



Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Boston Library Consortium Member Libraries

## Meal-Encyflopädie

für

## protestantische Theologie und Kirche.

In Berbindung

mit vielen protestantischen Theologen und Gelehrten

herausgegeben

bon

Dr. Herzog, orbentlichem Professor ber Theologie in Erlangen.



Dreizehnter Dand. Rhegius bis Schriftgelehrte.

Gotha. Berlag von Audolf Beffer. 1860. protesinutische Theologie und Kirche.

Do Berlingang

mit vielen profestantifchen Cheplogen und Gelehrlen

ALL PROPERTY.

De herbol

62866

BR 95 H4

Mhegins, Urbanus, nicht nur als gelehrter Theolog und Schriftsteller, fondern auch als Prediger und unermüdet thätiger Mitarbeiter am Werke der Reformation unter seinen Zeitgenoffen ausgezeichnet, war im 3. 1490, mahrscheinlich im Monat Mai, zu Langenargen, einem betriebfamen Städtchen unfern der ehemals freien Reichsftadt Lindau am Bodenfee, von frommen und rechtschaffenen Eltern burgerlichen Standes geboren. Obgleich nur wenig begütert, erwarb fich fein Bater Baul Ronig \*), unterftutt von feiner umfichtig thatigen Ghefrau, durch Fleiß und Sparfamkeit die allgemeine Achtung feiner Mitburger und ein forgenfreies Austommen, wodurch er fich in den Stand gefetzt fah, auf die Erziehung seiner beiden Sohne, von denen Urbanus der altere war, eine größere Sorgfalt zu verwenden, als es fonft bei fchlichten Burgersleuten gu geschehen pflegt. Daher übergab er fie frühzeitig zum ersten Unterrichte der Ortsschule ju Langenargen; und als Urbanus hier fehr bald bedeutende Gaben und Fähigkeiten zeigte, so entschloß er fich auf Zureden des Lehrers, ihn auf die lateinische Schule der benachbarten freien Reichsstadt Lindau zu schicken, wo sich dem lernbegierigen, zum Jungling heranwachsenden Knaben die mannichfaltigfte Belegenheit zu feiner weiteren Ausbildung darbot, da die ihrer reizenden Lage wegen häufig von Fremden besuchte Stadt sowohl durch einen lebhaften Handelsverkehr zu einem blühenden Wohlstande gelangt war, als auch außer der für die damalige Zeit recht guten Schule ein unmittelbares Reichsftift, eine Reichsabtei, eine große Bahl bon Rlöftern, Rirchen, Sofpitälern und anderen öffentlichen Bebäuden befaß und unter ihren Bewohnern viele gelehrte und gebildete Manner gahlte. Zwar beschränkte sich der Unterricht in der Schule damals immer noch auf einen kleinen Rreis von Lehrgegenständen und hatte fich in Rudficht auf Methode und Disciplin ebenso wenig als andere bedeutende Schulen jener Zeit von dem scholaftifch = monchischen Beifte des Mittelalters zu befreien vermocht; indeffen begannen die humaniftischen Bestrebungen einzelner in Italien gebildeter Gelehrten auch hier allmählich ihren wohlthätigen Einfluß geltend zu machen. Befonders mar es 30= hann Rhagius, von seinem Geburtsorte Sommerfeld in der Lausit Aesticam= pianus genannt, der um das Sahr 1506 eine langere Zeit in Lindau wohnte, und dem Urbanus Rhegius, seiner eigenen Aeußerung gemäß, außer einer gründlichen Reintniß der Grammatik die Bekanntschaft mit den römischen und griechischen Rlafsikern verdankte. Uebrigens hatte er baneben auch ben Schulunterricht mit so anhaltendem Fleiße und so gutem Erfolge benutt, daß er, obgleich kaum 17 Jahre alt, die nahe gelegene Universität Freiburg im Breisgau beziehen konnte. Bom Bergog Albrecht VI. von Defterreich mit Genehmigung des Pabstes Bins II. im 3. 1460 gestiftet und nach dem Mufter der Universität von Paris eingerichtet, enthielt Freiburg, gleich den übrigen Sochschulen Deutschlands, die Fakultäten der Theologie, des kanonischen Rechtes, der Medicin und der freien Kunfte oder der Philosophie. Doch beschränkten fich die Borlefungen in benfelben nur auf einzelne Zweige biefer Wiffenschaften, mahrend bagegen

<sup>\*)</sup> Sein Sohn Urbanus verwandelte später seinen Familiennamen König in den lateinischen Regius und sagte selbst oftmals scherzend, er seh aus einem Könige ein Königscher geworden; doch schrieb er sich in der Folge nach dem Borbilde seines Lehrers Rhagius siets Rhegius.
Real-Encytlopädie für Theologie und Kirche. XIII.

2 Rhegins

auf öffentliche Disputationen und Deflamationen, zu benen die Profesoren und Lektoren ausdrücklich verbflichtet waren, ein weit größeres Gewicht gelegt ward. Wie die Uniberfität wiffenschaftlich in vier Fakultäten getheilt war, fo schied fie fich ihrer äußeren Einrichtung nach in mehrere Rationen. Außerdem bestanden aber noch für die Bildung und den Unterhalt der Studirenden verschiedene Collegien und Bursen, von denen in Freiburg die zu den Pfauen (Bursa pavonis) die bedeutenoste und bekannteste mar. Ihr schloß fich der junge Urbanus Rhegius an, nachdem er, kaum mit den nothdürftigsten Mitteln zu feinem Lebensunterhalte ausgestattet, unter die Bahl ber Studirenden aufgenommen worden war. Ungeachtet er die Theologie zu seinem Fachstudium gewählt hatte, besuchte er gleich Anfangs aus Liebe zur flassischen Literatur die Borlefungen des Brofessors der Dicht= und Redekunst Jakob Locher, der längere Zeit den Unterricht des berühmten Konrad Celtes und des bekannten Sebastian Brand genoffen und sich selbst den Namen Philomufus beigelegt hatte. Aber wie groß auch der Ruten febn mochte, den der empfängliche Jungling aus den Bortragen diefes Lehrers für feine wiffenschaftliche Bildung zog, fo zeigte fich doch fehr bald ber Ginflug, ben ber beruhmte Rechtsgelehrte Ulrich Zasius auf seine innerste Geistesrichtung ausübte, ungleich größer.

Ulrich Zasius war im 3. 1461 zu Constanz geboren und gehörte zu den wenigen Belehrten feiner Zeit, welche mit dem Studium ber zu ihrem Berufe gewählten Biffenschaft das der klassischen Literatur verbanden und dadurch zur Reformation eben so sehr als zur Begründung eines regen wiffenschaftlichen Lebens in Deutschland auf's Glanzenofte mitwirkten. Als er in Freiburg als öffentlicher Lehrer ber Rechtswiffenschaft auftrat, erwarb er fich in turger Zeit einen fo großen Ruf, daß nicht nur feine Borlefungen bon den Studirenden mit dem größten Gifer besucht wurden, sondern auch eine Angahl ftrebfamer Junglinge fich um ihn berfammelte, denen er durch Rath und That Bohlthater und Förderer wurde. Auch Urbanus Rhegius war fo glücklich, durch feinen raftlofen Fleiß und feine anspruchslofe Bescheidenheit das Wohlwollen des edlen Mannes zu gewinnen, worauf ihn derfelbe als feinen Haus- und Tischgenoffen zu fich nahm und ihm zugleich den freien Gebrauch feiner fostbaren Bibliothet gestattete. Rhegius benutte die ihm ertheilte Erlaubniß fo eifrig, daß er fich gange Nächte hindurch mit dem Lefen und Ercerpiren der gehaltvollften Bucher beschäftigte und nicht selten, wenn er ermüdet während des Schreibens eingeschlafen war, von Zafius dadurch geneckt murbe, daß er dem Schlafenden einige Folianten auf die Schultern legte, welche dann bei feinem Erwachen herabfielen und, indem fie ihm andeuteten, wer feinen Schlummer belaufcht habe, bes Mittags bei Tifche zu manchen icherzhaften Aeugerungen Beranlaffung gaben. Aber nicht allein auf die wissenschaftliche Ausbildung des raftlos fleißigen und vielversprechenden Jünglings, sondern auch auf seine äußeren Lebensschicksale hatte das Wohlwollen, welches Bafius ihm ichenkte, einen bedeutenden Ginfluß. Denn er lernte unter den Tifchgenoffen feines Wohlthäters den durch feine Streitsucht und Disputirfünste bekannten Theologen Johann Ed (f. d. Art.) fennen, mit dem er in ein bertrautes, mehrere Jahre unterhaltenes Freundschaftsverhältniß trat. Ed hatte sich schon damals durch seinen anmaßenden und streitsüchtigen Rarafter viele Feinde zugezogen, gewann aber nichtsbeftoweniger feinen jungen und unerfahrenen Freund bald fo fehr für fich, daß diefer es für seine Pflicht hielt, ihn in einem lateinischen Gedichte zu vertheidigen. Da er sich jedoch in bemfelben zugleich einige beigende Angriffe gegen mehrere einflugreiche Mitglieder ber Universität erlaubt hatte, so wurde er eine Zeit lang auf beren Beranlaffung ercommunicirt\*), und gerieth dadurch in eine fo unangenehme Stellung, daß er Freiburg verlaffen mußte. Er ging nach Bafel, wo er in den Familien der berühmten Buch= bruder Froben und Amerbach eine freundliche Aufnahme fand. Nachdem er hier im Bufammenleben mit einer Ungahl gleichgefinnter junger Manner feine Studien ohne

<sup>\*)</sup> Bg(. Rhegii Opera T. II, two er in einem Briefe an Ed fagt: "impatientissimo amore erga Eccium praeceptorem patres ac moderatores tam praeclare Academiae aculeato carmine in me sic concitavi, ut excommunicatus fuerim multis diebus propter Eccium.

Rhegius 3

störende Unterbrechungen eine längere Zeit fortgesetzt hatte, begab er sich auf die 1472 gegründete Universität Ingolftadt, wohin ihn die Freundschaft mit Ed zog, der mittler= weile auf Empfehlung des Ulrich Zafius und des gelehrten Augsburger Patriziers Konrad Beutinger dafelbst als Professor der Theologie angestellt war und nicht nur das akade= mifche Rektorat, fondern bald darauf auch ein Ranonikat nebst dem damit berbundenen Umt bes Brokanglers an ber Universität erhalten hatte. Obgleich Ingolftadt unter ben deutschen Sochschulen für eine der eifrigsten Berfechterinnen der Scholaftit und der Grundfate der römischen Kirche galt, so hatten sich doch auch hier durch die ernstlichen Bemühungen der jungen Bergoge Ludwig und Ernft die humanistischen Studien Bahn gebrochen, und der baberiche Rangler Leonhard von Wolfsed war darauf bedacht, die gelehrteften Männer aus allen Gegenden Deutschlands dorthin zu berufen, "damit endlich nach dem Sturze der Barbarei die schönen Wiffenschaften, die fo lange barnieder gelegen, wieder emporblühten und ihrem urfprünglichen Glanze wiedergegeben würden (vergl. Opera Erasmi ed. Bas. T. III, p. 86 in der Epistola Urbani Rhegii ad. Joh. Fabrum). Gelbst ben berühmteften Mann feiner Zeit, ben Erasmus, hoffte man für Ingolftadt zu gewinnen, und der ehrenvolle Auftrag, mit ihm deshalb zu unterhandeln, wurde dem Urbanus Rhegius, der jum Professor ber Poefie und Beredtfamkeit ernannt war, zu Theil. Um das ihm geschenkte Bertrauen zu rechtfertigen, bot er Alles auf, durch zwei seiner in Bafel lebenden Freunde, den Fabricius Capito und Johann Faber, den hochgefeierten Gelehrten und Schriftsteller zur Annahme des Rufes zu bewegen. Allein so reichlich auch dem eben so eiteln und ehrsüchtigen, als gelehrten und geistreichen Erasmus das Lob in den glänzendsten Ausdrücken gespendet ward, so lehnte er dennoch aus Liebe zur Unabhängigkeit den Antrag unter dem Vorwande ab, daß er fo= wohl dem Könige Karl I. von Spanien als dem Könige Heinrich VIII. von England feine Dienste zugesagt habe. Dagegen empfahl er ftatt feiner ben geiftreichen und gelehrten, aber auch unbeftändigen und wunderlichen Glareanus. Indeffen gelang es ben bereinten Bemühungen ber jungen Bergoge und ihres Ranglers, außer bem Glareanus noch andere mit der flassischen Literatur vertraute Gelehrte heranzuziehen, welche eine gelehrte Gefellschaft ftifteten und ihre Thätigkeit auf eine rühmliche Weise mit der Berausgabe der bon dem Geschichtsschreiber Aventin aufgefundenen Briefe des Raifers Heinrich IV. begannen. Auch Urbanus Phegius gehörte diesem Bereine als eifriges Mitglied an, mahrend er zugleich mit allem Ernfte dahin ftrebte, feiner Stelle als Lehrer ber Beredtsamkeit zu genügen. Bur Anerkennung feiner Berbienfte um die Dicht= und Redekunft fronte ihn ber Raifer Maximilian, als er auf einer Durchreife einige Tage in Ingolftadt verweilte, öffentlich mit dem poetischen Lorbeerkranze. Doch wurde feine akademische Thätigkeit bald barauf durch einen Umftand unterbrochen, der ihn leicht für immer der Beschäftigung mit den Wiffenschaften hatte entziehen können. nämlich nach der Sitte jener Zeit als Professor außer feinen Vorlefungen die fbezielle Leitung und Beauffichtigung junger Studirenden aus bornehmen Familien übernommen hatte, deren Ausgaben er auf Rechnung der Eltern bestreiten mußte, fo fah er fich genöthigt, vorläufig die nothwendigften Auslagen für fie zu übernehmen, wenn die Bater bei Einsendung der Gelber fich faumig zeigten. Bald hatte er auf biefe Beife eine nicht unbedeutende Summe borgeschoffen, und alle Mahnbriefe, die er von Zeit zu Zeit an die Bater absandte, blieben unbeantwortet. Go fam er bei dem fortgesetzten und harten Drängen der Gläubiger in die äußerste Berlegenheit. Da faßte er endlich, als er sich nicht weiter zu helfen wußte, den verzweifelten Entschluß, seine Bucher und übrigen Sabseligkeiten zu verkaufen und fich von einem kaiferlichen Officier, der fich zufällig in Ingolftadt aufhielt, zum Rriege gegen die Turten anwerben zu laffen. Schon war er als gemeiner Soldat eingekleidet und wurde bor der Stadt nebst anderen Refruten eingeübt, als ihn gludlicherweife Ed, ber mit einigen Befannten auf einem Spaziergange borüberging, bemerkte und nicht wenig erstaunt war, feinen bisher bermißten Freund und Collegen in folder Gesellschaft zu finden. Er trat sofort zu ihm, und kaum hatte er gehört, wie Urbanus in diese selksame Lage gerathen seh, als er ihn wieder loskaufte und nicht nur dafür sorgte, daß die säumigen Bezahler die rückständigen Schulben ihrer Söhne ihm entrichteten, sondern auch durch die Vermittelung des Kanzlers Leonhard von Wolfseck bewirkte, daß die Herzöge ihm eine Gehaltszulage bewilligten.

Mit dem Gefühle des aufrichtigften Dankes gegen Ed für den ihm geleifteten Freundschaftsdienst fehrte jett Rhegius zu feiner atademischen Thätigkeit zurud und bemerkte zu feiner Freude, daß fich in den Borlefungen, die er als Lehrer der Beredtfamkeit und Dichtkunft hielt, die Bahl feiner Buhörer mit jedem halben Jahre bermehrte (val. vita Urbani Rhegii, operibus ejus praefixa). Gleichwohl gefielen ihm die philosophischen Studien, wie fie damals getrieben wurden, immer weniger, und er begann mit anhaltenderem Fleige, als bisher, der Beschäftigung mit der Theologie feine Zeit Borguglich waren es die immer offener hervortretenden reformatorischen Bestrebungen der Bittenberger Theologen, welche ihn zu ernsterem Nachdenken und grundlichem Erforschen bes Neuen Testamentes und ber Rirchengeschichte anregten. mehr er fich dabei aber bon der scholaftischen Theologie lossagte und den bon Luther und Melanchthon verfündigten evangelischen Wahrheiten zuneigte, besto mehr mußte er mit Ed. bem heftigften Gegner Luther's, in ein gespanntes Berhältniß gerathen, welches ihm eine Beranderung feiner Lage wünschenswerth machte. Die Gelegenheit dazu bot sich ihm bald bar, indem er im Berbste 1518 auf einer Reise in seine Beimath bei feinem Freunde Johann Faber, der bon dem Conftanger Bifchofe Sugo aus dem altabeligen Saufe von Sohen-Landenberg zu der wichtigen Stelle eines Generalvifars nach Conftang berufen war, einkehrte und, angezogen von der geiftreichen Unterhaltung mit demfelben, die gange Ferienzeit zubrachte. Auf Burathen des Freundes entschlof er fich hier gur Ausarbeitung feiner erften theologischen Schrift "de dignitate sacerdotum" und widmete fie mit enthufiaftischer Berehrung dem Bischofe Sugo, um fich dem vielbermogenden und den freieren theologischen Aufichten nicht abgeneigten Rirchenfürsten gu embfehlen. Auch verfehlte er feine Absicht nicht; benn schon im Frühjahre 1519 wurde er bon demfelben nach Faber's Borichlage jum bischöflichen Bifar in spiritualibus nach Conftang berufen und fand dafelbft im Umgange mit gleichgefinnten Freunden einen Wirkungsfreis, der ihn in feinen Ueberzeugungen bon der reineren ebangelischen Lehre allmählich immer mehr bestärtte und dadurch für feine theologische Richtung entscheibend Doch war ihm von der Vorsehung ein bedeutenderer Ort bestimmt, wo er die neu gewonnenen Ansichten auf dem religiöfen Gebiete geltend machen und in einem größeren Kreise in's Leben einführen konnte. Denn schon in der Mitte des Jahres 1520 murde er, nachdem er borher die theologische Doktorwürde erlangt hatte, bom Bifchofe Chriftoph bon Stadion nach dem Abgange bes ausgezeichneten Detolampadius, der sich in das Brigittenkloster zu Altenmünster zurudzog (vgl. Herzog, das Leben Johannes Defolampad's, Bd. I. S. 140), zum Prädikanten an der Domkirche in Augsburg ernannt. Er hielt fich hier eine Zeit lang zu den Brüdern U. L. Frau, den Karmelitern, welche nach dem Beispiele ihres Priors gleich Anfangs für Luther Partei genommen hatten (bgl. Rante, beutsche Gefch. im Zeitalter ber Reformation, Bb. II, S. 56 ber britten Ausg.). Indeffen erregte der große Beifall, den feine reformatoriichen Predigten fanden, fo fehr den Sag der Papisten, dag er nach einem kaum zweijährigen Aufenthalte seiner Sicherheit wegen die Stadt verlaffen mußte. Er begab fich in's Salzburgische und von da nach Tyrol, wo er zu Hall im Innthale während des Jahres 1522 für die Sache des Evangeliums thätig war.

Inzwischen hatte sich die Resormation in Augsburg sowohl unter den Patriziern als in der freiheitsliebenden Bürgerschaft immer mehr Freunde erworben, welche den Urbanus Rhegius in die Stadt zurückriesen und neben seinem Freunde, dem vormaligen Prior des Karmeliterklosters Johann Frosch oder Rana, als evangelischen Prediger an der St. Annenkirche anstellten. Mit erneutem Eiser widmete er in diesem Amte die ganze Kraft seines männlichen Geistes dis zum Jahre 1530 der Verbreitung der reineren

ebangelischen Lehre, indem er dieselbe nicht nur in seinen Bredigten dem Bolfe berfünbigte und in ausführlicheren Schriften erklärte, sondern auch in Disputationen und Streitschriften gegen Ed, Rarlftadt, Thomas Munger und die Wiedertäufer mit Rachdrud bertheidigte. Außerdem berfaßte er unter bem angenommenen Namen Simon Beffus einige durch volksthumliche Sprache und Darftellung ausgezeichnete Flugfchriften, in welchen er die Irrthumer und Migbrauche der katholischen Kirche mit gludlichem Erfolge bekämpfte. Der Einfluß, den er mahrend diefer Zeit durch feine unermudete Thätigkeit als Prediger und Schriftsteller auf die Stadt Augsburg, sowie auf weitere Kreise und Orte ausübte, war so segensreich, daß Luther von ihm sagte: "wenn Rhegius Schwabenland nicht in Ordnung hielte, fo war' feine Sach' verloren". So groß aber auch die Erfolge waren, deren er fich erfreute, so verursachte ihm doch seine vielseitige Thätigkeit auch manche Unannehmlichkeiten und Belästigungen. Am Tiefften schmerzte es ihn, daß ihn Ed, den er, so lange es ihm möglich war, eingedenk der früheren Freundschaft, mit der gewohnten Ehrerbietung und der größten Schonung behandelte, nichtsdeftoweniger des schwärzesten Undanks anklagte, als einen meineidigen Ueberläufer in den harteften Ausdruden verdammte, in leidenschaftlichem Saffe die übrigen Bapiften noch überbietend auf's Beftiafte verfolgte und alle Mittel der Lift und Bosheit anwandte, um ihm zu schaden. Diese bitteren Erfahrungen trugen nicht wenig dazu bei, daß Rhegins den im Stillen schon längst genährten Borsatz, fich nach bem Beispiele anderer Reformatoren zu verheirathen, ausführte. Er mählte zu feiner Lebensgefährtin eine geborene Augsburgerin, Anna Weifibrud, eine Frau von edlem Gemuthe und gebildetem Beifte, die ihm dreizehn Rinder schenkte und das mühevolle Leben durch gart= finnige Aufmerksamkeit und liebreiche Aufopferung bis an seinen Tod erleichterte.

Mittlerweile war fein Ansehen, trot ber Berleumdungen seiner Gegner, felbft in entfernten Städten und Ländern fo fehr geftiegen, daß fein Rath und Beiftand häufig begehrt wurde. Dies bestimmte den edlen und frommen Welfenherzog Ernst den Bekenner während des Reichstages zu Augsburg 1530, ihn dringend um seine Unterftutung bei der Ginführung der Reformation in seinem Lande zu bitten. Bereitwillig versprach Rhegius, zunächst auf fünf Jahre, dem hochherzigen Fürsten seine Dienste, nachdem die Augsburger nach längeren Verhandlungen ihre Zustimmung bazu gegeben Im Herbste des Jahres 1530 trat er sodann mit seiner Familie die Reise in die neue Beimath nach Celle an, wo er nach einem furzen, aber genugvollen Berweilen in Roburg bei Luther um die Mitte des Oftobers gefund und wohlbehalten anlangte. Anfangs als Hofprediger angestellt, begann er hier feine öffentliche Wirksamkeit mit einer über den 24. Pfalm gehaltenen Predigt, in welcher er ein fräftiges Zeugniß von . Christo als dem ewigen Könige der Ehren ablegte. Der Eindruck, welchen diese Predigt machte, war über Erwarten groß, weshalb er fie wenige Tage nachher mit einer Dedikation an " den fürtrefflichen, hochgelahrten Johann Forster, lüneburgischen Cangler " drucken ließ. Außer den Predigten, die er seitdem regelmäßig hielt, wenn er in Celle anwesend war, beschäftigte er sich hauptsächlich damit, seinen neuen Landesherrn, der ihn bald darauf zum Generalsuperintendenten des ganzen Herzogthums ernannte, bei der Durchführung der Reformation in allen Kirchen- und Schulsachen mit Rath und That zu unterftüten. Seiner raftlofen Thätigkeit und feinen umsichtigen Vorschlägen und trefflichen Einrichtungen verdankten es die Einwohner des Herzogthums Lüneburg am meiften, daß die Reformation unter ihnen einen fo rafchen und fegensreichen Fortgang nahm. Nachdem er sich in Celle einige Wochen lang mit dem, was in firchlichen Angelegenheiten zunächst angeordnet werden mußte, einigermaßen bekannt gemacht und dem= gemäß mit Genehmigung des Herzogs die nöthigen Ginrichtungen getroffen hatte, erhielt er bom Rath und der Bürgerschaft ber Stadt Lüneburg die bringende Aufforderung, dorthin zu kommen, um das Pabsithum abzuschaffen und die ebangelische Lehre einzu-Freilich waren auch hier längst von einem Theile der Bürgerschaft wiederholte Bersuche gemacht, der Reformation Gingang zu verschaffen, aber bis jetzt von der Beist=

Rhegins

lichkeit und mehreren selbststücktigen Rathsmitgliedern stets unterdrückt worden. Als Rhegius in Lünedurg angekommen und den dem der Kurzem zum Bürgermeister gewählten edlen Hieronhmus den Witzdorf gastfreundlich in dessen Juns aufgenommen war, begann er sogleich sein Werk mit der ihm eigenen Umsicht und rastlosen Thätigkeit. Um die am Papismus festhaltenden Geistlichen zum Schweigen zu bringen, forderte er sie zu öffentlichen Disputationen heraus und widerlegte ihre Irrsehren in kleineren Schriften, die er durch den Druck zu Iedermanns Belehrung bekannt machte. Darauf ließ er die pähstliche Lehre in allen Kirchen ohne Schwierigkeit abschaffen und den Gottesdienst nach der von ihm aufgestellten Kirchenordnung einführen. Sodann wurden auf seinen Vorschlag edangelische Prediger berusen, und die eingezogenen Klostergüter zur Besoldung der Kirchendiener, zu Stipendien sür Bürgerssöhne und zu ähnlichen frommen Zwecken bestimmt\*). Ein großes Verdienst erward er sich überdies durch die Verdessen der Volksschulen und die zweckmäßigere Einrichtung des Ghmnasiums, an welchem tüchtige Lehrer, die er dem Magistrate empfahl, angestellt wurden.

Nur wenige Monate waren ihm zur Ausführung diefer Geschäfte vergönnt; denn noch bor dem Ablaufe des Sommers murbe er vom Berzoge nach Celle zurückgerufen, um das glücklich angefangene Werk der Reformation in allen Theilen des Fürstenthums mit seiner Gulfe zu bollenden. Bor Allem dachte jetzt der Bergog darauf, Ginheit in ben Gottesbienft in den Städten, wie auf dem Lande zu bringen, die Berhaltniffe der Pfarrer zu ihren Patronen und Gemeinden genau zu bestimmen und den Geschäftsgang in den geiftlichen Angelegenheiten zu regeln. Gben fo umfichtig und gewiffenhaft im Urtheilen, als fraftig und entschloffen im durchgreifenden Sandeln gegen Jedermann, felbst gegen den Landesherrn, wenn die Umftande es erforderten, ftrebte Rhegius aus allen Kräften dahin, der jungen Rirche eine gefetliche Grundlage zu fichern, die eingezogenen Rlofterguter fo viel als möglich zum Beften der Rirchen und Schulen zu berwenden und den Unterricht des Bolkes, befonders der Jugend, zu verbeffern und nach ben Umftanden auf's Zwedmäßigste einzurichten. Go waren zwei Jahre unter biefen Beschäftigungen ohne erhebliche Sinderniffe verfloffen, als ihn die Augsburger schriftlich aufforderten, in seine frühere Stellung bei ihnen zurückzukehren. Rhegius theilte unverzüalich das Schreiben derselben dem Berzoge mit, welcher, von tiefer Bewegung ergriffen. feine Finger zu den Augen emporhob und zu feiner Umgebung fagte: "Beig ich doch nicht, ob ich lieber ein Auge miffen möchte, oder meinen Doktor; benn der Augen habe ich zwei und nur ein en Rhegius"; dann aber zu Letzterem fich wendend hinzufügte: "Lieber Urbane, bleibt bei uns; ihr kont wohl Jemand finden, der euch mehr Geld gebe als ich, aber Reinen, der eurem Predigen lieber zuhöre". Diese einfache Anerfennung seiner Berdienste von Seiten seines Landesherrn machte einen um so tieseren Eindruck auf Rhegius, je aufrichtiger fie gemeint war; ohne weiteres Bedenken versprach er daher, alle feine Rrafte bis an fein Ende den Diensten des Bergogs und des luneburgischen Landes zu widmen. Den Augsburgern aber antwortete er auf das Herzlichste in einem ausführlichen Schreiben; er außerte darin feine Freude über die guten nachrichten, die er über den Fortgang des Ebangeliums in ihrer Stadt erhalten, und dankte ihnen für die stattliche Botschaft, die sie an ihn, der an der äußersten Grenze Sachsens lebe, gefandt hatten, um ihn zu feinem vorigen Lehramte wieder zu berufen. Go fehr er jedoch der Augsburgischen Kirche mit inniger Liebe gedächte und um dieser Liebe willen aller Beschwerden und Rosten, sowie seines schwächlichen Leibeszustandes nicht achten, fondern um den reinen Glauben in Augsburg zu erhalten und zu mehren, Alles magen würde, fo fehe er fich doch gedrungen, feinen lieben Fürften lebenslang zu dienen und in einer Stellung zu bleiben, wo ihm zwar die Bolfe, die aus Friesland, Weftphalen und Danemark bem ihm anvertrauten Schafftalle nachstellten und fein Umt fehr

<sup>\*)</sup> Bgl. Rhegius, Rathschlag, bem Rath zu Lüneburg gestellt, wie man bie Kirchengüter gebrauchen soll. Lüneburg 1532.

fauer machten, wo er aber als Werkzeug einer guten hand fortzuwirken fich verpflichtet fühle (bal. des Mhegins deutsche Werke, Th. 4, S. 210). Und in dieser Ueberzeugung unterzog er fich bon Neuem an der Seite feines edlen Landesherrn im freudigen Gottesvertrauen den vielfachen Mühen und Arbeiten, welche ihm feine fich immer mehr erweiternde Wirtsamkeit auferlegte. Wenn die gehäuften, täglich wiederkehrenden Geschäfte vollbracht waren, so verwandte er die übrige Zeit des Tages und nicht selten den größten Theil der Rachte dazu, Schriften zur Widerlegung feiner Gegner oder zur Belehrung des Bolfes zu berfaffen, neue Gulfsmittel zur Befeftigung der Reformation aufzusuchen und überall schriftlich oder mundlich seine Rathschläge zu ertheilen, wo fie in Anspruch genommen wurden. Auch beschränkte er fich babei nicht auf die Ginrichtung der protestantischen Rirche in dem lüneburgischen Lande, fondern er nahm, fraftig unterftust von Ernft dem Bekenner, einen nicht minder thätigen Antheil an ber Entmidelung und Ginführung der ebangelischen Lehre in den Besitzungen des Grafen Jost bon Boha, in den Städten Silbesheim, Sannover, Braunschweig, Minden und Borter, fowie in der schaumburgischen Landschaft, und fandte auf Bitten des Grafen Enno in Martin Ondermark und Matthias Gunderich treue Brediger nach Oftfriesland. Rhegius erwarb fich auf diese Weise unvergängliche Berdienfte um die Berbreitung des reinen ebangelischen Glaubens und darf deshalb mit Recht neben Johann Bugenhagen und Anton Corvinus als ein Haubttrager der Reformation im nördlichen Deutschland betrachtet werden. Aber auch in anderer Beziehung zeigte er fich für bas große Werk derselben thatig. So begleitete er den Bergog Ernst den Bekenner im Februar 1537 ju dem bekannten Conbente in Schmalkalden, wo viele Fürften und die angesehensten Theologen der protestantischen Partei versammelt waren. Bier Bochen lang predigten daselbst die Letzteren täglich in der Stadtfirche, und auch Urbanus Rhegius hielt zwei Bredigten, bon denen die eine nach Luther's Urtheil zu lang war, was diefer, als er bon der Kanzel fam, icherzend und auf seinen Namen anspielend, mit den Worten rügte: "hoc neque urbanum, neque regium fuit". Die Schmalkalbisch en Artikel, welche auf diesem Convente verfaßt und unter die Bekenntnifichriften der evangelischen Rirche aufgenommen wurden, enthalten auch des Rhegius Unterschrift unmittelbar nach der des Johann Bugenhagen in den Worten: Et ego Urbanus Rhegius D. Ecclesiarum in ducatu Luneburgensi Superintendens subscribo". Ebenso besuchte er mit dem Herzoge im April des folgenden Jahres den bon den protestantischen Fürsten zur Abhülfe der ungebührlichen Anmakungen des Reichskammergerichts und zur Aufnahme neuer Mitglieder in den Schmalkaldischen Bund gehaltenen Convent zu Braunschweig, sowie er auch im Juni 1540 dem Convente zu Hagenau beiwohnte, zu welchem außer dem Könige Ferdinand und mehreren Kurfürsten und Fürsten beider Religionsparteien die berühmten Theologen Juftus Menius, Johann Biftorius, Bucer, Brenz, Ambrofius Blauer, Andreas Dsiander, Eberhard Schnepf u. A. zusammengekommen waren. fich indeffen die Parteien hier nicht zu einigen vermochten, fo publicirte der König Ferdinand am 28. Juli ein Defret, in welchem zur Haltung eines Religionsgesprächs ein neuer Tag zu Borms angesetzt ward, den zu weiterer Berftanbigung elf Stande fomohl von fatholischer als evangelischer Seite mit ihren Gesandten beschiden follten. Nachdem der Hagenauer Abschied die Bestätigung des Raisers erhalten hatte, murde bestimmt, daß der Tag zu Worms am 28. Oktober eröffnet werden follte. Richtsbestoweniger schritt man baselbst erft im Dezember zu den größtentheils unerquicklichen und unergiebigen Berhandlungen, und auch diefe wurden aus politischen Gründen plötzlich durch die Ankündigung eines Reichstages zu Regensburg unterbrochen, wo der Kaifer perfönlich erscheinen und das Religionsgespräch unter seinen Augen fortsetzen laffen wollte (f. d. Art. "Regensburger Interim"). Doch hatte Urbanus Rhegius ichon an den Berhand= lungen in Worms nicht mehr Theil genommen, weil er sich auf der Rudreise bon Sagenau eine ftarte Erfältung zugezogen hatte, die nach feiner Ankunft in Celle in eine bedenkliche Krankheit überging. 3mar gelang es ber forgfamen Pflege ber Seinigen

Rhegius

und des Arztes, dieselbe scheinbar zu beseitigen; allein bald kehrte sie mit größerer Heftigkeit zurück und endigte sein verdienstvolles Leben am 23. Mai 1541 durch einen sanften Tod. Die ungetheilte Liebe und Berehrung, die er sich durch sein in jeder Beziehung musterhaftes Leben bei Hohen und Niederen erworben hatte, offenbarte sich in der tiesen Trauer aller Stände, als drei Tage nach seinem Scheiden seine sterbliche Hülle mit angemessener Veierlichseit in der Stadt und Hauptkirche zu Gelle bestattet wurde\*).

Urbanus Rhegius, deffen frühzeitiger Tod auch in anderen Theilen des deutschen Baterlandes eine schmerzliche Theilnahme erregte, war nach den der Nachwelt überlieferten Abbildungen ein Mann von mittlerer Größe. Seine hagere und gart gebaute Geftalt hatte eine ungezwungene, feste Saltung und erwedte bei naherer Betrachtung leicht Achtung und Bertrauen; aus feinen lebhaften und feurigen Augen leuchtete ein flarer, scharfer Berftand, und in seinen edlen Gesichtszügen lag ein tiefer, sittlicher Ernst und eine entschiedene Zubersicht zu Gott und Chriftus, dem Beilande. Denfelben Eindruck, der uns aus seiner bestimmt ausgeprägten, mahrhaft chriftlichen Perfonlichkeit entgegentritt, finden wir auch in feinen Schriften wieder. Die Bahl berfelben beläuft fich im Ganzen auf 97, bon denen die deutschen zu Murnberg 1562 in vier Theilen. und die lateinisch geschriebenen unter dem Titel: "Opera latine edita" ebendafelbst in drei Theilen gesammelt erschienen find. Sie liefern die genügenoften Beweise bon feiner reichen, gebiegenen, aus ben Quellen geschöpften Gelehrsamkeit und bon feiner klaren Auffassung der Lehren des Ebangeliums. Manche umfassen zwar nur wenige Bogen, andere bagegen find bon größerem Umfange und enthalten in ausführlicherer Darftellung die Lehre bon Gott und deffen Berhältniffe zur Welt, von dem Menschen und beffen Berhältniffe ju Gott, sowie von der driftlichen Rirche und den Mitteln und ber Bollendung des Beils. Als die bedeutenoften feiner Schriften verdienen aufer den eregetifchen, in benen er, hauptfächlich die praktifche Seite in's Muge faffend, mit genguer grammatischer Renntnig ber Sprache in den Sinn der Schrift gründlich einzudringen und mit Gewandtheit den Inhalt derfelben lebendig wiederzugeben und zu erklären sucht, folgende hier erwähnt zu werden: Formulae quaedam caute et citra scandalum loquendi de praecipuis christianae doctrinae locis (1535), welche fast das Ansehen eines symbolischen Buches erlangt haben \*\*); Catechismus minor (1536) und Catechismus major (1537), welche beide qualeich in's Deutsche übersett wurden und darin von anderen Katechismen abweichen, daß der Schüler den Lehrer fragt und diefer jenem antwortet \*\*\*); Rechenschaft der Brädikanten zu Lüneburg bon der rechten alten chriftlichen Lehre: Erflärung ber zwölf Artitel bes driftlichen Glaubens (1523); Rurze

\*\*) Sie wurden bald unter dem Titel: "Wie man fürsichtiglich und ohne Aergerniß reden soll von den fürnembsten Artifeln christlicher Lehre" in's Deutsche übersetzt und "ihrer Fürtresselichseit wegen auf fürstlichen Beschl" in das Corpus doctrinae Wilhelminum für die lünes burgischen, sowie in das Corpus doctrinae Julium für die braunschweigischen Lande

aufgenommen.

<sup>\*)</sup> Als ein schönes Zeugniß fürstlicher Freundschaft und Dankbarkeit mag hier das Handsschreiben, welches der Herzog Ernst der Bekenner gleich nach dem Tode des Urbanus Rhegius erließ, eine Stelle sinden. "Nachdem der almechtig gott den hochgelertten Urbanum Rhegium der heiligen schrift Doctorn auß diesser weltt gesordertt hatt, wollen wir umb seiner getrewen und bleissigen dienste, die er uns und gemeyner Kirchen bewiesen hatt, seiner nachelassen withstrawen Annen die zeit ires lebens ierligh vierzig gulden, dazu sechs wichtimpten roggen geben lassen, darmit sie sich und ihre kinder besto pesser erhalten moge. Und dieweill sie mit vielen kindern begabett, so wollen wir vier kinder, zwei son und zwei dockern, vier iar langt undershatten. So wir auch in solcher zeit besinden werden, das der sone einer zu sudiren geschisset, so wollen wir demselbigen mit ehnem geistlichen werden, das der sone einer zu sudiren geschisset, so wollen wir demselbigen mit ehnem geistlichen lehen sürderung thun". Außerdem hatte er dem Rhegius bei desse kedzeiten schon ein Haus in Celle, und seiner ältesten Tochter 50 Goldzulden zum Brautschafte geschenkt.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Nitifch, praftische Theologie, Bb. II. S. 149.

Erklärung etlicher läuftiger Buntte ber heiligen Schrift (1523); Rurge Berantwortung auf zwei Gottesläfterungen wider die Feinde der heiligen Schrift (1524); Sendschreiben, warum der jetige Bant im Glauben fen (1531); Rurger Bericht von der Bolltommenheit und Frucht des Leidens Chrifti (1526); Dialogus von der herrlichen, troftlichen Bredigt, die Chriftus aus Mofe und den Propheten gethan hat (1535) und Sermon bon den guten und bojen Engeln (1536), sowie mehrere Rirchenordnungen, die in älteren und neueren Zeiten wiederholt gedruckt find.

Literatur. Die Sauptquelle für die Lebensbeschreibung des Urbanus Rhegius enthalten seine Schriften und die von seinem Sohne Ernst verfagte vita Urbani Rhegii Operibus ejus praefixa; ferner Bertram, Reformationes und Rirchenhistorie ber Stadt Lüneburg, 1719; Meier, Reformationsgeschichte ber Stadt Sannover, 1730; Lauenstein, Sildesheimische Reformationshistoria, 1720; Geffken, Doctor Urbanus Rhegius, feine Bahl zum erften Samburgifchen Superintendenten und ein Paar Briefe in diefer Angelegenheit; Schlegel, Rirchen- und Reformationsgeschichte von Rorddeutschland, Bd. II, Sannover 1828; Sabemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg, Bd. II, Göttingen 1855; Urbanus Rhegius, nach gedruckten und ungedrudten Quellen dargestellt von S. Ch. Seimburger, Samb. u. Gotha bei Berthes, 1851. Uebrigens ift auch zu vergleichen Sagen, Deutschlands lit. und rel. Berhält= niffe im Reformationszeitalter, Erlangen 1841-1844. G. S. Klippel.

Seit dem Abschluffe dieses Artifels ift in den Jahrbuchern für deutsche Theologie 5. Bd. 1. Hft. 1860 die Abhandlung von Uhlhorn: Urban Rhegius im Abend-Es wird darin nachgewiesen, daß Urbanus Rhegius im mahlestreite erschienen. 3. 1524 in einer eigenen Schrift Rarlftadt angriff, doch noch eine Zeit lang die Mitte gu halten fuchte zwischen reformirter und lutherischer Abendmahlolehre und feit 1528 entschieden auf die lutherische Seite übertrat, auf welcher er seitdem bis an das Ende feines Lebens verblieb. Die Schriften auf das Abendmahl bezüglich, die Uhlhorn anführt, fallen fammtlich in die Zeit, wo Urbanus Rhegius in Augsburg Prediger mar; fie werden bon ihm angegeben und ihr Inhalt beschrieben. Die Redaktion.

Mhemoboth oder Sarabaiten. In der ersten Zeit gab es viele Monche, die ein ungeordnetes Leben führten, jum Theil mitten in der Befellschaft; als folche werden uns bon Hieronhmus epistola 18 ad Eustochium, de custodia virginitatis die Rhemoboth genannt, von denen er fagt, daß fie in Sprien und Balaftina die Mehr= gahl der Monche bilden, er entwirft ein ungunftiges Bild von ihnen. zwei oder drei wohnen zusammen, gang unabhängig, jum Theil in Städten; fie leben bom Ertrage ihrer Arbeit, die sie daher theuer verkaufen; sie haben unter sich oft Den Namen Rhemoboth erhielten fie in Sprien. Cassian collatio XVIII. c. 7 nennt eine ähnliche, unabhängig bon jeder Rlofterregel zum Theil in der Gefellschaft lebende Rlaffe von Anachoreten, unter dem Ramen der Sarabaiten, welchen Ramen fie in Aegypten deswegen bekommen hatten, weil fie fich von den Rlöftern absonderten und einzeln für ihre Bedürfniffe forgten.

Mhodus (f Podoc, jett Rodo ober Rhodis), die öftlichste, von einem Bergrücken durchzogene Insel des ägäischen Meeres, 3 Meilen von der farischen Rufte Rleinasiens, gegen 40 englische Meilen lang und 15 breit, zeichnete sich im Alterthume durch die Betriebsamkeit, Tüchtigkeit und den Reichthum ihrer Ginwohner, durch eine volksthumliche, mehr demokratische als oligarchische Berfassung, sowie durch eine bedeutende Seemacht, einen ausgebreiteten Sandel und eine vorzügliche Pflege der Künste und Wiffenschaften aus. Als die ältesten Bewohner der Insel werden die mythischen, aus Kreta über Cypern eingewanderten Telchinen angegeben, welche zuerst in Gifen und Erz arbeiteten (Strabo XVI, p. 653 sq., Diod. V, 55). Indessen sollen dieselben ber Sage nach frühzeitig durch eine Ueberschwemmung theils vertrieben, theils vertilgt fenn, worauf Belios ein neues Gefchlecht, die Beliaden, entstehen ließ, welche in fieben

10 Rhodus

Stämmen die Infel auf's Neue bevölkerten und durch Buzuge und Anfiedlungen aus berichiedenen Begenden, befonders von dem benachbarten Festlande Afiens und Griechenlands bermehrt, bald in ben drei alteften Stadten Lindus, Jalyfus und Camirus fo schnell zu einer blühenden Macht gelangten, daß fie sich nicht nur im trojanischen Kriege mit neun wohlbemannten Schiffen an die griechische Rlotte anschloffen (Homer. Il. II. 653 sag.), fondern in weitentlegene Begenden des Weftens Seefahrten unternahmen und dort Colonien anlegten (Herod. VII, 153; Strabo III, p. 150. VI, p. 264. 272. XIV, p. 654 u. 671). Jedoch gelangte die Insel erft dann zu einem bedeutenden politischen Ausehen, ale die drei genannten Städte um das Jahr 408 b. Chr. zu einem Bunde zusammentraten und gemeinschaftlich die Sauptstadt Rhodus\*) an der nordlichen Spite der Infel in einer amphitheatralischen, gegen die See hin geneigten Beftalt gründeten (Diod. XIII, 75: Strabo XIV, p. 654; Aristid. orat. XLIII, p. 816; Plin. Hist. Nat. XXXIV, 7, 18). Während des peloponnefischen Rrieges hatten bie Rämpfe der Demokraten und Ariftokraten auf der Insel die Einwohner bald den Athenern, bald den Spartanern zugewandt, bis endlich der Ginfluß ber Letteren fich behauptete, eine gemäßigte oligarchifche Regierungsform der Stadt und Infel befestigte und dadurch den Grund zu einem ruhig fortschreitenden Aufblühen legte. auch Rhodus durch Alexander's des Großen Eroberungsfrieg gegen Berfien feine Gelbftständigkeit und mußte eine macedonische Besatzung einnehmen (Curtius IV, 5); aber faum war der mächtige Eroberer ju Babylon gestorben, fo vertrieben die Rhodier die ihnen aufgedrungene Befatzung und begannen nun einen neuen Aufschwung des Wohlstandes und der Macht, den fie im Bunde mit dem Ptolemaus Soter bon Aephpten in den darauf folgenden Rriegen der Diadochen, namentlich in dem hartnäcligen Rampfe gegen Demetrius Poliorketes auf das Glanzenofte bemahrten (Diod. XVIII, 8; XX, 82 sqq.; Plut. Demetrius c. 21 sq.; Pausan. I, 6, 6). Ungeachtet Rhodus im J. 232 v. Chr. durch ein großes Erbbeben bedeutende Berlufte erlitt, fo gelangte es boch zur Seeherrschaft, indem es mit Umficht die gunftigen Berhaltniffe benutte, die fich ihm bis zur völligen Auflösung des macedonischen Reiches darboten. Die Bermehrung ihrer Flotte setzte die Rhodier bald in den Stand, den der Insel gegenüberliegenden Theil Kariens zu besetzen und wegen des pontischen Sandels einen Krieg mit Bhzantium glücklich zu führen. Als die erobernden Römer zuerst in Afien erschienen, traten die Rhodier mit ihnen in eine vieljährige freundliche Beziehung (Polyb. XXX, 5) und trugen nicht wenig zu den Siegen derselben über die Konige Philipp von Macedonien und Antiochus von Sprien bei. Bum Lohn erhielten fie Rarien und Lycien nebst mehreren der benachbarten Inseln. Aber ungeachtet diefer Bortheile erkannten fie jett zu fpat den politischen Tehler, den fie badurch begangen hatten, daß fie die Romer in ihren herrschfüchtigen Abfichten unterftützt hatten. Nicht ohne Bergnügen bemerkten fie daher die Ruftungen des macedonischen Königs Perseus gegen das übermächtig werdende Rom und magten es, unter prablerifden Meugerungen, welche ihr Nebenbuhler Eumenes ben Römern hinterbrachte, als bewaffnete Bermittler zwischen ben beiden friegführenden Mächten aufzutreten. Bur Strafe für diese Anmagung nahmen ihnen die Römer nach dem Siege über Berfeus alle Befitzungen in Rleinafien bis auf die Stadt Raunos (Polyb. exc. de legat. 25, 39, 60, 80, 99). Doch war ihre Seemacht immer noch fo ftart geblieben, daß fie im Bunde mit den Römern mahrend ber mithridatischen Kriege eine turze Belagerung ihrer Sauptstadt glüdlich auszuhalten bermochten (Appian.

<sup>\*)</sup> Am befanntesten ist die Stadt durch ben Koloß von Rhodus, eine kolosiale, bem Sonnengotte geweihte, eherne Statue, zu beren Bollendung der Künstler Chares von Lindus 12 Jahre
gebrauchte. Sie kostete 300 Talente und hatte eine Höhe von 70 Ellen; jeder Finger berselben
übertras die Stärke einer gewöhnlichen Statue, und den Daumen derselben vermochten nur wenige Menschen zu umspannen. Sie stand in der Nähe des Hasens und wurde durch das große
Erbbeben 232 v. Chr. umgestürzt, und in Folge eines Orakelspruches nicht wieder hergestellt
(Polyd. V, 88. 89; Strado XIV, p. 652). Sie galt für eines der sieben Wunderwerke der Welt.

Mithrid. c. 23). Aber schon in den römischen Bürgerkriegen nach Cäsar's Tode wurde die alte Blüthe und Kraft der Insel völlig vernichtet. E. Cassius, von einer Partei der Bürger in die Hauptstadt eingelassen, sieß einen Theil der Bedöskerung ermorden und nahm an Kostbarkeiten und Schätzen, so viel er durch Gewalt und Drohungen erspressen konnte, mit sich fort (Appian. dell. civ. IV, 72 sq.; Plut. Brutus c. 30; Dio Cass. XLVII, 32; Dio Chrysost. orat. XXXI, p. 602). Seitdem kam Mhodus unter Roms Herrschaft, regierte sich aber nach eigenen Gesegen, bis der Kaiser Claudius den Einwohnern auch dieses Borrecht entzog (Dio Cass. LX, 24). Obgleich er ihnen bald darauf ihre Selbstständigkeit zurückgab, so war es doch nur ein Schein von Freiheit, der nach den Umständen ihnen abwechselnd genommen und wiedergegeben\*) endlich in völlige Bedeutungssosigkeit überging, als um das J. 155 n. Chr. ein surchtbares Erdbeben die Stadt in einen Schutthausen verwandelte und die Einwohner in Armuth stürzte (Aristid. orat. XLIII, p. 803 sqq.; Jul. Capit. Antoninus c. 9).

Die Insel Rhodus verdankte ihren dauernden Wohlstand theils ihrer gunftigen Lage auf der Gränzscheide zwischen dem Drient und Dccident, wodurch sie von Natur fcon ju einem bedeutenden Gee und Sandelsstaate bestimmt ichien, theils ihrem Reich= thume an berichiedenen Raturbroduften und Runfterzeugnissen, theils dem regen Gifer, der Thätigkeit und Bildung ihrer Bewohner. Nicht nur ihr handel war zur Zeit der macedonischen und römischen Berrichaft einer ber ausgebreitetsten und blübenoften (vgl. Bullmann, Handelsgesch. der Griechen, S. 253 ff.), sondern ihr Seewesen galt auch für so mufterhaft, daß sowohl die meiften griechischen Staaten, als auch felbst die Romer die rhodischen Seegesetze annahmen und überall zur Geltung brachten \*\*). Sowohl durch den lebhaften Handelsverkehr als durch seine Lage an der Scheide des ägäischen Meeres von den öftlichen Theilen des Mittelmeeres kam Rhodus in mannichfache Berbindung mit Menschen und Bölkern des Drients und des Occidents. Go finden wir die Insel schon im A. T. 1 Makk. 15, 23. erwähnt; aber auch Paulus berührte dieselbe auf seiner dritten Missionsreise, als er nach Jerusalem zurückehrte (Apg. 21, 1-4.). Jedoch dauerte der Aufenthalt des Apostels auf der Insel zu kurze Zeit, als daß er hatte eine chriftliche Gemeinde daselbst stiften können; vielmehr verbreitete sich die neue Lehre Jesu hier, wie auf andern griechischen Infeln, erst allmählich im Kampfe gegen das Heidenthum, das in den Schulen der Philosophen und Rhetoren eine Stütze fand. Nach der allgemeinen Ginführung des Chriftenthums blieb Rhodus unter der herrschaft der griechischen Raifer, denen der Besitz seit dem 3. 651 bald von den Saragenen, bald bon den Genuesen ftreitig gemacht wurde. Bedeutender für die Geschichte der driftlichen Religion ward die Insel jedoch erft, nachdem die Christen am Ende der Kreuzzüge Balästina verloren hatten, und die Johanniter = oder Hospitaliter-Ritter im 3. 1309 sich daselbst niederließen und daher den Namen Rhodifer=Ritter erhielten. Mit Tapferkeit fetten diese seitdem von hier aus den Rampf gegen die Ungläubigen fort und wehrten im 3. 1480 einen heftigen Angriff der Türken glücklich ab, wurden aber 1522 nach einem verzweifelten Widerstande unter ihrem Groffmeister Villiers de l'isle Adam von dem Sultan Soliman II. gezwungen, ihm die Insel zu übergeben. Karl V. räumte darauf dem Orden die Insel Malta ein, wovon die Ritter den Namen Maltefer er= hielten. Rhodos gehört noch gegenwärtig den Türken, steht unter dem Kapudan Bascha oder dem Gouberneur der Inseln des weißen Meeres und wird von einem Bascha regiert. Die Zahl der Einwohner beträgt gegen 35,000 Menschen. Die prächtig gebaute Hauptstadt gleiches Namens, mit einem großen Safen und trefflichen Schiffswerften, ift von drei hohen Ballen umgeben und wird nur von Türken und Juden bewohnt, mäh=

<sup>\*)</sup> Tacit. Annal. XII, 58: "Redditur Rhodiis libertas adempta saepe aut firmata, prout bellis externis meruerant aut domi seditione liquerant". &gf. Sueton. Vespas. c. 8; Eutrop. VII, 13.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Pastoret sur les lois des Rhodiens. Paris 1784; Pardessus, Collect. des lois maritimes, Vol. I, p. 22 sq.

rend die unter hartem Drucke lebenden Christen auf die Vorstädte beschränkt find und nur am Tage bis jum Sonnenuntergange in der Stadt geduldet werden.

Ueber den jetigen Zustand der Insel und namentlich über die noch vorhandenen Ueberreste des Alterthumes sind zu vergleichen: Meursius, Rhodus. Amst. 1675. — Caylus, in den Mém. de l'acad. des inser. T. XXIV, p. 360 sqq. — D. Paulsen, Descript. Rhodi Macedonum aetate. Gotting. 1818. — H. Kost, Rhodus, ein hist. archäol. Fragment. Altona 1823. — Th. Menge, Borgesch. von Rhodus. Köln 1827. — Rottiers, Descr. des monumens de Rhodes. Brux. 1828. — M. B. Geffter, über die allgemeine Geographie der Insel Rhodus. Brandenb. 1828., und: die Götterdienste auf Rhodus. Zerhst 1823—1833. — Roß, Eyxeioldiov ths dopxaiologias, S. 180, und desselben: Reisen auf den griech. Inseln, Th. III. S. 86 sf. — Prokesch, Denswürzisseiten u. Erinnerungen aus dem Drient, Th. III. S. 430 sf. — Mannert, Geographie der Griechen u. Römer, Th. VI. Abth. 3. S. 202—231. — Forbiger, Handb. der alten Geogr., Th. II. S. 241—247. — Paulh, Real-Enc. der klass. Alterthumswissenschaft, Bd. VI. Abth. 1. S. 487 sf.

Mbunsburger, f. Collegianten.

Mibadeneira, Peter, ein eifriger Jefuit, Schüler von Ignaz Lopola, innig befreundet mit den Ordensgeneralen Lainez und Borgia wie mit dem Jesuiten Mariana, ein fehr thätiger Beforderer feines Ordens und fleißiger Schriftsteller für denfelben, der aber meift in der Weife des alten Legendentones fchrieb und eine kindische Leicht= gläubigkeit an den Tag legte, war am 1. Nov. 1527 zu Toledo geboren. Noch als Knabe wurde er zum Zwecke seiner Ausbildung nach Rom gesendet und hier nahm ihn Loyola schon in seinen Orden auf (1540), noch ehe berselbe vom Pabste bestätigt Nach 2 Jahren (1542) ging Ribadeneira von Rom nach Paris, um worden war. hier weitere Studien für Philosophie und Theologie zu machen; er reifte unter allerlei Entfagungen dahin, indem er überall die Mildthätigkeit ansprach. Rach einem Aufenthalte von 3 Jahren begab er fich nach Badua (1545), wo er feine Studien vollendete, und fcon 1549 wurde er als Lehrer der Rhetorif in Balermo angestellt. 3m J. 1552 ging er nach Rom zurud und wirkte hier besonders für die Entstehung des Collegium Germanicum. Gein Talent überhaupt, wie fein Gifer fur bas Intereffe bes Ordens entging weder bem Loyola noch dem Lainez und Borgia, und gern gebrauchten fie ihn als Mittel zur Forderung ihrer Beftrebungen. Lopola fandte ihn im 3. 1555 nach Belgien, um hier für den Orden zu wirken, namentlich um Philipp II. um die Erlaubnif jur Niederlaffung des Ordens zu bitten. Er hielt fich längere Zeit hier auf, erreichte endlich seinen Zweck, predigte, namentlich in Lowen, reifte im 3. 1558 wieder nach Rom, kehrte aber schon am Ende des Jahres von Neuem nach Belgien gurud, um hier für die Berbreitung des Ordens weiter thätig zu fehn, insbesondere auch um die Angriffe zu befeitigen, die von einigen Lehrern der Sorbonne gegen den Orden erhoben worden waren. Als er dann im J. 1559 nach Rom zurückgekehrt war, murde er hier als Präpositus für das Collegium Germanieum und, nachdem er im November 1560 die vier Ordensgelübde abgelegt hatte, als Prapositus für die Ordensproving von Toscana ernannt. Darauf ging er im 3. 1563 als Ordenscommiffar nach Sicilien, dann ftand er dem Ordensgeneral Lainez in Frankreich und dem Ordensgeneral Franz Borgia in Spanien als Affistent zur Seite (1571). Der zweiten Generalbersammlung des Ordens wohnte er für die Probing Sicilien, der dritten für die Probing Rom bei, dann wurde er zum Ordensaufseher für sämmtliche romische Baufer ernannt. Seit bem Jahre 1580 fühlte er sich körperlich sehr leidend; er kehrte daher im 3. 1584 nach Spanien zurud, hielt sich hier in Madrid auf, widmete fich im Interesse bes Ordens vornehmlich schriftstellerischen Arbeiten und war eben bamit beschäftigt, die Materialien ju einem Werte ju sammeln, welches die Dienste der Jesuiten in Spanien und Indien darftellen follte, als er am 1. Oft. 1611 in einem Alter bon 84 Jahren ftarb. Sein Haupt foll noch 1633 unversehrt gefunden worden fenn. Dem Jesuitenorden hat er

Riblah 13

71 Jahre angehört. Bon seinen vielen Schriften ascetischen und biographischen Inhaltes, von denen auch manche speziell das Ordensinteresse vertreten, erwähnen wir hier nur: das Leben des Ignazius (spanisch Madrid 1586 u. 1605; lateinisch Antw. 1588, Ingolft. 1590 u. öfter), des Franz Borgia und Jakob Lainez (italienisch Bened. 1586), des Lainez in 3 Buchern, Alphons Salmeron und Franz Borgia (Madrid 1592, lateis nisch von Andreas Schott Antw. 1598). Die von ihm in's Lateinische übersetzte Biographie des Ignazius (Antw. 1610) veranlagte ihm heftige Angriffe von protestantischer Seite. - Flos Sanctorum (Madrid 1599, 1609; italienisch Mailand 1613; fran-3bfifch Paris 1616; lateinisch von Jakob Canifius, Koln 1630 und öfter gedruckt), ge= schrieben nach Legendenart; deswegen verwandelte man den Ramen des Berfaffers in Beter de Badineria, d. h. Plauderer. Ferner erwähnen wir noch von ihm: Histoire du schisme d'Angleterre (Balence 1588, spanisch ebend. 1588); le Prince chrétien (Anvers 1597, lateinisch bon Joh. Dran Antw. 1603 und in andere Sprachen überfett), eine Widerlegung Machiavelli's; Traktat über die Einrichtung der Gesellschaft Jesu (spanisch Madrid 1605), eine Apologie des Jesuitenordens; Catalogus seriptorum societatis Jesu (Antw. 1608), ein Berzeichniß der Schriftsteller des Ordens mit Angabe ber Provinzen deffelben, der Collegien, Säufer u. f. w. Auch übersette Ribade= neira mehrere Schriften von Albert bem Großen und Augustin aus dem Lateinischen in's Spanische. Ein bollftandiges Berzeichniß seiner Schriften führt unter seinem Namen das große Universalleriton von Zettler auf. S. Bibliotheca Scriptorum societatis Jesu a Philippo Alegambe, Antv. 1643, p. 395 sq., wo auch die von Mariana dem Ribadeneira gesetzte Grabschrift angeführt ist. S. Art. "Alegambe".

Riblah, eine nur im A. T. ermähnte Stadt im Gebiete von Samath (f. d. Art.), lag nach 4 Mof. 34, 11. an der Nordostgränze Palästina's, welche fich von dort fud= warts nach dem See von Genegareth wandte, und zwar an der Heerstraße vom Euphrat nach Canaan und Aegypten. Bis in neuere Zeiten unbekannt geblieben, ift die Lage des Ortes jetzt mit Sicherheit anzugeben, indem sich dessen Name bis auf den heutigen Tag erhalten hat in dem kleinen, unansehnlichen Dorfe Ribleh (U.,) am Oftufer des Drontes wenige Stunden von seiner Quelle, etwa 10-12 Stunden fudmarts von hums, in freundlicher Lage, auf allen Seiten bon fehr fruchtbaren Gbenen umgeben (der hebräische Name הבלה bedeutet nach Gefenius "Fruchtbarkeit") und durch feine weiten Grasgefilde recht geeignet zu einem großen Lagerort von Reiterschaaren. war hier das große Hauptquartier der Eroberer und das Schlachtfeld zur Behauptung Syriens zwischen Babels und Aegyptens Beeren; von hier aus standen dem jeweiligen Sieger die bequemften Heerstraßen füdwärts nach Damaskus und dem Jordan, oder durch den Cleutherus westwärts die Rustenstraße nach Phönisien offen, oder aber oftwärts der bequemste Weg nach dem Euphrat. So finden wir denn dort 2 Kön. 23, 33. das Haupt= quartier des Pharao Necho, ehe er nach der Schlacht bei Megiddo an den Cuphrat vorrudte; dort war es, wo er den König Joahas absetzte und in Fesseln legte. schlug auch Nebukadnezar dort sein Hauptquartier auf, als er wider Jerusalem und Phonizien zu Felde lag; dort ließ er den unglücklichen Zedekia blenden, nachdem er jubor feine Sohne bor bes Baters Augen hatte hinrichten laffen, - ein Loos, bas ebendaselbst auch die übrigen, endlich in Nebusanadar's Sände gefallenen Bolfshäupter Juda's traf (2 Kön. 25, 6 f. 18 ff., Jer. 39, 5. 52, 9 ff. 24 ff.). Ruinen sind nur wenige vorhanden. Rlar ift übrigens, daß die judischen Ausleger (Targ. Jonath., auch Hieron. im Onomast. und Vulg. zu 4 Mof. 34) fehlgriffen, wenn sie bei Riblah an Antiochia oder Daphne dachten, welche beide viel zu weit von Hamath und der Nordgränze Ifraels entfernt liegen, wie schon J. D. Michaelis, suppl. ad lex. hebr. p. 2229 und Clericus zu Hieron. Onomast. p. 130 bemerkt haben. - Bergl. jett Robinson, Paläst. III, S. 747. 931. und Ritter's Erdkunde XVII, S. 159 f. u. 996 f. Rüetschi.

Micci, Lorenz, Jesuitengeneral, f. Jefuitenorden.

Ricci (Matthias) und die fatholische Mission in Ching. Matth. Ricci, einer der ersten und angesehensten tatholischen Missionare in China, war im 3. 1552 zu Macerata in der Mark Ancona geboren. Schon in früher Jugend dem geistlichen Stande bestimmt und in den Sprachen und Wiffenschaften gründlich unterrichtet, trat er im 3. 1571 in den Orden der Jesuiten und wurde wenige Jahre später sowohl seiner umfassenden Renntnisse als seiner Weltklugheit wegen nebst zwei anderen Ordensmitgliedern zur Miffion nach China ausersehen, um daselbft das Chriftenthum gu In diesem außerordentlich großen, ftreng patriarchalisch geordneten Reiche mit mehr als 300 Millionen Einwohnern, über welche ein vollfommen despotischer, nur durch ein unverletzliches Berkommen und durch eine Aristokratie der Gelehrsamkeit in Schranken gehaltener Raiser, ber "Sohn des Himmels" genannt, gebietet, bestanden schon damals, wie noch jett, drei Religionen mit gleicher Berechtigung neben einander: die alte Reichsreligion, als deren Wiederhersteller Confucius (Rong = Fiu = Dfii) be= trachtet wird und welche eine einfache, mit einer im Bangen vortrefflichen Moral verbundene Anbetung des Himmels und der dem Kaifer unterworfenen Genien enthält\*); ferner die Lehre des Tao oder die göttliche Berehrung einer menschlich gewordenen, ge= offenbarten Urvernunft, die aber allmählich in ein leeres Bötenthum und abergläubiges Zauberwesen ausartete \*\*); endlich die aus Indien eingedrungene Lehre des Fo oder die Berehrung des Buddha mit ungähligen Untergottheiten, welcher der größte Theil des gemeinen Bolkes von jeher ergeben war, weil fie den Aberglauben fehr begunftigte und dem Karafter des chinesischen Bolfes am meisten entsprach. Ungeachtet diese drei, gleichsam für Eine geltenden, Landesreligionen der Aufnahme neuer Religionsansichten keineswegs entgegenstanden, und in der That auch frühzeitig viele Muhammedaner in allen Theilen des Reiches Duldung erlangte, - fo mußte doch sowohl der bunkelhafte und ftreng fnechtische Sinn des Bolkes, als fein angftlich genaues Refthalten an dem Berkommlichen der Ginführung des Chriftenthums große Schwierigkeiten entgegenftellen.

Gleichwohl waren schon feit dem 7. Jahrhundert neftorianische Christen in China eingedrungen und hatten eine Rirche gestiftet. In derfelben Absicht hatte ber Babft Rifolaus IV. im 3. 1294 die erften fatholischen Chriften mit dem Minoriten Montecorvino nach Befing geschickt; doch fanden dieselben besonders von Seiten der Reftorianer, welche bei dem Raifer Tiching-tfung Berbacht gegen fie erregten, in ihrem Bekehrungsgeschäfte unüberfteigliche Sinderniffe. Seitdem ruhte die Miffion, bis fich gegen den Ausgang des 15. Jahrhunderts durch die großartigen Entdedungen gur See den europäischen Bolfern neue Sandelswege eröffneten, und der Sinn für die Berbreitung des Chriftenthums in ihnen auf's Neue erwachte. Nachdem der Kabuginer Gaspar de Cruz um das 3. 1522 bergebens versucht hatte, den Chriftenglauben in China zu verkündigen, fam 1583 Matthias Ricci dafelbst an und erhielt endlich bon der Regierung der Proving Canton die Erlaubnig, fich mit feinen Gefährten in Tichao-Ring-Ku niederzulaffen. Um das Zutrauen der Chinefen zu gewinnen und dem Chriftenthume leichteren Gingang bei ihnen zu verschaffen, schloß er fich Anfangs in seinem Unterrichte an die Religion und Sittenlehre des Consucius an, gewann selbst einige angesehene Mandarinen für seine neue Lehre, deren Borzüge er ihnen anschaulich zu machen wußte, und brachte es, unterstützt von dem Jesuiten Roger, dahin, daß er in der Rahe eines chinesischen Tempels eine driftliche Kirche bauen durfte. Zugleich fchrieb er einen kleinen Ratechismus in dinefischer Sprache und berfertigte eine Belt= farte, auf welcher er China in die Mitte und die übrigen Reiche um daffelbe herumfette, wodurch er sich nicht nur die Achtung im Bolke, sondern auch die Gunft bei

<sup>\*)</sup> Bgl. Schott, Berke bes chinesischen Beisen Kong Fus Dsil. Salle 1826. 2 Bbe.; Confucii Chi-King, ed. Mohl. Stuttg. 1830.

<sup>\*\*)</sup> Le Tao-te-King, ou le livre de la raison suprème, par Laotseu, traduit avec une version latine et le texte chinois, par G. Gauthier. Paris 1838.

Hofe erwarb. Bom J. 1589 an war er mit der Miffion zu Tschao = King = Fo allein beauftraat, mußte fich aber, da es den chinefischen Prieftern gelang, Migtrauen gegen ihn zu erregen, nach der Hafenstadt Tichao = Tichen gurudziehen. Nichtsdeftoweniger begab er fich, nachdem er auf den Rath der ihm befreundeten Mandarinen die Tracht der bornehmen Chinesen angelegt hatte, im 3. 1595 nach der Hauptstadt Beking, schrieb auf ber Reise bahin einen Dialog über die Freundschaft, sah fich aber genöthigt, bald wieder gurudzukehren, da man ihn für einen Japanesen hielt und aus Migtrauen bei Hofe nicht vorstellen wollte. Dennoch ließ fich der ebenso eifrige als kluge Glaubensbote dadurch nicht entmuthigen; er benutzte vielmehr im 3. 1600 die ihm von den Portugiesen dargebotene Gelegenheit, auf's Reue nach Beting zu reisen, um in ihrem Namen dem Raifer Schin-tfung eine Schlaguhr mit einem Spielwerke, eine Tafchenuhr mit anderen europäischen Geltenheiten, benen er zwei bortrefflich ausgeführte Bemalbe des Heilandes und der Maria hinzufügte, als Gefchente zu überreichen. Diefe Ge= ichenke, unter benen nur die Reliquien bon dem Raifer gufolge eines Befchluffes bes Ritualcollegiums gurudgewiesen murben, berfehlten ihren 3med nicht; der Raifer behandelte den Ueberbringer mit Wohlwollen und bewilligte nicht nur ihm, sondern auch den übrigen Miffionaren, die auf seinen Ruf ihm folgten, einen dauernden Aufenthalt in der Saubtstadt. Seitdem ließ Ricci fein Mittel unbenutzt, um dem Evangelium bei den Einwohnern Eingang zu verschaffen. Bor Allem suchte er durch seine mathematis ichen Renntniffe, sowie durch die Runfte der Malerei und Mufit die Achtung und Be= wunderung der angesehenen Mandarinen und der Mitglieder der kaiserlichen Familie zu erwerben, fchrieb mehrere Bucher in chinefifcher Sprache, beren Studium ihn anhaltend beschäftigte, und mußte in allen seinen Gesprächen, Reden und Sandlungen die Borzuge bes Chriftenthums fo geschieft hervorzuheben, daß fich allmählich ein großer Theil ber Bornehmsten und Gebildetsten des Boltes zu demfelben hinneigten und nicht lange darauf eine gahlreiche driftliche Gemeinde gebildet werden konnte. Bald verbreitete fich die Nachricht von dem großen Unsehen der fremden Miffionare am faiferlichen Sofe bon der Hauptstadt aus in mehrere Provinzen und übte auch hier einen wohlthatigen Ginfluß auf den Fortgang des Chriftenthums. Schon ichienen die Grundlagen für das Bekehrungswerf in China gludlich befestigt zu fenn, als Ricci, die Sauptstütze deffelben, im 3. 1609 ju Beting ftarb, felbst bom Raifer als ein Gelehrter betrauert, welcher, wie die Chinesen in der Inschrift auf seinem Grabmale ausdrücklich bemerkten, den hohen Ruhm der Berechtigkeit erreicht und vortreffliche Schriften berbreitet habe.

Wie viel die Miffion durch Ricci's Tod verloren hatte, zeigte fich fogleich, als feine Mitarbeiter am Bekehrungswerke in Befing fich weber fein Ansehen, noch ihren Gegnern gegenüber die Bunft des Raifers zu erhalten vermochten und fich fogar genothigt fahen, einstweilen die Sauptstadt zu verlaffen. Doch dauerten die mancherlei Be= drückungen, welche nach ihrer Entfernung die neubekehrten Chriften erlitten, nur eine furze Zeit, da sich die Missionare einestheils durch ihre mathematischen Kenntnisse bei der nothwendig gewordenen Berbefferung des chinesischen Ralenders nnentbehrlich gemacht hatten, anderntheils durch die borzüglichen strategischen Dienste, welche fie den Chinefen in dem eben ausgebrochenen Kriege gegen die Tartaren leifteten, die Achtung, Bewogenheit und das Bertrauen des Raifers Tien-ti und der Großen in einem hohen Grade erwarben. Unter ihnen zeichnete fich befonders der Pater Adam Schall aus Roln aus, der später mit Recht die Saule der driftlichen Rirche genannt wurde. Er empfahl sich gleich Anfangs durch seine mathematischen Kenntnisse und mechanischen Runft= fertigkeiten, die er als Aftronom, als Berfertiger phyfikalischer Instrumente und felbst als Studgießer geltend machte, ebenfo fehr, wie durch die Befchmeidigkeit feines perfonlichen Karakters den Großen des Reiches und gewann auch bei dem neuen Raifer Bundi folde Sochfchagung, bag diefer das Lob feiner Berdienfte in eine eherne übergoldete Tafel eingraben ließ und auf einer andern das Gefetz des großen Gottes pries, den der Pater Adam verfündigte. Noch höher flieg fein Ansehen, als fich mahrend der

inneren Embörungen der siebenjährige Sohn des tartarischen Königs 1644 unter dem Ramen Schum fchi zum Raifer von China ausrufen ließ und die bis auf den heutigen Tag regierende Mandschu-Dynastie auf den Thron brachte. Anfangs unter der Bormundschaft seines Dheims Amawang stehend, wurde er dem Unterrichte des deutichen Jesuiten Schall übergeben und bekam folche Hochachtung vor den wiffenschaftlichen Renntniffen und dem Rarafter feines Lehrers, daß er ihn, als er 1651 nach feines Dheims Tode die Regierung felbst übernahm, zum oberften Mandarinen oder Borfteber des wichtigen Tribunals der Mathematik erhob und ihm zugleich die Geschäfte des ersten Ministers übertrug. Dadurch erhielt Schall die beste Gelegenheit, bon jetzt an mit dem glücklichsten Erfolge für das Chriftenthum zu wirken. Biele der vornehmften Chinefen wurden betehrt, während Andere wenigstens eine dauernde Vorliebe für die Chriften faften und, wenn fie fpater als Statthalter in die Brobingen kamen, die Berbreitung des Chriftenthums mehr beförderten als hinderten. Fast überall wurden fortan von den Jesuiten gahlreiche Gemeinden im Reiche gegründet, Kirchen erbaut und die biblischen Schriften, selbst die Summa des heiligen Thomas übersetzt. Um das Jahr 1651 zählte man ichon über 150,000 Bekehrte in China und in den nächstfolgenden awölf Jahren waren zu diesen fast noch einmal so viele gekommen, welche mit Ausnahme weniger Taufende fämmtlich ihre Bekehrung den Miffionären aus dem Jefuitenorden berdankten.

So entfaltete fich bas driftliche Leben auf eine erfreuliche Beife. Die Sauptstadt Befing, wo sich die Gemeinde bis zu 5000 Mitgliedern vermehrt hatte, erhielt eine große, prächtige Rirche, für welche der Raifer felbst, obgleich er äußerlich der Bolkereli= gion zugethan blieb, eine Inschrift verfaßte, in welcher die driftliche Religion als "die vortrefflichste unter allen Religionen und als der mahre Weg zum himmel" gepriefen Indessen ftarb ber Raiser Schum-schi im 3. 1661, und da sein Sohn und Nachfolger Rang-hi erst 8 Jahre alt war, so wurde einstweilen von den Mandarinen eine Regentschaft von vier aus ihrer Mitte gewählten Mitgliedern eingesetzt, unter der viele Feinde des Christenthums mit Verdächtigungen und falschen Anklagen offen hervortraten und es dahin brachten, daß alle Europäer, befonders die Miffionare, von der Regentschaft und den Statthaltern der einzelnen Provinzen hart behandelt und in's Befängniß geworfen wurden. Auch der Pater Schall mußte fich ungeachtet des früher genoffenen hohen Ansehens mit den Jesuiten Ferd. Berbieft, Gabriel Magelhanes und 2. Buglius nebst vier chriftlichen Chinesen am 20. Sept. 1664 bor einem Berichte stellen, beffen im Boraus bestochene Beisitzer die Angeklagten für schuldig erklärten und zum Tode verurtheilten. Jedoch ward die Hinrichtung nur an den vier christlichen Mandarinen vollzogen, die Jesuitenväter Schall, Berbieft, Mangelhanes und Buglius aber unter schweren Mighandlungen in schenkliche Gefängnisse geworfen und die übrigen Miffionare nach Canton in die Verbannung abgeführt. Schall überlebte die ihm zugefügten Kränkungen und Dualen nur kurze Zeit. · Als hierauf der junge Kaifer im J. 1667 die Regierung felbst übernahm, begann er diefelbe damit, daß er die ungerechten Mitglieder der Regentschaft bestrafte und die gefangen gehaltenen Europäer fofort freigab. Bett gestalteten sich die Umftände auch für die Chriften wieder günstiger; denn Rang-hi bewährte sich gegen sie, so wie in allen Berhältniffen, als ein edler und vortrefflicher Er bereifte oft die Provinzen feines Reiches, verringerte die Abgaben und forgte für den Wohlstand seiner Unterthanen; er liebte die Wiffenschaften und ließ sich in benselben, befonders in der Mathematif, bon den an feinen Sof berufenen Jefuiten unterrichten und fchrieb felbst eine Abhandlung in der Manbichusprache über die Geometrie; er stiftete Schulen und Collegien und beförderte neben ben mathematischen Biffenschaften die Sprachstudien, indem auf feinen Befehl das beste chinesische Wörterbuch und ein gleiches in der Manbschusprache ausgearbeitet und herausgegeben wurde; er ließ endlich durch die Jesuiten Werke über Anatomie, Medicin, Physik, Mathematik und Philosophie Schreiben, in Beting ein Laboratorium anlegen und das Observatorium beffer

einrichten. Da der Kaiser das größte Bergnügen in dem Umgange mit den gelehrten Jesuiten, besonders mit Berbiest, den er zum Mandarinen des mathematischen Rathsecollegiums ernannte, und nach dessen 1688 erfolgten Tode mit den Bätern Thomas und Perehra, sowie mit den vom Minister Colbert nach China geschickten französischen Jesuiten, namentlich mit Gerbillon und Bouvet, sand, so benutzten diese die kaiserliche Gunst, welche sie überdies durch Geschenke, bestehend in mancherlei sinnreichen Kunstwerken, von Zeit zu Zeit noch erhöhten, mit Umsicht und Gewandtheit zur Bestörderung des Christenthums.

Seitdem vermehrte fich durch die erfolgreichen Bemühungen der Jefuiten die Zahl ber Chriften in ber Saubtstadt außerordentlich, und felbst in den Provinzen entstanden allenthalben, soweit die Miffionare derfelben vordrangen, fleinere und größere Bemeinden. Auch die Missionare anderer Orden hatten unter dem Schutze der Jesuiten daselbst immer mehr Eingang gefunden. Als indessen die neuangekommenen Dominikaner und Franziskaner weder auf die Umftande noch auf den Karakter des chinefischen Bolkes Rudficht nehmen wollten und den Jesuiten aus Neid über ihre besseren Erfolge bormarfen, daß fie fich jum Nachtheile ber rechtgläubigen driftlichen Lehre zu fehr ben heidnischen Borftellungen und Gebräuchen anbequemten, so entstanden bald zwischen den berichiedenen Orden heftige Streitigkeiten, welche ber Propaganda und dem Babfte gur Entscheidung vorgelegt wurden. Sierdurch veranlagt, ließ der Pabst Innocenz XII. die einzelnen Streithunkte burch eine eigene Congregation prufen, worauf beffen Nachfolger Clemens XI. den Patriarchen von Antiochien, Thomas von Tournon, als pabstlichen Commiffarius nach China schickte, um die Sache an Ort und Stelle zu untersuchen. Diefer tam im 3. 1705 in Befing an, und da er mit den dortigen Berhältniffen, sowie mit der chinesischen Sprache völlig unbekannt und überdies im Boraus gegen die Jesuiten eingenommen war, so erklärte er sich nicht nur gegen dieselben, sondern verbot auch 1707 im Sinne der Propaganda die gerügten heidnischen Bebräuche und die Ausdrude Tien-tichn und Schang-ti - d. i. "Berr des himmels" - zur Bezeichnung der Gottheit in den driftlichen Borträgen.

Wie diese Streitigkeiten an fich schon dem gedeihlichen Fortgange des Chriftenthums hinderlich fenn mußten, so schadeten sie noch mehr dadurch, daß der Raifer und die bornehmsten Chinesen den bisher hochgeachteten Jesuiten ihre Zuneigung in demfelben Grade entzogen, in welchem fie die Geringschätzung mahrnahmen, die ihnen von ihren eigenen Glaubensbrüdern zu Theil ward. So konnte es nicht fehlen, daß bald eine allgemeine Zerrüttung des Miffionswefens eintrat, während welcher viele Miffionare aus der Saubtstadt nach Canton verbannt und schwere Verfolgungen der Chriften an mehreren Orten berfügt wurden, fo fehr fich auch die verschont gebliebenen Jesuiten in Befing, bor Allen der damalige Brafident des mathematischen Reichsraths, Rilian Strumpf aus Würzburg, bemühten, die Missionen aufrecht zu erhalten. Roch schlimmer gestalteten sich die Berhältniffe für die Christen, als der Raifer Rang = hi im 3. 1722 ftarb und sein Sohn Yung-tiching die Regierung übernahm. Denn ein so vortrefflicher Mann der neue Regent auch war, so bertrieb er dennoch die unter sich uneinigen Misfionare aus allen Schulen feines Reiches und behielt nur einige Jesuiten an feinem Sofe zurud, deren Dienste ihm ihrer wissenschaftlichen Renntnisse wegen unentbehrlich waren. Bon nun an begannen die heftigen Chriftenberfolgungen, welche mit geringen Unterbrechungen bis in die neueren Zeiten fortgedauert haben. Die Miffionare litten unter dem Drucke der gegen das Chriftenthum feindlich gefinnten Regierungsbeamten eben fo fehr als die Gemeinden, und der früher fo blühende Zustand der dinesischen Miffion gerieth von Jahr zu Jahr mehr in Berfall. Dennoch waren ungeachtet aller Bedrohungen und Berfolgungen noch gegen 200,000 dinesische Chriften übrig geblieben, als im 3. 1815 ber Raifer Ria-ting durch einen neuen, gefcharften Befehl die gangliche Berbannung ber Ratholiken aus China anordnete und ihre Rirchen schließen ließ, wobei viele der eifrigsten Christen, besonders in der Provinz Suetschuen, theils Real-Encyflopabie für Theologie und Rirche. XIII.

ihre Freiheit einbüßten, theils ihr Leben verloren. Auch der friedliebende und gegen fein Bolk wohlgesinnte Kaiser Tao-knang (d. i. "Glanz der Bernunft"), welcher seinem Bater den 2. Sept. 1821 in der Regierung folgte, setzte die Christenversolgung fort, und erst mit dem Iahre 1845 erschien eine bessere Zeit für das Christenthum in China, nachdem Ke-hings, der höchste Beamte sür die Unterhandlungen mit den Fremden, in einem Berichte an den Kaiser dasselbe nicht nur sür eine unschädliche, sondern auch sür eine empfehlenswerthe Religion erklärt hatte. Die zur Unterdrückung der christlichen Religion früher erlassenen Berordnungen wurden nun ausgehoben, und die Missionäre erhielten wieder freien Zutritt im Reiche. Allein obschon vier neue Bisthümer sür das östliche China aus Kene errichtet sind, so macht das Christenthum im Ganzen doch nur geringe Fortschritte, da seit mehreren Jahren in den meisten Provinzen des ungesheuern Reiches innere Kriege wüthen und die Europäer fortwährend mit Mistrauen bestrachtet werden.

Literatur: Trigaut, de christ. exped. apud Sinas ex comm. Riccii. Aug. 1615. 4. — Werthheim, Nicci, in Pley' neuer theolog. Zeitschrift. Wien 1833. H. 3. — J. A. Schall, Relatio de initio et progr. missionis Societ. Jesu apud Chinenses. Ratisb. 1672., und mit Anmerk. von Mannsegg. Wien 1834. — Du Halde, Descript. de l'Emp. de la Chine. Paris 1736., übersett mit Mosheim's Vorrede. Nostock 1748. 4 Bde. in 4. — Stuhr, chinesische Neichsresigion. Berlin 1835. — Gutlaff, Gesch. von China, engl. Canton 1833, deutsch von Bauer, Duedlinb. 1836. 2 Bde. — Dr. P. Wittmann, die Herrlichseit der Kirche in ihren Missionen. 2 Bde. Augsb. 1841. — Geschichte der katholischen Missionen im Kaisereiche China von ihrem Ursprunge an bis auf unsere Zeit. Wien 1845. — Huc, chines. Neich. 2 Bde. Lyz. 1856.\*)

Ricci, Scipio, Bischof von Pistoja, deffen im Artikel "Pistoja, Synode" bereits Ermähnung geschehen, ift einer der edelsten firchlichen Würdentrager der neueren katholischen Kirche, aber zugleich ein trauriger Beweis von dem Wankelmuthe des mensch= lichen Bergens, von der finfteren Gewalt, welche die Autorität der tatholischen Rirche über die Bemüther ihrer erleuchtetsten Mitglieder ausübt, und womit fie die befferen Bestrebungen zu nichte machen kann. Ricci's Wirken ift eigentlich eine Fortsetzung der josephinischen Reformen und ber jaufenistischen Bestrebungen und hat daffelbe Schickfal gehabt wie diese beiden Erscheinungen. — Nicci, geboren zu Florenz den 9. Januar 1741, im Schoße einer alten und angesehenen Familie, erhielt frühe, im Hause des Chorheren Bottari, jangenistische Anregungen und bestärkte fich in diefer Richtung bei den Benediktinern von Florenz, wo er feine theologischen Studien machte. 3m 3. 1766 wurde er Priester und gleich darauf Domherr und Auditor bei der Nuntiatur in Florenz; in Rom, wohin er 1775 reifte zur Erhebung des neuen Pabstes, lernte er das Intriguenspiel des römischen Sofes tennen und wollte fich baselbst nicht festhalten laffen; glänzende Anerbietungen schlug er aus. Rach Florenz zurückgekehrt, wurde er Generalvitar des Erzbischofs von Florenz. Als solcher bewirkte er, daß ein jansenistischer Ratechismus eingeführt wurde. 3m 3. 1780 wurde er Bischof von Piftoja und Prato, und nun begann die Wirksamkeit, wodurch Ricci eine Bedeutung in der Geschichte erhalten hat, — Alles in Berbindung mit dem Herzog Leopold von Toscana, der in seinem Lande dasselbe erstrebte, mas Joseph II. im öfterreichischen Raiserthum. Potter (a. a. D.) hat weitläufig die wohlthätige Wirksamkeit des Bischofs beschrieben, der in allen Stücken fich bemühte, die Rirche zu reinigen, dem Aberglauben, der Sittenlofigfeit zu steuern, Bildung zu verbreiten. Entsetlich, schaudererregend sind die Enthüllungen über die Zuftande der Dominifanerinnen (bei Botter im 1. Bde.): der fraffeste Mate-

<sup>\*)</sup> S. besonders Gieseler's Lehrbuch ber Kirchengeschichte III, 2. S. 658 ff., ber durch bie beigebrachten Onellenauszlige auf die Missionsthätigkeit der Jesuiten Licht wirft. Die Redaktion.

rialismus in Berbindung mit der größten sittlichen Unreinheit, selbst zum Theil mit unnatürlichen Lastern, das war das Resultat der darüber angestellten Berhöre mit einigen Nonnen des heiligen Dominikus. Insbesondere zeigte sich, daß unter quietistischen Aussdrücken sich die größten sittlichen Berirrungen verdargen. Es ist möglich und sogar wahrscheinlich, daß dergleichen scandala schon zu des Molinos Zeit vorkamen, daß er durch Briefe davon Nachricht erhielt, was dann seinen Gegnern willsommenen Ansaß gab, ihn als den Urheber dieser turpia zu bezeichnen. Mit der Synode von Pistoja war die Wirksamkeit des Nicci beschlossen. Als Leopold Toscana verließ, nm den deutschen Kaiserthron zu besteigen, war Nicci seines Beschützers beraubt. In den darauf solzgenden Wirren der Revolution — die Diöcesanen Nicci's selbst waren mit seinen Ressormen unzufrieden; es entstanden Volksaufläuse gegen ihn — dachte man nicht weiter an sirchliche Resormen. Am 28. August 1795 erließ Pius VI. die Bulle Auctorem sidei, wodurch die Beschlüsse der Synode von Vistoja annullirt wurden. Nicci, der bereits, der Volkswuth weichend, sein Visthum aufgegeben, unterwarf sich nach schweren Kämpsen dem pähstlichen Urtheile 1799, — saß wegen politischen Verdachtes eine Zeitslang gesangen, und starb 1810.

Onelle: Potter, vie de Sc. de Ricci. 3 Vol. Brux. 1825. Deutsch Stuttg. 1826.

Michard Simon, f. Simon, Richard.

Nichard von St. Victor. Ueber die Lebensumstände dieses Mannes ist wenig bekannt. Er war von Geburt ein Schotte und ward frühe in die berühmte Augustinersabtei von St. Victor zu Paris aufgenommen; hier hatte er den gelehrten und frommen Hugo (s. d. Art.) zum Lehrer. 1159 ward er Subprior und 1162 Prior der Abtei; als solcher kämpfte er lange Jahre gegen die schlechte Verwaltung und das unerbauliche Leben des Abtes Ervisius, dessen Entsernung er endlich erlangte. Er war ein Freund des heiligen Bernhard, dem er mehrere seiner Schriften zugeeignet hat. Er starb um das Jahr 1173.

Es ift von ihm eine ziemliche Angahl größerer und fleinerer Schriften auf uns gekommen, die theils der Auslegung biblifcher Bucher, theils moralifchen und dogmatiichen Gegenständen, theils der muftischen Contemplation gewidmet sind. Die exegetischen haben kaum noch ein anderes als ein historisches Interesse, da Richard's Interpretation fast durchgängig nur in mystischen Allegorien besteht; er hat vorzugsweise solche Bücher erklärt, die fich zu folcher Deutung zu eignen icheinen, den Propheten Ezechiel, einige Bfalmen, das hohe Lied, die Apotalppfe. Biel wichtiger find feine übrigen Werke. Unter den moralischen, in welchen übrigens auch das muftische Element vorherrscht, find zu bemerken die Traktate de statu interioris hominis, de eruditione interioris hominis, de exterminatione mali et promotione boni, de differentia peccati mortalis et venialis; unter den dogmatischen das Buch de verbo incarnato, wo nach Augustin's Borgang die Sünde als felix culpa gepriesen wird, weil ohne fie der Sohn nicht Mensch geworden wäre; die zwei Bucher de Emmanuele, gegen die Juden, und gang besonders die feche Bücher de trinitate, mit benen zu vergleichen ift feine Schrift de tribus appropriatis personis in trinitate. In diesen Werken, sowie auch in den myftischen erscheint Richard als einer der gewandtesten Dialektiker und erfahrenften Pfychologen feiner Zeit; an feinen Lehrer Hugo fich anschließend, ftrebt er nach Berbindung bon Wiffen und Glauben, von Scholaftit und Muftit; er erkennt bas Recht des philosophischen Strebens an und übt es auf eigenthümliche Weise felber aus; nur will er nicht, baß fich bas Wiffen bom Glauben entferne, und tadelt die "Bfeudophilosophen", die fich mehr an Ariftoteles halten als an Chriftum. Rach ihm ift für den driftlichen Denker der Glaube die nothwendige Boraussetzung des Wiffens; von dem gegebenen Glaubensinhalt ausgehend, kann die Bernunft tiefer in denfelben eindringen und fich jum Biffen erheben; diefes ift dem Menschen nicht absolut (generaliter) verweigert, es wird ihm erreichbar unter der Bedingung des Glaubens (conditionaliter). Bon diesen Grundfätzen ließ Richard fich leiten in seinem Berte über die Trinität, welches wohl

bas merkwürdigfte Erzenanif feiner theologischen Spekulation und Diglektik ift. Auerft wird darin durch Bernunftgrunde, die zum Theil ichon Anselm von Canterburd gebraucht hatte, die Einheit einer höchsten Substanz bewiesen, welche Substanz die Gottheit ift; Gott fann substantialiter nur einer fenn. Dann werden die göttlichen Eigenschaften, befonders das Können und das Wiffen, untersucht und gezeigt, wie fie in ihrer Boll= kommenheit nur dem einen, absoluten Wesen zukommen können, wie namentlich das Sehn Gottes identisch ift mit feinem Ronnen und Wiffen. Um auf die Trinität gu fommen, führt Richard die Idee der Liebe ein; durch fie bestimmt er das Berhaltniß der drei Personen, indem er bon der Substang jum Subjekt, bon der absoluten Gott= heit zum bersönlichen Gott übergeht. Aus der Liebe, die vollkommen sehn muß wie alle andern göttlichen Eigenschaften, schlieft er, baf in der Gottheit nothwendig eine Pluralität der Personen angenommen werden muffe. Die Liebe an fich (amor), um charitas (fich offenbarende Liebe) zu werden, darf nicht auf sich, sondern auf ein Anberes fich richten. Die hochfte Liebe muß ein Objett haben, das fie liebet; die Creatur kann dies Objekt nicht fenn, es muß eines fenn, das der Gottheit würdig und daher ihr gleich ift; da ferner Gottes Liebe ewig ift, so muß das Objekt feiner Liebe gleich ewig fein wie er. "Siehe", fagt hier Richard, "wie leicht die Bernunft beweift, daß in der Gottheit eine Mehrheit der Personen sehn muffe!" Dadurch wird indeffen nur erst auf die Mehrheit geschlossen; warum müssen es aber gerade drei sehn? Auch dafür findet er Auskunft in dem Wesen der Liebe. Das Höchste in der Liebe ift, daß man wünscht, der, den man liebt und bon dem man wieder geliebt wird, liebe auch einen Dritten mit uns; mit andern Worten, die Liebe fordert Gesellschaft; keine folche leiden zu wollen, ware ein Zeichen von Egoismus und Unvollfommenheit. Bur Bollendung des Berhältniffes gehören daher drei, die einander gleich und durch gleiche Liebe mit einander verbunden find; barin, im Geniegen der Liebe in einer britten, besteht die gottliche Seligkeit. Eine andere Frage ift nun aber die: wie kann die Anderheit (alietas) der Personen ohne Anderheit der Substang fenn? Da in der göttlichen Natur feine Ungleichheit möglich ift, so können die Personen nicht nach der Qualität, sondern bloß bem Ursprunge nach berichieden sehn. Der Substang nach find fie identisch, denn es fann nicht mehrere höchfte Substanzen geben; fie find nur verschieden nach der ursprünglichen Urfache, ba die eine von fich felbst ift, die andern aber ihren Ursprung von diefer haben; diefen Ursprung haben fie nicht in der Zeit, sonft waren fie endliche Creaturen; fie find ewig wie die Gottheit, bon der fie ewig ausgehen. Die Personen haben jede ihre Eigenthumlichkeit, und diese Eigenthumlichkeiten find unmittheilbar, fonst murden bie Bersonen vermischt. Mit vieler dialektischer Runft werden dann, a priori gleichsam, die firchlichen Bestimmungen über die einzelnen Bersonen als nothwendige Bernunftwahrheiten entwickelt. Der Raum geftattet hier nicht, in das Einzelne hierüber einzugehen; es genügt, gezeigt zu haben, wie Richard die Trinität aus dem Begriff der göttlichen Liebe ableitet und fie als ein im göttlichen Wefen begründetes perfönliches Verhältniß Gottes zu fich felber darftellt. Es ift ein eigenthümlicher, wenn auch theilweise an Früheres sich anschließender und in mehreren Stüden unbolltommener Bersuch spekulativer Theologie und rationeller Begründung und Entwicklung des Dogma's von der Trinität, ber als solcher immer noch Beachtung berdient.

In seinen mystischen Schriften zeigt sich Nichard als der Erste, der eine wissenschaftliche Theorie der Contemplation unternommen hat, daher man ihm auch den Namen magnus contemplator gab. Die schon von Hugo eingeschlagene Richtung weiter bestolgend, hat er diese Theorie mit seltenem Geschicke ausgesührt; sein Gang ist analytisch; vom Befannten steigt er zum Uebersinnlichen auf; der Zweck ist die mystische Constemplation in die Sphäre der Bernunsterkenntniß zu erheben; eine scharssinnige, nur an Distinktionen zu reiche Untersuchung der Kräfte und Zustände der Seele bildet den Aussgangspunkt. In dieser an die Spitze gestellten nüchternen psychologischen Analyse, sowie in der Anwendung der scholastischen Methode auf die Bestimmung der Arten und Stusen

der Contemplation liegt der Sauptunterschied zwischen dieser Form der Mustif und der fühneren, tieffinnigeren Spekulation der Deutschen des 14. Jahrhunderts. Doch hat Richard das Berdienft die denkenden Beifter auf hohere Interessen hingewiesen zu haben als auf logische Streitigkeiten; bon nun an feben auch die ausgezeichneteren unter ben Scholaftifern in der Contemplation ein Ziel, das höher ift als die bloge Dialektik. Unter Richard's mufftischen Schriften find die bedeutenoften die fünf Bucher de gratia contemplationis (sive de arca mystica, sive Benjamin major), wozu als Einleitung gehört de praeparatione animi ad contemplationem (sive de duodecim patriarchis, sive Benjamin minor). Bebor man bon der Contemplation redet, fagt Richard, ift es nöthig die Seelenfrafte zu untersuchen. Die Grundfrafte find Bernunft (ratio) und Reigung oder Wille (affectio). Der Bernunft dient die imaginatio, der affectio die sonsualitas. Die Bernunft bermöchte nie fich jum Unfichtbaren zu erheben, wenn ihr nicht zubor die Imagination die Gestalten der sichtbaren Dinge vorhielte; und ohne die sensualitas hatte die affectio keinen Gegenstand um fich zu üben. Erst wenn ber Mensch sich selber kennen gelernt hat, kann er nach ber Kenntniß Gottes ftreben. "Si non potes cognoscere te, qua fronte praesumis apprehendere ea quae sunt supra te?" Der menschliche Geift, nach dem Bilde Gottes geschaffen, ift beffen Spiegel; Diefer, der bon der Sunde getrubt ift, muß gereinigt werden ehe man Gott darin erkennen Die Selbsterkenntniß und die daraus folgende Rothwendigkeit der Reinigung des Bergens find baber die Borbereitung und Bedingung der Erkenntnif Gottes. Wie ichon Hugo bon St. Bictor es gethan, unterscheidet Richard die Contemplation bon der cogitatio und der meditatio. Cogitatio ift das gewöhnliche Denken, ohne den Beift auf einen bestimmten Gegenstand zu richten; meditatio ift die oft schwere Arbeit des Beiftes, der irgend ein Objekt erfaßt um es zu erkennen; contemplatio ift das muhelose, freie, mit Bewunderung und Frucht verbundene Betrachten der Wahrheit. Bon der speculatio unterscheidet sie sich dadurch, daß sie die Wahrheit in ihrer Reinheit und Wirklichkeit erschaut, während die speculatio sie nur in einem Spiegel (speculum) sieht; insofern ift fie, als unmittelbares Schauen, die Bollendung der nur mittelbar erkennenden Spekulation. Sie hat verschiedene Grade: Zuerst betrachtet sie vermittelst der Imagination die außere Geftalt der Dinge, dann nach der Bernunft die Urfachen und Gefete derfelben: weiter erhebt fie fich durch die Analogie des Sichtbaren zum Unfichtbaren, um später die von der Imagination gebotenen Analogien zu verlaffen und über das Unsichtbare an fich zu fpekuliren, indem fie über bas nachdenkt, was bon ber Offenbarung gegeben und über der Bernunft, aber nicht gegen dieselbe ift; endlich betrachtet fie das, mas icheinbar der Bernunft widerstrebt, wie namentlich die Trinität. Auf den untersten Stufen befagt fich der Beift mit den finnlichen Dingen, auf den mittleren mit den intelligiblen, welche die Bernunft begreift, auf den höchsten mit den intellectibilia, die die Bernunft nicht begreift. Nach Richard find diese Stufen vorgebildet in der Befchreibung ber Bundeslade; daher fein Titel de arca mystica. Jede einzelne Stufe führt er dann weiter aus, indem er das ganze Bereich der menschlichen Kenntnisse durchwandert und jeder ihren Grad anf der Leiter anweist, auf der man zur höchsten Contemplation aufsteigt. Jeder diefer Grade hat wieder eine gewiffe Anzahl von Unterabtheilungen. Wir beschränken uns hier darauf, die höheren etwas näher zu betrachten, diejenigen, wo die Contemplation dasjenige jum Objekte hat, was nicht mehr unter die Sinne fällt und die Bernunft übersteigt. Hier hat das Recht der Imagination ein Ende, "nihil imaginarium, nihil phantasticum, debet occurrere". Allein nicht nur Bildlofigfeit, fondern überhaupt völlige Reinheit des Bergens ift nöthig um Gott und die göttlichen Dinge ju schauen; felbst übernatürliche Gulfe und Offenbarung muß dagukommen, denn durch sich felbst ift der Mensch untüchtig dazu. Man erwarte also in Ruhe die Wirfung der Gnade und die Eingebung des heiligen Geiftes. Dies ift freilich schwer, allein wenn der Beift nicht lernt, aus Liebe zu Gott, aus und über fich felber au gehen, so kommt er nicht weiter. Bermag er es, so begreift er junachst die Einheit

22 Richer

und Bollfommenheit des höchsten Gutes; die Vernunft gibt diese Einheit zu, obgleich der sinnliche, empirische Berstand sie nicht faffen kann. Dabei darf aber die Bernunft nicht stehen bleiben, fie muß noch höher steigen, und da trifft sie auf etwas, das auch ihr unbegreiflich ift, die Dreiheit der Berfonen in der Ginheit Gottes; da fteigen Fragen und 3meifel auf, die nur gelöft werden durch die bon dem Glauben erleuchtete Bernunft. Das höchste Ziel endlich der Contemplation erreicht man nur per mentis excessum. Dieses Ueberschreiten ber Grangen bes Beiftes wird den Einen zu Theil durch unmittelbare Gnadenwirfung, Anderen durch Buthun eigener, oft muhfamer Uebung, noch Anderen dadurch, daß fie der Lehre und dem Beifpiel folcher folgen, welche die Babe des excessus besiten. Bald befteht diefer in einer Erweiterung (dilatatio) des Geiftes, modurch er größere Schärfe und Ausdehnung gewinnt; bald in einer Erhebung (sublevatio), fo daß der Beift über fich erhoben wird, aber doch das Bemußtsenn der Gegenwart behält; bald in einer Entaugerung ober Entrudung (alienatio), wo er diefes Bewußtfehn verliert und gleichsam in einen Zuftand der Bergudung tritt und Bergangenes und Zufunftiges in Bifionen fieht. Gefteigerte Andacht, anhaltende Bewunderung der göttlichen Schönheit, innere Sugigfeit oder Wolluft find die Mittel um gur alienatio zu gelangen, die indeffen immer als eine Wohlthat anzusehen, die Gott nur als Gnade verleiht. Der Mensch vergift hier was außer ihm und was in ihm ift; er ift dem unmittelbaren Ginfprechen Gottes geöffnet, die gottliche Gugigkeit und Lieblichkeit ergießen fich vollkommen in fein Berg. Der gange bisher beschriebene Brogeg der Contemplation beruht demnach auf Liebe zu Gott und hat fein Erkennen zum Zweck; bon einem Berlieren in dem göttlichen Befen ift die Rede nicht. Die muftische Liebe behandelt Richard noch besonders in den Traktaten de gradibus charitatis und de amoris insuperabilitate atque insatiabilitate. Seine psychologisch-scholaftische Theorie bon ber Contemplation blieb nicht ohne Ginflug auf die fpateren Theologen; fie lagt fich zum Theil in den mystischen Schriften Bonaventura's erkennen; hauptfächlich aber liegt fie dem Mufficismus Gerson's zum Grunde, der fie theils vereinfacht, theils weiter ausgebildet hat. Unter den Biktorinern selber blieb die erbauliche Richtung die vorherr= ichende, nur wurde fie leider mit weniger Geist verfolgt als von Hugo und Richard, nach welchen die Glanzperiode dieser Schule erlischt. Walther von St. Biftor bereinigte nicht mehr Glauben und Wiffen, sondern sprach fich mit heftigem Ungeftum gegen alle Philosophie und Bernunfterkenntnig aus.

Die erste Ausgabe der Schriften Richard's erschien 1528 zu Paris; wiederabgebruckt Kyon 1534, Köln 1621; die beste ist die von Rouen, 1650, Fol. Ueber Manusstripte ungedruckter Werke s. die Histoire littéraire de la France, Bd. XIII, S. 486. — Ueber ihn sind nachzusehen: Schmid, der Mysticismus des Mittelalters, Jena 1824, S. 308 s.; Engelhard, Richard von St. Victore und Joh. Ruysbroeck, Erslangen 1838; Liebner, Richardi a Sto Victore de contemplatione doctrina, P. 1. 2, Göttingen 1837 und 1839, 4.; Helfferich, die christliche Mystik, Gotha 1842, Bd. 2, S. 373 s.; Noak, die christliche Mystik, Königsb. 1853, Bd. 1, S. 91 s.; auch Baur, die christl. Lehre von der Dreieinigkeit, Bd. 2, S. 521 f.

C. Schmidt.

Nicher, Edmund, einer der berühmtesten Bertheidiger der Freiheiten der gallikanischen Kirche gegen den pähstlichen Absolutismus, wurde geboren 1560 von armen Eltern in einem Dorse der Champagne. Er konnte die Studien erst spät beginnen und hatte während derselben mit vieler Noth zu kämpsen. Zeuge der wüthenden Angriffe der Prediger der Liga auf die Rechte Heinrich's von Bearn, wandte er sich dem nationalen, freisunigeren Systeme der Gallikaner zu. 1590 ward er Doktor der Theologie; während mehrerer Jahre trat er als geachteter Prediger auf. 1594 erhielt er das Amt eines Borstehers des Collegiums des Cardinals Lemoine, und bald darauf das eines Censors der Universität, an deren theologischer Fakultät er Prosessor war. 1605 befaste er sich mit einer Ausgabe der Werke Gerson's, dessen kirchliche Grundsätze die

feinigen waren; es gelang bem pabftlichen Nuntius Maffei Barberini (fpater Babft Urban VIII.) die Beröffentlichung zu hintertreiben; auch Cardinal Bellarmin sprach fich heftig gegen Gerson aus; Richer vertheidigte ihn in feiner 1606 geschriebenen Apologia pro J. Gersonio, die indessen erst nach seinem Tode erschien (Lenden 1674, 40.); die Berke Gerfon's erschienen 1607, Paris, 3 Bde., Fol. Im folgenden Jahre ward Richer zum Syndikus der theologischen Fakultät erwählt; als solcher widersetzte er sich der öffentlichen Vertheidigung von Thesen über die Unfehlbarkeit des Pabstes. Barlament billigte fein Berfahren; auf Begehren des ersten Brafidenten Nicolas de Berdun schrieb er sein Buch de ecclesiastica politica potestate, das zuerst nur ein furger Abriff mar, bon 30 Seiten 40., 1611, und erft fpater in erweiterter Geffalt und mit der nöthigen Beweisführung herausgegeben wurde (2 Bde., Köln 1629, 40.). Richer entwickelte darin mit Belehrsamkeit und Scharffinn bas ftets von der Parifer Universität festgehaltene Suftem von dem über dem Pabst stehenden Ansehen der Concilien und bon der Unabhängigkeit der weltlichen Regierung in zeitlichen Dingen. Diefe Schrift erregte den Zorn der ultramontanen Partei; Richer's Absetzung ward begehrt und erlangt; mehrere Brovinzialsunoden und der römische Hof verdammten seine Lehre; auf die Menge ber gegen ihn publicirten Schriften durfte er nicht antworten; ja er wurde festgenommen um nach Rom ausgeliefert zu werden; nur mit Mühe erfolgte, auf das Begehren der Universität, seine Freilassung. Seine letten Lebensjahre vergingen in unabläffigem Streit mit seinen Gegnern, die einen unbedingten Widerruf von ihm verlangten, während er fich nur bereit zeigte, die angefeindeten Stellen in orthodor-katholischem Sinn zu erklaren. Der Cardinal Richelien zwang ihn zuletzt durch Gewalt zum Rachgeben; in der Wohnung des Jefuiten B. Joseph unterschrieb er, zwischen den brohenden Dolchen gedungener Mörder, einen Widerruf. Er ftarb 1631. Außer den angegebenen Werken hat man noch einige andere von ihm von geringerem Belang. - Baillet, La vie d'Edm. Richer, Amsterd, 1715, 120. C. Schmidt.

Richter, als Amt bei den Bebraern. Wir haben es hier nicht mit den Richtern als Organen der Rechtspflege zu thun, weil hievon schon oben in dem Artikel "Gericht und Gerichtsverwaltung bei den Hebraern" die Rede gewesen ift. Sier handelt es sich bloß um jene Richter, welche der Periode zwischen Josua und den Königen den Namen gegeben haben. Was diese Periode karakterifirt, ift ein Dreifaches. war Ifrael noch mit heidnischen Einwohnern vermischt, weil fie zuerst aus Trägheit, Feigheit oder anderen Grunden dem Gebote Gottes, alle Ranganiter auszurotten, ungehorsam gewesen waren, und weil Gott, nachdem Ifrael einmal diesen Ungehorsam begangen hatte, zur Strafe dafür jene Beiden felbft erhalten wiffen wollte. Richt. 1, 21 - 36. findet fich ein langeres, 3, 3. ein fürzeres Berzeichniß der nicht bertriebenen Daß der Herr "um an ihnen Ifrael zu versuchen" (לכסות בַם אַת - וְשׁרָאֵל) die Beiden gelaffen hatte, lefen wir 3, 1. vgl. 2, 1-3. Die Folge diefer Bermischung war stets wiederholter Abfall zu den Götzen, und dies dann die Urfache der nach zeitweiser Befreiung immer wiederkehrenden Unterdrückung (2, 6-23.). Erst allmählich wird der Ginfluß der Heiden schwächer, und zwar in dem Mage, als Ifraels Bachsthum fie in Schatten stellte. Salomo scheint ihnen den letzten Stoß gegeben zu haben, indem er sie in den Stand förmlicher und jedenfalls (bgl. 1 Kon. 12, 10 ff.) drudender Knechtschaft versetzte (1 Kon. 9, 20 ff.). Wenn Bertheau (im Commentar, Einl. S. XXV f.) der Meinung ift, daß die Worte in Richt. 1. " da werden fie den Fraeliten zur Frohne" fich auf die Zeit des Salomo beziehen, refp. daß das Richt. 1. Erzählte erft in dem 1 Ron. 9. Berichteten feinen Bollzug gefunden habe, fo überfieht er, daß an letterer Stelle ein Begenfatz vorhanden ift, der die Sache bedeutend modificirt. Nicht die Fraeliten, heißt es, sondern nur die Kanaaniter machte Salomo gu Knechten. Daraus fieht man, daß hier nur von speziell königlichen Frohndiensten die Rede ift. Daß die Ranaaniter bis dahin in feiner Beise zu Tribut und Frohnarbeit verpflichtet gemesen, liegt nicht in den Worten. 3 weitens ift diese Beriode karakterifirt burch ben Mangel an politischer und religibser Einheit. Josua hatte bas Bolt noch zusammengehalten. Nach ihm aber finden wir anftatt einheitlichen Zusammenwirtens fast nur Einzelunternehmungen, Ginzelfampfe, ja blutige Rampfe ber Stamme untereinander felbft. 3mar beginnt das Buch der Richter mit der Erzählung, wie Frael gleich nach Josua's Tode bemüht gewesen seh, für den in ihm verlorenen Einheitsbunft einen Ersat zu suchen, und wie Gott auf die deshalb an ihn gerichtete Frage: "Wer foll unter uns den Krieg führen wider die Kanaaniter?" geantwortet habe: "Juda foll ihn führen". Und in dem Rampfe gegen die Benjaminiten wird 20. 18. Juda abermals durch göttlichen Ausspruch zur Führerftelle berufen. Auch muß Othniel, der erste Richter (3, 9.), allerdings wie Kaleb, deffen Reffe er war, obgleich Renissiter, boch zum Stamme Juda gehört haben (vgl. 4 Dof. 13, 7. 34, 19., 30f. 14, 6., bgl. d. Art. "Renifsiter"). Aber feitdem der Benjaminite Chud Ephraim zum Mittelpunkte seines Unternehmens gemacht hatte (3, 27.), und seit Debora, die felbft eine Ephraimitin mar (4, 5. coll. 5, 14.), muß der Stamm Ephraim feinen alten, unter Josua (der Ephraimite mar 4 Mos. 13, 9. 17., 1 Chron. 8, 27.) behaupteten Vorrang für neu befestigt erachtet haben. Begen Bideon macht berfelbe fein angebliches Recht geltend (8, 1 — 3.). Thola, obwohl aus Isaschar stammend, wohnt doch zu Schamir auf dem Gebirge Ephraim (10, 1.). Begen Jephta erheben fich die Ephrais miten mit schwerer Drohung, weil er ohne fie in den Streit gezogen war. Aber fie werden geschlagen (12, 1-6.), und von da an scheint der angemaßte Primat des Stammes Ephraim gebrochen ju fenn. Dafür aber finden wir nicht, daß einer der anderen Stämme mit Nachdruck und Erfolg an die Spite getreten fen. Ibgan, Elon, Abdon, Simson sind jeder aus einem anderen Stamm. Abdon gwar (12, 13-15.) war Ephraimite, aber sein Regiment dauerte nur furz (acht Jahre), und es wird keine bemerkenswerthe That von ihm berichtet. Erft gegen das Ende der Periode scheint unter den Richtern, welche die priefterliche Autorität mit der richterlichen verbanden, unter Eli und Samuel, eine ftrengere Unterordnung unter ben nationalen Einheitspunkt ftattgefunden zu haben, bis derselbe endlich in der Aufrichtung des Königthrons fich vollendete. Und fo finden wir benn in der Richterzeit, wenigstens soweit fie uns im Buche der Richter befchrieben wird, wie gefagt faft nur Einzelunternehmungen und Einzelfämpfe. 3mar scheint die That Othniel's, des erften Richters, der Ifrael bon der Berrichaft des Cufan-Rifathaim erlöfte, mit Beihülfe des gefammten Ifrael gu Stande gekommen zu fenn, wenigstens ift 3, 8 - 18. nur von Ifrael überhaupt nicht von einzelnen Stämmen die Rede. Bielleicht hat auch Ehud noch ganz Ifrael unter feinem Befehle vereinigt, wie denn dies auch der Ginn bon 3, 27. gu febn fcheint. Aber Debora benennt in ihrem Liede nur Ephraim, Benjamin, Manaffe, Sebulon, Ifafchar und Naphtali als die ihrem Rufe Behorfamen, mahrend fie Ruben, Gilead, Dan und Affer ausdrücklich wegen ihres Ausbleibens tadelt (5, 14 — 18.). Gideon bietet Manaffe, Affer, Sebulon und Naphtali auf (6, 35. 7, 23.); Ephraim kommt ihm auf seinen Ruf noch nachträglich zu Gulfe (7, 24.). Jebhta schlägt die Ammoniter allein mit der Hulfe von Gilead und Manaffe (10, 18, 18, 29.). Simfon, der über= haupt alle seine Heldenthaten allein berrichtet hat, erscheint nur als der Erretter der Stämme Juda und Dan, auf denen als den zunächst benachbarten das Joch der Philister freilich am schwersten laften mochte (13, 1 - 5. 15, 9 - 18.). Erst unter Eli (1 Sam. 4.) finden wir wieder gang Ifrael gegen die Philister vereinigt, und Samuel versammelt, wie ausdrücklich hervorgehoben wird (1 Sam. 7, 3. 5.), das gange Ifrael zu Mizpa zum Kriege wider die Philister. So haben wir also von der politischen Einheit des Bolfes, wie fie fich in der nichterperiode darftellt, das Bild, daß fie nach Josua's Tode allmählich ab-, später aber gegen das Ende der Richterzeit wieder zunimmt. Mit diesem Mangel an einheitlichem Regimente war bon felbst jener Buftand gesett, den das Richterbuch selbst wiederholt als die Signatur der Periode bezeichnet: "Bu der Zeit war kein König in Ifrael und ein Jeglicher that, was ihm recht bauchte" (Richt. 17, 6. 18, 1. 19, 1. 21, 25.). Dag in folden Zeiten die Sicherheit bon Leben und Eigenthum, welche die Grundlage aller Civilifation bildet, so gut wie nicht vorhanden war, ift natürlich. Dies bezeugt auch Debora (5, 6.), und wie fehr Gewaltthat und Robbeit um fich gegriffen hatten, davon erzählen Rapitel 17-21. abichreckende Beispiele. - Auch die religiofe Ginheit konnte unter folchen Berhältniffen nathrlich nicht gedeihen. Da nach 1 Sam. 8, 7., Richt. 8, 23. der Herr felbst König über Ifrael war, fo mußte das Regiment geübt werden von dem Orte aus, wo Jehovah war, b. h. von dem Nationalheiligthum, der Stiftshütte, aus. Dort versammelte fich deshalb das Volk bei wichtigen Anläffen, dort fragte man den herrn, und nach ber Antwort, die er gab, wurde gehandelt (1, 1. 10, 10 ff. 20, 18. 23. 26 ff. 21, 2 f.). Aber es geht aus dem Richterbuche deutlich hervor, daß jener heilige Centralpunkt wenigstens in der Mitte der Beriode feine ftarte Anziehungstraft ausübte. einzigen Hohenpriesters Name wird im Buche der Richter genannt, nämlich der des Binehas, des Sohnes Cleafar's (20, 28., vgl. 30f. 22, 13. 24, 33.). Pinehas fällt aber, da fein Bater ungefähr gleichzeitig mit Josua geftorben zu fenn scheint (f. d. Art. "Eleafar"), in die nächste Zeit nach Josua, also in den Aufang der Richterperiode. Bon da an bis auf Eli erfahren wir den Namen feines einzigen Hohenpriefters (vgl. d. Art. "Soherpriefter" S. 204). Daraus können wir wohl mit Recht ichliegen, daß kein einziger bon diesen Brieftern eine hervorragende Berfonlichkeit war. Dieser negative Umftand verbunden mit der positiven Attraktion, welche die Naturreligion der Kanaaniter ausübte, erflart und nicht nur den immer wiederfehrenden Abfall zum entichiedenen Bötendienste, sondern auch das Vorkommen eines gesetwidrigen, götendienerischen Jehovahcultus. Beispiele der letteren Art find: das Ephod Gideon's (8, 27., bgl. Bertheau, Comm. S. 137), und Bild und Ephod des Micha (Rap. 17 f.), welcher durch Raub in die Sande der Daniten übergegangen, in deren neuer Beimath im Norden eine Stätte dauernder Berehrung fand. Würde von dem Centralheiligthum, dem Site der Bundeslade aus swelche von Gilgal aus (Jof. 4, 19 f. 5, 9, 14, 6.) nach Silo (Jof. 18, 1.), von da zeitweise nach Bethel (Richt. 20, 18. 26 - 28. 21, 2., vgl. 1 Sam. 1, 3., f. d. Art. "Bundeslade" S. 454; Ewald, Gesch. d. B. Ifr. II, S. 281; Bunfen, Bibel I, p. CCCLVIII) gebracht, von Silo aus an die Philister verloren (1 Sam. 4, 18.), von diefen nach fieben Monaten (1 Sam. 6, 1.) nach Rirjath-Jearim (1 Sam. 6, 21. 7, 1.) zurudgebracht murbe, wo fie am Ende der Richterzeit 20 Jahre verblieb, bis David (1 Sam. 7, 2., vgl. 2 Sam. 6.) fie nach Jerufalem holtel, wurde, fagen wir, vom Centralheiligthume aus ein Mann auf Ifrael eingewirkt haben wie Samuel, von dem es heißt, daß der Berr keines feiner Werke auf die Erde fallen ließ, fo daß gang Ifrael von Dan bis Berfeba erfannte, daß Samuel fest bestätigt war jum Propheten Jehovah's (1 Sam. 3, 19 ff.), - wurde eine folche Thatigkeit bom Mittelpunkte ausgeübt worden fenn, dann hatten ficherlich die Theile fich fester an diesen Mittelpunkt gehalten. Siemit hängt das dritte karakteristische Merkmal der Richterzeit eng zusammen, auf welches 1 Sam. 3, 1. ausdrücklich hingewiesen wird mit den Worten: "Und der Knabe Samuel diente Jehovah vor Eli, und des Herrn Wort war theuer in jenen Tagen und Geficht war nicht häufig (אֵרך הַזוֹך נִפֶּרֶץ)". Nach der Darstellung der heiligen Schrift erscheint das Verhältniß Gottes zur Menschheit überhaupt und zu dem Bolfe Ifrael insbesondere in der Zeit vor Chriftus als das einer immer zunehmenden Entfernung. Denn Anfangs feben wir Gott felbst perfonlich mit den Menschen verkehren, dann folgt die Bermittelung durch Engel, dann die durch Propheten, bis endlich in der weiffagungslofen Zeit von Maleachi bis auf Chriftum auch diese menschliche Bermittelung verftummt (vgl. Hofmann, Schriftbeweis I, S. 180 ff., 2. Aufl.; Rurt, Gesch. d. A. B. I, S. 63 ff.; vgl. auch d. Art. "Bath-Rol" S. 720 f.). - Die Richterperiode fällt nun gerade in die Granze zwischen der zweiten und dritten der bezeichneten Offenbarungsstufen. Denn die Bermittelung durch Engel erscheint einerseits als eine allmählich erlöschende. Dem ganzen Ifrael stellt sich noch einmal der

Engel bes herrn bar, ber bas Bolf aus Aegypten heraufgeführt hat, und feine Worte klingen wie die eines Abschied Nehmenden (2, 1-5.). Außer der beiläufigen Erwähnung einer Engelserscheinung im Deboraliede (5, 23.), werden zweimal wichtige That= fachen durch die fichtbare Erscheinung des Engels des herrn eingeleitet: 6, 18 ff. die Berufung des Gideon, 13, 3 ff. die Geburt Simfon's. 3m erften Buche Samuelis erscheint kein Engel mehr. Im zweiten (24, 16 ff.) ein einziger. In den Büchern der Könige kommen noch einige folcher Erscheinungen bor, meistens jum Behuf der Bermittelung eines Gotteswortes an einen Propheten (1 Kon. 19, 5. 7. 2 Kon. 1, 3. 15.); nur einmal noch wird ein wunderbares Ereigniß auf die Thätigkeit des (wiewohl nicht sichtbar gewordenen) Engels des Herrn zurückgeführt (1 Kon. 19, 35.). Andererseits aber beginnt nun in der Richterzeit die prophetische Thätigkeit sich zu ent-Debora wird als Prophetin bezeichnet (4, 4.). Eines ungenannten Propheten gefchieht Ermähnung 6, 8.; eines eben folden 1 Sam. 2, 27 ff. Endlich aber ift es Samuel, mit dem überhaupt die alte Zeit zu Grabe geht und eine neue beginnt, der außer dem Königthum auch das Prophetenthum als stehende Institution und als "bleibendes Ferment des ifraelitischen Staatslebens" (wie Rury fich ausdrückt Lehrb. d. heil. Beschichte §. 70) begründet (vgl. Apg. 3, 24.). Die vorhin angeführte Stelle 1 Sam. 3, 20. hat ohne Zweifel den Sinn, daß Samuel felbst im Begenfat zu den bisherigen isolirten prophetischen Erscheinungen als ein zu bleibender prophetischer Thätigkeit Berufener erfannt murde. Derfelbe Wegensatz findet ftatt zwischen den Beziehungen -in und בברא, welche lettere um jene Zeit in Bang fam (1 Sam. 9, 9., bgl. hofmann, Beissagung und Erf. I, S. 12 ff.). Denn wenn auch Samuel nicht allein nach 1 Sam. 9, 11, 18 f. in der Zeit bor Saul noch and beim Bolke heifit, sondern diesen Titel auch constant im ersten Buch der Chronik führt (1 Chr. 9, 22. 26, 28. 29, 29. hebr.; 2 Chr. 35, 18. heißt er (כביא), fo ift doch aus 1 Sam. 3, 20. flar, daß Samuel fraft innerlicher, principieller Berechtigung eren bar. Endlich aber beweift das eigenthümliche להקת נבימים) Institut der Prophetenschaften, oder richtiger Prophetengenossenschaften 1 Sam. 19, 20. חבל נביאים 1 Sam. 10, 5. 10., vgl. Hofmann, Beiff. u. Erf. I, S. 254), deren Entstehung mit Samuel's prophetischer Thatigkeit jedenfalls enge zu= fammenhängt (vgl. befonders die Stelle 1 Sam. 19, 20.), welch' mächtige, tief und weit greifende Wurzel das Prophetenthum damals in Ifrael gefaßt hat. — Im Allgemeinen können wir fagen, daß die Richterzeit zwar einerseits ein Abschluß, andererseits aber selbst ein Anfang war. Im Berhältniß nämlich zur vierzigjährigen Buftenwanderung war jene Zeit freilich eine Zeit der Ruhe. Aber im Berhaltniß zu dem zu erreichenden Biele befand fich Ifrael noch in einem unruhigen, gahrungsvollen Anfangsftadium, und insofern hat sich die Drohung verwirklicht, daß fie nicht follten zu feiner Ruhe eingehen (Bf. 95, 11., Hebr. 3, 18 ff., vgl. Ebrard, Comm. zu Bebr. 4, 8. S. 165). Ifrael war in Aegypten zwar ein Bolk geworden, aber ein Bolk ohne Land. Run als endlich bas Land gefunden mar, brauchte es lange Zeit, bis bas Bolf fich einwurzelte (Pf. 80. Auf fich felbst gestellt, frei geworden, ja zur Eroberung der Berrschaft berufen, hatte Ifrael nun die Miffion, die in ihm niedergelegten Reime zu entwickeln. Und in der That, welch' herrliche Unlagen und Kräfte diefem Bolfe verliehen waren, zeigt die Richterzeit auf's Deutlichfte. Zunächst war es ganz ber Natur ber Sache gemäß, daß die friegerische Begabung in den Bordergrund trat. Deshalb feben wir eine fo große Bahl friegerischer Seldengestalten in dieser Zeit auftreten. Man hat aus diesem Grunde die Richterzeit das Heroenzeitalter der Juden genannt und sie mit der Beroenzeit der heidnischen Bölker berglichen. Es liegt in diesem Bergleiche unstreitig etwas Wahres. Denn primitive Naturfraft äußert fich beibe Male in wunderbarem Grade und unter Berhältniffen, welche ben Zustand des Landes als dem Culturzustande borausgehend erscheinen laffen. Aber man darf den Bergleich auch nicht zu weit treiben, namentlich ihn nicht dahin migbrauchen, daß man die von der heiligen Schrift authentisch bezeugten Bunder jener Zeit mit den heidnischen Mithen in eine Claffe wirft. Bgl. hierüber

2B. C. L. Ziegler, Bemerkungen über das Buch ber Richter aus dem Geift des Seldenalters (in feinen theolog. Abhandlungen, Göttingen 1791, G. 262 ff.), und bagegen Pareau, institutio interpr. V. T. p. 462; Anton Ziegler, hiftor. Entwickelung der göttl. Offenb. in ihren Sauptmomenten fpekulativ betrachtet, Nördlingen 1842. S. 166 ff. - Aber auch in anderen Beziehungen zeigt uns die Richterzeit das Borhandensehn der edelsten Anlagen. Das Deboralied (Rap. 5, f. d. Art. "Debora") ift nicht nur was die Frische und Lebendigkeit der poetischen Auffaffung, sondern auch was die Kunft der Darstellung betrifft eines der erhabensten poetischen Brodukte aller Beiten. In seiner Art eben fo trefflich ift das Gleichnig des Jotham (9, 7 ff.), ohne Ameifel das alteste Beisviel von Kabeldichtung, das wir haben (vgl. 2 Kon. 14, 9. und die Fabel des Menenius Agrippa bei Livius II, 30). Daß endlich auch auf dem Bebiete der religiösen und politischen Thätigkeit herrliche Kräfte in der Richterzeit borhanden waren, das zeigt uns die Geftalt eines Samuel, wiewohl hiebei freilich nicht zu bergeffen ift, daß diefer erft am Ende der Beriode und zwar als Reformator auftritt. Darin liegt die Anklage wider das Bolk Frael, daß es in jener Zeit mit dem ihm berliehenen Bfunde nicht treu gewuchert hat. Die Naturmächte haben das junge, eben erft feghaft gewordene Bolt in ihr verführerisches Ret gezogen, aus dem es nur allmählich durch schwere Gerichte wieder befreit werden konnte. Wir haben hier beshalb das feltsame Widerspiel vor Augen, daß Jehovah der alleinige, unmittelbare herrscher des Bolfes und doch fo wenig von ihm erkannt, so wenig in diefer so überaus ehrenvollen Unmittelbarkeit wirksam war. Die Richterzeit war die Zeit der reinsten Theofratie der Form nach, und doch finden wir in ihr verhältnigmäßig fo wenig theofratiiches Leben dem Wefen nach. Die göttlichen Rräfte konnten nur dann recht wirtfam werden, wenn sie in einer lebendigen menschlichen Perfonlichkeit zusammengefaßt sich darstellten. Deshalb diente Ifrael Gott, fo lange der Richter lebte. Diefem Schwanken abzuhelfen, mußte die Form der reinen Theofratie aufgegeben und das Königthum einfest werden, welches die Möglichkeit einer bleibenden Leitung im theokratischen Sinne darbot. Freilich auch nur die Möglichkeit. Denn in der Birklichkeit zeigte sich's auch hier, daß das Bolk feinem Gotte fich alsbald entfremdete, wenn das konigliche Oberhaupt in dieser Entfremdung ihm boranging.

Um nun auf das Einzelne und Aeußerliche überzugehen, fo vergleiche man in Bezug auf die einzelnen Richter die treffenden Artifel. Daß der Rame wicht ausschlieklich die richterliche Thätigkeit im engeren Sinne bezeichnen kann, ift aus der Beschichte von selbst flar. Denn feineswegs von allen Richtern ift erzählt ober auch nur wahrscheinlich, daß fie zugleich Richter im juridischen Sinne waren. Man denke nur 3. B. an Simson. Auf der anderen Seite ist die richterliche Thätigkeit in diesem Sinne ausdrücklich ausgesagt von Debora (4, 5.), Samuel (1 Sam. 7, 15-17.) und feinen Söhnen (8, 1-3.). Immerhin liegt aber in dem Namen www, daß das Richten die Hauptthätigkeit sehn follte. Wenn sie es nicht mar, so war das zufällig. Es liegt also in dem Namen wow ein doppeltes: erstens, daß der, welcher diesen Ramen trug, nicht erblicher Herrscher, nicht König war (vgl. 8, 22 f., wo Gideon die erbliche Berricherwurde ausschlägt, mahrend fein Sohn Abimelech fie fich zu verschaffen weiß und ausdrücklich König genannt wird 9, 6. 16. 18., weshalb er nicht zu den Richtern gezählt werden kann, wie denn auch 9, 22. feine Bewalt nicht mit wie fonft dieser, sondern mit רַכְּשֵּׁר bezeichnet wird), — zweitens, daß der ששט vor Allem ein feierlicher Berricher fenn follte, ber im Inneren Recht und Berechtigkeit nach dem Befetze des Herrn handhabte. (Die Frage, ob der Name wow auf den gesetzlichen Beftimmungen 5 Mof. 17, 9. 19, 17. [בּיָמִים הָהָם שַּׁשֶׁר יָהְיָה בַּיָמִים הָהָם beruht, oder ob vielmehr ein umgekehrtes Berhaltnig obwalte, kann uns hier nicht beschäftigen, da fie wesentlich mit der Frage nach dem Alter des Deuteronomium zusammenfällt). Dieses Richten schließt aber ben Begriff des Regierens überhaupt ein, wie man z. B. aus 2 Rön. 15, 5. ersieht, wo von Jotham gesagt wird, daß er mahrend der Krankheit seines

Baters war שפט אח – עם הארץ. Endlich aber liegt in dem Begriffe des Richtens nach constantem alttestamentlichen Sprachgebrauche auch der des Errettens, wie es denn 2 Sam. 18, 19. geradezu heißt: שפטה יהוה בויד איביר Wenn nun auch das Richten in dem eben ermähnten doppelten Sinne die Sauptthätigkeit des Richters ausmachte, wie denn die Aussage, daß einer Ifrael 20, 30, 40 Jahre gerichtet habe, nothwendig zunächst auf diesen Sinn führt, fo ift doch flar, daß das Richten in dem Sinne von Recht schaffen oder Erretten mit in den Begriff des wow eingeschloffen war. war in diesem Sinne in der Regel die Anfangsthat des Richters, weshalb es denn auch (vgl. Bibel bon Dr. herrheimer, Berlin 1843, II, 1, S. 108). - Dem Ramen nach, wenn auch nur zum Theil der Sache nach, entsprechen unseren word die dinagral der Tyrier (Joseph. c. Apion I, 21), und die Suffeten der Carthaginienser (Suffetes . . . qui summus Poenis est magistratus Liv. XXVIII, 37. XXX, 7.). - Was die Zahl und Reihenfolge der Richter betrifft, fo ift fie, wenn wir die Angaben des Richterbuches und des ersten Buches Samuelis ausammennehmen, folgende: 1) Othniel, der Ffrael aus der Band Cufan = Risathaim's, des Sprerkonias. erlöfte. 2) Chub, welcher ben mit Ammon und Amalek verbündeten Moabiterkonig Eglon tödtete. 3) Samgar, der Ifrael bon den Philistern befreite. 4) Debora und 5) Barak, welche den Kanaaniterfürsten Jabin schlugen. 6) Gideon, der die Midianiter und die mit ihnen berbundenen Amalefiter, sowie andere oftländische Bölker besiegte (6, 3. 7, 12. 8, 24.) 7) Thola. 8) Jair. 9) Jephta, der das Joch der Ammoniter zerbrach. 10) Ibzan. 11) Elon. 12) Abdon. 13) Simson, welcher an= fing Ifrael bon den Philistern zu erlösen (13, 5.). 14) Eli. 15) Samuel. 16) und 17) deffen beide Söhne Joel und Abia (1 Sam. 8, 1 f.). Bon diefer Zählung weichen diejenigen ab, welche Debora und Barak, sowie Joel und Abia als eins gahlen (welches Lettere z. B. Herrheimer thut a. a. D.), den Abimelech dagegen mitrechnen. Warum Letzterer, wiewohl er unter der Reihe berühmter Machthaber aus der Richterzeit mit aufgeführt wird, doch unter die Richter im engeren Sinne nicht zu rechnen fen, ift oben gezeigt worden. 1 Sam. 12, 11. wird nach Jerubbal, b. i. Gibeon, noch ein Bedan (772) genannt, bon bem im Buch ber Richter feine Rede ift. Sur., LXX und Ar. lefen aber dafür pas, mahrend Targ., Kimchi n. A. unter Bedan Simfon berftehen, weil berfelbe aus Dan war, die Bulg, gar außer Bada den Simfon noch besonders benennt (vgl. auch Joel Richt. 5, 6.). Wie dem auch fen, jedenfalls ift die Sache gu unklar, als daß wir berechtigt wären, diefen Bedan in die Rreife der Richter mit aufzunehmen. — Die Chronologie des Richterbuches bietet mannichfache Schwierigfeiten bar. Rechnet man alle im Buche ber Richter ausbrücklich benannte Sahlen qufammen, fo kommt von Othniel bis Simfon eine Summe von 410 Jahren heraus. So hat auch Paulus gerechnet, der dem Zeitraum bon Josua's Tode bis Samuel eine Dauer von 450 Jahren beilegt (Apg. 13, 20.), welche Zahl herauskommt, wenn man au den erwähnten 410 Jahren die 40 Jahre des Eli (1 Sam. 4, 18.) hinzuzählt. Daß aber diefe Summe zu groß ift, ergibt fich 1) daraus, daß Jephta Richt. 11, 26. bon der Eroberung des Oftjordanlandes bis auf feine Zeit 300 Jahre rechnet, mahrend doch nach den Zahlangaben unseres Buches nur allein von Josua's Tode an bis Sephta über 300 Jahre verflossen sind; 2) daraus, daß 1 Kön. 6, 1. dem Zeitraum vom Auszug aus Aegypten bis zum Tempelbau eine Dauer von 480 Jahren beigelegt wird. Diesen Widerspruch hat man auf zweierlei Weise zu lösen gesucht. Erstens dadurch, daß man die Gleichzeitigkeit mehrerer der angegebenen Zeiträume annahm. Diefer Beg ift der gewöhnliche. Er ift nicht ohne Anhaltspunkt im Texte. Wenn die Zeit Sam= gar's ohne Zahlangabe gelaffen und 4, 1. gleich an Chud angeknüpft wird, fo geschieht dies höchst mahrscheinlich desmegen, weil die Beriode Samgar's in die überaus lange, nämlich 80 jährige bes Chud hineinfiel. 10, 7. ift bon einer gleichzeitigen Bedrudung durch Philister und Ammoniter ausdrücklich die Rede. Demungeachtet reichen die uns

gebotenen Anhaltspunkte nicht aus, um die nöthige Reduktion mit Sicherheit vornehmen ju konnen, weshalb der Willfur ein weiter Spielraum gelaffen und die Meinungsverichiedenheit unter den Erklarern groß ift\*). Bertheau hat deshalb einen zweiten Weg eingeschlagen, indem er nachzuweisen sucht, daß im Richterbuche zwei Zählungs= weisen, eine unbestimmte nach Menschenaltern zu 40 Jahren, und eine andere nach bestimmten Zahlen mit einander vermischt sind (Comm. zum B. d. Richter p. XVI ff.). Obgleich Bertheau darin Recht hat, daß er fagt, der Berfaffer unferes Buches fen der Meinung, nur fich succedirende Zahlenreihen zu geben, fo muß man doch zwischen feiner Meinung und der Wirklichkeit unterscheiden. Thut man dies, so laffen fich jene zwei Bofungsversuche recht aut mit einander vereinigen. Denn dann bilden die feche vierziajährigen Berioden, welche im Buche der Richter unftreitig vorkommen (3, 11, Othniel. 3, 30. Chud mit 80 Jahren, 5, 31. Barak, 8, 28. Gideon, 13, 1. Philifterherrichaft. in welche Simfon's Richterzeit hineinfällt, weil er ja der ersteren nicht ein Ende gemacht, fondern ihre Brechung blog begonnen hat), die feste, zusammenhängende Bafis ber Berechnung, d. h. wir gewinnen für die Zeit von Othniel bis Simson die Dauer bon 240 Jahren, was mit Richt. 11, 6., sowie mit 1 Kon. 6, 1. gang gut übereinftimmt, die anderen Zahlen aber (vgl. die Tabelle bei Rosenmüller, Schol. in Iudd. p. 9) find Parallelgahlen, welche die den Sauptperioden gleichlaufenden Zeiträume bezeichnen. - Die betreffenden Abschnitte bei Josephus finden sich Antigg. V, 2. VI, 3. - Bur Literatur vergleiche außer den angeführten Schriften und den bekannten Bearbeitungen der ifraelitischen Geschichte Bengstenberg, Authentie des Bentat., Bd. II, S. 1-148 "der Pentateuch und die Zeit der Richter". C. Nägelsbach.

Nichter, das Buch der. Es zerfällt in drei Sauptabschnitte: R. 1, 1-3, 6. R. 3, 7-16. R. 17-21. - In Betreff des erften Abschnittes herrichen Zweifel. 1) ob der Umfang so richtig bestimmt sen (Bertheau beginnt den zweiten Abschnitt schon mit 2, 6. refp. 2, 11., weil 2, 6-10. bloß als Wiederaufnahme der Jos. 24, 31. vorläufig abgebrochenen Erzählung erscheint; vgl. de Wette, Einl. in's A. T. S. 239); 2) ob die Rap. 1. erzählten Ereigniffe mit dem Inhalte von Rap. 2-3, 6. gleichzeitig sehen oder ihnen vorangehen. Letteres behauptet Bengftenberg, Authent. d. Bentat. Bd. II, S. 29, Ersteres Reil, Ginl. in's A. T. S. 47, Anm. 1-3) ob Rap. 1 (und 2, 1 - 5.) als Werk beffelben Berfaffers zu betrachten fen, ber ben Saupttheil, bie Beschichte der Richter von Othniel bis Simson geschrieben hat, und wie sich jene Stude sowohl zu den Rapp. 17-21., als auch zum Buche Josua verhalten. Die neuere Kritif (f. de Wette a. a. D., Bertheau S. XV ff.) fpricht Rap. 1, 1-2, 5. dem Berfaffer des Buches der Richter ab, indem sie behauptet, daß derselbe das "Berzeichnift der Er= gebniffe der Rampfe nach Josua's Tode in einer ber und im Rap. 1. vorliegenden ahnlichen Form vorfand und mahrscheinlich in einem für seine Zwecke genügenden Auszuge mittheilte". De Bette nach dem Borgange von Studer u. A. nennt jenen erften Abschnitt "eine mit fich felbst im Biderspruch stehende Compilation", gegen welchen Bor= wurf aber Bertheau das Stück nachdrücklich in Schutz nimmt (S. 6 u. ö.). Daß Richt. 1. das Buch Josua voraussetze, weist Bertheau nach S. XXIII f., während er jedoch von den Stellen, welche diefes Rapitel mit dem Buch Josua gemein hat (Richt. 1, 10-15. bgl. 3of. 15, 14-19. B. 20. bgl. 3of. 15, 13. B. 21. bgl. 3of. 15. 63. B. 27 f. vgl. Jos. 17, 12 f. B. 29. vgl. Jos. 16, 10.), behauptet, daß fie "in diesem Rapitel ihre nothwendige Stellung einnehmen und niemals in seinem Bu= fammenhange gefehlt haben können, daß fie aber dem Plane des Buches Jofua fremd, und erft zu einer Zeit, als man das Buch der Richter mehr als ein felbstftändiges behandelte, in letteres aufgenommen find". Bertheau fieht endlich die Sand deffelben Berfaffers sowohl in Rap. 1. als auch in Rap. 17-21., während sich nach ihm diese

<sup>\*)</sup> Bunsen in seinem Bibelwerke (Ginl. S. CCXXXIII ff.) reducirt die ganze Richterzeit auf eine Dauer von nur 187 Jahren,

Ravitel durch ihre Sprache, ihren Inhalt und ihre 3wede auf's Deutlichfte von den Rab. 17-21, unterscheiden (S. XXIX). Ich nun bin der Meinung, daß 1, 1-3, 6. iedenfalls als Einleitung zu dem Hauptwerke zu betrachten find, wie man auch im Nebrigen über das Berhältniß diefer Kapitel zu einander und ihren Ursbrung urtheilen moge. Sollte bemnach 1, 1-2, 5. auch wirklich aus einer anderen Quelle geschöpft fenn, fo fteht diefes Stud boch ju 2, 5-3, 6. in enger Begiehung und bereitet mit letterem zugleich den Saupttheil vor. Denn das ganze Richterbuch handelt ja von dem beständigen Bechfel zwischen Untreue und Strafe einerseits und Buffe und Errettung andererseits. Dieser Bang der Geschichte wird uns 2, 11-3, 6. (nach der kurzen Anknübfung 2, 6-10.) überfichtlich borgeführt, und als Einleitung zu diefer überficht= lichen Darftellung dient nun wieder 1, 1-2, 5., denn hier wird in confreten Bildern uns gezeigt, wie Ifrael mit der Bertreibung oder Richtvertreibung der Kanaaniter es gehalten hat, worauf ja in letter Inftang ber gefammte Wechsel ber späteren Schicksale des Bolfes beruht. Und zwar ift hiebei wohl zu beachten, daß der Stamm Juda in Berbindung mit feinem Nachbarftamme Simeon als der getreue und gehorfame erscheint. er, dem durch Gottes ausdrücklichen Befehl der Dberbefehl übertragen ift, mahrend in ber That in der Folgezeit Ephraim, der weniger getreue Stamm (1, 29.), denselben fich anmaßt. Diefer erfte Abschnitt schließt fich durch 1, 1. ausbrudlich an den Schluß des Buches Josua an und schildert, wie Ifrael das, was nach Josua's Tode feine aunächstliegende Aufgabe mar, erfüllt hat. Es hat diefelbe im Allgemeinen schlecht erfüllt, es hat die Kanaaniter nicht bertrieben und deswegen follen fie nun auch gerade bleiben ju einer Berfuchung und Strafe für das ungehorfame Bolk (2, 1 - 5.). Aber unfer Berfaffer hat noch eine andere Urfache des Abfalls namhaft zu machen, nämlich die, daß mit der alten Generation, die Zeugin der großen unter Josua vollbrachten Thaten aemefen mar, die Erinnerung an diefelben erftarb, und daß darnach ein "ander Geschlecht auffam, das den Herren nicht kannte, noch die Werke, die er an Ifrael gethan hatte" (2, 10.). Um diesen zweiten Umftand recht in's Licht zu feten, geht der Berfaffer noch einmal bis auf die letzte große Amtshandlung Josua's (Jos. 24, 28.) zurud, und zeigt, wie bon da an die Sachen von Stufe zu Stufe (Tod Josua's, Tod der Aeltesten, Aussterhen der ihnen gleichzeitigen Generation) sich immer mehr so gestalteten, daß in den Bemüthern des Boltes ein für die berderblichen Ginfluffe bon Augen her embfänglicher Boden bereitet werde. Dies find die Grundgebanken der beiden einleitenden Abschnitte. Che nun der Berfasser zu seiner eigentlichen Geschichtserzählung übergeht, faßt er diese Grundgedanken noch einmal furz refapitulirend zusammen 3, 1 - 6., indem er zugleich einige neue Momente erganzend hinzufügt, nämlich B. 2, daß die Rinder Ifrael durch die übrig gebliebenen Ranganiter ftreiten lernen follten, und B. 6, daß fie den friedlichen Berkehr mit denselben fogar bis zu wechselseitigen Beirathen ausdehnten. erft von 3, 7. an geht er zur Sauptfache über, näntlich zur Darftellung ber feche Saubt= richterverioden, welchen fich je einige kleinere einfügen. Diese feche Berioden find: 1) Othniel (3, 7-11.); 2) Ehud (3, 12-30.) mit Samgar als Anhang (3, 31); 3) Deborg und Barak (Rap. 4 u. 5.); Gideon (6, 1-8. 35.) mit der Geschichte des Abimelech (Rab. 9.) und der Richter Thola und Jair (10, 1-5.) als Anhang; 5) Jephta (10, 6-12, 7.) mit Ebzan, Elon und Abdon (12, 8-15.); 6) Simfon (Rab. 13 - 16.). - Den dritten Saupttheil des Buches bilden zwei Gefchichten, Die eine bon bem Bötendienste des Ephraimiten Micha und ber damit zusammenhängenden Gewaltthat der Daniter (Rap. 17. u. 18.), die andere von der Gräuelthat der Bemohner Gibea's und der badurch beranlagten Bertilgung des Stammes Benjamin (Rab. 19-21.). Daß der Berfaffer diefe beiden Gefchichten am Schluffe einschaltete, ift ein Beweis bafür, daß er planmäßig zu Werke ging. Sie würden als Detailgeschichten weder in die Einleitung noch in den Saupttheil gepaßt haben, während fie als Anhang nicht ftoren und doch vortrefflich der Haupttendenz des Buches dienen, indem fie, mas ja die Folie ber gangen Darftellung bildet, die sittlichen und religiöfen Buftande in

zwei aus den Leben gegriffenen Bildern auf die getreueste und auschaulichste Beise schildern. Ich kann deshalb nicht mit Reil (§. 47) annehmen, daß diese Abschnitte mit dem übrigen Buche "in feinem inneren nothwendigen Zusammenhange" fteben. Mir scheinen fie mit dem Gangen ebenfo enge zusammenzuhängen wie die Geschichte bes Abimelech, welche sicher auch in den Anhang ware verwiesen worden, wenn sie sich nicht in die Geschichte eines der größten Richter, Gideons, naturgemäß einschaltete. Dag die beiden Geschichten in Rap. 17-21. der Zeit nach in den Anfang der Richterperiode fallen, ergibt fich für die erste aus 18, 1. vergl. mit 1, 34., und für die zweite aus 20, 27 f. bergl. mit Jof. 22, 13. 24, 33. (f. oben). - Es ergibt fich somit, daß das gange Buch unter der Berrichaft eines mit Confequeng durchgeführten Blanes fteht. Wir haben bemnach das Recht, das Buch, sowie es vorliegt, als Werk Eines Verfaffers zu betrachten, wodurch freilich die Unnahme von der Benutung mehrfacher Quellen nicht ausgeschloffen wird. Was die Zeit der Abfaffung betrifft, fo kommt Alles auf das Berftandniß ber Stelle 18, 30. an, wo gefagt ift, daß die Nachkommen jenes bem Micha entführten Leviten Priefter im Stamme der Daniter waren "bis zu dem Tage da das Land in's Exil ging " (עד - רום בלות הארץ). Wenn man den Bers, nicht wie manche gethan haben, als Gloffe nehmen will, wozu B. 31 keineswegs genugenden Unhaltspunkt darbietet, da zwischen dem Bilde und dem Priefterthum jener Leviten gu unterscheiden ift, so wird nichts übrig bleiben als mindestens an das affprische Exil zu denken. Denn die Annahme Reil's, daß jene Werke "nur auf ein uns unbekanntes Ereigniß in der Richterzeit fich beziehen konnen", oder die Behauptung Bengftenberg's (Authent. d. Bent. I, S. 153 f.), Häbernid's (Einl. i. A. T. II, 1. S. 109 f.) u. A. daß fie fich auf die Wegführung der Bundeslade unter Gli (1 Sam. 4.) beziehen, find doch beide zu willfürlich, als daß fie das exegetische Bewissen befriedigen konnten. Schon Bardji ertlärt die Worte בימי סַכְחַרִיב בַּנְּלֹנִת רְאשׁוֹכָה mit עד יוֹם ג הא . — Und in der That kann der Ausdruck in diefer Rurze und Allgemeinheit unmöglich etwas Anderes bezeichnen wollen als das befannte Eril, welches jene Gegend betroffen hat, d. i. das affyrische, wobei es wenig Unterschied ausmacht, ob man dabei an die Wegführung durch Tiglath-Pilefer (2 Ron. 15, 29.) ober an die durch Salmanaffar (2 Ron. 17, 6.) denken will. Weder konnte ein unbedeutendes, in den heiligen Schriften nirgends erwähntes Eril fo furz und unbestimmt, noch eine Wegführung ber Lade mit einem fo allgemeinen Ausbrucke (בלות הַאָּרֶץ) bezeichnet werden. — Ift nun dem also und stimmt überhaupt in dem Buche Alles mohl zusammen, so daß wir, wie gezeigt, die Einheit des Planes und des Berfaffers behaupten konnen, fo folgt daraus, daß die Abfaffung unseres Buches nicht bor dem affprischen Exil kann stattgefunden haben. In Bezug auf die übrigen hier in Betracht fommenden Momente verweisen wir auf die Ginleitungen und Commentare. Der Talmud (Baba Bathra Fol. 14, 2. 15, 1. Samuel scripsit librum suum et judicis et Rutham) benennt Samuel als den Berfaffer, und Habernick ift geneigt, dieser Ansicht beizutreten (a. a. D. S. 88 f.). Reil, der die Stelle 1, 21. als äußersten terminus ante quem bezeichnet, ist der Meinung, daß das Buch vor der Ausrottung der Jebufiter durch David (2 Sam. 5, 6 ff.), alfo fpateftens zu Anfang der Regierung David's über alle Stämme verfaßt febn muffe. Berbft (Ginl. II, S. 120) fest die Abfaffung in die Zeit Salomo's. Emald (Gefch. d. B. 3fr. I. S. 204), dem auch Baihinger beiftimmt (f. d. Art. "Bücher der Könige") nehmen an, daß die Bücher der Richter, Samuelis und der Ronige von der hand eines Berfaffers, ber in ber zweiten Salfte bes babylonischen Exiles lebte, zu einem Bangen fegen zusammengestellt worden. Bertheau (Comm. 3. B. d. Richter S. XXXIV) spricht sehr entschieden die Anficht aus, daß für den Geschichtschreiber oder den letten Berfaffer fammtlicher gefchichtlicher Bucher von 1 Dof. bis 2 Ron. 25. Efra gu halten fen. Die Sache ift noch lange nicht fpruchreif. Deshalb begnügten wir uns, ben Stand ber Frage in den hauptzügen zu tennzeichnen. - Die neueften eregetischen Gulfsmittel zum Buch der Richter sind: G. L. Studer, das Buch der Richter grammatisch und histo32

risch erklärt, 1835 (2te Ausl., von der ersten nur durch den Titel unterschieden, 1842).

— Das Buch der Richter und Ruth, erklärt von E. Bertheau, Prof. in Göttingen 1845 (als Bestandtheil des kurzgef. ereg. Handb.). — Libri Judieum et Ruth secundum versionem Syriaco-Hexaplarem ex codice Musei brittannici nunc primum editi, graece translati notisque illustrati auctore Th. S. Rordam. Copenhagen, Schwartz 1859, 4°. — Wahl, über den Versasser des Buches der Richter, Tübingen 1859, 4°.

Miculf, Erzbischof von Mainz, f. Mainz.

Riblen, Rifolaus, einer der ausgezeichnetsten ebangelischen Blutzeugen Englands. Aus einer ansehnlichen Familie in Nothumberland abstammend, hatte er in Cambridge, Baris und löwen mit fo großem Erfolg ftudirt, daß Erzbischof Cranmer ihn in feine Nahe jog, um ihn als Sauptstütze bei Begründung der Reformation ju gebrauchen. Bei einem fleinen unansehnlichen Körper besag er eine ausgezeichnete Belefenheit in den Rirchenvätern und Scholaftifern und ein fehr treues Bedächtnig. Er schloß fich eng an den Erzbischof an, ahmte beffen Fügsamkeit und Borficht nach, und entging badurch glüdlich der Gefahr, die unter Heinrich VIII. jedem hervorragenden Manne Unter Eduard war er Einer der thätigsten Arbeiter an dem neuen Kirchenwesen, der Einzige, den Eranmer jur Ausarbeitung des Glaubensbekenntniffes der 42 Artifel beizog. Im April 1550 wurde Ridlen, bisher Bischof von Rochester, durch foniglichen Patentbrief zu Bonner's Nachfolger in London ernannt und nach der neuen Form installirt und inthronifirt. Eben ftand er im Begriff, den Bischofssit von London mit dem von Durham zu vertauschen, als Eduard's Tod und Northumberlands hochperratherisches Beginnen, das Ridlen thatig unterftute, feine Entsetzung und Berhaftung herbeiführte. Bon London aus wurde er mit Latimer nach Oxford gebracht, und beide Freunde fagen in Ginem Befängnig, fich gegenseitig auf den letten Bang ftartend. Ridlen vertheidigte fich ftandhaft bor dem Gericht der Bischöfe und verlor feine Beiterkeit noch am letten Abende nicht. Als die Frau des Stadtammans ihn beweinte, troftete er fie mit den Worten: er lade fie auf den nachsten Tag zu feiner Sochzeit ein; zwar muffe er ein bitteres Frühftud einnehmen, aber um fo herrlicher fen bas Freudenmahl, das ihn am Mittag erwarte! Der 16. Oftober 1555 wurde zum Tage der Hinrichtung beider Bifchofe bestimmt. Ridlen, der den Tag als feinen Shrentag betrachtete, fleidete fich forgfältig in die Tracht eines reformirten Bischofs (fcmarges Rleid mit Sammtfragen und vierediger Bischofstappe), und die Beiterfeit seines Angesichts deutete die innere Ruhe an. Als die beiden Märthrer den Holzstoß bestiegen, rief Latimer seinem jungeren Freunde gu: "Gen gutes Muthe, Bruder! Wir werden heute eine folche Facel angunden in England, die, wie ich ju Gott hoffe, niemals auslöschen foll!" Riblen ftarb Sein Schwager hatte ihn faft gang mit Reifig bededen laffen, um feinen fehr langfam. Tod zu beschleunigen. Dadurch wurde die Flamme niedergehalten und verzehrte die unteren Glieder, indeg der obere Theil des Körpers unberfehrt blieb. Lange hörte man ben Ungludlichen beten: "In beine Sande befehle ich meinen Beift!" und "Berr! habe Erbarmen mit mir!" Endlich als er in höchfter Bein ausrief, daß er nicht brennen tonne, öffnete man der Flamme einen Weg, die nun schnell das qualvolle Leben be-Ridlen's überlegene Gelehrsamkeit und fchriftstellerifche Gewandtheit waren ebenfo allgemein anerkannt wie feine Sittlichkeit, Milde und humanitat. Als Schriften werden von ihm angeführt: De cultu imaginum; de misero Angliae statu; Comparatio doctrinae de Evangelio cum traditionibus pontificiorum; de Coena Domini. Bal. Beber, Gefch. der altfatholischen Rirchen und Getten bon Großbritanien I, 2. Th. Preffel.

Rieger ist der Name einer noch jetzt in verschiedenen Zweigen fortlebenden würtstembergischen Familie, von deren verewigten Mitgliedern wir hier namentlich zwei dem Leser vorzuführen haben: 1) Georg Conrad Rieger, geboren zu Cannstadt am 7. März 1687, Sohn eines dortigen Rathsherrn (eines "redlichen Mannes", wie ihn der

Rieger 33

Sohn selbst bündig karakterisirt), im J. 1713 Repetent am Seminar in Tübingen, 1715 Stadtvikar in Stuttgart, 1718 Diakonus in Urach, 1721 Professor am Ghmnasium in Stuttgart und Mittwochsprediger daselbst, 1733 Stadtpfarrer zu St. Leonhard, 1742 Dekan und erster Prediger an der Hospitalkirche daselbst; als solcher am 16. April 1743 gestorben. 2) Karl Heinrich Rieger, Sohn des Borigen, geboren in Stuttgart am 16. Inni 1726, von 1747—1749 vom Senior Urlsperger in Augsburg zum Hosmeister seines in Tübingen studirenden Sohnes bestellt, 1750 Repetent in Tübingen, 1753 Stadtvikar in Stuttgart, 1754 zweiter Diakonus in Ludwigsburg, 1757 Hosfaplan in Stuttgart, 1779 Hosprediger, 1783 Stiftsprediger und Consistorialrath, als solcher am 15. Jannar 1791 gestorben. (Bon seinen Söhnen starb der eine, Gottlieb Heinrich, als Dekan und Hospitalprediger in Stuttgart 1814, der andere, Christian Friedrich, als Dekan in Ludwigsburg 1823.) Zwei andere Glieder der Familie werden wir am Schlusse zu erwähnen Gelegenheit haben.

Georg Conrad Rieger ift einer der begabteften Prediger nicht nur unter denen, die Bürttemberg, sondern die die ganze deutsch-evangelische Kirche aufzuweisen hat. Er gehörte, wie so viele edle Zeugen der Wahrheit im borigen Jahrhundert, jener württembergischen Pietistenschule an, die namentlich durch J. A. Bengel ihr Gepräge erhalten hat, wiewohl er nicht nur die Selbstständigkeit diefer Schule gegenüber den norddeutschen Genoffen des Sallischen Bietismus theilte, fondern auch den Bürttembergern felbst ge= genüber feine Freiheit bewahrte, also eben fo wenig der Apokalyptik Bengel's, als der Theosophie Detinger's einen bestimmenden Einfluß auf seine durchaus praktische Rich= Er ift unter ihnen der Beredtefte, der Feurigste, an rednerischer Kraft, Beweglichkeit und Frische Alle hinter sich laffend; man könnte ihn unter den Früheren am ehesten mit Beinrich Müller vergleichen, wenn er nicht auch bor diesem fich dadurch auszeichnete, daß er nicht nach der Weise des 16. und 17. Jahrhunderts "blümlet" (was diefer felber von fich fagt, f. d. Art. Bd. X. S. 84); nirgends (wenn man einige Stellen in casuellen Reden, z. B. in der Leichenrede auf Kaiser Rarl VI., f. feine Cafualpredigten, herausgeg. von Cleg, 1755, S. 147, ausnehmen will) hat er mit Worten und Bildern gespielt, er weiß dagegen kernhafte Bolksausdrücke an rechter Stelle zu gebrauchen, ohne doch je dem Kraftvollen das Edle aufzuopfern. In der Disposition seiner Predigten ift eine Rlarheit und Bestimmtheit, die auch den Buhörer von der reichen Gedankenfülle nie verschüttet werden läßt; feinen Themen weiß er ohne alle Künstelei immer einen Reiz, eine Neuheit zu geben, wie sie ein gutes Thema haben muß, um den Buhörer ebenfo ichon felbst zu befriedigen, als fein Interesse für die Ausführung zu spannen. Die Ausführung forgt immer gewissenhaft dafür, daß jeder Punkt vollständig beleuchtet wird; sie ist wortreich, aber mit Maß und nicht durch unnöthige Umschweife ermudend, während uns felbst von den besseren Predigern und ascetischen Schriftstellern seiner Zeit so oft eine unendliche Redseligkeit abschreckt; daher find feine Predigten auch bon mäßiger Länge, bloß feine Reformations = Jubel= predigt von 1730 (f. Caf. R. S. 465 — 535) füllt 70 Kleinoctav Seiten, wofür er sich aber damit entschuldigt, daß an demselben Tage 200 Jahre früher Kaiser Karl V. felbst und alle die Großen des Reichs in Augsburg zwei volle Stunden einer ebangelischen Predigt (ber Augsb. Conf.) in Stille und Ausmerksamkeit zugehört haben. Seine Phantafie führt ihm stets treffende Bilder zu - in ihrem Gebrauch erinnert er uns am meiften an Luther -; feine große Belefenheit ftellt ihm auch allerlei Notizen zur Berfügung, deren er aber nicht, wie so viele Andere es thaten, als specimen eruditionis in jeder Predigt ein Quantum auftischt, sondern von denen er nur gelegentlich am paffenden Orte Gebrauch macht. Und fo treu er dem ebangelischen Dogma ift, fo forgfältig er es da auseinandersetzt und begründet, wo ihn sein Text daraufführt, so ist es doch nie eine steife Kanzeldoktrin, nie der Ton einer Abhandlung, den wir aus feinem Munde bernehmen; er fett fich bielmehr immer in den unmittelbarften Rapport mit dem Zuhörer, redet ihn birekt an, nöthigt ihn, sich selber innerlich auf die Fragen Real-Encyflopadie fur Theologie und Kirche. XIII.

34 Rieger

zu antworten, mit denen er bei ihm auklopft; überhaupt ist ihm eine groke Unmittelbarkeit eigen; was im Moment den Zuhörer anfaffen kann, um ihn nicht wieder loszulaffen, das berfteht er in mannigfachster Beise zu handhaben. (Go findet er eines Tages in Urach einen pabstlichen Ablagbrief zu Bunften des Baues der dortigen Kirche von Sirtus IV. 1479; ben nimmt er nun am 19. Sonntag nach Trinitatis zu bem Evangelium bom Gichtbrüchigen auf die Rangel, lieft ihn vor, erläutert ihn geschichtlich und fnühft baran die treffenoften Erinnerungen für die Gemeinde. In Stuttgart hat er am Sonntag Septuagesimä 1738, wenige Tage bor ber hinrichtung des Juden Guf, 211 bredigen; er fbricht über "ben herrlichen Lohn für aute Arbeit", wendet aber gegen das Ende plötlich um, zeigt das Gegenstück zu seinem Thema und mahnt an das, was iest allenthalben besbrochen werde, halt aber ben Buhörern vor, daß es "mit dem vielen Blaudern davon, mit euern mancherlei Urtheilen, mit euern vermengten Affekten nicht ausgerichtet seh" und fährt fort: "Ich frage euch, rührt euch nicht auch die Noth dieses armen Mannes? Sabt ihr nicht auch Mitleid mit seiner unglücklichen Seele? . . . . . Sabt ihr Alle auch nur ein Baterunfer für ihn gebetet?" Das feh Pflicht - "alfo thut es fein zu Saus; wir wollen aber auch fogleich auf der Stelle mit einander beten", und nun fpricht er ein Bebet, aus dem neben allem gewaltigen Ernfte doch die erbarmendste Liebe hervorleuchtet.) - Ueberhaupt konnen wir, Alles zusammenfassend, fagen: Mieger ift ein hohes Borbild acht erwedlicher Bredigt; die "dringende Liebe Chrifti" sein Charfreitagsthema von ihm] spricht aus all' seinen Worten. — Was wir an Bredigten von ihm besitzen, das ift 1) die (größere) Berzenspostille, Zullichan 1742 (neuere Ausgaben: Bielefeld u. Baderborn 1839; Stuttgart, ebang. Bücherftiftung 1853-54). 2) Die (fleinere) Berg = und Handpostille, Züllichau 1746 (neuere Ausgabe: Berlin 1852, von Büchsel besorgt). 3) De cura minimorum in regno gratiae, Predigten über Matth. 18, 11 - 14., nebft einem Anhang über die Sorgfältigkeit eines Chriften in Rleinigkeiten über Matth. 10, 42., 1733. 4) Richtiger und leichter Beg jum Simmel, 27 Predigten über Matth. 5, 1-12., Stuttg. 1744. Diefe, nebst einer Anzahl anderer, einzeln erschienenen Predigten find feit 1844 in Stuttgart bei ber genannten Stiftung aufammengebrudt erschienen. 5) Auserlesene Casualpredigten, herausg. b. Cleff, Stuttg. 6) Leichenpredigten, einzeln erschienen 1722 - 39, dann zusammen 1748, neu herausgegeben Stuttg. 1856. 7) Hochzeitpredigten, 1749, nen herausgegeben Stuttg. 8) Die heilige Ofterfeier, Betrachtungen über die Auferstehung Jesu Chrifti, neu herausgegeben Stuttg. 1858.

Uebrigens ift Rieger auch auf andern Gebieten schriftstellerisch thätig gewesen. Als Professor schrieb er 1728 ein Programm: historia architecturae civilis; 1732 aab er "hiftorifd-philosophische Reflexionen über die in Servien angegebenen Bamphre" heraus, in benen sich Theologisches in das Naturgeschichtliche mischt, da Rieger in diesen Bamphren etwas Dämonisches sieht. Räher seinem theologischen Berufe liegt die "moralisch= theologische Belehrung von dem eigentlichen Ursprunge des bürgerlichen Regiments" 1733 (wo er die obrigfeitliche Gewalt mit Beibringung und Bergleichung vieler Data aus der bäterlichen ab- und auf diesem Weg auf einen göttlichen Ursprung zurückleitet). Um bekanntesten sind: die "würtembergische Tabea, oder das erbauliche Leben und felige Sterben der Jungfer Beata Sturmin" 1730 (für biographische Arbeiten scheint er befondere Reigung gehabt zu haben, da noch einiges Aehnliche von ihm existirt, f. das übrigens nicht genaue Berzeichniß seiner Schriften in der oben unter 4) genannten Predigtsammlung S. 835) und "der Salzbund Gottes mit der falzburgischen Gemeinde" 1732 - 33, nebst Fortsetzung in 24 Stüden, 1734 - 40, eine durch die Salzburger Emigration veranlagte geschichtliche Darstellung der Baldenser und böhmischen Bruder, als deren Rachfolger er die Salzburger betrachtet. Den Titel hat er aus 2 Chron. 13, 5. entlehnt. - Sein Bildniß zeigt unter der ansehnlichen Berucke eine hohe Stirn, ein lebhaftes Auge, volle Bangen und volles Rinn und einen fehr freundlichen Mund. — Biographische Notizen über ihn ertheilt das oben unter 4) angeführte Werk: Richtiger

Rieger 35

und leichter Weg 2c. S. 796 — 832; einigen der neueren Stuttgarter Predigtausgaben

find folche ebenfalls beigegeben.

Seinem Sohne Karl Beinrich war insofern ein anderer Wirkungsfreis angewiesen, als er, obgleich durch Predigt und Schrift nicht wenig Segen stiftend, doch bornehmlich als Mitglied der württembergischen Oberfirchenbehörde den Beruf hatte, der nach 1780 auch in diese eingedrungenen Reologie gegenüber die ebangelisch gläubige Theologie zu Es war der im J. 1828 verstorbene Pralat Griefinger, der — obwohl immer noch gemäßigter, als dies anderwärts geschah — die alte Orthodoxie des Landes allmählich zu beseitigen unternahm, und als erstes Zeichen des neuen Lichtes das Be= fangbuch von 1791 producirte. Daß daffelbe weit nicht das schlechteste aus jener Zeit war, ift wohl nicht fo fehr einer direkten Opposition Rieger's, als vielmehr ber Schen zuzuschreiben, die Griefinger'n ihm gegenüber zurüchlielt, alle Kernlieder zu beseitigen oder zu verwässern. Rieger starb, noch ehe das Machwerk ausgegeben und (an manchen Orten durch Gewalt) eingeführt wurde; Griefinger foll darüber gesagt haben: "Sie find geftorben, die bem Kindlein nach dem Leben ftanden." Das alte katechetische Lehrbuch (bon 1681 u. 1696) follte ebenfalls revidirt werden; jedoch murde gerade Rieger damit beauftragt, und fo blieb diefer Besitz der Landeskirche so gut wie unangetaftet. Auch den eigenthümlichen Erscheinungen des religiösen Lebens gegenüber, die bei einer minder weisen und milben Behandlung unfehlbar zu sektirerischer Keindseligkeit gegen die Kirche würden ausgeschlagen haben, wie das Auftreten des Michael Sahn (f. den Art.), hat Rieger fehr wohlthätig gewirft. Er wollte diefen religiösen Autobidatten veranlaffen, noch in feinem 26. Jahre Theologie zu studiren, was derfelbe aber ablehnte; jedoch nahm er Rieger's Rath, fich mehr in Schriftworten und Schriftsinn (seil. als in der Terminologie Jakob Böhme's) auszudrücken, wenigstens als einen wohlgemeinten dankbar hin. An Rieger hatten die treuen Männer aus Bengel's Schule einen Halt; die "deutsche Chriftenthumsgefellschaft", deren Organ die noch bestehenden fogen. Basler Sammlungen waren, befaß an ihm ein thätiges Mitglied. — Als Prediger tritt er vor uns in den "Predigten und Betrachtungen über die evangelischen Texte an den Sonn =, Fest = und Feiertagen, die Leidensgeschichte und Joh. 17." Stuttg. 1794, die, wie auch die unten zu nennenden Betrachtungen über das R. T. und die Pfalmen, darum erft nach feinem Tode herauskamen, weil er während feines Lebens aus Bescheidenheit sich nie entschließen konnte, etwas drucken zu laffen, außer dem ihm amtlich aufgetragenen Antheil an den fogen. biblifchen Summarien, d. h. furzen biblifchen Auslegungen, die die Kirchenbehörde zum Behufe des Vorlesens in den firchlichen Besperlektionen ausgrbeiten lieft. Es ist in den Predigten des Mannes nicht das Feuer, die rednerische Lebendigkeit feines Baters mahrzunehmen, auch haben die Themen oft in ihrer Form etwas Schwerfälliges. Der ganze Mann tritt mehr bedächtlich, sorglich, schüchtern auf, im Gegensate zu dem fühnen, freudigen Wefen Georg Conrad's (auch das Bildniß des Sohnes macht neben dem des Baters diesen Eindruck). Aber die Bewiffenhaftigkeit in der Tertauslegung, der tiefe, heilige Ernft, mit dem er jedes Schriftwort abwägt, die Bartheit, womit er das Berborgene sowohl in den Erfahrungen göttlicher Führung, als in den Regungen und Bewegungen des Menschenherzens an's Licht zieht oder auch nur an= beutet, die reiche eigne Erfahrung, die fich allda fund gibt, dazu eine Liebeswärme und eine Glaubenseinfalt, die sich stets gleich bleibt und ohne Geräusch von selber auf der Buhörer Berzen wirkt, - das Alles gibt diesen Predigten einen Werth, über dem wir den Mangel rednerischen Schmudes vergessen können. Denselben Raratter tragen auch die — von Rieger nur zu seinem eigenen Gebrauch in Amt und Saus niedergeschriebenen, im 3. 1828 mit einem Borworte von C. A. Dann herausgegebenen "Betrachs tungen über das R. T." (4 Bde.), die, mehr nach Art eines Gnomon als eigentlich in Form von Betrachtungen, über jeden Abschnitt des R. T. (die Evangelien find harmonistisch zusammengenommen) eine Reihe kurzer aber höchst inhaltsreicher Bemerkungen enthalten, die dem Lefer zu weiterem Rachdenken, dem Prediger zu weiterer Ausführung

einen unerschöpflichen Stoff darbieten. Rürzer noch, fast nur Inhaltsübersichten mit wenigen, aber fruchtbaren Winken, find die im 3. 1835 mit Borwort von 28. Sofader herausgegebenen Betrachtungen über die Pfalmen und die zwölf kleinen Bropheten. - Reben Anderem war es eine schwere Prüfung für ihn, daß sein Bruder, Philipp Friedrich Rieger, der altere Sohn Georg Conrad's - nachdem er als Dbrift und Geheimer Rriegerath unter Bergog Rarl Eugen sich durch feine Dienftbefliffenheit und fein Talent. Geld herbeizuschaffen, die allerhöchste Gunft des Berzogs erworben, aber durch feine unmenschliche Barte gegen bas Bolt den allgemeinen Saß zugezogen hatte - am 26. Nov. 1762 plöglich unter gemeinen Mighandlungen arretirt und fofort, ohne Untersuchung und Urtheilsspruch, über 4 Jahre auf der Festung Sohentwiel in einer icheuklichen Saft gehalten wurde, weil ein anderer Günftling Karl's, Montmartin, ihn als Berrather benuncirt hatte. Rarl Beinrich wandte fich wiederholt mit den befchei= denften Bitten an den Bergog; es war lange Alles vergeblich, außer einigen fehr kleinen Erleichterungen, zu denen fich der Bergog muhfam bewegen ließ, bis die energische Ginfbrache anderer Fürsten, die die württembergische Berfassung mit garantirt hatten, den Bergog vermochte, ihn loszulaffen. Die weitere Geschichte des Mannes gehört nicht hieher; Roch hat sie in seine Geschichte des Kirchenlieds (I, S. 338 ff.) mit aufgenommen, da Philipp Friedrich Rieger schon mahrend seiner Gefangenschaft, sowie in feiner späteren, wieder glüdlichen Zeit verschiedene geiftliche Lieder gedichtet hat.

Noch ein anderes Mitglied der Rieger'schen Familie nennt die Hymnologie unter ben ebangelischen Lieberdichtern, nämlich Magdalene Sibule, Gattin des Immanuel Rieger, welcher, ein würdiger Bruder Georg Conrad's, als Stadtvogt und Regierungs= rath in Stuttgart mit diesem zusammen für das Wohl der Stadt fehr thätig war und namentlich für das Armenwesen treffliche, noch jest bestehende Ginrichtungen in's Leben Magdalene Sibylle war die Tochter des unter Wirttemberg's rief (er starb 1758). theologischen Zierden ebenfalls genannten Pralaten Beigensee, ber, ba ihm zwei Sohne gestorben maren, nun die einzige Tochter in die Wiffenschaften, namentlich aber in die 2018 Gattin Rieger's dichtete fie Lieder auf jeden Sonn= und Dichtfunst einführte. Westtag ("Andächtige Sonntagsübungen"), die später von Dr. Triller (an den fie wegen beständiger Ropfleiden als geschickten Arzt sich mit besonderem Bertrauen gewandt hatte, weil sie ihn auch als geistlichen Dichter kannte) im 3. 1743 herausgegeben murben. Eine Menge Belegenheitsgedichte - die freilich, in Alexandrinern abgefaßt, den Stempel der Reit merklich tragen - famen bon ihrer Sand; nicht wenige aber bon ihren "Sonntagsübungen" find in edlem, kirchlichem Tone gehalten; die Subjektivität des Ausdrucks (3. B. in dem Liede: "Meine Seele voller Fehle suchet in dem Dunkeln Licht 2c.". oder in dem Teftgefang auf Chrifti Simmelfahrt: "Es fragt mein Berg: wo gehft du hin? Mein Jefu, fag es mir! 2c.") ift nur, wie auch bei ben firchlichen Dichtern feit Gerhardt, das Gewand, in das fich ein durchaus objektiver, allen Gläubigen gemeinfamer Behalt einkleidet. — Die Dichterin war geboren zu Maulbronn am 29. Dezbr. 1707, verehlichte fich 1723 und ftarb 1786. Ihren einzigen Sohn, Philipp Conrad, Valmer. hatte sie schon 1737 verloren.

Nienzo — Cola di Nienzo, auch Cola Rienzi genamnt, zu Latein Nicolaus Laurentii — ift für das 14. Jahrhundert recht eigentlich ein Zeichen der Zeit, welches zugleich für unfere Zeit eine politische und kirchliche Lehre zumal enthält und auch wirklich dazu im I. 1848 in Erinnerung gebracht worden ist (Säkularerinnerungen des Jahres 1848, von E. F. G., Magdeb. 1848, S. 25; Evang. R. Ztg. 1848, Nr. 74. 75). — Cola war ein Könner von geringer Herkunft (geboren 1313), aber von desto größerer Heberaft, nur daß diese zur Ueberhebung versührte. Sein Bater war ein geringer Gastwirth am User der Tiber, Namens Rienzo oder Renzo. Der Sohn hat frühzeitig viel gelernt und sowohl in die klassischen, als in die biblischen und kirchslichen Studien sich vertiest. Die Größe Konna's versetzte ihn frühzeitig in Begeisterung: desto schwerzlicher beklagte er ihren tiesen Berfall. Die Denkmäler der alten Stadt

nahrten und fteigerten täglich feinen Patriotismus, welcher bagegen in ber Gegenwart nirgende Befriedigung fand. In diefer Beziehung befand er fich mit feinem berühmten Landsmanne Franciscus Petrarca in entsprechender Sympathie. Frühzeitig gewann er einen Einfluß auf das Bolf. Go befand er sich bereits im 3. 1343 wegen feiner binreifenden Beredtsamkeit als ftädtischer Rotar bei einer Befandtschaft der romischen Burgerschaft an den Babst Clemens VI. in Avignon, dem der feurige Jüngling wohlgefiel. Der Babft wurde um feine Rudfunft erfucht: Cola fehrte einstweilen mit Zeichen pabft= licher Anerkennung als pabstlicher Rotar zurud. In Avignon lernte diefer auch Betrarca fennen. Durch feine populären und patriotischen Reden ftieg Cola immer höher in ber Bunft bes Bolfes und - in feiner eigenen: er hielt fich von Gott burch den heil. Beift berufen zu ftaatlicher und firchlicher Restauration der Stadt Rom, in welcher er den Mittelpunkt der Welt erkannte. So geschah es, daß er unter Anderm auch eines Tages dem Bolfe nach einer aufgefundenen bronzenen Tafel die Lex regia öffentlich entrifferte und erklärte, wobei er nicht unterließ, das darin genannte Weichbild Rom's (pomerium) zu einem Garten (pomarium) zu verklären, wie ichon Dante (Prg. VI, 105) Italien bezeichnet hatte. Auch diefer an fich geringfügige Umftand ift ein karakteristischer Zug zu dem Lebensbilde des Mannes. Immer zubersichtlicher verkundigte er den Römern ihre in der Rurze bevorstehende Verjüngung und Erhebung zu der höchsten Macht, welche den Raifer ernennt und den Pabst auf das geiftliche Bebiet beschränkt. Am Rufttage des Pfingstfestes, 20. Mai 1347, ließ er feierlich das Bolf auf den eben beborstehenden Pfingstsonntag zur Versammlung auf dem Capitole durch Trompetenschall einladen. Es war das Fest des heil. Beiftes eigends dazu ausgesucht, um an demfelben die neue Aera zu verkündigen und eine neue Befetgebung zu proklamiren. Das Bolk stimmte laut und einhellig zu. So geschah es, daß Cola flugs durch die Menge, welche als das Bolf galt, unter Entfernung der Senatoren der Stadt, als der bisherigen höchsten Obrigkeit, zum Rektor oder nach seiner eigenen, später erflarten Bestimmung jum Tribun erhoben wurde. Jest verfügte er unter dem urfundlichen Eingange: Nos Nicolaus severus & clemens, — tribunus — —. Selbst der Babft bestätigte von Avignon aus das einmal Geschehene, und Petrarca stimmte begei= ftert ein, in Briefen und Apologien, sowie schon früher in der Canzone: Spirito gentil chequelle membre reggi, wo die Begeisterung an Bergötterung granzt. Es war bei diefer Erhebung namentlich auf den Sturz der Bornehmen, auf Abschaffung des Adels Im August barauf stieg der Taumel am höchsten: am 1. August proklamirte der Tribun als neuernannter Richter in Kraft seiner Gewalt von Gottes Gnaden die Souveranetat Rom's über alle Lande zu neuer Gefetgebung; am 15. August wurde er gefront: es wurden ihm Kranze, Krone und Scepter überreicht. Sein Uebermuth ftieg so hoch, daß er in Beziehung auf sein damaliges Lebensalter — mit Christo sich berglich, welcher in demfelben Alter die Solle besiegt und demnächst seine Auferstehung und Simmelfahrt gefeiert habe. Bon da an überbot fich fein Uebermuth dergestalt, daß er 4 Monate, später — am 15. Dezember desselben Jahres (1347) — Angesichts einer fich erhebenden Begenpartei, weil er nicht augenblidlich Sulfe fand, in Rleinmuth verfank; er fühlte sich verlassen und floh noch selbigen Tages vom Capitol und — im Januar 1348 verkleidet aus Rom. Er wandte fich, wie es scheint, zuerst zum König Ludwig bon Ungarn nach Reapel, dann zu dem berüchtigten Condottiere Wernher, der fich felbft "Keind Gottes und alles Erbarmens" nannte. Gewiß ift es, daß er hierauf, von der weltlichen und geistlichen Macht in contumaciam verurtheilt, in den Apenninen unter der Sekte der Spiritualen und Fraticellen\*) am Monte Majella (vgl. Bd. IV.

<sup>\*)</sup> Unter dem Namen Spirituali hatte sich die strengere Richtung der Franziskaner von ihrem Orden abgesondert. Zu ihr hatte auch der nachmalige Pahlt Sölestin V. als Pietro del Morrone gebört, zu ihr hatte er auch nach seiner Resignation (vgl. Dante, Inserno III, 60) zusrücksehren wollen, als er von seinem Nachsolger Pahlt Bonisacius VIII. ausgehalten und eingeskertert und jene Absonderung selbst als schismatisch verboten wurde. Eben diese Spirituali wurden spottweise Fraticelli genannt.

S. 562 f.) Buflucht fuchte und fand, auch hier wirklich erft zur Befinnung und bann zur Buffe gekommen zu febn fchien, bis er auf einmal unter bem Ginflufe eines Ginfiedlers, Fra Angello, im 3. 1350 mittelft neuer Offenbarungen des heil. Geiftes feines göttlichen Berufes für die Berftellung der berfallenen Beltordnung fich wiederum bewußt zu werden meinte. Er eilte noch in demfelben Jahre (1350) nach Rom, um den Ablaß des Jubilaums zu empfangen, welches er einft in Avignon beim Babfte mit ausgewirkt hatte; und von da zog er Mitte Juli nach Brag zu dem Raifer Rarl IV., dem Entel Raifer Beinrich's VII., während er fich felbst für einen natürlichen Sohn des Letteren aus den Tagen des Römerzugs in den Jahren 1312 und 1313 ju halten Raifer Rarl IV. hörte Cola's Eröffnungen lange Zeit mit großem Intereffe an, aber er glaubte sich doch verpflichtet, der Borficht halber den wunderlichen Mann wo nicht gefangen, boch in sicherem Gewahrsam zu halten. Bahrend Cola von Tag zu Tag die endliche Erklärung des Raisers erwartete, wurde er von diesem hinund bermahrt gehalten. Bon seiner damaligen Correspondenz mit dem Raifer und mit dem Erzbischof von Brag (Arnest von Barbubit), sowie mit dem damaligen Domherrn Johann von Neumark in Breslau, ift noch ein Theil erhalten. Um merkwürdigften ift der Brief des Raifers, der ihn in feelforgerifcher Liebe zur Demuth ermahnt, "mäßig von fich zu benten" und den hoffartigen Ginbildungen von einer neuen Ausgiefung des heil. Beiftes zu entfagen, da uns durch die göttliche Offenbarung nur bertraut fen, daß der Beift bom erften Pfingftfest, einmal ausgegoffen, in der Rirche fort-Endlich tam es dahin, daß der Raifer im Monat Juli 1351 den Gefangenen unter sicherem Beleite nach Avignon an den Pabst überlieferte, wo bald hernach (1352) auf Clemens VI. Innocenz IV. folgte. Inmittelst war auch Cola's früherer Berehrer Petrarca an seinem geträumten Baterlandserretter irre geworden, wiewohl er beffen batriotische Träume für Italien nach wie vor theilte. Der Babst Innocenz IV. fetzte nun ein Untersuchungsgericht nieder; fein Gefängniß mar aber mahrend der langwierigen Berhandlungen fehr mild. Die Bibel und die romischen Rlaffiter waren der Umgang des Gefangenen, auch fette er seine Correspondenz mit dem Erzbischofe bon Brag fort. — Aber noch war Cola's Lebenslauf nicht zu Ende, fein Gefchick nicht erfüllt. Unterdessen war in Rom seit dem Jubilaum ein Aufstand dem andern gefolgt: die Anarchie herrschte in allen Wandlungen. Der noch immer entfernte Pabst hatte den Cardinal Aegidius Albornoz abgeordnet, um die Ordnung herzustellen; in aleicher Absicht fendet er diesem bald darauf in der Mitte des Jahres 1553 den ehe= maligen römischen Tribun nach, doch nur um ihn zu des Cardinals Disposition zu ftellen. Cola Rienzi fand zunächst seine Anstellung in Berugia, aber schon am 1. Aug. 1554 hielt er feinen feierlichen Einzug'in Rom, wo er von dem Bolfe mit überschwänglicher Frende empfangen wurde und auch fofort auf dem Capitole eine hinreifende Rede hielt, in welcher er im Rudblick auf die letten fieben Jahre feit 1347 fich felbst mit König Rebufadnezar verglich (Dan. 4.), der auch lange Zeit verstoßen und entthront war, aber nach bestandener Buge wieder zur Regierung gelangte. Doch das neue Glück dauerte nicht lange. Je maglofer die Ausschreitungen wurden, defto fürzer war die Dauer der Herrlichfeit, noch fürzer als im 3. 1347 und mit einem schlimmeren Ende. Cola's Regierung wurde trot aller demokratischen Principien, aus denen sie erwachsen war, fo eigenmächtig, fo thrannisch und graufam, daß bald ein Bolksauflauf nach bem andern entstand und mit bem Abel auch die Bürger gegen ben herrscher fich berbanden. Um 7. oder 8. Oft. 1354 wurde er so bedroht und bedrängt, daß er wieder wie bor= male heimlich entfliehen und dem Sturme fich entziehen wollte; aber er wurde entdeckt, ergriffen und unter vielen Schwertesstichen ermordet, - gladis hostium non occisus tantummodo, sed discerptus. So wurde der Leichnan, zermetelt, verftummelt und fopilos, von Ort zu Ort geschleppt und nach 2 Tagen endlich auf dem Campo bell' Aufta von den - Juden auf einem Teuer von dürren Difteln verbrannt. Er endete fläglich als ein falscher Brophet, als ein falscher Erretter Roma's und Italia's, wie

einst Bar Rochba als der vermeintliche Wiederhersteller Palästina's, als der Pseudosmessias der Juden, vom Volke erst hoch erhoben, dann von demselben Bolke desto ärger mißhandelt und in den Staub getreten. — Wir können auch an diesem Exempel erskennen, wie eine wohlgemeinte Begeisterung für das Volkswohl oder für die Landessgröße und Ehre in Sünde und Selbstsucht ausläuft, wenn die Zucht fehlt, und wie der Wolf nur zu oft unversehens in Schaafstleidern einhergeht, worauf schon Kaiser Karl IV. in einem noch lesens- und beherzigungswerthen briestlichen Dokument den Volkstribun aufsmerksam zu machen gesucht hatte, um ihn — womöglich zur Umkehr, zur Besinnung zu vermögen.

In Cola paart sich ein edles Streben mit der Sünde, Demuth mit Hochmuth, und die Errthümer werden eben erst fraftig durch die darein verflochtene Wahr= heit. Schwärmer, wie Cola, täufchen zunächst sich felbst; aber daß sie fich felbst täuichen, ift eben ihre eigene Schuld, weil fie den Anfechtungen des immer geschäftigen Bersuchets nicht widerstehen und dem Eigendünkel zum Opfer fallen, mahrend sie sich für Märthrer des allgemeinen Beften halten. Jedenfalls gehört die bon Rienzo hervorgerufene Bolksbewegung in der Mitte des 14. Jahrhunderts zu den durch alle Jahr= hunderte fich erneuernden Bersuchen, Italien zu dem alten Glanze zu erheben, zu selbstständiger Einheit, zu harmonischer Totalität zuruckzuführen. Diese Bewegungen haben sich auch zu unserer Zeit in ihrer äußersten Entartung als Carbonaria und als giovine Italia manifestirt; die Gährung regt sich auch jetzt wieder. Unter die älteren Bewegungen jener Art gehören auch die Unruhen unter Arnold von Brescia im 12. Jahrhundert (vgl. Bd. I. S. 544 ff.), sowie die vielgegliederten Barteiungen zwischen den Welfen und Ghibellinen; am reinften, edelften und mahrsten spricht fich bagegen die Sehnsucht nach einer gottgefälligen Restauration der berfallenen Kirche und des mit der Rirche verfallenen Staats in dem schönen Garten des Reiches — in dem größten Dichter Stalia's aus (vgl. Dante, Prg. VI, 76. VII, 105 u. f. w.). - So hatte fich auch in Italien früher als anderwärts die kirchliche Reformation geregt (Savonarola, Aonio Baleario u. f. w.); aber fo oft fich bas Bedürfniß äugerte und eine Stimme nach der andern anklopfte, so oft folgt gewaltsame Unterdrückung. Daran liegt Italien frank, und nun reiht fich Gunde an Gunde, weil der eigentliche Schade in feinem Grunde nicht erkannt wird und auch von Cola nicht erkannt worden war. Nicht zu verwundern ift es übrigens, wenn in unfern Tagen, welchen es felbst nicht an den berschiedenartigsten Bewegungen fehlt, auch über den kurzen Abschnitt der Geschichte von Cola Rienzi die Literatur mit mehr als einer Tendenz sich ergiebig erwiesen hat. Wir nennen außer R. Fr. Beder's Weltgeschichte (mit ben Fortsetzungen von Woltmann und R. A. Menzel), 7. Aufl., Bb. VI. S. 1-9, befonders Friedr. Chrift. Schloffer's . Geschichte der Weltbegebenheiten im 14. und 15. Jahrhundert, Bd. I. S. 365-426, und deffen hauptfächliche Quelle: Historiae Romanae Fragmenta ab anno Chr. 1327 usque ad 1354. Dazu kommen: "Nömische Briefe von einem Florentiner" und "Neue Römische Briefe", zusammen 4 Bande, 1840. 1844. Noch wichtiger ist die Mono= graphie: Dr. Felix Papencordt, Cola di Rienzo und seine Zeit. Hamburg und Gotha 1841. Wir erinnern außerdem an Bulwer's Roman: "Rienzi, the last of the tribunes", und an das Trauerspiel der Miß Milfort gleichen Inhalts. Rienzi ift auch der Gegenstand einer Tragodie von Gaillard, und Lord Byron gebenkt seiner in dem günftigsten Lichte der jungen Italia (Child Harold's Pilgrimage Wenn bor 500 Jahren in der schon genannten Canzone Fr. Petrarca unter Anderm, um Staat und Rirche zugleich zu bedenken, fingt:

> Ogni soccorso di tua man s' attende, Che 'l maggior padre ad altr' opera attende

und im hinblick auf die abgelebten Zustände hinzufügt:

- Gli altri l'aitar giovine e forte: Questi in vecchiezza la scampò da morte! 40 Riefen

fo prieß noch in unsern Tagen Lord Bhron ben berunglückten Helden als den letten Tribun, als den letten Nömer:

> Redeemer of dark centuries of shame, The forum's champion, and the people's chief, — Her new-burn Numa thou — with reign, alas! too brief!

Zu mehrerer Erklärung der in Cola di Nienzi's Individualität exemplificirten nationalen Unruhe und aller damit zusammenhängenden, von Jahrhundert zu Jahrhundert bald in dieser, bald in jener Gestalt sich erneuernden Bewegungen des schönen und doch so unglücklich sich sühlenden Landes seh schließlich im Hindlick auf die gegenwärtig wieder innestehenden politischen und kirchlichen Wirren Italien's (Jer. Kl. 3, 39.) auch noch ein berühmter italischer Name späterer Zeit genannt, — einer, der ebenfalls noch in allem Ernste sir Italien nach einem "Moses", nach einem Erretter verlangte und darauf mit Zuversicht hosste, ohne das Wort der Schrift zu bedenken: "Ein Geschlecht verzehet, das andere kommt; die Erde aber bleibet ewiglich". Damit ist Niemand anders gemeint als der Florentiner Nicolo dei Machiavelli (1469—1527) und besonders seine Schrift "Il Principe" in Verbindung mit allen historischen Schriften desselben Versassen. Byl. E. F. Göschel.

Riefen, im A. T. Männer von ungewöhnlicher Körpergröße und Stärke werden wie anderwärts auch im A. T. hin und wieder erwähnt. Abgesehen von Saul, dem erften Könige Ifraels, welcher um einen Ropf größer war als alles Bolk (1 Sam. 9, 2. 10, 23.), gehören hierher namentlich ber bekannte Goliath (1 Sam. 17, 4 ff.), über welchen man diesen Art. bergleiche, fodann einige andere, ebenfalls unter den Philistern fich aufhaltende, Riefen aus gleicher Zeit : Saph, Jesbibenob, Lachmi, Goliath's Bruder, und ein Ungenannter zu Gath mit je 6 Fingern und Zehen an Händen und Füßen (2 Sam. 21, 16 ff., 1 Chron. 20, 4 ff.; vgl. Journ. asiat. 1843. I, p. 264). Diefe galten fämmtlich als Rachkommen und Ueberbleibfel der alten, semitischen, aber borkananitischen Urbewohner des Landes, den fogen. Emiten, Samfummim, besonders ben Enakiten und Rephaiten, über welche die betreffenden Artikel zu vergleichen find (fiehe 5 Mof. 2, 10 f. 21.). Diefe riefenhaften, baumftarken Stämme, neben benen fich bie Ifraeliten wie Heuschrecken borkamen (4 Mof. 13, 32 f., vgl. Um. 2, 9.) und unter welchen z. B. Arba der Enakite zu Hebron (Jos. 14, 15.) und der König Dg von Bafan hervorragen, welches Letteren eifernes Riefenbette, d. h. wohl deffen bafaltener Sartophag, noch fpater zu Rabbath-Ammon gezeigt murde (5 Mof. 3, 11.), - murden alle schon von den Kananitern mehr und mehr verdrängt, von den Ifraeliten dann fast aufgerieben, fo daß fich nur einzelne Ueberrefte derfelben in den philiftäischen Städten Gaza, Gath und Asdod bis in jene fpateren Zeiten erhielten (Jof. 11, 22.). Sie wurden (4 Mos. 11, 33.) angesehen als die Nachkommen jener "Niesen", die nach 1 Mos. 6, 1-4. entstanden waren durch Bermischung der "Gottessöhne" mit den "Menschentöchtern", fich dann aber weiter fortpflanzten. Es ist die semitische oder hebräische Titanen= oder Hervensage, von den späteren Juden dann in's Abenteuerliche ausgesponnen (f. Hoffmann, d. Buch Henoch überf. I, S. 129 ff.). Wer a. a. D. unter ben בכר ober "Gottesföhnen" gemeint fen, ob - wie Joseph, die alteften Rirchenväter und fast alle neuen Ausleger mit Recht auslegen - bie "Engel" (vgl. zum Ausbrucke 3. B. Hiob Rap. 1. u. 2; 38, 7 u. a.) und zwar gefallene Engel oder Dämonen, oder aber die "Sethiten" fo benannt im Unterschiede von den Rainiten, als der geringeren Raffe, — eine Deutung, die schon Ibn-Efra kennt, aber verwirft, und Calvin, Biscator, Clericus, Hengstenberg (Authent. des Bentat. I, S. 328 ff.) und Andere befolgen, oder gar bloß die "Großen, Mächtigen" im Gegensate gegen Bersonen niedrigeren Standes, eine nationalistische Ausdeutung, die von beinahe fammtlichen judisch en Uebersetzern und Erklärern, aber auch von Mercier und Buttman beliebt worden ift, das ift ein seit alten Zeiten streitiger Punkt; man vgl. noch die Verhandlung darüber

amifchen Reil in der Zeitschrift f. luth. Theol. u. Rirche, 1855, S. 220 ff., und Rurt, die Ehen der Sohne Gottes mit den Tochtern der Menschen, Berl. 1857. Der Grundtext läßt durchaus nur die erfte Auffassung zu und schließt jede andere aus, bal. auch ben Art. "Noah" Bd. X. S. 394. Die aus folder Vermischung entstandenen Bewaltigen werden Cordinate, was die LXX und die meisten Versionen durch γιγάντες im Allgemeinen richtig wiedergeben (der Chaldaer gebraucht sto auch zur Bezeichnung des Riefen am himmel, d. h. des Orion, der hebraifch 5-05 genannt wird); die ety= mologische Bedeutung des Wortes ift übrigens noch etwas unsicher: wenn z. B. Aquila und Smmmachus es überseben durch of Blaco oder of Eninstatortes, woran auch Luther zu 1 Mof. 6. zu denken scheint, indem er dort (in 4 Mos. a. a. D. hat er "Riesen") "Thrannen" fest, wo man an das Zeitwort bo in Stellen wie Biob 1, 15. erinnert würde, oder Pseudo-Jonathan "apostatae" ausdrüdt, wie das Wort z. B. 2 Kön. 25, 11. im Sinne von deficere ab aliquo fteht, fo find diefe Deutungen gewiß nicht haltbar. Um mahrscheinlichsten scheint noch immer die von Tuch, dem Knobel beistimmt, gesuchte Ableitung von bob im Sinne von ibo oder abo, also = "die Ausgezeichneten", die fich durch Größe und Starte von den übrigen, gewöhnlichen Menfchenkindern auszeichnen. Bum Schluf noch die doppelte Bemerkung: daß einerseits auch in andern, 3. B. ber arabifchen Bolksfage die Ureinwohner des Landes als ungläubige, wilde Riefen dargeftellt find, und daß anderntheils es eine fehr wohl begründete Unnahme ift, daß manche, dem Urzustande noch näher stehende Urvölker gewaltigere Leiber gehabt haben als die später lebenden, civilifirteren Culturvölfer, daß also förperliche Größe und Stärke mit der zunehmenden Verfeinerung der Lebensart nach und nach abgenommen haben (vgl. Plin. H. N. 7, 2. 16). Freilich mag fich dann im Munde der Epigonen manche der= artige, urfprünglich durchaus geschichtliche Ueberlieferung in's Abenteuerliche bergrößert haben, bgl. Virg. Aen. 12, 900. Man sehe noch Winer's RBB., wo die Sagen anderer Bölker von Riefengeschlechtern aus der granen Borzeit und Berichte von einzelnen Riefen aus historischer Zeit fich angeführt finden; Lengerke, Kanaan I, S. 179 f.; Emald, Gefch. Ifr. I, S. 274 ff. (1. Ausg.); Jahrbuch. d. bibl. Wiffensch. VII, S. 18 ff. 126 ff.; Anobel zur Genesis u. Bölfertafel, S. 179. 204 f. 234 ff.; Bunsen, Aegyptens Stelle in der Weltgesch. Bd. Va. S. 306 ff. Rüetschi.

Mimini, Shnode, f. Bb. I. S. 498.

Rimmon, רבלרך, d. i. Granatapfel, ist Nom. propr. 1) von verschiedenen Lokalitäten in der heil. Schrift, und zwar a) einer Stadt im Guden Balaftina's, an ber Granze Eboms gelegen, nach Jof. 15, 32. dem Stamm Juda zugetheilt, nach Jof. 19, 7., 1 Chron. 4, 32. mit andern füdlichen Grangbiftriften dem Stamm Simeon abgetreten, später als füdlicher Granzort des Reichs Juda genannt (von Gibea bis Rimmon, Sach. 14, 10.), in Euseb. Onom. unter dem Namen Loέμβων 16 mill. südlich bon Eleutheropolis. b) einer im Stamm Sebulon an dessen Gränze gelegenen Levitenstadt (Jof. 19, 13.); in 1 Chron. 6, 77. unter dem Namen בכרכר borkommend, nördlich von Nazareth, wahrscheinlich das jetzige Dorf مانه, Rumaneh (f. Robinson III, 432). c) Name einer in der Trift von Gibea gelegenen Feste, Zuflucht der übrigen Benjami= niten nach der Riederlage des Stammes zu Gibea (Richt. 20, 45. 47. 21, 13.). Ro= binson hält dafür den nackten, kegelförmigen, weithin sichtbaren Kalkberg, auf dem und um den herum in Terraffen das Dorf Rummon, Joseph, liegt, 1 deutsche Meile nördlich von Gibea (Dicheba), nicht weit von Bethel (Robinson II, 325. 332). Dieses Dorf ift vielleicht dasselbe, wie das bei Euseb. Onom. vorkommende κώμη Υεμμών, 15 mill. nördlich von Jerusalem; nicht damit zu verwechseln ift das ebendaselbst genannte Rimmon, "eine Stadt der Rönige von Sprien, nahe bei Damastus". d) רכורן פרץ, d. i. ger= platter Granatapfel, ist eine nicht mehr genau zu bestimmende Lagerstätte der Ifraeliten

während des Zugs durch die Wüfte, zwischen Nithma und Libna (4 Mof. 33, 19.), die

vierte bom Singi an. 2) Name eines Mannes in Beeroth im Stamm Benjamin. Baters zweier שרי - בדרדים, Barteigangeroberften bes Bratendenten Isbofeth (2 Sam. 4, 2.). 3) Rimmon, LXX Pεμμάν ift der nur 2 Ron. 5, 18. borfommende Mame der männlichen Saubtgottheit, die in Damastus verehrt wurde. Das Vorkommen biefes Gögennamens in einer Inschrift von Citium in Chpern (vgl. Roff, Hellen. I, 2. p. 219), in der Rödiger die Borte עבר רבורן entziffern zu können glaubt, die aber nach Movers' hall. Enchtl., Art. "Phonizien", S. 395 f. anders zu lefen ift, ift zwei-Dhne Zweifel aber ift das "Rimmon" in dem Sach. 12, 10. vorkommenden Namen der Stadt Hadad Rimmon in der Ebene von Megiddo (Bd. V. S. 440) hier nicht f. v. a. Granatapfel, fondern Rame eben jener fhrischen Gottheit, was schon daraus erhellt, daß Adad (Hadad) ebenfalls als fyrischer und phönizischer Gottesname vorfommt, und zwar als Rame der obersten Gottheit Macrob. Saturn. I, 23; nach Philo Bybl. (bei Eusab. praep. ev. X, 38) und Blinius (37, 11: Hadadi oculus; bgl. Salmas. exerc. Plin. p. 248), die ihn Αδώδος, Hadadus nennen, der Rönig der Götter, dem als entsprechende weibliche Gottheit die Atergatis = Derketo zur Seite steht. Sein Bild, von dem aus die Strahlen abwärts gehen, deutet darauf, daß Hadad der Sonnengott ift, dem phönizischen und palmbrenischen wird entsprechend (fiehe Bd. I. S. 639 f.). Rimmon stünde dann in dieser Zusammensetzung als Apposition zu Hadad, als eine Modifitation des Sonnengottes, die je nach der etymologischen Erflärung von דמרכן ihn entweder bezeichnet als den die Erde mit seinen Strahlen belebenden und befruchtenden Sonnengott, nach Ursin. arbor. bibl. p. 394 von קבנה jaculari = έκηβόλος Απόλλων, nach Meier, Burzelw.  $\mathfrak{S}$ . 550 von  $\tilde{\mathfrak{s}}_{0}$ , =  $\tilde{\mathfrak{s}}_{0}$ , nituit, wie der rothglänzende Granatapfel babon benannt fenn foll. Dber ift "Granatapfel" geradezu der Name dieses Idols, das dann als Personifikation der Zeugungskraft, der natura naturans, des numen naturae omnia foecundantis gedacht würde, wie der famenreiche Granatapfel nach der griechischen und orientalischen Symbolik neben dem Phellus Symbol der Zeugungstraft ift. Bgl. Serarius in 2 Reg. 5. Ursinus arbor. bibl. p. 399. Bähr, Symb. des mos. Cult. II, 112 f. 469. Eine dem entgegenge= fette Modififation des Sonnengotts ware es, wenn רבום, משלם, משפופונים, משפוף, משפוף, משפוף computruit, die hinsterbende Wintersonne bezeichnete, nach Movers' hall. Enc. a. a. D. und hitig zu Sach. 12, 11., die in letterer Stelle den מספר הרד רמרן für das Trauerfest beim agariouóg Adwridog halten, vgl. Ezech. 8, 14. und d. Art. "Tham= muz". S. dagegen den Art. "Hadad Rimmon" und 2 Chron. 35, 24 f. Endlich foll nach Anderen בכלך ben (übrigens mit dem Sonnengott identificirten [f. Bd. I. S. 641]) höchsten Gott des Himmels bedeuten, entsprechend dem Βεέλσαμην bei Sanchunjathon ed. Orell. p. 14, der auch den Beinamen צונים, שליון שליול,  $\tilde{v}\psi$ יסדים, hat; רפרוך ware dann abzuleiten von במם (f. Clericus in 2 Reg. 5, 18; Selden, de Diis Syr. 2, 10; Jurieu, hist. dogm. IV, 5. p. 659; Vitringa, comm. in Jes. I, 174; Rosenmüller, Alt. IV, 1. S. 275; Gesen. thes. III, 1292), eine Ableitung, die allerdings in dem Epitheton בעל שברים für den בעל שברים und גארך, der Hohe, für den Adonis von Byblos einigen Grund hat und in der Rotiz des Hesych. unter 'Pauac, das er durch ὁ ΰψιστος θεὸς interpretirt. Ift letztgenannte Etymologie und Bedeutung die richtige, wofür auch das fpricht, daß Rimmon jedenfalls nach 2 Kon. 5, 18. die höchste in Damaskus verehrte Gottheit gewesen zu sehn scheint, so läßt sich auch erklären, wie Naeman sein Gewiffen weniger beschwert glaubt durch den Besuch des Tempels eines Gottes, deffen Dienst als des höchsten, gewissermaßen einzig dastehenden Gottes, mit dem monotheistischen Jehovahdienst, als nicht in incompatiblen Widerspruch stehend scheinen konnte, wie benn auch von den Semnitanern der Dienst des phönizischen Eljon oder Jao mit dem Jehovahdienst confundirt wurde (Movers, Phon. I, 557). Ift 777 ן. ש. מ. בכור μονογενής und heißt der Gott Hadad sonst auch בכור, ποωτοyords (Movers a. a. D. S. 555), so möchten doch Hitzig und Movers Necht behalten, daß Sacharja 12, 10 ff. auf ein in Hadadrimmon an der sprischen oder phönizischen Gränze (in dem heidnisch gewordenen und schon seit 1 Kön. 20, 34. von Sprien aus kolonissirten Nordpalästina) geseiertes Adonistrauersest angespielt ist, das in der Zeit Sacharja's jedenfalls der unmittelbaren Anschauung nahe lag und gewissermaßen als Borbild auf den Tod Christi auf dem Gebiet der Naturreligion angesehen werden konnte, wie sich solche Vorbilder auch sonst in heidnischen Neligionen nachweisen lassen. Für Sacharja, denjenigen Propheten, der nach Daniel den tiefsten Blid in das Verhältniß der Heidenwelt zum Bolk Gottes hatte und also auch die Wahrheitselemente im Heisenthum und die Anknüpfungspunkte für die geossenbarte Wahrheit in demselben ausse Klarste durchschaute, erscheint eine solche Anspielung durchaus nicht unangemessen. — Wie sprische (Venhadad 1 Kön. 15, 19. u. ö., Hadadeser 2 Sam. 8, 3. u. ö.) und edomitische (1 Mos. 36, 36, 39., 1 Kön. 11, 14.) Personennamen mit dem Götzennamen Hadad, so wurden auch mit Nimmon sprische Königsnamen zusammengesetzt, so To brimmon (d. i. "gut ist Nimmon"), Bater von Benhadad I. 1 Kön. 15, 18 f.

Lenrer.

Ming, Meldior, nimmt in der Geschichte des im Reformationszeitalter in Beffen auftauchenden Anabaptismus die erfte Stelle ein. Derfelbe mar bon Saufe aus weder ein Rurschner, noch, wie Rrohn (Geschichte der fanatischen und enthusiaftischen Wiedertäufer, Leipz. 1758) schließt, in den Jahren 1523 und 1524 in den Wegenden ber Schweiz mit Meldior Soffmann in Berührung gefommen, fondern Schulmeifter und Kapellan in Berefeld. Als folder hatte er mit dem Pfarrer Beinr. Fuchs zu Bersfeld 1523 die Bigilien und Seelenmeffen angegriffen. Durch Johann Strauß, der mit großer Freimuthigkeit den Bergleuten im Innthal gepredigt hatte und bon da nach Gifenach als Prediger gekommen war, fand Ring zu Ecfardshausen eine neue Bier befand er sich in der Rahe des in Altstedt thätigen Thomas Münger (f. d. Art.), deffen gleichgefinnter Freund und "eifrigfter Schüler" er wurde. Schon im 3. 1524 fanden wir Ring mit Anipperdolling und Meldior Hoffmann Die Abwesenheit des von den Anabaptisten betrogenen und von dem katholischen Domcapitel zu Upfala verdammten und verbannten schwedischen Reformators Dlaf Petri bot in Stockholm und der Umgegend den Bestrebungen der Wiedertäufer einen geiftigen Boden. Durch die heftigen Predigten diefer Schwärmer entftand in Stocholm ein Bilderfturm, von Ring mit dem Ausrufe gut geheißen und gerechtfertigt: "Gottes Beift treibe fie, berfelbe feb es, ber durch fie rede". Am Schluffe des Jahres 1524 kehrte Ring in die Heimath zurud, um als "Heerführer" in dem Bauernkriege thätig zu fenn. Der Ausgang der blutigen Ratastrophe zu Frankenhausen trieb ihn auf die Flucht. In der Schweiz fand er fruchtbaren Boden und erwünschte Aufnahme. Indeß nothigte ihn der von seinem eifrigsten Schulcr, Thomas Schugger, im Beifebn vieler Wiedertäufer am eigenen Bruder begangene und als durch göttliche Eingebung zu St. Gallen hervorgerufene Mord, die Schweiz 1527 wiederum zu verlaffen. 1528 traf er in der Begend um Bersfeld ein. Luther's Lehre machte er jum Begenftand der heftigften Polemit und, in Rlagen über den Berfall des Chriftenthums ausbrechend und auf feinen erhaltenen göttlichen Beruf fich ftutend, klagte er die ebangelischen Prediger als Berkundiger eines faulen, todten Glaubens an. Gine folche Sprache erwarb ihm einen großen Anhang. Er zog umher, predigte und taufte nach einem taratteristischen Ritus. Die auf Anordnung Landgraf Philipp's von heffen durch die Beiftlichen des Landes und die Gelehrten auf der Universität Marburg mit Ring angeftellten Berhore und Belehrungen waren ebenfo wirkungslos, als die bei fortgefetter Renitenz angedrohte Landesverweisung. Der ihm 1528 auferlegten Kirchenbuße entzog er sich durch die Flucht. Er begab sich nach Ditfriesland; denn hier hatte sich nicht allein eine bedeutende Partei von Zwinglianern unter dem Ginfluffe des lutherischen Predigers Georg Aportonus zu Emden gebildet, sondern es war dies Land auch ein Sammelplatz ber Wiedertäufer geworden. In Gemeinschaft mit Melchior Soffmann bollzog er zu Emden an 300 Personen in öffentlicher Kirche die Taufe, dabei kein Mittel un= bersucht laffend, feinem Anhange den Beift fanatischer Berachtung gegen die Schrift und das Abendmahl einzuflößen. Obgleich Graf Runo folder Schwärmerei entgegentrat und auch zwei lutherische Prediger von Bremen zu diesem 3mede berufen ließ, tamen doch noch mannichfache Rämpfe dafelbst bor. Das von Ring in öffentlicher Bersammlung aufgestachelte aufrührerische Bolt lieh ben Ermahnungen ber berufenen Prediger so wenig ein williges Dhr. daß es im Gegentheil nur mit Mühe von der Ausführung der ausgesprochenen Drohungen gurudgehalten werden konnte; mahrend Ring die Rangel bestieg und wiederholt ausrief: "Db wir wohl darum Schwärmer heifen miffen, daß wir dem Wittenbergischen aus dem Korbe entflogen sind, fo find wir's doch nicht." Doch gewann die Partei der Lutheraner endlich die Oberhand und ein ftrenges Editt vom An= fang des Jahres 1530 bestimmte Ring, nach Seffen zurückzukehren. Bald die heffiichen, bald die fachfischen Gebiete durchziehend, fammelte er fich, wohin er kam, einen großen Anhang. 1531 wiederholt ergriffen, entfam er aus dem Gefängniffe; an eine Umstimmung seiner die Tendenzen eines Thomas Münzer verfolgenden Denkweise mar nicht zu denken; felbst Beorg Bigel hatte, wiewohl vergebens, versucht, auf Ring einzuwirken. Zulett wurde Ring in den fächstichen Landen ergriffen und dem Land= grafen von Seffen ausgeliefert. Wenn auch Letterer fich nicht bestimmen laffen wollte, gegen Ring mit der in den Reichsgesetzen gebotenen Strafe vorzugehen, wurde er doch in solchen Bermahrsam genommen, daß eine Berführung Anderer nicht mehr zu be-Doch entkam er wiederum und scheint in dem munfterischen Aufstande feinen Tod gefunden zu haben. — Ring's Lehre, die er verkündigt, läßt fich dahin zufammenfaffen: Das von Luther, der Anfangs wohl Gottes Geift gehabt, später aber ein Teufel, ja der rechte Antichrist geworden seh, verkündigte Evangelium seh ein falsches heuchlerisch und gleißnerisches Evangelium. Die Erbfünde verdamme Riemanden, ber noch nicht zur Vernunft gekommen sey und in die Gunde nicht willige. Da der Spruch 1 Mof. 3: "Welchen Tag du von dem Baume effen wirft, follft du des Todes fterben", bon dem geiftlichen Tode der Seele und nicht des Leibes ju verftehen fen, konne der Tod die Kinder um der Sünde willen nicht treffen; diese sehen vielmehr vor der Bernunft weder felig, noch unfelig, fondern trugen bon der Beburt guten und bofen Samen in sich. Die Sprüche der heiligen Schrift, welche das Fleisch, die Sünde und den Menschen vor Gott verdammen, sehen ebenso wenig von den Rindern gefagt, als sie auf diefelben Anwendung erleiden könnten; die Rinder werden in der Taufe dem Teufel geopfert, da Chriftus nicht gesagt habe, das himmelreich ist ihrer, nämlich der Kinder, sondern folder, die den Kindern gleich sepen; weil die Kinder vom Guten nicht abgewichen fenen, auch weder Gutes nach Bofes zu unterscheiden verftänden, durfe denselben Buffe und Bergebung ber Gunde nicht gepredigt merden; die Rindertaufe fen eine Gottesläfterung und aus der Schrift nicht zu erweisen. Chriftus fen nicht natürlicherweise Gott, habe auch feine menschliche Natur nicht bon Maria angenommen; nicht zur Erlöfung und Bezahlung für unfere Gunde, fondern uns zum Exempel und Borbild habe er Alles gethan und gelitten, also daß sein Leiden und Thun keinem Menschen zur Ge= ligfeit helfe und diene, es fen denn, daß er Chrifto in alledem mit gleichem Thun und Leiden nachfolge. Chrifti Leib und Blut fen nicht im Sakrament des Altars; der Mensch fonne fich durch Berläugnung und Absagung seiner Werke, ber Creatur und feiner felbst, d. h. durch die ihm bon Gott in der Schöpfung gegebene natürliche Rraft, jum Glauben bereiten und zum Beift Gottes tommen. - Die Schriften Ring's über die Kindertaufe icheinen fpurlos berichwunden zu fenn.

S. Krohn, Geschichte der fanatischen u. enthusiastischen Wiedertäufer, vornehmlich in Niederdeutschland. Leipzig 1758. Mittheilungen aus der protestantischen Sektensgeschichte in Hessen in Niedner's Zeitschrift für die historische Theologie, Jahrg. 1858, S. 541—553, u. Jahrg. 1860, S. 272 ff. von H. Honder.

Ming und Stab, f. Inbestitur.

Mingwaldt, Bartholomaus, geb. zu Frankfurt a. D. im 3. 1530, geft. gu Langenberg in der Neumark als Prediger im 3. 1598. Als geistlicher Liederfänger lebt er noch unter uns fort. Zwei feiner Lieder haben gleichen Anfang: "Berr Jefu Chrift, du höchstes Gut, du Brunnquell aller Gnaden 2c." und "Berr Jesu Chrift, du höchstes But, bu Quelle aller Gnaden 2c." Außerdem nennen wir noch: "Berr Jesu Chrift, ich weiß gar mohl 2c." Ein längeres Glaubenslied heißt nach den Anfangsbuchstaben seiner Berfe bas giilbene ABC: "Allein auf Gott fet,' bein Bertraun 2c." Merkwürdig ift auch fein Lied wider den Babft: "D lieben Chriften, nehmet mahr in deutschen Rationen 2c." Unter mancherlei Leid und Sorge singt er ein andermal: "Ach, lieben Chriften, trauert nicht 2c." und "Freut euch Alle, die ihr Leid tragt 2c." Und wieder fingt der Kreugträger: "Es ift gewißlich an der Zeit 2c."; aber welcher Chrift konnte den Dank bergeffen, fo fingt er: "D Gott, ich thu bir danken 2c." — Ringwaldt's übrige Schriften, früher fehr viel gelefen, find jett fast berschwunden und find bennoch, wenn auch bis jett noch fein Gelehrter barauf feine Aufmerksamkeit gerichtet hat, nicht allein für die deutsche Boefie, fondern auch für die deutsche Rirchengeschichte und Theologie fehr wichtig, theile an fich nach ihrem eschatologischen Inhalte, theile ale Grundlage, als Grundton zu den weiteren erbaulichen Betrachtungen, welche in ununterbrochener Succeffion zwei andere beutsche Liederfanger bemfelben Begenftande gewidmet haben. Je mehr Ringwaldt unter dem Berderben der Welt, auch in der Chriftenheit, zu leiden hatte und den Schmerz darüber tief empfand, worüber er fich bereits in feiner 1585 erschienenen Schrift: "Die lauter Wahrheit" zur Warnung offen ausgesprochen hatte, defto mehr muche in feiner Seele die Sehnsucht nach jener Welt, aber defto dringender fühlte er auch den Beruf, die eitle Welt vor der Bolle zu warnen. Go entstand feine aweite Schrift: "Chriftliche Warnung des treuen Edert", die schon im Jahre 1588 vollendet mar, aber nach einer weit verbreiteten und bis in die neueste Literatur fortgepflanzten Meinung erst 1591 in Hamburg gedruckt wurde, und zwar unter dem Titel: "Beschreibung des Zustandes im Simmel und in der Bellen". Die Ronigl. Bibliothet zu Berlin kann indessen durch den Augenschein nachweisen, daß die "Christliche Warnung des treuen Edert, darinnen die Belegenheit des Himmels und der Hellen fammt dem Buftande aller Gottfeligen und Berdampten begriffen, allen Frommen Chriften zum Troft, den verstodten Sundern aber zur Warnung in feine gute Reime gefasset. Durch Bartholomäum Ringwaldt" bereits im Jahre 1588 zu Frankfurt a. D. durch Andream Gichhorn gedruckt worden ift, und zwar mit einem Anhange geiftlicher Lieder, die jum größten Theil leider vergeffen find. Die Schrift besteht in einer Barabel von bem treuen Edert, wie er "in feiner Rrantheit folle entzückt und von einem Engel in den himmel und hernach in die Hölle geführt worden fenn, deren beider Zustand er nach feiner Erwachung den Menschen auf Erden melben folle". Ringwaldt hielt das Ende der Welt für nahe, wie bor 300 Jahren Dante; er berechnete es auf das Jahr 1684. Und wie einst Dante bon seinem Ahnherrn ermahnt wird, nichts zu berschweigen (Par. XVII, 124 sqq.), fo foll auch der getreue Edert Angesichts der Bollenstrafen und der himmlischen Freuden den Zeitgenoffen laut und unumwunden dabon berichten. Eine folche Mahnung enthält unter Anderm auch das Lied: "Ach, lieben Chriften, jung und alt 2c.", welches wir in dem Berichte des getreuen Edert finden. Es ift recht deutsch, daß nach alter deutscher Sage und dem noch gangbaren deutschen Spriichworte der getreue Edert als das Symbol treuer Warnung erscheint: "Der treue Edert warnt Jedermann." Unter diefem Schilde warnt hier ein schlichter Brediger por der Hölle und weiset in das himmlische Paradies, wie einst Dante. Und diesem Brediger und Sanger find spater zwei andere deutsche Prediger und Sanger auf berfelben Bahn nachgefolgt, und zwar zwei Ganger im höheren Chor: erft Philipp Nicolai († 1608) - bgl. Bb. X. G. 331 - 334 - und bemnächst Johann Matthans Menfart († 1642) - vgl. Bb. IX, S. 511-516. Es dürfte wohl an der

46 Rinkart

Zeit seyn, diese stetig auf einander folgenden eschatologischen Gesichte unserer älteren Theologen in ihrer successiven Trilogie zu näherer Beachtung, zum wirklichen Studium zu empfehlen; denn unsere Literatur ergeht sich gerade jetzt in eschatologischen Studien aller Art. Ringwaldt's Lied: "Es ist gewißlich an der Zeit 20." ist aus einer älteren Nachhildung des Hymnus: "Dies irae, dies illa &e." entstanden (vgl. D. Lisco: Dies irae, dies illa. Hymnus auf das Weltgericht. Berl. 1840: S. 100 ff.). Auf das Ende der Zeit war sein Blick unablässig so gerichtet, daß er in den Worten: Venit velox judicium, oder vielmehr aus den in diesen Buchstaben enthaltenen Zahlzeichen die Jahreszahl 1684 als das Ende der Welt herausgelesen hat. Aber er sügt auch in der seinem Buche von der lauteren Wahrheit angehängten schließlichen Vermahnung zur Buße seiner Prophezeiung die Clausel hinzu:

Doch reb' ich als ein Menschenkind Dem solche Ding' verborgen find 2c. 2c. Darum ich auch mit diesem Schreiben Gar keinen Fürwig will betreiben.

Bum weiteren Studium gehören auch Ring waldt's Schriften.

Zur äußeren historischen Kenntniß über den Dichter nennen wir: 1) E. E. Koch, Geschichte des Kirchenliedes 2c. 2. Ausg. Bd. I. S. 156 ff. — 2) E. C. G. Langsbecker, das deutschssedenliede Kirchenlied. Zur dritten Jubelseier der Augsb. Conf. 1830. S. 201 ff. — 3) Joh. Dan. Börkel (Archidiakonus zu Eilenburg), Shrensgedächtniß evangelischer Glaubenshelden u. Sänger. Zur dritten Jubelseier des Augsb. Bekenntn. 1830. Bd. II. S. 98. — 4) Barthol. Kingwaldt's geistliche Lieder in einer Auswahl nach den Originaltexten. Nebst einer Biographie herausgegeben von Hermann Wende bourg, Pastor coll. zu Lewe im Hildesheimischen.

C. F. Göschel.

Minkart, Martin, zu Eilenburg geboren am 23. April 1586 als der Sohn eines Böttchers und daselbst gestorben am 8. Dez. 1649 als Archidiakonus nach 32jähriger Amtsthätigkeit in feiner Baterstadt, welche die Zeit des 30jährigen Krieges bom Anfang bis zum Ende und bis zum Frieden ausfüllt. Früher war er in Leipzig Magifter geworden und dann erft in Gisleben, fpater in Endeborn zum geiftlichen Umte gelangt. Mit dem lutherischen Thesenjubilaum zog er in feine Baterstadt ein, und das Jahr darauf begann ber Krieg. Es war mitten in diesen Kriegesläuften, als er am 21. Febr. 1639, von dem schwedischen Rriegsobersten Dörftling hart bedrängt, da alles Bitten bei den Menschen um Berschonung der Stadt mit der auferlegten Brandschatzung von 30,000 Thalern vergeblich gewesen, in seiner Kirche eine Betftunde veranftaltete und durch das Läuten der Gloden alle Gemeindeglieder gusammenrief, um die gemeinsamen Gebete bor Gott zu bringen. Es wurde gefungen: "Wenn wir in höchsten Nöthen sehn 2c."; es wurde gebetet, wie aus Einem Bergen in tiefer Noth: der Erfolg war, daß die Bergen der Feinde erweicht wurden. Der Kriegsoberft er= mäßigte seine Forderung von 30,000 Thalern auf 8000 Gulben, von 8000 Gulben auf 4000, juletzt auf 2000 Bulben. Aber fo verdient fich auch der Brediger Rinkart um seine Baterstadt gemacht hat, er hat dennoch in und von ihr viel Leides erfahren, wovon wir schweigen, weil es vorüber ift. - Eben dieser Pfarrer Rinkart fingt in der beutsch=ebangelischen Rirche auch noch nach 300 Jahren; feine Leiden sind längst über= ftanben, um fo fröhlicher fingt er. Er ift recht eigentlich ber Ambrofius ber beutichen Kirche geworden. Wenn weiland der vielberühmte Bifchof zu Mailand für alle nachfolgenden Jahrhunderte "Te Deum laudamus" intonirt und später der Reformator zu Wittenberg "Herr Gott, dich loben wir 2c." nachgesungen hatte, so hat wieder der Gilenburger Brediger für alle folgenden Zeiten "Run banket Alle Gott mit Bergen, Mund und händen 2c." angestimmt, fo daß es noch bis zur Stunde fort und fort nachhallt. Neber dieses Lied hat später Martyni Laguna eine literarisch fehr beachtungswerthe Abhandlung geschrieben, welche wir in Tasch irner's Magazin für driftliche Prediger

Ritial 47

(Bd. 2) finden. Bon seinen Liedern nennen wir außerdem noch: "Ach Bater, unser Gott 2c."; "Hilf, Herr, in allen Dingen 2c."; "Lobe, lobe meine Seele 2c."

Bon Rinkart's übrigen sehr zahlreichen Schriften hat sich leider nur wenig er=

halten. Dahin gehört unter Anderm:

1) Monetarium seditiosum, oder Tragödie von Thomas Münzer. Lips. 1625. — Eine Gedächtnißschrift nach 100 Jahren.

2) Jubel-Comödie von Cusano, einem deutschen Cardinal, der 1452 vom Augsburger Reichstage geweissagt. 1630. (Bgl. Bd. III. S. 211 ff.)

3) Evangelischer Triumphgesang und jubelfreudiger Nachklang von der lutherischen Debora: Lobet den Herrn, daß Ifrael frei geworden (Nicht. 5, 1.). — Anno, quo merito eXVLIn aerVMnis JVbilat ipse Deo. 1530.

4) Rate dismus = Wohlthaten und Lieder. 1645.

5) Rirchen = Jubeljahr, Wohlthaten, Gedenkring und große Katechismusfreude. 1645.

Martyni's oben genannte Schrift enthält zugleich Mittheilung aus einer von Rinfart hinterlaffenen Handschrift: "Mathematischer Gedankenrink".

Rinkart liegt nunmehro seit 210 Jahren in der Gilenburger Stadtkirche begraben, wo zu seinem Andenken auch sein Bildniß aufgestellt wurde mit der Inschrift:

Der Rinkart seinen Rink getrost und unverbrossen hat viermal siebenmal, doch gänzlich nicht, beschlossen; Bis er den Friedensschluß und diesen Chor besang: Er sang und singet noch sein ewig Leben lang. Bon anno 1617 bis anno 1650.

Hiernach scheint das Todesjahr ein Jahr später zu fallen, als oben angegeben ist, und darauf scheint auch die Zahl der Lebensjahre, die Rinkart nicht ganz erreicht hat, viermal sieben und siebenmal vier, hinzudeuten.

Näheres über Rinkart enthalten folgende Schriften: 1) M. Martin Rinkart nach seinem äußern Leben und Wirken. Von Louis Plato, Professor der Philosophie zu Leipzig. Mit Rinkart's Bildniß. Leipzig 1830. — 2) Ehrengedächtniß evangelischer Glaubenshelben und Sänger. Zur dritten Jubelseier der Uebergabe des Augsb. Bestenntnisses. Von J. D. Vörkel, Archidiakonus zu Eilenburg. Leipzig 1830. Bd. II. S. 21 ff. 127 ff. — 3) Geschichte des Kirchenliedes und Kirchengesanges. Von E. E. Koch. 2. Ausg. Bd. I. S. 144 ff. Vd. IV. S. 567 ff.

Ritichl, Georg Rarl Benjamin, wurde am 1. Robember 1783 gu Erfurt als das zwölfte Kind des Paftors an der Augustinerkirche M. Georg Wilh. Ritfchl geboren. Er empfing seine Borbildung auf der Augustiner = Barochialfchule und bon Oftern 1794 bis 1799 auf dem evangelischen Rathsgymnafium feiner Baterftadt. ein schwacher und gebrechlicher Anabe wurde er von den jugendlichen Spielen und Leibes= übungen mehr zuruckgehalten, als auf dieselben hingewiesen, suchte aber und fand bon früh an Erfatz in der fleißigen Ausbildung seiner musikalischen Anlagen. Er fernte Rlavier und Orgel spielen, zulett von dem Organisten Rittel, dem letten Schüler Joh. Seb. Bach's, erhielt Unterricht im Singen, und benutzte die vielfache Gelegenheit der Rirchenmusiken in den evangelischen wie in den katholischen Kirchen seiner Baterstadt. feine musikalischen Kenntniffe zu erweitern und feine Fertigkeit im Befang zu entwickeln. Für seine spätere Laufbahn ift ihm seine allseitige und solide musikalische Ausbildung nicht nur im Allgemeinen höchft förderlich gewesen, sondern auch im Besonderen durch die von Jugend auf geübte Unwendung derfelben auf die Zwecke des kirchlichen Cultus. Auf die Wahl feines zukunftigen Berufes hat aber die kunftlerische Betheiligung des Anaben an dem evangelischen wie an dem katholischen Gottesdienste nicht ohne Einfluß bleiben konnen, und die confessionelle wie die politische Stellung Erfurts bot demfelben eine umfaffende Anschauung firchlicher Berhältniffe dar. An der Kirche, bei der fein Bater das Amt verwaltete, hafteten die lebendigen Erinnerungen an Luther's innere

48 Ritial

Rämpfe; die Zelle Luther's, welche noch heute erhalten ift, in deren nächster Nähe Ritschl aufwuchs, war die Geburtsftätte der Reformation. Die Mehrzahl der Bewohner Erfurts bekannte fich ju berfelben; aber die Stadt ftand nicht nur unter ber Berrichaft bon Rurmainz, die durch den Coadjutor bon Dalberg als Statthalter bertreten murde. fondern schloß auch die alte katholische Universität in sich, an welcher die Theologen der Augsburgischen Confession zwar Lehrstühle, aber keine Fakultäts- und Corporationsrechte Wenn nun auch in Ritschl's Jugendzeit allgemeine Toleranz den gewonnen hatten. Gegenfat der Confessionen in seiner Baterstadt ziemlich ausglich, so war doch das äußere Uebergewicht des katholischen Besens geeignet, dem Pfarrerssohn die heimischen Erinnerungen an die Reformation theuer zu machen, durch die er sich auf den Beruf seines Baters hingewiesen fah. - 2118 Ritschl zu Oftern 1799, noch nicht sechzehnjährig, die Universität bezog, hatte er zwar den Anforderungen des Symnasiums genügt, ja sich auch bor Anderen ausgezeichnet; aber bei dem niedrigen Stande der Lehrmittel jener Anftalt war Ritschl, wie er selbst bekennt, zum Universitätsstudium nur mangelhaft vor= Erft in dem mehrjährigen Schulamte, das er fpater bekleidete, hat er die Beranlaffung gehabt, und mit um fo größerer Unftrengung es dahin gebracht, die Lücken feiner Ghmnafialbilbung auszufüllen. Das theologische Studium, bas Ritschl zwei Jahre in Erfurt und darauf 11 Jahr in Jena unter Griesbach, Baulus, Schmidt betrieb, führte ihn zu rationalistischen Ueberzeugungen, doch ohne daß er von einem seiner Lehrer einen erheblichen Ginfluß auf feine Beiftes - und Rarafterbildung erfahren hatte. Daher ift es zu erklären, daß er in unmerklicher Beife zur positiven Theologie überführt wurde, sowie er einen Boden reicherer und tieferer Beistesinteressen fand, als ihm in seinem engeren Baterlande geboten werden konnte. Denn nachdem er gegen das Ende des Jahres 1802 von dem Erfurter Ministerium pro candidatura gebruft, und die Erlaubniß zum Predigen erhalten hatte, fiedelte er im Anfang des Jahres 1804 mit dem als Direktor des Gymnafiums jum grauen Alofter berufenen Bellermann, als Sauslehrer von deffen Kindern, nach Berlin über. Sier öffnete fich für ihn alsbald eine öffentliche Laufbahn, die ihn in den anregenden Berkehr mit vielen ausgezeichneten Männern brachte, daneben aber war es die Musit, der er einen großen Theil seiner freundschaftlichen Berbindungen verdankte, und welche dadurch mittelbar einen nicht unbedeutenden Ginfluß auf feine späteren Lebensverhältniffe geübt hat. Ritfchl wurde im Berbst 1804 von Bellermann unter die Mitglieder des Seminars für gelehrte Schulen aufgenommen, und in diefer Gigenschaft auch mit Unterricht am Gymnafium beschäftigt. Dies gab Beranlaffung, daß er im Winter 1807-1808 im Ghmnafium Singunterricht ju ertheilen begann, eine Reuerung, welche Anfangs mit vielen Schwierigfeiten ju fampfen hatte, jedoch durch Ritfchl's Beharrlichkeit und den ihm entgegenkommenden Eifer ber Schüler burchgesett murde, und welche bie Ginführung bes bezeichneten Lehr= gegenftandes zunächst in den Gymnafien Berlins, dann allmählich in weiteren Rreifen zur Folge gehabt hat. Im Berbst 1807 hatte übrigens Ritschl wieder begonnen zu predigen, nachdem feine Licenz vom Oberconsistorium bestätigt worden war. bewarb er fich, obgleich inzwischen zum Collaborator, dann zum Subrektor an ber mit dem Gymnafium zum grauen Rlofter combinirten Rolnischen Schule ernannt, im 3. 1810 um die dritte Bredigerstelle an der St. Marienkirche in Berlin. Die Wahl des Magiftrats traf ihn, und am 1. Juli beffelben Jahres ward er bon dem Probste Sanftein in das Bredigtamt eingeführt, welches er an jener Kirche fast 18 Jahre lang mit bedeutendem Erfolge und reichem Segen berwaltet hat. Bon Anfang an waren Ritschl's Bredigten von gahlreichen Zuhörern befucht, welche von der edlen Ginfachheit ihres evan= gelischen Inhaltes und von der würdevollen Ruhe des Bortrages angezogen wurden, und auf Personen aller Stände erftrecte sich die Einwirkung der Predigt und des Confirmandenunterrichts Ritfchl's gleichmäßig. Wenn es auch bei feinem erften Auftreten in Berlin nicht an Zeugen der ebangelischen Wahrheit auf den dortigen Kangeln fehlte, so nahm doch die evangelische Predigt durch ihn einen neuen Aufschwung, und

Ritschl 49

namentlich ift nicht zu verschweigen, daß Ritschl's Muster auf viele Studirende ber Theologie eingestandenermaßen einen bestimmenden Ginfluß zur Geftaltung ihrer Predigtweife ausgeübt hat. Das Gleichmaß, welches fein Wefen durch alle Altersftufen behauptete, gestattet es, eine Beurtheilung feiner homiletischen Art, welche uns von einem Beobachter der fpateren Birkfamkeit Ritfchl's zugegangen ift, auch auf feine amtliche Thätigkeit in Berlin anzuwenden. "Geine Predigten waren nicht, was man heutigen Tages geiftreich, piquant und originell zu nennen pflegt, fie enthielten nicht verdedte Unspielungen auf Zuftande, die man nicht offen angreifen, aber auch nicht unberührt laffen will, fie behandelten nicht bie fogenannten Zeitfragen, fie brangten auch nicht weder durch Drohung, noch durch Rührung auf vorübergehende Erweckungen; aber fie fprachen frei, deutlich und ruchaltlos aus, was ihnen die heilige Schrift als Inhalt darbot, und beantworteten mit aller Burde und Milde, aber mit der auf dem Worte Gottes gegründeten Festigkeit die Frage des heilsbedurftigen Bergens: was foll ich thun, daß ich das ewige Leben gewinne? Seine Predigten waren durchdacht, mit Sorgfalt ausgearbeitet, mit Fleiß memorirt. Er, dem das Wort zu Gebote stand, wie Wenigen, hatte es nicht gewagt, - nicht etwa aus Furcht vor den Menfchen, sondern um des Gemiffens willen und aus Achtung vor der chriftlichen Gemeinde — seine Buhörer der Gefahr auszusetzen, hinnehmen zu muffen, was der Augenblick bietet. Bredigten waren mahr, und hatten nie die Ehre des Redners jum Zweck. Die enthielten fie Hinweisungen auf ihn felbst, oder suchten den Eindruck auf die Zuhörer durch besondere Mittel zu erreichen. Bor aller Effekthascherei bewahrte ihn ebenso sehr die völlige Hingabe an den Inhalt der heiligen Schrift und an den Zweck des Predigtamtes, wie der feine und richtige Taft, der alle Aeußerungen seines Lebens regelte, und der aus der tiefften Achtung der Eigenthümlichkeit der Anderen hervorging. Die Form der Rede, Diftion, Deklamation, Geftifulation, Aussprache waren einfach, und wenn man fich dieses Ausdruckes bedienen darf, vollendet. Die Sätze waren abgerundet, die Betonung nicht markirt aber richtig, die Bewegungen würdig; er versprach sich nie. Er fchrieb nicht von der Tugend der Beredtsamkeit, aber er übte fie. Gin ernstes Streben in jüngeren Jahren, eine lange Gewohnheit in späteren hatten sie ihm zu eigen gemacht". Eine nicht minder nachhaltige Einwirkung übte Ritschl durch feinen Confirmandenunterricht. Auch auf diesem Felde seiner amtlichen Thätigkeit erganzten sich die kateche= tische Meisterschaft und die aller Absicht des Imponirens fremde Burde seiner driftlichen und paftoralen Berfonlichkeit, zu dem Erfolge, sowohl die Gemüther der Jugend für eine feste ebangelische Ueberzeugung zu gewinnen, als auch beren Bietät für das ganze Leben an fich zu feffeln. Mit der größten Treue pflegte er ferner die Beziehungen ju benen, die feine feelforgerische Thatigkeit bedurften und fuchten, und fur feine fegens. reiche Wirksamkeit in dieser Sinsicht burgt die gegenseitige Anhänglichkeit, die zwischen vielen Gliedern feiner Berliner Gemeinde und ihm Bestand behielt, auch nachdem er schon längst dieselbe hatte verlaffen muffen. — Als 1816 die Consistorien in den preußischen Provinzen wiederhergestellt wurden, wurde Ritschl zu seiner Ueberraschung zum Mitgliede des für die Provinz Brandenburg in Berlin errichteten Consistoriums, zunächst als Uffeffor, darauf 1817 als Rath ernannt. Diese firchenregimentliche Stellung bot ihm die Borbereitung zu feinem fpateren viel umfaffenderen Berufe. Bei der überwiegend bureaufratischen Wirksamkeit der neuen firchlichen Behörde waren es zunächst nur die Eramina der Candidaten, durch welche der Ernst und das Geschick Ritschl's in der Leitung firchlicher Angelegenheiten eine gewisse öffentliche Geltung gewann. August Neander, mit welchem Ritschl bei dieser Funktion in engere collegialische Gemeinschaft trat, hat in der Deditation des fünften Bandes feiner Kirchengeschichte auch dem Berdienste, das fich Ritschl durch seine Candidatenprüfungen erwarb, ein Denkmal gesett; und die Doktorwürde, welche ihm die theologische Fakultät am 16. November 1822 verlieh, galt vornehmlich der Anerkennung feiner bei jenem Geschäfte an den Tag gelegten theologischen Tüchtigkeit. Auf den Ramen eines gelehrten Theologen hat Ritschl Real-Encyflopabie für Theologie und Rirche. XIII.

50 Ritial

feinen Anspruch gemacht; aber er hat sich eine umfassende Renntnig von der gleichzeitigen Entwickelung der Theologie und ein ficheres Urtheil über den Werth ihrer einzelnen Erscheinungen trot feiner heterogenen Amtsgeschäfte anzueignen berftanden, und Sinn wie Fähigkeit, auch berwickelten Forschungen zu folgen, hat er bis an fein Lebensende bewahrt. In die Zeit der Wirksamkeit Ritschl's in Berlin fallt feit 1818 noch feine Betheiligung an der Abfaffung des Berliner Gefangbuches, welches 1829 erschien, als er ichon Berlin verlaffen hatte (vgl. Schleiermacher's Sendichreiben an Ritichl über das neue Berliner Gefangbuch, 1830; Werke, zur Theol., 5. Bd.). Sein Antheil an diesem Werke läßt fich nur insoweit bestimmt abmessen, als er die musikalischen Rücksichten bei der Bearbeitung der einzelnen Lieder vorzugsweise vertreten hat. Sofern die Ansprüche der allgemeinen Geschmacksbildung auf die Reugestaltung vieler Lieder in diesem Gesang= buche eingewirkt haben, war Ritschl wenigstens in späteren Jahren ber Ueberzeugung, daß das Gefangbuch bon den Mängeln einer Uebergangserscheinung nicht frei fen. -3m Marz 1827 empfing Ritichl von dem Minister von Altenstein den Antrag, bas Umt des Generalfuberintendenten von Pommern zu übernehmen, und nachdem er fich dazu bereit erklärt hatte, wurde er unter dem 27. August 1827 bom Könige zum Bischof der ebangelischen Kirche, Generalsuberintendenten bon Pommern, Direktor des Confiftoriums und erstem Prediger an ber Schlofigemeinde in Stettin ernannt. Wegen des nöthigen Neubaues der Amtswohnung trat aber Ritschl diese Aemter erst im Frühling 1828 an, in denen er über 26 Jahre mit segensreichem und unvergeglichem Erfolge für die ebangelische Kirche Pommerns gewirkt hat. Eine erhebliche Unterbrechung erlitt feine amtliche Thätigkeit nur durch eine Miffion in St. Betersburg vom September 1829 bis zum Mai 1830 zu dem Zwecke, um an der Ausarbeitung einer neuen Kirchenordnung für die evangelische Kirche des ruffischen Reiches Theil zu nehmen. der 1832 erschienenen Kirchenordnung gehörige, nach dem Borbilde der alten schwedischen Gottesdienstordnung entworfene "Agende für die evangelisch = lutherischen Gemeinden im ruffifchen Reiche" ift wesentlich Ritichl's Werk. Wenn es nun darauf ankommt, ein Bild der Wirksamkeit Ritschl's für die evangelische Kirche Pommerns zu entwerfen, fo ift seine Thätigkeit als einflugreichstes Mitglied bes Consistoriums und als Generalsuperintendent zu unterscheiden. In den Funktionen des letzteren Amtes genof er eine nur von Berantwortlichkeit gegen das Ministerium begleitete Selbstftandigkeit; im Confistorium aber mar er an die Bedingungen des collegialischen Zusammenwirkens gebunden. Un der Spitze diefer Behorde ftanden bis 1847 die aufeinander folgenden Dberprafidenten der Proving, und mit Ausnahme der furzen Amtsführung des in hohem Alter noch lebenden Herrn von Schönberg (1831-34) hatte Ritschl vielmehr hemmung der firchlichen Aufgaben durch diese weltlichen Borgesetten zu befämpfen, als Unterftützung derfelben durch fie zu erfahren. Die 1847 erfolgte Ernennung eines eigenen Confistorialpräfidenten aber nöthigte ihm den Rampf gegen die neulutherischen Tendenzen im Collegium auf, um den Boden zu bewahren, auf welchem er feit 20 Jahren zur Aufrichtung des firchlichen Wefens in Pommern gewirkt hatte. Mit feinem Eintritte in das Confistorium diefer Probing begann fich eine neue belebende Kraft in der Behörde felbst geltend und den Beiftlichen wie den Bemeinden mahrnehmbar zu machen. In den vorkommenden Disciplinarfällen wurde statt der Theilnahme für die betheiligten Berfonen bas Wohl der Gemeinden in den Bordergrund gestellt. Den Geiftlichen kam es bald jum Bewußtsehn, daß fie mit einer Behörde zu thun hatten, welche höhere 3mede fraftig verfolgte, und ihre Mitwirfung zu benfelben zuverfichtlich in Unfpruch Rirchliche Institutionen, welche in Berfall gefommen waren, wie die öffentlichen Ratechisationen der Jugend und die Ratechismusübungen der Erwachsenen murden wieder in Aufnahme gebracht; die Synodalversammlungen ber Beiftlichen in regelmäßigen Bang gefett und auf die Forderung des miffenschaftlichen Strebens, sowie der bruderlichen Eintracht im Umte hingelenkt. Die Candidatenprufungen nahm Ritichl zu einheitlicher Behandlung in seine Sand und scheute feine Muhe, um durch fie die theologische BilRitial 51

dung der pommerschen Geiftlichkeit in angemeffener Weise zu heben. In die Zeit seiner Wirksamkeit im pommerschen Consistorium fallen die wesentlichsten Makregeln zur Ginführung der Union der evangelischen Landestirche Preugens. Diese Aufgabe entsprach feinem theologischen und firchlichen Standpunkte, und beshalb konnte er willig und freudig auf dieselbe eingehen; er hat sie mit aller Besonnenheit gefördert, mit voller Achtung bor dem freien Entschluß der Gemeinden, ohne irgend eine Magregel des 3manges in Bewegung zu feten. Rach höherer firchenregimentlicher Anordnung galt die Annahme des Ritus des Brodbrechens im Abendmahle als Erklärung des Beitrittes der Gemeinden zur Union. Thatsache ift es nun, daß nach den eingegangenen Berichten fast alle Gemeinden der Proving Pommern in dieser Weise die Union vollzogen haben; Thatsache ift es ferner, daß die nicht beigetretenen ohne alle Anfechtung geblieben find. Aber die Einführung der Union und der Agende hatte in verschiedenen Begenden Bommerns im Anfang der dreifiger Jahre altlutherische Gegenbewegungen und Separationen zur Folge, deren Behandlung den landestirchlichen Behörden unglaublich viel Schwierigfeiten bereitete, bis die Conceffionirung der Altlutheraner von 1845 die streitenden Mächte auseinandersetzte. Auch in diesen Berhältnissen hat das Confistorium von Bommern alle Milde und Borficht angewandt, um die Gewiffen nicht zu zwingen. aber wohl ale beglaubigte Thatsache ausgesprochen werden, daß in Pommern wenigstens durchaus nicht eine achte Tradition lutherisch-firchlichen Lebens in den Gemeinden fich zur Opposition gegen Union und Agende zusammenraffte, sondern daß dieselbe ihre Burgeln in der methodiftischen Erwedungspredigt einiger Beiftlichen hatte, daß die durch die Union und die Agende scheinbar bedrohte lutherische Abendmahlslehre den methodiftisch angeregten Separatisten wegen ihres sinnlichen Anstrichs theuer murbe, und bak ihr principielles Miftrauen gegen alle Anordnungen des staatlichen Kirchenregimentes aus der ungefunden Spannung zwischen Frommigkeit und Sittlichkeit entsprang, welche ben Seftirern eigen ift, und welche ihnen Alles als Welt erscheinen läßt, was nicht die ihnen geläufigen Merkmale vom Reich Gottes an sich trägt. Aber indem nun die Beiftlichen die Aufgabe hatten, die Berbreitung dieses altlutherischen Separationsgeluftes zu hemmen, und zum Zwede bes Kampfes dagegen sich in die lutherische Dogmatik hineinstudirten, erwuchs hieraus unter der Bedingung theologischer Beschränktheit und hierarchischen Gelüftes nach Unabhängigkeit von der Provinzialbehörde, aber auch unter dem Ginfluß politisch-religiöser Parteiinstinkte die viel gefährlichere neulutherische Bewegung unter der pommerschen Beiftlichkeit namentlich feit 1848. Die Bilbung eines Bereines von Geiftlichen zum Zwecke der Agitation gegen die Union erfüllte Ritschl nicht bloß deshalb mit Rummer und Schmerz, weil die oberften Rirchenbehörden der Bewegung nicht fteuerten, und weil dieselbe im Confiftorium felbft Gonner befag, fondern auch weil Mangel an Muth und fester Gesinnung dem Treiben der neulutherischen Agitatoren freien Spielraum gaben und den Schein ihrer Auftorität vergrößerten, und weil juristischer Fanatismus und Impietät auch bei Solchen an den Tag trat, denen er als Gehülfen an der evangelischen Union bertrauen zu dürfen gehofft hatte. Solche Erfahrungen haben dem Bifchofe seine letten Amtsjahre vielfach verbittert, fie haben aber weder seinen Muth noch seine Milde und Gerechtigkeit wankend zu machen vermocht. — Die Stellung, welche Ritschl als Generalsuberintendent der Proving einnahm, ift bagegen burchgehends die Quelle hoher Befriedigung für ihn gewefen. Bisitationen, die er in diesem Amte regelmäßig mit der größten Treue und Sorgfalt ausführte, erhielten ihn in einer steten und einigen perfönlichen Beziehung zu allen Beiftlichen. Diefelbe wurde fo viele Jahre hindurch schon bei den Brufungen der Canbidaten begründet. Reiner derfelben wurde entlaffen, ohne daß er von dem Bifchofe auf die wahrgenommenen Lucken in seinen Renntniffen und die an den Tag getretenen Bedürfniffe seiner Karakterentwickelung aufmerksam gemacht wurde. Die Ordinationen gaben Beranlaffung zu besonderen Rathschlägen für die Amtsführung, und in den Dr= dinationsreden verstand Ritschl in unvergeglicher Weise den Ernst und die Treue ber jungen Beiftlichen anzuregen und fie für ihren heiligen Beruf zu begeiftern. icharfem Gedächtniß und mit durchdringender Würdigung einer jeden Eigenthumlichfeit verfolgte Mitfdil jeden Einzelnen in feiner amtlichen Laufbahn, und war ftets bereit feine väterliche Sorge in Rath, Troft und Ermunterung, aber auch, wo es nothig war, in ernster wenn auch immer humaner und leidenschaftslofer Rüge auszuüben. den Batronen, Abeligen, wie Communalbehörden hat er die Burde feines firchlichen Amtes ftets in dem richtigen Mage darzustellen und jede Zudringlichkeit, ohne zu berleten, abzuwehren gewußt. In den Jahren 1853 und 1854 hat er fich zweimal den bom ebangel. Dberfirchenrath angeordneten General = Rirchenvisitationen unterzogen, und hat fie mit der Besonnenheit und dem Tatte geleitet, der feine ganze Amtsführung ausgezeichnet hat. - Ritschl fah im 3. 1854 dem Ablauf einer Sojährigen öffentlichen Thätigkeit im Schul- und Rirchenamte entgegen, nachdem er schon 1852 die Bollendung feiner 25jährigen Amtsthätigkeit in Pommern unter ber dankbaren und ehrenvollen Theilnahme ber Geistlichkeit dieser Proving gefeiert hatte; und wenn er auch im Alter bon 70 Jahren noch über den vollen Umfang seiner geistigen Kräfte verfügte, so fah er doch seinem Amte neue Aufgaben zugemuthet, denen er seine forperlichen Kräfte nicht mehr gewachsen glaubte, und fürchtete andererseits, daß ihn die Abnahme seiner geiftigen Tüchtigkeit überraschen könnte, ehe er dieselbe gewahr würde. Er entschloß sich also, beim Könige die Entlassung von seinen Aemtern für den 1. Oktober d. 3. nachzusuchen, die ihm in ehrenvoller Beife ertheilt wurde. Seinen Bohnsitz nahm er von diesem Zeitpunkt in Berlin, wo ihm ein großer Kreis von Freunden mit alter Anhänglichkeit Er follte jedoch noch nicht des Dienstes der evangelischen Rirche mußig gehen. Im Anfang 1855 berief ihn der König als Chrenmitglied in den evangelischen Oberkirchenrath. In diefer Funktion fand er in den letzten Jahren feines Lebens nicht nur die Belegenheit, seine reiche Erfahrung in der Rirchenleitung in einem umfaffenderen Wirkungefreise zu berwerthen, sondern auch fein Interesse an firchlichen Gefchaften fortgefett lebendig zu erhalten. Wie er alfo bis zum letten Augenblide feines Lebens fortgefahren hat, der evangelischen Landestirche Preugens feinen Rath und feine Dienfte au leihen, so ist er durch diese Dienste vor der Abstumpfung bewahrt worden, welche einem von jeher thätigen Arbeiter im Ruheftande droht. Denn die punktlichfte Thätigkeit und die überlegteste Ordnung in allen Geschäften hat es Ritschl von jeher möglich gemacht, so Umfaffendes zu leiften. Aber freilich wartete er nicht auf die gunftige Stimmung zur Arbeit, fondern er rechnete es zu feiner Pflicht, die gunftige Stimmung zu den Amtsgeschäften zu haben, und er wußte, daß sie der gewissenhaften Anstrengung auf dem Tuke folgt. So hat er Bieles zu beschaffen vermocht, ohne jemals auch nur ben Schein der Bielgeschäftigkeit zu erwecken, aber auch ohne jemals auf Roften feines Berufes an fich ganz löbliche Beschäftigungen sich zuzumuthen. Diese äußere Bucht und Selbstbeschränkung war ihm ein Mittel des inneren Gleichgewichtes, der ruhigen Burde, bie seine gange Erscheinung auszeichnete, und die darum feinem Amte fo bolltommen entsprach, weil fie in der tiefften und aufrichtigsten Demuth wurzelte. Darum aber hat er nicht nur so viele Berehrung und Liebe geerntet, sondern er hat dieselbe auch mit Liebe, Milde und Gerechtigkeit zu erwidern vermocht. Sein Seelforger in den letten Jahren (Stahn, Worte der dankbaren Erinnerung an Ritschl, Berlin 1858) hat mit troffendem Bort es ausgesprochen, daß feinem Wefen bas Zeichen ber driftlichen humanitat aufgeprägt gewesen fen, und in diesem Zeichen findet auch der Segen feiner firchlichen Wirtsamkeit die Gewähr ihrer Fortdauer. Ritschl ftarb nach kurzer Rrankheit am 18. Juni 1858. Diefe Darstellung feines Lebens ift nach Aufzeichnungen bon Mitfchl's eigener Sand und nach gutigen Mittheilungen von Mannern, die ihm amtlich nahe gestanden haben, verfaßt von seinem jüngsten Sohne Albrecht Ritichl.

Ritter, Erasmus, Reformator Schaffhausens. Aus Bahern gebürtig, hatte er sich namentlich in Rothweil durch sein Predigttalent ausgezeichnet, und wurde von dort aus 1522 von den Gegnern der Reformation nach Schaffhausen berusen, um dem

Sebaftian hofmeifter einen gelehrten Gegner gegenüber zu ftellen. Ritter eiferte wirklich anfänglich mit großem Ungestum gegen die neue Lehre in deutschen Predigten; aber bald wurde er durch die Schriftgrunde, welche Hofmeister ihm entgegenhielt, felbst tiefer in das Studium der Schrift eingeführt und von ihr übermunden. Nun fprach er frei die erkannte ebangelische Wahrheit aus, zu deren Unterdrückung er gekommen war, und fein Uebertritt übte auf die Befestigung der Reformation in Schaffhausen den gunftigften Einfluß aus. Ritter trat mit großer Borficht und Mäßigung auf und heirathete erft im 3. 1529 die Schwester des Schaffhauser Abtes. Sein College Hofmeister war wegen feines Eiferns und Drängens verbannt worden; dagegen ward im Jahre 1528 der St. Galler Brediger Benedift Burgauer berufen, mit dem der ftreng der zwing lifchen Lehre zugethane Ritter bald in ärgerlichen Zwift gerieth. Letterer beschwerte fich über Burgauer, daß fich diefer an einige fogenannte Große hange, Burgauer, daß Ritter allzusehr die Gunft des Boltes fuche. Am Ende erschien es gerathen, beide Brediger mit einander zu entlaffen, und Ritter wandte fich jetzt nach Bern; aber auch hier warteten feiner neue Rampfe. Mit 3mingli war er in einem herzlichen Briefwechsel geftanden. - Ueber sein Lebensende suchten wir vergeblich nach Rachrichten.

Pressel.

Mitterorden, geiftliche, f. Bd. IX. S. 681 und die besonderen Artifel. Rituale Romanum. Für den Cultus der romifch = katholischen Rirche waren nach und nach berschiedene Ritualbucher (ordines Romani) erschienen (f. den Art. "Ordo Romanus" Bb. X. S. 693 f). Seit dem Tridentinischen Concil (vgl. sess. XXV. de indice librorum) nahmen die Babfte besonders darauf Bedacht, der firchlichen Ginheit durch allgemeine Ritualien Borschub zu thun (,, ut Catholica Ecclesia in fidei unitate ac sub uno visibili capite beati Petri successore Romano Pontifice congregata, unum psallendi et orandi ordinem . . . teneret" etc.). Zu dem Behufe publicirte Bius V. das Breviarium und Missale Romanum, Clemens VIII. das Pontificale und Ceremoniale (f. die betr. Artikel). Diesem Vorgange folgte Paul V., indem er einigen Cardinälen den Auftrag gab, aus den älteren Ritualien, vorzüglich dem des ehemaligen Cardinals Julius Antonius (tit. Sanctae Severinae) ein neues für die Seelforger auszuarbeiten und daffelbe unter dem Namen: Rituale Romanum a 16. Juni 1614 publicirte (vgl. das demfelben vorgedruckte Breve), mit dem Befehle, daß fich alle Bfarrer und höheren Rlerifer deffelben bei ihren Funktionen bedienen follten. Die im Rituale behandelten Begenftande find; die bon dem Pfarrer zu verwaltenden Sakramente und Sakramentalien, Processionen, Formulare für die Eintragung in die Rirchenbucher u. dgl. m. Seit ber Einführung des Rituale Romanum berschwanden allmählich die früher in einzelnen Diöcefen üblichen Ritualbücher, boch erfolgten besondere Bearbeitungen, namentlich für die Rirchen in Rom felbft (f. Jos. Catalani sacrarum caeremoniarum sive rituum ecclesiasticorum S. Rom. Ecclesiae libri tres. Rom. 1750. 2 vol. Fol.) S. R. Jacobion.

Mobinfon, Stifter der Independenten, f. Independenten.

Mochelle, Confession von La —, f. Frangösisches Glaubensbetenntnig.

Rock, der heilige, in Trier, f. Trier.

Rock, Joh. Friedr., f. Inspirirte (Bd. VI. S. 702).

Mocknegana, f. Suffiten.

Rodigast, M. Samuel, geb. am 19. Oft. 1649 zu Gröben, einem Dorf bei Jena in Thüringen. Bon der Schule zu Weimar wanderte er zur Universität in Iena, wo er später Magister und Adjunkt wurde. Im J. 1680 wurde er Conrektor an dem Ghunnasium zum grauen Kloster in Berlin, im J. 1698 Rektor daselbst; den Ruf zu einer Professur in Jena für Logik und Metaphysik hatte er abgelehnt. In Berlin war er mit Ph. J. Spener in den engsten Verhältnissen; erst der Tod trennte, aber auf kurze Zeit: Spener starb am 5. Februar 1705 und Rodigast folgte ihm an

19. März 1708. - Daß übrigens der Schulreftor Rodigaft auch hier feine befcheidene Stelle findet, hat feinen Grund in dem Intereffe der Symnologie; denn wenn es iest mitten in den unruhigen Gahrungen der Zeit zu dem Segen der gegenwärtigen Tage gehört, daß das geiftliche Lied, als das besondere Pfund unseres Baterlandes, wieder unter uns erwacht ift, fo muß auch DR. Rodigaft genannt werden, weil er, und zwar im Anfang feiner Laufbahn, als Adjunkt der philosophischen Fakultät zu Jena, por feiner Berufung nach Berlin, im 3. 1675 ein Lied gefungen, ein einziges, welches aber, wie gesagt worden ift, "viele hundert andere Lieder aufwiegt". Es ift das Lied: "Was Gott thut, das ift wohlgethan 2c." Das Lied ist wie ein Nachklang zu dem Gefange feines thuringischen Landsmannes G. Neumark: "Wer nur den lieben Gott läßt malten 2c." Die Geschichte des Kirchenliedes hat viel von den munderbaren Wirkungen des Rodigast'schen Liedes zu erzählen; hier seh nur erinnert, daß es ein Lieb-lingslied des hochseligen Königs Friedrich Wilhelm III. von Preußen war, daß bei feinem Leichenbegängniffe am 11. Juni 1840 die Trauermufik in der Melodie diefes Liedes bestand, und daß in Magdeburg Bischof Drafete eine seiner beiden gedruckten Bredigten über diefes Lied gehalten hat. C. F. Gofdel.

Robr (Johann Friedrich) - der firchlich praftische Repräfentant des bulgären Rationalismus - war geboren den 30. Juli 1777 zu Roßbach bei Naumburg a. d. Saale. Der Sohn eines Schneidermeisters und zu des Baters Gewerbe bestimmt, besuchte er die Dorfschule, wo ein invalider Soldat das Regiment führte. fommt er hier neben einen Knaben zu fiten, ber, bon feinen Eltern zur Belehrtenlaufbahn bestimmt, nicht Fähigkeit genug besitt, sich in des alten Corporals Latinität zu finden. Der gewecktere Röhr, obichon fein gelernter Lateiner, wird fein Mentor. Da= durch erregt er des Schulinspektors Aufmerksamkeit, welcher (es war der Pfarrer von Groffiena) von nun an unentgeltlich ihm lateinischen Unterricht ertheilt. Bon feinem unbemittelten Bater wird er bann bersuchsweise auf 2 Jahre nach Schulpforta gebracht. Seinem Buniche, fich der Biffenschaft zu widmen, welcher an des Baters Mittellofiakeit zu icheitern droht, kommt der Groftante Bermogen zu Statten, welches ihm mit der ausdrücklichen testamentarischen Bestimmung gufällt, daß es verstudirt werden folle. So über alle Berlegenheiten rasch hinausgehoben, bezieht Röhr 1796 die Universität Leipzig, um Theologie zu ftudiren. Er hört bei Platner und Reil und beschäftigt sich mit der Kant'schen Philosophie. Rachdem er bor Reinhard sein Candidateneramen beftanden hat, wird er durch deffen Empfehlung Gulfsprediger an der Universitätskirche in Leipzig, dann Collaborator in Pforta (1802). Hier treibt er die neueren Sprachen, befonders Englisch, wie seine "Tabellarische Ueberficht der englischen Aussprache" (Leipz. 1803) davon Zeugniß gibt. Collegialische Zerwürfnisse, namentlich mit Ilgen, berleiden ihm die geliebte Fürstenschule, welche er, 1804 zum Pfarrer von Oftrau bei Zeit ernannt, später nie wieder betreten hat. Sechszehn Jahre lang lebte er als einfacher Landpaftor auf der einträglichen Patronatsftelle. Da, im J. 1820, nach dem Tode des Generalsuperintendenten Dr. Kraufe, ergeht an ihn der Ruf als Oberpfarrer nach Beimar. Das Staatsministerium fügte dazu die Bürde eines Oberhospredigers, Oberconfistorial- und Rirchenrathes und Generalsuperintendenten für das Fürstenthum Beimar, feit 1837 auch die eines Bicepräfidenten des neuorganisirten Laudesconsiftoriums. dem theologischen Dottorate ehrte ihn Salle. Außer feiner pfarramtlichen Thätigfeit lagen in seinem Geschäftstreis die Generalvisitationen, Examina, Inspettion des Beimarifchen Bymnafiums und die Befetzungsangelegenheiten. In diefer feiner Bürde, als oberfter Rirchenbeamter des Weimarischen Landes, ift er gestorben am 15. Juni 1848.

Röhr's geschichtliche Bedeutung beruht auf seinem mit aller einseitigen Energie bertretenen, theologischen Standpunkte des vulgären Nationalismus, dessen Bewußtseyn er zum ersten Male im Zusammenhang ausgesprochen hat in seinen "Briesen über den Nationalismus. Zur Berichtigung der schwankenden und zweideutigen Urtheile, die in den neuesten dogmatischen Consequenzskreitigkeiten über denselben gefällt worden sind."

Beit 1813 [2. und 3. Aufl. 1814]. Das hier vorgetragene, bernünftige Glaubens= fustem, angelehnt an den popularisirten Kant, von der viel betonten Nüchternheit\*) eines kritischen Verstandes getragen, bewegt sich in folgenden Gedanken: Es gibt zwei Erkennt= nifguellen religiöser Wahrheit, Offenbarung und Richtoffenbarung, d. h. Vernunft. Wird die religiose Wahrheit auf die Bernunft gestütt, so entsteht das allein haltbare, acht= confequente Spftem des nationalismus oder naturalismus. Bas hier Bernunft heißt, wird anderwärts auch bezeichnet als eigene Ginficht, als innerer Sinn, welcher fich mit bem zufrieden gibt, was fich allen vernünftigen Menschen ohne Rudficht auf System und sonstige Vorurtheile als gut und wahr empfiehlt. Es ist also nicht die philosophisch durchgebildete Bernunft, sondern der natürwüchsige, angeborene Takt, der gemeine Menschenberstand, welchem die oberste Instang in Religionssachen eingeräumt wird. angethane Rationalismus weift alle Religionslehren als unannehmbar von sich, die nicht den Karafter der Allgemeingültigkeit und strenger Angemeffenheit zu fittlichen 3weden an sich tragen. Denn der letzte Zwed der Religion ift reine Sittlichkeit. Das Chris stenthum, bei dem es fraglich ift, ob es je eine positive Religion sehn konnte oder sehn follte, hat feinem hiftorischen Theile nach nur Geltung als Behitel, die Bernunftreligion auf Erden zu erhalten und auszubreiten. Es gibt daher nur eine Theologie oder Lehre bon dem Dafenn und den Eigenschaften Gottes und eine Anthropologie, welche den Menschen nach seiner Licht = und Schattenseite, b. h. sowohl nach feiner religiöfen Un= lage, seiner Bernunft und Freiheit, seiner moralischen Bestimmung und Unfterblichkeit, als auch nach feiner Sinnlichfeit und beren traurigen Folgen zu betrachten hat. Christologie tritt gar nicht als ein integrirender Bestandtheil des Sustems auf. wie famen die Ansichten, die man von der Individualität, von den Berdiensten und Schicksalen des ersten Berkundigers einer Universalreligion hat, in diese Religion felbst? Bas haben allgemeine, religiöfe Bernunftwahrheiten mit den Borftellungen über die Berson und Burde deffen zu thun, der fie zuerst der Wahrheit bedürftigen Menschheit rein und vollständig darbot? Der Rationalift, entkleidet er die ebangelischen Nachrichten, die bon Jefus erzählen, der Unfichten, die ihre Berfaffer gleich mit in die gegebenen Fatta mischen, so bleibt nichts übrig, als die ber allgemeinen Menschenbernunft so angemeffene Ueberzeugung, daß der bescheidene und liebenswürdige Weise von Nazareth, ber fich felbst einen Menschensohn nennt, ein Mensch, wie wir, obwohl ein, durch die größten und erhabensten Eigenschaften ausgezeichneter, ja einziger Mensch war, der nach der Erzählungsweise seiner Geschichtschreiber in Form und Art des damaligen Zeitalters, b. h. in einer wunderbaren Geftalt auftritt, den fich aber ein späteres Zeitalter, feiner phyfischen Weltanficht zufolge, gar wohl als eine rein menschliche Erscheinung zu erklären den Bersuch machen darf. Nachmals, in der 2. und 3. Ausgabe feiner "Grund= und Glaubensfätze der evangelisch = protestantischen Kirche" [Meuftadt a. d. D. 1834 u. 1844] hat er in Folge von Necensionen, die über die erste Ausgabe [1833] ergangen waren, die wesentlichen Lehren des Evangeliums in folgende specifisch-driftlicher gewendete Satze zusammengefaßt: "Es gibt Einen mahren, uns von Jesu Chrifto, dem eingeborenen Sohne deffelben, verfündigten Gott, dem als dem bollfommenften aller Wefen, als dem Schöpfer, Erhalter und Regierer der Welt und als dem Bater und Erzieher der Menschen und aller vernünftigen Geifter, die tiefste Berehrung gebührt. Berehrung leisten wir ihm am Besten durch thätiges Streben nach Tugend und Rechtschaffenheit, durch eifrige Bekampfung der Triebe und Leidenschaften unserer sinnlichen, jum Bojen geneigten Natur, und durch redliche, dem erhabenen Beispiele Jeju ange-

<sup>\*) &</sup>quot;Was einst Paulus, der entschiedene Feind von Unvernunft und Fabeswerk in dem Gebiete des Heiligen, schrieb: du aber seine nüchtern allenthalben und thue das Werk eines evans gelischen Predigers, — das, das schrieb er sir alle Diener der Kirche, das schrieb er auch sür mich." S. Antrittspredigt, am 18. Sonntag n. Trin. 1820 in der Haupts und Pfarrkirche zu Weimar gehalten. Weim. 1820. S. 14.

messene, allseitige Pflichterfüllung, wobei wir uns des Beistandes seines göttlichen Geistes getrösten dürsen. Bei dem Bewußtsehn des kindlichen Berhältnisses, in welches wir das durch mit ihm treten, können wir in irdischer Noth mit Zuversicht auf seine väterliche Hülfe, in dem Gefühle unserer sittlichen Schwachheit und Unwürdigkeit auf seine, uns durch Christum gewisse, Gnade und Erdarmung rechnen, und im Augenblicke des Todes einer unsterblichen Fortdauer und eines bessern, vergeltenden Ledens gewiß sehn."

Diefes ift das durftige, engberftricte Suftem eines vernunftmäßigen Chriftenthums, meldies Röhr Zeit seines Lebens als den achten Protestantismus berfochten hat, worauf er gestorben ift. An seinem 69. Geburtstage schrieb er unter fein Teftament bie Worte: "Auf meine mündlich und schriftlich geltend gemachten driftlich religiblen Unfichten, wonach nur eine bernunftgemäße Auffassung der bon bem Erhabenften aller Gottgefandten, Jesus Christus, ausgegangenen Offenbarung der Welt und Menschheit zum Beile gereichen fann, weil fie fonft, wie die gefammte Beschichte der chriftlichen Rirche lehrt, mit den gefährlichsten Irrthumern vermischt wird, sterbe ich mit eben der unerschütterlichen Treue, womit ich darauf gelebt habe." Seine Rampfe zum Schute bes Rationalismus, benen sein Journal, zuerst unter dem Titel "Predigerliteratur" (1810 -1814), dann "Neue und Neueste Bredigerliteratur" (1816-1819), endlich "Aritische Prediger-Bibliothet" (1820 - 1848), als Organ diente, galten zuerst ber Richtung, welche er als die pietistisch-mystische, deren Anhänger als kirchliche Positivisten, symbolische Buchstäbler, orthodoxirende Stabilitätstheologen bezeichnet, welche "nicht den Christus ber heiligen Urfunden wollen, fondern das unwahre und unhistorische Gebilde, welches ihre dogmatische Schule von ihm aufstellt; nicht den erhabenen Menschen = und Gottes= fohn, für welchen er fich felbst gab, fondern das abgöttische Idol, zu welchem ihn antibiblifche Rirchenlehren erhoben; nicht ben göttlichen Gefandten, welchen ber Bater mit Beift und Rraft zu großen Thaten auf Erden falbte, fondern den wefentlichen Mitgehülfen deffelben bei der Schöpfung, Erhaltung und Regierung der Welt, den die rohe Deutung morgenländischer Dent- und Redemeise aus ihm machte; nicht den ernften Berfündiger geisterleuchtender und herzveredelnder Wahrheit, wie ihn die Evangelien schilbern, sondern den übermilden Gnadenprediger, zu welchem ihn die sitttliche Trägheit herabwürdigt; nicht den unerbittlichen Befampfer der Gunde und des Lafters, wie er unter feinem berdorbenen Gefchlechte wirklich auftrat, fondern den großmuthigen Buger menschlicher Schuld und Strafe, mit deffen Schilde fich die freche Bosheit beden mochte; nicht das begeisternde Mufterbild eines göttlichen Sinnes und Bandels, an dem fich jeder sittlich Schwache ju gleichem Streben aufrichten foll, sondern ben gefälligen Sunbendiener, welcher mit feinem Thun und Leiden für jeden leichtsinnigen Frevler einstehen foll; nicht den Beiland der Welt, der fich um fie die allfeitigften und umfaffenoften Berdienste erwarb, sondern den Belfer und Mittler, der für den schlechtesten Theil derfelben nur das Eine Verdienst hatte, ihm ohne eigenes Zuthun den Weg zu Gottes Gnade zu bahnen und immer offen zu halten." Der hauptvorwurf aber, welche diefe Denfart trifft, ift ihr evangelischer Papismus (f. "Die firchliche Wahlverwandtschaft ber römisch-fatholischen und evangelischen Stabilitätstheologen fritisch beleuchtet". Anhang zur 2. Ausg. der Brund = und Glaubensfätze, S. 184 - 206). Schon febr frühzeitig befampfte er einen Repräsentanten diefer Richtung in Reinhard, gegen deffen Reformationspredigt vom 31. Oft. 1800, welche den Gedanken verfolgte, wie fehr unfere Rirche Ursache habe, es nie zu vergessen, sie sen ihr Dafenn vornehmlich ber Erneuerung bes Lehrsates von der freien Gnade Gottes in Christo schuldig, er fein "Sendschreiben eines Landpredigers über Neinhard's Reformationspredigt" (Leipzig 1801) fette. späteres Studium tiefes Streits bezeichnet seine pseudonyme Schrift: "Wer ift confequent? Reinhard? - oder Taschirner? oder Reiner bon Beiden! Briefen an einen Freund bom Brediger Sadfe". Beit 1811. Spätere Rampfe gegen bie Orthodoxie fnupfen sich an die Namen Barms, Bahn, Bengstenberg, Sartorius, Rudelbach. Aber der Born der fritischen Bredigerbibliothet traf noch eine zweite Rich-

tung, die dogmatisch = oder firchlich = allegorische, welche einer dialektisch = frivolen Auf= ftubung des ftabilen Rirchenglaubens durch Schelling = Begel'iche Philosopheme bezüchtigt In diese Kategorie werden Daub und Marheinede geworfen, welchen die fritische Brediger-Bibliothet die naive Zumuthung macht, ihre miffenschaftlich-theologischen Berte lateinisch zu schreiben, ale wodurch folche Dogmatiken gleich als eine Fehlgeburt erfpi= riren würden, ehe fie noch das Licht ber Belt erblickten, aber auch Schleiermacher, Tweften und alle reicheren Beifter, welche in der nüchternen Befchränktheit der Begfcheider'schen Idealdogmatit fich unheimisch fühlten und nach Makgabe der protestantiichen Freiheit eine höhere Entwickelung anstrebten. Röhr gang in feinen Rationalismus verknöchert, fand für biefe höheren Phafen in fich durchaus fein Verständniß, es waren ihm ärgerliche Truggebilde, benen gegenüber er feinen Standpunkt, obwohl er ehedem heftig dagegen protestirt hatte, daß er für die Ergebniffe feiner Wahrheitsforschung ein bindendes Ansehen in Anspruch nehme (Rr. Pr. = Bibl. VIII, 1032), mit fast hierarchi= icher Zähigkeit als alleinberechtigt geltend machte. Durch diese dogmatische Befangenheit, welcher die neuere Zeit mit ihren Erscheinungen ein Geheimniß blieb, wurde endlich der denkwürdige Streit zwischen ihm ("Antihafiana") und Dr. Hafe ("Anti-Röhr") herbeigeführt, in deffen Hutterus redivivus Röhr eine Erneuerung der abgelebten Orthodorie des 17. Jahrhunderts unter Schelling'icher Firma witterte ("Bas will diefer Da ward von Hafe mit so vernichtender Klarheit Hutterus im 19. Jahrhundert?"). die Unwissenschaftlichkeit dieses Rationalismus, des gefunden Menschenverstandes und feine Migachtung der Geschichte nachgewiesen, daß er heut zu Tage um allen wiffen-

schaftlichen Credit gefommen ift.

Der ganze Röhr, als Mensch und Theologe, spiegelt fich auch in feinen Bredigten. Fragen wir junachft, wie er feine vernunftmäßige Betrachtungsweise der evangelischen Geschichte vereinigt habe mit seinem Bredigerberuf, ohne dem Borwurf der Seuchelei und Lüge zu verfallen, fo gibt er uns folgende Antwort (Rr. Br. Bibl. XVII, 2. S. 303): "Der ehrliche Mann hält das (wunderbare) Fattum als folches fest und macht davon die religiöse und sittliche Anwendung, zu welcher es ihm ausschließlich gegeben ift, trägt aber auch fein Bedenken, da, wo daffelbe zur Nahrung eines undriftlichen Aberglaubens dienen könnte, 3. B. bei den sogenannten Teufelaustreibungen, die im N. T. felbst vielfach vorkommenden Bezüge auf die darin vorwaltenden Zeitbegriffe geltend zu machen. Ueberhaupt stellt er die Bunderthaten Jesu der Gemeinde in demjenigen Lichte dar, welches der religiofe Bildungsgrad berfelben und die bon Jefu und ben Aposteln felbst ihm anempfohlene Lehrweisheit gulagt. Auch die wunderbaren Schickfale deffelben finden an ihm keinen ungläubigen Bestreiter, fondern vielmehr nach Makgabe ihrer Beschaffenheit einen aufrichtigen Bertheidiger, besonders das Bunderbarfte bon allen, die Auferstehung deffelben. Denn diefe gilt ihm für den großen Bendepunkt feines Dafenns, der am deutlichsten bewies, daß Gott mit Jesu mar und feine heilige Sache fdute." Dag in Röhr's Predigten der moralische Gehalt das durchaus Ueberwiegende ift, braucht wohl faum hervorgehoben zu werden. 3war hat er "Chriftologische Predigten oder geiftliche Reden über das Leben, den Wandel, die Lehre und die Berdienste Jesu Chrifti" (1. Samml. Weimar 1831, 2. Samml. 1837) herausgegeben, um praktisch die Brundlosigkeit der Behauptung nachzuweisen, daß eine bernunftmäßige Auffaffung des Chriftenthums zu einem Chriftenthume ohne Chriftus führe. Aber wenn hier Themata behandelt werden, wie diefe: Jesus als Mufter und Beifpiel ächter Bilbung oder als Freund der Bernunft in religiöfen Dingen, fo beweifen diefelben, wie wenig man doch eigentlich Christologisches hier zu suchen habe. Ueberall in seinen Predigten tritt uns "der Mann von geradem Berftande" entgegen, welcher mit feiner homiletischen Devise: "Bom Berftand jum Bergen!" zwar ben Gindruck bes Ueberzeugenden macht, aber das religiöfe Gefühl unbefriedigt läßt. Doch hat er in Cafualreden oft alle guten Eigenschaften eines geiftlichen Redners in fich bereinigt. Wir erinnern nur an seine "Trauerworte, bei von Goethe's Bestattung in Weimar am

26. Marg 1832 gesprochen". Bon seinen homiletischen Produkten find noch folgende zu nennen: "Chriftliche Fest = und Gelegenheitspredigten, bor einer Landgemeinde gehalten" (3 Bochn., Zeit 1811. 1814. 1820; 2. Aufl. 1825 u. 1829); "Lette Bredigten und Reden, bor feiner ehemaligen Landgemeinde gehalten" (Zeit 1820); "Bredigt bei Eröffnung des weimarischen Landtages" (Weimar 1820); "Nachricht von der auf Befehl 2c. erbauten Burgerschule zu Weimar nebft den bei der feierlichen Grundlegung berfelben am 17. Novbr. gehaltenen Reden" (mit 1 Rubf., Weim. 1822); "Bredigten über die Sonn = und Festtagsevangelien" (3 Bde., Neuftadt a. d. D. 1822 - 1826; 2. Aufl. 1836-1839); "Predigten über freie Texte" (2 Bde., Weimar u. Magdeburg 1832 u. 1840); "Chriftliche Reden" (Leipzia 1832); "Reformationsprediat" (Weimar 1838 in 12 Aufl.); "Rede zur vierten Gafularfeier ber Erfindung der Buchdruckerkunft" (Weim. 1840). Mehrere feiner Bredigten in dem bon ihm, Schuderoff und Schleiermacher herausgegebenen "Magazin für Feft», Belegenheits und andere Bredigten" (Magdeb. 1823 — 1829), in dem von ihm nach Tzschirner's Tod redigirten "Magazin für driftliche Prediger" (Hannov. u. Leipz. f. 1828), in "Rleine theologische Schriften dogmatischen, homiletischen und geschichtlichen Inhalts" (Schleuf. 1840), in Taschirner's Memorabilien, Bd. VIII. St. 1. S. 187-202, und in Schwabe's Bredigten bei Belegenheit feiner Amtsveränderung gehalten (Reuft. 1821).

Aufer den genannten Schriften hat Röhr (vgl. B. Hain im Neuen Nekrolog der Deutschen. Jahrg. 26. 1848. Th. 1. S. 451—461) veröffentlicht: "Lehrbuch der Anthrospologie" (Zeit 1816, 2. Aust. 1819), mehr eine Sammlung von Borhandenem, als selbstständig Neues bietend. Für das große christliche Publikum ist berechnet: "Palästina oder historisch-geographische Beschreibung des jüdischen Landes zur Zeit Jesu. Zur Beförderung einer anschaulichen Kenntniß der evangelischen Geschichte" (Zeit 1816, 8. Aust. 1845); "Luther's Leben und Wirken" (Zeit 1817, 2. Aust. 1828); "Die gute Sache des Protestantismus" (Leipz. 1842). Die anonhm erschienene Broschüre: "Wie Karl August sich bei Berketzerungsversuchen gegen akademische Lehrer benahm" (Hannob. u. Leipz. 1830) enthält die nachmals von Reichlin-Maldegg ("Paulus und seine Zeit" [Stuttg. 1853] I, 245 ss.) noch vollständiger herausgegebenen Aktenstücke zu der vom Generalsuperintendenten Schneider in Sisenach gegen Paulus und die damaligen Ienaer Theologen angeregten Conspiration, worüber siehe die "Ienaische Theologie in ihrer geschichtlichen Entwickelung" (Leipz. 1858), S. 100 ss. Von

Nomerbrief, f. Baulus. Nogationen, f. Bittgange.

Rollenhagen (Georg), geboren in der Stadt Bernau bei Berlin am 22. April 1542, geftorben zu Magdeburg als Reftor und Prediger am 21. Mai 1609, ift nicht allein für die deutsche Literatur, sondern auch für die protestantische Kirche und Theologie von Bedeutung; benn mit herzlicher Frommigkeit verband er emfige literarische Thatigfeit in Schriften, die zu feiner Zeit viel gelefen wurden und noch jest menigftens nach bem Namen nicht gang vergeffen find. — In Prenglau und Magde= burg auf der Schule wohl unterrichtet, bezieht er - gerade vor 300 Jahren im Jahre 1560, im Todesjahre Philipp Melanchthon's, die Universität zu Wittenberg. Er hatte schon früher Philipp Melandthon gefannt, gehört und verehrt. 3m Jahre 1567, am Tage Concordia, an welchem 21 Jahre früher Dr. Martin Luther gestorben war, wurde er zu Wittenberg zum Magister promobirt und bald nachher als Lehrer an der städtischen Gelehrtenschule nach Magdeburg berufen, wo er nach langer Amtswirksamkeit, nach 42jähriger Thätigkeit in ber Schule und Rirche, verftorben ift. Er war zugleich Prediger zu St. Sebaftian und St. Nicolai. Bon Magdeburg hatten ihn wiederholt fehr ehrenvolle Berufungen nicht abwendig machen können, bis ihn endlich der Tod berief und abrief. Go wohl befand er fich, nach feinem eigenen icherzhaften Ausbrude, unter dem Magdeburgifchen Jungfrauenkranze, sub serto virgineo.

Bon seinen zahlreichen Schriften gehören für uns besonders zwei. Die bekanntefte

ift "Der Frofdmänster oder die Batrachomnomachie" in deutschen Berfen. Das Gedicht, welches jum erstenmale im Jahre 1595 erschien, aber oft wieder aufgelegt worden ift, behandelt in der Geftalt einer Thierfabel und mit vielem Scherz, aber auch im tiefften Ernft theils politifche, theils firchliche Zeitfragen. In der er= fteren Beziehung wird über Demofratie, über Aristofratie und über Monarchie, in öffentlicher Berfammlung viel verhandelt, auch über beschränkte und unbeschränkte Monarchie, d. h. liber die Regierungsweise, wo ein Faktor dem anderen die Berantwortung aufburden fann, und über die Regierung, wo in letter Inftang Ginem allein die Entscheidung, aber auch allein die Berantwortung zufällt. In Betreff der firchlichen Zeitfragen wird im Berlaufe ber poetifchen Ergahlung namentlich die Bedeutung der deutschen Reformation im Gegensate zur pabstlichen Kirche ernstlich herborgehoben, aber auch der Reformation in Betreff der Kirchenlehre eine Granze gezogen, damit fie zu einer heilfamen Ruhe gelange und nicht in Wortstreit gerathe. Der Elb= Mary, d. i. Luther, erhalt fein Lob und der Babft feine Leftion, und zwar mehr als einmal. Es war recht in der Weife feiner Zeit und feines humors, wenn er den Namen des Pabstes davon ableitet, daß derfelbe nur zu gern Alles anbeißt und pappt, wie die römische, italienische und beutsche Sprache einstimmig fich auszudrücken pflegt. Eben darum eiferte er fehr, daß der Babft, ftatt des geistlichen Umts zu warten, das weltliche Regiment an fich reißt. Bon den Uebergriffen der Hierarchie in den Staat einerseits und bon der Erlahmung der obrigkeitlichen Macht zur Beschirmung der Rirche andererseits wird alles Unheil in Rirche und Staat abgeleitet. Es ift wie für unsere Tage geschrieben, wenn es heißt, daß man einstweilen bem Babst im Guderfee noch foll laffen, mas feine Borfahren befagen, bis Gott felbft wird drein fehen, "bis Er dem "Greuel ein End' wird machen. Ihm befehlen wir alle Sachen. Doch halt auch wider "Babftes Trut Gott, der BErr, feinem Säuflein Schut, Und fteht bei unfrer Obrig-"feit: Ihm fen Lob, Dank in Emigkeit!" Go wird denn auch ausführlich erbrtert, wie zur Rirche auch ber Staat, zum geiftlichen Amte auch bas obrigfeitliche gehort, und beide Einem Leibe angehören, als Organismen, die wohl zu unterscheiden, aber nicht zu scheiden find. Um Elb = Mary wird besonders gerühmt, daß er, nachdem er gur Ginsicht gelangt, dem Unheil nicht ruhig zusehen konnte. "Das konnt der Marx gar nicht vertragen. Er follt' und mußt' die Wahrheit fagen, Und fucht herbor aus Sabatut's, "So heißt der Nam' eines alten Buch's: ""Der Gerecht' wird feines Glau-"bens leben "" (Hab. 2, 4. Hebr. 10, 38. Gal. 3, 11.). "Man mußt das Herz, "nicht Geld an Gott drum geben." - Go heißt es auch anderwärts: "Richt unrecht "hat Elb-Mary gefagt, Wenn er über den Beiftopf klagt. Man nennt unbillig Gottes "Mann, der Gottes Wort nicht leiden kann. Unbillig nennt man alte Lehr', Die wis "der Gott neu erfunden mar'. Der Quellbrunn' felbst ift rein und schon, Je weiter "das Waffer fleußt dabon, Je mehr es annimmt Dred und Sand Bon fremden Bu-"fluffen und Land: Alfo ift Gottes Wort auch gut, Wenn man nichts braus ober zu-"thut. Wenn man's aber nach länge der Zeit Auch meistert, und ausdehnt weit, -"So ift's nicht Alles lauter flar, Was der größt' Saufe acht für mahr. Es ift nicht "Alles gut und reine, Das Andre, oder ich, herzlich gut meine. Mich "dunkt, ich mahn", ich mein', ich halt', Thut oft der Bahrheit groß' Gewalt." Daran schlieft fich eine lange Reihe lehrreicher Beifpiele aus dem alten Teftamente: Richt. 8, 24—27. 1 Sam. 13, 9—14. Matth. 15, 9. Luk. 19, 8. — 2 Mos. 32, 20. — 1 Mos. 35, 4. Richt. 6, 25—51. — Es ist übrigens wohl zu merken, daß auch die politische Dottrin auf der rechten Seite der Bolfeversammlungen vielfältig aus der heil. Schrift begründet wird, wie denn auch die Beschichte des Bolkes Ifrael aus der Beit, ba es um einen Ronig bat, und benn doch nicht zufrieden war, ausdrücklich zum Grunde gelegt wird (1 Sam. 8. und 5 Mof. 17, 14, 15. Richt. 9, 2. 8 — 15.). — Wie wichtig das alte Buch ift, wie heilsam eine neue Ausgabe deffelben mit den nothigen Erklärungen fehn wurde, möchte fich auch daran erweifen, daß der Dichter mehr

als einmal den Lefern auf das Angelegentlichste die ichon von den Beiden, felbst von den Cynifern durch ihr σπουδογέλοιον, sowie von Seneca empfohlene Bflicht: "Willt du "lehren und strafen fein, Go mifch' holdfel'ge Rede mit ein. Allzeit tiefer in's Berze "reichen. Die Bort', fo freundlich hereinschleichen, Denn die mit eitel ernften Ga-"chen Biel Bochen's, Dräuen's, Troten's machen." Das ift auch ein Bort für unsere Beit, wie für jene Zeit. - Außerdem muffen wir noch eine Schrift Rollenhagen's anführen, welche ein Sohn beffelben bei Lebzeiten des Baters als ein Schul-Essai herausgegeben hat, und gwar unter dem wunderlichen Titel: "Bier Bücher wunderbarlicher. "bis baher unerhörter und unglaublicher Indianischer Reisen durch Luft, Baffer, Land, "Bolle, Baradien und im Simmel, beidrieben von Alerander bem Grofen. Caius "Blinius II, Oratore Luciano und St. Brendano. Unfern lieben Deutschen "zur Lehre und kurzweiligen Ergötung aus Griechischer und Lateinischer Sprache mit "Fleiß verdeutscht durch Babriel Rollenhagen aus Magdeburg in Sachsen. 1603." Die Schrift, in welcher ber Bater bem Sohne, ber Lehrer bem Schüler bas Bort läft, um feine Lection aufzusagen, ift nomentlich wegen ihres innersten Sinnes auch für die Kirche und Theologie unserer wie jener Zeit nicht ohne gute Lehre; sie ist recht eigentlich eine Lucianische Sathre über die Bundersucht, welche fich in ber Erfindung der abenteuerlichsten Wunder gefällt. Spottet ichon der Beide darüber, fo berwundert fich der Chrift um fo mehr über die Wundersucht, wie fie noch jest geschäftig ift, nachdem in die Nacht bes Beidenthums bas Licht ber Offenbarung eingedrungen ift und das Wunder aller Wunder zu Tage gebracht hat, aus welchem fich zugleich die Bundersucht der Beiden erklart. Wie tommt es nun, daß diese dem Menschen angeborene Bundersucht, nachdem der eigentliche Gegenstand erreicht ift, dennoch nicht überall unter den Christen sich befriedigt fühlt und nach neuen Bundern sucht? daher und dies ift die eigentliche Lehre der driftlichen Religion, es ift nur daraus zu erklären, daß das wunderbare Licht, welches in der Finfterniß erschienen ift, von der Finfterniß nicht überall begriffen wird, eben weil es ein Bunder ift. Go gefchieht es, daß verblendete Chriften, wenn ihnen das Licht des Evangeliums mehr oder weniger unzugänglich wird, fich felbst Wunder erfinden und zu den Fabeln fich kehren, nach denen ihnen bie Dhrenjuden (2 Tim. 4, 3. - 1 Tim. 4, 7. - 6, 20.). Der lette Sinn der Sathre ift daher gegen die Legenden in der pabstlichen Rirche gerichtet, welche bon der gesunden Lehre ber Schrift abmendig machen und bas Wunder aller Bunder ju erfeten fuchen, aber nicht bermögen. - Außerdem mare mohl viel zu fagen über Alexander, Bli= nius, Lucian und St. Brendanus, fo wie über die fernere Literatur diefer Sagen im Mittelalter, aber die weitere Ausführung gehört nicht hierher; wir konnen nur zum Boraus eine besondere Monographie über Rollenhagen ankundigen, wozu wir noch nähere Nachrichten von feinen Romödien, Gedichten, Betterbeobachtungen, sowie von seinen Ralenderbetrachtungen und Studien über Ralendernamen aufzufinden hoffen. - Bur näheren Renntniß Rollenhagen's gehört auch die ihm gehaltene Leichenpredigt, welche in der graft. Stolberg'ichen Bibliothek zu Stolberg fich erhalten hat und den Titel führt: "Avadvoai Rollenhagianum. Das ift: Seliger Ab-"schied des weiland Ehrwürdigen und Hochgelehrten Berrn, M. Georgii Rollen hangii, langgedienten Schul-Rectoris diefer Löblichen Stadt Magdeburgk. Berfaffet "in einer furgen Leichen-Bredigt über den Spruch Phil. 1., fo an unsers Berrn Sim-"melfahrts-Tage, an welchem er in der Pfarr = Rirchen zu St. Ulrich in fein Rube-"Bettlein gesetzet, gehalten worden, durch A. Aaronem Burkhart, Brediger ju St. "Ulrich. Magdeburg. MDCIX." Aus dem eingeführten Refrologe erfahren wir auch, daß Rollenhagen Zeit seines Lebens franklich und mit vielen Leibesbeschwerden geplagt gewesen ift. Die stete tägliche Erinnerung an feine Leibesschwachheit erinnerte ihn auch ernftlich an den Ernft des turzen Lebens, aber fie vertrug fich auch recht wohl mit dem ihm von Natur verliehenen munteren Temperamente; er war größtentheils heiterer Laune und zu Scherz und Rurzweil aufgelegt. Go hat er fich auch felbst in lateinischen Berfen

61

unter fein Bildniß gezeichnet und zum Schluß — dem Herrn, feinem Beiland fich besfohlen:

Agnosco properae toleranda pericula mortis: Quid faciam? Credam, Christe benigne, Tibi.

In diesem Sinne hatte er auch noch zuletzt im Sterben seinem Freunde und Seelforger geantwortet. Denfelben Inhalt finden wir nun auch in einem alten geiftlichen Liede, welches alte Gefangbucher bald mit der Unterschrift "Bartholomaus Rollenhagen ", bald mit der Unterzeichnung "Georg Rollenhagen " enthalten. Unfangsverfe beffelben find: "Ach Gott, ich muß bir's flagen, daß ich fo elend bin" 2c. Man hat das Lied bald nach dem ursprünglichen Bornamen Bartholomäus dem wohlbekannten und vielverdienten Liederdichter Bartholomaus Ringwaldt Bu Lengfeld, einem Zeitgenoffen Rollenhagen's, den wir ichon unter feinem Namen als einen märkischen Dante gerühmt haben, bald nach dem Zunamen Rollenhagen dem Magdeburger Schulrettor Rollenhagen vindiciren wollen, zumal fich hie und da auch fein Borname unter dem Gebichte findet. Dem Baftor Ringwaldt scheint das Gedicht jebenfalls nicht anzugehören, da wir es in den Sammlungen feiner Bedichte nicht finden, auch weber in ben neuesten Sammlungen von Wendeburg (1858), noch in Soffmann's Spenden (1845) babon eine Spur entdecken konnen; aber wir finden auch keinen festen Unhalt, um es dem Magdeburger Rektor Rollenhagen zuzueignen. Dagegen möchten wir mit einiger Gewißheit vermuthen, daß dem Rektor Rollenhagen kurz nach feinem Tode das Lied, welches wir einige Zeit später in Gefangbüchern finden, von einem vertrauten Freunde, Sohne ober Berwandten nachgesungen worden ift; denn wenn Rollenhagen lateinisch ausruft: Quid faciam? Credam, Christe benigne, Tibi!, wenn fein Wahlfpruch ift: "ich habe Luft, abzuscheiden und bei Chrifto zu fenn", wenn er fterbend feufzt: "Bu dir, Berr Chrift, allein!" fo fingt bas Lied fast wortlich ebenso: "Bas foll ich benn nun machen? - Will gleich mein "Berg nicht trauen, fo glaub' ich bennoch fest. Bulett lag mich abicheiben "Mit einem fel'gen End'! - Du wirft mir Gnad' erweisen. Berr, gu bir fomm' ich wieder!" C. F. Goichel.

Mollo, f. Normannen.

Nom\*). Es gibt keine Stadt in ganz Europa, ja auf dem ganzen Erdboden, deren Geschichte so vielsach und so unausstöslich in das Leben der Bölker verslochten ist wie die Stadt Rom. Würde man Petersburg außscheiden, oder Berlin, oder Neapel, oder auch London, so entständen wohl einzelne Lücken und Manches würde verändert. Wer aber Rom außscheiden wollte, der versuchte den Bau der Geschichte selber über den Haufen zu wersen. Im Einzelnen stehen andere Städte Rom voran. Dem Christen steht Terusalem, die hochgebaute Stadt auf dem jüdischen Gebirge, noch weit ehrwürdiger da. Ja nicht der Christ allein, auch der Jude und der Muhamedaner begrüßt sie ehrsturchtsvoll als eine heilige Stadt; und Rom, wie hoch es sich auch recken möge, kann nicht Anspruch machen, sich in dieser Beziehung mit ihr zu messen. Der Alterthumssforscher fährt weit den Nil hinauf zu den großartigen Trümmern des einst "hundertsthorigen" Theben, er blickt erstaunt auf die schweigsamen und doch redenden Zeugen einer untergegangenen Eultur und Menschenwelt, über welche dieselbe glühende Sonne noch heute ebenso hinzieht wie zu den Zeiten Mosis. Kom hat nichts zu bieten, das dem

<sup>\*)</sup> Bergl.: Geschichte ber Stadt Kom im Mittelalter von Dr. Felix Papenscordt. Paderborn 1857. — Das Hauptwerk über Kom ist: Beschreibung der Stadt Kom von Platner, Bunsen, Gerhard, Röstell und Urlichs. Stuttgart und Tübingen 1830—1838; in 3 starken Bänden. — Aus diesem Buche ist als Auszug erschienen: Beschreisbung Roms von Platner und Urlichs. Ebendaselbst 1845. — Das Diario di Roma, der kirchliche Tageskalender von Kom, gibt eine Uebersicht sämmtlicher Feste und Festseien durch das ganze Jahr. — Die Reisebeschreibungen über Italien enthalten ebenfalls manche werthvolle Bemerkungen.

62 Nom

gleich sei. Der Anblid der Afropolis von Athen, und der Blid von ihr über die Stadt und die Landschaft und hinab über ben Meerbufen und feine Infeln mag für ben Freund der flaffifden Literatur viel mehr Anziehendes haben als der Blick bom romis ichen Capitol auf die Bauten und Trummer bom neuen und alten Rom. Allein Rom hat das por jenen voraus, es ift im weitesten Sinne des Wortes: Beltftadt. war der Universalerbe der alten heidnischen Gulturvollfer geworden. Richt nur deren Reiche mit ihren ftaatlichen und religiöfen Ueberlieferungen hat es in fich aufgenommen; es hat auch das aus dem Judenthum ftammende Senfforn einer neuen Bilbung nach manchem Widerftreben in feinem Schofe gepflegt, und fein Wachsthum gefordert. Fäden der alten Geschichte laufen alle in Rom gusammen, und die Fäden der neuen Geschichte laufen großentheils von Rom aus. Rom ift bas Berbindungsglied awischen alter und neuer Zeit. Daß es bie Stürme der Bolfermanderung überdauerte, baf es der Wildheit der "Barbaren" eine schonende Chrfurcht abnöthigte, daß es mitten unter neuen Bölker = und Staatenbildungen noch Jahrhunderte lang als eine lebendige Fort= fetzung des Alterthums dafteben konnte, das gab ihm den Beruf, was von alter Bildung noch da war, hinüberzuleiten zu den jugendlich gahrenden germanischen Bölferstämmen, den neuen herren der abendländischen Welt. Zwar gab es ihnen nicht sofort den Blato und den Sophofles oder den Cicero und Cafar in die Band. Bas hatten fie auch, wie fie waren, damit machen follen. Aber es gab ihnen seine alte Cultursprache, und es ver= mittelte ihnen durch diefelbe die Befanntschaft mit Ambrosius und Augustinus, mit Sierondmus und Chrufostomus, die ihre Bildung noch alle unter dem Ginflug des flaffiichen Alterthums empfangen hatten. Es brachte ihnen in berfelben Sprache auch die heilige Schrift. Daß Rom mit der ihm eigenen Zähigkeit auf der lateinischen Sprache bestand, das ift dem ganzen Abendlande bildend zu gut gekommen. Auch wir nicht= römischen Christen durfen das nicht berkennen.

Wodurch ift es aber Rom möglich geworden, eine folche ihm zugefallene Aufgabe durchzuführen? - 3ch antworte unbedenklich: durch das Babftthum. Als die romischen Raiser die alternde und nicht eben luftig gelegene Stadt mehr und mehr berliegen, da find die römischen Bischöfe an Ort und Stelle verblieben. Go wurden fie bald von selbst die Bermittler zwischen den alten Bevölkerungen und den unbandigen neuen Eindringlingen. Sie haben fich der Stadt forgfam angenommen. durch das Ansehn ihres Amtes das berheerende Anstürmen der germanischen Bölker, die faum in den Anfangegrunden des Chriftenthums ftanden, vom Meugersten gurudgehalten. Und als diese fich einigermaßen beruhigt hatten, haben fie wiederum die räuberischen Einfälle der Sarazenen von der See her mit schützenden Borkehrungen abgewehrt. Daß noch im 10. Jahrhundert zur Zeit der Ottonen die alten Raiferpalafte mit den Bemächern bes Augustus und der Livia wohl erhalten, wenn auch verodet, auf dem palati= nischen Berge bastehen, das ift durch das Pabstthum möglich geworden. Ueberhaupt, was Rom nun ift, und vielleicht auch, daß es noch ift, das hat es den Babften zu verdanten. Dhne fie mochte es leicht geworden fenn obe wie Baftum oder Ephefus oder doch heruntergekommen und verelendet wie Agrigent oder Korinth. Rach den unaufhörlichen Tehden der einheimischen Abelsparteien war es ja im 14. Jahrhundert während der Residenz der Babste in Avignon wirklich zu einem großen Dorfe geworden. 3wischen den Kirchen und Rlöftern hie und ba spärlich bewohnte Saufer. Ginzelne Abelsfamilien, welche aus den Trümmern alter Gebäude fich wohlbefestigte Burgen geschaffen hatten\*) und einander das Leben fauer machten. Begelagerer, die aus ihren zahlreichen Berfteden den Bilgern auflauerten, wenn fie von einer Rirche zur andern Jogen. Das war aus Rom geworden, als es von derjenigen Macht verlaffen ward,

durch die es bisher erhalten worden war. Die alte Weltmacht des römischen Kaiserreichs war in den Stürmen der Bölfer-

<sup>\*)</sup> Das alte Theater des Marcellus ift noch jett die Wohnung der Orfini.

wanderung zerschlagen. Das Standbild und der Altar der Göttin Biftoria war nicht lange vorher durch den Raifer Gratian (um 382) aus dem römischen Senatssaal ent= fernt worden unter dem Widerstreben vieler Senatoren. Es war das eine Weiffagung. Dem Siege des Chriftenthums über Rom folgte der Kall des alten romifchen Beltreiches auf dem Tuke nach. Aber diefelbe Macht, vor welcher jenes Bild das Feld räumen mußte, half ber Stadt Rom aus ben nächstfolgenden Riederlagen abermals zum Stege. Die römischen Babfte haben ihr zum zweiten Male eine Weltherrichaft angebracht. Diefe neue Beltherrichaft, wie verschieden auch nach Saltung und Inhalt bon der früheren - jene staatlich, diese kirchlich -, sie bietet doch höchst beachtenswerthe Seiten dar, wodurch fie fich als eine erneuerte, nur fark umgegebeitete Auflage jener ersteren ausweist: Dort der Dberfeldherrnftab eines romischen Imperators. hier der Oberpriefterftab eines romischen Pontifer Maximus. Jener hauptfächlich geftutt auf die Gliederung romischer Heeresordnung, dieser gestütt auf die Gliederung römischer Priefterordnung. Jener erwählt mittelst Zuruf des Bolfs und Senats. bisweilen auch durch eine Partei, späterhin mittelst Ausruf des Beeres; diefer erwählt durch Buruf der Gemeine und Priesterschaft, bisweilen durch den Willen eines Gingelnen, fpaterhin burch eine Auswahl ber Priefterschaft. Dort ein bom Raifer creirter Reichssenat; hier ein bom Babst creirter Rirchensenat, das Cardinalscollegium. ein geheimer faiferlicher Staatsrath, Confiftorium genannt; hier ein Beheimer pabstlicher Rirchenrath, ebenfalls Confiftorium genannt. Dort in den Provinzen des Reiches fai= ferliche Proconfuln und Legaten; hier in den Provinzen der Kirche pabstliche Bifare und Legaten. Dort Raifer, die es liebten, zur Erhöhung ihrer Burde auch das briefterliche Gewand des Pontifer Maximus umzuhängen; hier Pabste, die es liebten, zwar nicht den kaiferlichen Mantel fich felbst umzuhängen, aber ihn doch von sich aus, als im Namen Gottes, einem Andern umzuhängen. Der That des Pabstes Leo III., welcher am Beihnachtstage des Jahres 800 über dem Grabe des Petrus dem Frankenkönig Karl die Krone eines römischen Kaisers aufsette, mußte wohl die spätere Theorie eines Innocenz III. und Bonifag VIII. folgen, daß die kaiferliche Gewalt eigentlich der babftlichen Gewalt innewohne und nur ein aus derfelben abgeleitetes Lebensamt fen. Babfte haben dies zwar nicht durchführen können; aber das ift davon lange in Geltung gewesen, daß zur vollständigen Raiserwürde die Krönung des Pabstes erforderlich schien. Alfo auch hierin eine, nur durch die Umftande umgebildete Wiederbelebung altrömischer Machtvolltommenheit und Gitte. Ferner bort eine Tradition, die fich abschlieft mit amei Sirtenhäuptlingen, Romulus und Remus; hier eine Tradition, die fich abschließt mit zwei apostolischen Sirtenfürsten, Betrus und Baulus. Dort als Schutpatronin ber Stadt die Dea Roma; hier in gleicher Eigenschaft die Dei Genitrix, die Madonna. Dort auf den Umschriften der Mungen das Regierungsjahr des Raifers; hier auf den Umschriften der Münzen das Regierungsjahr des Babstes. Dort eine gewiffe wohl bemeffene Schonung republikanischer Namen und Formen; Aehnliches hier. Die Rathsherren der Stadt Rom, die bei feierlichen Funktionen in der Beterskirche ihren Ehrensit auf der unteren Stufe des pabstlichen Thrones haben, tragen den hochklingenden Namen der Conservatori del Popolo Romano, der Bewahrer des römischen Bolfes, und ihr Rathsfaal ift noch immer auf dem Capitol. An allen möglichen Orten und Gebäuden, die der städtischen Berwaltung zugehören, stehen auch jett noch die alten berühmten vier Buchstaben angeschrieben: S. P. Q. R., d. i. Senatus Populus que Romanus. Man hat es einem der neueren Babfte nachgefagt, daß er einft beim Unblick biefer Buch= ftaben gelächelt habe. Aber wie mancher römische Raiser von Augustus an bis zu Ro= mulus Augustulus mag auch darüber gelächelt haben.

Die alten Kaifer sind überaus baulustig gewesen. Sie haben die alten Hügel und die dazwischen liegenden Niederungen mit großartigen öffentlichen Bauten, mit Tempeln, Amphitheatern, Bädern, Gerichtshallen, Kaufhallen u. f. w. bedeckt. Dadurch wurde ein großer Theil der Bedölkerung von dort verdrängt und genöthigt, sich auf der breis

teren Gbene nordwärts von jenen Sugeln nach ber Tiber hin anzubauen. Jenes ift nun das meift verlaffene, dies ber bewohnt gebliebene Theil der Stadt. Die Babfte haben es an Bauluft ebenfalls nicht fehlen laffen. Die verfallenen Bauten bes Alterthums lieferten ihnen reichlich die Platten und Gäulen von Granit, Porphyr und Marmor, mit denen sie die neuen Kirchen schmüdten. Und wie wenig wählerisch man dabei berfuhr, bezeugen noch heute manche altere Kirchen der Stadt, wie z. B. die Marienkirche jenseit der Tiber, wo kaum zwei Saulen mit Sockel und Capital gu Antite Saulencapitale mit Ropfen von Götterbildern, antike Sarfophage, antife Candelaber mit Amoretten u. bergl. haben in driftlichen Rirchen Raum und Benutzung gefunden. In der Kirche der heiligen Agnes steht fogar eine antife Alabasterstatue mit neuem Ropf auf bem Saubtaltar als Bilbfaule Diefer Beiligen. Aus den alten Badern find die porphyrnen und granitenen Bademannen auch wohl zu Behältern heiliger Bebeine benutt worden und fo zu der Ehre gekommen, in den Rirchen als Altare zu dienen. Die marmornen Badefeffel find zu Bifchofftühlen erhoben. Sie find auf diese Beise jedenfalls bor dem Untergang gerettet. - Namentlich aber haben die Babste der letten drei Jahrhunderte fich durch zahlreiche Neubauten die Berschönerung der Stadt angelegen febn laffen. Ihre Sand ift überall fichtbar. Jeder Stein würde davon reden, auch wenn fie ihre Ramen nicht an jedem Steine verewigt hatten. Der gange jett bewohnte Stadtheil mit feinen Rirchen und Balaften, Denkmälern und Brunnen trägt den Rarafter Dieses Zeitraums. Es war das Bauen in Rom auch leichter gemacht als fonft irgendwo. Man brauchte die Steine dazu weder zu brechen noch zu behauen. Die Trümmer des alten Rom gaben eine unerschöpfliche Fulle Bau-Aus der einen halb abgeriffenen Seite des Coloffeums find ganze Palafte Urban VIII. (Barberini) fand auf der Vorhalle des alten aus der erbaut worden. Beit des Augustus herrührenden Pantheon noch ein schweres bronzenes Dachgeruft vor. Er ließ es abnehmen und unter Anderem das Tabernakel auf vier Säulen über dem Saubtaltar ber Betersfirche baraus gießen (1632). Die erwachende Borliebe für die Denkmäler bes Alterthums hat ihren Schmerz barüber giemlich bitter in ben Worten ausgesprochen: Quod non fecerunt Barbari, fecerunt Barberini. — Doch sind himwiederum auch manche antite Gebäude durch Berwendung zu neuem Bebrauch erhalten worden. Go ift das Bantheon felbst, diese unvergleichlich schöne Rotunde, beren Inneres durch eine große Deffnung in dem flachen Ruppelgewölbe erhellt wird, zu einer Rirche umgeftaltet. In den vom Alter gefchwärzten Steinen des Giebelfeldes über den acht hohen Säulen der Borhalle ift noch immer der Name des Erbauers, des Confuls M. Agrippa, zu lefen. Darunter trifft man dann wohl auf bem Gifengitter zwischen ben Saulen, welches die Borhalle von der Strafe icheibet, eine hölzerne Tafel mit der einsabenden Inschrift: Indulgentia plenaria quotidiana pro vivis et defunctis. -Aus einem zu den diocletianischen Bädern gehörenden Rundgebäude ift nach Bertilgung der noch borgefundenen unzüchtigen Bandgemalde eine Rirche des heiligen Bernhard gemacht worden. — Auch der fleine, von Säulen ringe umgebene Bestatempel am Tiberufer bei der halbzerftorten palatinischen Brude, und der kleine runde Tempel (des Romulus?) unter dem Palatin dienen nun als driftliche Kapellen. Der kleine runde Tempel (der Penaten?) am Forum bilbet die Vorhalle einer dahinter gebauten Rirche und gleich daneben ift aus bem Tempel bes Antoninus und der Faufting ebenfalls eine Rirche gemacht. Ueber ben feche Saulen, welche ehemals die Borberfeite von ber Borhalle des Tempels trugen und jetzt frei in die Luft ragen, hat man die alte Inschrift: Divo Antonino et Divae Faustinae mit unberkennbarer Schonung gang ruhig belaffen. Das alte Grabbenkmal bes Raifers Hadrian, die moles Hadriani, ein geräumiger, am nördlichen Tiberufer aus großen Quadersteinen erbauter runder Thurm, ift schon seit den Einfällen der "Barbaren" als Schutzwehr für die Nordseite der Stadt benutt worden und bildet jest, durch einen verdeckten Bang mit dem Batikan verbunden, die Citadelle von Rom. Dagegen hat in dem ebenso gebauten Mausoleum des Raisers

Augustus, welches von jenem westwärts mehr innerhalb der Stadt liegt, bisweilen eine Kunstreitergesellschaft oder auch ein Sommertheater sich niedergelassen und gibt den müssigen Nömern um billigen Preis seine schaudererregenden Borstellungen. Ein größerer Gegensatz läßt sich wohl kaum denken.

Auch die alten Bafferleitungen der Raiferzeit, deren hohe Bogen fich meilenweit durch die Campagna gegen das Albaner Bebirge hinziehen, find von den Babften Drei mächtige Züge führen von verschiedenen zum Theil wiederhergestellt worden. Seiten eine reiche Fulle des fühlsten und lautersten Trinkwaffers zur Stadt. Da tritt es in mehreren großen Wafferbeden zu Tage, belebt die öffentlichen Blätze mit Brunnen in allerlei fünftlichen Geftalten, besonders reichlich den Blat bor der Betersfirche, mit den beiden großen Springbrunnen, und zieht fich in taufend kleinern Strangen durch Bäufer und Garten hin. - Aber alle biefe Sorgfalt ber Babfte hat nicht vermocht, das Grab der alten kaiferlichen Beltstadt mit neuem Rleide gang zu überdeden. alten, dunkelgebräunten Stadtmauern, die vom Raifer Aurelian aus dem 3. Jahr= hundert herstammen, ziehen sich noch wohlerhalten und mit ihren Bertheidigungsthürmen weithin fichtbar um die ganze Stadt. Nur auf dem Janiculus und um die Petersfirche nebst dem Batican mit zu umfassen, sind sie bon den Babsten noch erweitert. Thore, drei von jeder Seite, durchbrechen fie und eröffnen den Eingang in die Stadt (etliche andere sind zugemauert). Aber nur drei von ihnen, von Nord und Nordwest, führen unmittelbar in bewohnte Straffen. Bei den übrigen gieht fich der Weg noch eine langere oder fürzere Strede, zum Theil recht einsam, gwischen Garten und Gartenmauern hin, die hie und da einmal von einer Kirche, einem Rlofter oder einem einzelnen Bause unterbrochen werden. Was jetzt bewohnt ift, die Ebene zwischen Quirinal, Capitol, Janiculus und Batican, die fo ziemlich ein Biered bildet mit etlichen Ausläufern, ift kaum der dritte Theil des Bodens, den die Stadtmauern umschließen. So fitt das moderne Rom mit all' feiner herrlichkeit doch wie halb trauernd am Fuße feiner bereinsamten Hügel, und vielleicht hat es die Höhe des Quirinal und des Capitol auch deshalb noch mit stattlichen Bauten geschmudt, damit es nicht immer zu fehen brauchte, was dahinter ift, das Reich der Graber und der Trummer, zwischen denen nun Ziegenheerden ihr Futter fuchen.

Uebrigens ift die pabstliche Bauluft dem pabstlichen Stuhl in Einem Stud auch ziemlich theuer zu ftehen gefommen. Denn an den riefenhaften Neubau der Beterstirche, mit welchem die ganze Reihe der neueren Bauten beginnt, knupft fich die Beranlaffung der Reformation in Deutschland und die schließliche Lostrennung der meisten germanis ichen Bollsstämme von der Rirchengemeinschaft mit Rom. Die Machtstellung der neueren Staaten, die fich daraus allmählich gebildet hat, hat die Machtstellung Roms unläugbar Ansprüche, wie sie Innocenz III. erhob, werden von in etwas zur Seite geschoben. dort nicht mehr erhoben werden. Der "heilige apostolische Stuhl" von Rom gahlt ebenso wenig wie die hohe ottomanische Pforte von Konstantinopel zu den fünf weltlichen Grogmächten Europa's. Aber eine große Beltmacht ift er deffenungeachtet geblieben. Benn der Pabst im Confistorio eine Ansprache (Allocutio) halt an feine "ehr= würdigen Brüder", die Cardinale, und schlägt diefelbe an die Pforten der Petersfirche an, so drucken die Zeitungen aller Länder fie alsbald ab, und er darf ficher febn, daß fie allen römisch = katholischen Bischöfen auf dem ganzen Erdkreis zu Sanden kommt. Wenn er ein apostolisches Rundschreiben (Encyclica) ausgehen läßt, so wird dasselbe in allen römisch = katholischen Pfarrfirchen dieffeit und jenseit des Oceans verlesen und gehört, und mehr als 130 Millionen Christen empfangen in diefer Weise Kunde von den Sorgen, Mahnungen, Rlagen und Bitten deffen, in welchem fie das ehrwürdige Haupt ihrer Kirche verehren und für welchen ihre Priester in jeder Messe täglich feier= liche Gebete zu Gott darbringen. Das ift noch immer eine nicht unerhebliche Macht, und auf diefer Macht beruht für Rom felbst die ganze Art seiner gegenwärtigen Exiftenz. Jede Beränderung, welche Rom zu dem Range einer italienischen Kreishaupt-Real-Enchtlopabie fur Theologie und Rirche. XIII.

stadt herabdruden wurde, könnte die großartige Geschichte der Stadt freilich nicht austilgen, aber die lebendige Fortsetzung dieser Geschichte der Stadt, ihr Leben als Weltstadt, ware damit zu Ende.

Zwar sind auch jett schon jene mittelalterlichen Vilgerschaaren, welche sich zumal auf Oftern zu den heiligen Schwellen bon St. Beter drängten, um fich des Babites aboftolischen Segen zu holen, auf wenige Refte gusammengeschmolzen, aber doch führen noch allerlei Wege nach Rom. Rom ift ein Sammelplat ber berichiedenften Menfchenklaffen und Bolker, die da alle für kurgere oder langere Beit ihr Belt aufschlagen und sich einrichten. Der unverkennbare Engländer, der geschäftig ift, in furger Zeit Alles zu fehen, und zu beffen häuslichem Wohlbehagen auch in Rom weder bas book of common prayer noch der landesübliche Theetopf fehlen darf, der ftrebfame deutsche Gelehrte, der finnende Alterthumsforscher, der Rünftler und Runftfreund, der Freund der Geschichte, der Erholung suchende Staatsmann, der fromme Katholit, fie finden da Alle ihr Feld und ihre Ausbeute. Wer die Ginsamkeit liebt, kann fie haben; wer Gefellschaft liebt, fann fie auch haben. Rom bietet unter dem friedlichen Mappen feiner himmelsichluffel, in welchem weder ein wilder Mann noch ein wilbes Thier ben Rommenden erschreckt, eine gaftfreundliche Stätte allen Unglücklichen, benen der Aufenthalt in ihrer Seimath erschwert oder verleidet ift. Man kann wohl nirgendwo außerhalb des Baterlandes leben und doch durch die heiligen Fäben der Geschichte mit bem Baterlande fo in geiftiger Berbindung bleiben, wie dies in Rom möglich ift. Bor Allen wir Deutsche. Sind doch da drüben in St. Beter unsere deutschen Rönige gu römischen Kaisern gefront worden, und der eine von ihnen, Otto II., hat dort auch fein Grab gefunden. Otto III. hat auf dem Aventin Sof gehalten und Beinrich der Löme hat unter Friedrich Rothbart an der Engelsburg die aufständischen Römer geschlagen Doch nicht nur Unknüpfungspuntte für baterländische Geschichte bietet Rom feinen Gaften; es ift für jeden Bebildeten eine unerschöpfliche Fundgrube der vielfaltigsten geistigen Belehrung und Befriedigung. Die Rirchen, deren man so viele zählt wie Tage im Jahr, stehen mit ihren Beiligthumern und Runftschäten den größten Theil bes Tages jedem Besucher offen. Die reichen Antifensammlungen und die Bildergallerien laden zu wiederholten Besuchen ein. Das alte Forum und die bon da beginnende Region der zahllosen Trummer, die fich noch über die Mauern der Stadt hinaus weit in die Campagna hinein erstreden, loden zur Beschauung und Erforschung. Dazwischen einzelne Billen und Kloftergarten mit ihren Chpreffen und Binien und immer grunen Giden und mit ihren ichattigen Laubengungen bon Lorbeer, Myrthe und Lauruftinus, aus benen eine Aussicht fich eröffnet auf irgend ein Stuck vom alten ober neuen Rom. Die Villa Mattei auf dem Colius, ringsum mit freiem Blick über die Trummer. Billa Spada, welche den Schutt und die Trümmer der alten Kaiferpalafte auf dem Balatin mit frifdem Grun überkleidet hat, und wo durch die epheuumrankten Fenfteröffnungen des berwitterten Gemäuers das Auge hinblickt auf die zu beiben Seiten ber Tiber gelagerte und im Sintergrunde von der Ruppel der Beterstirche hoch überragte Stadt. Der Garten des Priorats von Malta auf dem zur Tiber hin fchroff abfallenden Aventin, mit der Aussicht auf den Janiculus brüben und den Flug hinauf bis zum Capitol. Der Garten der maronitischen Monche am Esquilin, wo das Capitol hinter dem Forum ganz besonders burgartig herbortritt, und zur Linken im Vordergrunde der maffenhafte Bau des Coloffeums fich aus der Niederung mächtig emporhebt. Durch die hügelige Lage ber Stadt ift eine folche Mannichfaltigkeit der Berfpektive gegeben, und burch die Geschichte der Stadt zugleich eine folche Mannichfaltigkeit deffen, mas Menschenhand gebaut und zerstört hat, wie fie fein anderer Fled ber bewohnten Erde barbietet.

Auch der Naturfreund findet seine Rechnung. Wir Deutschen vermissen wohl in der Campagna um Rom her das Grün unserer Wälder, die Kirchthürme unserer Dörser; aber ein Blick aus dem einsamen Thal der Egeria zwischen den grünen, von

den Bögen der alten Wafferleitungen durchzogenen Sügeln und Thaleinschnitten bin, bis zu den Berghöhen von Tusculum und Albalonga, hat doch eine unvergleichliche Schonheit. Und wo Jemand über St. Sebastian hinaus die alte Appische Strafe verfolgt - linfs und rechts eine endlofe Reihe verfallener Grabbentmäler - bis babin, mo ihm der Weg unter den dichter gewachsenen Difteln ausgeht, und er wendet fich da wieder um gegen die hinter den Sügeln verborgene Stadt, da fieht er von Rom fast allein die hohe Ruppel über dem Grabe des Betrus hervorragen und auf derfelben das goldene Rreuz frahlend im Scheine ber abendlichen Sonne. Gine Bereinigung bon Natur, Weltgeschichte und Religion, die wohl kaum irgend ein menschliches Gemuth unangefaßt läßt. — Ja, wer an dem, mas die Dberfläche der Erde dort bietet, noch nicht genug hat, der wende sich nach St. Sebastian oder auch auf der andern Seite der Stadt, außerhalb der Porta Bia, nach St. Agnes, wo der Babst am 21. Januar die Lämmer weiht, aus deren Wolle das Pallium gefertigt wird. Da kann er hinunterfteigen in die Ratakomben, höhlenartige in den weichen Tuffftein gegrabene Bange und Räume, wo die alten Chriften in den Tagen der Berfolgung unter der Erde ihre Gottesdienste hielten und in den Rischen der Seitenwände ihre Todten begruben. Da wird er lebendig erinnert an die schweren Anfangszeiten der Kirche in dieser Stadt. Die durftigen Inschriften und Zeichen an etlichen Stellen find die altesten Denkmäler ber Religion, pon welcher einer ihrer ersten Brediger in dieser Stadt ichon ruhmen kann: "Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um" (2 Kor. 4, 9.), und von welcher der Jünger, der an der Bruft des Herrn lag, preiset: "Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat" (1 Joh. 5, 4.). — Er hat auch Rom übermunden.

Das ist die Stadt, in welcher der Pabst wohnt und welche somit der Mittelpunkt der katholischen Christenheit ist. Wir wollen sie nun nach dieser Seite hin noch näher uns ansehen.

Treten wir ein in das nördliche Stadtthor, die Porta del Popolo. Es eröffnet sich ein freier schöner Plat, in der Mitte mit einem hohen Obelisken geschmückt. Gleich links, unmittelbar an der Stadtmauer, befindet sich die Kirche Maria del Popolo mit einem Kloster des Augustinerordens. Da sucht der Kunstfreund etwa die Capella Chigi auf, deren Decke die Sternbilder der Planeten nach Raphael'scher Zeichnung, in Mosaik gearbeitet, darstellt. Aber uns Evangelische geht diese Stätte noch näher an. In einer Zelle dieses Klosters soll Luther gewohnt haben, als er im Jahre 1510 in Rom war und damals als ein junger eifriger Mönch durch alle Grüfte und Grotten lies, um daselbst an den Utären Messe zu lesen und die durch pähstliche Briefe daran geknüpften besonderen Gnaden zu gewinnen, und bedauerte sogar, daß ihm Bater und Mutter noch nicht todt sehen, um ihnen slugs durch seine Messen an diesen Stätten aus dem Fegeseuer zu helsen!

Bon dem Plate laufen drei gerade Straßen strahlenartig südwärts in das Innere der Stadt. Die beiden schmalen Fronten zwischen ihnen gegen den Platz her sind von zwei kleinen modernen Kirchen besetzt. Die Straße links, Bia del Babuino, welche unter Monte Pincio hinläuft, mündet in den spanischen Platz und zeigt im Hintergrunde einiges Grün dem pähstlichen Garten auf dem Quirinal, und dahinter ein Stück des langen Gebäudes, in welchem das Conclade gehalten wird. Die Straße rechts, Ripetta, läuft die Tiber entlang dis dahin, wo diese sich westwärts gegen die Engelsburg wendet, und verliert sich in der Nähe des Pantheons in der Mitte der Stadt. Die Straße in der Mitte ist der Corso, der in gerader Linie die Stadt durchschneidet dis an's Capitol, von welchem im Hintergrunde ein Gebäude auf der Höhe sichtbar ist. In diesem ganzen Stadttheil dis zum Capitol hin sindet der Besucher außer der Antoninssäule auf Piazza Colonna und außer dem in einem Gewirre enger Straßen versteckten Pantheon kaum eine auffällige Spur des vorchristlichen Alterthums. Aber auch das christliche Alterthum ist hier sehr schwach vertreten. Was

man von Rirchen fieht, ist in dem Style erbaut, für welchen die Beterskirche ein Borbild war, oder in diefen Styl umgebaut. Faft nur die in ber Nahe des Bantheons über den Trümmern eines Minervatempels erbaute Hauptfirche der Dominifaner. Marig fobra Minerba, macht babon eine Ausnahme. Gie ftammt aus bem Ende des 14. Jahrhunderts. Nach außen ebenfalls ganz modernisirt, zeigt fie doch im Innern ihren ursprünglichen gothischen Stul. Im Chor find die Grabdenkmäler ber beiben Babfte aus dem Saufe Medici, Leo X. und Clemens VII. In einer Rabelle rechts bom Chor ift das Grab der Ratharina bon Siena und hinter der Sakriften fogar das hierher gebrachte Zimmer, welches fie in Rom bewohnte. Links, am Gingange des Chors, steht die berühmte Marmorstatue Christi von Michel Angelo, deren einer borgeftreckter Tuk, um nicht durch das Ruffen der Berehrer abgerieben zu werden, vorsichtig mit Meffingblech beschlagen ift. Dahinter ift die einfache Grabftatte des frommen Da-Iers Johann bon Fiesole und in den Seitenkapellen der Rirche eine Fulle von Dentmälern und Bildern älterer und neuerer Zeit. Im Rlofter daneben wohnt der Dominikanergeneral, und die Congregation der Inquisition halt daselbst ihre Sitzungen. biese Rirche noch am meisten ihre ursprüngliche Art behalten, so haben dagegen zwei der ältesten Rirchen dieses Stadttheils, beide den Franziskaner-Minoriten gehörig, eine gangliche Umgestaltung zu erleiden gehabt. Rechts vom Corfo die Kirche St. Lorenz mit dem Beinamen "in Lucina", schon im fünften Jahrhundert eine Pfarrfirche der Stadt, bon deren Alter nur noch der alte Glodenthurm und die auf Granitfäulen ruhende Vorhalle mit den beiden Marmorlowen am Eingange Zeugniß geben, fonst Alles im Geschmad des 17. Jahrhunderts; auf dem Sauptaltar eine Kreuzigung von Guido Reni. - Ferner links bom Corfo unter bem Quirinal die aus dem fechsten Jahrhundert stammende 3 molf-Apostelkirche, im Jahre 1702 ganglich umgebaut, mit großen Dedengemälden, ichonen Seitenkapellen und mit dem Grabmal Clemens XIV. bon Canoba. - Auch die Augustinerkirche zum heil. Augustin, im 3. 1488 erbaut, unter den römischen Rirchen die alteste, die mit einer Ruppel versehen ift, tragt im Bangen biefen modernen Rarafter. Mit Grabmalern, Stulpturen und Bilbern reich ausgestattet, wie sie ift, sucht der Fremde in ihr wohl zumeift nach einem Freskobilde des Propheten Jesaias von Naphael; dagegen wendet sich die Gottesfurcht der Römer viel lieber gleich rechts von der Thure zu der Madonna di St. Agostino, einer reichgekrönten Marmorstatue der Mutter Maria mit dem Jesuskinde. Geben ihm doch die mit Votivtafeln und Bergen bon Silberblech ringsher bedeckten Bande Zeugniß bon den Gnaden, die durch dieses Bild gespendet werden. Da knieen fie nieder zu inbrunftigem Bebet, da berühren fie mit ihrer Stirne ben Fuß ober breiten die Arme aus gegen das Bild; da tauchen fie auch wohl den Finger in das Del der Lampe, die vor dem Bilde brennt, und bestreichen damit das franke Glied des Körpers, für welches fie Beilung suchen. Dann wird eine mäßige Bachsterze oder ein Geldstück geopfert, auch etwa noch eine Messe gehört, und so gehen sie heim. — Die rechten Mufter römischer Rirchen im neueren Styl sind jedoch die beiden Hauptkirchen der Jesuiten, die Ignatiuskirche bei Maria sopra Minerva, und die Jesuskirche, von dort gegen das Capitol hin gelegen, und beide im Innern mit Schmuck und Bildwerk gang überbeckt. Mit der Ignatiusfirche ift die bornehmfte Schule der Stadt, das Collegium Romanum, berbunden, ein mächtiges Gebäude mit stattlichen Galen und Gangen, in welchem sich eine auserlesene Antikensammlung, und auf welchem sich eine Sternwarte befindet. Da empfängt der größte Theil der römischen Jugend seinen Unterricht und feine Bilbung. Mit ber Jesustirche ift zur Rechten bas Klofter ber Jesuiten berbunden. Da hat der General seinen Sitz. Da befindet sich auch die einst vom heil. Ignatius bewohnte Stube, die nun zu einer Rabelle mit täglichem Megdienst umgeftaltet ift. Bier ift aber auch das Collegium Germanicum, ein Seminar für deutsche und ungarische Briefter, zumeift aus Begenden, wo neben bem romischen auch evangelisches Rirchenwesen sich borfindet. Die Zöglinge dieses Collegs haben das unschöne Borrecht,

in der Farbe der Cardinäle einherzugehen. Man sieht sie wohl im längeren Zuge je zwei und zwei in langen frebsrothen Nöcken und mit dreieckigen schwarzen Hüten durch die Straßen schreiten. Haut und Haar bezeugen den Begegnenden die nordische Abstammung. Das Bolk nennt sie schlechtweg Preti rossi, d. h. rothe Priester. In der Kirche daneben bemerken wir hier nur im Duerschiff links den eben so prächtigen wie geschmacklosen Altar, unter welchem die Gebeine des Ignatius von Lohola ruhen und über welchem ein mit Lapis Lazuli kostdar ausgelegtes Tabernakel sich erhebt. In der Mitte über dem Altar steht eine versilberte Statue des Ignatius unter Engeln. Links davon stellt eine Marmorgruppe den Sieg der Kirche über das Heidenthum dar, und rechts in einer ähnlichen Gruppe tritt die siegende Kirche auf zwei zusammengekrümmte Unmenschen, unter denen die Namen Luther und Calvin stehen. Weder schön noch wahr für einen christlichen Altarschmuck.

3m Ganzen macht das Capitol hier einen Abschnitt. Die Rirchen jenseits find größtentheils alter als die Rirchen dieffeits, und haben in jenen entlegeneren Stadttheilen auch nicht so viel durch neuere Restaurationen gelitten. Schon die Rirche auf dem Capitol felbst macht damit den Anfang. Es ift eine bon den vielen Marienfirchen Roms, mit dem Beinamen "in Araceli". Sie gehört den Frangistanern, deren General in dem dahinter liegenden Rlofter wohnt. Zugleich ift fie die Rirche des romifchen Senate, ber in früheren Zeiten dort fogar Bürgerbersammlungen hielt, jett wenigstens bei feierlichen Gelegenheiten in Galla der Meffe beiwohnt. Bon dem Blate unter dem Capitol, links neben der Capitolftiege, führen 124 breite Stufen gur Borderfeite der Rirche hinan. Das Mittelfchiff wird durch 22 antite Granitfäulen geftütt. Bon dem alten Bresbyterium ftehen wenigstens die beiden Ambonen noch an den Bfeilern zunächst dem Hauptaltar. Siegeszeichen von dem Siege über die Türken bei Lepanto schmuden die nach diesem Siege zu Ehren der Jungfrau Maria von Senat und Burgerschaft neu gefertigte Dede. Frestogemalbe von Pinturicchio ichmuden eine ber Seitenkapellen. Im Querschiff links liegen unter dem Altar einer befonders ausgezeichneten Kapelle in einer antiken Porphyrmanne die Gebeine der heil. Heleng. Bor Allem aber birgt der Hauptaltar der Rirche ein hochverehrtes Marienbild, das fogar bom Evangelisten Lukas herrühren foll. Dagegen sticht es dann fehr ab, wenn man im Querichiff rechts, dem Grabmal eines Pabstes (Honorius IV.) gegenüber, auf ein Grabmal feines Baters und Bruders ftogt, das auf einem antiken Sarkophage mit einem Bachuszuge einen gothischen Auffatz trägt mit einer Statue der Madonna. - Bon da führt ein Seitenausgang aus der Rirche auf einen freien Vorplat, der eine überraschende Aussicht bietet über das Forum hin in das weite Bereich der Trümmer. Stelle foll Gibbon, während die Monche hinter ihm im Chor der Kirche pfalmodirten, den ersten Gedanken gefaßt haben zu seinem berühmten Werke: History of the decline and fall of the Roman Empire, worin er bem Christenthum die haubtschuld daran aufbürdet. Das vorchriftliche Alterthum verehrend aus der Ferne und dabei vom Chris ftenthum in der Rahe enttäuscht und abgestogen, gab er fich einer Berftimmung bin, wie fie auch Niebuhr in Rom, nur frommeren Gemuthes, empfand, wenn er die bier folennen Buchstaben S. P. Q. R. übersette: Sentina Populi Quondam Romani.

Steigen wir nun zum Forum hinab; wir lassen den Triumphbogen des Septimins Severus und die noch stehenden Tempelsäulen zur Rechten. Da ist links noch am Abhange selbst das uralte verrusene, in den Fels gehauene Gefängniß, der Carcor Mamortinus, zu einem christlichen Heiligthum umgestaltet, welches, mit Lampen erhellt, von vielen Betern besucht wird. Denn da soll, nach einer reich ausgeschmückten Sage, Petrus gesangen gesessen haben vor seiner Areuzigung. Daher heißt es auch: St. Pietro in Carcere. Schräg gegenüber steht die mit der römischen Kunstasbemie verbundene ganz moderne Lukaskirche über einer sehr alten Kirche der heil. Martina, zu der man hinabsteigen kann. Sie enthält mehrere Atenthümer. Kaum zwanzig Schritte davon ist die Habrianskirche aus dem siebenten Jahrhundert. Ein

wenig weiter, die Bia sacra entlang, ift die schon erwähnte, in den Antoninstempel hineingebaute Rirche des heil. Lorenz, und balb nachher folgt die Rirche des heil. Cosmas und Damianus, wozu der kleine runde Tembel die Borhalle bildet. Diefer hat an feinem mit Alterthumsreften geschmudten Gingange auch noch antife Metallthuren, die Babft Sadrian I. jur Zeit Karl's des Großen babin gegeben hat. Das Schönste in der Kirche ist aber das alte Mosaitbild auf Golbarund am Gewölbe der Tribune, aus dem Anfang des fechsten Jahrhunderts: oben eine ernfte hohe Chriftusgestalt mit mehreren Beiligen, barunter bas Gotteslamm, zu welchem von beiden Seiten zwölf Lämmer (die Apostel) kommen, ein Shmbol, das fich auf den meisten älteren Mosaiten dieser Art wiederfindet. Uebrigens ift die jetige Rirche nur der obere Theil der früheren. Der alte Fußboden liegt an 14 Fuß tiefer als der jetige. hatte fich namentlich feit 1084, wo Robert Buiscard bei der Befreiung des Babftes Gregor VII. aus der Engelsburg die ganze Stadt vom Lateran bis an's Capitol angundete und vermuftete, eine folde Maffe Schutt ba aufgehäuft, daß ber Grund ber älteren Gebäude, fo viele damals stehen blieben, tief in die Erde zu liegen gekommen Gleich hinter dieser Rirche find links die Trummer ber großen Bafilica Conftantin's, und geradeaus auf den Trümmern des antiken Doppeltempels der Roma und Benus, die fehr alte Rirche der Francesca Romana, deren Tribune ebenfalls mit einem Mofaitbilde geschmückt ift. Bier zeigt sich ringsher Alles mit Ueber-Aufgegrabenes altes Strafenpflafter, umherliegende bleibseln des Alterthums bedeckt. Säulenstümpfe, Spuren alter Fugboden u. dergl. — Rechts erinnert der Triumph= bogen des Titus mit feinen noch erhaltenen Stulpturen an die Zerftörung bon Jerufalem und die Berichlebbung feiner Beiligthumer nach Rom. Beiterhin die Strafe am Balatin hinab erinnert der Riefenbau des von Bespafian und Titus erbauten Co= loffeums an die Judenstlaven, die hier Frohndienste thun mußten, und an die Drangfale driftlicher Marthrer, die hier zur Beluftigung des Bolts wilden Thieren borgeworfen murben (Sanatius von Antiochien, + 109). Nach allerlei munderlichen Schickfalen, die das Gebäude gehabt hat, — im früheren Mittelalter diente es der Familie Frangipani als Festung, später ist es als Steinbruch benutt, noch später als Salpeterfabrif, - ift es von Benedift XIV. dem Leiden Chrifti geweiht, in der Mitte mit einem Rreuz und ringsher im Innern mit Altären berfeben, an benen allwöchentlich bie Brüderschaft "des Kreuzeswegs" ihre Andachten halt. Bur Rechten ganz nahe erinnert der Triumphbogen des Constantin an jene Zeit, wo dieser Raifer, nach Besiegung des Marentius an der Tiberbrude oberhalb der Stadt, im 3. 312 jenes Tolerangedift erließ, wodurch den Chriften die freie öffentliche Ausübung ihres Gottesdienftes im römischen Reiche gestattet ward.

Links bom Coloffeum, auf dem Esquilin, in fehr einsamer Gegend find auch wieder mehrere fehr denkwürdige Kirchen zu bemerken. Zunächst eine schon von der Kaiferin Cudoria unter Babft Leo I. erbaute Betersfirche mit dem Beinamen "ab . Bincula" - weil hier die Retten aufbewahrt werben, mit denen der Apostel gefesselt fenn foll. In diefer Kirche ift im Frühjahr 1073 Gregor VII. vom Klerus und Bolf zum Babst erwählt worden. — Zwanzig antike weiße Marmorfäulen tragen das breite geräumige Mittelschiff, und zwei hohe antife Saulen von rothem Granit ftuten ben Bogen beffelben gegen ben Chor hin. Bande und Seitenaltare zeigen in Dentmalern und Bilbern viele alte Erinnerungen. Das Merkwürdigste ift aber das Dentmal des Babites Julius II. im Querschiff links, deffen hauptfigur die berühmte figende Statue des Moses von Michel Angelo bildet. — Noch weiterhin liegt die um das 3. 500 erbaute Rirche des heil. Martin von Tours, mit dem Rarmeliterklofter berbunden. Ihre moderne glangende Restauration hat dod, die Spuren des Alterthums nicht vertilgen fonnen. Auch hier wieder antite Marmorfaulen, altehriftliche Malereien, unterirdische Brufte u. bergl. - Nicht weit von dort, gegen Maria Maggiore hin, liegt die ebenfalls fehr alte Rirche der heil. Pragedis, im Innern mit alten

Nom 71

grauen Granitfäulen geftütt und geschmudt mit reichlichen Mosaiken aus bem neunten Jahrhundert. Sie gehört den Benediktinern.

Wenden wir uns von dort gegen den Coelius zurück, so treffen wir vor dem Abhange dieses Hügels an der Straße, die vom Colossenm zum Lateran führt, die Kirche des heil. Elemens, deren schon Hieronymus erwähnt. Sie ist noch ziemslich ebenso erhalten, wie sie Pabst Paschalis II. um's Jahr 1100 nach der Berwüstung der Stadt durch Robert Guiscard erneuert hat. Da steht noch das Bestidulum und der Borhof. Der erhöhte Chor tritt mit seinen marmornen, durch Mosais verzierten Schranken weit herein in das von antiken Säulen getragene Mittelschiff. Da stehen noch die beiden alten Ambonen sür Spisel und Evangelium, neben dem letzteren der Leuchter sür die Osterkerze und an beiden die Steinbänke sür die Sänger. Mehrere Stusen sühren zum Preschterium empor. Der Bogen und das Gewölbe der Tribüne sind reich bedeckt mit alten Mosaisken, deren Mittelpunkt ein durch das ganze Gewölbe verzweigter und oben zu einem Kreuze sich gestaltender Weinstock ist, umgeben von sinnsbildlichen Zeichen und Kiguren.

Den Coelins hinan führt der Weg zu einem burgartigen Ronnenkloster mit der Rirche der heil, vier Gefronten (Märthrer), welche, unter Gregor I. erbaut, auch noch die Spuren der Zerstörung unter Robert Buiscard aufzuweisen hat. hier gelangt man durch menschenleere Begenden zu ber geräumigen Rundfirche des heil. Stephanus aus dem Anfange des fünften Jahrhunderts. In der Borhalle fteht noch der alte Bischofsstuhl der Rirche, ein antifer marmorner Badefessel, auf welchem sitend Gregor der Große zu der Gemeine gepredigt hat. Einen eigenthumlichen Eindruck macht im Innern der Kreis von 20 hohen Granitsaulen, welche die Ruppel Die Tribune zeigt ein altes Mosaitbild und die Wände der Kirche sind mit Bildern bedeckt, welche die Qualen der Märtyrer darftellen. Am Stebhanstage ift die Rirche ein Wallfahrtsort für die Römer. Sie ift bann reichlich mit Buchsbaumschnitten bestreut und man fieht dann wohl die Zöglinge des Collegii Germanici, da die Kirche den Jesuiten gehört, in ihr den Dienst thun. Reben ihr fteht schon wieder eine Marienfirche, genannt bella Navicella, mit antifen Granitfäulen und mit Mosaifen an der Tribune aus dem neunten Jahrhundert. Beiter gegen den Balatin bin liegen die beiden Rirchen St. Johann und Baul, und St. Gregor. Die erstere, aus dem fünften Jahrhundert, fteht an der Stelle, wo nach der Tradition Baulus "in feinem eigenen Bedinge" wohnte (Apgesch. 28, 30.). Sie ift aber durch ihre Restauration im borigen Jahrhundert im Innern fehr modernifirt worden. Die alten Granitfäulen find in Pfeiler eingebaut. Das zu der Kirche gehörige, auf antiken Trummern erbaute Rlofter bewohnen die Baffionisten, deren Garten megen der herrlichen Aussicht viel besucht wird. Die Bregorstirche, an der Stelle gelegen, wo der heil. Gregor ein Rlofter erbaute, ift modern. Die Rirche hat außer der Zelle Gregor's in Rapellen, Bilbern und Denkmälern viele Erinnerungen an bas Leben diefes Babftes und an die bon ihm vollbrachten Werke. Sie gehört den Camaldulenfern.

Gehen wir von hier am ehemaligen Circus Maximus vorüber auf den Aventin, da liegt die einsame Kirche der heil. Balbina aus der Zeit Gregor's des Großen, und weiterhin die Kirche des heil. Sabas, die ebenfalls in jene Zeit hinausreicht und mit Ueberbleibseln antiker Herrlichkeit reichlich ausgestattet ist. Das Kloster neben ihr, vormals von griechischen Mönchen bewohnt, steht nun verödet. Die Zöglinge des Collegii Germanici, welchem es jetzt gehört, benutzen es häusig zu ihren Ausstlügen. Die Kirche der heil. Prisca, aus dem fünsten Jahrhundert, obschon sie zur Zeit der französischen Revolution versauft und gründlich ausgeplündert ist, hat doch noch das aus dem Capitell einer antiken Säule gesertigte Gesäß auszuweisen, welches dem Petrus als Tausbecken, gedient haben soll.

Wenden wir uns von hier an den Rand des Berges gegen die Tiber hin, da stehen drei Kirchen auf einmal in der menschenleeren Einöde neben einander: die zum

Briorat bon Malta gehörige Marientirche, ferner die fehr modernifirte Rirche des heil. Alexius, in deren Rlofter der heil. Adalbert, der Apostel der Breufen, mahrend feines Aufenthaltes in Rom wohnte, und die herrliche, geräumige Rirche der heil. Sabina, deren Alter in's fünfte Jahrhundert hinaufreicht. Bier und awangig antife Säulen von parischem Marmor theilen das Bebäude in drei Schiffe. Die Decke läft das Gebälk des Dachstuhls sehen. Man zeigt in der Rirche eine Steinplatte, auf melcher ausgestreckt der heil. Dominicus zu beten pflegte. Das Klofter mit feinem geräumigen Bofe neben diefer Rirche ift bon diefem Beiligen aus dem ihm bom Babfte Bonorius III. geschenkten Palaste ber Familie Sabelli erbaut worden, welche hier in den Fehden der Barone ihre feste Burg hatten. - Am Fuße des Aventin liegt die in den Trümmern eines alten Tempels erbaute Rirche ber Maria, mit bem Beinamen "in Cosmedin". Sie stammt aus dem Ende des achten Jahrhunderts. Wänden sind noch mehrere von den Säulen sichtbar, die den Tempel umgaben. bem alten Chor sind noch die beiden Ambonen borhanden. Unter dem Bresbuterium ift eine noch ältere Unterfirche. Den Hauptaltar bildet eine antike Wanne von Granit und vier Granitfäulen tragen das Tabernakel über ihm. In einem Schranke über dem alten bischöflichen Stuhle in der Tribune befindet fich ein besonderes hochverehrtes Marienbild, welches in der Zeit des Bilderfturms durch flüchtende Griechen von Confton-

tinopel hierher gebracht worden fenn foll.

Bon hier beginnt wieder der bewohnte Theil der Stadt. Gehen wir an der Tiber hinauf, fo führt uns die erfte noch erhaltene Brude auf die Tiberinfel. Da fteht auf den Trümmern des alten Aeskulaptempels die Kirche, welche der jugendliche Raifer Otto III. im Jahre 1000 gu Ehren seines Freundes, des heil. Abalbert nach deffen Märthrertode erbaute. Aber schon im 13. Jahrhundert erscheint sie als Rirche bes heil. Bartholomäus. - Auch hier bildet eine antike Porphyrmanne borne mit einem Löwenkopf den hauptaltar. Wenden wir uns nun nach Traftebere hinüber, da fieht die Rirche der heil. Cacilia, beren Stiftung die Sage in's dritte Jahrhundert zurudsett. Ihr jetiger Bau ift aus dem Anfange des neunten Jahrhunderts, hat aber im Jahre 1725 eine Restauration durchgemacht. Die reiche Fülle von Bildwerken im Innern dient fast ausschließlich der Verherrlichung diefer Beiligen nach ber über fie ausgebildeten Sage. 3m Rlofter daneben wohnen Benediftinerinnen. -Auch die nicht weit davon liegende alte Rirche des heil. Chryfogonus verdient ber Beachtung. Zweiundzwanzig antife Granitfäulen tragen bas Mittelfchiff, und bie beiden höchsten Borphyrfaulen in Rom tragen am Ende deffelben den Bogen bor dem Querschiff. Das Rlofter baneben haben die Karmeliter inne. — Aber die benkwürdigfte Rirche in diesem Stadttheil ift die Rirche der Maria mit dem Beinamen "Trastebere", deren Stiftung die Sage sogar schon in den Anfang des 3. Jahrhunderts sett. Ihr jetiger Bau stammt ber bon Pabst Innocenz II. nach 1139. Sie ist reich mit Fragmenten der vordriftlichen Zeit ausgestattet. Selbst Röpfe römischer Gottheiten in mehreren Capitellen der 22 alten Granitfäulen find nicht verschmäht worden. Zwei antife, aus der Erde ausgegrabene kostbare Mosaiken sind links vom Eingange an einem Pfeiler befestigt. Bor den Stufen des Querschiffs bezeichnet eine Inschrift die Stelle, wo zu den Zeiten des Kaifers Augustus nach der Sage der wunderbare Delquell ent= sprungen sehn foll, der als eine Weissagung auf Christum gedeutet wird. Im Gewölbe der Tribline ein Mosaikbild, wo Christus mit der Maria auf Einem Throne sitt, von Beiligen umgeben; darunter die Lämmer. In den Rapellen daneben hochverehrte Marienbilder, vor deren einem sogar schon die h. Cäcilia ihre Andacht verrichtet haben soll. Dazu viele andere Bildwerke alterer und neuerer Zeit. — Wir fteigen nun den Janiculus hinan. Da, wo in uralter Zeit König Porfenna feine Burg erbaut haben foll, als er Rom bedrängte, steht nun die im Jahre 1500 von Ferdinand dem Katholischen und Isabella von Spanien erbaute Betersfirche mit dem Beinamen: in Montorio (monte aureo). Denn rechts neben diefer Rirche, im Alosterhof der Frangistaner, ift

Rom .73

bie mit einem zierlichen, von Bramante erbanten runden Tempel überbeckte Stelle, wo Petrus den Arenzestod erlitten haben soll, im vollen Angesicht der darunter gelagerten Stadt Rom. Die Seitenkapellen der Kirche zeigen manche sehenswerthe Bilder. Den Hauptaltar schmückte vormals das berühmte Raphael'sche Bild von der Verklärung Christi. Die Franzosen hatten es mit vielen anderen Schätzen nach Paris verschleppt. Nachdem es von dort zurückgeholt ist, steht es jedoch nicht wieder an seiner alten Stelle, sondern in der Bildergallerie des Vatikan.

Bei diesem ersten Rundgang durch die neuen und alten Heiligthümer der Stadt haben wir absichtlich die sieben Patriarchal= und Hauptkirchen unberührt gelassen, um sie hier zusammen betrachten zu können. Namentlich die vier größten unter ihnen: die beiden Kirchen über den Gräbern des Petrus und Paulus, ferner die Pfarzssirche des römischen Bischofs, die Kirche St. Johann am Lateran, und endlich die prächztige Kirche Maria Maggiore, geben den vollständigsten Eindruck von jenem vorherrssschenden Karakter der römischen Kirche, die es liebt, in der Fülle ihrer Machtvollkomsmenheiten als eine reichgeschmückte Braut des Herrn zu erscheinen und im strahlenden

Festkleide siegesgewiß die Welt zu erobern und zu überwinden.

Wir wandern von Trastevere aus am Fluffe aufwärts die Bia Lungara entlang, oder bon der Groffeite der Stadt über die Engelsbrude an der Engelsburg vorüber gur Peterskirche, denn diefe bildet boch das eigentliche Centrum des driftlichen Roms. Mächtige Säulengänge umschließen in zwei weiten Salbfreisen ben geräumigen Borplat im Angeficht der Rirche. In der Mitte deffelben fteht der eine der beiden hohen Obelisten bom Sonnentempel zu Beliopolis in Aegypten, welchen der Raifer Caliqula im vatikanischen Cirkus aufstellte und Pabst Sixtus V., oben mit einem Rreuz bersehen, muhsam hierher versetzte. Bu beiden Seiten die reichen Springbrunnen, deren aufsteigender feiner Schaum im Sonnenftrahle in Regenbogenfarben schillert. Rechten, neben der Rirche, ragt der Balaft des Batikan heruber, diefer riefenhafte Bau mit feinen 11000 Zimmern, Galen und Rapellen, feinen Sofen und Garten, seiner koftbaren Bibliothek, seiner ausgesuchten Bilbergallerie, seiner reichen Sammlung von Alterthümern, seinen Raphael'schen Loggien und Stanzen und feiner durch Michel Angelo mit den großartigsten Bildern der Propheten und des Weltgerichts ausgestatteten Cabella Sirting, zu welcher freilich der Weg durch einen Saal führt, deffen eines Wandgemalbe die Schrecken der Bartholomausnacht verherrlicht. Zwischen diesem Allen wohnt der Babft ziemlich verborgen in irgend einer Ede mit einigen Beiftlichen und Dienern. Bom Plate geht es in mäßiger Steigung jur Borhalle der Rirche hinan. In der Mitte, hoch oben über den Eingangen, öffnet fich ein großer Balkon. Da wird der neuerwählte Babst vor allem Bolke gefront. Da ertheilt er am grünen Donnerstag und am erften Oftertage mit ausgebreiteten Armen unter bem Beläute aller Gloden und unter dem Ranonendonner der Engelsburg den Segen "der Stadt und der Belt" (urbi et orbi) — Durch die hohe Vorhalle treten wir in die mächtige Kirche ein. Bir ftehen in bem mit einem schwer vergoldeten Tonnengewölbe gedeckten Mittelfchiff. Da, weit im Hintergrunde, erhebt sich das Tabernakel über dem Hauptaltar, unter welchem die Gebeine des Apostels ruhen, und vor ihm sehen wir im gedämpften Tages= lichte die 89 Lampen\*) brennen an der Marmorbruftung, welche die Confession umgibt. Die Wände der Rirche bis obenfin in reichstem Marmorglange ftrablend. Sinter den Seitenschiffen noch prachtvolle geräumige Rapellen. Die Seitenaltare an Wänden und Pfeilern mit großen Bildern in Mosaik. Dazwischen die lange Reihe von Grabmalern der Babfte in weißem Marmor. In dem Seitenschiff rechts an einem Pfeiler auch das Grabmal der Königin Chriftine bon Schmeden, deffen Skulpturen darftellen, wie sie knieend den evangelischen Glauben ihres Volkes abschwört. Ganz nahe bei diesem das Grabmal der letten Spröflinge des königlichen Hauses Stuart. - Je

<sup>\*)</sup> So viele gibt Platner an. Ich hörte immer von 112; gezählt habe ich sie nicht.

weiter wir im Mittelschiff hinaufgehen, besto mehr eröffnet sich ber Blid in bie hohe Ruppel über dem Grabe. Aber am letten Bfeiler rechts feffelt noch eine fehr alte (aus ber Zeit Leo bes Groffen?) bronzene Statue bes Betrus, auf einem Marmorfeffel figend, unfere Aufmerksamkeit. Sie genießt einer besonderen Verehrung. feste erscheint sie sogar mit bem pabstlichen Ornat bekleidet. Bon dem andächtigen Ruffen des Bolks durch die langen Jahrhunderte ift der borgeftredte Jug halb meggeküßt. Da erhebt fich nun die Ruppel auf vier mächtigen Pfeilern, deren jeder in einem oberen Bemach in seinem Inneren eine der vier Hauptreliquien birat: das Schweißtuch der heil. Beronika, ein Stud vom heil. Kreuz, die heil. Lanze und das Saupt des heil. Andreas. Gine Treppe führt dazu innerhalb der Pfeiler hinauf, aber nur ein Domherr dieser Kirche darf fie besteigen. Doch werden sie vom Mittwochnachmittag an in der stillen Woche mehrere Tage hindurch, auch am Oftertage und anderen Festtagen hoch oben auf den Balkonen dieser Pfeiler dem unten in der Kirche geschaarten Volke gezeigt. Dben in den Bogenwinkeln der Pfeiler erscheinen die kolosfalen Mosaikbilder ber vier Evangelisten, und darüber läuft ringsum mit großen Buchstaben jene Inschrift aus dem Evangelium, auf welche der Babst seine Macht begründet: Et tu es Petrus u. f. w. - Wir kommen an die Bruffung der Confession und bliden in einen reich mit Marmor und fostbaren Steinen ausgelegten bertieften Raum hinab. Da feben wir die marmorne Bildfäule des Pabstes Bius VI. (von Canova), knieend gegen die Wand hin, über welcher fich der Hauptaltar erhebt. In einer Rifche diefer Wand unter einer Metallplatte ruhen die Gebeine des Betrus. Sier ift der Mittelpunkt nicht nur der Betersfirche, sondern des fatholischen Erdfreises. Sier find vormals die deutschen Ronige zu römischen Raifern gefrönt worden; hier werden die Pallien geweiht für die Erzbischöfe und Patriarchen. Die ganze Universalität des Orts drückt sich aus in den Ueberschriften ber gahlreichen Beichtftühle, welche im Rreife herum an ben Banben bes füdlichen Querschiffs stehen: Pro lingua italica; pro lingua hispanica; pro lingua gallica; pro lingua germanica superiore; pro lingua germanica inferiore (holläu= difch?) u. f. w. - hinter bem Sauptaltar, an ber linken Seite der Saupttribune wird bei großen Funktionen der Thron aufgeschlagen, auf welchem der Pabst fitt. Dagegen ift der alte Bischofftuhl, auf welchem Betrus felbst gefessen haben foll, in einen Bronzeftuhl eingeschlossen, welchen auf dem Altar gang am Ende der Tribune die bier Rirchenväter Ambrofius, Augustinus, Athanafius und Chrysoftomus ebenfalls in höchst ge= fchmachvollen Bronzefiguren bargeftellt tragen.

Das ist der Ueberdlick über das Innere dieser großartigen Kirche, wie sie nach mehr als hundertjährigem Bau (1506—1612) unter Paul V. vollendet ward. Was aus der älteren, von Kaiser Constantin erbauten Kirche an merkwürdigen Denkmälern, Mosaisen, Inschriften u. s. w. noch übrig ist, steht meistens in der unter der jetzigen Kirche besindlichen Unterkirche (grotte vaticane), wohin der Eingang am Veterskaulss

Feste durch einen der Hauptpfeiler eröffnet ift.

Besuchen wir hierauf die Paulskirche über dem Grabe diese Apostels. Sie liegt an der Straße nach Oftia, eine halbe Stunde vor der Stadt. Der Weg führt unter dem Aventin hin. Wo wir uns dem alterthümlichen Stadtthor nähern, erscheint rechts, in die Stadtmauer eingeschlossen, das einzige ganz erhaltene antise Grabmal, die Phramide des Cestius, und dahinter ragen die dunkeln Chpressen hervor dom protessanztischen Kirchhof, welcher sich höchst malerisch an die alte Stadtmauer anlehnt. Die Stelle, wo nach der Tradition der Apostel Paulus begraben ist, war von den ersten christlichen Kaisern mit einer prachtvollen Basilika überbaut. Vier Säulenreihen don je 20 Säulen aus kostdarem Marmor theilten das Gebäude in sünf Schiffe. Aber diese alte Kirche mit ihren durch die ganze Zeit christlicher Geschichte hinausreichenden Erinnerungen steht nicht mehr. Am 17. Juli 1823 ist sie abgebrannt. Durch die Nachslässsseite derbarb die Säulen und die Wände mit ihren Mosaisen und Vildersnende Gebälse berdarb die Säulen und die Wände mit ihren Mosaisen und Vilders

werken fast bis auf den Grund. Der Wiederaufdan ging sehr langsam. Jetzt steht die Kirche wieder auf ihrem alten Grund und zum Theil noch in ihren alten Mauern, aber ganz und gar neu. Statt der alten Marmorsäulen tragen nun graue Granitsäulen vom Simplon das Mittelschiff. Um wenigsten hatte der Theil der Kirche um die Trisdime her gelitten. Ueber dem Hauptaltar, der das Grad des Apostels deckt, erhebt sich wieder das mittelalterliche Tabernakel, und die Mosaiken der Tribine (aus dem dreizehnten Jahrhundert) sind ebenfalls wieder hergestellt. Uedrigens kaum eine Spur den Alterthum. Die neue Kirche prangt im glänzendsten Marmorschmuck. Selbst der Viceskönig von Aeghpten hatte dem Pabste ganze Schiffsladungen von ägyptischem Alabaster zum Bau geschenkt. Aber zwischen dem Grade da unten und dem Bau darüber sehlt nun gänzlich die vermittelnde Hand der Geschichte. Dagegen zeigt, das anstoßende Benediktinerkloster einen schönen, wohlerhaltenen Kreuzgang mit zierlichen Marmorsäulen, die mit bunter Mosaik ausgelegt sind. Da sind mancherlei Alterthümer ausgestellt und viele alte Inschriften in die Wände eingemauert, und in dem Hose, welchen der Kreuzgang umschließt. ist allezeit eine Külle immer blühender Rosen.

Liegt diese Grabestirche des Apostels schon sehr einsam da im Tibergrunde, so ift die Stätte feines Todes, eine halbe Stunde von dort, noch viel einsamer. läßt bald hinter St. Paul die Strafe nach Oftia, fteigt links den Sügel hinan, und wo derfelbe fich wieder in ein Seitenthal hinabsentt, liegen drei Rirchen dicht bei einander: es ift die alte Abtei zu den drei Brunnen. Da ift die Stätte, wo der Apostel Baulus enthauptet fenn foll. — Es ift eine wenig besuchte Einöde. Selbst die Cifterciensermonche, welche das Rloster bei der Rirche des heil. Binceng und Anaftafius, der alterthumlichsten und größten unter den dreien, inne haben, laffen es leer ftehen und begnügen fich, bon St. Sebaftian einen oder zwei Mann hierher zum Dienst zu stellen. Die Kirche felbst ift feucht und obe und an den Säulen die Gemälbe der 12 Apostel nach den berühmten Raphael'schen Zeichnungen find fehr unansehnlich geworden. Bei der zweiten, einer Marienkirche, ift ein fleines Gemach, worin der Apostel Paulus bor feiner Enthauptung bewahrt gemesen fehn foll. Auch ift ba ber Gottesader bes heil. Zeno und Anastasius, wo nach ber Sage 10000 Märthrer begraben liegen. Die britte Rirche, St. Baul zu den drei Brunnen. umschließt die eigentliche Stätte der Enthauptung. Da fteht fogar noch eine Marmorfäule, an welcher der Apostel bei seiner Enthauptung festgebunden gewesen sehn foll. und drei Altare find über den drei Brunnen, die entsprungen fenn sollen an den drei Stellen bes Erdbodens, die das abgeschlagene bahinrollende Saupt bes Apostels berührte. Alfo eine von heiliger Sage reich geschmüdte Stätte, aber boch wenige Menschen, Die dahin ihre Andacht richten.

Bleiben wir nun noch außerhalb der Stadt und wenden uns von hier links durchs offene Feld nach der Appischen Straße zu. Da liegt in einer Niederung an der Straße zwischen zahlreichen Trümmern des Alterthums die schon erwähnte sehr alte Kirche des heil. Sebastian mit dem dazu gehörigen Cistercienserkloster, eine der sieden Hauptkirchen Roms. Aber sie ist sehr modernisirt. Unter einem Altar links ist das Grab des Heiligen, und eine Thür nahebei führt in Katakomben hinab.

Bei der Rückfehr zur Stadt wenden wir uns rechts von der Appischen Straße ab, gehen an den Trümmern des Circus des Maxentius und an einem antiken Tempel (des Bacchus?) vorüber, der auch wieder zu einer Kirche umgewandelt ift, dann durch das Thal der Egeria hin. Da sehen wir schon über den Stadtmauern die Kirche St. Johann zum Lateran emporragen mit ihren kolossalen Apostelsiguren auf dem Nande des Giebeldachs. Der Eintritt in das Iohannisthor zeigt einen freien Platz. Zur Linken erhebt sich die Giebelsronte der Kirche und daneben rechts das Pfarrhaus, nämlich der lateranensische Palast. Denn diese Kirche ist die eigentliche Pfarrkirche des Bischoss von Kom. Aber das Pfarrhaus wird schon lange nicht mehr von den Bäbsten bewohnt. Sie ziehen vielmehr, statt hier hinten in der Abgeschiedenheit zu wohnen, den Batikan

oder ben Palast auf dem Duirinal bor. Den Lateran haben sie zur Aufstellung bon Onpsabauffen überlaffen. Jeder neu erwählte Pabst kommt jedoch bald nach seiner Krönung in einem großartigen Aufzuge von St. Peter hierher, um feierlich von diefer Rirche Besit zu ergreifen, und am Simmelfahrtstage ertheilt er auch vom Balton ber Giebelfronte mit weiter Ausficht bis an's Albaner = und Sabiner = Bebirge, ber bunten Boltsmenge den apostolischen Segen. Um Balmensonntaanachmittage hört an feiner Statt der Cardinal-Grofponitentiar Beichte in diefer Rirche, und der Cardinalvikar ertheilt am Oftersonnabend daselbst die Priefterweihe. Den ganzen Anspruch, den der Pfarrer diefer Rirche erhebt, drudt die große Inschrift unter ihrem Giebel aus: Sacrosancta Lateranensis Ecclesia, omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput. Run, die Mutter der Kirchen von Jerusalem, Antiochien u. f. w. ift diese boch wohl nicht. — Bon dem ursprünglichen Bau Conftantin's, deffen Bildfaule links in der Borhalle fteht, ift wohl nichts mehr übrig. Die vormals durch vier Säulenreihen in fünf Schiffe getheilte Bafilita ift unter Innocenz X. in der Mitte des 17. Jahrhunderts durchaus modernisirt worden. Die Dede ist flach, mit bergoldetem Schnitzwerk. großen Figuren der awölf Apostel im Mittelschiff in den Marmornischen der breiten Bfeiler find nicht besonders schon. In den Seitenschiffen find noch mancherlei Dentmaler aus alterer Zeit bemerkbar. Unter ben Seitenkapellen ift links die Rapelle ber Familie Corsini, von Clemens XII. erbaut, ganz besonders prächtig. Da ruben auch die Gebeine dieses Pabstes in einer ichonen antiken Porphyrmanne. Dagegen erscheint im Mittelschiff gegen ben Sauptaltar bin das Grabmal des in Conftang ermählten Martin V. fehr einfach. Es ift bedeckt von einer bronzenen Platte, beren Inschrift um fein Bild her ihn preift als den Begluder feines Zeitalters. In dem bon einem mittelalterlichen gothischen Tabernakel bedeckten Sauptaltar ift ber hölzerne Altar eingeichlossen, an welchem nach romischer Sage alle Babfte, von Betrus bis Shlvefter († 335), das Megopfer dargebracht haben. Schone Mosaiken auf Goldgrund aus bem 13. Jahrhundert schmuden die Tribune; in ber Mitte ein hohes Rreug, ju beiden Seiten Apostel und heilige, darüber das Bruftbild des Erlöfers, von Engeln umgeben, darunter die bon einem Engel behütete Stadt Jerusalem, aus der eine Balme emporragt. dem Fluffe im Bordergrunde, in welchen von einer Taube über dem Rreuz her die vier Baradiefesftrome fich ergießen, trinten Lammer und Sirfche (Glaubige aus den Juden und Beiden) zu beiden Seiten des Kreuzes. Ein an der Ruckseite um die Tribune her laufender Umgang zeigt eine Menge alter Denkmäler und Infdriften. Am linken Ende des Querschiffs tragen vier hohe antike Säulen von vergoldeter Bronze das Dach über dem Altar, auf welchem in einem mit toftbaren Steinen gefchmückten Ciborium bas Satrament aufbewahrt wird. — Ein schöner alter Kreuzgang, ganz ähnlich wie der bei St. Paul, verfett ben Besucher, der aus der Rirche hineintritt, in eine durchaus andere Zeit. Bemerken muffen wir noch, daß die hauptreliquien, welche hier in der Rirche aufbewahrt werden, die Röpfe der Apostel Petrus und Baulus sind. Sie werden am Oftersonnabend und Ofternachmittage, ferner am Beter- und Baulstage u. f. w. feierlich bem Bolfe gezeigt. — Kerner wird in einer verschloffenen kleinen Rapelle sogar die hölzerne Tischplatte aufbewahrt, an welcher der herr mit seinen Jüngern das heilige Abendmahl gehalten haben foll und die bon der Kaiferin Helena aus Jerufalem hierher Muß denn Rom Alles haben? - Aus dem Querschiff rechts führen mehrere Thuren wieder in's Freie. Bielleicht find wir erftaunt, da die Bildfaule Beinrich's IV. von Frankreich zu treffen. Das Domcapitel diefer Kirche fette fie ihm aus Dank dafür, daß er ihm die Abtei Clerac geschenkt hatte. — Der freie Blatz vor der Rirche ift auf dieser Seite mit dem anderen der beiden Dbelisken geschmückt, die bormals bor dem Sonnentempel zu Heliopolis in Aegypten ftanden. Kaiser Constantin brachte ihn nach Rom und stellte ihn im Circus Maximus auf. Da lag er lange Jahrhunderte umgestürzt und bergessen unter tiefem Schutt. Pabst Sixtus V. ließ ihn hier wieder aufrichten (1588). Links am Plate fteht die uralte, auch schon dem

Conftantin zugeschriebene, achteckige Taufkirche St. Johann mit dem Beinamen "in Fonte". In der Mitte ist eine von Porphyrsäulen umgebene und von einer Marmorsbrüftung eingeschlossene Bertiefung, worin als Tausstein eine antike Badewanne aus grüsnem Basalt steht. — Es gehört mit zu den solennen Funktionen der stillen Woche, daß am Ostersonnabend vom Cardinalvikar, als dem Stellvertreter des Bischofs von Rom, hier ein Iude oder ein Türke getaust wird. — Besonders merkwürdig sind noch zwei Kapellen, welche Pabst Hilarius (452—468), der Nachsolger Leo des Großen, an dies Baptiskerium angebaut hat, eine rechts zu Ehren Iohannis des Täusers, wie die noch erhaltenen ursprünglichen Bronzethüren bezeugen, die andere links zu Ehren Iohannis des Evangelisten, als Dank für die Rettung seines Lebens aus den Händen der wüsthenden Mönche auf der Käuberspnode zu Ephesus, wohin er als Leo's Gesandter gegangen war. Dahinter ist noch eine dritte Kapelle, vom Pabst Iohann IV. (640—642) dem heil. Benantins erbaut, mit alten Mosaiken an der Tribüne.

Das besuchteste Heiligthum jedoch, das auch noch mit zum Lateran gehört, ist ein Neberbleibsel von dem alten lateranensischen Palast, eine reich verzierte Lorenzkapelle aus dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts. Sie bildet mit ihren Andauten ein abgesondertes Gebäude, dem jetzigen Palast gegenüber. In ihr besindet sich, in eine unter Innocenz III. kostbar gearbeitete silberne Tafel eingefaßt, ein hochverehrtes Gnadenbild unseres Erlösers, welches nach der Sage vom heil. Lusas gemalt und von Engeln vollsendet ist. Fünf überbaute Treppen sühren vom Platze zu diesem Heiligthum ("Sancta Sanctorum") in die Höhe. Die mittelste heißt die Scala Santa, die heilige Treppe. Sie soll vom Hause des Pilatus in Ierusalem herrühren. Nur auf den Knieen und betend darf man sie ersteigen. Dieser Gang wird als wie zu Christo selbst erachtet. Gelübde und Anliegen sühren allezeit Beter diesem Orte zu.

Ueber den Lateran noch eine ziemliche Strecke hinaus, in der äußersten Ecke der alten Stadtmauern liegt die Kirche zum heil. Kreuz von Jerufalem mit dem dazu gehörigen großen Cistercienserkloster. Sie war ursprünglich von Constantin erbaut zu Ehren des heil. Kreuzes, welches seine Mutter Helena in Jerusalem wieder aufgesfunden hatte. Darauf beziehen sich die meisten Bilder in dieser Kirche und mehrere Reliquien. Seit Benedikt XIV. ist sie sehr modernisiert. Am ursprünglichsten erhalten ist eine kleine Kapelle der Helena hinter der Tribüne. Unter dem Hauptaltar wieder eine Basaltwanne mit Heiligengebeinen.

Bon hier führt eine gerade Strafe wiederum mehr in's Innere der Stadt gurud. 3m Sintergrunde derfelben erhebt fich die prachtvolle große Rirche der Maria mit dem Beinamen "Maggiore", eine der fünf Patriarchalfirchen Roms. Bor ihr fteht auf einer hohen Saule, welche aus der Bafilita Conftantin's genommen ward, die Bildfäule der Mutter Maria, und auf dem Platze hinter ihr ift von Sixtus V. der Obelist aufgestellt, der bormals bor dem Maufoleum des Augustus ftand. Bon dem Balton der oberen Borhalle, deren Dede mit Mosaiken aus dem 13. Jahrhundert reichgeschmückt ift, ertheilt der Pabst am Feste Maria Simmelfahrt den 15. August den Segen. -Eine wunderbare Sage verbindet fich mit der erften Erbauung diefer Rirche. Gin finderlofer driftlicher Batricier bat die Maria, ihm zu offenbaren, wem er fein Bermögen vererben follte. Da befahl fie ihm im Traume, ihr eine Rirche zu bauen an der Stelle, wo er am nächsten Morgen Schnee finden wurde. Es war der 5. August, aber diefe Höhe des Esquilin fand fich am Morgen mit Schnee bedeckt. Da ward nun bom Pabste Liberius diese Kirche gebaut (352-266), wohl die alteste Marienkirche in der chriftlichen Welt. Roch alljährlich feiert man an jenem Tage baselbft jenes Wunder, indem man beim Sochamt und bei der Besper, welcher letteren auch die Cardinale beiwohnen, einen Regen von weißen Blumenblättern von der Dede herabfallen läßt. -Wir treten ein in das prachtvolle Innere. Zwei und vierzig Säulen tragen die flache goldverzierte Decke des weiten Mittelschiffes. Hinter den Seitenschiffen eröffnet sich der Blid in prächtige, mit Denkmälern und Bildern reich ausgestattete Kapellen, zum Theil

Grabkapellen vornehmer römischer Familien (Patrizi, Massimi, Sforza, Borghese). Gegen den Hauptaltar hin über dem Bogen des Hauptschiffs uralte Mosaisen aus der Zeit Sixtus III. (432—440), mit Darstellungen aus der edangelischen Geschichte. Die Trisbine, durch Nifolaus IV. (1288—1292) ebenfalls mit Mosaisen reich geschmückt; in der Mitte Christus, der die heil. Jungfrau krönt, von einer Glorie umgeben; zu beiden Seiten Apostel und Heilige, und ringsher eine reiche christliche Symbolis in Bildern. Neber dem Hauptaltar ein Tabernakel auf Porphyrsäulen und unter ihm wieder eine Porphyrwanne. Unter den Reliquien der Kirche in einer der Seitenkapellen sogar Stücke von der Wiege Christi, welche an bestimmten Tagen dem Volke seigelt werden. Aber trot dem Allem und trot den Grabmälern von sechs Pähften (z. B. Pius V., Sixtus V., Elemens VIII., Paul V.) macht das Innere uns Deutschen mehr den Einsdruck eines prachtvollen Saales als einer Kirche.

Bevor wir nun hier noch einmal aus dem Thore wandern, um auch die letzte der fünf Batriarchalfirchen noch zu besuchen, machen wir einen Umweg nordwärts in die großartigen Trümmer der Diocletianischen Bader. Sollen doch in der letzten großen Chriftenverfolgung viele Taufend Befenner des Glaubens verurtheilt febn, als Straflinge am Bau dieser Bader zu arbeiten. Da hat nun Michel Angelo mitten in dem permitternden Bemäuer aus den alten Räumen des großen Saales und der anftoffenden Gemächer eine herrliche Rirche gebaut in Geftalt eines griechischen Rreuzes. Die Rirche der Maria mit dem Beinamen "begli Angeli". Es macht einen wunderbaren Eindruck, wenn man von draugen aus dem vollen Anblick der Zerftorung plöplich durch die Thur in schone wohlgepflegte Raume tritt, einladend zur Andacht und jur Sammlung. Auch die schweigsamen Rarthäuser, welche die Kirche und das Rlofter daneben inne haben, paffen zu dem Ganzen. Acht gewaltige Säulen von rothem Granit unterftuten an den Wänden noch an ihrer alten Stelle die mächtigen Kreuz-Aber obgleich zehn Stufen zu dem jetigen Jufboden der Rirche hinabführen, fo fteben jene Säulen mit ihren Fugen doch noch in der Erde; fo hoch liegt hier ber Sinter der Rirche umschließt ein weiter Rreuzgang einen großartigen Sof, Schutt. in beffen Mitte die ichonfte Gruppe uralter Chpreffen fteht. Das Ganze ein Bild des tiefsten Friedens. -

Oftwärts, etwa eine Biertelstunde bor dem Thor an der tiburtinischen Strake, liegt dann die jum Range einer Patriarchalfirche erhobene Lorengfirche, die urfprünglich vom Raifer Conftantin über dem Grabe dieses Märthrers erbaut ward. Ihr jetiger Bau erscheint im Innern sehr eigenthümlich. Es sind eigentlich zwei Kirchen, die von entgegengesetzten Seiten her über dem Grabe des Märthrers zusammentreffen. Man tritt durch eine alterthümliche Vorhalle in die vordere Kirche, deren Fußboden mit besonders schöner Steinarbeit ausgelegt ift und beren Decke 22 antife Säulen in zwei Reihen tragen. Rechts fteht an der Seite ein antiker Sarkophag, deffen Bildwerte mit Götterfiguren u. f. w. nicht gehindert haben, daß er einem Cardinal im 13. Jahrhundert zum Grabmal diente. Bom ehemaligen Chor find nur noch die beiden Ambonen und der Ofterleuchter vorhanden; fie find besonders schön. Am Ende diefer Rirche fteigt man zur Confession hinab, wo an der Rudwand einer von Saulen geftutten Rapelle unter einem Altar die Gebeine der heil. Stephanus und Laurentius in einem Marmorkaften ruben. Darüber beginnt dann eine obere Kirche mit zwei Säulenreihen über einander, bon denen die unteren Gaulen über die Balfte im jegigen Fußboden ftehen. Diese Rirche nämlich, ohne Zweifel alter als jene untere, ift durch deren Unbau jum Presbyterium derfelben umgestaltet und deshalb also erhöht worden. Marmorne Chorbante ziehen fich an den Säulenreihen rings herum, und die an der hintern Seite mit dem erhöhten Bifchofoftuhl find mit zierlicher Steinarbeit ausgelegt. Der Sauptaltar fteht über der Confession und ift von einem Tabernakel auf Borphyrsaulen überdeckt. Im Kreuzgange des anftogenden Klofters neben eingemauerten chriftlichen Infchriften aus den Ratatomben, auch Ueberreste vorchriftlicher Dentmäler, die in der Rabe

**Nom** 79

ausgegraben find. Eine ansprecheude Art lebendiger Bergegenwärtigung der brtlichen Geschichte.

Neben der Kirche rechts ist seit dem Cholerajahr 1837 der allgemeine Kirchs hof angelegt, wo aus allen Pfarrkirchen der Stadt Alle begraben werden, die nicht irgenwo eine besondere Grabstätte haben. Die Toden einer ganzen Woche nimmt eine ausgemanerte Grube auf, deren Deffnung dann mit einer Steinplatte geschlossen wird. Hiermit wollen auch wir unseren abermaligen Rundgang durch die Heiligthümer der Stadt beschließen.

Aus dieser gedrängten Darstellung, die nur das Allerbemerkenswertheste hervorsheben konnte, wird gewiß Jeder den Eindruck gewinnen, es bleibe hier auch nach Abzug der blätterreichen Sage eine Fülle der Geschichte übrig, welche nach Cervantes' Worten Rom kennzeichnet als "Gesammtreliquie aller Erdgesilde". — Auf solchem Boden und unter solchen Anschauungen gestaltet sich nun das kirchliche Leben der Stadt,

auf welches wir jetzt unseren Blick richten wollen.

Manche Besucher Roms finden sich namentlich zuerst in ihren Erwartungen getäufcht. Sie haben fich irgendwelche ungemeffene Borftellungen gemacht bon dem, was fie da finden wurden, und was fie nun, zumal in dem von ihnen zunächst bewohnten Stadtviertel finden, das entspricht ihren hochgespannten Erwartungen nicht. Aber den Eindrud gewinnen doch bald Alle, daß die herrschende Dacht in diefer Stadt nicht der Fabriksaal oder der Raufladen ift, fondern die Rirche. Das zu erkennen, brauchen fie noch nicht einmal eine von den vielen geöffneten Kirchen zu betreten; es tritt ihnen auf allen Strafen entgegen. Schon in den Thoren die fleinen marmornen Rrenze, die da eingemanert find (fie find bon den im Jubeljahr geöffneten Kirchthuren abgenommen) und die dem, welcher sie füßt, 40 Tage Ablaß zusprechen, machen damit den Anfang. Dann die Madonnenbilder an vielen Baufern, Abende durch eine Lampe erhellt und bisweilen mit einem frifchen Blumenftrauß bedacht. - Wie in den Festungen die vielen Goldaten, fo hier die gahlreich en Briefter und Mönche, die in ihren Ordenstrachten fich durch die Strafen bewegen. Boglinge ber berichiedenen Collegien und Seminarien, die meiftens in langerem Buge er-Scheinen. Dann etwa ein Bischof, am grinen Bande des dreiedigen hutes kenntlich und von einem Diener gefolgt. Dazwischen, von mächtigen schwarzen Bferden gezogen, ein schwerer goldberandeter Cardinalsmagen mit zwei oder drei Dienern hintenauf. - Ober es begegnet Einem eine fehr langfam fahrende bedecte Rutsche, die Bferde noch von einem zu Fuße nebenhergehenden Manne forgfam begleitet. gegnenden knieen zur Erde nieder oder entblößen wenigstens das haupt, beugen die Kniee und bekreuzen sich. Was ift es? Es ift das "fanto Bambino" von Araceli, ein als heilkräftig erachtetes hölzernes Bild des Chriftkindes, von welchem man Bunderdinge erzählt. Das bringt ein Franzistaner in der Rutsche feierlich zu einem schwer Kranken, für den es verlangt ift. Seine Berührung, meint das Bolt, wirtt entweder zur Heilung oder zu rascherem Tode, und der Erfolg pflegt dem auch zu ent= fprechen. — Ein andermal fommt man in eine mit gelbem Sand beftreute Strafe. Da wird der Pabst durchkommen, der zu einer Funktion in irgend eine Kirche fahrt. Schon sprengt ein Dragoner heran; es folgt ein Theil der Nobelgarde zu Pferde, dann der fechsfpannige Bagen mit dem Pabft, fünf Diener hintenauf, und wieder ein Theil Nobelgarde. Die Begegnenden knieen nieder; hie und da erschallt der Ruf: "Beiliger Bater, gebt mir den Segen" und diefer neigt sich bald links, bald rechts zur Seite und fegnet die Anieenden mit dem Kreuzeszeichen. - Ein recht gemuthliches und volksthumliches Bild vom Cultus auf der Strafe geben die hirten aus den Abrugzen, die Nachkommen der alten Samniter, die Bifferari, wenn fie in der Adbents= zeit fruh Morgens und gegen Abend mit Hirtenpfeife und Dudelfack die Madonnenbilder begrüßen. Sie stehen bann, den hut unterm Arm, fehr ehrerbietig unter diefen und blafen ihre höchst einfache, anspruchslose Beife, welche einer von ihnen bisweilen

80 Nom

mit halblautem Gefange begleitet. Kunst ift nicht darin, aber etwas Tiefgemuthliches; wenn auch diese Melodie nicht, wie sie meinen, bis auf die hirten zu Bethlehem zurücksreichen follte.

Sinter Maria Maggiore, bor der Rirche des heil. Antonius, bei einer Granitfäule, die zum Andenken an den Uebertritt Heinrich's IV. von Frankreich dort aufgerichtet ift, fieht man am 17. Januar, als am Antoniustage und an den folgenden Tagen allerlei Thiere, besonders Pferde und Efel, mit bunten Bändern geschmückt, fich Bald tritt ein Briefter aus der Rirche, betet eine Collette und fegnet fie gegen ein mäßiges Opfer durch Besprengung mit Weihmaffer. Auch der Babst und der römische Adel schicken ihre Pferde dorthin. Unterließe man das, so würden die Rutscher bei etwaigen Unfällen die Schuld auf diese Unterlassung schieben. Und nament= lich unter den Efeln, welche die Früchte zur Stadt tragen, findet man kaum einen, der nicht auch eine große Meffingmedaille mit dem Bilde des heil. Antonius bor ber Stirn hängen hätte. — Oder es setzt sich Jemand am Freitag Nachmittag auf einen ber großen Säulenstümpfe bom ehemaligen Tempel ber Roma und Benus, dem Coloffeum und dem Conftantinsbogen gegenüber. Da hört er hinter fich bom Balatin her Gefang erschallen. Es tommt näher. Bald erscheint ein borangetragenes Rreuz beim Titusbogen; dahinter ein Capuziner vom Rlofter St. Bonaventura auf dem Palatin; hinter ihm Manner, das Saupt und Geficht mit einer Art Rapuze verdedt, worin nur zwei Deffnungen für die Augen gelaffen find. Sie gehören zu der Bruderichaft des "Krenzesmeges". Go bewegt fich der Zug, von Frauen gefolgt, fingend die Strafe hinab und verliert fich im Coloffeum. Man geht ihnen nach. An den Altaren ringsherum machen fie unter abwechselnden Gebeten die Stationen des Leidens Chrifti burch. Borübergehende entblößen das Saupt, bleiben auch wohl ftehen und schließen fich an oder fuffen das hölzerne, in der Mitte aufgepflanzte Kreuz - es find wieder 40 Tage Ablaß daran gefnübft — und gehen weiter. Zuletzt hält der Capuziner wohl noch auf dem dazu bestimmten Holzgerüft an der Seite eine zumal unter diefer Umgebung fehr eindringliche Predigt über das Leiden Chrifti. Dann ziehen fie wieder, das Lob des Kreuzes singend, den Palatin hinauf. Ueber dem Allen neigt fich die Sonne jum Abend und das hohe Gemäuer des Coloffeums erscheint im feurigften Roth.

Auf dem Plate bor dem Pantheon ift Sonntags gegen Abend ftets eine Menge Bolts versammelt. Sie stehen muffig da umber. Plötlich erscheint ein Je= fuitenhater, wiederum bon einigen Gliedern einer Brüderschaft gefolgt. Die Kanzel ist bald gefunden: irgend ein Tifch von benen, die alltags ba zum Berkaufen bienen. Er beginnt zu predigen. Sein Kreis ift anfänglich klein. Allmählich dreht fich der Gine und der Andere um und hört zu. Weder er noch feine Zuhörer laffen fich durch das laute Straffengeräusch ftoren. Schließlich fordert er fie auf, mit ihm in das benachbarte Dratorium St. Caravita zu kommen und dort ihre Andacht fortzusetzen. Dann gieben fie fingend dahin ab und ein Theil der Borer folgt auch nach. — Auch noch am Abend fann einer auf folde Strafenpredigt ftogen. Gin Bug, bon einem Beiftlichen geführt, zieht fingend durch die Strafen. Da hält er bor einer offenen Schlofferwerkstatt an. Der Geiftliche beginnt zu predigen. Die Gesellen hören Giner nach dem Anderen auf zu feilen. Der Blasebalgzieher halt inne. Die Leute auf der Straße stehen still. Nach fünf bis zehn Minuten geht es weiter, um an einer anderen paffenden Stelle daffelbe zu wiederholen. - Dann begegnet man wohl kleineren Bugen bon Leuten, die halblaut Gebete fprechen, die Manner mit entblößtem, die Beiber mit bedecktem Saupte. Sie halten einen Bittgang oder erfüllen ein Gelübde. Andere beten unter den Madonnenbildern oder ziehen durch die Straffen, Loblieder singend auf die Madonna, in welchen seit der Cholera 1837 der Sat häufig wiederkehrt: Evviva Maria, chi Roma salvo: Es lebe Maria, die Rom hat errettet. — Oder es wird einem Todtfranken das Sakrament gebracht. Wo der Briefter mit der geweihten Softie aus der Rirche tritt, halt Giner einen Schirm über ihn, Andere gehen mit Stod-

laternen nebenher, ein Anderer geht voran und gibt mit dem wohlbekannten Glöcklein das Zeichen. Den Corfo hinab fann man im abendlichen Dunkel an diesen Lichtern den Zug weithin berfolgen. Die Begegnenden knieen nieder und ichließen fich jum Theil dem Zuge an. Die entgegenkommenden Wagen biegen in benachbarte Straffen ober, wo das nicht möglich ift, zur Seite und machen Salt. Befchähe es, daß ein Cardinal in feinem Wagen unausweichlich auf folden Zug ftieße, fo mußte er ausfteigen und mitfolgen; aber ber Rutscher, so meint man, durfte wohl seiner Entlaffung gemiß fein. - Begen Abend oder am Abend pflegen auch die Begrabniffe ftatt= zufinden. Das Kreuz boran. Dann meistens ein Bug bon Cabuginern und Frangis-Kanern, Litaneien fingend und brennende Wachsterzen tragend. Daneben laufen Straffenjungen, bemüht, in einem Papier oder auch wohl in ihrer Müge das heruntertropfende Wachs aufzufangen, und manche Patres scheinen die Kerzen mit Fleiß recht schief zu halten, daß besto mehr abläuft. Wahrscheinlich fallen die gebrauchten Enden nicht ihrer Rirche gu, sondern der Bfarrkirche. Bei größeren Begrabniffen nimmt man wohl noch Mannschaften von anderen Orden zu Gulfe. Schlieflich tommt der Pfarrgeiftliche und dahinter der Sarg. Die Leiche wird aus dem Sterbehaufe in die Rirche getragen und auch nur bis dahin feierlich geleitet. Bon dort holt fie des Nachts der Todtenwagen und bringt fie auf den Kirchhof bei St. Lorenz ohne Beifenn der Angehörigen.

rem deutschen Gemüthe murde das nicht zusagen.

Die Rirche halt fich auch sonft mit ihren Feiern nicht in die Rirchengebäude eingefchloffen. Als oberfte Leiterin bes gefammten Lebens tritt fie in Proceffionen, Illuminationen, Feuerwerken u. dergl. festlich in die Welt hinaus. Um ihre Fefte dreht fich eigentlich das gange öffentliche Boltsleben. Sie verlieren dadurch allerdings von jenem ernsten und erbaulichen Karatter, wie wir Deutschen ihn lieben, aber fie gestalten fich ju großen bon der Rirche geleiteten Bolksfesten, wie die Gudlander fie gern haben. Das Diario di Roma, der kirchliche Kalender Roms, der ein ziemlich ausführliches Berzeichniß gibt von allen firchlichen Feiern auf jeden Tag des Jahrs, bringt bei den hohen Festen jedesmal die Bemerkung : spara castello all' alba. - Die Engelsburg feuert beim Tagesanbruch. — Weihnachten, Dftern, Simmelfahrt, Pfingften, Beter-Paulstag, Maria himmelfahrt u. f. w. werden mit Ranonendonner eingeleitet. Ranonendonner erschallt, wenn am Oftersonnabend gegen Mittag in der pabftlichen Rapelle das Gloria in excelsis Deo angestimmt wird. Alle Gloden der Stadt, die in den letzten Tagen ganz geschwiegen, fallen ein und fangen an zu läuten. Die Uhren. die ebenfalls ftill ftanden, geben wieder. Die berhüllten Bilder in den Kirchen werden enthult. Man schieft hin und her aus den Säusern. Gottesfürchtige knieen nieder und fegnen fich mit dem Kreuzeszeichen. — Auch ber große Segen des Babftes bom Balfon ber Betersfirche am erften Oftertage und die große Frohnleichnamsproceffion des Pabftes um den Petersplat wird wiederum mit drei Kanonenschüffen der Stadt verkündet. Am zweiten Ofterabend und am Beter-Paulsfest, ben 29. Juni, wird auf der Engelsburg ein großartiges Feuerwert (Girandola) abgebrannt. Die Ruppel, die Giebelseite und die Säulengänge der Peterstirche find an den Abenden beider Feste prächtig erleuchtet, zuerst mit Lampen, und eine Stunde nach Anbruch der Nacht auch mit Faceln, deren plöpliches Anzunden einen ungemein überraschenden Eindruck macht. Weithin ift die erleuchtete Ruppel mit ihrem Kreuze sichtbar, bis an's Bebirge und bis in's Meer hinaus. Am 13. Juni brennen fie wieder unter dem Capitol zu Ehren des heil. Antonius von Padua ein großes Fenerwerk ab. - Auf Maria himmelfahrt, den 15. August, erscheinen die vornehmsten Marienbilder in den Straffen mit großen Drapperien und vielen Lichtern geschmudt, und für den Abend find Buhnen baneben gebaut und mit schönen alten Teppichen behangen, wo Musikbanden spielen. Bor den vornehmften Baläften brennen Bechpfannen und in den Fenftern find bunte Papierlaternen aufgeftellt. Besonders ift die Gegend amischen dem Trajansforum, dem venezianischen Balaft und dem Capitol festlich erleuchtet. In engster Strafe hier fogar ein Feuerwerk. — Um Real-Encyflopadie fur Theologie und Rirche. XIII.

29. August feiern die Franziskaner von St. Bietro in Montorio ichon wieder ein Madonnenfest; fie betteln in der gangen Stadt umber, um am Borabend und am Abend bes Feftes ihre Rirche gegen die Stadt her mit Lampen gu fchmuden, und auch ein artiges Teuerwerk fällt immer noch babei ab. Ueberhaupt fündigt fich fast jedes größere West, besonders die Marienfeste, schon am Borabend an durch brennende Bechpfannen bor den Palästen, bunte Papierlaternen in etlichen Fenstern und durch Berbrennen bon Tonnen auf den Plätzen, was am folgenden Abend wiederholt wird. Um lettere fam= melt fich immer ein Rreis bon großen und kleinen Rindern. Die Einen feben ins Feuer, die Anderen bersuchen durch's Feuer zu springen u. f. w. Aber die Bedeutung der einzelnen Feste zu behalten, das wird diesen Römern felbst zu viel. Es ift ihnen bequemer, die Madonnenfeste nach dem Monat zu bezeichnen, in welchen sie fallen: Madonna di mezz' Agosto, Madonna di Settembre (8. September Maria Geburt). Die Entschuldigung für ihre Unkunde wiffen fie dann in den artig klingenden Bers gu fleiden: Quando si sente il nome di Maria: non si dimanda, che festa sia; b. h. auf beutsch: Hört man nur Maria sagen — Wer wird da noch weiter fragen. —

Borzüglich find es aber die Proceffionen, wo die Kirche mit ihrer ganzen Berrlichkeit auf die Strage heraustritt. Rothe oder buntgewirkte Teppiche hangen aus allen Fenstern der Straffen, wo der Zug vorüberkommt. Ein Trupp pähftlicher Kara= binier mit hohen Bärenmüten voran, um Platz zu machen. Dann ein Erneifix mit Bändern gefchmudt und von einem kleinen Dach überschattet. — Zünfte, Brüderschaften, Mönchsorden, Geiftlichkeit in vollem Ornat, mit Fahnen, Kreuzen, brennenden Kerzen und von Musikanten unterbrochen. Die Fahnen mit Beiligenbildern. obgleich von Pappe gemacht und hohl, doch so hoch und dick, daß die Träger Mühe haben, fie aufrecht zu halten. Dennoch versuchen fie etwa in allerlei Bewegungen mit denselben nach dem Takte der Mufik ihre Rraft und Runft den Leuten zu zeigen. End= lich das Benerabile unter einem reichen Baldachin getragen und zum Schluß wieder ein Trupp Rarabinier. Diese Bestandtheile kehren so ziemlich bei allen Processionen wieder. An irgend einer Ede ober auf einem Plate unterwegs ift bann ein Altar errichtet. Da wird Halt gemacht und nach einem furzen Gebet die knieende Menge mit dem Benerabile gesegnet. - In der Bittwoche, die drei Tage vor Simmelfahrt, halt ber gefammte römische Rlerus täglich eine Brocession, am ersten Tage bon ber Ba= drianstirche am Forum nach Maria Maggiore, am zweiten Tage von der Francesca Romana am Titusbogen nach der Lateranfirche und am britten Tage von der Rirche ber heil. Lorenz und Damafus über die Engelsbrucke nach der Betersfirche. - Berühmt ist die große Broceffion des Babstes am Morgen des Frohnleichnamsfestes um den Petersplatz herum, deffen mit Teppichen behangene Säulenreihen zu diesem Zwecke vorn durch blumenumfranzte Arfaden gang verbunden find. Der Pabft erscheint dabei mit dem Benerabile, auf einem hoben Berufte getragen, und es find die Bewander fo um ihn herum gelegt, daß es scheinen muß, als trage er es knieend. Diefe gange Art ift uns Anderen allerdings fehr fremd. — Die Processionen dauern nun acht Tage lang nach einer ein = für allemal bestimmten Ordnung ununterbrochen fort. Die berichiedenen Monchsorden wetteifern dabei, einander an Glanzentfaltung zu übertreffen. Jesuiten scheinen sich mehr zurudzuhalten; sie veranstalten feine Procession. zieht auch der römische Senat feierlich mit auf: bei den Dominikanern von Maria sopra Minerba, und bei der Procession, die von der Markustirche ausgeht. Den Beschluk der acht Tage macht wieder eine Procession bei der Beterskirche, nachdem die Besper gesungen ift. Wenn sie ba in die ichon dunkelnde Rirche zurudkehrt, zeigt fich der Sochaltar glanzend erleuchtet mit großen Rerzen, die nach allen Seiten ihren Schein über die wogende Menge durch die weiten hohen Räume ausstrahlen laffen. bann das Allerheiligste nochmals emporgehoben und von der knieenden Bolksmenge adorirt, welche hierauf allmählich, nachdem der Gine und der Andere noch der Betrusftatue ben Jug gefüßt, fich aus ber Rirche über ben weiten Borplat in die Straffen der

Stadt zurückzieht. — Wird ein edangelischer Chrift schon an diesen Processionen Vieles zu mißbilligen finden, zumal wenn er sie lediglich als christliche Gottesdienste und nicht als firchlich geleitete römische Volkssesse beurtheilt, so ist das ohne Zweisel noch viel mehr der Fall bei der Procession, welche die Franziskaner von Maria in Araceli auf Wariä Empfängniß, den 8. December, veranstalten. Auch da sehlt es an Militärmusst, Trommeln und Trompeten nicht. Aber schließlich erscheint, auf einem hohen schweren Gerüst getragen, ein großes hölzernes Marienbild mit Krone und Verlenschmuck, im himmelblauen, sternenbesäeten Kleide, von brennenden Kerzen rings umgeben. Wenn es so über den Köpsen der Wenge den capitolinischen Berg heransommt, geschauselt von den Tritten der kenchenden Träger, diese große und ausgeputzte Holzpuppe mit ihrem angemalten Gesicht und ihren todten Augen, da überfällt einem nicht ein Gesühl der Andacht, sondern des unheimlichen Grauens; und man muß sich erimern, wie groß die Wacht der Gewöhnung ist und wie dergleichen schon lange vor der christlichen Zeit hier zu Lande heimisch gewesen, um es nur erträglich zu sinden.

Doch wir treten nun in die Rirchen felbft ein. Der herkommliche tagliche Megdienst ist ja bekannt. Das Messelesen dauert in vielen von ihnen an den zahlreichen Seitenaltären bis Mittag ziemlich ununterbrochen fort. Theils ift eine Menge gestifteter Meffen vorhanden, welche bewältigt werden muß. Theils find auch noch Meffen für mancherlei Nothdurft des Lebens gegen Entrichtung eines Opfers fie nennen es Almofen - bei der Kirche für den Tag bestellt worden. Sätte nun eine Rirche nicht Dienstmannschaft genug um das Alles in's Werk zu richten, so ift dreierlei Aushülfe. Man nimmt einen oder mehrere von den vielen Klerikern zu Sulfe, die ohne bestimmtes Umt sich Morgens wohl in den Sakristeien einfinden und nachfragen, ob nicht etwa eine Messe zu lesen ift, welche ihnen übertragen werden könnte. Diese werden dann bon der Kirche dafür — bezahlt darf man nicht sagen — mit einem mäßigen Almosen versehen (etwa bis 10 Groschen). Ober man schließt einen Bertrag mit irgend einem abgelegenen Rlofter im Gebirge, welches gegen ein bafür festgesetztes Beneficium eine bestimmte Anzahl von Meffen stiftungsgemäß zu lefen übernimmt. Der man zieht mehrere Meffen in eine zusammen. Es ift diefer Anschauung gang entsprechend, daß, als Jemand in feinem Testamente eine bestimmte Summe für Meffen ausgesetzt hatte, der gemiffenhafte Testamentsvollstreder in verschiedenen Kirchen umherging und versuchte, wo er für diese Summe die meisten Meffen zugefagt bekommen konnte. Sicher meinte er damit feiner Pflicht gegen den Berftorbenen am beften nachzukommen. Wie weit gehen da unsere Gedanken vom Christenthum auseinander! - Dies tritt freilich in noch viel ftarterer Beise zu Tage. In der Kirche Maria Trastevere steht neben einem Seitenaltar die Inschrift: Jede Meffe, die an diesem heiligen Altar celebrirt wird, befreit eine Seele aus dem Fegefeuer. Und darunter steht verzeichnet, durch welche Babfte dies Privilegium demfelben Altar von Neuem beftätigt ift. Bare nun Jemand noch im Zweifel, ob das sicherlich biejenige Seele fen, für welche er die Deffe halten läßt, so bietet ihm auch darüber eine andere Kirche — ich meine, es war St. Sebaftian — vollständige Sicherheit; benn da ift in ahnlicher Inschrift geradezu gefagt: die Seele, für welche die Meffe celebrirt wird. Das ift eine von den außersten Spitzen des römischen Rirchensufftems, woraus deutlich erhellt, wie fehr dieses Suftem dem Grunde des Evangeliums widerspricht.

Von den vielen täglichen Messen, die vor sich gehen, unbekümmert darum, ob Jemand auß der Gemeine dabei ist oder nicht, werden diesenigen wohl am meisten besucht, die in der frühesten Morgenstunde gehalten werden. Denn viele Leute pslegen da, bevor sie zur Arbeit gehen, erst eine Messe zu hören. Sonn= und Festtags, wann das Hochamt gesungen wird, sind die Kirchen allerdings sehr stark besucht, aber die thätige Mitbetheiligung der Gemeine ist dabei sehr gering. Man knieet wo man Platz sindet, man betet auß dem Gebetbuch, man wartet ab was kommen wird, sieht sich in der Kirche um u. s. w. Das Uebrige thut der Priester unterstützt von dem

Chor, bon ber Orgel ober auch von anderen mufikalischen Inftrumenten. Dabei erwarte Niemand etwas zu hören, was auch nur firchlichen Karakter hätte. In gang Rom eriffirt außer der pabstlichen Rapelle und da, wo deren Sangerchor Dienst thut, fein eigentlicher Rirchengesang. - Batte bie Sandlung nicht in fich felbst jene Dacht unbeweglicher Objektivität, fie wurde durch diese Buthaten neuitalienischer Musik gang vernichtet werden. Ginen durchaus berichiedenen Rarafter haben freilich die Reiern in ber pabfilichen Kabelle und ba, wo ber pabstliche Sangerchor mitwirkt. Rein Juftrument. nicht einmal die Orgel ift dabei thätig. Selbst an den hohen Festtagen bei den großen Funktionen in der Peterskirche nicht. Rur der Augenblick der Wandlung wird in der letteren durch Bosaunen der bersammelten Menge angezeigt. Der Gefang ift im ftrengften Rirchenftyl, ift ernft und feierlich, fast mosaitartig, aber gemuthlich ift er nicht. Da hört man bann in ber ftillen Woche jenes Stabat mater, jene verschiedenen Miserere u. f. w., auf Aller Seelen jenes Dies irae u. f. w. Allein es ift boch lauter Runft= gefang. Wenn bagegen in unferen Kirchen eine ganze Gemeine einmüthig anhebt, auf Advent etwa: Wie foll ich Dich empfangen; auf Weihnachten: Bom himmel hoch da fomm ich ber; auf Spiphanias: Wie schön leucht uns der Morgenstern; auf Charfreitag: D Haupt voll Blut und Bunden; auf Oftern: D Tod! wo ist dein Stachel nun; auf Pfingsten: Romm beiliger Geift herre Gott; auf den letzten Sonntag nach Trinitatis: Bachet auf, ruft uns die Stimme; oder wenn eine gahlreiche Gemeine von Taufenden, nachdem fie die Predigt des Evangeliums vernommen, das: Nun danket Alle Gott, anstimmt, fo hat die gange romische Rirche nichts zu bieten, was fich bem an die Seite stellen fonnte.

Der Gottesbienft in der pabstlichen Rapelle - (es ift in der Regel bie Sixtinische Rabelle im Batitan) - und bei ben großen Festen in ber Beterskirche, wo Babst und Cardinale erscheinen, hat seinen Schwerpunkt durchaus nicht in der Erbauung durch das Wort, sondern in der Handlung und Darstellung des Er ift daher mit einer reichen Symbolik von Ceremonien ausgestattet, deren einmal festgesette Ordnung ein eigener Ceremonienmeister leitet und überwacht, fo daß Alles in genauester Reihenfolge sicher ineinander greift. Es steht fest, daß auf Weih= nachten, Oftern und Beter-Baulstag der Babft felbst in der Beterstirche bas Sochamt verrichtet, auch Bfingften bafelbit ein Cardinal aus der Rlaffe der Bifchofe die Meffe fingt, auf himmelfahrt in der Laterankirche ebenfalls ein Solcher, auf Maria himmelfahrt in der Kirche Maria Maggiore der Cardinal Erzpriefter, auf den ersten Advent in der babftlichen Rabelle ein Batriarch, auf Aller Seelen der Cardinal Groß-Bönitenziar, auf Maria Empfängniß ein Cardinal aus der Rlaffe der Briefter u. f. w. besonderen Ceremonien für einzelne Festfeiern stehen für immer fest. Maria Lichtmeß empfängt man von des Pahftes Knieen in der Beterskirche Wachskerzen, Palmenfonntag Balmen, Grünen Donnerstag ift die Ceremonie ber Fugmafchung, Oftern der große Segen, und bei allen diesen Feiern der unausbleibliche Umzug durch die Kirche, wobei der Pabst auf hohem Tragsessel getragen wird. Ueberhaupt erscheint der Pabst bei biefen Weiern viel mehr behandelt, als daß er felbst handelte. Man trägt ihn in die Rirche. Man fest ihn hinter bem Sochaltar nieder. Man fest ihn auf feinen erhöhten Thron unter einen Thronhimmel. Man macht fich mit feinem Ungug zu ichaffen. Man läßt ihn aufftehen und wieder niederfegen. Die Bifchofsmüte wird ihm öfters abgenommen und wieder aufgesett. Man schwingt gegen ihn das Rauchbecken, oder läßt es ihn ichmingen. Man beugt gegen ihn die Aniee ebenfo wie gegen den Sochaltar. Dergleichen Ceremonien bom Chorgesange durchzogen, bilben eigentlich ben sichtbaren Leib ber "großen Funktionen" über bem Grabe des Betrus. Bu benfelben find auf beiden Seiten bes Sochaltars Solggerufte aufgeschlagen und mit Teppichen behängt, ju Sigen für bornehmere Damen, für fürftliche Berfonen und beren Befolge, für die Diplomaten u. f. w. Dahinter ift noch ein Raum von der übrigen Rirche abgesperrt für Me, die in Uniform oder mit hut und Frad und ohne buntes halstuch erscheinen. Bon großer

Andacht ift da nicht zu rühmen. Die Herren sehen viel umber, ftellen sich hinter die Site der Damen und machen Unterhaltung. Ein großer Theil derfelben besteht allerbings aus Fremden, aus Protestanten. Zwei Reihen Soldaten halten im Mittelschiff hinunter einen Gang offen für die Procession. In den übrigen Räumen wogt die bunte Menge hin und her, kaum erreicht bon den Tonen des Chorgefangs. Unbekummert um die große Funktion wird an etlichen Seitenaltaren Meffe gelefen und ein Rreis von Andächtigen sammelt sich daherum. Bersetzen wir uns in die Kirche auf Maria Lichtmeß. - Der Babst sitt hinter dem Hochaltar an der Evangelienseite unter seinem Thronhimmel; neben seinem Thron stehen allerlei dienstthuende Pralaten; die Cardinale sitzen zur Seite gegen den Altar her. Wenn die Zeit gekommen ift, erheben fie fich nach einander, schreiten gegen den pabstlichen Thron hin, knieen einzeln auf der oberen Stufe nieder, fuffen den Ring auf der Sand, welche der Pabst aus seinem armellofen Obergewande hervorstreckt, empfangen die in feinem Schof liegende große Rerze, und schreiten mit derfelben auf ihre Sitze zurud. Rach ihnen tommen die Erzbischöfe und Bifchofe und andere dazu angemeldete Blieder des Rlerus. Ihnen ichließen fich die katholischen Diplomaten an und die anderen vorher dazu angemeldeten und jugelaffenen Personen weltlichen Standes. Diese Alle inieen auf der unteren Stufe nieder, fuffen das Rreuz auf dem Bantoffel des Fuges, den der Pabst aus dem langen Dbergewande hervorgeftredt halt, und empfangen Jeder eine nach dem Range des Knieenden an Große berichiedene Rerze, welche ein Affiftent bem Pabste zubor auf den Schof gelegt hat. Damit tehren fie - manche der Diplomaten freundlich lächelnd - auf ihre Sitze zurud. Sie scheinen die Sache mehr wie eine am romischen Sofe übliche Cour zu betrachten als wie eine chriftliche Religionshandlung. Man ruftet fich nun zur Procession durch die Kirche mit den inzwischen angezündeten Rerzen. Der Tragfeffel, auf den man den Pabst gesetzt hat, wird von den Trägern aufgehoben. nehme Perfonen halten den reichen Baldachin über ihm. Un jeder Seite trägt man einen hohen Facher von Pfauenfedern, welche Rapoleon I. der Rirche geschenkt hat. Die Schweizer in ihrem buntspechtfarbigen Anzuge gehen mit hohen Hellebarden nebenher. Boran der Sängerchor Pfalmen fingend. Die Cardinale bon ihren in schwarzer spanischer Hoftracht erscheinenden Cavalieren begleitet u. f. w. - Go ziehen fie in langem Buge an der einen Seite der Rirche hinunter und an der anderen wieder hinauf. der Babst vorbeikommt, knieet man nieder. Das einzige Lebenszeichen, welches er von fich gibt, ift, daß er alle paar Schritte über die Knieenden mit einer Bewegung ber rechten Sand bas Rreuz ichlägt. - Ift man wieder zur Stelle gefommen, und ift ber Pabst dann wieder, nachdem sie ihn dort am Altar umgekleidet, auf seinem Thron jurecht gefett, fo fahrt der Megdienft fort. Die gange Feier hat etwas fehr Ermudendes. Kann man auch nicht gut heißen, daß Biele von dem Publikum — denn eine Gemeine kann man dies nicht nennen — fich durch Plaudern die Zeit zu vertreiben fuchen, fo fann man boch begreiflich finden, wenn Leute aus dem niederen Bolf an den Seiten umher sich in die Beichtftühle hoden und schlafen. Die Art der Darftellung, in welcher ber Stellvertreter Chrifti fich ihnen entgegenbringt, wirft fie wohl auf einen Augenblid anbetend zur Erde nieder, aber wach erhalt es fie nicht. Unbachtige, welche Erbauung suchen, gehen nicht zu den großen Funktionen in die Beterskirche.

Füllt der tägliche Megdenst so ziemlich die Morgenstunden in den Kirchen aus, so sind die Nachmittagsstunden gegen den Abend hin wiederum mit manscherlei Feiern und geistlichen Uebungen besetzt. In vielen Kirchen wird Besper gesungen. Dazu kommen allerlei besondere Feiern in den einzelnen Kirchen. Hier beginnt eine dreitägige Feier zu Ehren eines Heiligen, dort eine achttägige Feier irgend eines Ereignisses, dort wiederum ein Fest zum heiligen Kerzen Iesu, dort eine Feier der heiligen Jungfrau als Trösterin der Betrüften, und das zieht sich durch das ganze Jahr. Heute tritt man einmal in die Peterskirche ein. Ist sie doch im Sommer so angenehm kühl und im Winter so angenehm warm. Siehe, da sieht der Groß-

Bonitenziar Beichte. Aus dem Beichtstuhl an den Pfeiler der heil. Beronifa ragt etwas in die Sohe wie eine Angelftange. Man knieet fünf Schritt babor ehrerbietig nieder. Die Stange neigt fich und tupft auf den Ropf. Man befreuzt fich, fteht auf und geht heim mit dem Ablaß, der an diese Devotion geknübft ift. Morgen tritt man etwa in die Rirche S. Bietro ad vincula. Siehe, ba werden die Retten gezeigt, mit denen der Apostel gefesselt war. Man knieet ehrerbietig nieder. Der Briefter kommt und halt fie Einem um den Sale. Man fteht auf und hat den Ablag gewonnen, der auf diefe Debotion gesetzt ift. Uebermorgen kommt man etwa bei Maria fobra Minerba vorbei. Man hört brinnen singen. Es ift erster Sonntag im Monat. Die Bater Dominikaner halten da ihre Rosenkranzprocession. Man schließt sich an und gewinnt dadurch den Ablaß, eine Seele aus dem Fegefeuer zu befreien. "Bollfommener Ablaß" ift gemeinialich bem berheißen, der eins der ungähligen nicht gerade firchlich befohlenen Devotionsfeste - festa di divozione - in einer Kirche mitfeiert. Die bunten Borhange an den Kirchenthüren und darüber die hölzernen Schilder mit ihrer Inschrift kunden es genugfam den Borübergehenden an. Gang Rom ftedt boll von Ablaf. - Bei vielen dieser Feiern zeigt fich nun eine größere Mitbetheiligung der Gemeine als beim Degdienst. Man betet zusammen den Rosenkrang ober den "Rrang der sieben Schmerzen der Jungfrau Maria", und mancherlei andere geläufige Gebetformeln. Es werden auch Litaneien gefungen, auch einzelne Berfe, aber bon unferem Choral fehr verschieden. Den Schluß bildet meistens, daß der Priefter zum Altar hinantritt, deffen Kerzen die fchon dunkelnde Kirche erhellen. Die Gloden heben an zu läuten, das Bolk knieet nieder. Er ergreift die Monftrang, erhebt fie gegen das Bolt und ertheilt mit ihr in Geftalt des Kreuzes den Segen. Dagegen wird der garte melodische Bespergefang der frangofischen Ronnen "vom heiligen Bergen Jesu", welche die Kirche Trinita de Monti über dem spanischen Platze inne haben, wohl mehr von Fremden als von Römern gehört und geliebt. - Eine bem romischen Beifte, wie es scheint, sehr zusagende Andacht ift hinwiederum die Anbetung der geweihten Softie, wann diefelbe 40 Stunden lang auf dem brächtig erleuchteten Hochaltar einer Kirche ausgestellt wird. Pabst Clemens VIII. hat das im 3. 1592 eingeführt. Sie nennen es furzweg die quarant' ore. Rirchen wechseln damit ab, nachdem am ersten Abbent der Pabst felbst den Anfang gemacht hat, indem er da nach der Meffe in der Sixtinischen Kapelle das Benerabile feierlich zur Anbetung in die Paulinische Rapelle hinüberträgt. Wo es ift, erkennt man nicht nur an dem bor dem Eingange etwa geftreuten Buchsbaum und Myrthen, fondern auch an den zu beiden Seiten die Tritte hinaufstehenden oder fitzenden Reihen bon Bettlern, die mit ihren Büchsen klappernd die Ankommenden begrußen, auch wohl die Mabbthur aufmachen, und dabei fleifig erinnern an die povere anime del purgatorio". Da eine folde Rirche bis zwei Stunden nach Anbruch der Nacht geöffnet ift, fo find Abends zwei Laternen am Gingange angebracht. Dem Gintretenden ftrahlt der alänzend erleuchtete Hochaltar entgegen, und nirgends ist das großartiger und geschmadvoller hergerichtet, als in den Kirchen der Jesuiten. Bor dem Altar zunächst knieet ein oder auch mehrere Priefter. Dahinter, zumal in den Abenoftunden, eine zahlreiche Menge von Andächtigen. Es ift eine große Stille in der Kirche. Man kommt schweis gend und geräufchlos und ebenso geht man wieder. Gine eigenthümliche Berbindung von Gemeinfamkeit und Ginfamkeit der Andacht. Ringsher betende Menschen, alle demfelben Ziele zugewandt, aber jeder dem freien Bedankenzuge feines eigenen Bergens überlassen. Und vielleicht ift es eben dies, was fie so vorzugsweise zu dieser Andacht hereinzieht.

Wir kommen zu den Predigten. Es ist eine nicht richtige Vorstellung, wenn man meint, daß es in Nom daran sehle, weil im Hauptgottesdienst unter der Messe nicht gepredigt wird. Man kann in Rom das Jahr hindurch viel mehr Predigten hören als in Hamburg, und die Zahl derer, die sie hören, ist auch ohne Frage in Rom viel größer als in Hamburg, während die Zahl der Einwohner ungefähr gleich ist.

Bon den Predigten im Colosseum und auf der Straße ist schon oben die Rede gewesen. Der Gottesdienst in der pähstlichen Kapelle hat sich auch hierin wiederum mehr nach der altsirchlichen Ordnung gehalten, daß daselhst unter der Messe gepredigt wird. Da predigt alljährlich am ersten Advent der Dominisanergeneral, am zweiten Advent der Franzissanergeneral, am dritten Advent der Augustinergeneral, am vierten Advent der Karmelitergeneral, am zweiten Weihnachtstage ein Zögling des englischen Collegiums, am dritten Weihnachtstage der Kapuzinergeneral, zu Epiphanias der Servitengeneral, auf Aschermittwoch der Teatinergeneral, auf Pfingsten ein Zögling der Propaganda, auf Himmelsahrt in der Laterankirche ein Zögling des Collegiums Capranica, auf Johannis daselhst ein Zögling des römischen Seminars u. s. w. Allein diese Predigten werden lateinisch gehalten und dauern höchstens zehn bis zwölf Minuten. Sie sind ohne alle Bedeutung, sediglich eine Vervollständigung des Meßdienstes.

Die Sauptpredigtzeit ift für Rom in den Faften. Da wird in zehn bis zwölf Rirchen täglich gegen Mittag gepredigt, und die verschiedenen Monchsorden wetteifern miteinander, dazu den tuchtigsten Mann zu stellen, sollten fie ihn auch weither berschreiben. Aber schon in den Tagen zubor, mahrend die Stragen um den Corso ber bom ausgelaffenften Carnebalslärm erfüllt find, tann man unter andern in der Jefusfirche bor zahlreicher Berfammlung gegen den Carneval und feine Befahren predigen hören, und die Schilderungen find dabei dermagen aus dem Leben genommen, daß die Buhörer jedenfalls verstehen können, was posaunt ift. Man kann nicht sagen, daß sie den Muth nicht hatten gegen den Strom anzuschwimmen. — Die Faftenprediger werden zuvor dem Pabst vorgestellt und von ihm gesegnet. Ihre Predigten halten in der Regel einen bestimmten Bang inne. Sie geben bon allgemeineren Religionswahrheiten über zu den befonderen Glaubensfäten der romischen Kirche und zu einer beredten Darlegung ihrer Disciplin. Einzelne Buntte, 3. B. die Beichte, werden ausführlicher behandelt. Un manchen Stellen nehmen fie auch einen apologetischen Karafter an, besonders wo fie sich mit den Protestanten zu thun machen. Es ist nicht ohne Nuten zu sehen, wie sich unfer Befen in dem Ropfe eines romischen Predigers spiegelt. Nur machen fie fich aus Unkunde — ihre Aufgabe ein wenig zu leicht. Gemeiniglich erscheinen wir ihnen gar nicht besonders tlug und erleuchtet, sondern eher dumm und unwissend, irregemacht von etlichen "verabschenungswürdigen Särefiarchen"; Leute mit einigen verworrenen religiöfen Bedanken, ohne Sinn und Berftandnig für die Schonheit und Ginheit der Rirche; ein regelloser zuchtloser Saufen; viel Geschrei und wenig Wolle; die Barefiarchen gegen die Rirche, dann einer gegen den andern, dann die Schüler eines jeden wieder gegen ben Meifter, und wiederum untereinander gegeneinander; bas gange Chaos nur aufammengehalten durch die gemeinsame Keindschaft gegen den Felsen Betri, gegen Rom. - "Schisma ipsis unitas est." -- So bezahlen sie reichlich in derselben Münzsorte, mit der fie freilich auch ichon von dieffeits bedient worden find. - Aber doch haffen fie uns nicht, so sagen sie; vielmehr bedauern fie uns. Wir erscheinen ihnen höchst unglücklich. Wir sind in voller Auflösung begriffen. Das aus dem Baterhause mitgenommene But des berlorenen Sohnes geht ftart auf die Reige. Bald wird er in fich schlagen und buffertig zum Bater guruckeilen. Der Bater wird die Arme feiner Erbarmung gegen ihn ausbreiten, wird ihn wieder an fein Berg bruden, und Alles wird vergeben und vergeffen sehn u. f. w. Solcher Art ift gemeiniglich die Berücksichtigung, die wir Andern in den römischen Fastenpredigten finden. Aus den dunklen Schattenfiguren diefer Zeichnung erhebt fich dann die romische Rirche wie eine hohe heilige Licht= geftalt. Doch das hat mit der stillen Woche ein Ende.

Die Römer sagen nun wohl: Blumenkohl, Holzschuhe und Predigten — broccoli, zoccoli e predica — hören auf nach Ostern; allein was die letzteren betrifft, so verschwinden sie doch nicht ganz auß dem Gebrauch wie die ersteren. Jeden Abend werden in mehreren Oratorien (Betfälen) der Stadt — es gibt deren etwa sechs — unter den anderen Andachtsübungen auch Predigten gehalten. Jeden Sonntag nach der Messe ift

gegen Mittag Bredigt in der Kirche S. Andreg bellg Balle. Sonntag Nachmittags ift deutsche Bredigt in der Kirche Maria dell' Anima, und italienische in mehreren anderen Freitags gegen Abend find freie Ansbrachen (discorsi) in der Jesuskirche, in der Kirche Maria in Monticelli, und Predigt (sermone) in der Kirche S. Carlo ai Catinari. Daffelbe Sonnabends in mehreren Rirchen gegen Abend. Da wird auch in einer fleinen Rirche vor dem Ghetto den Juden gepredigt. An allen Wefttagen ift Bredigt Morgens in Maria sopra Minerva und gegen Abend in der Beiligengeistlirche an der Big Giulia. Außerdem geben neben den vielen gemeinkirchlichen auch die hunderterlei befonderen Tefte bald in dieser bald in jener Kirche eine reiche Beranlaffung zu Un= fprachen und Predigten, deren Inhalt dann durch den Gegenstand der Festfeier bestimmt wird. Nehmen wir 3. B. den Anfang des August heraus. Am 1. August in der Rirche des heil. Eustachius ein "discorso", weil da der Monat "des heiligen Herzens ber Maria" beginnt, und gegen Abend in der Betersfirche wieder ein "discorso" und zwar über die göttliche Vorsehung, weil man das ausgestellte Meffer, womit die heiligen Märthrer getödtet find, wieder verschließt. - Am 2. August als am Tage des heil. Alphons von Liguori eine Lobrede (panegirico) auf denselben in der Kirche Maria in Monterone: am 5. August in Maria Trastevere eine Ansprache zur neuntägigen Borfeier von Maria himmelfahrt; am folgenden Tage zu dem gleichen 3wed das gleiche in Maria in Campitelli. In diesen Tagen ift auch die dreitägige Feier der heil. Phi= lomene mit einer Lobrede. Am 7. August als am Tage des heil. Cajetan, Stifters der Teatiner, eine Lobrede auf denselben in Andrea della Balle — und so fort. — Die Anfprachen haben in Form und Inhalt oft wirklich etwas fehr Ansprechendes. Die Banegiriten find bagegen unter allen römischen Bredigten wohl diejenigen, wobei wir am meisten die evangelische Nüchternheit und Bewissenhaftigfeit vermiffen. Roma= nische Phantasie, Sprache und Dogmatik, schwingen sich da in Höhen empor, unter welchen der Grund der Apostel und Propheten kaum noch zu entdecken ift. Auf Maria Empfängniß hörten wir bei den Frangistanern auf dem Capitol, wie der Feftredner, ausgehend von der Stelle im Hohenliede: Mea amica est dulcis etc., sich in ungemeffener Schilderung der Maria fo weit erging, daß er den Sohn Gottes redend ein-Derfelbe habe, im himmel vom Anblick folcher Schönheit entzückt, gerufen: D Bater, thu was du thuft, aber in diese lag mich einziehen; fie ift von mir geschaffen, fte ift für mich geschaffen, mea amica est dulcis etc. - Zum Schluß ward bann bas große mitten in der Rirche aufgepflanzte häßliche Holzbild angeredet, und Alles knieete Für folche Beredtsamkeit haben wir nordischen Leute auf dem Grunde des Enangeliums allerdings fein Berftandnif mehr.

In den Tagen nach Weihnachten werden in dieser Kirche auch Kinderpredigten gehalten, Predigten nicht etwa für Kinder, sondern von Kindern. Man richtet die tleinen Geschöpfe, Knaben und auch Mädchen, mit großem Fleiß dazu ab. Auf einem Tische an einer Säule stehend müssen sie dann ihre Künste von sich geben. Die kleinen Mädchen muß man bisweilen weinend herunterheben. Wenn aber ein beherzter Junge, gut eingeschult, die Manieren römischer Prediger nicht übel nachmacht, das Schlenkern der Arme, das Tupsen am Barett, das Spielen mit der Schnupstabaksdose u. s. w., so sinden die Brüder Franziskaner mit dem umstehenden Publikum das so erquicklich, daß sie herzlich lachen und lautes Lob dem Kinde spenden. Die Kirche scheint sich in Rom so start zu fühlen, daß sie solche Kurzweil an geweihter Stätte ruhig ertragen mag.

Eine dem Boltstarafter wiederum sehr entsprechende Art von Predigten, ist eine Berbindung von Ansprache und Zwiegespräch, die in der Kirche häusig vorkommt. Die Sache geht in der Regel nicht auf der Kanzel vor sich, sondern auf einer hölzernen Erhöhung, die eine freiere Bewegung gestattet. Die beiden handelnden Personen sind ein Kluger und ein Dummer — un Prudente e un Idiota; — doch ist der Dumme flug genug, um sich zuletzt bedeuten zu lassen. Ein älterer Geistlicher in seinem gewohnlichen Hausstleide sitzt auf der Erhöhung in einem Stuhl und redet

die Versammlung höchst gemüthlich an. Er macht irgend eine Erzählung, oder setzt ihr fonst etwas außeinander. Dann kommt ein jüngerer Geistlicher — der Idiot — hinzu. Es folgen die landesüblichen Begrüßungen, und bald lenkt der Erstere, durch etliche geschickte Fragen auf den Punkt hinüber, den er besprechen will. Der Jüngere macht aus seinem Herzen keine Mördergrube, er deckt es mit großer Offenheit auf. Jener erwidert. Dieser macht Entschuldigungen, macht Einwendungen, und seine Einwendungen sind zum Theil gar nicht ungeschickt. Die Versammlung erkennt in diesem Spiegel das Bild ihres natürlichen Menschen dermaßen getroffen, daß sie an etlichen Stellen in ein heisteres Murmeln außbricht. Den Schluß bildet immer, daß der Idiot siberzeugt erklärt. Dann richtet der Andere an ihn und die Versammlung in einer etwas gehosbeneren Ansprache noch eine herzliche Ermahnung und Aufforderung zum Gebet. Dieser Aufforderung kommen sie sogleich selber nach. Sie gehen gegen den Hochaltar, knieen nieder und fangen etwa die Litanei an zu beten. Die Versammlung stimmt ein und thut es ihnen nach.

Aus dem bisher Gefagten wird wohl Jeder den Gindruck gewonnen haben, es feb hier eine solche Fulle kirchlicher Erbauungsmittel gegeben, wie nirgendwo sonst, und es prange hier noch in vollem Grun, was in unseren Kreisen häufig als etwas längst Abgestorbenes bezeichnet wird. Da fragen wir nun nach den Früchten; denn es steht geschrieben: Un ihren Früchten follt ihr sie erkennen. Ueber das Berborgene der Berzen fteht uns fein Urtheil zu, wir überlaffen es Gott. Was bavon zu Tage kommt, ift zum Theil unferer beutschen ebangelischen Art so fremd, daß es unser Urtheil nur erschweren kann. Daran zweifeln wir jedoch keinen Augenblick, daß die große Mehrzahl des römischen Bolkes firchlich ift, das heift, an feiner Rirche hangt und fie liebt. Und ebensowenig zweifeln wir daran, daß unter diesen sich viele wahrhaft fromme und aufrichtige Chriften befinden in allen Ständen, Chriften, die nihre Seligkeit schaffen mit Furcht und Zittern", die nach Tit. 2 mit allem Ernfte trachten, "daß fie verläugnen mögen das ungöttliche Wefen und die weltlichen Lufte, und guchtig, gerecht und gottfelig Leben in diefer Belt". - Aber leid muß es uns thun zu feben, wie fie dabei nicht genugfam das beherzigen, mas der Apostel Paulus, deffen Grab fie doch foeben wieder mit einer prächtigen Rirche überbaut haben, an ihre eignen Boreltern in diefer Stadt eindringlich geschrieben hat, nämlich, daß die Berechtigkeit, die bor Gott gilt, nicht tommt. aus Berdienst der Werke, sondern aus dem Glauben. Sie würden dadurch in ihrem Bergen und Wesen mehr Rube gewinnen und Zuversicht.

Es ift der römischen Kirche vielsach der Borwurf gemacht, daß sie nicht genug gethan habe für die geistige Hebung und Ausbildung des Bolkes. Richtiger ist es viellieicht, diesen Borwurf so auszudrücken, daß sie dem natürlichen Hange des italienischen Bolkskarafters gar zu weit nachgegeben und sich von ihm habe in's Schleptau nehmen lassen. Denn das ist offenbar das Durchschlagende bei dem Allen, dessen wir uns dort nicht freuen können; es ist nicht apostolisch und katholisch, es ist italienisch. — Auch die Uebelstände im socialen Leben: mehr Freundlichkeit als Treue, mehr Leidenschaft als Geduld, mehr Phantasie als Ueberlegung u. s. w. entspringen aus derselben Burzel. Diese natürlichen Schößlinge hat die römische Kirche mit allen ihren Mitteln ebensowenig austilgen können, wie die evangelische Kirche Deutschlands in ihrem Lebenskreise z. B. die Trunssucht und andere wilde Auswüchse ausgetilgt hat. Weder die eine noch die andere hat Ursache, nach dieser Seite hin Gloria zu singen. Und diesen Borwurf können wir auch der römischen Kirche nicht ersparen, daß sie darüber zu leicht hinweggeht.

Man trifft in Kom selbst, zumal unter benen, die mit den vielen Fremden in Berührung kommen, Leute genug, welche es gern merken lassen, daß sie von Pabst und Priesterschaft nicht sehr viel halten. Wer es hören mag, kann dergleichen vollauf zu hören bekommen. Darauf ist jedoch wenig oder gar nichts zu geben. Würde man daraus allgemeine Schlüsse ziehen, so wäre das ebenso ungerecht, als wenn Jemand nach den Wirthen, Alpensührern und Kellnerinnen von Interlaken die ganze Schweiz

beurtheilen wollte. Man weiß recht gut, daß es auch in Rom vielleicht gar nicht wenige junge Leute gibt, die nicht gern beichten mögen. Man fagt sogar, daß diese, wenn der Pfarrer um Oftern aus seinem Pfarrsprengel von Allen die Beichtscheine einsordert, solche Forderung ihrer Kirche dadurch umgehen, daß sie sich von anderen Personen einen Beichtschein zu verschaffen wissen und diesen abliesern. Aber diese stehen um deswillen dem edangelischen Glauben, der in der preußischen Gesandtschaftskapelle auf dem Capitol gepredigt wird, oder dem anglikanischen Gottesdienst, der vor Porta del Popolo in dem oberen Stock eines Kornspeichers gehalten wird, noch um keinen Schritt näher, als die übrigen.

Sollte es den Mächten der Revolution gegeben febn, die Phantafie der Italiener noch weiter zu erhitzen und ihre Leidenschaften noch tiefer aufzustacheln, so kann es wohl wieder kommen wie 1798 und 1848, und wie es im früheren Mittelaster unzählige Male geschehen ift, daß die weltliche Berrschaft des Babstes über Rom eine Zeit lang abgethan wird. Es liegt in der Natur der Sache, daß eine fo geartete Berrichaft gegen so geartete Mächte sich zu schwach erweist. Mittel, die vielleicht im Münsterlande da= gegen anschlagen würden, Aufrufung der Gemeinen u. f. w. find unter italienischen Bevölkerungen nicht anzuwenden. Die neuen Gerren werden dann ein reiches Lager von Kirchengut zu plündern vorfinden. Die Engländer werden auf kleinen Flukdampfern die alte gelbe Tiber hinauffahren und mit ganzen Ladungen von wohlfeilem Baumwollenzeng die ewige Stadt neu zu bekleiden suchen. An Ripa Grande unterhalb des ehe= maligen Pons Sublicius wird man schwere Kiften mit Londoner Bibeln und Traktaten Neben den alten römischen Firmen der "Indulgenza plenaria" ausladen dürfen. u. f. w. werden sich etliche neue etabliren, als: Deposito di Sacre Scritture u. f. w. - und werden mit jenen eine Concurrenz zu eröffnen versuchen. Auf Biazza Navona und auf ber Stiege von Araceli werden die Trodler nicht nur den Bellarminischen Katechismus feil haben, oder Bilder vom fanto Bambino für einen halben Bajocken (zwei Pfennig) ausbieten; es werden auch Sändler mit Londoner Traktaten da zu finden sehn. Auf den Spaziergängen von Monte Pincio wird man ausgestreute Traktate von der Erde auflesen können. Die mancherlei fleinlichen verletzenden und vergeblichen Plackereien, welche die protestantischen Gaste und Ginwohner Roms jest zu befahren haben, werden großentheils aufhören. Die Grabschriften auf dem protestantischen Rirchhofe werden nicht erft die gefährliche Feuerprobe der Cenfur bei dem Pater Cenfor Dominitanerordens zu bestehen haben, bebor fie zugelaffen werden. Wenn eine vornehme englische Familie auf einen Wochenabend ihre Bekannten zu gemeinsamer Schriftlefung und Gebet in ihrer Miethswohnung versammelt, so wird die römische Bolizei -"il buon Governo" — nachdem jene abgereift ift, wohl nicht mehr den römischen Hauswirth borfordern und ihm aufgeben, daß er fünftighin feine Wohnung nicht wieder an "Methodisti" bermiethen folle. Die Engländer werden mit ihrem Gottesbienft aus dem Kornspeicher vor dem Thor vielleicht in einen Palazzo innerhalb der Stadt überfiedeln, zumal da die Palazzi dann ohne Zweifel wohlfeil zu haben find. Es wird auch wohl der eine oder der andere romifche Jungling fich da einfinden, zumal wenn Broderwerb oder Beiratholust ihm nachhilft. Wir möchten gern glauben, daß die dargereichten Belehrungsmittel bei Ginzelnen auch wirklich zu einer reineren Erkenntniß ebangelischer Wahrheit durchschlagen werden. Aber im Banzen des römischen Wefens und Lebens wird badurch schwerlich etwas geandert oder gebeffert. Es ift kaum anzunehmen, daß das evangelische Bekenntnig von foldem Umfturz pabstlicher Herrschaft weiter hinaus einen fonderlichen Bewinn haben werde, fo wenig als es von dem Falle der römischen Kirche am Ende des vorigen Jahrhunderts einen sonderlichen Gewinn gehabt hat. Denn jene Mächte, denen das Pabstthum nun am ehesten zur Beute werden kann, werden vom evangelischen Glauben Luther's ebenfo weitab sehn, wie vom römi= fchen Stuhl und feinen Simmelsichlüffeln. — Seit einem halben Jahrhundert find Malta und die Jonischen Inseln dem freien Eingang der heiligen Schriften und ihrer Bekenner geöffnet. Aber bisher hat fich weder in Malta aus Maltefern eine evangelifche Gemeine italienischer Zunge, noch in Corfu aus Joniern eine evangelische Gemeine griechischer Zunge zusammengefunden. — Wir haben aller Orten täglich und ernftlich au bitten aus bem Baterunfer: Dein Reich tomme, Dein Wille geschehe wie im himmel, alfo auch auf Erden. — Auch Rom hat nöthig das zu bitten und zu beherzigen. die Aufwiegelung und Auflehnung der Römer gegen den Pabst wird nicht das Mittel fenn, fie dahin vorwärts zu bringen, daß diese Bitte fich zunächst bei ihnen felbst erfülle. - Auf der anderen Seite bermogen wir auch zu unserer Betrübnif im Babstthum nichts zu entdeden, was eine gründliche Aenderung zum Befferen von dorther hoffen ließe. Es scheint, wie in den Straffen Roms, so auch da ein so hoher Schutt auf dem ursprünglichen Grunde der Apostel sich gelagert zu haben, daß Lust und Rräfte fehlen, sich bis dahin durchzuarbeiten und danach heilsam aufzuräumen. Man bauet daher nur auf bem einmal borliegenden Boben fort. Es ift ebenfo bemerkenswerth wie betrübend, daß Bius IX. nicht umbin gefonnt hat, einerseits die alten Bibelverbote au wiederholen, und andererseits das Dogma von der unbefleckten Empfängnift Mariä firchlich zu proklamiren. Das sind doch wahrlich nicht die Säulen, welche die hohen Bewölbe der Kirche tragen können, der die Verheißung gilt: die Pforten der Solle sollen fie nicht übermältigen. Auch Rom, dies verzogene Schofifind des Babstthums, wird durch biefe Mittel dem Babste nicht unterthänig erhalten werden. - Go fcheiden wir nun bon Rom mit geringer Aussicht auf eine Aenderung, welche diefe Stadt uns ebangelischen Christen wieder im Glauben näher brächte. Aber die Rechte des herrn ift erhöht und reicht weiter, als wir mit unferen Augen feben konnen. — Gott wird's borfehen.

Romanische Bibelübersetungen. Go lange man in den ifagogischen Bandbuchern zur Bibel, den fogenannten Ginleitungen, hauptfächlich nur die Intereffen der Rritik, besonders auch der niederen oder Textkritik ins Auge zu fassen gewohnt war, gehörten eingehendere Forschungen über die Bibelausgaben in lebenden Sprachen zu den Ausnahmen. Sie wurden etwa da unternommen, wo ein lebendiges Interesse an der Gefchichte der Sprache ihnen einen gewiffen Impuls gab, und man kann füglich fagen, bak die Bhilologen bisher auf diesem Telbe mehr geleistet haben, als die Theologen. Dies war aber nur in benjenigen Rreifen der Fall, wo die Bibel felbst den Gebildeten wie den Maffen überhaupt näher gelegt und empfohlen war, also in protestantischen Ländern; die katholischen Sprachforscher, namentlich benn auch in Frankreich, hielten fich bon diefen besonderen Studien fern und find bis jett, mit fehr geringen Ausnahmen, nicht über die Schwelle einer Wiffenschaft getreten, welche gerade ihnen die reichste und reigenofte Ausbeute geboten hatte. Und doch fonnte es auf dem weiten Bebiete der Kirchengeschichte kaum ein interessanteres Rapitel geben, als dasjenige, welches der Betrachtung des Einflusses gewidmet ware, den das geschriebene und überlieferte Wort auf die driftliche Bildung der Maffen gehabt hat. Für diese Seite der Bibelgeschichte ift aber überhaupt noch fehr wenig gethan worden und im Bereiche der romanischen Sprachen so gut wie gar nichts. Was im gegenwärtigen Artikel aus obigem Besichts= punkte gegeben werden kann, macht durchaus keinen Anspruch auf kritische Bollftändigkeit und Bollendung, fondern mag als ein Wink mehr betrachtet werden, daß die Wiffen= schaft einer größeren Ausdehnung fähig und bedürftig ift, und als ein geringer Beitrag zu deren Forderung nach diefer befonderen Seite hin.

Wenn man von den bei dem Entstehen des Christenthums griechisch redenden Bölkern absieht, welche aber nach wenigen Jahrhunderten ihre Civilisation ins Stocken gerathen ließen oder selbst in großen Ländergebieten ganz untergehen sahen, sind für die ältere Kirchengeschichte dis über das Ende der Kreuzzüge hinaus die romanischen ohne Frage die wichtigsten. Unter romanischen Bölkern versteht man bekanntlich diejenigen, deren im Laufe der mittleren Jahrhunderte ausgebildete Sprachen nichts weiter als Absarten der römischen sind. Ihrem Ursprunge nach gehörten sie verschiedenen Zweigen der

indo-aermanischen Bolferfamilie an, zumeift bem celtischen, iberischen, italischen; auch germanische Elemente in nicht unbedeutendem Berhältniffe hatten fich damit vermischt. aber alle überwog das mächtige römische und weit über die Epoche des ganzlichen Berfalls und Untergangs des großen Weftreichs hinaus, wirkte der Ginfluß feiner einft bahnbrechenden Civilifation. Die Römersprache blieb bie herrschende in allen älteren Theilen diefes Reichs, diejenigen ausgenommen, wo fich der Islam fpater dauernd festfeste, und was bon anderem Sprachgute fporadifch fich erhalten ober einburgern konnte, kommt hier nicht in Betracht. Bas jene erhielt, war aber nicht allein die angelernte staatlich-heidnische Civilisation, sondern wohl mehr noch die firchlich-religiöse. Beit ber beutschen Bolfermanderung ber driftliche Briefter auf der Seite bes befiegten Bolfes ftand und bereits gewöhnt mar, seinen Stuppunkt in Rom felbst zu erkennen, hat gewiß nicht wenig bagu beigetragen, die ohnehin rohere und somit schwächere fremde Mundart in Schranken zu halten und zuletzt gang berschwinden zu laffen. Indeffen ift es hier nicht unfere Aufgabe, eine Geschichte der Sprachen zu ichreiben, fondern ein Stud Bibelgeschichte, und wir beschränken uns baber billig im Folgenden, mas bas philologische Element betrifft, auf das streng nothwendige. Wir haben also zu er= gählen, welches die Schickfale der Bibel bei den Nationen romanischer Zunge gewefen find, Spaniern, Italienern, Frangofen und fonftigen verwandten Bölkerschaften, und wir beginnen mit den Frangosen, nicht nur aus chronologischen Gründen, fondern auch, weil dieser Theil unseres Berichtes der intereffanteste und reichhaltigste werden wird.

Nächst den Deutschen darf sich kein Bolk der Neuzeit eines größeren Reichthums und Alters feiner biblifchen Literatur rühmen, als Die Frangofen, aber feines hat auch in den letten Jahrhunderten eine größere Gleichgültigkeit gegen dieselbe an den Tag gelegt. Für den heutigen Geschichtschreiber find fo gut als gar keine Borarbeiten vorhanden, die älteren Drucke gang vom Markte verschwunden, und felbst in größeren Bibliotheten äußerst felten, von jungeren nirgends eine Sammlung, ein irgend für die eigentliche Wiffenschaft brauchbares Berzeichniß; durch die Kirchenspaltung Polemit und Berftörung zur Benuge, aber feine rechte unparteiische Siftoriographie, und mahrend allein in Baris mehrere frangofifche Bibelhandschriften im Staube vergraben liegen, als deutsche auf allen Bibliotheken Deutschlands zusammengenommen, so hat noch kein Mensch auch nur den Versuch gemacht, über diese Schätze etwas im Bangen Zusammenhängendes und Ordnendes zu fagen, faum über Bereinzeltes eine Rotig, die felbst wieder irre führt, fo weit sie über ihre Beenzen hinaus auf unficheres traditionelles Wiffen fich ftuten will. Als Richard Simon feine Geschichte des A. Teftam. Schrieb (1678), wußte er bon einer einzigen Genfer Sandichrift zu reden und fagt kein Wort von den vielen, die er zu Paris felbft hatte haben konnen! Erft in fpateren Berken hielt er sich im Vorbeigehen auch bei letteren auf, doch nur als bei literarischen Curiofitäten ohne wiffenschaftlichen Berth, und felber ohne Ahnung ihrer culturgeschichtlichen Bedeutung. Und die jungeren Arbeiten feiner Zeit behandelt er nur als Kritifer oder, beffer gefagt, als Krittler, überall seinen Ruhm als freisinniger Forscher durch die kleinmeisterliche Eifersucht des Parteimannes verdunkelnd. Gehr lehrreich als bibliographi= sches hilfsbuch wäre der betreffende Abschnitt von Jaques Le Long's Bibliotheca sacra (ed. 2. 1723. Fol.), wenn man baraus etwas Anderes als Buchertitel lernte und in den literärischen Angaben nicht so viele Fehler mit unterliefen. Seitdem hat aber Niemand mehr Sand ans Wert gelegt, und was dem Freunde der Geschichte im gegenwärtigen Artikel geboten werden kann, beruht auf eigenen, noch ziemlich sporadischen Studien, meift bor dem eigenen Bücherbret gemacht, und trägt überall das Geftandniß der Lückenhaftigkeit auf den Lippen.

Die halb = und falsch-gelehrte protestantische Ueberlieferung seit der Reformations = zeit, im Gifer gegen Katholicismus und Bibelverbot, behauptet, der Anfang der Bibel übersetzungen in dem uns hier beschäftigenden Kreise gehöre in die Zeit und Wirksam=

keit der ersten karolingischen Raiser. Ich habe ausführlich bewiesen (Les prétendues traductions de la bible sous Charlemagne et Louis-le-Débonnaire in der Straßburger Revue 1851. Tom. II.), daß diese Borstellung eine irrthümliche sen, auch abgefeben bon der Thatfache, daß wir auf keinen Fall dabei an romanische Uebersetzungen zu denken hatten. Denn Alles, mas aus der Zeit der Karolinger von biblischer Schrift auf uns gekommen ift, der Heliand, Otfrid's Krift, der fogenannte Tatian, u. f. w. ift ja bekanntlich deutsch. Rur so viel ift gewiß, dag bereits im Beginn bes 9. Jahrhunderts das gemeine Bolk im eigentlichen Gallien, nordwärts bis in das Gebiet zwis ichen Loire und Seine, nicht mehr eigentlich lateinisch sprach, vorausgesetzt, daß dies je borber der Fall gewesen, sondern jene verderbte Mundart, lingua rustica bon den Gelehrten, romana bon den Deutschen oder auch bom Bolke selbst genannt, zum Unterschiede von der celtischen, welche später zur Zeit Karl's des Rahlen zur Dignitat einer weltlichen Soffprache erhoben wurde. Angesichts diefer Berhältnisse verordnete auch fcon eine Synobe von Tours 813, daß die Bifchofe, die damals angehalten waren, dem Bolke Homilien (lateinische) vorzulesen, welche sie meist schon nicht mehr felbst ausarbeiten konnten, felbige nachher nach Bedürfniß in rusticam romanam oder theotiscam übersetzen follten, damit das Bolf sie auch verstünde. (Concil. turon. III. can, 17. ap. Mansi XIV. 85.) Offenbar ift hier nur von mündlicher Uebersetzung aus bem Stegreif die Rede, und felbst daß auch nur die Perikopen, welche den Bomilien zum Grunde gelegt febn mußten, schriftlich übersetzt gewesen waren, wie man vermuthet hat, ift weder wahrscheinlich, noch dort angedeutet.

Wie bald aber Bersuche letterer Art wirklich gemacht wurden, vermag ich heute noch nicht zu fagen. Gerade mit benjenigen Sandschriften, welche hier zunächst in Be= tracht kommen mußten, habe ich noch nicht Belegenheit gehabt, mich näher bekannt zu machen; habe aber alle Urfache, auf die traditionelle Darftellung frangofischer Biblioarabben nur mit außerster Borsicht einzugehen. Ihre Wiffenschaft geht felten über eine rein außerliche, felbst blos artistische Beschreibung der Miff. hinaus; um den Text und fein Berhältniß zur Urschrift bekümmern fie fich nicht. Dies Urtheil trifft vor Allen ben Catalogue des manuscrits français de la bibliothèque du roi bon Baulin Baris. der forgfältig die darin befindlichen Miniaturen bespricht; und selbst die gründliche Ar= beit von Leroux de Lincy über einen (1841 vollständig abgedruckten) Codex der vier Bucher der Könige im nordfrangösischen Dialett, deffen Text der Berausgeber ins amölfte Jahrhundert fett, verräth in manchen Dingen, die hier zu wissen noth thaten, eine bedauerliche Unkenntniß. Indessen läßt sich immerhin einstweilen mit Wahrscheinlichkeit annehmen, daß die älteften Stude frangofischer Bibelübersetzung ins elfte Jahrhundert hinaufreichen, und zwar daß man, aus naheliegenden Gründen und nach Makgabe des Bedürfnisses, mit dem Bfalter anfing, bon welchem auch wirklich eine größere Anzahl unabhängiger Bearbeitungen borhanden find, in der Sprache berschiedener Zeiten und Begenden. Merkwürdigerweise ift noch feine einzige berfelben gedruckt, nur find bin und wieder ein paar Berfe des Anfangs als Sprachproben veröffentlicht. Gelesen habe ich mehrere; einen fogar aus einem Coder der Stragburger Bibliothet abgefchrieben. Selbst aus diesem, von jeher unter allen am wortlichsten übersetten biblifchen Buche ließen fich für die mittelalterliche Bibelgeschichte intereffante Notizen fammeln, und das unwiderstehliche Bedürfnig des Gloffirens belegen, welches man der heutigen, befonders in England und Frankreich bis zur Lächerlichkeit übertriebenen Buchstäblichkeit als ein wenigstens im Princip richtiges Berftandniß ber mahren volksthumlichen Methode vorhalten könnte. Alles, was fonst über frangösische Uebersetzungen in nördlichen Dialekten (langue d'oil) überliefert wird, muß einstweilen als auf fich beruhend bei Seite gestellt werden. Niemand hat noch die betreffenden Sagen mit etwa vorhandenen Schriftdentmalern jusammengehalten. Jene Sagen (benn mehr ift's kaum in bem jetigen Stande der Wiffenschaft) reden von einer Bibelübersetzung, die für Ludwig den Seiligen (um bas Jahr 1250) gemacht worden wäre; von einer anderen, die ein gewiffer Jean du Biguier um 1340 gemacht haben soll, besonders aber von einer sür Karl V. um 1380 übernommenen Arbeit von Naoul de Prailles (Presse?) und von einem Bischof von Lisieux, Nicolas Oresme. Bon welcher Art und von welchem Umfange, in welchem Berhältniß zu einander alle diese Werke gewesen sehn mögen, sagt uns Niemand; ansbererseits lehren uns die Cataloge, daß hier allerdings, wie anderwärts, schon nach der Form zu urtheilen, sehr verschiedene Arbeiten vorliegen, welche eine nicht unbedeutende Betriebsamkeit auf diesem Gebiete verrathen. Es gibt poetische und prosaische, wirkliche Nebersetzungen und Historienbibeln, mit und ohne Glossen, und die Glossen selbst aus verschiedener Quelle geschöpft. Siniges Nähere darüber habe ich, so weit meine Kenntniß reichte, in der Straßburger Revue de théologie Bd. IV. mitgetheilt.

Wenn ich nun auch heute in Betreff der eben besprochenen Bunkte weiter nichts thun fann, als eine noch unausgefüllte Lude ber Wiffenschaft bemerklich machen, fo bin ich doch, in Sinsicht mehrerer anderer höchst wichtiger Thatsachen, im Stande bereits Ergebniffe vorzulegen, auf die fich weiter bauen läft. In einer Reihe von Abhandlungen in der borhin genannten Zeitschrift (Bd. II. V. VI.) habe ich mich zunächst mit den borhandenen Uebersetzungen in füdfranzösischen Mundarten (langue d'oc) beschäftigt, woraus ich das Wesentliche in der Kurze mittheilen will. Daß die volksthumlichen Bibelftudien in jenem Kreise im unmittelbaren Zusammenhange ftanden mit den reliaibien Bewegungen bes 12. und 13. Jahrhunderts, welche in ben Setten ber Walbenfer und Ratharer zu ihrem concreten Ausdruck gekommen find, ift über jeden Zweifel erhoben durch hinreichende Belege aus gleichzeitigen Schriftstellern und öffentlichen Altenftuden; ebenso fest steht aber auch das andere Ergebnig, daß Alles, was theils aus falich perstandenen Stellen malbenfischer Schriftbenkmäler, theils namentlich aus antidatirten oder irrigerweise in ein höheres Alterthum hinaufgerückten Dokumenten dieser Sette hinfichtlich alterer Bibelübersetzungen erschloffen worden ift, ins Reich der Nabel verwiesen werden muß. Ferner macht es eine genaue Erwägung der gleichzeitigen Berichte über Beter Waldo's (der lettere Name ift patronymischer Genitiv, südfranzösisch Valdes) im höchsten Grade wahrscheinlich, daß auf den Namen dieses wirklichen Stifters der Sekte fich in der That gar keine eigentliche Bibelübersetzung, in unserem Sinne des Worts, jurudführen läßt; für ihn, nicht durch ihn, mögen nach den altesten Zeugniffen verschiedene Theile der heil. Schrift in die Bolkssprache umgeschrieben worden fenn, aber nach damaliger Sitte nicht ohne patriftische, gloffirende Ruthat; und daß, so= hald einmal von dem Beiste, der diese Bewegung der "Armen von Lyon" hervorgerufen, der Anstoß in dieser Richtung ausgegangen war, größere, vollständigere, mannich= faltigere Berfuche nicht lange werden auf fich haben warten laffen, liegt in der Natur ber Sache. So finden wir schon in den letten Jahren des 12. Jahrhunderts und ibater in verschiedenen Theilen Frankreichs, namentlich in der Diocese von Met, Spuren einer auf Bibelftudien geftützten religiofen Bewegung unter den Maffen, wichtig genug, baf felbft Babft Innocens III. fich mit dem dortigen Bifchof barüber ins Bernehmen fette. Die gleichzeitigen Berichte und Prozegaften erzählen Bieles, freilich auch fehr Unklares und zum Theil Widersprechendes von ketzerischen Bibelübersetzungen. Db nun aber unter den noch borhandenen Sandschriften irgend eine mit diefen hiftorisch ermittelten Thatsachen in Berbindung zu bringen fen, konnte erft durch eine genaue vergleidende Untersuchung aller entschieden werden. Die Sprache allein entscheidet hier nichts; denn dieselbe Schrift, indem sie aus einer Proving in die andere wanderte, veränderte in diefer Sinficht ihr Gewand, und zudem herrscht gerade über die damalige Sprache des öftlichen Theils von Frankreich, an der Rhone unterhalb Genf und an der oberen Loire, unter den französischen Philologen noch eine große Ungewißheit. aber gang gemiß: diejenigen Sandschriften des malbenfischen Neuen Teftaments, welche jest noch eriftiren, haben mit Beter Waldo's und bem Lyoner Kreife des 12. Jahr= hunderts nichts unmittelbar zu thun. Man fennt deren vier: zu Baris, Dublin, Grenoble und Burich; fie find in einem fehr nahe ans Italienische ftreifenden Dialette ge-

fdrieben, den Mufton ausbrudlich für den waldenfischen der piemontesischen Thäler er= femt, bieten aber bier berschiedene Recensionen des Textes dar, deren Rarafter im Gingelnen der Kritif schwer ju lofende Brobleme entgegenbringen. Das erfte und dritte find bis jett nur oberflächlich untersucht; das Dubliner Manuscript hat der Heraus= geber diefer Enchklopadie in eigenhandig gefertigter Copie auf der Berliner Bibliothek Das von Zürich habe ich felbst genau untersucht und den unwiderleglichen Beweis geliefert, daß es, einem bedeutenden Theile nach, eine Arbeit enthält, welche nach einem gedruckten erasmischen griechischen Texte gefertigt ift, mahrend in einem an= deren Theile die Bulgata, aber in einem bom clementinischen vielfach abweichenden Terte zum Grunde liegt. Daraus erhellt, daß die Sandichrift, welche die alteren Gelehrten ins amolfte Jahrhundert fetten, etwa aus der Mitte des 16. ftammt, wenn auch ihr Text in seiner Urform einer etwas alteren Zeit mag angehören. Ferner bemerke ich. daß das Dubliner Manuscript und (wie es scheint) auch das bon Grenoble außer dem M. Teftam. noch die fünf libros sapientales (Sprüche, Prediger, hohes Lied, Weisheit, Sirach) enthalten. In Sinficht auf die theologische Farbung ber Uebersetzung find allerdings einige wenige Erscheinungen zu beachten, welche auf den Gedanken führen fonnten, daß dieselbe ursprünglich nicht im Schoofe der waldenfer Gemeinden entstanden Dahin rechne ich z. B. die Vermeidung der Ausdrücke: schaffen, Schöbfung und ähnlicher, wo bom Berhaltnig Gottes zur Welt die Rede ift, wofür vielmehr bon Un= ordnung, Erbauung gesprochen wird; ferner die regelmäßige Berwandlung des Menschensohnes in einen Sohn der Jungfrau und einige Spuren von Beilighaltung des jungfräulichen Lebens, welche nicht gerade ausdrücklich durch den Grundtert geboten Diese Erscheinungen sind allerdings fehr vereinzelt, und nur mit äußerster Borficht dürften hiftorische Folgerungen aus benfelben gezogen werden, allein bei ber Mög= lichkeit, daß noch weitere Entdedungen auf diefem noch fo wenig angebauten Felde ge= macht werden konnten, durfen felbst die leifesten Anklange an dualiftische Ideen, bon benen man zur Benüge weiß, wie fie in der mittleren Zeit in dem füdlichen Frankreich tiefe Wurzeln geschlagen, nicht außer Acht gelaffen werden.

Neben diefer, wenigstens ihrem fpateren Bebrauche nach, waldensisch zu nennenden Uebersetung ift nun aber aus berfelben Wegend, allein, nach der Sprache zu urtheilen, aus einem weftlicheren Landftriche, in einer naher an das Spanifche fich anlehnenden Mundart, noch eine zweite vollständige des R. Teftam. erhalten, in einem einzigen Lyoner Coder. Gine genaue Untersuchung Diefes Buches hat unwiderleglich dargethan, 1) daß es aus den Banden der fatharifchen Gette ftammt, beren Liturgie am Ende, von derfelben Feder geschrieben, angefügt ift; 2) daß die llebersetzung felbst durchaus eine andere ift, als die borhin beschriebene, nicht nur der Sprache nach, sondern auch nach dem Berftändniß des Textes, und 3) daß letterer dem Berfaffer bielfach in anderer Geftalt vorlag, als dem des walbenfisch genannten Werkes. Aber es ift nirgends auch nur die leifeste Spur einer Reterei zu entbeden, welche etwa, bewußt oder unbewußt, bei der Arbeit mit eingefloffen mare; und ohne die Anwesenheit der Liturgie, in welcher viele biblifche Spruche angeführt werden, welche meift buchftablich ebenfo, und namentlich in derfelben Mundart, im Texte felbft zu lefen find, murde faum ein Beweis für den fatharischen Ursprung des Werkes zu finden sehn. Diefe Liturgie, das bis jett einzige aufgefundene Dentmal tatharifder Theologie, hat mein College Cunit in den Straff-

burger theolog. Beiträgen Th. IV. 1852 abdrucken laffen und commentirt.

Ich will mich nicht weiter bei einigen anderen Schriftbenkmälern aufhalten, welche ich zu untersuchen Gelegenheit gehabt habe, und über deren Berbreitung, Ursprung und Einfluß mir annoch alle Kenntniß abgeht, und ein wenig länger bei demjenigen Werke verweilen, welches für die zweite Hälfte des Mittelalters ohne alle Frage in Frankreich das wichtigste geworden ist und welches uns zugleich in die Periode des Bücherdrucks hinüberführt. Das ist das Bibelwert, an welches die traditionelle Bibliographie, viel Falsches dem Wahren beimischend, den Namen eines gewissen Guiars des Moulins

angeknüpft hat. Eine mehrjährige Beschäftigung mit diesem merkwürdigen, in zahlreichen Handschriften und Drucken vorliegenden Buche setzt mich in den Stand, zum ersten Male sichere Kunde von demselben zu geben, wobei ich mir erlaube, für die weitere Außstührung auf meine größere Abhandlung im 14. Bande der Straßburger Revue de théologie zu verweisen.

Der gelehrten Welt ift es nicht unbekannt, daß unter den literarischen Erzeugniffen bes Mittelalters wenige fich eines größeren Rufes erfreuten, als jenes Combendium ber Geschichte, welches um's Jahr 1170 von dem damaligen Rangler der Rirche zu Baris, früherem Capitelsdefan zu Tropes in der Champagne, Beter, genannt Comeftor (le Mangeur, der Freffer) unter dem Titel "historia scholastica" verfaßt worden ift. Werk ist wesentlich was wir jest eine Historienbibel nennen murben, da die geschichtliche Substang der heil. Schrift, besonders des A. Testam.. den eigentlichen Inhalt deffelben ausmacht, doch fo, daß an geeigneten Orten gang fleine Ercurfe über die gleichzeitige Brofangeschichte eingeschoben find, daneben aber auch hin und wieder einiger Raum der icholaftischen Gelehrsamkeit, traditioneller historischer und eregetischer Buthat, und manchmal auch (befonders am Anfange der Genesis) metaphhsischer Wissenschaft bor= behalten ift. Der rein didaktische Theil der Bibel, Pfalmen, Propheten, Weisheits= bücher, Spifteln, Apokalppfe fehlt gang; was davon in historischen Büchern vorkömmt, Siob, Reden Jesu u. f. w., ift ebenfalls weggelaffen oder fehr ins Rurze gezogen. Das Werk wurde nicht nur in Frankreich fehr populär, sondern verbreitete sich auch außerhalb, wie denn gegen das Ende des 15. Jahrhunderts namentlich in Deutschland viele Drude davon veranstaltet wurden, und früher schon Bearbeitungen deffelben in anderen Sprachen eriftirt haben. Diese histoire escolastre, wie fie gemeinhin genannt wurde, ift nun die Bafis eines frangofischen Bibelwerkes geworden, das fehr eigenthumliche Schicksale gehabt hat, und von welchem fich eine fehr verworrene und irrige Borftellung unter den frangofischen Gelehrten felbst gebildet und verbreitet hat. Ein gemiffer Guiars des Moulins, Canonifus bei St. Peter zu Aire (Aëria) im Artois, an der Grenze bon Flandern, übersetzte den Comeftor ins Frangofische, nach feiner Borrede amischen 1286 und 1289 (ober nach einer Bariante 1291-94). Diese Uebersettung war aber mit einer gewissen Freiheit gemacht, insofern zwar die historisirende und gloffirende Methode des Originals im Allgemeinen beibehalten wurde, dabei aber der eigentliche authentische Bibeltert vielfach treuer und ausführlicher eingeschoben war, ebenfalls mit Uebergehung alles deffen, was nicht wirkliche Erzählung war, z. B. der Befete und Gedichte. Aenderungen von geringerem Belang, jugefette oder geftrichene Gloffen, ausgelaffene Brofangeschichte, wollen wir hier nicht weiter berücksichtigen. Wich= tiger ift, daß Buigre nach seiner eigenen Erklärung das Werk des Comeftor bereicherte 1) durch eine turze Geschichte Siob's und 2) durch die salomonischen Sprüche (les paraboles) und geinige andere Bucher". Ich habe mahrscheinlich zu machen gesucht, daß darunter die fogenannten Beisheitsbücher, befonders Sirach und Beish. Sal. zu verfteben feben, als die im Mittelalter allgemein gebrauchlichen Sittenlehrbucher, Die fich auch bei dem provençalischen Reuen Testam. fanden. Bropheten, Spisteln, Bfalmen (lettere, weil schon vorher übersett und verbreitet) gehörten nicht zu Buiars' Berk. Diefes scheint, nach Gründen, die zu entwickeln hier zu weit führen wurde, mit Comeftor's Evangelienharmonie geschloffen zu haben. Apoftelgeschichte und Apotalupfe find mahrscheinlich nicht dabei gewesen. Aber kein mir bekanntes ober bis jest näher unterfuchtes Manuscript enthält diese achte Arbeit des Guiars. Alle Sandschriften scheinen mit Zufätzen bereichert zu fenn, welche fich dadurch von der Urschrift unterscheiden, daß fie wortliche Ueberfetzungen aus der Bulgata-find, faft ohne alle Gloffen; daß fie öfters das Werk des Guiars nicht blos erweitern, fondern verdoppeln (Siob, Daniel u. f. w.); daß fie nicht in allen Sandschriften die gleichen find und in unendlich wechselnder Ordnung ftehen, endlich auch zum Theil die achte Arbeit des Buiars verdrängen, z. B. in der Geschichte der Makkabäer und in den Evangelien, wo eine wörtliche Uebersetzung

ber vier Evangelien an die Stelle der Harmonie getreten ift. Daraus geht zugleich hervor, daß die Erweiterungen nicht alle von derselben Hand sehn können.

Es finden fich demnach aus der Zeit vor der Erfindung des Buchdrucks theils in den Eremplaren des Guiars'ichen Werkes, theils unabhängig von demfelben: 1) wortliche Uebersetzungen verschiedener hiftorischer Bucher des A. Teftam. In den Sandschriften des Guiars finden sich davon die Chronik, Efra und Nehemia, obgleich die Substanz diefer Bucher fowohl im frangofischen als im lateinischen Comeftor ichon baneben verarbeitet ift; außerhalb in verschiedener Bearbeitung das Uebrige. Ginen gang vollständigen Coder dieses Theils der Bibel, der in einzelnen Büchern auch die Glossa ordinaria excerpirt (f. unferen Art. "Gloffen") habe ich im 4. Bande der Rebue ausführlich beschrieben. 2) Ein vollständiger Siob, jum Theil neben Guiars' historischem Bericht (petit Job); sodann auch uralte Moralités darüber, welche wohl aus dem bekannten Werke Gregor's des Großen ftammen. 3) Biele Pfalter, die ursprünglich gewiß für sich befonders bestanden haben, wie man ichon aus den liturgischen Anhangen und sonstigen für den ascetischen Gebrauch bestimmten Notigen sehen kann. In den bon mir verglichenen Sandichriften fteht der Pfalter an fehr verschiedenen Orten, bald mitten unter den hiftorischen Büchern des A. Teftam, bald gang am Ende des Neuen, und die Terte felbst find fehr verschieden von einander. 4) In einigen Sandschriften wird der Ueberseter der Weisheitsbücher, sowie der Pfalmen, Beter Arrenchel genannt; es laft fich aber über biefe Perfonlichteit nichts Gemiffes ermitteln, und die Rotiz ift nicht ficher genug, um Guiars' Autorsrechte in Betreff der falomonischen Bucher gu beanstanden. 5) Die vollständigen Propheten, nach der Bulgata, mit Rlagliedern, Ba= ruch und Bseudo-Daniel, was also zum Theil Wiederholung der historia scholastica ift, welche die geschichtlichen Elemente der drei letten großen Propheten auch enthält, befinden fich in einigen Sandschriften erft hinter dem n. Teftam., wodurch also der neuere Ursprung hinlänglich bezeichnet ift. 6) Die Makkabaerbücher in wörtlicher Uebersetzung bestanden unabhängig von Buiars und ersetzten in einzelnen Sandschriften bie refumirende Arbeit des letteren, oder den Comestor. 7) Bon der neuen Bearbeitung der Evangelien ift schon die Rede gewesen. 8) Die Episteln und Apostelgeschichte find ebenfalls neu und befinden sich nicht in allen Manuscripten. 9) Bon der Apokalupfe eriffirten im 13. und 14. Jahrhundert mehrere ganz unabhängige Uebersetzungen, die aber alle dem Guiars fremd find. In den Sandichriften diefes letteren fteht fie bald hinter der Evangelienharmonie, bald zwischen Esther und Pfalmen, bald an ihrer rechten Stelle, bald fehlt fie gang. 3ch unterscheide wenigstens brei ober gar bier gang berschiedene Bearbeitungen, theils in reiner Uebersetzung, theils mit Gloffen mehrerer Form und Art. Es ift gewiß nicht ohne Interesse, zu sehen, daß gerade dieses Buch auch in Frankreich sich einer besonderen Beachtung erfreute, wobei jedoch zu bemerken ift, daß die Gloffen überwiegend batriftischen Ursprungs sind, also mustischer Auslegung huldigen, und nicht der häretisch-eschatologischen Richtung angehören. Und eben biefes fo entstandene und vervollständigte Bibelwerk des Buiars wurde nun auch, nach ber Erfindung des Bucherdrucks, zuerst in Frankreich und langere Zeit allein, burch die Presse bervielfältigt. Die hier zu nennende editio princeps ift ein undatirtes, um 1477 zu Lyon gedrucktes R. Teftam., welches aber von der achten Arbeit des Guiars nichts enthält, fondern gang aus den eben beschriebenen Supplementararbeiten zusammengefett ift. 218 Berausgeber und Berfaffer der fehr ausgedehnten Summarien = Tabelle, nicht als Uebersetzer, nennen sich zwei Augustinermonche, Julian Macho und Beter Farget. Daffelbe Buch wurde bald noch einmal gedruckt; die eine Ausgabe ift in Columnen, die andere hat auslaufende Zeilen; ich wage aber nicht, zu entscheiden, welche bon beiden die altere seh. Die erste vollständige Bibel erschien (um 1487) in zwei großen Folianten zu Paris bei Anton Berard und ift dem König Karl VIII. gewidmet von bem Berausgeber, feinem Beichtvater, Jean de Rely, nachmaligem Bifchof von Angers. Diefe Bibel enthält nun im A. Teft. wirklich den ganzen achten Guiars mit der Bor-

rede und Widmung des Comeftor, außerdem die nachträgliche wörtliche Uebersetung ber Chronif, dreier Bucher Efra und des Siob, im erften Bande, und am Schluffe deffelben den Pfalter als ein besonderes Werk ohne Pagination; im zweiten Bande den Reft. von den Sprüchen Salomo's an, zum Theil mit Gloffen und überdieß in manchen Studen, mas die außere Anlage und die Beigaben betrifft, vielfach von großem Inter-3m Bangen ift diefes Bibelmert meniaftens effe für die Geschichte der Bibelfunde. awölfmal aufgelegt worden (einige weitere Ausgaben find zweifelhaft), meift zu Baris, einige Male zu Lyon, zulett 1545. Intereffant ift, daß die späteren Druder sowohl die Widmung des Comeftor, als die Borrede des Buiars wegließen, natürlich um dem Bublifum das Wert leichter für eine achte Bibel verkaufen zu konnen, zu einer Zeit, wo nach diefer bereits größere Nachfrage war. Noch farafteristischer ift es, daß das Werf ungehindert scheint verbreitet worden zu sehn und daß es wohl erst in jungerer Beit in der Stille beseitigt murde und durch Rachläfsigkeit verschwand, mahrend jede beffere Arbeit mit den größten Schwierigkeiten zu kampfen hatte. Uebrigens sind heute bie fammtlichen Ausgaben, auch die jungften, von der gröften Seltenheit; auf dem Büchermarkte kommen sie beinahe gar nicht mehr vor. Auf den sämmtlichen Parifer Bibliotheken findet man nur acht Ausgaben vertreten, und die zwei einzigen, deren ich für meine eigene Sammlung habe habhaft werden konnen, fehlen dort. Die Beraus= geber nannten bas Werk die große Bibel, zum Unterschiede von einem anderen Werke pon kleinerem Umfange, das man la bible pour les simples gens nannte und welches blok die Geschichte des A. T. umfaßte, fo zwar, daß auf die Erzählung von Erschaffung ber Welt bis ans Ende der Bucher der Ronige noch Jonas (ber im Comeftor fehlt), Ruth, Tobias, Daniel, Efther und Siob folgen. Ich kenne von diesem Werke fünf Ausgaben, vier undatirte, eine von 1535. Es hat mit dem vorigen nichts gemein.

Ich habe mich bei diesem Theile meines Berichtes etwas länger aufgehalten, theils weil dessen Inhalt für die Wissenschaft überhaupt großentheils neu ist, theils weil sich an den Gegenstand ein viel größeres cultur und kirchenhistorisches Interesse knüpft, als man gemeinhin anzunehmen geneigt ist. Ich kann mich von hier an im Alge-

meinen viel fürzer faffen.

Auch in Frankreich führte die reformatorische Bewegung gleich in ihren allererften Anfängen zu einer eifrigeren Beschäftigung mit der Bibel. Doch ift die in chronologischer Ordnung hier zuerst zu nennende Uebersetzung nicht eigentlich, wie dies in anderen der Fall mar, ein Werk der Reformation felbst, kaum ein ihr dienendes gemefen. Das ift die 1523 bei Simon de Colines, dem Stiefvater des berühmten Buchdruckers Robert Eftienne, ohne Namen des Verfaffers erschienene, später noch öfter aufgelegte Uebersetzung des N. Testam., zu welcher 1525 der Pfalter kam, 1528 die übrigen Theile des A. Teftam. (alles zusammen 7 Theile in 8°), lettere aber zu Antwerpen bei Martin Lempereur, weil mittlerweile das Buch von der geiftlichen Polizei mit Be-Die herkömmliche, noch durch feine Gründe der Rritik schlag belegt worden war. widerlegte, aber auch nicht zur absoluten Bewigheit zu erhebende Meinung (f. darüber besonders Graf in Ilgen's Zeitschrift für historische Theologie, 1852) ift die, daß der Berfaffer des ganzen Werkes, jedenfalls der Parifer Theile, der bekannte humanist und Theolog Jacques Le Febre von Ctaples in der Bicardie (Jac. Faber Stabulenfis, + 1536) gewesen sen, der vorher schon durch eine lateinische Uebersetung der paulini= fchen Briefe und exegetische Schriften über alle Evangelien und Episteln fich auf Diesem Bebiete ausgezeichnet hatte. Seine frangofische Uebersetzung beruht übrigens durchaus auf der Bulgata (mit fehr geringen Abweichungen nach dem Griechischen im R. Test.) und machte ichon darum und um ihrer ängstlichen Buchftäblichkeit willen keinen Auspruch darauf, ein Buch der Zufunft zu werden. Indeffen erfordert die Billigkeit, daß wir fie zunächst nicht mit dem Magstabe der Theorie und unserer gereiften Ansprüche meffen, sondern im Bergleich mit dem, was vor und neben ihr herging, beurtheilen. Die ganze also nach und nach vervollständigte Bibel wurde jum erstenmale 1530 in Folio ju Unt=

werben gedruckt, und später noch einigemal. Dag Le Febre bei diefer Gesammtausgabe noch betheiligt gewesen, läßt fich nicht erweisen. Indeffen entging auch in Belgien biefe Bibel den Angriffen der Klerisei nicht lange, weniger wohl um des Tertes selbst willen. als ber häufig nach dem Lutherthum ichmedenden Randgloffen und fonstigen Beigaben. Das anfangs vom Raifer Rarl privilegirte Werk kam 1546 auf den Inder. wurde darum nicht ganz aufgegeben. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts, wie Jeder aus der Kirchengeschichte weiß, ware es eine übelberathene Bolitif gewesen, in Ländern, die, wie Frankreich und Deutschland, von dem Beifte der Reformation in höherem Make ergriffen waren, diese Richtung durch einsaches Bibelverbot ändern, die Bewegung hemmen zu wollen. Wir feben im Gegentheil um jene Zeit die befonnenen Ratholiten ihr Augenmerk darauf richten, daß dem Bolke eine von ihrer Kirche anerkannte, wenigftens zugelaffene Uebersetzung geboten wurde, um ihm die Bersuchung oder die Nothwendigkeit zu ersparen, nach einem Buche keterischen Ursprungs zu greifen und so, dem natürlichen Laufe der Dinge nach, in eine nahere geiftige Berührung mit der Härefie felbst zu kommen. Die Lömen'schen Theologen, welche 1547 bereits eine Ausgabe der Bulgata beforgt hatten, als ersten Versuch, den Text derfelben kritisch herzustellen und fo die Bunfche des Concils von Trident, hinfichtlich einer beglaubigten Recenfion der für normirend erklärten Kirchenübersetzung, zu erfüllen, unternahmen nun etwas Aehnliches in Betreff der frangof. Bibel, und konnten es um fo eher damit magen, als der Ruf ihrer Orthodoxie hinlänglich feststand in der katholischen Welt. Zwei aus ihrer Mitte. Nicolaus de Leuze und Franz van Larben, beforgten demnach eine Revision der soge= nannten Antwerbener Bibel, in welcher der Text eigentlich nur nach Styl und Ausdruck durchgebessert wurde, was bei der damaligen raschen Umwandlung der französischen Schriftsprache nothwendig war, im Uebrigen aber die Beseitigung des verdächtigen Bei= werks die Hauptsache mar. Diese Lömen'sche Ausgabe (1550 bei Barth. de Grabe, Fol.) erhielt ein kaiferliches Brivilegium und cirkulirte von da an unbehelligt unter den Katholiken frangöfischer Zunge, obgleich man fie füglich als eine wenig veränderte Le Febre's fche bezeichnen kann. Sie hat fich, wie es scheint, einer Art bon firchlicher Beglaubigung erfreut, fo weit dies unter der Herrschaft des katholischen Princips der Fall sehn konnte. und suchte fich durch zeitweise Rachbesserung der Sprachform auf der Bohe der Zeit zu erhalten. Die Drude derfelben find fehr gahlreich, meift von Antwerpen, Paris, Rouen und Lyon, und ihre Reihenfolge erstreckt fich weit über ein Jahrhundert. Selbft die versuchten Revisionen von Bierre Besse 1608, Pierre Frizon 1621, Franz Beron 1647 beweisen, wie fehr diese Uebersetzung sich geltend gemacht und verbreitet hatte. Indeffen fam eine Zeit, wo trot aller Gulfe ihre Sprache ichlechterbings nicht mehr den Ansprüchen eines Geschlechts genügen konnte, welches das Bewußtsehn hatte, der feinigen eine klaffische Vollendung gegeben zu haben. Die Löwener Bibel verschwindet fo allmählig aus dem Gebrauche und aus den Jahrbüchern der Bücherkunde, ohne jedoch eigentlich durch eine andere ersett zu werden, welche in ähnlicher Weise eines gemiffen firchlichen Patronats fich erfreut hätte.

Che wir indessen zusehen, was eine jungere Zeit in katholischen Kreisen an ihre Stelle fette, wenden wir uns gurud gu ben Anfangen der frangofischen Reformations= bewegung, um auch das auf protestantischer Seite Geschehene nachzuholen. Die äußere Geschichte des Ursprungs der unter den frangosifch redenden Protestanten bis heute gangbaren (übrigens fich felbst längst nicht mehr gleichenden und hundertfach umgewandelten) Bibelübersetzung ift bekannt genug, aber bon der inneren weiß die Biffenschaft im Allgemeinen noch viel zu wenig, weil eine eingehende Collation der Texte noch nirgends versucht ift und diese fehlt, weil die alteren Eremplare nirgends in größerer Angahl gesammelt sind und ichon der Sprache wegen kein kirchliches Interesse mehr weden, wie groß auch das historische und philologische ift, das sich daran knüpft.

Ein Better Calvin's, ebenfalls aus Noyon in der Bicardie, Beter Robert Olivetan (Dliveteau?), der sich in Genf als Hauslehrer aufgehalten hatte und von dort mit den

Balbenfern in Berbindung getreten war, unternahm die zu jeder Zeit, besonders aber damals eines Einzelnen Rrafte übersteigende Arbeit einer Bibelübersetung aus den Er rühmt sich felbst, auf diese Arbeit nur ein einziges Jahr verwendet au haben. Sein Berk murde 1535 von Beter de Wingle, gleichfalls einem Picarden, in dem Dorfe Serrières bei Neufchatel auf Kosten der Waldenser gedruckt. lischen Kritiker und Controversiften haben dem Buche, hinsichtlich seines wissenschaftlichen Berthes, einen fchlimmen Namen gemacht, befonders Richard Simon klagt den Uebersetzer einer groben Unwissenheit in philologischen Dingen an. Die protestantische Bertheidigung war schon durch den Umstand gelähmt, daß die reformirte Kirche fast unmit= telbar nach bem ersten Erscheinen des Werkes aufing, baran gu beffern und zu andern, und diefes Geschäft eigentlich nie aufgab. Indeffen ift das Wahre an der Sache Folgendes: Dlivetan war des Gebräischen wirklich nicht unkundig, und wenn man ihm auch nachweisen fann, daß er die damaligen exegetischen Sulfsmittel benutte, namentlich die lateinische Uebersetung des Urtertes durch den gelehrten Dominifaner von Lucca. Santes Bagninus (1528), fo wird ihm Niemand daraus ein Berbrechen machen burfen, um fo weniger, als aus unzähligen Stellen erhellt, daß er felbstständig auf das Driginal zurückgegangen ift, und dabei leiftete, mas feine Zeit überhaupt mochte. 3m N. Testam. ift die Sache eine andere. Sen es, daß die Zeit drängte, fen es, daß Dlivetan des Griechischen nicht mächtig war, es ist unverkennbar, daß hier im Wefentlichen Le Febre's Uebersetung abgeschrieben murde. Und dies ift um fo bedenklicher, als der Berfaffer in feiner Borrede, in einer Aufzählung aller vorhandenen oder doch bon ihm benutten Uebersetzungen in altere und neuere Sprachen, mit feiner Sylbe ber frangosijchen gedenkt, fo daß er fich den Anschein gibt, der allererfte frangofische Uebersetzer au fehn. hin und wieder weicht er allerdings von Le Febre ab, indem er den Eras= mus zu Rathe gieht, und zwar mehr beffen Uebersetzung als ben Urtert, aber dies geschieht nicht durchgreifend und berrath auch feine Meisterschaft. Go war allerdings bie frangösische Bibel der Protestanten (zwar nur Privatunternehmen, aber nach der Natur der Sache sofort Volks = und bald Kirchenbuch), gleich in ihrer ersten Anlage ein viel unbollfommeneres Werk, als dies von irgend einem anderen derfelben Gattung und deffelben Jahrhunderts gesagt werden kann, und leider fand fich in der nächsten Zeit der rechte Mann nicht, der etwas gang Neues an die Stelle hatte feten wollen, obgleich sowohl Calvin als Beza dazu befähigt gewesen maren; man griff zu dem Shftem der Revisionen und blieb dabei, so daß heute gerade die Franzosen, trot ihren An= fprüchen auf den Besitz der klarsten und durchgebildetsten Sprache, die denkbar schlech= tefte Rirchenversion haben, oder richtiger es nicht einmal zu einer wirklichen folchen haben bringen können. Darauf aber muffen wir nun etwas näher eingehen.

Db die Urausgabe von Serrières, welche nur in wenigen Exemplaren auf öffentlichen Bibliotheken erhalten ift (ich felbst besitze nur ein defektes), noch einmal unverändert gedruckt worden seh, wie behauptet wird, wage ich nicht zu entscheiben, da ich feinen alteren Druck besitze als bom 3. 1546, und bon da an eine gemiffe Suite, und ichon hier die Uebersetung gang durchcorrigirt erscheint. Und diese Beränderung bes Textes geht von da an fast von Ausgabe zu Ausgabe fort, so daß ich, nach Anficht meines eigenen Borraths (denn eine altere Notiz barüber habe ich nicht gefunden). bie Behauptung aufzustellen mage, daß bei jeder neuen Ausgabe (beren ziemlich viele und rafch fich folgten, alle zu Genf oder Lyon) irgend eine gelehrte Sand thätig gewefen ift. Im Allgemeinen schreibt man nun biese Nachbefferung dem Calvin selbst zu, und daß er dabei betheiligt gewesen, wird auch wohl nicht in Abrede zu stellen sehn. Allein es will mich doch bedünken, als ob hier fein Rame, als ber berühmtere, gleichsam das Berdienst Bieler absorbirt habe, und es dürfte wohl die Ansicht Manches für sich haben, daß von Anfang an die Genfer Theologen bas Geschäft als ein gemeinsames und fortbauerndes betrachteten und betrieben, wie dies für die fpatere Zeit gewiß ift. Ich gehe längst mit dem Gedanken um, diesen Bunkt durch eingehendere Bergleichung

der Ausgaben näher zu beleuchten, für jetzt genügt mir aber dazu meine Sammlung noch nicht, und bei der großen Seltenheit der Drucke des 16. Jahrhunderts, welche wohl durch die Verfolgungen jener Zeit sich erklärt, vermehrt sie sich auch nur langsam. Nach anderen Nachrichten hätten auch Beza, L. Budé und andere Genfer Zeitgenossen einzelne Theile der Bibel einer speciellen Bearbeitung unterworfen. Darüber können aber biographische Notizen allein nicht entscheiden.

Einen bestimmten Abschnitt in dieser Geschichte bringt das Jahr 1588, in welchem bie Benfer Beiftlichkeit (la Vénérable Compagnie) eine gründlich burchgearbeitete Revision erscheinen ließ, bei welcher sich besonders der gelehrte (später in der Bfalz angefiedelte) Bonab. Corn. Bertram betheiligte, unter Mitwirfung bon Beza, Gimon Goulart, Ant. Fan u. A. Er gibt felbst Rechenschaft über feine Arbeit in der Borrede aur ersten Ausgabe seiner Lucubrationes Francetallenses, woraus man sieht, daß er fich den Hauptantheil zuschreiben durfte, und daß vorzüglich seine hebräische und rabbi= nische Gelehrsamfeit dabei fein Wertzeug war. Ich will bei dieser Gelegenheit eines Umstandes erwähnen, der nicht gang ohne Interesse für die Wissenschaft ift, fo unbedeutend er scheinen mag. Der Gottesname Ihwh im A. Testam. war von den Juden und Chriften altherkömmlich mit "Berr" gelesen und übersetzt worden, und die meisten protestantischen Bibelübersetzer blieben hierin ber Ueberlieferung treu. Dlivetan zuerst sette an einzelnen Stellen dafür l'Eternel, obgleich auch er meift le Seigneur schrieb. Die Ausgabe von 1588 war die erste, so viel mir befannt, welche überall ohne Ausnahme den ersten Ausdruck brauchte, was denn auch bis auf den heutigen Tag von den frangösischen Protestanten beibehalten und in die Kirchensprache übergegangen ift. felbe Ausgabe ift noch darum merkwürdig, weil fie, fo weit meine Kenntnif reicht, für lange Zeit einen Stillftand in den Revisionsarbeiten herbeiführte. Bei genauerer Betrachtung erscheint fie fast als eine eklektische, infofern fie viele ihrer Aenderungen, aus den einzelnen früheren Ausgaben auswählend, bald da bald dort her genommen hat, gemiffermagen also bereits die Epoche bezeichnet, wo man bon eigentlicher Neuerung ichon glaubte mehr absehen zu muffen.

Die berührten Umftande brachten es also mit sich, daß die unter den Protestanten frangöfischer Zunge zu firchlichem Ansehen gelangte Uebersetzung insgemein die Genfer Bibel hieß, obgleich auch in Frankreich felbst an verschiedenen Orten Nachdrucke derfelben veranftaltet wurden, z. B. zu Lyon, Caen, Paris, La Rochelle, Saumur, Sedan, Charenton, Niort u. a. D., die meisten Ausgaben jedoch lieferten Holland und die frangösische Schweiz nebst Bafel. Nach der Widerrufung des Edifts von Rantes hörten die protestantischen Bibelbrucke in Frankreich gang auf, dafür erschienen nun auch norddeutsche Städte als Druckorte. Es ift wohl auch jum Theil den duftern Berhältniffen des Mutterlandes zuzuschreiben, daß die Epoche der vollendeten Classicität der frangofischen Schriftsprache, das Zeitalter Ludwig's XIV., auf diefes Bibelwerk ohne merklichen Einfluß blieb, fo daß es bereits am Schluffe des 17. Jahrhunderts als ein veraltetes angesehen werden konnte. Bergeblich bemühten fich einzelne Beiftliche, hier nachzuhelfen; man unterscheidet in der jüngeren Zeit Ausgaben nach der Recension bon 3. Diodati (Genf 1644), bon Sam. Desmarets (Amfterdam 1669), bon Dab. Martin (Utrecht, N. T. 1696, Bibel 1707); fodann legte auch die Vénérable Compagnie zulett Sand an und lieferte neuerdings einige revidirte Stammausgaben (1693. 1712. 1726). Allein mit allem diefen Rachhelfen im Einzelnen war weiter nichts gewonnen, als daß bie veralteten Borter burch neue ersett murden, hin und wieder ein Sat anders gefaft. eine Phrase modernisirt wurde, im Ganzen aber nicht nur dem Beiste ber Sprache, wie er feitbem fich gebildet, fein Benüge geschah, sondern auch die einzelnen unter dem Bolfe curfirenden Eremplare einander mehr und mehr unähnlich wurden, und zwar zu einer Zeit, wo das Dogma und die ganze theologische Wissenschaft sich stereotypirt hatten. Bei feinem der gebildeteren europäischen Bolfer ift das Migberhältniß zwischen der Bibel = und Gefellschaftssprache ein stärkeres geworden als bei den Franzosen, und

wir ermähnen dies bei Gelegenheit der Protestanten, weil die Katholisen (was den Sthl betrifft) bessere Uebersetzungen haben, aber sie nicht lesen. Bon den genannten Recensionen hat sich dis auf unsere Zeit herab nur eine erhalten, die von Martin, welche nochmals 1744 von einem Baseler Prediger, Peter Roques, durchgesehen wurde und heute noch neben anderen von Bibelgesellschaften verbreitet wird. Trotz der Thatsache, daß je von einer Recension zur anderen der Schritt nie sehr weit war, kann man sagen, daß zwischen dem calvinischen Urtert und dieser Martinischen Ausgabe, wenn man nur die beiden Endsormen neben einander stellt, kaum noch eine Aehnlichkeit, geschweige denn eine Abhängigkeit dem oberslächlichen Beobachter erkennbar wird. Und doch ist's im Grunde immer dieselbe Uebersetzung gewesen.

Aber dabei blieb es nicht. Es wurden auch folche Arbeiten unternommen, welche ben alten frangofischen Rirchentext fehr wesentlich umgestalteten, ja, genau betrachtet, bollig Bier ift annächst die Bibel von J. Friedrich Ofterwald zu erwähnen. Dieser, ein Brediger in Reufchatel, und in der Geschichte der Theologie als ein Beforderer milderer theologischer Ansichten oder, wenn man lieber will, des Latitudinarismus befannt, hatte 1724 den Benfer Tert mit Summarien und Reflexions herausgegeben (2 Tom. Fol.), fpater aber überarbeitete er den Text felber und ließ 1744 eine Ausgabe beffelben ericheinen, in welcher nicht nur auf die frangofische Sprachform, fondern auch auf die damaligen Ergebniffe der Eregese forgfältig Rudficht genommen wurde, fo daß also badurch eigentlich eine wefentlich modernifirte Bibel entstand. Daß nun bem Bearbeiter noch keine fertige Wiffenschaft zu Gebote ftand, und so in exegetischer Sinficht, befonders im A. Teftam., ungählige Mifggriffe mit unterlaufen, durfen wir hier nicht groß in Anschlag bringen, ba Ofterwald's Borganger in Diesem Stude fich feines befferen Erfolgs rühmen können; aber fehr zu beklagen ift es, daß unter feinen Banden die frangösische Bibelsprache einerseits vollends Alles abgestreift hat, was ihr von alter= thunlichem Reichthum und angeborener Kraft übrig geblieben war, andererfeits dafür nicht das Geringste an moderner Elegang und Feinheit erworben hat, vielmehr burch schleppendes Wortgefüge und prosaische Breite und Spiegburgerlichkeit, ohne allen Bewinn für die Deutlichkeit des Sinnes, wo das Driginal Schwierigkeiten bot, die denkbar ungeniefibarfte geworden ift. Und diese Ofterwald'iche Bibel ift es, welche jett, in Franfreich wenigstens, die herrschende geworden ift. Die Bibelgesellschaften brucken fie beinahe ausschließlich, und obgleich ihr kein officielles Ansehen zukömmt, ift fie doch durch die Macht der Gewohnheit, und bei dem ganglichen Mangel an eregetischen Studien jenfeits der Bogefen, die einflugreichste, die einzige Bibel. Denn bon Bebräifch und Griechisch ift da feine Rede, also auch faum bon einem Bedurfnig oder Bunfche nach etwas Befferem.

Diese Borliebe des streng orthodoxen Frankreichs für ein Werk, das feine Entstehung einem übrigens überaus frommen und achtbaren Latitudinarier verdankt, erklärt fich gang einfach aus bem Umftande, daß die Genfer Theologen in demfelben Frankreich in dem allerübelften Rufe ftehen, was ihre Orthodoxie betrifft, und deshalb was bon ihnen dirett tommt, höchst verdächtig ift. In der That aber muffen wir bekennen, daß, abgefehen von aller möglichen Reologie, diejenigen unter ihnen, welche im Anfange des gegenwärtigen Jahrhunderts das von den Bätern ererbte Geschäft der Bibelrevision (ein, wie gefagt, in anderen protestantischen Ländern in dieser Weise unbekanntes) wieder aufnahmen, dabei Methoden und Grundfätze befolgten, welche nur wenig geeignet waren ihrer Arbeit Eingang zu verschaffen. Für fie war nun plöglich die französische Sprache die Sauptsache, und erft in zweiter Reihe tam das Textverftandnig, fur welches, fechzig Jahre nach Ofterwald, in Benf eben keine riefenmäßigen Unftrengungen waren gemacht worden. Die Bibel follte endlich einmal für die gebildete frangöfische Welt lesbar werden und "le jargon de Canaan", wie man "brinnen" zu fagen pflegt, fich ein bischen nach dem Dictionnaire de l'académie modeln. Im R. Teftam. lief fich dies nun noch erträglich an, ba bier die Schwierigkeiten aller Art geringer waren

und der Sprachgebranch sich früher schon abgeschliffen hatte. Der Text, wie er 1835 gedruckt worden ist, verdiente im Allgemeinen das Zelotengeschrei nicht, das gegen denselben erhoben worden ist. Anders aber ist's mit dem A. Testam., dessen jüngste Resvision oder besser Umgestaltung 1805 veröffentlicht wurde. Hier ist in den poetischen und prophetischen Büchern, vielsach auch außerdem, der ungesähre Sinn der Urschrift in gutem Französisch ausgedrückt und die alte unverständliche Buchstäblichkeit so sehr vermieden, daß man wohl sagen darf, sie seh in ihr Gegentheil umgeschlagen und habe viel zu viel der Paraphrase sich genähert, wobei namentlich das Colorit des orientalischen Styls ganz verwischt ist, ohne daß dadurch dem ungelehrten Leser das Berständniß nun in gleichem Maße erleichtert worden wäre.

So ist es gekommen, daß die französischen Brotestanten, unter allen ihren Glaubensgenossen allein, keine nationale Bibelübersetzung haben, weil mehrere einander ganz unähnliche Werke obgleich aus derselben, schon in ihrer ersten Form versehlten, Grundslage erwachsen, sich gegenseitig verdrängen oder doch beschränken, und daß sie, trotzalles Nachbesserns, vielleicht sogar wegen desselben, unter allen die am wenigsten brauchsbare, am weitesten hinter den Anforderungen der Zeit zurückgebliebene, in der Form unbeholsenste, in der Sache unzuverlässigsste Bibel in Händen haben, dazu leider auch bei Weitem die wenigsten wissenschaftlichen Mittel, in sich und um sich, um zu etwas

Befferem zu gelangen.

Das Interesse, welches sich an die Uebersetzungen der Bibel knüpft, mist sich natürlich nach dem Grade des Einflusses, welchen sie auf die Gemeinde ausgeübt haben mögen. Kirchlich beglaubigte und offiziell eingeführte, oder durch die Gewohnheit empsohlene und verbreitete sind also für die Geschichte ungleich wichtiger als solche, die sich höchstens einem engeren Kreise empsohlen haben, oder welche als blose exegetische Bersuche aufgetreten sind. Indessen durch dauch die letzteren nicht ganz mit Stillsschweigen übergangen werden, theils im Allgemeinen, weil sie dazu beitragen den Geist der Zeit und Wissenschaft zu kennzeichnen und das Bewustsehn etwaiger Mängel des Borhandenen zu bezeugen, theils im Besonderen, weil Privatarbeiten in dem Maße wichtiger sind als die gangbaren Bücher unvollkommener, oder selbst unselbstständiger und veränderlicher. Aus allen diesen Rücksichten ist ein summarischer Bericht, vorzüglich über die französischen Werke dieser Art, unerlässlich. Wir beginnen mit den katholischen Bersuchen.

Bereinzelt begegnet uns zuerft die Bibel des Rene Benoift, Mitglieds der theologischen Fakultät zu Baris (1566, Fol.), welche zu einem langwierigen Streite Anlag gab. der bis bor den König und nach Rom verschleppt wurde, die Absetzung des Berfaffers zur Folge hatte und ichlieflich nach mehr denn 20 Jahren mit feinem Widerruf und seiner Rehabilitation endigte. Db er in den Bunkten, die den Anstoß erregten, wirklich eine an protestantische Ibeen fich anlehnende Ueberzeugung aussprach, fteht febr Spatere Ratholifen (wie 3. B. Richard Simon) stellten die Sache vielmehr fo dar, als habe er, in Sprachen ein fehr unwiffender Mann, fich den wohlfeilen Ruf erwerben wollen die Bibel aus dem Grundtert übersett zu haben, und zu diesem Behufe ein leicht verändertes Exemplar der Genfer Ueberfetzung ohne Beiteres in die Druderei geschickt, wobei ihm Manches entschlüpft ware was den Ursprung zu deutlich berrieth. Die Bergleichung der Texte ift dieser Darstellung sehr gunftig; die beigefügten Anmerkungen zeigen indeffen eben fo leicht, daß eine bewußte Reigung zur Reterei bei bem Manne nicht vorhanden war. Merkwürdig ift, daß das Werk, wenigstens das Neue Testament ohne die Anmerkungen, während jener Controverse noch öfter gedruckt murde trots der Cenfur und der verbietenden Soifte.

Eine ganze Reihe von neuen Uebersetzungen sehr verschiedener Währung brachte das Zeitalter Ludwig's XIV., und seitdem ist im Grunde in dieser Arbeit bis heute nie ein völliger Stillstand eingetreten. Einige derselben sind zu größerer, ja zu eurospäischer Berühmtheit gelangt. Nur im Vorbeigehen erwähnen wir die von dem Pariser

Barlamentsabvokaten Jacques Corbin aus der Bulgata gefertigte mehr lateinische als frangofische (1643), und das Neue Testament von Michel de Marolles, Abbé de Billeloin (1649 u. ö.), welcher die lateinische Uebersetzung des Erasmus zum Grunde legte, ber aber nachber bei ber Bearbeitung bes Alten Testamentes auf firchliche Schwieriafeiten ftieft. welche er nicht überwinden konnte. Der Druck wurde unterbrochen und konnte nicht wieder aufgenommen werden (1671). Biel früher hatte er die Pfalmen einzeln erscheinen laffen; ferner das Neue Testament von Denys Amelote, einem Oratorianer (1666 u. ö.), der sich mit seinen kritischen Borstudien fehr breit macht, in der That aber nur die Bulgata in ein fehr gutes Frangofisch übertrug; das Neue Testament des Jesuiten Dom. Bouhours (1697 u. ö.) u. f. w. Alle diese Arbeiten, an die sich dann im folgenden Jahrhundert die von Ch. Buré (1702), von Augustin Calmet (1707), dem berühmten Benediftiner bon Senones und gelehrten Commentator der Bibel, ferner die von Nic. Le Gros (1739 u. ö. bis in die neuere Zeit herab) und mehrere andere jetzt Bergeffene anreiheten, deren Aufzählung nach dem Rataloge meiner eigenen Bibelsammlung ein eben fo leichtes als überfluffiges Geschäft ware, find zwar, als von der Bulgata mehr oder weniger abhängig, in den Augen der Wiffenschaft unbedeutend, für die Rirchengeschichte aber insofern wichtig, als fie im Schofe ber katholischen Rirche ein ziemlich reges Bedürfniß voraussetzen, dem die Beiftlichkeit nicht ungeneigt war helfend entgegen zu kommen. Dag feine derfelben zu offizieller Geltung tam versteht fich bon felbst, und berschlägt in der Sache felbst nichts.

Zwei Werke indeffen muffen hier noch besonders hervorgehoben werden, und gwar aus fehr berschiedenen Gründen. Das eine ift die Uebersetzung des Reuen Teftamentes, welche 1702 ohne Namen des Verfassers zu Trévour herauskam, von der es aber über allen Zweifel erhoben ift, daß fie von dem berühmten Oratorianer Richard Simon (f. d. Art.) herrührte. Wir verweisen ihretwegen auf das in der Biographie des Berfaffers zu Sagende, da das Werk felbst ohne kirchlichen Ginfluß geblieben ift, fo fehr es fich zu feinem Vortheil vor allen bisher genannten auszeichnete. Unendlich wichtiger, ja von allen französischen Uebersetzungen der Ratholifen weitaus die wichtigsten, find die bon Port-Royal und überhaupt bom Janfenismus ausgegangenen, bei welchen wir uns etwas länger aufhalten muffen. Wir feten die Geschichte des Jansenismus als bekannt boraus und verweisen überhaupt wegen des hier nicht einzuführenden Details auf die ausführlicheren Specialwerke. Es herrscht in den Berichten über die jansenistischen Bibelarbeiten noch eine gewiffe Unklarheit, weil Niemand noch eine kritische Bergleichung der unzähligen Ausgaben, ja nur ein ordentliches Berzeichniß derfelben veranstaltet hat. Schon seit der Mitte des 17. Jahrhunderts erschien, zuerst studweise, sodann bollftandig, die Uebersetzung bon Ant. Godeau, Bischof von Bence, welche in Styl und Manier mit den gleich zu nennenden eine große Bermandtschaft verräth. 3m 3. 1667 folgte das Neue Testament von Mons, weil auf dem Titel der Name eines dortigen Buchhändlers Migeot als des Berlegers fteht; gedruckt wurde es von den Elzeviren zu Amsterdam. Die Uebersetzer waren die Brüder Anton und Louis Isaac Le Maître de Sach, benen außerdem die übrigen Säupter ber jansenistischen Bartei, Anton Arnauld, Beter Nicole, Claude de Sainte-Marthe und Thomas du Fossé, als Gehülfen zur Seite ftanden. Später tam auch das Alte Teftament dazu, wesentlich von Isaac Le Maître bearbeitet, und daneben die Evangelien (1671) und das Neue Testament (1687) von Basquier Quesnel. Diese berichiedenen Werte erwarben fich einen ungemeinen Ginfluft theils schon durch ihre Bollendung in der frangosischen Sprachform, in Betreff welcher fie ohne alle Frage bis heute obenan ftehen unter allen in Frankreich gemachten Uebersetzungen, theils aber auch durch die beigefügten Anmerkungen, welche wesentlich der Erbauung bienten. Ihre Methode ift eine verhältnigmäßig freiere, zum Theil fogar an's Paraphraftische anstreifende, so daß man sie vielleicht der Luther's vergleichen bürfte; bas Griechische blieb, wenigstens in Randalossen, nicht unberucksichtigt, und die Berfolgung, welche bald über die Bartei erging, an deren Spite die Berfaffer glanzten,

trug wohl nicht wenig dazu bei, ihre Bibeln populär zu machen. Sie sind es in dem Grade geworden, daß sie nicht nur im vorigen Jahrhundert öfter aufgelegt wurden, sondern noch heute häusig wiedergedruckt werden, zum Theil in illustrirten Prachtausgaben, was allein schon die Borliebe des Publitums sür dieselben bekundet, wobei freilich nicht zu übersehen, daß das gemeine Bolk im katholischen Frankreich die Bibel nicht liest, sondern nur gewisse Klassen. In der Regel wird die also verbreitete Uebersetzung ohne Weiteres die Sach'sche genannt und geht der Text meist auf die Recension zurück, in welcher Isaac Le Maître ihn 1696 erscheinen ließ. Er erscheint mit und ohne Bulgata, mit und ohne die alten jansenistischen Anmerkungen; doch meist ohne letztere. In sogar die Protestanten haben 1816 eine schöne Ausgabe des Neuen Testamentes von Sach als erste Frucht einer sich unter ihnen bildenden Bibelassociation verössentlicht, zu einer Zeit, wo die strengeren theologischen Principien die Wahl noch nicht bestimmten, und die Beschaffenheit der vorhandenen protestantischen Uebersetzungen, verbunden mit einer zersplitternden Kirchenversassung dieselbe nicht leicht machte.

Indessen haben noch in unseren Tagen mehrere katholische Geistliche neue Bersuche oder auch größere Arbeiten herausgegeben. Defters sind namentlich die Psalmen überssetzt worden, auch Hiob. Doch gehört dies wohl mehr in die Geschichte der Exegese. Die Uebersetzungen (auch des ganzen Neuen Testamentes und zuletzt der Bibel 1821) von Eug. Genoude haben sich besonders eines bedeutenderen Erfolges zu erfreuen gehabt. Die Svangelien von La Mennais (1846) sind als Sthlarbeit ausgezeichnet, die beisgegebenen Anmerkungen machen sie zu einer socialistischen Parteischrift. Im Allgemeinen wäre es unbillig wenn man diese Bestrebungen nicht anerkennen oder in Anschlag bringen wollte bei der Beurtheilung der katholischen Zustände in Frankreich; freilich aber darf nicht vergessen werden, daß die Kirche als solche die Berbreitung der Kenntniß der heil. Schrift nicht fördert und daß die Klerisei nur zu sehr betheiligt ist bei manchen Dingen, welche aus einer entgegengesetzten Quelle sließen, namentlich denn auch bei dem zeitweiligen Austauchen apostryphischer mittelalterlicher Machwerke, wie des Briefs des Lentulus und ähnlicher selbst dem gelehrten Fabricius unbekannt gebliebener "Aktenstücke" zur heiligen Geschichte, mit welchen das gläubige Bolk abgespeist wird, dem oft sonst kein Blatt eines französischen Evangeliums in die Hand kömmt.

Bum Schluffe muffen wir unferen Lefern noch eine Angahl Arbeiten Gingelner unter den Protestanten borführen, wodurch dem tief gefühlten Bedürfniffe abgeholfen werden follte etwas Befferes an die Stelle der unbollfommenen und beränderlichen Benfer Bibel zu feten, welche aber biefe lettere im öffentlichen Gebrauche nicht berdrängen konnten. Die erste und merkwürdigste dieser Art war noch eine Frucht der Reformationsbewegung felbst. Der in ber Geschichte der schweizerischen Rirchenberbefferung viel genannte madere und unglückliche Savoharde Seb. Chatillon (Caftalio). ber auch eine schöne lateinische, bis auf die neuere Zeit oft gedruckte Bibelübersetzung verfertigte, gab 1555 (Basel, 2 Bde., Fol.) eine französische heraus, worin er den Bersuch machte, die Bibel nach dem Genius der französischen Sprache, diese aber nach feinem eigenen zu gestalten. Beides mifglückte in feltsamer Weise, wenn auch der Bersuch weder den klassischen Sohn S. Estienne's, noch die dogmatische Ruge der calvinistischen Eiferer verdiente. Das Werk mar bald verschollen; die Eremplare, deren wohl überhaupt nicht allzuviele waren, find bom Markte ganz verschwunden und die Biographen Chatillon's haben dem Buche viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. In die Zeit der beginnenden Reaktion gegen die Orthodoxie gehören zwei andere Werke, das Neue Testament von J. Le Clerc (Clericus), Amft. 1703, 40. und die Bibel von Charles Le Cène, welche erft 40 Jahre nach ihrer Abfassung und nach des Autors Tod 1741 Fol. heraustam. Das erftere, von einem berühmten den arminianischen Glaubens. ansichten zugethanen Gelehrten, drang nicht nach Frankreich hinein, sondern verbreitete fich unter ben in Holland und Deutschland angestedelten Refugies, doch weniger um seiner inneren Vorzüge willen als wegen des dawider erhobenen Lärms und eines in

Berlin erwirften Berbotes. Die dogmatische Berdachtigung, welche hier im Ganzen genommen bom Ueberfluft war, traf ficherer und mit mehr Grund das andere Werk. deffen Berfaffer ein geflüchteter Prediger 1703 zu London gestorben mar. Bier mar in der That dem Texte durch den Rationalismus des Uebersetzers vielfach und auf eine mehr als naibe Beife Bewalt angethan worden, namentlich in Stellen, welche focinianischen und pelagianischen Unfichten direkt in den Weg traten. Für die Geschichte der Bibelübersetzungen hat das Buch, das ziemlich glänzend ausgestattet ift. weiter kein Intereffe, ba es in keiner Beife bobular werden konnte; aber für die Geschichte des erwachenden Antagonismus der deiftischen Aufflärung und der firchlich = dogmatischen Ueberlieferung ift es ichon um feiner dronologischen Stelle willen von groker Bedeutung und viel zu wenig beachtet. Wichtiger für unferen gegenwärtigen Zweck ift die Uebersetzung des Neuen Testamentes durch die zwei berühmtesten Belehrten der frangofischen Diaspora im Anfange des vorigen Jahrhunderts, If. de Beaufobre und Sat. Lenfant. Sie ist mit Sorgfalt ausgearbeitet mas ben Styl betrifft, und mit Anmerfungen unter dem Titel sowie hiftorischen Ginleitungen berfeben. Gie murbe zuerft 1718 zu Amsterdam in Quart, später häufig in Deutschland und der Schweiz gedruckt, auch mit begleitender deutscher Uebersetzung, und hat fich im Auslande fehr lange im Gebrauch erhalten. Aber auch fie drang nicht nach Frankreich zur Zeit ihres größeren Ansehens und in unseren Tagen, wo ihr der Weg offen gestanden hatte, war fie benn

doch der Welt schon zu fehr aus den Augen gerückt.

Dagegen ift es ein merkwürdiges und erfreuliches Shundtom, unter fo bielen anderen, daß in unferen Tagen das Bewuftfehn der Mangelhaftigkeit der gangbaren Rirchenbibeln mehr und mehr Versuche zu neuen Arbeiten auf diesem Bebiete hervorruft. Sie fangen ichon an so zahlreich zu werden, daß der Bibliograph oder Sammler in Gefahr kömmt unvollständig zu werden. Ich will nur das Wichtigste hier anführen und einige allgemeine Bemerkungen baran knüpfen. Ich halte es für einen großen Miggriff, daß die Männer oder Gefellschaften, welche solche Werke unternehmen, entweder ausschließlich oder doch viel zu sehr den Gesichtspunkt festhalten für die Rirche, d. h. für den öffentlichen Gebrauch arbeiten zu wollen, eben weil die angenommene Uebersetzung durch eine beffere ersetzt werden foll. Dadurch gerathen fie von vorneherein, auch abgegesehen von den vorherrschenden theologischen Ueberzeugungen, in eine viel zu große Abhängigkeit von der bereits gegebenen Form und ungählige Stellen, Wendungen, Ausdrude wagt man gar nicht anzutaften, um ja keinen Anftoß zu erregen oder etwas allzu fremd Klingendes borzubringen. Damit verbindet sich sofort das acht calvinistische Brincip der größtmöglichen Buchftäblichkeit, welches, berbunden mit der bekannten Sprödigkeit der französischen Sprache, immer wieder unter den Zwang der alten Mängel Bürde man einmal, frei und frank von folden Rudfichten, die Ergebniffe einer gefunden Eregese und die Natürlichkeit des baterländischen Sprachgebrauches in harmonischen Gintlang mit dem Benius des biblischen zu bringen suchen, fo würde man allerdings zunächst nur für die häusliche Lekture und nicht für die Ranzel gearbeitet haben, aber, bei ber glücklicherweise sehr berbreiteten Sitte der ersteren, unzähligen Laien, besonders auch in denjenigen Rlaffen, wo man das Beffere sucht und würdigen fann, einen wesentlichen Dienst leiften. Die Rangel nimmt ja doch auf neue Recensionen nicht Rudficht, und fann es auch nicht, waren fie noch fo vortrefflich. Aus diefen Grunden halte ich die zwei verhältnigmäßig wichtigften, weil collegialisch verfagten, Berke, die hier zu nennen find, für ganz ungeeignet dem allgemein gefühlten Mangel abzuhelfen. Das eine ift von einer Anzahl maadtländischer Beiftlichen begonnen, welche 1839 das Neue Teftament und feitdem als Specimen des Alten die Bfalmen herausgegeben haben, wobei anzuerkennen ift, daß die Ergebniffe ber neueren Eregefe im Ginzelnen vielfach verwerthet find; aber das Streben nach ftlavischer Treue gegen den Buchstaben (und zwar den elzevirischen, mit absoluter Ausschließung jeder kritischen Neuerung) geht in der That weiter als in jeder früheren Uebersetzung, fo daß auf der einen Seite

eben so viele Rückschritte als auf der anderen Fortschritte gemacht sind. Das andere hier zu nennende Unternehmen ging von England aus, wo denn nach der Natur der Sache das timeo Danaos noch viel sicherer seine Anwendung leidet. Es wurde 1834 in Paris unter dem Vorsitze des anglikanischen Bischofs Luscombe ein Comité für eine neue französische Bibelübersetzung gebildet, in dessen Auftrag, und wesentlich unter der Leitung des damals in Paris angestellten Kirchenhistorisers und Philosophen I. Matter, das Werk von einer Anzahl jüngerer, meist elsassischen Candidaten in Angriff genommen wurde, die einander dabei, je nach der Dauer ihres zufälligen Ausenthaltes in der Hauptstadt, ablösten. Des Durch- und Nachcorrigirens, von Seiten aller theologischen und kirchlichen, möglicherweise auch stylistischen Interessen, war dabei kein Ende, und das Resultat (N. T. 1842 im riesigsten Format, nehst Handausgabe, später auch die ganze Bibel) muß den Unternehmern selbst sehr wenig befriedigend geschienen haben, da soviel mir bekannt, die ganze Aussage dis heute unter Schloß und Riegel liegt und nur wenige Exemplare durch Geschenke ausgekommen sind.

Neben diefen von Mehreren gemeinschaftlich unternommenen Arbeiten find aber auch einige von einzelnen Berfaffern zu nennen, wobei wir billig, was mehr in die eigentliche Schrifterklärung gehört, Werke über einzelne Bücher übergehen. Vorzüglich günstig ist beurtheilt worden die nicht vollendete Uebersetzung des Alten Testamentes (Propheten und Hagiograbhen) durch den Prediger Berret-Gentil von Neufchatel; bom Neuen Testament haben wir bor Rurgem zwei fast gleichzeitig erscheinen feben, eine bereits vollendete bon Eug. Arnaud, Pfarrer im Ardeche = Departement, und eine erst angefangene bon A. Rilliet in Genf. Beide legen einen fritisch revidirten Text zum Grunde, Letzterer fogar einen nach Ladmann'ichen Grundfaten fehr wefentlich umgeftalteten, und zeigen ichon bon diefer Seite ein löbliches Beftreben die Feffeln des Berkommens abzufchutteln. Es muß fich nun zeigen, und darüber fommt natürlich uns ferner Stehenden fein Urtheil gu, inmiefern diese Werke geeignet find fich Bahn zu brechen und überhaupt ein lebendigeres Interesse im größeren Bublifum für die Neugestaltung der frangösischen Bibel gu weden. Sie werden, felbst im gunftigften Falle, Die letten ihrer Art nicht fenn, und namentlich muß, ehe überhaupt hier durchgreifende Ergebniffe errungen werden fonnen, das tief darniederliegende exegetische Studium mehr gewedt und gehoben fenn, welches allerdings nicht blok von dem Uebersetzer selbst gefordert werden darf, sondern auch in gewiffem Sinne bom Lefer schon mitgebracht werden muß, wenn er sich für folche Bestrebungen interessiren foll.

Man wird mir verzeihen, daß ich mich so lange bei einem dem Auslande fast gleichgültigen Gegenstande aufgehalten habe. Meine Entschuldigung mag in der Thatsache liegen, daß derselbe noch nie und nirgends mit gründlicher Bollständigkeit behandelt ist, so daß ich auf eine vorhandene Literatur verweisen könnte, und in der Ueberzeugung, daß die Geschichte der neueren Bibelübersetzungen mit großem Unrecht, trotz ihrer Bebeutung für die christliche Sitten- und Kirchenhistorie, in den gewöhnlichen Werken zur biblischen Literatur übergangen wird. Ich werde mich nun in Betreff der übrigen romanischen Sprachen desto kürzer fassen, und zwar um so mehr, als hier meine Wissenschaft

leider nicht viel weiter geht als die meiner Borganger.

Wir wenden uns zunächst nach Italien, der Wiege der modernen Cultur. Daß auch die Bibel hier, lange vor der Resormationszeit, in das Gewand der Sprache Dante's und Boccaccio's gekleidet worden, unterliegt keinem Zweisel, wenngleich der italienische Patriotismus, der sonst so viel Lärm in der Welt macht, in unseren Tagen nie darauf ausgegangen ist, den Ruhm der Nation durch die Erinnerung an verborgene Schätze und vergessene Müchen zu erhöhen. Zwar die Sage, daß schon Jacobus de Boragine († 1298), Bischof von Genua und Bersasser der bekannten Legenda aurea, eine italienische Bibelübersetzung versasst habe, ist dis jetzt durch nichts zur Gewisseit erhoben worden; nichtsdestoweniger gehen auch hier die ersten Bersuche über die Ersindung des Bücherdrucks hinauf, wie denn die Bibliographen Nachricht von einzelnen auf

Bibliotheken verwahrten Handschriften geben. Welches reiche Material für den Forscher auch hier sich bieten dürfte, mag man an der einzigen Notiz abnehmen, die ich in Lami's Werke de eruditione apostolorum 1738, in einem Anhang finde, wo allein auf Florentiner Bibliotheken vierzig einschlägliche Codices nachgewiesen werden. Aber von allen diesen Dingen scheint seit Jahrhunderten Niemand weiter nähere Einsicht genommen zu haben.

Die Geschichte ber gedruckten italienischen Bibeln beginnt mit zwei in demselben Jahre (1471) zu Benedig erschienenen, wovon aber die eine nur dem Titel nach aus bibliographischen Ratalogen bekannt ift, die andere bis 1567 öfters wiederholte eine größere Berühmtheit erlangt hat. Lettere hat zum Berfasser einen Ramalbulenser Abt Nicolo di Malherbi (oder Malermi), der in der Borrede felbst von älteren Ueber= setzungen spricht, benen gegenüber, als zu freien (vielleicht bloß den Comestor wieder= gebenden?) er ein genaueres Anschließen an den Tert des Hierondmus fich zum Gesetze macht; mit diefer Berficherung ift es aber auch nicht allzu genau zu nehmen. Sprache Malherbi's ift übrigens nicht die feine klaffische wie fie damals schon fich ausgebilbet hatte. Die weiter junächft zu nennende Uebersetzung nimmt ungefähr für Italien die Stelle ein, welche Lefebre's Arbeit für Frankreich, wir meinen die des Florentiners Antonio Bruccioli. Er eifert in seiner Vorrede gegen Bibelverbot und jegliches der Berbreitung des göttlichen Wortes in der Boltssprache bereitetes Sinderniff, behauptet auch auf den Grundtext zurückgegangen zu fenn (R. T. 1530 zu Benedig, Pfalmen 1531, Bibel 1532 u. feitdem öfters). Indeffen find in diefer Sinficht feine Unsprüche wohl sehr einzuschränken und außer dem Benetianischen, wo damals das pabstliche Ansehen nicht eben im Flor ftand, scheint sein Werk wenig Gingang gefunden zu haben und mußte fich bald in's Ausland flüchten, was mit dem Schickfal der protestantischen Bewegung in Italien überhaupt auf's Engste zusammenhängt. Auch hört mit Bruccioli bereits die katholische Thätigkeit auf diesem Felde und in diesem Lande auf, wenn man nicht auf die fast unbekannt gebliebenen Ausgaben des Neuen Testamentes von dem Dominifaner Zaccaria (1532) und von Domin. Gialio (1551) Rucfiicht nehmen will. welche beide ebenfalls zu Benedig erschienen.

Bon dieser Zeit an siedelt, wie gefagt, die Geschichte der italienischen Bibel sich im Ausland an, junächft in Benf, wo fich um die Mitte des 16. Jahrhunderts eine Flüchtlingsgemeinde bildete, für welche ein ehemaliger Benediftiner von Florenz, Maffimo Teofilo, das Neue Testament aus dem Griechischen übersetzte (zuerst Lyon 1551), welches öfters, auch mit dem frangösischen oder lateinisch erasmischen Texte verbunden, gedruckt worden ift, und an deffen Berbefferung Beza und Nic. des Gallars fich be= theiligten. Für das Alte Testament fah man Bruccioli's Uebersetung durch, und fo erschien 1562 ohne Druckort (in Benf) die erste protestantische Bibel in italienischer Sprache. Bang aufer Bebrauch murbe bieselbe gesett durch die 1607 ebenfalls ohne Drudort (Genf) erschienene Bibel von Joh. Diodati von Lucca, der als Professor der hebräischen Sprache, später der Theologie in Genf lebte und wirklich eine Arbeit lieferte, welche nach dem damaligen Stande der Wiffenschaft zu den besten gerechnet werden darf, welche die Reformation hervorgebracht hat. Auch hat sie fich bis heute, wenn auch zum Theil in neuen Recensionen, im Gebrauch erhalten und wird noch jetzt durch Bibelgefellschaften verbreitet. Denn die feitdem in Deutschland gedruckten italienischen Bibeln oder Neuen Testamente (von Matthias von Erberg 1711, Fol.; von Ferromontano 1702, d. i. Cph. H. Freiesleben, mit berändertem Namen 1711; bon J. Dav. Müller 1743 u. ö.) find mehr oder weniger treue Wiederholungen derfelben, oder doch von ihr sehr abhängig. Selbstständiger ist die Uebersetzung des Neuen Testamentes von 3. Gottlob Glück (Glicchio) 1743; namentlich aber das von den Convertiten Berlando della Lega und Jac. Phil. Ravizza 1711 zu Erlangen herausgegebene Neue Testament, welches lettere fast in der Beise Le Cene's dogmatische Texte abzuschwächen sich erlaubt. Daß alle diese Werke für Italien selbst gar teine historische Bedeutung gehabt haben,

bedarf für den Kenner der Kirchengeschichte keiner Erinnerung. Sie mussen je länger desto mehr einen äußerst beschränkten Leserkreis gefunden haben, und sind somit, abgessehen von ihrem exegetischen Werthe, von verhältnikmäßig geringer Wichtigkeit.

Die josephinische Zeit und deren Beift, welche namentlich in Deutschland die Schranken des firchlichen Berkommens in Betreff des volksthumlichen Bibelgebrauchs durchbrochen hatten, übten auch in den Ländern romanischer Zunge, die eigentlich für diefen Anbau noch gang brach lagen, einigen Ginfluß aus. Bon dem Erzbifchof von Florenz, Anton Martini, erschien zu Turin 1776 eine italienische Bibel, welche seitbem mehrmals gedruckt und revidirt worden ist; da sie den Ramen eines katholischen Kirchenfürsten an der Stirne trug und aus der Bulgata geflossen ift. fo hatte sie. felbst feit der ultramontanen Reaktion gegen jenen aus Deutschland ftammenden Beift der Aufklärung, allerdings mit geringeren hinderniffen zu kämpfen als jede protestantische, und besmegen hat fich die Londoner Bibelgefellschaft berfelben angenommen und diefelbe feit 1813 (R. T.) und 1821 (Bibel) öfter wieder gedruckt und in Maffen nach Italien eingeführt. Aus der jungften Zeitgeschichte ift wohl jedem unserer Leser bekannt, daß an dieselbe und an die damit verbundene englische Miffionethätigkeit fich religiofe Bewegungen gefnüpft haben, deren Bedeutung weniger nach einzelnen Aufsehen erregenden Auftritten (Madiai u. f. w.) als nach fünftigen Ergebnissen gemessen muß, fo daß dem jetigen Geschlechte noch fein Urtheil darüber zusteht. Wir können damit die Notig in Berbindung bringen, daß in der jungften Zeit, und durch Bermittelung derfelben Gefellschaft, einerseits für die feit 1532 wirklich zum Protestantismus überge= tretenen Balbenfer in den italienischen Alpenthälern, andererseits für das piemontesische fatholische Bolk, in ihren respektiven eigenthümlichen Mundarten, Uebersetzungen angefertigt und gedrudt worden find, nach dem richtigen Grundsate, daß, wenn die Bibel wirfen foll, fie die Sprache des Bolles reden muffe, wobei freilich die Frage, ob fie dies könne, bei Festhaltung des calbinistischen Grundsates der Buchstäblichkeit, eine offene Das füdliche und öftliche Italien scheint übrigens bis jett noch aufer aller Berührung mit diesen Tendenzen zu ftehen.

Auch in Spanien war einmal, im Mittelalter, eine Zeit, wo der Trieb nach driftlicher Erkenntnig die ersten Knospen eines volksthumlichen Bibelftudiums hervor= locte, denen leider noch viel weniger Blüthe und Frucht vorbehalten war als felbst in dem leichtfinnigen Italien. Aber auch hier find diese Anfänge in tiefes Dunkel gehüllt und klingen wie verschollene Sagen. Berschiedene Ronige bom 13. Jahrhundert an, unter benen ein Albhons von Raftilien und ein Johann von Leon genannt werden. follen für ihre Landestheile und deren Mundarten derlei Arbeiten begehrt oder gefordert haben. Welcher Art diefe aber gewesen sehn mogen davon wiffen uns auch die spanischen Geschichtsschreiber nichts zu sagen, und Theologen, bei welchen man fich barüber Raths erholen konnte, giebt es ohnehin nicht dort. Ift eine Bermuthung gestattet, fo durften die Spuren von Bibeltexten, namentlich in catalonischer und limosinischer Mundart mit der oben erwähnten gleichzeitigen religiöfen Bewegung in Frankreich zusammen= Auf der Pariser Nationalbibliothet befindet sich eine als catalonisch verzeichnete Bibelhandschrift, die noch Niemand untersucht hat; die wenigen Berfe, welche R. Simon baraus als Proben mittheilt, gleichen in der Sprache auffallend dem Lyoner (kathari= ichen) Reuen Testament. Auch in der Beriode ber Incunabeln kommen wir hier nicht aus dem Gebiete der Sage heraus. Die Bibliographen verzeichnen zwar eine 1478 zu Balencia in limofinischer Mundart gedruckte Bibel und nennen fogar den Berfaffer. einen Karthäuser Bonif. Ferrer, allein es scheint auf keiner europäischen Bibliothek ein Exemplar bavon zu eriftiren, ob in Spanien felbst noch irgendwo, fteht dabin. Auch bon judischen Uebersetzungen in's Spanische, in dieser alteren Beriode, wiffen die Belehrten zu berichten; als noch vorhanden nachgewiesen hat fie keiner, und fo lange nicht ächter Forscher= und Sammlerfleiß über die dortigen Schätze fich hermacht, bleiben alle diese Rotizen werthlose Ueberlieferungen.

Mus dem Rreife derfelben heraus auf ficheren Boden führt uns die Geschichte fofort über die Granzen Spaniens, zu Mannern, welche den neuen Ideen augunglich waren. und zu Werken, welche denfelben Gingang verschaffen follten. Dahin gehören das Neue Testament von Franz Enginas (Antwerpen 1543), das von Juan Perez (Benedig 1556), die Bibel von Caffiodoro Renna (ohne Dructort, Bafel 1569) und die neue Recenfion ber letzteren von Enbr. de Balera (Amfterd. 1602). Sie geben sammtlich, mit ungleichem Gefchick, auf den Grundtert gurud, wobei natürlich, befonders im Alten Teftament, viel mit fremdem Ralbe gepflügt werden mußte. Alle diese Berke haben wohl felten oder nie den Weg in ihre rechte Beimath gefunden und find daber ohne aroke Bedeutung für die Rirchengeschichte. Gie bienten junächst mehr einer Soffnung als einem Bedürfniffe, und jene ging nicht in Erfüllung. Auf die bon fpanischen Juden gefertigten Uebersetzungen des ganzen Alten Testamentes oder einzelner Theile deffelben, wollen wir hier nur im Borbeigehen aufmerksam machen. Sie erschienen von verschiedenen Berfassern im 16. und 17. Jahrhundert, fämmtlich außerhalb Spaniens (zu Ferrara, Amsterdam, in der Türkei) zum Theil das Spanische mit hebräischer Schrift gedruckt, und gehören so in die reiche Reihe der für die Spnagoge berechneten Werke, welche einst mit den LXX begonnen hatte.

Erst zu Ende des vorigen Jahrhunderts, wosern unsere seicht entschuldbare Unsenntniß nicht Aelteres vergessen ließ, hat endlich Spanien selbst durch einen katholischen Geistlichen, Phil. Scio de S. Miguel, ein Bibelwerk erhalten, welches gleich nach großem Maßtabe angelegt war, lateinischer und spanischer Text nehst Commentar, Madrid 1794, in 19 Theilen. Die hier gegebene Uebersetung ist nun seit 1828 von der Londoner Bibelgesellschaft wieder gedruckt worden und dient nun, wie die Martinische in Italien, der protestantischen Propaganda. Es nuß bei dieser Gelegenheit an das bekannte, soviel ich weiß auch in's Deutsche übersetze, Werk des thätigen Agenten der britischen Bibelgesellschaft I. Borrow (bible in Spain) erinnert werden, welches durch seinen anziehenden Inhalt wie wenige geeignet ist, die hohe Bedeutung der Bibelüberssetzungen und ihrer Schicksale sür nationale Culturgeschichte in ein helles Licht zu setzen und den Beweis dafür zu liesern, wie eng und ungenügend der Kreis der geschichtlichsliterärischen Thatsachen ist, auf welchen sich unsere herkömmlichen sogenannten "Einleistungen" zu beschränken pseen.

Auch für Spanien hat der britische Eiser bereits einen Ansang mit den Bolksdialekten gemacht. Wenigstens liegt mir ein Neues Testament in catalonischer Mundart vor, welches 1832 in London gedruckt ist; ob schon Mehreres dieser Art zu Tage gefördert ist, weiß ich nicht. Bon Bibeldrucken in biscahischer Mundart rede ich nicht, da diese bekanntlich keine romanische, sondern eine baskische ist, wie schon der Name bezeugt.

Sehr wenig ift von portugiefischen Uebersetzungen zu fagen. Die Geschichte berfelben beginnt, foviel mir bekannt, erft im 18. Jahrhundert mit dem Neuen Tefta= ment eines ehemaligen fatholischen Beiftlichen Jo. Ferreira d'Almeida, welcher später in Batavia lebte und, wie es scheint, dort feine Arbeit auch auf das Alte Testament ausgedehnt hat. Das Reue Teftament erschien zu Umsterdam 1712, Bentateuch und hiftorifche Bucher 1719 und fpater zu Tranquebar, wo fich die danischen Missionen der Sache annahmen, die fie fpater auch fortfetten. Auch die fonft als Bibelüberfetter in oftindifchen Sprachen genannten Deutschen, Barth. Ziegenbalg, Joh. Ernft Grundler und Benj. Schulze betheiligten fich bei der Arbeit, welche somit wesentlich fur die por= tugiesische Diaspora in jenen entfernten Ländern, nicht zunächst für deren europäische Beimath bestimmt mar. In letterer erschien meines Biffens erft 1784 gu Liffabon eine Bibel von Anton Pereira de Figueiredo, deren fich, mahrscheinlich ebenfalls aus Mangel einheimischer Pflege, die Londoner Bibelgesellschaft angenommen hat. Die Zeit muß lehren, ob diese ausländischen Bemuhungen ein fühlbares Ergebniß erzielen und ob fich bem Boden füdeuropäischer Gesittung, fo rasch als man's wünscht und weiffagt, die immerhin ziemlich exotische Pflanze acclimatisiren werde.

Wir schließen mit einigen furgen Notigen über beschränktere Sprachgebiete romanifcher Bunge. Bor Allen ift hier Graub und en zu erwähnen, in welches Land die Reformation frühe schon eindrang und mit ihr die Volksbibel. Von 1560 herab bis auf unfere Tage find Bibeldrucke in den Mundarten des oberen und unteren Engadin häufig gewesen, namentlich zu Chur, und es knüpfen sich an das Werk die Namen vieler rhatischen Brediger, Jak. Biffrun im 16. Jahrhundert, Joh. Gritti im 17., Jac. Ant. Bulpio und Jak. Dorta a Bulpera im 18. Befanntlich hat fich gerade an den Dialekt diefes winterlichen Winkels der Erde der Name romanifch im engften Ginne angeheftet. Sier handelt es fich indeffen immer noch um ein bon feinen Nachbarn ringsum getrenntes Boltsthum, und feine Sprache, wenn auch von geringerer Berbreitung, darf als ein befonderer 3meig der Familie gelten. Anders verhalt es fich mit den gahlreichen provinziellen Dialekten, welche, z. B. in Frankreich, neben ber Schriftsprache im Munde des niederen Bolfes fich erhalten haben und oft allein am häuslichen Beerde berftanden werden. Auch auf fie ift bereits von Freunden der biblifchen Bolkserziehung mehrfach Rudficht genommen worden und durfte vielleicht fünftig noch mehr werden, da diese patois jum Theil sehr gaber Natur sind und der höhere Bolksunterricht sie nicht fo leicht verdrängen wird. So liegen mir 3. B. die Pfalmen und andere liturgische Stude, nach der Ordnung des Brebiers in provengalischer Sprache (Air 1702) bor. ferner ein Evangelium Johannis im Dialekt von Toulouse (1820), das Buch Ruth in der Mundart der Aubergne (1831) u. f. w, Wie unendlich weit das Feld für folche Arbeit, in philologischer Sinficht, fenn konnte, wie wenig aber zugleich die Granzen des 3medmäßigen und die Regeln der Methode bereits fest bestimmt find, können zwei in diesem Jahrhundert erschienene Werke zeigen, Stalber's Landessprachen der Schweiz 1819, und Coquebert de Montbret, Mélanges sur les patois de France 1831, morin die Barabel vom verlorenen Sohn in allen örtlichen Mundarten, und zwar, nach rich= tigem Gefühle, nicht in allzu fflavischer Buchftäblichkeit abgedruckt ift. 3m erfteren Werte kommen 15 frangösische Uebersetzungen derselben und 8 italienische bor; im letsteren außer 68 auf frangösischem Boden erwachsenen, 4 aus Belgien, 10 aus der meft= lichen Schweiz und 2 rhatische. Sie haben natürlich für den Philologen allein Intereffe, da fie bloß zum Zwede der Sammlung und Zusammenstellung von Rennern angefertigt find. Cd. Reuß.

Romanus, Beilige diefes Namens. Bon den vielen Beiligen, welche die romische Rirche unter dem Namen Romanus anführt, erwähnen wir vornehmlich den hei= ligen Romanus Thaumaturgus, der im 5. Jahrhunderte in Antiochien geleht, in einer engen Sohle ein fehr ftrenges Leben geführt, nur Brod, Salz und Waffer genoffen, nie ein Licht oder ein Feuer angegundet und viele Wunder gethan haben foll. Ihm ift der 9. Febr. als Gedachtnißtag geweiht. — Der heilige Romanus, Erzbischof von Rheims (530), foll ein Bermandter des Pabstes Bigilius und erft Monch gemesen fenn, ein Rlofter in der Nahe bon Tropes gebaut und bon Clodowig I. die Beftäti= gung erhalten haben. Man fett feinen Tod in das Jahr 533 oder 534; fein Be= dächtniftag ift der 28. Februar. Derfelbe Tag ift auch dem heiligen Romanus geweiht, welcher als Abt im Rlofter Jaur in Burgund genannt wird, angeblich am Ende des 4. Jahrhunderts geboren und bom Bischof von Arles, Hilarius, jum Priefter ge= weiht worden war. Er begab sich, wie erzählt wird, 35 Jahre alt in die Einfamkeit. führte das Einsiedlerleben in Frankreich ein, baute Zellen und Klöster, heilte Kranke durch Gebet und Rug und erwarb fich dadurch den Ruf der Beiligkeit. Er foll 460 geftorben febn. Die beiden Beiligen Albert und Domitius Romanus lägt man in Rom den Märthrertod gefunden haben. Ihre angeblichen Gebeine wurden 1659 in Rom ausgegraben und in die Kirche der Jesuiten zu Antwerpen gebracht; der 14. März ift zu ihrer Berehrung bestimmt. — Der heilige Romanus, Monch in der Diocese bon Auxerre und Gens im 6. Jahrhunderte, foll fich auf Gottes Befehl wegen der damaligen Bermuftungen in Italien nach Frankreich begeben, Klöfter gebaut, viele Menschen

zum Rlofterleben bekehrt und Bunder gethan haben. Seine Reliquien befinden fich in Sens: sein Gedachtniftag ift ber 22. Mai. - Bom heiligen Romanus, Erzbischof bon Rouen (622), der aus dem Geschlechte der Könige von Frankreich abstammen foll und als Beiliger den 30. Mai und auch feinen angeblichen Todestag, ben 23. Oft., jum Gebächtnifttage hat, erzählt die Legende: In Rouen habe fich ein Menschen und Thiere verschlingendes Ungeheuer aufgehalten, der Bischof aber habe einen zum Tode bestimmten Berbrecher mit dem Zeichen des Rreuzes berfehen, dem Berbrecher befohlen, das Ungeheuer fortzuschaffen, und wirklich fen dieses ihm wie ein gahmes Thier gefolgt und mitten in der Stadt in Gegenwart aller Bewohner verbrannt worden. Bum Andenken an dieses Bunder finde jährlich eine Prozession ftatt. Als Todesjahr bieses Romanus wird das Jahr 639 angegeben. — Ein heiliger Märthrer Romanus, der bom heiligen Laurentius getauft und unter Decius 255 enthauptet worden fenn foll, hat den 9. Aug. als Gebächtnißtag. — Der heilige Romanus, Diakonus zu Cafarea, foll als Märthrer unter Diokletian gestorben fenn; sein Gedächtniftag ift der 18. Novbr. — Bon einem anderen heiligen Romanus endlich, der als Priester von Bourdeaux genannt und deffen Tod in das Jahr 318 gesetzt wird, sagt die Legende, daß bei seiner Anrufung viele Bunder geschehen, besonders Schiffbrüchige gerettet worden sehen. Sein Gedächtnißtag ift der 24. Nobbr.

Bgl. Aussührliches Heiligen-Lexison — nebst Heiligenkalender. Cölln u. Franksurt 1719. S. 1928 ff.; Les Vies des Saints pour tous les jours de l'année. Par. 1734. T. I. p. 243. T. II, p. 101.

**Romanus**, Pabst, gebürtig aus Galezza, besaß im J. 897 nur 4 Monate und 20 oder 23 Tage lang den römischen Stuhl, als ihn der Tod schon ereilte. Ob er durch die Umtriebe einer politischen Partei, oder durch gesetzliche Wahl zu seiner Würde gelangte, ist ungewiß. Die kurze Zeit seiner Regierung ist nur dadurch merkwürdig, daß er das unziemliche Versahren seines Vorgängers Stephan VII. (f. d. Art., — oder nach Anderen Stephan VI., wosern Stephan II. in der Pabstreihe nicht gezählt wird) gegen Formosus (f. d. Art.), dessen Leichnam Stephan in die Tider wersen ließ, mißsbilligte. Sein Nachsolger war Theodor II.

Momuald, f. Camaldulenfer. Monge, f. Deutschkatholicismus.

Roos, M. Magnus Friedrich, geb. zu Gulg am Nedar den 6. Sept. 1727, reiht fich jener Rette württembergischer Theologen an, die, mit 3. R. Bedinger beginnend und fich durch das vorige Jahrhundert von feinem Anfang bis zu feinem Ende hindurchziehend, eine felbstftändige Fortbildung des Bietismus repräfentirt und, ohne daß einer derfelben (Bengel, Detinger, Steinhofer, Ph. D. Burt, Ph. M. Sahn, 3. C. Storr, die beiden Rieger) einen atademifchen Lehrstuhl eingenommen hatte, bennoch auf die Saltung der württembergischen Brediger und Gemeinden, gegenüber den bom Norden tommenden Bewegungen, den bedeutenoften Ginfluß geübt hat. Roos war der Letzte in jener Reihe, "mild und friedlich wie der Abendstern", wie J. T. Beck (in dem Bor= wort ju dem neuen Abdruck der "Glaubenslehre" beffelben, Tubingen 1845, S. IV) bon ihm gefagt hat; Jungere, die sich ihrer innersten Gesinnung nach an jene Borganger anschlossen, wie C. A. Dann, Gottlob Christian Storr (welche beibe noch in perfonlichem Bertehr mit Roos ftanden), 3. Chr. Flatt, Bahnmaier u. A., Männer, die die Brude von der Bengel'schen Periode herüber zu der neuen, etwa von Ludwig Sofader an zu datirenden Rirchenzeit in Bürttemberg vorstellen, redeten doch fchon eine mehr ober weniger verschiedene, den Ginfluß der theologischen Luft ihrer Zeit verrathende Strache. — Die Kamilie, welcher Roos entstammt, schrieb fich bis um 1600 "Rofa"; es liegt aber die Bermuthung nahe, daß dieß nur Uebersetzung des ursprünglich deut= schen Namens war, wiewohl fein früheres Familienmitglied befannt ift, das dem die nomina barbara latinisirenden Gelehrtenstand angehörte. — Magnus Friedrich, ber Sohn eines geiftlichen Bermalters und Guterpflegers für das Kloster Alpirsbach, durch=

Roos 113

lief bie württembergischen Lehranftalten in regelmäßiger Beise. 3m Tübinger Stift, in welches er 1744 eintrat, bestanden feit Spener's Auftreten immer Privatbersamm= lungen und Andachtsübungen frommer Studirender, an die fich auch Roos anschloft. Seine Lehrer waren Beismann, Cang, Klemm und namentlich Rangler Pfaff, unter deffen Prafidium Roos eine von Pfaff geschriebene Differtation über den Ausgang des heiligen Beiftes vertheidigte. 3m 3. 1749 trat er als Bifar in Kirchendienfte ein; in biefer Eigenschaft war er auch längere Zeit zu Dwen unter Ted bei Steinhofer, bem Bater des nachmaligen bekannten Dekans von Weinsberg, wodurch er mit diesem in nähere und für ihn einflugreiche Beziehung tam. Nachdem er 1752 Repetent in Tibingen und 1755 Stadtvifar in Stuttgart geworden war, wo der in driftlichen Rreifen hochgeschätzte herzogliche Leibarzt Reuß mit ihm in Berbindung trat, murde er 1757 als Diakonus in Göppingen angestellt; die Frau, mit welcher er sich fofort verheirathete, war eine Tübinger Gmelin, ein Abkömmling von Johann Breng. Bon ihr († 1766) blieb ihm ein Sohn am Leben, der unten noch genannt werden wird. 3m 3. 1767 ging er als Pfarrer und Defan des Bebenhäufer Sprengels nach Luftnau; fein Investiturtag dafelbst mar zugleich der Tag feiner zweiten Berehelichung mit der Tochter des Klosterbaumeisters und Chirurgen Wittels in Adelberg. In Luftnau pflegte er vielen Umgang mit Studenten aus dem nahen Tübingen, denen er über biblische Theologie Brivatvorträge hielt; unter den Tübinger Notabilitäten, mit denen er verkehrte, wird befonders der Ranzler Jerem. Fr. Reuß genannt. Im J. 1784 ward er seinem Bunfche gemäß auf die Pralatur Anhausen ernannt, — eine jener Stellen im alten Berzogthum Bürttemberg, deren Inhaber außer der Beforgung einer kleinen Pfarrgemeinde nur als Bertreter des Rlofters, das fich bor der Reformation daselbst befunden hatte, somit als legitimer Nachfolger ber alten Aebte, Sitz und Stimme in der Landschaft hatte, um das noch für fich bestehende Rlostergut bei der Steuerverwilligung zu repräsentiren. (Es war diefelbe Burde, die Bengel in Herbrechtingen, Detinger in Murrhard bekleidete.) Roos hatte jum Nachbar und Collegen in Berbrechtingen einen Freund, den Bralaten Rubler; es wird erzählt, die beiden alten Berren feben auf ihren Spaziergangen öfters einander entgegengekommen und hatten in der Mitte des Weges an einem ftillen Orte miteinander gebetet, worauf jeder wieder in sein Kloster heimgekehrt seh. Je ruhiger das Amt in Anhausen war, um so mehr konnte Roos neben treuer Berforgung der Bemeinde feinen schriftstellerischen Arbeiten und feiner fehr ausgebreiteten Correspondenz leben; war doch unter den Männern bon feiner Besinnung eine ungemeine geistige Regfamfeit, bon welcher u. A. die Basler Christenthums-Gefellschaft ein Zengnift gibt, ber sich auch Roos, mit dem Stifter derselben, Samuel Urlsperger, vorher schon bekannt geworden, anschloß, jedoch erst, als der ursprünglich größer angelegte Plan auf ein bescheidenes Mag reducirt war und so der stille wirkenden und im Kleinen anfangenden Art des Evangeliums beffer zu entsprechen schien. Uebrigens nahmen ihn von 1787 bis 1797 die Landtagsgeschäfte mehr in Anspruch, da er mahrend dieser Zeit zum Mitglied des größeren Landtagsausschusses gemählt war. Aus diesem wurde er nebst berschiedenen Andern in dem letigenannten Sahr ausgeschloffen, mas durchaus nicht in berfonlichem Berhalten der Ausgeschloffenen feinen Grund hatte, fondern mit den Bah= rungen jener Zeit und ben Regierungsmagregeln benfelben gegenüber im Bufammenhange ftand. — Am Chriftfest 1802 predigte Roos das letzte Mal in feiner Rirche. Ein polypofes Gewächs, das fich in feinem Munde gebildet hatte, machte das Zufich= nehmen von Nahrungsmitteln immer schwerer, was, da der übrige Körper gesund war, unfägliche Leiden zur Folge hatte, ohne daß eine Operation hatte gewagt werden konnen. Unter bem Gefang eines von ihm gewünschten Lobliedes, das die Seinigen an feinem Sterbebette anstimmten, entschlief er am 19. Marg 1803.

Roos war nicht der Urheber oder Träger einer wiffenschaftlichetheologischen Idee; auch in dem Gedankenkreis, in welchem er fich bewegte, geht ihm die Tiefe und Gelbftftandigkeit Bengel's und Detinger's, felbft Steinhofer's und Burt's entschieden ab; auch

Real-Encyllopabie für Theologie und Rirche. XIII.

114 Roos

was er Erbauliches gefdrieben - fo namentlich fein in ungahligen Saushaltungen regelmäßig zur Familienandacht gebrauchtes "Hausbuch" (2. Aufl. 1790), das auf jeden Tag zu den im Siller'ichen "Schapfäftlein" gegebenen Bibelfpruch und Lied eine Betrachtung enthält, ebenso sein "Beicht = und Communionbuch" 1791 u. A. m., seine Bredigten (zwei Sammlungen, 1787 u. 1795) - bas alles entbehrt des Schmuckes und Reizes, den rednerische Form oder geistreiche Bedanken auch folder Literatur verleiben. Die Atmosphäre, in welcher Roos allein lebt und webt, ift die Bibel; all' fein Denken breht sich um sie und geht ba aus und ein; was in ihr geschrieben fteht, ist ihm fo, wie es fteht, schon vollendete Theologie, die dem Theologen blog noch das Geschäft übrig läft, das dort Ausgebreitete zusammenzufaffen, das Zerftreute zu sammeln und unmittelbar in Glauben und Leben umzuseten. Entweder entwickelt er ben geschichtlichen Inhalt der Schrift ("Ginleitung in die biblifchen Geschichten". 1. Aufl. 1774. wovon ein Theil unter dem Titel: "Fußstapfen des Glaubens Abrahams", eine Lebensgeschichte der Batriarchen und Propheten, schon 1770 erschienen mar; ferner: "Lehre und Lebensgeschichte Jesu", 1776), oder kampft er für die Göttlichkeit der Schrift felbst ("Chrift= liches Glaubensbekenntniß und überzeugender Beweis von dem göttlichen Ursprung und Ansehen der Bibel", 1773; "Beweis, daß die ganze Bibel von Gott eingegeben und die driftliche Religion mahr fen, in Gesprächen" 1791); oder stellt er in größerem oder kleinerem Umfange den Lehrinhalt der Schrift zusammen (fo in dem "kurzen Entwurf und Beweis der nöthigsten Lehren des Evangelii" 1784, und in der als erweiterte Be= arbeitung diefes Schriftchens 2 Jahre fpater erschienenen "driftlichen Glaubenslehre"; auch in den "gewiffen, wahrscheinlichen und falschen Bedanken von dem Buftande gerechter Seelen nach dem Tod" 1791; in den "zwo Abhandlungen von der Rechtferti= aung und Beiligung" 1797); oder endlich liefert er eigentliche Commentare (Auslegung der Weiffagungen Daniel's [2. Aufl. 1795]; desgl. der 2 Briefe an die Theffalonicher [1786]; Erklärung der Offenbar. Joh. [1789]; Auslegung des Briefs an die Römer [1789], an die Galater [1784]; die 3 Briefe Johannis [1796]; der Brief Jafobi [1794]; die Briefe Juda und beide Briefe Betri [1798]; der 2. und 12. Pfalm [1793]; der 45. und 110. Pfalm [1796] u. A. m.; auch hat Roos im Auftrage des württembergischen Consistoriums die fogen. Summarien - furze, erbauliche Bibelauslegungen zum öffentlichen Borlefen in der Rirche bei Wochengottesdiensten - über den Bentateuch, die Synoptifer, die 2 Briefe an die Korinthier und die Apofalypfe gefertigt). Als Ausleger verweilt er mit Liebe bei allem Ginzelnen, überall die Spuren abttlicher Weisheit suchend und findend; als Dogmatiker stellt er die biblischen Lehren einfach zu= fammen, da fie ihm, um als vollendetes Banges ohne Makel und Lucke dazustehen, keiner Berarbeitung ju bedürfen scheinen. Auch diejenige Schrift, mit welcher er am meiften in den Bereich wiffenschaftlicher Forschung eingetreten ift, die fundamenta psychologiae sacrae (Tübingen bei Fues, 1769, neu erschienen in deutscher Uebersetzung bei Steinkopf in Stuttgart 1857) - eine Schrift, Die zu J. T. Bed's biblifcher Seelenlehre Impuls und Grundlage gegeben hat -, ift mehr eine auf fleißigster Durchforfcung ber Schrift und umfaffendfter, betaillirtefter Bekanntichaft mit ihr beruhende Sammlung aller Bibelftellen, in welchen ein psychologischer Ausdruck borkommt und Angabe des einheitlichen und verschiedenen Sinnes, ben derfelbe hat, als eine fuftematifch ausgeführte Seelenlehre. Delitich farakterifirt diefelbe in feinem Suftem der biblifchen Pshchologie S. 7 folgendermaßen: "Roos stellt die über ψυχή, πνεθμα, καρδία handelnden Schriftstellen principlos zusammen und genügt bei dieser lexikalisch äußerlichen Mtethode weder formell noch fachlich der Aufgabe biblifcher Binchologie; aber der Grundfat: ita accedere ad scripturam, ut nullum praestruatur systema gibt diesem Büchlein doch ein frühlingsartiges Aussehen, wodurch es gegen folche Schriften niedrig rationali= stifchen Standpunftes, wie F. A. Carus' Pfnchologie der Bebräer vortheilhaft absticht. Darum ift es auch nicht ohne Wirfung geblieben." In der Borrede gibt Roos als feinen Sauptgrundsat selber an: Rein Wörtlein fen von dem durch Gottes Beift getriebenen BerRoof - 1 1964 13 14 14 15

faffer auf's Gerathewohl hingefett, und es herrsche durchweg in der heiligen Schrift eine Gottes würdige Genauigkeit und Bundigkeit; die Unficherheit und Nachläffigkeit, mit ber man fich im gemeinen Leben z. B. der Ausdrucke Berg und Gemuth, als waren fie synonym, bediene, auch bei einem der heiligen Schriftsteller anzunehmen, erlaube ihm fein Gewiffen nicht; je icharffichtiger und ernfter ichon ein Menfch in feiner Rede fen, besto größern Fleiß verwende er auch auf die Wahl seiner Worte; ob das nicht in viel höherem Grade vom heiligen Geifte zu erwarten fen? Gine Bermittelung diefer biblifchen Bezeichnungen und Begriffe mit dem, was das allgemeine Selbstbemuftfenn bei richtiger Beobachtung und wiffenschaftlicher Forschung über die psychologischen Phanomene an die Hand gibt, hat Roos nicht gesucht; das Wahre ift ihm in jenen vollständig beschlossen und in der richtigen Form ausgedrückt. Als Apologet tam es ihm fehr zu Statten, daß er ein fur dogmatische Zweifel wenig zugungliches Gemuth hatte; nachdem er in inneren Erfahrungen "den Frieden Gottes und die Rrafte der gufünftigen Welt auf eine fehr merkliche Beise empfunden" (wie er in einer felbstbiographischen Aufzeich= nung fagt) und nachdem er den Joh. 7, 17. gewiesenen Weg eingeschlagen hatte, wurde er "hernach mit Zweifeln in Religionssachen nie sonderlich angefochten". thuende Eindruck, den diese ihrer Sache jum Boraus gemiffe Glaubenseinfalt auf den Lefer zu machen nicht verfehlen kann, darf uns jedoch nicht hindern, auch zu bemerken, daß die auf diesem Standpunkte genügenden Beweisführungen benjenigen Untithefen gegenüber, welche spätere Berioden gebracht und ausgebildet haben, wissenschaftlich nicht Stand halten, fondern vielmehr für das, mas dort einfach als Borausfetzung feststeht, erft schärfere begriffliche Bermittlungen gesucht werden muffen. - Wie alle bie Manner, in deren Reihe fich Roos gestellt hat, eine besondere Aufgabe driftlichen Denkens und Wirkens darin fanden, die Zeit, in der fie lebten, und die vor der Thur ftehende Butunft im Lichte des göttlichen Wortes zu betrachten: fo hat auch Roos nach diefer Seite feine Aufmerksamkeit gewendet und, wie natürlich, in der Apokalypse die gewünschten fpeziellen Aufschluffe über Welt, Rirche und Zeit gefucht. (Bgl. außer den "Betrachtungen der gegenwärtigen Zeit und die Nothwendigkeit und Beschaffenheit der Bekehrung und driftlichen Frommigkeit" 1779, und ber "Anweisung für Chriften, wie fie fich in die gegenwärtige Zeit schicken sollen" 1790, besonders die "Prüfung der gegenwärtigen Beit nach der Offenbarung Johannis" 1786, die "Beleuchtung der gegenwärtigen großen Begebenheiten durch das prophetische Wort Gottes" 1793; die "erbaulichen Gespräche über die Offenbarung Johannis" 1788 und die "deutliche und zur Erbauung eingerichtete Erklärung der Offenbarung Johannis" 1789.) Im Wefentlichen folgt er Bengel, jedoch ohne die von diesem gesetzten Termine (wie das J. 1836) anzunehmen; überhaupt war er nüchtern genug, um zu erkennen, wie Bieles von jetigen mühfeligen Deutungen apokalhptischer Geheimniffe seiner Zeit, d. h. im Moment der Erfüllung fich als Irrthum und Migverstand herausstellen werde; schreibe man jett schon zu viel davon, fo konne der Schade daraus entstehen, daß die Sache felbst, wenn fie eintrete, mißkannt werde (f. feine Einleitung in's A. T. III, S. 501). - Diefelbe Nüchternheit bewahrte er auch den religiöfen Erregungen und Bewegungen gegenüber, die in engeren Kreifen um ihn her sichtbar wurden. Theils die Detinger'sche Theosophie, theils herrnhutische Theologie, theils andere Differengen drohten, mannigfache Spaltungen unter den Gläubigen hervorzurufen. Roos sprach fich in diefer Beziehung ganz besonders streng, aber mit vollem Recht, gegen das ungeftume Treiben junger, unbergohrener Eiferer aus, der= gleichen auch im Tübinger Stift vorhanden waren, die da fagen: "Die jungen Brüder muffen den Alten, einen Einigen" (ohne Zweifel Detinger) "ausgenommen, fein Gehör mehr geben und tiefer und höher geben als fie, ihre Religion fich felber erfinden, den sensum communem zum Brufftein nehmen, bei neuen Ginfichten eine neue Sprache führen" u. f. w. Ein treffliches Wort in diefen Dingen hat Roos gesprochen in dem Schriftchen: "Chriftliche Gedanken von der Berschiedenheit und Einigkeit der Rinder Gottes" (1. Aufl. 1764, neu abgedrudt in 3. Aufl. 1850); wir geftehen, dieses fruhefte literarische Produkt des ehrwürdigen Mannes ist uns unter Allem, was er ge-

schrieben, als das beste erschienen.

Noch ist beizufügen, daß der einzige Sohn des Borigen, Johann Friedrich Roos, geb. 1759, † als Dekan in Marbach 1828, noch zu des Baters Lebzeiten mit zwei historisch=theologischen Werken vor die Oeffentlichkeit trat, zu denen sein Bater die Borreden schrieb: 1) Reformationsgeschichte, in einem Auszug aus Seckendors's historia Lutheranismi mit Anmerkungen zc. (1. Auflage 1781. 1783, 2. Aussage 1788) und 2) Bersuch einer christlichen Kirchengeschichte für Leser aus allen Ständen zc., 2 Bde., 1796. 1801. Beide beruhen freilich nicht auf Quellenstuden; das letztere kann auch, gegenüber der geschmackvollen Art, mit welcher neuerlich Hase, Hagensgeschichtliche Gegenstände für einen nichttheologischen Leserkeits bearbeitet haben, nicht mehr seinem Zwecke genügen; allein es waren sür ihre Zeit brauchbare Arbeiten. Ein Sohn dieses Johann Friedrich, Wilhelm Friedrich, derzeit Pfarrer in Ditzingen bei Leonberg, hat verschiedene Werke des Großvaters neu herausgegeben.

Rosa von Lima, die peruanische Heilige par excellence, geboren 1586 in Lima, war eine schöne Jungfrau, die von der frühesten Jugend an die größte Geduld in Ertragung förberlicher Schmerzen bewieß, bald lebhafte Neigung zum afcetischen Leben zeigte, ihre Eltern, die in Armuth waren, mit ihrer Sande Arbeit unterhielt und bon ihnen endlich die Erlaubniff erhielt, anftatt zu heirathen, wozu fich reiche Bewerber fanden, in dem Klofter der Dominifanerinnen den Schleier zu nehmen. Auf dem Wege dahin berrichtete fie ihr Gebet in einer Rirche; als fie weiter gehen wollte, bermochte fie es nicht; fie blieb wie am Boden angeheftet, und fo wurde fie Ginfiedlerin, eine von ihr felbst erbaute Zelle bewohnend im Garten ihrer Eltern. Schon diefer Zug beweift, wie fehr ihr Leben der Sage verfallen; es ift wie mit einem Rranz von Dichtungen umwunden. Sie ftarb, nachdem fie auf die graufamfte Weise lange Jahre hindurch sich in Rafteiungen abgequält hatte, im Jahre 1617 und wurde 1671 kanonisirt. Die Dominikanerin Ratharina von Siena war ihr Borbild gewesen; in denselben Orden hatte fie eintreten wollen; so wurde fie nun auch in der Kirche der Dominikaner begraben. Als eigentliche Patronin des romanischen Reiches genießt fie noch immer große Berehrung, und ihr Fest wird am 26. August mit großer Feierlichkeit und großem Spektakel begangen. S. Acta SS. zum 26. August.

Rosa von Viterbo, so wie die Rosa von Lima dem Orden des heil. Dominicus angehört, so Rosa von Biterbo dem des heil. Franz von Assis, auch ohne eigentlich in den Orden einzutreten; auch sie bewohnte eine Zelle im elterlichen Hause und begab sich auf die Straßen, das Kreuz in der Hand, Buße zu predigen. Nachdem sie eine Zeit lang aus Viterbo verbannt gewesen und auswärts eben so gewirkt hatte, wurde sie zurückgerusen und mit großem Jubel aufgenommen. Sie starb im J. 1252, etwa

18 Jahre alt. S. Acta SS. zum 4. Sept.

Nosalia, die große Seilige der Sicilianer, lebte, nach den Acta SS. zum 4. Sept., im 12. Jahrhundert und starb zwischen 1160—1180. Ihr Bater war der Graf Sinibald von Quisquina und Rosis, der angeblich von den altscilischen Königen abstammen soll. Sie lebte eine Zeit lang als Einsiedlerin auf dem Berge Quisquina, später auf dem Berge Pelegrino dei Palermo. — Im Jahre 1624 wollte man daselbst ihren Leib gefunden haben, und an einer Höhle des Berges Quisquina eine Inschrift, welche ihre Abstammung und ihren Aufenthalt daselbst bezeugte. So steht also die ganze Geschichte auf sehr schwachen Füßen. Zur Zeit der Entdeckung ihres Leichnams hörte die gerade herrschende Pest auf; man schrieb dies ihrer Fürbitte zu, und so erklärt sich zum Theil die große Verehrung der Sicilianer gegen sie. Ihr Fest wird am 4. Sept. zu Palermo mit großem Prunt begangen und eine colossale Statue der Heiligen durch die Stadt im Triumphe herungessührt.

Noscelin, auch Rocelin, Rucelin, ift ein in der driftlichen Dogmengeschichte und in der Geschichte der Philosophie als Tritheift und Rominalist mehr genannter als

genauer bekannter Mann, da bei der Dürftigkeit der borhandenen Nachrichten nicht nur bas Nähere feiner perfonlichen Berhaltniffe für uns ziemlich in's Dunkel gehüllt bleibt. fondern auch felbst seine theologischen und philosophischen Ansichten, durch welche er einen Namen erlangt hat, etwas schwierig zu bestimmen find. Nach einer freilich erst bei Abentinus (Annales Boiorum lib. VI. aus dem 15. Jahrhundert) fich vorfindenden weiter nicht beglaubigten Rotiz foll Roscelin aus der Bretagne gebürtig gemesen fenn; man vergleiche Études sur la philosophie dans le moyen-age par Rousselot I, 127 und Hauréau, de la philosophie scolastique I, 187. Wenn Bulaus in seiner historia univers. Paris. Tom. I, 443 aus einem alten frankischen Geschichtswerke einen Johannes Sophista als Vertreter der ars sophistica vocalis (des Mominalismus) und den Roscelin als sectator deffelben anführt (vergl. Tennemann, Geschichte der Philofophie. VIII. 1. S. 164. und Röhler, Realismus und Nominalismus 2c. S. 34), fo ift freilich die Berson biefes Johannes Sophista eine ganz ungewiffe. Bulaus ift geneigt, unter ihm den Johannes Surdus, Leibargt Ronig Beinrich's des Ersten zu berftehen, mahrend Tennemann mit den frangosischen Enchklopadiften jene Angabe bei Buläus als ungeschichtlich und den Roscelin als Urheber des Nominalismus betrachtet wiffen will, wieder andere unter dem Johannes Sophifta den Joh. Scotus Erigena bermuthen, wie Hauréau a. a. D. I. S. 174, so daß dann das Wort sectator im weiteren Sinne zu nehmen mare. Berhalte es fich nun mit biefem Johannes Sophifta wie es wolle, fo weit werden wir jene Rotig des frankifchen Beschichtsschreibers bei Bulaus nicht berbächtigen durfen, daß wir mit Tennemann den Roscelin ohne Weiteres jum Urheber des Rominalismus machen, wenn auch Otto von Freifingen de gestis Friederici I. lib. I. ep. 47. fagt: qui (Rosc.) primus nostris temporibus in logica sententiam vocum instituit denn dies kann wohl eine ungenaue Angabe fenn, darauf beruhend, daß Roscelin zuerft den Ausdruck flatus voeis bon den allgemeinen Begriffen gebraucht und fein Rame wegen der Streitigkeiten, in die er bermidelt murde, borzugs= weise genannt wurde. Weder Anselm noch Abalard, noch ein anderer gleichzeitiger Schriftsteller reden fo von Roscelin, wie wenn fie ihn als den eigentlichen Urheber des Nominalismus betrachten würden, setzen vielmehr diesen als vorhanden voraus, wie wenn Anselm in der Hauptschrift gegen Roscelin de fide trinitatis, auch de incarnatione betitelt, Rap. 2. ben Roscelin als einen ber nostri temporis dialectici, in Rap. 3. als einen ber moderni dialectici nennt; ohnedies fällt ja nachweisbar ber Ursprung des Nominalismus in eine frühere Zeit, vgl. Ritter, Gefch. der Philog. VII. S. 195 f. S. 310. Cousin oeuvres inédits d'Abélard p. LXXVI sq. und ben Artitel "Scholaftit". Bu ber Zeit, ba ber Rame bes Roscelin zum erstenmale in ber Beschichte auftaucht, furz bor bem um seinetwillen gehaltenen Concil zu Soiffons 1092, war er Ranonikus zu Compiegne und sprach sich hier in einer häretisch erscheinenden Beife über die Trinitat aus, welche die Aufmerksamkeit eines Schulers des Anfelm, Johannes, später Abt in Telese und zulest Cardinalbischof zu Fuscoli erregte, weswegen er das bei Baluzius Miscell. Bd. IV. S. 478 erhaltene Schreiben an Anselm richtete, umfomehr, als Roscelin für seine Ansicht sich auf die Auctorität Anselm's berufen Anselm antwortete seinem Berichterstatter in einem furzen Briefe, eine genauere Widerlegung Roscelin's, für welche ihm augenblicklich die Zeit fehle, für die Zukunft in Aussicht stellend; vgl. Epist. Anselmi, lib. II, 35. Gin zweites Schreiben fendete Anselm unmittelbar vor der Synode zu Soiffons an den Bischof Fulco von Beauvais, worin er feine Rechtgläubigkeit in der angeregten Lehre berfichert, und fein Schreiben, wenn es nöthig fenn follte, der Synode borzulegen bittet. Epist. II, 41. Die Synode gu Soiffons, auf welche Rofcelin durch den Erzbifchof Rannald von Rheims borgeladen wurde, zwang jenen zum Widerruf feiner Reterei, daher Anselm die genauere Widerle= gung Rofcelin's, die er ichon zu ichreiben begonnen hatte, zunächst wieder fallen ließ. Der weitere Berlauf der Lebensgeschichte Roscelin's von diesem Zeitpunkte an ift wieder aus den borhandenen Nachrichten nicht gang ficher zu erkennen. Man kann diefe Nach-

richten fo combiniren, daß Rofcelin bald nach der Synode zu Soiffons, da er in Frantreich Befahr für fich fürchtete, nach England gereift, hier feinen Widerspruch jurudgenommen und dann als Gegner des Anselm unter dem Schutze des damals noch im Streite mit Anfelm lebenden Ronig Wilhelm des Rothen aufgetreten fen, wodurch bann Anselm zur Bollendung feiner Schrift de fide trinit. veranlagt worden. In Folge ber im Jahre 1095 zwischen dem englischen Ronig und Anselm eingetretenen Berfohnung und bes Unwillens des englischen Rlerus gegen Roscelin, welcher einen unter ben englischen Beiftlichen eingeriffenen Digbrauch heftig angegriffen, fen diefer wieder aus England vertrieben worden und habe nun auch fein Kanonifat in Compiegne verloren; fo Saffe, Anfelm II. G. 293 ff. Gegen diefe Combination icheint aber ju fbrechen, bag in der Schrift Anselm's gegen Roscelin wenigstens nichts von feinem Aufenthalte in England und bon feiner perfonlichen feindlichen Saltung gegen Anfelm erwähnt ift. Roscelin war allerdings in England, denn in der Epist. 21. Abalard's ift gefagt: ab utroque regno, in quo conversatus est, tam Anglorum seilicet quam Francorum cum summo dedecore expulsus est. Roscelin hat nämlich wohl feinen Biderruf bald nach bem Concil zu Soiffons zurudgenommen, weil er, wie Anfelm anführt, de fide trin. 1. se non ob aliud abjurasse dicebat, nisi quia a populo interfici timebat. Da nun Anselm felbst im Eingang feiner Schrift dies erwähnt, fo ift wohl diese Nachricht für Anselm die nächste Beranlaffung ber Bollendung feiner Schrift gemefen. ging aber jett erft nach England, ob nur, weil er wegen Burudnahme feines Biderrufe fich nicht mehr ficher in Frankreich glaubte, oder auch, weil er wegen diefer Burudnahme damals schon sein Kanonikat in Compiegne verloren, ift nicht zu entscheiden. Jedenfalls fuchte er fich an Unfelm wegen feiner Schrift in England ju rachen, benn Abalard redet von contumeliae gegen Anselm Spift. 21. Diese contumeliae und der Unwille des englischen Rlerus gegen ihn wurden nun der Grund feiner Vertreibung aus England. Möglich ift, daß er sein Canonifat auch erft in Folge feines Auftretens in England verlor. Jedenfalls bewog ihn die Noth, da er nun auch in England feine Stätte mehr fand, sich an 3vo von Chartres mit ber Bitte um eine Buflucht au wenden. Diefer verlangte Epift. VII. von ihm eine öffentliche Palinodia und Gutmadung des gegebenen Aergerniffes, wozu aber Roscelin sich nicht verftanden zu haben Es muß ihm jedoch, ob in Folge einer öffentlichen Retractation, wie die histoire littéraire de la France meint, wissen wir nicht, gelungen sehn, eine Stelle in Tours zu erlangen, denn im Briefe 21. Abalard's an den Bifchof Gisbert von Paris vom Jahre 1120 erscheint er als Canonicus Ecclesiae beati Martini, d. h. wohl der Rirche ju Tours: Rofcelin felbft fagt in bem gleich nachher zu ermähnenden Schreiben an Abalard Turonensis aut Bizuntina ecclesia, in quibus canonicus sum. führt uns auf das Berhältniß Rofcelin's zu Abalard. Otto bon Freifingen fagt in der oben angeführten Stelle: habuit (Abaelard) primo praeceptorem Rozelinum quendam, qui primus nostris temporibus etc. Man hat diese Angabe früher bezweifelt, weil Abalard in feiner Selbstbiographie ben Roscelin mit keiner Sulbe als feinen Lehrer ermähnt und die ichon öfters citirte, unter Abalard's Briefen erscheinende Epift. XXI. gegen Rofcelin ichon wegen ihres heftigen Tones nicht von einem Schüler Rofcelin's herrühren könne. Ja man fagte, Abalard habe gar nicht Rofcelin's Schüler fenn konnen, da er, 1079 geboren, gur Zeit der Berdammung des Rofcelin gu Soiffons 1092 erft 12-13 Jahre gewesen, und Roscelin nachher von Frankreich fich entfernt Wenn nun aber Roscelin um's Jahr 1120 noch als Canonisus in Tours ge= nannt wird, fo ift die außere Möglichteit, daß Abalard fein Schuler wurde, nicht abgeschnitten, mögen wir auch den Zeitpunkt nicht näher bestimmen konnen; das Faktum dieser Schülerschaft überhaupt aber ift nun zur Bewißheit erhoben durch die von Coufin herausgegebene, früher ungedruckte Dialeftif Abalard's; benn hier fagt diefer felbft: fuit autem memini magistri nostri Roscelini tam insana sententia etc. Oeuvr. inédits d'Abélard p. 471, womit zu vergleichen die Nachweisung Coufin's an dem-

felben Orte S. XL. Beftätigt ift dies nun aber auch durch Roscelin felbst in bem bon Schmeller entdeckten und herausgegebenen Briefe Rofcelin's an Abalard, Abhand= lungen der philosophisch=philologischen Rlaffe der Akademie in München. Bd. V. Jahr= gang 1849. 3te Abth. S. 195. Warum es Abalard in feiner Selbstbiographie überaina, ob, wie Cousin sagt, sous le poids d'une condemnation et ayant eu gravement à se plaindre de R., oder weil jener Unterricht nur vorübergehend war, steht dahin. Der heftige Ton ber Epist. XXI. aber erflärt fich einfach daraus, daß Abalard in seinem Buche de trinitate (später unter dem Titel: introductio in theologiam) vom Jahre 1119 die Einheit Gottes in der Dreiheit der Bersonen fehr nachbrücklich und mit unverkennbarer Rudficht auf die zu Soiffons verdammte Meinung des Rofcelin in Schuts nahm und Rofcelin nun Anftalt machte, den Abalard wegen feiner Grrthumer in der Trinitätslehre bei dem Bischof von Paris anzuklagen, weswegen nun Abalard den besprochenen Brief XXI. an den Bischof Gisbert in Paris richtete, fich bertheidigte, eine Disputation mit Roscelin anbot, dabei aber auch fehr heftig über die 3rrthumer und den Lebenswandel Roscelin's fich ausließ. Darauf enthält nun die Antwort von Seiten Roscelin's ber von Schmeller aufgefundene Brief, in welchem Roscelin den Abalard in zum Theil fehr derben Schmahungen überbietet und auf die theologische Streitfrage etwas vorsichtig, meift unter Citate aus ben Batern fich berftedend, eingeht. Mis einen Seiligen läft er fich jedenfalls aus diesem Briefe nicht erkennen, fo daf die Angabe des Chronicon Malleacense ad ann. 1103 über einen durch feine Frommigkeit ausgezeichneten Mönch Rofcelin in Aquitanien auf unseren Rofcelin bezogen werden durfte. Die fpateren Schriftsteller, ichon Johannes von Salisburg, der ihn ermahnt, wiffen wenigstens davon nichts zu fagen. Und so verschwindet Roscelin nach diesem Busammenftoß mit Abalard aus der Geschichte.

Behen wir weiter zu der Lehre Roscelin's, so kommt zuerst seine Abweichung von der firchlichen Trinitätslehre für sich in Betracht, dann fein Nominalismus und zulett ber Zusammenhang des letzteren mit der ersteren. In dem Schreiben des Johannes an Anselm über Roscelin's Irrlehre ift gesagt: hanc de tribus deitatis personis quaestionem movet Rosc.; si tres personae sunt una tantum res et non sunt tres res per se, sicut tres angeli aut tres animae, ita tamen ut voluntate et potentia omnino sint idem, ergo pater et spiritus sanctus cum filio incarnatus est. Um also die Folgerung abzuschneiden, daß mit dem Sohne auch der Bater und der heil. Geift Mleifch geworden, will Roscelin die drei Blieder der Trinität als drei für fich bestehende Wefen betrachtet miffen, die jedoch durch die Ginheit der Macht und des Willens zusammengehalten sehn sollen. Zwar sagt Anselm selbst de fide trin. 3.: sed forsitan ipse non dicit: sicut sunt tres angeli aut tres animae, sed ille, qui mihi ejus mandavit quaestionem hanc ex suo posuit similitudinem, sed solummodo tres personas affirmat esse tres res, sine additamento alicujus similitudinis. Dies lettere ift aber nicht fehr mahrscheinlich, weil Roscelin doch wohl den an sich doch nicht gang deutlichen Ausdruck tres res per se felbst näher bestimmt hat. Anselm fragt nun in feiner Bolemit gegen Roscelin, was er benn wohl mit bem Ausbrud tres res per se fagen wolle; ob er nämlich dabei das commune von Bater und Sohn im Auge habe oder das proprium eines Jeden; er könne das letztere darunter verstehen, also die relationes, burch welche Bater und Sohn in Gott unterschieden find. In diefem Falle ware nichts gegen feinen Satz einzuwenden, fo gewiß die Rirche lehre: der Bater fen als Bater nicht ber Sohn, und ber Sohn als Sohn nicht ber Bater, fie sepen alii ab invicem und insofern duae res. Das konne aber doch nicht feine Meinung febn, da er sace. die tres personae sehen tres res per se separatim; dieses separatim weise umsomehr auf eine noch ftartere Unterscheidung bin, als er mit dem tres res separatim der ihm bei der firchlichen Lehre unvermeidlich scheinenden Consequenz ausweichen wolle, daß mit der einen Berson auch die andere Mensch geworden, liberare patrem a communione incarnationis filii. Glaube er nun mit der Unterscheidung von relationes

biefe Confequent nicht bermieben, fo muffe er die separatio auf bas Gemeinsame ber drei Personen, ihre Gottheit, beziehen, also drei Götter lehren. Das erhelle auch aus der bon Roscelin für jene Separation gebrauchten Bergleichung; cum enim ait: sicut tres angeli aut tres animae aperte, monstrat se non de pluralitate vel separatione illa loqui quae est illis personis secundum propria (der Unterschied der Relationen): die drei Engel oder drei Seelen find offenbar drei Wefen, substantiae, nicht blos drei Relationen eines und deffelben Wefens, mahrend die drei Berfonen der Trinität nach der Lehre der Kirche nicht tres substantiae, tres Dei, sondern unus Deus sind. Roscelin dem letteren beiftimmen, so ware jene Bergleichung gang unhaffend. Roscelin unter den tres res drei für sich bestehende Wesen und mithin drei Götter verstehen muffe, wenn er confequent fenn wolle, erhelle aber auch aus dem Beifate: ita tamen ut voluntate et potestate omnino sint idem. Dieses Zusates bedürfte es gar nicht, wenn er es nicht in dem Sinne verstünde, daß die drei Berfonen voluntate et potentia fo eins find, wie es mehrere Engel und Seelen find, weil es, wenn fie im Sinne ber Rirchenlehre nur ein Gott maren, es fich bon felbft berftunde, baf fie Einen Willen und Eine Macht haben. Anfelm fagt nun aber weiter: Rofcelin gebe den Schluft auf Tritheismus vielleicht insofern nicht zu, als er fage: tres res illae simul sunt unus Deus, dann aber fen nicht jede Gott und Gott eben darum aus drei Berfonen zusammengesett; Gott muffe aber, wenn man richtig denten und nicht finnlichen Borftellungen nachhängen wolle, als höchstes absolutes Wefen boch gewiß als ein einfaches Wefen betrachtet werden. Noch in weiteren Wendungen fucht Anselm feinem Gegner nachzuweisen, wie durch das Nebeneinander der beiden Bestimmungen tres res per se und idem potentia et voluntate entweder Tritheismus oder Zusammengesett= heit Gottes fich ergeben muffe, und ichlieft dann diefe Bolemit mit der Bemerfung: wenn endlich die Meinung Roscelin's die ware, daß die tres res bermöge der Macht und des Willens den Namen Gott führen, wie drei Menschen ben Namen Ronig, fo würde Gott nicht etwas Substantielles, fondern etwas Accidentielles bezeichnen, und die tres res waren bann ebenfo gemig brei Botter, wie brei Menichen nicht Ein Ronia fenn können. Man vergl. Haffe, Anfelm II, 295 f. In dieser Beise sucht Anfelm den Satz, den er schon im Briefe an Johannes ausgesprochen, zu begründen: aut tres Deos vult constituere aut non intelligit quod dieit. Das ift nun allerdings mahr, aber auch wieder nicht mahr. Roscelin will insofern allerdings brei Götter lehren und weiß flar, mas er fagt, als er die Schwierigkeit, numerische Ginheit und drei Berfonen in der Trinität und mahre Personalität zusammenzudenken, sich deutlich macht; insofern ift die Aeußerung bezeichnend, welche Anselm Spift. II, 41. von Roscelin anführt: et tres Deos vere diei posse, si usus admitteret. Roscelin will aber auch wieder nicht tres Deos constituere und fein Tritheist in einem häretischen, so zu fagen polytheisti= schen Sinne sehn, und glaubte wirklich mit dem Sate potentia et voluntate omnino idem sunt ebenso den Atheismus abzuhalten, wie manche bornicanische Bater, die noch an feine numerische Einheit in der Trinität dachten. Daß er nun aber darin fich täuschte, daß ihn feine Ausdrude, namentlich feine gewählte Bergleichung gang zu einem haretischen Tritheismus führe, das hat die fcharfe Dialektik Anselm's ihm unwiderleglich unter die Augen geftellt. Es ift nun aber der Mühe werth, ju hören, wie Anselm feinerseits der aus den firchlichen Bramiffen gezogenen Confequenz auszuweichen fucht. Wenn Roscelin ben ganzen Gott in drei Individuen theile, mußte er gerade, um eine mahre, volle Menschwerdung Gottes zu lehren, fie auf alle drei Berfonen ausdehnen. Diefer allgemeine Bedanke liegt wenigstens ju Grunde, wenn Unfelm fagt: waren die drei Bersonen drei Bötter, fo mußte jede allgegenwartig feyn, also auch der Menschheit einwohnen. Die Rirchenlehre nun aber fen nicht genöthigt, bas anzunehmen, weil fie in dem Ginen Wefen, bas Gott ift, drei von einander unterschiedene Personen (alios invicem) anerkenne, fo baf fie also auch in bem Sohne denselben Gott sehe, wie im Bater, nur in einer anderen Relation, und eben darum

auch nicht Alles, was dem ganzen Gott im Sohne zukomme, dem Bater zuschreiben müffe, wie gerade die Menschwerdung; si filius incarnatus est et filius non est una et eadem persona, quae Pater est sed alia, non ideirco esse Patrem incarnatum necesse est. Anselm geht aber noch weiter und behauptet: nicht nur nicht nothwendig, fondern auch nicht möglich fen es, daß der Bater und Beift zugleich Mensch geworden mit dem Sohne; benn nicht Gott als Gott, als bie gemeinsame Natur, ift Mensch ge= worden, sondern Gott als Person oder qui recte suscipit ejus incarnationem credit eum non assumpsisse hominem in unitatem naturae, sed personae. Denn fonst mußte die Gottheit in die Menschheit und die Menschheit in die Gottheit berwandelt worden senn. Ift aber die Person die menschwerdende, nicht die Natur, so tann nur von Menschwerdung Giner Berson geredet werden, fonst mußten ja mehrere Berfonen Gine Perfon werden konnen. Anselm will aber auch, freilich mit acht icholaftifchen Grunden, zeigen, warum gerade nur ber Sohn und nicht eine andere Berfon der Trinität Menich werden konnte, bergl. darüber in der Rurge Baur, die driftliche Lehre von der Dreieinigkeit Bo. II. S. 404. Anfelm fühlt aber wohl, daß die Rofcelin'iche These gulett beruhe auf einer scharferen Betonung des Begriffs der Berfonlichkeit oder auf einem vom firchlichen abweichenden Begriffe der Berfonlichkeit, und will daher auch noch den firchlichen Begriff der Berfon in ihrer Unwendung auf die Trinitat rechtfertigen. Roscelin meine: wenn man nicht drei für fich bestehende Wefen, alfo eigentlich drei Götter lehre, fo konne man auch in Wahrheit nicht von drei Bersonen reden. Dabei trage er aber gang irrthumlich ben menschlichen Bersonbegriff auf Gott über: nam nec Deum nec personas ejus cogitat, sed tale aliquid, quales sunt plures personae humanae; et quia videt unum hominem plures personas esse non posse, negat hoc ipsum de Deo. Allein Person bezeichne im trinitarischen Berhältniß nur eine folche Unterschiedenheit, vermöge welcher ber Bater nicht ber Sohn und der Sohn nicht der Bater ift, aber nicht eine folche, wie wenn fie tres res separatae wären gleich drei Menschen; die tres haben nur similitudinem quandam eum personis separatis, oder ber Begriff Berson ift in der Unwendung auf die Trinität von dem gewöhnlichen verschieden, was ganz an das Augustinische: tres personae, si ita dicendae sunt, erinnert. Wolle aber Roscelin diese trinitarische Unterscheidung leugnen, bestreiten tria diei posse de uno, et unum de tribus, ohne daß auch die drei von einander ausgesetzt werden, weil dies ohne Beispiel fen, quia hoe in aliis rebus non videt, so moge er das über Alles erhabene einzigartige Wefen Gottes bedenken, das mit nichts Zeitlichem und Räumlichem verglichen werden kann; sufferat paulisper aliquid, quod intellectus ejus penetrare non possit, esse in Deo, nec comparet naturam, quae super omnia est libera ab omni lege loci et temporis et compositionis partium, rebus, quae loco aut tempore clauduntur, aut partibus componuntur, sed credat aliquid in illa esse, quod in istis esse nequit et aequiescat auctoritati Christi, nec disputet contra illam. Anselm will aber dann boch wieder gemiffe Analogieen aus dem Gebiete des Kreatürlichen geltend machen, wie: Quelle, Bach, Teich find daffelbe Baffer, ohne daß man fagen konnte, der Bach fen die Quelle, die Quelle der Bach. Wie wenn er aber die sabellianische oder tritheistische Confequenz folder Analogieen fühlen murbe, läßt er fie wieder fallen, um das göttliche Wefen in fich felber in's Auge zu fassen und baraus die kirchliche Anschanung zu begreifen. Bas er nun aber in diefer Beziehung fagt, dient fo wenig zu wirklicher Aufflärung der Sache, daß es vielmehr nur die Schwierigkeit einer immanenten Selbst= unterscheidung, um damit den Begriff der Berson in Gott zu gewinnen, in's Licht ftellt. Ueberhaupt tann man, unbefangen betrachtet, nur fagen: Anselm fen in feinen Erorte= rungen der richtige und scharfe Interpret der Rirchenlehre, er habe ihren Standpunkt flar und fest bestimmt im Begenfat zu der Abweichung Rofcelin's, aber eine miffenschaftliche Rechtfertigung, refp. Weiterbildung der Lehre bon der Trinität und Incarnation, sofern diese doch nicht blos in formellen Diftinktionen bestehen soll, fen bei ihm

in Bahrheit nicht zu finden; Boreau am angegeb. Orte S. 190 fagt fogar geradezu: l'Eglise ne pourrait guères lui repondre, que par des équivoques. auch Anselm gegenüber von seinem Gegner so weit Recht haben, als dieser die firch= lichen Brämiffen theilt, und durch seine These mit ihnen in Widerspruch fommt, so hat berfelbe darin boch feinen anzuerkennenben Scharffinn bewiesen. baf er bie aanze Schwierigkeit begreift, welche bem trinitarischen Personbegriff anhängt und welche burch ben Conflitt desselben mit der kirchlichen Incarnationstheorie entsteht. Kann man doch fagen; eben an diesem Broblem ftehe die trinitarische und christologische Untersuchung in ber Gegenwart wieder. In feinem Briefe an Abalard beutet Rofcelin gwar an, baf er an Anselm's Lehre quaedam reprehendenda, aliquid sacrae scripturae contrarium gefunden habe a. a. D. S. 196 u. 198, bezeugt aber doch dabei seinen Respett bor Unfelm und fämpft nun gegen Abalard, ihn bes Sabellianismus anklagend, mahrend er felbst die von den Batern angedeutete richtige Mittelftrage zwischen dem Sabellianae singularitatis lapis und arianae pluralitatis periculum einzuhalten suche: es flingt dabei allerdings die icharfe Betonung der drei Bersonen als berschiedener Substangen (Substanz und Berson, sagt er, seh nach dem Sprachgebrauch der Bäter eins) klar genug burch; er bemüht fich nur, die volltommene aequalitas der drei Berfonen im Gegenfat bom Arianismus auszusprechen und sucht seine Ansicht mit zum Theil fehr willfürlich herbeigezogenen Auctoritäten der Bater zu decken, in Wahrheit aber führt er die Sache nicht weiter. -

Run ift aber auch noch der Nominalismus Roscelin's in's Auge zu faffen und fein Zusammenhang mit der eben besprochenen theologischen Abweichung, und dies umfomehr, als die Erörterung gerade dieses Bunktes gewöhnlich nicht fehr genau und nicht gerecht genug angestellt worden ist. Anselm sagt de fide trin. ep. 2.: illi utique nostri temporis dialectici, immo dialecticae haeretici, qui quidem nonnisi flatum vocis putant esse universales substantias et qui colorem non aliud queunt intelligere nisi corpus nec sapientiam hominis aliud quam animam, prorsus a spiritualium quaestionum diputatione sunt exsufflandi. In eorum quippe animabus ratio, quae princeps et judex omnium debet esse, quae in homine sunt, sic est imaginationibus corporalibus obvoluta, ut ex eis se non possit evolvere nec ab ipsis ea, quae sola et pura ipsa contemplari debet, valeat discernere. 3. Rap. de fide trinit. bemerkt Anselm weiter: quodsi iste (dieses quodsi foll die Sache nicht problematisch hinstellen, sondern ift argumentativ zu nehmen) de illis modernis dialecticis est, qui nihil esse credunt nisi quod imaginibus comprehendere possunt etc. Damit ift offenbar das bezeichnet, was man Rominalismus genannt hat, d. h. die Denkweise, welche das Allgemeine nicht für etwas Reales, in sich Subsistirendes hält, sondern für einen flatus vocis, d. h. freilich nicht, wie man gewöhnlich fagt, für etwas völlig Inhaltleeres, das nicht Ausdruck eines Gedankens wäre, sondern für einen zusammenfassenden, durch die Abstraktion entstandenen, darum auch nur im Denfen und für das Denfen existirenden Ramen. Bir werden nämlich mit Ritter VII, 311 und noch mehr mit Horéau S. 178 f. annehmen muffen, daß Anfelm die Anficht des Roscelin carrifirt hat, wie wenn er eigentlich dem gröbsten Senfualismus gehuldigt und den allgemeinen Begriffen alle Bedeutung darum abgesprochen hatte, weil er fie nicht realistisch, wie Unfelm, als Substangen betrachtete, und wie wenn es nichts Mitt= leres gabe, nämlich, und das war ohne Zweifel die Anficht Roscelin's, daß die allgemeinen Begriffe nur in Gedanken unferer Geele bestehen, diese Bedanken aber nicht augleich etwas außer unferer Seele Subsistirendes bezeichnen. Das Positive zu biefem Regativen ift aber, daß nur das Individuelleriftirende (mas nicht nur ein Sinnliches feyn muß) das Reale ift, was unmittelbar aus Anfelm's eigenen Worten hervorgeht: qui non potest intelligere aliquid esse hominem, nisi individuum, nullatenus intelliget hominem, nisi humanam personam. Man vergleiche Horéau l. c. p. 179 il s'agit des qualités, et suivant Roscelin, elles se disent de l'être, mais ne sont

pas des êtres p. 181. Roscelin refuse d'accepter les genres et les espèces autant d'êtres, autant de substances universelles. qui supportent et contiennent le multiple, und dann in Beziehung auf die Bedeutung der flatus voeis S. 185: Il importe d'ajouter que tout nom substantif, qui ne représente pas une substance vraie, représente du moins une idée et une idée légitime; mais si Roscelin n'a pas expressement formulé cette definition du nom il l'eut volontiers acceptée. mieux, s'il l'a négligée, c'est, qu'il ne soupçonnait pas même qu' au moyen de nouvelles distinctions, on pût opposer le nom à l'idée, comme il avait opposé le nom a la chose; bergl, auch S. 188. Es ift baber ale eine Berdrehung bon Seiten Unfelm's zu bezeichnen, wenn er dem Roscelin borwirft, er konne das Pferd nicht bon feiner Farbe unterscheiden, mahrend er doch nur meint, die Farbe eriftire nicht für fich als Substanz, fondern nur als Eigenschaft eines Pferdes, und fen für fich nur ein Begriff; ebenfo ift es eine Berdrehung des Sachverhaltes, daß Roscelin nicht begreifen könne, wie mehrere Menschen in specie unus homo sehen, da Roscelin vielmehr nur leugnet, daß diese species mehr sen, als eine Abstraktion. Den Ausdruck flatus vocis hat Roscelin offenbar nur gemählt, um den Begensatz gegen den fo unvermittelten Realismus Anselm's recht schroff bis jum Schein des Paradoren zu bezeichnen, Soreau S. 179. Der Nominalismus Roscelin's spricht fich aber noch in einem anderen ihm augeschriebenen, noch paradorer lautenden Sate aus bei Abaelard ep. XXI. hie Pseudo-Dialecticus, cum in dialectica sua nullam rem partes habere aestimat, ita divinam paginam impudenter pervertit, ut eo loco, quo dicitur Dominus partem piscis assi, comedisse partem hujus vocis, quae est piscis assi, non partem rei intelligere cogatur. Beil dies lettere eine unbefugte Confequenzmacherei Abalard's ift, darf man den Hauptsatz: kein Ding habe Theile, nicht auch, wie Tennemann VIII, 162. dafür erklären. Diefer Sat findet feine Beftätigung in der feither bon Coufin berausgegebenen Dialektik Abalard's, oeuvres inédits p. 471: fuit autem magistri nostri Rose, tam insana sententia, ut nullam rem partibus constare vellet, sed sicut solis vocibus species ita et partes adscribebat. Si quis autem rem illam, quae domus est, rebus aliis, pariete scilicet et fundamento constare diceret, tali ipsum argumentatione impugnabat: si res illa, quae est paries, rei illius quae domus est, pars sit, cum ipsa domus nil aliud sit, quam ipsa paries et tectum et fundamentum, profecto paries sui ipsius et caeterorum pars erit. At vero quomodo sui ipsius pars fuerit? Amplius omnis pars naturaliter prior est suo toto. Quomodo autem paries prior se et aliis dicitur, cum se nullo modo prior sit? Je größer nun das insanum, die Baradoxie einer folchen Behauptung ju fehn scheint, wie wenn er überhaupt nicht einmal das Berhältniß des Ganzen zu denken vermocht hätte (Baur a. a. D. S. 410), defto mehr kommt es darauf an, den Sinn derfelben richtig zu beftimmen und ihre Abzielung zu erkennen. Roscelin meint nun offenbar: die Sache, ein Banges tann nicht Theile in bem Ginne haben, daß die Sache, das Bange als folches real existirte und die Theile aus sich heraussetzen wurde; vielmehr existiren in Wahrheit nur die Theile, bilden als diese Theile die Sache, das Banze, das nur logisch bon ihnen als Einheit unterschieden werden fann, nicht realiter. Sollte daher die Sache, das Ganze, Theile in sich haben, so wäre der Theil, da das Ganze nichts ist als die Theile, Theil seiner selbst und der übrigen Theile; eben darum fagt er auch: daß jeder Theil von Natur früher sen als das Ganze, und daher auch, wenn das Ganze Theile enthalten follte, mithin früher als fie mare, der Theil früher mare als er felbft. Baradorie löst sich aber erft gang auf durch den genaueren Begriff, den Roscelin bon res hatte. Res ist ihm offenbar ein concret existirendes Individuum, bas in seinem bestimmten Sehn von anderen sich abschließt und aufhört, es selbst zu sehn, wenn man eins seiner Elemente von ihm abtrennen will, Horéau p. 183: une substance et une nature de la quelle on ne peut retrancher, distraire, aucun de ses éléments sans l'anéantir; noch genauer: res ist ein concret existirendes Ganzes un tout das aristos

telijche ti; Aristotel. Metaphys. VII. X. und fonft. Go erklart fich nun das gemählte Beispiel einfach; Horéau p. 183: Il est évident que la maison se compose du toit, du fondement et du reste. Cependant, comme parties de cette maison, le toit, le fondement et le reste ne sont pas des êtres vrais, mais des subdivisions nominales. En effet, que celle subdivison s'opère en acte, en réalité; le fondement devient si l'on veut, un substance etc. et il en est de même, a certains égards, des autres parties de la maison; mais la substance maison n'existe plus, und muß man fagen, das Dach &. B. ift nicht in der Art etwas für fich wie das Saus. einleuchtender wird dies durch Anwendung auf die oben besprochene theologische Streit= Wenn die Rirchenlehre in der real gedachten Ginheit Gottes drei Bersonen unterscheidet, fo macht Roscelin dagegen seinen Grundsat: nullam rem partibus constare, fo geltend: Die drei Bersonen bilden die Ginheit Gottes nur nominell; im gusammen= faffenden Begriff nur find fie Gin Gott, denn nur in den brei Berfonen ift Gott wirtlich, welche die Ginheit conftituiren. Sollte nun der Gottesbegriff, die Einheit felbft eine reale fenn, fo mare, ba Gott burch die und in den drei Berfonen nur einer ift, die Person ein Theil ihrer selbst und der anderen. Die Sache ließe fich aber auch fo porftellen; ware Gott ber eine im realen Sinn, fo mußten die drei Perfonen Theile beffelben febn; dann find fie aber felbst nicht mehr Gott, benn Gott tann nur ein concret eriftirendes gegen anderes fich in fich abschließendes Befen fenn. nun aber, wie Ritter, faat, es bleibe dabei unerflart, wie Roscelin die mahren Dinge, die Einzelwesen für untheilbar erklären konnte, da er doch bei der blos finnlichen Borstellung des Einzeldinges nicht stehen bleiben konnte, fo ift dagegen zu bemerken, daß diese Frage für ihn zunächst gar fein Interesse hatte, denn für ihn handelte es fich lediglich nur um den Begriff der Realität, ob diese im Allgemeinen oder im Gingelnen Concreten zu fuchen fen, und fein Satz hat mit dem Atomismus eines Demokrit 3. B. entfernt nichts zu schaffen (Horéau G. 183), fo wenig dies, als er ein Senfuglift war, der nur die finnliche Wahrnehmung anerkennt, da er vielmehr die Bildung allgemeiner Begriffe fo gut wie andere Empiriften zugeben kounte und jugab, wenn er fie auch anders faste, als Anselm. Sagt er, daß die Wörter, d. h. die von uns gebildeten allgemeinen Begriffe getheilt werden können, fo fpricht er ben logischen Operationen offenbar nicht alle und jede Berechtigung ab. Nennt man feinen Nominalismus "roh", so ift er dies wohl nicht viel mehr, als auch der Realismus eines Anfelm noch roh war, b. h. beide ftellen einen extrem ausgedrückten Begenfat bar, deffen Bermittelung noch nicht bollzogen ift.

Bas aber nun noch den Zusammenhang des Roscelin'ichen Rominalismus mit feiner tritheistischen Barese betrifft, so ift derfelbe den Meisten eine ebidente Thatfache, mahrend Andere, wie Ritter a. a. D. S. 314 und das fatholische Kirchenlegison von Belte, Bd. IX. S. 395, denfelben nur als wahrscheinlich oder fogar als gang zweifelhaft hinstellen. Es muß nun allerdings zugegeben werden, daß die zu Soiffons verdammte Barefe Roscelin's nicht unmittelbar begründet erscheint durch den nominaliftischen Grundfat, fondern durch die besprochene driftologische Schwierigkeit, daß ferner Unfelm, wo er auf den Nominalismus Roscelin's hindeutet, nicht historisch fagt, daß Rofcelin feine Barefe auf feinen Rominalismus gegründet habe, fondern von fich aus beides in's Berhaltniß fest, daß endlich auch Abalard nicht auf diefen Zufammenhang binweift. Wenn man nun aber die Sache umtehren und es wenigstens für möglich ertlaren will, daß Roscelin, von feiner theologischen Argumentation ausgehend, "zur nominaliftischen Dentweise überging, um mit der theologischen Anschauung die philosophische in Einflang zu feten", fo ift das gewiß nicht mahrscheinlich, da Roscelin vorzugsweife Dialectifus war und blieb und daher wohl auch von feiner Philosophie aus die theologis schen Brobleme erfaßte. Gang unzuläffig ift aber die Behauptung: feit ber Beröffent= lichung des Briefs Roscelin's an Abalard sen die gewöhnliche Unficht vom Zusammen= hang des Roscelin'schen Nominalismus mit seinem Tritheismus ganz zu verwerfen, weil er diese nominalistische Begründung nicht hatte unterlaffen können (Belte, Rirchenlerikon a. a. D. S. 396). Denn wie ift denkbar, daß Roscelin, nachdem er endlich Ruhe erlangt hatte, hier ben Nominglismus zu Begründung feiner tritheistischen These offen anzuwenden gewagt hatte, ba er fie ja bamit wieder gang auf die Spite und fich felbst damit blosgestellt hätte? Er geht nicht einmal auf die Abalard'ichen Borwurfe über feine Pfeudodialektik ein, weil er nicht an feine Philosophie erinnern will, und zwar wohl gerade darum, weil seine Sarese damit innerlich zusammenhing. Die Correspondenz zwischen beiden ift auch, wie aus dem Bisherigen hervorgeht, gang ebident. ihm das allgemeine Gemeinsame eine bloge Abstraktion bom Besonderen, nur etwas Logisches, vox, nomen, so konnte er sich Gott nur als Individuum existirend denken, eben darum auch die tres nicht als una res, als unus Deus in realistischem Sinne, fondern nur als tres res, als drei für sich bestehende Individuen, und die Einheit der brei nur logisch in ber gleichen voluntas et potentia suchen. Wie fein Sat: rem partibus non constare, mit dem Tritheismus zusammenhing, ift oben gesagt worden. Wenn er nun aber für seine tritheistische Folgerung ausgesprochenermagen nur an die driftologische Schwierigkeit anknupft, und ben nominalistischen Bintergrund verschweigt. fo wird dies wohl nur fo zu erklären fenn, daß er im Bewußtsenn, eine theologische Neuerung auszusprechen, nicht seine Philosophie als den Grund davon erscheinen laffen und eben damit diese felbst und ihre Anwendung auf die Theologie in Mistredit bringen Roscelin soll, wie Anselm de fide trin. 3. anführt, gesagt haben: pagani defendunt legem suam; Judaei defendunt fidem suam, erga et nos Christianam fidem defendere debemus. Damit spricht er zunächst nur aus, daß ihn ein abologetifches Intereffe, das Bestreben, den Glauben durch richtige Deutung ficher zu ftellen, ju feiner Behauptung geführt, er alfo feineswegs bem Glauben felbft nahetreten wolle. Aber die Worte lauten doch auch wie eine Apologie für die wissenschaftliche dialektische Erörterung des Glaubens überhaupt, wenn man nicht fagen will, für die relative Freiheit der denkenden Bernunft in der Auffassung, resp. Weiterbildung der kirchlichen Lehre. Wenigstens konnte die Art, wie Unselm eben im Streite gegen Roscelin den Standpunkt ber fides praecedens intellectum bertheibigt gegen quidam, qui solent, cum ceperint quasi cornua confidentiae sibi scientiae producere, ohne dag fie die soliditas fidei zuvor haben, in altissimas fidei quaestiones assurgere, ebenso praepostere prius per intellectum volunt assurgere, und wie er überhaupt gegen den Uebermuth eines glaubenslosen Denkers polemisirt - Dies konnte eben darauf hinweisen, daß Roscelin die Freiheit der denkenden Vernunft nachdrücklicher in Anspruch nahm und nehmen wollte. Roscelin hatte somit im Gegensatzu Anselm eine ahnliche Stellung eingenommen, wie bor ihm Berengar gegenüber von Lanfranc, und noch mehr nach ihm Abalard gegenüber von seinen kirchlichen Gegnern. Ueberdies steht ja der Nominalismus überhaupt fast immer im Zusammenhange mit einer rationelleren Tendenz. Bei der Dürftigkeit der Nachrichten foll jedoch diese Unficht nur als eine mahrscheinliche ausgesprochen fenn.

Wenn im Vorstehenden auf einen weniger bedeutend erscheinenden, darum aber doch keineswegs interesselsen Gegenstand etwas genauer eingegangen wurde, so mag dies auch mit dem Bestreben entschuldigt werden, einem Manne, der als theologischer, ja auch als philosophischer Häreiter ausgestoßen wurde, die Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, die sein wenn auch parador erscheinender Scharssinn immerhin verdient. Landerer.

Rose, die goldene (rosa aurea), heißt die vom Pabste geweihte, aus Gold bestehende Rose, welche als Geschenk vom römischen Stuhle solchen fürstlichen Bersonen zugestellt wurde, von denen er eine besondere Förderung seiner Interessen, Schutz und Schirm für die Kirche erhielt oder überhaupt zu erhalten hoffen konnte. Auch an Städte und Kirchen ist sie gegeben und von Jahrhundert zu Jahrhundert ist die Eeremonie ihrer Beihe immer seierlicher gestaltet worden. Zu derselben ist nur der vierte Fastensonntag, der Sonntag Lätare, bestimmt, der deshalb auch Rosensonntag (Dominica de rosa) heißt. Bei der Weihe ist der Pabst ganz weiß gekleidet und er vollzieht sie

entweder in der Camera Papagalli oder in einer Rabelle, deren Altar mit Rosen und Kränzen geschmückt ist. Bor dem Altare intonirt er das Adjutorium nostrum; das Weihaebet bezieht fich auf Chriftus, als auf die Blume des Feldes und die Lilie des Nach dem Gebete taucht der Babst fie in Balfam, bestreut sie mit Moschus= ftaub (Balfam) und Weihrauch, besprengt fie mit Weihwaffer, bebt fie hoch empor, um fie dem Bolke zu zeigen, legt fie dann auf den Altar, halt die Meffe und ertheilt schlieflich der Versammlung den Segen. Als wefentliche Bestandtheile der Rose gelten Gold, Beihrauch und Balfam, wegen der dreifachen Substang in Chrifto, nämlich der Gottheit, des Leibes und der Seele. Die Rofe überhaupt foll durch ihre Farbe die Rlarheit und Reinheit, durch ihren Geruch die Anmuth, durch den Geschmack die Sattigung bezeichnen, die Farbe erfreuen, der Geruch ergöten, der Geschmad ftarken. jenige Berfon, welcher perfönlich die goldene Rose übergeben wird, empfängt fie aus den Händen des Babstes mit den Worten: "Nimm hin diese geweihte Rose aus meiner Sand, der ich unwürdig Gottes Stelle auf Erden vertrete. Die zweifache Freude Jerufglems, der ftreitenden und triumphirenden Rirche, wird durch fie angedeutet, burch welche auch allen Christgläubigen offenbar wird die schönste Blume, welche die Freude und Krone aller Seiligen ift. Rimm fie bin, geliebtefter Gobn, der du edel und reich an Tugend bift, damit du in Zukunft noch mehr durch unseren Gerren Chriftus mit allen Tugenden reichlich geadelt werdest und der an den Wassern gebflanzten Rose gleichft, welche Gnade dir Gott verleihen moge, der da ift dreieinig und einig in Ewig-Wird die goldene Rose verschickt, dann überbringt sie ein Gefandter mit einem Begleitschreiben des Pabstes. Zu welcher Zeit die Weihe der goldenen Rose entstanden ift. laft fich nicht mit Bestimmtheit ermitteln; gewöhnlich fest man fie in das 11. Jahrhundert, in die Zeit Leo's IX. Pabst Alexander III. gab fie dem Ronige Ludwig VIII. von Frankreich und dem Dogen von Benedig, Urban V. dem Könige So= hann von Sicilien, Benedift XIII. der Groffherzogin Biolanta Beatrix von Florenz, Eugen IV. dem Raifer Siegmund, Rifolaus V. dem Raifer Friedrich IV. und dem Könige Alfons von Portugal, Bius II. dem Könige Johann von Aragonien und feiner Beburtsstadt Siena, Leo X. dem Rurfürsten Friedrich dem Weisen, Gregor XIII. dem Könige von Bolen, heinrich von Balois 2c. Auch mehrere Herzöge von Mantua, Ferrara, Urbino und Gonzaga, in Deutschland einige Berzöge von Medlenburg und Martarafen von Brandenburg erhielten fie. Als Symbol freudiger Ereigniffe ift ihre Berleihung bis auf unsere Zeit in der römischen Rirche beibehalten worden; Gregor XVI. weihte am 9. März 1834 eine goldene Rofe und verehrte fie dem Capitel und der Rathedralfirche bon St. Marto. Rendeder.

Mofenkrang, der (Rosarium), ift eine Schnur, durch eine Reihe größerer und kleinerer Berlen gezogen, deren man sich in der römischen Kirche bedient, um eine bestimmte Anzahl von Vaterunsern und Ave-Maria's zu beten, daher er auch häufig geradezu Baternoster genannt wird; im weiteren Sinne bezeichnet das Wort die besondere Andacht, zu der der Rosenkrang gebraucht wird. Die Sitte, das Vaterunfer mehrmals zu wiederholen, ift in dem Ginfiedler= und Mondholeben entstanden und wird ichon fruh ermähnt. Balladius, ein Schriftsteller zu Anfang des 5. Jahrhunderts, in feiner Monchs= geschichte (λαυσιακά cap. 35) und Sogomenus in ber Kirchengeschichte (VI, 29) erzählen, der Abt Baulus in der Bufte Bherme habe das Vaterunfer 300mal hintereinander gebetet, und um nicht in der Bahl ju irren, habe er 300 Steinchen in feinem Schof borber abgezählt und nach jedem Gebete eins herausgeworfen. Auf dem im 3. 816 gehaltenen Concilium Celichitense in England murben die Gebete für die verstorbenen Bischöfe burch den 10. Canon in folgender Beise geordnet: Postea unusquisque Antistes et Abbas 600 psalmos et 120 Missas celebrare faciat et tres homines liberet et eorum cuilibet tres solidos distribuat: et singuli servorum Dei diem jejunent et triginta diebus canonicis horis expleto synaxeos et septem Beltidum Pater noster pro eo cantetur (Collect. Labb. VII, 1489). Das Wort Beltis aber foll

nach Beinr. Spelmann (bei du Cange, Gloss, med, et infim. Latin, s. v.) angelfächfifchen Ursprungs fenn und einen Gurtel oder eine Schnur zum Abzählen der Gebete bedeuten. Das Ave Maria wurde zuerst in der zweiten Sälfte des 11. Jahrhunderts als Gebetsformel verwandt, tam aber erft im 13. Jahrhundert recht in Schwung; nach Stephanus de Borbone [um 1225] (de sept. don. sp. scti in Echardi Scriptt. Praed. I, 189) wiederholten es andächtige Seelen 50=, 100=, fogar 1000mal; doch bestand es damals nur aus den Worten Luf. 1, 28.; die Worte: benedictus fructus ventris tui, entlehnt aus Luf. 1, 42., erscheinen zuerft, mit bem englischen Gruße berbunden, im Munde einer Gräfin Aba von Avesnes, die nach der Erzählung des Abtes Bermann von Tournai (d'Achery spicil. II, 905, geschrieben um 1130) täglich 20 englifche Gruge stehend, 20 gebeugt, 20 knieend zu beten pflegte; der weitere Zusat: Jesus Christus, Amen foll von Urban IV. (1261-1264), scheint aber, wie Binterim (Denkwürdigkeiten VII, 1, 123) richtig vermuthet, erst von Sixtus IV. (1471—1484) bergurühren. Die Schlufibitte endlich ift erft im 16. Jahrhundert allmählich entstanden und wird noch von dem Concile ju Befangon 1571 als ein zwar überfluffiger, aber frommer Gebrauch erwähnt (Conc. Germ. VIII, 44). Die erste Berbindung des Baterunfer mit dem Credo und dem englischen Grufe fommt dagegen schon in den statuta communia des Bischofs Ddo von Paris 1196 vor (vgl. den Art. "Ave Maria"); die erfte Ermähnung der Sitte, den Gruß 3mal 50mal zu wiederholen, findet fich bei Thomas Cantipratenfis (bonum univers. de apib. lib. II. c. 29. art. 6 & 8).

Sind demnach die Elemente, aus denen fich die Rosenkranzandacht zusammenfett, noch so jung, so kann von einem hohen Alterthume des Rosenkranzes keine Rede sehn; er ift erst im späteren Mittelalter entstanden. Die Meinung, daß derselbe von Benedift von Rurfia oder von Beda dem Chrmurdigen erfunden worden fen, berdient feinen Glauben; bie andere, daß er bon Beter dem Ginfiedler unter Urban II. oder bon dem Domini= kaner Alanus a Rupe eingeführt worden seh, ift eben so zweifelhaft, als die gewöhn= liche Dominifanertradition, welche dem heiligen Dominifus das Berdienst beilegt, das firchliche Leben damit bereichert zu haben. Gelbst Lambertini gibt zu, daß fein gleich= zeitiger Schriftsteller dies bestätige. Dagegen ergibt fich aus verburgten Zeugniffen ber fichere Schluß, daß der Rosenkrang querft von den Dominikanern gebraucht murde. Biefeler führt aus Quetif's und Echard's Scriptt. Praedicator. I, 411 eine Stelle an, worin über den Dominikaner Nikolaus (um 1270) gesagt wird, er habe 4 Jahre hindurch perfonlich das Paternofter getragen. Lambertini verweift auf den Grafen Sumbert bon der Dauphine, der um die Mitte des 14. Jahrhunderts feine weltliche Bürde niederlegte und in den Dominifanerorden eintrat: auf feinem in Erz gegoffenen Grabmal in der Ordensfirche zu Paris sehen mehrere Statuen bon Dominifanern angebracht ge= wesen, welche den Rosenkranz in der Hand trugen. Nach der Meinung Neuerer soll der Rosenkrang durch die Kreuzzuge aus dem Drient nach dem Abendlande gekommen febn. da auch die Braminen und Mahomedaner sich desselben bedienen; sein Ursprung wird badurch allerdings nicht erklärt, denn die ichon im 9. Jahrhundert erwähnten Belten der angelfächfischen Chriften machen die felbftftändige Entstehung im Occidente gewiß; bagegen ift es fehr mahrscheinlich, daß ber Einfluß, ben bie morgenländische Sitte während der Kreuzzuge auf die Abendlander geübt hat, zur Berbreitung wesentlich beitrug, wenn auch die nähere Einrichtung nur aus der Einwirkung mittelalterlich = chrift= licher Ideen erklärt werden fann.

Es sind verschiedene Rosenkranzandachten zu unterscheiden, deren Schulting in seiner Bibl. Eccles. Tom. I. P. III. p. 205 im Ganzen zwanzig aufzählt; die bekanntesten sind folgende.

1) Der vollständige oder Dominikaner=Rosenkranz besteht aus 15 Dekaden (Zehnten oder Gesetzen) kleiner Marienperlen, welche durch 15 größere Bater= nosterperlen getrennt sind. Die Betenden sprechen demnach nach je einem Vaterunser 10 englische Grüße; die Gesammtzahl der letzteren beträgt mithin 150; man nennt daher diesen Rosenkranz auch Maxienpsalter (Psalterium Mariae, was indessen auch eine Umdichtung sämmtlicher 150 Psalmen in ebenso viele Maxiengebete bezeichnen kann, worüber man meinen Art. "Maria, Mutter des Herrn" Bb. IX. S. 87 nachsehe).

2) Der gewöhnliche Rofenkrang (Rosarium) umfaßt nur 5 Dekaden Marienberlen und 5 Paternosterperlen, also im Ganzen 55 Perlen; dreimal wiederholt

bildet er den Marienpfalter.

3) Der mittlere Rosenkranz besteht aus 63 Marien = und 7 Paternoster = perlen, um die 63 Lebensjahre anzudeuten, welche die gewöhnliche Sage der Jungfrau beilegt. Da indessen die Franziskaner, denen ihre besondere Berehrung für die Mutter Gottes wahrscheinlich eine außerordentliche Erleuchtung verdient hat, das von ihr erreichte Alter auf 72 Jahre berechnen, so beten diese bei derselben Andacht 72 englische Grüße.

4) Der kleine Rosenkrang, auch Dreißiger genannt, umfaßt zur Erinnerung an die 33 Lebensjahre Chrifti 3 Dekaden Marienperlen, durch 3 Baternosterperlen

unterbrochen, im Gangen 33 Berlen.

5) Der sogenannte englische Rosenkranz (Rosarium angelicum) hat ebenso viel Perlen, wie der vorige, unterscheidet sich aber dadurch, daß bei jeder Dekade der Marienperlen nur zu der ersten der englische Gruß gesprochen wird, zu den 9 folgenden aber daß Sanktuß (Sanctus, sanctus, sanctus dominus Deus Sabaoth! Pleni sunt coeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis! Benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis!) mit der kleinen Dogologie (Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto!).

4) Die Krone (Capellaria, corona) besteht aus 33 Paternoster zum Gedächtniß der 33 Lebensjahre Christi und nur 5 Ave Maria zur Feier der 5 Wunden desselben. (Bon dem Camaldulenser Eremiten Peregrin erzählen die Acta Sanctorum Tom. I. Junii 372: Hic coronam dominicam instituit ad commemorationem annorum vitae Domini, triginta tres orationes dominicas et pro commemoratione quinque vulnerum ejus quinque salutationes angelicas persolvendas continentem.) In neuerer Zeit nennt man Krone auch eine Andacht aus 12 englischen Grüßen und 3 Baters

unsern (vgl. Binterim a. a. D. 105).

7) Das Officium Laicorum kann nur mit Unrecht unter die Rosenkranzsandachten gerechnet werden, da es nur aus Baterunsern besteht und somit der wesentslichste Bestandtheil jener, der englische Gruß, darin sehlt. Der Name mag aus dem Franziskanerorden stammen, da in der von dem Stifter für die Laienbrüder und Schwesstern entworsenen Regel diesen in den kanonischen Stunden an der Stelle der den Klesrikern obliegenden Gebete eine bestimmte Anzahl Baternoster vorgeschrieben ist.

Der Rame Rosarium oder Rofenkrang wird von fatholischen Schriftstellern auf verschiedene Beise erklärt. Die Ginen leiten ihn von Rosa mystica, einem firchlichen Praditate der Maria, ab, zu deren Berherrlichung er vorzugsweise bestimmt ift; Undere bon der heiligen Rosalie, einer angeblichen Bermandtin Rarl's des Großen und Einfiedlerin, die auf alten Abbildungen theils mit der Bebetsschnur in der Sand dargeftellt wird, theils mit einer aus Gold und Rosen gewundenen Krone, welche ihr Chriftus nach ihrer Affumption auffest; wieder Andere von den Rosen, die nach der Legende treuen Berehrern der Jungfrau und dieses Grußes aus dem Munde erblüht fenen und welche diefe ihnen zum himmelfranze gewunden wieder um das Saupt gelegt haben Diefe Sinweisungen erklären, abgefeben von dem mehr als zweifelhaften Rarakter der Erzählungen, den Namen ebenfo wenig, als die unsichere Bermuthung, daß die erften Rofenkränze aus Berlen von Rofenholz bestanden hatten. Dir scheint es dem Beifte der muftischen Frommigfeit im Mittelalter weit entsprechender, daß man die Un= dacht felbst mit einem Rofengarten (benn dies heißt eigentlich das Wort Rosarium, und zwar hier in feinem andern Sinne, als wenn Gebetbucher berfelben Zeit Hortulus animae zc. genannt werden) verglichen habe, deffen Bluthen, die einzelnen Gebete, sich zur Ehre der heiligen Jungfrau entfalten, daher Rosarium B. M. V.; damit hängt auch der

Name Rosenkranz (latein. Corona, ital. Capellina, entsprechend dem mittelhochdeutschen Schapël, Kranz) zusammen, der eine aus Rosen, d. h. aus Gebetsformeln, gewundene Ehrenkrone für die Hochgebenedeite bezeichnet; das ist zuletzt auch der Faden, welcher sich durch alle jene Sagen hindurchzieht, nach welchen den frommen Mariadienern Rosen aus dem Munde erblühen, die ebensowohl der Jungfrau als ihnen selbst zum verherrs

lichenden Kranze sich zusammenschlingen.

Bor Beginn des Rosenkranggebetes schlägt der Betende ein Rreuz, erfakt das an der Mitte der Schnur herabhangende fleine Kreuz, fpricht fo das apostolische Glaubens= bekenntniß und betet ein Baterunfer mit drei englischen Grugen. Diefer Ginleitung ent= fpricht der gleiche Schluß. Beide faffen die berschiedenen Formen der Rosenfranzandacht ein. Mit dem gewöhnlichen Dominifanerrofenkrang oder Marienpfalter verbindet fich die Betrachtung der fogen. Beheimniffe, nach welchen man auch den Rosenkrang in den freudenreichen, ich merghaften und glorreichen unterscheidet. Der freudenreiche Rofentrang umfaßt folgende fünf Beheimniffe: 1) den du, o Jungfran, bom heiligen Beist empfangen; 2) den bu, o Jungfrau, zur Glifabeth getragen; 3) den bu, o Jungfrau, geboren; 4) den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert; 5) den du, o Jung= frau, im Tempel wiedergefunden haft. Der ich merzhafte Rosenkranz zergliedert fich in folgende: 1) der für uns in dem Garten Blut gefchwitt hat; 2) der für uns ift ge= geißelt; 3) der für uns ift mit Dornen gefront worden; 4) der für uns das schwere Rreuz getragen hat; 5) der für uns ift gefreuzigt worden. Der glorreiche Rofenfranz steigt durch folgende Stufen an; 1) ber bon den Todten auferstanden; 2) der gen Simmel gefahren ift; 3) der uns den heiligen Beift gefandt; 4) der dich in den himmel aufgenommen; 5) der dich gefront hat. (Siehe den Art. "Rosenkrang" in Welte und Weter's fathol. Kirchenlerikon.) Jedes dieser 15 Beheimnisse wird eine Dekade hin= durch den Worten: Jesus Chriftus im Abe Maria angehängt, somit 10mal wiederholt; fo verknüpfen fich die Freuden, Schmerzen und Seligkeiten der Maria mit wefentlichen Thatfachen der Erlösung zu einer Bebetsandacht, welche alle Stalen des Befühls in aufsteigender Linie zu durchlaufen bestimmt scheint. Mit dem gewöhnlichen Rosenkranz wird nur eine Gattung diefer Beheimniffe verbunden, deren Bahl fich nach dem Rarafter der firchlichen Zeit bestimmt, wodurch die Rosenkranzandacht in eine gewisse Beziehung zum Kirchenjahr tritt. Wenn fatholische Schriftsteller auf das Sinnige, die Mannichfaltigkeit und den Reichthum dieser Andacht hinweisen, wenn fie namentlich her= borheben, daß in der Wiederholung sich gerade die Barme des Gebetes ausspreche und daß dadurch der Bebetseifer und die Andachtsgluth nur feuriger entzündet werde, so darf man nicht vergeffen, daß die Braris durchweg den entgegengesetten Eindruck macht: wer je in katholischen Ländern die Mundfertigkeit und Aeugerlichkeit beobachtet hat, womit der Rosenkranz sowohl in Kirchen als Häusern im einförmig näselnden Tone abgeleiert wird, der begreift, daß in diefer fogenannten Andacht nur der gedankenlofeste Gebets= mechanismus, der nicht in die Erhöhung der frommen Stimmung, sondern in das äufer= liche kirchliche Werk das Wesen der Andacht sett, zu seiner Bollendung gekommen ift.

Der Dominikaner Jakob Sprenger, der später als Großinquisitor (haereticae pravitatis inquisitor) in Deutschland besonders dem Herenwesen gründlich nachspürte und sich als Mitversasser des im I. 1489 erschienenen Herenhammers (malleus malesicarum) in diesem Fache auch literarisch berühmt gemacht hat, stiftete im I. 1475 die erste Rosenkanzbruderschaft (Confraternitas de Rosario B. M. V.) in der Dominikanerkirche zu Köln, wie Leo X. in einer Bulle vom I. 1520 sagt, um dieser Stadt Befreiung von den Kriegsunruhen zu erstehen, welche sie damals bedrängten. Sixtus IV. privislegirte die Bruderschaft im I. 1478 mit einem Ablaß von 7 Jahren und 7 Duadragenen und sorderte zur Verbreitung derselben an andern Orten unter Männern und Frauen auf; schon 1481 entstand ein solcher Verein zu Schleswig. Innocenz VIII. bewilligte der Confraternität 1483 eine indulgentia plenaria semel in vita et semel in articulo mortis (nach Allt versprach er auch Allen, die den Rosenkranz sleißig beten

würden, einen Ablaß von 360,000 Jahren); da aber jene Bewilligung nur mündlich geschehen war, so bestätigte sie Leo X. in der oben erwähnten Bulle vom J. 1520, welche zugleich die apokryphische Mittheilung gibt, daß die Rosenkranzbruderschaft schon von dem heiligen Dominikus gestistet, aber später durch die Sorglosisseit der Ordense glieder in Bergessenheit gekommen seh; dem widerspricht aber, daß die Bulle Sixtus' IV. von dem Berein als einem neu gestisteten, nicht als einem nur neu belebten ältern Institut spricht.

Einen neuen Aufschwung erhielten diese Bruderschaften durch die Türkenkriege. Als am 7. Oft. 1571 (es war der erste Sonntag im Oktober) Juan d'Auftria bei Lepanto über die Türken einen glanzenden Seefieg erfocht und ihre Flotte fast aufrieb, schrieb man diefen Erfolg der driftlichen Waffen der Fürbitte zu, welche die jungfräuliche Gottesmutter auf die Gebete der Confraternität eingelegt habe, und Bius V. ordnete an, baf jährlich der heiligen Maria de Bictoria an biefem Tage für den gegen ben Erbfeind der Chriftenheit geleisteten Beiftand eine feierliche Commemoration veranstaltet werde. Gregor XIII. verlegte durch Bulle vom 1. April 1573 die Feier auf den ersten Sonntag im Ottober und gab ihr den Namen Festum Rosarii B. M. V., doch beschränkte er die Begehung auf diejenigen Kirchen, in denen sich eine Rapelle oder ein Altar zur Ehre des Rosenkranzes befinde. Auf Berwendung der Königin Maria Anna von Spanien bewilligte Clemens X. durch Breve vom 26. Septbr. 1671, daß das Rosenkranzfest in ganz Spanien und seinen Colonien mit Officium und Messe auch in den Kirchen gefeiert werde, in welchen fich teine Rapelle oder Altar zu Ehren des Rofenfranzes befinde. Diese Bewilligung wurde durch die Congregatio Rituum in den folgenden Jahren auf verschiedene Diocefen und Städte inner = und außerhalb Italiens ausgebehnt. Unter Innocenz XII. beantragte fie fogar im Namen Raifer Leopold's die Erhebung des Rosenkranzfestes zum allgemeinen Rirchenfeste, aber da dieser Pabst durch ben Tod überrascht worden war, noch ehe er bas Defret approbiren konnte, so ruhte unter seinem Nachfolger Clemens XI. (feit 1700) die Sache lange, bis der Sieg des faiferlichen Beeres bei Temeswar und die Aufhebung der bon den Türken unternommenen Belagerung von Corfu - jener war am 5. Aug. 1715, am Tage Mariae ad nives, diese 10 Tage später auf Maria himmelfahrt (15. Aug.) erfolat - so deut= liche Fingerzeige von dem mächtigen Walten der Simmelstaiferin und bon der Birkfamteit ihrer Fürbitte gaben, daß Clemens durch Bulle vom 3. Dft. 1716 die Feier des Rosenkranzfestes in der gangen Christenheit befahl, und zwar, damit die Bergen der Gläubigen gegen die glorreiche Jungfrau feuriger entzündet und das Andenken an die vom himmel verliehene Onade niemals ausgelöscht werde. Das Fest scheint nicht ohne Zusammenhang, vielleicht sogar die Nachahmung einer sinnberwandten Weier, die in der griechischen Kirche am 1. Oktober unter dem Namen Maria Schutz begangen wird. Doch ift der Rosenkrang felbst der griechischen Rirche unbekannt, nur in den griechischen Alöftern foll fein Gebrauch, wie Alt wenigstens behauptet, borkommen.

Die Mitglieder der Rosenkranzbruderschaft übernehmen die Pflicht, den Rosenkranz täglich ein= oder mehreremal zu beten; dagegen haben sich in neuerer Zeit Vereine von 15 Personen gebildet, welche nach dem Grundsatz der Arbeitsassociation die 15 Gesetze des vollständigen Rosenkranzes so unter sich vertheilen, daß jede täglich nur eine Detade betet (kathol. Kirchensexison IX, 399), und diese Bruderschaft nennt sich wunderbar

genug - ben lebendigen Rofenfrang.

Man vgl.: Mabillon, Act. SS. Ord. Bened. Saec. V. Praef. p. LXXVI sq. Benedicti XIV olim Prosperi de Lambertinis de festis B. M. V. cap. XII de festo Rosarii; Eusebii Amort. de orig. progress. valore ac fructu indulgentiarum I, p. 170 sq.; Binterim a. a. D. VII, 1. S. 98—136; Giefeler, R.&. II, 2. S. 348. Anm. K. S. 467. Anm. K. II, 4. S. 297. Anm. K.; Alt, das Kirchenjahr bes christlichen Morgens u. Abendlandes (Berl. 1860), S. 72 u. 73.

Georg Couard Steit.

Rosenkreuter. Im 3. 1614 erschien zu Caffel eine anonyme Schrift unter dem Titel: Fama Fraternitatis des löblichen Ordens des Rosenkreuzes". In dieser Schrift wird von einer geheimen Gefellschaft Radpricht gegeben, die ein gewiffer Chriftian Rofentreut vor 200 Jahren gestiftet haben follte. Der Stifter foll, im 3. 1388 aus einem edlen Geschlechte geboren, noch in blühender Jugend mit einem Freunde aus einem Rlofter, in welchem er lebte, nach dem heiligen Grabe gezogen fenn; in Cy= pern seh der eine Freund gestorben, der überlebende aber habe sich, von dem Ruf der großen Weisheit und Naturkenntniß der Araber angezogen, nach Damaskus begeben, fen dort in die Geheimniffe der Physik und Mathematik eingeweiht worden, nach dreijährigem Aufenthalt daselbst über Aegupten nach Fez gereift, habe hier bedeutende Fortschritte in ber Magie gemacht und fen zur Erkenntniß gelangt, daß, gleichwie in jedem Rerne ein guter ganger Baum, alfo die gange große Welt in einem fleinen Menschen In Spanien, wo er zuerft feine neugewonnene Beisheit habe mittheilen wollen, habe man diefelbe verschmäht und er habe nun fein liebes deutsches Baterland jum Bewahrer feiner Schätze ermählt, fich hier eine ichone Wohnung erbaut und aus dem Rlofter, aus dem er ausgegangen, drei bertraute Freunde zu einer Brüderschaft bes Rosenkreuzes ermählt, um mit diefen die längst gewünschte Reformation der Welt zu beginnen, und habe dazu fpater noch vier weitere Mitglieder beigezogen. Diefe feben nun, nachdem fie bom Meifter unterrichtet worden, in alle Welt ausgegangen, um für ihre 3wede zu wirken, und haben alle Jahre bei einer Zusammenkunft von ihren Erfolgen berichtet. Ihre Ordensregeln fenen folgende gemefen: 1) Die Mitglieder follen sich hauptsächlich der unentgeltlichen Beilung der Kranken widmen. 2) Reiner foll ein besonderes Ordenskleid tragen, sondern sich nach Landesgebrauch richten. 3) Jeder Bruder foll sich an einem bestimmten Tage bes Jahres in der Wohnung des Meisters, dem Sause Soti Spiritus einfinden oder die Ursache seines Wegbleibens melden. 4) Jeber foll sich bei Lebzeiten nach einem tauglichen Nachfolger umsehen. 5) Die Buchstaben R. C. follen ihr Siegel, ihre Lofung und ihr Rarafter fenn. 6) Die Bruderschaft foll 100 Jahre lang ein Geheimnig bleiben. Die Bruder feben im Befitz der hochsten Wiffenschaft und bei makellosem Lebensmandel frei bon Krankheit und Schmerz, jedoch auch wie Andere der irdischen Auflösung unterworfen; aber sie machen es sich zum Grundsat, ihren Tod und ihre Grabstätte vor einander zu verbergen; ihre Nachfolger wiffen daher nichts von ihren Borgangern als ihre Namen. Rofenkreut felbft fen in einem Alter bon 106 Jahren gestorben, und es sehen nun in dem Haus Spiritus sanoti andere Meister gewählt worden. Nachdem die Gesellschaft 120 Jahre gedauert habe, feb bei einer baulichen Beränderung an dem Ordenshaus eine verborgene Thur mit der Ueberschrift: "Post CXX annos patebo" gefunden worden und hinter derselben ein Grabgewölbe, das von oben herab durch ein fünftliches Licht hell erleuchtet war. In der Mitte habe anftatt eines Grabfteines ein runder Altar geftanden, mit einer kleinen Blatte von Messing mit der Inschrift: A. C. R. C. universi compendium vivus mihi sepulcrum feci.

Um den ersten Rand herum sehen die Worte zu lesen gewesen: Jesus mihi omnia; in der Mitte vier Figuren im Cirkel mit der Umschrift: "Nequaquam vacuum. Legis

jugum. Libertas Evangelii. Dei gloria intacta."

Das Gewölbe sey in Quadrate und Triangel abgetheilt, auf denen himmlische und irdische Dinge beschrieben und abgebildet waren, daneben Behältnisse mit allerhand geseinmißvollen Geräthschaften und den Büchern der Brüderschaft. Unter dem Altar habe sich, von einer messingenen Platte bedeckt, der noch unverweste Leib des Stifters gesunden, der in seiner Hand ein mit Gold beschriebenes Pergamentbuch gehalten, worin die Offenbarungen und Mysterien des Ordens verzeichnet stunden.

Dieser Bericht von dem merkwürdigen Erfund schließt nun mit einer Aufforderung an die Gelehrten Europa's, sie möchten die in der Fama (welche in fünf Sprachen ausgesandt werde) mitgetheilten Künste auf das Genaueste prüfen und ihre Bedenken schriftlich im Druck eröffnen; auch wird der Wunsch ausgesprochen, es möchten sich einige an die Brüderschaft anschließen. Damit aber Jeder wisse, weß Glaubens die Brüderschaft sen, so wird versichert, daß sie sich zur Erkenntniß Jesu Christi bekenne, wie sie in der letten Zeit in Deutschland hell und klar ausgegangen, daß sie zwei Sakramente genießen und in der Polizei das römische Reich und Quartam monarchiam für ihr Haupt anerkennen. Ferner wird gesagt, da das Goldmachen so sehr überhand genommen habe und für das fastigium in der Philosophie geachtet werde, so bezeugen sie, daß solches falsch und daß es mit den wahren philosophis also beschaffen: daß ihnen Goldmachen ein Geringes und nur ein Parergon sen, daß sie aber noch etlich tausend andere und bessere Stückslein haben.

Als eine Ergänzung kam noch hinzu eine Flugschrift bom 3. 1615: "Confession oder Bekandtnuß der Societat und Bruderschaft R. C. An die Gelehrten Europae." Sie wurde einer zweiten Ausgabe der Fama vom 3. 1615 als Anhang beigedruckt, wiederholt das in der Fama Gesagte und erklärt die Einladung zum Beitritt durch die Behaubtung, es fen der Rathichluf Gottes, daß jett um der Welt Glüdfeligfeit willen die Brüderschaft vermehrt und ausgebreitet werde unter allen Ständen, Fürsten und Unterthanen, Reichen und Armen, jedoch nur nach gewissen Graden und mit Ausschluß aller Unwürdigen. Gine herborragende Stelle nimmt unter der Rosenkreuter = Literatur auch die "Chymische Hochzeit Christian Rosenkreut" bom 3. 1616 ein, welche eine Reihe von Abenteuern ergahlt, beren Seld Chriftian Rosenkreut ift, deffen Geschichte mit der Stiftung einer geheimen Befellschaft in Berbindung gebracht wird. Schriften brachten bei ber herrschenden Borliebe der Zeit für Beheimlehren und übernatürliche Wiffenschaft eine große Bewegung in gang Deutschland und den benachbarten Ländern hervor. Es entstand eine Fluth von Schriften über, für und gegen die neu entbedte geheime Gesellschaft der Rosenkreuter. Die Ginen suchten fich in Berbindung mit der Gesellschaft zu jetzen, ihre Mitglieder zu werden; die Anderen argwöhnten eine höchst gefährliche theologische oder medicinische Reperei. Die Ginen vertheidigten die Gefellschaft gegen die hervortretenden Berdächtigungen in vollem Ernfte, die Anderen verhöhnten fie unter dem Scheine der Bertheidigung, Andere erklärten die ganze Befchichte von den Rosenkreutern für ein Mährchen, das man im Scherz der leichtglanbigen Welt aufgebunden habe. Denn bas Merkwürdigfte war, daß man bei all' dem Larm über die fo berühmte und vermeintlich gefährliche Befellschaft zur Zeit ber Ericheinung jener Schriften feine Spur von wirklichen ursprünglichen Mitgliedern ber Rosenkreuter entdeden konnte, so fehr man auch Jagd darauf machte.

Unter den Schriftstellern der gläubigen Anhänger wird besonders ein gewiffer Bafelmeier aus Tyrol genannt, der mit eifriger Wigbegier der Ginladung der Fama entgegenkam. David Meder, lutherischer Pastor zu Nebra in Thuringen, gab 1616 ein judicium theologicum heraus, in welchem er die Rosenkreuter eifrig anpries. Christoph Nigrinus, in einer Schrift unter dem Titel: Sphynx rosacea (Frankfurt 1629). verdächtigte die Rosenkreuter als geheime Calvinisten, die es auf eine Bereinigung ber lutherischen mit der reformirten Rirche abgefehen hatten, und forderte die Obrigkeit auf, die Reter aufzusuchen und fie zur Strafe zu ziehen; Bilbert de Spaignart, Balentin Griesman, Georg Roftins, Nitolaus Sunnius werden hauptfächlich als theologische Gegner der Rosenkreuter genannt, und in jedem theologischen Lehrbuche wurde die Reterei der Rosenkreuter befämpft. Unter den medicinischen Gegnern der Rosenkreuter that sich besonders Andreas Libavius hervor, der ein "Wohlmeinendes Bedenken bon ber Fama und Confession ber Brüderschaft bes Rosenkreutes" 1616 schrieb und der angeblichen Gefellschaft ben 3med unterlegte, den Galenus feines Ansehens in der medicinischen Belt zu berauben und ben Theophraftus Paracelsus an deffen Stelle zu setzen. Dagegen vertheidigte der englische Alchymist Robert Fludd, ein Anhänger des Baracelfus, die Rosenkreuter auf's Eifrigste und erregte die größten Erwartungen bon den Erfolgen ihrer geheimen magischen und alchymistischen Rünste und legt den Ten=

denzen der Gefellschaft noch biel Größeres unter, als in der Fama ausgesprochen mar. Dieselbe Richtung verfolgte 3. Sperber in seinem 1616 zu Danzig erschienenen "Echo ber von Gott hocherleuchteten Fraternitet des löblichen Ordens R. C., worin eine Reihe Gesetze des Ordens verkündet wurden. Der Leibarzt des Kaisers Rudolph II., Michael Maier, ein Alchymist, behauptete mit großem Eiser die Wahrheit alles des in ber Fama Erzählten und die wirkliche Eriftenz der Gefellschaft und wußte viel von den Gefetsen derfelben zu berichten. Ueberhaupt wurde die durch jene Schriften gegebene Bewegung in verschiedenen Richtungen ausgebeutet, fo von Jesuiten und mustischen Phi= losophen und es ift eine noch nicht völlig erledigte Frage, ob nicht die Freimaurerei erft aus bem angeblichen Orden der Rofenkreuter entstanden fen. Jedenfalls murde der nun bekannt und berühmt gewordene Name der Rosenfreuter von einer nun entstandenen Gefellschaft von Alchymiften adoptirt, die um's Jahr 1622 im haag entstand, und auch andere geheime Befellschaften bedten fich mit diefem Ramen. Schon damals und fpater wurden viele Untersuchungen über die Entstehung der Fama von den Rosenkreutern angeftellt und man tam auf das ziemlich übereinstimmende Ergebniß, daß die gange Geschichte eine Muftifitation fen. Es fragte fich nun, wer der Berfaffer der Schriften fen, in welchen die Geschichte des Ordens der Rosenkreuter der Welt verfündet murde, und die Bermuthung der Autorschaft blieb an dem württembergischen Theologen Joh. Bal. Andrea hangen, welchen zuerft Gottfried Arnold in feiner Rirchen = und Regerhiftorie als ben mahrscheinlichen Berfaffer ber Fama bezeichnet hat. Nachdem Arnold die Meinung derjenigen, welche behauptet haben, daß es mit den Rosenkreutern ein bloges Bebicht gewesen, als die richtige bezeichnet, weist er auf die Schriften des lutherischen Theologen Joh. Balentin Andrea hin, aus denen man sehen könne, daß er der vor= nehmste Erfinder und letzte Abdanker dieser Fraternitet gewesen. Arnold beruft sich dabei auf ein Schreiben des in folden Sachen wohl erfahrenen hollandischen Predigers Fried. Bredling, ber den Undrea ale den Berfaffer genannt, führt nun junachst mehrere Stellen aus anderen unzweifelhaften Schriften Andrea's an, aus denen hervorgeht, daß er um den Ursprung des Gedichtes wohl gewußt, und fügt als feine Ueberzeugung bei: "Sein finnreicher Ropf und die Liebe zur mahren Weisheit, auch zur allgemeinen Befferung in der Chriftenheit laffen uns nicht zweifeln, daß er der Autor felbsten bon der Sache gewesen " Einen bestimmteren Beleg für diese Behauptung gibt Arnold in den Supplementen seines Wertes, worin er berichtet, man habe in ben hinterlaffenen Schriften des Bredigers Sirfch zu Gisleben gefunden, daß Joh. Arndt ihm im Bertrauen mitgetheilt. Andrea habe ihm sub rosa entdeckt, "wie er nebst 30 Bersonen im Wirtemberger Land die Fama fraternitatis zuerst herausgegeben habe, um dadurch hinter dem Borhang zu erfahren, mas bor judicia in Europa darüber ergehen und mas bor berborgene Liebhaber ber mahren Beisheit hin und wieder fteden und fich hiebei borthun wurden". Auch in einem Brief Andrea's an C. A. Comenius findet fich eine Stelle, die mit anderen zusammengehalten auf die Fama bon den Rosenkreutern gedeutet werden kann. Sie sautet: "Fuimus aliquot et magnae notae viri, qui post Famae ludibrium in hoc coivimus, ante octennium circiter etc." Auch in dem am Schluß der Schrift Fama beigefügten lateinischen Motto: Sub Vmbra Alarum tuarum Jehova" wollte man die Anfangsbuchstaben J. V. A. finden und fand in den Worten Sub und tuarum die Bedeutung "Stipendiarius tubingensis". Auch macht der pseudonyme Berfasser einer auf die Rosenkreutergeschichte bezüglichen Schrift, Irenaeus Agnostus (Clypeum veritatis, 1617), mit Beziehung auf eine von Andrea unter dem Namen Andreas de Valentia 1616 herausgegebene Komödie "Turbo" die Anspielung: "Also mag Andreas de Valentia in seinem Turbone uns genug auslachen, welcher vermeint, wir wiffen nicht, daß er ein Stipendiarius zu Tübingen feh". Rach diefen Spuren mare es am Ende nicht unwahrscheinlich, daß auch die Fama bon den Rosenkreutern ein im ebangelisch-theologischen Seminar zu Tübingen ausgeheckter Witz mare.

Bas nun die Absicht betrifft, welche der Berfaffer der Fama und der anderen fie

ergänzenden Schriften bei ihrer Herausgabe gehabt haben soll, so sehen die Einen darin eine bloß sathrische Mystistation, während Andere es sich nicht nehmen lassen wollen, es habe der ernstliche Bersuch dahinter gesteckt, wirklich eine geheime Gesellschaft zur Berbesserung der Welt und insbesondere der Theologie und Kirche zu gründen, eine Meinung, welche im vorigen Jahrhundert besonders Fr. Nicolai vertrat, der in dem Nosenkreutzorden eine Art Freimaurergesellschaft sah. Herder dagegen suchte den Beweiszu führen, daß die Nosenkreutzergeschichte eine bloße Sathre auf die Geheimniskrämerei und Alchymisterei jener Zeit gewesen seh. Auf diese Seite tritt auch der Biograph Andrea's, W. Hoßbach, und der neueste Kritiker in dieser Sache, G. E. Guhrauer.

Ein Berzeichniß der älteren Rosenkreuterliteratur gibt: Missio an die hocherleuchtete Brüderschaft des Ordens des goldenen und Rosenkreutes, nebst einem vollständigen hisstorisch-kritischen Berzeichniß von 200 Rosenkreuterschriften vom Jahre 1614 bis 1783. Leibzig 1783. Chr. v. Murr, über den wahren Ursprung der Rosenkreuter u. s. w.

Sulzbach 1803.

Bgl. noch: Gottfr. Arnold, unpartheiische Kirchen- u. Ketzerhistorie. Frankfurt a. M. 1729 (neue Aust. Schaffhausen 1742). Thl. II. Kap. 18 u. Suppl. S. 947. — 30h. Gottfr. Herder, historische Zweisel über Fr. Nicolai's Buch von den Beschulbigungen, welche den Tempelherren gemacht worden, von ihren Geheimnissen und der Entstehung der Freimaurergesellschaft 1782, im deutschen Merkur vom J. 1782. Sämmtliche Werke zur Khilosophie und Geschichte Bd. 15. Zur Literatur und Kunst Bd. 20. Ioh. Balentin Andreä. — J. G. Buhle, über den Ursprung und die vornehmsten Schicksale der Orden der Freimaurer und Rosenkreutzer. Gött. 1804. — Fr. Nicolai, einige Bemerkungen über den Ursprung und die Geschichte der Freimaurer. Berlin u. Stettin 1806. — W. Hoßbach, Ioh. Bal. Andreä und sein Zeitalter. Berlin 1819. — G. E. Guhrauer, fritische Bemerkungen über den Verfasser und den ursprünglichen Sinn und Zweck der Fama Fraternitatis des Ordens des Rosenkreutzes in Niedner's Zeitschrift sür hist. Theologie. Iahrg. 1852. S. 298—315.

Rosenmuller, Ernft Friedrich Rarl, ein bedeutender Drientalift, der fich um die Kenntnig ber Sprachen, Literatur und Sitten ber Semiten und somit um das Verständniß des Alten Testaments ein großes Verdienst erworben hat, mar der Sohn des nicht unberühmten Theologen Johann Georg Rosenmuller (f. d. folg. Art.), ber bamals, als diefer fein altefter Cohn zur Welt fam, Pfarrer in Begberg bei Silbburghaufen mar. Er murbe am 10. Degbr. 1768 geboren, ging ale Rind mit feinem Bater nach Rönigsberg in Franken und dann nach Erlangen. Sier widmete er fich bereits mit großem Ernste gelehrten Studien, die er von 1783 bis 1785 auf bem Badagogium in Gießen fortsetzte. Mit feinem Bater nach Leipzig übergefiedelt, hatte er die Lebenssphäre gefunden, die er nicht wieder verlaffen hat. Er gehörte der Uniberfität Leipzig zuerft als Student und feit 1792 als Docent an, erhielt 1796 eine außerordentliche Professur der arabischen Sprache, die er mit einer Rede de sano philologiae orientalis, praesertim arabicae, usu in codicis hebraei interpretatione antrat, und bekleidete von 1813 bis zu feinem Tode am 17. Sept. 1835 das Amt eines ordentlichen Professors der orientalischen Sprachen in Leipzig. Sein äußeres Leben verlief in der größten Stille, Ordnung und Gleichmäßigfeit; auf dem Ratheder und in lebhaftem perfonlichem Berkehre wirkfam zu fenn, war nicht feine Babe: besto bedeutender war seine literarische Thätigkeit im Studirzimmer und fein Ginfluß auf die vielen Gingelnen, die für Arbeiten in feinem Nache feine Bulfe, feinen Rath, feine Leitung fich erbaten. Schlicht, bescheiden und hülfreich als Mensch, ernft, nüchtern, scharffinnig und vielbewandert als Forscher, arbeitsam, gewandt und fruchtbar als Schriftsteller hat er fich Achtung und Liebe, Ansehn und Ruhm in weiten Kreifen erworben. Er nimmt eine wichtige Stelle in der Weschichte der prientalischen Literatur unter den evangelischen Theologen ein. Er förderte das Studium der arabischen Sprache ("Institutiones ad

fundam. linguae Arab., Lips. 1818, Analecta Arabica", Lips. 1824—1827, 3 tom.), vermittelte den Theologen den Gebrauch der damals täglich sich mehrenden Aufschlüsse über die Zustände des Orientes überhaupt ("Das alte und neue Morgenland, oder Ersläuterungen der heiligen Schrift aus der natürlichen Beschaffenheit, den Sagen, Sitten und Gebräuchen des Morgenlandes", Leipzig 1816—1820, 6 Bde.) und bestrechte sich, die sprachliche und sachliche Erklärung des Alten Testaments auf die Höhe der Wissenschaft seiner Zeit zu bringen. Hierher gehören vorzüglich seine Scholia in Vetus Testamentum (16 Thle., Leipzig 1788—1817), dasselbe Buch im Auszuge (5 Thle., Leipzig 1828—1835), sein Handbuch sür die Literatur der biblischen Kritif und Exegese (4 Thle., Göttingen 1797—1800) und das Handbuch der biblischen Alterthumskunde (4 Thle., Leipz. 1823—1831). Das sind aber nur die hervorragendsten Schriften des Mannes, der von seinem 18 Lebensjahre an dis zu seinem Tode im 67. Jahre literarisch thätig war und dessers ziemlich vollständig im Neuen Nekrolog der Deutschen (13. Jahrg. 2 Thle. S. 766—769), wo auch seine Biographie zu sinden ist, ausgezählt sind.

Albrecht Bogel.

Rosenmuller, Johann Beorg, berdient ein bleibendes Andenken als einer der frömmsten Bertreter der rationalen Richtung in Theologie und kirchlichem Leben. akademische Lehramt gab ihm Beranlassung zur Förderung der Eregese, hermeneutik und praktischen Theologie in Vorträgen und Schriften. Sierher gehören Scholia in novum testamentum (6 Bände, 6. Auflage, Leipzig 1815-1831), Historia interpretationis librorum sacrorum in ecclesia christiana (5 Bande, Leipzig 1795 — 1814), Baftoralanweisung, Anleitung für angehende Beiftliche, Beiträge zur Somiletik. Pfarrer und Superintendent wirfte er in Predigten, in afcetischen Schriften und in pabagogischen und firchlichen Anordnungen und Ginrichtungen für driftliches Denken und Leben außerhalb der hergebrachten Formen der Kanzelberedsamkeit, der Liturgie, des Unterrichtes. Es find von Rosenmuller viel Predigten gedruckt worden, in benen er als Muster edler Bopularität verehrt wurde, und viele Andachtsbücher herausgekommen, die bis in die neueste Zeit fehr beliebt waren und noch jett Lefer genug finden. 3. B. Morgen- und Abendandachten, Betrachtungen über die bornehmsten Wahrheiten der Religion auf alle Tage des Jahres, Auserlefenes Beicht = und Communionbuch, Chrift= liches Lehrbuch für die Jugend. Rosenmuller arbeitete an der Abschaffung des Erorcismus und des Wandelglödchens beim heiligen Abendmahle, an der Ginführung der allgemeinen Beichte und der öffentlichen Confirmation, an der Modernifirung des Gefangbuches. Er machte fich um das Schulweien durch Umgestaltung alter und Grundung neuer Schulen verdient. Man erstaunt vor seiner raftlosen literarischen (fast 100 Schriften sind von ihm ausgegangen) und praktischen Thätigkeit, die nicht wegen ihrer Driginalität (er war im Gegentheil nichts mehr als ein Kind feiner Zeit), fondern wegen ihrer Absicht und Wirksamkeit Anspruch auf unsere Achtung hat. Er war geboren am 18. Dez. 1736 in Ummerstädt im Silburghaufischen, wo fein Bater Tuchmacher, später Schulmeister war. Seine ungewöhnlichen Anlagen fanden bald Unterstützung, so bag es ihm möglich war, von 1751 an eine gelehrte Schule in Nürnberg und von 1757 an die Universität Altdorf zu besuchen. Nach Beendigung feiner Studien brachte er mehrere Jahre als Lehrer in Familien und in Schulen an verschiedenen Orten zu. In Roburg fing er an zu schriftstellern. Seine Predigten fanden Beifall und brachten ihm bie Pfarrämter zu Hildburghausen (1767), Hegberg (1768) und Königsberg in Franken (1772) ein. Bon da wurde er 1775 als Professor der Theologie nach Erlangen berufen. hier hatte er fich ichon einen fehr großen Namen erworben, als er 1783 die Stelle des ersten Professors ber Theologie und Badagogarchen in Gießen annahm. Es gelang nicht leicht, schon 1785 seinen neuen Landesherrn zu seiner Entlassung zu be-Er folgte nämlich einem Rufe nach Leipzig, wo er als Professor der Theologie, Baftor an der Thomastirche und Superintendent 30 Jahre lang thätig gewesen ift. Dag er in dieser Zeit und unter bem Ginflusse feiner Collegen Morus, Dathe.

Beck, Keil u. A. dem Rationalismus nicht fremd blieb, wird Jeder begreiflich finden. Daß er unter diesen Verhältnissen und in diesen Formen der Theologie und dem kirchlichen Leben der Protestanten in hohem Grade förderlich war und auf das Kirchen- und Schulwesen Leidzigs nicht ohne großen Segen einwirkte, dafür gebührt ihm ehrendes Gedächtniß. Er starb, mit allen Titeln und Ehrenämtern eines Seniors der theologischen Fakultät Leidzigs geschmückt, am 14. März 1815. — Vgl. Dr. J. G. Rosenmüller's Leben und Wirken von J. Chr. Dolz. Leidz. 1816.

Roswend, Beribert, ein belgischer Jesuit, geboren am 22. Januar 1569 gu Utrecht, hat sich vor Allem durch seine schriftstellerische Thätigkeit bekannt gemacht, die fich bornehmlich auf die Biographie bon Beiligen ber romischen Kirche, mit gefliffentlicher und unfritischer Berborhebung ihrer angeblichen Wunder, auf firchengeschichtliche Darftellungen. Empfehlungen bes Rlofterlebens und Biderlegung antirömischer Anfichten erstreckte. Schon von Jugend auf hatte er für die Lebensbeschreibungen der Beiligen ein großes Interesse gewonnen. Raum 20 Jahre alt, trat er in den Jesuitenorden ein In Dough studirte er bei den Jesuiten Philosophie und Theologie, darauf lehrte er felbst beide Disciplinen dort, dann auch in Antwerpen, gab aber fpater fein Lehramt auf, widmete fich allein der Schriftstellerei und durchforschte viele Bibliotheken 3m 3. 1600 legte er die vier Ordensgelübde ab und am 5. Oft. 1629 starb er in Antwerben. 60 Jahre alt. Bon feinen vielen Schriften, bon denen Mlegambe ein vollständiges Berzeichniß gibt, nennen wir folgende, die in Antwerpen erschienen: Fasti Sanctorum cum Actis Praesidialibus Sanctorum Taraci, Probi et Andronici, 1607; De fide haereticis servanda ex Decreto Concilii Constantiensis, 1610; Notationes in vetus Martyrologium Romanum, 1613; Joannis Moschi Pratum spirituale, 1615; Vitae Patrum, 1615 (mehrfad) überfett); Vindiciae Kempenses, pro Thoma de Kempis, 1617; Joannes Buschius De origine Coenobii et Capituli Windesheimensis, 1621; Eucherius Lugdunensis De contemptu mundi et laude Erenii. 1621; Paulini Episc. Nolani Opera notis illustrata, 1622. In belgischer Sprache ließ er zu Antwerpen erscheinen: Vitae Sanctorum und Sylva Eremitarum Aegypti ac Palaestinae, 1619; Historia Ecclesiastica a Christo ad Urbanum VIII. und Historia Ecclesiae Belgicae, 1623; Vitae Sanctarum Virginum, quae in seculo vixerunt, addito Tractatu de statu Virginitatis, 1626. — S. Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu a Philippo Alegambe (Antw. 1643), p. 178 sq.

Roswitha, Nonne. Um das wegen seiner Rohheit viel geschmähte 10. Jahrshundert, wenigstens für Deutschland, in einem etwas anderen Lichte erscheinen zu lassen, darf man nur an Hrotsuitha erinnern, die eben, weil sie Weib und Ronne ist, einen ganz unverwerslichen Beweis für die Bildungshöhe dieser Zeit gibt. Sie war aus einem alten adeligen Geschlechte und lebte im letzten Drittel des 10. Jahrhunderts im Kloster Gandersheim (Braunschweig, am Harz). Ihre Geburt fällt in die Zeit Otto's I. nach Sachsen. In dem von Herzog Liudolf dem Stammherrn des sächsischen Hauses gegründeten Kloster war Gerberga die Tochter Herzogs Heinrich von Bayern und der Judith 959—1001 Aebtissin. Den Umgang und Unterricht dieser Prinzessin hat Frotzsuitha genossen. Diese war es auch, welche sie (nebst Otto II.) anregte, ihr Lobgedicht auf Otto I. zu schreiben.

Sie hat viele Gedichte auf Heilige verfaßt, in gereimten sogen. Ieoninischen Heasmetern, so zuerst auf die Geschichte der heil. Jungfrau, ferner über die ascensio Domini, den heil. Gangolf, die passio J. Pelagii Cordubensis, den Theophilus vicedominus, den Proterius, die Passio J. Pelagii Cordubensis, den Theophilus vicedominus, den Proterius, die Passio J. Dionhsius und der heil. Ugnes. Bekannt sind besonders ihre driftlichen Komödien nach dem Muster des Terenz, in Prosa. Ihre Absicht war, die schlüpfrigen Schauspiele dieses Dichters, welche ihr durch ihren Wohlsaut viele Leser anzulocken schienen, zu verdrängen. Sie hat sich aber selbst nicht ganz frei von Zweideutigkeit gehalten. Es sind sechs Dramen, in welchen der Sieg der himmlischen Liebe über die sleisschliche, des christlichen Märthrerthums über die heidnische

Leidenschaft gefeiert wird. Das Gebicht über Otto ift wie die Beiligengedichte in leoninischen Bersen. Wahrscheinlich im Sommer 965 wurde sie von dem 10jährigen Otto II. bagu beftimmt, der fich damals länger in Sachfen aufhielt. Ende Januar ober im Februar 968 wurde das Buch fertig: Carmen de gestis Oddonis I. imperatoris. Es follte bis zu feiner römischen Krönung geben (962), ift aber nur verftummelt auf uns gekommen, faft die Balfte fehlt, nämlich der Berlauf der Jahre 953-962. Die Berfafferin ftutt fich darin nicht auf geschriebene Quellen, sondern bloß auf mundliche Nachrichten, die fie bom Erzbischof Wilhelm bon Maing, dem Sohne Otto's I., bon ihrer Aebtiffin Gerberga, der Tochter Bergogs Seinrich bon Babern und Richte Otto's I. und von anderen wohlunterrichteten Bersonen hatte. Zwei Fragmente beziehen sich noch auf einzelne Begebenheiten der Jahre 957 und 962 und berühren nur summarisch die Beschichte bis jum Schluß des Jahres 967, d. h. bis zur Raiserkrönung Otto's II. Die Widmung oder Einleitung an Gerberga ift in Brofa, an Otto I. und Otto II. in Berfen. Es war für die Nonne feine leichte Arbeit, und fie fpricht dies auch offen an Gerberga aus. Sie mar dem öffentlichen Leben ferne geftanden, jur Bluthezeit Otto's I. entweder noch Rind oder doch ohne viel politisches Interesse. Budem arbeitet fie nur nach Borenfagen und auf Berichte Anderer hin. Diese Anderen find ferner eben diejenigen für die fie arbeitet, Blieder des taiferlichen Saufes. Aus der Art ihrer Quellen nun erklärt fich amar, daß fie eine besondere Bekanntschaft mit den Berhältniffen biefer Familie hatte, daher Otto's Bermählung mit Coith recht ausführlich erzählt wird, die Leiden, welche die Raiferin Abelheid von Berengar in Italien erduldet hatte, ebenfo fleifig ausgemalt find; und Mehreres erfährt man blog aus ihr, wie die Zeit, in welcher Bergog Beinrich die Judith heirathete und die fo zu fagen authentische Geschichte der Befreiung der Adelheid. Allein in ihren Berhältniffen war fie doch der Aufgabe nicht gewachsen, ein unbefangenes hiftorisches Werk von tieferer Bedeutung zu liefern. Sie fagt nicht Alles mas fie weiß, besonders Buntte aus den Familienstreitigkeiten Dtto's, und läßt Manches absichtlich im Dunkeln, ihrer Bestimmung nach durfte die Schrift bloß Angenehmes enthalten. Die Emporung Beinrich's, des Baters der Aebtiffin, war natürlich für die Erzählerin ein garter Bunft, feine Gefangennehmung wird fehr verschönert, die Emporungen werden allein dem Frankenherzog Eberhard juge= schrieben, er hat den Bringen eben überredet nach der Krone zu trachten, und die lette Berschwörung ift bloß ein dolus veteris hostis und einiger bosen Menschen, welche Beinrich seinem Bruder vorgezogen haben, des Bergogs Reue und Aussohnung wird fcon bargeftellt. Ueberhaupt enthält das Gebicht ichone Schilderungen, und nicht gerade schmeichlerisch, weit poetischer als Ermoldus Rigellus in der karolingischen Zeit, in der Form fich dem lateinischen Epos anschließend, besonders dem Birgil, jedoch in ziemlich freier Beise; die Sprache gehört ju der bessern in jener Zeit. Und so ist es nicht zu berwundern, daß fie trot aller Bescheidenheit in der Borrede zu den Komödien sich selbst nennen kann clamor validus Gandersheimensis. Bald darauf hat sie auch die Geschichte dieses Rlosters selbst besungen: Carmen de primordiis coenobii Gandersheimensis, bon der Gründung bis 919, unter den erften Aebtiffinnen, den Töchtern Liudolf's und Dda's. Sie ftutt fich dabei auf Schriften, die man im Rlofter hatte; eine vita Hathumodae, Urfunden des Gründers Liudolf, Ludwigs' des Jungern und Arnulf's, und auf die Erzählungen alterer Leute. Sie felbst, viel junger ale die berichteten Thatfachen, fagt, daß fie feine bon den durch fie berherrlichten Männern oder Frauen gekannt habe. Indem sie sich aber nicht beschränkt auf ihr Kloster, sondern auch die Familiengeschichte des fächsischen Saufes mit hereingezogen hat, ift ihr Werk auch für die allgemeine beutsche Geschichte von einiger Bedeutung geworben.

Erste Ausgabe von Conrad Celtes, Nürnberg 1501, Fol. Die beiden historischen Gedichte nehst vita Hrothsuita's selbst gibt Pertz, Mon. Germ. hist. Seriptt. T. IV, 306 — 335. Neuester Zeit Gesammtausgabe von Dr. Barrack am germanischen Museum, 1857. Bal. Gfrörer, Kirchengesch. III, 3, 1357. Conpen, Ges

schichtschreiber d. fachs. Raiserzeit, Regensburg Buftet, später Augsburg Rollmann, 1837, S. 109 ff. Giefebrecht, Geschichte ber beutschen Raiserzeit I, 742.

Julius Weizfäder.

Rota romana, f. Curie, romifche.

Rothad, Bifchof von Soiffons, f. hinkmar, Erzbifchof von Rheims.

Rothmann, f. Münfter, Biedertäufer in.

Rouffeau, Jean Babtifte. Der genannte frangofische Dichter aus dem fogenannten goldenen Zeitalter ber frangofischen Literatur (ben man natürlich nicht mit einem neueren deutschen Dichter des gleichen Namens verwechseln kann) ist hier nicht unter dem allgemeinen literar = hiftorischen Gesichtspunkt aufzuführen, sondern nur zunächst als ein tirchenhistorisches Bhänomen zur Signatur des Zeitalters Ludwig's XIV., sodann insbefondere als ein der Geschichte der religiösen Boesie angehöriger Shmnolog. In ersterer Beziehung ift Rouffeau ein bedeutendes Beispiel jenes schlimmen Dualismus, welcher ben Sof des Ronigs und fein Zeitalter karakterifirte, und in ihm felber feinen tonangebenden Repräsentanten hatte, jenes Widerspruchs zwischen einem pomphaften religiösen Bathos und einer eben fo bomphaften, höfisch raffinirten welttrunkenen und unfittlichen Rouffeau, geboren am 6. April 1670 zu Paris, mar der Sohn eines Geistesbildung. Schuhmachers, der ihm in der Schule der Jesuiten eine seinem Talent entsprechende Bildung geben ließ, und den das glanzend ausgebildete Talent zum Dank dafür mißachtet haben foll, weil er fich feiner schämte. Er wußte fich den Großen durch feinen Dit, fein Geschick für gesellschaftliche Zerstreuungen und feine beigenden und schlüpfrigen Epigramme zu empfehlen, um aber mehr als einmal wieder fein Berhältniß zu ihnen durch die Zügellosigkeit seiner Feder zu verderben. Go legte er den Grund zu einem abenteuerlichen Geschick, worin er ebenso wie mit feinem Stolz, der Bracht feiner Rede und den Widersprüchen seines Lebens ein Schattenriß feines später auftretenden, berühmteren Namensverwandten Jean Jacques geworden ift. Wir feben ihn zuerst in dem Glanze feines Talents auf den Stufen der Befellschaft emporfteigen. 218 Bage bes frangofischen Befandten Bonrepeau geht er mit nach Danemart; bann als Sefretar bes Marschalls Tallard mit nach London; hierauf erhält er eine amtliche Stellung im Finangfach in Baris, die ihm Zeit läßt für feine poetischen Arbeiten. Daraus erwuchs ihm fein Unglud; er wurde 1712 auf die Anklage hin, daß er der Berfaffer einer Reihe ehrenrühriger und ftandalofer Berfe oder Couplets fen, burch welche fich mehrere Perfonen compromittirt fanden, für immer verbannt. Die Schuld diefer Autorschaft ift nicht ficher erwiesen; er felber hat fich bis gegen sein Ende dagegen bermahrt. Seine Unschuld fteht aber eben fo wenig feft, ba er einen Zeugen erkauft haben foll, um die Schuld auf einen Dritten, ben Geometer Saurin zu werfen, da man in feiner Meifterschaft und Neigung für das satyrische und lascive Spigramm einen Anhaltspunkt für den Berdacht fand, und da fich ein ähnlicher Unftog in seinem Leben später wiederholte. Der Berbannte ging nach der Schweiz, wo der frangofische Befandte, Graf Deluc, sich feiner annahm; durch feine Empfehlung murde er ein Schützling des Bringen Gugen, in deffen Beleite er nach Wien tam. In Wien wiederholt fich fein Barifer Geschick nach drei Jahren. Als Theilhaber an fathrifchen Berfen auf die Concubine feines Wohlthaters Eugen mußte er Wien verlaffen. Sierauf lebte er in Bruffel. 3mar wirkten feine Barifer Freunde und Gonner jett bei dem Herzog von Orleans, als Regenten von Frankreich, eine Burudberufung aus; ba er aber bergebens auf die Caffation feines Urtheils brang, unterblieb feine Rückfehr. Diefer Zug zeugt jedenfalls von einem klaren Begriff von Ehre und von Karakterkraft. Für längere Zeit nahm er nun seinen Aufenthalt in England, pilgerte noch einmal wieder incognito nach Baris, sonnte fich noch einmal zu Bruffel in der Bunft eines Großen, des Berzogs von Aremberg, und ftarb dann zu Genette bei Brüffel 1741 (17. März). Merkwürdigerweise hat fich der Wechsel bes glanzenden Aufsteigens und tiefen Fallens auch in der Geschichte seines literarischen Rufes noch einmal wiederholt. Lange Zeit hindurch ift er als ein begeisterter Pfalm=

bichter und als ber erfte Lurifer ber frangofischen Nation gefeiert worden. Seitbem aber besonders die romantische Schule eine Umbildung des Geschmacks herbeigeführt, ift das Urtheil der literarischen Kritif über seine Bedeutung sehr ungunftig geworden. Billemain in seinem Cours de Litterature française äußert sich in folgender Beise über ihn: "Il avait tenté le theâtre sans succès. Ses comédies, correctes mais froides, sans gaieté et, ce qui surprend, même sans malignité, le Capricieux, le Flatteur, les Aïeux chimériques étaient tombées, ou à peu près, ses opéras de même. L'ode lui restait, négligée depuis Malherbe, et malencontreusement essavée par Boileau. Il s'en saisit par calcul, imita David, Pindare, Horace, et se commanda l'inspiration lyrique dans un temps, ou toute poésie semblait décliner et faiblir". Sainte-Beube nennt ihn fogar: "le moins lyrique de tous les hommes à la moins lyrique de toutes les époques". Binet würdigt seine Berdienste nach der formalen Seite entschieden: "Mais, dépourvu d'entrailles etc. Rousseau est un rhéteur parmi les poëtes. Aehnlich äußert sich Demogeot in seiner Geschichte der frangofischen Literatur S. 497. Noch einmal hat Villemain fich über den Dichter geaußert in feinen Essais sur le génie de Pindare et sur la Poésie lyrique etc. S. 536. Das Urtheil ift gleichlautend mit dem früheren im "Cours de Literature". Billemain spricht dem Dichter nicht nur das Feuer des Benie's, sondern auch des Glaubens ab, noch in Wien habe er für einen Freidenker gegolten. Er feb ftark genug verhaft gemesen, um ale ein Berläumdeter erscheinen zu tonnen, zu fehr fpater gelobt worden, weil man ihn dem Boltaire (als einen religiöfen Dichter von Bedeutung) habe entgegenstellen wollen, und dam niedergestiegen zu diesem Mittelmaß von Ruf, welches weiterhin weder Enthusiasmus noch Angriffe erwede. Auch die dévotion seiner letten Jahre hat Villemain früher ichon als zweifelhaft bezeichnet, da fie von den Aeugerungen einer trüben egoistischen Berbitterung über die Mifgeschicke seines Lebens begleitet fen, und mehr feine Rache zu fenn scheine als sein Troft. Merkwürdig ift es, daß er auch mit diesem verbitterten Ausgang an den späteren Rousseau erinnert. Wie viel Unrecht aber ihm widerfahren fehn mag, wie unbillig auch jest mitunter feine Berdienste um die Beiterbildung der frangösischen lyrischen Boesie vielleicht beurtheilt werden mogen, dies kann hier nicht weiter erörtert werden. Der Widerspruch amischen seinem religiösen Dichten und sittlichen Leben liegt flar vor, und läft ihn als ein achtes Rind des Zeitalters Ludwig's XIV. erscheinen.

Bas feine literarischen Arbeiten betrifft, so haben wir nur noch auf den hymnologischen Theil berselben, seine Psalmen einen Blid zu werfen. Wir finden an der Spite seiner Oden 14 Bfalmen der heil. Schrift durch freie poetische Reproduktion in Doen verwandelt; die 15. Doe ift eine Bearbeitung des Gebetes des Biskias, Jef. 38. Seine Behandlungsweise halt die Mitte zwischen der blogen Berfifikation und der Baraphrafe. Man kann ihm übrigens boch nicht borwerfen, daß er fich biefem Gegenstande jugewendet habe, bloß um prachtvolle Beiftesreden in bomphaften Berfen wiederzugeben. Er hat jedenfalls, wie die Auswahl zeigt, eine Bermittelung der Texte mit feinen Anschauungen und Motiven gesucht. So behandelt die erste Dde den 14. Pfalm unter der Ueberschrift: Charactere de l'homme juste. In der zweiten Dde ist ihm die Berherrlichung Gottes durch die Natur nach Pfalm 19. (Ueberschrift 18 nach der Bulg.) offenbar die Hauptsache. Den 48. Pfalm hat er bearbeitet: sur l'aveuglement des hommes du siècle, den 71. zur Darstellung der Ideen de la véritable grandeur des rois. In feinem Borwort fpricht fich denn auch eine unverkennbare Bewunderung der Schönheiten der Pfalmen aus. Er findet freilich in ihnen nach dem Berweilen bei ihrer menschlichen Seite vorzugsweise nur le véritable champ du sublime et du pathetique. obwohl er auch das Göttliche in ihnen rühmt. Man darf aber auch in diefer Reit= periode und in dieser Region den aufgeschloffenen Ginn für das messianische theokratische Beiftesleben und die tiefen Erkenntnigblide in ben Pfalmen nicht fuchen. Es mar ichon etwas, daß Rouffeau, worin er freilich schon Borganger hatte, anfing, die menschliche Schönheit und Erhabenheit ber Schrift auf einem ihrer leuchtenosten Punkte zu murs

bigen und zu preisen: "den Reichthum der Bilder, die Mannichfaltigkeit der Figuren, die Erhabenheit des Ansdrucks, die Fülle großer Thatsachen in einem großen Styl ausgesprochen". Später haben Herder und Klopstock, allerdings mit reinerem und tieferem Sinne, dieselbe Aufgabe, die Schrift nach ihrer menschlichen Seite zu würdigen und in ihrer Herrlichkeit darzustellen, weiter geführt, und dies ist ein Segen gewesen, wovon die edleren Gemüther in den Tagen des herrschenden Unglaubens sich mit genährt haben, und der auch eine tiesere Erkenntniß des christologisch bestimmten gottmenschlichen Karasterzugs der heil. Schrift mit vermittelt hat. Auf dieser Linie liegt denn auch das Berdienst des Jean Baptiste, wosür ihm die Hymnologie und mittelbar auch die Apologetif zum Dank verpslichtet ist. Als Beispiel seiner Dichtungsweise setzen wir wenigstens den Schlußvers seiner ersten Ode hierher:

Qui marchera dans cette voie, Comblé d'un éternel bonheur, Un jour, des élus du Seigneur Partagera la sainte joie; Et les frémissements de l'enfer irrité Ne pourront faire obstacle à sa félicité.

Die erste Sammlung der Arbeiten Jean Baptiste's erschien, von ihm felber besorgt, zu Solothurn 1712; die vollständigste Ausgabe in 5 Bdn. zu Paris 1820. Lange.

Nouffeau, Jean Jacques. Bei der Beurtheilung diefes glanzenden Beiftes, ber neben Montesquieu, Buffon und Boltaire ju dem Biergeftirn der größten literariichen Benien des 18. Jahrhunderts in Frankreich gezählt wird, der mit Boltaire fich in die Berrichaft über die fast unbegränzte Republif der frangofischen Geiftesbildung in feiner Zeit theilte, und ber im Wegenfatz gegen Boltaire's Schleichende, weltförmige, Die bestehende Ordnung der Dinge untergrabende Spottsucht einen offenen weltverachtenden Radifalismus des begeisterten Bergens predigte, verlangt es die Billigkeit, daß man vor Allem ben Ausgangspunkt im Auge behält, von welchem aus er bas geworben ift, was er ward, und den Stufengang nicht überfieht, auf welchem sich ein armer, ungebildeter und verbildeter landstreichender Schreiberjunge in stetem Bildungsdrang und Streben allmählich in einen die Bergen feiner Zeitgenoffen bewegenden, die Beifter beraufchenden und die Fundamente des alten Europa erschütternden Schriftsteller verwandelt hat. Freilich gewahren wir keinen Bildungsproceff, worin der Beift und befonders der Rarafter fich aus dem Trüben und Roben mit entschiedenem Erfolg emporgerungen hatte ju einem hohen, flaren, geläuterten Standpunkt. Nur der Styl Rouffeau's erreicht feine flaffifche Bollendung, obwohl auch noch betheiligt an feiner Selbstüberhebung und Ungründlichkeit durch Buge des Bomps und der Sophiftit; feine Beiftesanschauung wird ber Lichtblide bes Benius nicht mächtig, die ihm zu Theil geworden find, fondern berfehrt fie mehr oder minder in Irrlichter; noch weniger aber wird der Karakter Rouffeau's feiner felbst recht mächtig, und ber Widerspruch zwischen feinem Beiftesberuf und feiner Bahrnehmung deffelben hat fich entfaltet in den mannichfachften schreienden Biderfprüchen zwischen seiner Lehre und seinem Leben, benen eine doppelte Reihe von minder grellen Widersprüchen in seiner Lehre allein für fich betrachtet, wie in feinem Leben felbst zur Seite geht. Ein Prediger gegen die Cultur und Literatur, der nicht aus dem Zauberfreise der falichen Cultur feiner Zeit in Baris heraus fann, und mit den fruchtbarften Schriftstellern wetteifert; ein Prophet der politischen Freiheit und Gleichheit, der im Berkehr mit der Welt argwöhnisch ift wie ein Despot und für sein bergarteltes 3ch die größten Privilegien verlangt; ein Luftspieldichter, der gegen bas Theater eifert; ein Dichter ber geiftig bedingten Liebe und ihrer Macht, der fich frei zu einem liebeleeren Concubinateverhältniß erniedrigt; ein Badagog, der fich zum Reformator der Erziehung in feiner Zeit aufwirft, und feine fünf Rinder herzlos in das Findelhaus verstößt; ein Lehrer des Religionszwangs in feinem Zukunftsstaat, der sich in die politifchen Unftoge gegen feine Religionsmeinungen nicht finden fann; ein bugender Betenner endlich, ber feine Berirrungen erzählt, um fich mit einem blendenden Schimmer

"pharifäischer" Gerechtigkeit zu bekleiden und zu rechtfertigen: das find die namhafteften Widersprüche eines meteorartig aufleuchtenden und verschwindenden Schriftstellerlebens, welches die Borsehung Gottes, ihm felber kaum recht bewuft, zu einem lange nachwirkenden Organ feiner Gerichte wie feiner Mahnungen und Winke gemacht hat, weil er ein Gemüth hatte, in welchem fich die neuesten und fühnsten Ideen der Zeit wie in einem Brennbunkte sammelten, einen Beift, der fie am confequenteften fustematisirte, und einen Mund, der fie am unberholensten mit ftolger Zubersicht und Begeifterung aus-Sein Lebensgang behält zwar den Rarafterzug des Ruhelofen und Unftaten, felbst Abenteuerlichen durchweg; doch sind auch seine einzelnen Berioden durch farafteriftifche Merkmale unterschieden. 1) Die Beriode des jugendlichen Abenteurers; von feinem Geburtstag am 28. Juni 1712 bis zu feiner Wanderung nach Baris 1741. Rouffeau's Mutter ftirbt bei feiner Geburt und hinterläßt ihn der Erziehung eines Baters, der als Uhrmacher in Genf in seinem Berufe tuchtig ift, in feinem Leben unbesonnen. Die Mutter, eine gebildete Frau, hat ihm als Erbe einen zweideutigen Schatz in Buchern hinterlaffen; ichon der fiebenjährige Rnabe verschlingt Romane, und fein Bater lieft mit ihm. 3m neunten Jahre lieft der junge Republikaner ben Plutarch und begeiftert fich fur die Selden der Freiheit. Außerdem beginnt er das Studium der Mufik. Sein Bater entschließt fich jetzt wegen eines Chrenhandels Genf zu verlaffen. Der Sohn, erft von feinem Oheim bei einem Beiftlichen in Boffen untergebracht, dann bon dem Dheim aufgenommen, beginnt fpater fein Berufsstudium bei einem Anwalt als Schreiber, bann bei einem Rupferftecher als Lehrling. Der Lehrling ichwelgt nebenbei in den Buchern einer Leihbibliothet wie in der ichonen Natur der Genfer Fluren. Schon jest berftridt er fich in die Schwarmerei für die Natur, wodurch er fpater jum Raturpropheten für seine Zeit geworden ift. Mehr als einmal kommt der träumerische Spazierganger, der in Feld und Bald Zeit und Stunde vergeffen hat, ju fpat nach Saufe. Er wird bon seinem Lehrherrn mighandelt, und entrinnt. Zunächst flüchtet er sich in die Arme ber Genfer Natur; die Noth aber treibt ihn aus den grünen Fluren weiter und er nimmt feine Zuflucht ju bem fatholischen Beiftlichen von Confignon, eine Meile von Benf. Dhne es zu ahnen ist der junge Märthrer der Ungebundenheit in's Netz der Anechtschaft Der Pfarrer, ein eifriger Bekehrer, schickt ihn nach Annech zu einer jungft katholisch gewordenen Broselhtin von zweideutigem Karakter, Frau von Warens. bem Beiftand ihrer Geiftlichen überredet fie ihn, nach Turin in ein Rlofter ju geben, wo er, 16 Jahre alt, katholisch wird. Man hatte ihn weit genug, und überließ ihn nun feinem Schidfal. Er mußte fich alfo ale Diener bei einer bornehmen Dame fein In diefer Lage machte er fich eines gröberen fittlichen Bergehens Brod erwerben. Bat er fich in seinen Confessionen über frühere Obstdiebstähle leichtsinnig geäußert, so möchten wir doch auch nicht die duftere Beise, womit Augustin in seinen Confessionen seinen knabenhaften Birnendiebstahl beurtheilt (als pure Luft am Bofen felbst) für das ideell Richtige halten. Gben fo schlimm als der Diebstahl eines feidenen Bandes, beffen er fich in dem Saufe der alten Dame schuldig machte, mar fein Berfuch, ein unschuldiges Mädchen in den Berdacht des Diebstahls zu bringen; abgesehen davon, bag das Objekt von Anderen als erheblicher bezeichnet worden ift. Das nagende Befühl diefer Schuld hat ihn entschieden mit zu feinen "Confessionen" veranlaßt. Gleichwohl wechfelte Rouffeau den Dienft bei der Alten mit einem Dienft bei dem Grafen bon Goubon. ber ihn jugleich als Cleve behandelte. Kaum war er fo wieder im Buge, als er in die Schlingen eines zweiten Abenteurers gerieth, eines Landsmanns von Genf, der ihm das Arbeiten verleidete. Er murde entlassen und nahm wieder seine Zuflucht zu der Frau b. Wa= rens. Diesmal brachte ihr Wohlwollen ihn in einem Priefterseminar unter. Er that aber nichts, außer dem, daß er die musikalischen Studien wieder aufnahm. Darauf ging er mit einem Musiklehrer, dem der Dienft an der Pfarrfirche des Orts ebenfalls verleidet mar, nach Lyon auf neue Abenteuer. Beiden ging bas Gelb aus; Rouffeau wollte wieder zu feiner "Maman" Warens in Annech feine Zuflucht nehmen; fie mar aber abwesend, und

er suchte sich jett in Laufanne und Neuenburg seinen Unterhalt als Musiklehrer. In Neuenburg gerieth er beinahe in das Netz der griechischen Kirche; ein griechischer Monch, der sich unter dem Namen eines Archimandriten von Jerusalem umhertrieb und collektirte, nahm ihn als Dollmeticher auf feine Buge mit. In folder Beife erzogen, follte Rouffeau, in Solothurn bon feinem Briechen befreit, mit einem Sprunge ber Erzieher eines jungen Schweizers in Baris werben, wodurch es veranlagt wurde, bag er jum ersten Male Baris fah. Noch einmal nahm er von hier seine Zuflucht zur Frau von Warens, die jest in Chambern wohnte und später auf ein Landaut aux Charmettes gog. Nachdem fich Rouffeau neuerdings als Schreiber und als Mufiklehrer wieder versucht hatte, ließ ihn Frau von Warens auf ihrem Gute ein ibhlisches Landleben führen; aber aus der Maman wurde jett feine Berführerin, doch mußte er ihren Besitz mit dem Diener des Saufes theilen. Unterbeft hatte jedoch fein Bilbungstrieb nie geraftet. Schon in Annech hatte er ben englischen Spektator, Buffendorf, St. Evremond, die Benriade, Bahle u. A. gelesen, und die religiösen Unterhaltungen mit dem Savonarden Abbe Baime in Turin hatten Reime in ihm niedergelegt, aus benen er fpater "das Glaubensbekenntnif eines favonischen Bikars" Dazu kam nun jett das Studium der Mathematif und des Lateinischen; die Bekanntichaft mit Locke, Leibnig, Mallebranche, des Cartes u. A., endlich die erften Berfuche in Luftspielen und Obern. Die Zerruttung seiner Gesundheit führte ihn 1737 nach Montpellier. Bei der Beimtehr fand er seine Stelle bei der Mama durch einen anderen Galan ersett. Zum zweiten Male geht er nach Lyon, um hier als hauslehrer zu leben, und von hier zum zweiten Male nach Baris. 2. Beriode: Die Berufsprojekte und die Anfänge feiner schriftstellerischen Laufbahn. Bon 1741-Mit einem neuen Syftem der Notenschrift wollte er zuerft in Paris fein Glud machen. Das schlug fehl. Er überlegte jett, ob er als reisender Deklamator ober als Schachspieler auftreten follte; indessen zog er die Schriftstellerei bor; doch auch ber Erfolg feiner Oper: les Muses Galantes, ichien ihn abzuschreden. Als Brivatsekretär begleitete er nun 1743 den Grafen Montgigu nach Benedig; bald aber entzweite er fich mit ihm und war nach 18 Monaten wieder in Paris, wo ihn der Generalpächter Frangeuil und deffen Schwiegermutter nicht nur als Sefretar beschäftigten, sondern auch für ihre literarische Arbeiten benutzten. 3m 3. 1745 fnüpfte er eine Berbindung mit Therese Le Basseur, einem Schenkmädchen aus Orleans, einem ungebildeten und fehr beschränkten Frauenzimmer an, die nie die 12 Monatonamen behalten, oder verschiedene Riffern und Mungforten gehörig unterscheiden konnte. Er nahm auch ihre Mutter wie ihren franken Bater mit auf und machte fie fpater, doch nach vielen Jahren erft zu feiner anerkannten Gattin. Seltfame Thatfache, daß die drei größten Raturpropheten des vorigen Jahrhunderts, die eben auch die Natur der sittlichen Liebe oder des bräutlichen Berhaltniffes beffer tennen konnten als viele andere, Rouffeau, Samann und Goethe auf den Wegen eigener Bahl im reiferen Alter noch fich in eine fo tiefstehende, ungleiche Berbindung verstricken konnten, Rousseau am unwürdigsten, ohne Liebe! 3. Beriode: Der Auftritt bes Dratels der Zeit und ber Aufgang feines Ruhms. Bon 1749-1762. Die Akademie zu Dijon stellte im 3. 1749 die Preisfrage: Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les moeurs. Diese Preisfrage kam wie aufällig in die Bande Rouffeau's, und erregte in ihm einen Bedankenfturm, den er felbft als eine Art von Inspiration betrachtet zu haben scheint. Rouffean bildete die gestellte Frage nach seiner Auffassung des Begenstandes um in die Frage: Le progrès des sciences et des arts a-t-il contribué a corrompre ou à épurer les moeurs? Damit war seine paradore Ausführung schon angekündigt; er trat mit der Lehre auf, durch die Wiffenschaften und Runfte fen der Rarafter der Menschen verschlechtert worden, die Sitten berdorben. Die Afademie fronte feine Preisschrift, nicht aus Uebereinstimmung mit ihren Ideen, sondern in der Anerkennung ihrer Bedeutung und der Bedeutung ihres Berfaffers, ber feine Paradorie in einer fo glanzenden Darftellungsweise durchgeführt hatte, daß er als Profaist fortan seinen Blatz neben Boltaire einnahm, den er zwar im

blendenden Wit nicht erreichte, aber durch die begeisterte Rraft seiner Rede verdunkelte. Die grundfalsche Boraussetzung, von welcher der Schriftsteller ausging, und an welche er mit sobhiftischer Dialettit und leidenschaftlicher Rhetorif bas mächtige Bewebe feiner Confequenzen fnüpfte, mas alle Beifter verftriden mußte, welche nicht bis auf die faule Grundlage des falfchen Brincips gurudgingen, mar die grundberkehrte Beftim= mung des Berhältniffes zwifchen dem Menichengeift und der Ratur. Nicht der Menschengeift follte durch die Berwirklichung feiner Bestimmung die Natur erlofen, veredeln, in ihrer Identität darftellen, fondern umgekehrt die Natur den Menschen. Darin lag die zweite Voraussetzung, daß die finnliche Natürlichkeit des Menschen, seine förperliche Gefundheit oder vielmehr Robustheit, seine äußere Bedürfniklosigkeit oder vielmehr fein außerliches Behagen, und im Zusammenhang damit seine geistige Rindesunschuld ober vielmehr feine Naivetät als das Ideal feines Lebens zu betrachten fen. Bu beachten ift jedoch, daß Rouffeau bei den verschiedenen Theorien, die er aus feiner Naturschwärmerei macht, durchweg unterscheidet zwischen dem Zustande, wie er eigentlich febn follte, und amischen der Anwendung feiner Naturprophetieen auf die Lage der Dinge, wie sie nun einmal (er hat sich nicht klar gemacht, ob fataler oder fatalistischer Weise) find. In der Vertheidigung seiner Abhandlung antwortete er feinen Gegnern, nicht die Biffenschaft als folche, nur ihre Digbräuche habe er befämpfen wollen, er habe fie nur jurudführen wollen aus den Verirrungen ihrer Gitelfeit in's praktische Leben. Daran scheint so viel mahr zu sehn, daß er in sich selber über die Fragen grundberworren war, und über die Widersprüche zwischen seinen berschiedenen appercus nicht hinaus fonnte. Sowohl die Idee der Schrift aber wie ihre große Wirkung erklart fich, abgefeben von der Thatsache, daß sich der frangosische Beift mehr als einmal durch eine ungeheuere Ctourderie hat perpler machen laffen, aus den Buftanden und Stimmungen der Zeit. Die Bildung der Zeit ftedte in der Unnatur bis über die Ohren. die Unnatur der Scholaftik hatte fich die Unnatur der humanistischen Buchergelehrsamkeit geworfen, über diese wieder die Unnatur der ffeptischen, herzlofen Weltcultur des Beiftes und des Wites, die von dem Hofe Ludwig's XIV. ausgegangen mar. Diefe Cultur fah Rouffeau in Paris in ihrer ganzen Berdorbenheit, und das Beimweh aus der Befellschaft nach der ländlichen Ratur, aus dem Raffinement nach der Einfalt, aus der Intrique nach der Johlle, aus dem Zauberfreise des fulgurirenden Wites nach dem Bunderlande des pulfirenden Bergens, des ursprünglichen Gemuthe ging durch die Zeit. Aufgeregt aber wurde biefes Beimweh damals durch die Seereifen und idealifirenden Berichte und Vorstellungen von dem gludfeligen naiben Buftande der Raturvölfer. Schon war der Robinson erschienen; ebenso Thomson's Jahreszeiten, und ungefähr gleichzeitig mit Rouffeau's Discours erschienen Gegner's Ichulen. Nachdem man im 16. und 17. Jahrhundert den Beift der Ratur beffer fennen gelernt hatte in ihren Gefeten, fing man im 18. Jahrhundert an, ihre schöne Seele und ihren herrlichen Leib zu bemundern, das Leben der Natur mit Bewußtheit zu empfinden, mit einer Bewuftheit des Befühle, welche bald in Sentimentalität, in Schönfeligfeit und Empfindungegerechtigfeit ausartete, und allmählich das Gefühlsleben in allen Beziehungen aufregte und trübte. Die Natur schien als zweite Offenbarung in ihre Rechte einzutreten; Biele fingen an. das Naturevangelium zu predigen; Rouffeau aber wurde fein hervorragenoffer Brobbet. Bu bem Beimweh der Zeit tam jest sein perfonliches Beimweh; er sehnte fich aus ben Barifer Salons nach den herrlichen Genfer Fluren und in die Ginfamkeit des favopichen Gebirges jurud. Wie ein verlorenes Paradies leuchtete fein Beimathland vor feinem Beifte auf; die Landschaften, das Bolksleben, jene einfache große Welt, die er als land= streichender romantischer Taugenichts (f. Hettner, die franz. Literatur im 18. Jahrh. S. 477) nur zu wohl fennen gelernt hatte. - Die erfte praftifche Unwendung, welche Rouffean von seiner neuen Berühmtheit machte, bestand darin, daß er jetzt seine Rahrung im Notenabschreiben suchte, weil ihm das Umt eines Kassirers, das ihm Frangenil übertragen hatte, widerwärtig war. Er fpekulirte richtig, daß ein Abschreiber von feinem

Ruf nie Mangel an Beschäftigung haben wurde. Man machte fich bei ihm zu thun. um ihn zu feben, und ließ in der Sand feiner Therefe Befchenke gurud, fo daß St. Marc Girardin dies ganze Etabliffement eine unwürdige Komödie genannt hat. Nach der auch bom Hofe mit Bunft aufgenommenen Oper: le devin du village, beantwortete Rouffeau 1753 eine zweite Preisfrage der Atademie von Dijon: Quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes, et si elle est autorisée par la loi naturelle. Wahrscheinlich wollte die Akademie mit der Stellung dieser Frage das lette Wort Rouffeau's, den fie aber diesmal nicht fronte, heraus haben. In feiner erften Abhand-Inna über die Berderblichkeit der Bildung hatte Rouffeau als eine der gefährlichften Wirkungen derfelben bezeichnet, daß fie durch ihre ausschließliche Bevorzugung des Talents und durch die damit jufammenhängende Erniedrigung der Tugend die unfelige Ungleich= heit unter den Menschen eingeführt und befördert habe. In feiner Entgegnung gegen die Streitschrift des Königs Stanislaus ging er noch weiter und nannte die Ungleichheit die Wurzel aller Uebel; aus der Ungleichheit sen der Reichthum entsprungen, aus dem Reichthum Lurus und Muffiggang, aus Lurus und Muffiggang Runft und Wiffenschaft. Darum war von Anbeginn ausgesprochen, daß in den Augen des Berfaffers die gefellichaftliche Ungleichheit eine bloß willfürliche und darum unrechtmäßige fen" (Bettner). Diesem Gebanken aab Rousseau nun feine Gestaltung in dem Discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité parmi les hommes. Die falsche Boraussetzung, von welcher Rouffeau in diefer Abhandlung ausgeht, ift die aus feiner Naturschwärmerei hervorgehende Borftellung von der abstraften ausschließlichen Ratürlichteit der menichlichen Befellichaft, welche daher auch der Ratur gegenüber fich unfelbstständig verhalten muß, d. h. sich diefelbe nicht eigenthümlich theilen und aneignen tann. Es ift nicht richtig, daß Rouffeau eine volltommen abstratte Gleich= heit der Menschen wie der Thiere lehrt. Er erkennt die natürlichen Ungleichheiten des Alters, der Befundheit, der Körperfraft, der Qualitäten des Beiftes und der Seele an, und wenn auch der Mensch sich von dem Berstand der Thiere nur durch einen höheren Grad feines Berftandes unterscheiden foll, fo doch specifisch durch seinen freien Willen, Die Beiftigfeit feiner Seele und feine Bervolltommnungsfähigkeit. Bu bem erften Biberibruch aber, der einen thierischen Berftand mit einem menschlichen Willen verknüpft, fommt ber zweite, welcher ben wilben Buftand bes boch entwickelungsfähigen Menichen alückselig breift, und den ersten Att des freien Menschen, wodurch die personliche Ungleichheit zur socialen wird, als Berbrechen ftempelt. "Der Erste, welcher ein Stud Land umgaunte und fich ju fagen vermaß, dies Land gehört mir, und Leute fand, welche einfältig genug maren, dies zu glauben, mar der mahre Gründer der menschlichen Befellschaft". Offenbar hat Rouffean hier das Eigenthum nur als einen egoistischen Raub an der Gesammtheit begriffen, von einem moralisch geforderten wie bedingten Gigenthum hatte er feine genugende Borftellung. Intereffant ift es, wie Rouffeau durch die richtige Bahrnehmung, daß die Ueberarbeitung des Ropfes eine Stockung des Unterleibs und der Gesundheit zur Folge hat ("plenus venter etc."), dazu kommt, fast zu behaupten, ein Mensch, welcher bente, fen ein entartetes Befen. Boltaire antwortete ihm spottend auf die Zusendung des Trattate: Roch nie habe Jemand fo viel Geift aufgewendet, um und zu Beftien zu machen; man befomme ordentlich Luft, auf allen Bieren zu laufen.

Auch der Seufzer über die unnatürliche Steigerung zwischen Reichthum und Armuth, Luxus und Elend, egoistischem Lebensgenuß der Großen und mühevollem Ringen der Kleinen um ihre Existenz, ging, besonders geweckt durch die ärgerliche Hofhaltung unter Ludwig XIV. und seinem Nachfolger, durch die Zeit; die göttliche Ordnung der Dinge schien zum Fluch der Zeit werden zu wollen. Rousseau sah, wie auch seine geistreichen Freunde im Glanze der vornehmen Welt schwelgten, und er fühlte sich moralisch durch diese Weltherrlichseit so abgestoßen, daß er eine Pension Seitens des Hoses ablehnte und lieber Noten abschrieb. Dabei hatte er die letzten Abbilder eines größeren Gemeinbesitzes der Jäger und Firtenvölker auf den Almenden der schweizer Berge ge-

feben. Er wurde also zum Organ der Seufzer feiner Zeit; aber wie fein Evangelium ber Natur zum Taumelfelch geworden war durch den beigemischten Wahn, fo wurde es fein Evangelium der Armen und Unterdrückten. Es erklärt fich aus den Bildungsberhältniffen der Zeit, daß diese zweite große Paradoxie Rouffeau's, deren Elemente er aber schon in einem Traité des Marquis de St. Aubin gefunden hatte, erst in einer fpateren Zeit im Bolf zu ihrer vollen Wirfung tam. Schon in diefer Zeit beginnt das allmähliche Zerfallen Rouffeau's mit feinen Freunden. Auch feine Briefe über die frangofische Musit, die dem zweiten discours im Drud vorangingen, marfen Staub auf. da er die frangofische Musik heftig getadelt hatte; Widersacher und Bewunderer umdrängten ihn; er machte fich auf, um fich in feiner Baterftadt Genf zu erholen. ein berühmter Mann kehrte der Flüchtling wieder. Um fein verlorenes Bürgerrecht wieder zu gewinnen, trat er zur reformirten Confession zurud, und nannte sich von jetzt an gern mit Stolz: Citoyen de Genève. Indeß konnte ihn Genf jetzt nicht halten, zumal da sich sein Widersacher Voltaire in dem nahen Fernen niederließ; es zog ihn wieder nach Paris. Die Anschauungen der beiden Discourse fliegen nun zuerst in einem Roman zusammen, der theilweise die negative Kritik in conkreten Ausführungen, in scharfen Streiflichtern, welche er auf die Gefellschaft fallen läßt, fortfett, theilmeife aber ben fpringenden Ginheitspunkt der beiden Negationen, das urfprüngliche Gefühl, das fentis mentale, tugendselige Berg, die "fchone Geele" in ihren Anspruchen, ihren Berirrungen wie in ihrem Leiden und Entsagen hervortreten läßt, die nouvelle Heloise, welche 1760 erschien. Dieser Roman, welcher besonders in Frankreich eine unermeßliche Wirkung hatte, ift als Roman fein originaler Bedanke. Er weist zurud auf Richardson's Clariffa, wie er borwarts weist auf Werther's Leiden von Goethe. Liebende, die miteinander fallen, dann einander entsagen, weil die Beliebte gezwungen wird, eine Pflichtehe einzugehen, und benen es später bon dem Gemahl der Geliebten verstattet wird, in Ehrbarkeit unter großen Unfechtungen miteinander zu verkehren, indem der Gatte den ehemaligen Liebhaber feiner Frau großmuthig jum Sausfreund macht. bis die Frau ertrinkt, dies ift ungefähr der Faden einer fehr unwahrscheinlichen und fehr fentimentalen Dichtung. Die Composition leidet an großen Fehlern, die durch große Schönheiten verdedt find. Das Bild der höheren Liebe ift durch wilde Leidenschaftlichkeit entstellt, wie das Bild der Zwangsehe durch ein etwas philisterhaftes Behagen, welches indeffen die Wurde der Ehe illustriren foll; das Ertrinken der Frau, oder das hineinfallen ihres Rindes in's Waffer, das fie retten will, ift im fünftlerischen Sinne nicht tragisch motivirt. Die Hauptsache aber ift die sociale Seite des Romans, wie Schloffer mit Grund hervorgehoben hat (Gesch. des 18. Jahrh. II, S. 494 ff.). Die beiden berühmten Discourfe Rouffeau's reflektiren fich in dem Roman insofern die mannichfaltigste Schilderung der Herrlichkeit der Natur (befonders der schweizerischen) und des Naturlebens den mannichfaltigften Zeichnungen der großen Welt, der Unnatur ihrer Sitten, ihrer Moden, felbst ihrer frangösischen Garten gegenübertritt. Daneben fündigen moralische Reflegionen, g. B. über den Selbstmord (f. Werther's Leiden), gudem fociale und padagogische die folgenden Shsteme Rouffeau's an. Ebenso fündigt fich der Eifer für die beiftisch-moralische Religion an, welche Rouffeau in der Folge mit Begeifterung und Entruftung gegen die atheistischen und materialistischen Spötter, mit denen er immer mehr zerfallen ift, vertritt. Julie, die neue Beloife, betrübt fich darüber, daß ihr Mann ein Ungläubiger ift, d. h. Atheift, und im Berein mit ihrem Geliebten sucht fie ihn im Rouffeau'schen Sinne zu bekehren. Interessant ift es, daß die schone Seele, welche in der Goethe'schen Periode in Deutschland eine fo große Bedeutung erlangte, hier zuerft in Rouffeau's Beloife auftritt (f. Bettner S. 456).

Durch die Heloise waren die beiden construktiven Werke Rousseau's vorbereitet. Sie folgten bald auseinander im J. 1762: le contrat social und Emile. Will man die Beziehung dieser beiden Schriften auf die beiden Discourse festhalten, so muß man die Folge umkehren. "Es ist die Größe Rousseau's, daß er nicht bloß verneint, sondern Real-Encyklopädie für Theologie und Kirche. XIII.

auch aufbaut. An die Stelle der falschen Bildung und der falschen Staatssorm will er die rechte Bildung und Staatssorm setzen. Dies geschieht im Emile und im contrat social. Rousseau hatte sich bereits den Standpunkt beider Bücher klar herausgearbeitet, als er jene ersten verneinenden Untersuchungen schrieb" (Hettner).

Emile, ou de l'Education führte eine vollständige Revolution in der europäischen Badagogif herbei. Auch hier ift die Natur und das Naturgemäße der Ausgangsbunkt. Die Gegenfätze aber, mit denen der Schriftsteller fampft, find die unnaturlichen Berkehrungen der Erziehung in die mannichfaltigsten Mißhandlungen des jungen Lebens burch Ammenbflege, Ginfchnurung, Dreffur, Körperftrafen, traditionelles Gedachtniswert Berweichlichung, Abrichtung für bestimmte Berufsarten u. bgl. Allein mit ben Berberbniffen der Erziehung greift er auch die Grundbedingungen der Erziehung an, die elterliche Autorität und Bucht, die traditionelle Cultur, den Segen des Chriftenthums. Seine erste falsche Boraussetzung ift, daß er die Natur des Kindes ganz abstrakt faßt. Rind foll die menschliche Entwickelung gewiffermagen bon born wieder anfangen, ohne daß die mündige, menschheitlich gebildete Autorität, die über seiner Un= mündigkeit waltet, zu ihrem Rechte kommt. Sodann bestimmt er diese Natur als ein einseitig individualistisches Berhalten. Die Erziehung zum Menschen, der für fich ift, foll mit der Erziehung jum Burger, der für die Gefellichaft ift, ftreiten. Seltsamer Weise also foll im Emile ber Mensch gebflegt werben auf Roften bes Burgers, im Contrat social ber Burger auf Roften des Menschen. Und boch soll diefe egoistisch individuelle Menschennatur eine durchaus reine ideelle Natur fenn, nur der Entwidelung, feiner Erlöfung, Wiedergeburt und Erneuerung bedürftig. Emile foll feine religiöse Bollendung im Deismus finden, nicht im Chriftenthum. Die betreffende berühmte Profession de Foi du Vicaire Savoyard (in welchem er bas Bilb von zwei Beiftlichen, Waime in Turin und Gatier in Annech, berschmolzen hat) muß aber billigerweise auch nach ihrer positiven Seite gewürdigt werden. Rouffeau bekampft gegen seine alten Freunde den Atheismus und Materialismus, und behauptet mit einer Energie, die in feinem Kreise etwas Märthrerartiges hat, die drei deistischen Grundwahrheiten: Gott, Freiheit und Unfterblichkeit, wie etwas fpater Kant in Deutschland. Bei feiner Bestreitung ber Offenbarung hat er keine Ahnung bavon, daß der Cultus des Herzens hiftorisch entwidelt im öffentlichen Cultus erscheint, daß die Offenbarung Gottes im Beift des Menschen historisch vollendet zum Segen der geoffenbarten Religion geworden ift. Bei feiner Migachtung alles hiftorischen Segens erscheint es immer noch als eine Anomalie, worin man Genferischen Erbsegen erkennen durfte, wenn er mit Ehrfurcht von der Erhabenheit des Evangeliums redet und Chriftus hoch über Sokrates ftellt ("Ift Sokrates wie ein Beiser geftorben, fo ftarb Chriftus wie ein Gott"). Die Geschichte der Ba= dagogit mag über Emil's Bedeutung, seine reformatorischen und verderblichen Wirkungen weiter berichten (f. R. v. Raumer's Gefch. der Badagogik Thl. II, S. 188). In theologischer Beziehung fann man Rouffeau den Irrthum und Unglauben feiner Zeit kaum höher anrechnen als fein tapferes Behaupten der Wahrheiten, die er noch aus bem Schiffbruch gerettet hatte. Auch hier ift es bie Berachtung bes hiftorifchen Segens, bie ihn zum Ungläubigen macht. Bon einer Beglaubigung des historischen Zeugniffes durch den Geift hat er feine Idee.

Die politischen Wirkungen des Contrat social waren langsamer, aber auch tiefgehender als die pädagogischen des Emile. Man wird Rousseau die französische Rebolution im Grunde viel weniger zur Last legen können als der Bluthochzeit und Ludwig XIV.; allein Thatsache ist es, daß die einmal aufsprossenden revolutionären Triebe und Uhnungen in seinem Contrat ihren Brennpunkt gefunden, und von diesem aus dann auch weiter gezündet haben, und daß der Contrat namentlich beim Ausbruch der Nevolution selbst, die Begriffe bestimmt, die Consequenzen weiter getrieben, die Losungen gemacht hat, vor Allem die Losung: Freiheit und Gleichheit. So wenig der Emile etwas weiß von dem genealogischen Zusammenhang des Kindes mit der elterlichen

Autorität, so wenig weiß der Contrat von dem historischen und rechtlichen Zusammenhang des einzelnen Burgers mit der nationalen und politischen Autorität und bem ewigen Rechte über ihr. Und wie Emil nicht sowohl als Versönlichkeit erzogen werden foll für das Unendliche, sondern als Individuum angeleitet für das Nügliche, fogar unter bestimmter Berkennung der Poefie der Rindheit, fo foll sich auch der Bürger nicht als Perfonlichkeit hingeben an die göttliche Stiftung eines ewigen Rechtes in der zeit= lichen Ordnung ber Dinge, fondern als Individuum foll er das Bewuftfebn haben, daß der Staat nur auf einem ursprünglichen Bertrage der Individuen beruht, worin die Gefammtheit sich verpflichtet hat, Person und Eigenthum des Einzelnen zu schützen, während der Einzelne sich verpflichtet hat, der Gesammtheit mit völliger Unterordnung zu leben. Der Einzelne ift alfo ichlechthin von diefer zeitlichen Gesammtheit abhangia. Daher foll fich auch jeder Staatsbürger zu der bon diesem Staat bestimmten (und deistisch vorgestellten) Religion bekennen; wer fie nicht bekennen will, soll verbannt werden, wer fie hinterher bestreitet, hat den Tod verdient. Billemain erinnert hier an Servet's Schickfal in Benf. Man hat gefagt, die frangofische Revolution fen in ihrem erften Stadium (1791) bei ben conftitutionellen Ideen Montesquieu's ftehen geblieben; im zweiten (1793) zu den radikalen Ideen Rouffeau's fortgeschritten. Da aber Rouffeau weder eine Bolksvertretung anerkennt, noch irgend ein Regiment, das nicht in jedem Moment von der Gesammtheit der Burger wieder zurudgefordert werden konnte, und ba er bon bem Gefetz biefer Maffe auch bas Bekenntnig bes Staatsbürgers ichlechthin abhängig macht, fo ift er auch über jede Art des Radifalismus, die noch einen gesetzlich feftgestellten Begenfat bon Dbrigfeit und Unterthanen, bon Staatsverhaltniffen und Religionsverhältniffen anerkennt, in der Theorie hinausgegangen; er hat die ersten Linea= mente des Socialismus gezogen. Und das zwar, mahrend der traumende Rhetor nicht einmal die nächsten revolutionären Confequenzen seiner Schrift ahnete. 3m 3. 1766 antwortete er einem Pfeudonymus, Caffius, der feine Grundfate in praftischer Bolksbefreiung auszuführen versprach: jede Unternehmung dieser Art sen ihm ein Gräuel. Auch beschwichtigte er die Unruhen felber, die in Genf im Bolt entstanden, als man feinen Emil verbrannte.

Auch mit dem Contrat social jedoch stand Rousseau nicht in ursprünglicher Selbstsständigkeit da. In den rein politischen Ideen war Locke sein Borganger; in den territorialisstischen Hobbes, in der Bestimmung der deistischen Staatsreligion die englischen Freidenker.

Bas die kleineren Schriften Rouffeau's betrifft, so gehört die Lettre à Mr. d'Alembert sur les Spectacles in den Gedankenkreis des Traktats von der Schädlichkeit der Bildung. Boltaire wollte ein Theater in Genf errichtet wiffen; d'Alembert sprach dafür; Rouffean eiferte mit Entschiedenheit dagegen. Als der Erzbischof von Parisseinen Emil verbot, schrieb er die berühmte Lettre à Christophe de Beaumont; für den Genfer Magistrat waren in gleicher Angelegenheit die Lettres de la Montagne bestimmt. Man hat diese Briefe mit den Briefen des Junius und den Briefen Lefsfina's gegen Götze verglichen.

Unter der vollen Entfaltung seines Nuhmes singen auch die Misgeschicke Roussean's an zu keimen. Das erste lag in dem Missverhältniß seiner stolzen, heißblütigen, empfindsamen und empfindlichen Gemüthlichkeit zu dem kalten Spötterkreise, in dem er sich bewegte. Schon das nackte Herz selbst, das er diesen negativen Geistern, denen auch die menschliche Begeisterung für sittliche Ideen ein Mährlein geworden war, so offen darlegte, muste ihn zu einer Zielscheibe von zahllosen Pfeilen des Scherzes, des Spottes und des Sarkasmus machen. Sobald er aber ansing, die Idole seiner Freunde anzugreisen und sür Gott, Tugend und Unsterblichkeit zu eisern, musten zahllose kleine Walicen sein Herz stigmatisiren, wenngleich Freunde, wie Grimm und Diderot, sich bei der Umwandlung des Berhältnisses zur Feindschaft äußerlich ruhiger und gemessener besachmen wie er. Er war von Haus aus empfindlich, jetzt ward er mistrauisch, und versiel zuletzt der Misanthropie. Schon zur Zeit seines zweiten Discours beunruhigte

ihn der Gedanke, der fich fpater zu einer firen Idee bei ihm entwickelte, daß ein weit verzweigtes Complott gegen ihn beftehe. Der Märthrer des Deismus konnte die Beiterfeit eines driftlichen Marthrers nicht beweifen. Mehrere Ereignisse verdarben feine Barifer Stellung böllig. Es ift einer ber dunkelften Zuge in feinem vielverdunkelten Karafterbilde, daß er in schwärmerischer Liebe für Madame d'Houdetot, die unglücklich verheirathet mar, und ihrerseits für den Dichter Lambert schwärmte, diese Dame im Namen der Tugend ermahnte, den Geliebten fahren zu laffen, dabei aber (man darf vielleicht zu feiner Ehre annehmen, nicht flar bewußt) das Berlangen hatte, die Stelle bes ju Berdrängenden felber einzunehmen. Schlimm genug, daß der Tugendprediger feine Phantafie fo erhitt hatte, daß ein Feuer leidenschaftlicher Liebe und bofer Luft, die ihren Ausbrud in der neuen Beloife gefunden, lange Zeit ihn zu verzehren drohte. Dazu fam ein entschiedener Bruch mit Diderot. Chenso mit feiner Bohlthäterin, Mabame d'Epinan. Sie hatte ihn feit bem 3. 1756 in ihrem Bartenhauschen im Balbe von Montmorench leben laffen, einer Eremitage, auch dem Namen nach, ganz nach feinem Bunich. Und doch betheiligte er sich an einer falichen Rlaticherei, welche ihm feine Therese zutrug, über Madame d'Epinag. Er sah sich daher veranlaßt, 1758 die Eremitage zu verlaffen. Bis zum Jahre 1762 wohnte er nun in einer anderen Garten-

wohnung bei Montmorench. Da brach der Sturm los über feinen Emil.

4. Beriode: Der unstät gewordene, dem Trübfinn verfallene Flücht= ling. Das Barifer Barlament berdammte den Emil als gottlos; er wurde öffentlich verbrannt, und ungeachtet mächtiger Protektionen erging gegen den Berfaffer ein Berhaftsbefehl, der ihn nöthigte, zu flüchten. Wie feltsam, daß die Regierung, die eine gange Schule bon Religionsverächtern und Spottern in Baris duldete, den ernften Deiften, der zuerst in jenen Rreifen wieder muthig von Gott geredet hatte, als einen Gottlofen achtete! Und eben fo feltfam, dag ber Ausbruch des Zornes den Emil traf und nicht den viel gefährlicheren Contrat social! Man hat zur Erklärung angeführt, damals feben gerade die Jesuiten ausgetrieben worden, und nun habe man auch Strenge zeigen wollen nach der anderen Seite. Db man es aber nicht auch bequem fand, gerade an Rouffeau, bem Schweizer, ber zum Calvinismus zurückgetreten mar, ber es gewagt hatte, einen katholischen Briefter als ein reigendes Mufter beistischer Religionsweise barzustellen, ein Exempel zu ftatuiren, mag dahin gestellt bleiben. Der Berfolgte, deffen wirkliche Leiden aber vielleicht den Entwickelungsproceft feiner Einbildungsleiden mehr aufhielten als förderten, nahm feine Zuflucht nach der Schweiz, zunächst nach Pverdun. Allein ber Genfer Senat hatte das Parifer Parlament nachgeahmt, und ben Emil ichon verurtheilt, bevor ein Exemplar nach Genf gekommen war. Rouffeau fand alfo feine Baterstadt verschlossen; er gab fein Genfer Burgerrecht auf und ließ fich nieder im Ranton Neuenburg, unter dem Schute Friedrich's des Großen, der fich auf's Theil= nehmendste um ihn bemuhte. Er lebte zu Motiers-Travers von 1762-65, und schien endlich das ersehnte Stillleben in einer schönen Ratur gefunden zu haben. Er schrieb feine Lettres de la Montagne, machte Studien für eine Befetgebung, welche die Rorfen bon ihm verlangten, und botanifirte in der Begend, denn die Botanik mar fein zweites Lieblingoftudium neben der Mufit. Bu Betereien von Augen follen aber fogar Rlatichereien seiner Therese gekommen sehn, die ihn den Borstehern der Gemeine, dem Bfarrer und ben Bauern als Religionsfeind verdächtig machten, obichon er fich außerlich an der Gemeine hielt. Rouffeau hielt fich nicht mehr für sicher in seinem Saufe, und berließ nicht nur den Ort, sondern den Ranton. Wahrscheinlich ein Sprung, ju dem ihn seine Einbildungsleiden veranlaften. Im J. 1765 mahlte er die einsame Beters= insel im Bieler See zu seinem Aufenthalt, und meinte wieder feine Ruheftätte im Schofe der Natur gefunden zu haben. Aber schon nach einem Monat vertrieb ihn die Berner Regierung. Abermals fuchte fich feine Phantafie fprungweise ein neues Afpl; er dachte an Italien, Corfita, Berlin, ging aber einstweilen nach Strafburg, wo ihn Briefe bon hume trafen, die ihn einluden, mit nach England zu gehen. Ueber Baris

durfte er die Reise antreten, und kam nun in fein neues Afpl nach England. jedoch war er auch mit hume zerfallen; er nährte den Wahn, hume stehe im Complott feiner Keinde. Er bezog also bas Landhaus eines anderen neuen Freundes. Dabenbort, Allein eine mahnfinnartige Schwermuth, welche die Anstöße einzelner Engländer an seinem Berhältniß zu Therese in eine Berfolgungsabsicht der englischen Regierung umdeutete, trieb ihn wieder weiter fort - jurud nach Frankreich 1767. Schon die Reife nach Strafburg zeigte, daß fein in Eigenwillen verzärteltes Berg immer wieder nach jenem großen Culturheerde in Frankreich gravitirte, den er so viel gescholten hatte. Unter dem Namen Renon ging er nach Schlof True, einer Besitzung des Bringen Conti; von hier wieder nach einigem Umschweifen nach Paris, 1770. Noch 7-8 Jahre bewohnte er die Rue Platrière, welche jett feinen Namen trägt, beendigte feine Confessions, die er schon in Motiers begonnen, nährte sich von Notenschreiben, und trankte seinem Ende entgegen, von Armuth gedrückt, mit Therefen zerfallen, von schwermuthigen Phantafien gepeinigt. Man wollte ihn durch Landleben heilen; manche Landsitze murden ihm von bornehmen Berehrern zur Berfügung gestellt; unter ben grünen Bäumen bon Ermenonville flammte noch einmal sein Lebenslicht auf; plötlich ftarb er am 3. Juni 1778. Man weiß nicht, ob durch Selbstvergiftung, oder eines natürlichen Todes. Am 11. Okt. 1794 murde er in's Pantheon aufgenommen.

Es karakterifirt den europäischen Ruf, oder vielmehr den Weltruf, den Rouffeau erlangt hatte, daß er noch in der letzten Beriode seines Lebens veranlaft murde, die Lettres sur la Législation des Corses und die Considérations sur le gouvernement de Pologne zu schreiben (1772). Es farafterifirt aber auch die Macht seines Geiftes. daß er in dieser Beriode seiner gemüthlichen Berdufterung noch ein Wert wie die Confessions schreiben konnte, nicht nur ein Seitenstüd, sondern auch ein Begenftud zu den Confessiones Augustin's. Wenn aber Augustin die Berirrungen feines Lebens nicht bloß mit driftlicher Strenge, sondern darüber hinaus mit monchischem Rigorismus eraählt hat, so hat Rouffeau dagegen den Belagianismus feines Emil hier braktisch angewandt, indem er gemeint hat, ein Werk zu schreiben, desgleichen nie geschrieben worden, und seine Berirrungen und Fehltritte mit seinen Tugenden und Glanzbartien fo berwebt hat, daß das ganze Bemälde doch als eine Selbstverherrlichung erscheinen mußte. Der edle Wahrheitstrieb, der ihm eigen war, und mit dem er seine Fehler erzählt, ift berichlungen in den falichen und täuschenden Drang der Gelbstgefälligkeit, womit er fie erklärt, entschuldigt und in feine Tugenden aufgehen läßt. Rouffeau ift überhaubt ein tragifcher Beleg dafür, daß der Menich feine subjektive Bahrhaftigkeit nicht bis zum reinen Siege über die Luge der Selbstbelugung entfalten kann, wenn fie nicht dem Buge zur objektiven Bahrheit unverhalten fich hingibt und in ihr mundet. Selbst durch das Extrem hindurch fann eine ftolge Offenheit wieder in das Element der Täuschung bin-Nach den Poesien und Schilderungen Rousseau's hieß es immer. mit Burns zu reden: "mein Berg ift im Sochland "; nach feinem wirklichen Sang kehrte fein Berg immer nach Baris gurud, wie das Berg bes Erasmus nach bem gescholtenen, reformirt gewordenen Bafel. Nach Settner liegt die Ginheit feines rathfelhaften Wefens und seine geschichtliche Bedeutung darin, daß er den Idealismus des Bergens zu retten hatte, und die unveräußerlichen Rechte deffelben jum Grund und Mag aller Bildung machte. "Aber dieser Idealismus ist noch in seinem ersten, unklaren Erwachen. fennt nur fich allein; was fich ihm entgegenstellt, gilt ihm als nichtig und bernichtenswerth. Er zieht sich scheu und krampfhaft zurück vor der Rauheit der Wirklichkeit. Er weiß für diese tief berechtigte Innerlichkeit und Freiheit die Nothwendigkeit sittlicher Selbstbeschränkung nicht zu gewinnen. Die durchgebildete Besonnenheit, die Sobhrofpne fehlt". Daber ertlärt Bettner feine ungemeffene Gitelfeit. Er fleibete fich eine Zeit lang als Armenier. Daher kam seine ungezügelte Selbstfucht, seine Bandelbarkeit und Undankbarkeit in der Freundschaft. Daher seine Reizbarkeit, sein Argwohn, seine krankhafte Menichenberachtung, die ihn zu einem Leidensgenoffen des Taffo machte. Rach

Billemain war er: ce génie fait pour préparer à la fois une révolution politique et une reforme morale. Auch Demogeot hat die bessere Seite, das Reformatorische in der großen zweideutigen und zweiseitigen Wirkung Rouffeau's herborgehoben. main hat schon richtig angedeutet, daß in Rousseau das Element der Revolution mit dem Clement der Rettung von der Revolution durch moralische Reform verbunden war. Das hauptmoment ber Reform lag darin, daß er dem gottlos gewordenen, in geistige Pharifäismen berlorenen humanismus feiner Zeit das Menschenherz, erfüllt bon den Gottesftimmen in der Natur und im Gemiffen, das nachte Menschenherz und das nachte Menfchenkind in feinen perfonlichen Rechten entgegenstellte; analog wenigstens wie Luther dem firchlichen und icholaftischen Pharifäismus das gläubige Menschenherz mit seinem Bekenntniß, und Spener dem Pharifaismus der Orthodoxie und Gelehrfamkeit das fromme, bekehrte und thatige Menschenherz entgegengesetzt hatte. Rouffeau bermengte aber das empirische fündige Menschenherz mit dem ideellen, die individuelle Natürlichkeit mit der persönlichen Naturgemäßheit, die Begeisterung für die persönliche Burde mit der That der Selbstverläugnung, die schöne Seele mit dem sittlichen Beift, das Handwerkernützliche mit dem Praktischen, die Deklamation mit dem Bekenntniß, und blieb baher im Widerspruch verftrickt bis an's Ende. Seine Schattenseite tritt ftark herbor, wenn man ihn in religiöfer Beziehung mit dem großen Stifter des protestantischen Benf, mit Calvin vergleicht. Calvin hatte den Libertinismus in Genf mit der Macht des driftlichen Beistes niedergefämpft, aber auch mit der Macht puritanischer Satzung. Daher war er nie völlig überwunden, und in Rouffeau flammte er wieder auf in beredelter, aber auch theoretisch potenzirter Gestalt. Doch wurde auch ein Element der driftlichen Wahrheit von Rouffeau hervorgezogen und emporgetragen, das Calvin vielfach verlett hatte, die Pflege der individuellen Rechte und der personlichen Burde des Wenn aber Rouffeau feinem idealen Staate Macht geben wollte über die Religion und das Bekenntniß feiner Unterthanen, fo fchien er durch eine abstrakte Confequenz die Miggriffe des altcalvinischen Genf zu sanktioniren. Wie harmonisch und schöpferisch aber ist der driftliche Lebensgang des Flüchtlings Calvin im Bergleich mit der ungeregelten und verhängnifvoll nachwirkenden Laufbahn Rouffeau's. Geine Licht= seite dagegen gewinnt er besonders wenn er in protestantischer Beziehung verglichen wird mit Boltaire. Boltaire unterminirte alle religiofen, sittlichen und politischen Berhältniffe feiner Zeit mit dämonisch-spöttischem Lächeln, wenngleich auch er einen gewiffen Deismus behauptete; er schmeichelte den Großen und brachte fie um ihr Gemuth, befonders Friedrich den Großen; Rouffeau protestirte frei und offen; freilich auch gegen die Religion der Offenbarung, aber doch ohne frivolen Spott, und am ftartften gegen die Idole feiner Zeit. Wenn man aber erwägt, daß Frankreich und Paris mit der Reformation die mahre Freiheit in's Ausland vertrieben hatte, und besonders nach Benf, daß Benf die Metropole des protestantischen Frankreich geworden mar, so erscheint es wie ein Berhängniß des rachenden Gerichts, daß Rouffeau mit einem blendenden Zerrbild der Freiheit wieder bon Genf nach Paris kommt und die Brandfackel der revolutionären Idee in das alte absolutistische Gebäude der Ordnung hineinschleudert, wie bald nachher die reineren Freiheitsideen der nordamerifanischen Buritaner das Rieber des unglücklichen Landes steigern. Bergleicht man ihn ferner in humanistischer Beziehung mit dem deutschen Naturpropheten Samann, so vertheilen sich Licht und Schatten. Der Frangofe ist ein Meister der Form und der Nede und bezaubert alle Welt; aber er ist ein ab= stratter Ropf, der fich nicht auf die Snnthesen des Geiftes: Natur und Cultur. Freiheit und Autorität, Individualität und Gesellschaft, Bernunft und Offenbarung, Menschlich und Göttlich versteht. Der Deutsche dagegen ift ein Meister in der tieferen Ergründung dieser Synthesen, mahrend ihm der Knoten im Faden fehlt, die lette Syn= thefe des tiefen Gedankens und der flaren, durchfichtigen Form. Bergleichen wir Rouffeau weiterhin in padagogischer Sinficht mit feinem berühmten Bürcher Landsmann Beftalozzi, so nimmt sich sein Licht morgenröthlich aus, und der grelle Widerschein deffelben

Rouffel 151

aeht in dem deutschen Bhilanthropinismus dem Tageslichte der frommen Reform des Erziehungswesens voran, die ihren ersten Bertreter in Bestaloggi gefunden hat. politischer Beziehung weift er sowohl auf Mirabeau wie auf St. Simon hinaus. Auf den Letzteren mit den abstrakten socialistischen Confequenzen seines Contrat, auf den Ersteren nach seinem letten Stadium mit feinem Grundsat, daß der revolutionare Bedanke sich zu verwirklichen habe in der Ordnung einer ruhigen gesetzlichen Reform ohne fturmische Umwälzung des Alten. Als philosophischer Prediger des Deismus endlich hat er eine ähnliche Stellung eingenommen wie Rant, und auch fein Ausgangs= bunkt ift berwandt mit dem Kantischen, denn wenn Kant ausging vom Bewissen, um über den Trümmern des bon feiner ffeptischen Bernunft niedergelegten Gebandes den neuen Tempel aufzubauen mit der Inschrift: Gott, Freiheit, Unsterblichkeit, fo ging Rouffeau nach demfelben Zerftörungswerk einer der ideellen Anschauung entfremdeten Stepfis feinerseits für denfelben Tempelbau aus von dem Urtheil des inneren Sinnes oder des unmittelbaren Wahrheitsgefühls, mit einem Dogma, das an das Dogma der Quater wenigstens erinnert. Rouffeau war im üblen wie im auten Sinne eine mächtige Zeitstimme, und die Billigkeit fordert, daß er nicht nur beurtheilt werde nach den Saufen, die ihn theils miklich verstanden, theils mikverstanden haben, sondern auch nach ben edlen Geistern, die ihn nach seinem vielgetrübten Beruf reiner verstanden haben als er fich felbst verstand, der tragische Mann, der in trüber Irrung über das Räthsel feines Lebens, deffen rechten Schluffel er verkannt hatte, feine Wallfahrt befchlof.

Unter ber großen Zahl feiner Werke werden auch feine mufikalischen und botaniichen Schriften, die Früchte feiner Lieblingsstudien, mit Anerkennung genannt. Seine Werke erschienen in zahllosen Ausgaben; Genf 1782-90: 17 Bde in 40. oder 35 Bde in 8°.; Baris 1793 - 1800: 18 Bbe. in 4°. u. f. w Deutsche Uebersetzungen erschienen von Cramer, Gleich und A. Seine Literatur wurde ergänzt durch Oeuvres inédites de J. J. Rousseau ed. par V. D. Müsset-Pathay, 2 Tom. 1 et 2, Paris 1825. Lettres inédites de J. J. Rousseau à Mars Michel Rey, publiées par J. Bosscha, Amsterdam et Paris 1858. Müffet = Pathan schrieb auch eine Histoire de la vie et des ouvrages de J. J. Rousseau, Paris 1821. Girardin schrieb: Sur la mort de Jean Jacq. Rousseau, Paris 1824. Mit Borliebe hat sich über ihn verbreitet Billemain in seinem Cours de Littérature française (Vingt deuxième Lecon). Billemain hebt auch den intereffanten Zug hervor, daß Jean Jacques auf feinen Irrfahrten durch die Schweiz in Solothurn einmal daffelbe Zimmer bewohnte, in welchem einst der exilirte Dichter Jean Baptiste Rousseau gewohnt hatte, und daß durch die Letture ber Cantaten beffelben, wie durch bie Gleichheit des Ramens ber Gedanke in ihm geweckt wurde, seiner Celebrität nachzustreben. Außerdem sind zu vergleichen die bekannten literar-historischen Werke von Binet, Demogeot u. A., und besonders auch die bereits angeführten Werke von Schlosser und Hettner. Der Lettere bezieht sich auch insbesondere noch auf die Mém. de Mad. d'Epinay, Bb. 3. Endlich gehört auch hier= her: Beich, der frangösischen Revolutionsliteratur von Schmidt-Beigenfels, Brag 1859, S. 16 ff.

Rouffel, Gerhard, lat. Gerardus Rufus. In dem Artikel über Margarethe von Orléans (Bd. IX) ist bereits von diesem Manne die Rede gewesen. Einige Nachrichten über ihn werden dassenige vervollständigen, was dort über die eigenthümliche Nichtung der Königin von Navarra und ihres Kreises gesagt worden ist. Roufsel war geboren zu Baquerie, in der Nähe von Amiens, erhielt früh eine Pfarrpfründe in der Diöcese von Rheims, und kam als Student nach Paris. Hier schloß er sich an Lesedver von Etaples an, angezogen durch dessen Gelehrsamkeit und Borliebe für die mystische Theologie. Lesedre überzeugte ihn, daß der Mensch nur durch den Glauben an Gottes Barmscherzigkeit gerechtsertigt werde, daß man aber bei diesem Glauben die äußeren Gebräuche, als an sich indisserent, beobachten könne. Dabei trieb Roussel mit Eiser humanistische Studien, und gab eine lateinische Uebersetzung der Ethik des Aristoteles heraus. Eine

152 Rouffel

Ausgabe der Arithmetik des Bontius begleitete er mit einem Commentar über die mustische Bedeutung der Rahlen. Durch Lefebre tam er in Berbindung mit der Schwester Franz I. und dem Bischof Wilhelm Briconnet von Meaux. Als 1521 Lefébre der Reterei angeklagt ward und bei Brigonnet Zuflucht fand, begab fich auch Rouffel nebst anderen Schülern des ehrwürdigen Lehrers nach Meaux, wo fie die Erlaubnif gum Bredigen erhielten. Giner derselben war Wilhelm Farel, der, weil er weit entschiedener auftrat ale die anderen, fich bald nach der Schweiz flüchten mußte. Bon Bafel aus ermahnten er und Dekolampad Rouffel frangofische Traktate zu schreiben und durch reformatorische Thesen die Sorbonne zu einer Disputation herauszufordern. Bu Letsterem fehlte es ihm an Muth, doch bachte er daran zu Meaux eine Druckerei zu errichten und erbat fich dazu von Farel Typen von Frobenius. Da kam aber von Paris der Befehl, die keterischen Prediger zu verhaften; Lefebre und Rouffel entflohen nach Strakburg, wo fie, unter angenommenen Namen, im Saufe Capito's lebten und mehrere andere frangösische Flüchtlinge trafen. 1526 rief Frang I. sie zurüd; Margarethe nahm Rouffel als hofprediger an. Er verfündigte den evangelischen Glauben, in dem er fich zu Stragburg bestärtt hatte, konnte jedoch über den muftischen Standpunkt nicht hinausfommen, bon dem aus er die innerliche Frommigkeit für vereinbar hielt mit der Beibehaltung der äußeren Formen der römischen Kirche. Rach der Berehelichung Margarethens mit dem König von Navarra, 1527, blieb er als Beichtvater bei ihr; 1530 verschaffte sie ihm die reiche Abtei von Clairac. Als 1533 Franz I. einer Reformation gunftig schien, ließ die zu Baris anwesende Margarethe Rouffel im Louvre und dann öffentlich predigen, bor großem Zulauf des Bolfes. Ginige feiner Gate murden bon der Sorbonne, als der Reterei verdächtig, verworfen; Doktoren der Theologie und Monche predigten heftig gegen ihn; in der gangen Stadt mar große Aufregung. König ließ einige der ungestümften Ratholiken aus der Stadt verweisen, bald nachher aber auch Rouffel und zwei andere evangelische Prediger verhaften; nach wenigen Tagen wurden fie wieder in Freiheit gefetzt, mit dem Berbot ferner öffentlich zu lehren. Rouffel kehrte mit feiner Beschützerin nach Bearn jurud. 1536 erhielt er das Bisthum bon Dleron; das Jahr darauf ftarb Lefebre zu Rerac und hinterließ ihm feine Bibliothek. Rouffel wirkte für die Reformation in der Königin Landen, ohne fich äußerlich von der bestehenden Kirche zu trennen. Calvin, der ihn zu Paris gefannt hatte, fandte ihm ein Schreiben, in dem er ihm, mit fraftigen Worten, die Inconfequeng feines Benehmens vorhielt; er tadelte ihn, daß er die bischöfliche Wurde angenommen, die ihn nun nöthigte die Migbräuche zu ichuten, die er früher migbilligt hatte. Rouffel that indeffen mas er konnte, um, durch Lehre und Beispiel, das ihm anvertraute Bolf zum Ebangelium au führen. Er berfuchte, wie fo biele andere fromme Manner jener Zeit, einen Mittel= weg zwischen Rom und der Reformation. Es war dies eine Täuschung, die ihn jedoch nicht gehindert hat einen guten Samen auszustreuen, der später seine Früchte trug. feinen Predigten legte er die Bibel aus, er feierte die Meffe in frangofischer Sprache, aab das Abendmahl unter beiber Geftalt, forgte für chriftlichen Unterricht der Jugend, lebte einfach und verwandte sein reiches Ginkommen zur Unterstützung der Armen. die Geiftlichen feines Sprengels schrieb er, in dialogischer Form, eine Auslegung des apostolischen Symbolum, ber gehn Gebote und des Bater Unfers, als Sauptstude des fatechetischen Unterrichts. Wenige, den äußeren Ceremonien gemachte Concessionen ausgenommen, trägt diese mertwürdige, noch ungedrudte Schrift, bas Bepräge der reformatorischen Lehre. Das Grundprincip ist die Rechtfertigung durch den Glauben an bas Berdienst Chrifti; die einzige Autorität auf die fich Rouffel beruft, ift die Bibel: Chriftus wird als das einzige Haupt der Rirche dargestellt; die unsichtbare Rirche ift allein die volltommene; unter den sichtbaren ift nur diejenige die mahre, in der das Evangelium rein gepredigt und die Saframente richtig verwaltet werden, und dieser Satramente gibt es nur zwei. Bielleicht durch den Borgang Melanchthon's angereat. fügte Rouffel diefer Schrift eine Anweifung zur Bifitation der Rirchen bei. Ferner

versaßte er einen Traktat über das Abendmahl, in dem er, in Calvin's Sinn, die Mittheilung des verklärten Leibes Christi behauptete. Ueberhaupt scheint er sich in seiner Theologie an Calvin angeschlossen zu haben; er lehrte wie dieser die absolute Prädestination. Im J. 1550 kam eine Abschrift der Auslegung der drei Hauptstücke und der Anweisung über die Kirchenvisitation an die Sorbonne; diese zog daraus 22 Sätz, die ihr dazu dienten, beide Schristen als ketzerisch zu verdammen. Als diese Sentenz verstündigt ward, war Roussel bereits gestorben; im Frühling 1550 war er nach Maulson gegangen, um vor einer Synode eine Predigt zu halten, in der er auf Berminderung der Zahl der Heiligenseiertage antrug; während er predigte, wurde die Kanzel durch katholische Fanatiker zerschlagen; er selber, unter den Trümmern schwer verletzt, starb wenig Tage daraus. — S. über ihn unsere Schrist: Gerard Roussel, prédicateur de la reine Marguerite de Navarre. Straßb. 1845.

Ronaards, hermann Johann, geboren zu Utrecht ben 3. Oftober 1794, Sohn des Utrechter Professors der Theologie Hermannus Rohaards (Amtsgenoffe von Beringa und Bonnet), bollendete feine Studien an der Universität ju Utrecht und hatte feine hiftorische Bildung vornehmlich dem berühmten Philosophen Bh. B. van Beusde gu berdanken. 3m 3. 1818 erlangte er die Doktorwurde in der Gottesgelehrtheit mit einer Differtation: de altera ad Corinthios Epistola et observanda in illa Apostoli indole et oratione, Traj. 1818, und bald darauf, im 3. 1819 murde er Prediger der niederländisch-reformirten Gemeinde auf dem hollandischen Dorfe Meerkerk. Hier schrieb er eine Preisabhandlung über das Buch Daniel (1821), welche von der haager Gefellschaft zur Bertheidigung der driftlichen Religion gefront wurde, und im 3. 1823 wurde er jum Professor der Theologie an der Universität zu Utrecht ernannt, wo er anfänglich neben feinem Bater angestellt war, später aber beffen Brofessur erhielt. Während eines Zeitraumes von mehr als 30 Jahren bekleidete er biese Professur, mahrend er zugleich seine Stelle als Mitglied der theologischen Fakultät in würdiger Beise behauptete. Seinem besonderen Lehrsache, der historischen Theologie, die er neben der driftlichen Moral vortrug, widmete er seine Gaben und Rräfte und leistete in der erstgenannten Wiffenschaft wirklich Bortreffliches. In Bereinigung mit feinem Freunde und Mitarbeiter, dem erft fürglich im Dezember 1859 verstorbenen Professor an der Universität zu Leyden, R. C. Rifte, gründete er im 3. 1839 eine neue Zeitschrift unter dem Titel: Archief voor kerkelyke Geschiedenis, eine Zeitschrift, deren Titel zwar im Laufe der Zeit (1841 u. 1852) eine zweimalige Beränderung erlitt, deren Beift und Tendenz jedoch im Befentlichen fich ftets gleich blieben und in welche er verschiedene recht belangreiche Auffätze lieferte, unter anderen eine Befchichte der Reformation in der Stadt und Proving Utrecht, erschienen im 3. 1845. Die Behandlung der niederländischen Rirchengeschichte, die ihm am nächsten lag, beschäftigte ihn denn auch vorzugsweise; schon im 3. 1842 erschien bon seiner Sand eine Breisschrift unter dem Titel: Invoering en vestiging van het Christendom in Nederland etc. gemissermaßen als Fortsetzung dieses belangreichen Wertes fdrieb er später noch eine Geschiedenis van het Christendom en de christelyke kerk in Nederland gedurende de Middeneeuwen, deren erfter Theil im 3. 1849 und der zweite im 3. 1853 das Licht fah. Die Schrift mar feinen Freunden 3. C. L. Giefeler, Fr. Lude und C. Ullmann gewidmet, welche er auf feinen Reifen in Deutschland hatte persönlich kennen und schätzen gelernt, und zu welchen er sich durch eine geistige Berwandischaft besonders hingezogen fühlte, wie er denn auch mit denselben mahrend einer langen Reihe bon Jahren eine geregelte Correspondenz unterhalten hatte. Sein zulettgenanntes Werk, das in gewisser Sinsicht ein Sauptwerk genannt werden darf, muß, insonderheit wenn man es als einen erften Bersuch auf einem damals noch beinahe völlig unbebauten, mit Dornen und Difteln reichlich bewachsenen Bebiete betrachtet, in mancher Beziehung vortrefflich genannt werden, wie es denn auch von bleibendem Werthe fenn

154 Ruben

Sein Wunfch, auch in gleicher Beife die Geschichte der niederländischen Reforma= tion und die der romisch-katholischen Kirche in den Niederlanden zu behandeln, hat, feines bald erfolgten Todes wegen, leider unerfüllt bleiben muffen. Doch hatte er fich mittlerweile auch um eine andere Wiffenschaft verdienftlich gemacht, welche zu jener Zeit noch äußerft wenig in den Niederlanden gepflegt wurde, Die Wiffenichaft des Rirchenrechts. 3m 3. 1834 war nämlich der erste, im 3. 1837 der zweite Theil seines Werkes: Hedendaagsch kerkregt by de Hervormden in Nederland erschienen, und als später auch die Frage über ein Concordat mit dem pähstlichen Stuhle wieder= holt zur Sprache tam, erhob auch er feine Stimme mit Nachdruck. — Die Selbst= ftändigkeit der Kirche hinsichtlich ihrer Armenbersorgung, sowie die Interessen des Broteftantismus in dem Streite, welchen dieser mit Rom zu führen hatte, wurden von ihm mit nicht geringerem Gifer vertreten und vertheidigt. Go unausgesetzt thatig er nun auch auf wiffenschaftlichem Bebiete fich zeigte, gleich raftlos arbeitete er auf praktischem Bebiet. Dem Studium der Rirchenväter fuchte er die nöthige Anleitung zu geben burch feine Chrestomathia Patristica, deren erster Theil im J. 1831, der meite im 3. 1837 erichien. Sauptfächlich jum Bebrauche bei feinem akademischen Unterrichte gab er sein Werk: Compendium historiae Ecclesiae Christian. heraus und zwar Pars prima a. 1840, Pars secunda a. 1845, mährend auch verschiedene seiner Bredigten und akademischen Reden über wissenschaftliche Begen= stände von Zeit zu Zeit im Drucke erschienen. Nachdem er im Staate und in der Rirche mit dem höchsten Rechte in allerlei Weise hohe Achtung und ehrenvolle Auszeich= nung genoffen hatte, ftarb er am 2. Januar 1854, aufrichtig betrauert durch eine große Schaar seiner Freunde und Schüler, von welchen einzelne in öffentlich erschienenen Schriften ihm ihre Huldigung darbrachten. Man vergleiche die schöne Narratio de H. J. Royaards, Christi societatis historico, in elegantem Lateinisch geschrieben von seinem greisen Collegen und Freunde S. Bouman, in deffen Chartae Theologicae, Liber II, Traj. ad. Rh. 1857, p. 1-90.

Rohaards war ein Mann von großer Gelehrsamkeit, von frommem, chriftlichem Sinn und von ächter Humanität. Dem kirchlichen und theologischen Streite abhold, war er, was seine Berson selbst betrifft, einer mäßig freisinnigen Denkungsart zugethan, hielt aber unerschütterlich sest an den großen Principien des christlichen Offenbarungs-glaubens. Mehr Historifer als Dogmatifer oder Exeget, war ihm im höchsten Grade Alles zuwider, was irgendwie auf Extreme hinauslief und bei dem Streite der kirchslichen Parteien blieb er dem nemini cuiquam me mancipavi stets getreu. Sein Leben und Wirsen ist vorzüglich der Anregung des Eisers und des Sinnes für historische Studien unter den niederländischen Theologen sehr förderlich gewesen. Bei diesen wird denn auch sein Gedächniß in Shren bleiben. Dr. B. ter Haar, Bersasser einer vorztressischen Geschichte der Resormation, die 1844 erschienen und später auch in's Deutsche übersetzt worden ist, trat als sein Nachsolger aus.

Ruben 155

recht nicht belaffen; hart erscheint nur, daß über ihn, sowie über Simeon und Levi nur die Rüge und gar fein Wort des Segens zum Abschied ausgesprochen ward. Indeffen zeigen dieselben Abichiedsworte, daß Ruben bis dahin das Anfehen des Aelteften genoffen hatte, und wird er, mit Ausnahme von Offenb. 7, 5., wo Juda noch voransteht, auch jederzeit als der Aelteste aufgezählt (vgl. insbesondere 2 Mof. 6, 14., 4 Mof. 1, 5., 5 Mof. 33, 6., 1 Chron. 2, 1. und fogar Ezech. 48, 31.). Bei dem Aufbruch aus der Bufte Sinai gahlte (4 Mof. 1, 20.) der Stamm Ruben noch 46500 ftreitbare Manner, und gahlen nur feche Stamme weiter als Ruben; beim Lagern in Sittim gahlt (4 Mof. 26, 7.) Ruben nur noch 43730 und gahlen acht Stämme weiter als er. Merkwürdig ift, wie das erste Buch der Chronifa (6, 1. 2.) die bevorzugte Stellung Ruben's überträgt auf Juda und Joseph, jenem das Fürstenthum, Diefem die Erftgeburt zuweisend. Daß bie Sage (Robinson III, 230.) Ruben's Grab in Balaftina zeigt, obwohl Ruben nach 1 Mof. 46, 8. 9. und 2 Mof. 1, 1. 2. mit feinem Saufe gleich bem Bater und ben anderen Sohnen nach Aegypten gezogen mar, widerfpricht dieser geschichtlichen Quelle nicht, wenn wir bedenken, wie leicht und wie gerne bon Gofen aus hin und wieder bie Sohne Jatob's ihre Beerden wieder bis hinauf nach Ranaan weiden mochten, wobei Ruben recht wohl daselbst sein Ende erreichen und fein Grab finden mochte, daher denn auch die LXX in 2 Mof. 12, 40. bei der Angabe von den 430 Jahren Aufenthalts der Kinder Ifrael in Aegypten fich erlauben, hinzuzusetzen: "xai & navaar". Unsere Vermuthung ist um so wahrscheinlicher, als die Stämme Ruben und Gad, sowie theilweise Manasse vor sieben anderen die väterliche Biehaucht als Sauptbeschäftigung beibehalten zu haben scheinen, mahrend bie übrigen leichter jum Aderbau übergingen, welchen fie in Aegupten vor Augen hatten und welcher auch in der mofaischen Berfaffung die Grundlage bilden follte. Diefe Eigenthumlichkeit der Stämme Ruben, Gad und halb Manaffe erklärt bollfommen fowohl die geographische als die geschichtliche Verschiedenheit zwischen den dritthalb Stämmen jenseits des Jordans und den übrigen dieffeits beffelben; fie erklart a) den Umftand, daß (nach 4 Mof. 32, 1 ff.) Ruben und Gad nicht nur überhaupt baran benken konnten, bas Land Jaefer und Gilead fich auszubitten, fondern daß auch Mofe darauf eingehen und unter fie und halb Manaffe das Land jenfeits des Jordans vergeben mochte, mahrend daffelbe doch urfprünglich nicht zum Erbtheil Ifraels bestimmt gewesen zu fenn und Moses sich die Berfuchung, bon dem übrigen Ifrael und damit der gangen Gottes = und Bolfsgemeinichaft sich zu entfremden, nicht berborgen zu haben scheint; jene Eigenthumlichkeit ber britthalb Stämme erklärt b) die Stellung, welche diese britthalb Stämme und ganz borzüglich Ruben in der ferneren Geschichte des Volkes Ifrael einnahmen, denn das Buch der Richter spricht bei dem großen Freiheitskampfe wider die Kanaaniter unter Debora feinen beifenden Tadel aus über Ruben's Absonderung und Gilead's Ausbleiben (5, 15-17.), und mahrend später Gilead doch unter Sephtha feine nationale Rolle spielt, feben wir Ruben, mit Ausnahme ber Nachricht, bag jur Zeit Saul's Ruben, Bad und halb Manaffe einen glänzenden und beutereichen Krieg gegen die Hagariter führten (1 Chron. 6, 10 ff.); daß (1 Kon. 12, 1 ff.) gang Ifrael (also auch Ruben) fich nach Sichem bersammelte und dort außer Juda und Benjamin das übrige Ifrael Jerobeam zum König machte, ferner der Nachricht von der Berheerung des Landes Gilead der Gabiter, Rubeniter und Manassiter unter Hasael (2 Kon. 10, 33.), endlich der Nachricht von der Wegführung von Ruben, Gad und halb Manaffe in die affprifche Befangenschaft (1 Chron. 6, 26.), - aus der Geschichte des Bolles Ifrael fo gut als berschwinden; jene Eigenthümlichkeit der dritthalb Stämme erklärt c) auch das Migberhältniß in der Ausdehnung der Stammgebiete jenfeits und dieffeits des Jordans, wie denn außer dem großen Bebiete von Juda und von Sphraim fein Stammgebiet dieffeits die Ausdehnung des Gebiets von Ruben erreichte, welches doch unter den jenfeitigen das kleinste war. Ruben's Gebiet war nach allen Angaben übereinstimmend das Land zwischen den Moabitern im Guden, von welchen der Arnon sie trennte, zwischen den

156 Rüchat

Ammonitern im Often jenfeits der Stadt Medba, welche mit ihrer Umgebung noch zu Ruben gehörte, zwifchen Gad im Norden, welchem bas füdliche Gilead und die öftliche Jordangue gehörte, und amifchen Juda im Westen, bon welchem die Jordanmundung und die Salfte des Todten Meeres Ruben trennte: dabei ist jedoch im Einzelnen Folgendes zu bemerken: 1) daß nach 4 Mof. 32, 1 ff. Ruben und Gad allein vor Mofe treten wegen des Landes jenfeits und Mose den halben Stamm Manaffe hinzufugt, fo daß nun erft drei Fürsten aus Manasse das dem Da abgenommene Land Stud bor Stud erobern und besetzen; 2) daß nach 4 Mof. 32, 1 ff. und 5 Mof. 3, 16 ff. Ruben und Gad in einer Weise zusammengefaßt werben, wornach die Sonderung, womit unter Jofua (nach Jof. 13, 8 ff.) jedem von beiden und halbmanaffe bas Seine zugetheilt wird, unter Mofe noch nicht vollzogen war. Diese beiden Stämme hatten fich offenbar in der Absicht, ihre ungeschwächte Borliebe für das Hirtenleben auch im heil. Lande befriedigen zu können, also verbunden, daß ihnen das Reich des Sihon zuerst auch gemeinschaftlich überlaffen ward und fie gemeinschaftlich feste Plate bauten oder herstellten, Gad eine und die andere im füdlichen Theil, der nachher Ruben allein gehörte, Ruben eine und die andere im nördlichen, der nachher Bad allein gehörte. Als die Sonderung vollzogen war, scheint Besbon mit feiner Umgebung die nordöstliche Mark des Stammes Ruben gewesen zu sehn und Beth Jesimoth an der Jordanmundung die nordweftliche Man vergleiche über diesen Gegenstand den betreffenden Abschnitt in Emald's Geschichte des Bolfes Ifrael (Bd. II, S. 385 - 396), worin er mit seiner Meisterfcaft alle Spuren der Geschichtschreibung zu Rathe gehalten, aber auch wie gewöhnlich daraus einzelne Folgerungen abgeleitet hat, wozu man denn doch nicht genöthigt und nicht wohl berechtiat ift.

Muchat, Abraham, geb. den 15. September 1678 in Grandcour im Ranton Baadt (ehemals Kanton Bern), war der Sohn einfacher Landleute. Er machte feine Studien auf der Atademie zu Laufanne und trat 1701 in das Ministerium der Berne-Frühzeitig hatte fich in ihm der Sinn für archäologische und rischen Landesfirche. hiftorische Forschungen entwickelt, wozu die Berlaffenschaft seines Dheims de Mière (Stadtrathes von Moudon), die in einer Maffe von alten Papieren und Dokumenten beftand, ihm die erste Anregung mag gegeben haben. Jedenfalls aber hatte Rüchat auch einen inneren Beruf zum Siftoriter, indem er fich durch Wahrheitsliebe, durch Ernft und Treue in seinen Studien bortheilhaft auszeichnete. Während eines 18monatlichen Aufenthalts in Bern erlernte Ruchat, ber bereits in ben alten Sprachen es fo weit gebracht hatte, daß er in einem Alter von 21 Jahren fich um den Lehrstuhl des Griechischen und Bebräischen bewerben konnte, nun auch das Englische und Deutsche. fich in Letzterem zu vervollkommnen, begab er fich 1705 nach Berlin, befuchte dann noch andere deutsche Universitäten, zuletzt auch Lenden. In fein Baterland zurückgekehrt, ward er erst Bfarrer in Aubonne und Rolle, dann im Juli 1721 Brofessor der schönen Wiffenschaften (belles lettres) und Borsteher des oberen Bymnafiums (collège) in Laufanne, und endlich bekleidete er feit Juli 1733 die Stelle eines Professors der Theologie daselbst bis an feinen Tod, den 29. September 1750. Diefer übereilte den Greis in feinem Studierzimmer, als er fich eben niederfeten wollte, aber den Stuhl verfehlte und einen tödtlichen Fall auf den Fußboden that.

Rüchat hat sich als vaterländischer Kirchenhistoriker ausgezeichnet. Schon im 3. 1707 veröffentlichte er seinen Abriß der Kirchengeschichte des Waadtlandes (Abrégé de l'histoire écclésiastique du Pays-de-Vaud). Sein Hauptwerf aber: Histoire de la réformation de la Suisse erschien 1727 und 1728 in Genf in 6 Bänden in Duodez. Er hatte dazu die umfassendsten und sorgkältigsten Quellenstudien gemacht, besonders über den bis dahin noch wenig aufgehellten Theil der französischen Resormation. Für die Resormationsgeschichte der deutschen Schweiz hielt er sich an das Werk von Hottinger. Bier Jahre nach seinem Erschienen wurde das Werk, das allerdings das Pabstthum nicht schonte, auf den römischen Index gesetzt. Der

Bifchof Dubing von Freiburg, ober vielmehr zwei Jefuiten in beffen Ramen, fchrieben bagegen eine Schmähschrift: Situation de l'Eglise de Lausanne, worin Rüchat als haereticae pravitatis minister bezeichnet wurde. Rüchat antwortete darauf in einem Brief an den Redaktor der "Bibliotheque germanique" Tome XX, p. 213. Rüchat hatte fein Berk nur bis zum 3. 1537 drucken laffen. Die Fortsetzung blieb über ein Jahrhundert ungedruckt. Erft in den Jahren 1835 - 38 hat Professor Bulliemin in Laufanne aus dem Manuffripte, das fich auf der Berner Bibliothet befindet, eine vollständige Ausgabe des Rüchat'ichen Werkes in 7 Banden beforgt (Rhon, Laufanne und Paris), in welche nun auch die Zeit vom 3. 1537-66 aufgenommen ift. Ausgabe ift am Schluß eine Notice sur Abrah. Ruchat (30 Seiten in 80.) beigegeben, welche eine Biographie des Berfaffers, eine fritische Beleuchtung feines hiftorischen Standbunktes, der eben der Standpunkt der Zeit war, und ein bollftandiges Berzeichniß feiner Schriften enthält. Unter biefen heben wir noch hervor eine hebraifche Grammatit (Leuben 1707); Examen de l'Origénisme (gegen Maria Huber, vgl. d. Art.), eine Uebersetzung der Briefe der apostolischen Bater (Clemens, Ignatius und Bolyfarp, 1721): eine Schrift über die biblischen Mage und Gewichte (1743) und mehrere Differtationen. Andere Arbeiten des fleißigen Mannes, wie eine allgemeine Geschichte ber Schweiz (bis jum 3. 1308) liegen noch ungedruckt im Manuffript vor. Sagenbach.

Mudinger, Esrom, auch Rudiger, Rudinger gefdrieben, geboren am 19. Mai 1523 in Bamberg, daher sich selbst Papebergensis nennend, erhielt vielleicht au Rurnberg, wo eine feiner Schwestern an den Patricier Nit. Nütel verheirathet mar, den erften Unterricht unter Joa. Camerarius. Darauf ftudirte er in Leipzig Philosophie und Philologie und erfreute fich der besonderen Bunft des Camerarius, der inzwischen nach Leipzig berufen worden. Er wohnte in deffen Saufe und unterrichtete feine Sohne. Dafelbst wurde er bald Magister. 3m 3. 1547 wurde er als Lehrer in Schulpforte ernannt, nahm aber die Stelle nicht an, weil er in diefer Eigenschaft ledig bleiben follte: er war aber mit der ältesten Tochter seines Gönners verlobt und verehelichte fich mit ihr (1548), indem er durch Privatunterricht seinen Unterhalt fristete und im Haufe des ihm fehr gewogenen Schwiegervaters wohnte. Darauf wurde er Rektor des Ghmnafiums in Zwidau (von 1549 - 1557) und brachte diese Schule fehr in Aufnahme; einer feiner dortigen Schüler mar Meliffus, der fpater als Dichter fich einen gemiffen Ramen erworben hat. Unannehmlichkeiten hatte er mit dem Superintendenten, weil er " die Nothwendigkeit der guten Werke" lehrte, worin der geiftliche Berr eine Beeinträchtigung der reinen Lehre fah. Es geht daraus hervor, was man schon aus feiner Berbindung mit Camerarius erschließen fann, daß er der Richtung Melanchthon's zugethan war. Um so willtommener war für ihn die Berufung nach Wittenberg, die er im 3. 1557 erhielt. Es war die Professur Paul Eber's (f. d. Art.), die man ihm zuwies. Eber war Professor der lateinischen Grammatik, erklärte aber auch griechische und lateinische Schriftsteller, und trug auch philosophische Disciplinen, Ethit und Phhilit vor. In jenem Jahre vertauschte er diese Professur mit derjenigen der hebräis fchen Sprache; als Nachfolger Eber's lehrte er Ethit und erklärte griechische und lateis nifche Schriftsteller mit vielem Beifalle. Aber schon im 3. 1558 verlor er feine Gattin. 1562 war er Rektor der Universität und 1570 Dekan der theologischen Fakultät. Unterdeffen kam seine abweichende Ansicht an den Tag; er wollte keine leibliche Gegenwart Chrifti im Abendmahle und keinen wirklichen Genuß der res sacramenti durch die Gottlosen zugeben; sein Dogma bom Abendmahle mar also bas reformirte; er berließ deshalb (1574) Wittenberg, und wurde zu Torgau mit Arrest belegt. Man befahl ihm wieder, seinen Meinungen zu entsagen; er weigerte fich beffen, entfloh nach Berlin. wo er nicht lange blieb; benn Bafel, Beibelberg und die mahrifchen Bruder boten ihm Dienste an; diesen letten Ruf, vermittelt durch Subert Languet, nahm er an; er follte eine Schule errichten und die Oberaufsicht darüber führen — in Enbenschüt (Emangitsch. Ewanowit, Evanzizium), einer fleinen, ehemals foniglichen, nun fürstlich Lichtenfteinia

schen Stadt im Znaimer Kreis, zwei Meilen von Brünn. Daselbst entstanden aus Borlesungen seine vortrefslichen Arbeiten über die Psalmen. Nach dem Tode seiner zweiten Fran siedelte er sich nach Nürnberg hinüber, und starb daselbst 1591. Weil er bisweilen Altorf besuchte, mit dessen Gelehrten er in Verbindung stand, hat man behauptet, er seh in Altorf gestorben. Es scheint, daß die damaligen Nürnberger, die ja ohnehin die Concordiensormel nicht angenommen, sich an seine Heterodoxie nicht stießen.

Rüdinger war ein ziemlich fruchtbarer Schriftsteller und hinterließ noch bazu viele handschriftliche Werke, die aber meiftens nicht herausgekommen sind. Die theologischen find folgende: 1) Synesii Cyrenaei, Aegyptii seu de Providentia disputatio, addita ep. ejusdem Synesii ad Orum, Basel bei Oporin 1557, mit einer Dedikation an den Burgaraf Heinrich von Meissen. 2) Exegesis perspicua et ferme integra controversiae de coena Dom., Leipzig 1575, Beidelberg 1575 (auf diefer letten Ausgabe ift Cureus [f. den Art.] als Berfasser genannt. 3) Libri Psalmorum paraphrasis latina. 4) Ένδέξιον tunica funebris ex tela paradisi ad dextram crucis Christi (Luf. 23, 43.). 5) De origine ubiquitatis pii et eruditi cujusdam viri tractatio, Genf 1597, ein opus posthumum, welches ihm meistens zugeschrieben wird. 6) De Jesu Martyre Anna Burgio etc. — in Miegii Monumenta etc. II, 61 sq. 7) De fratrum orthodoxorum in Bohemia et Moravia ecclesiolis narratiuncula vom 3. 1579. 31 finden in des Comergrius narratio de fratrum orthod. ecclesiis in Bohemia, Beidelberg 1605, bon mir in meiner Schrift über die romanischen Balbenser benutt. Bgl. über ihn Will's Nürnbergisches Gelehrtenlexikon, 3. Thl. s. v., und ben 3. Supplementband dazu, beforgt von Nopitsch, s. v.

Rügen, die größte und bedeutenoste unter den zu Deutschland gehörigen Inseln der Oftsee, war in den ältesten Zeiten von den Rugiern (s. d. Art.) bewohnt, von denen sie ohne Zweisel ihren Namen erhalten hat. Sowohl die natürliche Beschaffensheit der Insel als überwiegende Gründe der Wahrscheinlichkeit\*) sprechen dasir, daß sich hier der Hauptsitz des den suevischen Bölkerschaften des nordöstlichen Deutschlands gemeinsamen Cultus der Hertha (Nerthus) oder der mütterlichen Gottheit der Erde befand, von der man glaubte, sie komme den Angelegenheiten der Menschen zu Hülse und sahre umher bei den Bölkern. "Auf einer Insel des Oceans", sagt Tacitus (Germ. c. 40), nift ein heiliger Hain und in demselben ein geweihter, mit einer Decke verhüllter Wagen, den zu berühren nur dem Priester erlaubt ist. Dieser ahnet die An-

<sup>\*)</sup> Man braucht nur bem Gange ber Darstellung bei Tacitus in seinem Buche über Deutschland aufmerkfam zu folgen und die Befdreibung beffelben mit den Dertlichkeiten Rugens ju vergleichen, um fich zu überzeugen, daß er bei Erwähnung der von ihm nicht ausdrucklich benannten Infel im Ocean wohl feine andere als Rugen gemeint haben tann. Weber auf Bornholm, noch auf Femern, Laland, Seeland oder Helgoland, auf bie man bei bieser Gelegenheit hingebeutet hat, paßt des Tacitus Beschreibung des Schauplatzes des Herthacultus, auch davon abgesehen, daß diese Inseln von den Wohnsitzen der suevischen Bölferschaften viel zu weit entfernt lagen. Benn aber Barth (Deutschlands Urgesch. Th. III, S. 267, und Th. V, S. 117 ff.) behauptet, Rigen sen zur Zeit des Tacitus noch keine Insel gewesen, sondern erft im Jahre 1309 burch einen gewaltigen Geefturm vom Kestlanbe losgeriffen, fo beruht biefe Behauptung offenbar auf einem Irrthume; benn Rugen wird nicht nur von Geschichtschreibern, Die lange Zeit bor diesem Ereigniffe lebten, eine Infel genannt, sondern es ift auch hinlanglich befannt, daß die Sturmfluthen von 1309 und 1317 die fleine Infel Ruden von Rugen abgeriffen haben und bas fogenannte neue Tief bilbeten, welches beibe Infeln beinahe auf zwei Meilen trennt. Dazu fommt, bag bas Rirchborf Alte n = Fahr, welches an ber Meerenge Stralfund gegenüber liegt, feinen Ramen von ber Ueberfahrt erhalten hat, welche von alten Zeiten ber in biefer Gegend gewesen ift und ichon in ben altesten stralfundischen Privilegien "antiquum passagium" genannt wird. Bergl. Büsching's neue Erdbeschreibung, Th. III, Bb. 2, S. 1236 ff. ber 6ten Auslage; serner Zöllner's Reise durch Pommern und Rügen, S. 250 ff. und ben zweiten Band von Kosegarten's Rhapsodien. — Auch des gelehrten I. Grimm's (beutsche Minthologie, S. 155 ber Iten Ausg.) Einwendung gegen Rugen scheint mir ju wenig stichhaltig zu fenn.

wesenheit der Göttin im Heiligthume und begleitet sie, die nun mit Kühen dahin fährt, in tieser Ehrfurcht. Dann sind Freudentage und Feste an den Orten, welche sie ihres Besuches und des gastlichen Verweisens würdigt. Dann ziehen sie nicht in den Krieg aus, greisen nicht zu den Wassen; verschlossen ist jedes Eisengeräth; Friede und Ruhe sind dann nur bekannt, sind dann nur geliebt, dis derselbe Priester die des Umganges mit Sterblichen gesättigte Göttin an die geweihete Stätte zurückringt. Sosort werden Wagen und Decken und, wenn man es glauben will, die Gottheit selbst im geheimen See gewaschen. Staden verrichten das Geschäft, welche dann sogleich derselbe See verschlingt. Daher der Schauer des Geheimnisses und die heilige Schen zu wissen, was das seh, was (außer dem Priester) nur die schauen, welche dem Tode gesweiht sind."

Nach der Auswanderung der Rugier drängten sich in die von Menschen gelichteten Wohnsitze schon im Laufe des 6. Jahrhunderts wendische oder sarmatisch-flavische Bolter, bon benen die Ranen, fpater Rugianer genannt, die Infel Rugen befetten, fich mit den zuruchgebliebenen Einwohnern vereinigten und auf der nördlichen Salbinfel Wittow Arkona grundeten, wo fie ihrer Nationalgottheit Spantovit einen großen reich ausgestatteten Tempel erbauten. Innerhalb beffelben befand fich in einem durch herabhangende Borhange geschiedenen Theile das hölzerne Standbild des Gottes in voller Mannesgröße. Auf vier Sälfen deffelben erhoben fich vier Säupter, von denen zwei, das eine rechts, das andere links blidend, fich gegen den Beschauer, die beiden übrigen nach dem Rücken hin wandten; das Saubthaar und der Bart waren nach rügifcher Sitte gestutt. In der rechten Sand hielt er ein metallverziertes, mit Wein gefülltes Trinkhorn, mahrend der linke Arm bogenformig in die Seite gestemmt war. Daneben fah man das Reitzeug des Gottes und fein gewaltiges, an Griff und Scheide mit Silber kostbar ausgelegtes Schwert. Alljährlich wurde in dem Tempel nach beendigter Ernte das höchste Fest des Bolles gefeiert. Tages vor dem Feste begab fich der Oberbriefter, der durch langes Saupt = und Barthaar gegen Landessitte ausgezeichnet war und einer Menge von geringeren, im Lande zerstreut lebenden Prieftern borftand, in das ihm allein erlaubte Beiligthum, und fegte daffelbe mit aller Sorgfalt rein. Bahrend diefer Beschäftigung durfte er nicht den leisesten Athemaug thun; er mufite vielmehr, so oft er gezwungen war Athem zu schöpfen, zur Thure hinaus in's Freie laufen. Raum war der Festtag angebrochen, fo begann die Bevölferung der Insel sich um den Tempel zu lagern. Dann wurden Opferthiere und nicht felten mit diesen einer der gefangenen Chriften geschlachtet, worauf der Priefter vor Aller Augen das Trinkhorn aus der Sand des Gottes nahm, um ein Wahrzeichen für die Fruchtbarkeit des nächsten Jahres zu erhalten. Zeigte daffelbe die volle Füllung des borigen Jahres, fo fclog man auf einen reichen Erntesegen; fand der Priester aber weniger darin, fo ermahnte er das Bolk, sparfam zu fenn und Borrathe zu fammeln, gog dann den alten Wein zu Suantevit's Fugen aus, fullte bas Born auf's Neue und leerte es in einem Buge, nachdem er bem Gotte unter Gebeten für das öffentliche und besondere Wohl und für fünftige Siege zugetrunken hatte. Darauf gab er daffelbe, mit frischem Weine gefüllt, wieder in die rechte Sand des Gottes. Während deffen murde ein ungeheuer großer, rundgeformter Honigkuchen, fast von Manneshöhe, in den Tempel gebracht. Sinter diesen stellte fich nun der Priester und fragte die Anwesenden, ob sie ihn feben könnten. Ward die Frage bejaht, fo betete er um folche Fulle der Ernte für das nächfte Jahr, daß man ihn alsdann nicht hinter bem Ruchen feben könnte, ermahnte bas Bolf im Namen der Gottheit, ihrem Dienste treu zu bleiben und verhieß zum Lohne dafür Sieg zu Waffer und zu Lande. Nachdem dies geschehen mar, beschloß man das Weft in aller Luft und Böllerei mit einem großen Opferschmause (Belmold I, 6. II, 12 .: Saxo Gramm. p. 320 sqq.).

Damit es an den zur Erhaltung des Tempels und zur reichlichen Ausstattung der Opferseste nöthigen Mitteln nicht fehlte, mußte nicht nur jeder Einwohner in Rügen

ohne Ausnahme jährlich eine bestimmte Abgabe an den Tempel entrichten, sondern es wurden auch alle fremde Raufleute, die des häringfanges oder des handels wegen häufig die Insel besuchten, gezwungen, für die Erlaubnig bort zu taufen und zu berfaufen, Die merthvollsten ihrer Baaren dem Gotte als Opfer darzubringen. Auch famen jährlich nicht unbedeutende Opfergaben von fammtlichen flavischen Bölterschaften für die Dratelibrüche ein, welche fie von dort fich herholten. Nicht minder beträchtlich war die Einnahme des Tempels von dem Tribute der unterworfenen Länder und aus dem Antheile des Gottes an der Beute, welche die Rugianer von ihren Raubzugen zurudbrachten (Helmold I, R. 6 u. 38). Dreihundert dienstthuende Reiter, welche den bedeutend angesammelten Tembelichat bewachten, ftanden unter dem Befehle des Oberbriefters, der an Ansehen felbst weit über dem Könige stand, da er die Drakelsprüche des Gottes und den Ausfall der Loose erforschte. Denn sowie er von dem Winke der Loose, ohne die nichts geschehen durfte, abhing, so war seinem Willen der Rönig und das Bolt unterworfen, und oft fandte er nach dem Ausspruche des Gottes ihre Schaaren auf Raub= züge gegen die benachbarten Sachsen und Dänen aus (Helmold I, 6. 52. II, 12.; Saxo Gramm. l. c.).

Obgleich sich die Rugianer durch die Tugenden der Gastfreundschaft und der Ehr= furcht gegen die Eltern bor vielen Bölfern rühmlich auszeichneten, und ihr Land an Früchten des Bodens, den fie mit Sorgfalt bestellten, an Fischen und Wildpret reich war: fo fetten fie deffenungeachtet aus Raubsucht und Saß gegen bas Chriftenthum, der von ihren Priestern genährt wurde, ihre Kriege gegen die Sachsen und Danen mit großer Erbitterung fast ununterbrochen fort (Belmold II, 16.). Go gefchah es, daß schon im 3. 844 der König Ludwig der Deutsche, um das in bem Theilungsvertrage zu Berdun 843 ihm zugefallene und von ihm felbstständig begründete deutsche Reich gegen die wiederholten Raubanfälle derfelben zu fichern, mit einem ftarken Beere gegen fie zu Felde zog, ihren König Bestimulus (Gotomiuzl) todtete und die Infel seiner Berrichaft unterwarf (cf. Annales Xantenses ad a. 844 bei Pertz, Monum. T. II. p. 228). Die Rugianer, durch seine überlegene Macht jetzt bewältigt, gelobten ihm Da aber auf die treue Erfüllung ihres Bersprechens wenig zu rechnen Gehorsam. war, so lange fie am Beidenthum festhielten, so veranlagte der König glaubensmuthige Monche aus dem Rlofter Corven (f. d. Art.), ihnen das Evangelium zu verkündigen und fie jum driftlichen Glauben zu bekehren. In der That gelang es ben eifrigen Be= mühungen derfelben, trot dem hartnädigen Widerftreben der heidnischen Priefterschaft in einem Theile ber Infel bem Chriftenthume Gingang zu verschaffen und ein Bethaus au gründen, welches fie dem heiligen Bitus weihten (Belmold I, R. 6.). Bur Unterhaltung dieser Mission berpflichtete der Ronig die Rugianer zu gewiffen Abgaben an das Klofter Corven, welches dieselben durch angestellte Aufseher (villici) verwalten ließ (Annales Corbej. ad a. 844 bei Pertz, Monum. T. III, p. 3, und Registr. Sarachonis bei Falde in den Tradd. Corbej.). Doch verloren die Corbeher bald nach Ludwig's Tode die ihnen angewiesenen Gintunfte von Rugen wieder. Aber nichtsdeftoweniger behnten fie in der Folge ihre Ansprüche auf die ganze Insel aus, und fuchten diese, so gut sie es bermochten, nicht allein durch erdichtete Urkunden und berfälschte Angaben aufrecht zu erhalten, fondern ließen fich auch unter dem Abte Bicbold im 3. 1154 bom Babfte Sadrian IV. im Befite derfelben formlich beftätigen und legten bieser pabstlichen Bestätigungeurkunde ein fo großes Gewicht bei, daß noch im 3. 1642 ihr Abt Arnold die Infel dem Grafen Satfeld jum Leben ichenfte, unter der Boraussetzung freilich, daß er fie den damaligen Inhabern entreißen könne.

Nach dem Tode Ludwig's des Deutschen und dem allmählichen Eingehen der corsvehschen Mission änderten sich auch die Berhältnisse auf Nügen sehr bald; alle Geistsliche und Christgläubige wurden von den Einwohnern vertrieben und an die Stelle der christlichen Religion trat wieder der alte Aberglaube (Helmold I, 6.). Damit begannen nun auch die Kämpse mit den Sachsen von Neuem, welche, obschon mit abwechselndem

Blude von Seiten der Sachsen geführt, doch felbst die eifrigsten Missionare von der Infel fern hielten. Erfolgreicher für das Chriftenthum wurden dagegen die Rriege, ju denen die Rugianer gleichzeitig durch ihre häufigen Raubzüge die Dänen reizten. mehreren vergeblichen Versuchen der dänischen Könige, Rugen zu unterjochen, gelang es endlich im 3. 1136 dem tapferen Erich Edmund, mit einer wohlbemannten Flotte im Norden der Insel zu landen, das feste Arkona durch Wall und Pfahlwerk einzuschließen und die Belagerten in furzer Zeit zur Uebergabe zu zwingen. Die Rugianer gelobten Unterwerfung, stellten Beifeln und erklarten fich bereit, die Taufe und einen Bischof nebst driftlichen Prieftern anzunehmen, wofern sie daneben ihren Nationalgott beibehalten dürften. Die Danen, welche ohne genauere Renntnig der Berhaltniffe den heidnischen Spantebit für den driftlichen Sankt Bitus, beffen Berehrung die corvenschen Miffionare zur Zeit Ludwig's des Deutschen nach Rügen gebracht hatten, halten mochten, willigten ohne Bedenken in die Forderung ein. Aber kaum hatten sie sich mit ihrer Flotte entfernt, als die Ginwohner den Bischof vertrieben und zum Beidenthume gurudtehrten, ohne auf die bon ihnen gestellten Beigeln Rucksicht zu nehmen (helmold II, 12.; Saxo Gramm. p. 249).

Doch war die wiedererlangte Freiheit der Rugianer nur von kurzer Dauer; denn schon im J. 1168 beschloß der König Waldemar der Große, Rügen für alle Zeiten den Danen zu unterwerfen und die Ginwohner zur Annahme des Chriftenthums zu amingen. Die Seele des Unternehmens war der Milchbruder und Freund des Rönigs, der Bifchof Arel oder Abfalon b. Roeffilde, der im Beifte jener Zeit den Karafter eines Staatsmannes, Kriegers und Bischofs in sich vereinigte (f. den Art.). Mit einer stark ausgerüfteten Flotte landeten die beiden kriegskundigen Anführer an der Rufte der Infel und bereiteten fich mit aller Umficht zu einer Belagerung der von den Einwohnern besetzten Tempelstadt Arkona bor. Indessen war die Festung sowohl durch ihre natürliche Lage als durch aufgeworfene Erdwälle gegen alle Angriffe geschützt, und lange Beit wurden diefelben mit Brechmaschinen und hohen Sturmthurmen vergebens wieder= holt, bis endlich die Belagerer durch Zufall auf den Gedanken kamen, unter einem Thurme der Festung Feuer anzulegen, deffen Flammen fich unaufhaltsam weiter berbreiteten. Dadurch fahen fich die Belagerten nach verzweifeltem Widerstande gezwungen, bom Rampfe abzustehen. Die Stadt ergab fich durch Bermittelung des Bischofs Abfalon auf folgende Bedingungen: "Der Göte Svantevit mit dem ganzen Tempelschate wird ausgeliefert, alle driftlichen Gefangenen find ohne Löfegeld freizugeben, die wahre Religion wird angenommen und die Tempelländereien fallen den zu erbauenden Kirchen anheim. Die Bürger von Arkona haben unweigerlich heeresfolge zu leisten, fo oft der König sie aufbietet, gahlen von jedem Jody Rinder jährlich vierzig Silberpfennige; ebenso viele Beigeln ftellt bie Stadt." Rach dem Falle Arkona's waren die übrigen befestigten Orte der Insel gezwungen, fich ebenfalls diesen Bedingungen zu fügen und die Herrschaft der Dänen anzuerkennen. Nun erschien auch Teglaw, der König von Rügen, mit seinem Bruder Jarimar und dem Landesadel bor den Siegern, um sich persönlich als Unterpfänder des Friedens zu stellen.

Um das Heidenthum des Bolkes, bei dem durch eine einflußreiche Priesterregierung die Religion mit dem Staate in engster Berbindung stand, dom Grunde aus zu versnichten und dadurch dem Christenthume desto leichter und sicherer Eingang zu verschaffen, ließ der König Waldemar am folgenden Tage die Borhänge in dem Tempel des Svanstedit niederreißen und befahl einigen seiner Diener, mit Aexten bewassent in den innern Raum des Heiligthums einzutreten und das ungeheuere Götzenbild zu zerschlagen, schärfte ihnen aber dabei die größte Behutsamkeit ein, damit nicht ein unerwarteter Unfall die Menge in ihrem Aberglauben bestärke. Die Beaustragten zerhieben zuerst die gewaltigen Beine, worauf das abscheuliche Götzenbild rücklings an die Wand siel und dann, als man diese durchbrach, krachend auf den Boden niederstürzte. In demselben Augenblicke glaubten die Christen den bösen Feind in scheuslicher Thiergestalt erscheinen und ents

weichen zu feben. Alsbann follten die Rugianer felbst bas niedergestürzte Bild an Striden mitten durch das dänische Beer in die Ebene bor der Stadt hinunterichlebben: doch Reiner derfelben magte es, Sand anzulegen, weil fie die Rache des Gottes fürch= Mis nun aber herbeigeholte Gefangene und fremde Raufleute das Geschäft voll= brachten, ohne daß etwas von dem Gefürchteten geschah, da zeigte fich auch fogleich das Bolfsgefühl getheilt; denn mahrend die Ginen über das ihrem Gotte zugefügte Unrecht flagten und Strafe verhießen, war bei den Anderen der alte Glaube durch den erlebten Eindruck ichon fo fehr geschwächt, daß fie das verspotteten, was fie noch vor Rurzem als Gegenstand ihrer Berehrung betrachtet hatten. Roch ftarter mußte diefer Gindrud auf fie einwirken, als fie am Abend die dänischen Troffnechte das Götenbild ungefährdet in Studen gerhauen und das Solz jum Rochen verbrauchen faben. ward der Tempel des Svantevit in Afche gelegt und an deffen Stelle aus den holzernen Festungswerken eine driftliche Kirche erbaut. Auf gleiche Weise zerftorte man im füdlichen Theile der Infel zu Karenz drei Tempel miggeftalteter Bötzen, des vierföbfigen Kriegsgottes Rugevit, beffen mit fieben Schwertern umgurtetes Bild ein achtes, durch Rägel befestigtes, in der hölzernen Fauft hielt und bon fo riefenhafter Größe aus Cichenholz gezimmert war, daß der Bischof Absalon, ihm auf die Fruße tretend, kaum mit seiner kleinen Sandart das Rinn erreichen konnte; ferner des unbewaffneten fiebenföhfigen Borevit und des bierföhfigen Borenut, welcher ein fünftes Saupt auf der Bruft trug. Als die umgefturzten Böten zum Berbrennen von den Rarenzern aus der Burg geschleppt wurden, stellte fich der Bischof Svend von Aarhus auf diefelben und ließ fich gleichsam wie zum Triumphe über das Beidenthum mitschlebben (Saxo Gramm. p. 327 sq.).

Nachdem auch biefes Geschäft nach des Ronigs Befehle bollbracht mar, wurden unter der Leitung der Bischöfe Absalon von Roeffilde, Svend von Aarhus und Berno pon Schwerin awölf Rirchen in bem eroberten Lande theils neu erbaut, theils aus ben alten Tempeln eingerichtet und vorläufig einige in Priefterrocke gekleidete Schreiber und Rapellane ber Bornehmen unter die Einwohner der Infel ausgefandt, um fie zu unter= richten und zu taufen und ben Gottesbienft zu beforgen. Indeffen ließen fich nach den Berhältniffen der damaligen Zeit von folchen Beiftlichen nur fehr geringe Renntniffe der driftlichen Lehre erwarten. Deshalb vertauschte fie Absalon, der nun auch Rügen unter feine geiftliche Obhut genommen hatte, bald darauf mit wirklichen, in Danemark ordinirten Prieftern und forgte felbst für ihren Lebensunterhalt, damit fie den Rugianern nicht zur Laft fallen follten und eine um fo bereitwilligere Aufnahme bei ihnen finden möchten. "Damals", fagt helmold, der Geschichtschreiber dieser Zeit, "war Fürst ber Rugianer Jarimar, ein edler Mann, der, nachdem er die Berehrung des mahren Gottes und den fatholischen Glauben fennen gelernt hatte, eifrigft zur Taufe eilte und auch allen den Seinigen befahl, fich durch das heilige Waffer erneuern zu laffen. Er felbst aber war, sobald er das Chriftenthum angenommen hatte, im Glauben fo fest und in der Berfündigung des Evangeliums fo beharrlich, daß man in ihm einen zweiten Baulus bon Christo berufen erblickte, indem er, das Apostelamt verwaltend, das rohe und in thierischer Wildheit wüthende Bolf theils durch emfiges Predigen, theils aber auch durch Drohungen von der angeborenen Robbeit zu der ein neues Leben bringenden Religion betehrte" (Gelmold II, 12). Dazu famen noch manche Borfälle, welche das Bolf in bem Glauben bestärkten, daß die Gebete der Briefter manche Rrankheiten zu heilen bermöchten, und badurch nicht wenig zur Beforderung des Chriftenthums beitrugen. deffen fügt ber gleichzeitige Saro Grammaticus, der biefe Ereigniffe als Bunderthaten erwähnt, ausdrücklich hinzu, daß dieselben nicht als ein Merkmal von der Heiligkeit der Beiftlichen, sondern vielmehr als ein Bert der göttlichen Gnade zur Erleichterung der Befehrung des Bolfs zu betrachten wären (Saxo Gramm. p. 328: "Quod potius lucrandae gentis respectui, quam sacerdotum sanctitati divinitus concessum videri potest").

Rüsttaa 163

Während der König Walbemar mit dem Bischofe Absalon die weltlichen und firch= lichen Berhältniffe Rügens ordnete, machte der Bergog Beinrich der Löme, fich auf frühere mit dem Ronige abgeschloffene Bundniffe berufend, Anspruch auf einen Theil bon dem, was mit gemeinsamen Kräften gewonnen war, obgleich innere Unruhen in Sachsen ihn verhindert hatten, berfonlich an der Eroberung der Infel Theil zu nehmen. Dadurch fah fich der König veranlagt, in dieser Angelegenheit eine eigene Gefandtschaft nach Italien an den Pabst Alexander III. zu schicken, welcher auch im Jahre 1169 gu Benebent eine Bulle ausstellte, in der er zwar die Ginwilligung ertheilte, daß Rügen fünftig dem Sprengel von Roeffilde untergeordnet fenn follte, jedoch augleich die etwanigen Rechte anderer Kirchen vorbehielt. Da somit der Rönig durch die pabstliche Entscheidung im Grunde nichts erreicht hatte und der Raifer Friedrich I., ohne Zweifel auf Beinrich's des Löwen Eingebung, dem Bischofe Berno unter Anderm auch Rugen gusicherte, soweit es unter dem Berzoge von Sachsen stehe, so beharrte Beinrich bei seinen Forderungen, und erst nach längerer, bergeblicher Unterhandlung und manchen Feind= feliakeiten fam es in ber Mitte bes Jahres 1171 bei einer perfönlichen Zusammenkunft ber beiden Gegner auf der Enderbrude amischen ihnen zu einem Friedensvertrage, in welchem sich Waldemar dazu verstand, dem Berzoge die Sälfte der rügischen Tempelfchate. die ihm in sieben Risten von gleicher Größe nach der Eroberung von Arkona überliefert waren, sowie die Sälfte der Beigeln und des jährlichen Tributes abzutreten (Saxo Gramm. p. 328. 345 sqq.; Helmold II, c. 12. 13). Demzufolge untergab nun auch der Babft im 3. 1177 die Sälfte der Insel der geiftlichen Aufficht des Bi= fcofe von Schwerin. Im Uebrigen blieb Rugen unter ber Regierung feiner einheis mischen Fürsten stehen, die fich für dänische Bafallen erklärten und diese Berbindung zur Erweiterung ihrer Macht benutten, bis ihr Stamm im Jahre 1325 mit Wiglam III. erlosch und das Land fraft eines Bertrages an die Herzöge von Bommern fiel, mit welchem es feitdem alle Schickfale, auch in firchlicher Rückficht, theilte.

Bergl. nächst Adam von Bremen vorzüglich: Saxo Grammaticus, Hist. Danicae libri XVI, ed. princeps, Parrhis 1514, n. ed. Klotz, Lips. 177.. 4°. — Helmoldus, Chronicon Slavorum bei Leibnit. Scriptt. Brunsv. T. II. und bei Pertz, Monum. Hist. German. XIII. - Ferner: Rantow's Pommerania in 14 Büchern v. Rojegarten. Greifsm. 1819. - Gebhardi, Gefch. d. Reiches Rügen. -Barthold, Gefch. von Rugen und Pommern. 4 Bde. Samb. 1839 ff. - Dahlmann, Befch. von Dänemark. Th. I. Samb. 1840. - Biefebrecht, wendische Gefch. von 780 - 1182. 3 Bde. Berlin 1843. - Ranngieger, Befehrungsgefch. der Bommern. Greifsm. 1824. — Münter, R. Defch. von Danemark u. Norwegen. Bb. II. Abth. 1. Leipz. 1823 ff. - Estrub, Abfalon. Aus dem Dan. bon Moh= nite in Ilgen's Zeitschrift 1832. Bb. II, St. 1. - Reander, Allgem. Gefch. ber

driftlichen Religion und Rirche. Bd. V, Abth. 1. S. 40 ff. Samb. 1841.

G. S. Klippel.

Rufttag bezeichnet in der Synagoge den Tag, an deffen Abend der Sabbath oder gar eine Festzeit den Anfang nimmt und welcher daher zum Buruften des Röthigen für die heilige Zeit dient. Bor bem gewöhnlichen Sabbath, alfo am Freitag, werden 3. B. die Speisen bereitet, fo dag man fie am Sabbath entweder falt auftragen fann, ober daß fie, wie in unseren kalteren Landern, doch nur noch in einem Chriftenhause, bei einem Bader ober in einem Wirthshause burch einen driftlichen Dienstboten, die fogen. Schabbesmagd, aufgewärmt werden muffen; außer den Speifen betrifft die Buruftung bie Sabbathkleidung, die Reinigung des Rörpers und des Hauses. Noch größer find die Buruftungen bor einer Feftzeit, insbesondere bor dem Neujahrefest, dem Berfohnungstag und bor Oftern; benn an jenen beiben Festtagen gehen die Juden in ihren Sterbekleidern von Kopf zu Fuß, und da der Berföhnungstag ein vollkommener Fasttag ift, ift ber Rufttag nicht nur ein Tag ber Zuruftung ber Speifen für ben Schlug bes Kastens und ein Tag besonderer Reinigung von Rörper und Saus für den Festtag

164 Rufinus

felbst, sondern auch ein Tag der vorläufigen Stärkung durch Speise und Trank zur Ertragung des 24ftundigen Fastens und Betens; vor Oftern aber reicht der eigentliche Rufttag nicht einmal aus, da die meisten unferer Juden auf diese Zeit die Wände frifch weißen laffen, alles Holzwerk des Haufes maschen und fegen und die ganze Ruche und Speifekammer mit dem besonders dafür bestimmten, nur für diese Zeit im Gebrauch befindlichen Geschirr verseben; schon bei der Stiftung (2 Mof. 12, 3 - 6.) war zur Buruftung auf das Baffahmahl des 14. Nifan eine Zeit von 4 Tagen borgefeben; am letten Tage nun, mit beffen Abend bas West ber fuften Brode beginnt, werden auch alle Schubladen des Saufes und alle Rleider der Sausgenoffen visitirt und geleert, soweit irgend eine Brosame gefäuerten Brodes noch sich vorfindet. — Der allgemeine Ausdruck für den Rüsttag ist bei den Juden worden Erst. lex. talm. p. 1660), wie denn auch die Beschito an den betreffenden neutestamentlichen Stellen es übersett: im Griechischen des Neuen Testamentes heißt der Tag παρασκενή (so Matth. 27, 62., Mark. 15, 42., Luf. 23, 54., Joh. 19, 31. 42.), wenn er einem gewöhnlichen Sabbath porausaeht, προσάββατον (fo Mark. 15, 42., val. Judith 8, 6.); die Rüftzeit auf Oftern bezeichnet Johannes (19, 14.) mit παρασκενή τοῦ πάσχα; die Talmudisten nennen entsprechend dem allgemeinen Ausbruck ערובתא den Rufttag vor den Festen ערב פסח שנה השנה השנה ober ערב עצרה u. f. w. (Deyling, observy. I, 162). In den Oftern fand indessen nach Berfluß des ersten Festtages eine weitere παρασκενή ftatt zur Borbereitung entweder auf einen zwischenhineinfallenden Sabbath oder, wenn dieser mit dem fiebenten Tag zusammenfiel, auf den letten Tag, welcher ebenso festlich war als der erste; diese παρασκενή galt allerdings vorzüglich der Zurüftung neuer Speisen und besonders neuen ungefäuerten Brodes und war mit besonderer Rücksicht auf die kleinen Borrathe der Armen gestattet, aber es war nichtsdestoweniger eine naρασχενή του πάσχα, und wenn wir nach der jedenfalls unbestreitbaren Borftellung der Synoptifer annehmen, daß der Abend der Ginfetzung des heiligen Abendmahles der Schlugabend des ersten Ofterfesttages mar (die Juden rechnen nämlich zur Feier des 14. Nifan fowohl den Abend feines Unbruchs wie den Abend feines Schluffes), fo war der Tag darauf, unfer Charfreitag, welcher dem in die Oftern fallenden Sabbath vorausging, wieder ein Rufttag als "προσάββατον" (daher setzt auch Markus [15, 42.] diefe nähere Erklärung ausdrücklich hingu, und daher kann Matthäus [27, 62.] den Samstag nennen den "ήμέραν επαύριον, ήτις εστί μετά την παρασκενην", mährend bies für den ersten Tefttag felbst eine fonderbare Bezeichnung mare) und ift eine der Schwierigkeiten in der Zeitrechnung dieser allerheiligsten Tage gelöft. Pf. Preffel.

Rufinus (Thrannius), aus Concordia in Italien gebürtig, um 330. Aquileja ward er um's Jahr 371 Christ und verweilte daselbst einige Zeit gemein= schaftlich mit hieronymus in einem Rlofter. Seine Neigung jum Monchsthum trieb ihn nach dem Morgenlande, wo er die verschiedenen Monchsinstitute in Paläfting und Aeghpten kennen lernte. In Alexandrien machte er die Bekanntichaft der älteren Melania, einer ftrengen Bugerin, die zu bem Freundinnenfreis des Sieronhmus gehörte. Er fuchte auch ben heiligen Macarius und andere berühmte Anachoreten in ben ni= trijchen Gebirgen auf und genoß den Unterricht des Didhmus von Alexandrien. war Zeuge ber Berfolgung, die unter Raifer Balens über die nicaifch Gefinnten in Aegypten ausbrach und hat diese Berfolgung beschrieben. Wie vielen Antheil er felbst an diesen Leiden gehabt, ist schwer zu entscheiden. Sieronymus beschuldigt ihn der Ueber= treibung und spottet feines Märthrerthums! - In Begleitung ber Melania begab fich Rufin 378 nach Berusalem und lebte bort gemeinschaftlich mit andern Mönchen, bie fich auf bem Delberge niedergelaffen hatten. hier traf er auch wieder mit dem alten Freunde hieronymus zusammen, der sich nach Bethlehem gezogen. Bon dem Bischof Johann von Jerusalem ward Rufin sodann zum Presbyter geweiht (390). Aber bald wurde die Freundschaft mit Hieronymus gestört durch den ausgebrochenen Streit über Drigenes (vgl. Bb. X. S. 704 u. 714). Um 397 reiste Rufin mit Melania,

Rugier 165

die in dem Streite auf feiner Seite geblieben, nach Rom; dann kehrte er 399 nach Aquileja zurud, wo er als Bresbhter der Kirche diente und zugleich mehrere feiner Schriften verfaßte. Die Ginfalle der Gothen unter Marich nothigten ihn zur Flucht. Er wollte mit Melania wieder nach Balaftina reifen; aber in Sicilien angelangt, ward er bom Tode übereilt und ftarb in Meffina 410. Go weit fein außeres Leben. die Theologie hat fich Rufin dadurch verdient gemacht, daß er die griechische Literatur dem Abendland vermittelte. Dies geschah zunächst durch seine Uebersetzung der Kirchengeschichte des Eufebins. Er verfertigte dieselbe auf den Bunfch des Bifchofe Chromatius von Aquileja. Ueber das ziemlich willfürliche Berfahren mit dem Terte, mobei er nach Belieben zusammenzog, einschaltete, wegließ, ift Bales zu Euseb und Suetins zu vergleichen (de claris interpretibus p. 202) \*). Zugleich fette er den Euseb fort bom Anfang der arianischen Streitigkeiten bis auf Theodosius den Großen. nische Arbeit ift dann wieder in's Griechische übersetzt worden. Bon weiteren geschichtlichen Werten find zu nennen feine Vitae Patrum S. historica eremitica. fie im Namen bes Patronius, Bifchofs von Cologia, der den Stoff dazu lieferte und den man auch längere Zeit für den Berfaffer hielt; Einige fchrieben fie auch dem Sieronhmus gu. - Seine Uebersetzung des Drigenes hatte die Abficht, Diesen feiner Rechtgläubigfeit wegen angefochtenen Rirchenlehrer in den Augen der Lefer rein zu waschen, wobei er sich aber manche Willfürlichkeiten zu Schulden fommen ließ, mas bann zu weiteren höchst unerbaulichen Streitigkeiten mit Bieronhmus (f. d. Art.) führte, aegen ben er feine invectivae fchrieb (in 2 Buchern). Befondere Beachtung verdient endlich noch Rufinus' Ertlärung des aboftolifchen Symbolums, ein Buch. das er auf Berlangen eines Bischofs Laurentins verfaßte, das im Alterthum fehr hoch geschätzt wurde und bas auch jetzt noch für die Geschichte diefes Symbolums und für die Dogmengeschichte von großer Wichtigkeit ift. Mehrere andere Berke, die unter Rufin's Namen verbreitet wurden, sind von der Kritik als unächt verworfen \*\*). Hauptausgabe feiner Werke ift die bon Ballarfi (Berona 1745). Die Rirchengeschichte wurde zuerst in Basel (1544) gedrudt, dann aber verbeffert von dem Karme= liter Peter Thomas Dacciari (1740) herausgegeben.

Bergl.: Fontanini, Hist. litt. Aquileiens. — F. J. Maria de Rubeis, Monumenta eccles. Aquileiensis. Arg. 1740. Id. de Rufina. Ven. 1754. — Marzunitti, E. H. de Tyr. Rufini fide et religione. Patav. 1835. — Schröckh X, S. 121 ff. — Reander, R.S. I, S. 799 ff.

Rugier (Rugi, Rugii), eine deutsche Bölkerschaft, welche dem weitverbreiteten Bolksstamme der Sueden angehörte und ihre ersten Wohnsitze unter königlicher Herrschaft zwischen der Oder und Weichsel an der Meeresküste Germaniens hatte, wo sich ihr Andenken dis auf unsere Tage in den Ortsnamen Rügen, Rügen walde, Rega und Regenwalde erhalten hat (vgl. Tacitus Germ. c. 43. und Ptolemaeus II, 11. 14., der sie Povedecou nennt). Sine größere Bedeutung erhielten die Rugier jedoch erst zur Zeit der Bölkerwanderung, an der sie, entweder durch innere Kriege oder durch Uebervölkerung und die Wanderungslust des suedischen Stammes bewogen, Theil nahmen. So erscheinen sie schon in der Mitte des 5. Jahrhunderts, von ihrem eigenen Könige geführt, neben den Herulern und Sciren unter den Truppen Attila's, ohne daß sich nachweisen läßt, wie sie mit denselben vereinigt wurden (Sidon. Apollin. Panegyr. in Avitum, v. 319; Histor. miscell. lib. 15, p. 97 ed. Muratori; Jornandes c. 50; Paulus Diacon. de gestis Roman. ed. Erasmi p. 534). Bald nach Attila's

\*\*) Commentarii in LXXV priores psalmos, in Oseam, Joëlem, Amos. — Vita Sae Eva-

griae. Libellus de fide, etc.

<sup>\*)</sup> Sehr scharf lautet des Huetius Urtheil: ad insaniam usque ineptivit et processit extra modum profusissima verbiloquentia u s. w. Diese Borwürfe sind später auf ihr richtiges Maß zurückgesührt worden, s. Kimmel, de Rusino. Eus. interprete. 1838.

166 Rugier

Tobe gelang es ihnen, sich der bisherigen Wohnsitze der von den Gothen besiegten und verdrängten Sciren in dem jetzigen Destreich und Oberungarn am linken User der Donau zu bemächtigen und hier ein neues Reich zu stiften, welches von ihnen den Namen Rugiland erhielt. Dort traten sie mit den kriegerischen Gothen in nähere Berbindung, unter denen schon seit der Mitte des 4. Jahrhunderts das arianische Christenthum theils durch Gesangene, theils durch ausgesandte Geistliche fast allgemein verbreitet war (s. d. Art. Bd. V. S. 251 ff.). Bei dem gegenseitigen Verkehre beider Bölser mit einander konnte es nicht sehlen, daß die Nugier von den Gothen mit dem Christenthume das arianische Glaubensbekenntniß annahmen, an dem sie, gleich jenen, auch dann noch mit deutscher Treue sessihielten, als kaiserliche Machtsprüche eine andere Rechtgläubigkeit geboten.

Doch follte bas neu gegründete Reich Rugiland an der Dongu nicht von langer Dauer fenn. Es fand seinen Untergang im 3. 487, burch den tabfern und unternehmenden Rugierfürsten Dooaker, der nach der Sitte der alten Deutschen theils aus feinem eignen Bolke und den stammberwandten Turcelingern, theils aus den benachbarten Sciren und Berulern ein gablreiches Gefolge von Rriegern fammelte, um mit bemfelben im römischen heere als Soldtruppen Dienste zu nehmen (Histor. miscell. libr. 15, p. 99; Excerpta auctoris ignoti bei Ammian. Marcell. ed. Ernesti p. 553). Auf feinem Quae nach Italien befuchte er ben frommen und allgemein verehrten Seberinus, um den heiligen Mann um feinen Rath und Segen zu bitten (Engippius, vita S. Severini c. 7 in Welseri Operibus, Norimb. 1682). Hierauf im Heere des weftrömischen Raifers um das Jahr 474 angestellt, wußte er fich in furzer Beit so viel Unsehn und Macht zu verschaffen, daß er es magen durfte, 476 den letten abendlän= dischen Raiser, den noch gang jungen Romulus Angustulus, abzusetzen und den Titel eines "Königs bon Italien" anzunehmen (Ennodius, Panegr. p. 298). Sobald er fich im Besitze seines neuen Reiches befestigt hatte, zog er im 3. 487 nach der Donau gegen den König der Rugier Feletheus, der auch Faba oder Feba genannt wird, besiegte ihn und führte ihn nebst seiner Gemahlin Bif a als Befangene mit fich nach Da indessen ihr Sohn Friedrich während des Krieges durch die Flucht entfommen war, kehrte diefer nach dem Abzug der Feinde zu feinem Bolke zurud, übernahm die Regierung und beunruhigte, um fich zu rächen, das benachbarte Noricum, foviel er konnte. Daher schickte Dooaker feinen Bruder Anaulf mit einem ftarken Beere gegen ihn. Friedrich, der fich zu schwach fühlte, entwich bei der Ankunft des Gegners heimlich nach Mösien zu dem Könige der Oftgothen, Theoderich, bei dem er Schutz fand und ben er später nach Italien begleitete (Cassiodor. Chron. ad a. 487; Chronographus a Cuspiniano editus; Engippius, vita S. Severini c. 45). Das Volk der Rugier wurde nun ohne Mühe besiegt und gerstreut; es hatte von dieser Zeit an keinen eigenen König weiter, sondern ichloß fich jum Theil an die Gothen, mit denen es nach Italien manderte; jum Theil drang es in Rhatien vor, wo es den ersten Grund jur Bildung der Bojuwarier legte. In ihr Land an der Donau rudten aber bald barauf die Longobarden ein (Paulus Diacon. Hist. Langob. I, 29; Procopius, Hist. Gothor. II, c. 14. III, c. 2). Odoaker regierte seitdem als Rönig in Italien unangefochten bis zu feinem Sturze durch Theoderich den Großen im J. 493 mit Umficht und traf manche heilsame Ginrichtungen. Dbgleich er dem arianischen Glaubensbekenntniffe stets tren ergeben blieb, behandelte er bennoch diejenigen feiner Unterthanen, die fich zur römisch tatholischen Rirche hielten, mit großer Schonung, ließ jedoch nach dem Tode bes Pabstes Simplicius († 483) auf einer Sunobe zu Rom, welcher ber Patrizier und Brafectus Bratorio Bafilius in feinem Auftrage prafibirte, ben Befchluf faffen, daß der römische Babst nicht ohne Borwiffen des Königs follte gewählt werden (Acta Concilii Roman. III sub Symmacho Papa bei Baronius, Annal. ad a. 483, n. 10 sqq.).

Bgl. außer dem Art. "Odoaker" in der R.Enc. (Bd. X. S. 527 ff.): Mafcou, Geschichte der Teutschen bis zum Abgange der Merowingischen Könige. Thl. II, Buch 11, 2; 12, 25; 13, 37. — Mannert, Geographie der Griechen und Kömer. Thl. III, S. 338 ff. der 2. Aust. — Wilhelm, Germanien. S. 265 f.

G. H. Klippel.

Ruinart ift einer jener gelehrten, frommen Ordensmänner von der Benediktiner= congregation des heiligen Maurus (f. d. Art. "Mauriner"), welche fich fo große, blei= bende Berdienste um das Studium des driftlichen Alterthums und des Mittelalters erworben haben. Sein Leben floß äußerlich ftill dahin, im Klofter, in ftrenger Erfüllung der Ordenspflichten und in weitschichtigen schriftstellerischen Arbeiten, wobei er freilich, nach Sitte der Mauriner, durch die Mitarbeit anderer Monche unterstützt murde. Geboren 1657 zu Rheims im Schofe einer angesehenen Familie, machte er feine erften Studien zu Rheims, trat 1574 in der Abtei St. Faron zu Meaux in den Orden des heiligen Maurus und legte 1575 die Gelübde ab. Nach 2 Jahren wurde er in die Abtei St. Pierre zu Corbie geschickt, um dort Philosophie und Theologie zu ftudiren. Da er fich mit dem driftlichen Alterthum eifrig beschäftigte und treffliche Anlagen berrieth, wählte ihn Mabillon zu feinem Behülfen, unterrichtete ihn noch im Griechischen, gab ihm für feine Arbeiten alle mögliche Anleitung. Zwei literarische Reisen, die eine nach dem Elfaß und Lothringen, die andere nach der Champagne, unterbrachen die flofterliche Einförmigkeit seines Lebens. Die letztere Reise untergrub seine schon wankende Gefundheit. Er ftarb am 27. Sept. 1709. — Bon ihm hat man folgende Schriften: 1) Acta primorum martyrum sincera et selecta. Paris 1689. 2. Bde. Berbeffert und mit einer kurgen Biographie Nuingrt's erschienen nach seinem Tobe in Amsterdam 1713. Das Werk enthält mit möglichster fritischer Sichtung die genannten Aften und widerlegt in einer besondern Abhandlung die Ansicht Dodwell's (f. d. Art.), daß die Bahl der Märthrer in den erften 3 Jahrhunderten eine außerst geringe gewesen seh. 2) unter seinem Namen erschien: Historia vandalicae persecutionis, Paris. 1694, in 2 Theilen, wobon jedoch nur der erste gang bon ihm berfaßt ift. 3) Gregorii epise. Turonensis opera omnia, Paris. 1699, jugleich mit der Fortsetzung von Fredegard und der andern Fortsetzer. Voran stehen die Annales Francorum. Das Werk hat Dom Bouquet in feine Sammlung der Geschicht.chreiber Frankreichs aufgenommen. 4) Mit Mabillon gab er 2 Bände der Acta SS. O. Ben. 1701 heraus; sie umfassen das 6. Jahrhundert des Ordens. 5) Um zu beweisen, daß Maurus, Abt von Ganfeuil, auf den die Mauriner ihren Ursprung gurudführten, derfelbe seh wie der Gefährte des Benedikt von Nursia, Träger desselben Namens, schrieb er eine Apologie de la Mission de St. Maur etc. Paris 1702. 6) Gegen bie Angriffe bes Jesuiten Germon auf Mabillon, de re diplomatica, schrieb er: Ecclesia Parisiensis vindicata adv. R. P. Barth. Germon. disceptationes de antiquis regum Francorum diplomatibus. Paris-1706 et 1712. Seinem verehrten Lehrer sette er ein Chrendenkmal in l'abrégé de la vie de D. Jean Mabillon, Paris 1709, und beforgte die 2. Ausgabe seiner Schrift de re diplomatica. 7) Nach Ruinart's Tode erschien dessen iter literarium in Alsatiam et Lotharingiam. 8) Disquisitio historica de pallio archiepiscopali. 9) Beati Urbani Papae II. vita. — S. Tassin, histoire littéraire de la Congregation de St. Maur.

Rupert, der heilige, Apostel Baherns. Ueber die Frage nach dem Zeitalter dieses Mannes hat sich ein kritischer Streit erhoben, der schon seit 170 Jahren mit zähester Hartnäckigkeit von beiden Seiten fortgeführt worden ist, ohne daß bis zur Stunde eine der beiden Parteien sich als besiegt anerkennen will. Die Anhänger des Stuhles von Salzburg versichern, Rupert seh der erste aller Glaubensboten in Bahern gewesen, indem sie die Salzburger Chroniken aus dem 12. bis 14. Jahrhundert zum Beweise ansühren und das Wirken Rupert's in Bahern um's Jahr 580 seizen. Ihre Gegner, obwohl auch sie das hauptsächlichste Verdienst der Bekehrung Vaherns dem heil.

Rubert guerkennen, berlegen beffen Leben und Wirken ein volles Jahrhundert fpater, fo daß er erst nach Eustafius und Emmeran im 3. 696 fein Bekehrungswert begonnen haben foll. Sie ftuten fich auf die fogen. Vita primigenia, den Anfang einer groferen, um's 3. 873 abgefaßten Schrift über die Bekehrung der Babern (val. Rleinmahr, Nachr. bom Buft. der Gegend und Stadt Jubavia. Salzb. 1784. Fol. Anhang S. 7 ff.), auf brei jungere Biographieen, auf das fogen. Congestum des Bifchofs Arno bon Salzburg und die Breves notitiae aus der Zeit des Salzburger Bifchofs Birgil († 784). Die Kritik hat fich der uralten, ehrwürdigen Ueberlieferung zum Trote für das fpatere Datum ausgesprochen, und auch die zwischen beiden ftreitenden Parteien vermittelnde Stellung, welche Rettberg einnimmt, indem er nach Blumberger's Borgang nachzuweisen sucht, daß bei Rupert's Auftreten im Jahre 696 gang Bapern noch heid= nisch gewesen sen, wird als unhaltbar berworfen werden muffen, ohne daß dadurch ber Ruhm Rupert's und der Salzburger Beiftlichkeit geschmälert würden. Denn wenn es auch als historische Thatsache festgestellt ift, daß Eustasius und Emmeran im Werke ber Miffion Baberns feine Borganger waren, wie daß im 7. Jahrh. ichon gahlreiche Chriften und manche Kirchen und Klöster im Lande waren, so fand doch Rupert sicher noch so viel im Lande zu thun, daß ihm mit vollem Rechte der Rame des Apostels Bayerns gebührt. Ueber das Leben des heiligen Rupert wird Folgendes erzählt. Er stammte aus der fränkischen Königsfamilie, war Bischof zu Worms und wurde im 3. 696 von Bergog Theodo von Babern in fein Land berufen, um dafelbst die Lehre vom Kreuze zu bredigen. Der Bergog empfing ben frantischen Priefter mit großen Feierlichkeiten in feiner Stadt Ratispona (Regensburg) und der Beilige unterrichtete und taufte den Bergog, viele Adelige und eine große Menge Bolls. Theodo ertheilte dem Bifchof die Erlaubniß, fich zur Erbauung einer Rirche und zur niederlaffung im ganzen Bergogthum, wo es ihm gefalle, einen paffenden Plat auszusuchen. Diefer fuhr die Donau hinab bis nach Unterpannonien, dann zurück nach Lorch, überall predigend, bis er sich zulett eine Stelle am Wallersee, da, wo die Fischacha aus demfelben fließt, auserkor und dem Apostelfürsten Betrus zu Ehren baselbft eine Rirche gründete. Doch biefer erste Ort der Riederlaffung, den der Bergog ihm geschenkt hatte, fagte ihm auf die Länge nicht zu. Als er erfuhr, daß nicht weit von da prächtige Trümmer einer ebemaligen Römerstadt am Flusse Juvavum (Salzach) liegen, erbat er sich diesen Blat gleichfalls vom Berzoge und erbaute hier Kirche, bischöfliche Gebäude und Rlöfter. entstand um 700 Stadt und Bisthum Salzburg. Letsteres murbe unter dem gehnten Machfolger Rupert's, Arno, jum Metropolitanfitz erhoben. Bur Befetzung des Rlofters holte Rupert aus feiner Beimath Worms zwölf Schüler nebft der Jungfrau Erindrud herbei und legte für letztere auf dem Berge ein Nonnenklofter an. Noch bereiste er zur Predigt das ganze Land, baute und weihte Kirchen, namentlich zwei Marienkirchen zu Detting und zu Regensburg, und fehrte dann, nachdem er feinen Rachfolger ernannt hatte, auf seinen eigentlichen Sit (propria sedes) jurid, wo er am Oftertage ftarb. So erzählt die Vita primigenia, während Arnold von Bochburg Rupert zu Salzburg fterben läßt. Bgl. Rudhard in den Münchener gel. Ang. 1837. Nr. 196-222; 1845 Mr. 80-93. und Meltefte Weich. Bayerns. Samb. 1841. Rettberg, RWeich. II, 193 ff. 3. H. Rurt, Sandb. d. allgem. Kirchen-Gesch. II, 1. S. 120 ff.

Th. Pressel.

Nupert von Dent, ein Zeitgenosse und Geistesverwandter des heiligen Bernshard, ein Mystiker seiner theologischen Nichtung nach, wie dieser, ist einer der fruchtbarsten Schriftausleger des 12. Jahrhunderts. Sein Geburtsjahr ist nicht genau bekannt; wahrscheinlich wurde er aber erst im letzten Biertel des 11. Jahrhunderts gesboren. Auch sein Baterland läßt sich nicht genau bestimmen; Tritenheim bezeichnet Rupert ganz allgemein als einen Deutschen; Mabillon vermuthet, daß er aus Lüttlich staume. Hier verlebte er wenigstens — und darauf stützt Mabillon seine Angabe — seit seiner frühesten Kindheit Gott dargebracht, d. h. für das Mönchsleben bestimmt, in

bem Benediftinerklofter des heiligen Laurentius feine Jugend. Bon einem glühenden Gifer nach Seiligung befeelt, beobachtete Rupert mit angftlicher Gemiffenhaftigkeit bie Borschriften der Ordensregel; fein Abt Berenger, felbst ein Mann, der dem Ideale monchischer Frommigkeit eifrig nachstrebte, war fein Lehrmeister und fein Borbild in allen Tugenden des ascetischen Lebens. Auch die wiffenschaftliche Bildung der Monche seines Zeitalters suchte fich Rupert ju erwerben; unter der Leitung feines gelehrten Ordensbruders Beribrand, der nach Berenger's Tod deffen Nachfolger im Umte murde, begann er das Studium der lateinischen Sprache und der freien Kunfte; Anfangs zwar ohne großen Erfolg; aber nachdem er einmal traurig feine Zuflucht bei einem Marienbild gefucht, foll ihm die Mutter ber unerschaffenen Weisheit die Fahigfeit zum Studium wunderbar verliehen haben, und bon diesem Augenblick an will Rupert alle Schwierigfeiten, die ihm die Wiffenschaft bis dahin geboten, ohne Mühe überwunden haben; namentlich rühmt man feine gefällige Leichtigkeit in ber Berfertigung lateinischer Berfe, bon denen einige Proben im 12. Buch feines Commentars jum Evangelium des Matthaus erhalten find. Indeß nur als Borbereitung für die Theologie betrachtete Rupert derartige Studien; eigentlich erfüllte die Sehnsucht, in die myftischen Tiefen der heiligen Schrift einzudringen, feine gange Seele und erzeugte theils Bifionen, die ihm ben befondern Beiftand des heiligen Beiftes jum Studium der Schrift verhießen, theils trieb fie ihn aber zu einem fo anhaltenden Tleiße in der Beschäftigung mit den biblischen Büchern, daß die Mufterien des Gotteswortes felbst im Schlafe die Seele Rupert's erfüllt und feine Lippen unwillfürlich in Bewegung gesetzt haben sollen. Nicht Plato, nicht Ariftoteles galten Rubert von da an für ein des Theologen würdiges Studium, nur noch die beilige Schrift; und nicht die Dialektik, fondern allein der heilige Beift, glaubte er, führe in das Berftandniß derfelben ein, - Grundfatze, die Rupert feinen Blatz unter den Muftikern des Mittelalters anweisen.

Die Gaben eines folden Mannes wollte aber Berenger für feine Bruder nutbar machen und zu dem Ende Rupert zum Presbyter weihen laffen. Lange wehrte Rupert diese Ehre und ihre Berantwortlichkeit von sich ab; denn er wollte nicht gern von einem fcismatischen Bischof geweiht werden, die in Folge der Rämpfe Beinrich's IV. mit dem pabstlichen Stuhl in großer Menge die Bischoffitze inne hatten, obgleich Rupert auch eine folche Priefterweihe für gultig erflart, wenn nur der Geweihte fich nicht bon der allgemeinen Kirche lossagt; auch zweifelte er in tiefer Demuth an feiner inneren Befähigung jum Priefteramt. Der erfte Grund feines Widerstrebens fiel jedoch meg, feitdem Paschalis II. mit dem Anfang des 12. Jahrhunderts in der ganzen Kirche als der rechtmäßige Pabst anerkannt wurde; und das andere Bedenken Rupert's wurde ge= hoben, als ihm in einer Nacht Jesus im Gesicht erschien und ihn auf den Mund fußte, da in Folge von diefer Bifion das Befühl in ihm erzeugt wurde, daß er nun dazu geweiht fen, noch tiefer, als bisher, in die Mufterien der heiligen Schrift einzudringen und diese seinen Brüdern auszulegen. So ließ er sich denn etwa um das Jahr 1101 oder 1102 jum Priefter weihen in der festen Ueberzengung, daß er von Chriftus felbst zu diesem Amte berufen sen, das ihm die Pflicht auferlege und das Recht verleihe, Christi Wort mundlich und in Schriften zu verkunden (vgl. Ruperti in Matthaeum

Seine schriftstellerische Thätigkeit eröffnete Aupert, abgesehen von seinen lateinischen Gedichten, von denen nur Weniges auf uns gekommen ist, mit einer Schrift de divinis officiis in 12 Büchern, die wohl in das Jahr 1111 zu setzen ist. Weil die Kirche nicht bloß durch mündliche Predigt, sondern auch durch die Einrichtungen des Cultus und der gottesdienstlichen Handlungen ihrer Kleriker die Geheimnisse der Erlössung verkündet, so will der eifrige Preschyter die ganze Symbolik des Cultus deuten, damit alles Bolk auch diese Bildersprache verstehen lerne. Seine Deutungen sind sast immer gesucht und überschwänglich; aber das Buch redet die Sprache eines Herzens, das, erfüllt von inniger Liebe zum Heiland, gewohnt ist, überall die Spuren seines

de gloria et honore Filii Hominis lib. 12).

Wirfens aufzusuchen und dankbar zu preisen. Dann folgt die erste exegetische Schrift Rubert's, ein Commentar zum Buche Siob, den Rupert felbst in 10 Bücher abgetheilt hat, der aber, eingetheilt nach der Rapitelzahl des Buches Siob, in 42 Rapiteln auf uns gefommen ift. Das Buch hat jedoch feinen felbfiftandigen Werth; Rupert fagt felbft, daß es ein Auszug aus Bregor's des Großen moralia in Johum fen. Schriften Rubert's machten aber bei einem Theile feiner Zeitgenoffen fein Glud. scholaftisch gebildeten Theologen, die Alles verachteten, mas nicht aus ihren Schulen hervorgegangen war, fanden es unverschämt oder doch wenigstens unnüt, daß fich ein Monch, der zu feines berühmten Meisters Füßen gefessen habe und niemals über die Schwelle feines Rlofters hinausgekommen fen, damit befaffe, Bucher zu ichreiben; die Schriften ber Rirchenväter und ihrer Meifter feben genügend, ba fich nichs Neues in Rubert's Büchern fande. Und das waren noch die mildeften unter feinen Gegnern; andere Unhänger der Scholaftiker marfen ihm haretische Meinungen bor, die er in feinen Büchern de officiis in Betreff der Lehre vom Abendmahl ausgesprochen haben follte: noch Andere verwickelten ihn gar in eine theologische Tehde mit zweien der angesehensten Bäubter berühmter Schulen. Gin Anhänger Wilhelm's von Champeaux und Anfelm's von Laon, der fich in Lüttich zusammen mit Rupert im Rlofter befand, trug als Lehre feiner Meister die Ansicht bor, daß Gott das Bose gewollt und daß Adam nach Gottes Willen gefündigt habe. Diese Lehre schien Rupert irreligiös zu febn; die Autorität damals gefeierter Namen imponirte ihm nicht; auf die Schrift geftutt, vertheidigte er die altere, augustinische Ansicht über das Berhaltniß Gottes zum Bosen, nach der die Bradestination infralapsarisch ift und Gott das Bofe nicht will, sondern nur gulagt. Alle Schüler Anselm's und Wilhelm's murben aber burch die Runde von bem breiften Monche, ber bas Unsehen ihrer Meister nicht anerkennen wollte, feindselig gegen Rupert gestimmt und durch ihren Ginflug mogen fich die oben erwähnten Beschuldigungen, die man gegen Rupert's Berson und gegen feine Schriften schleuberte, gehäuft haben. Mann, beffen contemplative Natur bis dahin in ber Stille der Meditation über die verborgenen Tiefen des Schriftsinnes ihre Befriedigung gefunden hatte, fah fich burch den lärmenden Angriff feiner Gegner um feinen Frieden gebracht und empfand diefes Mifgeschief so fchmerglich, daß fich ein Ton der Rlage über die Bosheit seiner Beaner durch fast alle folgenden Schriften Rupert's hindurchzieht und nur das Bewuftfenn feiner himmlischen Berufung und Ausruftung für die Berkundigung des göttlichen Wortes ihn bei feiner ichriftstellerischen Thätigkeit festhält. Auch fein Abt Berenger ftand Rupert tren zur Seite; noch auf feinem Todtenbette forgte er väterlich für ihn; benn weil er fürchten mußte, daß sein Nachfolger Beribrand den Feinden Rupert's gegenüber nicht genug Festigkeit zeigen werde, empfahl er ihn bem Schutz des Abtes Cuno bon Siegburg, eines der ausgezeichnetsten Kloftermänner der damaligen Zeit, der in fo hohem Ansehen stand, daß er später, im 3. 1126, jum Bischof von Regensburg gewählt wurde. Un diesem gewann Rupert einen treuen Freund und fraftigen Beschützer, der ihn nicht bloß im 3. 1113, nach dem Tode Berenger's, in sein Rloster aufnahm, sondern ihm auch den mächtigen Patronat des Erzbischofs Friedrich von Röln verschaffte, in deffen Diöcese Siegburg lag. Nun fühlte sich Rupert sicher genug, um den Kampf mit seinen Begnern aufzunehmen und fogar nicht gegen die Schüler, fondern gegen die Meister felbst seine Bolemit zu richten.

Bon Siegburg ließ er seinen Traktat de voluntate dei ausgehen, der in 26 Kapiteln die schon früher von Rupert mündlich bestrittene Lehre Wilhelm's von Chamspeaux und Anselm's von Laon direkt angriff und ihr' die augustinischen Grundsätze über das Berhältniß Gottes zum Bösen entgegensetzte. Erbittert verklagte Anselm seinen Gegner, den er keiner direkten Antwort werth hielt, brieslich bei Heribrand\*), in der Meinung, daß dieser noch Nupert's Borgesetzter seh. Heribrand forderte auch seinen alten

<sup>\*)</sup> Der Brief ift abgebruckt bei Mabillon, Annal. Ord. S. Benedicti. Tom. V, p. 587.

Schüler von Siegburg zur Berantwortung; und obgleich Rupert diefer Aufforderung nicht hatte zu folgen brauchen, fo weigerte er fich doch nicht Rede zu fteben; im Bertrauen auf feine aute Sache fam er in das Rlofter des heiligen Laurentius gurud und vertheidigte seine Meinung mit dem besten Erfolg öffentlich vor einer großen Berfamm= lung von Beiftlichen und Gelehrten Lüttichs. Aber die Schüler Anselm's ruhten nicht; fie gaben Rupert den höhnischen Rath, sich doch nicht auf den Gebrauch der Waffen der Dialektik einzulassen, den er nirgends gelernt habe, und warfen ihm bor, daß er mit feiner Behauptung, daß Gott das Bofe nur julaffe und nicht wolle, in feinem Buche de voluntate dei die göttliche Allmacht geläugnet habe. Diese Beschuldis gung beranlagte Rubert zu einer neuen Streitschrift unter bem Titel: de omnipotentia dei, die von Lüttich aus vor dem Jahre 1117, dem Todesjahr Anselm's, geschrieben sehn muß; denn Anselm wird von Rupert mit aller Ehrerbietung, die feinem berühmten Namen geziemte, in diesem Buche noch als lebend angeredet und aufgefordert, felbst der Entstellung seiner Lehre bon Seiten seiner unverständigen Schüler entgegen-Rupert's eigene Ausführungen über das fragliche Problem geben wiederum auf die Bestimmungen Augustin's über das Berhaltniß der göttlichen Allmacht zu ber menschlichen Freiheit zurück; auch vertheidigt sich Rupert gegen den Borwurf der Unwiffenschaftlichkeit, indem er darauf hinweift, daß auch Augustin ein großer Theolog gemesen sen, ohne, wie Rubert fälschlich annimmt, die Dialektik studirt zu haben, und daß in den Benediftinerflöftern, namentlich aber in Luttich im Rlofter des heiligen Laurentius, beständig berühmte Lehrer der Theologie gewesen sehen. Endlich griff Rupert ju einem heroischen Mittel, um seinem Streit ein Ende zu machen; er, der unberuhmte Monch, beschloß die gegnerischen Meister der Dialektik zu einer mundlichen Disputation herauszufordern und bor den Augen ihrer Schüler feine Sache durchzufechten. einem Efel reitend, brach er ohne weitere Begleitung von Luttich auf und ging zuerft nach Laon; hier fand er indeß seinen Wegner Aufelm schon auf dem Todtenbett; er reifte also fofort weiter nach Chalons und disputirte mit Wilhelm bor einer großen Zu= hörerichaft, die theils aus beffen Schülern, theils aus andern Beiftlichen und Belehrten bestand. Sitzig wurde auf beiden Seiten gefämpft, aber feinen Zwed erreichte Rupert nicht; benn ebenso, wie sich Wilhelm und seine Schule den Sieg zuschrieb, fühlten sich Andere von den Gründen des muthigen Monches überzeugt und bestärften Rupert in feiner Ansicht. Der Streit war also nicht geschlichtet, und fein ganzes Leben hindurch hatte Rupert von den Anfeindungen der Anhänger Wilhelm's zu leiden. Da nun An= felm den 15. Juli 1117 ftarb, fo haben wir ein genaues Datum für die Reife Rupert's nach Frankreich, die nur auf kurze Zeit seinen zweiten Aufenthalt im Rlofter bes heiligen Laurentius unterbrochen haben fann.

Die Aufregung des Rampfes hatte aber nicht Rupert's ganze Kraft in Anspruch genommen; feine Meditation über die heilige Schrift hatte er nicht unterbrochen und fing in diesen Jahren des Kampfes an, die Früchte derselben in selbstständigen exegetischen Schriften mitzutheilen, zunächst in seinem tractatus in Evangelium Johannis in 14 Büchern; in den beiden Ratalogen, die Rupert felbst von seinen Werken gegeben hat, in dem Berzeichniß, das er dem Widmungsbrief feines Buches de officiis an den Bischof Runo eingeflochten hat, und in dem Berzeichniß, das sich im 1. Buch feines Commentars über die Regel des heiligen Benedikt findet, eröffnet wenigstens dieser Trattat die Reihe dieser felbstständigen exegetischen Schriften. Die Auslegung folgt Bers für Bers dem Tert; der Wortsinn wird zunächst erklärt; Widersprüche, nach Rupert bloß scheinbar vorhanden, werden ausgeglichen; dann folgt häufig noch eine allegorische Deutung. Die Autorität der Kirchenväter beherrscht übrigens beiderlei Arten bon Auslegung, obwohl namentlich in der myftischen Deutung Rupert auch vieles Eigene hat. Bu= gleich werden alle möglichen bogmatischen Fragen in die Auslegung verflochten; namentlich wird aber der Text des Evangeliums dazu angestrengt, um fast in jedem Bers einen Beweis dafür zu liefern, daß Jesus Christus zugleich mahrer Gott und Mensch sen,

Der Commentar ift bem Abt Cuno von Siegburg gewidmet\*). Demfelben Gonner eignete Rupert bann, im 3. 1117 nach Ausweis des Widmungsschreibens, ein zweites, fein größtes und priginellstes eregetisches Hauptwert zu, ben Commentarius de operibus sanctae Trinitatis in 42 Buchern, eine Schrift, in der Rubert in einem instematischen Kachwerk und unter einem boamatischen Gesichtsbunkt fast die aanze Bibel erklärte. Un diesem Buche hatte Rupert schon auf den Antrieb Berenger's angefangen an arbeiten; in der That hat er fich aber eine Riefenaufgabe in demfelben gefett, fo daß wir uns wundern muffen, daß er schon 1117 damit zu Ende kam. An ber Sand der heiligen Schrift will er nämlich den gangen Beilerath Gottes vom Anbeginn der Welt bis zu der Bollendung erläutern. Diefer Beilerath wird von den drei Personen der Trinität durchgeführt; daher der Titel des Buches und feine Eintheilung. Werk des Baters, mit Cooperation des Sohnes und des Beiftes, ift die Weltschöbfung. Diese borwiegende Wirksamkeit des Baters dauert bis jum Gundenfall und wird in 3 Büchern geschildert, die in reichen dogmatischen Erörterungen eine Auslegung der wich= tiaften Stellen der erften drei Rabitel ber Benefis mit Berbeiziehung aller möglichen Nach dem Sündenfall beginnt das Werk des Sohnes, mit Co-Barallelen enthalten. operation des Baters und des Beiftes, die Erlöfung, die mit Borausdarftellung Chrifti im A. T. anfängt - fchon Abel ift ein Thous Chrifti -, Die durch die Bundesverheiffungen Gottes an Noah und Abraham eingeleitet wird, die durch die Geschichte des heiligen Bolkes, durch Gefetz und Propheten, sowohl was das Werk, als was die Person des Erlöfers anlangt, in Borbild und Beiffagung immer boller und immer deutlicher zur Runde der Frommen gebracht wird, bis fie endlich durch die Fleischwerdung des Wortes vollendet wird. Dieser reiche Stoff wird in 30 Büchern abgehandelt, welche unter dem Gefichtspunkt einer bollftändigen Darlegung der Borbereitung der Welt auf Chriftus und der Wirksamkeit Chrifti in der Welt feit dem Sündenfall die einschlagenden Stellen aus dem Pentateuch, aus den Buchern Josua's, der Richter, Samuel's und der Könige, aus den 4 großen Propheten, aus den Propheten Saggai, Sacharja und Maleachi, endlich aus den 4 Evangelien fehr wortreich auslegen. Seit der Fleisch= werdung des Wortes vollzieht fich das eigentliche Werk des Geiftes, mit Cooperation des Baters und des Sohnes, nämlich die geistige und leibliche Wiedergeburt der Mensch= Die geistige Wiedergeburt der Menschheit beginnt mit der Geburt Chrifti, des zweiten Adam, der erzeugt wird durch den heiligen Geift, und vollendet sich dadurch, daß alle Gläubigen, die Antheil haben an den durch Chriftus erworbenen Beilegütern, den heiligen Beist empfangen; die leibliche Wiedergeburt der Menschheit beginnt mit der Auferstehung Christi von den Todten und vollendet sich durch die allgemeine Auf-In 9 Büchern wird das Werk des Geiftes beschrieben; aber in diesen letten Büchern seines Werkes verläft Rupert die bis dahin ziemlich eingehaltene Form eines fortlaufenden Commentars und ordnet seinen Stoff fo, dag er die 7 Saupt= äußerungsformen des heiligen Beiftes beschreibt - ber heilige Beift offenbart fich nach Rupert als Beift der Weisheit, als Beift der Ginficht, als Beift des Rathes, als Beift der Kraft, als Beift des Wiffens, als Beift der Frommigkeit und als Beift der Furcht und feine Wirkungsweisen aus paffenden Schriftstellen erläutert. Die Siebengahl ift überhaupt für die Werfe der Trinität wichtig; in 7 Tagewerken vollzieht fich das Werk des Baters, in 7 geschichtlichen Berioden bom Sundenfall an bis zu Menschwerdung das Werk des Sohnes, fiebenfach wirkt der heilige Beift, ein Bedanke, auf den Rubert öfter zurudtommt. In der Anordnung diefes Commentars ift Rupert dem fustematifi= renden Triebe der mittelalterlichen Theologie gefolgt; auch noch in anderen Stücken

<sup>\*)</sup> Die epistola dedicatoria, bie intereffante Notizen liber die Stellung Rupert's zu seinen Gegnern enthalten soll, findet sich leiber nur in der ersten Ausgabe der Werke Rupert's von Cochläus, und vielleicht in der letzten, der Benediger Ausgabe vom Jahre 1751 abgedruckt; beide Ausgaben waren dem Berfasser dieses Artifels nicht zugänglich. Bgl. liber diese opistola: Histoire litteraire de la France, Tom. XI, p. 519 sqq. (2), Paris 1841.

trägt seine Exegese nicht bloß in dieser, sondern in allen Schriften Rupert's den Thpus seiner Zeit; es sehlt ihr die philologische Schule, so daß sie des Sinnes des Grundetextes nicht Meister werden kann; sie pflanzt deshalb, was das nächste Verständniß des Textes anlangt, traditionell die Ergebnisse der patristischen Schristauslegung sort; sie hat immer eine dogmatische Tendenz und liegt in den Fesseln des kirchlichen Shstems; dagegen macht sie auch, wie zur Entschädigung für diesen Zwang, den freisten Gebrauch von der regellosen Hermeneutik des Mittelalters und freut sich des mystischen und anagogischen Sinnes des reichen Schristwortes; aber gerade in diesen willkürlichen Gedanskenspielen zeigt sich das Eigene und Beste, was Rupert als Theologen auszeichnet, die

religiöse Barme des Muftifers. Dieser umfangreiche Commentar scheint aber die lette Arbeit zu febn, die Rupert von Lüttich ausgehen ließ; mit dem Jahre 1119 fehrte er auf Dringen Cuno's nach Siegburg zurud und scheint bon nun an durch deffen Bermittelung in ein noch engeres Berhältniß zu dem Erzbischof Friedrich bon Roln getreten zu fenn. Zeugnig dabon ift fein Commentar gur Apokalppfe in 12 Buchern, den er wohl noch in dem= felben Jahr feinem erzbifchöflichen Gonner gewidmet hat. Die Auslegung folat dem Text Bers für Bers; eigenthümlich ift, daß Rupert nicht darauf ausgeht, in der Apofalppse Weissagungen über die Zukunft der Kirche aufzusuchen, sondern daß er in den Bilbern derfelben meift bergangene Zuftande dargeftellt fieht, Geschide, welche die Rirche Chrifti feit der Erschaffung der Welt bis in die Zeiten des N. T. betroffen haben. So deutet er 3. B. die 7 Sendschreiben an die Gemeinden von Rleinafien nicht als Berfündigungen des zufünftigen Geschickes derselben, sondern als Schilderungen der oben erwähnten 7 Sauptäugerungsformen des heiligen Beiftes. Ueberhaupt entwickelte Rubert feit feiner Rudfehr nach Siegburg eine bedeutende literarische Thätigkeit; in nicht vollen 2 Jahren publicirte er von hier aus noch drei Schriften; zunächst einen Commentar über das hohe Lied, der zugleich die dogmatische Ueberschrift trägt: de incarnatione Domini, in 7 Büchern. Rupert faßt bas hohe Lied Salomonis als eine prophetische Lobpreifung der Fleischwerdung des Gottessohnes, deren Bedeutung er in feiner Auslegung, die Bers für Bers dem Text folgt, entwickeln will. Aber diefen Grundgedanken verliert die Ausführung fast gang aus dem Gesicht; der Commentar gestaltet fich gu einem marianischen Lobgesang, ber die Tugenden und Borrechte der heiligen Jungfrau, der Mutter des Gottmenschen, begeistert preift. Uebrigens ift Rupert trot feines etstatischen Lobes der heiligen Jungfrau ein Zeuge dafür, daß das 12. Jahrhundert die unbeflectte Empfängniß derselben noch verwirft; fagt er doch z. B. lib. I. zu cap. 1, v. 2. in einer Anrede an die Jungfrau Maria Folgendes: "Denn da Du bon der Maffe genommen warest, die in Adam berdorben ift, so warest Du freilich von der herabge= erbten Befledung der ersten Sunde nicht frei; aber gegenüber dieser Liebe (nämlich Gottes) konnte weder diese, noch irgend eine andere Sunde bestehen; gegenüber diesem Feuer gingen alle Strobhalme ju Grunde, fo daß gang heilig wurde die Stätte, in ber Gott volle neun Monate wohnte, gang rein die Materie, bon der die heilige Weisheit Gottes für fich felbst ein ewiges Haus baute." Sofort nach Bollendung dieser fast lyrischen Erguffe über das Lied der Lieder machte sich Rupert an einen neuen Commentar, der die Form und Sprache eines Commentars genauer inne halt; er begann bie 12 kleinen Propheten auszulegen. Aber nachdem er die 6 erften derfelben erklärt hatte, unterbrach er feine Arbeit durch die Abfassung eines Traktates de victoria verbi dei in 13 Buchern, mit dem er einer Bitte Cuno's willfahren wollte. Der Sieg des Wortes Gottes, den Rupert in diesem Buche verherrlichen will, besteht darin, daß Gott feinen Rathschluß wider alle Anstrengungen des Satans durchführt; beide streiten um den Menschen, und die heilige Schrift ift die Geschichte dieses fiegreichen Rampfes bon Seiten Gottes, ber am Ende ber Tage mit ber Ueberwältigung des Antichriftes endigen wird. Diefe Schrift, welche die ganze Bibel bon dem Kampfe Rain's und Abel's an durchläuft und die namentlich mit Liebe bei den Rämpfen der

Makkabäer verweilt, ist historisch gehalten; die mystische Auslegung tritt gänzlich zurück, und wenn auch Rupert demzufolge nicht viel Eigenes in seiner Exegese, die den Spuren der Bäter folgt, beibringt, so macht doch die Dankbarkeit für die Gnadenwohlthat der Erlösung, die sich auf jedem Blatte dieses Buches ausspricht, einen warmen und wohlsthuenden Eindruck. Dann vollendete er rasch seinen Commentar über die kleinen Propheten, freilich nirgends den Wortsinn erläuternd, sondern überall der mystischen Auslegung folgend, Alles auf Christus, auf die Kirche, auf die Auserwählten u. s. w. beziehend.

Um diese Zeit trat eine Veränderung in der äußeren Lage Rupert's ein; er wurde im 3. 1120 zum Abt des Rlofters Deutz erwählt und folgte als zehnter in der Reihe ber Aebte bon Deuts feinem Borganger Macward. Anfangs ichien es fo, als würde Diese Wahl Rupert, der fich nach Stille und Ginsamkeit sehnte fein Leben lang, um die Muke zur Entfaltung weiterer literarischer Thätigkeit bringen. Bu feinen literarischen Begnern, die ihn fortwährend beunruhigten, gefellte fich jetzt nämlich noch eine gang neue Rlaffe von Keinden. Im Gebiete bes Rlofters hatten fich rings um baffelbe her in festen Häusern und Thurmen eine Anzahl weltlicher Leute angesiedelt, die dem Rlofter seinen Grundbesits streitig machten und Rupert in eine Menge bon Brocessen permitelten (val. Ruperti de incendio Tuitiensi liber aureus cap. 8 u. 9). Derartige aufregende Beschäfte konnte aber ber ben himmlischen Dingen zugemandte Sinn des Mannes nicht ertragen; er übergab deshalb die Bertretung der weltlichen Intereffen feines Rloftere einem Ausschuß von Monchen, nahm für fich nur die Sand= habung der Disciplin und die geistliche Pflege seiner Schutzbefohlenen in Anspruch und wandte fich wieder seinen gewohnten schriftstellerischen Arbeiten zu. Ueber 5 Jahre hatte jedoch feine Feder geruht; frühestens im 3. 1126 ließ er feinen Commentar jum Evangelium des Matthäus mit dem dogmatischen Titel: de gloria et honore filii hominis in 13 Buchern ausgehen; die angegebene Zeitbestimmung ergibt sich aus der epistola dedicatoria, die an Euno gerichtet ift, der nicht mehr als Abt von Siegburg, fondern als Bischof von Regensburg bezeichnet wird, eine Bezeichnung, die erft für das Jahr 1126 zutreffend ift. Diefer Commentar ift durchaus allegorifirend. In der Bifion des Ezechiel (cap. I, v. 10) bon den vier Thieren mit je vier Besichtern, einem Menschenantlitz, einem Stiergeficht, einem Löwengeficht und einem Adlergeficht, fieht Rubert die gloria und den honor des Menschensohnes ausgeprägt; diese vier Gesichter will er also ausdeuten und zeigen, wie sich jedes diefer Bilder, welche zusammen die vier großen Myfterien Jeju Chrifti, feine Fleischwerdung, fein Leiden, feine Auferstehung, feine Simmelfahrt, darstellen, in der Lebensgeschichte Chrifti realisirt hat; dazu benutt er das Evangelium des Matthäus. Aber die Behandlung ift fehr ungleich; das Men-Schenantlit, die Menschwerdung Chrifti, erortert er auf Grund ber 12 erften Rabitel des Ebangeliums; dann fpringt er auf das 26. und 27. Rapitel, die Leidensgeschichte, über und erläutert an ihnen die Bedeutung des Stiergefichtes oder, wie Rupert fchreibt, des Ralbsgesichtes; fehr turg folgt bann noch die Ausdeutung der beiden übrigen Befichter aus dem Bericht über die Auferstehung und die Simmelfahrt. Interessant ift aber diefe Schrift befonders dadurch, daß fich eine Reihe von Ercurfen über die perfonlichen Berhältniffe Rupert's in derselben finden, eine Rechtfertigung, warum Rupert trot ber Borwurfe feiner Begner nicht bom Schreiben laffen konne, gu dem Gott ihn ausgeruftet habe (lib. 3 u. 7), und ein bemuthiger Bericht über die Bifionen, beren er von Seiten Gottes gewürdigt fen (lib. 12); weniger erwünscht ift die Menge von dogmatischen Ercursen, welche den Blan der Arbeit ftorend unterbrechen. Neben dieser Schrift und in demfelben Geschmack arbeitete Rupert auf Bitten des Erzbischofs Friedrich ein Wert de glorioso rege David in 15 Buchern aus, auf Grund einer Auslegung der Bucher der Könige; natürlich wird die Geschichte David's als die typische Borausdarstellung des königlichen Amtes Chrifti behandelt.

Auf Fragen des praktischen Lebens ließ sich aber Rupert in seiner nun folgenden

Schrift ein, in seinen 4 Büchern de regula Sancti Benedicti; das erste Buch ftellt noch einmal zusammenfassend das Berhältnig Rupert's zu seinen theologischen Gegnern dar; fast wie zur Erholung von diesen Rupert so widerwärtigen Sändeln folgt er aber im 2. Buch wieder seiner Reigung für die Allegorie und gibt eine muftische Auslegung der Rapitel 9. 11. 12. der Ordensregel, die den Sonntagsnachtgottesdienft ordnen; dagegen wendet er fich im 3. und 4. Buch wieder zu brennenden Tagesfragen gurud, indem er im 3. Buch feinen Ordensbrudern das ihnen von manchen Geiftlichen abgesprochene Recht vindicirt, die priefterlichen Weihen anzunehmen, und im letten Buch die Effersucht, welche zwischen dem Rlerus, namentlich den regulirten Chorherren, und den Monchen fo häufig ftattfand, zu heilen versucht. Auch die beiden folgenden Schriften Rupert's dienen einem praktisch = kirchlichen Interesse. Sein annulus in 3 Buchern gehort mit zu den im 12. und 13. Jahrhundert nicht feltenen Schriften, welche die Bekehrung der Juden im Auge haben; das Buch ift in der Form eines Dialogs zwiichen einem Chriften und einem Juden berfaßt. Das Gespräch dreht fich junachst um das Berhältniß der Beschneidung und ihrer Wirksamkeit zu der Taufe und deren Wirkfamfeit; sodann sucht der Christ gegen die Inftanzen des Juden nachzuweisen, daß das ganze A. T. von Chriftus zeuge; endlich folgert der Chrift aus diefem Zeugniß bes A. T. für den Gottmenschen, daß die Juden mit Unrecht eines anderen Messias warten, daß vielmehr in Chrifto der mahre Meffias schon erschienen sen; aber der Jude läßt fich nicht überzeugen. Diese Schrift findet fich übrigens nicht in den Ausgaben der Werke Rupert's; sie ift erft nach dem Jahre 1669\*) von Gerberon aufgefunden und in feine Ausgabe der Werte Anfelm's aufgenommen. Cbenfo will die im Zusammenhang mit dem annulus stehende Schrift Rupert's de glorificatione Trinitatis et processione Spiritus sancti in 9 Buchern ein Hauptbedenken der Juden gegen den driftlichen Glauben hinwegräumen; der abstrakt gefaßte judische Monotheismus nahm Anstoß an der driftlichen Trinitätslehre und diese versucht Rupert in unserem Buche den Juden plausibel zu machen; aber weder derartige Schriften, noch die fon= stigen Bekehrungsversuche, welche die Christen an den Juden machten, hatten großen Erfolg.

Dann folgt wieder eine Schrift Rupert's, beren Datum wir genau bestimmen können, sein liber aureus de incendio Tuitiensi. Der Brand von Deutz, der sast alle dem Kloster benachbarten Häuser verzehrte, aber das Kloster und die Kirche nicht ergriff, und der deshalb Rupert wie ein Gottesgericht über die bösen weltlichen Nachbarn des Klosters erschien, die dem Kloster schon so manchen verdrießlichen Handel erregt hatten, dieser Brand fand in der Nacht des 1. September im J. 1128 statt; das Buch ist unter dem unmittelbaren Sindruck des Ereignisses versaßt und will den geretteten Mönchen die Gnade der Bewahrung, welche sie ersahren haben, und die göttslichen Bunder, die bei dem Brande geschehen sind, an das Herz legen; die 23 Kapitel dieser kleinen Schrift leihen einem dankersüllten Herzen nicht unberedte Worte.

Trotz seiner unermüblichen schriftsellerischen Thätigkeit fing Rupert aber doch an zu fühlen, daß das Alter herannahe und daß ihm nur noch eine kurze Spanne Zeit bis zu dem Ende seiner Pilgersahrt verliehen sehn möchte; so rüstete er sich denn selbst zum Abschied und schrieb, mit angeregt durch die Eindrücke des großen Brandes, zu seiner eigenen Stärkung die 2 Bücher de meditatione mortis, in denen er den Trost und die Hoffnung der Christen beim Tode auseinandersetzte. Der Tod kam aber nicht so rasch, als Rupert gedacht hatte, und so kehrte denn Rupert noch einmal zu der Liebslingsbeschäftigung seines Lebens zurück, zu der Ausslegung der heiligen Schrift; er vers

<sup>\*)</sup> In das angegebene Jahr fällt die Apologia pro Ruperto Gerberon's, in der er den annulus noch nicht kennt. Die in Benedig im J. 1751 veranstaltete Ausgabe der Werke Aupert's hat den annulus vielleicht mit ausgenommen, konnte indeh nicht von dem Verfasser dieses Artikels verglichen werden.

faßte noch einen, seinen letzten Commentar, den über den Prediger Salomonis in 5 Büchern, die unter seinen exegetischen Schriften, in der er am meisten bei dem nächsten, dem wörtlichen Sinne des Schrifttextes stehen blieb.

Die übrigen Schriften, die Rupert an dem Abend seines Lebens versafte, zwei Lebensbeschreibungen von Seiligen, einige Briefe an Mönche über Fragen des Klosterslebens u. s. w., bedürfen keiner besonderen Besprechung. Am 4. März des Jahres 1135 starb Rupert friedlich in seiner Abtei Deutz; in dem ganzen Verlauf seines Lebens war ihm niemals das Gefühl der Gottesnähe verloren gegangen; auch unter der Aufregung des Kampses sehlte ihm keinmal die Stille der Meditation, obwohl er darum klagte, — aber seine Werke bezeugen das Gegentheil; aus dem Worte der heiligen Schrift nährte er seine geistigen Kräfte, und die Rastlosigkeit der Arbeit erhielt sie ihm frisch dis an sein Ende. Mag auch seine Exegese an allen Gebrechen der mittelalterlichen Schriftsauslegung leiden, gegenüber der Scholastik hat der Mystiker das Verdienst, die Schrift einem größen Theil seiner Zeitgenossen nahe gebracht zu haben; endlich ist Rupert's

Myftit eine gefunde, weil fie fich nicht losreißt von dem Worte Gottes.

Nur zwei Puntte bedürfen noch einer besonderen Bervorhebung; das ist einmal der Umftand, daß Rupert's Gegner hauptfächlich feine Lehre vom Abendmahl angriffen, und - man muß fagen - von ihrem Standpunkt aus mit Recht. Denn die Transsubstantiation der Elemente des Abendmahls, diefes Dogma, das dem Beifte des mittelalterlichen Ratholicismus fo innig zusagt, lehrt Rupert wenigstens nicht in allen den Stellen, in denen er über das Abendmahl fpricht; nicht ohne Grund bezeichnet ihn beshalb Bellarmin in seinem liber de script. eccles. als häretisch in der Lehre bom Abendmahl. Stellen, wie de divinis officiis lib. 2, cap. 9: "Das Wort des Vaters, in die Mitte tretend zwischen das Fleisch und Blut, was es von der Jungfrau angenommen hatte, und das Brot und den Wein, den es vom Altar angenommen hat, macht aus beiden ein Opfer; wenn diefes der Priefter in den Mund der Gläubigen bertheilt, io mird Brot und Bein bergehrt und geht borüber. Aber bas bon ber Jungfrau Beborene sammt dem mit ihm vereinigten Wort des Baters bleibt sowohl im himmel als in bem Menichen gang und unverzehrt vorhanden; aber in ben, in bem fein Glaube ift, tommt außer den fichtbaren Gestalten des Brotes und Weines nichts von dem Opfer hinein." - ober, wie de operibus sanctae Trinitatis, in Exod. lib. 2. cap. 10, in der mustischen Deutung der Borschriften über die Zubereitung des Paffahlammes: "Ihr follt daffelbe gang am Feuer gebraten effen, b. h. daffelbe gang der Wirkung des heiligen Beiftes zuschreiben, beffen Absicht es nicht ift, irgend eine Substang, die er gu feinem Bebrauch annimmt, zu zerftören oder zu verderben, fondern dem bleibenden Guten ber Substanz, was schon da war, noch etwas beizufügen, was noch nicht borhanden war. So wie Gott die menichliche Natur nicht gerftort hat, als er fie durch fein Wirken aus dem Leibe der Jungfrau mit dem Worte zur Ginheit der Person verbunden hat: fo verändert ober gerftort er auch nicht die Substang des Brotes und des Beines, die nach ihrer außerlichen Geftalt ben funf Sinnen unterworfen ift, wenn er biefe (Elemente) mit ebendemfelben Worte zur Ginheit deffelben Rörpers, ber am Rreuze gehangen hat, und deffelben aus feiner Seite bergoffenen Blutes verbindet. Ebenfo wie das Wort, welches, von der Bobe herabgefommen, Fleisch geworden ift, nicht dadurch, daß es in Fleisch verwandelt ift, sondern dadurch, daß es das Fleisch nur angenommen hat: fo werden auch Brot und Bein, beide aus der Riedrigfeit erhoben, der Leib und das Blut Chrifti, nicht dadurch, daß fie in den Weschmad des Blutes verwandelt find, sondern dadurch, daß fie auf unfichtbare Beife die Bahrheit ber zweifachen unfterblichen Gubftang, ber göttlichen und der menschlichen, welche in Chrifto ift, annehmen", - folche Stellen schließen jede Transsubstantiation aus und zeigen, daß Rupert bei der Annahme der Realität des Genusses von Fleifch und Blut Chrifti im Abendmahl, nach der ersten Stelle freilich nur fur die Bläubigen, bennoch die Integrität der Elemente fefthalt. Aber dagegen muß man der Apologia pro Ruperto Tuitiensi (Paris 1669) von dem Benediktiner Gabriel Gerberon, der sich die vergebliche Mühe gibt, die Transsubstantiation als die eigentliche und einzige Anschauung Rupert's zu erweisen, wenigstens so viel zugestehen, daß sich auch andere Aussagen in Beziehung auf das Abendmahl bei Rupert sinden, namentlich in der epistola dedicatoria, die den Commentar zum johanneischen Evangesium dem Abte Cuno von Siegburg zueignet, in diesem Commentare selbst und in seinem Trastate de regula sancti Benedicti, welche die Transsubstantiation anerkennen oder doch nicht ausschließen. Rupert scheint also seine Abendsmahlssehre, um seinen Gegnern den Grund zur Anklage abzuschneiden, im Sinne des kirchlichen Systems corrigirt zu haben.

Sodann aber — und das ift ein evangelischer Zug in der Denkart Nupert's — ist Rupert derjenige unter allen mittelalterlichen Theologen, der am lautesten und freudigsten die heilige Schrift als den beherrschenden Mittelpunkt alles christlichen Lebens
und aller christlichen Theologie anerkannt. Die Bibel ist eine Bolksschrift, weil sie nicht,
wie die Werke Plato's, hochtrabend an Worten, aber arm an Verstand, unverständlich
ist oder in Winkeln leise spricht, sondern allen Völkern vorgelegt ist und zu der ganzen
Welt laut von dem Heile aller Nationen redet; ohne sie hat die Seele keinen sesten
Stand und wird von jedem Winde der Lehre umhergetrieben; mit der Schrift unbekannt sehn, heist nach Rupert ebenso viel als Christum nicht kennen, u. dyl. m.

Die erste Ausgabe der Schriften Rupert's veranstaltete Cochläus zu Köln in den Jahren 1526—1528; vermehrt wurden sie abermals in Köln im J. 1577, in 3 Fol.s Bänden herausgegeben; abermals vermehrt erschienen sie in 2 Bänden im J. 1602 in Köln; in derselben Bändezahl, aber wiederum beträchtlich vermehrt, kamen sie im J. 1631 in Mainz heraus; diese Ausgabe ist im J. 1638 in Paris, aber sehr fehlerhaft, nachgedruckt. Ausgerdem erschienen viele Schriften Rupert's an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten in Einzelausgaben. Die neueste Gesammtausgabe ist in Benedig 1751 in 4 Fol. Bänden erschienen.

Neben den Werken Rupert's ist über denselben zu vergleichen die schon erwähnte Apologia Gerberon's, die das Berdienst hat, die Reihenfolge der Schriften Rupert's sestigestellt zu haben; daneben Mabillon, annales ordinis S. Benedicti, tom. V und VI passim und Histoire littéraire de la France. (2) Paris 1841. Tom. XI, p. 422—587.

Rugland, evangelische Rirche in. Diese Rirche hat ihren Sauptfit in den Oftseeprovingen und in Finnland, und zwar ift fie vorherrschend lutherisch, die Bahl ber Reformirten ift nur gering. Borzugsweise find es Deutsche und Schweden, welche bie ebangelische Kirche hier bertreten, und dann die bon ihnen unterworfenen Bölfer. Efthen, Letten und Ruren murde ichon das Chriftenthum bon den Deutschen gebracht. Ein Augustinermonch Meinhard aus Segeberg landete 1186 mit Bremer Raufleuten in Liefland. Meinhard war von dem Bremer - Samburger Erzbischof zum Miffionar auserwählt; er baute die erste Rirche zu Uerhull an der Duna und ward zum ersten Bifchof bon Liefland ernannt. Auch feine nachsten Rachfolger wurden bon Bremen aus gemählt. Die Letten zeigten jedoch nur in der Zeit der Noth, wenn fie der Sulfe der Chriften gegen die wilden Litthauer bedurften, Neigung gur Taufe; fobald diese vorüber war, fielen fie bom Chriftenthum wieder ab, fie wuschen die Taufe ab, die fie wie ein Baubermittel ansahen. Doch find in diesen Provinzen die Letten noch am wenigsten auf gewaltsame Weise jum Christenthum bekehrt worden. Es war die Zeit, wo die Rreuzzüge nicht mehr allein bazu angewandt wurden, ber morgenländischen Kirche die ihr bom Islam entriffenen Länder wieder zu gewinnen, fondern überall für die romifche Rirche gu erobern. Diese Bekehrungsart ward in den Oftseeprovinzen besonders eifrig betrieben feit 1198, der Ernennung Albrecht's jum Bischof von Riga, einer Stadt, die er erbaute. Albrecht stiftete ben geiftlichen Orden der Schwertritter, um die heidnischen Boller der Umgegend zu unterwerfen. Die damit von Seite diefer Beiden nothwendig verbundene Unnahme des Chriftenthums war eine fehr unfichere und oberflächliche, fehr wenig auf Real-Encottopadie fur Theologie und Rirche. XIII.

Erkenntniß beruhend. Es hat fich noch fehr lange, bis in die neueste Zeit, heidnischer Bötendienst dabei erhalten. Statt des Unterrichts aus der heiligen Schrift murben die Liven mit der heiligen Geschichte durch Aufführungen von Schaufpielen bekannt gemacht: es murden Kirchen erbaut, das Land in Rirchfpiele eingetheilt und die Einwohner geamungen, diese Kirchen zu besuchen. Der Orden erhielt für sich unter der Oberherr= lichkeit des Bischofs von Riga ein Dritttheil der eroberten und noch zu erobernden Länder. Roch bei Lebzeiten Albrecht's eroberten die Danen Efthland und zwangen bie Beiden zur Taufe; die Unterwerfung Efthlands ward 1227 mit der Eroberung ber Infel Defel vollendet. Rach Albrecht's Tode 1229 mard die Abhängigkeit des Bisthums Riga vom Erzbisthum Bremen durch den Babft aufgelöft; das Domcabitel in Rigg mablte von jett an felbftständig feinen Bifchof, nachdem ichon 1213 Innocenz III. bas Bisthum Riag jeder Metropolitangewalt entzogen hatte. 3m J. 1246 ernannte Innocenz IV. wieder einen Erzbischof von Preugen, Liv. und Efthland, der feinen Sit Seitdem war der Bischof von Riga auch Erzbischof über die zu Riga haben follte. Bisthumer Dorpat, Rurland, Defel, Wirland, Rulm, Ermeland, Bomefanien, Samland, Ruthenien und Reval. 3m 3. 1234 vereinigte sich der durch eine Niederlage fehr geschwächte Orden der Schwertritter mit dem deutschen Orden. Die Eingebornen waren damals noch durchaus frei und ftanden den Deutschen viel felbstständiger gegenüber, als fpater; allmählich traten fie in die Schutpflicht bon einzelnen Brivatpersonen und wurden dann nach und nach hörig.

Die Zeit von 1234 bis gegen das Ende des 15. Jahrhunderts verlief fast fortmahrend in Streitigkeiten amischen dem deutschen Orden und den Bischöfen, besonders dem Erzbischof von Riga. Schon 1330 mußte sich auch die Stadt Riga dem Orden unterwerfen, der 1347 auch Efthland von Danemark taufte. Indeffen erftarkten die benachbarten Länder, Polen und Rugland; dies führte mit dem im Innern verfallenden beutschen Orden zu beständigen Rriegen, die endlich 1460 mit der Abhangigkeit des Ordens bon Polen endigten. Die Erzbifchofe bon Riga fonnten die ihnen entzogene Oberherrschaft über die Stadt Riga nicht berschmerzen und strebten im ganzen 14. Jahr= hundert darnach, fie wieder zu gewinnen; auch wurde fie ihnen 1359 unter Babft Innocens VI. zugesprochen, auch 1366 von dem Hochmeister selbst wieder eingeräumt, ohne daß jedoch der Orden die Ansprüche gang aufgab; noch 1492 mußte die Stadt zugleich dem Meister und dem Erzbischof huldigen. Unter dem Ordensmeister Balter von Blettenberg (1494 — 1531) trat endlich die auch in Livland sehnlich erwartete Reformation ein. Die Beldgier, Feilheit und Gemiffenslosigkeit bei ben Beiftlichen mar hier diefelbe, wie in der gangen fatholischen Kirche. Plettenberg felbst erkannte die Reformation als das einzigste Seilmittel gegen die Migbrauche der ausgearteten katholischen Rirche, aber er war nicht entschloffen genug, wie Albrecht von Preugen fein geiftliches Regiment in ein weltliches Fürstenthum zu verwandeln; er suchte soviel als möglich mit beiden Barteien in Frieden zu leben, was der in fich fraftigen ebangelischen Kirche bem abgestorbenen Ratholicismus gegenüber nur forderlich fenn tonnte. Schon vor der Reformation hatte ihr in Riga bon 1511 - 1516 einen empfänglichen Boden bereitet der fromme Suffit Nifolaus Ruf aus Roftod. Damals schickten manche wohlhabende Burger Riga's ihre Sohne auf die Schule ju Treptow in Pommern, wo Johann Bugenhagen und Andreas Rnöpken lehrten. Als biefer Lettere feiner ebangelischen Anfichten wegen in Pommern berfolgt wurde, tam er 1521 nach Riga, gab hier Privatunterricht und erflärte den Brief Bauli an die Romer; ber Burgermeifter Durtop und ber Stadt= fefretar Johann Lohmüller wurden feine Gonner. 3m 3. 1522 fam aus Roftod bingu der ungeftume, feurige Sylvester Tegelmeher, ein geborner Hamburger. Anöpken besiegte die Monche in einer Disputation, die in der St. Betrifirche gehalten murde; Tegelmeher sprach gegen den Bilderdienft, so daß der Bobel die Rirchen fturmte und die Bilder hinauswarf. Der Rath von Riga verlangte jest, damit folche Erceffe vermieden würden, die Unstellung frommer Prediger, die nur nach dem Worte Gottes lehren sollten;

da aber der Erzbischof darauf einzugehen sich weigerte, so ernannte der Rath felbst Anopfen und Tegelmeher zu Predigern in der Stadt. Der Erzbischof verklagte die Stadt, fand aber feine Gulfe. Der Stadtfefretar Lohmuller hatte ichon zweimal an Luther geschrieben und ihn gebeten, die evangelische Angelegenheit in Liefland durch einen Brief zu unterftüten; endlich erfolgte 1523 Luther's Ermahnungeschreiben an Riga, Reval Denn auch nach diefen Städten hatte sich die Reformation schon berbreitet; 1523 gab es ichon 3 evangelische Prediger in Reval: Haffe, Bodhold und Lange. Nach Dorpat tam 1524 der berüchtigte Melchior Hoffmann, er predigte so heftig, daß ihn der bischöfliche Bogt gefangen feten wollte; darüber tam es zum Rampf, bis Tegelmeher nach Dorpat berufen wurde und dort die Rirchenreformation einführte; Hoffmann aber begab sich nach Wittenberg, 1526 kam er noch einmal wieder nach Dorbat: er erregte dort neuen Aufruhr und Plünderung der Kirchen, verließ indeffen Liefland bald wieder und fehrte nicht wieder jurud. 3m 3. 1527 murde bon dem Rath zu Riga der Dr. Briesmann aus Königsberg berufen, um eine Agende und Kirchenordnung zu entwerfen und mit feinem theologischen Rath der ebangelischen Beiftlich= feit zu Gulfe zu kommen. Die Agende wurde 1530 herausgegeben und bom Rath eingeführt. 3m folgenden Jahre (1531) fehrte Briesmann nach Königsberg gurud; feine Gegenwart war nicht mehr so nothwendig, die evangelische Rirche hatte fich in diesen 4 Sahren befestigt, auch hatten die fchwarmerischen Ansichten aufgehört, es mar jest eine gefunde Entwicklung zu erwarten. Als 1539 der milde Knöpken ftarb, traten mehrere beutsche Geiftliche in feine Stelle. Die Ordination der in Liefland angestellten Weiftlichen fand größtentheils in Wittenberg und Roftod ftatt. Der erfte lettische Brediger in Riga, Nifol. Ram (1524-1540) gab auch schon eine geistliche lettische Liedersammlung heraus. Die erste Ordination im Lande felbst geschah 1551 ju Dorpat, die zweite 1552 zu Riga. Die ersten Superintendenten der ebangelischen Rirche maren feine Beiftliche. fondern Beltliche, wie der Syndifus Joh. Lohmüller; der erfte Beiftliche mar Jak. Battus (1542). Die erste Rirchenordnung für Reval erschien 1561 von dem Superintendenten Robert von Geldern; in demfelben Jahr erschien der erfte efthnische Ratechismus und bas erfte liefländische Gefangbuch von Matthias Rnöpken, dem Sohne des Andreas, das manche Lieder seines Baters enthielt. In den Jahren 1562 und 1563 verschwanden in dem jest schwedischen Esthland die letten Refte des Ratholicismus. 3m 3. 1572 nahm man in Reval die kurländische Kirchenordnung an, die bis zum Jahre 1620 gultig In Defel, das wieder danisch geworden war, galt die danische Rirchenordnung von 1562-1629. Liefland unterwarf fich im 3. 1558, burch den Ginfall ber Ruffen geängstigt, der Krone Polen; nur die Stadt Riga behielt ihre Selbftständigkeit bis jum Jahre 1581, dann aber fah auch fie fich gezwungen, dem polnischen Ronige Stephan Bathory zu huldigen. Bei dieser Unterwerfung hatte man sich freilich die Religions= freiheit borbehalten; bennoch fuchten die Bolen den Katholicismus wieder einzuführen. In Riga bemächtigten fich die Ratholifen, aller Brotestationen ungeachtet, zweier Rirchen; 1584 wurde in Riga ein Jesuitencollegium errichtet; zu Wenden war schon früher ein fatholisches Bisthum wiederhergestellt. Die Jesuiten suchten die Bauern zum Ratholicismus zu bekehren, - bas gelang freilich nur felten. Als fie erkannten, daß es mit Milbe nicht ging, fingen fie an die Protestanten zu qualen und zu berfolgen. protestantischen Prediger auf den Rangeln gegen fie predigten, wurden fie verklagt, bis endlich die Burger erklärten, man habe ichon früher einen Erzbischof zur Stadt hinausgeführt, es könne dahin kommen, daß man die Kirche ber Jesuiten blutroth ansiriche; seitdem berftummten die Rlagen. Die Jesuiten plagten die Stadt Riga bis auf's Blut, fie follen an 400 Processe mit ihr gehabt haben. Im 3. 1583 entführten fie den 4 Jahre alten Knaben hermann Samson; er wußte fich ihnen zu entziehen, studirte in Wittenberg, wo er sich lange aufhielt, kehrte nach Riga zurud, ward dort 1608 Prebiger, 1622 Generalfuberintendent; er blieb fein ganges Leben hindurch einer ihrer heftigften Begner, eine der fraftigften Stuten ber lutherischen Kirche (vgl. fein Leben bon

Chrift. Aug. Bertholz, Riga 1856). Auf bem Lande spielten bie katholischen Rirchenvisitationen eine große Rolle, um die protestantischen Brediger zu entfernen. 3m 3. 1612 erschien ein Berbot des volnischen Rönigs, den Esthen und Letten lutherisch zu predigen, und in Dorpat wurden 1619 die Efthen durch Haiduden mit Brügeln aus ben beutsch - evangelischen Rirchen getrieben. Nach ben Berichten der Jesuiten über bas Jahr 1618 hatten im wenden'ichen Bezirk 12,000 Personen bei ihnen gebeichtet, 760 Baare waren getraut und 63 Bersonen befehrt. Wie in allen gandern, hatte auch damals in den Oftseehrovinzen der haf der Confessionen gegen einander den höchsten Gipfel erreicht: in Niga wurde einem Burger die Trauung verweigert, weil er eine Reformirte heirathen wollte; man fagte von ihm, er wolle um eines Beibes willen ein Mammelud werben. Ginem reformirten Burger wurde die Bestattung in der Rirche verweigert, seine Leiche wurde baher nach Amsterdam geschickt. Auch die Begenprocesse finden sich hier im Anfang bes 17. Jahrhunderts; im 3. 1617 murden 6 Beren ber= Mit dem 17. Jahrhundert beginnt der Kampf der Schweden und Bolen um die Oftseeprovingen, 1629 waren Liefland und Efthland ichwedisch und blieben es bis 1721; da hörten denn freilich die Qualereien der Jesuiten auf, es kehrte ein ruhiger, gesicherter Zustand der lutherischen Kirche wieder. Dem König Gustab Adolph, der sich besonders die Schulbitdung in diefen Provinzen angelegen fenn ließ, ftand der verdienft= volle hermann Samson treu zur Seite. 3m J. 1627 wurde eine Rirchenbistitation angeordnet, die ein geordnetes Rirchenwesen zur Folge hatte; Superintendenten und Probste wurden ernannt, Consistorien und Synoden eingerichtet. Im J. 1633 wurde eine Agende eingeführt nach der Magdeburg-Halberftädtischen Kirchenordnung. Die Bauern befuchten jedoch die Rirchen wenig, die Brediger verstanden die Landessprache nicht; man behalf fich mit Predigten in der Landessprache, die bon Sand zu Sand curfirten und aus dem Concept abgelesen wurden. Bifchof Ihering nahm fich des Landvolks an, 1650 erschien das N. T. in esthnischer Sprache, 1686 durch die Bemühungen des Generalfuberintendenten Wifcher bas R. T., übersett von Ernft Glud, in lettischer Sprache, 1689 auch das A. T.; im reval-efthnischen Dialekt erschien die ganze Bibel zuerft 1739. Eine neue Kirchenordnung murde 1686 unter Karl XI. gegeben, die, mehreremal überfeben, bis 1832 gultig blieb. Rarl XI. erließ noch icharfe Berordnungen gegen ben Bietismus; als aber späterhin die Best und der nordische Krieg eine große Anzahl bon Bredigern dahingerafft hatte, wurden von der Zeit der ruffischen Berrichaft an die Bredigerstellen vorzüglich mit Candidaten aus Salle, Konigsberg und Jena befett. war indeß schon der schwächliche Rachwuchs der alten Bietisten und bald brangen auch ichon nach Liefland Ebelmann'sche Ansichten ein, die freilich noch im Lande felbst ihre Befämpfung fanden. Allmählich befeftigte fich denn auch in den Oftfeeprobingen bie ungläubige Nichtung: bas driftliche Leben ftarb bahin, wie benn biese Länder bie Entwidlung ber ebangelischen Rirchen auf ihren verschiedenen Entwicklungestufen beständig wiederholt haben, bis fich feit 1817 auch hier wieder eine Umfehr zu driftlicher Befinnung zeigte, die in neuester Zeit endlich in eine ftreng-firchliche fich umgewandelt hat. Wie todt der Zustand der Kirche war, zeigt sich auch daraus, daß es möglich war, daß folgende Beispiele vorkommen konnten. Ein Prediger nahm vom Trinitatisfest die Belegenheit her wegen der geheimnigvollen göttlichen Sparfamkeit, drei einander gang gleiche, göttliche Personen so mit einander zu vereinigen, daß fie eine einzige (!) bilben, bon der irdischen Sparsamkeit zu predigen. Ein anderer Brediger hielt eine poetische Traurede über den Text: D. daß fie ewig grünen bliebe, die fchone Zeit der ersten Liebe. Es war baher gewiß fehr heilfam, daß in einer folden Zeit die Brüdergemeinde sich in den Oftseeprovinzen niederließ. Im J. 1729 kamen sie, von Privatpersonen herbeigerusen, zunächst nach Wolmarshof, von dort verbreiteten sie sich über ganz Liefland und Efthland. Die Letten und Efthen fanden fich von ihnen fehr angezogen, da fie fich weniger über fie erhoben, als die Beiftlichen, auch eifriger in der Seelforge waren. Dag die firchliche Form etwas barunter litt, ift leicht erklärlich; dies hat aber

doch feine Bedeutung, wenn man es vergleicht mit der geiftlichen Gulfe, die fie brachten. Unlauterkeiten an Ginzelnen wird man jeder Gefellschaft borwerfen konnen. Als die Regierung 1743 auf die dortige Ausbreitung der Herrnhuter aufmerksam gemacht wurde. verbot diefelbe den Lieflandern, der Herrnhuter Lehre anzuhängen, ihre Bersammlungsfäle follten geschloffen und die Zusammentunfte verboten fenn. Damit mar die öffentliche Thätigkeit der herrnhuter für jett beendet; aber heimlich hielten fich freilich noch ein= zelne herrnhuter in den Brobingen auf, hielten auch hie und ba noch beimlich Versamm= lungen. 3m J. 1764 wurde von Catharina II. den Herrnhutern erlaubt, im ganzen ruffischen Reich sich niederzulaffen. Alsbald nahmen die Gerrnhuter ihr verlaffenes Werk in den Oftseeprovingen wieder auf; ihre Wirksamkeit dehnte fich fo aus. daß fie im 3. 1818 dort 144 Societäten bilbeten, die 31,000 Personen umfaften, 44 deutsche Geschwifter leiteten fie und 1000 Nationalarbeiter. Im 3. 1817 wurde ihnen durch den Gnadenbrief Alexander's I. auch die Wirksamkeit in der lutherischen Rirche bon Seiten bes Staats geradezu erlaubt. Ihre Societaten vermehrten fich auch nach Barnad von 144 bis 250 mit vielleicht 50,000 Mitgliedern. Da erhob sich im J. 1834 ein Rampf der lutherischen Rirche gegen die Herrnhuter, der bon Jahr zu Jahr bon Seiten der lutherischen Beiftlichen mit größerer Entschiedenheit geführt worden ist; auch bon Seiten des Staates wurde die lutherische Rirche unterftutt, da die Regierung bei ihrem Onadenbrief an eine folche Zwietracht nicht gedacht hatte und fie der lutherischen Rirche durch die den Herrnhutern ertheilten Privilegien feineswegs hatte hemmniffe in den Beg legen wollen. Es ist ein gutes Zeichen, daß die lutherische Kirche in den bortigen Brovingen es für ihre Pflicht halt, die Seelforge felbst zu üben; nur follte ihr immer vor Augen bleiben, dag nur durch ihre frühere Nachläffigkeit die Brüdergemeinde ein folches Uebergewicht hat gewinnen können; fie wurde gewiß auf eine friedfertigere Weise an Die Stelle der pietistischen Form bas frifche, gefunde Chriftenthum haben bflanzen und pflegen können (vergl. Th. Harnack, die lutherische Kirche Livland's und die herrnhutische Brüdergemeinde. Erlangen 1860).

In die Proving Rurland, die von der Reformation bis 1795 eigene Bergoge hatte. drang die Reformation 1526 ein, im J. 1556 war das ganze Land ebangelisch. Im 3. 1570 befam Rurland durch den Superintendenten Ginhorn eine Rirchenordnung. Der religiöse Zustand war damals ein trauriger, es gab nur wenige Kirchen; die Brediger waren unwissend, führten ein sittenloses Leben und trieben Sandel und Krügerei. 17. Jahrhundert drang auch in Rurland der Katholicismus ein, es wurde den Ratholifen bon dem Bergog freie Religionsubung gugestanden, ja 1684 in Mitau auch ein Jesuitencollegium errichtet. Im 3. 1701 erhielten auch die Reformirten freie Religionsübung und eine Rirche zu Mitau. Der Pietismus und die herrnhuterei wurden bald erstickt. Auch im 18. Jahrhundert war das Leben der Geistlichen nicht eben lobenswerth und das Landvolk war wenig kirchlich. Im J. 1795 wurde Kurland unter Ruglands Herrschaft wieder mit Liefland und Esthland bereinigt. Kurz vorher, am 20. Mai 1794, war widerrechtlich das Gefet, daß Kinder aus Chen zwischen Lutheranern und Briechen der griechischen Rirche angehören follten, auch auf die Ditfeepro-In den Jahren 1844 - 1846 melbeten fich plötlich eine folche bingen ausgebehnt. Maffe der Nationalen, Letten und Efthen jum Uebertritt jur griechischen Rirche, daß faft ein Zehntel derfelben der lutherischen Rirche entfagt hat. Sie versprachen fich ir= dische Bortheile von diesem Schritt; der griechische Bischof in Riga ging mit folder Freude auf diesen Abfall der Letten und Efthen von der lutherischen Rirche ein, daß die Regierung ihn auf ein anderes Bisthum in's Innere Ruflands versetzte und die lutherifche Rirche zu beruhigen fuchte. Doch find die Folgen diefes Abfalls der gemischten Ehen wegen unabsehbar. Uebrigens hat die Regierung in neuester Zeit es sich angelegen sehn laffen, die zerftreuten ebangelischen Gemeinden im ruffischen Reiche zu einem Ganzen zu vereinigen. Im 3. 1832 erschien eine neue Rirchenordnung, ausgearbeitet von einer Commission in St. Betersburg für die lutherische Rirche in gang Rufland

mit Ausnahme Finnlands, auch eine neue Agende. Nach biefer Ordnung fieht die lutherische Kirche unter ber Leitung bes Beneralconsiftoriums in St. Betersburg, an beffen Spitse ein Bifchof oder Generalfuperintendent fteht. Dies Confiftorium befteht aus geiftlichen und weltlichen Deputirten, die alle 3 Jahre gewählt werden und fich zweimal im Jahre auf turze Zeit versammeln. Das Generalconfistorium fieht in Administrativ= fachen unter bem Ministerium bes Innern, in petuniaren Angelegenheiten unter bem dirigirenden Senat. Es ift die höchfte Inftang in Cheangelegenheiten, in Angelegenheiten der Lehre, der Gottesdienftordnung und der Disciplin in Bezug auf die Brediger. Unter dem Generalconfiftorium ftehen folgende Provinzialconfiftorien: 1) Das Confiftorium gu St. Betersburg; es gahlt 93 lutherijche Rirchen und Bethaufer und 71 Beiftliche in 196 Gemeinden mit 190,000 Seelen in 20 Gouvernements. Bu diesem Confistorium gehören die Stadtgemeinden in St. Petersburg, die deutschen Stadt = und Landgemeinden und die finnischen Landgemeinden in dem St. Betersburger Goubernement, die deutschen Gemeinden im füdlichen Rufland, die 2 Probsteibezirke bilden, und endlich die deutschen Gemeinden in berschiedenen Gouvernements zu Nowgorod, Bftow, Smolenst, Riemirow, Riem, Bellagwesch, Schitomir und Poltawa. 2) Das Consistorium Liefland gahlt 267 Rirchen und Bethäufer und 118 Beiftliche. 3) Das Confiftorium Rurland gahlt 192 Rirchen und Bethäuser, 132 Beiftliche\*). Rach Poffart gahlte das Confiftorium im 3. 1837: 104 Hauptfirchen, 63 Filialfirchen, 9 Hospital = und Bausfirchen, 13 Bethäufer; nach ihm bestand die Beiftlichkeit aus 1 Superintendenten, 8 Pröhften, 105 Paftoren, 1 Diakon, 11 Abjunkten und 12 Candidaten. Confistorium Efthland gahlt 126 Rirchen und Bethäuser und 53 Beiftliche. 5) Das Confiftorium Defel gahlt 73 Rirchen und Bethäufer und 15 Beiftliche. 6) Das Confistorium Moskau gahlt 96 Rirchen und Bethäuser mit 31 Beiftlichen. 7) Das Riga'iche Stadtconfistorium gahlt 16 Rirchen und 17 Beiftliche. 8) Das Reval'iche Stadtconfiftorium gahlt 6 Rirchen und 8 Beiftliche. Die Confistorien bestehen aus gleichviel welt-

a) Mitau, deutsch Arons-Rirchspiel-Baftorat, Mitau, deutsch Stadt-Baftorat, das lettische Krons-

Rirchspiel-Baftorat und bas lettische Diakonat zu Mitau.

b) Die Gelburgifche Brapofitur mit ben Amtoftellen: Bufchhof, Demmen, Dubena, Megupten, Friedrichstadt, Raltenbrunn, Rratburg, Laffen, Rerft, Salwen, Saaten, Selburg und Sonnaat, Geten, Siedeln, Gubbat.

c) Die Bauskeiche Prapositur mit ben Amtestellen: Balbohn, Barbern, Bauske beutiche und Bausfe lettische Gemeinde, Bausfe Diakonat, Dalbingen, Edau, Linden, Mefothen, Rengnt,

Rabben, Sallgallen, Seffau, Ballhof, Bohden.

d) Die Dobleniche Brapositur mit ben Amtostellen: Blieben, Doblen beutsche und Doblen lettifche Bemeinde, Grenghof, Groß-Aut, Grunhof, Rurfiten, Leften, Sof jum Berge, Reu-Aut, Reuenburg, Ringen, Burgau, Balmeneden.

e) Die Golbingeniche Brapofitur mit ben Amtsstellen: Rabillen, Ebfen, Frauenburg, Golbingen bentiche und Golbingen lettische Gemeinde, Lendfen, Lippaiten, Luttringen, Minschageem,

Rönnen, Schrunden, Wahnen und Wormen.

f) Die Bilteniche Brapositur mit ben Amtsstellen: Angermunde, Bathen, Dondangen, Ebwahlen, Erwahlen, Safenpoth, Irben, Bilten Baffen, Sadenhaufen, Schled, Ugahlen, Bindau und Bifrau.

g) Die Grobeniche Brapositur mit ben Amtsstellen: Ambothen, Appriten, Bartan, Durben beutsche und Durben lettische Gemeinbe, Gramsben, Grobin, Grofen, Rruthen, Libau beutsche und Libau lettische Gemeinde, Reuhausen, Preefuln und Ruggau.

h) Die Kandauische Präpositur mit den Amtsstellen: Angern, Balgallen, Kandau, Rurmhusen Sahten, Samiten, Stenden, Talffen, Tudum und Zabeln.

i) Die Wilnaische Brapositur mit ben Amtostellen: Bilna, Rowno, Rendan, Tauroggen, Arottingen, Schoben, Sawel, Bennel, Birfen Grodno, Neudorf, Minst, Biut, Bialyftod, Mohilew, Polott.

<sup>\*)</sup> Nach B. A. K. R. Poffart, Statistif und Geographie bon Curland, Stuttgart 1843, S. 211 ff. ift bie Bahl ber Ginwohner in Curland 507,265, unter biefen find 48,324 romifche Ratholifen, 410,297 Lutheraner, 322 Reformirte. Das lutherische Confistorium besteht aus 1 Brafibenten, Biceprafidenten, 2 weltlichen, 2 geiftlichen Beifitgern, 1 Gefretar, 1 Rotar und 1 Trans-Unmittelbar unter bem Generalsuperintenbenten geboren folgende Amtoftellen:

lichen und geiftlichen Mitgliedern und einem weltlichen Prafidenten lutherischer Confession. Da die Plenarsitzungen nur zu bestimmten Zeiten ftattfinden, fo werden die laufenden Geschäfte von einem Ausschuß beforgt. Unmittelbare Organe der Consistorien find die Superintendenten. Die Wahl ju den Consistorien geschieht theile burch die Consistorien felbst, theils durch den Abel und die Beiftlichen der Proving; nach einem Gutachten des Generalconfistoriums in Petersburg bestätigt das Ministerium; die Brafidenten ernennt der Raifer. Die Superintendenten halten die Provinzialsnoden, auf denen die Balfte der Beiftlichen berpflichtet ift zu erscheinen. Die Superintendenten eraminiren ferner die Candidaten, ordiniren die Bastoren, visitiren die Probste, zuweilen auch die einzelnen Pfarrer. Die Wahl der Superintendenten geschieht aus 2 Candidaten, die in ben Oftseebrovingen vom Abel vorgeschlagen werden, in Rigg und Reval vom Magiftrat, in Betersburg und Mostan bom Generalconsistorium und durch den Raifer. Unter ben Suberintendenten ftehen die Brobfte; biefe halten die Rreissungen, die Rirchenbifitationen der einzelnen Pfarren und haben die unmittelbare Aufficht über die Prediger. Bur Wahl eines Probiten ichlagen die fammtlichen Brediger einer Brobitei bor: nach einem Gutachten des Confistoriums ernennt das Ministerium. Probste gibt es 3 in Ingermannland, 8 in Liefland, 8 in Rurland, 8 in Efthland, 2 in den Saratom'ichen Colonien, 2 in den deutschen Colonien in Sudruffland. Einzelne Gemeinden fteben unmittelbar unter den Superintendenten und den Confistorien. Die Saratow'schen Colonien bilden 17 evangelische Kirchspiele, von denen 15 lutherisch, 2 reformirt sind. Der Probst auf der Bergseite leitet 9 Rirchspiele, der auf der Wiesenseite 8\*). Die Probste stehen unter dem Confistorium zu Mostau. Die Filialgemeinden stehen der Mutterfirche gang gleich, so bag eigentlich von Mutter- und Tochterfirchen nicht geredet werden kann; der Reihe nach predigt der Beiftliche in jeder Bemeinde, auch die Confirmation verrichtet in jeder Gemeinde der Prediger; ebenfalls wird die Begräbniffeier in jeder Gemeinde bom Brediger geleitet. Trauungen finden mit wenigen Ausnahmen nur in der Zeit von Advent bis Fasten statt. In Bessarabien sind 7 evangelische Ge-meinden: Glücksthal, Großliebenthal, Arcis, Tarrutino und Sarata. Arcis und Tarrutino bilden aber jedes 2 Gemeinden. Diefe Gemeinden gahlen ungefahr 10,000 Seelen. In Grufien find 7 evangelische Gemeinden: Tiflis, Alerandersdorf, Glisabeththal, Ratharinenfeld, Marienfeld, Helenendorf und Annenfeld. Es find das in den Jahren 1816 und 1817 aus Würtemberg ausgewanderte Lutheraner. Auch in der Krimm leben deutsche protestantische Colonisten. Ihre Ansiedlungen heißen: 1) Zurchthal, 2) Beilbronn, 3) Alt= Krimm, 4) Feodofia, 5) Sudag, 6) Friedenthal, 7) Neufat. In Simferopol ist eine ebangelische Rirche erbaut und ein Prediger angestellt. Selbst in Sibirien gibt es 3 lutherische Prediger: einen für das Gouvernement Tobolet, einen Prediger für das Gouvernement Dmot, der seinen Sitz in der finnischen Colonie Rufchkowo hat, und einen Brediger für das Goubernement Tomet (biefer hat seinen Sitz zu Bernaul); auch in Irtust ift eine evangelische Rirche erbauet worden. Die Lutheraner ber amerikanischen Colonien haben einen Prediger zu Neuarchangelsk.

Auch da, wo die ebangelischen Gemeinden den Prediger nicht zu wählen haben, können sie ihn in den ersten Wochen zurückweisen. Die Kronstellen werden durch das Consistorium unter Bestätigung des Ministeriums besetzt. Einige Prediger werden auch unmittelbar vom Kaiser ernannt auf Borschlag des Ministeriums, das sich eine Liste der

<sup>\*)</sup> Bgl. Darmstädter Kirchenzeitung 1840. Die Kirchspiele sind solgende: 1) Bardjatewka mit 4 Filialgemeinden; 2) Käsanowka mit 6 Filialen; 3) Nordstatharinenstadt mit 4 Filialen; 4) Sübkatharinenstadt mit 4 Filialen; hier sind Lutheraner und Resormirte unirt; 5) Podstepneja mit 4 Filialen; 6) Osinowka mit 4 Filialen; 7) Bolskaja mit 4 Filialen; 8) Priwosnoi mit 3 Filialen. Auf der Bergseite sind: 9) Togodnaja Paläna mit 2 Filialen; 10) Talowka mit 1 Filial; 11) Norka, eine resorm. Gemeinde mit 1 Filial; 12) Oseschaja mit 3 Filialen; 13) Medewedizkoi-Krestowoi-Bujerak mit 3 Filialen; 14) Ustolicha mit 3 Filialen, eine resorm. Gemeinde; 15) Lesnoi-Karamisch mit 3 Filialen; 16) Wodenoi-Bujerak mit 3 Filialen; 17) Ustkulalenka mit 4 Filialen. Die Zahl der Einwohner mit den Kirchspielen zusammen beträgt 82,333 Seelen.

Bürdigften bom Confistorium borlegen läßt. In Liefland werden die Brediger theils bon den Batronatsherren ernannt, theils bon den adeligen Mitgliedern der Rirchspiele, theils von den städtischen Gemeinden. Die lutherischen Beiftlichen werden ftreng auf die fumbolischen Bücher verpflichtet und durfen nicht von ihnen abweichen. Abweichungen bon den liturgifden Formeln find zwar gestattet, aber nur nach eingeholter Erlaubniß. Berfammlungen gur Privatandacht find nur mit Genehmigung des Confistoriums und nach geschehener Anzeige bei ber Obrigfeit erlaubt; fie durfen nur in Borlefungen aus ber heiligen Schrift und im Singen geiftlicher Lieder bestehen; auch follen fie zu feiner Spaltung und Störung in der Bemeinde Anlag geben. Ein boppeltes Examen der Candidaten, eins bor der Fakultät und eins bor dem Confistorium, befähigt jum Bredigen, ein drittes bor dem Confistorium, in welchem die Batang ift, jur Anstellung. Doch gilt das lettere nur für die nächsten Jahre, dann ift wieder ein Colloquium nöthig, wie auch bei der Bewerbung in einem andern Confistorialbezirk. Sährlich werden Baftoralconferenzen gehalten, auf welchen fich die Prediger gegenseitig ihre Baftoralerfahrungen mittheilen. Außer den Probstei = und Confistorialspnoden foll auch von Zeit zu Beit eine Generalinnobe, aus geiftlichen und weltlichen Mitgliedern bestehend, gufammengerufen werden, aber nur als berathende Berfammlung. Die Agende der lutherischen Rirche in Rufland ichließt fich ber schwedischen an. Die Summe aller Lutheraner in Ruffland mit Ausnahme Finnland's wird für die Jahre 1853 und 1854 angegeben auf 1,832,224 Seelen mit 417 Predigern; im Durchschnitt fommt also 1 Prediger auf 4394 Seelen.

Die Resormirten stehen unter der Leitung der litthauischen resormirten Synode. Außer den resormirten Gemeinden in Litthauen gibt es solche in Petersburg (2 Kirchen mit 5 Geistlichen), in Moskau (1 Bethaus und 1 Geistlicher), in Riga, Reval und Mitau (an jedem Orte 1 Kirche und 1 Geistlicher). Die Angelegenheiten dieser Gesmeinden werden von den lutherischen Consistorien verwaltet mit Zuziehung von resormirten Geistlichen und weltlichen Deputirten. Die Resormirten in den deutschen Colosnien haben sich mit den Lutheranern so vereinigt, daß sie Prediger, Kirchen und geistliche Obrigkeit mit einander gemein haben. Nach der Darmstädter Kirchenzeitung (Jahrg. 1848, S. 584) wird die Zahl der Resormirten im russischen Reiche außer Litthauen und Bolen angegeben auf 14,361 Seelen.

Das Groffürstenthum Finnland wurde feit 1157 unter Erich dem Seiligen bis 1293 unter Birger von den Schweden erobert, damit wurde auch das Chriftenthum Als Schweden die Reformation annahm, folgte auch Finnland darin und behielt auch feine ichwedisch = firchlichen Ginrichtungen, als es feit 1721 bis 1809 all= mablich an Rugland tam. Es folgt in feinen Kirchenordnungen, Liturgien und firch= lichen Budern ber schwedischen Rirche. In vielen Gemeinden wird schwedisch gepredigt, in andern abwechselnd finnisch und schwedisch, in einigen wenigstens an den hohen Fest= tagen schwedisch. Früher mußte jeder Einwohner, der die lutherische Rirche berließ, auch bas Land verlaffen; jett aber konnen Mitglieder ber griechischen Rirche auch Staatsämter befleiden. 3m 3. 1856 gab es in Finnland 37,186 Briechen, 1,651,353 Lutheraner. Die lutherische Rirche in Finnland bildet 2 Bisthumer: Das Ergftift Abo fteht unter der Aufficht eines Erzbischofe, dem ein Confistorium aus 6 Mitgliedern gur Ceite fteht; unter feiner Leitung ftehen 21 Probsteien und 127 Baftorate. Das zweite Stift ift Borgo. Bu der Diocefe diefes Bifchofs gehören 16 Probsteien und 83 (79) Dies Bisthum hat 88 Mutterfirden, 49 Rapellen\*), 2 Brudgemeinden Bastorate.

<sup>\*)</sup> Die hamburger literarischen und fritischen Blatter 1856, Nr. 96, S. 756 geben folgende fircblide Gintheilung an:

<sup>1)</sup> Stift A60 656,393 Einw., 263 Kirchen, 105 Paftorate, 293 Kapellanstellen.

<sup>2)</sup> Stift Borgo 590,093 " 124 " 75 " 128 " 3) Stift Anopio 353,883 " 100 " 39 " 94 "

<sup>1,600,369</sup> Einw., 487 Rirchen, 219 Pafterate, 515 Rapellanftellen.

und einige Bethäuser. Bruckgemeinden heißen die der Bergleute und Eisenhütten, deren Prediger von den Eigenthümern der Eisenhütten besoldet werden. Fast in jeder Gemeinde werden Kantpredigten gehalten, die der Prediger in entlegenen Dörfern entweder in einem Bauernhause oder unter freiem Himmel hält, nachdem er mit der Gemeinde über die Anzahl der Predigten übereingekommen ist. Den gesammten Stand der Geistlichen und Lehrer 2c. schätzt man auf 5230 Personen. Die kirchlichen Angelegenheiten entscheidet von Seiten des Staats die kaiserliche Commission für Finnland in St. Petersburg. Deutsche Gemeinden gibt es in Wiborg und Helsingsors. Der Pietismus und Herrnhutismus verbreitete sich erst spät von Deutschland aus nach Finnland; er hielt sich hier noch, als in Deutschland schon lange an die Stelle desselben die Ausklärung getreten war, noch die in dieses Jahrhundert hinein. Damit waren auch manche geistliche Erweckungen unter dem Volke verbunden. Es solgte eine Zeit der Schlasseit und Lauheit, die in neuerer Zeit, etwa seit 1835, ein neues kirchliches Leben sich zeigte; besonders nimmt die theologische Fakultät der Universität Helsingsors regen Antheil an der neueren theologischen Wissenschaft in Deutschland.

Bergl.: A. B. Hupel, die firchl. Statistit v, Rußland. Riga 1786. — F. B. Schubert, Handbuch der allgem. Staatskunde. Bd. 1. Königsb. 1835. — Thadd. Bulgarin, Rußland in historischer, statistischer, geographischer Beziehung. Bd. 1: Statistif. Riga u. Leipzig 1839. — Rheinwald's Repertorium, besonders Bd. 44 u. 47. 1844. — A. v. Richter, Geschichte der deutschen Ostseeprovinzen. Thl. 1. 2. Riga 1857. 1858. — A. F. Büsching, Geschichte der evang. Lutherischen Gemeinden im russischen Reich. Thl. 1. 2. Altona 1766. 1777. — Evangelische Kirchenzeitung. 1847. S. 709 ff. 715 ff. — Meine Abhandlung: Rußlands kirchliche Statistik, in Reuter's Repertorium Bd. 71. Hft. 3.

Rugland, katholische Rirche in. Diese Rirche findet fich in Rugland borzugsweise in den im 3. 1772 den Polen von Rufland entriffenen Provinzen, in dem fogenannten Beftruffland und in Bolen felbft (vgl. b. Art. "Bolen"). Doch finden fich auch römische Ratholifen in den bedeutendften Städten und in den Saratom'ichen Colo-218 im 16. Jahrhundert vielfache Berhandlungen zwischen der griechischen und ebangelischen Kirche wegen einer Bereinigung ftattfanden, bewogen die Jesuiten den polnischen Rönig Sigismund, feine Unterthanen, die der griechischen Rirche angehörten, ju einer Union mit der römischen Kirche zu überreden. Obgleich der Metropolit von Riew, Rahoza, Anfangs bagegen war, gelang es den Jesuiten boch, unterstütt burch bie entstandene Feindschaft Rahoga's mit dem Batriarchen von Constantinopel, im 3. 1596 auf der Synode zu Brzest in Litthauen die Union zu Stande zu bringen, ungeachtet ein großer Theil des Abels widersprach. Als diefe Brovingen wieder mit Rufland vereinigt wurden, mar es das Streben der Regierung von Catharina II. an, diese Union wieder aufzulösen, was denn endlich in Bezug auf die Beiftlichen freilich auf ziemlich gewaltsame Beise am 23. Febr. 1839 bollftändig gelungen ift; die Laien kehrten wohl gern zur griechisch-orthodogen Rirche gurud. 3m 3. 1771 betrug die Bahl der unirten Griechen 12,000,000 mit 13,000 Pfarrfirchen, 17,000 Filialfirchen und 251 Rlöftern. (Bgl.: Die neuesten Zustände der katholischen Rirche beider Ritus in Bolen und Rußland feit Ratharina II. bis auf unsere Tage. Bon einem Priefter aus der Congrega= tion des Oratoriums des heil. Philipp Neri. Ulm 1841. Freiburger kathol. Zeitschrift, Bd. 6. Hft. 2. S. 378 ff.

In den bis 1772 polnischen Provinzen gibt es nach dem zwischen Bius IX. und Kaiser Nitolaus im Juni (Juli) 1848 abgeschlossenen Concordat das Erzbisthum Moshilew und die Bisthümer Wilna, zu dessen Diöcese auch die römischen Katholiken in den Ostseeprovinzen gehören\*), ferner Samogitien, Minsk, Lugk und Schitomir, Kamis

<sup>\*)</sup> Nach Boffart, Statistif und Geographie von Curland, Stuttg. 1843, S. 211 ff. ift die Zahl ber Katholiken in Curland 48,324. Die römische Kirche bildet hier 2 Dekanate: 1) bas

nied, endlich das neue Bisthum Cherson, das fich über Beffarabien, Taurien und den Die Bischöfe werden nach Uebereinkunft des Babstes und des Raufasus erstrectt\*). Kaifers ernannt und ihnen dann vom Pabst die kanonische Einsetzung ertheilt. Die Lei= tung der geiftlichen Angelegenheiten hat allein der Bischof, doch muß in wichtigen Angelegenheiten das griechische Diocesanconsistorium gehort werden. Die Zahl der Ratholifen beträgt ca. 2,800,000 Seelen, die der Pfarrer 897; diese Letteren werden bom Bifchof mit Zustimmung ber Regierung ernannt. Bor 1832 gahlte man in biefen Bisthumern 359 Monches und 40 Nonnenklöster; seit diesem Jahr erschien aber ein Utas. burch welchen alle biejenigen Rlöfter aufgehoben wurden, die nicht die kanonische Rahl von 8 - 10 Monchen hatten, ferner Diejenigen, welche mitten zwischen griechischen Bemeinden lagen, besonders in Subrufland. Seitdem gahlt man 106 Rlofter mit 1664 Monchen und Nonnen. Aus bem Berfauf ber Rlofter gewann ber Staat 12 Millionen Rubel, dagegen unterstützt er jetzt die lateinische Kirche jährlich mit ungefähr 300,000 Rubeln. Die oberfte Bermaltungsbehörde der römisch = fatholischen Kirche bilbet bas fa= tholifche Kirchencollegium zu St. Betersburg, beffen Borftand ber Erzbifchof von Mohilew ift. Mitglieder des Collegiums find außer ihm ein Bifchof und ein infibulirter Abt. Beifitzer find 6 Pralaten aus den Bisthumern. Die pabstlichen Berordnungen durfen nur mit Genehmigung des Raifers bekannt gemacht werden. Niemand im rusfischen Reiche darf übertreten zur römischen Kirche. Rein Prediger darf Rinder aus gemischten Chen taufen, fie gehören der griechischen Rirche an. Nur unter gewiffen Bedingungen dürfen an bestimmten Orten katholische Rirchen erbaut werden. Die Entfernung römischer Beiftlichen aus ihrer Diocefe ift außer bestimmten Ausnahmen berboten; fie burfen ihren Collegen außer ihrer Parochie feinen Beiftand im Amte leiften und die Sakramente nicht unbefannten Bersonen reichen.

Ueber die römisch schrolische Kirche in Polen fügen wir noch als statistische Nostizen hinzu, daß die Zahl der dortigen Katholisen auf 3,500,000 — 3,600,000 Seelen angegeben wird. Unter dem Primas von Polen, dem Erzbischof von Warschau, stehen als Suffraganbischöfe die Bischöse von Kalisch, von Plock, Sehnh (Augustowo), Sandomir, Lublin und Podlachien, außerhalb Polen der Bischof von Krakau. Fennhes in seiner Statistis von Ungarn gibt für die katholische Kirche in Ungarn an: 1917 Mutterstrichen, 309 Filialkirchen, 2369 Pfarrer und Cooperatoren, 156 Mönchsklöster mit 1783 Mönchen und 29 Nonnenklöster mit 354 Nonnen.

Bgl. meine Abhandlung: Rußlands firchliche Statistif, in Reuter's Repertorium Bd. 71. Hft. 3.

Nuth, das Buch. Die Geschichte, welche den Inhalt dieses biblischen Buches bilbet, ist in mehrsacher Beziehung bedeutsam. Nicht nur zeigt sie uns die Kehrseite des Bildes, welches wir durch die Darstellung des Richterbuches von der Richterzeit gewinnen, nicht nur läßt sie uns höchst wichtige Blicke thun in das Familien= und

\*) Die katholischen Kirchspiele in ben Saratow'ichen Colonien find a) auf der Wiesenscite ter Wolga: 1) Paminskoi; 2) Katharinenstadt; 3) Raskatka; 4) Tonkoschurewka; 5) Kasktsfaja; 6) Krasnopolje; 7) Rownaja; b) auf der Bergleite der Wolga: 1) Gräsnowatka; 2) Kamenka;

Semenowfa, In allen Kirchfpielen zusammen leben 13,578 Seelen.

kurländische Dekanat, es zählt 9 Kirchspiele: Mitau, Allschwangen, Lievenhof Lievenbehren, Cehnen, Altenburg, Goldingen, Liebau, Schönberg, außerdem 7 Kapellen: Tuckum zu Lievenhof, Hasenspoth zu Altenburg, Felixberg zu Allschwangen, Windau zu Goldingen, Bauske, Kurmen und Schöff zu Schönberg. — 2) Das semgallensche Dekanat zählt 7 Kirchen: Iluxt mit den Filialen Swenten und Steinensee, Oweeten mit dem Filial Podunah, Bevern mit dem Filial Rudbien, Allt-Subbat, Smelina, Lauzen, Ellern mit den Filialen Barnowiz und Jakubow. In Warnowiz ist ein eigener Kaplan auf Kosten des Gutsbesitzers. Auf den Gütern Schlosberg und Matulisset sind Bethäuser, das erste wird von Iluxt, das andere von Ellern versehen; auch ist ein Bethaus zu Jacobstadt. Zu Iluxt ist auch ein katholische Kalsster. Die Katholische gehören meistens den niederen Ständen an und sprechen lettisch; nur fünf katholische Familien gehören zum Abel. Die katholische Gemeinde in Riga zählt 4000 Seesen.

öffentliche Leben der Ifraeliten damaliger Zeit, sondern fie bildet, was ohne Zweifel die Saupttendenz des Berfaffers mar, ein nothwendiges Glied in der Reihe der geichichtlichen Darftellungen, aus welchen wir die Renntnig bom Saufe und Reiche David's schöpfen. Lieft man das Buchlein Ruth, so meint man anfangs, der Berf. wolle uns bloß durch die Erzählung eines lieblichen Romans unterhalten. Rommt man aber jum Schluffe, zu dem Beichlechtsregifter (4, 17-22.), fo erkennt man, daß feine Tendenz eine weit hohere war. Denn nun erft tritt an's Licht, daß er die Abficht hatte, uns in die Geschichte des Sauses David vor David einzuführen und auf die merkwürs bigen Führungen aufmerksam zu machen, die diesem Saufe schon bor der Zeit feines größten Sprößlings zu Theil geworden waren. Das erwähnte Geschlechtsregifter ift im Wefentlichen identisch mit dem Matth. 1, 3-6. enthaltenen. Rur fett Matthäus zwei Frauennamen hinzu: bei Bereg den Namen der Thamar (welchen übrigens unfer Buch ebenfalls nur in anderem Zusammenhange erwähnt 4, 12.), bei Salmon den Namen der Rahab, welche nach ihm die Mutter des Boas, des Helden unferer Gefchichte, geworden ift. — Wir erfahren alfo', daß baffelbe Geschlecht, welches schon eine Thamar und eine Rahab unter feinen Stammmüttern gahlte, auch noch aus dem verhaften Moab eine Ruth zu feiner Fortpflanzung hat hernehmen muffen, und daß gerade diefe Moabitin die Urgroßmutter des Königs David geworden ift. Aber das Haus David hat fich diefer Ahnfrau nicht zu ichamen. Denn war fie gleich aus heidnischem Geblut, fo war fie doch fo edlen Bergens, daß fie unbedenklich zu den heiligen Beibern gerechnet werden darf, von denen 1 Betr. 3, 5. die Rede ift. - Die Zeit, in welcher sich die Geschichte des Buches Ruth zugetragen hat, wird 1, 1. ganz allgemein als die Zeit ber Richter bezeichnet. Näheres hat Bengstenberg (Authent. d. Bent. Bd. II. S. 181) aus der Erwähnung der Hungersnoth entnehmen wollen, welche er mit der Richt. 6, 4. durch die Berheerungen der Midianiter veranlagten Noth identificirte. Darnach würde also unsere Gefchichte in die Zeit bald nach Gideon fallen. Dagegen haben aber Bertheau (Comm. S. 234) und Reil (Einl. S. 140. Anm. 1.) mit Recht geltend gemacht, daß die Identifikation jener beiden hungerperioden willkürlich fen und daß allein das Daffelbe weist uns aber, da Geschlechtsregister chronologischen Anhaltspunkt darbiete. es sich um David's Urgroßmutter handelt, auf die Zeit hin, welche der Geburt David's ungefähr um ein Jahrhundert voranging. — Der Zeit nach gebührt demnach dem Buche Ruth die Stellung zwischen dem Richterbuche und dem 1. Buch Samuelis. Diefelbe hat es auch nach allen Anzeichen ursprünglich innegehabt. Denn 1) hat Josephus in seiner Berechnung der 22 Bücher (Contr. Ap. I, 8.) Ruth ohne Zweifel zum Buche der Richter gezühlt; 2) die LXX weist dem Buche denselben Plat an; 3) Melito bon Sardes (bei Euseb. H. E. IV, 26.) und Origenes (ibid. VI, 25.) setzen Ruth gleich nach den Richtern (Κριταί, 'Pav'9, αταρ' αίτοῖς εν ένὶ Σωφετίμ). Bgl. noch weitere Zeugniffe für diese ursprüngliche Stellung bei de Wette, Ginleit. in's A. T. S. 41 ff. — Mit richtigem Takte hat Luther dem Büchlein diese seine ursprüngliche Stellung wiedergegeben, welche ihm erft durch die fpateren Juden geraubt worden ift, die das Büchlein zuerst den Hagiographen und dann den Megillosch eingereiht haben (f. d. Art. "Kanon des A. T." S. 253 f.). — Daß der Berfasser unseres Buches weder mit dem Berfaffer des Richterbuches, noch mit dem der Bucher Samuelis identisch sen, wird jetzt von Allen anerkannt, ja nach Ewald und Bertheau steht derselbe überhaupt einzig da (Gefch. d. Bolfes Ifr. I, S. 202; Bertheau a. a. D. S. 236). — In welcher Zeit aber der Verfaffer gelebt habe, ift ftreitig, indem die Einen, auf Sprache, Benutzung früherer Schriften und die angeblich gelehrte Beschichtsforschung sich berufend, behaupten, daß der Berfaffer keinenfalls vor dem Exil gelebt haben konne (f. Bertheau a. a. D. S. 237), Andere in die lette Zeit der Regierung David's oder in die Zeit unmittelbar nach derfelben sich gewiesen glauben (f. Reil, Ginl. §. 140). — Die Entscheidung ift schwierig. Der Umstand jedoch, daß, wie de Wette selbst anerkennt (Ginl. S. 259) "nirgends eine Spur sich findet, daß die Abkunft der Ruth anstößig befunden

worden, auch nicht einmal die boshafte apologetische Absicht", spricht entschieden bafür, daß die Absassung des Buches vor das Exil zu setzen seh (vgl. Esr. 9, 1 ff., Neh. 13, 1—3. 23—27.

Huth 1834. Hubreit über Geist und Zweck des B. Ruth in den theolog. Studien und Krit. 1834. Ht. 2. — Bertheau, Commentar zum B. der Richter u. Ruth. 1845. — C. L. F. Mezger, lib. Ruth ex hebr. in lat. vers. perp. interpr. illustr. Tub. 1856.

Runsbrock oder Rusbrock. Eine der denkwürdigsten Erscheinungen in der Geschickte des christlichen Lebens und Denkens ist die Blüthe der mystischen Theologie wähsend des 14. Jahrh. den ganzen Rhein entlang. Bon Schwaben und der Schweiz bis nach den Niederlanden ging der Zug nach innerm Geisterleben durch die Gemüther; am Oberschein, zu Köln, in Brabant verkündeten begeisterte Lehrer die Geheimnisse und die Seligkeit der Bereinigung der Seele mit Gott; bald waren es Predigermönche, bald Priester und regulirte Augustinerchorherren. Köln war der Mittelpunkt, wo sie zusammentrasen, um ihre Berbindungen zu unterhalten. Unter den niederländischen Mystistern war der berühmteste Johann Ruhsbroeck, ein tiefsinniger Geist, aber weniger philosophisch gebildet als Meister Eckart, weniger gewandt im Bemeistern seiner oft überschwänglichen Gedanken, mehr contemplativ als svekulativ.

Er ward geboren im 3. 1293 im Dorfe Ruysbroed, zwischen Bruffel und Sall. 3m 11. Jahre fam er in erstere Stadt, zu einem Berwandten, einem Augustinerchor= herrn, der ihm Unterricht ertheilen ließ. Gein früher Sang zu einsamem Träumen und Schwärmen verhinderte ihn an grundlichen Studien; er lernte Lateinisch, aber nicht genug, um in dieser Sprache ju fchreiben; indeffen geht doch aus feinen Schriften herbor, daß er, wenn er sich auch beinahe nie auf irgend einen Autor beruft, gewiß mit der frühern mystischen Literatur vertraut war; die Neuplatoniker hat er wohl schwerlich gelefen, aber der Areopagite war ihm ohne Zweifel nicht unbekannt. Bergleicht man seine beutschen Schriften mit den neu bon Fr. Pfeiffer herausgegebenen Werken Edart's, fo durfte die Bermuthung nahe liegen, daß lettere auf Runsbroeck eingewirkt haben; Ideen und Ausdrücke find oft dieselben. Ecart ftarb um 1328; Ruysbroeck war damals 35 Jahre alt; feine borguglichsten muftifchen Traktate find aus fpaterer Zeit; leicht konnte er bon Röln aus des berühmten Meisters Bredigten und Traktate erhalten haben. wurde Bifar an der St. Gudulakirche zu Bruffel. Streng gegen fich, mar er mild und wohlthätig gegen Urme; er befampfte die Lafter feiner Zeit, sowie die Irrthumer, die besonders unter seinem Bolte verbreitet waren; einmal widerlegte er eine Frau, die ein "sehr subtiles" Buch über ben Beift der Freiheit und die seraphische Liebe geschrieben und viele Anhänger hatte; es war vermuthlich die Marie Blomard von Balencienne, von der Gerson (de distinctione verarum visionum a falsis, Bd. I. Th. 1. S. 55) und Aubertus Miraeus (bei Fabricius, Bibl. ecclesiast.) sprechen. Am liebsten ber= kehrte Ruysbroeck mit Solchen, die sich dem mystischen Leben ergaben, unter Andern mit den Clariffinnen zu Bruffel; für eine derfelbe schrieb er einen Traktat über sieben Mittel, die Reinheit des Herzens zu bewahren. Auch andere muftische Schriften verfaßte er in dieser Zeit; sie brachten ihn in Berbindung mit den Gleichgesinnten am Rhein. 1350 fandte er feine "Zierde der geiftlichen Hochzeit" an die oberrheinischen Bottesfreunde, die fie mit Begierde lafen; Tauler foll ihn einmal besucht haben, vielleicht von Köln aus. 3m 60. Jahre entfagte er dem Weltpriefterftande und zog fich in das neu gestiftete Augustinerkloster Bronendal (viridis vallis), in dem Balde bon Soigny bei Bruffel zurud, wo ihn die Bruder zum ersten Prior mahlten. Er theilte feine Zeit zwischen ben Gorgen einer bon ihm unternommenen Reform feines Ordens und ftiller Contemplation; auf Spaziergangen in ber Waldeinsamkeit glaubte er Gefichte gu fehn und göttliche Eingebungen zu erhalten, aus benen feine Schriften aus biefer Lebensperiode entstanden. Er ftarb 1381, 88 Jahre alt. Die Legende bemächtigte fich alsbald feines Namens und schmudte feine einfache Geschichte mit Bundern aus. Fruhe

schon wurde er der Doctor eestaticus genannt. Ein Bruder seines Klosters beschrieb, turz nach seinem Tode, sein Leben mit den damals schon ersonnenen Sagen.

Die vorzüglichsten feiner muftischen Schriften find: Die Zierde der geiftlichen Sochzeit (lateinisch von Gerhard Groot, ornatus spiritualis desponsionis, MS. ju Stragburg; von einem andern Ueberfetter, mahrscheinlich auch einem feiner Schüler, de ornatu spiritualium nuptiarum, von Faber Stabulensis herausgegeben, Baris 1512; Ruysbroeck wird hier Rusberus genannt; frangofisch, von einem Parifer Rarthäuser übersett, Toulouse 1619); - der Spiegel der Seligkeit (speculum aeternae salutis); - bon bem funtelnden ("blidenden", d. h. bligenden) Stein (de calculo, allegorische Interpretation des calculus candidus, Offenb. 2, 17. nach der Bulgata); - Samuel, sive de alta contemplatione apologica. Die übrigen Schriften Rugsbroed's find meift nur Wiederholungen der in diefen bier enthaltenen Bedanken. Der Commentar in tabernaculum foederis ist eine lange mystisch = allegorische Auslegung der Bundeslade, wozu der Text nicht aus der Bibel, fondern aus der Historia scolastica des Petrus Comestor genommen ift. Runsbroed schrieb seine fammtlichen Werke in feiner Muttersprache; durch Unwendung der niederländischen Mundart auf die Theologie hat er ihr den nämlichen Dienst geleistet, wie die oberdeutschen Mustiker der ihrigen; fein meift ruhiger und einfacher Styl erhebt fich, wenn Gefühl und Phantafie ihn fortreißen, zum höchsten Schwung. In holland nennt man ihn "ben besten niederländischen Profaschriftsteller des Mittelalters". Wenn man aber auch die Präcision bewundert, mit der er zuweilen die tiefften Bedanken auszudrücken weiß, so bleibt er doch auch manchmal, in seiner Ueberschwänglichkeit, außerordentlich dunkel. Willfürliche Allegorien, Bilder ftatt der Begriffe, häufige Wiederholungen und Digreffionen, fubtile, aber fehr oft unlogische Gintheilungen erschweren bas Lefen feiner Schriften, die indeffen, wenn man die Form durchbricht, reich find an herrlichen Ideen und bon einer geiftigen Rraft zeugen, die, bei tieferer Durchbildung und klarerer Ginficht, Ruhsbroed dem Meifter Edart gleich geftellt hatte. Ginige feiner Traktate murben von feinen Schülern (Gerhard Groot und Wilhelm Jordaens) in's Lateinische übersett; die am meisten ge= lefenen finden fich auch frühe in's Hochdeutsche übertragen (Manuffripte zu Strafburg Bis in die neueste Zeit waren fie fur Solche, die die Sandschriften nicht benutzen konnten, nur in der lateinischen, paraphrasirenden, oft unrichtigen Ueber= setzung des Lorenz Surius zugänglich (Rusbrochii Opera, Köln 1552, Fol., 1609, 4°; aus diesem Texte übersette fie G. Arnold in's Deutsche, Offenbach 1701, 4°). Jest aber besitzen wir vier der borzüglichern in niederländischer Sprache, bon Grn. b. Urnswalbt mit feltener Sorgfalt herausgegeben (Bier Schriften bon 3. Ruysbroed, mit einer Borrede von Ullmann, Sannover 1848). Biele Sandschriften finden fich in berschiedenen Bibliotheken Belgiens und Hollands. Es ift fehr zu bedauern, daß man in Holland noch nicht daran gedacht hat, eine Gefammtausgabe von Ruysbroed's Werfen zu veranstalten. (Bergl. Moll, de boekerij van het S. Barbara-Klooster te Delft. Amsterd. 1857, 4°, S. 41.)

In Folgendem wollen wir versuchen die Hauptzüge von Ruhsbroeck's Mystik, so gedrängt als es möglich ist, zusammenzustellen. Im Gegensatz zu den Biktorinern, die von dem Menschen zu Gott ausstiegen, geht er, sowie überhaupt die deutschen Mystiker, von Gott aus, skeigt zum Menschen herab und kehrt wieder zu Gott zurück, mit dem der Menschengeist eins werden soll. Gott ist eine einsache Einheit, das überwesentliche Wesen von Allem, in sich undeweglich und ruhend, und doch der bewegende Urgrund der Dinge. Der Sohn ist die Weisheit, das ungeschaffene Abbild des Vaters, der heilige Geist, von Beiden ausgehend und in die Gottheit zurücksehrend, ist die Liebe, die Vater und Sohn verbindet. In den Personen ist Gott ein ewiges Wirken, in seinem Wesen eine ewige Nuhe. Alle Ereaturen sind als Gedanken in ihm gewesen, ehe sie geschaffen wurden in der Zeit; "Gott hat sie in ihm selber angesehen mit Unsterschied in einer Anderheit seines Selbst, doch nicht so, daß sie außer ihm (unabhängig

von ihm) maren: Alles mas in Gott ift, ift Gott (als Gedanke in ihm): biefes emige Ausgehen und biefes emige Leben, bas wir in Gott haben, ift die Urfache unferes geschaffenen Sehns in der Zeit; unser geschaffen Sehn hängt in das emige Wefen und ift eins mit ihm nach wefentlichem Genn". Im Menschen find zu unterscheiden die Seele und der Beift, jene das Princip des creaturlichen Lebens, diefer das Princip des Lebens in Gott. Rach dem Bilde der Dreieinigkeit geschaffen, hat die Seele brei Eigenichaften, Gedächtniß, Berftand und Wille; höher als diese find die wesentliche Ginfachheit und Formlosigkeit des Beiftes, die uns dem Bater ahnlich machen; die Intelligenz, die die ewige Beisheit, den Sohn, aufnimmt; und die Spintheresis (oder der Funken der Seele), die nach dem Ursprung gurudftrebt und uns bermittelft der Liebe durch den beiligen Beift mit der göttlichen Ginheit vereint. Diese drei Gigenschaften find untrennbar bon einander, fie bilben die einfache Substang, den Lebensgrund des Beiftes. die Sunde getrübt und geschwächt, konnen fie nur durch die in Chrifto, bem Fleisch gewordenen Worte erschienene Gnade wiederhergestellt werden. Um feine Bestimmung zu erreichen, muß baher ber Menich burch bie Gnabe über die Natur erhoben werden. In diefer Erhebung find drei Grade zu unterscheiden, drei Lebensstufen, das thätige ober wirfende, das "innige", und das beschauliche Leben. Das wirfende Leben besteht barin, bag man burch Tugend und Rampf bie Gunde gu befiegen, und burch außere Uebungen und gute Werke fich Gott zu nahern ftrebt. Auf der zweiten Stufe kehrt man in fich felber ein, man entflieht der außeren Mannichfaltigkeit durch Entblößung bon allen Bildern, burch Entfagung allem Geschaffenen. Afcetische Uebungen können hier noch von Ruten febn; wer ihrer aber nicht fähig ift, der mag fie laffen, um Chrifto in der Liebe nachzufolgen; in der Liebe follen fich alle Thätigkeiten des Beiftes vereinigen; daher ift diese Stufe die des "begehrlichen " Lebens (vita affectiva), des Strebens nach Gott bermittelft ber Liebe. Man wird hier gleichgultig gegen Alles was Gott nicht ift, man wunicht und fürchtet nichts mehr, man besitt Gott in der Liebe, man genießt (" gebraucht ") ihn, man ist felig, gemissermaßen trunken bon gott= licher Luft, die fich auf verschiedene, oft bizarre Beife aufert. Befichte und Efftafen werden dem zu Theil, der auf dieser Stufe angelangt ift; der Beift Gottes und ber bes Menschen gieben sich gegenseitig an, umfassen und durchdringen sich, zwei Flammen gleich, die einander ergreifen um in eine zu verschmelzen. Dieser Zustand ift indeffen ber höchste noch nicht; über ihm ift ber bes "gottschauenden", beschaulichen Lebens, bes Lebens im erhabenften Sinn (vita vitalis). Bier übersteigt man Glauben, Soffnung und alle Tugenden, ja die Gnade felbft, um fich in ben Abgrund bes göttlichen Befens zu bersenken. Die Beschaulichkeit besteht in absoluter Reinheit und Einfachheit der Intelligeng, sie ift ein weif= und magloses unmittelbares Wiffen und Besitzen bon Gott, das feine Eigenschaftsunterschiede mehr in ihm fennt. Es ift ein Sterben und Bernichten der Eigenheit, um nur das ewige, absolute Wefen zu feben. Dieses Leben, obicon die Onade übersteigend, ift doch eine Gabe derfelben; durch eigene Rraft tommt Niemand bagu; es erhält und erneuert sich "in der Berborgenheit des Beiftes " durch bie Liebe: fein Wefen besteht in der Ginheit mit Gott, in dem ruhigen Schauen Gottes, in dem Sichhingeben an ihn, so daß er allein wirke und wir nicht mehr. Aus diesem "Raften" des Beistes (status otiosus), entwickelt sich die lleberwesenheit (superessentia), ein überwesentliches Schauen "fonder Mittel" der Dreieinigkeit, ein unbeschreibbares Fühlen und Geligsenn; Gott ift felig in uns und wir in ihm; auch die letten Unteridiebe berichwinden für das Bewuftfehn, die zwifden Gott und ber Creatur, zwifden bem Etwas und bem Richts. Das ift die Brautfahrt Chrifti mit bem Menschengeift, zu welcher die unteren Stufen nur die Borbereitung find; das Wort wird ohne Unterlag in uns geboren in einer endlosen Gegenwart, in einem ewigen " Run"; "hie wirft Gott fich felber in der hochsten Edelheit des Geiftes". Diefer wird von Rlarheit zu Rlarheit geführt, und ba fich fein Mittel mehr zwischen ihn und die göttliche Rlarheit brangt, da die Rlarheit, mit der er fieht, dieselbe ift, die er fieht, fo kann man fagen,

daß er diese Rlarheit selber wird. Er kommt zum Bewußtsehn seines überwesentlichen Sehns, seiner Besenseinheit in Gott.

Sier angelangt, ift Rupsbroed an der Granze mo die muftische Spekulation fo leicht jum Bantheismus hinüberführt. Er bemüht fich zwar ftete bie Berschiedenheit zwischen bem geschaffenen Beifte und dem ewigen festzuhalten; ber Mensch, fagt er, foll gottähnlich, "gottförmig" werden, fofern es einem Beschöpfe möglich ift; in ber Einigung mit Gott wird die Differeng der Berfonlichkeit nicht aufgehoben, nur die Differeng des Wollens und Denkens, das Fürsichetwassehnwollen, foll untergehen. Daß Rupsbroed von diesem theistischen Standpunkte nicht abweichen wollte, beweisen die gahl= reichen Stellen feiner Schriften, wo er fich gegen die Brüder des freien Beiftes ausfpricht: diese Stellen find auch darum wichtig, weil fie hochft intereffante Aufschluffe geben über die berichiebenen Richtungen, in die fich damals biefe Gette ichied. fehr aber auch Runsbroeck für feine Berson das Irrige und Gefährliche des Bantheis= mus erkannte, fo war doch die Granglinie zwischen diefem Shftem und der auf's Meuferste gesteigerten mystischen Theorie so fein, daß er felber, in den Ausdruden wenigstens, fie häufig überschritt. Unfer geschaffenes Genn, fagt er, hanget in bem ewigen Sehn und ist eins mit Gott nach der Wesenheit; dieses ewige Sehn, das wir in der emigen Beisheit Gottes haben und find, ift Gott gleich, es bleibt emig "in Unweise", das heißt ohne Besonderheit in dem Wesen, und geht ewig daraus herbor durch die Geburt des Worts. Was in Gott ift, das ift Gott. "Alle Menschen, die über ihre Geschaffenheit erhoben sind in ein schauendes Leben, die sind eins mit der abttlichen Rlarheit und find diese Rlarheit felber: fie fühlen und finden fich felber. daß fie derfelbe einfache Grund find nach der Beise ihrer Ungeschaffenheit; fie werden transformirt und eins mit dem Licht; das ift das edelfte Schauen, zu dem man in diesem Leben tommen mag". Baren dies nicht hyperbolifche Ausbrude, fo mußte man daraus schließen, daß Ruysbroed die Bermischung des Geschaffenen mit dem Ungeschaffenen, die Identificirung des menschlichen Beiftes mit dem göttlichen nicht bermieden hat; er will aber nur reden bon dem ewigen Sehn bes Menfchen als Gedanken ber göttlichen Beisheit; als Gedanke Gottes ift alle Creatur ewig, aber als heraustretende Erscheinung in der Zeitlichkeit ift fie es nicht. Ferner will er reden von der höchsten Bollfommen= heit der Bereinigung des Menschen mit Gott, bon dem freien Opfern alles Eigenen, um nur Gott zu schauen und zu lieben, bon der Seligkeit, die eben nur in dem Sichhingeben an Gott besteht; die Ginigung wird nie bei ihm zur Berschmelzung der Gub-Dbichon er fich nun an vielen Stellen gegen ein Migverstehen feiner überschwänglichen Ausdrücke verwahrt, so mußten doch diese bei besonnenern Denkern schwere Bedenken erregen; dies war ber Fall bei Gerson. Bahrend dieser fich zu Brigge aufhielt, erhielt er durch einen Karthäuser, Namens Bartholomaus, eine lateinische Ueber= setzung der geiftlichen Hochzeit (wahrscheinlich die, welche 1512 zu Paris gedruckt murde). Bas Runebroed von bem höchsten Schauen und Ginswerden fagt, erschien Gerson, ber sich in seiner mystischen Theorie an die psychologische Methode der Viktoriner anschloft. als mit den Ansichten der Bruder des freien Geiftes bermandt; da er erfahren hatte, Ruysbroed fen ein ungelehrter Mann gewesen, tabelte er es, daß Leute ohne Studien durch ihr Gefühl allein die göttlichen Geheimnige ergründen wollten. Gin Augustiner von Grönendal, Johann von Schönhofen, vertheidigte Runsbroed in einer 1406 gefchriebenen Antwort an Gerson; er behauptete, der Brior habe unmittelbare Eingebungen bes heiligen Beiftes gehabt; weit entfernt, zu den Begharden zu gehören, habe er fie vielmehr fortwährend befampft; die von Berfon migbilligten Stellen feben nur bem Scheine nach gefährlich, fie laffen eine gang andere Deutung gu, besonders wenn man fie, ftatt in einer unfichern Ueberfetzung, in der Urfprache lefe; auch hatten, in Dingen ber innern Erfahrung, die, welche folche besitzen, mehr Autorität als die blos gelehrten Philosophen und Theologen. Gerson sprach fich hierauf, in einem zweiten Schreiben an Bartholomaus, 1408, milber über Ruysbroed aus, nur bedauerte er, daß diefer

burch feine bilberreiche und buntle Sprache ftets zu Migverständniffen Anlag geben würde (Gers. Opp., Bb. I, Th. 1, S. 59 ff.). Dies ist offenbar der Fehler, der an Runsbroed zu tadeln ift; wenige Mystiter haben sich so, wie er, in die Regionen der Befchaulichkeit verftiegen, wo alles flare, wirkliche Erkennen aufhört: er wollte die am wenigsten erfagbaren Momente des contemplativen und efstatischen Lebens in Worte bannen; daher die vielen Bilder bei einem Manne, der beständig darauf dringt, der Beift folle fich aller Bilder entledigen, und der schon in diesem Leben zum vollen Schauen gelangen will, ftatt fich bemuthig mit dem Glauben zu begnugen. Berade barum vielleicht hat Rupsbroed auf das theologische und philosophische Denken in den Niederlanden keinen fo großen Einfluß ausgeübt, wie Eckart und Tauler am Dberrhein; bie bon feinen unmittelbaren Schülern herrührenden muftifchen Schriften find theile blos ascetischen Inhalts, theils nur Wiederholungen feiner eigenen Bedanken. es auch die Furcht bor dem in Flandern fo mächtigen häretisch-pantheistischen Mufti= cismus der Begharden, welche die firchlichen Mustifer von einer Beiterbildung des Runsbroed'ichen Suftems gurudhielt. Seine Wirksamfeit lag mehr in ber Innigfeit und Rraft feiner Berfonlichkeit, in der Macht, die er auf geiftesverwandte Manner ausübte (vergl. Ullmann, Borrede zu ber Ausgabe der vier Schriften Ruhsbroed's durch Arnswaldt). Sein Schüler Gerhard Groot mar es, der die Bruderschaft des gemein= famen Lebens gründete, deren erfte Absicht fich wohl auf Runsbroed felber gurudführen läßt, - ein Beweis, daß der ber Beschaulichkeit ergebene Mann dem praktischen Leben nicht fremd geblieben mar und, fo wie er in feinen Schriften die Gunden aller Belt, ber Laien wie der Geiftlichkeit, mit hohem Ernft gestraft, auch gewünscht hat, daß durch thätige Wirksamfeit tuchtiger Manner Die Frommigfeit unter bem Bolle verbreitet wurde.

S. Engelhardt, Richard von S. Victor und J. Ruysbroeck. Erlang. 1838. — Ullmann, Reformatoren vor der Reformation. Bd. 2, S. 35 ff. — Unsere Etudes sur le mysticisme allemand au 14me siècle, in den Mémoires de l'Académie des sciences morales, 1847. — Noack, die christliche Mystik. Bd. I, S. 147 ff. — Böhringer, die deutschen Mystiker des 14. und 15. Jahrhunderts, S. 462 ff.

C. Schmidt.



Saalim, ψεξότα, bei den LXX Σεγαλίμ, ift der Name einer Landschaft, durch welche nach 1 Sam. 9, 4. Saul beim Suchen seiner Eselinnen kam, nachdem er das Gebirge Ephraim und das Land Sailsa durchzogen hatte und bevor er in das Land Jemini und das Land Juph kam. Da dies die einzige Stelle ist, in welcher Saalim genannt wird, so läßt sich daraus nur schließen, daß Saalim im Südwesten vom Gesbirge Ephraim und vom Gebiete Benjamin gelegen haben muß, und hiezu stimmt die Angabe im Onomasticon vollkommen, wornach "Saalim in finidus Eleutheropoleos contra occidentem, septem ab ea millidus distans" und das von Saul vorher durchs wanderte Salisa 15 Meisen nördlich von Lydda sag. Eusedin's schrieb den Namen im Griechischen auch nicht Σεγαλίμ, wie die LXX, sondern Σααλείμε.

Cabaer, f. Bd. I. S. 462.

Sabas. Die römische Kirche kennt mehrere Heilige dieses Namens. Als Einssiedler, Abt und Gründer des Ordens der Sabaiten, die ein gelbbraunes Kleid mit schwarzem Skapulier trugen und in Palästina heimisch waren, wird ein heiliger Sabas angeführt, der um das 3. 439 zu Mutalasca oder Mutalosca oder auch Mutala, einem Flecken in Cappadocien, geboren war. Seine Eltern waren vornehmen Standes und hießen Iohannes und Sophia. Wie erzählt wird, reisten seine Eltern, als er 5 Jahre alt war,

nach Alexandrien und überließen ihn erft dem Bruder seiner Mutter, hermes, dann dem Bruder feines Baters, Gregorius, zur Erziehung, er aber entsagte, kaum 8 Jahre alt, bem Befige irdischer Buter, trat in ein Rlofter, ging 10 Jahre fpater nach Jerufalem, ließ fich in einer unweit diefer Stadt gelegenen Ginode nieder, lebte hier als Einstedler und murde ein Lieblingsschüler des Euthymius. Als der Ruf feiner Beiligkeit sich verbreitete, schlossen sich ihm mehrere Christen an, mit denen er in einer von ihm gegründeten Laura nach der Regel des heiligen Basilius lebte. Bald entstanden andere Lauren gleicher Art. Der Bischof Sallustins zu Jerusalem weihte ihn (484) zum Priefter und erhob ihn zum Abte bes nach ihm genannten Ordens der Sabaiten. Sein Eifer, mit welchem er eine ftrenge Bucht einführte, die Bestimmungen der Rirchenversammlung von Chalcedon vertheidigte und Klöster, trot mannichfacher Anfeindungen an berschiedenen Orten grundete, vermehrte noch den Ruf feiner Beiligkeit. Bei bem Raifer Anastasius stand er in fo großem Ansehen, daß diefer der Fürsbrache des Sabas Behor ichenkte, als Anaftafins ben Bifchof Elias von Jerufalem in das Eril ichiden wollte. Endlich mußte Elias doch weichen (517), und beffen Nachfolger Johannes, der zur Partei der Severianer gehörte, wurde gerade durch Sabas veranlaßt, dem Concil von Chalcedon fich anzuschließen; beide sprachen das Anathem über alle Gegner des Concils aus. Die Zeit, zu welcher Sabas ftarb, ist ungewiß; man sett seinen Tod gewöhnlich in das Jahr 531 oder 532. Dem Sabas ift der 5. Dezember geweiht, und an benen, die ihn an seinem Grabe anrufen, sollen Bunder geschehen. - 3wei andere Beilige des Namens Sabas werden als Marthrer verehrt; der eine foll in Rom um das Jahr 272, der andere in der Wallachei um das Jahr 372 des chriftlichen Glaubens wegen getödtet worden fenn; dem ersten ist der 24. April, dem zweiten der 12. April geweiht. - Endlich fen noch erwähnt, daß der Ginfiedler Julian, der bei Ebeffa lebte, auch den Beinamen Sabas führt; er wird wegen seiner ftrengen Lebens= weise, seiner Glaubenstreue im Gegensatze zu den Arianern, wie auch wegen seiner vielen Wunder, die er verrichtet haben foll, gepriesen. Ihm ift in der römischen Rirche der 14. Januar, in der griechischen Kirche aber der 18. und 28. Oktober als Festtag bestimmt.

Bgl. Aussührliches Heiligenlexikon — nehst beigefügtem Heiligenkalender. Köln u. Frankfurt 1719. S. 1949 ff. — Berbesserte Legende der Heiligen 2c. durch P. Martin von Cochem. Augsburg 1779. S. 1190 ff. — Les Vies des Saints pour tous les jours de l'année. T. II. 4. Paris. 1734. p. 409 sq. Rendecker.

Sabatati, f. Baldenfer.

Sabbath, naw oder vollständiger nawn bir. Das meistens als Femininum gebrauchte Wort ift mahrscheinlich ursprünglich ein Abstraktum, nämlich, worauf die Form desselben mit den Suffiren hinweist, durch Zusammenziehung aus nawi (= avanavois, Jos. Ant. I, 1. 1) entstanden. Nach anderer Auffassung foll das Wort ursprünglich ein Maskulinum nach der Form bop fehn und den Tag felbst als den Feirer bezeichnen; hierzu paßt aber die Ausdrucksweise in mehreren Stellen (z. B. 2 Mof. 31, 15: "am fiebenten Tage ist "") nicht gut. Die Ansicht, wornach naw aus wert  $(=\dot{\epsilon}eta\deltao\mu\dot{a}\varsigma,$ ein Ausdruck, der allerdings zuweilen [2 Makk. 6, 11., 12, 38. u. a.] geradezu für den Sabbath gefett wird) contrahirt fenn und den fiebenten Tag bezeichnen foll (Lact. inst. 7, 14. dies sabbati, qui lingua Hebraeorum a numero nomen accepit), ist so menig als die Combination des Stammes mit mit wet (Bahr, Symb. des mof. Cultus II, 532 ff.) zu begründen. Ueber die höhnische Erklärung des Wortes bei Apion f. Josephus in der Schrift gegen denselben (II, 2). — Die LXX, das N. T., Josephus u. A. geben das Wort nicht bloß durch τὸ σάββατον, sondern auch durch τὰ σάββατα; lettere Pluralform mit Singularbedeutung konnte Nachbildung der aramäischen Form des stat. emph. fenn, ift aber wahrscheinlicher nach Analogie anderer Festnamen wie dynairia, azoma zu erklären. (Bgl. Buttmann, Gramm. des neutest. Sprach= idioms S. 21; ebendas. über den Metaplasmus in der Deklination dieses Plurals.)

Wir beginnen die Erörterung des Sabbathinstituts mit der Untersuchung des ALters und des Urfprungs deffelben. Es fragt fich nämlich, ob der Sabbath bereits der bormofaischen Zeit angehört - indem er nach den Ginen bereits im Paradiese eingefett fenn. nach ben Andern als Saturntag aus bem alteften Beidenthum, namentlich dem ägyptischen, herstammen foll -, oder ob das ganze Institut rein mosaischen Urfprungs ift. Nach dem A. T. felbst ift entschieden das Letztere anzunehmen. 1 Mof. 2, 1 ff. ist zwar die Weihung des fiebenten Tages mit der Schöpfung in Berbindung gebracht, nicht aber die Bromulgation des Sabbathgebotes für die Menschen; wie auch die herrschende jüdische Auslegung die Worte als כתוב על - העתיד (Raschi 3. d. St.) gefaßt hat. In 1 Mof. 4, 3. konnte nur durch falfche Deutung des von eine Andeutung der Sabbathfeier gefunden werden. Auch im batriarchalischen Zeitalter fehlt es an jeder Spur derfelben, wie denn schon in der alten Rirche bem Judaismus gegenüber mit Nachdruck geltend gemacht worden ift, dag die Gerechten bor Moses Gottes Wohlgefallen erlangt haben, obwohl fie keinen Sabbath gefeiert (Just. M., dial. c. Tryph. C. 19. 27; Iren. adv. haer. IV, 16. 2; Euseb. hist. eccl. I, 4.). Die erste Vorschrift über die Sabbathfeier erscheint 2 Mof. 16, 5. 22-30. aus Anlag des Mannasammelns, und zwar in einer Form, welche anzudeuten scheint, daß dem Volke damals der Sabbath noch unbekannt war. Erst nachdem durch jenen Vorgang das Volk in die Begehung des Sabbaths unter Erfahrung des darauf ruhenden Segens praktisch eingeleitet war\*), erfolgte am Sinai im Dekalog die eigentliche Promulgation des Sabbathgebotes. Der 2 Mof. 20, 8. gebrauchte Ausbruck: "gedenke (זכוֹר) des Sabbathtags " will nicht an ben Sabbath als altes Inftitut erinnern; wenn er überhaupt auf Früheres zurückniese, wäre es bas in Rap. 16. Berichtete. Der Sinn ift vielmehr, das Bolf folle der jett unter ihm begründeten Sabbathordnung ftets eingedenk seyn; der Ausbruck entspricht demnach ganz dem in der Parallelstelle 5 Mos. 5, 12. ftehenden "beobachte". (Richtig Gerhard, loc. th. ed. Cott. V. 113: admonemur hac voce, quod ad praeceptorum divinorum observantiam requiratur animus memor et vigilans.) Dem Beweis ferner, den man für den vormosaischen Ursprung des Sabbaths ex consensu gentium zu führen unternommen hat \*\*), wird im A. T. bestimmt badurch widersprochen, daß dasselbe den Sabbath für ein Zeich en zwischen Jehobah und dem Bolke erklärt, an dem zu erkennen fen, daß Jehovah Ifrael als fein Bolk fich geheiligt habe (2 Mof. 31, 13., Ezech. 20, 12., vgl. Neh. 9, 14.). Wie auch die Juden felbst den Sabbath durchaus als eine ihnen specifisch angehörende Ordnung faffen, barüber f. die Nachweisungen bei Selben (de jure nat. et gent. III, 10); daher wird im Shnagogalcultus der Sabbath als Braut begrüßt (vgl. Buxtorf, synag. jud. p. 299). — Aber auch mit der religionsgeschichtlichen Begründung jenes Beweises steht es nicht beffer. Weit verbreitet ift allerdings im Alterthum die Beiligkeit der Siebenzahl, mas fich aus dem häufigen bedeutsamen Borkommen dieser Zahl in natürlichen Berhältniffen,

<sup>\*)</sup> Was die Juden weiter über diese Auflicht vertritt Saalschift, das mos. Necht, S. 389 f.

\*\*) So in älterer Zeit Grotius (de verit rel. christ, ed. Cler. p. 41 sq.) u. A.; diese Ansicht widerlegt Selden in dem angesihrten Buche III, 19. Eine vermittelnde Stellung nimmt Syrbius ein in der dissert, de sabbato gentili (in Ugol, thes. XVII, 586 sqq.); seine Ansicht ist, daß der siebente Tag den Seiden nicht als gottesdienstlicher Tag, sondern als dies ater gegotten habe und deshalb von Geschäften seigenschen worden sey. Unter den Neueren ist in Bertheidisgung der Ansicht des Grotius am weitesten gegangen Oschwald, die christliche Sonntagsseier, 1850, S. 13 ss. Das Absehen dieser Schilt ist darauf gerichtet, durch die Behauptung der vorsund außermosaischen Eristenz des Sabbaths silr die Meinung, als seh der Sabbath nicht zugleich nich dem mosaischen Eeremonialgeset abrogirt worden, eine geschichtliche Grundlag zu gewinnen. Es ist merkwürdig, wie hier ein einseitiger Nomismus mit religionsgeschichtlichen Hypothesen sie hier zur Sprache kommenden Fragen Liebetrut behandelt in der Schrist: "Die Sonntagsseier, das Wochenseskonfest Gottes", 1851.

befonders im Blanetensustem der Alten und im Mondlauf zur Genüge erklärt (bgl. Philo, de mundi opif. ed. Mang. I, 24; Plut. de Ei ap. Delph. c. 17). Much ber Wochenchelus, der wahrscheinlich ursprünglich als Abtheilung des synodischen Mondmonats fich gebildet hat, geht in die vormosaische Zeit zurud (1 Mof. 29, 27 f.; auch in 7, 4. 10. 8, 10. 12. 17, 12. 21, 4. scheint er borausgesetzt zu werden); er scheint ein uraltes Eigenthum der semitischen Bölker zu fenn, ift mahrscheinlich von diesen aus zu andern alten Bolfern gekommen, konnte übrigens an verschiedenen Orten selbstständig Aber allgemein verbreitet war bekanntlich der Wochenchclus im Alterthum nicht; namentlich hatten die Aegypter, auf welche Dio Cass. 37, 18 sq. die Woche zurudführt, nach den neueren Untersuchungen (f. Lepfins, Chronol. der Aegypter, Bd. 1. S. 22; Brugich in der Zeitschrift der beutschen morgenland. Gefellich. III, 271) in der alteren Zeit den zehntägigen Zeitkreis. Doch wie es sich hiermit verhalten möge, das fteht jedenfalls fest, daß eine besondere religiose Feier des fiebenten Wochentages oder auch nur je eines der sieben Wochentage in keiner der alten heidnischen Religionen nachzuweisen ift. Vor Allem nicht bei den Aegyptern, und zwar auch nicht nach der angeführten Stelle des Dio Caffins, in der lediglich von der aftrologischen Bedeutung der sieben Wochentage, aber entfernt nicht von der specifischen Seiligkeit eines derfelben die Rede ift. Ebenso wenig bei den Arabern, denn wenn diese dem Saturn an seinem Tage in einem sechseckigen schwarzen Tempel schwarz gekleidet einen alten Stier obserten, so lag der Grund hiervon nicht darin, daß ihnen der siebente Tag heilig gewesen wäre, fondern darin, daß der Saturn als bösartige Macht gefürchtet wurde; ebenfo wurde bon ihnen der Blanet Jubiter an feinem Wochentage durch das Opfer eines Anaben berehrt (f. Stuhr, Religionsspift. d. Drients, S. 407). Aber auch bei den Griechen nicht; benn wenn noch Ofchwald a. a. D. (vgl. v. Bohlen, altes Indien II, 245; Baur, der hebr. Sabbath, Tub. Zeitschr. 1832. 3. Sft. S. 135 f.) behauptet hat, in ber griechischen Literatur trete ichon bei Somer und Sesiod uns das ausdrückliche Zeugnig entgegen, daß der siebente Tag heilig seh, fo kann fich das, fofern es sich um die Nachweifung einer Analogie des Sabbaths handelt, nur auf jene bei Clemens Al. strom. V, 14; Euseb. praep. ev. XIII, 12 angeführten Berfe beziehen, die bekanntlich ein jubifch = griechisches Fabrikat find. Besiod selbst redet op. et d. v. 770 sq. von dem fiebenten Tage des Monats als dem dem Apollo geweihten, wie andere Monatstage anderen Göttern angehörten (f. Bermann, gottesbienftl. Alterth. d. Griechen, §. 44, Note 5; Lobeck, Aglaophamus p. 430 sqq.). Bei den Römern endlich hat bekanntlich der Feftfalender schlechthin nichts mit dem Wochenchklus und der Feier des fiebenten Wochentages zu schaffen; ihre Saturnfeier wurde nur einmal im Jahre, im Dezember (hauptfächlich am 19. beffelben), feit Augustus 3, feit Caligula 5 Tage hin-(Wo 7 Tage gezählt werden, wie Martial. 14, 72, Lucian. epist. durch begangen. Saturn. 25, werden andere Feste eingerechnet.) — Woher soll man sich aber nun jene bei römischen und griechischen Schriftstellern übliche Combination des judischen Sabbaths mit dem Saturnstage erklären, - eine Combination, die auch zu den Rabbinen übergegangen ift, sofern sie den Planeten Saturn wein nennen? Bor Allem ist hierauf zu bemerken, daß von dem, was die Boraussetzung jener Combination bilbet, nämlich von der Beziehung der 7 Wochentage auf die 7 Planeten im A. T. felbst auch nicht die leiseste Spur sich findet und daß fie auch auf heidnischem Boden schwerlich in die hohe Borzeit zurückgeht (vgl. Ewald, de feriarum hebr. orig. ac rat. in der Zeitschr. f. die Kunde des Morgenl. III, 417). Ihre allgemeine Berbreitung, fagt Dio Cass. 37, 18, fen noch nicht alt. Bon ben Zeugniffen für die Benennung einzelner Wochentage nach den Planeten, welche Selden a. a. D. III, 19 zusammengestellt hat, ift, da die Beziehung der Notiz Herod. II, 82 auf die Wochentage ungewiß ift, das am weitesten zurückweisende der Drakelspruch bei Euseb. praep. ev. 5, 14, wo die Anrufung der 7 Planeten an ihren 7 Tagen auf den Magier Oftanes (der nach Plin. hist. nat. 30, 2 ein Zeitgenoffe des Kerres war) zurudgeführt wird. Weiter beruht

bie Aufeinanderfolge ber Blaneten in der Benennung der Wochentage nach der angeführten Stelle des Dio Caffius (f. über diefelbe Lobed a. a. D. S. 941 ff.) auf Theorien, bon denen die eine durch ihre Rünftlichkeit, die andere dadurch, daß sie die Eintheilung des Tages in 24 Stunden voraussetzt, ein relativ jungeres Alter deutlich perrathen: bei beiden aber wird überdies der Saturnstag als der erfte in der Reihe gezählt. Schon hiernach ift es miglich, jener Identificirung des Sabbaths mit dem Saturnstage das Gewicht einer uralten Ueberlieferung beizulegen \*). Es läft fich aber auch die Ideenassociation, von der man fich bei dieser Combination leiten ließ, leicht erkennen. Dio Caffins beutet fie an, indem er als die Eigenthumlichkeit bes judifchen Sabbaths bas οὐδὲν τὸ παράπαν δρᾶν (c. 16), bas ἔργον οὐδενὸς σπουδαίου προςάπτεσθαι (c. 17) hervorhebt. Bekanntlich war mit der Idee des Saturn die Borftellung des mühelosen seligen Lebens (Hesiod. op. et d. 170; Pind. Ol. 2, 70 sqq.) fo eng verknüpft, daß δ έπὶ Κρόνου βίος (Lucian. fugit. 17) geradezu ein Faulenzer= leben bedeutet. (Ueber den torpor Saturni vgl. Serv. zu Virg. Aen. 6, 714.) Auch ben Römern war bei dem judischen Sabbath mit seinem otium und als dem Tage, der einst, wie Tacitus (hist. V, 4; vgl. Justin. hist. 36, 2) die Sache darstellt, bei ber Ausführung aus Aegupten das Ende der Mühen gebracht haben follte, die Bergleichung mit ihren Saturnalien nahe genug gelegt. Tacitus felbst führt a. a. D. für die Beziehung des Sabbaths auf den Saturn andere Ansichten ein: "alii, honorem eum Saturno haberi, seu principia religionis tradentibus Idaeis, quos cum Saturno pulsos et conditores gentis accepimus, seu quod e septem sideribus, qu'is mortales reguntur, altissimo orbe et praecipua potentia stella Saturni feratur." Aber eben diese Stelle zeigt deutlich, daß wir hier lediglich Sypothesen vor uns haben, denen nicht mehr Werth beizulegen ift, als der bon Plutarch (Sympos. IV, 6) borgetragenen, von Tacitus ebenfalls erwähnten Combination des Jehovahcultus mit dem Bacchusdienste, der zu lieb Plutarch das Wort Sabbath fogar mit den oasoi (Bezeichnung der Bacchanten) in Zusammenhang bringen zu durfen meint. — Bon einer dem Sabbath entsprechenden heidnischen Feier best fiebenten Wochentages weiß aber feiner diefer Schriftsteller etwas. Den römischen Schriftstellern ift vielmehr eine folche Feier etwas specifisch Südisches (val. schon Ovid. art. amat. I, 415 sq.) und darum Gegenstand des Spottes (Juven. sat. XIV, 96-106; Pers. V, 179-184; Mart. IV, 4. 7). Das Wort des Tacitus: "Moses, quo sibi in posterum gentem firmaret, novos ritus contrariosque ceteris mortalibus indidit", bezieht sich nach dem Zusammenhang der Stelle auch auf die Sabbathfeier. Wie kommt aber nun Josephus (c. Ap. II, 39) dazu, auszufagen: "Es gibt feine Stadt, weder eine hellenische, noch eine barbarische, und fein einziges Bolk, wohin nicht die Sitte des siebenten Tages, den wir durch Unthätigkeit begeben, gedrungen ware?" Allein Josephus redet in diefer häufig migberstandenen Stelle gang und gar nicht bon einer feit alter Zeit bei ben Beiben bestehenden, bem Sabbath verwandten Einrichtung, sondern, wie aus dem Zusammenhang der ganzen, übrigens rhetorisch übertreibenden Stelle flar hervorgeht, von einer damals weit verbreiteten heidnischen Nachahmung judischer Sitte. Philo ferner erklärt allerdings (de opif. mundi. M. I. 21) ben Sabbath feiner Bedeutung nach für eine έορτη τοῦ παντὸς, für μόνη πάνδημος καὶ τοῦ κόσμου γενέθλιος; was er aber vit. Mos. II, 137 über die Berbreitung seiner Begehung fagt, bezeugt, wenn man die Syperbeln auf das gehörige Maß gurudführt, nichts Anderes, als was Seneca (ber feinerseits in ber jübischen Sabbathfeier ein septimam fere partem aetatis perdere erblickte) in den befannten Worten bei August. eiv. D. VI, 11 (Senec. opp. ed. Hase III, 427) über die um sich greifende Nachäffung jüdischer Sitte Kagt: "usque eo sceleratissimae gentis

<sup>\*)</sup> Insofern bei bieser Frage auch das Berhältniß des alttestamentlichen Sehovah zum Moloch und das Berhältniß bieses zum Saturn in Betracht fommt, ist bereits in dem Art. "Moloch" (Bb. VII. S. 716) das Ersorderliche bemerkt.

consuetudo convaluit, ut per omnes jam terras recepta sit; victi victoribus leges dederunt". Das otium des siedenten Tages gesiel nämlich nicht bloß den eigentlichen Proselhten des Judenthums, sondern wurde auch von Andern angenommen, zumal seit in Folge des Eindringens morgenländischer Astrologie der Tag des Saturn (des sidus triste, Juven. sat. VI, 569), wosür den Sabbath zu nehmen man sich nun einmal gewöhnt hatte, als dies ater, somit als ungünstig für jedes Unternehmen, namentlich für Reisen (Tidull. I, 3. 18) betrachtet wurde. Hiernach ist es wohl auch zu deuten, wenn Tertullian (apol. c. 16) von Heiden redet, qui diem Saturni otio et victui decernunt, exorditantes et ipsi a Judaico more, quem ignorant, weil sie nämlich die religiöse Bedeutung des Sabbaths nicht kennen.

Aus dem Bisherigen ergibt fich, daß die Bedeutung des Sabbaths, die nun ju erörtern ift, durchaus nur aus bem A. T. erkannt werden kann. Die Sauptstellen find 1 Mof. 2, 3., 2 Mof. 20, 11. 31, 13 - 17., deren wefentlicher Inhalt folgender ift. Gott hat in 6 Tagen die Welt erschaffen und am fiebenten Tage geruht und darum diefen Tag der Bollendung feines Werkes gefegnet und geheiligt. Ebenfo foll das Bolt. das er fich geheiligt hat und das den Schöpfer und herrn der Welt als feinen Gott erkennt, je nach sechstägiger Berufsarbeit den siebenten Tag als Ruhetag heiligen; und es foll dies ein Zeichen des Bundes fehn zwischen Gott und feinem Bolke. In biefen Sätzen find folgende Bedanken enthalten: 1) Wie Gott foll der Menfch wirken und ruben; alfo das menschliche Leben foll fich jum Abbild des göttlichen geftalten, namentlich aber foll das Bolt, das jum Organ der Berftellung einer göttlichen Lebensordnung auf Erden berufen ift, durch den dem Rhythmus des göttlichen Lebens entsprechenden Wechsel von Arbeit und Feier als das Eigenthumsvolt des lebendigen Gottes erkannt werden. — 2) In felige Ruhe hebt fich das göttliche Wirken auf; erst darin, daß der schaffende Gott in der Anschauung seiner Werke befriedigt ruht, ift fein Schaffen felbst vollendet. Daher heißt es 1 Dof. 2, 2., am fiebenten Tage (nicht am fechsten, wie die LXX, den Gedanken der Stelle verkennend, gefett hat) habe Gott fein Werk Der siebente Tag ift, wie Otto (dekalogische Untersuchungen, S. 25) fehr richtig hervorgehoben hat, nicht blog in feiner specifisch unterschiedenen Bedeutung, fondern auch in feiner innern Beziehung zu den fechs vorangegangenen Tagen zu faffen. "Der siebente Tag ift nicht die Regation des Sechstagewerks, sondern die Segnung und Beiligung deffelben." Ebenfo foll auch das menschliche Wirken nicht in resultat= losem Kreisen verlaufen; es foll sich abschließen in einer feligen Harmonie des Dasehns. Diefer Gedanke ift, wie wir in dem Art. "Sabbath- u. Jobeljahr" feben werden, befonders flar in der die Sabbathzeiten abschließenden Institution des Jobeljahres ausgeprägt. Aber die Sabbathidee greift weiter. Daß die ganze Menschengeschichte nicht in schlechter Unendlichkeit fortgeben foll, daß ihre Akten einen positiven Abschluß haben, in einer har= monischen Gottesordnung fich bollenden werden, das ift schon im Schöpfungsfabbath verbürgt und in den Sabbathzeiten vorgebildet. Die Gottesruhe des fiebenten Schopfungstages, der keinen Abend hat, schwebt über dem ganzen Weltlauf, um ihn am Ende in sich aufzunehmen. Sben darauf, daß die Ruhe in Gott, die naranvois Deov, auch eine Ruhe für die Menichen werden foll und daß dies Gott durch bie Einsetzung des Sabbaths erklärt hat, beruht die Beweisführung in Bebr. Kap. 4. fanntlich ift bas schon in ber alten Kirche weiter auf ben Berlauf ber Welt in 7 Jahr= tausenden, deren siebentes die sabbathliche consummatio ift, gedeutet worden (f. befonders Lact. inst. VII, 14); daffelbe ift neuestens weiter ausgeführt worden in dem Werke: "das Evangelium des Reiches der Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Reiches Gottes auf Erden von Chriftianus" 1859. — Daß diefe Sabbathidee ihre Ausdrucksform in der Siebenzahl hat, erklärt fich zunächst daraus, daß diese Zahl in natürlichen Borgangen mannichfach als άριθμός τελεσφόρος und άποκαταστικός erscheint (val. Philo, de mundi opif. M. I. p. 24; de septenario M. II. p. 281), ebendarum Signatur der göttlichen Besetsmäßigkeit des Beltlaufs ift, weiter baraus, daß fie im

A. T. zur Bundeszahl erhoben, Signatur des Gemeinschaftsverhältnisses, in das sich Gott in seiner Offenbarung zur Welt begeben hat, und darum des gesetzmäßigen Ber-

laufes des göttlichen Reiches ift.

Die volle Bestimmung der Sabbathidee wird aber erst gewonnen, wenn die in die Entwicklung der Menschheit eingetretene Herrschaft der Sünde und des Todes berückfichtigt mirb. Nachdem ber göttliche Rluch auf die Erbe gelegt und ber Menich jum Arbeitsschweiß im Dienste des vergänglichen Wefens verurtheilt ift, gestaltet fich das Berlangen nach der Gottesruhe zur Sehnsucht nach der Erlösung (1 Dof. 5, 29.). Auch Ifrael hat, da es unter dem ägyptischen Drucke Tag für Tag ohne erquickende Unterbrechung geplagt wurde, gelernt, nach Rube zu feufzen. Als ihm nun Gott bei der Ausführung aus der Rnechtschaft die regelmäßig wiederkehrenden Ruhezeiten schenkte, ward diefe Ordnung zugleich eine dankbare Feier zum Gedächtniß der erfahrenen Erlösung. Darum heißt es 5 Mof. 5, 15: "Du follft gedenken, daß du Knecht warft im Lande Aegypten und Jehovah, dein Gott, dich von dort ausgeführt hat mit ftarker Sand und ausgerecktem Arm; darum hat dir Jehovah, bein Gott, geboten, zu halten den Sabbathtag." Diese Stelle will nämlich gar nicht bloß, wie sie schon gefaßt worden ift, die spezielle Berpflichtung, den Dienstboten die Ruhe des siebenten Tages nicht zu verkümmern, motiviren, wornach sie nur den Ermahnungen 15, 15. 24, 22. verwandt wäre. Aber ebenso wenig enthält sie den eigentlichen objektiven Grund der Sabbathfeier, ber, wie gefagt, in 2 Mof. 20, 11. ausgesprochen ift; sie wendet vielmehr dasjenige, was das Gefet in der Ginleitung des Dekalogs 2 Mof. 20, 2. und fonft, befonders im Deuteronomium, als tiefften fubjektiven Beweggrund für alle Befeterfüllung einschärft, speziell auf die Sabbathfeier an. (Es verhält sich 5 Mof. 5, 15. ju 2 Mof. 20, 11. wie 3. B. 5 Mof. 26, 8 ff. ju den früheren Besetzen über die Darbringung der Erftlinge). Freilich war die Einschärfung jenes Motivs bei der Sabbathfeier besonders nahe gelegt; wie fehr gerade an diesem Institute das Andenken an die Erlösung aus der ägyptischen Rnechtschaft haftete, erhellt auch aus dem, mas nach den oben mitgetheilten Zeugniffen römischer Schriftsteller über den Grund der Sabbathfeier den Beiden fund geworden mar. - Wie der Sabbath hinauf, hinaus und zurück bliden lehrt, ift hiermit angedeutet; noch ift aber auf einen in ethischer Beziehung wichtigen Bunkt hinzuweisen. Der Sabbath hat feine Bedeutung eben nur als der siebente Tag, dem feche Arbeitstage vorangehen. Der erfte Theil des Sabbathgebots, der felbst Gebot ift (2 Mof. 20, 9.) lautet: "fedis Tage follft du arbeiten und all' dein Geschäft beschiden und ber fiebente Tag ift Feier für Jehovah, beinen Gott." Alfo eben nur auf dem Grunde vorangegangener Berufsarbeit foll die Sabbathruhe eintreten, wie in Gott Wirfen und Schaffen in felige Ruhe fich aufhebt. Das Wort 1 Mof. 3, 19. bleibt in seinem Rechte, nur daß der Sabbath dem Sichberzehren in der irdischen Arbeit wehrt, "ein Correftiv ift für die Schaden, welche aus der schweren, drudenden, von Gott abziehenden Arbeit für den unter dem Fluche der Gunde ftehenden Menschen entspringen" (Reil, bibl. Archaol. I, C. 362), endlich in dem Ziele, dem die irdische Berufsarbeit zustrebt, diese selbst heiligt. - Wie ferner in der Sabbath= ordnung, fofern fie namentlich auch bem Gefinde, den inmitten Ifraels wohnenden Fremdlingen, dem Last= und Zugbieh zu gut fommen foll (2 Mof. 20, 10. 23, 12.), der humane Rarafter des mosaischen Besetzes fich ausprägt, bedarf keiner weiteren Ausführung. Ebenso wenig ift es hier am Plate, die Bortheile, welche aus der Sabbath= feier in mannichfacher Sinsicht für das burgerliche Leben erwachsen, auseinanderzuseten. Die alttestamentlichen Sabbathordnungen haben in biefer Beziehung einen beredten Lobredner an dem Communiften Proudhon gefunden (die Sonntagsfeier, betrachtet in Binficht auf öffentliche Gefundheit, Moral, Familien- und Bürgerleben; aus dem Französischen, Ratibor 1850). Die Hervorhebung solcher Nützlichkeitsrücksichten ist im Allgemeinen nicht unberechtigt, wenn fie bloß in fekundarer Beife und in ungezwungener Ableitung aus dem Princip hingestellt werden; aber gang verkehrt und auf grober Ber=

kennung des ideellen Gehaltes des mosaischen Gesetzes beruhend ist es, wenn man fie zum eigentlichen Erklärungsgrund der mosaischen Ordnungen stembelt.

Der Sabbath ift nach dem Bisherigen eine göttliche Stiftung (bal. das über ben allgemeinen Karafter der alttestamentlichen Cultuszeiten Bd. IV. S. 384 f. Bemerkte), naher ein das Bolt heiligendes göttliches Onabengeichenk (Ezech. 20, 12: "meine Sabbathe gab ich ihnen, daß fie jum Zeichen waren zwischen mir und ihnen, daß man erkenne, daß ich Jehovah fie heilige"); der Sabbath ift alfo, wenn man fich fo ausbrücken will, etwas Saframentliches. Der göttlichen Babe muß nun freilich ein gebotenes Berhalten, eine Singabe und ein Bekenntnifiatt von Seiten des Bolkes ent= fprechen, mit andern Worten, zum fakramentalen Moment kommt ein fakrificielles bingu. Benn man aber das lettere mit Emald, der ben Sabbath (Alterth. des Bolfes Ifr. S. 104 ff.) als Ruheopfer faßt, in den Bordergrund ftellt, oder wenn man gar mit Rnobel (zu 3 Mof. Rap. 23.) das fabbathliche Ablaffen von der Arbeit als ein Aufgeben des Erwerbs und ein Bergichten auf Bewinn in Gine Linie mit dem Fasten ftellt, so ist das eine gründliche Berkemung der alttestamentlichen Anschauung. biefe hat ber Sabbath fo wenig das Beinliche irgend einer Entsagung, bag er vielmehr als Wonne= (Jef. 58, 13.), als Freudentag (vgl. das Sabbathlied Pf. 92., auch Sof. 2, 13.) betrachtet wird. Mit welchem Segen treue Sabbathfeier fich lohnen werde, wie für das in der Ruhe Verfäumte reicher Erfat in Aussicht gestellt fen, dafür empfing das Bolt bei feiner erften Sabbathfeier ein thatfachliches Unterpfand (2 Mof. 16, 29.).

In Bezug auf die Begehung des Sabbaths enthält das A. T. Folgendes. Das erfte Stud berfelben ift, wie der Name nau aussagt, das Feiern bon der Arbeit, wozu (fiehe, mas bereits Bd. IV. S. 385 über den Unterschied des Wochen- und des Westsabbaths ausgeführt worden ift) nicht blog die Unterlassung der Dienstarbeit (Weldarbeit und zwar auch in der Pflüge- und Erntezeit [2 Mof. 34, 21.], Holzlefen [4 Mof. 15, 32.]), sondern auch (2 Dof. 16, 23.) die Unterlaffung der Bereitung der Speifen gehört; auf die lettere bezieht fich ohne Zweifel auch das Berbot des Tenerangundens in den Wohnungen (35, 3.). Ferner wird (16, 29.) den Ifraeliten untersagt, am Sabbath aus dem Lager zu gehen, woraus fich für die spätere Zeit das Berbot des Reisens von felbst ergab. Auf die Uebertretung dieser Ordnungen mar, wie bei allen Grundgesetzen der Theokratie, die Todesstrafe (31, 14. 35, 2.), und zwar die der Steinigung gesetzt (4 Mos. 15, 35 f.). Mit diesen Bestimmungen des Gesetzes ift gang im Einklang, was fonft im A. T. als mit bem Sabbath unvereinbar bezeichnet wird; wenn nämlich nach Jer. 17, 21. das Lasttragen, nach Um. 8, 5 f. das Handels= geschäft am Sabbath unterbleiben foll, und Nehemia, um den Marktverkehr, deffen Unterlaffung das Bolk nach Neh. 10, 32. angelobt hat, zu hemmen, eine Thorsperre anordnet (13, 15, 19.). — Die positive Begehung des Sabbaths ergab fich aus feiner gottes= dienstlichen Bestimmung. Neben dem, daß seine Weihe durch Berdoppelung des Morgenund Abendopfers vollzogen wurde (4 Mof. 28, 9.), auch an ihm die Erneuerung der Schaubrode stattfand (3 Mof. 24, 8.), follte an ihm בקרא קדש, d. h. heilige Ber= fammlung feyn (23, 3.). (S. über diesen Ausdruck das Bb. IV. S. 385 f. Bemerkte.) Das Bolk follte fich am Beiligthum einfinden, um dafelbst anzubeten (vgl. Ezech. 46, 3.). Da der Besuch des Centralheiligthums nur einem kleinen Theile des Volks möglich war, jo mögen schon fruhzeitig am Sabbath Bereinigungen zu Börung und Betrachtung des göttlichen Worts, namentlich in den Prophetenschulen stattgefunden haben. liegt die erste Spur davon erst in 2 Kon. 4, 23. (f. über diese Stelle Bd. XII. S. 221); und daß die Sabbathfeier, wie fie fpater in den Snnagogen stattfand, nicht schon in die alte Zeit zurückverlegt werden darf, wie dies von Josephus (c. Ap. II, 17) geschehen ift, bedarf kaum bemerkt zu werden. — Unverkennbar tritt in den Bestimmungen des Gefetzes die positive Seite der Sabbathheiligung gegen die negative zurud. Banz un= richtig vollends ift die Behauptung, daß die Ruhe von der Arbeit am Sabbath blok

Mittel für ben Zweck bes Gottesbienftes fenn follte; folden Meinungen gegenüber ift Bitringa (de synag. vet. p. 292 sq.) gang im Rechte. Es ift beachtenswerth, daß auch die späteren prophetischen Stellen, welche auf Sabbathheiligung bringen, wie Bef. 56, 2. 58, 13 f., Jer. 17, 21 ff., sich darauf beschränken, hervorzuheben, mas man am Sabbath nicht thun folle, wobei Jef. 58, 13. auch ein nichtsnutziges Nichtsthun (wie leeres Geschwät) vom Sabbath fern gehalten wiffen will. Demungeachtet ware es freilich gang verfehlt, zu behaupten, die positive Beiligung des Sabbathe habe meniger in der Intention des Befetes gelegen; fpricht doch dagegen die ganze oben gegebene Entwicklung der Sabbathidee. Bielmehr ift auch hier die weise Badagogie des Gesetzes zu erkennen, die Bieles nicht ausbrücklich gebietet, weil es an den gegebenen Thatsachen. Borbildern und Ordnungen frei fich erzeugen foll. Gine folche Badagogie vom Negativen auf's Positive, vom Aeukern auf das Innere hin lag auch in den gefetlichen Borfdriften über die Sabbathruhe. Gie geben ebenso weit, als nothig ift, um neben der Erholung, die dem Bolf gemährt werden foll, der positiven Beiligung des Tages einen Boden zu bereiten, deren Motive dann dem Bolk an's Berg gelegt werben (bal. Bitringa a. a. D. S. 295 f.); wogegen die Satzungen, mit welchen das fpätere Judenthum das Sabbathgebot umzäunte, ganz geeignet waren, eine lebendige Begehung des Sabbaths niederzudrücken. — Diese Satzungen haben bereits in den Jahrhunderten zwischen Efra und Chriftus fich gebildet. Welche Bedeutung die Sabbathordnung als eines der Stücke des Ceremonialgesetzes, die auch bon dem unter die Beiden geworfenen Bolte beobachtet werden konnten, im Eril gewann, darüber vgl. das Bd. XII. S. 229 Bemerkte. Doch zeigen die oben angeführten Stellen des Buches Nehemia, namentlich 10, 32., wornach das Bolk fich erft eidlich darauf verpflichten muß, am Sabbath den Marktverkehr zu unterlaffen, dag in jener Zeit ftrenge Sabbathfeier noch nicht Bolkssitte geworden war. In den Magregeln aber, die Nehemia zur Wahrung der Sabbathstille trifft, ift von der mitrologischen Cafuistik der späteren Zeit noch nichts zu finden. Welche Strupulosität in Bezug auf die Beiligung des Sabbaths erscheint dagegen in der mattabäischen Zeit, in der freilich der Umstand, daß die sprische Berfolgung namentlich auch auf Ausrottung der Sabbathfeier ausging (1 Makt. 1, 45., val. 2 Makt. 6, 6.), um fo mehr die lettere als ein Balladium des Bolkes Gottes zu hüten gebot. Schon früher scheint, wie aus der Erzählung über das Eindringen des Btolemaus Lagi in Berusalem (Jos. Ant. XII, 1; c. Ap. I, 22) zu schließen ift, die Bertheidigung gegen feindlichen Angriff als mit der Sabbathordnung unvereinbar betrachtet worden zu fenn. (Daß aber die alte Zeit unbedingte Waffenruhe am Sabbath noch nicht gefordert hatte, zeigt die Erzählung Jof. Rap. 6., da unter den sieben Tagen, an benen das ifraelitische Beer geruftet Bericho umzog, jedenfalls ein Sabbath gewesen sehn muß.) Im Anfang des makkabäischen Aufstandes ließen sich die Chasidim lieber von den Feinden niedermeteln, als daß fie am Sabbath zu den Waffen gegriffen hätten (1 Maft. 2, 42., 2 Maft. 6, 11.). In Erwägung der Gefahr, die baraus ben Juden erwuche, stellte nun Mattathias (1 Matt. 2, 41., Jos. Ant. XII, 6, 2) den Grundfatz auf, daß Abwehr feindlichen Angriffs am Sabbath juläffig fen, wogegen bie Ergreifung der Offensive ausgeschlossen blieb (2 Makt. 8, 26.). Auch der 1 Makt. 9, 43 ff. erzählte fabbathliche Rampf bes Ionathan gegen Bacchides ift unter den Gefichts= punkt der Defensive zu stellen (f. Brimm 3. d. St.). Dieser Grundsat blieb fortan in Geltung; ἄρχοντας μάχης, fagt Jos. Ant. XIV, 4, 2, καὶ τύπτοντας ἀμύνασθαι δίδωσιν ὁ νόμος, ἄλλο δέ τι δοώντας τους πολεμίους ουν έα. Indem aber, worauf Die letzten Worte fich beziehen, Die Störung von Belagerungswerken, welche die Feinde aufführten, nicht als erlaubte Bertheidigung galt, fo wurde die Einräumung der Abwehr in manchen Fällen (wie eben in dem in dem angeführten Abschnitte von Josephus berichteten) völlig werthlos für die Juden. Dag heidnische Feinde den Sabbath sich häufig zu nute machten, um einen Schlag gegen die Juden zu führen, ift begreiflich; s. weitere Beispiele 2 Maff. 15, 1., Jos. Ant. XIII, 12, 4. XVIII, 9, 2. Ein

Beispiel des Gegentheils aus dem judischen Rrieg, dag die Juden trot des Sabbaths einen wüthenden Angriff mit glücklichem Erfolg auf die Römer ausführten, berichtet Jos. b. jud. II, 19, 2; ebendaselbst IV, 2, 3 wird erzählt, wie Titus einmal durch den ihm vorgehaltenen Bormand, daß die Juden am Sabbath auch keine Unterhandlungen führen durfen, fich überliften ließ. Die in heidnischen Beeren dienenden Juden brachte die Sabbathordnung natürlich in ftarke Collifion mit ihrer militärischen Pflicht; vgl. mas 2 Matt. 15, 2 ff. die unter Nicanor dienenden Juden diesem vorhalten. Bu der freundlichen Behandlung, welche die Juden Cafar berdankten, gehörte auch die ihnen mit Rudficht auf ihren Sabbath gewährte Befreiung bom Rriegebienfte (Jos. Ant. XIV, 10. 12 sqq.). Dagegen wurde nach Jos. Ant. XVIII. 3. 5 unter Tiberius eben dies, daß die Juden aus Rudficht auf ihre gefetlichen Ordnungen sich bem Kriegsbienst entziehen, als Unlag jur Judenberfolgung in Rom benutt. Die Mifchna (tr. Schabb. VI, 4) verbietet gang

allgemein bas Tragen jeder Art bon Baffen am Sabbath.

Bon den sonstigen Sabbathordnungen der späteren Zeit, wie fie hauptfächlich in der Mischna, Tract. Schabboth, in der Thosaphta dazu (Ugol. thes. XVII. 409 sqq.), im 3. Buch des Schulchan Aruch, Drach Chajim &. 242 ff. (im Auszug von Löwe S. 49 ff.) u. f. w. verzeichnet find, ift hier nur das Wichtigfte, besonders dasjenige, was zur Erläuterung neutestamentlicher Stellen bient, hervorzuheben. — Der Anfang des Sabbaths richtete sich natürlich nach dem judischen Tagesanfang; demnach erstreckte fich der Sabbath vom Sonnenuntergang am Freitag bis zum Sonnenuntergang des Der Sonnenuntergang ist nicht im aftronomischen Sinn zu verstehen, sondern gemeint ist das Berschwinden der Sonne unter dem Horizont, weshalb im Thal der Sabbath früher begann und ichloß als in hochgelegenen Ortichaften (vgl. Lund, jud. Heiligth. S. 941). Bei trüber Witterung foll am Auffigen ber Suhner ber Sabbathanfang erkannt werden. Anfang und Ende des Sabbaths wurde nach Jos. b. jud. IV, 9. 12. im Tempel durch Trompetenschall angekündigt, nach den Gemaristen auch in anderen judischen Städten. — Die Zeit am Freitag Abend von der Neigung ber Sonne bis zu ihrem Untergang hieß Sabbathabend (מרב השבח). Bereits in diefen letten Stunden bes Rufttages follte fein Befchäft vorgenommen werden, das fich in den Anbruch des Sabbaths hineinziehen konnte, namentlich auch fein gerichtliches (Mischn. Schabb. I. 2 f.); ein Soift des Raifers Augustus gestattete defhalb den Juden, Eryvas μή δμολογεῖν ἐν σάββασιν ἢ τῆ πρὸ ταύτης παρασκευῆ ἀπὸ ώρας ἐννάτης (Jos. Ant. XVI, 6. 2.). Ueber das, mas fonft noch jur Borbereitung des Sabbaths gehört, die Bereitung der Speisen, die dann in der Mischn. Schabb. IV, 1. borgeschriebenen Weise warm zu erhalten find, Waschung, Lichteranzunden, worauf 2 Mos. 35, 2. bezogen wurde, und Anderes f. Drach Chajim, übersetzt von Löwe S. 50 ff., und Buxtorf, synag, jud. c. 15. Auf das Lichterangunden, das eines der wichtigsten Stude der Sabbathzuruftung bilbet, ift ichon Senec. ep. 95 angespielt. Bor dem Beginn bes Sabbaths foll der Geldbeutel abgelegt werden (Mischn. Schabb. XXIV, 1), desgleichen alles Arbeitsgeräthe. Drach Chajim (Löwe S. 55) verordnet: "man darf am Freitag nahe bor dem Anfang des Sabbaths nicht ausgehen mit einer Nähnadel oder einer Schreibfeder, benn man konnte es vergeffen, diese Sachen beim Anfang des Sabbaths bon fich zu legen. Gin Jeder foll feine Tafchen um diefe Zeit durchsuchen, damit nichts darin bleibt, womit man am Sabbath nicht ausgehen darf". Die Scharfung der Beftimmungen für den Rufttag, wie der Sabbathsatzungen überhaupt, foll besonders von der Schule des Schammai ausgegangen febn. — Bas nun die Begehung des Sabbath= tages felbst betrifft, fo find zweierlei Ordnungen zu unterscheiden; die einen beziehen fich auf die gottesbienftliche Bestimmung deffelben, die andern - und nach diefer Seite bin wurde das Gefetz vom üppigsten Satzungswesen überwuchert — erweitern die gebotene Einstellung der Arbeit zu einem bis in's Beinliche gehenden Richtsthun. In ersterer Beziehung ist der Sabbath der Tag des Studiums des Gesetzes, der Tag der Andacht und der Contemplation (vgl. Jos. Ant. XVI, 2. 4; Philo vit. Mos. Lib. III. M. II,

168), namentlich der Tag des in Gebet, Borlefung und Erklärung der heiligen Schrift bestehenden Synagogalgottesdienstes (Lut. 4, 16 ff., Apgich. 13, 27., Philo fragm. M. II, 630). Was die Ordnungen der zweiten Art betrifft, fo fallen unter bas fabbathliche Arbeitsverbot natürlich nicht die Cultusverrichtungen im Seiligthum (vgl. Matth. 12, 5.). Diefe vielmehr "verdrängen" (דרחיר) den Sabbath, wie die übliche Formel lautet, denn אין שבות במקדש. Ueber bie auf ben Sabbath fallenden Baffahgefchäfte f. Mischn. Pesachim c. 5 u. 6. Doch gilt in Bezug auf alle Tempelarbeiten die all= gemeine Regel, daß bei bemienigen, mas man am Borabend des Sabbaths berrichten tann, diefer nicht weichen darf. Weiter war die Beschneidung am Sabbath julaffig (Mischn. Schabb. c. 19; Lightfoot zu Joh. 7, 22), wenn auch von Manchen dieselbe auf den Schluft des Sabbaths verschoben wurde (f. J. C. Wolf, curae philol. et crit. zu Joh. 7, 22.). Ueber Fütterung und Trankung von Bieh und Geflügel, die ebenfalls jedoch mit einschränkenden Bestimmungen gestattet waren, f. M. Schabb. XXIV, 2-4; Lightfoot zu Luk. 13, 15. Aus ben am Sabbath berbotenen Berrichtungen werden M. Schabb. VII, 2. 39 Hauptarbeiten (אברה מלאכה) herausgehoben: fäen, pflügen, ernten, Garben binden, drefchen, worfeln, Getreide reinigen, mahlen, fieben, fneten, baden, Wolle icheeren, maichen, ausklopfen, farben, fpinnen, Gewebe anzetteln, zwei Weberknoten machen, zwei Faden weben oder trennen, einen Anoten machen oder lofen, zwei Stiche nähen oder aufreigen, um fie wieder zu nähen, ein Reh jagen oder schlachten, deffen Saut abziehen oder falzen, das Fell bereiten, abschaben, zerschneiden; zwei Buchstaben schreiben oder lofchen, um fie wieder zu fchreiben; bauen, einreißen, Feuer löschen oder anzünden, mit dem Sammer platt schlagen, etwas von einem Bereich in den andern (ברשות לרשות) tragen. Aus diesen ergab fich dann das Berbot anderer abgeleiteter Thätigkeiten (nickrin) von felbst. Dag diefe Mifrologie schon in der Zeit Chrifti von den Pharifäern ausgebildet mar, erhellt aus Matth. 12, 2 ff. und Joh. 5, 10 ff. Das an der ersteren Stelle ermähnte Berbot des Achrenpfludens konnte aus dem Berbote des Erntens abgeleitet werden; das in der letzteren besprochene Tragen des Bettes fiel unter die letzte der oben aufgeführten Bestimmungen, die schwierigste bon allen, an die fich eine Ungahl von Satzungen angeschloffen hat. Die Rabbinen unterschieden רשות בים und בים, und berboten hiernach das Tragen einer Sache bon einem öffentlichen Ort an einen privaten und umgekehrt. Um Berlegenheiten zu beseitigen, handelte es sich darum, viele Bereiche zu einem zu verbinden. Ueber diesen עירוב, d. h. die Berbindung oder Bermischung der Derter am Sabbath f. Mischn. tr. Erubin und die Tosaphta dazu (Ugol. thes. vol. XXVII, p. 509 sqq.; ebendafelbst findet sich eine Aupfertafel zur Beranschaulichung der verschiedenen Arten des Erub). - Raher find noch folgende Bunkte zu erörtern, - zuerft die Rrankenheilungen am Sabbath. Bas biefe betrifft, fo verbietet M. Schabb. XXII, 6 auf ben Sabbath bas Bomiren, bas Einrichten eines Beinbruchs, Umschläge bei Berrenkungen; dagegen bestimmt Mischna Joma VIII, 6., daß jede Lebensgefahr (בל ספק נפשות), omne dubium animarum) den Sabbath verdrängt; denn, fagt die Thosaphta zu Schabb. XVI, 5 (Ugol. XVII, p. 494): "die Gebote find Ifrael nur dazu gegeben, daß fie dadurch leben, wie es (3 Mof. 18, 5.) heißt, welcher fie thut, der Mensch foll dadurch leben, nicht: foll dadurch fterben ". Daß Rranke, bei denen ohne Zweifel keine augenblidliche Gefahr war, nach Mark. 1, 32. zu Jesu am Sabbath erft nach Sonnenunter= gang gebracht wurden, ist hiedurch erklärt (vgl. Lightfoot, horae I, 312). ordnet Joma VIII, 7., daß, wenn einer (von einem eingestürzten Bebaude u. bgl.) berschüttet worden, nachgegraben werden muffe; finde man ihn noch lebend, so fen er bollends auszugraben, finde man ihn aber todt, fo muffe man ihn bis zum Ende bes Sabbaths liegen laffen. Ein ahnliches Berfahren fcheint Matth. 12, 11., wo Jefus ex concessis argumentirt, in Bezug auf verungludte Thiere vorausgefett zu werden. Dem widerspricht aber die Gemara, Schabb. fol. 128, 2. Rach diefer foll man einem in eine Grube gefallenen Stud Bieh Stroh oder Riffen unterlegen und dann zusehen,

ob es felbst sich herausarbeite; gelingt dieß nicht, so soll man es bis zum Ablauf des Sabbaths in der Grube laffen, ihm aber Futter reichen (f. über diefen Gegenstand Buxtorf, synag. jud. p. 350 sqq). - Was ferner die für die Bestimmung des Todestages Jefu bedeutsame Frage betrifft, ob am Sabbath und an sabbathlichen Festtagen Bericht gehalten werden durfte, fo scheint die Beantwortung nach der Mischna faum zweifelhaft zu fehn. Denn tr. Beza V, 2 heißt es furg: "man richtet nicht" (am Sabbath); und wenn nach dem oben Bemerkten gerichtliche Geschäfte für den Borabend des Sabbaths nicht mehr zuläffig waren, wie viel weniger werden fie am Sabbath felbst geftattet gewesen sehn? Demungeachtet verhalt es fich mit der Sache nicht so einfach, wie 3. B. Bleek (Beitrage 3. Evangelienkritik S. 142) biefelbe angesehen hat. Schon das ift fraglich, ob nicht die angeführte Stelle der Mischna, gleich der Schabb. I, 2., nach dem Zusammenhang nur auf civilrichterliche Afte sich bezieht. (Beza V, 2 nennt nämlich unter den im freien Willen stehenden Dingen, die für den Sabbath verboten find, neben dem Berichthalten noch die Beranstaltung von Berlöbniffen, die Chaliza und die Schließung der Leviratsche). Uebrigens mag immerhin eingeräumt werden, daß, wenn auch an fabbathlichen Tagen (vgl. 4 Mof. 15, 32., Joh. 7, 32.) die Gefangennehmung eines Delinquenten anerkanntermagen feinem Anstand unterlag, doch die weitere gericht= liche Procedur in der Regel verschoben worden, überhaupt der Sabbath fein regelmäßiger Sitzungstag für criminalgerichtliche Berhandlungen gewefen fehn wird \*). Ebenfo mag, was Maimon. hileh. Sanh. c. 11 angibt, daß an Sabbathtagen keine hinrichtung ftattgefunden habe, Regel gewesen sehn. Mit dem Allen ist doch noch nicht bewiesen, daß Criminaljustizakte, die als unter den Gesichtspunkt von 5 Mos. 13, 6. 17, 13. u. f. w. fallend, fogar einen gemiffen gottesbienftlichen Raratter hatten, als mit der Sabbathfeier unberträglich betrachtet worden sehen. Daß dies nicht der Fall war, erhellt aus Mischn. Sanh. X (XI), 4., wo als Meinung Afiba's angeführt wird, daß einer, der wider die Worte der Schriftgelehrten sich aufgelehnt, nicht durch das Gericht feiner Stadt, noch durch das Gericht zu Jahne getödtet, fondern nach Jerufalem hinaufgeführt, auf das Wallfahrtsfest (327) aufbewahrt und an dem Feste getödtet werden folle, weil es heißt (5 Mof. 17, 13.): "und alles Volk foll es hören und fich fürchten". Dies mit Mobers (a. a. D. S. 69) blog auf den Vortag der Feste zu beziehen, an dem Hinrichtungen ohnedies keinem Anstand unterlagen, ift man nicht berechtigt. Stellen endlich, wie Luk. 4, 29., Joh. 8, 59. u. a., ferner die Erzählung des Hegesiphus bon der Steinigung Jakobus des Gerechten am Baffahfeste (Euseb., R. G. II, 23), beweisen wenigstens fo viel, dag das Bolf auch über ein gerichtliches Ginschreiten gegen einen Fredler am Gefetz keine Skrupel, als ob darin eine Entweihung eines Sabbaths oder Festtages liege, gehabt haben wird (vgl. besonders Wiefeler, chronol. Synopse der vier Evangelien, S. 361 ff.). — In Betreff des Berbots des Reisens am Sabbath und sabbathlichen Festtagen (Jos. Ant. XIII, 8. 4) ist bereits bemerkt worden, daß dasfelbe auf 2 Mof. 16, 29. gegründet wurde. Da die Entfernung der Stiftshütte bon dem äußersten Rande des Lagers zu 2000 Ellen angenommen wurde, so bestimmte die Satzung, daß Reiner weiter als diefe Strede über die Brangen feines Wohnorts hinausgehen bürfe (vergl. auch Orig. de princ. IV, 17). Dies ift ber Sabbathmeg (σαββάτον δδός Apg. 1, 12.; bei den Rabbinen namm, d. h. Sabbathgränze). Dem hierüber Bd. IX. S. 148 Gefagten ift noch Folgendes beizufügen. Die Bestimmungen über die Meffung der Sabbathgränze gibt Mischna Erubin e. 5. Ueber die Elle, nach der die Strede gemegen murde, vgl. das von Bergfeld (Beich. des Bolfes

<sup>\*)</sup> Die Stelle Gem. Sanhodr. f. 88, 1., wornach das Synebrium an Sabbaths und Festtagen nicht in seinem gewöhnlichen Lokal, sondern im Zwinger zwischen dem Tempelberg und Weibersvorhof sich versammelte, ist allerdings von Manchen mit Unrecht auf Gerichtssitzungen bezogen worden; die Angabe Raschi's, daß dieser Ort sür den Zweck, dem Bolke Unterricht im Gesetze zu ertheilen, gewählt worden sen, hat alle Wahrscheinlichkeit sür sich. S. hierüber Movers in der Zeitschr. sür Philos. und kathol. Theologie, Hest VIII, S. 66 si.

I, 485) Bemerkte. Wahrscheinlich war ursprünglich die von sechs Handbreiten gemeint, wornach, da der griechische Fuß vier, das Stadium also 2400 Handbreiten betrug, der Sabbathweg = 5 Stadien gewesen wäre. Wenn nun Epiphanius (haer. 66, 82) den Sabbathweg zu 6 Stadien bestimmt (= 14,400 Handbreiten), so lag dieser Bestimmung wahrscheinlich die größere, von den Juden später angenommene Elezu Grunde. Wie man sich für gewisse Fälle eine Ueberschreitung der Sabbathgränze zu reserviren wußte, oder über den Iversch I. Mischna Erudin c. 3 u. 4; Orach Chajim §. 408 st. (Der bekannteste Fall ist der, daß der Jude am Abend vor dem Sabbath innerhalb der Sabbathgränze an einem Orte Speise niederlegt, davon ist und das Uebrige vergräbt, wodurch er formell dort einheimisch wird und das Recht ershält, von dort aus 2000 Ellen weiter zu gehen u. s. w.)

Trot aller der beinlichen Satzungen,-mit denen die Sabbathfeier umschanzt ift, foll boch der Sabbath durchaus als Freudentag betrachtet werden. "Am Sabbath foll man Alles thun, um fich zu vergnügen ". Drach Chajim §. 290; vgl. Buxtorf, synag, jud. p. 312 sqq. Das Fasten am Sabbath ift verboten (vgl. schon Judith 8, 6.). Die Angabe Juftin's (hist. 36, 2), wornach Mofes, als er nach fiebentägigem Fasten mit seinem Bolf an den Sinai gekommen war, den fiebenten Tag, den Sabbath in omne aevum jejunio sacravit, quoniam illa dies famem illis erroremque finierat (vgl. Sueton. vit. Aug. 76), beruht auf einem Irrthum, der wahrscheinlich durch Mißverständniß des Berbots, am Sabbath Speise zu bereiten, entstanden war. (In Luk. 18, 12. νηστεύω δίς τοῦ σαββάτου bezeichnet σάββατον bekanntlich die Woche.) Drei Mahlzeiten sind für den Sabbath vorgeschrieben (M. Schabb. XVI, 2), die erste am Freitag Abend, die zweite am Sonnabend Mittag, die dritte am Sonnabend bor Gine Rusammenftellung der hierher gehörigen Talmudftellen gibt Edgardi in ben Anmerkungen zu seiner Ausgabe des tr. Berachoth c. 1 (Hamb. 1713), S. 192 f. 3. B. Gem. Schabb. fol. 118, 1 heift es: "Beder, ber die drei Mahlzeiten am Sabbath halt, wird gerettet von den drei Strafen, von den Wehen des Meffias, von dem Bericht ber Bolle, bon bem Rriege Bog's und Magog's". Ueber bas Ridbufchgebet bei der erften Mahlzeit f. Drach Chajim §. 271, Schröder, Satzungen und Gebräuche des talmudisch-rabbinischen Judenthums S. 34 ff.; über die Ceremonien bei ber zweiten und dritten Mahlzeit f. Drach Chajim S. 289 ff., Schröder S. 52 ff.; über die mit der dritten Mahlzeit zu verbindenden Lobsprüche voll. auch die Erläuterung von Mischna Berachoth VIII, 5 in Beiger's Lefestüden aus der Mischna S. 67 ff. Auf reich= liches und gutes Effen am Sabbath wird gedrungen. In den Schulen, in denen ber Unterricht am Sabbath nicht suspendirt ift, follen doch an diesem Tage neue Lehrgegenftande nicht begonnen werden, weil die gespanntere Aufmerksamkeit, die das Erlernen neuer Begenstände erfordert, nachtheilig auf die durch das reichliche Effen ftarter in Anspruch genommene Berdauung der Kinder einwirfen murbe (Nedarim f. 37, 2., Beer, judifche Literaturbriefe S. 76).

Unter den jüdischen Sekten zeichneten sich die Effäer durch ihre strenge Sabbathseier auß; Josephus (b. jud. II, 8. 9) sagt hierüber: "nicht nur bereiten sie sich die Speisen einen Tag zudor, um an jenem Tage kein Feuer anzünden zu müssen, sondern sie wagen nicht einmal ein Gesäß von der Stelle zu rücken und ihre Nothdurst zu versrichten".— Auch die Samaritaner betrachten den Sabbath als ein sakrosanktes Institut, dessen Entweihung in gleicher Linie mit der Abgötterei steht; auf seine Heiligung seh ein großer Lohn gesetzt (s. die Stellen auß samaritanischen Hymnen bei Gesen. de Samarit. theol. p. 35 sqq.). Ueber die Strenge des Dositheus in diesem Stücke schler.

Sabbath = und Jobeljahr. Diese beiden Institutionen, in denen der Chklus der alttestamentlichen Sabbathzeiten sich abschließt, stehen in enger Beziehung zu einander. Es wird daher angemessen sehn, nachdem zuerst die dieselben betreffenden Gesetze im Einzelnen erörtert sind, die Bedeutung beider im Zusammenhang zu behandeln. — Die

das Sabbathjahr betreffenden Gesetze find: 1) 2 Mof. 23, 10 f.; 2) 3 Mof. 25, 1-7.; 3) 5 Mof. 15, 1-11.; 4) 5 Mof. 31, 10-13. In der erften Stelle ift im Allgemeinen verordnet, daß, nachdem das Land feche Jahre hindurch befät und fein Ertrag eingefammelt worden, es im fiebenten Jahre liegen gelaffen werden folle \*), damit die Armen davon effen und, mas fie übrig gelaffen, bon dem Wild verzehrt werde. Chenfo fen mit den Bein = und Delpflanzungen zu verfahren. Die Sorge für die Armen ift der Besichtspunkt, unter dem, wie ichon Ranke (Untersuchungen über den Bentatench II, 53) richtig gesehen hat, das Gesets an die borhergehenden Gebote angereiht wird. - Das zweite, ausführlichere Gefet des Leviticus bezeichnet dann bestimmter diese Ordnung als eine Jehobah geweihte Feier des Landes (B. 2. u. 4.), das Jahr als Feierjahr (שכת שבתול), gibt aber weiter die Beftimmung, daß, was die Aeder und Weinberge ohne Bestellung in diesem Jahre tragen, nicht eingeheimst, sondern von dem Befitzer, feinem Gefinde, feinen Taglohnern und Beifaffen, feinem Bieh und dem Bild des Landes verzehrt werden folle. Der Sinn dieser Bestimmung ift ganz und gar nicht, wie hubfeld a. a. D. S. 13 ihn gefaßt hat, daß der Ertrag des Sabbathjahres sur Ernährung der Familie mit Ausschluß der Armen dienen folle; denn der Tagelöhner und der Beifaffe gehörten (wie schon aus 2 Mof. 12, 45. erhellt) gerade nicht sur Familie; diefe beiden Rlaffen, die keinen Grundbefit im Lande haben, find vielmehr eben zu den Armen des Landes zu rechnen (vgl. 5 Mof. 24, 14.). Der Gefichtspunkt, unter den die Bermendung des Jahresertrags in diesem zweiten Gefete gestellt wird, ift ber des Bemeinguts für Menschen und Thiere (vgl. Jos. Ant. III, 12. 3), ein Besichtspunkt, ber ben im ersten Besetz aufgestellten nicht aus-, sondern einschließt. Bei der großen Fruchtbarkeit des paläftinensischen Bodens konnte der aus den ausgefallenen Rörnern des borhergegangenen Jahres aufgehende Brachwuchs (ספרה) einen nicht unbeträchtlichen Ertrag geben; man febe, mas über die Fruchtbarkeit des fich felbst ausfäenden wildwachsenden Getreides in Ritter's Erdfunde XVI, 283. 482. 693. mitgetheilt wird. Doch ift natürlich die Meinung des Gesetzes nicht die, daß dieser Brachwuchs den Nahrungsbedarf des Jahres decken folle; vielmehr wird 3 Mof. 25, 20-22. vorausgesetzt, daß Borräthe von früheren Jahren vorhanden sehen. — Eine wesentlich neue Bestimmung enthält die dritte, deuteronomische Berordnung. Der Zusammenhang bon 15, 1-6. mit 14, 29., wie das, was 15, 7-10. nachfolgt, erinnert an den Zufammenhang des erften Gefetes; wie dort handelt es fich befonders um die Bedeutung, welche das Sabbathjahr für die Armen haben foll. Es foll nämlich im fiebenten Jahre jeder Gläubiger das Darleben, das er feinem Rächsten vorgestreckt hat, liegen laffen (oder, wenn mit hupfeld a. a. D. S. 21 in B. 2. שוה gelefen und von ward abhängig gemacht wird, es foll jeder Gläubiger seine Hand ruhen lassen in Bezug auf das, mas er feinem Nächsten geborgt hat); er foll seinen Nächsten und seinen Bruder (im Unterschied bom Ausländer B. 3.) nicht drängen, weil aund dem herrn zu Ehren ausgerufen worden ist. Das Sabbathjahr führt daher in B. 9. (vgl. 31, 10.) geradezu den Ramen August nau. Die Frage, ob unter dieser Loslaffung bölliger Erlag ober nur Stundung des Anlehens zu verstehen fen, wird verschieden beantwortet. Das Erstere ift die gewöhnliche judische Auffassung, die mahrscheinlich schon bei ber LXX (ἀφήσεις πᾶν χρέος — — καὶ τὸν ἀδελφόν σου οὐκ ἀπαιτήσεις) απχι=

<sup>\*)</sup> Gegen die gewöhnliche Erklärung will Hupfelb (comment. de primitiva et vera temp. fest. ap. Hebr. ratione, part. III, p. 10) in B. 11 die Suffixe in আদৃত্ত দুল্ল nicht auf দুল্ল কৰিবলৈ কৰিবলৈ আৰু কৰিবলি আৰু কৰিবলৈ আৰু

nehmen ift, dann bei Philo, der die Sache de septen. M. II, 277 durch τα δάνεια γαρίζεσθαι, ebendaf. S. 284 durch γοεωκοπία bezeichnet, sich findet, endlich Mischna Schebiit X. 1 ausgesprochen ift\*). Auch unter den chriftlichen Theologen haben Manche die rabbinische Auffassung getheilt (so namentlich Luther); die Ausdrude in B. 2. und 3. führen aber nicht weiter, als daß die Schulden nicht eingetrieben werden follen, alfo auf die Suspenfion derfelben. Daß hiergegen, wie behauptet worden ift, B. 9. ibrechen foll, ift nicht einzusehen; benn die Rudficht barauf, daß das geborgte Geld im Sabbathjahre nicht wurde eingetrieben werden fonnen, fonnte gar wohl Anlag geben, Borggefuche in der nächst vorangegangenen Zeit zurudzuweisen. Wenn man häufig das Bebot ber Schuldenftundung mit dem Brachegefet fo in Berbindung gebracht hat, daß jenes eben durch die Rudsicht auf den Ausfall der regelmäßigen Ernte, welcher den Schuldner zahlungsunfähig gemacht, beranlagt worden fen, fo ift diefe Combination zwar nicht völlig abzuweisen; das eigentliche Motiv des Gesetzes liegt aber doch tiefer, wie sich dies weiter unten aus der Erörterung der Idee des Sabbathjahres ergeben wird. Daß das auf das Schuldenstundungsgesetz unmittelbar 15, 12-18. folgende Befet über die Freilaffung der hebräifchen Anechte und Mägde im fiebenten Dienstjahre fich nicht auf das Sabbarhjahr beziehe, ift anerkannt. Es erhellt dies schon aus B. 14., wornach der im siebenten Jahre Entlassene aus der Tenne und der Relter ausgestattet werden foll, was eine regelmäßige Ernte voraussett. — Die vierte das Sabbathjahr betreffende Berordnung endlich, 5 Dof. 31, 10-13. bestimmt, daß am Laubhüttenfeste des Erlaffighres das Gefets in öffentlicher Versammlung des Bolfes am Beiligthum folle vorgelesen werden. Da das Sabbathjahr sich nach dem Landbau richtete und mit der Unterlaffung der Aussaat im Berbste, näher, wenn sein Anfang überhaupt an einen bestimmten Tag geknüpft mar, wie das Halljahr am 10. Tifri begonnen haben wird \*\*), fo fällt diese Laubhüttenfestseier in den Anfang des Sabbathjahres. (Das מקד שבע in B. 10. bedeutet nicht "am Ende des fiebenten Jahres" oder gar "nach Ablauf deffelben", also im Anfang des achten, wie M. Sota VII, 8 die Stelle faßt, fondern wie 15, 1. "am Ende der fiebenjährigen Beriode", d. h. im Allgemeinen im fiebenten Sahre: bal. 14, 28. mit 26, 12). So lag in diesem Gebote ein bedeutungsvoller Wint, wie das angetretene siebente Jahr geheiligt werden follte.

Sieben folche Jahrsabbathe schlossen fich ab mit dem Jobeljahr (שׁבַּח הַּרּוֹבֵל). In Bezug auf dieses heißt es 3 Mos. 25, 8—10.: "sieben Sabbathe von Jahren solist

\*\*) Nach ber Ansicht ber meisten Rabbinen, auch bes Maimonibes a. a. D. IV, 6, begann bas Sabbath- und bas Jobeljahr mit dem ersten Tisti. Zu dieser Annahme hat wohl der spätere jüdische Jahresansang Beranlassung gegeben. In 3Mos. 25, 9. das מַבְּעָשִׁרִ mit Hupfeld (a. a. D. S. 20) in און שׁנְבְּעָשׁרָם abzuändern ist gar kein Grund vorhanden. Gusset, commont. ling. hebr. s. v. מַבְּעַשׁר, vertheibigt die Ansicht, nach welcher das Sabbathjahr mit dem ersten Nisan begonnen hätte. Sine Zusammensiellung der verschiedenen älteren Ansichten über diesen Punkt

gibt Majus, dissert. de jure anni septimi, p. 19.

<sup>\*)</sup> Doch sorgt die Mischna dasür, daß das Gebot seine Lästigkeit verliert, sosenn nicht blos die im Laden durch Ausnahme von Waaren contrahirten Borgschulden und gerichtliche Strafgesver ausgenommen sind, sondern auch erklärt wird, daß das Gebot keine Anwendung sinde bei gegen Psand gegebenen Darsehen, ferner bei densenigen, in Bezug auf welche das sogenannte Prosbul stattgesunden hatte. (Dieses seltsame Wort, das verschieden erklärt wird — vergl. Majus zu Maimonides de juridus anni septimi et judilaei, p. 106 sq. — bezeichnet einen dor Gericht ausgesprochenen, durch den Nichter bestätigten Vordehalt, — "eine Hinzsssigung" [aeospoly], wie vielleicht das Wort am besten gedeutet wird —, daß die Schulbsorderung im Erlassiahre nicht erlöschen solle. Dieses Prosbul wird von der Mischna a. a. D. §. 3. [vgl. Maimon. a. a. D. IX, 11] auf Hiles zurückgesührt). Nach der Mischna a. a. D. §. 8. geschieht sogar dem Gesetze Genüge, wenn der Gläubiger bloß ausspricht, er wolle die Schuld erlassen (benn es heiße ja 1 Mos. 15, 2. "Erläss), dann aber, wenn der Schuldner auf der Bezahlung besteht, das Geschens doch anniumt, nämlich nach den genaristischen Vestimmungen als Geschenk, zu dem übrigens der Schuldner zuvor sich verpslichtet hat. — S. über die Sache Geiger, Lesesstücke aus der Mischna S. 4. 77 s.; Saalschüt, mos. Recht S. 164, Not. 108.

du gahlen, sieben Jahre siebenmal, daß die Tage von sieben Jahrsabbathen die 49 Jahre feben. — Und ihr follt das Jahr der 50 Jahre heiligen ". Diefe Worte werden am natürlichsten fo berftanden, daß das Jobelighr als bas 50ste auf bas fiebente Sabbathjahr folgen foll, und zwar nicht als das erfte einer neuen Sabbathjahrberiode, fondern fo, daß eine neue Sabbathjahrperiode erft mit dem 51ften Jahre beginnt. Die 50jährige Jobelperiode foll, wie ichon Clericus richtig erfannt hat, der nicht mit dem 49ften, fondern mit dem 50ften Tage ichliegenden Pfingftperiode entsprechen. Dieser nächstliegenden Auffaffung fteht aber eine andere gegenüber, nach welcher das Jobeljahr das 49ste gewesen und als der Sabbath der Sabbathjahre je mit dem fiebenten von diefen zusammengefallen ware. Go Gatterer, Frank und andere altere Chronologen (vgl. Ideler, Handbuch der Chronologie Bd. I, S. 504), ferner Guffet a. a. D., unter den neueren befonders Emald (Alterth. des B. Ifr. S. 385). Die Bezeichnung des Jobeljahres als des 50sten wird dann gewöhnlich daraus erklart, daß daffelbe als im herbst beginnend gebildet worden fen durch die zweite Salfte des 49ften Jahres nach der mit dem Nifan das Jahr beginnenden priefterlichen Zählung und der ersten Sälfte des ersten Jahres der darauf folgenden Reihe. Gine andere Wendung hat Saalschütz (Archaologie der Hebraer Bb. II, S. 229) versucht; er vermuthet, daß das Jobeljahr mit dem Nifan begonnen habe, und aus der zweiten (Sommer =) Halfte des siebenten Sabbathjahres und der erften (Winter=) Salfte des erften Jahres einer neuen Sabbathperiode gebildet worden feb. Allein obwohl fich zu Bunften diefer bon Saalidit icharffinnig begrünbeten Sypothese Manches fagen läßt, so macht boch 3 Mof. 25, 9. im Zusammenhang mit B. 10. nicht den Eindruck, als ob hier von einer erst in der Mitte des Jobeljahrs vollzogenen Weihe die Nede seh, ebenfo wenig ist es natürlich, daß das Berbot bes Saens in B. 11. nur auf die erfte Salfte des Jobeljahres bezogen merden foll. Die schwierige Stelle B. 20 - 22. läßt fich freilich für die verschiedenen Auffassungen des Jobeljahres verwenden. Der Traditionsbeweis, den man für die zweite geltend gemacht hat, ruht auf schwachem Grunde. Denn die Ansicht von R. Jehuda, Erachin fol. 12, b., wornach das Jobeljahr überhaupt nie als gesondertes Jahr gezählt worden wäre, steht vereinzelt; die Ueberlieferung der Geonim (bei Maimon. a. a. D. X, 4) behauptet nur, daß das Jobeljahr feit der Zerftörung des ersten Tempels ausgefallen fen. Dagegen zeugen für die Berechnung der Jobelperiode zu 50 Jahren Philo und Josephus. Der Erstere, ber das Jobeljahr öfters ermahnt, bezeichnet es immer als das fünfzigste; der Letztere aber sagt Ant. III, 12. 3 gang deutlich, daß der Gesetzgeber daffelbe, was im Sabbathjahr geschieht, zu thun geboten habe ,, με θ' έβδόμην έτων έβδομάδα. Ταῦτα πεντήποντα μέν ἐστιν ἔτη τὰ πάντα, καλεῖται δὲ ὑπὸ Ἑβοαίων δ πεντημοστός ενιαυτός Ίωβηλος".

(s. Hitig zu Jer. 34, 8.). Diese Auffassung paßt gut zu 3 Mos. 25, 10. "ein Jobel ist es euch, daß ihr zurückschrt, Jeder zu seinem Besitz" u. s. w. So schon die LXX: ἐνιαντὸς ἀφέσεως, Jos. Ant. III, 12. 3 ἐλευθερίαν σημαίνει τὸ ὄνομα. (Ueber andere Erklärungen des Ausdrucks s. Majus a. a. D. S. 120 f., Carpzov,

app. ant. p. 447 sqq.).

Was nun die Begehung des Jobeljahrs betrifft, fo hat es für's Erste mit dem Sabbathighre gemein das Ruhenlaffen des Landbaues; 3 Mof. 25, 11 f.: "ihr follt nicht fäen und nicht ärnten feinen (des Landes) Selbstwuchs und nicht ablefen feine unbeschnittenen Beinftode; benn Jobel ift es, heilig foll es euch fenn, bom Telbe aus follt ihr effen feinen Ertrag." Es foll alfo fein formliches Ginheimfen ftattfinden, fonbern der Bedarf immer frifd bon dem Felde geholt merden. Bur Beseitigung des 3meifels, ob denn das Land überhaupt im zweiten Brachjahre noch einen nennenswerthen Ertrag habe liefern können, reicht schon Jes. 37, 30. bin, wo dem Bolke noch für das zweite Jahr, da das Land nicht bebaut fehn wird, Nahrung vom Wildwuchs in Aussicht gestellt ift. Die Fruchtbarkeit Palästina's war wohl nicht geringer, als die Albaniens, wo nach Strabo XI, 4. 3. von Einer Aussaat zwei bis drei Ernten gemacht werden fonnten. - Das Eigenthümliche bes Jobeljahrs aber ift zweitens in B. 10. in den Worten enthalten: "ihr follt heiligen das 50fte Jahr und Freiheit (ברוֹר) ausrufen im Lande allen feinen Bewohnern; ein Jobel foll es euch fenn, daf ihr gurudfehrt Jeder gu feinem Befite und Jeder gu feinem Befchlechte." In diefem Jahre, das hiernach Ezech. 46, 17. שנה דרור (Luther: das Freijahr) heißt, foulte alfo gleichsam eine Wiedergeburt bes Staates eintreten, bei der alle mit der Idee der Theokratie streitenden Störungen bes burgerlichen Lebens befeitigt werden follten. Gine derartige Störung mar für's Erfte die Leibeigenschaft ifraelitischer Bürger. Sie ftand im Widerspruch mit dem ausschließlichen Eigenthumsrecht Jehova's auf sein erkauftes Bolk; 3 Mos. 25, 42.: "benn meine Knechte sind fie, die ich ausgaeführt aus bem Lande Aegubten; fie follen nicht verfauft werden, wie man Knechte verfauft" (vgl. B. 55.). Daber beftimmt das Gefet B. 39 ff., daß jeder Ifraelite, der sich wegen Berarmung an einen anderen Ifraeliten ober auch (B. 47.) an einen Beisaffen verkauft hatte und bis dahin weder felbst fich hatte loskaufen konnen, noch bon einem Bermandten gelöft worden war, in dem Jobeljahr - "er und feine Söhne mit ihm" - frei ausgehen und wieder ju feinem Gefchlechte und jum Befite feiner Bater zurudfehren follte. Es mar hiernach die Leibeigenschaft, in die fich ein verarmter 3fraelite berkaufte, eigentlich nur ein Miethverhältniß; vergl. B. 40 u. 53. hierüber in dem Artikel "Sklaverei bei den Hebraern".) — Eine andere Störung der theofratischen Ordnung lag in der Beräugerung des erblichen Grundbesites. fratische Princip in seiner Anwendung auf den Grundbesitz ift ausgesprochen in dem Sate 3 Mof. 25, 3.: "mein ift das Land, denn Fremdlinge und Beifagen fend ihr bei Siernach ift Jehova der eigentliche Landeigenthumer, der den heiligen Boden feinem Bolfe nur zur Nutnießung gibt. Sofern nun jede Familie einen integrirenden Bestandtheil der Theofratie bildet, ift ihr bon Jehova zur Gubsistenz ein Erbgut angewiesen, das gleichsam das erbliche Leben bildet und darum an fich unveräußerlich ift. Daber fann, wenn ein Ifraelite durch Berarmung genothigt wird, fein Grundftud gu verkaufen, dieg nur eine temporare Beräugerung fenn. Nicht blog muß der Räufer des Buts daffelbe fogleich wieder herausgeben, fobald der nächfte Bermandte des früheren Besitzers oder dieser selbst es einlöst, wobei der Werth der Jahresnutzungen, welche der Käufer gehabt hat, an der Rauffumme abgezogen wird (B. 25-27.), sondern im 30belighre foll ohne Einlösung alles But an die Familie, der es ursprünglich gehörte, nämlich an den ursprünglichen Besitzer, wenn diefer noch lebte, oder an beffen Erben ohne alle Entschädigung zurückfallen (B. 28.). Es konnte also eigentlich nie das Land felbst, sondern nur die Nutniegung für eine gemiffe Zeit veräußert werden (vgl. B. 16.), mit anderen Worten, es war tein eigentlicher Berfauf, sondern eine Berpachtung oder (Schnell, das ifraelit. Recht, S. 26) eine "Berpfandung, welche bon unferen modernen Berpfändungen zunächst darin abweicht, daß der Pfandgegenstand nicht sowohl jur Sicherung dient, sondern der Pfandertrag jur allmählichen Tilgung der Schuld". Wie es mit einem verschenkten Grundftud gehalten werden folle, darüber beftimmt das Befet nichts; nach Maimonides a. a. D. XI, 10. follte es mit bemfelben wie mit einem verfauften gehalten werden, und es liegt dieß allerdings in der Confequenz des Gesetzes (vgl. Ezech. 46, 17). Dagegen erstreckte sich das Jobelgesetz nicht auf folche Grundstücke, die auf dem Wege der Vererbung, wenn nämlich ein Fraelite eine Erbtochter geheirathet hatte, an eine andere Familie gefommen waren (f. 4 Dof. 36, 4.: eine Stelle, deren Sinn mit Supfeld a. a. D. S. 17. Anm. 23. fo ju bestimmen ift: obgleich das Jobeljahr fommt, das allgemeine Restitution bringen foll. nünt es uns doch nichts: im Gegentheil, weil das Erbaut nicht gelöft wird, wird es - nach Analogie des Gefetes 3 Mof. 27, 21. - nun erft bleibend dem Stamme entzogen). Eben darum verordnet Mofes a. a. D. B. 8 f., daß, um wenigstens die Stammes= antheile in ihrer Integrität zu bewahren, jede Erbtochter nur innerhalb ihres Stammes heirathen durfe \*). — Wie das Grundeigenthum an Feldern wurden auch die Säufer der nicht ummauerten Sofe behandelt (3 Mos. 25, 31.), wogegen die Säuser in um= mauerten Städten, falls fie nicht in Jahresfrift nach dem Berkaufe gelöft murben, bem Räufer für immer, ohne daß das Jobeljahr einen Ginflug darauf gehabt hatte, berblieben (B. 29. 30). Der Grund dieser Unterscheidung ift leicht zu erkennen. Baufer der ersteren Art hingen eng mit dem Grundbesitze zusammen (B. 31.: "fie follen jum Felde des Landes gerechnet werden"), wogegen die Saufer in Städten in feiner Beziehung zu demfelben ftanden und deshalb als rein menfchliche Werke und Befitthumer nicht in gleicher Beife unter die Landesoberherrlichkeit Jehobah's fielen. Doch bildeten hiervon eine Ausnahme die Säufer der Leviten in den diesen zugewiesenen Städten, die als ein den Leviten vermöge göttlicher Ordnung angehöriger Befit gang wie die Erbgüter der übrigen Stämme zu behandeln waren (f. B. 32-34.; in B. 33. ift mahrscheinlich nach der Vulg. או לא יגשל זע lesen und demnach der Sinn: "fo einer bon den Leviten nicht loft, fo geht im Salljahre frei aus das Berkaufte des Saufes." Anders Reil, bibl. Archaol. I, 376., indem er nach hiskuni's Borgang dem bas die Bedeutung "taufen" gibt: "wenn einer bon den Leviten tauft", welcher eigenthumliche Gebrauch des bas fich daraus erklären foll, daß der ganze levitische Besitz eigentlich ex Israëlitarum haereditate fen). — Eine Modifikation erleidet das obige Gesetz in Bezug auf die gelobten Erbader, in Betreff welcher wieder gang im Ginklang mit dem theokratischen Brincip, 3 Mof. 27, 16-24. Folgendes verordnet wird. Wenn Giner von feinem Erbgut ein Stud Jehovah weiht, fo bleibt das Feld in feiner Sand und er hat nur den Ertrag desselben oder genauer das Aeguivalent in Geld, das nach dem zur Aussaat erforderlichen Betreidequantum zu schätzen ift, an das Beiligthum zu begahlen. Der Betrag diefer Geldsumme richtet fich, da die Beihung nur bis jum Sall= jahre fich erftreckt, nach der Zahl der bis dahin noch verfließenden Jahre. Wenn er aber das Grundstück in der Zeit, in der es noch dem Beiligthum gehört, und ohne daß er es vorschriftsmäßig nach B. 19. gelöst hat, an einen Anderen (nicht gerade an den Angehörigen eines anderen Geschlechts) verkauft, fo verwirkt er durch diefes willfürliche Schalten mit einer Sache, deren er fich doch Gott zu Ehren entäußert hat, fein Lösungs = und Besitzrecht. Das Grundstud ift von nun an für immer wie etwas Bebanntes Jehovah verfallen und geht in den priefterlichen Besitz über. — Daß, wie Jos.

<sup>\*)</sup> Mischna Bechoroth VIII, 10. heißt es: Dieß ist es, was im Jobel nicht zurücksehrt: bas Erstgeburtserbe, wenn einer sein Beib beerbt, was er burch die Leviratsehe bekommen, und das Geschenkte; so sagt R. Meir. Aber die Beisen sagen, daß ein Geschenkt gleich einem Berkauf ist. R. Elieser sagt: jenes alles kehrt zurück im Jobel. R. Jochanan, S. des Beroka, sagt: wenn einer sein Weib beerbt, soll er es den Söhnen ihres Geschlechts zurückgeben und die (Begräbniß-) Kosten abzieben.

Ant. XIII, 12. 3. angibt, in dem Jobeljahre auch die Schulden erlaffen worden sehen, hat im Gesetze keinen Grund; auch die Nabbinen lehren das Gegentheil, wie z. B. Maimonides a. a. D. X, 12. bemerkt, daß das siebente Jahr vor dem Jobel den Schuldenerlaß voraus habe.

Was nun die Bedeutung des Sabbath = und Jobeliahrs betrifft, fo gilt in Betreff derjenigen Anfichten, welche dieses Institut nur aus politischen ober ökonomischen Interessen erklären wollen, im Allgemeinen das bereits unter dem Art. "Sabbath" über derartige Deutungen Bemerkte. Manche Deutungen können übrigens nicht einmal in sekundarer Beise in Betracht kommen, so namentlich die weither geholte Sypothese Hug's (Zeitschr. f. das Erzbisthum Freiburg I. S. 10 ff.), wornach das Sabbathsjahr vorzugsweise darauf abgezwedt haben foll, dem Sandel mit den Erzeugniffen des Landes und einem freundschaftlichen Berkehr mit den benachbarten beidnischen Bölfern Wenn ferner 3. D. Michaelis (mof. Recht II. §. 74.) mit der ihm vorzubeugen. gewohnten Redfeligfeit zu beweifen fucht, das Sabbathsighr habe das Bolf in ergiebigen Jahren zur Magazinirung nöthigen follen, als dem besten Mittel, etwaigem Mangel vorzubeugen, wenn Andere die Beftimmung diefes Inftituts in der Beforderung der Jagd, in der Düngung der Felder durch das auf ihnen frei sich umhertreibende Bieh, oder endlich, was am meisten für sich hätte, in der Erhöhung der Fruchtbarkeit des Bodens durch die Brache sehen wollten, so wird hierbei durchaus verkannt, wie wenig es zu dem supranaturalistischen Rarafter bes Gefetes ftimmt, den Segen bes Bobens von derlei landwirthschaftlichen Magnahmen abhängig zu machen. Und wozu denn das Doppelbrachjahr am Schluß der Jobelperiode? hat man diefes doch schon geradezu für unbernünftig erklart. Gehr richtig bemerkt über biefen Bunkt Schnell (bas ifraelit. Recht, S. 28): wenn man viel hin und her erzähle von landwirthschaftlichen und politischen Bortheilen dieser Ginrichtung, so scheine dagegen Mofes sich von der Ginficht in diefelben weniger versprochen, fondern die Anfechtungen des alltäglichen Berftandes, der damals fo thatig war, wie heute, erwartet zu haben, "denn er weifet fein Bolf auch hier wieder gang einfach an den alten Grundgedanken des gangen Sabbathfuftems, die göttlichen Reichthumer" (3 Mof. 25, 20 f.). Mit ungleich größerer Feinheit, als fie in der Auffpurung jener Zwedmäßigkeiterudfichten fich kund gibt, Emald (a. a. D. S. 378) an den Naturfinn des Alterthums erinnert. Ader hat sein göttliches Recht auf ein nothwendiges und daher göttliches Maß von Rube und Schonung; auch gegen ihn foll der Mensch nicht immerfort feine Luft zu arbeiten und zu gewinnen kehren. - Der Ader gibt jährlich seine Früchte wie eine Schulb, die er dem Meuschen abtragt und worauf dieser als den Lohn feiner auf ihn berwendeten Mühe rechnen darf; aber wie man bisweilen auch von einem mensch= lichen Schuldner keine Schuld einfordern kann, fo foll er den Acker zur rechten Zeit liegen laffen, ohne eine Schuld von ihm einzutreiben." Allerdings bildet fich ein gewiffes ethisches Berhältniß zwischen dem Grundstück und seinem Besitzer, weshalb z. B. der Dichter Siob 31, 38 f. den feinem Berrn entriffenen Ader fchreien, feine Furchen darüber, daß fie nicht dem rechtmäßigen Besitzer tragen follen, weinen läßt; wie follte umgekehrt nicht auch der Besitzer mitleidig gegen seinen Acker sehn! Aber die Ruhe des Bodens im Sabbath = und Jobeljahre ift doch unter einen anderen Gesichtspunkt au stellen; er ift flar ausgesprochen in 3 Mos. 25, 2 .: "das Land soll eine Feier halten dem Berrn." - Dem Inftitute liegt bor Allem der Gedanke zu Grunde, daß der Menfch in thatfachlicher Anerkennung des ausschließlichen göttlichen Gigenthumsrechtes die Band von der Bebauung des Bodens zurudzieht und denfelben gang Jehobah zu freier Segnung zur Berfügung stellt. (Die Borftellung, daß ein der Gottheit geweihtes Grundstück unbenützt folle liegen bleiben, ift auch anderen Religionen nicht fremd; über die avenera oder avera bei den Griechen f. Bermann, gottesbienftl. Ulterthümer der Griechen S. 20. Rote 10.). Es ift dieß zugleich die Abtragung einer Schuld von Seiten des Landes an Jehovah (vgl. 3 Mof. 26, 34. 2 Chron. 36, 21.).

Darin liegt denn weiter die Lehre für das Bundesvolk, daß, wie Reil (Archaol. I, 373) treffend ausführt, "die Erde, obgleich für den Menichen geschaffen, doch nicht bloß dazu geschaffen sen, daß er ihre Rraft für sich ausbeute, sondern daß sie dem Berrn heilig seh und auch an seiner seligen Ruhe Theil habe." So ist das Sabbathjahr in gewiffem Sinne eine Rudfehr in den Zustand, wie er bor dem Worte 1 Mof. 3, 17. standfand: "verflucht sen das Erdreich deinetwegen; in Mühsal sollst du davon dich nähren alle Tage beines Lebens." Damit verknüpft fich ber Gedanke, daß, um wieder Reil's Worte (a. a. D.) ju gebrauchen, nauch bas Lebensziel ber Gemeinde bes Berrn nicht in dem unabläffigen, mit fauerer Arbeit im Schweiß des Angefichts berbundenen Bearbeiten der Erde bestehe, sondern in dem forgenfreien Benuß der Früchte der Erde, die ohne ihrer Sande Arbeit der Herr ihr Gott ihr gibt." das Sabbathjahr typisch hinaus auf die Zeit, da die Schöpfung befreit werden soll bon der Rnechtschaft der Bergänglichkeit (Rom. 8, 21.). Indem ferner der Ertrag, womit Gott im Sabbathjahr die Erde fegnet, Gemeingut für Alle, Menschen wie Thiere, ift, namentlich aber den Armen zugut kommen foll, so wird hiermit der egoistischen Auffaffung des Eigenthumsrechtes gewehrt und in Erinnerung gebracht, daß der Herr, auf den Alles wartet, daß er ihnen Speife gebe zu feiner Zeit (Pf. 104, 27.), mit feinen Gaben Alles, was lebt, gefättigt wiffen will (Pf. 145, 16.). Da endlich bas Sabbathjahr wie der Sabbathtag überhaupt für die ärmere und dienende Rlaffe eine Zeit der Erholung fenn foll (vgl. Bähr, Symbolik II. S. 602), fo foll, damit der Arme seines Lebens einmal gang froh werde, auch der Drud von Seiten des Gläubigers von ihm genommen fenn. — Diese Ruhe nun, die Gott feinem Bolt jedes fiebente Jahr gewähren will, ift nach dem Sinne des Gesetzes so wenig als die des Sabbathtages eine Ruhe trägen Nichtsthuns. War benn bas Leben ber Batriarchen, in bem ber Aderbau nur als untergeordnete Nebenbeschäftigung vorkommt (1 Mof. 26, 12.), ein Faullenzerleben? In der im Anfange des Jahres stattfindenden öffentlichen Borlefung bes Gefetes lag, wie bereits angedeutet worden ift, eine bedeutsame Mahnung auch zu geiftlicher Beschäftigung in diefer Zeit. Emald (S. 381) meint, daß in diefem Jahre auch Schule und Unterricht, fonst noch wenig zusammenhängend und folgerichtig betrieben, für Jungere und für Erwachsene anhaltender und eifriger vorgenommen worden fenn mögen.

Das Jobeljahr, in welchem der Sabbathchklus feine Bollendung erreicht, nimmt in fich die Idee des Sabbathjahres auf, hat aber feine specifische Bedeutung in der 3dee der erlöfenden Biederherftellung und der Zurudführung der Theofratie zu der ursprünglichen Gottesordnung, in der Alle frei find als Gottes Anechte und Jedem durch die Wiedereinsetzung in den Genuß des feinem Geschlechte zum Unterhalt zugewiesenen Erbes sein irdisches Bestehen gesichert ift. Der Gott, der einst fein Bolf aus Aegypten erlöst und sich zum Eigenthum erworben hat, tritt hier abermals als Löser (583) auf, um dem in Leibeigenschaft Gebundenen wieder die persönliche Freiheit zu verschaffen, den Berarmten wieder mit dem ihm zukommenden Antheil an dem Erbe seines Boltes zu belehnen; denn in dem Bundesvolke foll eigentlich kein Armer fich befinden (5 Mof. 15, 4.), und das wenigstens ware die Frucht einer consequenten Durchführung der Jobeljahrordnung gewesen, daß in Ifrael ein Proletariat sich nicht hatte bilden können. — Damit aber ein folches Gnadenjahr (שבה בשרך לכון, Jef. 61, 2.) eintreten konnte, mußten die Sünden vergeben fenn; eben darum follte das Jobeljahr am Berföhnungstage angekündigt werden (f. Reil a. a. D. S. 379). Der Schopharschall follte, wie dort am Sinai (2 Mof. 19, 13.) das Berabsteigen Jehovah's zur Bromulgation des Gesetzes, so jett feine gnadenreiche Ginkehr bei seinem Bolke signalisiren und zugleich als Wedruf für die Gemeinde dienen. — Als das Jahr der anonaraστασις wird das Jobeljahr in der Beiffagung Jef. 61, 1-3., als deren Erfüller Christus Luk. 4, 21. sich darstellt, als Borbild gefaßt für die meffianische Heilszeit, in welcher, nachdem alle Rämpfe des göttlichen Reiches siegreich durchgerungen sind, die

Dissonanzen des Weltlaufs in die Harmonie des göttlichen Lebens sich auflösen und mit dem  $\sigma\alpha\beta\beta\alpha\tau\iota\sigma\mu\delta\varsigma$  des Bolkes Gottes (Hebr. 4, 9.) die Akten der Geschichte sich abschließen werden.

Wie steht es aber nun mit der Ausführbarkeit der Institute des Sabbath = und Jobeliahrs? Die Schwierigkeiten liegen auf der Band; fie find fo in die Augen falfend, daß fich eben darum diefes gange Shitem unmöglich als Abstraktion aus ibateren Berhältniffen, vielmehr nur aus der Confequenz des theokratischen Brincips erklären Aber unausführbar mar das Shftem nicht, wenn das Bolf willig mar, alle egoi= ftischen Rudsichten dem göttlichen Willen zum Opfer zu bringen. In 3 Mof. 26, 35. wird die Unterlaffung diefer Ordnungen als Aeußerung des Ungehorsams des Bolkes in Aussicht genommen. In wie weit aber dieselben in der nachmosaischen Zeit wirklich ins Leben gerufen wurden, wiffen wir nicht. Daß die Begehung des Sabbathjahrs in den letten Jahrhunderten vor dem Eril abgekommen war, erhellt aus 2 Chron. 36, 21., wo es heißt, das Land habe, mahrend des Exils vermuftet, fiebengig Jahre feiern muffen, um feine Sabbathjahre abzutragen. Wird die Rahl urgirt, fo würde die Stelle auf eine etwa 500jährige, also bis in die salomonische Zeit zurückgehende Unterlassung des Sabbathjahres hinweisen (f. Berthean zu derselben und die rabbinischen Stellen bei Majus a. a. D. S. 122 f.). Bon dem Jobeljahr finden fich int A. Teftam. für die vorexilische Zeit bloß einige Spuren. Die Ordnung allerdings, zu deren Wahrung bas Jobeljahr bestimmt mar, daß nämlich jeder Familie ihr Erbbesitz verbleiben follte, hatte ohne Zweifel tiefe Wurzeln im Bolke geschlagen. Man vergleiche die Erzählung 1 Kon. 21, 3 f.; auch prophetische Strafreben, wie Jes. 5, 8 ff., Mich. 2, 2 u. s. w., werden erft hieraus vollfommen verftanden. Aber eben die letteren laffen errathen, daß von einer Durchführung der Jobelordnung feine Rede war. Darum fann aber doch eine Zeitrechnung nach Jobelperioden, ja ein gewiffer Ginfluß des Jobel auf Dinge des bürgerlichen Lebens fortwährend ftattgefunden haben. Db freilich in Jef. 37, 30. ein Sabbath = und Jobeljahr vorausgesett wird, ift ungewiß (f. besonders Sitig 3. b. St.); aber eine Anspielung auf bas Jobelgesetz ift kaum zu verkennen. Ber. 34, 8-10. erwähnte Freijahr ift fein Jobeljahr; die Freilaffung der Dienstboten wird ohne Rudficht auf das Jobelgesetz bloß mit Bezugnahme auf 2 Mof. 21, 2. 5 Mof. 15, 12 ff. angeordnet; den Anlag gab vielleicht (f. Sigig 3. d. St.) ein Sabbathjahr. Dagegen bezieht fich die Zeitangabe Ezech. 1, 1. wahrscheinlich auf die Jobelperiode (f. Sitig zu d. St. und zu 40, 1.); auf das Jobelgeset ift auch 7, 12 f. beutlich angespielt, ebenso nimmt Ezechiel 46, 17. die Jobelordnung in feine Weissagung auf. (Im Uebrigen f. den Art. "Zeitrechnung bei den Juden"). — Nach dem Exil verpflichtete fich das Bolt auf Rebemia's Betrieb zur Haltung der Sabbathjahre (Rehem. 10, 32.), und diefelben muffen nun in regelmäßige Ausübung gekommen fenn. Sabbathjahre werden erwähnt 1 Maff. 6, 49. 53.; Jos. Ant. XIII, 8. 1. XIV, 10.6. XV, 1. 2.; bell. Jud. I, 2. 4. und bei ben Samaritanern (in Alexander's d. Großen Beit); Ant. XI. 8. 6. Dagegen murben die das Jobeljahr fpeciell betreffenden Gefete nicht wieder aufgenommen, wenn auch die Jobelordnung in einzelnen Beftimmungen bes burgerlichen Rechts nachgewirft haben mag (vgl. Bergfeld, Gefch. des Bolfes Ifrael II, 464). — Die Ordnung des Sabbathjahres, deren spätere Bestimmungen in Mischna Schebiith zusammengestellt sind, betrachtet man als an das heilige Land gebunden, weil es 3 Mos. 25, 2. heißt: "wenn ihr in das Land fommet" 2c. (Maimon. a. a. D. IV, 22.). In Bezug auf Balaftina felbst aber wird (Schebiith VI, 1.) unterschieden zwischen dem Bebiet, welches die Rinder Ifrael bei ihrer Rudfehr aus Babel in Befit nahmen, und bem nach dem Auszug aus Aegypten eroberten. Auf das erstere, welches das Bolt in beiden Perioden inne hatte, wurde das Sabbathjahrgesetz in folder Strenge angewendet, daß man bon feinem Ertrag im fiebenten Jahre nicht einmal effen durfe (mas freilich wieder limitirt murbe), wogegen in dem übrigen Balaftina nur die Bebauung unterlaffen werden sollte, aber der Genuß des Ertrages gestattet war. Für alles Land außerhalb Palästina's gibt es kein Sabbathjahr, doch so, daß in Betreff Spriens wegen seiner nahen Beziehung zu Palästina gewisse Beschränkungen eintraten (Schebiith VI, 2. 5. 6., Maimon. a. a. IV, 23.). Bergl. über diesen Gegenstand Geiger, Lesestücke aus der Mischna S. 75 f. und 79. — Die zahlreichen Monographieen über den vorliegenden Gegenstand hat Biner im bibl. Realwörterbuch unter den Artikeln "Inbelsahr" und "Sabbathjahr" verzeichnet. Aus neuerer Zeit kommen hauptsächlich in Betracht die Abhandlung von Hug, "über das mosaische Gesetz vom Jubelsahr" in der Zeitschr. f. das Erzbisthum Freiburg I, 1. und die Preisschriften zum Göttinger Universitätsjubisläum 1837 de anno Hebraeorum jubilaeo von Kranold und Wolde; vergl. die Anzeige der letztern von Ewald in der Zeitschr. für die Kunde des Morgenlandes, Bd. I, S. 410 ff.

Sabbatharier (Sabbathler, Sabbathigner) hießen die Glieder einer bon 30hanna Southcote (geboren im Jahre 1750 in dem Dorfe Gettifhan in der Proving Devonshire) gestifteten schwärmerischen Sette, welche, auf Grund der Apokalppse, in der Erwartung der bevorstehenden Unkunft des Meffias und zur rechten Borbereitung auf diese die Erfüllung des judischen Befetes und die Feier des judischen Sabbathes beob- . achtete. Daher hießen die Sabbatharier auch Reu-Ifraeliten. Johanna Southcote hielt fich für die Braut des göttlichen Lammes, verkundete, daß fie durch die Beburt des Meffias der Welt das Beil bringen werde, erklärte, daß fie, bereits 65 Jahre alt, bom mahren Meffias fchwanger fen, umgab fich, jum würdigen Empfange deffelben, mit Propheten und zu gleichem Zwecke legte fie ihren Anhängern die Beobachtung des judischen Gefetes und Sabbathes auf. Gine prächtige Wiege wurde zur Aufnahme des Meffias angefertigt und lange harrte Johanna Southcote mit ihren Anhängern auf die Endlich spielte fie den Betrug, ein Rind fich unterzuschieben und fur den erwarteten Messias auszugeben, boch der Betrug tam an den Tag und die Theilnehmer des Betrugs murden mit dem Bilde der Southcote öffentlich umhergeführt. Southcote ftarb in ihrer Selbsttäuschung am 27. December 1814 an der Trommelsucht, aber ihre Unhänger bestanden noch eine Zeitlang fort; sie fanden sich noch im Jahre 1831 bor und beobachteten, in der Hoffnung auf die Auferstehung der Southcote und der Ankunft des Meffias, das judische Gesetz und den Sabbath. Bergl. Allgem. Kir= chenzeitung 1831. Nr. 67. — Eine andere Sette von Sabbathariern besteht noch in England und Nordamerika als eine kleine Gemeinschaft unter den Baptiften; fie trat dort in der zweiten Sälfte des vorigen Jahrhunderts durch Franz Bampfield in das Leben und farafterifirt fich badurch, daß fie neben dem chriftlichen Sonntag auch ben jüdischen Sabbath hält. Bgl. Allg. Archztg. 1832. Nr. 95. Reubeder.

Sabbathweg, σαββάτου όδὸς, Apgesch. 1, 12. im Talm. Gem. bab. tr. Sabb. c. 9. f. 87 b. u. ö. מתוכם השכם i. e. terminus sabbati, viae spatium, quod sabbato conficere licet, cf. Buxt. lex. talm. s. v. Dinn Lightf. hor. hebr. ad Luc. 24, 5. und Act. 1, 12. Leusden, phil. hebr. mixt. diss. 32. no. 14. Selden, de jure nat. et gent. III, 9. Frischmuth, diss. de it. sabb. Jen. 1670. M. Walther diss. de it. sabb. (in thes. nov. theol. phil. s. sylloge diss. exeg. ad sel. V. et N. T. loc. ex mus. Th. Hasaei et C. Ikenii. L. Bat. 1732 p. 417. 423). -Das talmubifche Berbot, am Sabbath nicht weiter als 2000 Ellen (= 750 römische Schritte = 6 Stadien, cf. Epiph. haer. 66, 82. und Jos. bell. Jud. 5, 2. 3., wornach die nach Apgesch. 1, 12. einen Sabbathweg betragende Strecke zwischen dem Delberg und Jerusalem 6 Stadien betrug; bgl. dagegen Jos. Ant. 20, 8. 6.) über bie Stadtmauer ober die Grenze bes Wohnorts hinauszugehen, ift eine Folgerung aus 2 Moj. 16, 29. (Erub. hier. f. 21, 4. bab. f. 51, 1.), wo den Ifraeliten berboten wird, am Sabbath, um Manna zu sammeln, aus dem Lager zu gehen. Die genauere Bestimmung des Sabbathweges zu 2000 Ellen hat ihren Grund in der auf Jos. 3, 4. und 4 Mof. 35, 5. (wonach die Markung der Freiftädte einen Raum bon ringsum 2000 Ellen einnahm, bgl. Maimon. de sabb. 27 f. Buxt. syn. jud. pag. 369 sqq.

Levusch hachor, nr. 396) beruhenden rabbin, Tradition, daß die Entfernung der Stiftshütte von dem Umfreis des Lagers in der Bufte 2000 Ellen betragen habe. Bgl. Targ. Jon. und Jarchi ad Ex. 16, 29. Jarchi ad Jos. 3, 4. Targ. Ruth 1, 16. Oecum. ad Act. 1, 12. Hier. ep. ad Algas. 151 qu. 10. Einige Rabbinen nehmen außerbem noch einen großen Sabbathweg von 2800 Ellen und einen kleinen von 1800 Der nicht in die 2000 Ellen mit eingerechnete terminus a quo ist ein Flä= denraum bon 4 Ellen. Das liege in משבר איש החתרו 2 Mof. 16. 29.. da der Menich. um beguem zu liegen, einen Raum von 4 Ellen ins Gevierte brauche! Bei Städten ift der term. a quo nicht das Wohnhaus, fondern die Seiten des die Stadt umschreis benden Bierecks. (Die geometrische Casuistik hierüber f. bei Selden a. a. D.). term, ad quem pflegte, wie es scheint, an den verschiedenen Sauptwegen, die bon einer Stadt ausgingen, burch Markfteine bezeichnet zu werden. Innerhalb einer Stadt aber, und ware fie groß, wie Rinive, darf man nach Gem. bab. tr. Sabb. C. 4. am Sabbath überall herumgehen. Der talmudische Traftat Erubin lehrt, wie diese rabbinische Satzung umgangen und die Sabbathgrenze noch auf weitere 2000 Ellen ausgedehnt werden kann durch die sogenannte עירוב החוברן, mixtio terminorum oder Berbindung der Grenzen. So heben die Rabbinen nicht nur Gottes (Marci 7, 13.), sondern auch ihre eigenen Gebote wieder auf durch ihre Auffätze. Wer einen mehr als die Länge eines Sabbathweges betragenden Weg am Sabbath zu machen hat, der nimmt am Ruft= tage fo viel Speife, als er etwa zu zwei Mahlzeiten bedarf, tragt fie an einen beinahe 2000 Ellen bom Saus entfernten Ort, fett fich ba nieder und ift bon der Speife. Das Uebrige vergräbt er und fpricht dazu: Gelobet fenft du, Jehovah, daß du uns die עירוב befohlen haft (!); hierdurch fen es mir morgen erlaubt, von hier aus nach allen Himmelsgegenden hin 2000 Ellen zu gehen." Den Ort diefer Mahlzeit darf man nun als feinen Wohnort ansehen und von demfelben aus also am Sabbath noch 2000 Ellen weiter gehen. Doch foll diefe עירוב החובמין nicht aus Muthwillen, fon= bern nur לדבר מצרה, ob aliquod opus bonum et praeceptum geschehen, wenn man 3. B. ju einer Leiche oder Sochzeit gehen ober bem Sabbath ju Ehren an ber ichonen Natur sich ergöten oder seinen Lehrer besuchen oder sich einer Lebensgefahr entziehen will. Diefe Ceremonie fann auch Giner für Andere, 3. B. für feine Familie, ja für eine ganze Gemeinde versehen; nur muß er diejenigen, für die er fie versieht, in der Formel ausdriidlich nennen (Orach. chaj. nr. 408 - 416. Maim. tr. Erub. 1, 6.). Wenn einen Juden auf einer Reise der Sabbath mitten im Bald oder auf dem Feld überrascht und er nach der nächsten Berberge über 2000 Ellen zu gehen hatte, so darf er zwar noch 2000 Schritte weiter gehen, besser aber, er bleibt an dem Orte, wo ihn der Sabbath überrascht hat (cf. Buxt. Syn. p. 323 und die dort erzählten Geschichten aus dem Sepher hammaase). Eigentliche Reisen am Sabbath zu unternehmen, widerstreitet freilich der im mofaischen Befet gebotenen Sabbathruhe; dagegen find gewiß kleinere Spaziergange außerhalb der Stadt, ohne daß jedoch das Gefet eine Entfernung bestimmt, nicht verboten. Die strenge Beobachtung des Sabbaths in den matfabäischen Zeiten zeigte sich auch darin, daß man sich selbst nicht erlaubte, den fliehenden Feind am Sabbath zu verfolgen (2 Maft. 8, 26.), und daß man, um den Sabbath nicht durch starte Martche entheiligen zu muffen, dem Kriegedienste fich zu entziehen suchte (Joseph. Ant. 13, 8, 4, 14, 10, 12.). — Lenrer.

Sabbatianer, Rebenzweig der Novatianer, von Sabbatius bisweilen fo ge-nannt, f. Bd. X. S. 483.

Cabbatier, f. Mauriner.

Cabellins, Presbyter, hat, wie Bb. I. S. 398 schon gesagt worden, am vollstommensten die auf Unterscheidung des verborgenen und offenbaren, an sich jedoch einen und unterschiedslosen Gottes beruhende Theorie, deren Grundzüge Noetus angedeutet, ausgebildet. Ein persönlicher Zusammenhang zwischen Beiden läßt sich indessen nicht nachweisen; vielmehr stammte der letztere aus dem von Kleinasien weit entsernten Ptos

Sabellius 215

lemais in Lybien und scheint sein Leben dort oder doch in der Mähe zugebracht zu haben (260). Dagegen weisen deutliche Spuren auf eine andere Quelle seiner Anfichten, nämlich auf Aegypten und eine zugleich judaisirende und gnostisirende Tradition, die bon Alters her in diesen Gegenden ihren Sit und ihre Burgel hatte. Rach Epis phanius (haer. 62,) foll er aus gewissen abokryphischen Schriften, insbesondere aus dem Evangelium der Aegypter, geschöpft haben, und seine Grundlehre von Gott erinnert auffallend an die in den Clementinischen Homilien vorgetragene Idee von der zur Dhas fich ausbehnenden und wieder gusammenziehenden göttlichen Mongs (f. Baur S. 268 Wirklich fteht Sabellius gleichfalls auf dem judifchen Standbunkte des und 274). ftrengen Monotheismus; er kennt nicht nur eine einzige göttliche Substanz, sondern auch eine einzige Supostafe, und Beides ift ihm gang gleichbedeutend; er nennt fie in ihrem reinen Ansichsehn die Monas. Als folde, d. h. als die bloge Substanz, "ber schweigende Gott" - wie sich Sabellius ausdrückt -, ift fie aber unwirksam und unthatig; zur Thätigkeit gelangt fie erft in ihrer Offenbarung und Entfaltung, die bald ein fich Erweitern, Ausdehnen, Amgestalten (πλατύνεσθαι, μεταμοοφονσθαι, αναπλασμός). bald ein sich Aussprechen und Reden genannt wird (Τον θεον σιωπώντα μέν ανενέργητον, λαλούντα δέ λοχύειν. Athan. c. Arian. or. IV. c. 11.). Es ift daher sum Theil aus der letteren Bezeichnung mit eben fo viel Scharffinn als Wahrscheinlichkeit vermuthet worden, daß nach Sabellius die Monas fich in erfter Reihe zum Logos als dem redenden und badurch wirksamen, schaffenden und sich offenbarenden Gotte, mithin zu einer Dhas erweitert habe. In der That ist von einem Logos mehrmals die Rede und zwar wieder beim Sohne genau unterschieden, er erscheint als vom Anfang an. lange vor der Menschwerdung thätig "als Princip der Belt" und Menschenschöbfung: durch welches erst die dreifache Offenbarung Gottes vermittelt worden wäre (val. Baur S. 263 u. 267). Indeffen tritt diese Dugs im Sufteme hinter ber Trigs gurud, permuthlich aus Affoniodation zu der fonft geltenden Lehre und gum gemeingläubigen Bewußtsehn, deffen Interesse boch immer mehr auf bas Thatsächliche der Offenbarung und Erlöfung als auf ihre fpekulative Begründung gerichtet ift. Die Monas entfaltet fich baher hauptfächlich zur Trias, d. h. in drei göttlichen Berfonen, aber feineswegs im Sinne der Rirchenlehre, sondern die einzige Sphostase, der stets gleiche Gott wechselt nur die Form und Gestalt, das Antlits oder Prosopon, er fest fich zur Welt als Bater, Sohn und Geist in ein dreifach anderes Berhältniff. (Τον αὐτον θεον, ένα τω ύποκειμένω όντα, πρός εκάστοτε παραπίπτουσας χρείας μεταμορφούμενον νῦν μεν ώς πατέρα, νῦν δὲ ώς νιὸν, νῦν δὲ ώς πνεῦμα άγιον διαλέγεσθαι. Basil. M. Ep. 210. 5.) Es find dieß nicht nur drei berschiedene Benennungen (εν μιη υποστάσει τρείς ονομασίαι, Epiphan. a. a. D.), sondern allerdings drei verschiedene, auf einander folgende Offenbarungsweisen derselben ftets gleichen und ungetheilten Substang. Bur Erklärung bergleicht Sabellius den Bater mit der fichtbaren runden Gestalt der Sonne, den Sohn mit ihrer erleuchtenden und den Beift mit ihrer erwärmenden Wirkung, während die Sonne selbst der Gottheit an sich entsprechen wurde. Gine andere Bergleichung, die er ebenfalls gebraucht, ift die der verschiedenen Baben und Wirkungsarten des an sich einen und felbigen heil. Geistes (Athanaf. a. a. D. c. 25.). - Bas nun die einzelnen Offenbarungsweisen betrifft, so ist die erste der Bater; man hat ihn zwar schon seit Athana= fins gewöhnlich mit der Monas verwechselt, allein Schleiermacher hat das Irrige dieser Auffaffung entschieden dargethan. Als besondere Wirksamkeit find dem Bater die Besetgebung, d. h. wohl überhaupt die gesammte vorchriftliche Dekonomie zugeschrieben. Auf ihn folgte die zweite Gottesoffenbarung und Weltperiode, diejenige des Sohnes, welche mit der Menschwerdung anfing, und nachdem Gott in diefer Gestalt die objektive Erlösung vollbracht, offenbart er fich als drittes Prosopon, als den Geist der Beiligung, der in den einzelnen Gläubigen fein Berk hat. — Es liegt gang im Sinne und in der Confequenz des Systems, und es fehlt auch nicht an gewiffen Andeutungen, daß Sabellius fich die Bersonen der Trias wie als auf einander folgende, so auch als

borübergehende Momente des göttlichen Lebensprocesses und zugleich der Weltentwickelung gedacht habe. Raum nämlich läßt sich annehmen, daß die substantiell eine und ungeschiedene Gottheit in zwei ober drei Erscheinungsformen zugleich fich bargestellt haben follte; man begreift ferner eben fo wenig, mas benn dem Bater nach ber Offenbarung des Sohnes noch für ein Befchäft zuzuweisen ware, und endlich wird von diefem ausbrücklich gesagt, er fen zu einer bestimmten Beit gesendet und, nachbem er bas Werk der ebangelischen Dekonomie ausgerichtet, wieder in den himmel aufgenommen worden, "wie der von der Sonne gefendete und wieder in fie zurudkehrende Lichtftrahl." (Πεμφθέντα δε τον νίον καιοώ ποτε ώσπεο ακτίνα και ξογασάμενον κτλ. - αναληφθέντα δε αύτις είς τον ουρανον. ώς υπό ήλίου πεμφθείσαν ακτίνα και πάλιν είς τον ηλιον αναθοαμούσαν. Epiphan. a. a. D.) — Gilt aber dies bom Sohne, hat sein Brosopon wie dassenige des Baters aufgehört, so muß es wohl auch von dem des Beiftes gelten, und es wird demnach, wenn der Weltlauf vollendet und der Beilszwed, um beffen willen Alles geschah, erfüllt sehn wird, die Trias sammt bem Logos. wie es bon diesem bestimmt heißt, in die unbewegte Stille und Einsamkeit der Monas χυνιιάθερνευ. (Δὶ ἡμᾶς γεγέννηται [ὁ λόγος] καὶ μεθ' ἡμᾶς ἀνατρέγει, ίνα ἦ, ώσπερ ην. Athanaf. a. a. D. c. 22.) — Dadurch nun tritt der pantheistische Grundzug ber Sabellianischen Anschauung vollends zu Tage: Gott erscheint darin als die allgemeine Substang, die fich gur Welt erweitert, in und mit ihr ben Brocen bes Lebens durchmacht, in die Subjektivität endlicher Beifter eingeht und durch fie wieder zu fich felbst zurückfehrt. Man weiß zwar nicht, wie weit ihm dies Alles klar geworden und wie er namentlich über ben wichtigen Bunkt ber perfönlichen Fortbauer endlicher Geifter gebacht habe; allein die Anlage zu einem pantheiftischen Sufteme mar durchaus bor-Mag man auch der Sabellianischen Lehre gemiffe Borzuge einräumen, - und biefe hat besonders Schleiermacher fehr angelegentlich hervorgehoben -. mag man auch als folche u. A. die große begriffliche Klarheit, die fcharf bestimmte Stellung des Baters als Berson ber Trias und seine Unterscheidung von der Monas, so wie die forgfältigere Rücksichtnahme auf den heil. Beift und die Bedeutung der endlichen Beifter anerkennen: - bennoch konnte das chriftlich-gläubige Befühl auch in ihr keineswegs feinen befriedigenden Ausdruck finden. Ihm wiederstrebte von vorne herein gerade der pantheistische Karakter des Ganzen, der auch schon den Kirchenvätern auffiel und bon ihnen als Stoizismus bezeichnet wurde; mußte es ihnen doch vorkommen, als ob hier Alles, Gott, Welt, Erlöfung, Berfönlichkeit, Fortdauer, kaum gefett, wieder wankend würde und in blogen Schein, in ein unheimliches Spiel sich auflöste. (Man bergleiche die Aeußerungen Gregor's v. Naz. bei Baur S. 272.) Aber auch die Auffassung der Berson Chrifti ist eine gang ungenügende und unhaltbare; auf den ersten Blid scheint es zwar, als ob für seine Gottheit auf das Beste - nur zu gut, möchte man sagen gesorgt mare, da kein Geringerer als der eine Gott, der auch der Bater ift, in ihm Mensch wurde, - daher auch die Bezeichnung vionarwo, mag fie nun bon Sabellins felbft ober von feinen Begnern herrühren; und jedenfalls fonnte diefer feinem Sohne das von ihm wohl zuerst gebrauchte ομοούσιος in einem ganz anderen, viel zutreffenderen Sinne als die nachherige nicanische Bartei dem ihrigen beilegen; defto mehr aber gerfloß ihm die Berfönlichkeit und Gottheit des Sohnes als wechselndes Projopon gleich= sam unter den Sänden; und eben fo wenig gewinnt die Menschheit Chrifti für ihn Salt und feste Gestalt; fie ist so zu fagen nur eine Form, ein Gefäß, das ihm über der Unermeflichfeit seines Inhaltes verschwindet und der Rede nicht werth scheint, ein bloges Accidens der Gottheit, von der fie, nachdem fie ihre Zeit ausgedient, als eine an fich werth = und wesenlose Sulle wieder fallen gelaffen wird. — Bergl. dazu über= haupt den Art. "Antitrinitarier".

Cabier, f. Babier.

Sabina, eine der gefeierten Märthrinnen und Beiligen der römisch = katholischen Rirche, gehört dem zweiten Jahrhundert der driftlichen Zeitrechnung an und wird in den

ascetischen Märthrergeschichten und Beiligenlegenden stets in Berbindung mit der heiligen Serapia erwähnt. Indeffen find die borhandenen Erzählungen bon ihrem Leben und Leiden fo fehr ausgeschmudt, daß fich in ihnen kaum noch Dichtung und Wahrheit mit Sicherheit von einander scheiden läßt. Rur fo viel darf als gewiß angenommen werden, daß fie eine entweder in Rom oder in einer Stadt Umbriens lebende, durch Bohl= ftand und edle Geburt geachtete Wittme war, ju der unter Umftanden, die nicht weiter bekannt find, die Serapia, eine zu Antiochien im Chriftenthume erzogene Jungfrau, Durch die fromme Dienerin mit den Lehren des wahrscheinlich als Sflavin, fam. Chriftenthums bekannt gemacht, murde fie zur Annahme deffelben bewogen. Jedoch erreate ihr frommer Gifer für die neue Religion bald die Aufmerksamkeit der heidnischen Obrigkeit: Serabig murde bor das Gericht gezogen, und als fie fich, bon dem Richter aufgefordert, den Göttern zu obfern, dies zu thun weigerte und zugleich freimuthig bekannte, daß fie eine Chriftin feb und ihre Religion ihr nicht gestatte, den Gottheiten der Beiden Opfer darzubringen, fo gebot ihr der Richter, fie folle ihrem Chriftus, den fie als Gott verehre, opfern. Darauf erwiederte fie ihm: "Ich bringe mich felbst feusch und unbefleckt ihm dar; denn est fteht geschrieben: Ihr fend ein Tempel des lebendigen Gottes." Da alle Berfuche, fie zum Abfalle' bom Chriftenthum zu zwingen, miklangen, wurde fie zum Tode berurtheilt und nach mancherlei Qualen enthauptet. Ihren Leichnam ließ Sabina in die Grabstätte bringen, welche sie für fich selbst beftimmt hatte. Aber auch fie follte bald ihre Ruheftätte neben ber geliebten Lehrerin und Freundin finden, da fie, im treuen Bekenntniffe der erkannten Religionswahrheiten beharrend, durch den Richterspruch der römischen Obrigkeit verurtheilt wurde und gleich ber Serabig freudig den Märthrertod erlitt. Lange Zeit ruhten die Bebeine ber muthigen Bekennerin in diesem Grabe, bis fie im Jahre 430 aus demfelben herborgesucht und zu Rom in der ihnen zu Ehren neu erbauten Kirche feierlich beigesetst wurden. Ihre jährliche Bedächtniffeier in der fatholischen Rirche fällt auf den 29. August.

Bergl. die Bollandisten in Act. SS. MM. Serapiae et Sabinae, ad 29. Augusti und den 2. Bd. den Tillement's Mémoires pour servir à l'histoire ecclesiastique des six premiers siècles. Paris 1693 sqq. 4. G. Hippel.

Sabinian, Pabst vom Jahre 604 bis 605, der Sohn eines gewissen Bono aus Bolaterra oder Bieda, war der Nachfolger von Gregor dem Großen und vorher dessen Apocristarius bei dem Kaiser Mauritius in Constantinopel. Man läßt ihn am 13. September 604 zum Pabste gewählt sehn. Er soll, zur rechten Abwartung der Singsund Betstunden (horae canonicae), zuerst verordnet haben, daß diese Stunden durch Glockenschläge den Gläubigen angezeigt würden, und starb 605, angeblich am 22. Febr. Sein Nachfolger war Bonifacius III.

Cabtecha, 1 Mos. 10, 7., s. Bd. V. S. 19.

Cachoni, Rainerius, f. Rainerio Sacchoni.

Sachariah, f. Bacharias.

Sachsen, das Königreich. Die jetzigen Lande deffelben gehörten in der früsheften Zeit zum Neiche der Thüringer. Zur Zeit des Bonifazius war Thüringen schon theilweise christlich, aber die kirchlichen Berhältnisse waren im Bersall, auch Bonifazius gelang es nicht, hier eine Ordnung herbeizusühren. Erst als durch die Kriegsnoth unter Karl dem Großen (vgl. diesen Artikel) das Bolk der Sachsen zum Christenthum gezwungen wurde, breiteten sich die sesten kirchlichen Ordnungen auch nach Often him mehr aus. Es grenzten hier an die Sachsen slavische Stämme, namentlich die Sorben und Wenden, mit denen die Sachsen fast im beständigen Kriege lebten; diesen suchten sie auf dieselbe gewaltsame Weise das Christenthum zu bringen, wie sie von den Franken dazu gezwungen waren. Erst unter dem sächsischen Otto I. wurden im Jahre 968 sür diese Gegenden die Bisthümer Merseburg, Meißen und Zeitz (1029 nach Naumburg verlegt) gegründet und dem Erzbisthum Magdeburg untergeordnet; aber noch hundert Jahre später sind ganze Striche im Erzgebirge und Boigtsande heidnisch. Im Jahre

1090 erhielt Seinrich von Gilenburg aus dem Saufe Wettin, aus dem die jetigen Ronige bon Sachsen ftammen, die Markgraffchaft Meifen. Die Bögte der Rirchen wurden damals von den Domcapiteln gewählt, von den Kaifern bestätigt. Die Zahl der Rlöfter war bedeutend, größtentheils gehörten fie jum Ciftercienfer Orden; fie haben viel gethan, das Land urbar zu machen und fich die Berbreitung der chriftlichen Religion ernftlich angelegen fenn laffen. Die Magdeburger Stiftsschule war damals die eigentliche Bildungsanstalt für Sachfen; die erfte Bibliothet diefes Landes murde zu Merfeburg 1007 errichtet. Im Jahre 1423 wurde der Markgraf von Meiken Rurfürst zu Beter von Dresden soll im Anfange des 15. Jahrhunderts zuerst die Lehre von dem Abendmahl unter beiden Geftalten wieder aufgeftellt haben. Auch gegen bas Weafener foll Beter aufgetreten febn mit Berufung auf die Schrift und auf die Rirchenbater. Gegen Ende des 15. Jahrh. war in Dresden Prediger Andreas Proles, Provinzial der Augustiner bor Staupits, einer der Zeugen der Wahrheit bor der Reformation, der fie als nahe bevorstehend voraussagte: Es braucht kaum bemerkt zu werden, daß man die Berweltlichung der fathol. Kirche im Rurfürstenth. Sachsen fo ftark fühlte, wie nur an irgend einem anderen Orte; schon 1455 stedte man in Erfurt einen römischen Ablaßframer ins hundehaus. Das fächsische Land hatte in den Buffitenkriegen viel leiden muffen, dennoch steigerte fich der Luxus in der letten Balfte des 15. Jahrhunderts gar Die Suffiten mochten auch in Sachsen nicht wenig dazu beigetragen haben, einen empfänglichen Boden für die Reformation zu bereiten, das Bolf zu gewöhnen, das Joch der römischen Rirche abzuwerfen, da diese sich überall verächtlich gemacht hatte, dabei war aber im Ganzen das Volk vor aller Schwärmerei bewahrt geblieben. Landen des jetigen Königreichs Sachsen fließ die Reformation zunächst auf Widerstand bon Seiten des Regenten, des Berzogs Georg; auch ging von hier der schwärmerische Beist der Wiedertäufer aus, der nur durch Luther's persönliche Kraft von der Refor= mation ferngehalten wurde; auf diefe Zwickauer Bropheten mag die Schwärmerei der Suffiten nicht ohne Ginfluß geblieben fenn. So fehr fich übrigens auch Bergog Georg der Reformation widersetzen mochte, so mußte doch auch er bekennen, daß man nur allein durch Christum felig werden konne, daß man alle feine Werke und die Anrufung der Heiligen vergeffen muffe. Unter seinem Bruder Heinrich (1539-1541) wurde im herzogthum Sachsen die Reformation rasch eingeführt. Wie nothwendig dieft war, zeigt fich schon daraus, daß an 300 Predigerstellen unbesetzt waren, weil man keine Katholiken dazu finden konnte. Heinrich's Sohn, Moritz, der von jeher feinen eigenen Weg ging, erlangte als Berblindeter des Raifers und als Begner des schmalfalbischen Bundes die Kurwurde. 2118 Kurfürst zwang er den Kaifer, freilich nicht ohne die traurige Berbindung mit den Franzosen, die Freiheit der protestantischen Kirche anzuerkennen. Durch die Reformation tam die firchliche Gewalt in die Sande der Fürsten; als Mittel= behörde errichtete der Kurfürst die Consistorien zu Wittenberg (1539), Leipzig (1543) und Meißen (1545). Die drei Bisthumer blieben noch bestehen, doch suchten die Fürsten die Administration derselben an sich zu ziehen. Die Büter der Klöster, die, mit Ausnahme Thuringens, der beiden Lausitzen und der späteren erneftinischen Länder, damals aus 50 Mönchs = und 30 Nonnenklöftern beftanden, murden größtentheils zum Das driftliche Leben in Sachsen zeigte bald wieder Besten der Schulen bermandt. viele Schattenseiten, anknüpfend an die früheren katholischen Zeiten; Unzucht, Beig, Bucher, Freg = und Trunffucht waren die herrschenden Lafter; die Reformation war zum Stillftand gebracht durch das Uebergewicht, welches die Theologen auf die reine Lehre legten, und zwar nach scholaftischer Weise auf einzelne Lehrfätze. Bur Zeit ber Regierung des Kurfürsten August (1553-1586) suchte die lutherische Kirche, wie die tatholische Kirche durch das Tridentiner Concil, den gegenwärtigen Bestand gegen jede Neuerung zu fichern und festzustellen, daher die vielen Convente und Berfammlungen der Theologen und Fürsten. 2018 es fich bei diesen einseitigen, beschränften Bestrebungen endlich herausstellte, daß in des Rurfürsten eigenen Landen durch feine Theologen felbst

ein anderer Geift in dem Krhpto-Calvinismus (f. d. A.), ohne fein Wiffen, Jahre hindurch ihn täuschend, sich Bahn zu brechen fuche, da brach sein ganger Born aus, mit Gewalt wurden diese Versuche unterdrückt. Durch die unter vielen Mühfalen endlich zu Stande gebrachte Concordienformel murde die lutherische Dogmatik sicher gestellt. In demfelben Jahre (1580) erschien auch die fächsische Kirchenordnung, auch wurde das von Meißen nach Dresden berlegte Consiftorium zum Oberconsiftorium erhoben. Unter dem folgenden Kurfürsten, Christian I. (1586-1591) erneuerte sich, geschützt und geleitet von dem Kangler Crell, noch einmal der Berfuch, Sachsen dem Calvinismus zu nähern. Nach dem Tode des Rurfürsten mußte Erell diese gefährliche Stellung mit seinem Leben bezahlen, und bei einer im 3. 1592 veranstalteten Kirchenvisitation wurden diejenigen Beiftlichen, welche fich nicht für die reine lutherische Lehre erklärten, ihres Amtes ent-Seit Chriftian II. (1602) mußte jeder fächstische Beiftliche das Concordienbuch eidlich beschwören. Unter seinem Bruder, Johann Georg I. (1611—1656) brach der lange borher drohende 30jährige Krieg aus. Sachsen war aus seiner Stellung als Leiter der evangelischen Staaten herausgetreten, es hatte sich vielmehr immer eng an Defterreich angeschlossen und wollte mit der Union, weil hier der reformirte Friedrich bon der Bfalg an der Spitze ftand, nichts zu thun haben. Der erste Oberhofprediger in Dresden, Soe v. Hoenegg, ein Todfeind der Calvinisten (f. d. A.), bestärfte den Rurfürsten in feinem Entschluß, sich in teine Berbindung mit den Calvinisten einzulaffen. 1631 entschloß fich auch Sachsen, dem Raifer bewaffnet entgegenzutreten, aber auf demfelben Convent, auf dem hierüber verhandelt wurde, zeigte fich, wie wenig die lutherischen und reformirten Theologen geneigt waren, sich einander brüderlich zu tragen (vgl. das Leivziger Colloquium). Ohne Guftav Adolph würde die katholische Bartei wohl nur schwachen Widerstand gefunden haben. Schon 1635 verließ Sachsen durch den Brager Frieden feine Retter, die Schweden, ja erklärte ihnen den Rrieg. Als endlich ber weftbhälische Frieden bem Ariege ein Ende machte, mar das arme Sachsen entset= lich verwüstet, Zörbig war 45mal ausgeplündert, in Dresden nur noch der 15te Hauswirth am Leben, zum Menschenfleisch als Nahrungsmittel hatte man zuletzt seine Zuflucht genommen. Rach dem Frieden aber nahm Johann Georg auf vieles Bitten das Direktorium der Evangelischen wieder. Wenn durch die Noth des Krieges die Gemeinden auch empfänglicher gemacht waren für wahre Bergensfrömmigkeit, so waren doch die fächstischen Theologen nur darauf bedacht, jede Abweichung von der reinen Lehre zu be= fampfen; konnte doch kaum der fromme Schufter Jakob Bohme 1624 ruhig in Gorlit fterben. Dem Bersuche des Helmstädter Calixtus, durch Aufgeben von trennenden Lehr= faten Friedfertigkeit und Ginigkeit unter ben berichiedenen Rirchen anzubahnen, widersetzten sich die Wittenberger Theologen, namentlich Abraham Calob, aufs Heftigste. dieß sich auch noch mochte vertheidigen lassen, so war es dagegen recht traurig, daß auch die aufrichtige Frömmigkeit der ersten Pietisten, eines Franke, Anton, Schade, auf unüberwindliche Hinderniffe stieß. Zwar wurde der Frankfurter Senior Philipp Jakob Spener felbst 1686 als Oberhofprediger nach Dresden berufen, aber schon 1691 fühlte er sich bewogen, Sachsen wieder zu verlaffen. Noch lange nach seinem Tode (1705) dauerte der Rampf der Leipziger und Wittenberger gegen die Bietisten fort. Bei diefer beständigen Polemik arteten die letzteren immer mehr aus, ja sie schlugen zum Theil in Gottlofigfeit und Frechheit um; wir erinnern an den berüchtigten Edelmann, der feine Unschuldigen Wahrheiten anfangs in Sachsen schrieb. Dennoch erhielt gerade die kleine Partei, die, vom Pietismus ausgehend, ein Ganzes für sich innerhalb der Kirche bilden wollte, ihren Sauptsits in Sahfen; im Jahre 1722 gründete der Graf von Zingendorf die Brüdergemeinde zu herrnhut. In dieser Zeit der pietistischen Bewegung mußte Sachsen es erleben, daß der Kurfürst aus Begierde nach der polnischen Krone 1697 zur katholischen Rirche übertrat, nachdem er die Rechte seiner lutherischen Unterthanen vorher ficher gestellt hatte. Im Ganzen sind auch diese Bersprechungen gehalten worden; es bildete sich zwar nach und nach eine kleine katholische Partei in Sachsen, auch

wurde 1724 ein Archidiakonus Hahn von einem Jesuiten ermordet, aber die lutherischen Sachsen waren zu sehr auf ihrer Huth, als daß der Katholicismus hier große Fortschritte hätte machen können. Im 18. Jahrhundert hatte Sachsen theils durch die Versbindung mit Polen, theils durch die Verwaltung des Grasen Brühl, theils durch den siedenjährigen Krieg unendlich viel zu leiden. Im Jahre 1770 gab es in Kursachsen 77 Superintendenturen und 2833 Kirchen; das Consistorium zu Dresden hatte unter seiner Aufsicht 12 Superintendenturen mit 588 Pfarreien, das Leidziger Consistorium 12 Superintendenturen mit 1029 Pfarreien, das Wittenberger 18 Superintendenturen mit 387 Pfarreien; Wurzen 21 Pfarreien, Eisleben 8 Dekanate mit 38 Pfarreien; Glauchau 5 Inspektionen mit 32 Pfarreien; das Consistorium zu Roßla 15 Pfarreien. Alle diese standen unter dem Oberconsistorium zu Dresden. Die Consistorien zu Mersseburg mit 120 Pfarreien und zu Naumburgszeit mit 77 Pfarreien standen unmittelbar unter dem geheimen Consissan.

Seit diefer Zeit erfaltete in Sachsen allmählich das lebendige Chriftenthum; es erhielt sich zwar noch ziemlich lange, namentlich durch den Oberhofprediger Reinhard († 1812), ein fast leblofer Supranaturalismus, ber doch aber immer mehr in den gang gewöhnlichen Rationalismus überging. Als Reinhard im. J. 1800 in einer Predigt die Rechtfertigungslehre aus dem Glauben als Fundamentalartikel festgehalten wiffen wollte, rief dies die heftigsten Angriffe hervor (vgl. d. Art. "Reinhard"). Im J. 1806 wurde durch den Frieden zu Bosen der Ratholicismus im gangen Königreich erlaubt, die Ratholifen wurden den Lutheranern bürgerlich gleichgestellt; 1811 erhielten diese Rechte auch die Reformirten. Als 1812 eine neue, noch jetzt geltende Kirchenagende eingeführt wurde, die den abgestorbenen Subranaturalismus mit dem Rationalismus zu berbinden fuchte, indem einzelne schwache Formulare für jenen, daneben gang moderne für diefen aufgestellt wurden, ging diefe Neuerung ohne die geringste Bewegung vorüber. Freiheitsfrieg konnte für Sachsen nicht diefelben Folgen haben, die er für das übrige Deutschland hatte: auch das Jubelfest der Reformation hatte keinen bedeutenden Ginfluß, nur erhob sich eine neue Opposition gegen die katholische Kirche, die aber nur von der Negation ausging. Der erfte Angriff auf ben Rationalismus war Sahn's Disputation au Leibzig 1827, unterftütt wurde diefer Angriff durch Rudelbach's Thätigkeit, befonbers feit 1830. Ein großes Aergerniß gab die Stephan'iche Auswanderung 1838, doch wurden die Gläubigen dadurch bom fubjektiven Standpunkt auf den objektiven getrieben. Der neu gegründete Buftab = Adolph = Berein zur Unterftützung protestantischer Gemeinden gerieth zunächst in die Sande der Rationalisten. 3m 3. 1844 entstand ber Leipziger Bekenntnifftreit über den Gebrauch des apostolischen Symbolums bei ber Confirmation, nur 250 Prediger hatten daffelbe bisher gebraucht. Es wurde vorläufig Freiheit zugestanden, doch follten die gebrauchten Formulare dem Symbolum entsprechen. Um biefe Zeit begann ber Unfang ber beutsch statholischen Bewegung. Die politischen Demokraten benutzten diefelbe, um Unruhen zu erregen. Mus den Gemeinden erschienen eine Menge von Betitionen um Abanderung der Rirchenverfaffung, um Ginführung der Bresbyterial = und Synodalberfassung, wie denn auch nirgends die Pfarrer und Bemeinden zu einer folden Unmundigfeit herabgebrudt worden find, wie in Sachfen. Große Freude bei den Gläubigen erregte die Bekanntmachung (17. Juli 1845) der in evangelicis beauftragten Staatsminister zur Aufrechthaltung der Augsburgischen Confeffion. Der gemeine Rationalismus war um diese Zeit schon in Berruf gekommen, die neuen philosophischen Schulen hatten in Sachsen wenig Anklang gefunden, der in Sachsen herrschende gemäßigte Rationalismus blieb um so selbstgerechter und verstockter; doch fing man auch hier an, bas Bedürfniß eines festeren Standpunktes in ber Biffenschaft ju flihlen und in den Gemeinden fich nach der gefunden Speife des gottlichen Bortes In den höheren Ständen war der Unglaube wiffenschaftlich ziemlich überwunden, in den mittleren Ständen hat er fich gehalten und dringt mit Macht in die unteren Stände ein. In den größeren Städten zeigt fich der innere Berfall in furchtbar zunehmender Unfirchlichkeit, auf dem Lande wird die Kirchlichkeit aus Gewohnheit festgehalten. Der äußere Rechtsbestand der Rirche ift in Sachsen nie aufgehoben, wiewohl bon einzelnen Behörden vielfach verletzt und ignorirt. Seit die Ronige fatholisch murben, ift bas Summepiffohat bon den Staatsminiftern in evangelieis ausgeübt worden. Die bei dem Regierungsantritt jedes Königs wiederholte Berficherung des Fortbestandes der Rechte der evangelischen Rirche ift seit dem 4. Sept. 1831 aufgehoben, weil sie nicht mehr nöthig war. Nach der Berfassungsurfunde fteht den Ständen feine Theilnahme an der Rirchengewalt zu, die firchliche Gesetgebung haben sie in den Rreis ihrer Wirtfamkeit gezogen und fich dieselbe auch nicht wieder aus den Banden entwinden laffen. Die Rirchenverfaffung ift in Sachfen bon jeher ftrenge Confiftorialverfaffung gemefen. die Spnoden wurden 1580 aufgehoben. Seit 1835 ift das Dberconsistorium zugleich mit den Unterconsiftorien ansgehoben; die Geschäfte des ersteren find dem Ministerium des Cultus übertragen, die der letteren find an die Rreisdireftionen übergegangen. Alle Angelegenheiten, welche das ebangelische Rirchen- und Schulmesen betreffen, werden durch eine besondere Abtheilung der Kreisdirektion verwaltet. Diese Abtheilung besteht aus dem Rreisdirektor, einem weltlichen und wenigstens einem geiftlichen Rath. Rreisdirektor nicht evangelisch, fo tritt statt seiner ein evangelischer Rath ein. Rathe der Kreisdirektion werden bon den Staatsministern in evangelicis ernannt. Minder wichtige Angelegenheiten fann der Kreisdireftor für fich allein zur Erledigung bringen, jedoch auf feine Berantwortung. Befonders wichtige Sachen muffen der Rreis= Bor das Forum der Kreisdirektion gehören die direktion in pleno vorgelegt werden. äußeren Angelegenheiten der ebangelischen Kirche, die Aufsicht über den Gottesdienft. ferner die Erhaltung der Rirchenberfaffung und Rirchendisciplin. Gine Mittelbehörde zwischen den Staatsministern in evangelicis und den Kreisdirektionen bildet das Landesconsistorium in Dresden. Dies besteht aus einem weltlichen Direktor, 4 ordentlichen geiftlichen Rathen und 2 außerordentlichen Beifitzern, nämlich einem theologischen Brofeffor aus Leipzig und einem Pfarrer. Das Confistorium hat die Aufficht über die Candidaten, hat die Brufungen mit ihnen borgunehmen, das Colloquium mit den Gu= perintendenten zu halten; es hat fein Gutachten abzugeben bei allgemeinen dogmatischen und liturgischen Angelegenheiten, bei wesentlichen Menderungen der Rirchenberfaffung und bei Amtsentsetzungen der Beiftlichen.

Die firchlichen Behörden und die Geistlichen werden noch in der strengsten Form auf die symbolischen Bücher verpslichtet. Im J. 1845 trugen 54 Geistliche bei dem Landtage auf Abänderung des Amtseides an, erlangten dies aber nicht; nur die Staats-minister haben seit 1848 eine etwas weitere Formel gewählt. Bisher haben jedoch die oberen Kirchenbehörden wenig darauf gesehen, daß jenem Eide Folge geleistet werde. Seit 1830 sind den Kirchendienern ihre Immunitäten genommen worden, sie müssen zu allen Staats- und Communalabgaben beitragen, auch zu den Parochiallasten, die Pfarrer z. B. zu den Kirchendauten. Das bisher steuersreie Grundeigenthum der Kirchendiener ist der Steuer unterworsen, der geistliche Zehnte 2c. ist abgelöst.

In Bezug auf die Cheverhältnisse haben die laxen Grundsätze der Zeit auch in Sachsen immer mehr Naum gewonnen, die Cheversprechungen haben keine Gültigkeit mehr, die Ehescheidungen sind erleichtert und dem kirchlichen Forum entzogen die auf den Sühneversuch des Pfarrers. Bon den Festtagen sind seit 1831 abgeschafft die dritten Feiertage, 2 Marientage, das Michaelissest und der Johannistag, die Bustage sind von 3 auf 2 herabgesett. Selbstständige Festtage sind geblieben das Epiphaniensest, Mariä Berkündigung und das Resormationssest. Die Gesetze über die Sonntagsseier existiren zwar noch, werden aber nicht gehalten; auch die Advents und Fastenzeit wird in Bezug auf die übrigen Bergnügungen den übrigen Zeiten ganz gleichgestellt. Für die Hebung des Ansehens der Kirche in Sachsen hat in neuester Zeit viel gethan der Oberhofprediger Harles, obgleich er diese Stelle nur kurze Zeit bekleidete. Seit 1854 wurde das Institut der Katechismuseramina mit jungen Lenten bis zum 18. Jahre

mieber eingeführt, doch ohne 3mang. In demfelben Jahre erschien eine Berordnung Des Ministeriums, durch welche alle bisher gebrauchten Leitfaden beim religiösen Unterricht verboten murden, es follte nur der fleine lutherische Ratechismus mit Sprüchen gebraucht werden dürfen, außerdem wurde der Dresdener Kreugfatechismus erlaubt. Much in Bezug auf die Bredigtbucher, die in Rothfällen bon den Schullehrern in den Rirchen vorgelefen murden, murde befohlen, daß nur folche Bucher gewählt werden dürften, die mit der Rirche übereinftimmten. In demfelben Jahr ward den gelehrten Schulen befohlen, die Ghunafiaften follten beffer als bisher mit der Bibel und den fumbolischen Büchern befannt gemacht werben. 3m 3. 1855 erschien eine Aufforderung des Ministeriums an die Prediger, lauter und rein ju predigen, treue Seelsorge ju üben und besonders dem Jugendunterricht und den Gefangenen ihre Zeit zu widmen. 3m 3. 1856 wurden die Kirchenvisitationen wieder erneuert. In der Kirchenordnung pon 1580 bilbeten diese den Mittelpunkt, in einem Coder des Rirchen- und Schulrechts pom 3. 1840 find fie als der Zeit nicht mehr angemeffen gang weggelaffen. Die Bifitationen waren eigentlich niemals bollständig zu Stande gekommen, weil die Forderungen zu hoch gespannt waren. Das Bedürsniß nach fester Ordnung, das bie Begenwart durchdringt, hat fie wieder hervorgerufen. Rach der neuen Ordnung follen alle Bfarreien in 3 Jahren von ihren Ephoren vifitirt werden, um die amtliche Wirksamkeit der Beiftlichen, den religiöfen und fittlichen Buftand der Bemeinden und ihre Bebrechen fennen zu lernen. Doch hat die Bisitation nicht, wie die alte bon 1580, junächst den Rarafter der Erforschung, sondern fie will vielmehr das Beftehende erhalten und ftarfen. Die Bisitation hat in allen Pfarreien stattgefunden, sie ift von den Gemeinden mit Freuden aufgenommen worden, die Kirche ift in ihrem Zusammenhange den einzelnen Gemeinden wieder näher getreten; die Pfarrer haben erkannt, welchen Rudhalt fie an der Bisitation haben, und manche Ephoren haben erklärt, daß fie ihre Pfarrer jest erft recht kennen gelernt hatten. Es kommt jest nur darauf an, daß die Gemeinden fich ber Rirche wieder zuwenden, fo wird fich auch in Sachsen bald ein neues, frisches Christenthum zeigen.

Nach der Zählung vom 3. Dezember 1849 waren die 1,864,431 Einwohner ihrem Glaubensbekenntniß nach auf folgende Weise über das Königreich Sachsen verstreitet:

| bicitet.    | Luthe         | Lutheraner. |         | Reformirte. |        | Rom. Ratholifen. |      | ch=Rath. | Griechen.     | Juden.        |
|-------------|---------------|-------------|---------|-------------|--------|------------------|------|----------|---------------|---------------|
|             | mannl.        | meibl.      | mánní.  | weibl.      | mannt. | weibl.           | mánn |          | adnnl. weibl. | mannl, weibl. |
| Arcis Drest |               | 242,666     | 337     |             | 3,527  |                  | 20   |          | 23 19         | 331 349       |
| " Leipzi    |               | 217,429     | 765     |             | 1,287  | 768              | 27   |          | 29 12         | 239 88        |
| " Zwick     |               | 352,725     | 167     | 96          | 1,590  |                  | 52   |          | 4 —           | 12 1          |
| " Bant      | en 128,889    | 139,202     | 45      |             | . '    | 11,721           | 4    |          | 2 —           | 2 —           |
|             | 903,219       | 952,022     | 1,314   | 1,268       | 17,041 | 16,684           | 1,04 | 8 724    | 58 31         | 584 438       |
|             |               | 5,241       |         | 582         | 33,    | 725              | 1,   | 772      | 89            | 1,022         |
| Die k       | irchliche Ein |             |         |             |        |                  |      |          |               |               |
|             | 3m Rreise     | Dresde      | n sind  | 4           |        |                  |      |          |               |               |
| Ephorie T   | resden .      |             |         |             |        |                  | 27   | Parochie | n, 36         | Rirchen.      |
| , ,         | dippoldismal  | da          |         |             |        |                  | 19   | 11       | 22            | 11            |
|             | rauenstein    |             |         |             |        |                  | .22  | "        | 28            | "             |
|             | reiberg .     |             |         |             |        |                  | 33   | "        | 42            | "             |
| -           | brogenhain    |             |         |             |        |                  | 39   | **       | 58            | . #           |
|             | leißen .      |             |         |             |        |                  | 35   | "        | 40            | "             |
|             | irna .        |             |         |             |        |                  | 37   | "        | 48            | "             |
|             | ladebera .    |             |         |             |        |                  | 26   | "        | 34            | "             |
| ,,          |               |             |         | 8           | Ephor  | ien:             | 238  | Barochie | n, 308        | Rirchen.      |
| Aukerdem    | die Inspektie | n und s     | Barochi | ie St.      |        |                  | 1    | ,,       | 5             | ,,            |
|             | die Schloßka  |             |         |             |        |                  | _    | "        | 1             | "             |
|             | ore Capropre  | .,,,,,      |         |             |        |                  | 239  | Barochie | n. 314        | Rirchen.      |
|             |               |             |         |             |        |                  |      | ,,,      | ,             |               |

|                | Jm K       | rette    | rethitig  | jino   |     |    |       |      |     |                |     |          |
|----------------|------------|----------|-----------|--------|-----|----|-------|------|-----|----------------|-----|----------|
| <b>Ephorie</b> | Leipzig    |          |           |        |     |    |       |      | 34  | Parochien,     | 71  | Rirchen. |
| "              | Borna      |          |           |        |     |    |       |      | 35  | "              | 49  | "        |
| "              | Grimma     |          |           |        |     |    |       |      | 29  | n <sub>i</sub> | 51  | "        |
| "              | Leignig    |          |           |        |     |    |       |      | 22  | . "            | 30  | "        |
| "              | Noffen     |          | •         |        |     |    |       |      | 14  | "              | 15  | "        |
| , i            | Dichatz    |          |           |        |     |    |       |      | 27  | . 11           | 40  | "        |
| "              | Pegan      |          |           |        |     |    |       | ۰    | 26  | "              | 37  | 11       |
| "              | Benig      |          |           |        |     |    |       |      | 21  | "              | 27  | "        |
| "              | Rochlit    |          |           |        |     |    |       |      | 22  | "              | 29  | "        |
| "              | Waldheim   |          |           |        |     |    |       |      | 16  | "              | 20  | "        |
| ,,             | Wurzen     |          |           | ,      |     |    |       |      | 21  | ,,             | 33  | ,,       |
|                | 0          |          |           |        | _   | 11 | Ephor | ien: | 267 | Barochien,     | 402 | Rirchen. |
| Nukerde        | m die Unit | rer fiti | itsfirche | St.    | Ban |    |       |      |     | , , ,          |     | ,        |
| рисс           |            |          | 3wida:    |        |     | 0  | 10    | Ü    |     |                |     |          |
| Chhania        | Zwickan    | terje    | Sibitua   | u jiii | ٠.  |    |       |      | 29  | Parochien,     | 35  | Rirchen. |
| Ephorie        | 10         | •        | •         | ٠      | •   | •  | •     | ,    | 32  |                | 37  | ′        |
| 11             | Annaberg   | ٠        | •         | •      | •   | •  | •     | •    |     | "              |     | 11       |
| "              | Unerbach   |          | •         |        | •   | •  | •     |      | 12  | 11             | 14  | "        |
| 11             | Chemnit    |          |           |        |     |    |       |      | 24  | "              | 37  | 11       |
| "              | Frankenbe  | rg       |           |        |     |    |       |      | 10  | "              | 11  | "        |
| 11             | Marienbe   | rg       |           |        |     |    |       |      | 19  | "              | 23  | "        |
| "              | Markneuk   | ircher   | ι.        |        |     |    |       |      | 10  | "              | 11  | 11       |
| "              | Delsnitz   |          |           |        |     |    |       |      | 17  | "              | 20  | "        |
| "              | Blauen     |          |           |        |     |    |       |      | 26  | ,,             | 37  | 11       |

15 Ephorien: 267 Parochien, 350 Rirchen.

22

24

29

16 7

27

19

16

18

11

5

19

Außerdem die Pfarre und Schloffirche zu Netschkau.

Schneebera

Stollberg .

Werdau .

Glauchau.

Waldenburg .

Löknit

Em Proile Poinzia find .

Im Kreise Budissin ist nur die eine Sphorie Bischofswerda mit 18 Parochien und 24 Kirchen. Außerdem wird nach der älteren Sinrichtung gerechnet der Bezirk der Bierstädte mit 7 Parochien und 20 Kirchen, endlich der Landkreis mit 91 Parochien und 93 Kirchen. In der Lausitz ist also 1 Sphorie, 116 Parochien, 137 Kirchen. In ganz Sachsen besteht die lutherische Kirche aus 35 Sphorien, 889 Parochien und 1205 Kirchen. Von den Sphorien stehen 3, Glauchan, Waldenburg und Lößnitz, mit den in den Schönburg'schen Landen besindlichen 35 Pfarreien und 6 Filialen unter dem Schönsturg'schen Gesammtconsissorium zu Glauchau. Dies Consistorium besteht aus einem weltlichen Direktor, 2 Superintendenten, dem zu Glauchau und dem zu Waldenburg, und aus 2 juristischen Beissitzern.

Sachsen ist auch der Geburtsort und Hauptsitz der Brüdergemeinde. Gegenwärtig haben die Herrnhuter in Sachsen noch 2 Gemeindeörter: Herrnhut mit 1000 Einswohnern und Berthelsdorf, der Sitz der Aeltesten Sonserenz mit 1800 Einwohnern. In ihren kirchlichen Angelegenheiten sind die Herrnhuter unabhängig von den protestantischen krichlichen Behörden.

Die Reformirten haben eine Kirche in Dresden und eine in Leipzig; an beiden Orten stehen sie unter einem Consistorium, das an beiden Orten aus dem Prediger, in Dresden außerdem aus 8 Gemeindevorstehern, in Leipzig aus 6 besteht, die auf 3 Jahre gewählt werden.

Die römischen Ratholiten haben im Rreise

Dresden . . . . 4 Parochien und 7 Rirchen, 2 Leipzia ,, 2 " 3widau . 3 3 " 11 Budiffin . 11 13 "

Summa 20 Barochien und 25 Rirchen.

Dazu fommen noch 2 Rirchen ber 2 Nonnenklöfter des Cifterzienserordens, Marienthal und Marienstern. Die römischen Ratholifen stehen unter ber Leitung bes abostolischen Bifariats zu Dresden für die Erblande und des Collegiafftifts zu Bauten für die Laufits. Der Domdechant beffelben fteht unter ber Aufficht bes Erzbischofs von Brag. Der apostolische Bikar ift zugleich Prafes des Bikariatsgerichts, das außer ihm aus dem Superior, einem hofprediger, einem weltlichen Rath und 2 Dherappellationerathen be-Das Confistorium bildet der Bitar als Prafes, 2 geiftliche Affessoren, I welt= licher Affeffor und 1 Sefretar. Das Domftift St. Betri zu Bauten als Confiftorialbehörde besteht aus dem Domdechanten, 3 Canonici dignitarii, dem Synditus des Domstiftes als außerordentlichem Beisitzer, einem Gefretar und einem Aftuar. Bei den 25 fatholischen Pfarren find 57 Beiftliche angestellt, außerdem forgen 8 Beiftliche für die beiden Nonnenklöfter und 2 Beiftliche beforgen gräfliche Rapellen. Die katholische Rirche fteht in Bezug auf den Staat unter dem Cultusministerium, unter deffen Mitgliedern jederzeit ein rechtstundiger katholischer Ministerialrath sich befindet. Alle Anordnungen des Bifars und anderer geiftlicher Behörden, sowie die Breven und Bullen des Babftes bedürfen des königlichen Placet. Die Mitglieder des Consistoriums werden auf den Borschlag des Bifars durch Anzeige beim Cultusministerium bom König ernannt. Die Befetzung der Pfarrftellen geht bom Bifar aus, doch durfen nur Sachfen oder wenigstens Deutsche angestellt werden, die fich einer Brufung des Confistoriums unterwerfen mugen. Die Wahl und das Ergebnig diefer Prufung ift dem Ministerium anzuzeigen; hat dieses ein Bedenken, fo muß es fich an den Ronig wenden. Reue firchliche Einrichtungen durfen nicht ohne Genehmigung des Königs vorgenommen werden. Die Kirchengewalt, b. h. die Leitung und Anordnung der innern Angelegenheiten der Rirche fteht den tatholischen geistlichen Behörden zu; doch ift das Ministerium befugt, auch hierüber nöthigenfalls Austunft zu verlangen. Rlöfter dürfen nicht erbaut, Jefuiten ober andere geiftliche Orden nicht aufgenommen werden; nur folche Beiftliche find anauftellen, welche nicht in einem Jesuitencollegium gebilbet worden find. Seit 1830 erhalt Die fatholische Kirche bom Staat jährlich 7000 Thir., ber König fügt 10,000 Thir. hingu.

Die Deutsch-Ratholiken bilden eine Parochie in Dresden, eine in Leipzig, zwei in 2midan. Sie haben aber teine Rirchen, fondern benuten die Rirchen ber Protestanten.

Die Griechen haben eine Rapelle in Leipzig.

Bergl.: Albert Schiffner, Handbuch der Geographie, Statistif und Topographie des Rönigreichs Sachsen. Liefg. 1. 2. Leipz. 1839. 1840. — Ernft Engel, das Königreich Sachsen in ftatiftisch = staatswirthschaftlicher Beziehung. Bo. 1. Dresden 1853. — Statistische Mittheilungen aus bem Königreich Sachsen, herausgegeben bom ftatistischen Büreau. Abth. 1: Stand ber Bevölkerung, 1. Liefg. Dresden 1851. — Rheinwald's Repertorium, Bb. 19. S. 91. 172, Bb. 26. S. 170, Bb. 28. S. 161. - Ebangelische Rirchenzeitung, Briefe aus Sachsen, Jahrgang 1847. S. 609. 617, Jahrg. 1850, Jahrg. 1851. S. 81. 97. 105. 197. 203. 211, Jahrg. 1854. S. 1044. 1046, Jahrg. 1855. S. 148. 1048, Jahrg. 1856. S. 1080, Jahrg. 1857. S. 1137. 1145. — C. W. Böttiger, Geschichte bes Rurstaates und Ronigreiches Sachsen. Bb. 1. 2. Hamburg 1830. 1831.

Sachsen : Altenburg

Sachsen : Meiningen : Bildburghausen f. Thüringen. Cachsen : Weiman - Git

Cachfen : Weimar : Gifenach

Cack, Trauerfleid der Bebraer, f. Bd. VII. S. 732.

Sacramentalien (vgl. den Art. "Benedictionen" Bd. II. S. 47). Mit diesem Ausdrucke werben in Folge ihrer äußerlichen Aehnlichkeit mit den Sacramenten gewisse Beihungen und Segnungen bezeichnet, welche in ber griechischen und römischen Rirche theils in Berbindung mit den Sacramenten, theils felbstftandig zur Anwendung kommen. Sie haben, wie die Sacramente, eine bestimmte Materie, Form und einen Minifter, entbehren aber der Berheißung übernatürlicher Gnadenwirfung. Mit den Beihungen ift stets, mit den Segnungen zuweilen, anschliegend an einen alten orientalischen Gebrauch (2 Mos. 29, 7 ff. 30, 25 ff.), eine Salbung verbunden (f. d. Art.). Die Materie der letteren ift Olivenöl, entweder in reinem Zustande (Ratechumenen= und Rrankenöl, weil es in diefer Form bei den Sacramenten der Taufe und der letten Delung verwendet wird), oder als Chrisma, untermischt mit Balfam, in der griechischen Kirche auch mit anderen Spezereien. Ueber die Salbungen berbreitet sich weitläuftig c. un. X. de sacra unctione I, 15 (Innocenz III., 1204). Die Bereitung sowohl des Katechumenen- und Krankenöls als des Chrisma erfolgt durch den Bischof, als den Träger des bollen Sacerdotium (c. 1 [Conc. Carth. II, 390]; c. 2 [Conc. Carth. III, 397] C. XXVI. qu. 6; c. 2 [Gelas. 494]; c. 3. Dist. XCV [Innoc. I., 416]) jährlich am grünen Donnerstage (c. 18. Dist. III. de consecr. [Pseudo - Fabian.]) in feierlicher Weise. Es wird darauf von den einzelnen Pfarrern in Empfang genommen (c. 4. Dist. XCV; c. 123. Dist. IV. de consecr. [Statutt. eccl. ant.]), die es forgfältig bewahren sollen, aber wenn ihnen im Laufe des Jahres der Vorrath ausgeht, das Fehlende durch Nachgießen ungeweihten Deles ergänzen dürfen (c. 3. X. de consecr. eccl. III, 40). Zahlreiche Verfügungen hinsichtlich des Chrisma enthält die frantische Gesetzgebung. Gie suchte besonders den Migbrauchen entgegenguwirken, die der Aberglaube damit trieb (z. B. Cap. von 813. c. 17 saus conc. Arel. VI. c. 18] bei Pertz, Mon. Germ. T. III. p. 190; bamit vgl. c. 1. X. de cust. euchar, chrismatis et aliorum sacramentorum III, 44).

Die Weihungen dienen nach der Lehre der Kirche dazu, eine Person oder Sache mittels der Salbung dem Dienste Gottes und der Rirche zu bestimmen. Sie find stets mit einer Segnung, d. h. einer feierlichen Anrufung Gottes um feine Gnade für die betreffende Berson, beziehungsweise Berleihung heilsamen Gebrauchs für die Sache berknüpft. Sine Weihung mit Chrisma kommt vor beim Sacrament der Firmung (§. 7. c. 1. X. de sacr. unct.), mit Katechumenenöl bei der Taufe (§. 6. ibid.). Bei der Briefterweihe wird der Ordinand mit Ratechumenenöl gefalbt. Gine Consecration mit Chrisma ift für die Bischöfe (g. 3. 4. ibid.), Kirchen, Altare (stehende wie tragbare), Relche (S. 8. ibid.) und Patenen vorgeschrieben. Gine bloße Segnung, verbunden mit einer Salbung, wird den Königen durch die Bischöfe ertheilt (g. 5. ibid.). werden mit Weihwasser abgewaschen und mit Krankenöl und Chrisma gesalbt. Taufwaffer wird benedicirt. Mit Weihwasser geschieht die Benediction der Aebte und Aebtissinnen, Kleriker, Wallfahrer, ber Berlobten bei der Cheschließung, der Chefrauen nach der Entbindung. In dieser Weise werden auch die für den Gottesdienst bestimmten Gegenstände, als Kirchen, Kirchhöfe, Meggewänder, die Mappa, das Corporale, das Tabernakel, Monstranzen, Kreuze, Heiligenbilder, Kerzen, Rosenkränze gesegnet. Ja diese Benediction wird auch bei den wichtigsten Lebensbedürfniffen und Geräthschaften, 3. B. für die Häuser am Oftersonnabende, für neugebaute Häuser, Schiffe, Lokomotiven, Fahnen, Waffen, Felder und Feldfrüchte, das Chebett, Brod, Bein, Salz und andere Eswaaren zur Anwendung gebracht.

Für die für den unmittelbaren Gebrauch bei dem Gottesdienste bestimmten Gegenstände hat die Consecration, beziehungsweise Benediction, neben der liturgischen auch eine rechtliche Seite. Sie werden nämlich durch diese sacramentähnliche Handlung nicht nur in seierlicher Weise für ihre innerliche Bestimmung bereitet, sondern zugleich auch äußerlich underletzlich (daher res sacrae). Die Consecration gottesdienstlicher

Gegenstände ist eine bischöfliche Funktion. Dies gilt an sich auch von der Benediction, jedoch werden mit dieser gewöhnlich die Landdekane, beziehungsweise selbst die Pfarrer beauftragt. Auch Sachen, die der bischöflichen Consecration bedürfen, werden zuweilen, behufs vorläusigen Gebrauchs, durch den Dekan oder Pfarrer auf Grund

bischöflichen Auftrags zunächst benedicirt.

Die geweihten Sachen verlieren durch gänzliche oder sie in ihren wesentlichen Theisen tressend Zerstörung den durch die Consecration erwordenen geheiligten Karaster, und es ist daher nach geschehener Wiederstellung derselben eine neue Consecration ersorderlich (c. 24. Dist. I. de consecr.; c. 1. 3. 6. X. de consecr. ecclesiae vel altaris III, 40). Wenn dagegen an geweihter Stätte Blut vergossen oder Unzucht begangen ist, so ist die Kirche nur besleckt, nicht entweiht. Es bedarf daher in solchen Källen, wenigstens nach dem Recht der Desretalen, nur einer Reconciliation, keiner neuen Consecration des geweihten Gegenstandes (c. 4. 7. 9. 10. X. eod.). Diese Reconciliation geschieht mit Weihwasser, die bei Kirchen ausschließlich bischössiche Funktion ist und daher nicht einsachen Priestern übertragen werden darf (c. 9. cit.). Die Polution einer Kirche wirkt auch auf den anstossenden Kirchhof, auf welchem in solchem Falle nicht vor geschehener Reconciliation der Kirche beerdigt werden darf. Die Besselatung des Kirchhofs hat auf die Kirche keinen Einsluß (c. un. de consecr. eccl. vel alt. in VI°. III, 21).

Die evangelische Kirche kennt in diesem Verstande keine Sacramentalien. Sie wendet auch für die unmittelbaren Werkzeuge des Gottesdienstes weder eine Consecration noch eine Benediction an, welche denselben die Eigenschaft der Heiligkeit mittheilte. Dasgegen wird auch nach ihrem Recht diesen Gegenständen eine vorzügliche Achtung und ein besonderer Nechtsschutz gegen Verletzungen zu Theil. Auch ist die Kirchen und Gottesäckern eine seierliche Dedikation üblich. Die Weihung geschieht hier durch das Weihgebet. Die Conserenz von Abgeordneten der edangelischs lutherischen Kirchenseimente hat im I. 1856 über die Form der Einweihung von Kirchen Beschlüsse geschruckt sind. Anlangend die Weihe einzelner Gegenstände (der Kanzel, vasa sacra, der Orgel, des Taussteins) erklärte man es sür genügend, daß der Ortsgeistliche vor dem ersten Gebrauche des betreffenden Gegenständes einige bezügliche Worte an die Gemeinde richte und dann den göttlichen Segen für den Gebrauch der Sache erstehe.

Bas die Benedictionen der für den alltäglichen Gebrauch bestimmten Gegenstände betrifft, so erklärten sich die älteren Kirchenordnungen wegen des abergläubigen Bei-

merfe theilweise ausdrücklich gegen dieselben (f. d. Art. "Benedictionen").

Literatur: Probst, kirchliche Benedictionen und ihre Berwaltung. Tübingen 1857. — Richter, Kirchenrecht. 5. Aufl. §. 286. 305. — Walter, Kirchenrecht. 12. Aufl. §. 274.

Sacramentarium, fo viel als Liturgie, f. dief. Art. Bd. VIII. S. 433.

Sacramente. Mit diesem Worte bezeichnet die evangelische Kirche die beiden von Christo seiner Gemeinde gestifteten Handlungen, die Tause und das Abendmahl, welche sie mit dem Worte Gottes unter dem allgemeinen Begriff der Gnadenmittel zussammensaßt, die katholische Kirche dagegen stellt unter diese Bezeichnung außer jenen noch eine Reihe anderer Handlungen, durch deren Vollzug sie die Rechtsertigung versmittelt denkt. Das Wort "Sacrament" ist allerdings nur ein theologischer, kein biblischer Begriff, gleichwohl lag es sehr nahe, Tause und Abendmahl unter einem gemeinsamen Begriff und folglich auch unter einer gemeinsamen Bezeichnung unmittelbar zu cosordiniren, da es die beiden einzigen, ausschließlich dem neuen Testamente angehörigen Eulstwöhandlungen sind, welche Christus selbst als bleibende Akte sür alle Zusunft gestiftet hat, und beide schon durch ihren symbolischen Karakter eine mehr als zustülige Verswandtschaft verrathen. Diese Afsinität tritt aber noch klarer hervor in der gleichmässigen Beziehung, welche beide zu der Gemeinde haben. Christus wollte sein Heil ges

schichtlich verwirklicht sehen in einer Gemeinschaft von Gläubigen. Ift es auch voll= fommen wahr, daß der Glaube und nicht die Gemeinde (Rirche) felig macht, fo ift es doch, wenn wir auf die Art achten, wie der Glaube erfahrungemäßig zu Stande fommt, nicht minder unleugbar, daß berfelbe eine Reihe bon Thätigkeiten und Einwirkungen boraussetzt, welche die Gemeinde theils durch ihre ordentlichen Organe, theils durch den unmittelbaren Eindruck ihres Lebens und ihrer Ordnungen auf den Einzelnen übt; eben fo ift es erfahrungsgemäß eine wesentliche Bedingung für das Wachsthum des Glaubens, daß er nicht bloß folche Ginwirkungen ber Bemeinde in fich aufnehme, fondern fie wiederum übe, und daß er in diefem Wechselberhaltniß des Gebens und Nehmens an Selbstgewißheit erftarte. So wenig es daher außer der menschlichen Gemeinschaft eine menfchliche Entwickelung gibt, fo wenig gibt es eine driftliche ohne die driftliche Gemeinschaft. Es ift endlich nicht zu übersehen, daß die Gemeinde nach dem paulinischen Begriffe der Leib Chrifti ift, d. i. ein geiftlicher lebendiger Organismus, deffen centraler Einheitspuntt das Saupt Chriftus ift und der von feinem Beifte fo befeelt mird, daß jedes Glied an diefem barticibirt und durch benfelben dem Gangen und Christo felbst eingegliedert ift. Rraft dieser organischen Berbindung mit dem Saupte ftellt fie fich fo fehr als die perfonliche Ginheit des Leibes und des Beiftes Chrifti dar. daß Paulus fie geradezu Chriftus felbst nennt (1 Ror. 12, 12.), so mit ihm eine Berfonlichkeit, wie die Gatten in der Che, daher auch von feinem Rleifch und von feinem Bebeine (Ephef. 5, 30.). Die Bemeinde ift aber in diefer Borftellung ganz ideell gebacht als die Gemeinschaft der wirklich Gläubigen, der Wiedergeborenen, der Seiligen. Sier ift dem der Bunkt gegeben, auf welchem allein die Bedeutung der Sacramente gewürdigt werden kann. Ift nämlich die Gemeinde das von dem Geifte des herrn specifisch beherrschte Gebiet und gleichsam ber Ort für bas von dem Saupte ben eingelnen Bliedern fich ununterbrochen mittheilende Leben, fo ift auch die volle Realifirung des Beiles in dem Einzelnen nur unter der Boraussetzung denkbar, daß er als Gläubiger ber Gemeinde organisch eingegliedert feb, um des in ihr lebenden Geiftes theilhaftig zu werden und fich mit Chrifto in dieser organischen Lebenseinheit zu wiffen. bedarf es gemiffer Handlungen, durch welche die Gemeinde in einer für Alle sichtbaren Beife theils dem Einzelnen feine Zugehörigkeit zu ihr und ihrem Berrn berburgt, theils sich felbst ihrer ununterbrochenen Gemeinschaft mit Christo und seinem Leben beriodisch immer wieder versichert. Diese find die Taufe und das Abendmahl. felbst hat sie eingesetzt, hat sie seiner Gemeinde übertragen und dem Thun derselben seine mitwirkende Thätigkeit zugesagt. Bezeichnet somit die Taufe junachft den Gintritt in die Gemeinde, fo fordert die lebendige Erfüllung diefes Begriffs auch die Aufnahme in die Lebenseinheit des in der Gemeinde lebenden Beiftes, die nur bon dem Saubte ausgehen kann und ohne die kein Absterben der Gunde, kein Auferstehen mit Chrifto, fein Anziehen des Herrn, feine Wiedergeburt, fein neues Leben möglich ift. jagt Paulus: καὶ γὰο ἐν ἐνι πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς ἐν σῶμα ἐβαπτίσθημεν καὶ πάντες εν πνευμα εποτίσθημεν (1 Ror. 12, 13.). Denn Beides, Aufnahme in die Gemeinde und Mittheilung ihres Geiftes, gehört dem Begriffe nach fo eng zusammen, daß sie, ideell betrachtet, in den Augenblick zusammenfallend gedacht werden muffen, den eben der Att der Taufe bezeichnet. Daß diese ideelle Borftellung aber nicht das Mag für die empirische Wirklichkeit abgeben kann, zeigt uns die Apostel= geschichte, die bon dem Standpunkte der Erfahrung aus theils ein Beispiel ergahlt, in welchem die Geistesmittheilung der Taufe voranging (10, 44 f.), theils ein anderes, in welchem fie der Taufe nicht unmittelbar folgte, fondern erst später auf die Sand= auflegung und das Gebet der Apostel eintrat (8, 16. 17.), während auch sie in der principiellen Erörterung des Berhältniffes beider Afte den Empfang des Geiftes als die sofortige felbstverständliche Wirkung der Taufe bezeichnet (2, 38.). Diesem zwiefachen Standpunkte entspricht es, daß in der bekannten Stelle Joh. 3, 5. die Wiedergeburt als die Wirkung der combinirten und offenbar coincidirend gedachten Waffer= und Bei= 15\*

ftestaufe bargeftellt, aber B. 8. bas Balten bes Beiftes als ein ichlechthin freies ieber beengenden Schranke enthoben wird. Die neutestamentliche Vorstellung bom Abendmahl entfaltet fich in successiver Entwickelung. Der Bericht der Synoptifer stellt daffelbe als einfache Abschiedsfeier bar, welche die Bedeutung des Todes Jesu zur Stiftung eines neuen Bundes in ergreifender Sumbolit barlegt. Dabei ift aber ichon eine weitere Absicht nicht zu verkennen: wie die Apostel als Zeugen und Fortleiter des Werkes Chrifti die zu grundende Gemeinde reprafentiren, fo will er fie bor feinem Scheiden noch einmal mit feiner gangen Liebesfülle umfaffen und fich mit ihnen in einer Gemeinschaft zusammenschließen, die durch den Tod nicht aufgehoben werden, sondern nur die geistige Bestalt gewinnen foll, in welcher fie fünftig als die dauernde perfonliche Gegenwart des Gerrn bei und in den Seinen fortbestehen wird. So mar der Sandlung die Bedeutung einer bleibenden Stiftung und Gedächtniffeier feines Todes von vornherein gesichert. Trot ber wesentlichen Identität des letten Abendmahls Chrifti und der späteren Rachfeier deffelben in der Gemeinde besteht aber dennoch zwischen beiden nothwendig ein nicht unwichtiger Unterschied. Die letztere konnte nämlich seines Todes nicht gedenken, ohne fich zugleich feinen Sieg, ohne fich ihn felbst als den Auferstandenen und Erhöhten zu vergegenwärtigen; der Gedanke an feine bleibende Begen= wart, an fein Fortleben und Fortwirken in ihr mußte barum in dem Bewuftfehn der nachfeiernden Gemeinde entschieden in den Bordergrund treten und der Keier einen eben fo freudig erhebenden afthetischen Rarafter geben, als ber ber erften, am Stiftungsabend bom herrn felbst beranstalteten, ein wehmuthiger gewesen war. Go wurde in erweiterter Sumbolit das eine Brod, bon dem Alle genießen, das Bild der in ihrem Erlöfer zu einem Banzen geeinigten Bemeinde, bei der die Bielheit nur die zufällige empirische Erscheinung, die Einheit bagegen bas grundwesentliche, die Idee selbst ausdrückende Merkmal ift. Diefer Gedanke ist besonders von Paulus scharf ausgebildet worden. Alls Gedächtniffeier fieht er in dem Abendmahle eine Berkundigung des Todes Christi durch die Gemeinde (1 Ror. 11, 26.). Die Stelle 1 Ror. 10, 15-22. aber handelt von der durch die Feier des Abendmahls vermittelten Theilnahme einerseits an den Wirkungen des Berfohnungstodes Chrifti, andererfeits an feinem Leibe, der Bemeinde. Die Ginheit dieser beiden Momente liegt aber offenbar in der gemeinschaft= ftiftenden Rraft der Liebe, die in Chrifti Berföhnungstode offenbar geworden ift. einen realen Empfang des geschichtlichen Leibes und Blutes Chrifti im Sinne der fatholischen und lutherischen Doktrin kann der Apostel um so weniger gedacht haben, weil er fonst den Satz "ein Leib find wir Biele" nicht mit der Identität des bon Allen genoffenen Brodes, fondern mit der Identität des von Allen genoffenen Leibes begründet haben würde. Im Abendmahle faßt fich darum in feinem Sinne die gange Gemeinde ju dem einem Leibe mit Chrifto zusammen, aber insofern die Bandlung nach Chrifti Einsetzung und Willen vollzogen wird, kann er fie nicht lediglich als Akt ber Gemeinde angesehen haben, sondern dem Thun der Gemeinde muß als nothwendiges Correlat ein Thun des Berrn, dem Sichzusammenfassen der Glieder mit dem Saupte ein Sichzusammenfassen bes Sauptes mit den Gliedern entsprechen\*), denn nur durch das Ineinander= greifen beider Thätigkeiten kann die reale Gemeinschaft Chrifti und der Gemeinde gu Stande kommen, welche ber Sinn ber gangen Stelle fordert. Das Sichzusammen-Schließen bes Sauptes mit den Gliedern ift nur in der Form der inneren geistigen Le= bensmittheilung vollziehbar; diefe aber wird als eine geiftliche Ernährung aus der Fülle

<sup>\*)</sup> Die erste Seite in der Abendmahlsseier, das sich Zusammenschließen der Gemeinde mit Christo zur Einheit des mystischen Leibes, das in der apostolischen Zeit in den Agapen noch einen verstärkten Ausdruck erhielt, war in der altkatholischen Kirche der Grundgedanke des eucharistischen Opsers, und darum ging der Opserakt der Gemeinde dem eigentlichen sacramentsichen Akte voraus, in welchem sich die zweite Seite des Abendmahls, das Thun Christi an der Gemeinde, darstellt. Durch welche Momente dann die Entwickelung weiter verlief, habe ich in dem Artikel "Messe" gezeigt.

bes menfchlichen Lebens Chrifti im 4. Evangelium bezeichnet durch den Ausdruck: fein Fleisch effen und sein Blut trinken (Joh. 6, 53 ff.), der gleichfalls nicht im buchstäb= lichen Sinne aufgefaßt werden darf, theils weil er mit dem Bilde der Reben, die aus dem Weinstock die ernährende Rraft faugen (Joh. 15, 1 f.), durchaus verwandten Inhalt hat, theils weil für das Fleisch und Blut des Herrn der angloge bildliche Ausdruck: "das lebendige Brod vom Himmel gekommen" (Joh. 6, 35. 51.) gebraucht wird. gleich nun der gange Inhalt bes 6. Kapitels zunächst gar nicht bom Abendmable hanbelt, sondern bon der Aneignung Christi und der Affimilation seines Lebens im person= lichen Glauben des Einzelnen, fo darf doch nicht geleugnet werden, daß diefer Glaubensatt im Abendmahl, wo er fich jum gemeinsamen Alt ber Gemeinde und ihres Bemeinglaubens erhebt, im eminenten Sinne vollzogen wird und darum auch die ihm gegebene Verheiffung im eminenten Sinne zur Erfüllung kommt, was auch in dem nahen Busammentreffen jener Ausdrude mit ben symbolischen Stiftungsworten bes Abendmahls feine ausdrückliche Bestätigung findet, zumal da auch Joh. 6, 51. die Beziehung des Erlösungstodes Jesu auf den geiftlichen Genuß seines Fleisches und Blutes nicht fehlt. Derfelbe Gesichtspunkt wird auch bon Baulus angedeutet, wenn er 1 Kor. 10, 3. 4. im Sinblick auf das Abendmahl von dem πνευματικόν βοώμα und πνευματικόν πόμα der Ifraeliten in der Bufte fpricht, denn mag er auch mit diesem Abjectiv nicht die geistige Qualität der Nahrung, fondern nur die typische Bedeutung diefer Speisung und Tränkung bezeichnet haben, was durch den Ausdruck πνευματική πέτρα begünftigt wird, fo mußte er jedenfalls in dem Segen des Abendmahls die reale Mittheilung und Ginpflanzung höherer Lebensträfte durch Chriftus feben. Auch das ift nicht zu übersehen, daß er schon bei dieser typischen Speisung durch das nachdrucksvolle πάντες το αυτο (ebenso wie durch das eic B. 17.) die Bestimmung für die Gemeinschaft andeutet. Endlich muffen wir herborheben, daß er in dem Ganzen der Stelle (B. 1-4.) zuerft Taufe und Abendmahl unmittelbar so nebeneinanderstellt', daß sie nur als gleich bedeutungsvolle, innerlich verwandte. Gemeinschaft ftiftende Atte angesehen werden können, ein Borgang, ber auch ber ibatern Rirche die unleugbare Berechtigung gab, beide von Chrifto gestiftete Gemeindehandlungen in ihrer gegenseitigen Beziehung aufzufassen und fie unter einem gemeinsamen Gattungsbegriff und Namen auf das Engste zu verbinden.

Diesen Schritt sehen wir bereits durch Justin entschieden angebahnt. Er bezeichnet in seiner größeren Apologie die Tause und das Abendmahl als die Mittel, durch welche sich die Christen Gott geweiht haben, wobei er sich der öster wiederkehrenden Formel dratischar kartodz to drevent per Frank (Kap. 61. vgl. Kap. 25. u. 49., sie ist auch, wie Const. apost. VIII, 6. zeigen, in den späteren liturgischen Gebrauch der Kirche übergegangen) bedient. Zugleich ist er der Erste, der die dabei üblichen Gebrauch in den Mysterien der alten Welt vorgebildet sieht und dieß auf einen Betrug der Dämonen zurücksührt (Kap. 62. 64. 66.). Auch der von ihm für die Tause gebrauchte Name gartoudz hängt mit dem Mysteriencultus zusammen (Kap. 61. und Otto's Bemerkung 14. zu der Stelle). Bei Clemens von Alexandrien und Origenes ist die Bezeichnung: "Mysterien" für beide Handlungen bereits stehend geworden. Bon Tertullian werden sie zuerst sacramenta genannt.

Sacramentum (von sacrare — dedicare, consecrare, initiare) bezeichnet in dem klassischen Sprachgebrauch theils den Soldateneid, theils die Summe Geldes, die jeder der Processischen sür die Nechtmäßigkeit seiner Sache bei dem Pontisex Maximus desponirte und für den Fall, daß die richterliche Entscheidung gegen ihn aussiel, den Götstern, d. h. den gottesdienstlichen Zwecken, geweiht wissen wollte. (Varro de ling. latin. lid. IV. p. 29. Briss. lid. V. de formul. sol. pop. Rom. p. 360.) Von diesen Besetungen hat Tertussian nur die erstere berücksichtigt: ad martyr. cap. 3. de coron. milit. c. 11. vergleicht er die bei der Tause übliche Abrenuntiation und Glaubensregel mit dem Fahneneide, weil er überhaupt den Christien mit Vorliebe als Streiter Christianssicht. (Ebenso sacramentum Christianum adv. Prax. cap. 30., was meist salssich sieden kallen sie sacramentum Christianum adv. Prax. cap. 30.

"driftliche Lehre" genommen wird.) Außerdem übersett Tertullian mit sacramentum bas griech. Wort groryow und alle Bedeutungen des letzteren gibt er in dem latein. Worte wieder. Sacramentum heißt bemnach bei Tertullian 1) in Gott verborgenes Geheimniß, bas nur durch Offenbarung dem menschlichen Beifte erschloffen werden tann, alfo fo viel als "abttlicher Rathschluß"; 2) mustischer Tieffinn, der nur durch allegorische Interpretation zu ermitteln ift, insbesondere Typus; 3) die Taufe und das Abendmahl, weil durch iene die Initiation in die driftliche Kirche vollzogen wird, diefer aber ein fortgehender heiliger Beiheakt der Gemeinde ift, daher Beiheakt überhaupt, 3. B. die Salbung eines Königs oder Priefters; 4) die geheimnigvollen heiligen Kräfte, welche man bereits diefen Sandlungen zuschrieb. (Bgl. Rudert, das Abendmahl, S. 315 f.) Diefe Unbestimmtheit des Begriffs hat fich auch in den folgenden Jahrhunderten erhalten; man verstand unter sacramentum theils eine geheinmigvolle, die natürliche Faffungstraft übersteigende Lehre (sacramentum incarnationis, sacramenta salutis humanae), theils einen Ritus von geheimnisvollen Wirkungen; fogar auf die driftliche Festfeier (Epist. Cypr. 75. cap. 6.) und ähnliche Dinge murbe das Wort ausgedehnt. Wie man bagu fam, diese berichiedenen Bedeutungen in dem Worte sacramentum zusammenzufaffen. deffen Begriff in dem romischen Sprachgebrauch doch so eng begränzt war, wird sich schwerlich je gang genügend aufklaren laffen, benn wenn man fich zu biefem Zwecke auf die alten abendländischen Bibelübersetzungen beruft, in denen sacramentum dem ariechischen μυστήριον entspreche (noch die revidirte Bulgata gibt es so wieder in den Stellen Ephes. 1, 9. — 3, 3. 9. — 5, 32., Rol. 1, 27., 1 Tim. 3, 16., Offenb. 1, 20. - 17, 7., in allen übrigen Stellen des Reuen Testamentes durch mysterium), fo ift damit nichts erklärt, weil die Identificirung des griechischen und lateinischen Wortes bereits in dem Leben bollzogen febn mußte, ehe fie in die Bibelübersetzung eindrang. Da bei einem so dunkeln Bunkte nur Bermuthungen möglich find, so halte ich es für wahrscheinlich, daß die Abendländer, welche damals mit morgenländischen Myfterien aller Art überschwemmt wurden, die mit dem Mufterienculte verbundenen Sandlungen, benen man ebensowohl eine initiirende Bedeutung, als eine heiligende Rraft beilegte, mit dem Ausdrucke sacramentum bezeichnete, der etymologisch beides bezeichnen fonnte. Da aber diese Sandlungen alle unter das Siegel des unverbrüchlichen Schweis gens gegen jeden Ungeweihten gelegt wurden, so verband sich zunächst in der Mysteriensprache mit sacramentum oder uvorhow der Begriff des Geheimnisses. Bei den menigen Rotizen, welche die romischen Schriftsteller der Raiserzeit über die Mufterien geben, erklärt fich, daß das Bort sacramentum in diefer Bedeutung bei ihnen nicht porkommt, während es von folchen Chriften, welche früher als Beiden die Mysterien= weihe empfangen hatten, gar wohl unmittelbar in die firchliche Sprache verpflanzt merden fonnte.

Wie viele verwandte Beziehungen ließen sich überdies zwischen den alten Mysterien und den christlichen Cultushandlungen aussinden! In jenen vergegenwärtigte man sich die Götter nicht in ihrer glänzenden Gestalt, sondern ihr Leiden, ihr Sterben und ihre Neugeburt aus dem Tode dildete den Inhalt des Mythus. Das Wort initia, womit man den Weiheaft bezeichnete, schloß sich hier eng an redern, denn die Weihe beabsichtigte die Vollendung zu neuem Ansang, eine Art von Wiedergeburt. Die sonst in den Gottesdiensten zerstreut vorkommenden Büsungen, Sühnungen und Reinigungen traten hier concentrirter zusammen und vertheilten sich auf die verschiedenen Grade, die als planmäßig angelegte Stusen zur letzten Weihe führten. Die großen eleusinischen Mysterien wurden durch die παδόησις eröffnet, durch die Aufsorderung des Herolds an Alle, die nicht griechischer Abkunst oder mit einer Schuld belastet waren, sich zu entzernen. (Vergl. Preller's Art. "Mysterien" in Pauli's Realencyklop. der klass. Altersthumswissenschaft V, 311.) Für alle diese Punkte lassen sich Analogien aus der Sacramenteseier des 3. Jahrhunderts ausstellen; so machte man sich allmählich mit dem Gedansen vertraut, daß man in Tause und Abendmahl die Wahrheit dessen bestige, wos

bon die Beiden in ihren Mufterien nur die dämonische Nachäffung hätten, und es konnte nicht ausbleiben, daß man jene Sandlungen nun auch aus diesem Gesichtspunkte beur= theilte; nicht nur wurden einzelne Ausdrücke, wie φωτισμός, εποπτεύειν u. A., von ben Mufterien geradezu übertragen, es berbanden fich auch mit den Stiftungen bes Berrn Vorstellungen, die durchaus paganistischen Ursprungs und Wesens waren. man sich den Gemeindevorsteher (προεστώς heißt er noch einfach bei Justin) allmählich mit priesterlichem Karafter ausgerüftet bachte, weil er immer mehr als der berechtigte Darbringer des eucharistischen Opfers angesehen wurde, so betrachtete man ihn bald auch als Mustagogen, als den berechtigten Vollzieher der muftischen Weihen. Die Gemeinde= handlungen, in denen fich ursprünglich der allgemeine priesterliche Karakter der ganzen Gemeinde ausdrückte, wurden zu Aften eines fpecififchen Sacerdotiums. Die Beiligkeit ber Bemeinde, ihrer Natur nach eine fittliche und perfonliche, wurde immer mehr (befonders in Folge des dongtiftischen Streites) als anftaltliche der Rirche aufgefaßt, man hielt es für die Aufgabe der christlichen Kirche, durch die geheimnisvollen Wirfungen priefterlich-theurgischer Weiheakte den Personen und Sachen den Rarakter ober die Signatur der Beiligkeit aufzuprägen. (Bergl. Sundeshagen in Gelzer's Broteftant. Monatebl. 1853. I. S. 340.) Damit hängt denn nicht blog das schärfere Bervortreten des Sacramentlichen im Cultus und Leben gusammen, sondern auch die bald bervortretende Richtung auf Bervielfältigung der Sacramente. Dieß ist eine wesentliche Seite des Katholicismus: die von ihm erfüllte Gemeinschaft ift die mittelft der Confefration theurgisch wirkende Priefter = und Sacramentfirche. Der altere Ratholicismus hatte allerdings gegen diese Richtung noch manche Gegengewichte einzuseten - aber fie tonnten die Entwickelung berselben nur hemmen und beschränken, nicht sie aufheben.

Eine sustematische Sacramentenlehre gibt es nicht vor der Zeit der Scholastif\*). Vor Augustin war nicht einmal der Begriff des Sacramentes näher bestimmt. Nur an der Taufe und dem Abendmahl haben die älteren Bater angedeutet, was fie fich überhaupt darunter dachten, wenn fie diese beiden Sandlungen mit dem bielbeutigen Ausdruck Sacrament bezeichneten; Tertullian, Bafilius der Gr., Gregor von Nazianz, Gregor von Riffa, Augustin u. A. haben nur die Taufe in felbstständigen Abhandlungen erörtert, über das Abendmahl hat Paschasius Radbert den ersten, die gesammte patristische Tradition einheitlich zusammenfassenden Traktat geschrieben. Dem Justin find beide Sandlungen noch Afte der Gemeinde, doch ift ihm bereits getauft, wiedergeboren und erleuchtet werden schlechthin daffelbe (Ap. I, 61. 65). Das Abendmahl faßt er vorzugsweise als Gemeindeopfer und begründet es mit dem allgemeinen Priefterthum der Gläubigen (f. "Meffe"), doch fieht er bereits in Brod und Wein das Fleisch und Blut des fleisch= gewordenen Wortes vermöge des darüber gesprochenen Weihegebetes. Tertullian erwähnt bereits contr. Marc. IV. 34: Sacramentum baptismatis et eucharistiae \*\*); beim Sacramente unterscheidet er zwischen actus (carnalis) und effectus (spiritualis, de bapt. 2 u. 7); jener, am Leibe vollzogen, ift einfach und unscheinbar, dieser, auf den Beift gerichtet, erhaben und unermeglich; in der Berknüpfung Beider liegt ein Bunder der gött= lichen Weisheit und Allmacht (cap. 2). Die Taufhandlung zerlegt fich ihm in eine Reihe von Aften, wie Untertauchung, welche die Sündenbergebung (cap. 6. 7), Salbung, welche

<sup>\*)</sup> Man vergl. die gründliche Abhandlung von G. E. Hahn, Doctrinae Rom. de numero Sacramentorum septenario rationes historicae. Vratisl. 1859.

<sup>\*\*)</sup> Milinscher Coln, Hagenbach, Gieseler (Dogm. Gesch.) haben einstimmig das faliche Citat adv. Marc. IV, 30., wodurch Baur (D. G. 136) veransaßt wurde zu läugnen, daß Tertullian von einem S. daptism, et euch. überhaupt rede, obgleich er selbst in s. chr. Gnosis die Stelle c. Marc. IV, 34 vortresslich erflärt hat. Auch das ist unrichtig, daß Tertullian, wie Baur meint, ben Unterschied von sacramentum und res sacramenti im späteren Sinn von Bilb und Sache kenne. Die res sacramentorum sind dem Tertullian nicht wie dem Augustin die durch die Sacramente versinnbildeten geistigen Wirkungen, sondern umgekehrt die seiblichen Handlungen, welche den geistigen Essett bedeuten (de praeser. haeretic. c. 40).

die Weihe jum geiftlichen Priefterthum, Sandauflegung, welche die Beiftesmittheilung zur geiftlichen Wirkung hat (cap. 7. 8). In ähnlicher Weise unterscheidet er de resurr. carn. cap. 8 fo scharf zwischen ben leiblichen Sandlungen der Sacramente (felbit ber Ausbruck caro corpore et sanguine Christi vescitur, kann nach dem Zusammen= hang ber Stelle nur das um der Analogie willen Leib und Blut genannte Brod und Wein heißen) und den geiftigen Wirkungen derfelben, daß Beides gang auseinander zu fallen scheint. Das ift aber boch nicht feine Ansicht. Er ift feinesweas reiner Symboliter. Bon der Taufe wenigstens fagt er, daß auf die Anrufung Gottes der Geist über das Wasser komme und dasselbe mit heiligender Rraft erfülle (aquae sacramentum sanctificationis consequentur invocato Deo, nder aquae sanctificatae vim sanctificandi combibunt cap. 4). Diese Berbindung und Durchdringung von Geistestraft und Waffer ift in der Taufe eine fo enge, wie auch an der Gunde Beift und Fleisch gleichmäßig betheiligt find; er druckt daher bie Inniafeit jener Durchdringung mit der paradoren Bointe aus; der Beift werde in der Taufe leiblich abgewaschen, das Fleisch geistlich gereinigt (cap. 4). Auch nennt er bereits die Taufe die Besiegelung des Glaubens (obsignatio fidei, de poenit. cap. 6). Obgleich somit Tertullian vom Standpunkte des ftrengen Realismus aus, der ihn karakterifirt, die mirfende Rraft der Sacramente durch die Confecration in die Stoffe felbst hineingelegt oder benfelben immanent bentt, so ift er doch weit entfernt zur Erklärung dieser Wirkungen den priesterlichen Rarakter der Ertheilenden mit hinzugugiehen; denn noch war der Gedanke des allgemeinen Briefterthums, obichon bereits im Erblaffen, doch Tertullian kennt überhaupt keinen qualitativen Unterschied zwischen Brienicht erloschen. ftern und Laien, wenn er auch diese Namen bereits gebraucht (vgl. De exhort. castit. cap. 7); dieser Unterschied ist ihm nur durch die kirchliche Auktorität begründet und sichert dem ordo nur einen Ehrenvorzug; die Fähigkeit des Laien zur Berwaltung der Sacramente, begründet er principiell mit dem Sate: quod ex aequo accipitur, ex aequo darie potest (de baptism. 17), gleichwohl foll der Laie, damit keine Spaltungen entftehen, nur im Nothfalle, wo kein Kleriker vorhanden ift, dazu fchreiten, fie zu fpenden: in diesem Falle ift er nicht blok zum Taufen, sondern auch zur Ausspendung der Euchariftic berechtigt: (Ubi ecclesiastici ordinis non est consessus, et offers et tinguis et sacerdos es tibi solus, de exhort. cast. cap. 7). Um so mehr liegt dem Laien die Pflicht ob, fich in folder Berfaffung zu bewahren, daß er jederzeit zur Sacramenteberwaltung bereit fen. Aus dem Gefagten leuchtet zugleich ein, daß Tertullian, nach unserer Weise zu reden, nur zwei Sacramente gekannt hat, die Taufe, die ihm wieder in mehrere Afte zerfiel, und das Abendmahl. Bon jener wie von diesem gebraucht er darum die Collectivbezeichnung sacramenta im Pluralis (vgl. de virg. vel. 2: lavacri sacramenta, und de pudic. 15: sacramenta participare, was blok vom Abendmahl perstanden werden fann).

Auch Chprian denkt die im Sacramente wirkende Kraft dem Stoffe immanent und zwar durch die Confekration; aber diese ist ihm durch den priesterlichen Karakter des Spendenden bedingt; eine Spendung durch Laien sag für Chprian gewiß außerhalb des Kreises des Denkbaren. Bon den Stoffen, dem Wasser, der Eucharistie, dem Salböl sagt er, sie müßten erst vom Priester selbst geheiligt werden, ehe sie heiligende Wirkungen ausüben könnten (cp. 70). Bei dieser engen Beziehung des sacramentlichen Stoffes zu der sacramentlichen Wirkung ist ihm Tausen und Sündenvergeben (73, 7), Handauslegen und den heiligen Geist geben (ibid. 9. 70, 2. 3) ganz identisch. Diese Auffassung erreicht ihren Höhepunkt in Christ von Alexandrien, der (Comment. in Joan. T. IV, 147) geradezu sagt, durch die Wirksamkeit des heiligen Geistes werde das Wasser in göttliche und geheimnisvolle Kraft transsubstantiirt (node Velar rirà zai åndsopror peraarou-zewovau diraur). Consequent mußte man nun auch bei dem Abendmahle eine Verwandlung von Brod und Wein in den Leib und das Blut Christi annehmen, doch sind in diesem Punkte die Aussprüche der älteren Väter schwankender und unbestimmter.

Einen ganz entgegengesetzten Standpunkt nimmt Drigenes ein. Je schärfer der Gegensatz ist, in den er das Geistige und Materielle stellt, desto mehr wird ihm auch die Wassertause zu einem bloßen Symbol der Reinigung der Seele; er sordert sogar diese Reinigung, die ihm eine sittliche That der freien Selbstdestimmung ist, schon vor der Tause, weil Niemand mit Christo begraben werden könne, der nicht vorher schon der Sünde gestorben seh. Doch nennt er wieder in anderen Stellen die Tause den Ansang und den Quell der göttlichen Charismen vermöge der Anrusung des Dreieinigen, die einzige Bedingung ebensowohl der Sündenvergebung als der Geistesmittheilung. Treuer ist er sich in seiner symbolischen Ansicht vom Abendmahl geblieben: der Leib des Logos ist ihm das Wort Christi und das Blut des Logos die Lebenskraft dieses Wortes (non haereas in sanguine carnis, sagt er in Levitic. IX, 243, sed disce potius sanguinem Verbi; val. Redepenning, Origenes II, 421 ff. 438 ff.).

Diefe schärfere Unterscheidung der äußeren Sandlung und der göttlichen Bnadenwirkung hatte fich befonders dem hiftorisch - exegetischen Sinne ber antiochenischen Schule empfehlen muffen; bennoch finden wir bei ben Meiften ihrer Reprafentanten einen Standbunkt, der sich wenig von dem der Abendländer unterscheidet. Nur Theodoret zeigt fichtlich das Beftreben die symbolische Auffaffung consequent festzuhalten. Cyrill von Berufalem dagegen geht allerdings von dem Sate aus, wie der Menfch aus Leib und Seele bestehe, fo fen auch die Reinigung in der Taufe eine zweifache, eine leibliche für den Leib und eine unförperliche für das Unförperliche, ja er fagt geradezu das Waffer reinige nur den Leib, der Beift dagegen besiegle die Seele (Cat. III, 4); in ähnlicher Beise unterscheidet er scharf zwischen der sichtbaren Salbe, womit der Leib gefalbt, und dem heiligen, lebendig machenden Beift, wodurch die Seele geheiligt werde (Catech. XXI, §. 3), aber unmittelbar borber fagt er bon den materiellen Stoffen, fie nahmen durch Anrufung der Trinität die Kraft der Heiligung an; fie hörten auf, gemeines Waffer und gemeine Salbe ju fenn, fie murben Gnadenmittel Chrifti und feines Beiftes; bei dem Abendmahle spricht er nicht nur von Berwandlung, sondern beruft sich auch auf die Analogie des Bunders bei der Hochzeit zu Cana. Bei Chrysoftomus herrscht zu fehr das Rhetorische vor dem Didaktischen vor, als daß wir bei ihm eine consequent durch= geführte dogmatische Ansicht fuchen durften; gleichwohl finden fich bei ihm zwei Ausfprüche über unseren Begenstand, die für die folgende Zeit mahrhaft epochemachend sind; den Begriff des Myfterion nämlich (Sacramentes) erklärt er fo, daß man darin nicht glaube, was man sehe, fondern etwas Anderes sehe und etwas Anderes glaube (in I. ad Cor. epist. hom. VII. Op. T. XI, 61). Wie alle morgenländischen Bäter kennt auch Chrysoftomus nur zwei Myfterien; er findet dieselben bereits in Joh. 19, 34. vorgebildet: " aus der Seite Jefu", fagt er, "floß Waffer und Blut, nicht ohne tieferen Grund, noch zufällig, sondern weil durch Beides die Kirche besteht; das miffen die Gingeweihten (μυσταγωγούμενοι), die durch das Wasser wiedergeboren, durch Blut und Fleisch genährt merden" (in Joan. hom. 84, T. VIII, 545).

Haben wir bisher meist nur schwankende und widersprechende Aeußerungen über die Sacramente und über das Berhältniß des Sichtbaren zum Unsichtbaren in ihnen versnommen, so betreten wir mit Augustin zuerst festen Boden. Zunächst kann es nicht hoch genug angeschlagen werden, daß Augustin wieder die Bedeutung, welche die Sacramente für die kirchliche Gemeinschaft als solche haben, würdigt. Schon in der Natur der religiösen Gemeinschaft sindet er es begründet, daß ihre Glieder durch gewisse gemeinsame sichtbare Zeichen oder Sacramente zusammengehalten werden (Contr. Faust. Manich. lib. 19, cap. 11). Daraus ergibt sich, daß die Sacramente ihrer Bestimmung nach Bindemittel für die kirchliche Gemeinschaft (epist. 54, c. 1), ihrem Wesen nach dagegen Zeichen sind. Da aber ein Zeichen schon nach seinem Begrisse eine durch dasselbe bezeichnete Sache (res) fordert, so bestimmt Augustin das Wesen der Sacramente näher dahin, sie sehen sichtbare Zeichen der unsichtbaren göttlichen Dinge (de catech. rud. 26). Dieser Karakter der Biblichseit gehört ihm so wesentlich

zum Sacrament, daß ihm dieses Wort selbst unwillkürlich die Bedeutung des bloßen Zeichens anninmt; sie werden, sagt er, darum Sacramente genannt, weil in ihnen ein anderes gesehen (videtur), ein anderes gedacht wird (intelligitur); was gesehen wird hat eine körperliche Gestalt, was gedacht wird, eine geistliche Wirkung (Serm. 272); und: wenn die Sacramente nicht eine gewisse Achnlichkeit mit den Dingen hätten, deren Zeichen (sacramenta) sie sind, so würden sie überhaupt nicht Sacramente (Zeichen) sehn (ep. 98. 9).

Bei diesem Umfange des Sacramentebegriffs konnte Angustin freilich eine ganze Reihe von symbolischen Eultushandlungen unter denselben ziehen, wie z. B. das Salz, welches den Katechumenen als Ersatz für die ihnen noch versagte eucharistische Speise gereicht wurde (de pecc. merit. et remiss. II, 26). Im engeren Sinne dagegen bezeichnet er in den meisten Stellen nur Tause und Abendmahl mit diesem Ramen (vgl. Hahn a. a. D. Anm. 29). Wie Chrysostowus sieht er diese beiden Sacramente, auf denen der ganze Bestand der sirchlichen Gemeinschaft ruht (quidus formatur oder unde facta est ecclesia) Ioh. 19, 34. vorgebildet. Die durch die Sacramente als Zeichen versinnbildete Sache (res sacramenti) wird von Augustin näher bestimmt als die göttsliche Gnade, das Sacrament ist somit sacramentum gratiae (de baptismo V, 21. no. 29). Die Gnade aber kann nicht unwirksam gedacht werden, sie ist vielmehr wirkende Krast (gratia sacramentorum virtus est, Enarr. in Ps. 77, 2. Aliud est sacramentum, aliud virtus sacramenti. Tract. in Joan. 26, 11.), die Wirkung aber dieser Krast ist der geistliche Segen (fructus spiritualis, Serm. 272) oder die durch die Gnade an der menschlichen Seele bewirkte Heiligung (sanetisicatio invisibilis gratiae, quaest.

in Heptateuch. III, 84).

Die Gnade und ihre Wirkungen hat sich Augustin nicht als etwas dem Sacramente oder Zeichen Immanentes, fondern von demfelben Unabhängiges vorgeftellt und damit ift er entschieden über die ganze abendländische Kirche vor ihm hinausgegangen. fichtbaren Zeichen werden nur leiblich angewandt, die durch fie dargeftellte Sache, das Gnadenaut, ift eine Wirkung des heiligen Geiftes und fällt somit in das Gebiet des inneren Lebens (aqua exhibens for in secus sacramentum gratiae et spiritus operans intrinsecus beneficium gratiae — regenerant hominem, ep. 98, 2). Ebenfo fann ber Bermalter bes Sacramentes nur das äufere Zeichen, das Sacrament, geben, die Gnade felbst gibt Gott entweder unmittelbar (per se) oder durch feine Beiligen (de baptismo V, 21, no. 29), in benen fein Beift als in feinem Tempel wohnet und durch die er also auch wirkt (vgl. Serm. 99, 9), also durch die communio sanctorum, die in Augustin's Sinn die Totalität der Prädestinirten ift. Da aber Gott dieser Bermittelung nicht bedarf, sondern auch ohne fie per se die facramentliche Gnade geben tann, fo ift für Augustin nicht bloß die fittliche Qualität des Administrirenden, fondern auch die fatholische Qualität der Gemeinde, innerhalb deren die Sacramente gegeben werden, für die Bultigfeit ber letteren fein absolutes Erforderniß; auch die bon Retern ertheilten Sacramente find Chrifti Sacramente und darum gultig ertheilt (vgl. den Art. "Retertaufe"). Endlich folgt aus dieser scharfen Scheidung zwischen sacramentum und res oder virtus s. gratia sacramenti, daß jenes bloß leiblich, diese nur geistig, d. h. mit dem Glauben empfangen werden fann, was dann wiederum zur nothwendigen Confequenz hat, daß der Ungläubige zwar das Sacrament, d. h. das an fich wefenlose Bild der Gnade, aber nur der Gläubige die Gnade felbst empfangen fann (commune est lavacrum regenerationis, sed ipsa gratia, cujus ipsa sunt sacramenta, non communis. In Ps. 77, c. 2. Hujus rei sacramentum - quibusdam ad vitam, quibusdam ad exitium: res vero ipsa [se. caro Christi], cujus sacramentum est, omni homini ad vitam, nulli ad exitium, quicumque ejus particeps fuerit. Jo. Ev. Tract. 26, 15). Fragen wir aber nach dem Bande, welches beide, nämlich das saeramentum und die res saeramenti, verbindet, so ist dasselbe das Wort Gottes, d. h. das Einsetzungs= und Beihewort; in diesem Ginne ift die befannte Gentenz (ib. Tract. 80, 3)

zu verstehen: In aqua verbum mundat: detrahe verbum et quid est aqua nisi aqua? Accedit verbum ad elementum et fit sacramentum, etiam ipsum tanquam visibile verbum; ohne Wort also ift das Element reines Waffer; durch das Hinzutreten des Wortes aber wird es Sacrament, d. h. Bild einer unfichtbaren burch den Beift Gottes unmittelbar an der Seele zu vollziehenden Bnadenwirfung, aber nicht darum weil das Wort barüber gesprochen wird, als ob es im Stande ware, bem natürlichen Stoffe geheimnigvolle Rrafte in magischer Weise einzupflanzen, sondern barum, weil es geglaubt wird, weil der Glaube mithin nun in dem Stoffe ebenfo das fichtbare Bild, wie in dem Worte das hörbare Zeichen der Gnadenwirfung fieht (unde ista tanta virtus aquae, ut corpus tangat et cor abluat, nisi faciente verbo: non quia dicitur, sed quia creditur, ibid.). Bei dieser nothwendigen Stellung, die ber Glaube als Organ der Aneignung der Gnade ju dem Sacramente einnimmt, konnte Augustin eine Wirksamkeit besselben ex opere operato nicht zugeben; es findet sich in allen seinen Schriften nur die Antithese zu dieser Lehre der mittelalterlichen und heutigen katholischen Kirche (man benke nur an die Senteng: Atquid paras dentem et ventrem? Crede et manducasti! Ibid. Tract. 25, 12; forvie: credere in eum, hoc est manducare panem vivum: qui credit manducat etc. 26, 1). Nur einmal, wo er die bon feinem Standpunkte aus allerdings nicht ganz leicht zu rechtfertigende Kindertaufe zu begründen versucht, berührt er sich mit jener sogar im Ausdrucke gang nahe. Er fagt: Hoe qui non eredit, nämlich daß die Taufe schon dem Rinde heilsam ift, et fieri non posse arbitratur, profecto infidelis est, etsi habeat fidei sacramentum, longeque melior est illo parvulus, qui etiamsi fidem nondum habeat in cogitatione, non ei tamen obicem contrariae cogitationis opponit, unde sacramentum ejus salubriter participat (ep. 98, 9).

Wenn somit für Auguftin der ganze Schwerpunkt nicht in bas Sacrament, sondern in die durch daffelbe vorgebildete Gnadenwirkung fällt, die letztere aber in keiner Beife an das Sacrament gebunden erscheint, fo konnte man daraus folgern, daß auch das äußere Sacrament feine wesentliche Bedeutung für die Seligkeit beanspruchen darf. Dieß ift aber Augustin's Meinung keineswegs; er sagt im Gegentheil: praeter baptismum et participationem mensae Dominicae non solum ad regnum Dei, sed nec ad salutem et vitam aeternam posse quemquam hominem pervenire (Ep. 55. cap. 24. Nr. 34.). In früheren Zeiten hat er sich wohl auf die Erörterung der Frage eingelaffen, ob Jemandem die unfichtbare Beiligung ohne die fichtbaren Sacramente etwas nüten könne, er wufte aber dafür nur den Mofes, den Johannes den Täufer und den Schächer am Rreuze anzuführen; aber fofort fucht er dem Schluffe, ale ob die fichtbaren Sacramente ohne Heilsnothwendigfeit wären, zu begegnen: nee tamen ideo sacramentum visibile contemnendum est, nam contemptor ejus invisibiliter sanctificari nullo modo potest (in Heptateuch. lib. III, 84. cf. contr. Faust. Manich. 19. cap. 11.; aus folden Aussprüchen hat sich später die Sentenz gebildet: contemptus, non defectus sacramentorum damnat), und in den Retractationen nimmt er felbst diefes Zugeftandniß durch die Bemerkung wieder zurud, daß man doch eigentlich nicht wissen tonne, ob der Schächer nicht früher schon getauft worden sen (II, 18.).

Gleichwohl steht die Behauptung, daß die Sacramente zum Heile unbedingt nothwendig sehen, keineswegs im Widerspruch mit Augustin's symbolischer Ansicht, denn nicht in dieser, sondern in dem Zusammenhange der Sacramente mit der Lehre von der Kirche sindet dieselbe ihre Begründung. Auch Augustin war tief durchdrungen von der Wahrheit, daß außerhalb der katholischen Kirche kein Heil seh. Ihre Gemeinschaft war ihm die reale Einheit des Hauptes mit den Gliedern, die er ebensowhl durch den in allen Gliedern lebenden heiligen Geist, als durch die von diesem Geiste in sie ausgegossen Liebe vermittelt sah. "Der Geist", sagt er, "ist es, der lebendig macht, denn der Geist macht die Glieder lebendig, aber er macht nur diesenigen Glieder lebendig, die er an dem Leibe, den er beseelt, vorsindet. Das wird uns gesagt, damit

wir die Einheit lieben und die Trennung fürchten, denn nichts hat der Chrift mehr zu fürchten, als von dem Leibe Chrifti getrennt zu werden, denn wenn er bom Leibe Christi getrennt wird, so ift er fein Glied deffelben; ift er fein Glied deffelben, so wird er nicht von dem Geiste deffelben befeelt 2c. (Tract. 27. in Ev. Jo. Nr. 6.). Sind nun aber die Sacramente, Taufe und Abendmahl, die bon Gott geordneten Mittel, dem Einzelnen feinen Zusammenhang mit der Rirche zu vermitteln und zu befestigen, weil durch fie die Kirche formirt wird, fo leuchtet ein, dag bom Standpunkte Augustin's die Sacramente für Jeden eine absolute Nothwendigkeit haben, weil fie fein Leben in gliedlicher Beise der Rirche einverleiben, innerhalb der allein der Beist Gottes die Liebe wedt, innerhalb ber allein Bnade, Sündenvergebung, emiges Leben waltet und bie ein so lebendiger Organismus ift, daß Alles, was die übrigen Glieder thun, ertämpfen und erbitten, jedem Einzelnen vermöge feines organischen Busammenhanges mit Allen und mit dem Saupte zu gut fommt. Es ift nicht zu läugnen, daß dies im Wefentlichen die paulinische Auffaffung vom Wesen der Kirche ift, aber während dieselbe bei Baulus ein streng ideelles Geprage tragt, fo fieht Augustin die Idee in der katholischen Rirchengemeinschaft vollständig verwirklicht; daß dieser Viele angehören, die nichts vom Beifte Bottes erfahren haben, beirrt ihn nicht weiter; fie find nur todte Blieder an dem in der katholischen Kirche allein realiter eriftirenden Leibe Chrifti, der communio sanctorum, der Einheit der Brädestinirten, und wie fie nur zufällig dieser angehören, fo konnen fie auch von ihr abgeloft werden, ohne daß diefelbe dadurch in ihrem Wefen alterirt würde. Was nun zuerst die Taufe betrifft, so sagt Augustin (de peccat. merit. et remiss. III, 4.): Nihil agitur aliud, cum parvuli baptizantur, nisi ut incorporentur ecclesiae, i. e. Christi corpori membrisque socientur. Hier liegt der Nerv für die Nothwendigkeit ber Taufe. Denn, bemerkt Baur (die driftl. Rirche bom 4. bis 6. Jahrhund. 144) richtig gur Karafteristif bieses Standpunftes; "Durch die Taufe wird man ein Glied der Kirche, und nur als Glied der Kirche kann man des chriftlichen Beils theilhaftig werden." Noch einleuchtender tritt dieft als Auguftin's Auficht beim Abendmahl hervor; er fannte eigentlich fein Sacrament ber Eucharistie im Sinne ber früheren und ber fpateren Rirche, weil er trot alles beffen, was man gur Begründung des Gegentheils zu behaupten magt, feinen realen Genuß des zum himmel erhöhten und auf Erden nicht mehr gegenwärtigen Leibes (in Ev. Jo. Tract. 50, 13.) zugeben konnte; ihm war das Abendmahl, abgesehen von der Bedeutung, die er ihm als rein mnemonischer Feier beilegte, wesentlich sacrificium, Selbstaufopferung und Selbstdarbietung des mit dem Haupte organisch verbundenen Leibes, insofern der conkrete Ausdrud ber firchlichen Ginheit, bas - wenn man will - fchlechthin katholische Sacrament, die Selbstdarftellung der tatholischen Rirche, und darum von den höchsten, fast an das Magifche grenzenden Wirkungen, infofern das Ganze, Chriftus mit eingeschlossen, per suffragia jedem Einzelnen zu Bulfe kommt. Quomodo, fragt er, est panis corpus ejus? et calix, vel quod habet calix, quo modo est sanguis ejus? --Corpus Christi si vis intelligere, apostolum audi dicentem fidelibus: Vos autem estis corpus Christi et membra (vergl. 1 Ror. 12, 27.). Si ergo vos estis corpus Christi et membra mysterium vestrum in mensa Dominica positum est, mysterium vestrum accipitis. Ad id, quod estis, Amen respondetis et respon-Dann erörtert er die Symbolik mit dem aus vielen Körnern dendo subscribitis. bereiteten Brod, dem aus vielen Beeren zusammengefloffenen Bein (Serm. 272). Nur darum ist das Abendmahl zum Beile nothwendig, aber auch absolut nothwendig, weil es die reale Selbstdarstellung der Rirche und der Ginzelnen als Blieder der Rirche ift, außerhalb deren es für dieselben tein Beil gibt; felbst der Glaube des Einzelnen, auf dem zulett alle Wirkung der facramentalen Gnade beruht, hat doch nur infoweit Effekt, als er vom Glauben der Besammtheit getragen, von dem darin wirkenden Beift belebt wird — in der Euchariftie aber wird ihm eben immer wieder ber Zugang zu der Besammtheit aufgethan, in deren Ginheit er allein ein Glied vom Leibe Chrifti

werden kann. Daher sagt er: o sacramentum pietatis! o signum unitatis, o vinculum caritatis! qui vult vivere, habet, ubi vivat, unde vivat: accedat, credat, incorporetur, ut viviscetur: non abhorreat a compage membrorum, haereat corpori, vivat Deo de Deo! (ibid. tract. 26, 13.), in diesem Sinne meint er den Ausspruch: Catholici non solum sacramento, sed re ipsa manducaverunt corpus Christi (Civ. Dei XXI, 20.), d. h. bei ihnen allein fällt Selbstarstellung als Leib Christi und reale Eristenz dieses schees schees schlechterdings in Eins zusammen.

Da Augustin eine religibse Gemeinschaft ohne Sacramente fchlechterdings nicht benten konnte, fo mußte er nothwendig bereits Sacramente im A. Bunde anerkennen. Da er ferner das Berhältniß der Frommen des alten zu denen des neuen Bundes dahin bestimmt, daß jene durch den Glauben an den Zukunftigen, diefe bagegen an den Bekommenen felig würden (de cat. rud. 28.), so mußte ihm auch diese Bestimmung für das Berhältniß der beiderseitigen Sacramente maggebend febn. Sacramenta N. Tti., fagt er, dant salutem, sacramenta V. Tti. promiserunt salvatorem (in Ps. 73, 2.), jene gehörten bem Stande der Anechtschaft an, denn die Maffe des Boltes beobachtete die Zeichen, ohne die geiftige Bedeutung zu tennen; diese gehören dem Stande der Freiheit an, denn das neue Gottesvolf beobachtet nur folche Zeichen, deren Bedeutung ihm durch Chrifti Leiden und Auferstehung offenbar geworden ist (de doctr. chr. III, 9. cf. c. Faust. M. XII, 11.): jene maren bem fleischlichen Sinne bes alten Bunbesvolfs gemäß ber Sahl nach viele, der Beobachtung nach schwierig, diese dem Geiste der driftlichen Freiheit entsprechend, sind wenige und leicht zu beobachten (c. Faust. 19, 12. ep. 54. c. I.). Auch im alten Bunde aber aab es mahrhaft Gläubige an Chriftum, nicht blog die Batrigreben und Propheten, welche die fünftige Offenbarung voraus verfündigten, sondern auch die, welche die Propheten hörten und durch Gottes Gnade verstanden (in Ps. 77. c. 2.), diese Alle aber waren auch zur Zeit der Knechtschaft geistig frei (de doctr. chr. III. c. 9.); fie empfingen daher, wie fich aus 1 Ror. 10, 1-5. ergibt, denfelben Segen von ihren Sacramenten (in Ps. 77. c. 27.; in Ev. Jo. tr. 26, 12.), denn die Sacras mente beider Bundniffe haben wesentlich benfelben Inhalt, nämlich Chrifti Leiden und Auferstehung, und unterscheiden sich nur durch verschiedene Zeichen (aliis mysteriornm signaculis), wie sie durch die Berschiedenheit der beiden Entwickelungestufen geboten waren, gerade fo, wie ja auch die Sprache diesen identischen Inhalt durch die Berschieden= heit des Rlanges in den Wörtern facienda et facta bezeichnet (c. Faust. XIX, 16.). Gleichwohl nannte er die des N. Bundes virtute majora, utilitate meliora, hat aber dies nirgends näher begründet; die Scholaftit aber griff feine Thefe: sacramenta N. Tti. dant salutem, sacramenta V. Tti. promiserunt salvatorem, auf, um damit den dem Augustin ganz fremden Unterschied von opus operatum und opus operans zu be= gründen.

Augustin's Lehre hat unleugbar reiche Elemente der Wahrheit, welche insbesondere das Reformationszeitalter und namentlich die reformirte Theologie zur Anerkennung ge= bracht hat; was in ihr schief ist, hängt theils mit seinem Begriffe von der Kirche zu= fammen, theils ruht es auf dem einseitigen Berfahren, daß er das symbolische an den Stoff oder das Element, nicht an die Handlung knüpfte. Rach diesen Seiten hin hat er machtig in die Entwickelung des Mittelalters eingegriffen, deffen Sacramentsbegriff fich wefentlich auf Augustinischer Grundlage gebildet hat. Beachten wir dabei Folgendes: schon bei Optatus von Mileve um 384 erscheint V, 1. der ominose Sat: baptisma Christianorum, Trinitate confectum, confert gratiam (vgl. d. Art. "Optatus"). Die Synode von Orange im 3. 529 redet von diesem conferre gratiam can. 25. als einer bereits ganz geläufigen Borftellung. Bei Isidor von Sevilla erscheinen bereits zwei dem Augustin nachge= bildete Definitionen: Sacramentum est in aliqua celebratione, cum res gesta ita fit, ut aliquid significare intelligatur, quod sancte accipiendum est; und; sunt autem sacramenta baptismus et chrisma, corpus et sanguis Christi, quae ob id sacramenta dicuntur, quia sub tegumento corporalium rerum virtus divina secretius salutem eorum-

dem sacramentorum operatur, unde et a secretis virtutibus vel sacris sacramenta dicuntur; er fügt endlich zu: Graece mysterium dicitur, quod secretam et reconditam habet dispositionem (Etym. vel Orig. lib. VI, c. 19. §. 30.). Sind aber die Sacramente, d. h. die confecrirten Elemente, nur Sullen für eine unter ihnen verborgen wirkende Beilstraft, fo liegt es nabe, diese in den confecrirten Stoffen felbit zu fuchen. darum diese Definitionen des Ifidorus von der carolingischen Zeit allgemein adoptirt wurden, so wurde auch die Ausicht herrschend, daß die Sacramente die in ihnen wirtende Gnade enthielten. Paschafius Radbert und Ratramnus (vergl. diese beiden Art.), wie scharf sich auch beide in der Frage nach der leiblichen Gegenwart Christi im Abendmahl trennten, haben doch im Wefentlichen denfelben Sacramentsbegriff: burch die Confecration werden den Stoffen höhere Rrafte mitgetheilt, welche in ber Bollziehung ber leiblichen Handlung geistig wirten und darum auch nur geistig, d. h. bom Glauben, aufgenommen werden können; daß wenigstens der Ungläubige im Abendmahle nichts empfängt, daß fich die virtus divina, bes Sacraments ganger Inhalt, bor ihm gleich= fam zurückzieht, hat auch Radbert behauptet. In das Taufwaffer, meinte er fogar, habe fich die Gottheit der Trinität auf eine fogar den leiblichen Sinnen zugängliche Weise Gegen diese Immanenz der sacramentlichen Rraft in eingegoffen (de fide c. 9, 4.). ben Sacramenten tritt vor dem Lombarden nur Berengar von Tours entschieden auf: daß durch die Confecration die Elemente nur ein Zeichen, ein Bild, ein Pfand ber nun durch sie repräsentirten Sache werden; daß sie diese nur in das Bedächtnig und in die Bedanken rufen, daß diefelbe somit auch nur geiftlich angeeignet, mit dem Bergen empfangen, mit dem Glauben genoffen werden kann, als eine zwar reale, aber doch nicht den Stoffen immanente Rraft, das ift im Wefentlichen der Rern der Berengar'ichen Darlegung, ben man fich burch andere bon ihm gebrauchte, mehr dem firchlichen Sprach= gebrauch entlehnte Ausbrücke nicht barf entrücken laffen. Sein Standpunkt war demnach der symbolische in Augustin's Sinne; fein Rampf der lette vergebliche Bersuch, biefen gegen die fiegreich gewordene realistische Auffaffung jur Beltung zu bringen. Erft mit Bonabentura macht die Scholaftit den Versuch, das Berhältniß der Gnade zu den fie causirenden Sacramenten in einer freieren Beise zu bestimmen.

Wir haben gefehen, daß bis Augustin ftreng genommen nur zwei Handlungen als Sacramente der Kirche galten, nämlich Taufe und Abendmahl; wenn man auch den Namen Sacrament außerdem den besonderen Atten beilegte, aus welchen fich jene zwei gusammensetten. Es ift bieg auch in ber carolingischen Zeit fo geblieben; Beda ber Chrwürdige (hom. X.), Ratramnus (de corp. et sang. Dei cap. 46), Ratherius von Berong (serm. de quadrag. §. 3. und serm. II. de ascens. Dom.) zühlen allein die Taufe und bas Abendmahl als Sacramente auf. Damit ftimmt auch die dogmatische Anschauung der griechischen Rirche auf das Genaueste zusammen. Bang dasselbe befagt die andere Eintheilung, deren Urheber Ifidor bon Sevilla ift (Etym. VI, 19. §. 30.) und welche die Taufe und das Chrisma, den Leib und das Blut Chrifti als die Sacramente des N. Testaments aufstellte; benn wie Leib und Blut Chrifti, fo gehören auch Taufe und Chrisma, wie fie ichon bei Cuprian erscheinen, als die beiden Beftandtheile einer und derfelben Sache zusammen; diefer Eintheilung schloffen fich an Ahnto, Bischof von Basel (Capitulare), Jonas, B. von Orleans (de inst. laicali I, 7.), Rabanus Maurus (de univers. V, 11. de instit. cleric. I, 24. u. f. w.; in der letten Schrift I, 31. u. 33. fpricht er in demfelben Sinne bon bier Sacramenten), Baschafius Radbert (de corp. et sang. Chr. c. 3. §. 2.). Die Stellung, welche die Confirmation babei einnimmt, ift uns bereits deutlich bezeichnet in dem Briefe des romi-Schen Bischofs Melchiades († 314), der beide Sacramente, die bischöfliche Bandauflegung und die Taufe, groß nennt, die erftere um fo ehrwürdiger, weil fie nur bon Bohergeftellten ertheilt werden dürfe, dann aber hinzufügt, beide gehörten fo unzertrennlich zusammen, daß nur im Falle der Todesgefahr die Taufe ohne die Handauflegung felig machen fonne. Dennoch sehen wir schon bei ihm die Borftellung feimen, welche fpater

die Confirmation als selbstständiges Sacrament neben Taufe und Abendmahl stellte. Kann nämlich die Taufe von jedem Priester, die Handaussegung nur vom Bischof geschendet werden, so lösen sich beide in den meisten Fällen zeitlich und örtlich von einsander ab; genügt ferner in der Todesnähe die Taufe zur Selizkeit, so ergibt sich sür die Taufe nicht nur, wie Melchiades selbst sieht, die größere Nothwendigkeit (baptismus majoris est necessitatis, manus vero impositio majoris dignitatis ex ministro), sonsdern sie erscheint auch gegenüber der Consirmation als etwas in sich Fertiges und Absgeschlossens. Ueber die Wirkungen beider sagt er bereits: in der Taufe werden wir zum Leben wiedergeboren, nach der Taufe zum Kampse gestärkt; in der Taufe werden wir abgewaschen, nach der Taufe gestäftigt; die Consirmation wassent und rüstet gegen die Aussechtungen dieser Welt.

Augustin bezeichnet zuerst die Ordination als Sacrament; weil sie nämlich das Recht ertheilt, das Sacrament der Taufe zu vollziehen, so legt er ihr selbst einen sacrament talen Karakter bei; er sagt darum: utrumque sacramentum est et quadam consecratione utrumque homini datur, illud cum baptizatur, istud cum ordinatur, ideoque utrumque non licet iterari (contr. epist. Parmen. II. c. 12. Nr. 28.). Er neunt daser auch die Ordination sacramentum dandi baptismum (ibid. 30.) und ordinationis eeclesiasticae signaculum (de bon. conjug. c. 24. §. 32.). Ihm solgen darin Leo

(Ep. 12. c. 9.) und Gregor (expos. in I Reg. lib. VI. c. 3.) die Großen.

Die Krankenölung wurde zuerst von Innocenz I. († 416; Epist. I. ad Decent. c. 8.) als Sacrament aufgeführt und seine Worte werden besonders seit dem 8. Jahrshundert in Bußordnungen, Synodalstatuten und Schriften anderer Art wiederholt. Als Sacrament wird sie wieder von Amalarius Fortunatus (de eccles. officio I, 12.) und dem Concile von Pavia (Conc. Regiaticinum c. 8.) erwähnt. (Bgl. meinen Art. "letzte Delung" und Hahn a. a. D. S. 12 u. Anm. 63—71.)

Die Buge konnte man in alterer Zeit um fo weniger als Sacrament ansehen, da fie nur als freiwillige Leiftung des Ponitenten galt und als folche nur auf einen fleinen Kreis beschränkt war (labor paucorum, vergl. die Stelle Pacian's von Barcel= long, epist. II. ad Sympr. c. 8., um 380, in meinem Art. "Novation", X. 484). Ronnte man aus diesem Gesichtspunkte die Taufe und Buge scharf einander gegenüberstellen, fo liegen fich boch wieder gemeinfame innere Beziehungen zwischen ihnen auffinden, welche die Volemik gegen die Novationer bestimmter hervorzuheben nöthigte. Dieß haben Pacian in feinen Briefen an Sympronianus und Ambrofius in feinem Berke de poenitentia gethan. Der Grundgedanke beider Schriften beruht darin, daß der Priefter das Recht habe, die Bergebung durch feine Fürbitte fowohl dem Täufling als dem Ponitenten im Namen und im Dienste Gottes zu erwirken, und daß es darum inconfequent fen, diefes Recht, das rudfichtlich der Taufe nicht bestritten murbe, für die Bufe zu berneinen. Dieses Argument, das von nun an allgemeine kirchliche Geltung erhielt. bildet unftreitig die Grundlage, auf welcher die facramentale Qualität der Buffe gur Unerkennung gelangte, hat aber zugleich wesentlich die verkehrte Richtung bestimmen helfen, in welcher diese Lehre fich ausbildete. Burden nämlich beide Sandlungen, Taufe und Buffe, in dieser Beise auf einander bezogen, dann mußte jene, die an der Pforte des driftlichen Lebens vorwärts in die Zukunft deffelben blickt, umgekehrt die einseitige Bestimmung empfangen, die Gunden der Bergangenheit zu tilgen, mahrend die nach der Taufe begangenen schweren Gunden der Buge zur Guhnung zugewiesen wurden, auf der anderen Seite aber mußte die zwischen Taufe und Buge angenommene Analogie den Trieb erweden, der letteren mit der facramentalen Dignität zugleich die Bestimmung für die ganze Chriftenheit zu sichern, und so wurde, was einst das zweite Rettungsbrett (secunda tabula post naufragium) für wenige Gefallene (labor paucorum) und ein keineswegs beneidenswerthes Recht gewesen war, allmählich zur jährlich immer wieder zu erfüllenden Pflicht aller Gläubigen. Diefe Confequenzen haben fich aber erft fpat entwickelt. in dem Buche Gregor's de sacramentis ist von einem Sacrament der Reconciliation die Rede, aber bei den vielen späteren Erweiterungen, die dieses Werk erfuhr, ist die Ursprünglichkeit dieser Anführung nicht genügend gesichert; die erste sichere Erwähnung der sacramentalen confessio oder peccatorum remissio ist darum die bei Peter Damiani (†1072, Opp. II, 372) und bei Lanfranc (†1089, Opp. ed. Paris. p. 379) und gehört mithin dem Ausgange des 11. Jahrhunderts an.

Die Che wird scheindar schon von Tertussian (adv. Marc. V, 18.; de monog. c. 5. de jejun. c. 3. de anima cap. 11. u. c. 21.) als Sacrament genannt, aber bei schärferem Eingehen wird man sinden, daß er nach Eph. 5, 32. nicht die Ehe selbst, sondern vielmehr die mystische Berbindung Christi mit der Kirche so nennt, weil dieselbe auf einem tiesen Geheinmiß beruht (vgl. Hahn a. a. S. 8). Augustin (de nupt. et concup. I, 10. de side et op. §. 10. de don. conjug. c. 7. Nr. 6. 7. c. 15. Nr. 17. c. 18. Nr. 21.) und auf ihn gestügt Leo d. Gr. (ep. 167, 4.), Istdorus von Sevilla (de eccles. off. lid. II. cap. 20. §. 2,), Nabanus Maurus (de jud. poenit. laicorum c. 36.) halten die Ehe für ein Sacrament, theils weil sie ein Bild ist der mystischen Singung Christi mit seiner Kirche, theils weil vermöge dieser ihrer symbolischen Dignität sich die absolute Unlösbarkeit jener urbiblichen Einheit auch auf sie und das Bershältniß der Gatten in ihr überträgt. Gleichwohl haben diese Bäter alle nicht von sern daran gedacht, sie in dem Sinne als Sacrament zu bezeichnen, in welchem dieser Name der Tause und dem Abendmahl zusommt; sie haben nicht einmal den Bersuch, eine Gnadenwirkung der Ehe nachzuweisen.

Da das Wort "Sacrament" aber zugleich in weiterem Sinne jeden firchlichen Brauch bezeichnen kann, so darf es nicht befremden, daß viele besonders finnbildliche Handlungen diefen Namen führen; dahin gehört 1) das Salz der Ratechumenen (Conc. III. Carth. von 397. c. 5.), Gregor d. Gr. (lib. sacram. ordo baptist.), Ifidor von Sevilla (de eccles. off. III, 21.), Theodulf von Orleans (de ordin. baptismi c. 5.) u. A.; 2) die Salbung eines Königs, so Gregor M. (Expos. in I Reg. lib. VI. c. 3. u. lib. IV. c. 5.; in der letten Stelle heißt es: qui in culmine ponitur, sacramenta suscipit unctionis. Quia vero ipsa unctio sacramentum est, is, quipromovetur, bene foris ungitur, si intus virtute sacramenti roboretur; also leibliche bildliche Sandlung gedacht mit facramentaler Wirkung); 3) der Fugmafchung nahmen einzelne Rirchenlehrer mehreremal den Anlauf eine facramentale Bedeutung beizulegen, fo Ambrofius (de virg. veland. lib. III. T. IV, 487. de spir. Scto lib. I. procem., de initiand. c. 6. de sacr. III. c. 1.), der sie (in der letten Stelle) gegen die ausdrückliche Ansicht der römischen Rirche (auch die spanische verwarf sie, vergl. Conc. Iliberit. c. 48.) nicht bloß für ein Zeichen der Demuth, fondern auch für das Sacrament der Beiligung, naher der Zugehörigkeit zu Chrifto, erflart und als ihre Wirkung die Reinigung bon dem Bifte der Erbfünde, im Unterschiede bon ber durch die Taufe gu tilgenden Erbschuld bezeichnet. Umgekehrt fahen in ihr Hildebert von Tours (Serm. 39.) und Bernhard von Clairbaux (Serm. in coen. Dei oper. Venet. 1726. II, 176) das Sacrament zur Bergebung der täglichen Sunden, eine Auffaffung, die wohl nur darum nicht die allgemeine werden konnte, weil sowohl das Buffacrament als das Mefopfer und die lette Delung theils nach ihrem nächsten 3weck, theils per accidens die läßlichen Sünden tilgen und es somit eines eigenen Sacraments zu der Bergebung der= felben nicht bedurfte; 4) wurden seit der carolingischen Zeit alle durch priefterlichen Spruch (auf den man Augustin's Senteng: accedit verbum ad el. etc., migberftandlich anwandte) zu confecrirende leblose Gegenstände Sacramente genannt, so vorerft die Ofterferze von Amalarius Fortunatus (de eccles. offic. I, 18.). Wir haben bamit die Clemente gefunden, aus benen fich die fpatere Lehre von der Bahl der Sacramente ge= bildet hat.

Den ersten Anstoß zur Erweiterung der Zahl der Sacramente gab die griechische Kirche. Pseudo-Dionysius (6. Jahrh. de dierarch. eccles. c. 2 — 7. ed. Corderius. Par. 1644. Fol. 212—373) zählt sechs Mysterien auf, nämlich das der Taufe (400-

τίσματος), des Abendmahls (συνάξεως), der Confirmation (τελετής μύρου), der Brieftermeihe (ἱερατικών τελειώσεων), der Monchsmeihe (μοναχικής τελειώσεως), der Gebräuche über den gottselig Verstorbenen (επὶ των ίερως κεκοιμημένων). Es fehlen darin drei der heutigen katholischen, nämlich die Buffe, die Che und die lette Delung; überhaupt scheint der Gedanke an die alten Musterienweihen diese ganze Aufstellung geleitet und bestimmt zu haben. Während im 8. Jahrhundert Johann von Damastus fich noch mit den beiden alteriftlichen Mufterien begnügt (de orthod. fide IV, 13.), hat dagegen Theodorus Studita im 9. Jahrh, vollständig die Sacramente des Bseudodionufius aufgenommen (Leo Allat. de eccles. orient. et occid. perpetua consens. lib. III. cap. 16. S. 10.). Dagegen tritt ber Mönch Siob (ebendaf, S. 4.) um 1270 guerft mit ber Siebenzahl auf, hat aber bas Eigenthumliche, daß er die Buffe mit der letten Delung identificirt (f. die Gründe in meinem Art. "Delung, lette") mahrend als siebentes Sacrament noch bas Mönchthum erscheint. Es ift nicht zu bezweifeln, daß in Siob's Ratalog sich eine Nachwirfung der abendländischen Kirche zu erkennen gibt, welche für ihre Sacramentenzahl ichon ein Jahrhundert borber den Abschluß gefunden hatte, mahrend ihn die griechische Rirche im 13. Jahrhundert, wie die Differenz des Siob beweift, noch fuchte. Es ift baher ein außerst wohlfeiles Argument, wenn Rlee (fathol. Dogmatik III, 93) und Andere sich auf den Consensus der Griechen berufen, um darzuthun, daß die katholische Kirche von den Aposteln her nicht mehr und nicht weniger Sacramente anerkannt habe, als in dem Tribentinum fanctionirt worden fegen. bleibt übrigens fehr zu bedauern, daß der Entwickelungsgang der griechischen Kirche im byzantinischen Zeitalter zu wenig ermittelt ift, um die Continuität deffelben in allen Dogmen mit Rlarheit berfolgen zu können.

Um so ununterbrochener legt er sich in der abendländischen Rirche dar. bor Allem beachtenswerth, daß auch jetzt noch Ratherius, Bischof von Berona († 974), Fulbert, Bischof von Chartres († 1028), Bruno, Bischof von Würzburg († 1045), Ruprecht, Abt von Deut († 1135) nur die zwei Sacramente, Taufe und Abendmahl, tennen; Andere, wie Theodulf, Bischof von Orleans († 821), Agobard, Bischof von Lyon († 840), Lanfranc, Bischof v. Canterbury († 1089), Hildebert, Bischof v. Tours († 1134), Hugo a St. Victore († 1141) nennen sie wenigstens duo sanctae ecclesiae praecipua sacramenta. (Bgl. die fehr gründlichen Nachweise von Sahn S. 10 u. 20). Theodulf von Orleans erläutert diesen von ihm (de ordin. baptism. c. 5.) gebrauchten Ausbrud (c. 18.) näher bahin: quia nequaquam possumus in Christi corpus transire, nisi his sacramentis imbuamur, was, wie die Entwickelung des Rabanus Maurus über das Abendmahl (de instit. cleric. c. 31.) beweift, in welch' nahe Beziehung man noch die Sacramente zur firchlichen Gemeinschaft sette. Der Ausdruck praecipua sacramenta deutet aber an, daß man schon anfing, diesen zweien andere anzufügen; in der That sagt Agobard von Lyon (lib. de privil. et jure sacerd. c. 15.): Sacramenta divina baptisma scilicet et confectio corporis et. s. domini ceteraque, in quibus salus et vita fidelium consistit. Im Jahre 1025 erklärte die Synode von Arras (Atrebatum, fiehe d'Achery Spicil. I, 607 sq.): Chriftus habe mehrere (plurima) Sacramente eingefett, nämlich die Taufe mit der Salbung und Handauflegung, die Guchariftie, das geweihte Del, deffen fich die Apostel bereits zur Krankenheilung und zur Befiegelung der Reophyten bedient hatten, endlich die Salbung der Bischöfe und Presbyter. Cardinal Humbert († nach 1060) erwähnt außer der Taufe, der Gucharistie, der Dr= bination auch die Inveftitur mit Ring und Stab und die Kirchweihen (adv. Simoniac. III, 41 u. 15). Zeigt fich schon in diesen Beispielen die fichtliche Tendeng, das Wefen und die Bestimmung ber Sacramente in priefterliche Beiheafte gu feten, welche Bersonen, Sachen und Orten in paganistischer Beise eine Signatur aufprägen, so tritt biefe Tendens gang entwidelt auf bei Beter Damiani, dem Freunde Gregor's VII. Dieser weist nämlich in seiner 69. Rede (Opp. ed. Cajet. II, 374) zwölf Sacramente in der Kirche nach, und zwar in folgender Reihe: 1) Taufe, 2) Confirmation, 3) Kran-

kenfalbung, 4) Bischofsweihe (conseer. pontificis), 5) Königssalbung, 6) Kirchweihe, 7) Beichte (confessio), 8) das Sacrament [ber Einweihung] der Ranoniker, 9) der Mönche, 10) der Einstedler, 11) der Nonnen (sanctimonialium), 12) der Ehe. Diefe awölf Sacramente fieht er vorgebildet in den zwölf Rreuzen, welche als Sinnbilder berfelben um die Kirche herum aufgestellt seben (ib. 377). Daß es ihm damit nicht um eine Theorie. fondern um eine myftische Spielerei zu thun ift, beweift theils die Auslassung der Guchariftie, bie er boch (III, 96) mit der Taufe und Ordination als die tria praecipua sacramenta anführt, theils die Thatsache, daß er (ib. 116) das Ratechumenensalz, das Taufwaffer und das Chrisma als die Elemente bezeichnet, welche durch des Priefters Gebet und Anrufung des göttlichen Namens die Kraft der sakramentlichen Wirkung empfangen (virtutis intimae accipiunt sacramenta). Gottfried von Bendome († 1132) nennt, wie Cardinal Humbert, gleichfalls die Inveftitur mit Ring und Stab ein Sacrament, ja er ftellt diese beiden Infignien in eine Reihe mit Salz und Waffer, Del und Chrisma. (Magna Bibl. Vet. Patr. Tom. XV. p. 545. 546.) Silbebert von Tours († 1134) gibt in der 132. Rede neun Sacramente an, die sich ihm wieder in zwei Reihen ordnen; die fünf größeren, welche nur Bifchöfe verwalten durfen, nämlich Chrisma, Rirch= weihe, Ordination, die Beihe ber firchlichen Gefäße und Altare; die bier anderen, welche auch von Presbytern gespendet werden fonnen: Confecration des Leibes und Blutes Chrifti, Taufe, Absolution und Ginsegnung der Che.

Den Wendepunkt in der mittelalterlichen Entwicklung diefer Lehre bilden Sugo bon St. Victor, Robert Bullenn († 1153) und Beter der Lombarde († 1164), mit denen die bisherige aphoristische Behandlung aufhört und durch die susten matische ersett wird. Bugo hat zwei sustematische Werke geschrieben: de sacramentis christianae fidei und die summa sententiarum. In der ersten behandelt er die gange Glaubenslehre aus dem Gefichtspunkte der Schöpfung und Wiederherstellung. Im erften Buche (P. IX. c. 7) unterscheidet er drei Rlaffen von Sacramenten: die erfte umfaßt folde, auf denen das Seil mit Nothwendigkeit beruht, wie Taufe und Abendmahl (lib. II. P. VI u. VIII), auch rechnet er hierzu die Weihe der Kirche, weil in dieser alle übrigen Sacramente verwaltet werden (ibid. P. V. c. 1), und die Confirmation (P. VII). Die Sacramente der zweiten Rlaffe haben feine Beilsnothwendigkeit, fordern aber die Beiligung, weil durch ihren Bebrauch eine gute Befinnung geubt und fo eine höhere Bnade erworben wird; hierher gehört die Besprengung mit Weihwaffer und mit Afche, die Balmenund Rerzenweihe, die Bezeichnung mit dem Rreuze, die Anblafung bei dem Exorcismus, die Ausbreitung der Bande, das Schlagen der Bruft und die Aniebeugung beim Bebete. die Gebete bei der Meffe (ibid. P. IX). Bu den Sacramenten der dritten Rlaffe, die an sich keine Nothwendigkeit haben, sondern dazu eingesett scheinen, damit durch fie die Berwaltung der übrigen Sacramente ermöglicht werde, rechnet er die Ordination, die Consecration der Gefäße und anderer Dinge (lib. I. P. IX. c. 7). Die erstern nennt er sacramenta salutis, die zum Beilmittel; die zweiten administrationis, die zum Dienfte (officium); die dritte praeparationis, die zur Uebung dienen. Im 2. Buche bespricht er P. XI die Che, P. XIV die Beichte, Buffe und Bergebung, P. XV die lette Delung, ohne daß sich aus seiner Darstellung ergabe, in welche Klasse er dieselben eingeordnet hat. Es find mindestens 30 Sacramente, die er in diesem Werke aufführt. Wenn fich fomit in dieser Behandlung die Bahl der Sacramente in eine unbestimmte Bielheit ver= liert, so hat er sie dagegen in der summa sententiarum vereinsacht: er führt darin nur fünf Sacramente auf, nämlich Taufe (Tract. V), Confirmation, Gucha= riftie und lette Delung (Tract. VI.), Ehe (Tract. VII), - Diefelben fünf Sg= cramente und in derfelben Reihenfolge, wie fie Abalard in ber Epitome Rap. 28-31 zusammengestellt hat. Auch Robert Bullehn nimmt fünf Sacramente an, aber er hat (wie bereits Alger von Clügny [† 1131], de misericord. et justit. P. I. c. 62. P. III. c. 56 u. 58) folgende: die Taufe, Confirmation, Eucharistie, Beichte (confessio) und Ordination (lib. sent. V. c. 22. VII. e. 14).

Die Siebenzahl hat erweislich \*) zuerst Beter ber Lombarde: die Taufe, die Confirmation, die Eucharistie, die Bufe (poenitentia), die letzte Delung, die Briefter= weihe (ordo), die Che (Sentt. lib. IV. Dist. II. A. De sacram. N. Legis). Man darf nur oberflächlich die Fünfzahl in Sugo's und Robert Bulleyn's Sentenzen mit der Siebenzahl des Lombarden bergleichen, fo wird man fich leicht überzeugen, daß diefelbe auf dem Bege einer blofen Combination zu Stande gekommen ift: er hat die beiden Sacramente. die er bei Robert Bullenn eigenthümlich fand, die Bufe (ftatt confessio) und Ordination (ordo) mit den fünf Sacramenten bei Abalard Er gibt zwar für die Siebengahl feine und in Sugo's Epitome verbunden. bestimmte Erklärung, allein auch ohne eine folche fieht man leicht, daß dieselbe bereits vorbereitet war. Der numerus septenarius galt längst der traditionellen mustischen Interpretation als die Signatur der Universalität und Bollständigkeit. Man fand dieselbe in den fieben ägyptischen Landplagen, den fieben Todsunden, den fieben Baben des beil. Beiftes, den fieben Tugenden, den fieben Gemeinden der Apokalypfe, in welchen letteren man das Bild der universalen Rirche fuchte. Schon Gregor der Große sagt (Moral. lib. 35. c. 8. no. 18); Rursum septenario numero s. ecclesiae universitas designatur; unde Joannes in Apocal. septem ecclesiis scribit, sed per eas, quid aliud, quam universalem ecclesiam intelligi vult? quae nimirum universalis ecclesia ut plena septiformis gratiae spiritu signaretur, Elisaeus super puerum mortuum septies inspirasse dicitur: super exstinctum quippe populum Dominus veniens quasi septies oscitat, quia ei dona spiritus septiformis, gratiae misericorditer tribuit. Wir finden diese Erklärung benütt in der bon Bitra (spicil. Solesmense, Vol. II & III, Paris. 1855) ebirten Clavis des Pfeudo-Melito, die, wie ich nachgewiesen habe \*\*), wohl dem 10. oder 11. Jahrhundert angehören dürfte. Diese nämlich gibt cap. XI. §. 48. no. 4 und cap. XII. §. 7. no. 2 die merkwürdige Erklärung: Septem lucernae candelabro impositae - Septiforme ecclesiae sacramentum vel fides und fügt in der zweiten Stelle hinzu: et oscitavit puer septies, ubi et supra: mitte septem ecclesiis, quae sunt in Asia. was eine gang unzweifelhafte Beziehung auf die dem Berfaffer vorgelegene obige Stelle Gregor's d. Gr. ift. In welchem Sinne nun aber der Verfasser von einem septiforme sacramentum ecclesiae sprechen konnte, glaube ich jett aus folgenden Thatsachen erflaren zu muffen. Schon in der zweiten Salfte des 11. Jahrh. ift bon fieben Sacramenten die Rede, und zwar werden fo vom Cardinal Humbert (adv. Simoniac. II, 20) genannt die septem sacramenta regenerationis, d. h. die sieben einzelnen Initiationsafte, welche an dem Ratechumenen von der Darreichung des heiligen Salzes an bis zur Confirmation vollzogen und durch welche ihm die Baben des spiritus sancti septiformis mitgetheilt wurden; in diesem Sinne sagt Damiani (ad Gisler. episcop, Auximanum c. 8. T. III, 370): sicut septem sunt dona spiritus sancti, ita etiam septem dona baptismi a primo videlicet pabulo sacrati salis et ingressu ecclesiae

<sup>\*)</sup> Allerdings soll zuerst ber Missionar Pommerns, Otto Bischof von Bamberg, dort die sieben Sacramente der Kirche vor seiner Rückeise 1124 gepredigt haben; allein die Vita Ottonis in Canisii lectt. antiqu. ist zwischen 1139 und 1189 geschrieben und die dem Bischof in den Mund gelegten Reden sind wohl nicht von ihm gehalten.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Das angebliche Zeugniß des Melito von Sardes für das Ioh. Svangelium", theolog. Stud. u. Krit. 1857, S. 592. Es ist mir seitbem ein Leitsaden für die Kirchengeschichte der drei ersten Jahrhunderte von dem in obiger Abhanblung widerlegten Herrn Lic. Schneider zu Gesicht gekommen, worin dieser meiner angeblich zu weit gehenden Unterlichung die Behauptung entsgegenstellt, daß in dieser clavis doch noch Ueberreste der alten \*\*1018 des ächten Melito verborgen lägen. Mit bloßen Bermuthungen ist seicht streiten. Ir. Schneider beweise zuerst, daß sene ächte \*\*2018 ein Wörterbuch war; dann erkläre er, wie es kommt, daß nur zwei Jandschriften der Pitraschen elavis den Namen Melito's sühren, während die sünf andern, gerade die ättesten, von der Autorschaft des Melito nichts wissen und eine sogar einen andern Bersafter nennt!

usque ad confirmationem sancti spiritus per chrisma (vgl. Gratian's Defret P. II. c. 30. qu. 1. can. 1). Es unterliegt keinem Zweifel, daß dies das septiforme ecclesiae sacramentum der clavis ift, insofern aber als Erklärung der Siebenzahl noch "vel fides" jugefügt ift; fo icheint damit auf die in dem allgemeinen Chriftenglauben begriffenen fieben Beheimnisse des Lebens Jesu hingedeutet, die man gleichfalls fieben Sacramente nannte, fo spricht Damiani (epist. lib. VIII. ep. 10. T. I, 289] bon septem illa sacramenta, quibus utique totus ordo dominicae dispensationis impletur, videlicet incarnatio domini, nativitas, passio, resurrectio, ad coelos, ascensio, deinde judicium, postremo regnum (cf. Serm. 53 ejusdem T. II, p. 285 und Hahn, Ann. 157. 160. 161. 161b) \*). War es fomit ichon bor Beter dem Lombarden üblich, bon fieben Sacramenten, wenn auch in anderm Sinne, zu reden, fo begreift fich leicht, wie nahe es demfelben liegen mußte, auf diefer Grundlage auch die Gnabenmittel, in benen die Rirche fegnet und die in ihr waltende Gnabenfülle dem Gingelnen aneignet, in der myftifchen Bahl ber Universalität und Bollftandigkeit abzuschließen. Jedenfalls mar diefe Firirung ein wesentlicher dogmatischer Fortschritt, da alle an leblosen Natur= oder Runft= gegenständen vollzogenen Beihen von ben Sacramenten ausgeschlossen, aber nicht minder ein hierarchischer, da nun ein Kreis priefterlicher Handlungen gezogen war, der das Leben jedes Einzelnen an den wichtigften Wendepunkten durchschnitt und an die Kirche band.

Durch Hugo und den Lombarden wurde aber auch zugleich der Begriff bes . Sacramentes firirt. In der Schrift de sacram. gibt jener (l. 1. P. IX. c. 2) querft die seit Augustin herkömmliche Definition: Sacramentum est sacrae rei signum, die er dann näher begrängt: Sacramentum est corporale vel materiale elementum foris sensibiliter propositum, ex similitudine repraesentans et ex institutione significans et ex sanctificatione continens aliquam invisibilem et spiritualem gratiam. Freilich ift diefelbe fo weit, daß fie nicht nur auf jene 30 Sandlungen baßt, sondern daß auch Sugo (P. X. c. 9) den Glauben noch felbst ein Sacrament, d. h. ein Bild, nennen kann, weil das, was wir im Glauben ichauen, fich zu der Sache felbst verhalt wie das Spiegelbild zu feinem Gegenstand. Wichtiger noch ift die Begriffsbestimmung, die er in der Summa (Tr. IV. c. 1) gleichfalls im Anschluß an Augustin gibt: Sacramentum est visibilis forma invisibilis gratiae in eo collatae, quam scilicet confert ipsum sacramentum; non enim est solummodo sacrae rei signum, sed etiam efficacia. Et hoc est, quod distat inter signum et sacramentum: - - Sacramentum non solum significat, sed etiam confert illud, cujus est signum vel significatio. Es ift nur eine fürzere und pracifere Fassung deffelben Gedankens, wenn der Lombarde (lib. IV. dist. 1. B) fagt: Sacramentum proprie dicitur, quod ita est signum gratiae Dei et invisibilis gratiae forma, ut ipsius et imaginem gerat et causa existat; oder wenn die spätere Scholastik sagt: Sacramentum est signum gratiae significans et efficax. hier ift der Bunkt erreicht, bon dem aus es genügen wird, die scholastische Entwicklung der Sacramentenlehre bis zu ihrem Abschluß im Tridentinum in allgemeinen Zügen zu verfolgen. Die befondere Berücksichtigung des Thomas von Aguino entspricht nur dem Ginfluß, den diefer geübt hat (der Katechismus Romanus wiederholt nur feine Bestimmungen), und bedarf darum teiner Entschuldigung \*\*).

Aus dem allgemeinen Begriffe des Sacramentes als signum ergibt sich zunächst

<sup>\*)</sup> Ich habe früher die Entstehung der Pfendo-Melitonischen elavis nach dem Faksimile der ältesten bekannten Handschrift frühestens in das 9., spätestens in das 11. Jahrhundert verlegt; nach den oben besprochenen theologischen Gedanken kann sie wohl nicht vor der Mitte des 11. Jahrhunderts entstanden sehn.

<sup>\*\*)</sup> Man vergl. über das Folgende Jacobson's Art. "Sacramente" in Beiste's Rechtsleriton IX, 562 ff. und Diethoff's Erörterungen in seiner Abendmahlslehre I.

ber symbolische Karakter desselben. Das durch die Sacramente Dargestellte ist nach Thomas die Heiligung des Menschen (sacramentum proprie dicitur, quod ordinatur ad significandam nostram sanctificationem). Da aber der Begriff der Heiligung sich nach drei Seiten entsaltet, insosern das Leiden Christi ihre Ursache, die Gnaden und Tugenden ihre Form, das ewige Leben ihr Ziel ist, so ist das Sacrament näher signum rememorativum ejus, quod praecessit, nämlich des Leidens Christi, demonstrativum ejus, quod in nodis efficitur per Christi passionem, nämlich der Gnade, und endlich prognosticum i. e. praenuntiativum suturae gloriae (Summ. p. III. qu. 60. art. 3).

Das Sacrament besteht ferner in dem sacramentum selbst, dem Zeichen, und der res sacramenti, der durch das Zeichen bedeuteten Sache, die man im Allgemeinen als die sacramentliche Gnade bezeichnen kann. Diese Unterscheidung ist zwar dem Augustin entsehnt, aber von der Scholastif mit großer Feinheit durchgeführt. So wird z. B. in der Eucharistie seit Innocenz III. dreiersei unterschieden: das eine ist sacramentum tantum, nämlich Brod und Wein; das andere sacramentum et res sacramenti, nämlich Leib und Blut Christi; das dritte res tantum, nämlich die musstische Einheit des Hauptes mit den Gliedern (Hugo, Summa Sentt. Tract. VI. c. 3; Petri Lomb. Sentt. lib. IV. dist. VIII. D). Das erste und dritte Glied für sich drücken die rein geistige Anschauung Augustin's aus; das zweite Glied die mittelaltersiche Transsubstantiationssehre; durch Einschiedung dessehen wurde diese mit jener verschmolzen.

Nach Augustin's Sentenz: Accedit verbum ad elementum et fit sacramentum, hatte man vor der zweiten scholastischen Periode gewöhnlich in den Sacramenten das Element und das Wort unterschieden. Die Scholastis substituirte diesen Begriffen die analoge Unterscheidung von Materie und Form, welche zuerst dei Wilhelm von Augerre († 1215) vorkommt (Hahn, Ann. 238). Die meisten Scholastiser schlossen sich dieser Unterscheidung an, die durch das Concil von Florenz 1439 in dem Dekrete für die Armenier bestätigt wurde. Thomas sagt: In sacramentis verda se habent per modum formae, resautem sensibiles per modum materiae; in omnibus autem compositis ex materiae torma principium determinationis est ex parte formae, quae est quodammodo sinis et terminus materiae (l. c. qu. 60. a. 7). Man hat sich dabei der Aristoteslischen Anschauung zu erinnern, der die Materie nur das noch bestimmungslose, rein potentielle Seyn ist, das erst durch die Form seine Bestimmtheit und mit dieser seine Wirklichkeit gewinnt.

Bas die Rothwendigkeit der in den Sacramenten gebotenen finnlichen Beilsvermittlung betrifft, fo ift ihr nachweis der Scholaftit nur bis zur 3medmäßigkeit gelungen; fie gab zu, daß Gott seine Gnade den Menschen auch unmittelbar habe geben können, aber diese Bermittlung seh die der menschlichen Natur entsprechendste gewesen (gratia Dei est sufficiens causa humanae salutis, sed Deus dat hominibus gratiam secundum modum eis convenientem; qu. 61. art. 1. ad 2m). Diese Convenienz erweist fich 1) aus dem Bedürfniß der menschlichen Ratur, vom Leiblichen und Sinnlichen zum Beiftlichen und Intelligibeln geführt zu werden; 2) aus dem Zustand des gefallenen Menschen, der fich durch die Sunde den materiellen Dingen unterworfen hat und darum der materiellen Bermittlung jur Aneignung des Geiftigen bedarf; 3) aus der Richtung der menschlichen Thätigkeit (ex studio actionis humanae), die, den materiellen Dingen zugewandt, leicht zu superstitiöfen und fündhaften Sandlungen verleitet werden konnte, wenn nicht durch die Sacramente der hang jum Materiellen auf das Bute und Beilfame gerichtet wurde. Die Sacramente bienen baher wefentlich bem 3med der Belehrung, der Demuthigung, der Bewahrung (praeservatio) (qu. 61. art. 1. Resp.). Bas über die Nothwendigkeit der Sacramente jum Beile ju fagen ift, muffen wir uns auf eine fpatere Stelle borbehalten.

Die Sacramente sind aber nicht bloß signa significantia, sondern zugleich efficacia gratiae. Es fragt sich daher, was näher unter dieser Gnade zu denken seh. Die Gnade ist nach der Scholastif ein Complex von Kräften, welche der Seele von Gott eingegossen

werden (baher gratia infusa), um die in ihr noch vorhandene eigene Rraft zu flärfen und im Rambfe mit der ihr entgegenstehenden Schmäche der berderbten Natur ju unterflüßen. Man fann somit die Gnade an sich (communiter dicta, per se considerata) von der gratia virtutum ac donorum unterscheiden. Jene ift auf die Essenz der Seele gerichtet und bewirft in ihr eine gewiffe Aehnlichkeit mit bem göttlichen Senn überhaupt; biese dagegen bezieht sich auf die einzelnen Seelenkräfte (potentiae) und gibt ihnen ihre Bollfommenheit (perfectiones) nach der einer jeden eigenthümlichen Aftion. Die gratia communiter dieta ift daher die Boraussetzung und das Brincip der gratia virtutum ac donorum, diese gleichsam die Entfaltung von jener. Jene verhält fich gu biefer wie die Seele felbst zu den einzelnen Botengen, beren Ginheit fie ift. Bon beiden berschieden ift aber die gratia sacramentalis, insofern diese lediglich gegen bestimmte Mängel (defectus) gerichtet ist, welche die Sünde in der von ihr ergriffenen und durch fie erkrankten Seele herborgerufen hat (Thom. 1. c. qu. 62. art. 2: Sicut igitur virtutes et dona addunt super gratiam communiter dictam quamdam perfectionem determinate ordinatam ad proprios actus potentiarum: ita gratia sacramentalis addit super gratiam communiter dictam et super virtutes et dona quoddam divinum auxilium ad consequendum sacramenti finem). Die facramentale Bnade berhält fid barum zur allgemeinen, wie die species zum genus (sicut non aequivoce dicitur animal communiter dictum et pro homine sumptum, ita non aequivoce dicitur gratia communiter sumpta et gratia sacramentalis, ibid. ad 3m). Bon ber gratia virtutum et donorum unterscheidet fie fich fo, daß biefe den Menschen nur am Gunbigen hindert und darum allein für Wegenwart und Aufunft Bedeutung hat; gegen bie Sünden der Bergangenheit aber, die zwar dem Afte nach vorübergehen, aber ber Schuld (reatu) nach bleiben, wird dem Menichen das Beilmittel fpeziell burch die Sacramente gewährt (ibid. ad 2m). Man wird daher die facramentale Gnade vorzugsweise als bie rechtfertigende Onade aufzufassen haben, da ja nach dem Shsteme des Thomas die Rechtfertigung in der durch die gratia infusa bewirkten Abwendung des Willens bom Bofen und hinwendung zu Gott fich vollzieht und in der Bergebung der Gunden ihre Bollendung findet (Secundae prima qu. 113. art. 6).

Insofern die Sacramente signa efficacia gratiae sind, müssen sie die Gnade zum Essette haben und folglich dieselbe causiren; doch thun sie dies nach Thomas nur gewissermaßen (per aliquem modum) und nicht als letzte Ursache; vielmehr unterscheidet er zwischen causa principalis und causa instrumentalis; jene handelt aus eigener Kraft, diese dagegen wirkt nur vermöge der Bewegung, welche sie von jener empfängt; causa principalis gratiae ist daher Gott, causa instrumentalis das Sacrament (qu. 62.

a. 1. Resp.).

Eine besondere Schwierigkeit mußte es haben, das Berhältniß des Sacramentes als causa instrumentalis gratiae zu der durch daffelbe causirten Gnade naher zu beftimmen; dies war auf zweisache Weise möglich: entweder ift die Gnade dem Sacramente immanent zu benten, bermöge ber Confecration in die Stoffe gleichsam hineingegaubert, oder sie steht ihm nur begleitend oder affistirend zur Seite, als ein gleichzei= tiger, an die äußere Sandlung nur irgendwie gebundener Borgang in der menschlichen Seele. Jenes war die Auffassung der meisten ältern Bäter — nur Augustin und einige feiner Schüler und Anhänger hatten fich frei barüber erhoben - , auch Sugo von St. Bictor betrat diese breite Beerstraße; er bestimmte das Berhältniß in folgender draftischen Beise: "Gott ift der Arzt, der Mensch der Kranke, der Priester der Diener, die Gnade das Heilmittel, das Sacrament das Gefäß dafür. Der Arzt gibt, der Diener wendet es an; bas Befaß enthält, was ben einnehmenden Kranten herstellt: Die geiftliche Bnade." (De sacram. I, P. IX. c. 4 sub fin.) Diefe Ansicht hat sich noch lange in das Reformationszeitalter in ber miftischen Theologie erhalten; fo fagt Berthold von Chiemfee in feiner deutschen Theologie: "Der Meusch wird gerecht durch die Sacrament als durch Büren, in benen zuogetragen wird göttlich Onad und geistlich Arzenei" (4, 15). Bon diesem

Standpunkt aus versteht fich freilich leicht die Formel: Sacramenta continent gratiam. Aber über diese mar fein Streit, selbst die entaggengesetzte Ansicht adoptirte fie. Diese lettere formulirte fich in folgenden Sagen: Sacramenta non sunt causa gratiae aliquid operando, sed quia Deus sacramentis adhibitis in anima operatur; non causant gratiam, nisi per quandam concomitantiam. Bur Erläuterung führte man ben Mann an, der dem König einen bleiernen Denar gibt und auf seinen Befehl 100 Pfund bafür erhalt, nicht als ob der bleierne Denar die ausreichende Urfache für jene Belohnung fen, sondern lediglich der Wille des Königs (val. Thomas' Karakteristik gu. 62. a. 1 u. 4). Auf diesem Standpunkte ftanden Bonabentura und Duns Scotus. Der Erstere fagt: Nullo modo dicendum est, quod gratia continetur in ipsis sacramentis essentialiter, tanguam agua in vase aut medicina in pyxide, imo hoc intelligere est erroneum, sed dicuntur continere gratiam, quia ipsam significant et quia, nisi ibi sit defectus ex parte suscipientis, in ipsis gratia semper confertur, ita intelligendo, quod gratia sit in anima, non in signis visibilibus. Pro tanto etiam dicuntur vasa gratiae. (Lib. IV. dist. 1. P. 1. art. 1. qu. 3.) Fragt man nun, worauf die Unfehlbarkeit dieses Effektes beruht, da doch die Gnade nicht in den Sacramenten felbst liegt, fo beruft fich Bonaventura auf einen Bertrag, worin Gott dies der Rirche zugesichert habe: Causalitas sacramentorum non est aliud, quam quaedam efficax ordinatio ad recipiendam gratiam ex pactione divina (dist. 1. P. 1. a. 1. qu. 5). Achnlich Duns Scotus: Susceptio sacramenti est dispositio necessitans ad effectum signatum, non quidem per aliquam formam intrinsecam — sed tantum per assistentiam Dei causantis illum effectum non necessario absolute, sed necessitate respiciente ad potentiam ordinatam. Disposuit enim Deus universaliter et de hoc ecclesiam certificavit, quod suscipienti tale sacramentum ipse conferret effectum signatum. (3m lib. IV. dist. 1. qu. 5.) Ebenso in bem folgenden Sats: Statuit Deus, quod adhibito tali signo secundum modum et formam suae institutionis infallibiliter vult assistere suo signo, producendo gratiam, si non ponatur obex in suscipiente sacramentum, quam gratiam alias non produceret, si sacramentum illud non exhiberetur. Et ista ordinatio sive institutio divina vocatur pactum Dei initum cum ecclesia. Thomas fteht amischen beiden Anfichten in der Mitte: Die, welche zwischen Sacrament und Gnade trennt und beide nur durch den Bertrag Gottes mit der Rirche verlnüpft, scheint ihm über den Begriff des blogen signum significans nicht hinauszukommen; in dem auch von den Begnern zugestandenen Sate, daß die Sacramente die inftrumentale Ursache ber Gnade seben, ift ihm bereits die unabweisbare Folgerung gegeben, daß in den Sacramenten auch eine gemiffe instrumentale Rraft liege zur Berbeiführung des facramentalen Effektes (qu. 62. a. 1 u. 4); aber damit will er keineswegs behaupten, daß die instrumentale Rraft in den Sacramenten wie in einem Befäge ruhe; nur in bem Sinne will er die Formel, daß die Sacramente vasa gratiae feben, gelten laffen, in welchem auch Ezech. 9, 1, bom vas internecionis die Rede sen, nämlich im Sinne bon Bertzeug, Inftrument (art. 3. ad 1m). Die Sacramente find ihm eben Wertzeuge, in benen die wirkende Rraft nicht bleibend ruht, denen sie nur vorübergehend mitgetheilt wird bon bem, der fie in Bewegung fett, und nur auf fo lange, als diefe Rraft durch das Instrument von dem thätigen Subjekt auf das leidende Objekt übergeht (bon der virtus instrumentalis, wie fie in den Sacramenten gedacht werden muß, fagt er: habet esse transiens ex uno in aliud et incompletum: sicut et motus est actus imperfectus, ab agente in patiens [art. 4. Resp.]). Ganz befonders gilt dies von materiellen Stoffen, wie fie ja in den Sacramenten gegeben find; folde konnen eine geistige Rraft nicht bleibend in fich haben, wohl aber vorübergehend, insofern fie bon einer geiftigen Substang jum Erzielen eines geistigen Effettes bewegt werden. So ist auch die menschliche Stimme allerdings etwas finnlich Wahrnehmbares, aber dennoch offenbart sich in ihr eine gewiffe Macht, den Menschen geistig zu erregen, die aber nur bon dem menichlichen Beifte felbft ausgehen fann (ibid. ad 1m).

Diese Kraft (virtus instrumentalis) haben aber darum die Sacramente nicht aus sich. fondern bon der causa principalis, die sie bewegt, naber aus dem Leiden Christi. Die causa principalis efficiens der Gnade ift nämlich Gott, die Menschheit Chrifti ift das instrumentum conjunctum, mit Gott verbunden wie die Sand mit dem Leib, das instrumentum separatum sind die Sacramente; so strömt die heilbringende Rraft, die facramentale Onade, von der Gottheit Chrifti durch feine Menfchheit, in der er uns pornehmlich durch feine Baffion bon unferen Sunden erlöft hat, in die Sacramente, durch deren Empfang sie und gewissermaßen vermittelt wird (cujus virtus quodammodo nobis copulatur per susceptionem sacramentorum [ibid. art. 5]). Es fann barum feinem Zweifel unterliegen, daß Thomas die wirkende Kraft der Sacramente nicht, wie die Schmalfalbifden Artitel ihm migverständlicherweise vorruden, in den Stoffen, sondern in Christi Gottheit und dem Berdienft feines genugthuenden Leidens fuchte; aber eine andere Frage ift es, ph er nicht bennoch ber natürlichen Beschaffenheit ber Stoffe eine gewiffe Mitwirkung jur Caufirung des Gnadeneffettes beigemeffen habe. Wenn er nämlich das Berhältnif der causa principalis efficiens gratiae jum Sacramente als bloker causa instrumentalis aus dem Besichtspunkt der Bewegung beschreibt, durch welche die Rraft des bewegenden Subjetts auf das leidende Objett übergeleitet wird, fo kann es für dieses nicht gleich= gultig fenn, ob das Inftrument ein ftumpfer Stod ober ein fcharfes Beil fen; mit derfelben Rraft geschwungen, wird doch jedes diefer beiden eine gang verschiedene Birfung üben. Go fann es ja wohl auch für die in dem Sacramente wirkende Bnade nicht gang indifferent fenn, daß fie fich gerade diefes bestimmten Stoffes als ihres Inftrumentes bedient, und es icheint fomit diesem felbst ein gewiffes, feiner natürlichen Befchaffenheit entsprechendes Mitwirken ober Concurriren mit ber ihn bewegenden gottlichen Rraft, wenn auch nur in fehr untergeordneter Beife und beschränktem Mage zugeftanden werden zu muffen. Diefes Berhältniß ftellt er in folgenden Säten bar: Instrumentum habet duas actiones: unam instrumentalem, secundum quam operatur non in virtute propria, sed in virtute principalis agentis, aliam autem habet actionem propriam, quae competit sibi secundum propriam formam, sicut securi competit scindere ratione suae acuitatis, facere autem lectum, in quantum est instrumentum artis. Non autem perficit instrumentalem actionem, nisi exercendo actionem propriam scindendo autem facit lectum. Et similiter sacramenta corporalia per propriam operationem, quam exercent circa corpus, quod tangunt, efficiunt operationem instrumentalem ex virtute divina circa animam, sicut aqua baptismi, abluendo corpus secundum propriam virtutem, abluit animam, in quantum est instrumentum virtutis divinae. (Ibid. art. 1. ad 2m.) Diefe Borftellung ruht auf dem Bedurfniffe, die zwei Seiten des facramentalen Aftes einander fo nahe zu bringen, daß fie fich lebendig durchdringen, daß aus der Wirksamkeit des in Chrifti Dienste ftehenden und bon ihm gefegneten Elements (art. 4. ad 3m) und dem Wirken feiner geiftigen Kraft ein gemeinsamer, untheilbarer Effekt hervorgehe. Thomas' Fehler mar aber der, daß er sich nicht, wie Luther, einfach auf das Minsterium zuruckzog, wodurch er zu einem aeiftigen, heiligen und göttlichen Taufwaffer gefommen mare, sondern in's Einzelne nachzuweisen versuchte, wie sich diese zwiesache virtus der sacramenta corporalia und Christi jur Einheit des Effettes organisch verbinden; wie wenig ihm dies gelungen ift, zeigt seine ausführliche Erörterung im Commentare lib. IV. dist. 1. qu. 1. art. 1. findet in dem Sacrament nur göttliche Gnademvirksamkeit (quod est in seeuri acies et vis agentis illi impressa, id totum est in sacramentis sola motio Dei [de sacram. lib. II. e. 11]); ebenso die Berfasser des römischen Ratechismus: Constitutum enim esse debet, nullam rem sensibilem suapteve natura ea vi praeditam esse, ut penetrare ad animam queat. At fidei lumine satis seimus omnipotentis Dei virtutem in sacramentis inesse, qua id efficient, quod sua vi res ipsae naturales praestare non possunt (P. II. c. 1. qu. 21).

Dachte man fich einmal bie Bnade als eine Strömung, welche entweder durch das Sacrament als bon ihr bewegtes Wertzeug fortgeleitet oder durch einen Batt, den Gott mit der Rirche geschloffen, so an die sacramentliche Sandlung geknüpft fen, daß fie durch diese causirt werde, - so bedurfte es auf Seite des Menschen nur einer solchen Saltung, daß er dem in Bewegung gesetzten Gnadenstrome fein Sinderniß entgegensetzte, teinen Riegel vorschob. Diefer Bedanke wird durch die beiden fich gegenfeitig erganzenden Formeln ausgebrückt: Sacramenta N. Tti gratiam conferre obicem non ponentibus oder gratiam conferre ex opere operato. Diese Formeln sind fast von allen Scholaftitern gebraucht, auch haben fie dieselben wesentlich in demselben Sinn angewandt, wenn auch nicht Alle das opus operatum gleich scharf betont haben und den Gegensatz: das opus operans oder operantis, dadurch unbedingt ausgeschlossen wissen wollten. Diese feinen Abweichungen aber find der Quell von mancherlei verwirrenden Miftverständniffen und Streitigfeiten über die urfprüngliche Bedeutung des Wortes gewesen, welche zum Theil bis in die jungfte Zeit fortgedauert haben. Dabei ift es beachtenswerth, daß die katholischen Theologen durchgehends geringeres Verständniß für den Entwicklungsgang einer fo wefentlichen Seite ihres Dogma gezeigt haben, mahrend die Broteftanten ihren hiftorifchen Sinn auch in diesem Buntte meift zu rechtfertigen wußten \*).

Der Erste, der meines Wissens sich jener Ausdrücke bedient hat, ift Albert d. Gr. Er fagt: Sacramentum novae legis duplex est: unum quod est sacramentum tantum (reines, eigentliches Sacrament), aliud, quod est sacramentum et officium. Sacramentum tantum est, cujus totus effectus substantialis est in opere operato, sicut est baptismus, euchar., ordo et extr. unctio. Sacramentum et officium est duplex, sc. officium personae et officium naturae. Off. pers. est poenitentia, off. nat. est matrimonium. Bon dem, was sacramentum et officium ist, sagt er dann, weil sich darin ein actus personalis et moralis et civilis vollziehe: non trahit vim ab opere operato tantum, sed etiam ab opere operante (in lib. IV. d. 26. art. 14). Er fagt fogar in c. VI Ev. Jo.: opus operatum est perfectio externi operis sine motu interno. Es leuchtet bon felbst ein, daß in dem Ausdruck opus operatum das Particip im paffiven Sinne zu nehmen ift; er bezeichnet somit die außerlich applicirte Handlung der Kirche, deren Personalobjekt der Mensch ift; opus operans da= gegen ift die Leiftung des Menschen, in welcher somit diefer felbstthätiges Subjett ift. Dem Albert ift der Satz, daß alle Sacramente ex opere operato wirken, noch unbekannt; nur von fünf Handlungen gilt diese Ausfage, die nichts Anderes will, als daß bei diesen ber substantielle Effekt ausschließlich in der außeren Sandlung der Rirche liegt, nicht in einem sittlichen Aft des Empfängers, auf deffen Seite somit auch keine Selbstthätigkeit gefordert wird; bei der Ehe und der Bufe dagegen ift der substantielle Effett das Produkt von zwei Faktoren, deren keiner fehlen darf, nämlich von dem opus operatum der Kirche und dem opus operans des Empfängers.

Der Unterschied des opus operatum und opus operans kam besonders zur Bessprechung bei der Auseinandersetzung, welche unter den Scholastistern über das Bershältniß der alts und der neutestamentlichen Sacramente stattsanden. Noch Paschasius Radbert und Ratramnus hatten mit Augustin den Glauben als conditio sine qua non sür den Empfang der res sacramenti angesehen; sie konnten daher auch keinen wesentlichen Unterschied in der Wirksamkeit der alts und neutestamentlichen Sacramente zulassen. Die scholastischen Systeme hielten sich meist an Augustin's Satz: Sacramenta N. Tti dant salutem, sacramenta V. Tti promiserunt salvatorem, sahen aber dabei mehr auf den Wortslaut als auf den Zusammenhang des Augustinischen Systems. So mußte sich ihnen dann ein sehr wesentlicher Unterschied zwischen beiden Arten von Sacramenten ergeben. Alex.

<sup>\*)</sup> Die ganze Lehre vom opus operatum ist nur eine erweiterte Anwendung beffen, womit Augustin (epist. 98, 9) die Kindertaufe zu rechtfertigen gesucht hatte, auf den Begriff des Sacrasmentes überhaupt. Die Scholastif machte somit aus einem ursprünglichen Nothbehelf eine Tugend.

bon Bales bestimmt benselben so: Sacramenta N. Legis signa sunt et causae invisibilis gratiae ex sua virtute, alia vero sunt signa et non causae (Summ. Theol. Diefes ift noch die einfachste aus dem Begriffe des Sacra-P. IV. qu. 1. m. 4). mentes felbft fich ergebende Fixirung des Unterfchiedes beider. Thomas bon Mauino bestimmt denselben aus dem Berhältniffe, welches beide zur gratia justificans haben. fagt: Virtus passionis Christi copulatur nobis per fidem et sacramenta, Nam continuatio (Mittheilung), quae est per fidem, fit differenter tamen. per actum animae: continuatio autem, quae est per sacramenta, fit per usum exteriorum rerum. — Sacramenta autem veteris legis erant quaedam fidei protestationes, in quantum significabant passionem Christi et effectus ejus - non habebant in se aliquam virtutem, qua operarentur ad conferendam gratiam justificantem, sed solum significabant fidem, per quam justificabantur (qu. 62. art. 6. Resp.). Nach Thomas gibt es also eine zweisache Aneignung der rechtfertigenden Gnade: durch den Glauben, worin fich ber Mensch felbstthätig, durch die Sacramente, worin er fich nur aufnehmend, empfangend verhält; beide haben wir uns im Christenleben als zwei verschiedene Afte neben einander zu denken; in der vorchriftlichen Zeit gab es nur einen Weg, die Bermitilung bes Glaubens; folglich hatten bie altteftamentlichen Sacramente feine rechtfertigende Rraft, fondern waren nur Zeichen für den rechtfertigenden Glauben. Go fagt er auch im Commentare bon ben frühern Sacramenten; non habebant aliquam efficaciam ex opere operato, sed solum ex fide, non autem ita est de sacramentis N. Legis, quae ex opere operato gratiam conferunt (in lib. IV. dist. 2. qu. 1. a. 4. sch. 4). Freilich ersehen wir daraus nur fo viel, daß Thomas den substantiellen Effekt des Sacramentes in das opus operatum, in den usus exteriorum rerum verlegt; aber ob er nicht dabei dennoch den Glauben, wenn auch nicht als Urfache, sondern nur als Empfänglichkeit für diesen Effett voraussetzt, läßt sich mit Recht fragen; wenigstens fagt er, damit Jemand durch die Taufe gerechtfertigt werde, fei erforderlich (requiritur), daß fein Wille die Taufe und den Effekt der Toufe ergreife (ut voluntas hominis amplectatur baptismum et baptismi effeetum (qu. 69. art. 9). Er fann fich also die Stellung des Menichen gegenüber ber rechtfertigenden Onade im Sacramente feineswegs als eine rein paffive gedacht haben. Bas er jedenfalls noch unbestimmt gelaffen, wird burch Bonaventura in bestimmter Form ausgesprochen: ista (die des N. T.) justificant ratione operis operati, sed illa (die des A. T.) ratione operis operantis, non operati [et opus operans est fides, sed opus operatum exterius est sacramentum] et hoc est ratione fidei et charitatis conjunctae (in l. IV. dist. 1. P. 1. a. 1. qu. 5). So lehrreich indeffen diese Stelle für das Berftändniß des Sprachgebrauchs ift, fo hätte doch Br. Baur nicht übersehen follen, daß Bonaventura fie mit den Worten einleitet: Sunt etiam alii, qui dicunt, idem ipsum aliis verbis, quod u. f. w.; er würde dann gesehen haben, daß bies nicht Bonaventura's eigne Formel ift, fondern eine fremde, von ihm nicht adoptirte; benn fpater fährt er fort: Sed in hoc est differentia antiquorum (sacramentorum) ad nova, quod in sacramentis N. Legis quantum ad opera operata est justificatio non tantum per accidens, sed etiam per se. Bahrend nämlich die alttestamentlichen Sacramente nicht durch eine in dem Wesen der handung liegende Kraft (non per se), sondern nur per accidens, d. h. durch den Glauben als etwas zum Sacramente Sinzukommendes, die Recht= fertigung wirkten, fo liegt das Wefen des neutestamentlichen Sacramentes dem Bonabentura darin, daß dem Glauben (der durch das non tantum per accidens ausdrücklich als Faktor der Rechtfertigung auch in den neutestamentlichen mit gesetzt wird) vermöge des opus operatum eine außere Sandlung entgegenkam, an welche die rechtfertigende Gnade und ihr Effett vermöge einer gottlichen Pactio unfehlbar gefnüpft ift. (Dies führt Bonabentura im Folgenden naher aus.) War aber der Glaube trot der Beftimmtheit, womit ihn Bonaventura hervorhebt, doch nur auf ein bloges accidens herabgesett und lag der Schwerpunft der Rechtfertigung in dem opus operatum der facramentlichen Sand=

lung, fo bedurfte es nur noch eines Schrittes, um auch diefes accidens als etwas Entbehrliches zu beseitigen, damit der facramentale Aft in feiner ganzen Kraftfulle und Sufficienz ericheine. Dies haben Duns Scotus und Gabriel Biel gethan; ihnen liegt die Urfache der Rechtfertigung ausschließlich in dem Empfang des Sacramentes, der als folder die Gnade unfehlbar wirkt, wenn der Mensch nicht ein Sinderniß fett; dies geschieht aber dann, wenn entweder bewufte fictio (Unglaube) oder eine Todfunde die facramentale Wirkung hindern. Beide Scholaftifer fordern alfo völlige Paffivität dem Sacramente gegenüber und bestreiten es ausdrücklich, daß zu feiner Wirksamkeit irgend eine gute Regung auf Seite bes Empfängers nothwendig fen. Duns Scotus fagt (in lib. IV. dist. 1. qu. 6. in resol.): Sacramentum ex virtute operis operati confert gratiam, ita quod non requiritur ibi bonus motus interior, qui mereatur gratiam, sed sufficit, quod suscipiens non ponat obicem. Sed in illis actibus (V. T.) non conferebatur ex hoc solo quod non poneret obicem, sed tantum ex virtute boni motus, interioris tanguam meriti. So sehr stand also berrits die Wirksamkeit der Sacramente ex opere operato fest, daß Dung Scotus jenen alttestamentlichen Sandlungen geradezu die facramentale Qualität absprach. Nur die Beschneidung nahm er davon aus; bon dieser glaubte er nämlich, daß fie die Gnade ex opere operato wirke, und hielt fie darum mit Alex. von Hales, Bonabentura und Andern für ein wirkliches Sacrament, mahrend Thomas in der Summa (P. III. qu. 62. art. 6. ad 3m) seine frühere, damit übereinstimmende Ansicht aufgab und sie für ein bloßes signum fidei justificantis erklärte. Gabriel Biel schickt feiner Besprechung der Frage über die Wirksamkeit der Sacramente folgende allgemeine Erläuterungen der in Betracht fommenden Ausdrücke borgus: Sacramentum dicitur conferre gratiam ex opere operato ita, quod ex eo ipso, quod opus illud, puta sacramentum, exhibetur, nisi impediat obex peccati mortalis, gratia confertur utentibus, sic quod praeter exhibitionem signi non requiritur bonus motus interior in suscipiente. Ex opere operante vero dicuntur sacramenta conferre gratiam per modum meriti, quod scilicet sacramentum foris exhibitum non sufficit ad gratiae collationem, sed ultra hoc requiritur bonus motus vel devotio interior in suscipiente, secundum cujus intentionem confertur gratia (in l. IV. dist. 1. qu. 3). Damit übrigens auch der lette Zweifel gehoben werde, ob man auch beim Sacramente den Menschen fich in absoluter Baffivität zu denken habe, fo erklärt Betrus de. Balude, felbst die Disposition zum Empfange der Gnade sen im Sacramente lediglich Wirkung des Sacramentes: In sacramentis N. Legis non per se requiritur, quod homo se disponat: ergo per ipsum sacramentum disponitur et sic probabile est, in omni sacramento N. Legis, quod justificat ex opere operato (in l. IV. d. 1. qu. 1). Ueber die Frage, ob die Sacramente des N. Bundes ex opere operato wirken, war also unter den Scholastikern volle Uebereinstimmung, nur über andere waren fie getheilt: ob zur Aufnahme der durch das Sacrament ex opere operato gewirkten Gnade der Glaube erforderlich fen; mahrend dies Thomas und Bonabentura mit geringer oder größerer Entschiedenheit bejahten, ge= nugte dem Duns Scotus, dem Gabriel Biel und dem Paludanus die rein paffibe Receptivität, und man darf es darum den Reformatoren nicht verargen, wenn fie fich vor= jugsweise an die lettere Ansicht hielten, in der die Scholaftik in diesem Bunkte offenbar ju ihrem Abschluß tam, und demgemäß die katholische Lehre fo faßten: quod sacramenta N. Tti ex opere operato sine bono motu utentis justificant (Ap. C. A. bei Walch Beide Standpunkte laufen übrigens noch im Reformationszeitalter friedlich neben einander her. Go fagt Johannes Menfing, einer der Berfaffer der Confutatio Augustana, in feiner Antapologie, ander tenll, fol. 109b. fig.: "Sie find frefftig genade zu geben denen, die sich ihn getreulich unterwerffen, bud das ex opere operato, aus frafft der nhesungen des sacramentes, wenn gleich opus operans die andacht und glaube do nit fenn konnte" [etwa mangeln follte], "wo ehr nhur nicht widersetigt durch falscheht senns herten und heimlichen unglauben fich der genaden unwürdig machet. -- - vnfer leerer fagen, in den facramenten feb ehn vnfichtige frafft vnd genade, die do wirket on allem bnferm zuthun die rechtfertigunge bin vergebunge ber funde, verneuerunge, new gepurt, eingiegunge des glaubens vnn aller tugent boan wir nichts wurkende thun, auch nicht glauben, fonder lebden bnd laffen bne alles fampt dem heiligen genfte geben ex opere operato, und das thut Chriftus gewißlich, wo er unfer herte nit widersetigt oder falich im grunde findet, im bnglaube ober im bofen willen, funde nit zu laffen" (vgl. Lämmer, vortrident. Theologie, S. 220 ff.). Dagegen fordert Ed (contr. Carlstad. Concluss. bei Löscher II, 168) von dem Empfänger, daß er thue, was in seiner Rraft stehe, d. h. den Riegel und das Sindernig der Gnade entferne, und gibt ihm ben Troft: Deus nunguam deest facienti quod in se est. Berthold von Chiemfee aber fact in seiner deutschen Theologie 63, 6: die Sacramente sepen "ftaffel geiftlicher ftheg, daran got herab und der mensch hinauf steiget und daselbs zuosamen komen"; ja, er sieht in ber facramentlichen Gnadenwirkung nur die erganzende Sinzufügung beffen, was der Mensch aus eigener Kraft nicht leisten kann (54, 10): "Was in vnserm thuoen bnd bermögen abgeet, daffelb wirt inn facramenten erstatt in frafft des berdienens Christi."

Von katholischen Lehrern ist die volle Bedeutung der operatio ex opere operato oft misverstanden worden; so wollte Gropper dadurch nur die Würdigkeit des Briesters, die er sür den einzigen Inhalt des opus operans hielt, nicht aber die Würdigkeit des Suscipienten als nothwendige Bedingung der Wirksamkeit des Sacramentes ausgeschlossen wissen. Er bestimmte darum den Sinn der Formel dahin: Sacramentorum efficaciam non esse ex ministri operantis dignitate seu merito aestimandam, sed

ex Dei autoris institutione, potentia et operatione.

Bellarmin fchlägt (de sacram. II, 1) einen bermittelnden Beg ein: 1) opus operatum ift ihm gang dem scholaftischen Sprachgebrauch gemäß die sola actio illa externa, quae sacramentum vocatur, so daß die Formel: die Sacramente wirfen ex opere operato, heifit: ex vi ipsius actionis sacramentalis a Deo ad hoc institutae, non ex merito agentis vel suscipientis; 2) Wille, Glaube und Buße sollen durchaus nicht als Bedingungen ausgeschloffen werden, fie werden im Gegentheil bei den Erwachsenen ausdrücklich gefordert; aber 3) sie konnen nicht als causae activae in Betracht tommen, d. h. fie berleihen ben Sacramenten nicht ihre Wirksamkeit, fondern lediglich als dispositiones ex parte subjecti, d. h. fie follen die Hinderniffe entfernen, durch welche die Wirkung der Sacramente gehemmt wird; 4) bei Kindern, von welchen feine Disposition gefordert wird, tritt die Rechtfertigung durch das Sacrament auch ohne Wille, Glaube und Buge ein. Aber auch durch diefes gefliffentliche Bervorheben des Glaubens ist doch die Differeng amischen dem fatholischen und protestantischen Sacramentenbegriff mehr scheinbar als wirklich verringert; denn 1) wird ber Glaube dort nicht als fides salvifica, als persönliche Beilsgewißheit, sondern nur als notitia et adsensus zu dem katholischen Dogma gefaßt; 2) wird er nicht als Organ zur Aneignung der Gnade, fondern lediglich als Disposition gefordert; in diefer Beziehung fagt Bellarmin mit anerkennenswerther Ehrlichkeit: fides diei potest manus nostra, non quia apprehendat promissionem et ipsa sola hoc modo justificat, sed quia removet obstacula et disponit animam, ubi est necessaria talis dispositio (l. c. II, 11); 3) berechtigt die Exception, welche das katholische System zu Bunften der Kinder macht, ju dem allgemeinen Schluß, daß die facramentliche Bnade, wie dies auch von mehreren Theologen, wie Menfinger, entschieden behauptet wurde, ohne alles Buthun von Seiten der Menschen wirte, weil fie fonft auch in den Kindern nicht wirtsam fenn fonnte; 4) dieser Schluß empfängt noch eine weitere Stute dadurch, daß selbst Wahnsinnigen nicht bloß die Taufe, sondern auch die letzte Delung nach katholischer Lehre gegeben werden darf, wenn fie das Sacrament noch bei klarem Bewußtfenn verlangt haben.

Dhaleich das Florentinum und das Tridentinum die Wirksamkeit der Sacramente ex opere operato als Glaubensfat diffinirten, hat fich dennoch der Streit darüber unter Jansenisten und Jesuiten erneuert. Die Erstern berftanden unter dem opus operans. wie Gropper, lediglich die Burdigkeit des Priefters und legten die firchliche Formel dahin aus, daß die Sacramente die fromme Besimung zur Voraussetzung ihrer Wirtsamkeit hatten. Dies ift der Grundgedanke von Antoine Arnauld's Schrift de la fréquente communion, bor welcher letteren er darum warnt, weil sich der Mensch nicht immer in dieser Stimmung befinde. Dagegen drangen die Jesuiten auf möglichst häufige Wiederholung, weil das Sacrament auch abgesehen von der perfonlichen Disposition des Empfängers bermöge feiner göttlichen Kraft etwas wirke. Die neuere katholische Fassung des Begriffs bei Rlee u. A. ift gründlich berschwommen, die von Möhler, der gu operatum "a Christo" (ftatt ab ecclesia) supplirt miffen will, völlig dem Brincipe des Katholicismus zuwiderlaufend. (Bgl. über das opus operatum den Excurs in Köllner's Symb. II, 363-376, Baur's Gegensat 256 u. 431; doch ift es historisch nicht richtig, wenn an letter Stelle gefagt wird, Alexander Salefius, Bonaventura und Duns bezeichnen die drei Momente, die fich in der Ausbildung diefer Lehre unterscheiden lassen, da schon bei Albert dem Großen der Begriff des opus operatum so fertig erscheint, wie ihn Duns und Biel kennen. Es ift daher auch ein Irrthum, wenn Giefeler behauptet [II, 2, §. 77, Unm. w, G. 453]; diefer Begriff finde fich erft bei Duns Scotus.)

Der Zweck aller in den Sacramenten wirtsamen Gnade ift die Beiligung, die Sacramente follen nämlich nicht bloß die aus der Sunde entspringenden Mängel aufheben (justificatio), fondern zugleich die Seele zur rechten driftlichen Gottesverehrung befähigen. Jene Wirkung ift allen Sacramenten gemeinfam, diese kommt nur einzelnen unter ihnen zu, welche den Empfänger zur Theilnahme an dem Sacerdotium Christi, aus welchem aller Cult abfließt, erhöhen (sacerdotio Christi fideles configurantur, fagt Thomas qu. 63. art. 3); das thut nämlich die Taufe, als die Pforte (janua) aller übrigen Sacramente (qu. 63. art. 6), die Confirmation, beren Effekt eigentlich nur die Mehrung der Taufgnade und darum bon dem der Taufe nur graduell, nicht specifisch verschieden ift (qu. 72. art. 7), und der Ordo, der zur Ertheilung der Sacramente an Andere befähigt (qu. 63. art. 6). Wenn aber Jemand zu etwas ausersehen und be= vollmächtigt wird, fagt Thomas, so pflegt man ihn dazu zu bezeichnen (consignare) und dies durch ein forperliches Zeichen, wie die nota militaris, auszudrücken. werden die Menschen, wenn fie durch jene brei Sacramente zum geiftlichen Gottesbienfte geweiht werden, durch ein geiftliches Merkmal, den fogenannten character spiritualis, gekennzeichnet (qu. 63. art. 1. Resp.), den das äußere Sacrament nur leiblich, bie ihm immanente oder durch daffelbe wirkende Kraft aber der Seele einprägt (ibid. ad 2 et 3m). Da dieser Rarafter zur Theilnahme an Chrifti Briefterthum befähigt, dieses Briefterthum aber ewig ift, fo haftet er der Seele unauslöschlich (indelebiliter) an (art. 5. Resp.). Diese Sacramente konnen darum auch nicht wiederholt werden (baber die Gin= theilung der sacramenta in characterem imprimentia und non imprimentia, iterabilia und non iterabilia); ber Rarafter wird allen Empfängern ohne Unterschied aufgeprägt, auch wenn sie der Gnade einen Riegel vorschieben, nur wird in diesem Falle der Raratter verhindert, fich wirksam zu erweisen, bis durch das Bufffacrament der Riegel ent= fernt ift. Worin aber diefer Karafter beftehe ober mas feine quidditas feb, mar unter ben Scholaftifern ein Begenftand fteter Controverse. Die Meisten hielten fie für eine Qualität, ftritten aber darüber, ob fie in die zweite, britte ober vierte Species ber Qua= lität nach Ariftoteles gehöre; nicht minder waren die Anfichten über das Objekt des Rarafters getheilt, ob er der Effenz der Seele, oder ihren Potenzen, ob dem Erkennen ober bem Willen aufgeprägt werbe. Duns Scotus meinte fogar, auch die Befchneidung seh ein sacramentum characterem imprimens gewesen, was die Andern läugneten. Der Lettere bestreitet überhaupt, daß die Lehre bom Karafter fich aus der Bernunft.

der Schrift und den Aussprüchen der Heiligen begründen lasse; nur weil die römische Kirche sie annehme und weil es Pflicht seh, mit dieser in Uebereinstimmung zu bleiben, seh sie sestzuhalten (in lid. IV. dist. 6. qu. 9). Der Ursprung dieser Lehre geht in den Streit über die Ketzertause zurück; sie ist nur eine spitzsindige Aussährung des von Optatus von Mileve ausgesprochenen Satzes, daß der Getauste nie aushören könne, Christ zu sehn (III, 11), und der Augustinischen Lehre von der nota militaris, welche Christus, der Feldherr der Kirche, dem ausprägt, den er zu seinem Streiter ausnimmt. Für die römische Kirche knüpft sich an den character indeledilis ein theils hierarchisches, theils disciplinarisches Interesse (s. meinen Art. "Ketzertause").

Die Sacramente wurden als causae gratiae und justificationis von den Scholaftifern, wie noch heute bon der römischen Kirche, für unentbehrlich und unerläßlich jum Beile gehalten (esse de necessitate salutis); doch restringirt sich die Beilenothwendig= feit wieder auf manche Weise; zunächst nämlich unterschied man absolute und relative Nothwendigkeit; absolut (simpliciter necessarium) nothwendig heißt ein Mittel, ohne welches sich der Zweck überhaupt nicht realisiren läßt; relativ nothwendig dagegen, wenn fich der Aweck ohne dasselbe nicht so bequem und vollständig (convenienter) erreichen läft: fo fagt man, ein Pferd sei nothwendig zur Reise, obgleich die letztere auch zu Buß gurudgelegt werden fann. Ginfach nothwendig ift für den Ginzelnen nur die Taufe und die Buffe unter Boraussetzung einer Todfunde, für die Kirche aber ber ordo; alle übrigen Sacramente konnen nur als bedingt nothwendig gelten, insofern fie theils der Taufe und der Buge ihre Bollendung geben, theils, wie dies durch die Che geichieht, die Rirche gegen das Aussterben sichern (Thom. Summ. P. III. qu. 65. art. 4). Wenn somit für diese zweite Rlaffe der Sacramente der Begriff der Nothwendigkeit zu dem der bloken Amedmäßigkeit abgeschwächt wird, so wird derselbe für die Sacramente überhaubt so gut wie aufgehoben durch das, was die Scholastifer über das votum sacramenti lehren. Thomas hält es durchaus nicht für nothwendig zum Beile, daß das Sacrament in re empfangen werde; es wirft bereits die gratia justificans et sanctificans durch das heiße Berlangen, womit der Mensch nach den Sacramenten fich sehnt, und somit bor dem wirklichen Empfang deffelben, freilich aber nur unter der Boraussetzung, daß er, wenn ihm Gelegenheit gegeben wird, nun auch den letteren nicht berfäume. Die Onade, die der Menich durch den aktuellen Sacramentgenuß empfängt, ift bon derjenigen, die ihm vor demfelben zu Theil wird, nicht specifisch, sondern nur graduell berichieden; der wirkliche Sacramentgenuß mehrt nur die Gnade, welche das Berlangen schon erwirft hat. (Effectus sacramenti potest ab aliquo percipi, si sacramentum habeat in voto, quamvis non accipiat in re. Et ideo, sicut aliqui baptizantur baptismo flaminis propter desiderium baptismi, antequam baptizentur baptismo aquae, ita etiam aliqui manducant spiritualiter hoc sacramentum [Eucharistia] antequam sacramentaliter sumant. — — Nec tamen frustra adhibetur sacramentalis manducatio, quia plenius inducit sacramenti effectum ipsa sacramenti susceptio, quam solum desiderium [qu. 80. art. 1]. Aehnlich verhalt es fich mit der Buffe, vergl. "Schluffelgewalt".) Diese Lehre ift freilich mit der Annahme der Wirksamkeit der Sacramente ex opere operato nicht zu vereinigen; denn wenn das bloße desiderium sacramenti bor dem wirklichen Empfang die volle nadenwirfung zu causiren vermag, so ift es widersprechend, dem= felben im Moment des attuellen Empfanges diese caufirende Rraft abzusprechen; allein an folden widersprechenden Positionen ift der Ratholicismus ungemein reich; fie find höchstens für die protestantische, nicht aber für die katholische Logit vorhanden, die fich durch sie nicht beirren läßt. Die Lehre vom votum ift nur eine Ausspitzung des pa= triftischen Glaubens, daß folden Ratechumenen, die durch plöglichen Tod an dem Empfang der Taufe gehindert wurden, der Borfat, fich taufen zu laffen, die wirkliche Taufe ersețe. (Ambros. orat. in obit. Valentiniani, Aug. de baptism. IV, 21-23. Bas hier von der Taufe behauptet wurde, bezog die Scholaftit, wie später das Tridentinum,

auf die Sacramente überhaupt und motivirte damit die Sentenz: Contemptus, non defectus sacramentorum damnat.)

Die Diener der Kirche wirken in den Sacramenten (instrumentis inanimatis) gleichfalls instrumentaliter, nämlich als instrumenta animata (im Unterschiede bon Chriftus, der nach seiner Gottheit causa oder agens principalis, nach seiner Mensch= heit aber instrumentum conjunctum ift, kommen sowohl die ministri als die Sacramente felbst nur als instrumenta separata in Betracht); aber eben darum wirken sie nicht in ihrer Rraft, sondern allein in der Rraft des agens principalis, d. h. Gottes oder Chrifti, der daber auch die Sacramente eingesetzt haben muß, weil er allein mit feiner Gnade die menschliche Seele erreichen fann, an ber bas Sacrament zu feinem Effett tommen foll (Thom. qu. 64. art. 1-3); eben darum ift auch die fittliche Qualität des Ministers, sein Glaube oder sein Unglaube ganz indifferent, ebenso wie es gleichgültig ift, ob der Leib des Arztes, der feinem heilfundigen Beifte als Berfzena dient, gefund oder frank, ob die Röhre, durch die das Waffer fliefit, von Gilber oder Blei ift (qu. 64. art. 5. 9). Dagegen wird zur Wirtsamkeit bes Sacramentes bon Seite des Briefters die Absicht oder Intention erfordert, das zu thun, was die Rirche oder was Christus thut, damit wirklich das Sacrament zu Stande komme; theils weil die äußere facramentliche Sandlung manchen profanen Zweden im äußern Leben bient, theils weil sie als Handlung des minister nicht ohne eine zwecksetzende Thätigkeit des handelnden Subjektes gedacht werden fann (ibid. art. 8). Thomas tritt entschieden der Meinung des Alexander bon Hales entgegen, daß zur Gultigkeit des Sacramentes die ausdrückliche und bewußte Intention gehöre (intentio mentalis, deren Mangel übrigens nach Merander [Summ. P. IV. dist. 6. qu. 13. art. 4. membr. 1] bei den Erwachsenen ihr eigener Glaube, bei Kindern Chriftus als Soherpriefter ersete). Nach Thomas' Ansicht handelt der Minister als Stellvertreter (in persona) der Kirche und in den von ihm gebrauchten Worten wird darum zur Benuge die Intention der Kirche ausgedrückt, die zum Wefen des Sacramentes gehört; das Sacrament fen darum gultig gespendet, sobald nicht von Seiten des Spenders oder des Empfängers etwas dabei ausgesprochen werde, was seine Intention ausdrücklich verneine (ibid. ad 2m). Da= gegen glaubt er, daß die Intention bes Sacramentespenders, das Sacrament nicht zu ertheilen, sondern umgekehrt mit demfelben Muthwillen zu treiben (derisorie aliquid facere) ausreiche, um die Wahrheit deffelben aufzuheben (art. 10). Die letztere Behauptung bezieht fich auf die berühmte Frage nach der Bultigkeit der fogenannten Spieltaufe (f. "Taufe"). Die Frage nach der Nothwendigkeit der Intention hat zuerst Innocenz III. verneinend, der Lombarde (IV. dist. 6. E) bejahend, die Scholaftik endlich mit wahrhaft verzweifelndem Scharffinn beantwortet: sie unterschied intentio actualis. virtualis und habitualis, um alle nur benkbare Grade des Bewußtsehns zu erschöhfen; die erfte ift die des völlig klaren Bewuftfehns, die zweite die auch in momentaner Berstreuung, die dritte die im Zustande des gebundenen Bewuftsehns, wie etwa beim Tranmenden ober Betrunkenen, noch borhandene. Gelbst Bellarmin (1. c. I, 27) hat es nicht verschmäht, fich an diesem logisch formellen Begriffsspiele zu betheiligen. Die von Thomas ausgesprochene und oben dargelegte Ansicht ift sicher die richtige, weil fie den Minister nur in persona ecclesiae handeln läßt, aber theils ergibt sich daraus, daß überhaupt nur die intentio ecclesiae, nicht die intentio ministri gefordert werden tann, theils ift an Thomas' Ansicht bas zu tadeln, daß er den Begriff der Rirche nicht evangelisch als Gemeinde Chrifti, sondern katholisch als hierarchisch-priefterliche Gnaden= anstalt gedacht hat. Richtig gefaßt kann die Spieltaufe und was ihr analog ift, überhaupt keine Bultigkeit beanspruchen, weil sie nicht im Dienste und folglich nicht im Auftrage und unter ber borauszusetzenden Intention der Gemeinde ertheilt wird. Bellarmin's Forderung: ber Minifter muffe gur Gultigkeit des Sacramentes wenigstens bie Intention haben, zu thun, was die Kirche thut - leidet an den Fehlern des Thomas. ohne das, was dieser wirklich Werthvolles hat, zur Geltung zu bringen.

Bas die einzelnen Sacramente betrifft, fo blieb die Siebenzahl anerkannt, und felbst die Ordnung, in der sie Beter der Lombarde zuerst aufgestellt hatte, wurde mit außerst wenigen Ausnahmen von Allen beobachtet. Die Siebengahl wurde theils mit der Beftimmung ber Sacramente als Gegenmittel gegen die Defekte ber Sunde, theils mit ihrer Bestimmung als Beforderungsmittel der Tugenden begründet. So setzte Albert d. Gr. die Sacramente den sieben Todfunden entgegen : bem Stolze die Taufe, dem Neide die Eucha= riffie, der Traurigkeit (acedia) die Confirmation, dem Zorn die lette Delung, dem Beig die Priesterweihe, der Unmäßigkeit die Buge, der Sinnenlust die Ehe, mit Deutungen, die meist weit her geholt sind und wenig zutreffen (Comm. in IV. lib. sent. dist. 2. art. 1); Thomas dagegen fand, daß die Taufe gegen die Carenz des geiftlichen Lebens, die Confirmation gegen die Seelenschwäche in ben Neugeborenen, die Euchgriftie gegen die Möglichkeit ihres Falles (labilitas ad peccatum), die Buße gegen die Thatfünden nach der Taufe, die Delung gegen die Ueberreste der Gunden, die Briefterweihe gegen die Zersplitterung der Menschen (dissolutio multitudinis), die Ehe gegen die perfonliche Concupiscenz und gegen die Gefahr des Aussterbens der Menschen gestiftet feb Bonaventura bezieht die Taufe als Gegengift auf die (Summ. qu. 65. art. 1). Erbfunde, die Buge auf die Todfunden, die lette Delung auf die läglichen Gunden, die Priesterweihe auf die Unwissenheit, die Guchariftie auf die Bosheit, die Confirmation auf die Schwäche, die Che auf die Concupiscenz (Comp. theol. verit. VI, c. 5). Nach einem anderen Gefichtspunkte unterschied er in den Sacramenten drei kurirende Meditamente (Taufe, Buge, Delung), ein confervirendes (Confirmation), ein prafervirendes (Che), ein besserndes (Ordo) und ein Universalmittel (Eucharistie 1. c.). bezog man die Sacramente auf die fieben Haubttugenden. So fah Alexander von Hales in der Taufe das Beförderungsmittel des Glaubens, in der Confirmation der hoffnung, in der Eucharistie der Liebe, in der Buge der Gerechtigkeit, in dem Ordo ber Rlugheit, in der Che der Mäßigkeit, in der Delung der Tapferkeit (Summ. th. P. IV. qu. 8. membr. 7. art, 2). Thomas findet ben gangen Proceg des geiftlichen Lebens nach seinen fieben Stufen in den Sacramenten dargeftellt: die Taufe repräfentirt die Wiedergeburt, die Confirmation die Erstarkung, die Sucharistie die Ernährung des geiftlichen Ginzellebens; die Buge die Wiederherstellung des erfrankten durch Urzenei, die lette Delung die Genesung von der noch vorhandenen Schwäche durch Diat und Uebung; der Ordo dagegen die Leitung der Gesammtheit, die Che ihre phyfische und geistige Fortpflanzung (qu. 65. art. 1). Auf diese Raratteriftit der Sacramente gründet fich die Unterscheidung zwischen sacramenta mortuorum (Taufe und Bufe) und viventium (die übrigen).

Wenn ichon in diesen muhevollen Bersuchen, die ohnehin als bloße Analogien feine Beweistraft haben, die Neuheit und Inconcinnität des gangen Lehrbegriffs fich fchwer verbirgt, so tritt dieselbe noch icharfer in den Bersuchen hervor, die Merkmale des allgemeinen Sacramentebegriffs an den einzelnen Aften zu vollziehen, die er umschließt. Wie schwer wurde es der Scholaftit, jum Abschlusse in der Frage über die Ginsetzung der Sacramente zu gelangen. Nach Alexander von Hales (P. IV. qu. 8. membr. 1. art. 1) hat Chriftus nur zwei Sacramente felbst eingesett, Taufe und Euchariftie, benen er (qu. 59. art. 1-4) auch die Buge beifügt; dagegen leitet er die Confirmation bon einem Antrieb des heiligen Beiftes ab, den die Shnode von Meaux empfangen habe (qu. 24. membr. 1; die hiftorische Angabe ist aus Gratian's Defret lib. III. de conseer. dst. 5. c. 7 entlehnt, worin der Ranon 33 des Concils von Paris vom 3. 829 fälschlich die Ueberschrift: ex concilio Meldensi führt). Nach Bonaventura hat Chriftus nur die Taufe, die Eucharistie und den Ordo durch fich felbst eingesetzt, die Ehe und Buffe, die bereits dem Alten Bunde angehören, aber nur vollendet (Expos. in Sentt. 1. IV. d. 23. a. 1. qu. 2); die Confirmation und lette Delung find von den Aposteln Die größte Schwierigkeit lag in den Ginzelbestimmungen über Materie und Form. Duns Scotus läugnete, daß die Ehe und die Buge eine Materie habe (lib. IV.

dist. 14. qu. 4. schol. 1); Alexander von Hales (P. IV. qu. 8. m. 3. art. 1) und Bonaventura (in lib. IV. dist. 22. qu. 2. art. 2) halten für die Materie die drei Buffatte: Contrition, Confession und Satisfattion, was das Morentiner Concil 1439 (Mans. XXXI. col. 1057) und der römische Ratechismus (P. II. c. 5. 9. 12) bestä= tigen; Thomas von Aquino außerdem noch für die materia remota die Gunden, die der Mensch bereut, bekennt und in freiwilliger Genugthung fühnt (qu. 64. art. 2); Durandus die Worte der Confession (lib. IV. dist. 14. qu. 3. dist. 16. qu. 1). Für die Form halt Albertus Magnus die Gnade, welche den Bufichmerz einflöft und zu ben drei Bugakten gestaltet (lib. IV. dist. 16. art. 1. dist. 22. art. 5); bagegen Thomas. Bonaventura, Duns, Durandus, das Concil zu Morenz und der römische Ratechismus die Absolutionsworte des Briefters. Für die Materie der Che nahmen Albert (dist. 26. art. 14) und Gabriel Biel (lib. IV. dist. 26. qu. unic.) die Gatten felbft, Thomas (Suppl. qu. 42. art. 1. ad 2m) und Bonabentura (Comp. theol. verit. 1. VI. c. 20) den ehelichen Geschlechtsatt, Alexander von Hales (P. IV. qu. 8. membr. 3. art. 1) ben von beiden Theilen ausgesprochenen Consens; die Form des Sacramentes fetten Albert, Duns, Biel u. A. in bie ben Confens ausbrudenben Worte ober auch. wie Biel, in ein bon Gott gesetztes Zeichen zur wirtsamen Bezeichnung der Gnade. Bon beiden Sacramenten, der Buge und der Che, läugnete Albert (dist. 26. art. 14), daß das heiligende Moment in der Form liege; er verlegt es in die concurrirenden menschlichen Sandlungen. Diese Schwankungen erklären fich leicht aus der Neuheit der Sache. Bor dem Lombarden find darum die Abweichungen noch größer: Abälard (epit. c. 31) behauptet, die Che ertheile nicht, wie die übrigen Sacramente, Gnade, sondern fen nur Seilmittel gegen die Sünde; Sugo (de saer. I. P. VIII. c. 13), die Ehe seh nicht gegen die Sünde, sondern schon bor der Sünde ad sacramentum solum et ad officium eingesett; ad sacramentum nümlich propter eruditionem, und ad officium propter exercitationem. Sildebert von Tours fett abweichend von allen Späteren die facramentale Dignität der Che in die priefterliche Confecration (serm. de divers. 45), Hugo bon Rouen endlich spricht ber zweiten Che die sakramentliche Bedeutung ab (dogmat. chr. fid. contr. haer. sui temp. III, c. 4). In Betreff der Buffe war es bor dem Lombarden streitig, ob das Wesen des Sacramentes in den actus poenitentiales oder der Absolution liege, - daher die Namen: Sacramentum Poenitentiae, Confessionis, Absolutionis u. f. w.

Die katholische Kirche unterscheibet zwischen Dogma und theologischen Meinungen und versucht durch diese Unterscheidung die Fülle widersprechender Ansichten über ihr Dogma zu decken; allein wenn auch dieselbe auf dem Gebiete des Kirchenrechtes ihre Bedeutung hat, so muß diese vom dogmengeschichtlichen Standpunkt aus entschieden gelängnet werden. Das Dogma der katholischen Kirche ist nur die mittlere Durchschnittssumme zwischen den theologischen Meinungen der Scholastifer, dadurch gewonnen, daß man das Gemeinsame, oft nur die Schlagwörter, hinter denen die entgegengesetzten Ansichten sich bergen, ausgriff und zum Dogma stempelte, aber sich sorgfältig hütete, die Differenzen zu berühren. Die Lehrbestimmungen des Thomas bildeten dabei im Allgemeinen den leitenden Gesichtspunkt. So unsicher darum der Grund ist, so schwasend zeigt sich das Gebände selbst: es macht nach keiner Seite den erhebenden Eindruck unmittelbarer, urkräftiger Glaubensstische, sondern verräth überall die Rafsinerie der diplomatischen Transaktion. Wie Rom seine Concordate schließt, so macht es auch sein Dogma.

Nachdem bereits Eugen IV. 1439 auf dem Concile zu Florenz im Wesentlichen die Resultate der scholastischen Lehrbildung über die Sacramente sanktionirt hatte, ershielten sie auf dieser Grundlage eine neue Fixirung in der 7. Sitzung den 3. März 1547 in folgenden mit Anathemata gegen den Protestantismus bewassneten Sätzen:

1) Jesus Christus hat alle sieben Sacramente des N. B. eingesetzt (can. 1); 2) diese Sacramente sind, obgleich jedes wahres und eigentliches Sacrament ist, dennoch unter sich nicht gleich, sondern eins ist würdiger (dignius) als das andere (can. 3);

3) fie find zum Beile alle nothwendig, obgleich nicht alle dem einzelnen Menschen, und ohne ihren wirklichen Empfang ober ihr votum fann der Mensch von Gott die Gnade der Rechtfertigung nicht empfangen (can. 4); 4) die Sacramente enthalten die Gnade, welche sie bedeuten, und theilen sie denen mit, die keinen Riegel setzen (can. 6); 5) durch fie mird die Gnade von Seiten Gottes immer und Allen mitgetheilt, welche fie würdig empfangen (can. 7); 6) durch fie wird die Gnade ex opere operato mitge= theilt (can. 8); 7) durch drei derselben: Taufe, Confirmation und Ordo, wird der Seele ein Rarafter, d. h. ein geiftliches und unauslöschliches Zeichen, aufgeprägt (can. 9); 8) nicht alle Chriften haben die Macht, alle Sacramente gu fpenden (can. 10); 9) auch der mit Todfunde belaftete Minister vollzieht und spendet das Sacrament, wenn er alles jum Sacramente wesentlich Behörige genau beobachtet (can. 12); 10) auf Seite bes Ministers wird zum Bollzuge und zur Spendung der Sacramente die Intention gefordert, mindestens das zu thun, mas die Kirche thut (can. 11). Der Zusammenhang mit der Rechtfertigung wird in dem Proomium durch folgenden monftrofen Sat vermittelt: burch die Sacramente wird alle mahre Gerechtigkeit begründet, gemehrt, wiederhergestellt (sacramenta, per quae omnis vera justitia vel incipit, vel coepta augetur, vel

amissa reparatur).

Folgendes leuchtet ein: 1) Durch den letzten principiellen Satz berliert das Wort Gottes feine Dignität als gleichberechtigtes Seilmittel und fann höchftens die Bedeutung beanspruchen, das zu verkündigen, mas die Sacramente heilträftig bewirten; 2) die Sacramente find durch den gangen Berlauf der dogmatischen Entwicklung, welche das Tridentinum abschließt, zu den ausschließlichen Gnadenmitteln der Rirche als einer hierarchifch = priefterlichen Gnadenanstalt depravirt, mahrend fie Chriftus zunächst als Sandlungen seiner Bemeinde eingefett hat; 3) durch die pratendirte Birkfamkeit ber Sacramente ex opere operato, sowie durch die weitere Behauptung, daß fie die Gnade Allen berleihen, welche keinen Riegel vorschieben, wird als einzige Bedingung des gefegneten Sacramentempfangs auf Seiten des Empfangenden eine rein paffibe Stimmung gesetzt und eben damit der ethische Besichtspunkt bollfommen berruckt; wenn bagegen erinnert wird, daß das Defret von der Buge Rap. 1 ausdrücklich neben der Contrition die fiducia misericordiae divinae und das votum praestandi reliqua von den rite suscipientibus fordert, und es namentlich als Berläumdung zuruckgewiesen wird, als ob nach katholischem Dogma das Bußsacrament absque bono motu suscipientis Gnade ertheile, fo gilt diese Bestimmung nur von der Buge, und es liegt keine Berechtigung por, dieselbe auch den übrigen Sacramenten zu Grunde zu legen; dagegen kann der Glaube nach Bellarmin's Darlegung nur als Disposition, nicht als Organ ber Aneignung in Betracht kommen, und somit steht diese Doktrin nach allen Seiten in grellem Widerspruch mit der paulinischen Rechtsertigungslehre; überhaupt kann die Wirksamkeit ber Sacramente, so borgestellt, nur als eine magische gedacht werden, da die Ertheilung derfelben nicht nur in bewußtlofen Rindern, sondern felbst in Tobenden und Blödfinnigen (furiosi et amentes) unverändert ihren Effekt behalt. 4) Mit den Saten, daß die die Nechtfertigung causirenden Sacramente ex opere operato wirken, ift es weiter unvereinbar, daß im Falle der Noth das bloße votum sacramenti schon zum Beile ausreiche, da in diesem kein opus operatum, sondern nur ein opus operans gedacht werden kann; auch wird die vielgerühmte Objektivität des katholischen Sacramentebegriffs dadurch zu nichte, daß bereits auf das ernstliche votum sacramentum suscipiendi der specifische Sacramenteffekt in voller Realität eintritt und durch den nachfolgenden aktuellen Sacrament= empfang nur graduell gesteigert nicht specifisch erweitert wird. 5) So wenig das Tri= dentinum den Begriff des opus operatum erläutert hat, ebenfo wenig hat es den Sat, daß die Sacramente die Gnade enthalten, erklärt; es können daher die principiell differenten Anschauungen des Thomas, des Bonaventura und Duns unter benfelben subfummirt werden, obgleich ihre Differenzen ungefähr ebenso wichtig und durchgreifend sind, als die der lutherischen und reformirten Grundprincipien. 6) Die Einsetzung der

Sacramente wird zwar auf Chriftum zurudgeführt; ba aber nicht gefagt ift, er habe fie durch sich felbst eingesetzt, so wird immer noch der Ansicht Raum gelassen, daß manche berfelben erft durch die Apostel auf Antrieb bes heiligen Beiftes eingefett fenen. 7) Ueber die Materie und Korm ift feine Bestimmung gegeben, offenbar, weil beides bereits durch Eugen IV. auf dem Concile ju Florenz festgestellt worden war. an diefen Beariffen aber läft fich leicht nachweisen, welche difparate Dinge im Ratholi= cismus unter dem Namen Sacramente zusammengewürfelt find; die Buge z. B. hat feine eigentliche Materie, sondern nur eine quasi materia, die drei actus poenitentiales. und diese repräsentiren mithin in ihr, was in der Taufe das Wasser, in der Eucharistie Brod und Wein ift. Bei der Che erspart sich das Tridentinum (Sess. XXIV), wie der Ratechismus, den Nachweis der Materie und der Form, da dies gerade einer der Bunkte war, in welchem die berschiedenen scholaftischen Systeme nach allen Seiten auseinandergingen. 8) Nicht minder tritt diese Inconcinnität in dem Berhältniß hervor, in welches man sacramentum und res sacramenti zu einander stellte. In der Che ist nämlich das Sacrament die eheliche Berbindung felbst, der zwischen den Gatten gefchloffene Bertrag (C. Rom. P. II. c. VIII. gu. 3); es tritt also ber unerhörte Kall ein, daß die beiden Empfänger des Sacramentes fich daffelbe felbst fpenden. In der Buge ift überhaupt kein nachweisbares Sacrament oder signum rei sacrae gegeben; man hat darum die Beichte und die Genuathuung jum aufern Ausbruck (signa) der in der Seele fich boll= ziehenden Contrition erklart, dagegen die Absolution für das Zeichen der Sündenbergebung: ein Nothbehelf, der, confequent fortgefett, dahin führen mußte, daß man das gange Wort Gottes gum Sacramente erhöbe, weil es signum invisibilis gratiae ift.

Nichtsbestoweniger hat die Scholastis im Vorübergehen manche Lichtblicke in die Wahrheit gethan, dahin rechnen wir den Satz des Thomas: daß die Sacramente quaedam signa protestantia sidem sind, qua homo justissicatur, der zwar qu. 62. art. 6 auf die alttestamentliche beschränkt, dagegen qu. 61. art. 4 von allen Sacramenten ausgesagt wird; serner die Einsicht, quod per sacramenta homo Christo incorporatur (qu. 62. art. 1); endsich was die Scholastis über das Verhältniß des sacramentum tantum und der res tantum in der Eucharistie von der manducatio sacramentalis und spiritualis sagt; denn sieht man dabei von der im Interesse der Transsubstantiation ganz unnatürlich eingeschobenen Position des sacramentum et res simul ab, so reichen jene beiden Bestandtheile aus, den ganzen geistigen Ertrag der Augustinischen Aufsassung zu bewahren, und müssen zuletzt consequent zur calvinischen Aufsassung hinübersühren, besonders wenn man nicht vergißt, dem Glauben dabei die Stellung anzuweisen, die er noch bei Hugo einnimmt.

Die heutige griechische Rirche stimmt in ihrer Sacramentenlehre mit der romischen im Wefentlichen überein, hat aber ihr Dogma nicht fo icharf und bestimmt wie diefe aus= gebrägt. Sie erkennt sieben Mufterien an, welche in folgender Ordnung aufgeführt werden: Taufe, Chrisma, Cuchariftie, Buffe, Priefterthum (ίερωσύνη), Che und Krantenöl (εθχέλαιον), und den fieben Baben des heil. Beiftes entfprechen follen, weil durch dieselben ber heil. Beift feine Gaben und Gnabe den würdigen Empfängern mittheilt (Conf. orthod. qu. 98). Sie erkennt ferner an, daß die Musterien vermöge der Einsetzung Christi die Gnade caustren (99). Als Requisite des Musteriums führt sie auf: 1) die entsprechende Materie (ύλη άρμόδιος); 2) einen ordinirten Briefter oder Bischof; 3) die Epi= flesis bes heiligen Beiftes und die richtige Formel; von Seite des Priefters wird ausbrudlich die rechte Intention gefordert (μετά όποῖα ὁ ίερεὺς άγιάζει τὸ μυστήριον τη δυνάμει τοῦ άγίου πνεύματος με γνώμην ἀποφασισμένην τοῦ νὰ τὸ άγιάση, i. e. quibus verbis vi et efficacia Sp. Scti mysterium sacerdos rite sanctificat, accedente fixa et deliberata ejusdem intentione sanctificandi mysterium (qu. 100). Ihrem Zwede nach find die Mufterien 1) Rennzeichen der mahren Rinder Gottes; 2) sichere Pfänder unseres Glaubens an Gott (ἀσφαλές σημεῖον της είς Θεον ημών πίστεως); 3) Heilmittel zur Abwendung der Sündenschwächen (qu. 101. libri

Symb. eccles. oriental. ed. Kimmel p. 170 — 172). Wie sich namentlich aus der Confession des Metrophanes Kritopulos ergibt (cap. VII — XIII), machen die Sacrasmente den wesentlichsten Theil der apostolischen Traditionen aus, aber entsprechend dem liturgischen Karakter der orientalischen Kirche ungleich weniger nach ihrer dogmatischen, als nach ihrer rituellen Seite, welche vorzugsweise berücksichtigt wird.

Es ift auffallend, wie beschränkt und partiell die Opposition mar, welche fich gegen die fatholische Lehre von den Sacramenten erhob. In älterer Zeit waren es meist nur Setten, die in ihrem Spiritualismus die Sacramente verwarfen, weil fie das Beil allein auf ben Glauben gründeten und es nicht an creaturliche Bermittelung gebunden wiffen wollten. Go erwähnt Tertullian einzelne Blieder der gnoftischen Sette der Rainiten (de baptm. 13.: baptismus non est necessarius, quibus fides satis est, nam et Abraham nullius aquae nisi fidei sacramento deo placuit; cf. cap. 1.); Frencus die Marcofianer (dieunt non oportere inenarrabilis et invisibilis virtutis mysterium per visibiles et corruptibiles perfici creaturas. I, 21. §. 4.), spätere Schriftfteller die Meffalianer ober Cuchiten, ichwarmerifche Monchebanden, welche nur das Gebet für heilsfräftig hielten und darum alle Gottesdienste, namentlich die Sacramente, verachteten (val. Giefeler I, 2,244f.); die Paulicianer faben in ben Gacramenten ohnehin nur symbolische Andeutungen, überflüssig für den, der ihre Wahrheit bereits lebendig erfahren habe (ebendaf. II, 1. §. 3. Anm. c). Die Katharer hatten neben der Waffertaufe, die durch Sandeauflegung ertheilte Teuer = und Geiftestaufe, die fie für die allein nothwendige hielten, und berwarfen darum die Kindertaufe; aus biesem Grunde bestritten fie auch die Bultigfeit und Rraft bes fatholischen Ordo; in dem Abendmahl fahen fie eine mahrhafte Bermandlung des Brodes in den Leib Chrifti, aber nur fofern dieser Leib die Gemeinde felbst ift (ebendaf. II, 2. §. 85. Unmerk. k Bie die Balbenfer überhaupt urfprünglich nur eine altere Stufe des Ratholicismus gegen eine jungere taratterifirten, fo zeigt fich auch in ihrer Anficht von den Sacramenten nur das Streben nach größerer Innerlichkeit. Ihr dogmatischer Standpunkt lehnt fich in der Sacramentlehre fichtlich an den Lombarden an. Sie erkannten die Siebenzahl an, aber in veränderter Reihenfolge, da ihnen die Ehe bas vierte Sacrament ift. In der Taufe forderten fie gur Baffer = die Beiftestaufe, leugneten aber gleichwohl die Taufgnade nicht; nach ihrer Ansicht können auch die ungetauften Kinder gerettet werden. Die Brodverwandlung in dem Abendmahle ftellten fie nicht in Abrede (traformar ist der von ihnen gebrauchte Ausdruck), sie dachten sie vollzogen durch des Briefters Bort, boch fam es ihnen borzugsweise auf die geiftige Communion an, die sie, wie auch die Ratholiken, über die mundliche fetten; diese Communion ift ihnen gegen bie täglichen Sunden und Berichuldungen gerichtet, ben Empfang bes gangen Chriftus hoben fie mit Nachdrud hervor (Bergog, die romanischen Waldenfer, S. 212-221).

Eine wirklich reformatorische Kritik gegen die katholische Sacramentlehre beginnt erst mit John Wycliffe im 14. Jahrhundert, besonders in seinem Trialogus und seiner Confessio de Eucharistia. Ueber die Zahl der Sacramente äußert er sich schwankend, da er bei mancher der mit diesem Namen bezeichneten Handlungen doch, wie bei der setzen Delung, bezweiselt, ob sie mit gutem Grunde so bezeichnet werden können. Die Sacramente scheinen ihm als äußere Sinnbilder vorzugsweise den Zweck der Besehrung zu haben (Tr. IV. cap. 11.). Was die Tause betrifft, so meint er, daß Christus auch ohne die äußere Abwaschung geistig tausen und selig machen könne, obgleich er gesteht, über das Loos der ungetauft sterbenden Kinder nichts zu wissen. Die Geistestause ist ihm sür jeden Menschen schlechthin nothwendig zur Seligkeit, die Wassertause ist nur ihr signum antecedens und hat nur insofern Werth, als Gott das signatum hinzusügt, oder als Gottes Gnade das von der Kirche verliehene signum anninmt. (Modicum valent signa nostra, nisi de quanto illa Deus acceptaverit gratiose Trial. 1. c. c. 12.) Es hängt diese leptere Bemerkung offendar mit seinem Prädestinatianismus zu-

fammen. Beim Abendmable bestreitet er die Transsubstantiation, nimmt aber eine awar wahrhaftige und geistige, aber nicht substantielle, leibliche und dimensionale Gegenwart Chrifti in der Hoftie an, fo dag fein Leib den Simmel auch nicht verlägt, damit Chriftus im Abendmahl prafent werde; fehr energisch spricht er es aus, daß nur der Glaubige den Leib Chrifti genießen, im Glauben die facramentale Gegenwart Chrifti erfaffen und empfinden fann. Mit Recht haben feine Begner ben bonatistischen Sat getabelt, daß die facramentlichen Afte gottloser oder in Todfünde begriffener Briefter schlechthin wirkungslos bleiben (es ift der vierte der von der Synode zu London 1382 verdammten Wholiffe'ichen Gate, bal. Giefeler II, 3. S. 124. Anm. m; ebenfo über feine Sacramentlehre überhaupt Anm. o; ferner Lewald, die theolog. Dottrin Johann Wycliffe's, 7. Hauptstud, in Niedner's Zeitschrift für hiftor. Theol. 1847. S. 597-637.) Buk wurde zwar durch die Lekture von Bycliffe's Schriften angeregt, ohne jedoch durch diefelben in allen Buntten feine Ueberzeugung bestimmen zu laffen. Un der Siebengahl der Sacramente hielt er fest, eben so wie an der Transsubstantiation, die er noch im Gefängniß vertheidigte (Gieseler II, 4. §. 150. Anmerk. c u. m). Die ihm unterge= legte Behauptung: quod sacerdos in peccato mortali non conficit, lehnt er in seinem Bekenntnik bom 1. Sebtember 1411 ausdrücklich als eine Andichtung ab; bei feiner Bernehmung am 7. Juni 1415 limitirt er sie dahin: quod in digne consecret et baptizet (ebendof. Anmerk. m u. aa). Unter ben Suffiten forderten die Colixtiner nur den Laienkelch; die Taboriten aber berwarfen in ihren 14 Artikeln bom Jahre 1420 alle in der Schrift nicht begründeten Bebräuche, namentlich die Benediktion des Chrisma, des heiligen Dels, des Taufwaffers, den Expreismus und die Bathen bei der Taufe, die Ohrenbeichte u. f. w.; noch war die Wycliffe'sche Abendmahlslehre nicht unter ihnen allgemein, im Gegentheil wurden die, welche fie annahmen, bon den übrigen als Bifarden bom Tabor verbannt. Erst feit 1450 trat eine neue Partei auf, gemischt aus Taboriten und Calirtinern, welche fich ftark verbreitete und unter dem Namen Brüderunität (böhmische und mährische Brüder) sich gang von der römischen Kirche trennte. Sie adoptirten großentheils die Taboritischen Grundfate, aber geläutert von allem Fanatismus, und berbanden damit Wheliffe's Lehre bon der Gegenwart Chrifti, als einer zwar nicht leiblich = natürlichen, sondern geistigen, aber dabei nichtsdestoweniger reellen und wirtfamen; fein Sigen gur Rechten Gottes und feine Begenwart im Abendmahl waren ihnen nur verschiedene Existenzweisen; den sacramentalen Benug bezeichneten sie ausdrücklich als einen geistigen, nicht leiblichen (Gieseler a. a. D. §. 151. Anm. w; ferner S. 437 f.; endlich Anm. co). Die mehr wissenschaftliche Opposition hat die Sacramente nicht jum' Gegenstande ihres Angriffs gemacht, sondern sie vielmehr innerhalb ber firchlichen Schranken zu vergeistigen gesucht. Johann Wessel, "der Sauptrepräfentant reformatorischer Theologie im 15. Jahrhundert ", hat allerdings die Lehre bom opus operatum ftreng verworfen und ihr den Glauben fubstituirt, allein weiter ist seine Kritik der Sacramente nicht gegangen (f. Ulmann, Reformatoren bor der Reformation, S. 558 f.), und eine eigentliche Anwendung derfelben hat er nur in Beziehung auf das Abendmahl berfucht, worin er, ausgehend bon dem Sage, daß an Chriftum glauben und fein Fleisch effen identisch fen, die geiftliche Wirkung amar als die Seele des gefegneten Abendmahlsgenuffes darftellt, aber doch wieder als etwas fo Selbstständiges bentt, daß fie auch ohne die augeren Species in jedem bom Glauben lebendig erfüllten Augenblick eintreten muffe, ein Bedanke, der übrigens in der katholischen Lehre von der Wirksamkeit des votum und von der communio spiritualis seine Analogien hat. Die Prafenz des Leibes Chrifti im Abendmahl hat er als eine nicht bloß geistige, sondern auch leibliche festgehalten, aber mit diesem Begriffe nichts anzufangen gewußt (vgl. feine Thesen und den nach seinem Tode aufgefundenen Traktat de sacramento eucharistiae, und Diechoff, ev. Abendmahlslehre I, 275-292, der 291 fehr gut nachweift, daß der von Bessel geforderte Glaube doch nur die fides formata der römischen Kirche, noch nicht die fides salvifica der evangelischen sen; der Brief des Sonius gehört, wie Diedhoff weiter zeigt, nicht ber borreformatorischen, sondern der refor-

matorischen Zeit an, G. 292).

Erft bem Brotestantismus war es borbehalten, den Sacramentbegriff auf neuer Grundlage umzubilden oder bielmehr ihn wiederum auf den alten bergeffenen Grundlagen mit größerer Confequenz aufzubauen. Die schöpferische Macht, mit der Luther por Allen eingegriffen hat, ift fo bedeutend, daß felbst die reformirte Theologie fich auf die Dauer feinen Lehrbestimmungen nicht gang zu entziehen vermochte. Zugleich barf es uns nicht befremden, wenn wir die alten Begenfate der Patriftit und besonders ber Scholaftif. fo weit fie nicht blok auf formalem Interesse beruhen, wieder auftauchen und in den beiden protestantischen Confessionen ihre Antithesen ausprägen feben.

Luther hat feinen Lehrbegriff über die Sacramente nicht bereits als etwas Fertiges zum Kampfe mitgebracht; derfelbe ist vielmehr die reife Frucht langer Arbeit und angestrengten Suchens; er ift babei von katholischen Brämiffen ausgegangen und hat fich bon benfelben auch auf der Bobe feiner Bahn nicht gang zu befreien gewußt. In einem Buntte tam es awischen ihm und bem romischen Dogma fruh jum Bruch; er protestirte gegen die Wirksamkeit der Sacramente ex opere operato und stellte um so schärfer das opus operans, den Glauben, entgegen, ja er ging darin so weit, daß er den Sacramenten jede rechtfertigende Rraft, jedes Caufiren der Gnade absprach. Sacramenta N. Legis, fagt er schon 1518 in den Afteristen, non efficiunt gratiam quam signant, sed requiritur fides ante omne sacramentum; non sacramentum, sed fides justificat \*).

Luther's Sacramentelehre hat fich in ihrer Entwidelung burch brei Stufen beweat. Die erfte gehört den Jahren 1518 und 1519 an und ift durch die Schriften: Sermon bom Sacrament der Buge, 1518 (Erlang. Ausg. 20, 179); Serm. bom Sacram. ber Taufe, 1519 (21, 227) und Serm. bon dem hochw. Sacr. des heil. mahren Leichnams Christi u. von d. Bruderschaften, 1519 (27, 25) bezeichnet. Indem er von dem katholi= ichen Unterschiede bes sacramentum und der res sacramenti, des Bildes und der Sache, ausgeht und als das bermittelnde Band beider den Glauben ansieht, gewinnt er die wefentlichen Bestandtheile des Sacramentes: das Sacrament oder außerliche Zeichen, die in dem Beifte des Menschen liegende innerliche und geiftliche Bedeutung, und endlich den Glauben, der Beide zusammen zu Rutz und in den Brauch bringe (27, 28). Um Glauben liegt Alles, er allein macht, daß die Sacramente wirken, was fie bedeuten, wie du glaubft, fo geschieht dir (20, 182), ja fo groß ift die Bedeutung des Glaubens, daß dieser den äußeren Sacramentengenuß, falls dazu die Belegenheit mangelt, ganglich ersett (20, 182) eine Anschauung, die uns ganz an die Tragweite des votum sacramenti der fatholischen Rirche erinnern würde, wenn nicht der Glaube doch schon auf dieser Stufe für Luther etwas Anderes wäre, als für das katholische Doama Die Taufe fieht Luther als eine außerliche Lofung und ein Zeichen das votum. Gottes an, das die Chriften absondert von allen ungetauften Menschen, damit fie als das Bolf Gottes erkannt werden, unter deffen Banner fie ftreiten wider die Gunde (20, 230 f. Ueber das Einzelne vergl. man ben Artikel "Taufe"). So ist ihm in in dem Abendmahl das Sacrament das Zeichen, die Bedeutung dagegen oder das Werk die Gemeinschaft der Heiligen. Das Sacrament in Brod und Bein empfangen, heißt ihm nein gewiß Zeichen empfahen diefer Gemeinschaft und Einverleibung mit Chrifto und allen Beiligen, gleich als ob man einem Bürger ein Zeichen, Sandichrift oder fonft eine Lofung gebe, daß er gewiß fen, er folle diefer Stadt Birger, derfelben Bemeine Bliedmaaß fenn" (27, 29.). Das Wefen ber driftlichen Bemeinschaft aber fett er mit Augustin darin, "daß alle geiftliche Buter Chrifti und feiner Beiligen mitgetheilt werden dem, der dies Sacrament empfängt und wiederum alle Leiden

<sup>\*)</sup> Man vergl. für das Folgende besonders Schenkel's "Befen des Protestantismus" und Diedhoff, die evangel. Abendmahlslehre. Ir Band.

und Freuden auch gemein werden und also Liebe gegen Liebe anzündet wird" (vgl. S. 29. 30). So ift die Gemeinschaft eine awiefältige: "eine, daß wir Chrifti und aller Beiligen genießen, die andere, daß wir alle Chriftmenschen unfer auch laffen genießen - - bak also die eigennützig Lieb feines Gelbft, durch dies Sacrament ausgerottet, einlaffe die gemeinnutige Liebe aller Menfchen und alfo burch ber Liebe Ber= wandlung Ein Brod, Gin Trank, Gin Leib, Gin Gemein werde, d. i. die rechte driftenliche brüderliche Einigkeit" (S. 44. 45). Der Glaube aber, das Band zwischen Zeichen und Sache, ift ihm nicht blog das hergliche Begehren, fondern zugleich die zweifellose Bewißheit: "wie das Sacrament beutet, also gefchehe bir, d. i. daß du gewiß fenft, Chriftus und alle Beiligen treten zu dir mit allen ihren Tugenden, Leiden und Gnaben, mit dir zu leben, thun, laffen, leiden und fterben und wollen gang dir fenn, alle Ding mit dir gemein haben. Wirft du diefen Glauben wohl üben und ftarfen, fo wirft du empfinden, wie ein frohlich, reich, hochzeitlich Mahl und Wohlleben dir dein Gott auf den Altar bereit hat" (S. 39). "Alfo ift das Sacrament ein Furt, ein Brud, ein Thur, ein Schiff und Tragbar, in welcher und durch welche wir von dieser Welt fahren ins emige Leben. Darum liegt es gar am Glauben, benn wer's nit glaubt, der ift gleich dem Menschen, ber über's Waffer fahren foll und fo verzagt ift, daß er nit traut dem Schiff und muß also bleiben und nimmermehr felig werden" (S. 43). Und eben folden Bergagten, "die Troft und Stärf bedürfen, die blobe Bergen haben, die erschrocken Gewissen tragen, die bon Sünde Anfechtung leiden, ift das Sacrament gegeben" (S. 33. 34). Allerdings war es fehlerhaft, daß Luther, wie manche ältere Bater, 3. B. Optatus, den Glauben als Bestandtheil des Sacraments betrachtete; aber abgesehen dabon, ift biefe alteste Sacramentlehre, die frifchefte, reichste und mahrste, die wir von ihm tennen, fie ruht auf der breitesten Grundlage, athmet den freien Beift Augustin's, hat das Beste der katholischen Lehrbildung bewahrt, allen scholastischen Formelkram beseitigt und in ungezwungener Ginfachheit den Begriff des Sacraments aus dem Wefen der Kirche entwickelt. Auf biefer Grundlage wurde der Sacramentstreit niemals möglich geworden febn. Dennoch zeigt er schon jett die Reime seiner späteren In derselben Schrift (27, 37) fagt er ausdrücklich: "Christus habe Brod und Wein nicht lediglich eingesett, sondern, daß es ein bollfommenes Zeichen fen, fein wahrhaftig natürlich Fleisch in dem Brod und sein natürlich Blut in dem Wein gegeben"; auch spricht er um diese Zeit (1519) noch von Berwandlung.

Eine neue Bahn betritt Luther in der zweiten Periode mit der 1520 erfchienenen Schrift: "Sermon vom N. Testament, d. i. von der heiligen Deffe (27, 139). Der wesentliche Fortschritt beruht auf der engen Berbindung, in welche er das Sacrament jum Borte Gottes ftellt. Diefer Sermon ift, wie Diedhoff S. 210 mit Recht faat, ein Siegesiubel über das wiedergefundene Wort im Sacrament. "Im Neuen Testament", fagt er, "hat Chriftus eine Zusage ober Belübde than, an welche wir glauben follen und badurch fromm und felig werden. find die vorgefagten Wort: das ift der Relch des N. T." (S. 146). Mit den Worten dieses Teftaments hat Chriftus das ganze Evangelium in einer kurzen Summe begriffen (S. 167). "Weiter hat Gott in allen feinen Bufagen neben bem Wort auch ein Beichen geben gu mehrer Sicherheit ober Stärkung unseres Glaubens: also gab er Noa jum Zeichen ben Regenbogen, Abraham die Beschneidung, Gedeon gab er den Regen auf das Land und Lammfell. Also thut man auch im weltlichen Testament, daß nit allein die Wort schriftlich berfaßt, sondern auch Siegel oder Notarienzeichen daran gehänget werden, daß es je be= ftändig und glaubwürdig seh. Also hat auch Christus in diesem Testament than und ein fraftig alleredelft Siegel und Zeichen an fein Bort gehängt, d. i. fein eigen mahr= haftig Fleisch und Blut, unter Brod und Bein; denn wir arme Menschen, weil wir in den fünf Sinnen leben, muffen ja jum wenigsten ein augerlich Zeichen haben neben den Worten, daran wir uns halten und gufammenkommen, doch alfo, daß daffelb Zeichen ein Sacrament fen, d. i. daß es äußerlich fen und doch geiftlich Ding hab und bedeut, damit wir durch das Aeugerliche in das Geiftliche gezogen werden, das Aleuferliche mit den Augen des Leibes, das Geiftliche innerlich mit den Augen des Bergens begreifen" (S. 148). So find benn in dem Sacrament zwei Dinge, nämlich bas Zeichen und das durch daffelbe befiegelte Berheifungswort; das letztere ift für Luther bas Wichtigere; er fagt barum: "bas beste und gröfte Stud aller Sacramente fenn die Worte und Gelübde Gottes, ohne welche die Sacramente tobt und nichts find, aleich wie ein Leib ohn Seel, ein Kaf ohn Wein, ein Tasch ohn Geld, ein Kigur ohn Erfüllung, ein Buchftab ohn Beift, ein Scheide ohn Meffer, u. dergl." (S. 153), fo fehr liegt Alles am Wort, daß Luther auch jett noch behauptet: "der Mensch konne ohne Sacrament, doch nicht ohne Teffament felig werden" (ebendaf.), "benn wer des Sacraments herglich begehrt und glaubt, ber empfängt es geiftlich", vorausgefett, daß er nicht aus Berachtung den leiblichen Genuß verschmäht (S. 165. 166). Der 3weck des Sacramentes ift Beruhigung des Bemiffens durch Stärfung des Glaubens: "diemeil aber das Bergagen und Unruhe des Gewiffens nit anders ift, denn ein Gebrechen des Glaubens, die allerschwerst Krankheit, die der Mensch mag haben an Leib und Seele, und sie nit auf einmal mag gefund werden, ist es Noth, daß der Mensch, je unruhiger fein Gewiffen, besto mehr zum Sacrament gehe, so doch, daß er Gottes Wort darin ihm borbilde und feinen Glauben baran fpeife und tranke (S. 171), denn Gott hat unserm Glauben hier eine Weide, Tisch und Mahlzeit bereit, der Glaub weidet fich aber nicht, denn allein von dem Worte Gottes (S. 154). Da der Glaube "an das mit bem Zeichen verbitschirte Wort" ihm die wesentliche Bedingung, für den gesegneten Benuk, bas Wort aber bie Sauptfache im Sacrament ift, kann er zwischen alt = und neutestamentlichen Sacramenten keinen wesentlichen Unterschied gemacht haben. Er fagt 1523 (vom Anbeten des Sacram. des heil. Leichnams Chrifti, 24, 65): "Es ift fein Unterichied zwischen alten und neuen Sacramenten, es geben weber diese noch jene die Gnade Gottes, fondern der Glaub allein auf Gottes Wort und Zeichen aab dort und gibt hier Gnade, darum haben die Alten ebenfowohl durch benfelben Glauben Gnade erlangt, wie St. Beter (Apgesch. 15, 11.) sagt: Wir vertrauen durch den Glauben felig zu werden, wie unfere Bater."

In der ersten Beriode beruhte das Wefen des Sacraments Luthern auf der Einheit von Zeichen und Bedeutetem, da ihm aber der Glaube diese Ginheit allein ftiftete, fo gab er auch dem Bedeuteten feinen Inhalt und feine Wahrheit. biesem Standpunkte entfernte er fich in der zweiten Periode badurch, bag er ben Glauben als Bestandtheil des Sacraments aufgab, bagegen an die Stelle des Bedeuteten die Berheiffung, das Wort Gottes, das Teftament fette. Standpunkt hat er im Gangen auch in der dritten Beriode festgehalten, aber durch eine Reihe neuer Bestimmungen wesentlich erweitert und fortgebildet. Dies tritt auerst in der Schrift "wider die himmlischen Propheten" zu Ende 1524 oder Anfangs Diefe neuen Bestimmungen find folgende: 1) Um die Wirksamkeit bes Sacraments von jedem concurrirenden menschlichen Ginfluß unabhängig zu machen und allein auf Gott zurudzuführen, hielt er noch ein drittes Merkmal für nothwendig: er fligte gu Zeichen und Wort noch Gottes Befehl und Dronung; fo im großen Ratechismus 21, 142. und besonders in der 1535 gehaltenen Predigt über die Taufe: "Wer hat dich geheißen, Waffer und Wort zusammenzugeben? Woher und wodurch bift du gewiß, daß folches ein heilig Sacrament fen? - es gehört noch eins dazu, nämlich ein göttlich Beheiß oder Befehl. Lerne also die drei Stude gusammenfaffen, fo jum bollkömmlichen Wefen und zur recht Definition ber Taufe gehören: namlich die Taufe ist Waffer und Gottes Wort, beide aus feinem Befehl geordnet und gegeben" (16, 55-59); 2) hatte Luther früher ben Glauben an das Wort für wefentlich. die Befiegelung des Wortes durch das äußere Zeichen aber wenigstens nicht für schlechthin nothwendig gehalten, fo betonte er jest, da Rarlftadt und die Schweizer Aehnliches behaupteten, um fo fcharfer die Unentbehrlichkeit ber Sacramente: "Co nun Gott fein

heilig Evangelium hat ausgehen laffen, handelt er mit uns auf zweierlei Beife, einmal äußerlich, das andermal innerlich. Aeußerlich handelt er mit uns durchs mundliche Wort des Evangelii, und durch leibliche Zeichen, innerlich durch den heiligen Beift und Glauben, aber das Alles der Maagen und der Ordnung, daß die äußerlichen Stud follen und muffen borgeben und die innerlichen bernach und durch die äußerlichen kommen, also daß ere beschlossen hat, keinem Men= ichen bie innerlichen Stud ju geben, ohne durch die augerlichen Stud, denn er will Niemand den Beift noch Glauben geben, ohne das äußerliche Bort und Zeichen, fo er dazu eingesett hat" (29, 208). Damit ift es ausgesproden, daß Wort und Sacrament nicht bloß Zeichen, fondern Behitel und Leiter der rechtfertigenden Onade find, die ihnen immanent, gemiffermagen in fie eingebunden und gefaßt ift, um durch fie ausgetheilt zu werden; 3) Wort und Sacrament erscheinen theils coordinirt, insofern fie wefentlich Austheilungsmittel der von Chriftus am Rreuze erworbenen Gnadenichäte find ("Bon ber Bergebung ber Sunde handeln wir auf zwo Weisen, einmal wie sie erworben ift, das andermal, wie sie ausgetheilt und geschenkt wird; erworben hat fie Chriftus am Rreuz, im Abendmahl oder Sacrament hat er fie burchs Wort ausgetheilt und gegeben, wie auch im Evangelio, wo es gepredigt wird"; 29, 285), theils subordinirt er das Wort dem Sacrament, insofern in diesem nur jenes wirkt ("Das ift aber unfer Lehre, daß Brod und Wein nichts helfen, ja auch daß Leib und Blut im Brod und Wein nichts helfen — es muß noch ein anderes da fenn. Was denn? das Wort, das Wort, das Wort, hörft du Lügengeist auch, das Wort thuts, denn ob Chriftus taufendmahl für uns gegeben und gefreuzigt würde, ware es Alles umfonft, wenn nicht das Wort Gottes fame und theilets aus und fprach: das foll dir fenn, nimm hin und hab dir's"; 29, 284), ja felbst die reale Gegenwart des Leibes und Blutes Christi fällt ihm bisweilen nicht allzu schwer in die Bagichale, wenn nur die Birksamkeit des Wortes im Sacrament gefichert ift ("benn wo gleich eitel Brod und Wein da mare, wie fie fagen, fo aber doch das Wort da mare: nehmet, das ift mein Leib, für euch gegeben! fo mare doch deffelben Wortes halben im Sacrament Bergebung der Sünden, gleich wie wir in der Taufe eitel Baffer bekennen, aber weil das Wort Gottes drinnen ift, das die Gunden bergibt, sagen wir mit St. Paulo, die Tauf seh ein Bad ber Wiedergeburt und Erneuerung, es liegt Alles am Wort"; 29, 286); 4) wenn Wort und Sacrament als Behikel ber göttlichen Gnade coordinirt gedacht werden, kann in dem Sacrament nichts dars geboten werden, was nicht auch durch die bloge Predigt des Wortes gewirkt würde; ift aber das Wort die Seele des Sacraments, fo daß alle Wirkungen des letzteren nur Wirfungen des erfteren find. fo tritt die Bleichheit ber Wirfungen beider nur um fo fichtlicher herbor.

Luther ift in diese Confequenz mit vollem Bewußtsehn eingegangen; er fagt: "Ich predige das Evangelium bon Chrifto und mit der leiblichen Stimme bringe ich dir Chriftum ins Berg, bag bu ihn in bich bilbeft. Wenn bu nun recht glaubeft, bag bein Berg das Wort fasset und die Stimme drinnen haftet, so fage mir: Was haft du im Bergen? Du mußt dir sagen, du habest den wahrhaftigen Christum, nicht daß er also drinnen fite, als einer auf einem Stuhl fitet, aber wohl, daß er gewißlich da ift durch die Erfahrung des Glaubens. Kann ich nun abermal mit einem Wort folches ausrichten, daß der einige Chriftus durch die Stimme in fo viel Bergen kommt und ein Beglicher, der die Bredigt hort und annimmt, faffet ihn gang im Bergen, warum folts fich benn nicht reimen, daß er fich auch im Brod austheile" (Sermon von bem Sacrament bes Leibes und Blutes Chrifti, 1527, 29, 334 f.), ja er nimmt feinen Anftand, ju behaupten: "er ist ganz mit Fleisch und Blut in der Gläubigen Bergen" (S. 343). 4) Saben Wort und Sacrament die gleiche Wirkung: nämlich die Einwohnung Chrifti, Bergebung der Sunde und emiges Leben, fo kam es darauf an, ob nicht dennoch zwischen beiden ein Unterschied mahrnehmbar fen. Luther versuchte dieß einmal durch Scheidung des leiblichen und geiftlichen Genuffes; er fagt: "iffet man ihn geiftlich durchs Wort,

fo bleibet er geiftlich in der Seele, iffet man ihn leiblich, fo bleibet er leiblich in uns" u. f. w. (wider die Schwarmgeifter, 1527, 30, 133), doch ift dien nur eine gelegent= liche Meuferung, ber die andere in berfelben Schrift entgegensteht, daß ber Leib Chrifti baffelbe geiftliche Fleisch, dieselbe unvergängliche Speife bleibe, die in dem Abendmahl mit dem Munde leiblich und mit dem Bergen geiftlich geffen wird. oder allein mit den Bergen geiftlich gessen wird durchs Wort nach Joh. 6, (101). Ungleich wichtiger und folgenreicher ift der Unterschied, den er schon 1526 aufgestellt und später unverrudt festgehalten hat, daß die Bredigt des Wortes ben Schat Chrifti der Bemeinde im Bangen, bagegen bie Sacramente bem Gingelnen auf feine befonderen Bedürfniffe bin gutheilen; er fagt: "Es ift ein Unterichied, wenn ich seinen Tod predige; das ift eine öffentliche Predigt in der Gemeine, darinnen ich Niemand sonderlich gebe, wer es fasset, der fassets; aber wenn ich das Sacrament reiche, fo eigne ich foldes bem fonderlich ju, der es nimmt; ichente ihm Chriftus Leib und Blut, daß er habe Bergebung der Gunden, durch feinen Tod erworben und in der Gemeinde gepredigt. Das ift etwas mehr benn die gemeine Predigt, benn wiewohl in der Bredigt eben das ift, das da ift im Sacrament, und wiederumb, ift doch darüber der Bortheil, daß es hie auf gewiffe Person deutet; dort deutet und mahlt man keine Berson ab, aber hie wird es dir und mir insonderheit geben, daß die Bredigt uns zu eigen kommt" (29, 345). Rebenbei rühmt er es als Reichthum Gottes, daß er will bie Welt füllen und fich auf mancherlei Weise geben, mit feinen Worten und Werken" (30, 141); 5) die von ihm eingehaltene Tendeng auf Objektivität des Sacramentes, führte ihn allmählich dahin, in dem Abendmahle Brod und Leib, Wein und Blut in fo enge Beziehung zu fetzen, daß das Wirken und Thun des Einen geradezu auch vom Anderen gesagt werden und Reines ohne das Andere empfangen werden könne. dies die sogenannte unio sacramentalis; die wunderbarften Auschauungen ergaben sich ihm daraus, fo fagt er im Bekenntnif von dem Abendmahle Chrifti: "es ift nicht mehr schlechts Brod im Bachofen, fondern Fleisches = Brod oder Leibes = Brod, fo mit dem Leibe Chrifti ein facramentlich Wefen und ein Ding geworden ift; es ift nun nicht mehr schlechter Wein im Reller, fondern Blutswein, d. i. ein Wein, der mit dem Blute Christi in ein sacramentlich Wesen kommen ist" (30, 300). Obgleich bei ber Taufe jur facramentlichen Ginigung feine Möglichkeit geboten war, findet Luther doch auch hier ein analoges Berhältniß; er fagt im großen Katechismus: "Also faffe nun die Unterschiede, daß weil ein ander Ding Taufe, denn alle Waffer ift, nicht des natürlichen Wefen halber, fondern daß hie etwas Edleres dazu tommt, denn Gott felbe fein Ehre hinansetzet, sein Rraft und Macht baran leget. Darumb ift es nicht allein ein natürlich Waffer, fondern ein göttlich, himmlisch, heilig und felig Baffer, wie mans mehr loben kann, Alles um des Wortes willen, welches ift ein himmlifch, heilig Wort, das Niemand genug preifen fann, denn es hat und vermag Alles, mas Gott ift" (S. 21. 131).

Wir werden uns überzeugen, wie berwirrend diese Theorie später in den allgemeinen Begriff der Sacramente eingegriffen hat. Luther hat sich demnach im Fortsgang seiner Entwickelung ganz auf die thomistische Anschauung zurückgezogen, nach welscher die sacramentsiche Gnade den Stoffen immanent gedacht wurde; ja wenn Thomas doch die Sacramente ausdrücklich nur als Leiter einer Bewegung oder Strömung dachte, so ist Luther über ihn auf die alte Anschauung des Hugo zurückgegangen und hat das äußere Zeichen als das Gesäß gesaßt, worin die Gnade enthalten und dargeboten wird. Es klingt dabei wunderlich genug, wenn er in den Schmalkalbischen Arstieln (P. III. c. V.) von Thomas und seiner Schule sagt: qui verbi et institutionis odliti dieunt, Deum spiritualem virtutem aquae contulisse et indicisse, quae peccatum per aquam abluat. Dagegen ist Luther dem opus operatum immer abhold geblieben und hat den Glanben als nothwendige Bedingung des Sacramentsegens ansgesehen; selbst bei der Kindertause war er, wenn auch vergeblich, bemüht, in den Kins

dern einen wirklichen Glauben nachzuweisen. Ferner hat er immer daran sestgehalten, daß die Sacramente nicht einem einzelnen Stande oder Amte, sondern der ganzen Ehristenheit, der Kirche angehören, und daß die Bollmacht, sie zu verwalten, nur auf dem Wege der Delegation von dem ursprünglichen Träger, der Gemeinde, an den Pfarrer komme. Die Verechtigung, im Nothsalle zu tausen, gestand er jedem Laien zu; ähnlich dachte er über die Absolution, die er als kirchlichen Att nur von dem Amtsträger, als Vorgang des Privatlebens auch von dem Laien, von beiden aber mit ganz gleichem Esset vollzogen wissen wollte; nur rücksichtlich des Abendmahls hielt er es auch im Nothsalle sür ordnungsgemäß sich lieber mit der geistlichen Communion zu begnügen, als daß Laien sich gegenseitig communicirten. Daß die Kraft des Sacramentes unabhängig seh von dem Glauben und der Frömmigkeit des Austheilenden hat Luther immer mit großer Entschiedenheit behauptet; nichtsdestoweniger sind ihm bisweilen in der Hitze des Streites Aeußerungen entsallen, die nahe an die römische Lehre von der priessterlichen Intention streisten (26, 296. 299).

Anfangs hielt auch Luther an der Siebenzahl der Sacramente sest, noch in dem Sermon von dem N. Testam., d. i. von der heiligen Messe, 1520, spricht er von der Messe und "den andern Sacrament Tauf, Firmel, Buß, Delung" 2c. (27, 159). Dasgegen erklärt er sich noch in demselben Jahr im "Büchlein von der babhlonischen Gestängniß" für drei: Tauf, Buße, Brod (Eingang), bei den übrigen bestreitet er den sacramentalen Karakter; 1523 sagte er (vom Andeten des Sacraments 28, 418), die Schrift habe nicht mehr denn zwei Sacramente, die Tauf und den Tisch des Herrn; von der Buße nämlich sagt er 1528 (Bekenntniß vom Abendmahl 30, 371): "sie ist nichts anders denn Uedung und Kraft der Tause, daß die zwei Sacrament bleiben, Tause und Abendmahl neben dem Evangelio, darinnen uns der heilige Geist Bergebung der Sünden reichlich darbeut, giebt und übet", und im großen Katechismus (21,

140) erklärt er die Buge für den "erneuten Zugang zur Taufe".

Melanchthon hat fich eng an Luther angeschloffen, ift aber nicht über den Standpunkt hinausgegangen, den diefer bor dem Sacramenteftreit einnahm. daher überall in den verschiedenen Ausgaben seiner loci (in der ersten redet er nur bon signa Corp. Reform. XXI, 208 sq.), sowie in der Augsburgischen Confession als signa (auch mohl sigilla oder σφοαγίδες) voluntatis Dei erga nos, seu testimonia promissae gratiae behandelt. Die Wirfung ift des Glaubens Belebung, des Gewiffens Troft und Stärkung (842). Scharf und bestimmt erklärt er fich gegen bas opus ope-Daß er später mehr zu den Schweizern neigte, ist bekannt, doch hat er feine Sympathieen nur mit großer Zurudhaltung ausgesprochen. Es war ihm überdieß größeres Bedürfniß als Luther, die Sacramente nicht bloß als firchliche Sandlungen gu faffen, fondern auch ihre Rothwendigkeit und ihr Wefen aus bem Begriffe ber Kirche zu entwickeln. Der erste Rechtfertigungegrund für die Taufe der Kinder ist ihm, bamit fie durch den Empfang des Zeichens Glieder der Kirche werden und dadurch an den Berheißungen Gottes Antheil nehmen (XXI, 475). In dem Abendmahle fieht er das Bfand, wodurch uns Chriftus vergewissert, daß er sich uns durch diese Bandlung mittheile und uns als seine Glieder mit ihm verbinde, damit wir uns von ihm geliebt, beschützt und erhalten wiffen (479). Schon diese Auffassung hat die Gegenwart und Mitwirfung Chrifti zwar nicht im Zeichen, wohl aber bei der Sandlung zur Boraussetzung. Melanchthon faßt fie mit Vorliebe als eine Affistenz bei den handlungen des In der ersten Gestalt der loci nahm Melanchthon nur die Taufe und das Abendmahl als eigentliche Sacramente an, in den beiden folgenden, fo wie in der Apologie der Augsburgifchen Confession (f. Walch's Concordienbuch, S. 195) die Taufe, das Abendmahl und die Absolution; auch hätte er gern die Ordination als Sacrament anerkannt gesehen, was mit seiner Werthschätzung des kirchlichen Umtes zusammenhängt (XXI, 211. 470. 849 f.).

Der lutherischen Ansicht bom Sacrament steht in schärffter Antithese die bon

3 wingli gegenüber \*). Manche Momente find zu berudfichtigen, um biefen Gegenfat zu begreifen. Die Prädestingtion und der Determinismus treten in Amingli's Syftem als mesentliche Grundzuge berbor und bestimmen die Stellung ber einzelnen boamg= tischen Begriffe. Alles Seil beruht auf dem göttlichen Rathschluß der Ermählung; diefer Rathschluß tommt dem Menschen im Glauben zum Bewußtsehn; wie der Glaube die bon Bott felbft bem Menichen unmittelbar eingegebene Bewifiheit feiner Ermählung ift. fo gibt es auch feinen Gegenstand, auf ben ber Menich fein Bertrauen und feine Beilegewißheit feten fann, als Gott allein; nichts Creaturliches fann feinen Glauben ftuten, felbst der Glaube an Chriftus ift nicht das Bertrauen auf den Gottmenschen, sondern auf ben Gott in Chrifto, beffen menfchliche Ratur weit hinter feiner gottlichen an Bedeutung zurücktritt. In bemfelben Sinne, in welchem ber Glaube bas Kriterium ber Ermählung ift, find die auten Werke das Kriterium des Glaubens, fo unmittelbar aus ihm hervorgehend, so nothwendig zu ihm gehörig, wie die Wärme zum Feuer. Schon hieraus ift es erfichtlich, wie gering die Bedeutung ift, welche bom Standpunkte Zwingli's alles Endliche und Sinnliche, also auch die Gnadenmittel für den Glauben beanspruchen dürfen. Wie hoch auch Zwingli das Wort Gottes stellt, die bewirkende Urfache bes Glaubens ift ihm wenigstens nicht bas aufere Schriftwort, sondern bas innere Beifteswort, auf welches allein die Erfahrung begründet wird, die der Glaube im außeren Borte ausgedrudt findet und die ihm zum Berftandnig beffelben ben Schlüffel bietet. Nach dieser Analogie konnten ihm auch die Sacramente nicht caufirende Berkzeuge oder Behitel der Gnade fenn, fondern im besten Falle nur Darftellungsmittel ber Borgange, welche ber Glaubige in feinem Innern bereits erfahren hat, nicht dazu bestimmt, daß er an dem Aeugeren des Inneren völlig gemiß werde, fondern daß er es für Andere bezeuge. Sie ftehen mithin als Zeichen des Glaubens auf gang gleicher Linie mit den guten Werken; fie find als Bekenntnigakte zugleich Liebeserweisungen, in denen man nichts empfängt, sondern nur gibt. Auch dem äußeren Lebensgange entspricht die dialektische Bewegung diefes Syftem. Bekanntlich war Zwingli Prediger in Maria-Ginfiedeln und wurde fich dort an dem falschen Bertrauen auf die Beiligen und das Berdienst menschlicher Werke feines Gegensates gegen den Katholicismus bewußt, in welchem er darum auch vor Allem das Paganistische, die Bergötterung des Creatürlichen befämpfte \*\*). Unter demfelben Befichtspunkte erschien ihm auch die Wirksamkeit der Sacramente ex operato, wie fie die romische Rirche fafte.

Schon der Name Sacrament ist ihm als unbiblisch anstößig; er wünscht, die Deutschen möchten ihn nie gebraucht haben, weil sich ihnen mit dem fremden Wort die Vorstellung von etwas Hohem und Heiligem verband, was durch seine Kraft die Gewissen von der Sünde befreie. Bis an das Ende seines Lebens hält er an dem Sate sest, von dem auch Luther ausgegangen war: das Sacrament rechtsertigt nicht, sondern der Glaube. Zwingli bleibt bei der Definition stehen, daß das Sacrament Zeichen einer heiligen Sache sehn lehnt aber zwei Vorstellungen ab, welche häusig damit versunden werden: einmal, daß in dem Augenblick, wo das Sacrament äußerlich vollzogen werde, auch die Reinigung innerlich vollbracht würde, so dann, daß das Sacrament nach vollzogener innerer Reinigung dem Empfänger darum gegeben werde, das mit er dieses inneren Vorgangs versichert würde; wie ihm jenes als eine Beschränkung des schrankenlosen Gottesgeistes erscheint, so sieht er in diesem entbehrlichen Uebersluß. Nur eins bleibt ihm somit übrig: die Sacramente sind ihm äußere Zeichen, durch welche sich der Mensch als werdendes oder sehendes Glied der Kirche bekennt, durch welche aber mehr diese, als er selbst, seines Glaubens vergewissert wird (de vera et fals. relig.

<sup>\*)</sup> Man vergl. außer Schenkel's Werk die von Niemeher veraustaltete Collectio confessionum in eccles. reformatis publicatarum, und ganz besonders Zeller's lehrreiche Schrift: das theologische System Zwingli's. Tübingen 1853.

\*\*) Bergl. Herzog's treffende Bemerkungen: Dekolampad I, 317 f.

Opp. III. 228-231). In diesem Sinne nennt er die Taufe ein pflichtig Zeichen, d. f. ein Zeichen, daß fid) der Täufling in den herrn Jesum Christum verpflichtet (Tauf und Wiedertauf II, a. 239. 244), auch vergleicht er fie dem eidgenöffischen Feldzeichen, das Abendmahl aber der eidgenössischen Bundeserneuerung; bei dem Abendmahl betont er vorzugsweise die Danksagung für die geschehene Erlösung. Ausdrücklich erklärt er, daß fie den Glauben nicht ftarten und nicht mehren.

In der fidei ratio 1530 erklärt er zwar, daß die Sacramente zum Reugnift der Gnade (in testimonium gratiae) gegeben werden, aber er fügt ausbrücklich hinzu: berjenigen Gnade, welche der Empfänger bereits vorher in fich hat. So wird die Taufe por der Gemeinde dem gegeben, der juvor entweder die driftliche Religion befannt hat. alfo dem Erwachsenen, den man um feinen Glauben befragt, oder benjenigen, die bas Berheifungswort besiten, das fie zu Bliedern der Rirche erklart, nämlich den Kindern, deren Taufe die Berheifjung Gottes voransteht, daß er die Rinder driftlicher Eltern ebenso als zur Rirche gehörig ansieht, wie die Rinder der Bebruer. Durch die Taufe nimmt alfo die Rirche den öffentlich zu ihrem Gliede auf, der zubor durch die Gnade aufgenommen ift; mithin wirtt die Taufe nicht die Gnade, sondern bezeugt der Rirche. die Gnade fen dem Täufling widerfahren. Ueberhaupt fann die Gnade nur bom Beift Gottes kommen, der als die Kraft, die Alles trägt, felbst aber nicht getragen wird, teines Leiters (dux) und feines Wertzeugs bedarf. Somit ift das Sacrament das ficht= bare Bild einer unsichtbaren Sache, bas öffentliche Zeugnig eines durch den Beift

Gottes in dem Menschen bollzogenen Borganges (Niemeher S. 24-26).

Gleichwohl fennt Zwingli auch eine den Glauben unterftutende Wirkung des Sacramentes, die er in der expositio fid. christ. an König Franz I. 1531 furz bor seinem Tode barlegt. Nachdem er nämlich in dem Abschnitte "quae sacramentorum virtus" die Wichtigkeit der Sacramente aus fünf Befichtspunkten beleuchtet hat: 1) in= wiefern fie von Chriftus eingesetzt und felbst mitgefeiert, 2) inwiefern fie Zeugniffe vollzogener Erlösungsthaten (Tod und Auferstehung Chrifti) find; 3) inwiefern fie als Shm= bole der von ihnen bezeichneten Realitäten nicht nur deren Namen tragen, fondern fie auch vergegenwärtigen; 4) insofern sie hohe Dinge bezeichnen, durch die ihr Werth weit über die wirkliche Bohe gesteigert wird (er erinnert baran, daß der Trauring der Königin bon Frankreich als Symbol des ehelichen Treuegelöbniffes ihres Gemahles für fie unermeßlichen Werth habe, so auch das Abendmahl als Symbol der Freundschaft, die Gott dem menschlichen Geschlecht in der Berföhnung durch seinen Sohn erwiesen habe; 5) insofern amischen Bild und Sache eine gemiffe Aehnlichkeit (analogia) bestehe (bei der Euchgriftie eine zweifache: wie das Brod den Menschen erhalt und der Wein ihn erheitert, fo richtet Christus das hoffnungslofe Gemuth auf und macht es frohlich; wie ferner das Brod aus vielen Kornern, der Wein aus vielen Beeren bereitet wird, fo machft die Rirche aus vielen Bliedern zu einem Leib, durch den einen Glauben aus dem einen Beift) — lauter Erörterungen, die fich nur um das Berhältnig bon Bild und Sache bewegen, aber von einer Wirksamkeit ber Sacramente feine Spur enthalten, - fcheint er eine folche in der fechsten virtus besprechen zu wollen; er fagt: fie bringen Sulfe und Unterstützung bem Glauben (Auxilium opemque adferunt fidei) und das thut bor Allem die Eucharistie - ein Sat, der mit feiner Grundanschauung im schärften Contrafte fteht, aber durch die Art, wie er ihn näher bestimmt, auch so wesentlich mo= dificirt wird, daß er fast zur Phrase herabfinkt. Zwingli nämlich sett den Ursprung aller Sunde in den finnlichen Naturorganismus, ber im unbermeidlichen Begenfatz gegen ben Beift, diefen klaren, aus Gott entsprungenen Quell, fteht und der Schlamm ift. welcher benfelben trubt. Durch den Leib nun, fagt er, durch die Begierden, die er mittelft der Sinne in uns wedt, fichtet uns der Teufel und versucht fortwährend unferen Glauben. Darum muffen die Sinne auf etwas Anderes gerichtet werden, damit fie seinen Lodungen fein Gehor schenken; das ift die Bestimmung der Sacramente, benn in diesen treten ben Sinnen Begenstände nahe, die selbst finnlicher Natur, aber durch

ihre Beziehungen die Bilder derselben Borgänge sind, auf welche der Glaube hingewandt ist, und indem sich die Sinne damit beschäftigen, treten sie in den Dienst des Glaubens, werden gleichsam dessen Mägde. Diese Erklärung gibt, wie Jeder einsieht, nicht eine Wirkung der Sacramente auf den Geist und den Glauben, sondern nur auf die Sinne zu, ganz so, wie er an einer anderen Stelle (in Exod. Opp. V, 226) sagt: Sacramenta non sidem interiorem confirmant, sed sensus exteriores admonent ac solantur; wir wissen demnach, was Zwingli meint, wenn er disweilen sagt, für die Glaubensschwachen und Blöden sehen die Sacramente eine Stärkung, denn Glaubensschwache sind ihm solche, die noch nicht ihr ganzes Bertrauen auf Gott gesetzt haben; nur solche bedürsen, wie er an Thomas Wyttenbach (VII, 298) schreibt, der häusigen Communion, dagegen kommen die Starken nicht als Bedürstige, sondern freiwillig, um geistlich zu genießen (spiritualiter deliciaturi). Als siebente virtus hebt er endlich hervor, daß die Sacramente Eidschwüre sehen, um die Kirche als ein Volk und eine Eidgenossenschaft (conjuratio) zu verbinden; was er sonst Pssichtzeichen nennt (Niemeher 50—52).

Wenn Zwingli bisweilen geneigt ist, den unbestimmten Namen "Sacrament" noch auf eine größere Zahl von Handlungen, als die römische Kirche, auszudehnen, so besschränkt er ihn an anderen Stellen ausdrücklich auf Taufe und Abendmahl, und nennt jene anderen Handlungen Ceremonieen. Daß er Beschneidung und Pascha den neutestamentlichen Sacramenten ganz gleichstellt, hat auf seinem Standpunkt nichts Auffallendes.

Zwingli's Standpunkt, den wir auch in der ersten Baseler Confession (Niemeher S. 81) wiedersinden, ist dürftig und kahl, nichtsdestoweniger hat er sehr werthvolle Seiten, und dor Allem war er geschichtlich nothwendig. Jemehr auf katholischem und lutherischem Standpunkte Zeichen und Sache zusammensloß und jenes nur zum Einspstanzungsmittel von dieser wurde, destomehr kam es darauf an, beide zunächst scharf zu scheiden und außeinander zu halten, um sich über ihr Berhältniß klar zu orientiren; je ausschließlicher serner die Sacramente auf katholischem und selbst in der Praxis des lutherischen Standpunktes Handlungen des kirchlichen Amtes geworden waren, denen gegenüber sich die Gemeinde nur noch empfangend verhielt, um so unerläßlicher war es, daß der völlig vergessen Begriff der Gemeindehandlung so betont wurde, daß man für's Erste wenigstens selbst den Empfang darüber vergaß. Diese Aufgabe hat Zwingli zwar mit einseitiger, aber mit unerbittlicher Consequenz gelöst.

Der Fortschritt konnte nur auf dem Wege der Bermittelung awischen Zwingli und Luther angebahnt werden. Als die Borläufer diefer Bermittelung durfen wir die Unions= verhandlungen betrachten, die auf Betrieb des Landgrafen von heffen durch Bucer eingeleitet wurden. Der Ausdruck aber diefer unionistischen Tendenz scheint uns die erfte helbetische Confession bom Jahre 1536, die gwar auf wefentlich Zwingli'scher Grundlage beruht, aber die Einseitigkeiten Zwingli's bedeutend ermäßigt. Dahin gehört die Bestimmung, daß die Sacramente nicht blog leere Zeichen find, fondern in Zeichen und wesentlichen Dingen bestehen, bor Allem aber bas sichtliche Bestreben zwischen der leiblichen und geiftlichen Riegung zwar zu unterscheiden, aber boch fo, daß die Scheidung vermieden, daß beide einander in der Handlung nahegernat und in einen bestimmten Rapport gefett werden, insofern Christus mit den Zeichen die wesentlichen geiftlichen Dinge nicht blog barftellt, sondern auch verheißt, anbietet und wirkt, und insofern der Dienst der Kirche dazu, wenn auch nur außerlich, mitwirkt. Wie wenig übrigens durch diese Artifel 20-22. die Schweizer bon Zwingli's Auffassung abtreten, und daß sie überhaupt nur die Scharfe derfelben mildern wollten, zeigt der Schluß des Art. 22., der in einer fast wörtlichen Wiederholung der septem virtutes sacramentorum in Zwingli's fidei expositio besteht.

Die eigentliche Vermittelung vollzog sich erst durch Calvin. Zwar gibt dieser ben reformirten Standpunkt nicht auf, er hält ihn im Gegentheile fest; zwar nähert er sich in Manchem der lutherischen Denkart, aber was er sich von dieser aneignet, wird mit resormirtem Geiste durchdrungen und in die resormirte Formel umgesetzt; was sich

dagegen bei Zwingli bon radikalen Elementen vorfindet, muß zurudtreten bor dem Ernft, womit Calvin's positiver Sinn die Bedeutung der firchlichen Gemeinschaft und ihrer Gnadenmittel gur Geltung bringt. Wir haben es hier nur mit den Sacramenten gu thun, aber schon das ift für die Umgestaltung der Ansicht, welche in diesem Bunkte von ihm ausgegangen ift, bedeutungsvoll, daß er das äußere Wort nicht mehr für ein bloges Beichen des inneren Wortes halt, sondern für das wichtigste Organ der Birksamkeit des heiligen Beiftes auf die Bergen; der Glaube kommt allerdings von Gott, aber durch das Hören des Wortes haucht er ihn ein (Instit. IV. cap. 1. §. 5.). Nicht minder wichtig ift es, daß er nicht mehr die Gottheit Chrifti allein zum Gegenstande des glaubigen Bertrauens macht, fondern auch die geschichtliche Erscheinung des Gottmenfchen, und daß ihm das Fleifch Chrifti, feine Menschheit, das Organ feiner Wirksamkeit ift. Endlich hat ihm die firchliche Gemeinschaft für den Einzelnen nicht einen relativen Werth. fondern absolute Nothwendigkeit, sie ist die Pforte des Lebens und Niemand kann darum ju diesem eingehen, wenn fie ihn nicht in ihrem Mutterschoofe empfängt, gebiert, an ihren Bruften faugt, mit ihrer Leitung überwacht und schützt (§. 4.). Die Predigt bes Wortes und die Berwaltung der Sacramente find zwar nur Merkmale (symbola ecclesiae dignoscendae) der firchlichen Gemeinschaft, als solche aber können fie nicht ohne fruchtbare Wirkung und Segen fenn. Wer fich darum von der Rirche und ihren Beilmitteln losfagt, den erklärt der Berr felbst für einen Abtrunnigen und Fahnenflüchtigen (§. 10.).

Auf dieser Grundlage mar ein gang anderer Sacramentbegriff zu gewinnen, als es für Zwingli möglich war. Wie Luther in der zweiten Periode, knüpfte Calvin die Sacramente eng an das Wort Gottes an; er fah darin äußere Symbole, durch welche Gott feine Gnadenverheißung dem Gemiffen besiegelt, um die Schwäche des Glaubens ju ftarten; aber nicht minder außere Symbole, worin wir zugleich unsere Frommigkeit fowohl bor Gott und feinen Engeln, als bor den Menschen bezeugen. Alfo ein zweifaches Beugniß ift das Sacrament, sowohl der Gnade Gottes gegen die gläubige Gemeinde, als des Glaubens der Gemeinde gegen Gott; in einem gemeinsamen Thun beider Faktoren, des göttlichen und des menschlichen, erft kommt der Begriff des Sacramentes nach feinen beiden Seiten hin zur vollständigen Realifirung. Die Sacramente find zunächst dem Worte felbst verwandt: fie find bildliche Darftellungen der in dem Worte gege= benen Berheißung und ftellen nur diefelbe im plastischen Ausdruck lebendig bor das äußere Auge (Inst. IV. cap. XIV. 5.); sie sind ein Spiegel, in welchem wir die Schätze ber göttlichen Gnade gleichsam leibhaftig schauen (§. 6.). Un sich mare es nicht nothwendig, daß zu der göttlichen Wahrheit, die in sich vollkommen flar und fest ift, die Sacramente befräftigend hinzutreten, aber wegen unserer finnlichen Ratur, megen der Trägheit unseres Fassungsvermögens und wegen der Schwankungen unseres Glaubens, ber nach allen Seiten ber Stuten bedarf, ift es nothwendig, daß das Beiftliche uns in dieser funlichen Bermittelungsform nahe trete (§§. 3 u. 6.); das Berhaltniß zwischen dem Worte Gottes und den Sacramenten ftellt fich daher fo, daß das Wort unferes Glaubens Grund, die Sacramente aber unferes Glaubens Säulen feben, damit der Glaube fester gestützt werde (§. 6.). Die Ordnung, in welcher dieß geschieht, ift die folgende: zuerst belehrt uns der herr in seinem Wort, dann befräftigt er dieß durch die Sacramente, endlich erleuchtet er durch seinen Beift unfere Bergen und öffnet fie dem Wort und den Sacramenten, die fonst nur die Sinne erregen, aber nicht das Innerfte erweden wurden (§. 8.); die Sacramente find barum eine Zugabe (appendix) zu der Berheißung, die fie bestätigen, wie ein Gefetz durch das beigedruckte authentische Siegel bekräftigt wird (§. 7.), aber wie das Siegel nichts zu dem Inhalte des Gefetes zufügt und biefer bas Wichtigere ift, fo verhalt es fich auch mit dem Sacrament und der Berheißung, diese ift das Wichtigere, weil ohne ihr Borhergehen das Sacrament gar nicht denkbar ware (§. 3.); auf fie muß man barum bor Allem feben, denn fie allein kann uns auf den Deg des Glaubens zu Chrifto führen, damit der

Glaube uns Christi theilhaftig mache (Cons. Tigur. cap. 10.), sie leitet die Gemeinde dorthin, wohin uns das Zeichen deutet und richtet (Inst. lib. IV. cap. 14. §. 5.). Wenn diese Bestimmungen burchaus Luther's Auffaffung wiedergeben, fo tritt ihm Calbin boch im Folgenden wieder entschieden entgegen. In den Elementen ber Sacramente liegt in keiner Weise eine geheime geistige Rraft (§. 9.); auch durch das göttliche Wort, das über ihnen ausgesprochen wird, wird eine solche keineswegs in fie hineingelegt, sondern fie erhalten baburch nur für unfer Bewuftfehn die Analogie zu ber Wahrheit, die fie uns persinnlichen, so daß mir berftehen, mas das sichtbare Zeichen bedeutet (§. 4.); zu der äußeren Sacramenteverwaltung muß darum die Wirksamkeit des heiligen Beiftes in den Bergen der Gläubigen hinzukommen, damit das Sacrament feine volle Frucht und Wirkung empfange, d. h. damit das im Sacramente Dargestellte an der Seele zur Wahrheit werde; er allein bemirkt es, daß das Wort nicht vergeblich das Dhr. die Sacramente nicht vergeblich das Auge afficiren, er erweicht die Bergen, daß fie bem Eindrucke des äußeren Wortes und der äußeren Sandlung im Gehorsam fich aufschließen (§. 12.); ohne diefe Rraft des Beiftes, durch welche Wort und Sacrament erft ihre Befräftigung empfangen und wirkfam werden, wie das Gaen, Pflanzen und Begießen erft durch Gottes Segen, helfen die Sacramente nicht das Beringfte (§. 9. u. 11.), in dem Beifte ift die wirkende Rraft, die Sacramente leiften nur einen unterftutenden Bei= ftand (S. 9.); wir durfen barum unfer Bertrauen nicht auf die Sacramente als folche feten, fondern zu ihrem Urheber muß unfer Glaube und unfer Bekenntnif fich erheben (8. 12.). In diefen Gaten ift das Wahre in der Zwingli'fchen Anficht bolltommen bewahrt und von der Einseitigkeit befreit, indem doch den Sacramenten (d. h. den Zeichen) eine den Glauben ftutende Rraft und ein bas Wirken des Geiftes Gottes fordernder Ginfluß beigelegt wird. Bon Luther unterscheidet fich Calbin durch diefe Be= ftimmungen, fo wie Bonabentura und Duns von Thomas; wie diefer hatte Luther die wirkende Rraft der Gnade in die Zeichen felbst gelegt; wie jene beiden anderen Scholaftifer, trennte fie Calvin von den Zeichen und verlegte fie in die Bergen; bon der Scholaftit überhaupt unterscheidet er fich dadurch, daß er den Sacramenten die Fähigkeit, durch die äußere Sandlung die Gnade zu causiren, abspricht. Die ganze Frucht der Sacramente beruht ihm objettiv auf dem Wirken des Beiftes, subjettiv auf dem Glauben: an sich und aus sich geben fie keine Gnade (non a se largiuntur aliquid gratiae): wie der heilige Beift, der allein die Gnade Gottes in feinem Gefolge führt (Dei gratiam secum affert), den Sacramenten in uns eine Stätte bereitet und fie fruchtbar macht, fo nuten fie auch nichts, wenn fie nicht im Glauben, der die Berheißung ergreift, aufgenommen werden; gerade wie Wein, Del und andere Flüffigkeit nur in ein geöffnetes Befäß fliegen tann, das berichloffene dagegen gwar umftromt wird, aber leer bleibt (§. 17.), so werden den Ungläubigen nur die Zeichen, nicht die Sache gegeben (S. 15.). Wenn aber auch Gott die innerliche Gnade des heiligen Geiftes nicht an den äußeren Dienst der Sacramente abgetreten hat, fo hat er doch verheißen, daß er mit derfelben feiner Stiftung ftets zur Seite ftehen wolle (§. 12.); auch den Ungläubigen ift diese Berheißung gegeben; der Mangel des Glaubens ift darum nur ein Zeugniß für ihren Undant, daß fie der auch ihnen gegebenen Berheifung den Glauben verfagt haben (cap. 15. §. 15.).

Unter der Boraussetzung des Glaubens werden die Sacramente immer wirksam sein, es ist aber denkbar, daß diese Geisteswirkung bereits vor dem Sacramente eintrete durch die Bermittelung des bloßen Wortes (vgl. Consens. Tigur. 19.), aber auch in diesem Falle ist der Sacramentempfang nicht erfolglos, sondern der schon vorhandene Glaube wird noch gestärkt und befestigt (Inst. cap. 14. §. 9.), ebenso ist es denkbar, daß die Gnadenwirkung durch die Gedankenlosigkeit und Trägheit des Empfängers im Augenblick des Sacramentgenusses nicht eintritt, sondern erst später sich entsaltet, so bisweilen beim Abendmahl und unbedingt dei der Kindertause, denn die, welche in der crsten Kindheit getaust werden, erneut Gott erst in reiseren Jahren, zuweilen erst in

dem Greisenalter (Cons. Tigur. cap. 20.). Kein Verständiger wird daher Calvin vorwersen, er habe die Objektivität des Sacraments zerstört; wer, wie es bei dem deterministischen Karakter seines Systems zur Nothwendigkeit wird, alle Wirkungen, deren Versheißung das Sacrament besiegelt, auf die absolute Gnade Gottes zurücksührt und den Glauben selbst nur als Gnadenwirkung bezeichnet, der räumt der Subjektivität überhaupt keine Verechtigung ein; eher kann man gegen ihn den entgegengesetzen Tadel außspreschen: die Gläubigen sind nach dem Zusammenhange seines Systems die Erwählten, die Prädestinirten, nur diese ersahren (Inst. cap. XIV, 15. und besonders Consens. Tigur. cap. 16.) die innerliche Kraft des Geistes und empfangen außer dem Zeichen auch die res oder virtus sacramenti, darum ist es im Grunde nur eine leere Phrase, wenn er sagt, auch dem Ungläubigen seh die Verheißung dargeboten, ja es klingt wie Ironie, wenn er diesem zurust: du darsst nur das Wort, das im Zeichen eingesast ist, im Glauben

ergreifen, um mit dem Zeichen die Sache (den Effett) zu haben (cap. 15.).

Der Zwed aller Sacramente ift die reale Gemeinschaft mit Chriftus; daß auch die alttestamentlichen Sacramente diese gewährten, betrachtet Calvin als felbstverftandlich, da fie auf Chriftum, den gufünftigen, hinweisen, haben fie den gleichen Inhalt mit den neutestamentlichen Sacramenten und gemährten folglich den gläubigen Ifraeliten benfelben Segen, welchen die neutestamentlichen den gläubigen Chriften gewähren (§. 23.). Wie aber das Ziel der Sacramente im inneren Leben die Aneignung und Gemeinschaft Chrifti im Glauben ift, ju beffen Nahrung und Startung fie eingefett find, fo ift ihr Biel im Gemeindeleben Befenntnig biefes Glaubens, durch welches die Gläubigen auch im Meuferen zu einer Gidgenoffenschaft fich verbinden und fich gegenseitig zum Glauben verpflichten (§. 19.); nach diefer Seite find fie professionis nostrae tesserae quaedam, nach beiden Seiten eine mutua inter Deum et homines stipulatio (§. 19.). Die Zahl der Sacramente beschränkt Calvin auf Taufe und Abendmahl, die übrigen Sacramente der katholischen Kirche unterzieht er einer scharfen Kritik, das innere Berhältniß zwischen beiden bestimmt er fo: hat uns Gott wiedergeboren, in die Gemeinschaft seiner Kirche aufgenommen und durch Adoption zu seinen Kindern gemacht, so erweiset er sich uns auch darin als forgfamer hausvater, daß er uns die Nahrung gibt, deren wir zur Erhaltung des neuen Lebens bedürfen; unfere einzige Seelenspeife aber ift Chriftus, und zu dieser leitet uns der Bater, damit wir aus ihr Kraft gewinnen, bis wir zur himm's lischen Unfterblichkeit gelangen. Wie die Taufe das Bild und Pfand jener Wieder= geburt und Adoption ift, so das Abendmahl das Bild und Pfand dieser Nahrung (cap. 14. §. 1.).

So ift Calvin in der Mitte zwischen Zwingli und Luther hindurchgegangen und hat der Ueberschätzung des Sacramentes auf dieser wie der Unterschätzung auf jener Seite gewehrt. Allerdings icheint bei ihm menschliches und göttliches Thun, der innere Borgang des heiligen Geiftes im Bergen und der außere Bollzug der firchlichen Sandlung auf den erften Blick abstrakt getrennt, dualistisch auseinander zu fallen - aber dieser Schein hebt sich durch die Anerkennung, daß beide Seiten nicht bloß durch die Einsetzung sowie durch die Affiftenz Chrifti, sondern auch durch die zeitliche Coincidenz in dem gläubigen Bergen verbunden find, daß das Zeichen zugleich gottgewolltes Pfand und Siegel der Beifteswirfung ift und diefe wefentlich unterftütt; dagegen barf man nicht einwenden, daß die Frucht des Sacramentes, die innere Beifteswirkung, nach Calvin ichon bor dem aktuellen Sacramentegenuß eintreten kann; das römische und lutherische Dogma gibt trop feines Strebens nach Objektivität dieselbe Möglichkeit zu, bei Calvin aber wird fie motivirt durch die Wirksamkeit des göttlichen Wortes, dem auch Luther diefelbe Wirfung wie dem Sacramente unbedentlich eingeräumt hat, und zudem gefteht Calvin ausdrudlich ju, daß die durch das bloge Wort vermittelte Beifteswirkung durch den nachfolgenden attuellen Sacramentgenuß, fofern er ein gläubiger ift, gemehrt wird. Durch die von ihm vollzogene Bermittelung hat übrigens Calvin feineswegs bloß einem fpekulativen Bedürfniffe des theologischen Denkens, sondern vor Allem einem unmittel=

baren Zuge seines frommen Herzens genügt. Es ist bekannt, wie ehrsurchtsvoll er sich über Luther, wie ungünstig über Zwingli und namentlich über dessen Sacramentlehre geäußert hat; mehr das Interesse der Frömmigkeit als der Wissenschaft hat ihn bei diesen Urtheilen geleitet.

Die Ueberwindung des Zwingli'schen Standpunktes entschied zugleich das kirchliche Urtheil gegen andere Richtungen, welche zwar meift von wesentlich verschiedenen Grundgedanken ausgingen, dagegen in der Sacramentlehre mit ihm übereinstimmten. gehören vor Allem die Socinianer; fie bestritten es lebhaft, daß Sandlungen, die, obgleich vom Herrn eingesetzt, dennoch menschliche Afte seben und durchaus nichts Wunderbares enthalten, den Glauben irgendwie ftarten oder befestigen können; fie sahen demgemäß in der Taufe nur einen firchlichen Bekenntnigakt und verwarfen folgerichtig die Kindertaufe, ohne deswegen die entgegenstehende Praxis verdammen zu wollen; das Abendmahl war ihnen nur eine Danksagung für Christi Leiden und Tod (Catech. Racov. V. cap. 3 u. 4.); ferner die Mennoniten, die fich im Abendmahle lediglich an den geistlichen Sinn hielten und das Zeichen, als etwas an fich Leeres, gering anschlugen, die Rindertaufe dagegen nicht bloß verwarfen, sondern ausdrücklich für eine schädliche Superstition erklärten (f. die eigenen Worte bon Menno Simons bei Giefeler III, 2. S. 95. Anm. 9.), daher fie benn in alteren Zeiten an den als Rinder getauften Ermachfenen die Taufe wiederholten (val. b. Art. "Mennoniten"); endlich die Quäter. die in ihrem muftischen Spiritualismus die durch die Sacramente dargestellten Vorgänge des inneren Lebens (Geistestaufe und mystisches Abendmahl) als die wesentliche Wahrheit festhalten, dagegen die äußeren Sandlungen als leere Schatten ansehen und ihre Bollziehung verwerfen; mit Zwingli haben fie ferner auch das gemein, daß fie im Interesse des inneren Wortes das äußere Schriftwort gering halten, unterscheiden sich aber bon ihm durch ihren Widerspruch gegen die gratia particularis. Dagegen ift der Arminianismus als Ausläufer der reformirten Richtung anzusehen; in den Sacramenten ichließt er fich insofern eng an Calbin an, als er in ihnen nicht blog Belenntnifatte und Pflichtzeichen, fondern zugleich fichtbare Siegel erkennt, durch welche Gott die im ebangelischen Bunde verheißenen Wohlthaten verfinnbildet, auf sichere Art gewährt und versiegelt (vergl. die Confessio des Epissopius cap. 23.). wirft Limborch (Theol. christ. 5, 66, 29) den von den reformirten Confessionen gebrauchten Ausdruck "obsignare", weil die Arminianer nur zugestehen, daß in der Taufe bem Täufling das Unsichtbare und himmlische vorgehalten und durch Zeichen bestätigt, aber nicht wirklich mitgetheilt werde; daher denn auch nur die Erwachsenen, welche das Zeichen berstehen und deuten, die Taufe mit wahrem Ruten empfangen können (vergl. Winer, comparat. Darstellung S. 67).

Während die reformirten Dogmatiker der folgenden Zeiten auf der durch Calvin gegebenen Grundlage confequent fortarbeiten, zeigt fich in der lutherifden Dogmatit ein fichtliches Beftreben, die überkommenen Beftimmungen weiter auszugestalten, eine Bemegung, die bis in unsere Wegenwart fortdauert, aber in ihrer jungften Tendeng entschieden mehr eine Rudbildung in die Magie des katholischen Lehrbegriffs, als eine Fortbildung aus dem ursprünglichen Princip des Protestantismus anstrebt. Da Luther den Sacramenten wesentlich dieselben Wirkungen, wie dem Borte Gottes beimag, fo konnte er zwischen beiden nur so unterscheiden, daß das Wort seine Onadenschätze Allen ohne Unterschied darlege, die Sacramente bagegen sie bem Einzelnen appliciren. Damit war aber der strengeren Partei noch nicht genügt, und es bildete sich bald die Ansicht, daß die Sacramente, obgleich aus Wort und Zeichen zusammengesetzt, doch noch einen eigenthumlichen Inhalt haben, welchen die Berfündigung des göttlichen Bortes nicht dar-Roch Chemnit war davon völlig frei; er hatte ausdrücklich erklärt: Non alia est gratia, quae in verbo promissionis, et alia, quae in sacramentis exhibetur, nec alia est promissio in verbo evangelii, alia in sacramentis, sed eadem est gratia, unum et idem verbum, nisi quod in sacramentis - verbum quasi visibile redditur, sicut Augustinus loquitur, propter nostran infirmitatem. Fides igitur in sacram. non aliam quaerit gratiam, quam in verbo, nec sine promissione, praeter aut extra promissionem in sacramentis quaerit gratiam. Verbum enim promissionis est objectum illud, quod fides in sacramentis intuetur (Hebbe, brot. Dogmatif III, S. 70 f.). Der Erste, der der neuen Borftellung Bahn brach, war Selnecker; er nannte die Sacramente officina regenerationis et confirmationis. Sie wurden nun Träger specifischer, durch fie nur zu erlangender Beileguter. Die nahere Bestimmung, unter welche man diefe Borftellung ftellte, murde dem Abendmahl entlehnt und gleichförmig auf die Taufe ausgedehnt. Wie nämlich in diesem nach lutherischer Anschauung dem Zeichen außer ber Berheißung noch ein unmittelbares Objekt des Empfanges beigegeben ift, der Leib und das Blut Chrifti, fo murden zuerft von hutter und hafenreffer in den Sacramenten überhaupt außer der res terrestris auch noch jedem besondere bona coelestia beige= fügt, und der Zwed ber Sacramente dahin bestimmt, daß fie nicht blog die Gnadenverheißung verfiegeln, fondern überdies jene bona coelestia durch die augeren Elemente darbieten und mittheilen follten. Go gelangte man zu dem ichon bei Quenftadt fertigen Resultate, daß die Materie, die jedem Sacramente nach seinem Begriffe gutomme, eine zweisache sen, eine irdische und himmlische, welche durch die unio sacramentalis zu einem Wesen sacramentlich verbunden sehen, so daß die materia terrestris das öxqua, vehiculum und medium exhibitivum für die materia coelestis werde.

Wie wenig man sich bei dieser neuen Theorie etwas Klares zu denken wußte, zeigt das Schwanken der Dogmatiker über die materia coelestis der Taufe: die Einen fubstituirten als folche die Trinität, die Andern den heiligen Beift, die Dritten das Blut Chrifti, Quenftadt gar alle drei zusammen; aber in welche Widerspruche gerieth man dadurch! Bekanntlich lehrt die lutherische Dogmatik, daß in dem Abendmahle bermöge der unio sacramentalis nicht nur die materia terrestris, sondern auch die coelestis ebenso bon den Ungläubigen wie von den Gläubigen empfangen werden, aber bon jenen zum Segen, bon diefen zum Bericht. Behört es nun überhaupt zum Begriffe der unio sacramentalis, daß die beiden bon ihr aufammengehaltenen Materien auch ungetrennt mitgetheilt werden: fo muß biefer Grundsatz von der Taufe so gut wie bom Abendmahl gelten, es muß also - mit andern Worten - auch der Ungläubige in der Taufe die Trinität (also die Erfüllung von Joh. 14, 23.) oder den heiligen Beift empfangen. (Bgl. Quenst. IV, 75: non itaque datur unum sine altero, v. gr., aqua sine spiritu, nec spiritus sine aqua, quia haec duo in actu sacramentali sunt arctissime unita, nec unum sine altero sacramentum esse potost.) Diese Spigen, zu denen die Theorie nothwendig trieb, waren es denn auch wohl, die den Theologen Baier zu der Folgerung führten, eine materia coelestis seh nur im Abendmahle, nicht in der Taufe, und könne darum ebenso wenig als die unio sacramentalis Merkmal des allgemeinen Sacramentbegriffs werden (val. Schmid, Dogmatik der luther. Kirche 397). Zwar leugnete man auch jetzt noch nicht, daß die evangelische Heilsgnade, die gratia justificans, durch das Wort fo gut als durch die Sacramente gewirkt werbe, ja, daß in ihrer Aneignung der lette 3med aller Sacramente liege; aber während fie außer den Sacramenten als eine unmittelbare Wirkung des Wortes dargestellt wurde, faste man sie in den Sacramenten nur als eine mittelbare Wirkung des Wortes, dagegen als eine unmittelbare Wirkung der materia coelestis (baher definirt Hollaz diese lettere als res invisibilis et intelligibilis, re terrena visibili tanguam medio divinitus ordinato exhibita, a qua fructus sacramenti principaliter dependet [Schmid S. 396]). Kann aber außer dem Sacrament bas Wort bie rechtfertigende Gnade unmittelbar dem Bergen mittheilen und somit der Menfch durch den blogen Glauben bie in der Berheißung realiter dargebotenen Beilsgüter empfangen, beziehungsweise erleuchtet, wiedergeboren, bekehrt, mit Gott innerlich geeinigt und erneuert werden, so ift nicht abzusehen, warum in der Taufe oder in dem Abendmahl das Wort zunächst nur die Bestimmung haben foll, mit der irdischen Materie die himmlische

sacramental zu verbinden (so fagt Hutter: dico, verbum hoc esse altior nointinde, h. e. efficere, ut duae illae partes essentiales unum sacramentum constituant in usu sacramentorum [Schmidt a. a. D.]), die rechtfertigende Gnade aber im Sacramente nicht als Effett des im Glauben wirkenden Wortes, fondern der im Gläubigen wirksam gewordenen materia coelestis fenn foll? Auf alle diese Fragen hat die altlutherische Dog= matik keine Antwort; wir durfen es daher der reformirten Theologie nicht verargen, daß fie nach altbrotestantischer Anficht um fo fester an ber Uebergeugung halt, baf die Saframente nichts gewähren, was nicht auch das Wort gewähren kann, und daß fie somit in dem Sacramente nur ein dem Auge fichtbares, gleichfam auf eine Tafel gemaltes Wort erblickte, mit dem einzigen Unterschiede, daß der Glaube nur durch das Wort entzündet, durch die Sacramente aber, die ihn als Bedingung ihrer Wirksamkeit poraussetzen, nur befräftigt werden fann (val. Beidelberg, Ratechism, de sacram, gleich im Anfang). Auch im folgenden Bunkte zeigt die altlutherische Dogmatik eine merkwürdige Abirrung von den protestantischen Grundgedanken: fie fett awar im Allgemeinen ben Glauben als Draan ber in ben Sacramenten bargebotenen Beilsanabe (nicht aber der in den Sacramenten enthaltenen materia coelestis, die auch dem Ungläubigen durch leiblichen Empfang zu Theil wird) voraus; fie fpricht es demgemäß auch aus, daß erwachsene Täuflinge nur unter bieser Boraussetzung in der Taufe der gratia regenerans und folglich der Wiedergeburt theilhaftig werden, daß fie den durch das Wort gewirkten Glauben bereits zur Taufe mitbringen; gang anders dagegen faßt fie das Berhältniß in der Kindertaufe; hier behauptet fie, daß die Kinder darum getauft werden, damit fie ben Glauben und das Beil empfangen (sunt baptizandi, ut fidem et salutem consequantur [Gerh. IX, 246]); somit fällt bei ihnen unbedingt die Biedergeburt mit dem Taufakt zusammen, und zwar weil, wie Baier sagt: infantes per aetatem non possunt obicem ponere aut malitiose repugnare gratiae divinae adeoque mediis gratiae in usu constitutis neque impeditis gratiam utique statim obtinent (Schmid S. 413). Dbgleich dies ichon ein unleugbarer Rudgang auf das opus operatum der katholischen Kirche ist, so soll es doch nur eine Ausnahme von der Regel febn, daß die Sacramente ohne den Glauben nichts nügen (vergl. Hollag bei Schmid S. 400); bagegen find neue Lutheraner, wie Schmid in Erlangen, bis gur Berleugnung des protestantischen Grundprincips fortgeschritten, wenn fie die Regel formuliren: "allgemein gestellt ift der Sat, daß die Sacramente nur wirksam find, wo Glaube borhanden ift, falich, denn das Sacrament hat fo gut wie das Wort die Aufgabe (?!), den Glauben zu ichaffen, und ichafft ihn da, wo bon Seiten bes Menfchen tein Biderftand entgegengefett wird, wie bie8 bei Rindern der Rall ift". Diefer Satz fteht in offenbarem Widerspruch gegen die lutherische Orthodoxie; denn wenn überhaupt, wie es in der Fassung deutlich ausgesprochen liegt, das Sacrament den Glauben da Schaffte, wo von Seiten des Menichen kein Widerstand entgegengesetst wird, fo mußte dies aus dem Befen des Sacramentes folgen und folglich bei den Erwachsenen fo gut, wie bei den Rindern ein= treten, womit der Glaube als wesentliche Bedingung und Organ des Sacramentfegens aufgehoben, dagegen das von den Reformatoren und namentlich von der Auauftang so entschieden bekämpfte opus operatum wieder in alle seine Rechte einge-Alle diese Bestimmungen konnten nur dazu beitragen, die Handlungen, die von Christus als Gemeindeakte eingesetzt find, ihrem ursprünglichen Zweck zu entfremden und fie in Mysterien mit magisch wirkenden Rräften umzuwandeln. dieser Mängel hat auch der altlutherische Lehrbegriff noch seine anerkennenswerthen Lichtfeiten; dahin gehört zunächst die Forderung der einsetzungsgemäßen Berwaltung, welche fich in die drei Momente zerlegt: 1) Recitation der Ginsetzungsworte, 2) Spen= bung [δόσις], 3) Empfang [ληψις]; weiter ber Grundfan, daß die Sacramente von Gott ursprünglich der Kirche anvertraut und von dieser die Berwaltung derselben dem Amte übertragen worden feb, womit jeder Ueberspannung des Amtsbegriffs borgebeugt

und jeder Anibruch auf briefterlichen Amtskarakter von vornherein abgelehnt ist: ferner die Berneinung, daß durch Bultigkeit des Sacramentes auf Seite des Spendenden eine bestimmte religios-fittliche Qualität oder eine bestimmte Intention erforderlich fen; endlich die Anerkennung, daß die Nothwendigkeit der Sacramente jum Beile keine absolute, fondern nur necessitas praecepti fen, wobei aber in Beziehung auf die Kinder die Exception gemacht wurde, daß die Taufe für sie necessitas medii habe, was man übrigens im eingelnen Falle boch wieder zu reftringiren fuchte. Auch bas berdient herborgehoben gu werden, daß man die Sacramente auch als Merkmale und Unterscheidungszeichen der firchlichen Gemeinschaft, als Bande der Liebe und als Stärfungsmittel zur Pflichterfüllung ansah, wobei es übrigens bezeichnend ift, daß diese 3mede nur unter den Befichtsbunft der fines secundarii und mithin für untergeordnet erflärt murden, mährend das Anbieten, Mittheilen und Besiegeln der Gnade (die gratiae oblatio, exhibitio und obsignatio) als finis primarius in den Bordergrund trat. Die Frage nach der Bedeutung der anglogen alttestamentlichen Sandlungen wurde dabin entschieden, daß Befchneidung und Baschamahl zwar wirkliche Sacramente gewesen und die Inade also auch wirklich vermittelt hatten, dagegen als der Zeit der blogen Berheiffung angehörig, hinter ben neutestamentlichen Sacramenten und ihrer überschwänglichen Bnadefülle weit gurud-Die meisten dieser letztgenannten Bestimmungen hat die lutherische gestanden fegen. Dogmatik mit der reformirten gemein und sie konnten somit als Ausdruck des noch immer borhandenen protestantischen Gemeinbewuftsehns gelten.

Die ungelösten Widersprüche und Schwierigkeiten des lutherischen Sacramentbegriffs tonnten nur durch eine weitere Entwicklung gehoben werden; diese mußte entweder mehr nach der calvinischen Seite hin ober nach der Seite des romischen Dogma's und feiner Aber ehe dieser Fortschritt oder Rückschritt sich voll= starren Objektivität neigen. ziehen konnte, trat eine neue Bewegung der Beifter ein und unterbrach den ruhigen Bang der Entwicklung. Manche Richtungen haben zusammengewirft, um eine neue Beit heraufzuführen und die weitere Ausbildung der Lehre von den Sacramenten vorerft zu hemmen. Calixt's Toleranztheologie verwischte die Schärfe der confessionellen Gegenfate: der Bietismus legte das Sauptgewicht nicht auf die Wiedergeburt in der Taufe, sondern auf die Bekehrung nach der Taufe, und lenkte überhaupt das Interesse von der Rirche. ihrem Bekenntniffe und ihren Gnabenmitteln auf die perfonliche Stellung des Ginzelnen au Chrifto. Die Auftlärung, welche als eine Rachwirkung des englischen Deismus auch in Deutschland eine weitere Berbreitung fand, war überhaupt nicht geeignet, die älteren theologischen Systeme zu verstehen und zu würdigen. Die Kantische Philosophie durchbrang zwar das Leben wieder mit idealem Ernfte, doch mehr nach der sittlichen als nach der religiösen Seite; ihre theologische Nachgeburt, der Rationalismus, fand den Ausdruck feiner religiöfen Ueberzeugung in der Trias: Gott, Freiheit (Tugend) und Unfterblich= teit; feine Auffassung des geschichtlichen Christenthums war im Brunde nur ein moderner Socinianismus. Selbst der Subranaturalismus jener Zeit hatte trot feines entgegengesetzten Princips eine wefentlich rationalifirende Braris und fein Verständniff des altkirchlichen Syftems reicht nicht weiter als das der Begner, die er befämpfte. Daß unter diesen Ginfluffen fur die Fortbildung des Begriffs der Sacramente nichts geschehen konnte, begreift sich leicht. Die Rantische Religionsphilosophie konnte darin höchstens Förmlichkeiten erkennen, welche "zur Idee einer weltbürgerlichen moralischen Bemeinschaft" anzuregen und zu erweden bermögen. Begicheider fieht in ihnen acht focinianisch Erinnerungszeichen, Bekenntniffzeichen, Bflichtzeichen, deren einziger 3med bie Beförderung der Tugend unter Wefen ift, die felbst von finnlicher Natur der finnlichen Cultusformen nicht gang entbehren können, um fich jur reinen Bernunfterkenntniß ju erheben; Reinhard - heilige, von Chriftus felbst eingesetzte Gebrauche, durch welche die, welche sich ihrer würdig bedienen, einiger göttlicher Bohlthaten (beneficiorum quorundam div.) theilhaftig werden. Diefer Zeitrichtung entsprach es, daß man von manchen Seiten auf Bermehrung der Sacramente drang, in denen man mehr finnvolle afthetische Cultusakte als Gnabenmittel sah: Augusti wollte die Absolution, Kaiser die Confirmation als Sacramente anerkannt, Ammon ein Sterbesacrament eingeführt wissen. Als Nach-wirkung des Rationalismus, der seine Nüchternheit durch Sentimentalität gerne bedeckt, ist es anzusehen, daß selbst von gläubigen Geistlichen unserer Zeit die Consirmation thatsächlich als Sacrament im Cultus behandelt wird, indem man im Widerspruch mit der Anschauung des älteren Protestantismus das Bekenntniß zur Nebensache, den kirchslichen Segen aber mit der ganz verwerslichen Formel: Nehmet hin den heil. Geist 2c., die allen Austrags und aller Berechtigung entbehrt, zur Hauptsache macht.

Eine neue Entwicklung begann auch in diesem Bunkte mit dem Manne, ber mit feinem jufammenfaffenden icharfen Denten fich über die beschränkten Begenfätte zu einer Höhe der universellen Anschauung emporschwang, von welcher aus er die Wiedergeburt der Rirche und ihrer Wiffenschaft anbahnte und den folgenden Geschlechtern ihre Aufgaben ftellte. In feinem epochemachenden Bert: "Der driftliche Glaube", hat Schleier= macher zwar den Begriff der Sacramente nach Morus' und Döderlein's Vorgang nur anhangsweise behandelt; auch wünscht er noch entschiedener als Zwingli, daß die Benennung "Sacramente", für die er die Wiederaufnahme der morgenländischen Bezeichnung: "Geheimnisse" (Musterien) von der Zukunft erwartet, nie in die kirchliche Sprache Eingang gefunden hatte, weil mit diesem Begriffe nichts dem Chriftenthume Eigenthümliches ausgefagt werde. Dagegen behandelt er Taufe und Abendmahl in bahnbrechender Beise. Er erkennt in beiden auf der einen Seite wirkliche Gemeindehandlungen, die aber vermöge der Ginsetzung Christi und vermöge des göttlichen Wortes, wodurch fie geheiligt werden, nicht blog einen Willensatt oder eine Thätigkeit der Bemeinde ausdruden, fondern zugleich Leiter eines höheren Erfolges und Segens find. Wenn somit die Taufe einerseits den Willensatt der Kirche ausdrückt, den Einzelnen in ihre Gemeinschaft aufzunehmen, fo ift als ber höhere Segen die Wiedergeburt anzufeben, die unter der Boraussetzung der Bollfommenheit der Rirche und der Unfehlbarkeit ihres Urtheils auch mit ihr coincidiren mußte, aber bei der thatsächlichen Unvollfom= menheit der Kirche dem Taufatte ebensowohl vorangehen, als ihm nachfolgen kann. jenem Falle kann man fagen, daß die Taufe die vollzogene Wiedergeburt besiegelt, in biesem Falle, daß die Wiedergeburt ihre Wirkung ift. Wir sehen und somit durch diese Darstellung mit Nothwendigkeit auf den Unterschied der ideellen und empirischen Auffaffung des Berhältniffes beider hingewiesen. Es ift gang analog, wenn Schleiermacher in dem Abendmahl als Benuß des Leibes und Blutes Chrifti ebenfowohl eine Starfung ber gegenseitigen Lebensgemeinschaft ber Chriften unter einander, als eine Starkung der Lebensgemeinschaft eines Jeden mit Christo sieht und beide Arten des Segens in das Berhältniß wechselseitiger Abhängigkeit von einander stellt, fo daß jede die andere ebensowohl voraussett, als zur Folge hat. (Nach der Fassung in der ersten Ausgabe §. 156.) Als Cultushandlung ift ihm das Abendmahl die Spite aller gottesbienftlichen Sandlungen, unterscheidet sich aber von der Predigt namentlich badurch, daß in ihm weder eine perfonliche Gewalt des Redenden über die Besammtheit gur Bebung des gemeinsamen Lebens, noch eine felbstthätige Berarbeitung des öffentlich Dargebotenen auf Seite der einzelnen Sover zur festeren Begründung ihres perfönlichen Berhaltniffes zu Christo hervortritt, sondern, wie Alle sich gleichmäßig mit ihrem Bedürfniß an Christi erlöfende und gemeinschaftstiftende Liebe gewiesen fühlen, fo wird auch auf Seiten ber Empfangenden nur der Zuftand der aufgeschloffenften Empfänglichkeit erfordert. Unmittelbarkeit des Sichhingebens und Aufnehmens bildet nun nicht bloß das Karakte= riftische der Sandlung, sondern fichert ihr zugleich einen bon allen zufälligen Ruftanden und Berhältniffen unabhängigen Erfolg, weil zwischen beiden das volle Gleichgewicht herricht, mahrend in der Predigt die Ginwirfung des Redners auf die Gesammtheit und die Unregung der perfoulichen Gelbstthätigfeit, die das Berhaltnif des Einzelnen au Chrifto begründet und befestigt, nicht immer gleichen Schritt halten, fondern meift entweder das Eine oder das Andere borfchlägt. Der auf diese Beise in dem Abendmahle

gesicherte Erfolg ist aber nichts Anderes als die beriodische geistige Ernährung aus Chrifti menichlicher Lebensfülle, welche überhaubt die Bedingung der Fortdauer unferer Lebensgemeinschaft mit ihm bildet und durch den Ausdruck: Genuß feines Fleisches und Blutes ebenso bezeichnet ift, als durch das analoge Bild von dem Weinstod und den Reben. Wenn nun in dem angegebenen Sinne ein folder geiftiger Genuf von Chrifti Leib und Blut auch außer dem Abendmahle durch den blogen Glauben unbedenklich zugeftanden werden muß, fo kann fich nach dem Befagten diefer bereinzelte Benuß gu bem in bem Sacramente dargebotenen gemeinschaftlichen Genusse nur verhalten wie bas Bufällige jum Organifirten oder wie das Unfichere zu dem Sicheren und Unfehlbaren, also gerade wie die einzelne sporadische Erbauung zu der organisirten im öffentlichen Gottesdienste: in dem Abendmahle wird darum den Gläubigen der fichere und unfehlbare Zugang zu dem geistigen Benuge Chrifti aufgethan (vergl. befonders im S. 139 u. 140 der spätern Auflagen, S. 391 ff. u. 400 ff. des 2. Bandes der 4. Aufl.). Wie wahrhaft' epochemachend und grundlegend für alle nachfolgenden Behandlungen auch diese scharffinnige Auffassung ist, so scheint es doch in keiner Weise zu rechtfertigen, daß dem Bemiffeften, mas es für den Einzelnen gibt, dem perfonlichen Glauben, durch sie geradezu das Bepräge der Ungewißheit und Unsicherheit aufgedrückt wird.

Wie ichon Schleiermacher, obgleich allenthalben den reformirten Inbus bevorzugend. doch von dem Gedanken der Union geleitet, den Ausdruck seines dogmatischen Denkens fo zu erweitern bemüht ift, daß die verschiedenen confessionellen Anschauungen der evan= gelischen Kirche darin Raum finden, so versucht auch Nits d das ihnen zu Grunde liegende Gemeinsame darzustellen. Dies findet er für die Sacramente in dem Begriffe ber unterpfändlichen Bunbeszeichen (pignus, im Unterschiede bon signum), welchen er der herkommlichen Bezeichnung vorzieht; er gesteht beiden, der Taufe und dem Abendmahle, die Wirkung zu, fraft der Ginfetzung Chrifti die Gemeinschaft seines verklärten Lebens nach dem Mage theils des perfönlichen, theils des Gemeindeglaubens, mit dem man sie wiederholt, mittheilend zu gewähren und überhaupt die Pflicht der gegenseitigen eigenthümlichen Bruderliebe und driftlichen Angehörigkeit vollgultig zu begrunden. Die Ginheit und Differenz ber lutherischen und reformirten Denkart bestimmt er fo, daß jene die myftische Identität des geiftlichen und leiblichen Empfangs, diefe die mustische Simultaneität beffelben zwiefachen Attes fete, und verwirft alle übrigen differenten Bestimmungen als auf willfürlicher und anmaglicher Eregese beruhend. Das gegenseitige Verhältniß beider Handlungen findet er durch die Momente der Geburt und der Ernährung ausgedrückt\*).

Dem Standpunkte der Union gehört auch die jüngste Behandlung in Schenkel's Dogmatik an. Auch er behandelt den Sacramentbegriff nur in einem Zusatz und bestreitet, daß er der ursprünglichen christlichen Lehrbildung angehöre (II, 1091). Taufe und Abendmahl sind ihm öffentliche Weiheakte, jene ein individueller zum Beginne des

<sup>\*)</sup> Wenn der Verfasser auf die scharssinnige Erörterung Rothe's (theol. Ethif II, §. 783. Anm.) über die Mysterien (Sacramente) nicht näher eingeht, so hat dies seinem Grund darin, daß diese Entwicklung nur aus dem ganzen Zusammenhang des Rothe'schen Systems verstanden werden kann. Rothe sieht übrigens in den Mysterien nicht bloß notae professionis, sondern symbolische Hand. Rothe sieht übrigens in den Mysterien nicht bloß notae professionis, sondern symbolische Handlungen, denen wirkliche geheimnisvolle res sacramentales, reale innere Borgänge im Leben der Gläubigen, entsprechen, jedoch ohne specifisch durch sie vermittelt zu werden und mithin ohne nothwendig an sie gebunden zu seyn und der Zeit nach mit ihnen zu coincidiren; die Taufe ist ihm das Sacrament der Aefehrung und der mit dieser zusammenfallenden Wiedergeburt, das Abendmahl das Sacrament der Assimilation des heiligen Geistes, der der vergesstigte beseelte Leib Christi ist. Die Nothwendigkeit der Mysterien begründet er so: "hätte der Erlöser sich darauf beschränkt. Die Konthwendigkeit der Mysterien begründet er so: "hätte der Erlöser sich darauf beschränkt. in dieser Beziehung gewisse Lehrsätze seinen Jüngern (die sie ohnehin damals noch eigentschen mitzutheilen — so hätte die Kenntnis von den eigentslichen Mysterien des eigentsdimlich dristlichen mitzutheilen aus Stande sind, dieser der keis berzenigen Gländigen beschwänkt bleiben mitzutheilen welche im Stande sind, dieselbe denkend, also wissenschaftlich zu sasche den keinen Areis deriend, also wissenschaftlich zu sasche den keinen die den kenden keinen Kreis derien den keinschaftlich zu sasche den kenden die den kenden der den den kenden der kenden der der den den den kenden der den den kenden der den kenden der den kenden der den den den der den den der den den der den den den den der den den den der den den den den den den der den den den den den den den den der den den den den den der den den den den den den den den den d

Beilslebens in einem Einzelnen, Diefer ein gemeindlicher zum Bachsthum beffelben in Allen (II. 1170). In der Taufe vollzieht fich die Aufnahme eines der firchlichen Gemein= ichaft bisher fremd gebliebenen Menschen in Berbindung mit der zwiefachen Berpflichtung, fowohl bon Seiten der firchlichen Bemeinschaft ihre Buter und Baben dem Täufling juzuwenden, ale bon Seiten des Täuflings im Beifte und nach den Ordnungen dieser Gemeinde zu leben, verbunden mit einer Thatigfeit Gottes, fraft deren er in ber Berson Chrifti dem Täufling seine Gnade individuell anbietet, zusichert und verfiegelt (S. 1078). Auch ihm ift das Abendmahl der Böhepunkt der Bereinigung der Bemeinde mit dem für fie in seinem Leibe und Blute perfonlich dahingegebenen und die Wirkungen feines Opfertodes noch immer in feinem Borte und Beifte ihr perfonlich darbietenden Erlofer, - ein Aft, in welchem Alle durch eine und dieselbe gemeinsame Thätigkeit, die bei den übrigen gottesdienstlichen Sandlungen in der Art nicht borhanden fenn kann, fich unmittelbar zu Chrifto bekennen und aus der Bereinigung mit ihm den gemeinsamen Troft und dieselbige Rraft ihrer Beiligung schöpfen (S. 1169). Mit besonderem Rachdrud bringt Schenkel gegenüber bem Rationalismus auf die Anerkennung der im Abendmahle ftattfindenden personlichen Selbstmittheilung des Erlofers (S. 1166).

Je mehr die neuere Wiffenschaft in der Continuität ihres geschichtlichen Fortschritts ben Begriff des Sacramentes frei von confessioneller Einseitigkeit zu fixiren suchte und ber Union entgegenarbeitete, besto mächtiger wurde die Reaftion des confessionellen Beiftes dadurch aufgeregt, und namentlich war es das neu erwachte Lutherthum, das Anfangs in engeren, bald aber in immer weiteren Kreifen seinen Protest erhob und nicht bloß die Kormeln der Bergangenheit repristinirte, sondern fie auch weit über die ursprünglichen Brincipien hinaus spannte und scharfte. Gelbst Manner wie der gemäßigte Söfling haben fich an diesen Bersuchen der Fortbildung betheiligt. Spricht er es doch in feinem Berke über das Sacrament der Taufe unumwunden aus, daß die ältere Auffaffung von dem Berhältniffe der Wirtsamfeit der Sacramente ju dem des Wortes nicht befriedige und dag hier das Bedürfniß der Fortbildung und Berbefferung unverfennbar vorliege (S. 20. Anm.). Rach Sofling fann das Wort immer nur eine geistig vermittelte Wirkung auf den Beift, und zwar vereinzelt, successive üben; die Sacramente aber üben ihre Wirkung nicht bloß auf die geiftige Berfonlichfeit, fondern auf die ganze dieser zu Grunde liegende geistige und leibliche Ratur bes Menschen (S. 19). Dies drückt Martensen in seiner Dogmatik (S. 394) fo aus, daß Chriftus in den Sacramenten fich nicht bloß feiner Beiftigkeit, fondern auch seiner verklärten Leiblichkeit nach mittheile; die Taufe bewirft ihm in diesem Sinne die "fubstantielle, wesentliche Wiedergeburt"; der Punkt, von welchem aus ihr musteriös fchöpferisches, nicht psychologisch vermitteltes Wirken anhebt, ift der organische Ginheitspunkt von Beift und Natur (S. 401). Höfling vindicirt ferner dem Borte einen bloß deklaratorifch-exhibirenden, den Sacramenten dagegen einen thatfächlich bollziehenden Rarafter (S. 18) \*), was Stahl in feinem neuesten Werke (bie lutherische Rirche und die Union, S. 160) fo formulirt: "Das Wort Gottes und feine Predigt ift Aufforderung an den Menschen, die Sacramente find Bewährung Gottes; das Bort ift Berheißung, die Sacramente find Erfüllung der Berheißung." Es leuchtet ein, daß damit dem Worte Gottes nicht bloß die gange efficacia abgesprochen wird, die ihm die altere lutherische Dogmatik beilegte, fondern daß das fo pracifirte Berhaltniß gang die Stellung ausspricht, welche die romische Rirche dem Borte gu den Sacra-

<sup>\*)</sup> Es ist dies ein Grundsehler ber modernen sutherischen Orthodoxie, daß sie den Unterschied in den Wirfungen des göttlichen Worts und der Sacramente durch den Gegensat des bloßen Robens und des Thuns zu bestimmen sucht. Abgesehen davon, daß dadurch Gott versmenschlicht wird, sübrt dies auch zu ganz katholischen Vorkellungen. Dies sah Luther gar wohl; darum läßt er Gott durch Wort und Sacrament und durch den heiligen Geist mit den Mensschen handeln (E. A. 29, 208). Ueber diesen ächt protestantischen Gedanken sollte man nie hinausgehen.

menten anweist; jenes fann wohl belehren, aber nimmer rechtfertigen, erneuern u. f. w., denn alle Rechtfertigung beginnt, wächst und vollendet sich in den Sacramenten. Um uns aber über den katholischen Ursprung und Karakter seiner Anschauung nicht im 3meifel zu laffen, fügt Stahl eine Erklarung über die Funktion des Glaubens bei ben Sacramenten hingu, die gang mit der oben mitgetheilten Erklärung Bellarmin's über das opus operatum harmonirt. Er fagt S. 157: "Es bleibt fest, daß die Sacramente nicht durch bloß äußerliche Vornahme (ex opere operato) ohne den Glauben des Menschen ihren Segen gemähren; aber ber Glaube ift nicht das Organ diefes Segens, fondern nur deffen Borbebingung." Dies ift ein fich felbst aufhebender Biderfpruch, eine bollige Begriffsvermirrung. Entweder feten mir den Glauben als Organ des facramentlichen Segens und dann ftehen wir auf protestantischem Grund und Boden; oder wir fetzen den Glauben als bloke Borbedingung des facramentlichen Segens, dann kann er nur in Bellarmin's Sinn die Bedeutung einer Disposition beauspruchen; in diesem Falle fordern wir von dem Empfänger dem Sacramente gegenüber ein bloß receptives und passibes Verhalten und bekennen damit, daß das Sacrament ex opere operato wirft. Dag dies in der That trot feiner Ablehnung des opus operatum Stahl's Meinung ift, beweisen feine Worte S. 158: "die Sacramente wirken fraft der freien That Gottes, fie mirten auf ben Menichen nicht ohne fein, wenn auch nur leibent= liches und receptives Bewußtsehn" (man bgl. dagegen Martenfen's treffliche Erörterung im §. 249). Bu welchen Confequenzen aber diese neuen katholisirenden Theorien führen, kann man aus der Blumenlese erseben, welche Professor Röftlin in feinem trefflichen Werke über den Glauben aus der Literatur des modernen Lutherthums gegeben hat; da gilt bereits der Mangel der Kinder an Widerstreben für ausreichend zur Taufgnade (S. 321); da heißt es: jeder Getaufte, auch der Ungläubige, ift ein Glied am Leibe Chrifti, ift bon der Taufe her in Chrifto und Chriftus in ihm (S. 401); auch dem Ungläubigen wohnt Chriftus durch den Abendmahlsgenuß ein (S. 311) u. A. m.

Nach dieser Darstellung der geschichtlichen Entwicklung, welche die Lehre von den Sacramenten genommen hat, liegt es mir ob, in der Kürze meine eigene Ansicht anzufügen. Sie beruht auf der engsten Berbindung der Sacramente mit dem Begriffe der Kirche\*) und mag zugleich das Verhältniß darlegen, in welchem sie zu den bisher gesschilderten protestantischen Gedankenbildungen steht. Sie vollzieht sich in den folgenden Säten:

1) Die Sacramente sind symbolische Handlungen der Gemeinde, denen, weil sie nach Christi Einsetzung vollzogen werden und seine Berheißung darauf ruht, nothwendig eine Thätigkeit des mit seiner Gemeinde organisch verbundenen Hauptes entspricht. Die Handlungen der Gemeinde fallen ihrer Natur nach in den Bereich des sinnlich Wahrsnehmbaren; die ihnen entsprechende Thätigkeit Christi ist unsichtbar, weil sie sich nur an den Herzen vollzieht, und darum auch nur dem Glauben zugänglich und erfaßbar.

2) Insofern der Karakter dieser Gemeindehandlungen zunächst ein symbolischer ist, stellen sie die Thätigkeit des Hauptes im Bilde plastisch dar.

3) Die Symbolik der Handlung setzt zu ihrer Bollständigkeit einen materiellen Stoff voraus, mittelst dessen sie vollzogen wird (elementum); dieser ist aber nicht das Symbol selbst, sondern nur ein Bestandtheil desselben, nämlich das Realobjekt der Handlung, in deren Totalität das Bild besteht. Die protestantische Bestimmung, daß die Sacramente nur in usu, d. h. in der Handlung, vorhanden sind, ist darum aus ihrem Begriffe unmittelbar geschöpft und versteht sich von selbst.

<sup>\*)</sup> In bem Folgenben ift absichtlich bafür meist Gemeinbe gebraucht, nicht im Sinne ber Einzelgemeinbe, sonbern ber "Gemeinbe bes Herrn", weil ber Berfasser in ber Kirche nur bie Gemeinschaft ber Gläubigen, aber weber einen Complex von Aemtern, noch eine heilvermittelnbe Gnabenanstalt sieht.

4) Die Einsetzungsworte sind ihrem Wesen nach Weihworte, nicht für die Stoffe, beren natürliche Beschaffenheit daher auch durch sie nicht alterirt wird, sondern für die ganze Handlung, in der die Einsetzungsworte ihren plastischen Ausdruck gewinnen, und die somit gleichsam zu einem verbum visibile, zu einem verkörperten, dem Auge wahrenehmbaren Worte wird. (Augustin's Sat: accedit verbum ad elementum et sit sacramentum, ist unrichtig und bedarf der Erweiterung.)

5) Die Berheißung Chrifti ift nicht bloß in den Einsetzungsworten zu hören, sonbern auch in der durch dieselben geweihten Handlung, als in ihrem plastischen Ausdruck,

zu schauen.

- 6) Die durch die Handlung der Gemeinde berfinnlichte Sache (res sacramenti), die Thätigkeit des Beren, kann nicht an die Stoffe, sondern nur an die Sandlung geknüpft fenn; das Band aber, welches beide, Bild und Sache, mit einander verknüpft, ift außer der facramentlichen Analogie (Symbolik), welche zwischen beiden befteht, theils die Berheißung des Herrn, theils die organische Berbindung des Hauptes mit dem Leibe, fraft deren eine Sandlung der Gemeinde, im Namen Chrifti vollzogen, nicht gedacht werden fann, die nicht von einem Thun Christi begleitet und erfüllt mare. Infofern ift es gang richtig, daß die in dem Namen des Herrn vollzogene Handlung der Gemeinde die ihr entsprechende Thätigkeit des Berrn besiegelt und verburgt. Das Amt wirkt, wie überhaupt, so auch in der Sacramentverwaltung nur als Repräsentant der Gemeinde fraft ihrer Delegation. Aus diefer lediglich repräsentativen Stellung ergibt fich. daß weder die religiös = fittliche Qualität, noch eine besondere Intention des Administranten beim Sacrament in Betracht kommt, wohl aber die chriftliche Qualität der Gemeinde und ihre Intention, die Stiftung ihres herrn zu vollziehen, welche lettere indeffen durch ben Gemeindeakt schon zur Genüge constatirt ift.
- 7) Es gibt nur zwei Sacramente, die Taufe und das Abendmahl; der Anspruch, den die katholische Kirche auf fünf weitere sacramentale Handlungen erhebt, erledigt sich theils durch das Undermögen, die Stiftung derselben durch Christum nachzuweisen, theils durch den geschichtlichen Entwicklungsgang ihrer Lehre von der Zahl der Sacramente, theils durch die Unfähigkeit, den katholischen Sacramentbegriff selbst an diesen Handelungen gleichmäßig durchzusühren.
- 8) Wie die Sacramente Handlungen der mit ihrem Haupte organisch verbundenen Gemeinde find, so zweden fie zugleich auf die Gemeinde und zwar nach der fichtbaren (Erscheinungsform) und unsichtbaren Seite ihres Bestehens (Wesen) ab. Als Gemeindehandlung hat die Taufe zunächst die Erweiterung der Gemeinde nach außen durch die Aufnahme neuer Mitglieder, das Abendmahl gunächft das feste Sichzusammenschließen der Gemeinde als eines organischen Ganzen zum Zwed; insofern dagegen beide dem Glauben eine Thätigkeit Chrifti darstellen und besiegeln, wird durch die Taufe dem Aufzunehmenden die Gemeinschaft des in der Gemeinde lebenden und wirkenden Beiftes bes herrn (Beiftestaufe), ohne die er weder gerechtfertigt, noch wiedergeboren, noch ein lebendiges Glied am Leibe Chrifti fenn kann; durch das Abendmahl dagegen der Bemeinde das lebendige Zusammenwachsen mit ihrem Saubte fraft feiner perfönlichen Selbstmittheilung (ober fraft ber Ernährung aus feiner Lebensfülle), ohne welches fie sich nicht wahrhaft zu seinem Leibe erbauen kann, zugesagt und verbürgt. bezeichnet darum Thomas von Aquino die Eingliederung in den Leib Chrifti als den letten Zweck und die lette Wirkung aller Sacramente. Aus diefer Entwicklung folgt zugleich, daß die Rechtfertigung zwar eine Wirkung der Sacramente, jedoch nur eine mittelbare, nicht die unmittelbare, als Ausdruck des facramentalen Effettes aber über= haupt zu enge gegriffen ift, wenn man den Begriff nicht mit der katholischen Rirche und mit Schleiermacher über feine paulinische Begränzung hinaus erweitern will.
- 9) Diese Unterscheidung darf indessen nicht dahin verstanden werden, als sehen beibe, das Thun der Gemeinde und das Thun Chrifti in den Sacramenten, zwei von einander unabhängige und neben einander hinlaufende Thätigkeiten; vielmehr sind sie als

wesentlich zusammengehörende Momente einer und derselben Begriffseinheit (Sacrament) aufzusassen: die Gemeindehandlung ist nämlich einerseits die Form, in welcher die Thätigkeit Christi zur Erscheinung und zur Darbietung kommt (daher denn die Sacramente nicht bloß signa signisicantia, sondern zugleich ersicacia oder exhibitiva sind); andererseits aber steht sie selbst wieder zu dem in ihr dargestellten und dargebotenen Wirken Christi in dem teleologischen Verhältnisse des Mittels zum Zweck\*). Auch die Gemeindehandlung dient darum dem letzten Zweck aller Sacramentseier, nämlich der sortschreistenden Realissirung des Begriffs der Kirche als des Leibes Christi oder als der Gemeinsschaft der Heiligen sowohl an den einzelnen Gliedern, als an der Totalität der sichtbaren Gemeinde.

10) Da das Berhältniß zwischen Chriftus und den Seinen nur als ein sittlich lebendiges aufgefaßt werden tann, fo hat es auf ber menfchlichen Seite nicht ein rein paffives Berhalten, fondern eine felbstthätige Singebung, den Glauben zur Boraussetzung. Bas Chriftus in den Sacramenten thut, fann in dem Empfänger nur jum Effette kommen, wenn es im Glauben felbstthätig ergriffen und angeeignet wird. Dies ift ichon baraus ersichtlich, daß einerseits die durch die Gemeindehandlung versinnbildete und in ihr wirkfame Thätigkeit Chrifti nur für den Glauben bargeftellt und befiegelt wird, andererfeits aber ber Thätigkeit des Herrn ein freiwilliges Sichdarbieten von Seite des Täuflings oder der Gemeinde an Chriftus entgegenfommt, - ein Att, der wesentlich Bekenntniß ift und als Ausdruck des vorauszusetzenden Glaubens gelten will. Go wenig der Ungläubige oder Glaubenslose fich die myftische Wirkung des Sacramentes aneignet, fo wenig empfängt er etwas von berfelben. Dies gilt auch vom Abendmable: denn ein Empfang des Leibes Christi, was man sich auch unter diefer Bezeichnung Reales denken mag, ift ohne wirkliche Gemeinschaft mit Christus, ohne die Eingliederung in seinen myftischen Leib, in die Gemeinde der Beiligen eine schlechthin unvollziehbare, sich felbst aufhebende Borftellung (daher Augustin's Sat, daß die Ungläubigen nur das Sacrament, nicht aber die res oder virtus sacramenti empfangen, in dem bon ihm gemeinten Sinne bolle Wahrheit hat). Der Einwand, daß durch diese Ansicht der Objektivität des Sacramentes Eintrag gefchehe, hat feinen Grund; diefe Objektivität ift zur Benuge durch die Anerkennung gewahrt, daß Chriftus auch dem Ungläubigen die res sacramenti, seine Thätigkeit in der durch die gläubige Gemeinde vollzogenen Sandlung fo gewiß darbietet, als fie durch biefe dargestellt und besiegelt ift; daß fie an ihm innerlich nicht zum Effette kommt, ift feines Unglaubens Schuld und darum fein Bericht, welches ihm junachst schon in ber zunehmenden Berhartung seines ungläubigen Bergens fühlbar wird. Jede andere Art der Auffassung verwandelt das Sacrament in ein Zaubermittel und feine religiös-fittliche Wirkung in eine magische. Wie sich auf dieser Grundlage die Berechtigung der Rindertaufe begründet, hat der Art. "Taufe" nachzuweisen.

11) Eine besondere Schwierigkeit bietet die Aufgabe, das Berhältniß des Sacramentes zu dem andern Gnadenmittel, dem Worte Gottes, zu bestimmen. Im Allgemeinen kann man sagen, der Predigt des Wortes gegenüber verhält sich die Gemeinde vorwiegend ausnehmend, in den Sacramenten dagegen zugleich handelnd. Aber damit ist freilich nur der äußerlichste Unterschied angegeben. Hält man sich zunächst an den rein symbolischen Karakter des Sacramentes, nach welchem es invisibilis gratiae signum ist, so bestimmt sich das Verhältniß sehr einsach durch die herkömmliche Unterscheidung, daß das eine das hörbare, das andere das sichtbare Wort seh. Das Sacrament hat nämlich als symbolische Darstellung der erlösenden Gnadenwirksamkeit Christi wesentlich

<sup>\*)</sup> Da sowohl die reformirte als die lutherische Kirche die sacramentsiche Gemeindehandlung zu der ihr entsprechenden Thätigkeit Christi in dieses teleologische Verhältniß stellt, so kann die Frage, ob beide Faktoren des Sacramentes schärser zu scheiden oder enger zu verbinden sind, auf welche die Disservaz zuseht hinausgeht, nur eine theologische, aber keine eigentlich consessionelle, d. h. den Glauben berührende Bedeutung beauspruchen. Auch das katholische Dogma hat sür beide Auffassungen des Verhältnisses zwischen Sacrament und sacramentlicher Gnade Raum,

denselben Inhalt, wie die Predigt des Evangeliums; aber die Art, wie dieser Inhalt jum Bewuftfenn der Gemeinde kommt, ift in beiden verschieden: in der Predigt tritt die Beilsbotschaft in gedankenmäßiger, in dem Sacramente in bildlicher Form auf; bort entfaltet fie den Reichthum ihres Behaltes in der fucceffiven Entwicklung der einzelnen Momente, hier faßt fie benfelben in einem einzigen Totaleindruck aufammen; bort wendet fie fich vorherrschend an das reflektirende, hier an das intuitive (ausammenschauende) Denken; dort wirft fie in bermittelter Weise allmählich, hier bagegen mit ber bollen concentrirten Rraft bes unmittelbaren, momentanen Imbulies. Das Shmbol ift um fo vollkommener, je reicher und mannichfacher die ideellen Beziehungen, die fich in ihm vereinigen, und je durchsichtiger die Rlarheit, womit es diefelben ausprägt. Diefe Bollfommenheit eignet den Sacramenten in hohem Grade: man beachte ihre gleichmäßigen Beziehungen auf den erlöfenden Tod Chrifti als das Fundament des Glaubens und der Gemeindestiftung, auf die fortdauernde Wirksamkeit, die er als das Saupt in der Bemeinde übt, auf die inneren Borgange, in denen seine Wirksamkeit in den Bergen der Gläubigen fich kundgibt, auf das äußere Bekenntniß, wozu diefe Borgange verpflichten, Wenn fie aber allerdings durch diese Ueberfülle fignificanter Bezeichnungen trot der einleuchtenden Rlarheit, womit fie dieselben entfalten, dennoch eine unzweifelhafte Bieldeutigkeit gewinnen und überhaupt nur auf den einen Eindruck zu äußern vermögen, der mit diefen Bezeichnungen ichon vorher vertraut geworden ift, fo leuchtet ein, daß fie die borgangige Predigt des Wortes und den durch fie geweckten Glauben boraussetzen; fie follen darum nicht belehren, fondern nur den Inhalt der bereits empfangenen Belehrung zusammenfaffen und in feiner Totalität schlagend in dem Bewußtseyn beleben; fie haben also auch nicht die Bestimmung, den Glauben erft zu wecken und zu begründen, sondern ben bereits borhandenen durch eine andere, unmittelbarer wirkende Darftellungsform feines Inhaltes zu vergemiffern und zu befräftigen.

12) Die Sacramente find aber nicht bloß fignificante, fondern zugleich wirksame (exhibitive) Bezeichnungen der göttlichen Onade, weil fie als von Chrifto geftiftete Bemeindehandlungen die Form find, in welcher eine Thätigkeit Chrifti für den Einzelnen und die Gemeinde zur Erscheinung und Darbietung fommt, jenes in der Taufe, dieses im Abendmahl. Auch nach diefer Seite haben fie eine bestimmte Stellung zu ber Predigt des Evangeliums. Es muß nämlich zugegeben werden, daß auch durch diese Chriftus dem Gläubigen seinen Beift gibt und ihn aus seiner Lebensfülle nährt; felbst die altere Dogmatit hat es unbefangen anerkannt, daß in bem Erwachsenen ichon vor ber Taufe durch das bloße Wort Gottes der Glaube geweckt werden und folglich auch die Wiedergeburt aus Gottes Beift erfolgen tann; ebenfo, daß es auch einen außersacramentlichen, nur durch den Glauben vermittelten realen Genug des Fleisches und Blutes Christi gebe; fie hat in diefen Fällen dem aktuellen Sacramentempfang nur eine Stärkung des bereits vorhandenen Glaubens, eine Mehrung der bereits verliehenen Gnade jugeschrieben, allein ber Grund, warum fie nicht eine eigenthumliche Wirtsamfeit ber Sacramente aufgufinden vermochte, lag in der unrichtigen Ansicht von der Bestimmung derfelben: mahrend fie nämlich für die Bredigt den Karafter unperfönlicher Allgemeinheit in Anspruch nahm, hob fie es als das unterscheidende Merkmal des Sacramentes berbor, daß diefes die allgemeine Gnade dem personlichen Glauben bes Ginzelnen speziell darbiete, applicire und obsignire. Damit aber war ber richtige Standpunkt berruckt. Gerade das umgefehrte Berhältniß findet statt. Denn warum wird durch die Predigt, wie Schleiermacher mit Recht hervorhebt, je mehr fie auf Belebung der Bemeinschaft ausgeht, defto meniger die gläubige Selbstthätigkeit geweckt, auf der das Berhältniß des Einzelnen zu Offenbar, weil nicht das Erstere, sondern das Letztere ihre eigentliche Christo ruht? Aufgabe ift; die Bredigt erreicht ja diese am fichersten, je mehr fie aus der Sphäre bes Allgemeinen jum Besondern herabsteigt und fich individualisirend an die confreten Bedürfniffe und Buftande bes einzelnen Bergens wendet; fie ift um fo wirkfamer, je mehr jeder Einzelne sich von ihr getroffen, gewedt und berathen fühlt, als ob der Brediger nur ihn im Auge gehabt und zu ihm geredet hatte; je mehr ihr Gindruck ihn die ganze driftliche Gemeinde vergeffen läßt und feine Betrachtung mit gesteigerter Intensivität auf feine innerfte Stellung zu Chrifto zurudführt; die Weckung und Belebung des perfönlichen Glaubens wird darum borzugsweise von der Predigt zu erwarten sehn: werden wir uns auch bei dem Boren derfelben, insofern fie ein wefentlicher Beftand= theil des öffentlichen Gottesdienstes ift, allerdings der Bemeinschaft mitbewußt, fo geschieht doch auch dies nun in vorwiegend individueller Weise, da es immer nur ein Einzelner ift, der uns redend die Gemeinde repräsentirt und in welchem das Gemeindebekenntniß felbst wieder zum perfonlichen Glaubenszeugniß wird. Dagegen fällt bie Wirkung der Sacramente vorwiegend auf die Gemeinschaftseite des driftlichen Lebens. Dies tritt am fichtlichsten im Abendmable hervor. Schon im Allgemeinen betrachtet, ftellt daffelbe ja nicht ein Berhältniß Chrifti zu dem einzelnen Gläubigen dar, sondern feine organische Berbindung mit ber Bemeinde, seinem Leibe, und die Feier beffelben ift felbst der contretefte Ausbruck für diese Berbindung. Wie die Einzelnen an ihr nicht als ifolirte Berfonlichkeiten participiren, fondern als Glieder bes Leibes des herrn, beren perfonliches Bewuftfenn in dem gemeinsamen Bewuftfenn, deren perfonlicher Glaube in bem Gemeinglauben des Bangen aufgeht, als beffen integrirende Bestandtheile fie sich fühlen, fo empfangen fie auch allen Segen, ber auf diefe Feier gelegt ift, nur fraft dieser Stellung, die fie innerhalb seiner Gemeinde zu Chrifto einnehmen, und felbst die Stärkung, die der perfonliche Glaube aus der realen Selbstmittheilung Chrifti zieht, ift durch das erhebende Bewußtsehn des in Allen identischen Glaubens wesentlich bestimmt und getragen. Gin angloges Berhältniff tritt bei ber Taufe ein. Bietet fich auch in ihr zunächst ein Einzelner mit feinem perfonlichen Glauben dem herrn bar und erwartet von ihm die Erfüllung feiner Berheißung, so erscheint er doch inmitten ber aufnehmenden und burgenden Gemeinde vor ihm, in der bestimmten Qualität eines werdenden Gliedes an feinem Leibe und der Segen auch diefer Feier hat somit das Bufammentreffen bes perfonlichen Glaubens des Täuflings mit dem gemeinfamen Glauben ber taufenden Gemeinde, die Erweiterung feines perfonlichen Bewuftfenns zu dem die Bemeinde erfüllenden und tragenden Befammtbemußtfenn zur wesentlichen Boraussetzung. Der Glaubensatt des Einzelnen und die Sacramentseier verhalten sich barum sowohl an fich, als auch rudfichtlich bes beiden verheißenen Segens, wie bas Individuelle jum Bemeinsamen, wie das Subjektive zum Objektiven, oder auch, wie Schleiermacher dies, wenn auch junachst nur in Beziehung auf das Abendmahl gefagt hat, wie das Sporadische zum Organisirten. Darum ift es auch durchaus nothwendig, daß bei der Taufe wie beim Abendmahl jede personliche Ginwirfung des Ginzelnen auf die Besammtheit gang zurücktritt und nur bem Eindruck Raum gelaffen wird, ben die Gemeindehandlung, und dem Segen, den die in ihr fich vollziehende Thätigkeit Chrifti übt. Es liegt ferner in der Natur der Sache, daß die Sacramente nur in versammelter Gemeinde vollzogen werden follten und daß darum auch die Privatcommunion nur unter der Boraussetzung Sinn hat, daß fie, wie es in der alten Kirche geschah, als ein zwar brtlich und zeitlich abgelöfter, aber nach Idee und Form der Feier mit der Gemeindecommunion enge berbundener Bestandtheil der letzteren geseiert wird. Die oft aufgeworfene Frage, ob der Einzelne auch ohne Sacramente selig werden konne, ift naher so zu formuliren, ob die individuelle Glaubensstellung des Einzelnen auch ohne Eingliederung in die Gemeinde zur heiligung feines perfonlichen Lebens ausreiche, und wenn auch diefe Moglichfeit im Allgemeinen zugegeben werden fann, fo wurde doch ihre Wirklichfeit immer als eine beklagenswerthe, von fehr fühlbaren Mangeln begleitete Ginfeitigkeit anzusehen febn. Die Gleichgültigkeit, welche unsere Zeit gegen die Sacramente an den Tag legt, beruht auf dem einseitig individuellen Zuge, der sie in religiösen Dingen überhaupt beherricht und ihr auf diesem Gebiete das Berftandniß des Segens der Gemeinschaft un= gemein Segens erschwert. Die Bebung diefer Ginseitigkeit ift die Borbedingung fur die Neubelebung des evangelischen Gemeindelebens.

13) Aus dem Gesagten leuchtet zugleich die Nothwendigkeit des Symbolischen in den sacramentlichen Handlungen ein; diese ist indessen nicht, wie die ältere Theologie aller Confessionen und der Nationalismus gethan, mit dem in der sinnlichen Natur des Menschen wurzelnden Bedürsniß der Bersinnlichung des Uebersinnlichen zu begründen, sondern mit dem Bedürsniß der Gemeinde in bestimmten, von Christo gestisteten Handlungen sowohl einen Mittelpunkt ihrer Bereinigung, als auch ganz insbesondere einen Allen sichtbaren und von Allen verstandenen Ausdruck seiner Gnadenwirtsamkeit zu bessitzen, der mit der ganzen Kraft des momentanen Impulses in demselben Augenblick alle ihre Glieder des offenen Zuganges zu dem Herrn und ihrer organischen Einigung mit ihm vergewissert und doch nicht einseitig das Denken beschäftigt, sondern vielmehr das Centrum des persönlichen Lebens in Allen unmittelbar trifft und urkräftig erregt.

14) Die Frage, ob wir berechtigt find, die Taufe und das Abendmahl unter einen allgemeinen Sacramentbegriff zu ftellen, darf im suftematischen Interesse unbedenklich bejaht werden. Denn wenn auch zuzugeben ift, daß dieser Begriff als folder nicht der ursprünglichen driftlichen Lehrbildung angehört, fondern nur durch Abstraktion aus der Taufe und dem Abendmahle gewonnen ift, daß mithin sein Inhalt nur aus den beiden Sandlungen gemeinsamen Merkmalen sich constituirt, fo geht boch eben aus biefem Zugeftandnig hervor, dag er nicht willfürlich ersonnen, fondern in beiden Stiftungen des Berrn gegeben ift und in ihnen die Burgichaft feiner Wahrheit Es ware überdies unlogisch, diese beiden Gemeindeakte der Predigt des göttlichen Mortes, zu der fie als Gnadenmittel eine unverfennbare Affinität haben, unmittelbar gu coordiniren, ohne fie felbst unter einen gemeinsamen Battungsbegriff an ftellen, da fie zu einander in ungleich näherer Beziehung ftehen und vermöge derfelben fich gegen alle übrigen Cultusatte fehr bedeutsam abheben; auch wird nur durch diese Behandlung ihre Bermandtschaft und ihr Unterschied, sowohl unter fich als gegenüber ber Predigt, klar erfannt merden: daher haben es denn auch die, welche den entgegengesetten Weg einschlugen, meift für nöthig gehalten, den allgemeinen Sacramentbegriff in einem die organische Gliederung des Syftems ftorenden Zusat nachträglich zu behandeln; zum Theil aber haben fie fogar beide Sandlungen felbst von einander getrennt und ihnen auf verichiebenen Bunften bes Suftems ihre Stelle angewiesen, wodurch leicht ihre innere Bermandtichaft bem Bewuftfehn entrückt wird. Dag der allgemeine Sacramentbegriff die Migbildungen nicht verschuldet hat, welche die einzelnen Sacramente im Laufe der Beit entstellten, fann eine aufmerksame Berfolgung des hiftorischen Entwicklungsganges darthun. Luther's Einseitigkeiten in der Abendmahlslehre find theils aus fatholischen Reminiscenzen, theils aus einer unfreien, buchftäblichen Auffassung ber Ginsetzungsworte ermachsen, aber nicht aus ber bon ihm bollzogenen Fixirung des allgemeinen Sacramentebegriffe, die er nur gelegentlich bei Besprechung der einzelnen Sacramente berfuchte. Umgekehrt hat gerade den Augustin, der unter den Batern über diefen Wegenftand am icharfften bachte, die Bracifion, womit er den Begriff des Sacramentes überhaubt begränzte, bor den craffen, ungeistigen Borftellungen bewahrt, welche die Andern jum Theil mit den einzelnen facramentlichen Sandlungen berbanden. Bur Begrundung des bon mir entwickelten Begriffs des Sacramentes mogen die im Eingange des Artitels gegebenen Bemerfungen zur biblifchen Theologie dienen.

Monographien wurden mehrere über die Sacramente geschrieben und sind in den Lehrbüchern der Dogmatik (z. B. von Hase) an der betreffenden Stelle nachzusehen. Die neueste ist meines Wissens: Glöckler, die Sacramente der christlichen Kirche, theoretisch dargestellt. Franksurt a. M. 1832. Georg Ednard Steit.

Cacramenteftreitigkeiten, f. Abendmahleftreitigkeiten.

Sacrisicati hießen in dem Bönitenzwesen der alten Kirche diejenigen vom Chriftensthum Abtrünnigen, welche an den heidnischen Opfern wieder Theil nahmen, um der Berfolgung zu entgehen. Sie gehörten zu den Gefallenen (Lapsis, im Gegensatz zu den Stantes Röm. 14, 4.; 1 Kor. 10, 12.) und ihr Name kam erst mit der großen

allgemeinen Verfolgung auf, welche der Raifer Decius (249 - 251) über die Christen verhängt hatte. - Bgl. Giefeler, Lehrbuch der Rirchengeschichte. Bonn 1844. I. 1. S. 260 f. und den Art. "Lapsi" im VIII. Bbe. der Real-Encyfl. Mendeder.

Sacrilegium (Gottesranb), f. Rirchenranb.

Sach, Anton und Isaac Le Maître de, Einsiedler in Port-Royal, beson-bers verdient als Bibelübersetzer, f. Bd. II. S. 64, Bd. XIII. S. 104. [Die näheren Lebensumftande besonders des Ersteren gibt Reuchlin in feiner Geschichte bon Bort-

Rohal, sowie auch das Berzeichniff seiner Schriften II, 790-793.]

Sach (be). Unter diesem Namen ift einer der berühmtesten Drientalisten der Reuzeit bekannt geworden, deffen Leiftungen zwar mit der Theologie nur in entfernter Beruhrung ftehen, dem aber doch eine Stelle in diefer Enchklopabie eingeraumt merben mag, ware es auch nur um der Thatsache willen, daß ihm unter feinen Zeitgenoffen jumeist der Ruhm gebührt, die Wiffenschaft des Morgenlandes aus dem engeren und vielfach hemmenden Berbande mit der Theologie gelöft und ihr eine nach allen Seiten hin fördernde Selbstständigkeit errungen zu haben. Er hieß eigentlich Antoine Isaac Silvestre und war geboren zu Paris den 21. Sept. 1758 als der zweite Sohn eines wohlhabenden Notars. Nach der Sitte der Zeit, in den bürgerlichen Kreisen, denen er durch die Geburt angehörte, führte sein alterer Bruder den einfachen Familiennamen fort, der jungere einen Zunamen, deffen Urfprung uns unbekannt ift. Seinen Bater verlor er schon im siebenten Jahre, seine Mutter, die Wittme blieb, erft im einund= sechzigsten. Bon seinen Schulftudien ift wenig überliefert, fo daß man vermuthet, er habe wegen Kränklichkeit mehr Privatunterricht genoffen. Thatfache ift, daß er schon als Knabe einen unwiderstehlichen Trieb zur Erlernung der Sprachen fpürte, dem er fich, wo immer Gelegenheit war, mit ganger Seele hingab. Ueber bas Lateinische hinaus ging der damalige Schulhorizont nicht; er felbst aber fand Mittel, fich des Griechifchen und hebräischen zu bemächtigen; später ging er an die fammtlichen semitischen Mundarten, sowie an die bornehmsten europäischen Sprachen, zulett noch an das perfische und türkische. Ueberall war er mehr oder weniger Autodidakt; wenn man bedenkt, wie gering zu feiner Zeit die vorhandenen literärischen Sulfsmittel überhaupt waren, zumal in den ftreng katholischen Kreisen, denen er angehörte, und wie wenig Aufmunterung ihm von seinen Umgebungen zu Theil werden konnte, so nöthigt der Umfang, besonders aber die Gründlichkeit seines allmählich erworbenen philologischen Wiffens zur Bewunderung. Für das Hebräische foll er Unterricht von einem Juden gehabt haben; wie methodisch und rationell ein folcher zu fenn pflegt, bedarf keiner Erinnerung. Luft zur Sache war aber groß, benn man erzählt, daß er fich gewöhnte, hebraifch zu beten. Im Arabischen hatte er wenigstens einige Aufmunterung und Anleitung, da er auf seinen jugendlichen Spaziergängen in dem Garten der Abtei St. Germain = des= Bres, nahe am elterlichen Saufe, die Befanntschaft des gelehrten Benediftigers Dom Berthereau machte, welcher damals fich mit den orientalischen Quellen zur Geschichte der Rreuzzüge beschäftigte.

Indessen blieben die Sprachen zunächst für den jungen Silvestre ein gelehrter Zeit= vertreib, und er felber ahnte noch nicht, daß hier feine Lebensaufgabe fenn wurde. Er ftudirte, nach den Ueberlieferungen des Hauses, die Rechte und erhielt im 23. Jahre die Bestallung als Rath am Münghof (Cour des monnaies), rudte in demselben Ber- . waltungszweig zehn Jahre fpater zum Generalcommiffar bor, nahm aber im Beginn der Umfturzperiode (1792) seine Entlaffung und zog sich ins Privatleben zurud. Wenige Jahre zubor hatte er sich verheirathet und lebte nun fast fünfzig Jahre lang in glücklich ftillen Familienverhältniffen den Lieblingsftudien. Sein Studierzimmer blieb feine Welt, felbst als Aemter, die mit feiner Wiffenschaft in Berbindung ftanden, ihm wachsende Ehre und Mihe brachten, und nur ein einziges Mal in feinem Leben verließ er die nächsten Umgebungen seiner Baterstadt, nämlich 1805, da er im Auftrag der Regierung nach Benua ging in der täufchenden Soffnung, dort bermuthete literarische Schatze gu

heben. Während der Schreckenszeit wohnte er auf dem Lande, gelegentlich mit den Bauern auf Requisition der Freiheitsdespoten fürs Baterland Korn dreschend oder mit einer Flasche Biers in der Tasche nach Paris auf die Bibliothek wandernd, welche jetzt nur spärliche Besucher sah.

Als diese Zeit der Gährung und Raserei einer ruhigeren Entwickelung der Dinge Plat machte, mar Sach bereits von Vielen als ein bedeutender Belehrter auf einem fonft wenig angebauten Welbe bes Wiffens anerkannt. Schon als Bungling hatte er fich mit den damaligen Korpphäen der orientalischen Studien, Joh. David Michaelis, 2B. Jones und Gichhorn, in Berbindung gefett und Beitrage zu dem von letterem herausgegebenen Repertorium geliefert, fpater auch ju beffen biblifcher Bibliothek, 3. B. über die fprisch-heraplarische Bibelübersetung, über die drei sogenannten samaritanischen Ausgaben des Pentateuch (f. d. Art.) und über den Briefmechsel der Samaritaner bon Nablus mit Scaliger. In Frankreich felbst gab er zuerst eine Abhandlung über den Ursbrung der grabischen Literatur (1785) und eine Bearbeitung der Naturgeschichte des Blanzender noch befundete er feine frühreife Belehrsamkeit Demiri (1787) heraus. durch eine Reihe von Auffäten über die Saffaniden-Mungen und Reilschriften, welche er, mitten im ärgsten Sturme der Revolution gesammelt, herausgab (Mémoires sur diverses antiquités de la Perse, 1793). Daher wurde er schon 1785 vom König zu einer ber neu geschaffenen Stellen als Académicien libre an ber Académie des inscriptions ernannt und trat 1792 als ordentsiches Mitalied in lettere ein. ber nationalconvent die Schule fur die lebenden Sprachen des Morgenlandes gründete, wurde er zum Professor des Arabischen ernanut, eine Stelle, die er bis an seinen Tod befleidete: bald darauf follte er auch in das neu organisirte Institut de France, die Bereinigung der großen Atademien zu Baris, treten, allein den abgeforderten, damals allaemein üblichen Eid (Baf bem Königthum) verweigerte er und bot auch feinen Austritt als Brofeffor an. Man ichamte fich aber, ihn zu entlaffen, oder fand keinen Erfatmann, fo daß er unbeeidigt und unbehelligt im Amte blieb. Ins Institut trat er erst im Beginne der Raiserzeit. Im Jahre 1806 murde er auch Professor der persis schen Sprache am Collége de France.

Bon der Zeit an, da Beruf und Neigung fein Leben in die rechte Harmonie brachten, entwidelte er eine ungemeine literärische Thätigkeit und leiftete, was nur immer bon dem glüdlichften Zusammenwirken eines eifernen Fleifes, einer weisen Ausnutzung der Zeit und reicher Gelegenheit aller Art zu erwarten war. Wir können rascher über Die meiften Erzeugniffe feiner Studien hinausgehen, ba fie unserer Sphare meift fremd Bir nennen daher von größeren Berken in dronologischer Ordnung nur Ma= frifi's Traftat von den muhammedanischen Münzen (1797); die Grundlinien der allgemeinen Sprachlehre (1799), welche mehrmals aufgelegt und unter Anderen auch bon Bater ins Deutsche übersett murden; die arabische Chrestomathie in drei Banden, 1806, vermehrt 1826 ff., nebft einem vierten Bande mit Auszugen bloß aus Grammatikern; feine eigene große grabische Grammatik, 1810, zweite Ausgabe 1831, in 2 Banden, vermehrt mit dem ersten gründlichen Traktat über die arabische Profodie; Abdollatif's Beschreibung von Aegypten (1810); Kalila-we-dimna oder die arabische Bearbeitung der fogen. Fabeln des Bidpar mit einer Ginleitung über die Geschichte der Fabel und · mit Lebid's Preisgedicht als Zugabe (1816); das Pend-nameh, ein persisches Lehrgedicht, moralischen Inhalts von Ferid-eddin Attar, mit einer persischen Borrede des Berausgebers (1819); ber befannte Roman bes Bariri mit arabischen Scholien, die zum Theil von Sach felbst redigirt sind (1821); endlich noch fein Werk über die Religion der Drufen, an welches er schon als Jüngling die Hand gelegt und das wenige Tage bor feinem Tode vollendet murde. Bon dem Schatze von Belehrfamkeit, der in allen diesen Werken in Anmerkungen und Ercursen niedergelegt ift, macht sich nur ber einen Begriff, der fich hineinstudirt hat. Es ist zwar teine gefällige, afthetisch durchgebildete Form der Wiffenschaft, die dem Lefer hier begegnet, aber auch feine un=

perdaute Maffe von zusammengerafften Collektaneen. Sach war ein Philologe ber alten Schule im besten Sinne des Wortes, zugleich ein genau zusehender Grammatifer, ber noch dazu fein Leben lang bei den größten Rrittlern der Literatur, den arabischen Sprach= gelehrten felbst, zur Schule gegangen mar, der aber daneben sich lebhaft für Beographie, Bölkerkunde, Naturgeschichte, Gesetzgebung und besonders Religion intereffirte und dem eben nur das Eine abging, mas man freilich im steten Umgang mit arabischen Schöngeistern und Schulfüchsen nicht lernt, eber berlernt, nämlich ber literarische Beschmad und der poetische Sinn. Aber im hohen Grade befag er das Talent der flaren Darstellung, fo daß felbst der Laie viele feiner Schriften mit Frucht lesen konnte. Bahl feiner fleineren Abhandlungen läuft in die hunderte; man findet fie zerstreut im Journal des Savants, in den Mémoires de l'Académie des inscriptions, im Magasin encyclopédique, in den Annales des voyages, und in mehreren anderen auch ausländischen Sammelwerken, g. B. in den Göttinger gel. Ang. und in den Wiener Fundaruben Besonders fleißig arbeitete er an den 1786 begonnenen und noch immer fortgesetten Notices et extraits des Manuscrits de la bibliothèque du Roi und am Journal asiatique, das er 1822 mit der asiatischen Gesellschaft ins Leben rief.

Uebrigens hatte er fich auch über die Welt nicht zu beklagen, deren Lohn sonst, wie das Sprichwort fagt, und namentlich für die Belehrten, Undank ift. und afademische Ehren und Ginfünfte strömten ihm zu. Im Jahre 1808 wurde er für Baris in das Corps législatif gewählt, was damals, wie jett eigentlich eine von der Regierung vergebene einträgliche Sinecure war; fünf Jahre fpater machte ihn der Raifer zum Reichsbaron. In den verhängniftvollen Apriltagen des Jahres 1814 erklärte er fich ohne Zögern für die Bourbonen und wurde dafür während der ersten Restauration jum Rektor der Universität Paris, nach der zweiten jum Mitglied des königlichen Oberschulrathes ernannt, aus welcher Stellung er 1823 freiwillig schied. Später murde er Administrator des Collége de France, wo er Lehrstühle für Sanskrit = und Chinesische Sprache grunden ließ; nach der Julirevolution Inspettor der orientalischen Abtheilung der königlichen Druderei, Confervator der orientalischen Sandschriften auf der königl. Bibliothek, Bair von Frankreich, Großofficier der Chrenlegion u. f. w. Eben fo wenig fehlte es an Anerkennung in der Gelehrtenwelt. Bon allen Gegenden ftromten ihm Schüler zu, obgleich nur die Vorangeschrittenen bei ihm etwas lernten, und diese aller-· dings Tuchtiges; ungahlige Erstlingsarbeiten in der morgenländischen Gelehrsamkeit wurden ihm zugeeignet; er war Präsident der asiatischen Gesellschaft, zulett beständiger Sefretar der Akademie der Inschriften, anderer Auszeichnungen nicht zu gedenken. feinen perfonlichen Berhaltniffen war er, wenigstens in feinen alteren Jahren, eben kein mittheilender, hingebender Mann, immer aber bienstfertig, gewissenhaft, fest und überzeugungstreu. Er trat öfter in der Pairskammer als Redner auf, auch bor der Revolution als politischer Schriftsteller, obwohl anonym, ftreng conservativ und schon 1827 bor ben fpater eingetretenen Ereignissen warnend. Bu feinem Lobe muß noch gesagt werden, daß er seine Vorlesungen, und zwar seche wöchentlich, bei der bekannten Trägheit der Parifer Gelehrten eine unerhörte Zahl, jede anderthalbstündig, unausgesett bis an seinen Sterbetag hielt. Um 19. Februar 1838 traf ihn auf ber Strage ber Schlag und er ftarb am 21., ein feltenes Beispiel ehrlich verdienten und reichlich ge= noffenen wiffenschaftlichen Ruhmes. Seine in ihrer Art einzige Büchersammlung wurde nach seiner ausdrücklichen Anordnung im Aufstreich verkauft und tam fo auseinander; der Ratalog derfelben erschien 1842 bis 1847 in drei ftarken literarisch intereffanten Weiteres findet man in einer Notice historique, welche der Afademiker Daunou seinen Collegen borlas, und in einer biographischen Stizze, welche Reinaud für die affatische Gesellschaft schrieb. Beide finden sich im Journal asiatique 1838.

Ed. Reuß.

Sadducker. Zur richtigen und klaren Bestimmung dessen, was im jüdischen Staats = und Gemeindeleben mit diesem Namen zu bezeichnen ist, knüpfen wir an das Real-Encyklopadie sur Theologie und Kirche. XIII.

von uns im Art. "Pharifäer" Gefagte an. Wir haben dort den Versuch gemacht, den Ursprung und die Natur des fälschlich sogenannten jüdischen Sektenwesens aufzuhellen, an die Stelle herkömmlicher Voruntheile richtigere Begriffe zu setzen und eine bessere Einsicht in die wahren Verhältnisse zu vermitteln. Um unnöthige Wiederholungen zu vermeiden, müssen wir die Leser bitten, sich das dort gezeichnete Vild zu vergegenwärstigen, um das hier aufzustellende Gegenstück recht zu verstehen und zu würdigen. Wir wollen zuerst den Sadducäisnus im Allgemeinen von dem früher schon eingenommenen und gerechtsertigten Standpunkte aus beleuchten und dann auf eine Reihe einzelner Punkte theils eregetisch und kritisch, theils auch polemisch eingehen.

Der Sadducaismus stellt sich, und darin stimmen zuletzt alle unsere Quellen überein, bon borneherein in entschiedenen Begensat zum Pharifaismus. von zweifelhaftem Ursprung, aber wohl nur bestimmt, das Recht und die Ehre des judischen Namens gegen diejenigen zu behaupten, welche denselben für sich ausschließlich in Anspruch nahmen, bezeichnet eine Partei, welche wo möglich noch weniger verstanden und noch unrichtiger beurtheilt worden ift, als die pharifaische, und in Bezug auf welche der Gebrauch des Ausdrucks "Sette" vollends zum baaren Unfinn wird. war ber Sabbucaismus ficherlich gar nichts Anderes, als die Abneigung ober Weigerung, auf die Uebertreibungen des ritualen und afcetischen Formalismus einzugehen; von einer Häresie, von einem Schisma war dabei nicht im entferntesten die Rede. Sinne durfte man fogar eber fagen, die Pharifaer feben im Anfang die Neuerer ge-Ihre eigenthümlichen Lehren maren ja Zufätze zum Gefet, welchem die Sadducaer ausschliefliches Unsehen beileaten. Go erklaren wir uns ben Widerwillen ber letsteren gegen das Traditionswesen und seine religiösen und ascetischen Forderungen, sowie die Verwerfung der Lehre von der Auferstehung. Aber als Partei, durch den natür= lichen Lauf der Dinge gezwungen, einen langwierigen Rampf auf dem Gebiete des öffentlichen und focialen Lebens durchzukämpfen, murden fie zulett ebenfalls in politische Streitigkeiten verwickelt, und ftanden in gefchloffener Reihe den Pharifaern gegenüber in Betreff von Dingen, an welche fie anfänglich gar nicht gedacht hatten. Bom Bolke mit weniger gunftigem Auge gesehen, bequemten fie fich leichter dazu, politische Berhaltniffe mit dem Auslande anzuknüpfen, wie das Miggeschick der Nation sie herbeiführte, und in Frieden zu leben mit einer Welt, welche fie weder überwinden, noch fich affimiliren fonnten. Sie kamen felbst dazu in dieser Welt, bas aufzusuchen, mas fie Gutes und Nütliches haben mochte, weder ihre Bergnügungen noch ihre Lehren zu verachten, kurz mit ihr zu theilen, was man ihr nicht nehmen konnte. Die Ideen und Formen des Judenthums, wie fie fich in den beiden ersten Jahrhunderten nach dem Eril entwickelt hatten, waren auch von den Sadducäern angenommen und anerkannt. Was fie von den Pharifäern unterschied und trennte, war einmal, daß fie nicht, wie diefe, die nach und nach entstehenden und wachsenden Bedürfnisse der burgerlichen Gefellschaft und der phi= losophirenden Vernunft durch eine rein und ausschließlich nationale Entwickelung befriedigen wollten. Das Princip des Pharifaismus ging darauf aus, oder hatte doch die Wirfung, dem Bolfsleben immer engere und fümmerlichere Formen aufzudrängen, mah= rend der mahre Fortschritt, in der Welt der Gesellschaft wie in der Welt des Gedantens, zur erften Bedingung Wechselwirkung und Austausch hat. Sie bequemten sich also leichter unter die Fremdherrichaft und wehrten sich weniger gegen den Ginfluß, den diefelbe auch in anderen als politischen Dingen üben mochte. Be mehr dieser Ginflug überwog, desto weniger dachten sie daran, ihm einen Widerstand entgegenzuseten, der ja doch in seinen Mitteln zu unmächtig gewesen wäre und folglich nur zu Niederlagen führen konnte, und felbft im beften Falle keine absolut heilfame Birkung gehabt hatte. Unter der Herrschaft der Berfer bestand diese Richtung vielleicht erst im Reime und ohne Bewuftfenn ihrer felbst, so zwar, daß Nehemias zugleich ein pharifaischer Gesetzgeber Bu Berufalem und ein bemuthiger Softling gu Sufa febn konnte. Aber in ber makedo= nischen Beriode erscheint fie schon als ein Princip, als eine Parteimaxime; endlich, zur

291

Römerzeit, wurde die Partei eine Art von Macht in der Nation, aber eine folche, welche ihren Stützpunkt außerhalb diefer letteren, bei den fremden Berren, suchen mußte, weil fie feine Burgel in den Maffen hatte und nicht von den Sympathieen derfelben getragen murbe. Denn in der That find die Sadducaer nie eine Bolfspartei gewesen; die Menge war jum Boraus für das pharifaische Wesen gewonnen durch den Schein größerer Frommigkeit und aus inftinktivem Saffe gegen alles Fremde. Sie waren zuletzt nur noch eine politische Coterie, und als folche verschwinden fie aus der Beschichte, sobald durch die Zerftorung Jerusalems und jeden Restes von jubifchem Staatsmesen überhaupt fein Raum mehr für fie mar. Bom politischen Gesichtspunkte aus fie beurtheilend, muß man anerkennen. daß fie klüger und weitschauender waren, als die Pharifäer, und daß die Berantwortlichkeit für die Ratastrophe nicht auf ihnen lastet. Man muß ihnen nachrühmen, daß sie es verschmähten, durch heuchlerische Demagogie einen Einfluß zu gewinnen, den sie nun einmal nicht auf dem geraderen Wege einer verdienten Zuneigung des Bolkes erwerben konnten. Es bleibt darum nicht weniger mahr, daß die meisten unter ihnen, indem fie fich den Griechen und Römern naherten und der Bolitik des Auslandes dienten, junächft ihren perfonlichen Bortheil im Auge hatten und es mit den religiöfen Intereffen der Nation fast eben so leicht nahmen als mit den burgerlichen.

Dies führt uns zu einer Behauptung gurud, die wir ichon oben ausgesprochen haben. Die Sadducaer, noch weniger als die Pharifaer, bildeten feine Gefte, das heißt feine wesentlich auf die Gemeinschaft eines theologischen oder firchlichen Suftems gegrundete Partei. Wir wußten wirklich nicht, welches Shftem von bestimmmt formulirten Lehren wir ihnen zuschreiben follten. Dem pharifaischen Judenthum gegenüber beobachteten sie vielmehr eine kaltsinnige Neutralität, oder sie setzten demselben mehr Nimmermehr aber kann eine Schule oder weniger entschiedene Berneinungen entgegen. oder Bartei von blogen Verneinungen leben. Was fie Positives und Gemeinschaftliches haben mochten, außer den allgemeinen Grundfäten der mofaischen Religion, das mar eine gemiffe Reigung zu fremden Ideen und Gitten, eine Neigung, die in fehr verschiebenem Grade zur Erscheinung fam, bom blogen Gemahrenlaffen bis zur eigentlichen Borliebe, je nach den Umständen und dem Karakter der Individuen, welche fich aber immer nicht sowohl auf Lehren und Theorieen als auf die Gestaltung des gesellschaft= lichen Lebens bezog. Sätten wir hier eine politische Geschichte der Juden zu schreiben, fo ware es uns fehr leicht, das den Sadducaern Gemeinschaftliche auszuzeichnen. würden sie schildern theils als die fervile, theils als die diplomatifirende Partei zur Beit der Unabhängigkeitefriege gegen die Seleukiden; fpater, unter den Safdmonaern, als die politische und dynastische; endlich als die gemäßigte, mahrend des fanatischen Berzweiflungstampfes gegen die Romer, Alles diefes aber macht aus ihnen feine "Sette". Mit diefem Namen durfen die Sadducaer eben fo wenig bezeichnet werden, als die Berodianer, d. h. die Juden, welche für die Familie des Berodes gegen die Patrioten und Republikaner Partei genommen hatten. Auch brauchen wir hier nicht zu untersuchen, bis zu welchem Grade die Genoffen diefer Parteien mit den Runften und Studien des Beidenthums etwa auch deffen Lafter konnten angenommen haben; benn auch dieses hat mit einem theologischen oder philosophischen Systeme nichts zu schaffen. Für unfere besondere Darstellung genügt es, die fehr wesentliche Thatsache hervorzuheben, daß bei ihnen die Grundlage alles Judenthums, die Idee der Gottesherrschaft, erschüttert war, insofern dieselbe, in dem prophetischen wie in dem pharifaischen Mofaismus gang unzweifelhaft eine partifulariftische ift, mahrend die fadducaifche Partei eben fo gewiß, wenn auch nicht immer laut ausgesprochen, weltbürgerliche Tendenzen hegte. Die Abschwächung des theokratischen Princips aber führte mthwendig bon den Ideen ab, welche da, wo daffelbe in feiner vollen Rraft und Fruchtbarkeit besteht, natur= gemäß ihm entquellen. Die meffianischen Lehren und hoffnungen, zu benen odas Auferstehungsbogma als integrirender Theil gehört, mußten ben Sadducaern als Hirngespinnste erscheinen, gelegentlich sogar als revolutionäre Maximen oder politische Berbrechen. Kaiphas und Pilatus begegneten sich hier auf demselben Boden; ja der Priester war noch mehr als der Landpsleger eifrig darauf bedacht, den Reichsfrieden durch einen Justizmord zu wahren und eine Schilderhebung, welche er wie eine Wetterwolfe

am Horizonte aufsteigen fah, im Reime zu erstiden.

Wir können also sagen, daß die Sadducäer den hohlen und peinlichen Formalismus der Pharisäer glücklich vermieden hatten, und daß der engherzige, buchstabenklaubende Geist dieser letzteren ihnen fremd war; aber in viel wesentlicheren Dingen hatten sie sich mehr noch von dem Geiste der Propheten entsernt und mit dem Glauben an die Zustunst des ifraelitischen Volksthums hatten sie einen guten Theil der religiösen Ueberzeugungen ihrer Mitbürger aufgegeben. Bei eben so vielen Irrthümern weniger Aberzglaube und mehr Gleichgültigkeit, bei eben so großem Egoismus mehr Klugheit und mehr Niederträchtigkeit, bei eben so vielen Fehlern mehr Ersolg und weniger Verdienst, das ist's, was den Sadducäismus als Partei von dem Pharisäismus unterscheidet, seinem entschiedensten, beständigken, fort und fort unterliegenden, zuletzt grausam erdrückten und doch unstreitbar siegreichen Gegner. Der erstere arbeitete, ohne es zu wissen, auf eine schmähliche Verarmung des Judenthums hin, der letztere erwirkte, man darf wohl sagen, mit vollem Bewußtsehn, eine traurige Verköcherung desselben.

Wir haben absichtlich die allgemeinen Betrachtungen vorausgeschickt. Ift einmal eine klare Einsicht gewonnen in den Entwickelungsgang der Geister mährend eines eben so interessanten als dunkeln und vernachlässigten Zeitabschnitts der alten Geschichte, so ist es auch leichter, von da aus sich ein Urtheil zu bilden über die nur fragmentarisch erhaltenen und darum öfters spröden Notizen, aus welchen sich irgend eine specielle Seite jener Gestaltungen erkennen lassen soll. Wir wollen nun noch, und können es auch mit viel geringerem Auswande von gelehrter Combination, das Einzelne, was uns hin und wieder überliefert ist und was insgemein die Substanz jeder Desinition des Sadducäismus bildet, dem Leser vorsühren und mit dem Gesagten in Verbindung

bringen.

Im Neuen Testamente ist verhältnigmäßig nur fehr felten von den Sadducaern die Jesus, der so viel gegen die Pharifaer, d. h. gegen den judischen Schul= und Bolfsgeift ju fambfen hatte, fam mit ben Sabbucaern, als einer gang außer bem Rreife feiner täglichen Wirtsamkeit stehenden kleinen und vornehmen Partei, faum in Berührung und befümmerte fich nicht um ihre besonderen Interessen und Intriguen. Bei Johannes werden fie gar nicht genannt. Gin einziges Mal werden fie bon den drei erften Evangelisten eingeführt (Matth. 22, 23 f. Mark. 12, 18 f. Luk. 20, 27 ff.), wo fie dem beliebten und in einem Sauptartikel mit ihren Gegnern übereinstimmenden Bolkelehrer eine fpitfindige Schulfrage vorlegen, mittelft welcher fie ihm eine Berlegenheit bereiten und zugleich die fragliche Lehre felbst persifliren wollten. Es ift bekannt, wie er fie theils mit den gewöhnlichen Mitteln ihrer eigenen Schuldialektik abfertigt, ohne auf höhere Gefichtspunkte einzugehen, die ihnen wohl gang fremd gewesen waren, theils aber auch die Gelegenheit benütt, den Bolksglauben felbst zu vergeistigen. In der zum Grunde liegenden Thatfache felbst, der Leugnung der leiblichen Auferstehung durch die Sadducaer stimmen die ebangelischen Berichterstatter mit allem fonft überlieferten über= ein, und dieses Dogma erscheint dabei, so weit es hier in Frage gestellt wird, gang wie es sich auf nationalem Boden ausgebildet hat; durchaus verschieden von dem philoso= phischen Broblem ber Unfterblichkeit ber Seele. Die Sadducaer ftehen somit, wie schon oben angedeutet ift, mit ihrer Berneinung auf dem Boden ber mofaischen und prophetifden Dogmatif, welche ebenfalls von diefem Lehrfatz und bem damit in engfter Ber= bindung ftehenden, bon einer jenseitigen Bergeltung, feinen Gebrauch macht oder, fürzer gesagt, ihn nicht fennt. Außerdem nennt nur noch Matthäus die Sadducaer an zwei Stellen, beide Dale in Berbindung mit den Pharifaern, in der Predigt des Täufers (3, 7.) und da, wo von Jesu ein Zeichen vom himmel begehrt wird (16, 1.). Un beiden

Orten sehen wir in dieser Faffung des Tertes nicht sowohl gemeinschaftliche Schritte zweier fonft widerstrebender Parteien, als den Widerschein der den Fernerstehenden etwas unklar gewordenen, im Grunde gang richtigen Borstellung, daß die ebangelische Bredigt ihrer Natur nach beiden borhandenen Richtungen entgegenftand und wirkte, alfo mehr eine Abstraktion aus ber Geschichte, als diese lettere felber. Ja, wenn an der einen Stelle Jefus zu feinen Jungern fagt: Butet euch bor dem Sauerteig ber Pharifaer und Sadducaer, mahrend der gewöhnlich viel originellere Markus für lettere die Berodianer fest, fo durfte bieg ein Wint fenn, daß jenes Wort eigentlich eine Warnung vor einer Theilnahme an den politischen Wirren der Zeit gewesen war, wodurch ein Enthalten nach beiden entgegengesetten Seiten bin angerathen wurde, und wir hatten eine Spur, felbst in der ebangelischen Erzählung, davon, daß die Begenfätze, namentlich in der da= maligen Zeit, am lebendigften und fagbarften auf dem Gebiete der Politik zur Erscheinung kamen. Und dieß eben scheint uns über allen Zweifel erhoben durch die Ergahlungen der Apostelgeschichte. Sier treten durchgängig die Sadducaer als erbitterte hartnäclige Gegner der driftglaubigen Gemeinde auf, die Pharifaer dagegen vielfach - fo weit die gesetzwidrige Richtung des Stephanus und Paulus nicht in's Spiel kömmt als deren Bönner, Bertheidiger und Anhänger (vgl. 5, 17. 34.). Woher dieß, da die ebangelische Geschichte ganz Anderes hatte erwarten laffen? Ift etwa das Chriftenthum der erften Gemeinde nach Jefu Tode baarer Pharifaismus gewesen, des Meifters Beifte zuwider? Rach der Apostelgeschichte (namentlich 23, 6 ff.) hat man sich wohl gedacht, die Pharifaer haben aus bloger Erbitterung gegen ihre auferstehungsleugnerischen Widerfacher eine plötzliche Anwandlung bon Sympathie gegen die fonft berhaften Galitäer Mit diefer Auskunft konnen wir uns schlechterdings nicht zufrieden geben. Aber auch die andere Stelle 4, 1. mag zunächst fo aufgefaßt werden, als wenn die Sadducaer an der driftlichen Predigt nichts weiter verdroffen hatte, als daß ihr Widerfpruch gegen die Auferstehungslehre dadurch geschwächt murde. Sollte dieg die Meinung eines die Sache aus weiter Ferne beurtheilenden Erzählers gewesen febn, fo mare eben au fagen, daß einerseits die übrigen in Betracht kommenden Momente ihm unbekannt oder gleichgültig gemesen und daß andererseits allerdings auf einem gemiffen Standpuntte gerade im Schooke der Gemeinde die Auferstehung, als Thatsache der Geschichte wie als evangelische Lehre alles Andere in den Hintergrund drängte. Die umsichtigere Geschichtsforschung wird die berichteten Fakten gar wohl mit den sonft bekannten Parteiverhältniffen vereinbar finden, ja dief viel leichter als jede einseitige, an der Dberfläche ftehen bleibende. Die Predigt Jesu hatte es mit dem inneren religiöfen Leben zu thun gehabt, mußte alfo ihrer innerften Natur nach in feindliche Berührung mit dem Pharifaismus tommen. Die treibende Rraft und der Lebenstern der erften driftlichen Bemeinde war die messianische Hoffnung, und noch dazu die fehr judisch gefärbte, und gerade diese theilte fie mit den Pharifaern. Der Unterschied, abgesehen bon dem Glauben an die Berson Jesu, lag wohl nur darin, daß hier das perspektivisch shimmlische, also einer geiftigen Umbildung zugängliche Element borherrichte, dort das aktual = politische, in das Staatsleben und in die öffentlichen Berhaltniffe eingreifende. Sier alfo faben die Pharifaer Bermandtes, vielleicht Benutzbares für ihre Parteizwede und hintergedanken, bie Sadducaer Gefährliches, Beunruhigendes, weil Ueberspanntes, wenn nicht bereits Demagogisch=Beheimbündlerisches.

Gelegenheitlich (Kap. 23, 8.) läßt der Verfasser noch ein Wort davon fallen, daß die Sadducäer weder an Engel noch an Geister glaubten, während die Pharisäer zu der entgegengesetzten Ansicht sich bekannten. Dieß ist nun von Neuerern mit zu der Behauptung benutzt worden, die Sadducäer sehen Materialisten gewesen oder doch Rastionalisten, während Andere jene vereinzelte Notiz als eine von Unwissenheit zeugende gegen die Glaubwürdigkeit des Berichterstatters kehrten, Aeltere dagegen sich viele Mühe gaben (Boissi, diss. sur l'histoire des juifs I, 246), zu erklären, wie die Sadducäer bei ihrem Festhalten am mosaischen Gesetze zum Leugnen des Dasenns der Engel kommen

Sabbucäer

fonnten, die boch barin fo viel genannt wurden. Muften wir uns nach einem eregetischen Grunde ihres Widerspruchs umsehen (letztere als eine historische Thatsache borausgesett), so ware er leicht darin gefunden, daß fie jeden or und and welchen die heiligen (alten) Schriften ermähnen, eben als eine borübergehende Manifestation ber Bottheit betrachteten, nicht als ein befonderes Wefen, und wir muften diese Anschauung erst noch als einen Beweis eines viel schärferen hiftorischen Blides und Taktes gelten laffen, als der ihrer Gegner war. Aber mahrscheinlich bedürfen wir deffen gar nicht, und der ganze Streit, von welchem uns a. a. D. Runde gegeben wird, betraf die Frage, ob in gegenwärtiger Zeit einem Individuum unmittelbar und innerlich (πνενια) pder mittelbar und äußerlich (ἄγγελος) eine göttliche Offenbarung zu Theil werden könne (bal. B. 9.). Die Pharifäer bejahten die Frage, die Sadducaer verneinten fie, nicht fowohl theoretisch als ihrer respektiven Barteistellung nach, in Beziehung auf den borliegenden Fall, den sie nicht nach einer folchen Schultheorie, sondern aus den borhin entwickelten Gründen als einen fie in entgegengesetzter Richtung intereffirenden für ihre fonftigen Parteizwede benütten. Unfer Berichterftatter hatte die Geschichte bom Borenfagen, und Niemand wird ihm verargen, daß er nicht hinter die Couliffen fah.

Behen wir vom Neuen Testamente ju Josephus über, der bisher immer für die Sanbtquelle in diesen Dingen gegolten hat, fo tritt uns die Vorstellung entgegen, die Sadducaer fenen eine Philosophenschule gewesen. (Die Belegftellen aus diesem Schriftsteller find im Art. "Pharifäer" namhaft gemacht.) Für griechische Lefer gehörte ja auch, was über das fünftige Leben hier zu berichten war, in den Kreis der Spekulation; wenn es weiter hieß, fie fegen der mundlichen Tradition abhold gewesen und haben fich an das Schriftgeset gehalten, fo konnten die Griechen, welche von den juridischen Streit= fragen und dem kleinlichen Ritualwesen der Juden, oder beffer ihrer Rabbinen, nichts wußten, ebenfalls fich babei nichts vorstellen, als was auch bei ihnen von Sophisten aller Farben verhandelt wurde; den Einblid in das politische Barteigetriebe hatte der judische Hiftorifer aus Grunden, die bereits a. a. D. angedeutet und in einem eben er= schienenen größern Auffat über Josephus (Nouvelle revue de théologie, T. IV) ents widelt find, ihnen geradezu unmöglich gemacht. Bollends aber war die Sache abgemacht, wenn er es nun betonte, daß die Sadducaer von einer είμαρμένη, einer höhern, auf die menschlichen Sandlungen einen Drud übenden Macht, nichts wiffen wollten, sondern die Freiheit des Willens behaupteten. Dag es nun unter den Sadducaern auch philosophirende Beifter gegeben, wer möchte das läugnen? Ift man doch in unseren Tagen fogar auf die Idee gerathen, das Buch Rohelet, das in fo mancher Sinficht dem Rreise der normalen Gestaltungen des religiosen Gedankens im ifraelitischen Bolke fremd zu fehn icheint, konnte aus diefer Quelle gefloffen febn. Auch dies mag gugegeben werden, daß, wenn einmal ein bedeutender Lehrer ber Bartei eine wichtige Frage in einem gewiffen Sinne entschieden hatte, und namentlich in einem ber Entscheidung ber anderen Bartei entgegengesetzten Ginne, eine folche Entscheibung eine Art bon Barteigrundsat murbe, welchem namentlich der größere Saufe berer, die feine eignen hatten. anhing, wie dies überall in der Welt zu gehen pflegt. Wir können also immerhin dem Josephus glauben, daß sadducaische Lehrer, wofern fie auf diese Frage zu fprechen famen, der Freiheit das Wort redeten gegen den Determinismus. Dies heißt noch nicht, daß diese Lehre etwa der Kern und Mittelpunkt des fadducaifden Denkens ge= wesen mare, bon wo aus auch die Berwerfung der Bergeltungslehre zu begreifen und zu conftruiren fenn muffte, wie dies Ginige versucht haben. Josephus hebt eben nur das hervor, mas für seine besondern Zwede, welche gar nicht die eines achten Sifto= rifere find, brauchbar ift und verrudt fo dem unkundigen und unvorsichtigen Lefer burchaus ben Wesichtspunkt ber Beurtheilung. Wiederum auf gang andere Dinge führen und die fparlichen Mittheilungen über die Sadducaer im Talmud, welche guden erft durch judische Belehrte unserer Zeit dem früher borhandenen Material hinzugefügt worden find. Bang nad dem Beifte jener für diesen Begenstand neu eröffneten Quelle, be=

schränkt sich hier die Differenz zwischen Pharifaismus und Sabducaismus auf untergeordnete Schulfragen theils ritualer, theils juridischer Ratur, etwa wie amischen ben. ebenfalls mit gang falichem Namen als "Setten" aufgeführten, vier orthodogen Schulen des Islam. Beispielsweise erwähnen wir die Frage, ob das tägliche Opfer ein nationales fen ober nicht, mithin aus bem Ertrag ber Steuern zu bestreiten; die Bestimmung über die Beweglichkeit oder Unbeweglichkeit gewisser Testtage; die strengere oder milbere Interpretation des jus talionis; den Streit über Grad und Granze der Berantwortlichkeit eines Berrn für feinen Stlaben bei Beschädigung Dritter : gewiffe Artifel bes Erbrechts u. f. w. Es kommt uns nicht im Entferntesten in ben Ginn, bezweifeln zu wollen, daß der Talmud in folden Rotizen, die höchst sporadisch borkommen, authen= tische Erinnerungen der Schule aufbewahrt habe. Im Gegentheil gibt er uns damit ein indirektes und nur um fo fichereres Zeugniß dafür, daß beide Barteien, im Großen und Bangen, auf dem Boden beffelben Judenthums ftanden, foweit es fich um die frei gu gestaltenden inneren Berhaltniffe handelte, und dag in diefer Sphare feine Begen= fate borhanden waren, welche zu einem Bruche hatten führen muffen, wie man ihn etwa aus den jungeren Anschauungen und Berunglimpfungen herauszulesen faft genöthigt wird. Offenbar fanden fich Pharifaer und Sadducaer in den Richtercollegien, auf dem Ratheber und fonst nahe genug neben einander, um ihre verschiedenen Ansichten geltend zu machen, aber immer mit der Aussicht auf einen Sieg, der das Gebäude des Staates nicht sprengte.

Man sieht aus dem Obigen, daß jede unserer älteren Quellen ächte Züge zu dem weniger verblichenen als übermalten Bilde des Sadducäismus liesert. Die Aufgabe ist, nur sie in der rechten Weise zu verbinden und den authentischen Umriß, das natürliche Profil zu sinden, auf welches sie aufgetragen werden müssen. So gewiß es ein Irrsthum wäre von einer "Sekte", also von einer religiös getrennten Kirchengesellschaft zu reden, ebenso schief wäre es, mit den Kategorieen griechischer Schultendenzen auskommen zu wollen oder Alles auf ein paar rabbinische Nergeleien und Buchstabenklaubereien zu reduciren, was vollends den von der Geschichte bezeugten langen Kampf des Pharissäsmus und Sadducäismus seit der Makkabäerzeit, sowie das bleibende Residuum von Parteihaß, den freilich Niemand mehr verstehen konnte, weil er aus dem Gebiete der Wirklichkeit verschwunden war, im spätern Mittelalter, unerklärt ließe.

Zu dem, was wir bis jetzt aus älteren, mehr oder weniger sauteren Quellen geschöpft haben, ist nun aber noch anderes vielfach verdächtiges Material gekommen, durch welches das Bild des Sadducäismus vollends zur Karikatur geworden ist. Der Mangel an historischem Sinn, der dem Alterthum überhaupt eigen ist, mußte sich zumeist an solchen Gegenständen bethätigen, wo ohnehin die Wissenschaft Lücken bot und der Muthmaßung freierer Spielraum blieb.

So stammt von den Kirchenvätern die dis heute von Vielen für baare Münze genommene Notiz, eine wesentliche Differenz zwischen Pharisäern und Sadducäern seh gewesen, daß Lettere den Pentateuch allein für kanonisch angesehen hätten, während Erstere das ganze Alte Testament für heilig gehalten. Bei ruhiger Ueberlegung muß eine solche Aussage Iedem bedenklich vorkommen, der sich nur erinnern will, daß ja beide Parteien neben einander in den Synagogen saßen und die gleichen Texte aus Geset und Propheten vorlesen und erklären hörten; zu geschweigen, daß die Sadducäer auch Mitglieder des Synedriums wurden und zur hohepriesterlichen Würde gelangen konnten, also wohl schwerlich in einem so wichtigen Artikel, von dem übrigens keine jübische Duelle etwas weiß, einer so grellen Abweichung von der offiziellen Rechtgläubigkeit sich schuldig gemacht haben werden. Isosephus sagt allerdings, die Sadducäer halten sich ausschließlich an den geschriebenen rouss, aber dem setzt er nicht etwa die andern Theile der heiligen Schrift entgegen, sondern die von den Pharisäern gehegte und befolgte nuoddoois. Neuere haben sich damit helsen wollen, daß man vielleicht an eine Scheisdung im Kanon denken müsse, nach welcher den Propheten eine etwas geringere Dignität

Sadducäer

zugekommen wäre, ober gar daß sie annahmen, es habe zweierlei Sadducäer gegeben! Nun ist allerdings wahr, daß unsere protestantischen Begrisse vom Kanon auf die Synagoge gar nicht anwendbar sind, wie schon die Berschiedenheit des Baraschens und Hahbstarenspstems beweist; allein die natürliche Erklärung jener patristischen Notiz ist viel einsacher. Es ist weiter nichts als eine grillenhafte exegetische Conjektur, die sich bei Origenes und aus ihm bei anderen Commentatoren des Matthäus sindet; man nahm Anstoß an dem anscheinend sonderbaren und unzureichenden Argument für die Auserstebung, welches Jesus der Ironie der Sadducäer (Matth. 22, 23 ff.) entgegenhält, wähsrend er tressendere aus den Propheten hätte nehmen können. Das beweist eben nur, daß diese Theologen den tieseren Sinn der Worte Iesu nicht ersasten und selbst in jüdischer Weise an der Schale der Auserstehungslehre nagten, mit nichten aber, daß dem Herrn die Möglichseit, seine Gegner aus angeblich bessern Texten zu widerlegen, zum Boraus abgeschnitten war durch deren eigenthümliche Meinung vom Kanon.

Mannichfaltiger und bunter sind die Einfälle, welche das mittelalterliche Judenthum über die Sadducaer zu Martte gebracht hat und welche dann die ichwerfallige Belehrsamkeit des 17. Jahrhunderts als integrirenden Theil der Geschichte popularifirte. Dahin gehörten Berunglimpfungen und üble Nachreden aller Art, bei benen wir uns nicht aufhalten wollen. Sie find loegeloft von jeder thatfächlichen Begründung und beruhen, auch wo man fie gelten laffen mußte, nicht auf festem, historischem Bewuftfenn, Da wir die Sadducaer in naherer Berbindung mit ausländischem Befen gefunden haben. und zugleich vorwiegend in den höheren Rlaffen der Befellichaft, fo hat es nichts Auffallendes, daß fie der pharifäischen Ascese abhold waren, auch wohl im Ginzelnen burch Luxus und Unfittlichkeit Anftog gaben, aber dies mar jedenfalls nicht eine nothwendige Eigenschaft ber Bartei und auch nicht ber Grund, warum die späteren Juden fie gerne Spifuraer nannten. Letterer Name bezeichnet in rabbinischen Schriften vielmehr 3rreligiofität, Atheismus und Materialismus und jede arge Regerei, und es ift leicht bewiesen, daß folche Rlagen nur bei der machsenden Beschränktheit des firchlichen Sorigontes auffommen fonnten, auch fehr farafteriftisch, daß die driftlichen Belehrten diefelben begierig aufgriffen und in die rabbanitisch-pharifaische Anschauungsweise eingingen. Die bekannteste, noch jetzt geläufige Fabel aus diesem Areise ift der Mythus von dem Ursprung der Sadducaer. Bon einem gefeierten Lehrer des 3. Jahrhunderts b. Chr. Beb., Antigonus von Socho, berichtete die Mischna (Birke Aboth I. S. 3), er habe feinen Schülern empfohlen, die Tugend zu üben ohne Rudficht auf Lohn. Gin gemariftischer Commentar, später auch Maimonides und feitdem Ungahlige, fetten hingu: Un= tigonus habe zwei Schüler gehabt, Zadot und Baithos, welche, fen's aus Mikverstand. fey's aus tadelnswertherem Grunde, diese Lehre dahin verdrehten, daß überhaupt fein Lohn, feine Bergeltung, fein anderes Leben zu erwarten fen. Dies fen der Urfbrung des Sadducaismus gewesen. Db und inwiefern Sadducaer und Baithofaer (auch Lettere werden schon in früheren Quellen als eine eigene, irrelehrende Partei genannt) einerlei oder verschieden gewesen, wußte man sich nicht recht klar zu machen. Noch jetzt glauben Biele und zum Theil sehr nüchterne und besonnene Forscher an das Dasehn jener Männer Zadot und Baithos (oder Boëthos?), obgleich das höhere Alterthum über diefelben das tieffte Stillschweigen beobachtet und dafür die ethmologische Erklärung des Namens "Sadducaer" vorzieht, welche fich aus der Art und Beife der Entstehung der Partei auch am natürlichsten ergibt (Epiphan. haer. 14: ἀπὸ δικαιοσύνης; Suidas: ἀπὸ τόπου, lies: ἀπὸ τρόπου). Daß auch bei dem Worte ביהרסים ein etymologisches Migverftandniß zu Grunde liege und hier bielmehr eine berworrene Erinnerung an bie Effener zu suchen seh, hat die neuere Wiffenschaft mahrscheinlich gemacht.

Uebrigens ist die fabelnde judische Unkritik in unsern Tagen noch überboten worden von dem hyperkritischen Scharfsinn der modernen Gelehrsamkeit. Man ist nämlich auf den Gedanken gerathen, die Geschichte des Sadducaismus zu bereichern und zu reconstruiren mit Hulfe der Schriften des bekannten alexandrinischen Philosophen Philo, der den Namen zwar

Sadolet 297

in allen feinen Werken nicht ein einziges Mal nennt, auch nirgends auf eine halbwegs beutliche Weise auf die Bartei anspielt, mit welcher er eigentlich auch nie in Berührung fam; ber aber doch, wie natürlich, gegen gahlreiche theoretische und praktische Irrthumer in der Welt ankämpft, und namentlich die im Bentateuch mit Tadel genannten Bersonen. bon Rain und Lot bis zu Pharao und Bileam, als Typen folder Irrthumer allegorifirend verwendet. Da hat nun der ohnlängst berftorbene Dr. Grofmann in Leibzig in allen diesen Schilderungen einer ziemlichen abstraften Polemik plöglich lauter direkte Anfpielungen auf die Sadducaer entdeckt und fie als folche zu einer eignen Geschichte der fad= ducaischen Philosophie verwerthet. Die Masse der theologischen, moralischen, levitischen und socialen Gunden, welche auf diese Beise ber unseligen Bartei aufgeladen werden, geht in's Unglaubliche und man ware geneigt, ju fagen, daß felbst die Nachzugler der Gemara und unfere protestantischen Talmudiften noch fehr fäuberlich mit derselben berfahren find im Bergleich mit dem neuen Philo, der feine Rarafteriftit in dem Begriff "Rationalismus" jufammenfaft, feinen neugierigen Lefern fich als "mystagogus" anfündigt und ihnen bon vorne herein gesteht, daß die geschichtlichen Thatsachen, welche er ermitteln will, nur mit etwelcher Mühe ex obscuris et implexis verborum et symbolorum ambagibus zu gewinnen fenen.

Oft und viel sind endlich die Sadducäer mit der jüdischen (wirklich so zu nennenden) Sekte der Karäer in Verbindung gebracht worden. Für uns, die wir den Sadducäismus als Parteibestrebung mit dem jüdischen Staatswesen untergegangen sehn lassen, ist eine solche Verdindung, nach vielhundertjähriger Unterbrechung, undenkbar. Karäer und Sadducäer treffen allerdings zusammen in der Verwerfung des pharisäisch-rabbanitischen Traditionswesens; das ist aber nur eine einzige Seite des alten Sadducäismus, und analoge Ursachen bringen überall in der Welt analoge Wirkungen (Neaktionen)

hervor, ohne daß zwischen Letzteren ein ursachlicher Zusammenhang statthat.

Literatur: Außer den am Schlusse des Art. "Pharifäer" verzeichneten Schriften vergl.: Jo. Reiske, de Sadducaeis. Jen. 1666. — J. H. Willemer, de Sadducaeis. Vit. 1680. — Conr. Iken, de Sadducaeorum in judaica gente auctoritate in Symbb. lit. brem. I, 299 sqq. — [Benj. W. D. Schulze] Conjecturae hist. criticae Sadducaeorum Sectae novam lucem accendentes. Hal. 1779. — Ch. Glob. Lebr. Grossmann, de philosophia Sadducaeorum. Lips. 1836 sqq. P. I—IV.

Sadolet, Jakob, Bischof von Carpentras in der Grafschaft Avignon, Cardinalpresbyter zuerst Tituli S. Calixti, dann S. Petri ad Vinc. in Exquiliis, begabt mit ausgezeichneten Fähigkeiten, geschätt wegen seiner Redlickeit, Klugheit und gewandten Beredtsamkeit, geachtet als Philosoph und Dichter, berühmt als Schriftseller und Gelehrter seiner Zeit, als treu ergebener Anhänger seiner Kirche und des pähstlichen Stuhles, dem er durch Rath und That bei wichtigen kirchlichen und politischen Angelegenheiten wesentliche Dienste leistete, aber auch die Hinweisung auf das rechte Wesen der Würde eines Oberhauptes der Kirche und des Klerus überhaupt nicht vorenthielt\*), mild in seinem Urtheile über die, welche von Kom sich losgesagt hatten, gerecht in der Anerkennung fremder Verdienste, seufselig, willsährig und dienstsertig, offen und gerade, war zu Modena 1477 geboren, der Sohn angesehener Estern. Sein Vater, Johann Sadolet, war Rechtssehrer an der Universität Pisa, dann zu Ferrara, stand bei dem

<sup>\*)</sup> S. Sabolet's Briese in der Gesammtausgabe seiner Werke unter dem Titel: Jacobi Sadoleti Card. et Episcopi Carpentoractensis Opera quae exstant omnia. Mogunt. 1607. Lib. X. epist. 10. p. 442: Dignitatem Pontisicis in eo dixi positam, si, quae utilia et commoda Reipublicae Christianae essent, agerentur: hanc unam me agnoscere, neque aliam praeterea ullam in Ecclesiasticis hominibus dignitatem. Bergl. dazu (nach Pallavicinus und Rapnald) Seckendors, Hist. Luth. Lib. III. §. CVI. p. 430 (ed. Lips. 1694). Anton Florebellus schischert dom Standpunkte seiner Kirche aus das Leben Sadolet's, sagt aber nichts don dieser freimüttigen Aeusserung. Die Biographie ist der Gesammtausgade von Sadolet's Werken vorgedruckt.

298 Sabolet

Bergog Berfules in Gunft und Ansehen, forgte mit Gifer für die erfte Bilbung feines Sohnes und ftarb 1512. Jakob Sadolet war, nach der Angabe des Florebellus, fast noch ein Knabe, als er ichon bei Nifolaus Leonicenus, der fich durch feine medicinischen Kenntniffe und als Lehrer der Philosophie auszeichnete, Borlefungen über Ariftoteles hörte und durch ihn in das Studium der Philosophie und alten Literatur eingeführt wurde. Der Bater wünschte, daß fein begabter Cohn der Jurisprudenz fich widmen follte, doch gestattete er ihm, der eigenen Reigung zu folgen, baber widmete sich Jatob Sadolet vornehmlich der Beredtsamkeit und Philosophie; für diese legte er fich hauptfächlich auf das Studium des Ariftoteles, für jene fand er das Mufter in Cicero, aus dem er die Elegang und Fülle feiner Rede schöpfte. Eins feiner erften philosophischen Berte sind: Philosophicae consolationes et meditationes in adversis; dat. Romae 1502, in der Gefammtausgabe feiner Werke S. 448-485. Auch der Poefie wendete er sich zu, und wieviel er in derselben geleistet haben würde, wenn er sich derselben ganz hingegeben hätte, davon zeugt das Gedicht De Cajo Curtio (a. a. D. p. 844 sq., bgl. dazu die späteren Gedichte: De Lacoontis statua, a. a. D. p. 843, und Ad Octavium et Federicum Fregosos, Genevenses p. 852 sq.), das er als Jüngling abge-Mit Genehmigung seines Baters ging er nach Rom, wo er in den Kreis ber angesehensten Manner eintrat, durch feine gelehrte Bildung wie durch feine Sumanität und den Ernst seines Lebens die allgemeine Achtung gewann, mit dem Cardinal Dlivier Caraffa, der ihm bas Ranonitat zu St. Loreng übergab\*), mit dem Bifchof Fregofius von Salerno und mit Betrus Bembus fich innig befreundete. Babft Leo X. wählte ihn furz nach der Stuhlbesteigung mit Betrus Bembus zum Sekretar; burch Thätigkeit und Treue, Geschicklichkeit und Genie leiftete er dem Pabste treffliche Dienste, fo dag er bei demfelben in großem Unsehen stand. Go leicht es ihm gewesen mare, bei dem freigebigen und ihm ergebenen Pabste aus feiner Stellung die größten Bortheile zu ziehen, verschmähte er es doch, für sich nach Gunstbezeugungen zu streben, vielmehr verschaffte er Anderen, die er für tüchtig und würdig hielt, Benfionen und Beneficien. Um ein Gelübbe zu erfüllen, unternahm er eine Wallfahrt nach Loretto (1517); während er fich hier aufhielt, ernannte ihn Babft Leo zum Bischof von Carpentras. Anfangs verweigerte Sadolet die Annahme diefer Burde, doch fügte er fich dem Bunfche des Pabstes, reiste nach Carpentras ab und führte fein bischöfliches Amt mit rühm= lichem Gifer.

Leo's Nachfolger, Babst Hadrian VI., theilte die Liebe seines Borgangers für die Wiffenichaften nicht; als man ihm Briefe von Sabolet zeigte, erklärte er fie für Briefe eines Boeten, und jett murbe Sabolet auch von bem Baffe unwürdiger Reider berfolgt, die ihn fogar anklagten, ein pabstliches Breve gefälscht zu haben. Er rechtfertigte sich in Rom und ging bann (1523) nach Carpentras gurud, aber Pabst Clemens VII. rief ihn wieder zu fich und Sadolet folgte dem Rufe unter der Bedingung, nach 3 Jahren in fein Bisthum wieder gurudfehren gu durfen. Jest lebte er mit dem Babfte wieder in der engften Berbindung, ja Clemens hörte nicht nur Sadolet's Gutachten bei ben wichtigsten Angelegenheiten, fondern führte diese auch mehrmals nach Sadolet's Rath und Borfchlag aus. Florebellus bemerkt hierzu, daß in der Kirche Bieles anders und beffer geworden fenn würde, wenn nicht der Babft durch andere Ginfluffe in feinen Ent= ichließungen wieder mantend gemacht worden ware. Sadolet fuchte auch den Pabft bon dem Bündnisse abzumenden, welches sich gegen den Raifer Rarl zu Cognac bildete (1526); vergebens wies er auf die Befahren hin, die für Clemens aus der Theilnahme an jenem Bündniffe entstehen mußten, dringend mahnte er zum Frieden, da er aber fich endlich überzengte, daß er durch Rath und Barnung nichts mehr nüten konnte, beschloß er, wenigstens seinem Bisthume nütlich zu sehn und Rom zu berlaffen. Kaum 20

<sup>\*)</sup> Sadolet überließ es im 3. 1517 feinem Bruder Paul (geb. ohngefahr 1494, geft. 1521), als er Bifchof von Carpentras wurde.

Tage nach seiner Abreise fiel Rom durch Sturm in die Bande der kaiferlichen Feld= herren (1527) und der Babst gerieth auf einige Monate in Gefangenschaft. Sadolet beklagte tief das Schickfal Roms und des Pabstes; in seinem Schmerze suchte und fand er Troft in der treuen Verwaltung feiner bischöflichen Obliegenheiten. Er forgte in feinem Sprengel für einen befferen Schulunterricht, befreite feine Bemeinden bon bem Bucherunfug der Juden, gab geiftliche Stellen nur an erprobte Männer und verwendete feine Ginkunfte meift nur zu milben 2meden. Auch auf den um fich greifenden Abfall bon der römischen Rirche richtete er seine Aufmerksamkeit; mit Mäßigung und Befonnenheit trat er ihm entgegen. Er warnte vor den ebangelischen Lehren, die auch er als Brrthumer bezeichnete, ermahnte zur Treue gegen die katholische Rirche, ließ Geiftliche, deren Glaube ihm verdächtig schien, weder öffentlich noch in Brivatversammlungen lehren, aber die eigentliche Berfolgung der Protestanten haßte er. Auf die Mahnung, die Evangelischen in seinem Sprengel auszurotten, erklärte er, daß man dieselben gelinde behandeln, eine driftliche Milde gegen fie vorwalten laffen muffe; wenn man die Juden bulde, warum wolle man nicht auch die Protestanten bulben? Gin schönes Zeugniß seiner milden Gesinnung gab er auch dadurch, daß er selbst mit ebangelischen Gelehrten im Briefwechsel ftand; besonders hoch ichatte er Martin Bucer, Johannes Sturm und Melanchthon, beffen er mit borguglicher Sochachtung gedenkt und den er um feine Freundschaft bat\*). Auch mit Erasmus wechselte er Briefe. Durch die Liebe, die er im Bolke gewann, wie durch die Rlugheit, die er in schwierigen Fällen gezeigt und die manche ernste Gefahr von den Gliedern seines Sprengels abgewendet hatte, mar auch die Aufmerksamkeit des Königs Franz auf ihn gelenkt worden, der ihn, wiewohl bergebens, durch eine hohe Stellung für feine Dienste zu gewinnen fuchte.

Während fich Sadolet jett in Carpentras aufhielt, beschäftigte er sich viel mit literarifchen Arbeiten; er fchrieb u. A. feine Abhandlung über die Erziehung der Kinder und feinen Commentar zu dem Briefe Pauli an die Römer, den er dem König Franz dedicirte \*\*). Diefer Commentar ift seine umfangreichste, in literarischer und dogmatischer Beziehung feine wichtigste Schrift, die er, wie Florebellus angibt, zum Schutze feiner Kirche gegen den Ginflug der evangelischen Doktrin abfaßte. In seinen Erklärungen schloß er fich vornehmlich an Chrysoftomus und Theophylakt an, und die Sauptpunkte, die er erörterte, waren die Lehren über den Glauben, die guten Werke, die Rechtfertigung, Brädeftination und den freien Willen. Im Gegenfate zu Augustin \*\*\*) läugnete er nicht, daß dem Menschen die erste und freie Bewegung wie die Reigung, bas Gute zu wollen und zu thun, innewohne, doch gab er zu, daß die göttliche Bnade hinzukommen muffe, um den Willen zu befestigen und zur That werden zu laffen; er erklärte fich auch für die Lehre von der Rechtfertigung allein durch den Glauben, aus dem die guten Werke nothwendig herborgehen muffen, und fette hinzu, daß gute Werke ohne ben Glauben jur Gerechtigkeit des Menschen nichts helfen konnten +). Bei der Behandlung der moralischen Borschriften des Apostels sprach er sich frei aus gegen den Unfug des Mönchthums, der strengen Fasten und anderer ascetischer Borschriften der römischen

<sup>\*)</sup> Seckendorf, Lib. I. §. XXXIII. p. 43; Lib. III. §. LXXV. p. 244.

<sup>\*\*)</sup> De liberis recte instituendis liber. Ven. 1533, in der Gesammtausgabe p. 499-557. In Pauli epistolam ad Romanos Commentariorum libri tres a. a. D. p. 973-1336. Wiederholt gedenkt Sadolet des Commentaus in seinen Briesen; s. Epist. Lib. III. ep. 5 et 6. p. 53-62; Lib. IV. ep. 9. p. 84 sq.; Lib. VI. ep. 7 et 9. p. 129. 152 sq.; Lib. IX. ep. 9 et 10. p. 211-219.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Luther bei Seckendorf, Lib. III. §. LXVII. p. 190.

<sup>†)</sup> Bgl. Sadoleti Epistolae. Lib. XIII. p. 323 sq. a. a. D. Denfesten Punkt berührte er auch in seiner Schrift: Ad Principes populosque Germaniae exhortatio gravissima, ut, desertis et abjectis pestilentissimarum haeresium insaniis, in gremium catholicae et apostolicae Christi Ecclesiae redeant (a. a. D. S. 738—775). Wenn er auch die Lehre der Evangelischen von der Rechtsertigung allein durch den Glauben und ohne die guten Werke angreift, eisert er doch wes sentlich nur gegen den Misbrauch dieser Lehre.

300 Sabolet

Kirche. In Rom fand die Schrift großen Anstoß, sie wurde hier unterdrückt und die Sorbonne weigerte fich, fie ju billigen. Man tabelte es, daß Sadolet in feinen Erflärungen Rudficht auf den griechischen Text genommen, die Bulgata, die er zu Grunde gelegt, nicht allein benutzt und an einzelnen Stellen berichtigt hatte, und in Betreff feiner Aeußerungen über die göttliche Gnade warf man ihm femipelagianische Ansichten bor. Sadolet anderte die anstößigen Stellen und gab den Commentar 1536 und 1537 bon Neuem heraus; die erste Ausgabe ift fehr felten. In diefe Beit fallt auch bie Abfassung seiner Interpretatio in Psalmum Miserere mei Deus (Ps. 51) und in Psalmum nonagesimum tertium\*). — Als Baul III. nach dem Tode Clemens' VII. den römis fchen Stuhl bestiegen hatte, murbe Sadolet wieder nach Rom gerufen (1536) und einer Commiffion abjungirt, welche über die Borbereitung zu dem zu eröffnenden Concil berathen und über die Mittel frei fich außern follte, durch welche den Migbrauchen in ber Rirche gesteuert werben konnte \*\*). Rach Beendigung bes Commissionsgeschäftes wollte Sadolet in feine Diocefe gurudfehren, doch Pabst Paul behielt ihn bei fich und erhob ihn zum Cardinal (1536; siehe bazu Sleidan a. a. D. S. 103). Diefe neue Auszeichnung mußte seinen Gifer für das Interesse bes pabstlichen Stuhles und feiner Kirche von Neuem anfachen; er fchrieb damals feine erwähnte ernfte Mah= nung an die deutschen Fürsten und Bolter zur Ruckfehr in die katholische Rirche, unterstütte die dem pabstlichen Stuhle treu gebliebenen Fürsten mit Rath und That und ftand in diefer Beziehung namentlich mit dem Berzoge Wilhelm von Babern und Georg von Sachsen in Berbindung. Im J. 1538 wurde er von einer schweren Krankheit ergriffen; kaum aber war er wieder genesen, da folgte er dem Babste nach Nizza, um den Raifer Karl und den König Franz zu verföhnen. In Placenza erkrankte er von Reuem; nach feiner Genesung beeilte er fich, bei bem Berfohnungswerke thatig fenn gu fönnen, und zu dem darauf erfolgenden Waffenstillstande trug er wesentlich bei. Bett erhielt er vom Babfte die Erlaubnik, auf einige Monate nach Carbentras gurudgugeben, doch aus Rudficht auf feine Gefundheit wurde ihm der Aufenthalt in dem Bisthume verlängert. Damals verfaßte er feine elegant geschriebene Abhandlung: Phaedrus s. do Philosophia lib. I et II. \*\*\*), in welcher er die gegen die Philosophie gerichteten Angriffe widerlegte und ihren Werth erorterte. Im 3. 1539 fchrieb er feine berühmte Epistola ad Senatum Populumque Genevensem (in der Gesammtausgabe S. 484 bis 498); er nennt hier die Benfer, die er durch den Beift der Liebe für eine Wiedervereinigung mit Rom zu gewinnen suchte, die geliebteften Bruder in Chrifto. Gine gewandte Beredtsamkeit und ein eleganter Styl ift dem Schreiben nicht abzusprechen, doch tritt in ihm, wie ichon Calvin erkannte, mehr der Redner als der Theolog hervor. Auch begann er damals ein Werk De exstructione catholicae Ecclesiae abzufaffen, ohne es vollenden zu fonnen. Während feines jetigen Aufenthaltes in Carpentras gab er auch wieder einen Beweis feiner milben Denkungsweise gegen Andersgläubige. Der König Franz hatte eine strenge Berfolgung der Waldenser, Lutheraner und anderer akatholischer Barteien in der Provence anbefohlen, doch bald nachher das Batent erlaffen, daß den verfolgten Bewohnern von Merindol und Cabrières unter der Bedingung Sicherheit und freies Geleit ju Theil werden folle, wofern fie innerhalb 3 Monate ihre fogenannten Irrthumer widerrufen, abschwören und gut katholisch leben wollten. Die Berfolgten überschickten darauf ein Bekenntniß ihrer Lehre dem Sadolet, den Syndicis bon Abignon, dem Bifchof bon Aix und anderen einflugreichen Männern mit ber Bitte um Berwendung für ihre Lage. Sadolet ließ ben Bewohnern bon Cabrières antworten,

\*) In der Gesammtansgabe S. 859-890. 895-972.

\*\*\*) In ber Gesammtausgabe S. 559-671; vg. bazu Epistol. Lib. V. ep. 13. p. 110 und

ep. 17. p. 115.

<sup>\*\*)</sup> Die übrigen Mitglieder der Commission und ihr Gutachten zur Resormation der Kirche 5. dei Sleidan, De statu religionis. Lid. XII. ed. Christ. Car. am Ende. T. II. p. 105 sq. — Seckendorf, Lid. III. §. LIX. p. 163.

daß in ihrem Bekenntniffe, ohne Nachtheil deffelben, wohl Manches anders lauten konnte, und daß ihr Eifern wider den Klerus unnöthig erscheine, doch bedauerte er ihre Lage und ftellte es ihnen frei, zu ihm zu kommen : er ließ fie zur Borsicht und zum Gebete ermahnen und ihnen versprechen, daß er in Rom ihrer jum Besten gedenken und ihr Bekenntniß ben Cardinalen mittheilen werde, um vielleicht in einem Concil eine Reformation anzubahnen\*). Jett begann aber auch der Krieg zwischen Karl und Franz von Neuem, er stand auch mit den Türken bevor. Da wurde Sadolet wieder nach Rom zu= rückgerufen, um bei der Friedensbermittlung im Intereffe des pabstlichen Stuhles thatig zu sehn. Sadolet schrieb damals seine Oratio De bello suscipiendo contra Turcas (in der Gefammtausgabe S. 695-737) und ging (1542) als Friedensstifter zum Ronige Franz, mährend der Cardinal Michael Bisa in gleicher Eigenschaft zu Karl nach Spanien gesendet wurde (Sleidan a. a. D. lib. XV. p. 288). Wäre dieser Cardinal in seiner Unterhandlung glücklicher gewesen, dann würde auch der Zweck der Gesandt= schaft erreicht worden sehn, da es dem Sadolet gelungen war, den König Franz zum Frieden geneigt zu machen. — Nach Bollendung der Miffion ging Sadolet nach Carpentras jurud, um fich einige Erholung zu gonnen, beren er bei feinem vorgeruckten Alter und feiner geschwächten Gesundheit bedurfte; doch im Sommer 1543 begab er fich wieder nach Rom, ba ber Babft feiner zu den Borbereitungen des Concils bedurfte, und im folgenden Jahre wohnte er der Zusammenkunft des Babstes und des Raifers zu Buffeto auf parmesanischem Gebiete bei, um den Frieden zwischen dem Raifer und dem Könige Franz wieder zu vermitteln. Das Ziel wurde nicht erreicht, doch machte der Raifer nach der Einnahme einiger Städte Frieden und Sadolet dankte ihm für die bewiesene Mäßigung in seiner Oratio De Pace ad Imperatorem Carolum Caesarem Augustum (in der Gesammtausgabe S. 672 - 694), indem er ihm zugleich die Eintracht und Freiheit der Kirche anempfahl. Jest waren die Tage Sadolet's noch gezählt; als Greis konnte er der Verwaltung seiner Dibcese nicht mehr im vollen Mage obliegen, baher erbat und erhielt er ben Sohn von feines Baters Bruder. Baul Sadolet, jum Abjutor. Im herbste des Jahres 1547 erkrankte er ernstlich, und am 18. Okt. 1547 ftarb er in Rom, 70 Jahre alt. Sein Leichnam wurde in der Kirche S. Petri ad Vine. in Exquiliis beigesetzt. — Bgl. noch zu der angeführten Literatur : Schrödf, driftl. Kirchengeschichte seit der Reformation. Th. IV. Leipz. 1805. S. 30 ff. mit den Nachweifungen daselbft. Mendeder.

Gacularisation, f. Secularisation.

Sanger bei den Sebraern, f. Musit bei den Bebraern.

Saulenheilige, f. Styliten.

Sagittarius, Cafpar, Dr. der Theologie, herzogl. fachf. Hiftoriograph, Profeffor der Geschichte an der Universität Jena und Polyhistor, gehört, nach dem Berichte seines gleichzeitigen Biographen Joh. Andr. Schmidt, in Betreff seines Karakters zu den würdigften, in Betreff feines Biffens zu den gelehrteften, in Betreff feiner literarischen Thätigkeit zu den fleißigsten Männern seiner Zeit. Er wurde am 23. Gept. 1643 in Lüneburg geboren und war der Sohn eines achtbaren Beiftlichen \*\*). Bon seinem Bater empfing er ben ersten Unterricht, in der Schule gu Lüneburg die weitere Bildung. Bei trefflichen Anlagen, rühmlichem Fleife und geschickter Leitung bon Seiten seines Baters machte er glückliche Fortschritte. Raum 15 Jahre alt, fandte ihn der

\*) Salig, vollst. historie ber Augsb. Confession. Th. II. S. 247 f.

<sup>\*\*)</sup> Sein Bater hatte auch den Bornamen Cafpar, war 1595 geboren, promovirte 1624 in Bena auf Grund ber Differtation: De physica panis eucharistici nostris in ecclesiis usitati veritate, wurde 2 Jahre barauf Prorektor an der Schule zu Naumburg, kam 1628 nach Braunschweig und ging bann nach Luneburg, wo er zuerst als Rektor, bann als Diakonus, endlich als Sauptpaftor fungirte. Er ftarb bier im J. 1667, am 27. April. Die Mutter bief Ratharing, geb. Jordan, war aus Braunschweig gebürtig, die Tochter eines Bredigers daselbit, und ftarb schon 1647.

Bater auf das Gymnasium nach Lübed, das durch den Rektor Sebastian Meyer und den Broreftor Heinrich Bangert in großem Rufe stand. Sier war er der besonderen Dbhut und Leitung Bangert's übergeben und seine Studien hatten einen folchen Erfolg, daß er schon jest eine kleine Abhandlung (De ritibus veterum Romanorum nuptialibus) herausgeben konnte. Er begann auch bereits Anmerkungen zum Juftin, deffen Studium ihm bon seinem Bater speziell empfohlen worden mar, ju schreiben\*). Einen hefonderen Bonner fand er in Lubed an Bernhard Rrechting, dem ersten Beiftlichen der Stadt, durch deffen Bredigten er gur Abfaffung einer Ebangelienharmonie ber Leidens= geschichte Jesu veranlagt wurde \*\*). Nach einem dreifährigen Aufenthalte in Lübeck aing er, auf Beranlaffung feines Baters, nach Altenburg, um hier feinen Better, ben Generalfuperintendenten Joh. Chriftfried Sagittarius, zu besuchen und für feine weiteren Studien um Rath zu fragen. Der junge Sagittarius blieb einige Monate in Altenburg, fehrte bann nach Lübed jurud, nahm in einer jum Lobe ber Stadt gehaltenen Rede feierlich Abschied, erhielt durch das Syndifat der Stadt ein bedeutendes Stipendium und bezog, 18 Jahre alt, die Universität Belmftadt. Bon seinem früheren Lehrer Bangert war er an hermann Conring in helmstädt besonders empfohlen worden, und bei seinen mit eisernem Fleiße fortgesetzten Studien erfreute er fich noch der besonderen Unterstützung und Gunft der Berzöge Christian Ludwig und Georg Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg. Er hörte die verschiedenartigsten Vorlesungen, namentlich über bie verschiedenen Disciplinen der Theologie, besonders über Eregese und Rirchengeschichte, über Metaphysit, Logit, Ethit, Politit, Physit, Geschichte, Geographie, Anatomie, bilbete sich dadurch zu dem Polyhistor aus, als welcher er später auftrat, predigte in Helm= ftädt. Lüneburg und anderen Ortschaften und knüpfte durch Reisen nach Braunschweig, Magdeburg und Halberstadt Bekanntschaften mit Gelehrten an. Dazu diente ihm auch eine nach Ropenhagen unternommene Reise. Nach seiner Rücklehr ging er wieder nach Belmstädt, setzte hier feine Studien fort, bereitete feine Schrift De calceis et nudi pedalibus veterum bor, und besuchte dann Leipzig, Wittenberg, Jena und Altorf. Inamischen war fein Bater gestorben; fast 1 Jahr darauf erhielt Cafpar Sagittarius, 25 Jahre alt, bon seinem Better in Altenburg den Ruf als Rektor der Schule zu Saalfeld (1668). Neben feiner praktischen Thätigkeit, durch die er zur hebung der Schule wesentlich beitrug, gewann er boch noch Zeit, eine ganze Reihe philologischer Schriften und außerdem noch philologisch-hiftorisch-theologische Anmerkungen zu berühmten Stellen des R. T. abzufaffen und zum Theile auch herauszugeben. Nach einem Aufenthalte von 3 Jahren in Saalfeld übernahm er 1671 einen Lehrstuhl auf der Universität in Bena. In den erften Jahren feiner Wirksamkeit dafelbst faßte er wieder verschiedene philologische Schriften ab, betheiligte sich auch mehrfach an theologischen Disputationen, disputirte zur Erlangung des Licentiates in der Theologie De martyrum eruciatibus in primitiva ecclesia (Jen. 1673) und wurde 1674 der Nachfolger von Joh. Andr. Bofe auf dem Lehrstuhle der Geschichte. Seine Thatigkeit richtete fich jett bor= nehmlich auf das Studium der Geschichte Deutschlands, speziell Thuringens, und er benutte dazu vielfach Sandschriften aus den Archiven und andere feltene Quellen der Bibliotheken. Roch im 3. 1674 erschien zu Jena seine Historia antiquissimae urbis Bardevici, in qua simul antiquus universae inferioris Saxoniae status — consti-

<sup>\*)</sup> Er gab sie späterhin, umgearbeitet und verbessert, unter dem Titel heraus: Exercitationes in Justini Historici praesationem et lib. I. cap. I. Helmst. 1665; Exercitationes IX in Justini Historici lib. I. cap. II et sequentia usque ad finem. Helmst. 1666.

<sup>\*\*)</sup> Sagittarius ließ sie unter dem Titel: Harmoniae evangelieae historiae Passionis Jesu Christi pars I (Jenae 1671) zuerst erscheinen, dann mannichsach umgearbeitet unter dem Titel: Harmoniae historiae Passionis Jesu Christi libri tres, in quidus non modo universa s. Passionis historia cum singulis suis circumstantiis secundum ss. Evangelistarum ductum cum cura explicatur, sed etiam variae quaestiones et observationes Theologicae, Philosophicae, Historicae ex optimis Scriptoribus resolvuntur et illustrantur. 1684.

tutio Ducum, Comitum, Episcoporum in Saxonia, eorundemque potestas, origines, item ac incrementa variarum urbium — nec non potentissimi quondam Bavariae et Saxoniae Ducis, Henrici Leonis vita et res gestae ex optimis veterum monimentis expenduntur; zu Anfang des Jahres 1675 schrieb er an Iohann Schilter die Epistola de antiquo statu Thuringiae sub indigenis, Francorum Germaniaeque regibus, ut et Ducidus, Comitidus, Marchionidus usque ad ortum Landgraviorum, und dann Nucleus historiae Germanicae, origines, incrementa ac imminutionem Germanici imperii per singulorum Caesarum historiam ad praesens aevum per compendium exhibens ad illustrem virum Hermannum Conringium, ein Werk, das der Historiograph de Rocoles in das Französsische übersetzte\*). Im I. 1676 kam der Borsteher der Bibliothek von Wolfenbüttel, David Hannisius, nach Iena und veranlaßte den Sagittarius zu einer gemeinsamen Reise nach Dresden, Torgau, Wittenberg, Zerbst, dann über Wolfenbüttel nach Hannover, Celle, Hardurg, Hamburg, Odense und and deren Ortschaften, wo beide die Bibliotheken besuchten und neue Bekanntschaften knüpsten; endlich gingen sie auch wieder nach Kopenhagen.

Nach Jena zurückgekehrt, beschäftigte sich Sagittarius wieder mit seinen geschichte lichen Studien, befonders mit Urkunden, versaßte mehrere, namentlich auf die Geschichte der Stadt Lübeck sich beziehende Schriften und auf Beranlassung des Herzogs Bernhard von Meiningen ein Compendium historiae Saxonicae, wurde 1678 Doktor der Theoslogie\*\*) und verheirathete sich zugleich am Tage seiner Promotion (14. Mai) mit Bose's Wittwe, Anna Barbara, geb. Rummer. Jetzt und in den nächstsolgenden Jahren trat er auch posemisch, zur Vertheidigung Luther's und der evangelischen Lehre, gegen den Jesuiten Heinrich Schönmann in Ersurt in mehreren Schriften aus. Als er darauf zum herzoglichen Hikoriographen ernannt worden war, ließ er wieder mehrere, zur Erstäuterung der deutschen Geschichte und zur Partikulargeschichte Thüringens gehörige Schriften erscheinen \*\*\*). Insbesondere machte er umfangreiche Studien zur Abfassung

<sup>\*)</sup> Sagittarins gab jett auch seine Dissertatiuncula de praecipuis scriptoribus historiae germanicae mit verschiedenen anderen Schriften historischen Inhaltes beraus,

<sup>\*\*)</sup> Er schrich dazu Dissertatio inauguralis de natalitiis martyrum, sub praesidio D. Jo. Musaei habita. Jenae.

<sup>\*\*\*)</sup> Bir erwähnen hier insbesondere seine: Antiquitates regni Thuringici, das ift gründlicher und ausführlicher Bericht von bem Namen und altem Zustande des Thuringer Landes, insonderheit aber von dem alten Thuringischen Rönigreich, deffelben Rönigen und dero Thaten, wie auch endlich beffen Zerftörung und Theilung unter die Franken und Sachsen, nicht weniger auch von bem namen und Erbauung ber Stadt Erfurt, wobei gulett noch gu finden die fonft noch nie im Drud herausgegebene Schrift bes berithmten Mannes Petri Albini, Specimen historiae novae Thuringorum. Sena 1684. — Antiquitates gentilismi et Christianismi Thuringici, b. i. gründlicher und ausführlicher Bericht von bem Beiden = und Chriftenthum ber alten Thuringer, worin absonberlich bargethan wird, daß ichon längst vor ben Zeiten des Bonifacii gute Christen in Thuringen gewesen und dieser also mit nichten ber Thuringer Apostel sei. Wobei die gange Siftorie des Lebens, ber Lehre und Schriften des Bonifacii, wie auch vieler Erg = und Bifchof= thumer, insonderheit aber Maint, Saltburg, Freifingen, Regenspurg, Baffau, Gichstedt, Burtburg, nicht weniger bes berühmten Stifts Fulda, darzu vieler anderen Stifter und Rlöffer pornehmlich in Thuringen und gu Erfurt, Ursprung und Aufnehmen mit Fleiß beschrieben wird. In brei Bucher abgetheilet und mit nöthigen Rupfern und Registern verseben. Jena 1685. — Antiquitates Ducatus Thuringici, Altthuringisches Herzogthum. Das ift historisch-gründliche Aussuhrung, wie nach Zerstörung bes Königreichs Thuringen und bessen Theilung unter bie Teutsche, Franken und Sachsen ber Teutsche Frankische Theil ein mahres Bergogthum gewesen. Woben zugleich alle annoch vorhandene Geschichte, so sich unter benen Teutschen Königen und Kansern bis auf die Regierung Königs Cunradi des I. in Thuringen begeben, mit Fleiß zusams mengelesen und erkläret werben. Nachmals aber insonderheit gewiesen wird, wie das Konigliche Regiment durch die Bergoge und Grafen in den Pagis, Städten und Dorfern, vornehmlich aber in der Stadt Ersurt, wie auch durch Centenarios, Decanos, Vicecomites, Scabinos, Rachenburgios, Sculdasios, Missos Dominicos u. s. w. in Acht genommen worden. Item Wie es in den Thuringischen Alöstern von Alters hergegangen, sammt vielen andern merkwürdigen Anmerkungen, in 4 Bücher abgetheilet und mit Summarien und nützlichen Registern versehen. Jena 1688.

einer gothaischen Geschichte; hierbei unterstützte ihn namentlich Hieronhmus Brückner, Friedrich Nudolph, Joh. Balthasar Strobel und Wilh. Ernst Tengel. Seine Memorabilia historiae Gothanae gab er zu Iena 1689 heraus, eine Historia Gothana plenior aber konnte er nicht vollenden. Im I. 1689 unternahm er wieder verschiedene Reisen zur Erforschung archivalischer Quellen für die thüringische Geschichte, namentlich nach Langensalza, Stolberg, Rosla, Wernigerode, Sondershausen und Gotha; hier ershielt er von dem Magistrate viele auf die Belagerung Gotha's und die Zerstörung des Grimmensteins sich beziehende Dokumente. Er kehrte darauf nach Jena zurück, hielt hier seine Vorlesungen wieder und gab im I. 1690 mehrere neue Schriften heraus\*).

Seit dem Jahre 1691 wurde Sagittarius in eine theologische Streitigkeit berwickelt, die bis an das Ende feines Lebens fortdauerte. Er hatte zu Jena 1691 "Theologische Lehrsätze von dem rechtmäßigen Pietismo, teutsch und lateinisch" herausgegeben. in benen er fich bes vielfach geschmähten Bietismus annahm und zeigte, baf auf Universitäten wie in Kirchen noch redliche Männer sehen, benen ein heiliges Leben in Wort und That Ernft fen, daß man ben Bietismus zu einem Schimpfnamen gemacht habe, während die in jenem Worte enthaltene Richtung das mahre Christenthum vertrete, daß Die Collegia pietatis oft beffer fenen als die Bredigten in ben Rirchen und daß man die Ratechismuseraming in die Familien mehr einführen muffe. In vielen Schriften, befonders in Basquillen, die zu Erfurt erschienen, wurde er hart angegriffen, und seine Begner beschuldigten ihn, von Spener als Werfzeug zur Profelytenmacherei benutt gu werden. Er gab darauf zu feiner Bertheidigung die Schrift heraus: Brundlicher Beweiß, daß feine Theologische Lehrfätze noch feste stehen, Jena 1691. Ein Sauptgegner bon ihm war der Superintendent Joh. Schwart in Querfurt; diefer schrieb gegen ihn Theses theologicae contra hodiernum ita dictum pietismum, worauf Sagittarius Theses theologicae apologeticae de promovendo vero Christianismo ad Joh. Schwartzium, Superintendentem Querfurtensem (Jenae 1692) folgen ließ. Schwart antwortete durch die Schrift: Theses anti-apologeticae de Christianismo pietistico, und Sagittarius ftellte ihr die Schrift entgegen: Chriftlicher Reu = Jahrs = Wunsch an alle Epangelische Theologos, die die Beforderung des thätigen Christenthums sich angelegen fenn laffen (Jena 1692). Tropdem daß Sagittarius keinen Angriff, ber immer wieder erfolate, unbeantwortet ließ, daß er seine Borlefungen fortsetzte, auf das sittliche und missenschaftliche Leben der studirenden Jugend wohlthätig einwirkte, gewann er doch immer wieder Zeit, neue Reisen zur Erforschung der thuringischen Geschichte zu machen. Er besuchte zu diesem 3wede jest den Fleden Reinsdorf bei Arnstadt, ging dann nach Arnftadt felbst, dann wieder nach Gotha, nach Gifenach, Salzungen und Meiningen und wieder zurud nach Jena, wo er im 3. 1692 die Schrift erscheinen ließ: Brundlicher Bericht bon Landaraf Beinrich's in Thuringen, Bfalggrafen gu Gachsen, Romischen Königes Wahl, wie auch deffen furzer Regierung, glücklichen und unglücklichen Rriegen, Grantheit, Tod, Begrabnig und Gemahlinnen, aus vielen gedrudten und geschriebenen Büchern zusammengetragen; im 3. 1693 erschien zu Jena seine Historia vitae Georgii Spalatini. Seit dem 3. 1692 begann er auch für das gründliche Studium der Kirchengeschichte eine ausführliche Introductio in historiam ecclesiasticam et singulas ejus partes auszuarbeiten. Er vollendete die Arbeit nicht; beschäftigt mit derselben ftarb er am 9. Marg 1694, nachdem er noch an demfelben Tage seinem Famulus das Rapitel de Manichaeis diftirt hatte \*\*).

S. Joan. Andr. Schmidii Commentarius de vita et scriptis Caspari Sagitarii. Jenae 1713. — Ein bollständiges Berzeichniß der Schriften des Sagittarius s. ebendas. S. 126 ff. Reudecker.

<sup>\*)</sup> Namentsich Historia templi Jenensis academici, cui accedunt epitaphia hujus templi, item oratio de ducibus Saxoniae, Jenensis Academiae Rectoribus, et nonnulla alia. Jen. 1690.

\*\*) Das Bert wurde von Joh. Andr. Schmid 1714 vollständig in 2 Bon. herausgegeben.

Sailer und feine Schule find eine ber bedeutenoften und edelften Erfcheinungen ber beutschen katholischen Rirche ber Neuzeit. Johann Michael Sailer wurde am 17. Novbr. 1751 im Dorfe Arefing, unweit Schrobenhausen im Bisthum Augsburg geboren als ber Gohn armer, aber höchft biederer, gottesfürchtiger Eltern, worüber Sailer, zum Manne herangewachsen, öffentlich feinen Dank bezeugte. Mutter rühmte er insbesondere nach (40 Jahre nach ihrem Tode, in der 2. Ausgabe der Schrift über Erziehung für Erzieher, S. 156): "Geliebtefte Mutter, fo oft mir bein Blid, beine Geberbe, bein Wandeln bor mir, bein Leiben, bein Schweigen, bein Beben, dein Arbeiten, beine fegnende Sand, dein ftilles Gebet in's Auge trat, mard das ewige Leben, das Gefühl der Religion mir gleichsam neu eingeboren; und dies Befühl konnte nachher fein Begriff, fein Zweifel, fein Leiden, fein Druck, felbst feine Sunde tödten." Da der junge Knabe großen Rleif und ungewöhnliche Beiftesanlagen verrieth, entschlok fich fein Bater, ein Schufter, besonders auf wiederholte Aufmunterung bom Dorfzimmermeifter Rieger, ihn im 10. Lebensjahre nach München auf die Schule au fchicken. Der Bater felbft machte die Reise mit in Begleitung des genannten Dei= fters Rieger. In dem nächften Dorfe, als fie bor bem Saufe eines Schnebfenhandlers borbeifamen, fprach Rieger zu feinem Gebatter Sailer: "Bier, Meifter Sailer, kauf' ein Baar Schnepfen, die muffen das Glud beines Sohnes machen." Meifter Sailer folgte dem Rathe, und in München angekommen, ging er mit Rieger und dem jungen Sailer zum Schullehrer Traunsteiner und sprach zu ihm: "hier, herr Schulmeifter, bringe ich meinen Sans Michel. Ihr mußt fein zweiter Bater fehn und ihn jum Fa-Dafür berehre ich Euch diese zwei mulus bei bem Sohne reicher Eltern machen. Schnepfen, und mein gutes Cheweib wird für die Frau Schulmeisterin noch einen Rloben Flachs nachschicken." — Das Spruchwort: "Ein gutes Wort findet einen guten Ort" behielt auch hier Recht. Traunsteiner versprach, sein Bestes zu thun. Durch feine Bermittlung murbe der junge Sailer im Sause des Mungwardein Defer Famulus bei deffen Sohne, erhielt dafelbst feinen Mittagstifch und nahm unentgeltlich Theil an den Brivatstunden des jungen Deker. Nach 61 Jahren, nachdem Sailer bereits in die fünfte Rlaffe des Gymnasiums eingetreten, wurde Deker durch Familienrudsichten veranlaßt, Sailer zu entlassen; doch gab er ihm zum Abschiede 2 Dukaten und sprach zu ihm: "Wenn Du Mangel haft, fo komme ju mir, ich verlaffe Dich nicht." Sailer rühmte oft in feinem fpateren Leben diefe Führung. Ginft, bei Deter zu Tifche geladen, fagte er zu ihm: "Rach Gott und ben zwei Schnepfen habe ich Ihnen mein ganzes literari= iches Dasenn zu danken." Sonft auch pflegte er zu fagen: "Gott hat mich durch zwei Schnepfen zu dem gemacht, was ich bin." Ein Freund ließ ihm fein Siegel ftechen, welches zwei Schnepfen darstellte, mit der Umschrift: "Unter Gottes Leitung". Konig Ludwig ihm nach seinem Tode ein Denkmal errichten ließ, brachte der Runftler, auf ausdrückliches Berlangen bes funftfinnigen Ronigs, am Biedeftal die zwei Schnepfen an, die eine gur rechten, die andere gur linken Seite. - Rach ruhmlich vollendetem Gymnafialstudium trat Sailer 1770 als Novize in die Gesellschaft Jesu Landsberg und verbrachte daselbst 3 Jahre, die ihm, wie er fagt, für feine Beistes= und Bergens= bildung fehr förderlich waren. Nach Aufhebung des Ordens (1773) war aber seines Bleibens in demfelben nicht mehr. Bis 1777 studirte er in Ingolstadt Philosophie und Theologie, und erhielt um diefelbe Zeit die Briefterweihe.

Sailer wird uns in dieser Zeit geschilbert als viel an inneren Anfechtungen leisbend. Sein Gewissen war bis zum 16. Jahre durch jeden Schatten von Sünde gesängstigt. Sein ganzes inneres Leben war gewissermaßen weiter nichts als Gewissenszweifel; jede Andachtsübung, selbst die Communion, schien die nagende Unruhe nur noch zu vermehren, bis er einen erleuchteten Gewissenschend fand, dessen Liebe sein Herz gewann und der ihm evangelischen Trost brachte. Aber nun stellten sich, seitdem er sein 18. Lebensjahr angetreten, Glaubenszweifel ein, die ihn 4 Jahre hindurch quälten und durch einen unersahrenen Freund, der sie aus bösem Willen ableitete, nun Sailer noch

ichmerglicher gemacht wurden. Der bornehmfte, ihn beunruhigende Glaubenszweifel war diefer: "Du glaubst an Chriftum, weil seine Apostel ihn als ben Sohn Gottes und Erfofer ber Welt überall verfündet haben. Wie aber, wenn die Apostel, selbst getäuscht, wieder getäuscht hatten?" Diefer Zweifel wurde ihm gelöft durch Bater Bfab, Diffionar aus Indien, dem Sailer fich eröffnet hatte. Pfab erzählte ihm mehrere Stunden lang, was er Alles in Indien und auf der Reife dahin gefehen, erfahren, gethan und gelitten hatte und fragte ihn nach einigen Tagen: "Rannst Du denn auch glauben, daß Mles, was ich Dir erzählt habe, wahr fen?" Auf die bejahende Antwort Sailer's erwiederte er: "Aber ich hatte Dich ja täuschen konnen", worauf Sailer entgegnete: "Ein Mann, der für die Wahrheit des Ebangeliums fein Baterland verlaffen, der will nicht ligen, fann auch nicht täuschen, der kann auch nicht getäuscht febn." Und nun machte der Miffionar hiervon Anwendung auf die apostolischen Berichte über Jesum. Da gab fich ber Zweifler überwunden und fiel anbetend auf feine Aniee, mahrend Bfab ihm gurief: "Selig find, die nicht feben und doch glauben!" Es kehrte Rube und Stille in fein Berg ein; es war aber, wie sich fpater zeigte, die Bindftille, die bem Sturme

poranzugehen pflegt.

3m J. 1777 wurde Sailer zum Repetitor publicus der Philosophie und Theologie in Ingolftadt ernannt, - ein Amt, was ihn in lebendige Berührung mit den Studirenden brachte, ihm Unregung zur Beiterbilbung gab und zugleich eine Borbereitungsschule auf das öffentliche Lehramt war. Damals schloß er den Bund der Freundichaft mit Teneberg, deffen Leben er nachher beschrieben, beffen feelsorgerliche Thä= tigfeit er mit verdientem Lobe hervorgehoben hat, mit Winkelhofer, gestorben 1806 als Brediger in München, den Sailer den deutschen Tenelon zu nennen pflegte. - Im 3. 1780 murde er zum Professor der Dogmatik an der Universität Ingolstadt ernannt. Aber da schon im J. 1782 in Folge der Aufhebung des Jesuitenordens die Fonds ausaingen und das Lehramt an die bahrischen Rlosterabteien überging, welche alle Lehr= ftellen aus ihrer Mitte befetzten, fo wurde Sailer mit einem Jahrgehalte von 240 fl. auiescirt und verbrachte so 3 Jahre (bis 1784) eifrig mit seiner philosophischen und theologischen Fortbildung, sowie mit schriftstellerischen Arbeiten beschäftigt (die Rachahmung Christi, mit vortrefflichen Anmerkungen; die Bernunftlehre für Menschen, wie fie find; das Gebetbuch für katholische Chriften, das bald viele Auflagen erlebte', bon Labater und Pfenninger belobt, von Nikolai mit hartem, ungerechtem Tadel, der nahe an Berläumdung granzte, überschüttet wurde; fein Berede, daß Sailer die Proteftanten auf ichelmische Beise katholisch zu machen suche, veranlagte diefen zu feiner Schutzschrift: "das einzige Mährchen in seiner Art 2c." 1786).

In diefer Zeit hatte Sailer wieder eine Anftellung gefunden. Im J. 1784 wurde er nämlich auf ber Universität Dillingen als Professor ber Baftoraltheologie angestellt und blieb in dieser Stellung bis 1794. Es war eine fruchtbare Beriode in Sailer's Leben, fruchtbar durch den anregenden Ginfluß, den er durch feine Borlefungen, seine Berke, seine unmittelbare Berührung mit den Studirenden gewann. Gine Menge Schüler pflanzten feine Grundfäte in der katholischen Rirche fort. Er ftand auch in Verbindung mit den edelsten Männern der protestantischen Rirche, die in der Zeit des verflachenden Rationalismus die Kahne Christi hoch hielten, namentlich mit Lavater und beffen Freunden, die im Tone der höchsten Berehrung von ihm sprachen und fich zum Theil mit der Soffnung schmeichelten, daß er am Ende in das protestantische Lager übergeben werde, - ein Bedanke, der Sailern gewiß nie gekommen ift, sondern es war damals die Zeit, wo diejenigen, die am positiven Chriftenthume festhielten, mochten fie ben berschiedenar= tigsten Confessionen angehoren, fich aufsuchten und unter fich im Bunde eine neue Beftalt der Rirche vorzubereiten fich bestrebten. Freilich konnte eine folche Richtung, zumal in der fatholischen Rirche, der Anfechtung nicht entgehen. Sailer, der Theilnahme an geheimen politischen Berbindungen, der Hinneigung zu den Muminaten angeklagt, ohnehin bei den strengen Katholiken von vornherein der Heterodoxie anrüchig, erhielt am 4. Nov.

1794 plöglich seine Entlassung. Am 6. Novbr. stand er an der Thürschwelle seines Freundes Winkelhoser in München. "Was thust Du da?" — "Sie haben mich entslassen", antwortete Sailer, worauf Winkelhoser zu ihm sagte: "Nun, so komm' und ruhe aus in meinen Armen. Meine Stude, mein Tisch, mein Bette, meine Habe, mein Herz, all' das Meine ist Dein!" Doch wegen der Plackereien, die er ersuhr, verließ er bald München und begab sich zu einem andern Freunde in Ebersberg.

Damals begann für ihn neuerdings eine Zeit der inneren Anfechtung. Sie hing zusammen mit einer ebangelischen Bewegung, welche in der katholischen Kirche Raum gewonnen und sich hauptsächlich an die Berson und die Thätigkeit des Martin Boos (f. d. Art.) knüpfte. Es war nichts Anderes als die reformatorische Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben, welche sich in gewiffen katholischen Kreisen Bahn brach. Sailer hatte Renntnig von ber Sache und berfolgte die Bewegung mit inniger Theilnahme, obichon ihm Manches nicht einleuchten wollte. Auf einem Befuche bei Bfarrer Feneberg in Seeg im Dezember 1796 erfuhr er noch Mehreres über die borgegangenen Erwedungen und wünschte nun sehnlich, mit Boos eine nähere Unterredung zu haben. Boos wurde durch einen Erpressen herbeigerufen; er kam mit einigen Erweckten, na= mentlich mit einer Magd, die Gofiner fpater fo beschrieb: "eine gemeine Magd, aber voll Beift und Leben, die einen prophetischen Beift hatte". Sie fah bamals Sailern nur gang furz und fagte ihrem Bfarrer Boos in's Dhr: "Dieser Mann hat awar ein autes Berg und viel Rindliches, er ift aber boch noch ein Pharifaer und Schriftgelehrter und muß noch mehr bom Geifte neu geboren werden." Der Verweis, den sie deshalb bon Boos erhielt, machte fie nicht irre und bei ber nächsten Zusammenkunft mit Sailer fagte fie ihm felbst: "Er habe zwar, wie Cornelius, mit der bor = und zubereitenden Onade ichon viel Gutes gethan und fehr viel fur das Gute gelitten, aber Chriftum selbst und seinen heiligen Beist habe er desmegen doch noch nicht; er habe wohl die Waffertaufe Johannis, aber noch nicht die Geiftes- und Feuertaufe Jefu empfangen; er habe zwar aus dem Gnadenbächlein schon viel getrunken, aber in das Meer der Gnade feh er boch noch nicht gekommen, und wenn er bagu kommen wolle, muffe er klein und bemuthig werden, wie ein Rind." Der Eindruck diefer Worte auf Sailer war um fo größer, als Boos, das Wort ergreifend, ihm andeutete, wie auch er glaube, daß es fich mit ihm verhalte, wie die Magd gesagt habe. Um andern Morgen früh reifte er schnell babon. Beim Abschiede fagte ihm noch Giner ber Erweckten: "Er fam zu ben Seinigen und die Seinigen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Rinder zu werden." Mit der Erwiederung : "Gut, gut!" reifte Sailer ab, wie es schien, unruhig, aber nicht beleidigt sich fühlend. Doch machten sich die guten Leute, felbst Boos, Borwurfe, sie möchten den Freund beleidigt haben; um fo willkommener waren ihnen folgende Zeilen, welche Sailer, als er ein paar Stunden weit gereift war, durch den zurückkehrenden Begleiter ihnen fendete: "Liebste Brüder! Gott gab mir eine unaussprechliche Ruhe bes Bemuthes. Ich zweifle nicht, daß der herr im fanften Säufeln gekommen ift. Ich glaube, daß Johannes mit Waffer, Chriftus aber mit dem Beifte tauft. Betet, Brüder, daß wir nicht in Versuchung fallen. Das Uebrige wollen wir Gott überlaffen. Lebet wohl!" (Bodemann S. 130; Gogner, Martin Boos S. 44.) Ueber das, was er nun erlebte, hat er sich felbst im 3. 1821 in einer Schrift, betitelt "der Friede", ausgesprochen. Es ift nöthig, den Inhalt davon uns zu bergegenwartigen, wobei wir uns fo viel wie möglich an feine eigenen Worte anschließen. Es find feine Mittheilungen darauf anzusehen, ob es Sailern gegeben worden, in den Mittelbunkt des Ebangeliums einzudringen und den katholischen Irrthum innerlich zu überwinden, wie es feinem Freunde und Schuler Boos in fo ausgezeichneter Beife gelungen war. Sailer war feit jener Zusammenkunft innerlich fehr bearbeitet; im folgenden Jahre (1797) gestalteten fich diese Ansechtungen zu der Frage: "Ift benn die Sunde dir wirklich bergeben oder ift die Bergebung nur ein Traum?" Eine nachtliche Erscheinung bermehrte seine Roth. "Einmal, da ich bon Pfeilen der Läfterung an den

garteften Stellen des Gemüthes tief bermundet mar, erblickte ich um die Mitternachts= ftunde mich bon Furien, deren bloger, höchst häglicher Anblid hatte versteinern können. angegriffen und von Angft und Seelennoth zerriffen; mein Leben mar wie todt; ich raffte mich, erft vom Schrecken übermannt, bann wie aus der Dhumacht mich erholend. zusammen, kniete im Bette nieder und schrie gewaltig zu Gott. Kraftlos sank ich bald wieder in das Bett zurud und fand mich eiskalt, wie todt, bor Furcht zitternd. mählich fehrte Warme in den Leib zurud, aber fein Friede in die Seele." - In dem "Tobeskampfe höherer Art", durch den Sailer, wie er fagt, fich zu retten fuchte, war es ihm, als ob eine Stimme in ihm fprache: "Rur Gott in Chriftus, die Welt mit fich berföhnend, tann dich retten, ergib dich ihm und lauf ihm nicht aus der Schule, lerne der Sunde vollends absterben und Chrifto allein leben. Dies vermagft bu aber nur burch unabläffiges Gebet, mit fteter Selbstverläugnung verknüpft. Lege nun bie Sand an's Werk. Ich bin bei bir, fürchte nichts." Immer auf's Neue, oft zwölfmal in einem Tage, ermannte er fich, um fich unbedingt an Gott zu übergeben. Am Morgen beim Erwachen, des Tages mährend der Arbeit, des Abends, wie er zur Ruhe sich legte, hatte er im Munde und im Bergen den Spruch: "Berr, dich laffe ich nicht, bis du mich gesegnet haben wirst." Eigendünkel und Eigenwillen hatte er immer auf's Neue zu überwinden, sie wollten aber nicht untergeben, doch mußten sie untergeben, wenn das mahre Beil in ihm aufgehen follte. Das fich immer wiederholende Gebet war es vorzüglich, was ihn für den Frieden empfänglich machte. Er entdeckte dabei immer neue Spuren der Gebrechlichkeit, der Unlauterkeit, des versteckten Reides, des geheimen Wohlgefallens am eigenen Selbste, der verhüllten Anhänglichkeit an irbifche "Bas konnte ich da anders, als mich unter alle Wefen demüthigen, um Bergebung rufen, neue Bachsamkeit und Treue in Bekampfung alles Bofen geloben und ben Beiftand bes heiligen Beiftes anflehen?" - Allmählich wurde bas Gebet fo ftart, daß es die Erbarmung der ewigen Liebe und der tröstlichen Berheißungen des Evangeliums ergreifen konnte. So klammerte er sich an die Schriftworte: Ezech. 30, 14., Nom. 8, 31. 32., 1 Joh. 2, 1. 2., Joh. 3, 16. "Endlich schlug die ersehnte Stunde der Wonne, die mich nicht mehr zweifeln ließ, daß in mir der kindliche Sinn, der zu Gott nur Abba ruft, geboren, daß der Friede aus Gott mir geschenkt worden. Friedensgefühl mar in der Seele, mas die Empfindung der Gesundheit im Leibe." -Run aber macht uns Sailer eine Eröffnung, die auf alles Vorhergehende erft das rechte Licht wirft: "Die letzte Gestalt, in der nich der Zweifel besuchte, war die Frage, die mich im Bebete, im Beschäfte bes Berufe, im Rreise edler Freunde plotslich burch= Schouerte: Ift mohl bein Rame geschrieben im Buche bes Lebens? Gehörft du unter die, die Christus angewiesen hat, fich zu freuen, daß ihre Namen in den himmeln angeschrieben find? (Lut. 10, 20.) Diesem Zweifel lehrten auch Franz' von Sales und andere Schriften feines Beiftes bie Nerven abschneiben, ehe er, groß gewachsen, mich überflügeln und in ein Angstfeuer werfen konnte." - "Frage nie", das ift fein Gotteswort, "ob du Gott gefalleft, sondern frage dein Berz, dein Gewiffen, dein Leben, ob dir Gott mehr als alles Undere, was Gott nicht ift, gefalle. Dies Wort hat tiefen Grund; denn um zu wiffen, ob Gottes Wohlgefallen auf dir ruht, mußteft du unmittelbar in Gottes Baterherz schauen und darin lesen konnen, was dir unmöglich ift. aber zu miffen, ob dir Gott mehr als alles Andere, mas Gott nicht ift, gefalle, barfft du nur in dein Berg, in dein Gewiffen, dein Leben dich hineinführen, darin lefen, mas dir nicht sonderlich schwer sehn wird. Noch weniger frage dich, ob Gottes Wohlgefallen ewig auf dir ruhen werde, d. h. ob bein Name im Buche des Lebens gefchrieben fen. Denn um dies zu wiffen, mußtest du in Gottes geheimen Rath von oben herabsteigen können, was du nicht kannst; sondern frage nur, ob Gottes Name in dem innersten Buche deines innersten Lebens eingeschrieben fen, ob dir Gott lieber sen als alles Andere; und du darift in heiliger Furcht vor deiner Gebrechlichkeit und in gleicher heiliger Ruversicht auf Gottes granzenlose Erbarmung erwarten, daß du im Guten beharren werdest

bis an's Ende. Seh treu im Leben und du darfst hoffen, daß du treu sehn werdest bis zum Tode und im Tode."

Es herrscht in diesen Ergießungen neben einiger Manierirtheit auch einige Unklarbeit, die durchaus nicht aus dem großen Zwischenraume, der das Erleben vom Niedersschreiben trennt, erklärt werden kann. Sailer geht aus von Zweiseln über die Realität der Sündenvergebung. Er sucht sie niederzukämpsen, klammert sich an die Berheißungen des Evangeliums an und endet im Grunde mit denselben Zweiseln; denn hätte er Gewisseit der Sündenvergebung, so könnte er nicht zweiselnd fragen, ob sein Name in das Buch des Lebens eingeschrieben seh. Er bekennt sich also zuletzt zu der ächt kathoslischen Lehre von der Ungewisseit des Gnadenstandes. Er sucht sich diese trostlose Lehre so gut wie möglich zurecht zu legen, indem er zu mystischen Theologen seine Zusslucht nimmt und so wenig wie diese die Gränzlinie des Katholicismus überschreitet seine Abhandlung über "Franz von Sales und Frau von Chantal" in der deutschen Zeitschrift, 1856, und meinen Art. "Quietismus, mit besonderer Beziehung auf Feneslon's Lehre von der reinen Liebe" in dieser Enchklopädie).

Offenbar ift die Frage: "ob du Gott gefalleft, ob Gottes Wohlgefallen auf dir ruhen werde?" nicht richtig gestellt; benn die Sache fieht so aus, als wenn der Mensch, abgesehen vom Beile in Christo, sich anmagte, Gott zu gefallen. Es ift dabei die große Wahrheit, der einzige Troft der Seele verkannt oder wenigstens nicht berücksichtigt, daß ber Mensch, wofern er in Chrifto ift, sich an Chriftum halt, Gegenstand bes göttlichen Wohlgefallens ift, weil ihn Gott dann nur anschaut in Christo, dem Sohne seines Wohlgefallens. Wird nun statt deffen der Gläubige angewiesen, sich zu fragen, ob ihm Gott mehr als alles Andere gefalle, ob Gottes Rame im innerften Buche feines innerften Lebens eingeschrieben fen, d. h. ob ihm Gott lieber fen als alles Andere, fo kann er niemals den Troft des Evangeliums fassen, denn er begeht ja immer noch Sünde, und er kann fich nie bas Zeugnif geben, daß er bas Bebot, Gott zu lieben, aus allen Kräften und von ganzem Gemüthe, vollkommen erfüllt habe: und wenn er auch noch so treu gewesen ist, so kommen Augenblicke, wo er sich auf einer Untreue ertappt, und dann ift feine Ruhe dahin; mit Ginem Worte: ift unfere Liebe zu Gott das eigentlich Rechtfertigende, so find wir nie gerechtfertigt und wir haben nie das mahre Bewufit= fenn, bei Gott in Onade ju ftehen, nie das felige Bewuftfenn der Gotteskindschaft. Der Mensch will dann immer eher Gott etwas geben, als von ihm empfangen. will vor ihm feine eigene Berechtigkeit bringen, ftatt fich als Sünder Gnade schenken laffen. Wie anders Boos und diejenigen, die in feinen Fußstapfen wandelten! schen ihnen und Sailer ift eine tiefe Kluft befestigt. Bierher gehört des Martin Boos treffendes Wort: "Gott find jene Leute, die von ihm etwas haben wollen, lieber und willkommener, als die ihm etwas geben und bringen wollen" (f. Gogner a. a. D. S. 117). Darum konnte Sailer Boos niemals gang verstehen; er hat fich gwar für ihn verwendet, benn er erkannte seinen acht driftlichen Raratter, aber er redete ihm zu, seine Lehre gang katholisch zu gestalten und ihr fo ben Lebensnerb abzuschneiben (Goffner a. a. D. S. 210). Darum konnte er in späteren Jahren fich wieder mehr an Rom anschließen; und die Ultramontanen unferer Tage, die Sailern übelwollen, beweisen große Rurgfich= tigkeit: er ift ein getreues Rind ber katholischen Rirche. Er gehört derselben an - nicht wie Boos, durch Mangel an Confequenz, vermittelft unschuldiger Rünfte in Erklärung der Tridentinischen Bestimmungen, fondern er steht mitten im Ratholicismus und hat nur die äußeren Formen deffelben gemildert, abgeschliffen und verschönert, für fich und feine Zeit zurechtgelegt. Es ift gang berfelbe Fall, wie mit Frang bon Sales und mit Kenelon, welcher lettere feine Lehre bon der reinen Liebe barin zusammenfaßte, daß bie Liebe immer mehr darauf ausgehe, zu geben als zu empfangen (Oeuvres, ed. 1836. II, 118). Allerdings ift dies bas mahre Wesen der Liebe, aber darum eben kann fie nicht rechtfertigend fenn; das ift nur der Glaube, das δογανον ληπτικόν der göttlichen Gnade. Jenes Geben - und nicht Empfangenwollen ift es auch, was Luther's Tiefblick

als Grundfehler d. katholischen Messe, d. h. des ganzen Katholicismus, erkannt hat, schon zu Ansange seiner resormatorischen Lausbahn, im Sermon vom Sakrament.

Nachdem auf Karl Theodor Maximilian Joseph, der nachmalige erste König bon Babern, Rurfürst geworben (1799), erhielt Sailer an der Universität Ingolftadt wieder eine Anstellung. Die Universität wurde im folgenden Jahre 1800 nach Landshut verleat: Sailer blieb baselbst bis 1821 in gesegneter Wirksamkeit; er las über Moral und Bafforaltheologie, über Somiletif und Badagogit, später auch über Liturgit und Katechetif, außerdem hielt er, wie in Dillingen, öffentliche Borlefungen über Religion für fammtliche Atademiter, sowie auch Privatvorlefungen über den Sinn und Beift ber beiligen Schrift; ebenso fungirte er als Universitätsprediger; außerdem mar er fehr thatia Es war Sailer's glanzenoste und fruchtbarfte Zeit; er zog viele als Schriftsteller. Bünglinge aus Bürttemberg, ber Schweiz, den Rheinlanden nach Landshut und übte einen tief gehenden und weithinreichenden Ginfluß. Daher erhielt er mehrere Rufe. nach Stuttgart, nach Mainz, Beidelberg, Rlagenfurt, Breslau, und im Jahre 1818 bom König von Preußen den Ruf nach Köln als Erzbischof. Er schlug Alles aus und blieb seinem Baterlande getreu. Doch fehlte es auch nicht an mancherlei Berunglim= pfungen, die er alle mit der größten Geduld und Demuth ertrug, die Worte des Bropheten Jeremias 30, 15. sich vorhaltend: in spe et silentio erit fortitudo vestra. Die Berunglimpfungen waren mannichfaltiger und entgegengesetzter Art. Wenn Napoleon ihn bei seinem Rönige als Römling und Anhänger des Babstes in Berdacht zu bringen fuchte, fo bermeigerte ber pabftliche Stuhl, ber ihn gang anders beurtheilte, im Jahre 1819 die Bestätigung seiner Ernennung als Bischof von Augsburg, welche König Max I. auf Beranlaffung feines Sohnes Ludwig, eines Schülers von Sailer in Landshut, borgenommen hatte. Bon mancher Seite wurde er als Muftiter verschrieen; er war freilich in den Banden der Mystik, aber jene Anschuldigung hatte einen ganz anderen Sinn. Seine katholifche Orthodoxie murde in Berdacht gezogen, wozu fein Umgang mit Protestanten ben Bormand hergab; er gab über alle diese Beschuldigungen am 17. Novbr. 1820 eine öffentliche Erklärung heraus, worin er fich als gehorsamen Sohn der romischkatholischen Kirche bekannte und sich in Beziehung auf Alles, was er gelehrt und gefchrieben, dem Urtheile des Babftes unterwarf, "dem Beifpiele des großen Fenelon nach= folgend".

Sailer wußte nämlich barum, daß man in München die Absicht habe, ihm hohe firchliche Würden zu übertragen, und daß es deshalb in Rom Anftande gebe. Daß er unter diefen Umftanden jene Erklarung veröffentlichte, fann ihm nicht zum Borwurfe gereichen. Doch wollte man fich in Rom mit jener Erklärung keineswegs beruhigen. Seiner Ernennung zum Domcapitular in Regensburg, die der damalige baberifche Kronpring betrieben, muffen noch Berhandlungen mit Rom borausgegangen fenn, wodurch man fich feiner Anhänglichkeit an das Dberhaupt der Kirche versicherte. Im Berbst 1821 ge= langte er zu jener Burde, und im Berbst bes folgenden Jahres wurde er Generalvitar und Coadjutor des 80jährigen Bischoff Repomuk b. Wolf mit der Anwartschaft auf unmittelbare Nachfolge im Bisthume; zugleich murde er Bischof (in partibus) von Germanitopolis. Es ist bekannt, mit welcher Treue und Gewiffenhaftigkeit er die Pflichten ber Berwaltung des weitläufigen Bisthums erfüllte. Besonders ließ er sich angelegen fenn, so viel wie möglich überall mit eigenen Augen zu fehen und mit eigenen Ohren zu hören. Er führte in feiner Diocese regelmäßige Versammlungen der Beiftlichen ein; er veranlafte die Aufrichtung eines eigenen Chegerichts des Ordinariats. für Bebung der Schulen. - Sehr beachtenswerth find die "Baftoralerinnerungen an den gesammten Klerus der Diöcese Regensburg" bom Jahre 1823 (bei Bodemann a. a. D. S. 207). Im Jahre 1829 wurde er auch dem Namen nach, was er schon längst in der That gewesen, Bischof von Regensburg, aber nur für kurze Zeit, am 20. Mai 1832 ftarb er; am 22. Mai murbe seine irdische Gulle im füdlichen Seitenschiffe bes Domes begraben.

Sailer war ein ebler, reiner Karakter, darüber ift nur Eine Stimme. Als Schriftsteller ist er sehr fruchtbar gewesen und hat noch als Bischof Einiges geschrieben; im J. 1820 kamen die ersten Bände seiner sämmtlichen Werke heraus, welche an vierzig sich beliefen; nach dem Tode Sailer's besorgte Widmer die Ausgabe. Einige der Schriften haben wir schon genannt. Außer diesen sind besonders zu beachten und haben besondere Verbreitung gefunden: "Briefe aus allen Jahrhunderten", 1800—1804; "Grundlehren der Religion", 3. Ausl.; "die Glückseligkeitslehre aus Gründen der Versunft, mit Hinsicht auf die Urkunden des Christenthums", die dritte Aussage erschien unter dem Titel "Moralphilosophie". Ueber Erziehung für Erzieher. 3. Ausl. Handsbuch der christlichen Moral. Pastoraltheologie. 4. Ausst. Die Weisheit auf der Gasse.

In Allem, was Sailer geredet und geschrieben, erweist er sich als ein überans sinniger Geist; aber nirgends zeigt er Scharssinn noch Tiessinn; es ist, möchten wir sagen,
etwas Weiches und Unbestimmtes in seinem geistigen Wesen, wie auch in seinen Gesichtszügen. Er mahnt an Herder; es ist in beiden dieselbe Farblosigkeit mit geistreichem Wesen
verbunden; aber nirgends bemerkt man die tiesere Arbeit des Geistes, den Durchbruch
einer bestimmten sesten Richtung; in beiden ist derselbe Mangel an eigentlich dogmatischem Denken, an dogmatischer Spekulation. Den elastischen Satz: in necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas, hat sein elastischer Geist so recht angewendet und ausgebeutet. So geartet, war er allerdings wenig geeignet, der christlichen
Lehre auf den Grund zu gehen und wie Boos und Andere als Zeuge derselben gegenüber seiner eigenen Kirche auszutreten, aber um so mehr geeignet, nach viesen Seiten
hin anregend zu wirken, verschiedenartige Geister anzuziehen und zu erwärmen.

Es fragt sich, wie weit von einer Schule Sailer's die Rede fehn kann. Denn es läßt fich ja keineswegs behaupten, daß er ein bahnbrechender Theologe ift, womit wir übrigens seinen Berdiensten keinen Abbruch thun wollen. Es sind nicht bestimmte theologische Sätze, die er vertritt, sondern es läßt sich nur so viel sagen, daß er im Gegensatze gegen Rationalismus und verknöcherte katholische Orthodoxie eine "milbe Drthodogie" (nach einem von ihm felbst gebrauchten Ausdrucke) gelehrt und bekannt hat. Und in dieser unbestimmten Beise hat er viele Schüler in der katholischen Rirche gehabt. Es liegt aber in der Natur der Sache, daß dieser Ginfluß nicht von nachhaltiger Dauer febn konnte. Schon zu feinen Lebzeiten, noch mehr feit feinem Tode, find gang andere Strömungen eingetreten, als die bon ihm ausgegangene und an ihn fich anschließende. Die Einen suchen in der ftrengften fatholischen Orthodoxie und im Ultramontanismus ihr Beil und sehen auf Sailer und die Männer seiner Richtung mit bornehmen Mitleiden herab, fofern diefe nämlich noch am Leben find; denn die meiften find bereits bom Schauplat abgetreten. Undere, einer entgegengesetzten Richtung folgend, als wiffenschaftliche Theologen, zum Theil an Günther sich anschließend, finden an der Unbeftimmtheit der Sailer'schen Richtung keinen Geschmad und find nicht viel beffer auf ihn au sprechen, als jene erften. Roch Andere, praktische Beiftliche, werfen ihm eine zu milde Behandlung der Sünder bor. So wird erzählt, daß ein Pfarrer im Salzburgis ichen, für den Sailer am Morgen gepredigt hatte, erklärte, er, pastor loci, muffe am Nachmittage die Kanzel betreten, indem Sailer in feiner Predigt die Thure jum Simmelreiche zu breit gemacht habe. Doch ift gerade auf dem Bebiete der Seelforge fein Einfluß am größten gewesen und auch am heilfamften. Er hatte die Gabe, die Menichen anzuziehen und auf fie einzuwirken, benn er war voll Liebe und kannte das menichliche Berg und hat den Geiftlichen treffliche Anleitung zur Führung ihres Amtes auch in diefer Begiehung gegeben.

Ein leuchtendes Beispiel der geistigen Gewalt, die er über die Menschen ausübte, ist Melchior Diepenbrock, der übrigens auch nur in sehr eingeschränktem Sinne sein Schüler genannt werden kann. Geboren im Jahre 1798 zu Bocholt im Fürstensthume Salm-Salm, Sohn des Hoffammerrathes Anton Diepenbrock, eines wohlhabenden,

aus abeligem Beschlechte entsproffenen Mannes, zeigte er früh einen wilben, unbandigen Beift, begeisterte fich bald für Napoleon und die große Urmee und fette es durch, daß er 1810 in das militärische Lyceum in Bonn, bon der frangbiischen Regierung daselbit errichtet, geschickt murbe; doch unzufrieden mit feinen Borgefetten, die ihn die Bitte um Unstellung in der Urmee berweigerten, ließ er bas in feiner Saltung gegen jene merten und erhielt plötlich feine Entlaffung. Rach Soufe gurudgekehrt und bon den Eltern wieder aufgenommen, murde er in einem Domanenbureau verwendet, trieb dabei Jagd. verübte allerlei Streiche, fag dann wieder mit einem Freunde hinter ben Buchern, trieb alte und neue Sprachen, Mathematit und Naturwiffenschaften, - als für Deutschland die Stunde der Befreiung bom frangofischen Joche schlug. Run wich die anfängliche Begeifterung für Napoleon, er machte ben Krieg gegen ihn mit, doch ohne an bedeutenden Entscheidungen Theil zu nehmen, wurde Lieutenant; ein Subordinationsfehler, ben er beging, war so arg, daß ihm Festungestrafe bevorstand; feine Oberen, die ihn liebten, riethen ihm daher, seine Entlaffung zu begehren; er erhielt fie, mar aber gegen die ihm wohwollenden Manner fo wenig bankbar, daß er, bevor er fein Regiment verließ, feine Uniform gerrift und feinen Degen gerbrach. Er ging mit bem Gedanken bes Gelbftmordes um. - oder der Auswanderung nach Amerifa. Doch die Liebe zu den Eltern überwog in ihm. Er fam wieder zu ihnen, trieb allerlei, Jagd, Landwirthschaft, Boefie, wofür er eine Aber befag, auch wissenschaftliche Studien, aber Alles durcheinander, ohne Lebensamed und Riel.

Wer hatte gedacht, daß diefer zerriffene Mensch so bald fich bekehren wurde? Sailer war bas Werkzeug, deffen fich bie gottliche Gnade bediente. Auf einem Befuche im Münfterlande im Jahre 1817 wurde er durch Clemens Brentano auch in die Familie Diepenbrod eingeführt. Meldior hegte Borurtheile gegen ihn, mied ihn und konnte nur durch die Bitten seines alteren Bruders bewogen werden, mindestens bei Tische ju ericheinen; aber er wußte fich bem geiftlichen Berrn fo fern zu halten, daß biefer bas Wort nicht an ihn zu richten bermochte. Gegen Ende der Mahlzeit ftand Sailer plot= lich auf, nahte fich ihm und fagte, indem er ihn freundlich unter ben Arm nahm: "Lieber Melchior, wollen wir nicht ein wenig zusammen spatieren gehen?" forderung folgte Diepenbrock ftillschweigend und wie willenlos. Sie gingen kaum eine halbe Stunde miteinander. Bas fie mit einander gesprochen, ift nie laut gewor= ben; aber seitdem war Diepenbrod ein anderer Menich. Am folgenden Tage ging er zur Beichte und erschien seit langer Zeit zum ersten Male wieder bei der Communion. Nachdem Sailer das Saus verlaffen, fagte er fpater, fühlte er fich fo einfam und berlaffen, wie ein Rind, das fich im Walbe verloren hat. "Die Sehnsucht nach Sailer wurde fo ftark, daß er, wie er felbst fagt, daran gestorben wäre, hatte er ihrem mach= tigen Zuge nicht folgen durfen. Daher erlaubte ihm ber Bater, in Landshut Cameralia ju ftudiren. Zwei Jahre darauf nach Hause zurüchgekehrt, entschied er fich für die Bahl des geiftlichen Berufes, wozu ein Besuch bei der ftigmatisirten Augustinernonne Ratharina Emmerich zu Dulmen in Beftphalen beigetragen haben foll; auf jeden Fall hat der Umgang mit Sailer das Wesentliche dabei gethan. Nachdem er eine Zeit lang im Alerikalseminar zu Mainz, später in Münster sich aufgehalten, kam er 1821 zu Sailer nach Regensburg und erhielt 1823 die Priefterweihe; er gog nun gang in Sai= ler's Haus, wo er die Stelle eines Setretars, eines Sohnes, bald eines Amtsgehülfen betleidete. Denn das Berhältniß zwischen beiden Mannern wurde immer inniger. Im Jahre 1830 wurde er Domcapitular zu Regensburg, 1835 Dekan des dortigen Capitels; 1842-1844 bekleidete er das Amt des bischöflichen Generalvikars, murde 1845 Fürstbischof von Breslau; König Ludwig von Bapern erhob ihn in den Freiherrenstand und verlieh ihm den Berdienstorden der baberischen Krone. Im Jahre 1850 wurde er Cardinalpriester und starb 1853. Er stand auch in besonderer Achtung bei bem König von Breugen. Er hat fich um die geiftliche Berwaltung und Pflege der Diocefen Regensburg und Breslau große Berdienste erworben, die auch von den Diocefanen mit großer Verehrung und herzlicher Liebe vergolten wurden. Zu beachten ist sein zurückaltendes Urtheil, als er von Rom aus über das neue Dogma consultirt wurde. Er meinte, man solle darüber nichts festsezen, da es nur dazu dienen könne, die deutschen Protestanten abzuschrecken, von denen dooch zu hoffen seh, daß sie bald in den Schooß der Kirche zurückehren würden. Freisich fügte der pähstliche Nuntius, als er das Gutachten Diepenbrock's nach Rom sandte, hinzu, die Hoffnungen des Fürstbischofs von Breslau möchten gar zu hochstiegend sehn. Allein diese Hoffnungen, so wenig bezwündet sie sehn mögen, sind doch nicht ganz vereinzelt. Ja, man kann sie auch hin und wieder aus dem Munde katholissirender Protestanten vernehmen, die unterdessen für das, was sie Lutherthum zu nennen belieben, großen Eifer an den Tag legen.

Diepenbrock hat Einiges heransgegeben, zuerst die Schriften von Suso, 1829, mit einer Borrede von Görres, und in zweiter veränderter Auflage 1837. Ihn zog die Romantik der Mystik an. Darauf folgte eine Sammlung von Gedichten unter dem Titel "geistlicher Blumenstrauß". Es sind spanische geistliche Gedichte, von Diepenbrock übersetzt, nebst einigen geistlichen Gedichten von Brentano, Ed. v. Schenk und Luise Hensel. Der Briefwechsel zwischen Diepenbrock und Passavant ist erst neulich herausgegeben worden. In weiterem Sinne kann auch Diepenbrock's Nachfolger als Schüler

bon Sailer aufgeführt werden.

Alles Biographische über Sailer und Diepenbrod ist entnommen aus Bodesmann, Joh. M. v. Sailer. Gotha 1856. und "Melchior v. Diepenbrod. Ein Lebensbild von seinem Nachfolger (Förster)." 1859.

Saint : Martin (Louis Claude de), ju Amboife geboren am 18. Januar 1743, berlor seine Mutter wenige Tage nach seiner Geburt, wurde aber mit äußerster Sorgfalt und feiner Frommigkeit bon feiner Stiefmutter erzogen, und bald im Collège bon Bontlebon (jest noch eine geiftliche Erziehungsanstalt) weiter fortgebildet. Frühreif, und ernsten Sinnes, las er da mit begeisterter Aneignung Abbadie, l'art de se connaître soi-même, und schon im 18. Jahre, bertraut mit ben damals beliebtesten philosophischen Schriftstellern, außerte er sich mit Merger über die große Irrung ber Zeit, die Befeitigung des tief religiöfen, des driftlichen Elementes aus dem fpekulativen Gebiete. "Es ift ein Gott; ich habe eine Seele; um weise zu fenn, bedarf ich weiter nichts", sagte er, nach eignem Geständniß (man febe die Oeuvres posthumes, Tours 1807; 2 Bde., 8°.). Aus dem Collège auf die Rechtsschule geschickt, gewann er fo geringe Liebe zur Laufbahn, zu ber man ihn bestimmte, daß er im 22. Jahr durch Berwendung des Bergogs bon Choifeul als Lieutenant im Regiment Foix die Garnifon bon Bordeaux bezog. hier traf er mit dem berühmten Saupte der Martinisten, Martinez Basqualis, einem portugiefischen Juden zusammen, ber schon früher in verschiedenen Städten von Gudfrankreich für seine theosophische Theurgie Anhänger gewonnen hatte und im 3. 1768 auch in Paris deren sammelte. Saint-Martin fand zwar wenig Geschmad am eigentlichen Beschwörungsprocesse, ließ sich aber doch unter die Cohen - so hieß man die Beweihten - aufnehmen und fpielte gerne in feinen Schriften auf die von Martinez an die Bibel angeknüpfte Kabbala an (f. fein Tableau naturel). Lyon war eine der bedeutenoften Stationen der Martiniften. 3m 3. 1775 ging Saint-Martin bahin, traf mit Caglioftro zusammen, und ob er gleich ihn weniger achtete als Andere, die zu feinem Tempel die bedeutenoften Summen steuerten, stellte er fich doch bismeilen in feine Reihen, beschäftigte sich auch viel mit Somnambulismus in Gesellschaft von D'hauterive. Neigung ging inden mehr auf's Innere und Geistigere. Er las Swedenborg, fand aber ichon Anfangs, daß er doch weniger die Beifter als die Seelen verftehe. Bu Lyon gab er "aus Aerger gegen die Philosophen " fein erftes und vielleicht bestes Werk: Des erreurs et de la vérité ou les hommes rappelés au Principe universel de la science, par un Philosophe inc(onnu), 1775, 8°. heraus. Als, brei Jahre fpater, die Operationen der Martinisten, durch die Reise von Martinez nach S. Domingo (wo er 1779 ftarb) aufhörten, und die Anhänger des Meifters fich unter die zwei Gesellschaften ber

grands profès und ber Philalèthes vertheilten, blieb Saint = Martin noch von beiden ferne. Obgleich er sich im 3. 1778 zu Paris befand, hielt er sich doch noch in Lyon auf, mo er 1782 fein Tableau naturel des rapports qui existent entre Dieu, l'homme et l'Univers, erscheinen ließ, 2 Thle., 8°. (deutsch 1784). Der beliebteste Gegenstand ber Forschungen jener Befellschaften mar ber Stein ber Beisen. Saint = Martin bingegen suchte die Beifterwelt, und ihm war mehr um das Bellsehen als um das Goldmachen zu thun. 1784 bewarb er sich um den Preis der Berliner Afademie, den Ancillon im folgenden Jahre erwarb, begab sich nach Baris, suchte was ihm haupt= fächlich am Berzen lag mit ftarkem Glauben, verfolgte Somnambulismus und wollte felbft den berühmten Bailly, Commiffar der Afademie der Wiffenschaften, bei der Desmer'ichen Untersuchung befehren. "Der ungläubige Materialist Mesmer hat der fühlbaren Beweisführung des Beiftes die Thore geöffnet", fagte er. Er ließ fich auch in Berbindung mit Lalande ein, wünschte mit Boltaire anzuknüpfen, der kurz darauf ftarb, und mit Rouffeau, ben er hoch über fich ftellte, aber ebenfalls verfehlte. Bu gleicher Beit ichloß er fich aber mit feinem Wefen an den höheren Abel an: den Bergog von Orleans, die Herzogin von Bourbon, die Frauen von Lufignan, Sainte-Croix 2c.; später an Châteaubriand und De Gérando. Um frei in Paris und auf Reisen fich auszubilben, nahm er feinen Abschied vom Kriegsbienst und begab sich 1787 nach England, wo er den Uebersetzer von 3. Boehm, William Law und ahnliche Manner besuchte; nach Italien, was er mit einem Fürsten Galitin bereifte; nach Deutschland, welches ihn nach Strafburg wies. Bier, wo er fleißigen Berkehr unterhielt mit bem Neffen Swedenborg's, Ritter von Silverhielm, mit der geiftreichen Frau von Boedlin, mit F. R. Saltmann, dem Muftisch = Theosophischen, so oft mit dem Goethe'schen Attuarius Bermechselten, schrieb er, von Thiemann angeregt, den Homme du désir, der zu Lyon 1790 erschien. Sier trat auch in feinem gangen Forschen und Wesen ein bolliger Wendebunkt ein. Saltmann, von der Frau von Boedlin unterftut, flögte ihm feine Berehrung für J. Boehm ein; er und die geistreiche Frau vermochten ihn den Funfzigjährigen, die deutsche Sprache mit jugendlichem Eifer zu erlernen. Bon jest an war Boehm fein Leitstern, und kurz darauf der Berner Patrizier Kirchberger von Liebisdorf fein liebster männlicher Correspondent, 1792. Seine Umwandlung durch Boehm bezeugt er felbst in seinem Nouvel homme, ben er nach dem Rathe Silverhielm's in Straßburg schrieb, noch bevor er Boehm kannte, und von dem er fagt, daß er ihn nach dieser Bekanntschaft nicht mehr ober gang anders gefchrieben hatte. Er nennt da bie Seele noch einen Bedanken Gottes. Doch da er dies bei der Herausgabe, 1792, fo einfah, wie er versichert, mare ihm eine Berbefferung wohl freigestanden. Den Ginfluß von Boehm gegen Swedenborg bestätigt besonders die Stelle in feinem Portrait historique (f. Oeuvres posthumes), wo er seine vier Lehrer nennt (Abbadie, Burlamagui, Martinez und Boehm) ohne Swedenborg's zu gedenken. Wie mannichfaltiger und wie gemischter Art die Berbindungen des "unbekannten Philosophen" in Paris da= mals waren, zeigt der Umftand, daß der adelige Theosoph zuerst nebst Condorcet, Sienes und Bernardin de Saint = Pierre als Erzieher des unglücklichen Sohnes bon Ludmia XVI. in Borschlag gebracht, hierauf in die Bolizeimagregeln gegen die berüch= tiate Theos verwickelt, und später durch den Terrorismus in's Gefängniß gebracht, doch zulett durch die Krisis vom 9. Thermidor aus demselben befreit wurde. Bald darauf ftand er als Nationalgarde am Temple, zur hut des Königs, Schildwache, wurde aber 1794 von Paris durch ein ultrademokratisches Dekret entfernt, und bennoch in seiner Baterstadt, Amboise, gang zutrauensvoll mit Verfertigung des Verzeichniffes der von den Klosterbibliotheten ihr zugefloffenen Schätze beauftragt. Er war der namhafteste Belehrte seines Distriftes und wurde beswegen bon demfelben, noch bor Ende jenes Jahres, als Candidat des Lehramtes in die neugegrundete Rormalichule gewählt, welche die Ausbildung der an den Centralschulen der Departements anzustellenden Professoren übernehmen follte. Saint = Martin, der in Lyon einige Borlefungen gehalten hatte, war

gewiß nicht geneigt je ein Lehramt zu bersehen; er entschloß fich aber boch, als Spiris tualift, unter seine 2000 Mitschüler, "Kinder des Spiritus mundi" sich zu begeben, und fand bald Gelegenheit, in den Borlefungen des ideologischen Senfualiften Garat, als Ritter feiner Sache aufzutreten. Er hielt zuerft bor bem gahlreichen Auditorium eine Rede gegen die philosophische Tendenz feines Lehrers, und beftritt hierauf schriftlich die mundliche Bertheidigung deffelben, nicht ohne Wahrheit und Erfolg: S. Discours en réponse au Citoyen Garat, 1795 (Débats de l'Ecole Normale, Vol. III). Es war dies allerdings gegen das herrschende Shftem ein Anlauf, den die Geschichte ber Philosophie in Frankreich höher anzuschlagen hat als bisher geschehen ift. Saint-Martin besiegte in jener Zeit einen ärgeren Feind, die Noth. "Ich friere und darbe", schrieb er, "aber lagt uns Beifter werden, und es fehlt uns nichts". Sein Freund Rirch= berger drang ihm einen Borfchuk von 2400 Franken auf. Noch in demfelben Jahre gab fein Alles ermägender und immer thätiger Beift feine Considérations politiques, philosophiques et religieuses sur la révolution francaise heraus, welche lettere er als ein Miniaturbild des jungften Gerichts darftellte. Er fetzte biefe unberufene Arbeit - bennt er war durchaus ein unpraktischer Geift - im 3. 1797 in einer anderen Utopie, Eclair sur l'association humaine, weiter fort, ohne auf irgend eine Partei Einfluß zu gewinnen. In der 3wischenzeit erschien fein Ecce homo, deffen "Sauptgedanke ichon in Stragburg in ihm lebendig geworden mar ", und der die Befreiung ber Bergogin von Bourbon von ihrer übertriebenen Leichtgläubigkeit bezweckte, indem er den Sang jum Bunderbaren niederer Ordnung bekämpfte. Es gelang ihm aber nicht, feine erlauchte Freundin, die mit Somnambulen und Pythonissen gerne verkehrte, mit fich in die höheren Regionen emporzuheben, und er verwendete nun alle von der Berner und Strafburger Correspondeng mit ber "cherissime B." ihm gelaffene Muge gur Ausarbeitung eines die Gesammtheit der Natur umfassenden Werkes, das unter dem Titel: Révélations naturelles erscheinen sollte. Doch tam dies erst im 3. 1800 an den Tag unter der Aufschrift: De l'Esprit des choses, ou Coup-d'oeil philosophique sur la nature des êtres, mit dem Motto: Mens hominis rerum universalitatis speculum est, Paris, 2 Vol., 8°. Unser Inneres, ein Abglanz Gottes, erkennt oder schaut die Wahrheit aller Dinge. Zwei andere Werke hatten dem Verfasser die Zwischenjahre weggenommen. Da er, als "Jérémie de l'Universalité", eben Alles nach feinem Gefichtspunkte gerne umgestaltet hatte und fich auch zum politischen Umbildner berufen hielt, hatte er 1798 die vom Institut aufgestellte Frage: Quelles sont les institutions les plus propres à fonder la morale d'un peuple, um so lieber behandelt, als er schon 15 Jahre früher die ähnliche von der Berliner Atademie der Wiffenschaften ausgeschriebene Sur la meilleure manière de rappeler à la raison les peuples livrés à l'erreur ou aux Superstitions, beantwortet hatte. 1799 hatte er fich an die ebenfalls bom Inftitut gestellte rein philosophische Frage gewagt, welche an De Gerando einen so glücklichen Preisbewerber fand: Déterminer l'influence des signes sur la formation des idées, und bezeichnend ift es, daß er diese rein wiffenschaftliche Abhand= lung einem fonderbaren, wirklich geschmacklofen "epifch = magischen" Bedichte: Le Crocodile ou la guerre du Bien et du Mal, mo fein Mensch es suchen konnte, einverleibte. Sein Esprit des choses, aus welchem er, auf Kirchberger's Bitten, alles Wunderbare entfernen follte, war übrigens feine vorlette Driginalarbeit, und von der Zeit der Erscheinung deffelben an widmete er fich borzüglich der Uebersetzung 3. Boehm's. Schon 1800 erschien die Aurore naissante ou la racine de la Philosophie, par le Ph. inconnu; 1802 les Trois principes de l'Essence divine, 2 Vol., 8°.; 1809, seche Jahre nach dem Tode des Uebersetzers, die Schrift: De la triple vie de l'homme. Das dreifache Leben (das äußere, das innere und das göttliche) ift auch von Maine de Biran, deffen tief religible Tendenz manche Analogie mit der feines Zeitgenoffen darbietet, in seinen nachgelassenen Schriften nach Boehm geradezu angenommen. Saint= Martin entnahm auch dem Görliger Theosophen den Inhalt seiner letten, reifesten

Schrift: Le Ministère de l'homme esprit, Paris 1802, 3 Abtheilungen. Er ftarb den 13. Oftober 1803 in Aunah, wohl ohne ein bedeutendes Schreiben, das Franz bon Baader, sein und Boehm's Commentator, in jenen Tagen an ihn abschickte, noch su Besicht zu bekommen. Sein Rorper, bon bem er fo geistreich fagte: On ne m'a donné qu'un projet de corps, war schon im 60. Jahre erschöhft, obaleich er aukerst mäßig und aufmertfam gelebt, auch durch Spaziergange mit feinem Freunde Gilbert und Anderen für Erholung Sorge getragen, und in Gefellschaft, besonders von Frauen, fich gerne erfrischt hatte. Nach Aussage eines seiner Berwandten foll er ein frisches und gefärbt blühendes Aussehen gehabt haben; fein bor unferen Augen aufgestelltes, an Frau Saltmann geschenktes Portrait, widerspricht durchaus diefer Angabe; es gibt ihm hagere, blaffe, fehr ausdrudsvolle Buge, mit begeiftertem nach oben gerichtetem Blide. Seine Anfichten, die ein imponirendes Banges bilben, aber nicht als Suftem gu bezeichnen find, bieten ein etwas buntes Bemifch von eigenthümlicher, mit Rabbala, Gnofis und Neuplatonismus gemischter Spekulation. Mehr der extatischen monotheiftischen Theofobbie als bem theurgischen Bantheismus fich anschließend, wie dies schon aus ben Quellen, benen er folgte, hervorgeht, barf er weber mit früheren Aldimiften noch fpateren Spiritisten verglichen werden, die ihn nicht hoch stellen. Um besten hat ihn Baader begriffen und gewürdigt (f. Baader's Werke, XII. Bb.). Sowohl im Leben als in der Lehre bietet er Begenfate. Er ift einfam, hat aber viele Freunde in allen Ständen; als philosophe inconnu tritt er aber gerne öffentlich auf, regiert auch mit wo es geht, und ichreibt jedes Jahr ein Buch, wo nicht zwei. Er fpricht hart vom weiblichen Gefchlechte, und ift gart in Freundschaft und Briefen mit Frauen. Geine Schreibart gewöhnlich ernst und fein, oft malerisch, beredt und originell, ist oft auch platt, weit= schweifig, schleppend, gemein, felbst ungeschlacht. Er ist demuthig und fromm, meint aber doch, daß wenn Gott feine Leidenschaft fen, er auch glauben durfe, er fen eine Leidenschaft Gottes. Sein Spiritualismus war nur zum Theil, was man jest in den Kreisen, die fich an ihn anschließen, Spiritismus nennt. Er ftrebte mehr nach bem Wiffen bom Beifte der Beifter, Gott, als nach dem Wiffen von der Beifterwelt, und wollte nicht Spiritualiste, sondern Diviniste genannt sehn, doch sagte er gerne, er fenne Einen, der mehr gesehen als Salomon, nämlich nicht nur was unter der Sonne, fondern auch drüber ift. Er bekannte Widerwillen für Theurgie, hinterließ aber eine ganze, von uns in Manuftript eben eingesehene Sammlung von Hieroglyphen zum Behufe bon magifchen Operationen und theurgischen Evokationen. Gein zweiter Meifter, Boehm hat in ihm nie den ersten, Pasqualis, ganz überwunden, wie bestimmt er auch erklärt: "Er sehe Gott in seinem eigenen inneren Wefen, durch eine thatige geiftige Sandlung, welche ber Reim des Wiffens ift". Go fehr auch feine Sprache bisweilen am Bantheismus anstreift, besonders in seiner Emanationslehre, so ift er doch von bemfelben durchaus frei, und fein Zusammentreffen mit Schelling nie in diefem Sinne ju beuten. Seinem firchlichen Glauben, bem er fich fehr ergeben mahnte, mar er fo fehr entfremdet und entgegen, daß er überall an die Stelle des äußeren Wortes der Offenbarung das innere fest und dem firchlichen Priefterthum das eigene borgieht. Man kann ihn kaum als einen Mustiker aufführen und muß ihn wohl unter den Theofophen gestellt laffen. - Seine Manuffribte find fehr gerftreut. Ginige waren fruher im Besitze des Brn. Tournber in Chinon ober find es noch; andere 9 Quartbande, Eigenthum des Grn. Leon Chaubin zu S. Germain und Berausgeber des Buches: Les Nombres, ouvrage posthume de S. M., Paris 1843, find von Graf d'D. eben angetauft und bon uns eingesehen worden. Das Nähere barüber geben wir ein andermal am gehörigen Orte. Gine eigentliche Biographie ift boch noch zu fertigen, felbst nach der von Gence, Notice biographique, Paris 1824, und Barnhagen v. Enfe, Denfwürdigkeiten und bermischte Schriften, 4. Bb. Das Beste über Forschen, Ginfluß und Schriften von Saint-Martin ift von Herrn Caro: Essai sur la vie et la doctrine de Saint-Martin, Paris 1852, 8°. - Roch ift nicht Alles von ihm erschienen, und es ift

ihm ein Herausgeber zu wünschen wie Baaber einen gefunden. Besonders sind seine Oeuvres posthumes mit äußerster Fahrlässigigkeit herausgegeben und durch heillose Druckssehler entstellt. Bei den meisten Stücken sehlt jede Angabe über Beranlassung u. dergl. Bortrefslich ist Bieles in's rechte Licht gesetzt vom Baron von Osten-Sacken im schon genannten zwölsten Bande der Baader'schen Werke von Hrn. Prof. Hossman, dem verstrauten Kenner Saint-Martin's. Hr. Caro gibt ein Berzeichniß der gedruckten, ungedruckten und untergeschobenen Schriften. Zu dem Ungedruckten ist noch Einiges beizussetzen, aber eben nicht von besonderer Bedeutung. Das Vorliegende reicht vollkommen zur Würdigung des "Unbekannten Philosophen" aus. Das noch im Manuskript Vorshandene bezieht sich mehr auf Bersuche untergeordneten Kanges.

Saint: Simon und die Saint. Simoniften. Der Boden, auf welchem bie Erscheinung erwachsen ist, worauf die Ueberschrift diefes Artitels hinweift, ift bon fundiger Sand (Brof. hundeshagen in Seidelberg) im dritten Bande diefer Real-Enchklob. ziemlich ausführlich beschrieben (f. d. Art. "Communismus u. Socialismus" S. 21-57). Ein mahrer Schaden ber menschlichen Gesellschaft ruft die communistischen Ideen und Bestrebungen immer aufs Neue hervor; er wird dadurch aber nur dem Auge aufgedeckt, nicht geheilt. Erft bei rechtem Bebrauch der von Gott dem Menschen verliehenen Buter, Rrafte und Saben wurden die vielfachen Migftande und das dadurch erzeugte Elend verschwinden, dem jene Theorieen abhelfen wollen. Die gemäß dem göttlichen Befete wirkende Liebe follte und konnte bas augere Leben fo gestalten und organifiren, daß jeder Noth, welche dem nicht felbst widerstrebte, abgeholfen murde und jedes mahre Bedürfniß Befriedigung fande. Die Bemeinschaft einer folden Liebe ftreben die befferen und tieferen Communisten in der Welt zu begründen. Es werden aber folche Berrs bilder auch immer wieder hervortreten, bis bas rechte driftliche Gemeinschaftsleben organisirt und bon gläubigen und weisen Perfonlichkeiten, getragen durch einen allgemein verbreiteten driftlichen Ginn in die Wirklichkeit getreten ift. Bon diefen Zerrbildern ift ber St. - Simonismus eins der merkwürdigften. Er hat den namen bon feinem Begründer.

Claude henry Graf bon Saint-Simon fammte aus einer bornehmen frangösischen Familie, welche ihren Namen auf Rarl den Großen zurüchführt; er mar burch seine Geburt Bair bon Frankreich und jugleich Grande bon Spanien, gehörte daher den erften Rreifen der Gesellschaft an. Um 17. April 1760 geboren, verlebte er seine Jugend in einer Zeit, da alle alten Ueberlieferungen von einer falschen Philofophie zerfressen wurden und da die Auflösung aller Bande ber Sitte und Religion an ben Wurzeln des öffentlichen wie des Gefellschaftslebens nagte. Er mar mohl frühe bon dem Gedanken an einen wichtigen Beruf durchdrungen, den feine Geburt ihm auflege (noblesse oblige), denn jeden Morgen foll er fich als Jüngling mit dem Burufe haben weden laffen: "Stehen Sie auf, herr Graf, Sie haben große Dinge zu berrichten!" In seiner Jugend durchlebte er zwei Revolutionen, indem er erft den Unabhängigkeitskampf Nordamerika's als Lafanette's Adjutant in fünf Feldzugen mitmachte. "Der Anblid eines Staats, der mit den ersten Elementen der Besellschaft begann, weder das Fendalmesen, noch das Kirchenthum, noch den Unterschied der Stände, noch die politische Berfaffung Europa's beibehielt, und zunächst auf der breiten Grundlage der Industrie oder ber Gewerbe emporstieg, scheint seinem Geiste die bestimmte Richtung auf die Industrie gegeben zu haben, als das Hauptmittel zu einer besseren Drganisation ber Gefellschaft" (Bretschneider). Als die frangosische Revolution ausbrach, mar er Dberft, betheiligte fich aber nicht an derfelben.

Nachdem er aus dem Kriegsstande getreten und ihm eine bedeutende industrielle Untersnehmung mißlungen war, ging er auf Reisen und besuchte insbesondere England, Hols land und Deutschland, mit deren Wissenschaft und Gewerbsthätigkeit er nicht zufrieden war. Alle Geisteslehren, daher vornehmlich die deutschen Wissenschaften, verwarf er als mhstisch. Nachdem der für seine Zeit genügende Katholicismus durch Luther's Res

formation aufgetöft seh, worin auch der Grund der frangösischen Revolution zu fuchen, bedürfe die Gefellschaft einer neuen Unterlage, die ihr als Einheitsband dienen konne. Dieses fand er in einer Organisation der Arbeit. Diesen Gedanken führte er in einer Reihe von 1810 an erschienener Schriften aus, nachdem er bereits früher in feinen Lettres d'un habitant à Genève (1802) und Introduction aux travaux scientifiques du 19eme siècle (2 Tom. 1807) eine mehr negative Rritik ber bisherigen Beftrebungen gegeben hatte. Seine eigenen Bedanken finden fich im Prospectus d'une nouvelle Encyclopédie (1810); de la Réorganisation de la société Européenne (1814); L'industrie (1817); l'Organisateur (1819); Système industriel (1821); Catéchisme des Industriels (1823); Opinions littéraires, philosophiques et industrielles (1825). Er hatte gehofft badurch allgemeine Aufmerksamkeit zu erregen, ja eine große Umwäljung auf dem Gebiete des socialen und politischen Lebens hervorzubringen, auch feinem Berrütteten Bermögen aufzuhelfen. Statt beffen blieben feine Bedanken fast gang unbeachtet, seine Schriften ungelesen, er gerieth in völlige Berarmung. In Berzweiflung über diese getäuschten Hoffnungen machte er einen miglungenen Bersuch, sich zu erichieken. Er wurde aber wieder hergestellt, und wandte nun feine letzten Kräfte bagu an, feinen Ideen die religiofe Beziehung zu geben, welche bisher fo gut wie gefehlt hatte. Er schrieb seine lette Schrift: Nouveau Christianisme, dialogues entre un conservateur et innovateur; premier dialogue. Paris 1825, morauf er am 19. Mai beffelben Jahres ftarb, umgeben bon feinen wenigen, aber eifrigen Schülern, benen er die meitere Begründung und Berbreitung seiner reformatorischen Ideen auftrug. bezeichnete in der letzten Zeit feine Umgestaltung der Gefellschaft als eine Religion, ein erneutes Chriftenthum, wie er sich auch an manche Ausdrücke der Bibel anlehnte. Gott ift das unendliche allgemeine Wesen, Alles, was ift. Alles ift in ihm, durch ihn. Er ift in feiner lebendigen Ginheit Liebe, fich offenbarend als Berftand, Beisheit, Stärke und Schönheit, vornehmlich im Menschen, beffen Wesen auch die Liebe fenn foll; nicht Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, sondern Berbesserung des Menschen durch den Menschen und Nutzung und Verschönerung der Erdfugel. Dadurch foll alles Nebel auf Erden mit allem Bofen berichwinden. Giner Auftorität des Glaubens und ber Liebe entspricht ein Gehorsam des Glaubens und der Liebe. Alle arbeiten für das Blüd Aller.

Sein Shftem ging aber hervor aus Nachdenken über die Industrie, in welcher er im Kampfe gegen den müßigen Reichthum, das einzige Rettungs und Erneuerungs mittel der menschlichen Gesellschaft fand. Er meinte damit nicht nur der arbeitenden Klasse, sondern auch allen Ständen der Gesellschaft zu helsen, die sich in einem auf Gerechtigkeit gegründeten Zustande wohl fühlen würden. Er betrachtete den Katholiscismus als einen seiner Zeit angemessenen Versuch, die Menschheit zu organisiren, den Protestantismus daher als einen Nückschritt in der Geschichte der Menschheit. Jetzt sehn beide zu überwinden. Es komme darauf an, allen Menschen aller Stände durch angemessene Thätigkeit und entsprechenden Genuß das möglichst größte Wohlsehn zu verschaffen. Nun seh die Bearbeitung des Materiellen, der äußeren Welt, die Industrie, die Aufgabe des Menschen, die nur in der Gemeinschaft der Arbeit gelöst werden könne. — Daß Saint-Simon und seine Lehre ohne Religion, höchstens von einer leisen Ahnung derselben durchzogen war, ergibt sich daraus von selbst, da eine trübe Zugabe von naturalistischem Fantheismus unmöglich dafür gelten kann.

Als er starb, hinterließ er seinen Anhängern, von denen einer der talentvollsten, Olinde Rodrigues, an seinem Sterbebette stand, den Trost: "die Frucht ist reif, ihr werdet sie pslücken." In gewissem Sinne geschah es so. Ansangs wirkten die Anshänger, die über seine Ansichten weit hinausgingen, wenigstens in praktischer Hinsicht, im Stillen fort sür Verbreitung ihrer Grundsätze, welchen die gedrückten Arbeiter zum Theil ein williges Ohr liehen. Das System ward in Vorträgen (von 1830 im März an) weiter entwickelt und ausgebreitet, besonders aber seit der Julirevolution ward es

in der Aufregung der neuen Freiheit durch Flugschriften und Reden wie durch Missionen in verschiedene Gegenden Frankreichs und Belgiens weiter getragen, und nun wurden auch Pläne zur praktischen Berwirklichung der inzwischen weiter ausgeführten Theorie entworfen. Namentlich wurden diese Gedanken in der eigens dafür bestimmten Zeit-

schrift "Globe" dargelegt.

Ein Grundfehler der bestehenden Gesellschaft, lehrten fie, bestehe darin, daß eine Rlaffe bon Menfchen nur dazu da fen, um für die Müffigen zu arbeiten, in deren San= den fich aller Reichthum angesammelt habe. Daber muffe alles Privateigenthum, daber auch alle Bererbung des Eigenthums, aufhören, die Gesellschaft Alles besitzen, Jeder ihr fein Bermögen übergeben, die es dann angemeffen zu vertheilen habe, indem fie Jedem feine gerade für ihn haffende Arbeit und einen derfelben gemäßen Lohn zutheile, nach bem Wahlspruch des Globe: Chacun selon sa capacité, chaque capacité selon ses Alle Privilegien der Geburt, die Abhängigkeit des Weibes bom Manne, follte aufhören, letteres von Aemtern und Gewerben nicht mehr ausgeschloffen fenn. Alles follte von den Chepaaren in Gemeinschaft und mit gleicher Berechtigung ausgeführt werden. — Die Regierenden im Saint-Simonistischen Staate follten die borzugsweise bom Brincip der Liebe regierten Priefter oder Bater feun, an der Spite ein pere suprême oder Pabst stehen, denen alle gesetzgebende und vollziehende Gewalt zukommen folle. Sie haben die durch's ganze Leben fortdauernde Erziehung zu leiten, Jedem Arbeit und Berdienst zuzutheilen. Seben sie erst die einzigen Regenten, so werde das goldene Zeit= alter eintreten. -

Die ersten Briefter waren Enfantin, ein beschränkter, aber außerlich begabter, jedoch unlauterer Fanatifer, Bazard, ein redlicher Schwärmer von Talent und von bebeutender Beredsamkeit, und der eifrige, an irdischen Gütern reiche Rodriguez, der Berausgeber von Saint-Simon's gefammelten Werken (1832. 2 Th. 8.), welcher aufrichtig für Bolksbeglüdung ichwärmte. Es entstanden aber bald Uneinigkeiten zwischen ihnen, indem Bater Enfantin mit Aufhebung der Che und Familie der Fleischesluft freien Spielraum ließ, Beibergemeinschaft einführen wollte. Derfelbe proclamirte fich auch fogar jum pere supreme und ftellte neben feinen Stuhl einen leeren Seffel fur bas freie Weib, das als mère suprême noch erwartet werde. Bazard und Rodriguez trennten sich nach einander empört von ihm, das Bersammlungshaus in Paris wurde bon der Obrigkeit geschloffen. Enfantin siedelte mit den Seinen nach Menilmontant, unweit Paris, über und die Saint-Simonisten machten durch ihre Versammlungen und ihre besondere Rleidung - Ropf und Bruft entblößt, lange Barte, weiße, auf dem Rücken zugeknüpfte Wefte, weiße Beinkleider und kurze blaue Tunica - wie durch ihre auffallenden Behauptungen noch eine Zeit lang Auffehen. Im Grunde mar aber die Berurtheilung ihrer Säupter zu einjähriger Gefängnifftrafe und die Auflösung ihrer Besellschaft am 28. Aug. 1832 ein Glud für fie; benn schon fingen sie an, lächerlich ju werden, nachdem fie durch ihre Behauptungen alles Ansehen eingebüßt. Durch sein leichtes Märthrerthum erlangte jedoch B. Enfantin bei den Seinigen hohe Berehrung. Mit anderen ihm anhangenden Säuptern begab er fich nach seiner Freilaffung in's Morgenland, um dort das freie Weib zu fuchen. Seit 1839 kehrte er zurud und trat, wie die meisten übrigen Saint-Simonisten, in gewöhnliche burgerliche Berhältniffe gurud. Abenteurer und gutmüthige Phantasten hatten zu ihnen gehört; unter letzteren waren einige Bermögende gewesen, welche die Mittel für ihren Lugus und ihre Werkstätten hergegeben hatten.

Ueber diese Partei ist noch zu vergleichen: Carobé, der Saint-Simonismus und die neue französische Philosophie. Lpz. 1831. — Bretschneider, der Saint-Simos nismus u. das Christenth. 1832. — Doctrine de Saint-Simon. ed. 3. Par. 1831. — Lechevalier, Rel. St.-Simonienne. 1831. Derselbe, sur la division. 1832. — M. Beit, Saint-Simon und die St.-Simonisten. Leipz. 1834. — Matter, in den Stud. u. Arit. 1832. S. 70—104 (durch Autopsie interessant und nicht ungünstig).

320 Salamis Salbe

Zwar ist es ein wahres Bedürsniß, welches diese Partei wie andere ähnliche Erscheinungen hervorgerusen hat; aber dasselbe kann nicht in solcher Weise befriedigt wersen, sondern allein durch eine Wiedergeburt der Gesellschaft wie des Einzelnen aus dem Christenthum und damit von Innen heraus. Daß dies mehr als bisher geschehe, dahin strebt und wirkt mit aller Kraft die rettende christliche Liebe, deren Werk als innere Mission bezeichnet zu werden pflegt (s. den Art. Bd. 9. S. 650 ff.). Pelt.

Salamis, der Sage nach gegründet durch Teuker, Telamon's Sohn, und nach feiner hellenischen Heimath, ber Insel Salamis, benannt, mar die erste Stadt auf der Infel Appros, in welcher Baulus und Barnabas im Begleit von Johannes-Markus das Evangelium predigten und zwar in den bortigen Spnagogen, ohne daß uns über den Erfolg biefer Berkundung junachst etwas gemeldet wird, Apg. 13, 5. Es war dies bie gröfite, festeste und wichtigfte Stadt jener Insel (Diod. 14, 98. 16, 42), gelegen auf ber Mitte ber Oftfufte, mit einem fehr guten und geräumigen Safen (Diod. 20, 21) und einem berühmten Zeustempel (Tacit. Ann. 3, 62). Wie fie früher der Sit machtiger Könige (vgl. Herod. 4, 162), 3. B. des bekannten Euggoras, gewesen war, fo gehörte noch zur Römerzeit der ganze öftliche Theil der Infel zu ihrem Gebiete (daher Zadauwia bei Ptolem. 5, 14, 5). Jedoch ging bereits beim Aufstand der Juden unter Trajan ein großer Theil der Stadt zu Grunde (Euseb. chron. et Oros. 7, 12), unter Conftantin dem Großen aber gerftorte ein Erdbeben die gange Stadt und begrub den aröften Theil ihrer Ginwohner unter ben Trümmern (Cedren. p. 296). Indeffen wurde fie bald hergestellt und führte dann als Hauptstadt der ganzen Insel den Namen ihres zweiten Stifters ober Erbauers Constantia (Hierocl. p. 706; vgl. auch Strab. 14 p. 682; Cic. ad. Attic. 6, 1; Mela 2, 7, 5; Horat. Od. I. 7, 29; Plin. H. N. 5, 31. 35; 31, 7, 41). In der Kirchengeschichte ift sie bekannt als Bischofssitz, und unter ihren Bischöfen ragt befonders Epiphanius, der Häresiolog, hervor. Ruinen dieser Salamis = Conftantia erwähnt Pococe (Morgenld. II, S. 313) einige Stunden nord= öftlich bom heutigen Tamagufta. S. weiter Winer's RWB.; Engel, Rypros I, S. 89 ff., und Forbiger in Pauly's R.-E. VI. S. 685.

Salbe, bei den Bebräern. Der gewöhnliche Rame bafür ift neh 2 Mof. 30, 25. μύρον; auch מרקח ברקח 1 Chron. 9, 30. nach Meier Burgelw. S. 526 f. דקח = פקס weich machen (auch Ezech. 24, 10.: laß schmelzen das Schmalz); also das Weiche (und die Haut weich Machende), Fettigkeit; shnon. שבון, das a parte pot. öfters meton. für הקה, Salbe, fteht. In 2 Mof. 30, 33. ware dann הקה, Salbe machen denom. und die Bedeutung Burge für np Sohesl. 8, 2. eine abgeleitete. Knobel kommt הקה שסח היקה ביקה ביקה עונה אווים ביקה אווים להחוד למחש אווים ביקה אווים להחוד להחו bereiten: jedenfalls ift nicht, wie Befen. angibt, wurzen die Grundbedeutung. Die verfchiedenen Arten von wohlriedjenden Salben werden durch στιπο (θνοέντα έλαια. Targ. πωία, κπωία) bezeichnet, bgl. Jef. 57, 9. Das griech. μύρον Matth. 26, 7. u. ö. = xoqua uuxov, verw. mit uvdoa, weil die Myrrhe Hauptingredienz war (Callim. hymn. in lavaer. Pall. v. 13. 16. f. comm. Spanh. p. 540; Athen. XV, 11). Elacor Luf. 7, 46. im Unterschied davon lauteres Dlivenöl (f. Ruin. 3. d. St.) wird jedoch fonft auch, wie זְמֵשֵׁ für wohlriechende Galben gebraucht. Galben ift 300, άλείσειν (deriv. 300κ Salbenflasche und Targ. τοπ, unetio) und πωίο, χοίειν, letzteres besonders bon dem Galben der Beihe und zwar bon Bersonen und Dingen; 370 nur bom biatetischen Salben der Menschen; auch 700 (Bf. 2, 6. Spr. 8, 23.) und דשר (Bf. 23, 5.) fommt bor, boch nur in dichterischer Sprache. -

1) Das diätetische Salben. Die Salben, womit die Morgenländer (auch die alten Aeghpter, Wilk. II, 213. III, 389. IV, 279., Griechen II. X, 577; cf. Vervey de unction. in Ugol. thes. XXX, p. 1343 sqq.; Hermann, griech. Alt. III, 110; Potter, griech. Arch. II, 655 f. und Römer, Adam, röm. Alt. II, 807) sich in alten Zeiten (zum Theil noch jetzt Rosenm., Worgenl. IV, 117) den ganzen Körper oder einzelne Theile desselben zu salben pslegten, bestanden aus Del,

entweder lauterem Dlibenol (5 Dof. 28, 40., Bf. 92, 11. 104, 15., Dich. 6, 15., Mm. 6, 6., Luf. 7, 46.; cf. Joseph. bell. 5, 13. 6. M. Maaser. 4, 1.) oder ge= mischtem, mit wohlriechenden, oft aus der Ferne (1 Kon. 10, 10., Ezech. 27, 22.) um theuern Preis hergebrachten Gemürzen (בשימים, auch מרקחים Sohest. 5, 13.) ber= mengtem, 3. B. mit Zimmt (Spr. 7, 17.), Myrrhen (Bf. 45, 9., Hohest. 5, 5., Efth. 2, 12., f. Bb. X. 142), Safran (Soheel. 4, 14.), Rarden (Soheel. 1, 12., Mark. 14, 3., vgl. Joh. 12, 3. 5., f. Bd. X. 203) n. f. w. (vgl. d. Art. "Spezereien"). Die fostbarfte Salbe war das ächte Nardenöl, νάοδος πιστική (B. Ottius, diatr. de nardo pistica, Lips. 1673; Bucher, de unct. in Beth. Ugol. thes. XXX, p. 1324 sqq.; cf. Lightf., h. hbr. ad Marc. 14, 3.). Damit diese mohlriechenden Salben nicht verdunften, murden fie (wenigstens in fpaterer Zeit) in verfiegelten Ala= baftergefäßen mit langem, engem Hals ohne Henkel (αλάβαστρον—og Mark. 14, 3., Matth. 26, 7., Luk. 7, 37.; cf. Athen. VI, 19) aufbewahrt, die man zerbrechen mußte, wenn man die Salbe ausgießen wollte. Man grabt folche Rarbengefage noch in Italien aus (J. N. Graberg, de unct. Christi; Ugol. XXX, p. 1313 sq.; Bucher l. c. p. 1327 sq.; Vervey l. c. p. 1428 sq.). Das Salbenmagazin bilbete bei den Ifraeliten einen nicht unbedeutenden Theil des königlichen Schatzes (Jef. 39, 2.). — Die Bereitung der Salben war ein besonderes Handwerk (Bd. V. 515). Der Salben= würzer ng., ng. (Luther, Apothefer 2 Mof. 30, 25. 35., Neh. 3, 8., Pred. 10, 1.) mengt die Ingredienzien in einem Reffel (מַרַקְתָה ? Hiob. 41, 22.) am Feuer (vgl. Plin. 29, 8; Theophr. περί όσμων; Suet. Octav. 4). Auch Stlavinnen beschäftigten fich damit (1 Sam. 8, 13.). Gewöhnlich verband man das Salben des ganzen Körpers mit dem Waschen und Baden (Ruth 3, 3., Jud. 10, 3.). Das Salben ift, wie Diebuhr fagt, ein Stärfungsmittel (vgl. Lucian. de gymn. ακμήν οὐ μικράν ἐπάγει τοῖς σώμασι) zugleich ein Schutzmittel wider die Sonnenhitze. Es macht die Haut geschmeidig, und indem es die Poren schließt, mäßigt es den zu reichlichen und schwächen= den Schweiß. So dient es der Reinlichkeit, wohl auch zur Vertreibung des üblen Geruchs, der im heißen Klima bei bermehrter Ausdünftung sich leicht erzeugt. nier, R. I, 158 fagt: Olivenöl ift dem Araber ein angenehmes Geschenk. man ihm folches anbietet, nimmt er den Turban ab, falbt damit Haupt, Geficht und Bart, indem er mit gen himmel gerichtetem Blick ausruft: Gott fen gedankt! (vgl. Bf. 141, 5., Spr. 27, 9., Bred. 7, 2.; Plinius: duo sunt liquores corporibus humanis gratissimi intus vini, foris olei). Dieses tägliche Salben wurde nur unterlaffen zum Zeichen der Trauer und Buge (2 Sam. 12, 20. 14, 2., Dan. 10, 3., Matth. 6, 17.; cf. Odyss. 18, 171 sq.); fo auch am Berföhnungstag, als dem allgemeinen Fast- und Bußtag (M. Jorn. 8, 1. Schabb. 9, 4). Beim Ausgehen, wenn man Besuche machen, sich dem Könige nahen wollte, salbte man sich mit besonders wohlriechendem Del (Ruth 3, 3., Jud. 10, 3.). Ferner pflegte man bei Gaftmalen und Besuchen (Pf. 23, 5., Spr. 21, 17., Bred. 9, 8., Am. 6, 6., Beish. 2, 7.; cf. Petr. Sat. 65, 7; J. Poll. onom. 6, 16 etc.; f. Lightf. h. h. ad Matth. 26, 7.) die Gafte dadurch zu ehren, daß man ihnen Haupt = und Barthaare, Füße (Luk. 7, 38. 46., Joh. 12, 3., vergl. 2 Chron. 28, 15., Curt. 8, 9. 27), auch Kleider (Pf. 45, 9. 133, 2.) mit wohlriechenden Salben falbte oder Essenzen besprengte. Saalschütz, Arch. I, 38 vermuthet, bag wenn כסך כדך בשכון in Berbindung mit Rleidern vorfomme, jedenfalls nicht Del oder eine fettige Substanz zu verstehen seh, da die Aleider dadurch verderbt worden waren, sondern 700 ftehe hier für wohlriechende Waffer; auch habe man vielleicht ver= standen durch besondere Buthaten die ölige Substang, wie beim kölnischen Waffer, ju neutralisiren. - Bei hochzeiten pflegte man die Rabbinen zu salben nach bab. Chet. f. 17, 2; (f. Lightf. zu Mark. 14, 3.). Auch Rranke (f. Bd. I, 554. X, 548 f. 551 f.; bgl. Deyling, obs. III, 481 sqq.) wurden gefalbt, und zwar nicht bloß mit dem gileaditischen Balfam, was Luther auch Salbe übersetzt (Jer. 8, 22. 46, 11. 51, 8.), sondern mit Del (Jes. 1, 6., Mark. 6, 13., Luk. 10, 34., Jak. 5, 14.; cf. Strabo Real-Encyklopadie für Theologie und Kirche. XIII.

322 Salbe

15, 713; Plin. 29, 13. 24, 38; Athen. 15, 692), bald einfachem, bald mit anderen heilfräftigen Ingredienzien bermischt (f. Lightf. ad Marci 14, 3. 6, 13.) z. B. mit Wein (cf. hier. Berach. f. 3, 1). Nach Niebuhr sollen sich die Juden und Muhammedaner in Arabien noch mit Del salben, wenn sie krank sind. Ueber den Gebrauch der Salben beim Begräbniß s. Bd. I, 773. Ueber das Einbalsamiren, Salbtage s. Bd. III. 723.

2) Ueber bas liturgifche Salben mit bem heil. Salbol in Betreff ber Rönige f. Bb. VIII. S. 10 f., ber Priefter Bb. XII. S. 178, bes Sohepriefters Bd. VI. S. 202 f., der Propheten Bd. XII. S. 221. Ueber die Salbung ber Stiftshütte und ihrer Berathe f. d. Art. 3m hohen Alterthum pflegte man Denkfteine. Denkfäulen (מצבה) mit Del zu falben, um fie dadurch zu gottesbienstlichen Denkmalen. zu Zeichen der Erinnerung an Erweisungen göttlicher Huld zu weihen, wie Jakob 1 Mof. 28, 18. 35, 14., der den Stein bei Bethel dadurch zum "grundleglichen Anfang" des von ihm gelobten, nach feiner glücklichen Rückfunft dem Beren zu erbauenden Gotteshaus weihte (f. Rurg, Gefch. d. a. B. I, 241; Delitich, 1 Mof. z. d. St.). Bon biefer patriarchalischen Sitte ift zu unterscheiden die von vielleicht ursprünglich symbolischer Bedeutung in Fetischismus ausgeartete, heidnische, von Indien an (Rosenm., Morgenl. I, 125; Müller, Glauben der alten Hindu, S. 185; Rhode, rel. Bild. der Sind. II, 314 f.) durch den ganzen Orient bis nach Griechenland und Rom (Theophr. char. 17; Pausan. 10, 24. 5; Lucian, ψευδόμαντις c. 30; Arnob. adv. gent. I, 39; Clem. Al. Strom, VII, 843 ed. IX) verbreitete Sitte, gewiffe Steine, namentlich Meteorsteine (βάιτυλοι, βαιτύλια, λίθοι λιπαφοί, άληλιμμένοι, lapides uncti), die man durchgeistet dachte (Euseb. praep. ev. I, 10 nach Sanchunj. Damasc. in Phot. bibl. c. 242 ed. Rothom. p. 1048. 1063.), mit wohlriechenden Galben, als mit einer gött= lichen Ehrenspende zu übergießen. Daß es eine heidnische "Entartung der patriarchalifchen Sitte" (Delitifch, Genef. II, 22) fen, mochte die Ramensähnlichkeit der in Phonizien βαίτυλοι genannten, gesalbten Steinfetische mit be - andeuten (vergl. über diese Salbsteine oder Delgötzen Drelli zu Sanchung. S. 30 f.; Emald, Alt. S. 135; Bahr, Symb. II, 176, Anm.; Rurz a. a. D.; Bellermann, über die alte Sitte, Steine zu falben, Erf. 1793; Biedermann, de lapid. cultu div., Frib. 1749; J. Grimmel, de lap. cultu p. 12 sqq.; Bochart, Phaleg. II, 2. 2 p. 707 sq.; Dougtaei anal. saer. exc. 17 in Gen.; Hoelling, diss. de Baetyl. vet., Gron. 1715; Falconet, sur les betyles in mem. de l'acad. des inser. VI, 513; Münter, über die bom Himmel gef. Steine, 1805; Fr. v. Dalberg, über den Meteorcult. d. Alten, 1811; Gesen. mon. phoen. p. 387; Winer, RBB. u. Steine.

Was nun insbesondere die Bereitung des heil. Salböls (wird niwa) betrifft, so besorgte die erste Bereitung deffelben nicht, wie die Rabbinen wollen, Moses selbst, sondern nach 2 Mos. 37, 29. Bezaleel; nach den Rabbinen wurde außer diesem feines mehr versertigt, was fie aus den Worten 2 Mos. 30. 31. דה לי לדרותיכם (nämlich 77 per gematriam = XII seil. logi) schließen. Eine wunderbare Vermehrungstraft habe Gott in diefes heil. Salbol gelegt (Witsii misc. I, 490 sq.). zweiten Tempel aber fen keines mehr gewesen. Es bestand aus reinstem Dlivenöl, berfest mit vier wohlriechenden Ingredienzien, הבר - הרוב, fließenden Myrrhen, 500 Setel, בשם – קבמך, feiner wohlriechender Zimmt, 250 Setel, בשם κάλαμος άρωματικός Ralmus, 250 Sefel, und IJP, Raffia, 500 Sefel (vgl. darüber Bd. X, 142 und d. Art. "Spezereien"). Diese Ingredienzien wurden, wie sich aus dem geringen Quantum Del (1 Hin Del nach Thenius gegen 2 Maas oder 7 Pfund) im Berhältniß zum Bewicht der Spezereien (1500 Sekel = 1/2 = 467 Pfd.) ergibt, nicht in trocknem Buftand dem Del beigemischt, sondern nach der rabbin. Tradition (M. Kerit. 77, 1; Maim. Kele hamm. 1, 2) in Wasser macerirt und der Extraft mit dem Del bis zum völligen Berdunsten des Wassers gekocht (assumserunt radicalia et elixarunt in aquis, שלקום במים, postea instillarunt oleum) doch so, daß die Salbe flüssig blieb. Die

rabbin. Ansicht hierüber f. in Balth. Scheidii et D. Weimarii oleum unet. b. Ugol. thes. XII, p. 906 sqq. 951 sq.; bgl. Hartmann, Hebräerin I, 349 ff. Nach Anderen wurde, wie die Myrrhe (המכן הומים). Murrhenöl erwähnt Efth. 2. 12. im Unterschied von Myrrhenharz), so auch Zimmt, Kalmus, Kassia jedes für sich schon borber als fluffige Substanz bereitet und fo dem Dele beigemischt (Thenius, Stud. u. Rrit. 1846. S. 126). Der liebliche Geruch diefes Salbols ift fprichmörtlich geworden (Bf. 133, 2. vgl. Philo vita Mos. III, p. 522). Wer es nachmachte, sollte vom Volke ausgerottet werden (2 Mof. 30, 33.). Es wurde im Heiligthum (1 Kon. 1, 39.) aufbewahrt, nach tr. Schek. f. 9, 1; Ker. f. 77, 2; Horaj. f. 11, 2. 12, 1 neben der Bundeslade und der Mannaurne (vgl. Selden, de succ. in pontif. 2, 9; f. dag. Lundius S. 96 f.). Rum Aft des Salbens bediente man fich als Befag des 377, eines hornförmigen Befages (vgl. 1 Sam. 16, 13.), oder bes 75 (1 Sam. 10, 2., 2 Kon. 9, 1.), welches ein fleineres Befäß zu bedeuten scheint. - Bgl. außer den angef. Monogr. in Ugol. thes. t. XII u. XXX nach Scacchi Sacr. elaeochrism. myrothecia III etc., Rom. 1625, Amst. 1710; Carpz., app. II, 57 sq. 67. 368; Dilherr, disp. acad. I, disp. 13, p. 403 sqq.; Stuckius, antiqu. conviv. c. 25; Lundius, jud. Beiligth. S. 149 ff.; Winer. RWB. s. v. Salbe.

Salbung — ber Könige in Ifrael f. Bb. VIII. S. 11; der Priester und Prospheten in Ifrael f. d. Art.; in der christlichen Kirche bei der Firmelung f. den Art. "Confirmation"; bei der Taufe f. den Art. "Taufe; bei der Ordination der katholischen Bischöfe und Priester f. Augusti, Handbuch der christl. Archäologie, III, 232; über die Salbung der Kranken und die letzte Delung s. d. Art. "Delung, letzte" Bd. X. S. 551.

Sales, Frang bon, f. Frang bon Sales.

Salefianerinnen, f. Bifitantinen.

Salig, Chriftian August, ein Mann von trefflichen Beistesanlagen, umfaffender Gelehrsamkeit, in religiöser Beziehung ber Richtung Tauler's ergeben, bon fanftem Rarakter, ein treuer Freund und berühmt durch seine literarischen Arbeiten, insbesondere durch seine für die Reformationsgeschichte stets zu den wichtigften Quellen gehörenden Schriften, war am 6. April 1692 in Domersleben, einem Dorfe bei Magdeburg, ge= Bier lebte fein Bater, Chriftian Salig, als Prediger\*); bon bemfelben murbe er in der Renntnig der lateinischen, griechischen und hebräischen Sprache unterrichtet und fo weit gebracht, daß er ale Knabe nicht blog die alten Rlaffifer, fondern auch den Bentateuch und das Neue Testam. in der Ursprache las und berftand. Darauf tam er. awölf Jahre alt (1704) durch den Abt Wolfhard in die damals berühmte Schule gu Rlofterbergen bei Magdeburg, und hier erhielt er vornehmlich durch Benjamin Bederich und Werner Jac. Claus feine weitere Schulbildung. Rach einem Aufenthalte bon drei und einem halben Jahre bezog er zu Michaelis 1707 die Universität zu Salle. verweilte er drei Jahre, widmete fich der Theologie, hörte vornehmlich Eregefe bei Joachim Juftus Breithaupt und Aug. herm. Franke, für das A. Teftam. bei Joh. heinrich und Chrift. Beneditt Michael, Apologetit bei Paul Anton, Gefchichte bei Rifol. Sieronhmus Gundling, Philosophie bei Chrift. Wolf, betheiligte fich häufig an öffentlichen Disputationen gegen Socinianismus und romische Lehren und wohnte fleißig ben bon Franke gehaltenen Bredigten und religiösen Bersammlungen bei. Bon halle ging Salig (1710) nach Jena, wo er bis 1712 blieb, vornehmlich unter Joh. Franz Buddeus, 30h. Andreas Danz und Michael Förtsch fich weiter ausbildete, Magister murde, dann fich in feine Beimath begab und dort predigte. Im 3. 1714 ging er nach Salle gurud, hielt hier als Repetent philologische, philosophische, theologische, philobiblische, homiletische

<sup>\*)</sup> Er war vorher Conrektor zu Magbeburg und starb nicht lange vor seinem Sohne (am 8. Februar 1737) in Domersleben nach einer 47jährigen Amtssührung in einem Alter von 75 Jahren. Salig's Mutter hieß Christiane Magbalene, stammte aus dem Salig'schen Geschlechte (das ursprünglich in Belgien heimisch war, aber durch die Bersolgung wegen des Glaubens zur Auswanderung sich genöthigt gesehen hatte) und starb schon im J. 1714.

324 Salig

und gefchichtliche Uebungen und leitete ein Disputatorium. Jest gab er auch feine erfte Schrift ... Philosophumena veterum et recentiorum de anima et eius immortalitate. Hal. 1714" heraus, durch die er die Aufmerksamkeit von Thomasius auf sich lenkte, mit dem er in freundschaftliche Berbindung trat. Auf Beranlassung Gundling's arbeitete er mit an der neuen Hallischen Bibliothek, er trat auch zu der gelehrten Thomasianischen Gefellschaft und betheiligte fich mit an den Auszugen aus der Thomasianischen Biblio-Indem aber im Jahre 1717 der Conrector Adolph Theobald Overbeck zu Wolfenbüttel gestorben war, wurde er von seinem Bater veranlagt, um die erledigte Stelle sich zu bewerben. Er erhielt sie und trat sie mit dem Programme "De nexu corruptionis ac instaurationis ecclesiae ac scholarum" an (5. Juli 1717), widmete sich mit allem Eifer seinem Amte, folgte aber auch außerdem seiner Reigung zu tieferen geichichtlichen Studien, ju welchen ihm die Wolfenbutteler Bibliothet treffliche Gulfsmittel bot. Im Jahre 1723 ließ er zu Wolfenbüttel seine Schrift "De Eutychianismo ante Eutychem" (cf. Acta Eruditorum Anno 1724 publicata. Lps. 1724. Pag. 420 sq.) erscheinen, in der er augleich die Geschichte des Neftorianismus behandelte. Gie brachte ihn bei dem Herzog August Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg in den Berdacht der Neftorianischen Denkweise, und als auch Baul Ernst Jablonski in berselben Weise wie Salig über den Neftorianismus fich aussprach, erhob fich gegen Beide M. Soffmann in Leipzig burch die Disputation "De eo, quod Nestoriana controversia non sit logomachia". Salig beachtete den Angriff nicht weiter und arbeitete vielmehr eine bollftandige Geschichte des Eutychianismus aus, die in zwei Banden in Utrecht gedruckt werden follte, doch nahm er das Manuffript wieder zurud, um es der Bibliothek zu Wolfen= büttel zu übergeben, bis der Druck bei gunftiger Belegenheit vorgenommen werden founte \*). Die zweite Jubelfeier der Augsburgischen Confession veranlagte ihn dann zur Abfassung und herausgabe feines befannten und berühmten Werkes: "Bollftändige Siftorie der Augsburgifchen Confession und derfelben Apologie, aus bewährten Scribenten und gedruckten, mehrentheils aber ungedruckten Documenten genommen, in ben ersten 3 Büchern nach chronologischer Ordnung bis auf den A. MDLV geschlossenen Religionsfrieden fortgeführt, und im vierten Buche mit einer ausführlichen historia litteraria und polemica versehen, bei Gelegenheit des durch Gottes Gnaden auf das 1730. Jahr, den 25. Julii fallenden anderen Jubel-Jahrs, mitgetheilt aus der Wolfenbütteler Bibliothet. Salle 1730". Da er in diesem Werte nur Beniges, taum Gingelnes über die firchliche Reformation in außerdeutschen Ländern hatte mittheilen können, gab er eine Fortsetzung seiner Arbeit unter dem Titel: "Bollständige Sistorie der Augsburgischen Confession und berselben gugethanen Rirchen, zwehter Theil, aus bewährten Scribenten und gedruckten, zum Theil noch ungedruckten Documenten genommen, in dreben Budern, nemlich den V., VI. und VII., die Siftorie der Reformation in Spanien, 3ta= lien, Frankreich, Engeland, Bolen, Siebenburgen und Preußen, wie auch die Dfiandrifti= ichen und Sacrament-Streitigkeiten bis auf das Jahr 1556 betreffend, und am Ende mit einigen Litterariis wiederum berfehen, als ein Bentrag ju Fortsetzung der Sedendorffischen Siftorie des Lutherthums, mitgetheilet aus der Bolffenb. Bibliothek. Salle 1733". Schon nach zwei Jahren fügte er noch hinzu: "Bollständige Siftorie ber Augsburgischen Confession und derfelben zugethanen Rirchen, dritter Theil, aus bewährten Scribenten und gedruckten, mehrentheils aber ungedruckten Documenten genommen im 8., 9. und 10. Buche die Hiftorie der Reformation in Teutschland bis aufs Jahr 1563 fortführend, und viele colloquia, Reichs = und Fürstentage, Saltburgische Sachen, Pfal=

<sup>\*)</sup> Mit jenem Berke hatte er einen Traktat "De Diptychis" nach Holland gesenbet; er nahm ihn auch wieder zurück und ließ die Arbeit zu Halle im I. 1731 unter dem Titel "De Diptychis veterum tam profanis quam sacris liber singularis, variis ex omni antiquitate, praesertim ecclesiastica, de oblationibus, martyribus, martyrologiis, kalendariis, litaniis, necrologiis, de origine Missae et invocationis sanctorum, observationibus illustratus, scriptus ex bibliotheca Wolferbytana" erscheinen.

Saliger 325

sifche, Bremische, Magdeburgische, Thuringische und andere Unruhen, auch Fortsetzung ber theologischen Streitigkeiten und Schriften berühmter Männer begreifend, und im 11. Buche mit einigen Litterariis wiederum versehen, als ein Behtrag zur Fortfepung der Sedendorffischen Siftorie des Lutherthums, mitgetheilt aus der Wolffenbuttelichen Bibliothet. Salle 1735". Gerade diefer Theil veranlagte von Seiten derer, welche die unumwundene Darlegung der widrigen Zänkereien in der Kirche und der vielfachen Fehlgriffe der Wortführer in derfelben nicht gutheißen wollten, manchen Ungriff, der felbst die Glaubwürdigkeit ber bon Salig benutten gedruckten und ungedruckten Documente in Zweifel jog, ohne jedoch denfelben gultig begründen zu konnen. Vollendung und Schluß bes ganzen Werkes arbeitete Salig noch eine vollständige Beschichte des Tridentinums aus, deren Herausgabe er jedoch nicht erlebte. Theil mit einer Borrede bon Joh. Arnold Ballenftedt erschien unter dem Titel: Chrift. Aug. Salig's vollständige Siftorie des Tridentinischen Conciliums bon deffen Anfang und Bersetzung nach Bononien bis zu der im Jahre 1549 erfolgten Suspenfion, aus bemährten Scribenten und gedruckten, zum Theil auch ungedruckten Documenten genommen, als der vierte Theil seiner Hiftorie der Augsburgischen Confession und als ein Bentrag jur Fortsetzung der Seckendorffischen Siftorie des Lutherthums, mitgetheilt aus der Wolffenbüttelschen Bibliothek. Salle 1741; der zweite Theil führt die Geschichte des Tridentinums fort "bon deffen Reduction von Bononien nach Trident bis zu der im Jahre 1563 erfolgten Ankunft der neuen Prefidenten Moronus und Navagerus", Salle 1742, mahrend der dritte und lette Theil handelt "von der Ankunft der behden neuen Prefidenten Moroni und Nabageri bis zur 25. und letten Seffion wie auch dem Beichluffe des Concilii, nebst beigefügtem fünffachen Anhange", Salle 1745. Die beiden letten Theile find mit einer Borrede von Siegmund Jak. Baumgarten versehen. — Salig schrieb außerdem noch einen Traktat unter dem Titel: Nodus praedestinationis solutus, mit Unrecht aber wurde er als Verfasser der Schrift: Linguae apostolorum dissectae redintegratae, ignisque illorum in ore et capite flammigerans exstinctus, ut verus et venerabilis vultus adpareat Act. II. 3. medicas manus et auxiliatrices adhibente Micha Erich Solecht. Wolfenb. 1725, angesehen, die vielmehr von Joachim Beinrich Cichholz. Bfarrer zu Eichershaufen, gefchrieben wurde. Salig farb im Jahre 1738 in Wolfenbüttel; er hinterließ einen Sohn und drei Tochter; feine Gattin hieß Auguste Margarethe, geb. Goedete. S. De vita et obitu Christiani Augusti Saligii Epistola ad Justum Michaelem Thomae, perscripta a Joanne Arnoldo Ballenstedt. Helmst. 1738.

Saliger, auch Seliger (Beatus) und mit bem Bornamen Johann genannt, wird als lutherischer Brediger zu Antwerben in der zweiten Sälfte des 16. Jahrhunberte aufgeführt. Die Nachrichten über ihn find außerft fparlich, nicht einmal fein Beburts = und Sterbejahr ist ermittelt. Bon Antwerpen, wo er um das Jahr 1566 lebte, ging er nach Lübeck, wo er an der Marienkirche angestellt wurde. Bier gerieth er bald in Streitigkeiten, namentlich über bas Abendmahl, indem er durch feine Behauptung, daß Brod und Bein auch bor dem Genuffe mittelft der Confekration in den wahren Leib und in das mahre Blut Chrifti verwandelt werden, des Kryptokatholicismus sich schuldig machte. Er wurde schon im 3. 1568 seiner Stelle entsetzt, darauf aber an der Nikolaikirche zu Rostod von Neuem als Prediger angestellt. Doch auch hier setzte er seine Controverse über bas Abendmahl fort und schon nach einem Jahre sah er sich abermals vom Amte entfernt. Jetzt ging er wieder nach Holland zurud, und hier gelang es ihm, als Prediger bei ber lutherifden Gemeinde zu Borden eine Stelle zu finden, die er bis zum Jahre 1579 verwaltete, bann aber freiwillig niederlegte, weil er fürchten mußte, fie wegen feiner fortgesetzten Streitsucht auch wieder zu verlieren. Bon seinen Schriften wird ein Scriptum apologeticum und eine Epistola ad presbyterium Lubecense erwähnt. Bgl. Jöcher's Allgem. Gelehrten-Leriton. Art. "Saliger". Neubeder.

326 Salim

Salim. Saleiu, auch Salleiu und in Fragmenten Saliu, hieß nach Joh. 3, 23. die Stadt, in deren Rahe zu Enon der Täufer Johannes zulett taufte. Bu der Beftimmung, wo wir diese Stadt zu suchen haben, dienen uns, ba fonft nirgends ein Salim ermähnt ift, zunächst vier Spuren in dem Texte unserer Stelle: a) lag Salim nach 25, und nach Joh. 10, 40. unzweifelhaft dieffeits des Jordans; b) durfen wir uns bei ber hinweisenden Beziehung der Worte der Johannissunger in B. 25. Salim nicht fehr entfernt benfen von bem Orte, an welchem Selus taufte, nachbem er und feine Jünger "in das judische Land" sich begeben hatten; dieses "judische Land" fteht aber hier im Unterschied nicht bon Galilaa und Samaria, fondern bon Jerufalem, wo Jesus herkam, und so ist das Salim des Täufers hiernach etwas weiter aufwärts den Jordan ju benfen; c) zeigt ber Ausbrud "benn es war viel Baffers bafelbft", baf Salim nicht bei einer Turth bes Jordans lag, fondern an einer tieferen Stelle beffelben : d) endlich weist Enon (von Ain) hin auf eine Gegend, wo ein namhafter Brunnen fich befand. Mit diesen vier Spuren im Terte felbst stimmt nun zusammen die Angabe des Eusebius und des Sieronymus, diefer beiden in Balaftina fo mohl bewanderten Manner, wenn sie (unter Salem und unter Aenon im Onomasticon, val. Hieron. Ep. 73. in ber Ed. Vallarsii Tom. I, 445) das 8 Meisen füblich von Scythopolis in campo, d. h. in der Jordansaue gelegene Salumias als unfer Salim bezeichnen. ftimmend dagegen mit jenen Spuren im Tert unferer Stelle erscheint es, wenn man fcon in dem Jos. 15, 32. genannten שלהים im Stamme Juda oder in שעלים im Stamme Ephraim (f. d. Art. Saalim") unfer Salim erkennen wollte; denn wenn bie LXX auch Jos. 15, 61. in der Bufte Juda ein Enon erwähnen, so ift Enon an fich ein Name, der in Paläftina ebenfo mannichfach vorkommen konnte, als bei uns der Name "Brunn" ober "Brunnen", ist ferner wicht doch allzu berschieden bon Saleiu und weift doch Alles nach der Jordansaue, nicht nach der Bufte Juda, daher Biefeler's (chronolog. Synopf. S. 248 ff.) und noch mehr Bufching's (Erdbeschreibung V, 1. 442) Sphothese, wenn ersterer Salim und Silchim identificirt und letterer Enon geradezu in dem beim Rlofter des heil. Johannes, zwei Stunden von Bethlehem gelegenen Dorfe Min Carem (Robinfon II, 588) erkennen wollte, auf schwachen Fugen fteht; eben so wenig aber paft das ephraimitische Saalim. Sonderbar klingt die Frage Winer's im bibl. Realwörterbuch (Art. "Salim"): "Freilich, wie foll Johannes taufend nach Samaria ziehen?" und feine Bemühung (Art. "Aenon"), die Stätte, wo Johannes taufte, bon berjenigen, ba Jefus taufte, weit auseinander und in Gegenfat zu bringen; benn Johannes wollte fich eben nicht nach Samaria ziehen, er ging nur die Jordansaue weiter aufwärts bis auf famaritisches Bebiet, und bas vielleicht, um bor bem "Stärferen", bor bem er abnehmen mußte, sich mehr zurudzuziehen; eben damit aber tam er auch dem zu Tiberias residirenden Bierfürften Gerodes defto näher, der ihn hernach gefangen feten und enthaupten ließ; mahrend er andererseits nahe genug bem Drte blieb, wo Jesus taufte, baß feine Junger neidisch ihn auf Jesu Taufen hinweisen konnten. Wenn hieronymus von diesem Salim sagt: "Ostenditur ibi palatium Melchizedek, ex magnitudine ruinarum veteris operis ostendens magnificentiam" (Ep. 73.), so ist barauf ohne Zweifel nicht allzuviel zu bauen für die Identificirung Salims und Sa-Iems, ba jene Ruinen ja schon zu des hieronymus Zeiten unzuberläffig sehn mochten hinfichtlich ihres Urfprungs, da ferner alle anderen Autoren in dem Salem des Melchigebek Jerusalem erkennen und da wir doch, auch wenn Salim und Salem identisch mären, noch zwei andere Salem untericheiben muffen; bas nachher Berufalem genannte (an beffen Identität nach Pf. 76, 3. nicht zu zweifeln ift) und das 1 Mof. 33, 18. 19. genannte bei Sichem (die Ausflucht phi als Abjektiv zu fassen und mit integer zu übersetzen, ift eben eine Ausflucht, die Meinung aber, es fen Sichem felbst unter deffen älterem Namen, ift wiederum nicht richtig, sondern Salem lag in der Rähe der Stadt Sichem und war שרה eine Stadt bes Sichem bes Sohnes hemor's), wie denn nach Robinfon (III, 322) heute noch öftlich von Nablus ein Dorf Salim übrig fenn

soll. Aus Σαλείμ soll nach dem Chron. pasch. der Apostel Simon Zelotes gebürtig gewesen sehn. Pf. Pressel.

Salisbury, Joh. b., f. Johannes bon Salisbury.

Salmanaffar, שַׁלְמֵנְמָּסִי, bei den LXX Σαλαμανασσάο oder Σαλαμανασάο, bei Josephus Σαλμανασάρης, in der Vulg. Salmanasar, shrisch - 2220, grabisch ift der Name des affyrischen Königs, welcher auf Tiglatpilesar folgte und Sanherib vorausging, der Zeitgenoffe des ägyptischen Konigs So mar (2 Kon. 17, 4.), zur Zeit des ifraelitischen Königs Hosea mit seinen in Vorderasien stehenden Truppen in das Reich Ifrael einfiel im 3. 724 ober 723 b. Chr., den Sofea ginsbar machte und, als er sich durch ein Bündniß mit Aegypten von Affprien wieder unabhängig machen wollte, Samaria belagerte (vgl. Jef. 28.), nach drei Jahren, im 9ten des Sofea (721 b. Chr.) einnahm und den König nebst den meisten seiner Unterthanen in das Exil abführte (2 Kon. 17, 1 ff. 18, 9 ff., womit zu vergl. Jef. 10, 9 f., wie denn ber gange Abschnitt 10, 5-12, 6. balb nach ber Eroberung Samaria's gedichtet worden zu fehn scheint, f. Knobel z. d. St.). Nach Menander bei Joseph. Antt. 9. 14. 2. unterwarf fich Salmanaffar auch einen großen Theil Phöniciens, mahrend fein Angriff auf Thrus (vgl. die Weiffagung Jef. 23.) miglang. Ueber die Zeitfolge des phonicifchen Rriegszugs und insbesondere des Angriffs auf Thrus im Berhaltniff gur Eroberung von Samaria läßt fich nichts Festes mehr ermitteln; Josephus fagt uns nicht, ob jener vor oder nach dieser stattfand, und mährend Emald (Ifr. Gesch. III, 315) fich ben phönicifchen Rriegszug als bem Bundnif des hofen mit Aeappten borgusgehend denkt, nimmt Anobel (Jef. 139. 140) das Entgegengesetzte an, was zu den Jesajanischen Stellen allerdings mehr zu stimmen scheint. Ift dieg das Richtige, so war Salmanaffar, da die Belagerung von Thrus 5 Jahre dauerte, wenigstens im Jahre 717 noch am Leben; übrigens legt auch Emald ihm noch eine Reihe von Jahren nach der Eroberung Samaria's bei, ja er bestimmt seine Regierungszeit auf die Jahre 729 bis 713. Die sonstigen geschichtlichen Quellen schweigen über Salmanaffar, namentlich auch die Fragmentisten des Eusebius; Tob. 1, 2. heißt der entsprechende affprische König Ένεμάσσαρος, welches der Shrer, Hieronhmus, die Itala und die Hebraer durch Salmanassar geben, - mit welchem Recht, ob mit der Annahme, daß es eine griechische Corruption von שלמומסר fen, oder daß Salmanaffar auch den Namen Enemaffar geführt habe, wiffen wir nicht. In dem Perfifchen, aus welchem doch fonft die affprifch= babylonischen Fürstennamen zu erklären sind, findet sich für wecken keine passende Bedeutung; im Pehlvi ist Schalman = Haar, Scholman = Unterwelt, und הסר wie and wie das härtere und ur in den babylonischen Fürstennamen = Haupt, Fürst. Es liegt darum auch immerhin am nächsten, die Stelle in Hos. 10, 14.: ביה- אַרְבַאל, auf eine uns allerdings sonst nicht bekannte Thatsache aus biefer Parthie der affprifchen Geschichte zu beuten und Salman als Abfürzung bon Salmanaffar zu nehmen. Bf. Breffel.

Salmanticenses. Die Feinbschaft der Dominikaner gegen die Sesuiten hatte in Spanien mit dem Ende des 16. und dem Anfange des 17. Jahrh. einen sehr intensiven Karakter angenommen; die Fesuiten wurden dort namentlich der Bertheidigung pelagias nischer, von der Kirche längst verurtheilter Irrlehren angeklagt, und diese Anklage hatte in ihrer Bertretung des von Ludwig Molina (s. d. Art.) aufgestellten Shstems über die Gnade einen neuen Anhaltspunkt gesunden. Pabst Paul V. hatte zwar den Parteien Stillschweigen auserlegt, aber mit diesem Gebote war die Feindschaft der Dominikaner nicht gebrochen, die vielmehr für den strengen Gegensatz gegen die Jesuiten durch die Bertretung des Shstems von Augustin und Thomas von Aquino Zeugniß abzulegen sich gedrungen sihlten. Jener Gegensatz hatte seinen Hauptsitz an der Universität Salamanca in den Theologen des Collegiums der unbeschuhten Karmeliter; sämmtliche Glieder der Universität übernahmen sogar eidlich die Berpflichtung, nur die augustinische

Salmafins

und thomistische Theorie in ihren öffentlichen Borträgen zu lehren. Jene Theologen liefen ein umfangreiches, aus neun Banden bestehendes Werk moraltheologischen Inhalts erscheinen, das fie in der ganzen Conftruktion und Deduktion auf die theologische Summe des Thomas von Aquino bafirten und zu Salamanca 1631 ff. (fpater zu Lenden 1679) unter dem Titel erscheinen ließen: "Collegii Salmanticensis fratrum discalceatorum B. M. de Monte Carmelo primitivae observantiae Cursus theologicus, Summam theologicam D. Thomae Doctoris Angelici complectens, juxta miram ejusdem Angelici Praeceptoris doctrinam et omnino consone ad eam, quam Complutense Collegium ejusdem ordinis in suo artium cursu tradit". Dieses Werk ift es, welches unter dem Namen "Salmanticenses" (sc. theologi) aufgeführt wird; die einzelnen Mitarbeiter an dem Werke find nicht bekannt. Sierher gehört auch noch Collegii Salmanticensis fratrum discalceatorum B. M. de Monte Carmelo Cursus theologiae moralis, der in Benedig 1728 in feche Banden von den dem Brobabilismus ergebenen Theologen Franciscus a Jesu Maria, Antonius a Matre Dei, Sebastian a S. Joachim und Ildephonsus ab Angelis erschien. Bergl. Bibliotheca Hispanica auctore Nicolao Antonio. Romae 1672. Tom. II. pag. 220. Art. Salmanticense Collegium; Tom. I. pag. 113, Art. Antonius de Matre Dei.

Salmafins, Claudius (Claude de Saumaife), unter den großen Belehrten des 17. Jahrhunderts eben fo fehr durch helle Blide des Scharffinns als durch viel umfassende und gründliche Renntnisse ausgezeichnet, hat sich durch das, mas er leis ftete, auch auf die wiffenschaftliche Theologie einen bedeutenden Ginfluß verschafft, und darf deshalb in einer theologischen Real = Enchklopadie nicht mit Stillschweigen über= gangen werden. Er wurde den 15. April 1588 zu Semur en Aurois, einer Stadt im bormaligen Berzogthum Burgund, geboren, wo fein Bater, ein tuchtiger Jurift und Geschäftsmann, als angesehener Barlamentsrath in wohlhabenden und gludlichen Berhältniffen lebte. Um feinen mit allen Baben des Beiftes reich ausgeftatteten Sohn au einer ehrenvollen Laufbahn grundlich borzubereiten, übernahm er felbst neben der Erziehung den Unterricht deffelben und bildete mit größter Sorgfalt feine frühzeitig hervortretenden Fähigkeiten durch die Beschäftigung mit der lateinischen und griechischen Sprache und deren Schriftsteller aus. Während sich der Bater die geistige und forperliche Entwickelung des Knaben besonders angelegen sehn ließ, suchte die der reformirten Reliaion eifrig zugethane Mutter nicht minder wohlthätig auf fein Berg und Gemuth zu wirken, und erweckte durch ihre liebevolle Frömmigkeit eine folche Borliebe für ihren Glauben in ihm, daß er demfelben gegen den Willen feines Baters fein ganges Leben hindurch treu blieb.

Die raschen Fortschritte bes jungen Salmafius in den alten Sprachen bestimmten ben Bater, ben kaum 16jährigen Sohn im 3. 1604 auf die Universität zu Baris zu schicken, wo er sich nach der Sitte der damaligen Zeit junachst mit den philosophischen Wiffenschaften beschäftigen follte, um fich burch dieselben auf bas Studium ber Jurisbrudenz bollständig borzubereiten. Doch fühlte er fich um fo mehr zur alten Literatur hingezogen, als die früher schon gefaßte Reigung zu ihr in dem lehrreichen Umgange mit den berühmten Gelehrten Joseph Scaliger und Isaat Casaubonus, die fich des wikbegierigen Jünglings wohlwollend annahmen, stets neue Anregung fand. diesen gunftigen Umständen setzte er nicht nur das Studium der griechischen und lateinischen Schriftsteller mit dem lebhaftesten Gifer fort, fondern erlernte auch ohne Unmeis fung eines Lehrers die Unfangsgrunde des Hebräischen, Arabischen und Roptischen mit foldem Erfolge, daß er später auch biefer Sprachen bollkommen mächtig wurde. den Wunsch seiner Mutter begab er fich hierauf im Jahre 1606 mit Genehmigung des Baters bon Baris nach Beidelberg, um unter der Leitung des großen Dionyfius Gothofredus die Rechtsgelehrsamteit gründlich zu ftudiren. Auf diefer damals ftreng calvinistischen Universität eröffnete sich ihm ein neues wissenschaftliches Leben. fostbaren Sandschriften und werthvollen gedruckten Berken reiche Bibliothet gab ihm

Belegenheit, feine unersättliche Lernbegierbe burch ben Bebrauch dieser literarischen Schätze ju befriedigen und fich nach den berichiedenften Seiten bin weiter auszubilden. Sein Lehrer Gothofrebus, der Beheime-Rath Ingelheim, der fleißige Siftoriter Marguard Freher und der gelehrte Philolog Janus Gruterus leifteten ihm Um liebsten verweilte er auf der Bibliothet, und oft dabei bereitwillige Unterstützung. brachte er in feinem Studirzimmer, gange Nachte burchwachend, damit hin, aus den ihr entliehenen Werken gehaltvolle Auszuge zu machen. Go vermehrten fich feine fast alle Fächer der damals bekannten Wiffenschaften umfaffenden Kenntniffe mit jedem Tage und bestärften ihn in dem Bunsche, sich durch herausgabe gelehrter Arbeiten Ruhm gu erwerben. Schon im Jahre 1609 erschien bon ihm die Ausgabe des romischen Beichichtschreibers Florus mit erläuternden Anmerkungen, welche durch Scharffinn, treffendes Urtheil und vielseitige Gelehrsamkeit auch einem an Jahren gereifteren Bearbeiter Ehre gebracht hätte. Als er baher im folgenden Jahre in feine Beimath gurudkehrte, war ihm längst ber Ruf bon feiner Gelehrsamkeit voraufgeeilt. Sein Bater, der keinen größeren Wunsch hegte, als ben, ihm feine Stelle als Parlamentsrath zu hinterlaffen, empfing ihn mit der herzlichsten Freude und überredete ihn, fofort als Barlamentsanwalt in die gerichtliche Laufbahn einzutreten. Doch hat er nie die Führung eines Rechts= handels übernommen, da ihn seine Reigung überwiegend zu gelehrten Beschäftigungen hinzog und er fest entschlossen war, sich ihnen ausschließlich zu widmen. Nur fritische Arbeiten über die verschiedenartiaften wiffenschaftlichen Gegenstände und gelehrte Strei= tigfeiten füllten feitdem fein Leben aus.

Das erste Wert, welches den Ruhm seiner klaffischen Gelehrsamkeit weiter berbreitete, war seine im 3. 1611 zu Paris gedruckte und mit vielen schätzbaren Anmerfungen bersehene Ausgabe der Scriptores Historiae Augustae. Nachdem er diesem bebeutenderen Werke einige kleinere Schriften hatte folgen laffen, berheirathete er fich im Jahre 1623 mit der Tochter eines angesehenen Protestanten, des in der griechischen Literatur wohlbemanderten Josias Mercier, und verlebte den größten Theil der nächstfolgenden Jahre in der Rahe von Baris auf dem Landaute feines Schwiegerbaters, wo er in ländlicher Zurückgezogenheit seine umfaffenden Arbeiten über den Pli= nius und Solinus beendigte. Sie erschienen im 3. 1629 gu Paris in zwei Foliobanden und erwarben ihm ein fo wohlbegrundetes Ansehen bei den Rennern und Berehrern der Alterthumswiffenschaften, daß noch in demfelben Jahre höchft ehrenvolle Gin= ladungen zu einem akademischen Lehramte von den Universitäten Badua und Bologna an ihn ergingen. Gleichwohl lehnte er diefelben ab, da fein Bater jetzt ernstlich beab= fichtigte, fein Amt auf ihn zu übertragen. In der That willigte auch das Barlament au Dijon ohne Schwierigkeit in deffen Borichlag ein, obgleich der Sohn fich öffentlich jum Calvinismus bekannte, und er murbe die angesehene und einträgliche Stelle zur Frende der Seinigen sicherlich erhalten haben, wenn sich nicht der Siegelbewahrer Marillac aus religiöfer Rudficht entschieden geweigert hatte, die Urkunde zu vollziehen. Salmafius folgte daher nicht ungern im Jahre 1632 einem nicht minder ehrenvollen Rufe nach Lenden, wo er die Honorarprofessur des Joseph Scaliger mit einem Behalte von 2000 Livres nebst freier Wohnung erhielt und seinem reformirten Glaubens-Bergebens bemühten sich feine Freunde und bekenntniffe unbehindert folgen konnte. Gönner, ihn zur Rückehr nach Frankreich zu bewegen, und felbst die hohe Gunft, mit welcher ber König ihn durch die Berleihung des Staatsrathstitels und des St. Michaelsordens auszeichnete, als er wenige Jahre fpater aus Furcht bor der Best auf einige Zeit Holland verließ und in Paris verweilte, vermochte ihn nicht in feinem Entschlusse wankend zu machen. Run bot ihm der Cardinal Richelien einen Jahrgehalt von 12000 Livres unter der Bedingung an, seinen Aufenthalt in Paris zu nehmen und die Geschichte bes Ministeriums bes mächtigen Staatsmannes zu fchreiben, allein Salmafius schlug auch dies glänzende Anerbieten mit der Erklärung aus, daß er nicht gesonnen sen. seine Feder der Schmeichelei zu leihen. Er ging nach Lehden zurud, und zum Dank

dafür erhöhte ihm die Republik feinen Gehalt auf 3000 Livres und ficherte ihm böllige Freiheit von allen öffentlichen Abgaben zu. Um bas Jahr 1645 erschien fein Werk über den Brimat des Papftes, welches ihm eine Anklage der frangofischen Beift= lichfeit beim Bofe juzog, deren Entscheidung jedoch der Konig nach dem Rathe bes Ministeriums wohlweislich an die Gottesgelehrten berwies. Defto nachtheiligere Folgen brachte ihm bagegen eine andere Schrift, welche er 1649 auf den Bunfch bes in Frantreich in der Berbannung lebenden englischen Königs Rarl's II. für deffen Bater unter dem Titel Defensio regia pro Carolo I. herausgab; denn das groke Auffehen. bas diefelbe erregte, veranlagte nicht nur das englische Barlament, durch Milton eine fehr heftige und bittere Begenschrift gegen ihn abfassen zu lassen, fondern bewogen felbft feine republikanischen Beschützer in Solland, öffentlich ben rudfichtslofen Gifer ju mißbilligen, mit dem er das Königthum vertheidigte. Hierdurch im höchsten Grade verftimmt, folgte er nicht ungern ben wiederholten und dringenden Bitten ber Königin Chriftine bon Schweden, in ihre Dienste zu treten. Im 3. 1650 reifte er mit feiner Familie nach Stockholm ab; doch hatte er bald Urfache, die voreilige Ausführung feines Entschlusses zu bereuen, da er sich in seinen Erwartnugen von der Gunst der launenhaften Königin getäuscht fand und überdieß das nördliche Klima sich seinem Befinden durchaus nicht zuträglich zeigte. Er kehrte daher im folgenden Jahre über Danemark, beffen König ihn auf eine ehrenvolle Weise zur Tafel zog und mit seinem und seiner Bemahlin Bildniffe beschenkte, nach Holland zurud. Sier ward jedoch fein Gesundheitszustand durch häufige Bichtanfälle fo bedenklich, daß er fich entschloß, in Begleitung feiner Frau die Bader von Spaa zu besuchen, wo er im 65. Jahre feines Lebens am 3. September 1653 ftarb. Seine Leiche ward nach Maftricht gebracht und daselbft feierlich bestattet.

Es gibt wenige ausgezeichnete Gelehrte, über welche die Urtheile ber Zeitgenoffen und Nachlebenden fo fehr von einander verschieden find, wie über Salmafius. Während Einige von feinem Rarafter, feiner Beurtheilungsgabe und feinen wiffenschaftlichen Leiftungen mit Geringschätzung sprechen, erklaren ihn Andere für den gelehrtesten und scharf= finnigsten Mann feiner Zeit und ftellen ihn als ein ichwer zu erreichendes Borbild ächter Gelehrsamkeit bar. Der unparteiische Beurtheiler wird ihn zwar nicht bon einem anmagenden, leicht berlettenden Stolze sowie von ichonungslofer Beftigkeit und Grobheit in seinen literarischen Streitigkeiten mit Betab, Daniel Beinfins, Milton und anderen Gelehrten freisbrechen fonnen; aber man darf babei nicht bergeffen, daß er es war, ber zuerst dazu von feinen Begnern auf eine fehr beleidigende Weise gereizt wurde\*). Dagegen zeigte er sich im täglichen Umgange mit seinen Rebenmenschen und in feinem häuslichen Leben stets fanft, nachgiebig und leutselig, ungeachtet ihn gerade in diefen Berhältniffen die frohe Laune nicht felten durch den niedrigen Beiz, den unerträglichen Sochmuth und die bekannte Berrschsucht seiner Frau\*\*) berborben ward. Auch fprach fich in feinem Rarafter bei verschiedenen Gelegenheiten eine edle und freie Denkungsart aus. Sein Feiß war beharrlich und ausdauernd und die Bielseitigkeit seines Biffens bewunderungswürdig. Bon einem ungeheueren Gedachtniffe unterstützt, arbeitete er mit außerordentlicher Leichtigkeit und Schnelligkeit und berbreitete fich in feinen gelehrten Forschungen mit berfelben Gründlichkeit über verschiedene Zweige der Theologie, mit welcher er die Philologie, die Rechtsgelehrsamkeit, die Geschichte und deren Gulfswiffenschaften betrieb. Seine theologischen Schriften, auf die wir uns hier ausschlieflich zu beschränken haben, betreffen theils exegetische, theils firchenge-

\*\*) Sie murbe beshalb von den Gelehrten jener Zeit allgemein bie Juno Salmasiana ge-

nannt und ift als folche fprichwörtlich geblieben.

<sup>\*)</sup> So überbot ihn 3. B. Petav, ber sich seinen tief gewurzelten Haß gegen alle Akatholifen, also auch gegen Salmasius, wiederholt als driftliches Berdienst anrechnete, bei Beitem an Anmaßung; wie dieser Jesuit denn überhaupt, nach dem naiven Ausdrucke seines Biographen Oudin, die Ketzer behandelte, wie ein Maltheser die Türken.

331

schichtliche Gegenstände und enthalten manche glückliche Ansichten, die Anderen zu weiteren ergiebigen Forschungen Beranlassung gegeben haben. Unter ihnen sind besonders solgende hervorzuheben: 1) Nili, archiepiscopi Thessalonicensis, de primatu papae Romani libri duo; 2) Sept. Flor. Tertulliani liber de pallio cum notis; 3) Consutatio animadversionum Antonii Kercoetii (i. e. Dion. Petavii) ad Claudii Salmasii notas in Tertullianum de pallio (unter dem angenommenen Namen Franciscus Francus herausgegeben); 4) De episcopis et presbyteris contra Petavium Lojolitam dissertatio (unter dem Namen Ballo Messalinus erschienen); 5) Epistola ad Andream Colovium super caput XI. primae ad Corinthios epistolae de caesarie virorum et mulierum coma; 6) Epistola ad Aegidium Menagium super Herode infanticida; 7) de transsubstantiatione liber (unter dem Namen Simplicius Berinus erschienen); 8) Epistola ad Th. Bartholinum de cruce et hyssopo.

Die Quellen für die Lebensbeschreibung des Salmasins sinden sich zunächst in in seinen Schriften, deren Berzeichniß Iöch er im Gelehrten-Lexison Th. IV. S. 66 f. geliesert hat, denen jedoch die Epistolae Salmasii, Leyden 1656, 4. hinzuzusügen sind; und bei Papillon, Bibliotheque des auteurs de Bourgogne. Bergl. auch Reinesius, variae lectt. I, 6.; Vossius, de hist. lat. p. 693 und Paquot, Mémoires, T. III. p. 309 sqq.

Salmeron, Alphons, einer der erften Schüler des Ignag Lopola, geboren gu Toledo (Oktober 1515), erlernte in der Schule von Alcala die alten Sprachen, widmete fich bann auf ber Universität zu Baris philosophischen und theologischen Studien, schloß fich schon hier bem Lopola an und wurde einer der thätigsten Mitarbeiter für die Gründung und Berbreitung des Jesuitenordens. Darauf begab er sich nach Italien; hier hielt er Bredigten und Borträge für die 3wede des Ordens, entfaltete ein nicht geringes Talent als Controverfift, durchreifte dann im Auftrage des pabstlichen Stuhles Frantreich, Belgien, Dber = und Niederdeutschland und Bolen und fampfte überall gegen die neuen, der römischen Rirche entgegenstehenden Lehren. Für feinen Gifer murde er mit bem Titel eines apostolischen Runtius von Irland belohnt. Die Babfte Baul III., Julius III. und Bius IV. beauftragten ihn, als pabstlicher Theolog und Redner dem Concil von Trident beizuwohnen, insbesondere bei den Berathungen in den Congregationen das Wort zu führen und dem präfidirenden Cardinal-Legaten beizustehen. einer Sitzung des Jahres 1546 hielt er eine Rede de S. Joanne Evangelista. Luinez arbeitete er auch ein Berzeichniß der durch die Reformation entstandenen und als itrig bezeichneten Lehren aus, mit Beifügung ber Aussprüche, in welchen Rirchenlehrer, Babste und Concilien folche Lehren verurtheilt hatten. Nach dem Concil von Trident fehrte Salmeron nach Italien gurud; da er, forperlich angegriffen, durch das lebendige Wort nicht mehr wirken konnte, zog er fich in das von ihm gegründete Collegium von Neapel jurud, murbe Borfteher ber neapolitanischen Ordensprobing, arbeitete fegerischen Lehren entgegen, beschäftigte fich mit der Bearbeitung eines Commentars gur h. Schrift und ftarb am 13. Februar 1585 in jenem Collegium. Seine Werke (In Evangelia Tom. 12.; 1. Prolegomenon in universam Scripturam; 2. de incarnatione Verbi; 3. de infantia et pueritia Christi; 4. de Historia Evangelica; 5. de sermone Domini in monte; 6. de Christi miraculis; 7. de Parabolis; 8. de disputationibus Domini; 9. de sacrosancta eucharistia et sermone Domini in coena; 10. de passione et morte Domini; 11. de resurrectione et ascensione Domini; 12. in Acta Apostolorum; ferner in 4 Bänden: 13. Prolegomena in epistolas Pauli et Commentarium in epistolam ad Romanos; 14. in utramque epistolam ad Corinthios; 15. in epistolam ad Galatas, Ephesios, Philipp., Colossens., utramque ad Thessalon., utramque ad Timoth., ad Titum, ad Philemon. et ad Hebraeos; 16. in septem epistolas canonicas. Praeludia in Apocalypsin. Aliquot auctoris epistolae ad diversos) era schienen zu Madrid und Mantua 1597 und Briren 1601.

Bgl. Bibliotheca Scriptorum societatis Jesu a Philippo Alegambe. Antw. 1643. p. 22 sq. Mendeder.

Salome, eine der galiläischen Frauen, welche Jesum auf feinen Reisen begleis teten und ihm dienten (Mark. 15, 40. 16, 1.), Mutter der Apostel Jakobus des Aelteren und Johannes, also Gattin des Zebedäus, mas aus der Bergleichung von Matth. 27, 56. mit ben Stellen bei Markus geschloffen werden tann. Näheres über fie meiß die neutestamentliche Geschichte nicht, wohl aber die firchliche Sage. Nach den Einen ift fie eine Tochter bes Pflegebaters Jefu (Epiph. adv. haeres. 78, 8.), nach Anderen ift fie die Frau desselben, mit der er zwei Töchter erzeugt hat (Niceph. hist. eccl. II, 3.), endlich wird fie auch für die Nichte des Priesters Zacharias, des Baters Joh. d. Täuf. gehalten. Salome hieß nach Jos. Ant. XVIII, 5. 4. auch die Tochter des Berodes (Matth. 14, 6.), welche bei der Hinrichtung des Täufers die Hauptrolle spielte; fie war zuerst mit dem Tetrarchen Philippus, dem Stiefbruder ihres Baters, vermählt und nach deffen Tode mit Aristobulus, dem Sohne des Herodes, des Fürsten von Chalcis, dem fie drei Kinder gebar, nach Jos. 1. c. Nach der kirchlichen Sage foll fie ihre Mitschuld am Tode des Täufers durch einen ähnlichen Tod gebüßt haben (Niceph. I, 20.).

Salomo (Hisdu, bei den LXX Salwude, erst im N. Testam., bei Josephus und in den späteren griechischen Uebersetzungen Σολομών, arabisch ... war der zweite Sohn David's von Bathseba, Nachfolger seines Baters, dritter König über Bolk und Reich Ifrael und regierte 40 Jahre lang (1015-975 b. Chr., nach Emald 1025 bis 986), vgl. 1 Kön. 1-11.; 2 Chr. 1-9., auch Jos. Antiqq. 8, 1-7. Seine Ergiehung ward bem Propheten Nathan anvertraut, der ihn Jedidia (דררה) nannte, den Beliebten Jehovah's (2 Sam. 12, 24. 25.). Auf den reichbegabten Beift des jungen Königssohnes blieb es nicht ohne Ginfluß, daß feine Jugend in die letzten ruhigeren Regierungsjahre David's fiel. Die herrschsucht feines altesten Bruders Adonija, welcher, dem Mangel aller öffentlichen Bestimmungen über die Nachfolge und der nachsich= tigen Schwäche feines Baters bertrauend, die Rrone an fich reifen wollte, führte den kaum 20jährigen Salomo, mit Gulfe des bereinigten Einfluffes feiner Mutter, Nathan's und des Priefters Zadok, noch bei Lebzeiten feines Baters auf den Thron. Geleitet von diesen hochangesehenen Männern und von der erprobten königlichen Leibwache unter Benaja, wird er in Gichon, nördlich an der Stadt, gefalbt und unter Posaunenschall

und Volksjubel auf dem königlichen Maulthiere in den Palast zurückgeleitet.

Sein erstes Auftreten zeugt von Mäßigung, Rlugheit und Energie, wohl geeignet, ihm die Achtung und das Bertrauen feines Bolkes schnell zuzuwenden. Die Hinrichtung des gewaltthätigen Joab, der Abner und Amaja meuchlerisch getödtet, der fich offen für Adonija erklärt hatte und ihm stets gefährlich geblieben mare, einigt Gerechtigkeit mit Staatsflugheit; er erfüllt damit einen Bunfch feines Baters, den es brudte, daß er dieses großen friegerischen Talentes noch nicht entbehren konnte, und befestigt zugleich Der Hochverräther Simei wird gleichfalls auf David's letzten (nicht rachfüchtigen) Bunich getödtet, doch trägt er felbst die Schuld seiner Unbesonnenheit, indem er das Beichbild Jerufalems gegen Salomo's Befehl verläßt. Abonija muß fterben, weil er Abisag von Sunam zum Beibe begehrt und eine gefährliche Rebenlinie bes davidischen hauses gründen will. Der Dberpriefter Chiathar muß fich, obgleich wegen der Theilnahme an jener Berschwörung todeswürdig, auf sein Erbgut Anathoth zurudziehen, feine Burde ber Nebenlinie des Hauses, dem Zadok, abtreten und fo den am Saufe Eli haftenden Fluch an fich erfüllt feben. Die Nachkommen Barfillai's aber überhäuft der König mit Wohlthaten. — Solches feste und umfichtige Auftreten sicherte aber dem neuen Herrscher den allgemeinen Behorfam der Unterthanen, eine nothwendige Bedingung für alles weitere fegensreiche Wirken des Friedens. Glänzende Proben richterlicher Weisheit wurden bald im gangen Lande fund, und mit einem Gefühl voll Bewunderung und bertrauender Sicherheit ichaute man auf Diefe fraftige Berjungung des Davidsthrones. Wie der König entschlossen war, in allen Wegen Jehovah's zu

wandeln, fo gewährte ihm der Gott feines Baters feine Bitte um achte Regenten= weisheit.

Salomo fteht, bem Namen und ber That nach, als ber Friedensfürst ba; unter feinem Scepter erschloffen fich alle Quellen des Wohlstandes und alle Segnungen des Friedens, daß Juda und Ifrael ficher wohnten, "ein Jeglicher unter feinem Weinftode und Feigenbaume", 1 Ron. 5, 5. (Diefer Gesammteindruck bestimmte den Er= zähler des Buchs der Könige, daß er den Bericht von Kriegen in aller Kürze an's Ende fest und in noch höherem Grade den Chronisten, 1 Chron. 22, 9.) Allein gegen Anfang und gegen Ende der Regierung erhoben fich in Guden, Norden und Weften einzelne Fürsten. Der nach Aegypten entflohene edomitische Königssohn Sadad fehrt. ermuthigt durch den Konigswechsel, in sein Land zurud und behauptet fich hier (1 Kon. 11, 21, 22 u. 25, nach LXX). Auch Rezon nimmt an der Spite einiger Priegerhaufen Damaskus, icheint fich aber gegen Salomo nicht lange gehalten zu haben. Das fleine Reich Gazer (oder Geschur), zwischen Ifrael und Philistag, fteht auf, fällt aber in die Sande des agyptischen Königs und tommt als Seirathsgut der agyptischen Ronigstochter Tachbanhes an Salomo. Db die Refte der Kananiter zugleich eine lette Anstrengung versuchten und dadurch vollends zu Börigen wurden (f. Emald S. 277). Salomo's Erfolge gegen die Emporer genügten indeffen völlig, um fein Ansehen auch außerhalb ber Landesgrenzen zu erhalten und in hohem Grade zu mehren, um ihn gang dem friedlichen Ausbau feines Reiches fich widmen gu laffen und auf lange Jahre hin alle kriegerischen Unruhen von seiner Regierung fern zu halten. Auch fällt in den Anfang feiner Berrschaft die Bermählung mit der Aeghptierin, Tochter bes Ronigs Pfuchennes, aus der 21. Manethonischen Dynaftie (f. Bunfen, Meanbtens Stelle in der Weltgeschichte III, 120 u. f.); dieser Schritt sicherte ihm die füdlichen Grenzen.

Die langen Friedensjahre, bisher noch nicht dagewesen, erzeugten eine fräftige Bluthe aller Anfange zu höherer Entwickelung, wie sie in dem Aufschwunge der davidischen Zeit hervortreten. Das Reich, weit sich ausdehnend und ringsum hochgeachtet. nimmt schnell an Wohlftand zu: die falomonische Regierung bildet "die sonnige Mittags= höhe" der Beichichte Ifraels. Der Reichthum erzeugt zwar ein Streben nach Pracht und Eleganz; die nahe Berbindung mit den hochgebildeten Phoniken und Aeanbtern hätte zum Wetteifer anregen können: allein vergebens schauen wir nach sicheren Anzeichen aus, daß auch von Ifraeliten felbst Sandel im größeren Magftabe, Runft und höheres Bewerbe mit fruchtbringendem Gifer betrieben worden mare. Die acht femitische Natur bes Bolkes verhindert ein tieferes Wurzelschlagen diefer Industrie und Cultur. Aber schon diefes Dag von Bohlftand und Cultur, für fein Bolt gang gefahrlos, übte schädliche Wirkungen auf Ifrael, da eine gleich hohe religiöse Kraftentfaltung ihr nicht Denn wie die Religion Ifraels in ihren Grundlagen und in ihrem 3mede einen einfachen Buftand menfchlichen Lebens, gleichmäßige friedliche Bertheilung von Besitz und Eigenthum voraussette, fo erwies sie fich in der salomonischen Zeit als unkräftig, die umfaffenden fittlichen Aufgaben der humanen Entwickelung aufzunehmen und nicht nur ungefährdet, fondern mit erhöhter Rräftigung des tiefften Beifteslebens ju er= füllen. Und darum wirft auch der prächtige Glanz aller falomonischen Unternehmungen einen immer dunkleren Schatten, der für das politische wie religiofe Leben des Bolfes den Reim des Berderbens in fich trägt.

Großartig waren die Bauten Salomo's; fie find es, welche seinem Namen einen dauernden Ruhm im Morgen= und Abendlande gesichert haben. Wie schon sein Bater gethan, wandte sich Salomo an den thrischen König Hiram, um durch ihn geschiäte Künftler zur Leitung aller Arbeiten zu erhalten. Nach Swald kamen dazu (1 Kön. 5, 32.) mehr wissenschaftlich gebildete Baumeister aus dem phönikischen Gebal oder Byblos; doch ist hier wohl mit Thenius (BB. der Könige S.54) ward wissen, wsie Steine mit einem Nande" zu emendiren. Für die Erzarbeiten ward ein Künstler Hiram ges

wonnen (von Batersseite ein Phonike, seine Mutter war aus bem Stamme Naphtali). Die äußeren Mittel zu den Bauten hatte ichon David in großer Wülle beschafft, theils in foniglichen Schäpen, theils aus feinem Pribatbermogen; nach dem Chroniften berief er die Angesehenen des Bolks und bestimmte sie, nach dem Borgange der Gemeinde in mosaischer Zeit, zu freiwilligen Beitragen für die heiligen Bauten; nach demselben hat er auch Erz, Gifen, toftbares Solz, Marmorblode und Gbelfteine in gahllofer Menge aufgehäuft. Die Arbeiter entnahm Salomo anfangs aus ben "Fremdlingen", ben unteriochten Kananitern, 1 Kon. 19, 22. 23. 2 Chr. 2, 17. 18., über welche als Obervogt Adoniram oder Aboram gesetzt war. Die erstere Stelle, nach welcher Ifraeliten nur Aufseher waren, beschränkt fich gewiß auf den Anfang der Arbeiten; nach 1 Ron. 11, 28. war Jerobeam "über alle Frohnden des Hauses Joseph" gesett. 30,000, die er hierzu bestimmte, arbeitete nur der dritte Theil; je zwei Drittel durften zwei Monate lang ihren Acker bestellen und für den Arbeitsmonat den Unterhalt gewinnen. Späterhin zog er aber auch fein Bolk felbft herbei, gegen 150,000, mit 3300 Aufsehern; diese ftrengen Frohnden scheinen bald eine Mifftimmung in Ifrael erzeugt zu haben. — Zunächst begann der König einen prachtvollen Tempel zu bauen, auf dem Berge Morijah, welchen David nach der Peft durch einen Altar geheiligt hatte. Aber auch alte Erinnerungen fnüpften fich an ihn; die Opferung Ifaats, die grofite Brüfung und die glanzenofte Bemahrung hingebender Glaubenstreue im Leben des grofen Erzbaters Abraham, ward hier bollzogen\*). Die Spite des Berges wurde geebnet; mächtige Ueberbauten, noch jett in großartigen Resten erhalten (vergl. Catherwood in Bartletts walks about Jerusalem p. 161-178 und Williams, the holy city pag. 315-362), stützten die stufenweise angelegten Borhöfe. — Das Heiligthum felbst ward nach Planen angelegt, die David nach 1 Chron. 28, 11.19. "aus der hand des herrn" empfangen hatte - ein Zeichen göttlichen Ursprunge, übereinstimmend mit dem Bilde, das auch Mofe von Jehovah erhielt (2 Mof. 25, 4.). Im Allgemeinen ift die Stiftshütte das Borbild des Tempels gewesen. Mit großem Unrecht hat man (3. B. Batke) tiefgehenden Ginfluß phonizischer Architektonik - ja fogar ausdrückliche Bermischung ber ifraelitischen mit der phonizischen Religion - behaupten wollen; vielmehr zeigen sowohl die phonizischen wie die agyptischen Tempelbauten fehr umfangreiche Berichiedenheiten; selbst die Säulen Jachin und Boas an der Vorhalle lassen nicht (wie Ewath III, 300. Unm. 1. gezeigt) auf fremde Ideen schließen. Ueber das Rahere f. d. Art. "Tempel". Der Bau wurde in achthalb Jahren (im 8. Monate bes 11. Jahres ber Regierung Salomo's) vollendet; die folgenden Könige fetten ihn aber fort durch Anlage weiterer Borhöfe und durch Ausschmüdungen. Die Tempelweihe ward zur Zeit des Laubhüttenfestes mit großem Bepränge und einer ungeheuren Bahl von Opfern gefeiert; ber König hielt eine Ansprache an die Bersammlung, in der er die Gnade Gottes gegen das davidifche Saus hervorhob 1 Ron. 8. (Diefe Rede fcheint bon fpateren Sanden mannichfach überarbeitet zu fenn). Da aber ber Tempel ebenfo wie das Allerheiligste Bohnsit Bottes fenn follte, fo fentt fich die glanzende Feuerwolfe in übermächtiger Berrlichkeit anf das Gebäude hernieder; nach dem Chronisten gundet, wie 3 Dof. 9, 24., himmelsfeuer die Opfer an. - Mit diesem großartigen Neubau hing wohl auch eine weitere Umbildung des Priefter = und Levitenstandes, die Dabid begonnen, eng zusammen. Aus den alten Uhronidengeschlechtern wurden 24 Ordnungen — ebenso zu den niederen Diensten aus den Leviten — erwählt; welche wochenweise in Ausübung des Amtes wechselten. Auch übertrug Salomo einer gleichen Angahl Abtheilungen die Pflege ber Tempelmufik. Bgl. 1 Chron. 24-26. - Durch biefen Tempelbau murde gmar Berufalem beutlich als ber heiligste Ort des Landes bezeichnet; aber die Folgezeit zeigt es,

<sup>\*)</sup> Der Name selber muß alt sehn, da er mit dem Namen des Kananiters More 1 Mos. 12, 5. gewiß nahe zusammenhängt; in 1 Mos. 22, 2. kann er noch nicht als Tempelberg gemeint sehn, da es allgemeiner "das Land des Morijah" heißt. Bgl. dazu d. Art. "Moriah" Bd. IX, 773 f.

wie wenig eine wirkliche Centralifation gelang, wie zäh und fest bas Bolk an den altzgeheiligten Höhen hing. Zwar ward Gelegenheit geboten, von diesem neuen Mittelspunkte aus die Reinheit der Religion zu wahren, allein um so stärker that die neue Pracht der Beräußerlichnng des religiösen Sinnes Vorschub und der hohen geistigen Sinsachheit Eintrag. Blieben jene Höhenculte der Ansteckung durch heidnische Vorstellungen durch ihre Bereinzelung offen, so konnte dadurch, daß der erneuerte glanzvolle Gottesdienst sich dem Ceremoniell heidnischen Wesens annäherte, um so größere Gesahr dem gedeihslichen Fortgange der wahren Resigion erwachsen, als eine solche Degeneration alsdann von dem Centralpunkte, von der heiligsten Stätte des Neiches ihren Ausgang nahm. Wie leicht konnte der reiche sinnliche Prunk, mit dem man den Gottkönig würdig zu ehren und zu seiern wähnte, die geistige Macht desselben auf die Gemüther und Herzen des Volks brechen!

Der zweite große Bau galt der Berherrlichung des Königthums. Tempel (Rehem. 3, 25.), aber nicht auf dem Zion (1 Kon. 9, 24.), vielleicht auf dem Dfel, der füdlichen Fortsetzung des Tempelberges, errichtete Salomo in 13 Jahren ein Balaftgebäude. Es bestand aus mehreren Abtheilungen, welche theils zu Prachtmaga= ginen bon Schätzen aller Art, theils zu Wohnungen für den König und feine Gemahlinnen dienten. Das Sauptgebäude, 100 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 hoch, in drei Stodwerken, bon Stein mit Cedernholzgetäfel, diente zur Aufbewahrung bon 200 golbenen Schilden und vielen anderen fostbaren Geräthen, 1 Ron. 10, 21. Borhalle zum Königshause stand auf sechs Stufen ein großer Thron aus Elfenbein mit lauterem Gold belegt, zu beiden Seiten 12 Löwen, auf jeder ber beiden Armlehnen gleichfalls eine Löme; oben lief er in eine Krone aus, 1 Kon. 10, 18-20.; 2 Chron. 9, 17-19. Der Löme ift Symbol foniglicher Macht und Große; vielleicht speciell als Wappenthier und Fahnenzeichen Juda's nach 1 Mof. 49, 9. Ein Stufengang verband den Balast mit dem Tempel, in welchem der Konig einen großen bevorzugten Sit und besonderen Eingang hatte. — Noch viele andere Prachtbauten, Anlagen von Beinbergen, Garten und Barken, bon Billen in Etham (fublich bon Jerufalem) und an den fühlen Abhängen des Libanon laffen fich aus 1 Ron. 9, 1. 19. Pred. 2, 4-6. Hoheslied 7, 5. 8, 11. erschließen. Auch forgte er für ausgedehnte Wafferleitungen in Berufalem.

In der fpateren Zeit feiner Regierung war Salomo auf die Befestigung der Sauptstadt bedacht und den Schutz des Reiches. Er ließ Erdmälle aufwerfen und Mauern errichten; so war das Millo oder Bathmillo ein bedeutendes Festungswerk am Rion: auch der nördliche und öftliche Theil der Stadt murde geschütt. Gurtel von Festungen ficherte er die Grenzen, im Norden Chazor, in der galiläischen Ebene Megiddo, im Weften Gaffer, Bethchoron, Baalath, meist Städte, die durch ihn ober nicht lange bor ihm den einheimischen Kananitern entriffen waren. - Dagegen widerstrebten seine Neuerungen in der Waffenart der alten ifraelitischen Sitte in hohem Grade, indem er das ägyptische Kriegswesen zum Muster nahm. Er führte 1400 Ba= gen ein mit den dazu gehörigen Roffen und 12,000 Reiter (1 Rön. 10, 26., wornach 4, 26. zu berichtigen ift, vgl. 2 Chron. 9, 25.), welche theils in der Hauptstadt blieben, theils (1 Kon. 9, 19.) in besondere kleine Städte verlegt wurden. — Auch die innere Berwaltung des Reichs wurde geregelt. Den oberften Rang nahmen ein der Kanzler, welcher ihm alle Angelegenheiten vortrug, der "Schreiber", der über die Archive gefet war, alle Beschlüffe registrirte und die Finangen verwaltete, und der Oberfte der königlichen Leibwache. Erst später erlangten bei völligem Berfall die Eunuchen im Serail bedeutenden Einfluß. Außerdem gab es Aufseher über alle Frohnden, über die könig= lichen Beerden, über liegende und bewegliche Guter; 12 Borfteher mußten (ob aus Domainen oder aus Contributionen?) den königlichen Hof monatweise mit Lebensmitteln berforgen, - fehr bedeutende Lieferungen, da der Hof des orientalischen Berrschers durch gastliche Freigebigkeit sich auszeichnen mußte.

Für Handel und Verkehr sorgte Salomo gleichfalls. Er ließ kleine Städte errichten, Stationen an großen Karabanenstraßen mit Magazinen und Karabanserai's. Denn der Landhandel zwischen Aeghpten und dem inneren Asien führte durch israelitisches Gebiet. Zur Förderung desselben ward in einer Dase der sprischen Wüsse Thadmor (Tammor oder Palmyra) angelegt oder doch bedeutend gehoben. Der eigentliche Gewinn dieses Handels floß in die königlichen Kassen, da Salomo den dazu angestellten Kausseunten Tagelohn zukommen ließ. Den Seehandel besorgten Phöniken, meist vom rothen Meere aus, wo er die Häfen Ailath (Akaba?) und Eziongeber erwarb. Die Schiffe brachten nach dreisähriger Fahrt 420 Talente Goldes, viel Silber, Edelsteine, Sandelholz, Elsenbein, Affen, Psauen, Gewürze und wohlriechende Gewächse (Narde und Aloe) mit. Das Gold von Ophir (s. d. Art. Bd. X. S. 654 ff.) wurde sprüchwörtlich. — Zu diesen direkten Einkünsten kamen die Zölle der privaten Kausseute, die Geschenke der kleineren Fürsten, die sich dadurch den Schutz des Königs erkausten (Ps. 72, 10. 13—15), der unterworfenen Landschaften, der Zusammensluß vieler reichen Pilger, endlich die res

gelmäßigen Abgaben der Unterthanen.

So bezeichnet Salomo's Regierung den Eintritt Ifraels in das engere Berkehrs= leben der gesammten Bölkermasse Vorderasiens. Auf die Bildung des Geistes, auf die Erweiterung des Gesichtstreises, auf Belebung des Nachdenkens mußte dies den machtigsten Ginfluß ausüben. Die reflektirende, finnende Seite des femitischen Beiftes ward lebhaft geweckt, und so entsprang auch in Ifrael wie "in den Söhnen des Oftens" eine eigenthumliche Beisheit, eine reiche Fulle von Sprüchen ber Lebenstlugheit und voll Anweisungen zu richtiger Lebensführung, getragen und durchdrungen von dem sitt= lichen und tief religiösen Sinn, der durch Mose begründet und durch prophetische Männer gepflegt worden mar. Salomo erscheint selbst als der hervorragenoste Repräfentant diefer Weisheit, welche im Semitismus die Philosophie der neu-arischen und iranischen Boller des Occidents vertritt. Den Ginfluß Aegaptens haben wir hierbei viel geringer anzuschlagen als ben Arabiens. Die Königin Sabag's (von ber Sage Belgîs genannt \*), f. Caussin de Perceval, essai sur l'histoire des Arabes I, p. 76 suiv.) kam, durch den Ruf gelockt, an feinen Hof, um diese Weisheit zu hören; auch Hiram fowie der Thrier Abdemon scheinen (nach Joseph. Antigg. VIII, 5, 3.) in flugem Räthfelspiel mit ihm gewetteifert zu haben. Der Zug jener Königin blieb nicht bereinzelt; Fürsten und Gole mallfahrteten nach Berusalem zu dem Könige, der Berrschaft, Bracht und hohe Ginsicht wunderbar vereinigte, 1 Kon. 5, 14. Wenn es heißt, daß er redete "bon der Ceder im Libanon bis zum Pfop, der an der Band mächst. über die großen Thiere, Bögel, Bewürme und Fische", fo bezieht fich dies auf alle Arten von Maschal, sprüchwörtliche Bergleichungen, Fabeln und Parabeln (wie Joseph. Antigg. VIII, 2, 5. dies richtig bemerkt), da es fehr gewagt ift, es auf reine Natur= beschreibung und Naturforschung, die wie dem semitischen so dem hebraischen Beifte fern liegt, zu deuten. Uebrigens erfreute fich auch die Poefie (er foll 1005 Lieder berfaßt haben außer 3000 Sprüchen) feiner Pflege und gewiß auch die Beschichtschreibung feiner anregenden Förderung.

Allein selbst diese geistige Größe des Königs hat ihre Schattenseite. Nathan, sein Lehrer, starb gewiß schon früh; fortan trat kein Prophet mehr an seine Seite als schilztender Hort und Freund; Salomo schien äußerlich durch seine Bestrebungen für das Gedeihen des Cultus den Pflichten des theokratischen Herrschers nachgekommen zu sehn und solcher Stützen, wie sie David in Nathan und Gad hatte, entbehren zu dürsen. Nach und nach ward aber das Bewußtsehn, daß solche königliche Machtentsaltung mit dem Gedeihen des wahren Gottkönigthums unverträglich seh, wach und lebendig; die

<sup>\*)</sup> Salomo soll mit ihr einen Sohn, Menilehet, erzeugt haben; Himjariten und Aethiopen stritten, ob sie pellex ober uxor gewesen. Der Sohn sihrt ben Zunamen ibn-el-haqîm, Sohn bes Beisen. S. Hiob Ludolf, histor. Aethiop. II. c. 3 u. 4.

Bropheten Abia von Silo, Semaja und Ibdo find ihm nicht gunftig gefinnt; der erftere fieht den Zerfall des Reiches nahen. Mit den Bedrückungen des Bolkes durch immer neue Auflagen und Frohnden, böllig entgegen der ursprünglichen Freiheit der Gemeinde, wuchs feine Unzufriedenheit. Die Salomo behufs Schuldentilaung genöthigt ift, dem König hiram einen Strich Landes (Rabul genannt) abzutreten, so erhebt gegen das Ende feiner Regierung Jerobeam aus dem Stamme Joseph fein Haupt; der König ift unfähig, die Unruhen im eigenen Lande fraftig niederzuhalten, und die uralte Giferfucht der nördlichen und südlichen Stämme wartet nur auf den Tod des judaischen Berrichers, um in helle Flammen auszubrechen. — Am tiefften verlette Salomo das nationale, wie das religiofe Gefühl durch die ungebührliche Ausdehnung feines harems. Wie wir auch jene Zahlen von 700 Fürstinnen und 300 Rebsweibern (1 Ron. 11. 3.) oder von 60 Fürstinnen, 80 Rebsweibern und zahllosen Jungfrauen (Hohest. 6, 8. 9.) beuten mogen (jenes als Befammtangahl, biefes als bie ftehenbe Menge): immer mar es ein ichreiender Widerspruch mit dem Geiste mahrer Jehovahreligion, vollends da die meiften biefer Beiber Ausländerinnen waren. "Seine Beiber neigten fein Berg ju ausländischen Göttern". Man hat darunter nicht einen bölligen Götzendienst zu berstehen, nicht die Absicht, jemals die Religion Jehovah's ändern zu wollen oder abzuschaffen, aber eben fo wenig nur eine bloke Tolerang, wie fie dem Monarchen gegiemt, der über verschiedene Bölker und also auch über verschiedene Religionen herrscht. mehr drückt fich die Urkunde fehr richtig aus 1 Ron. 10, 4.: "sein Herz war nicht völlig, nicht unversehrt (pbw) mit Jehovah." So wenig er Jehovah entsagen wollte, als dem höchsten Gotte, fo ließ doch fein lages religiofes Gewiffen einen gewiffen Dienft fremder Untergötter zu, und so baute er Altare der Aftarte, dem Milfom, dem Ramosch. Das religiöse Bewuftsehn des Ifraeliten konnte nicht den Gedanken los werden, daß gewiffe eigenthumliche Machte über anderen Bolfern walteten (was fpater die Engellehre ausbilden half), freilich abhängig von Jehovah. Diese höheren Wesen schienen, indem die Bölker Ifrael unterthan waren, jene Abhängigkeit anzuerkennen, mithin hob ein beschränkter Dienst, den man ihnen widmete, die Berehrung des allwaltenden Jehovah nicht auf. So entschieden dies bem reinem Beifte des Jehovismus widerspricht, fo gewiß ift es eine Hauptform heidnisch-semitischer Anschauung, welche in Ifrael die weiteften Sympathieen hatte; im borliegenden Falle konnte Salomo auf Duldung weniger hoffen, da es fich um die Gottheiten der verhaften, obgleich verwandten Nachbarftanme Ammon und Moab handelte. Er legte felbst ein Zeugniß für die hohe Gefahr ab, welche in dem Fortbestehen jener Sohenheiligthumer lag, und fein Beispiel mag wefentlich bagu beigetragen haben, die Bropheten ungunftig für biefelben gu ftimmen. - Go gerieth Salomo mehr und mehr in Gegensatz mit dem wahrhaft patriotischen Geiste des Bolts, und deshalb knupfte der gläubige Jude seine glänzendsten Hoffnungen nicht an feinen Namen, sondern an den seines Baters David, während im heidnischen und islamischen Drient noch immer Suleiman hochgefeiert dasteht. Bgl. Koran, Sure 27.; Hottinger, hist. orient. p. 97 sqq.; Herbelot, bibl. orient. III, 335 sqq.; Otho, lex. rabbin. p. 668 sq.; Beil, bibl. Legenden der Muselmanner S. 225-279.

Bergl. vorzüglich Emald, Gefch. d. Bolkes Ifrael III, 258—408; Jahrb. f. bibl. Wiff. X, 32—46.; Ewald, Salomo, Bersuch einer psychol. biogr. Darstellung. Gera 1800; J. de Pineda, de rebb. Salom. libb. 8. Colon. 1686; Bertheau, zur ifraelit. Gesch. 6öttg. 1842. S. 318—325; Niemeher, Charakterist. der Bibel. IV, 562 ff.; dann die Schriften von Heß u. A.; auch Winer, Realwörterb. d. Art. "Salomo" Bd. II. S. 361—366.

Saltmann, Friedrich Rudolph, ein zu seiner Zeit in gewissen Kreisen sehr beliebter religiöser Schriftsteller, nicht zu verwechseln, wie jetzt häusig geschieht, mit seisnem Better, dem aus Goethe's "Wahrheit und Dichtung" bekannten Aktuarius, wurde in Straßburg geboren den 9. März 1749. Seine ersten Jahre verbrachte er in der bedeutenden, halb deutschen und halb französischen Fabriks und Handelsstadt Mariakirch

(Sainte-Marie aux Mines), wo fein Bater Pfarrer ber ebangelischen Gemeine war. Nach der Berufung des letteren an die protestantische hauptfirche in Strafburg, feine Beredfamkeit noch in gutem Andenken fteht, besuchte Salpmann das berühmte, bon Sturm gestiftete, bamals noch burchaus beutsche, nun ganglich umgestaltete Gymnafium und hierauf die propädeutischen, die theologischen und juristischen Borlegungen der in jenen Jahren noch rein protestantischen Universität seiner Baterstadt. Die katholische Universität war noch zu Molsheim. Sein Diplom als Licentiat erhielt er am Anfange von 1773, besuchte alfo noch die letzten Collegien mit Goethe, ber mit feiner Schwefter (Frau Dr. Diebold) in gewiffen Rreifen zusammentraf, aber mit ihm felbst in keine nahere Berührung tam. Rurg nach einer Reife durch bie Schweig, Dberitalien und Südfrankreich übernahm Saltmann die Hofmeisterstelle bei dem jungen Baron v. Stein (bem späteren preußischen Minister) und brachte mit ihm das Jahr 1774 theils in Böttingen, theils in der Familienresideng zu. Nach Strafburg gurudgekehrt, im besten Einverftändniß mit der Familie von Stein, fehr geehrt von der hohen Freifrau, deren Sinn und Bildung er gern belobte, fucht er Gingang in die Universität durch Borlefungen über Geschichte, mehr an Boltaire und Gibbon als an Schöpflin, Roch und Loreng fich anschließend, mas nicht gefiel. Seine Ernennung als Geheimer Legations= rath am Sachsen-Meiningen-Coburgischen Hofe, mit Erhebung in den Abelsftand, durch bie Familie bon Stein beranlagt, gefiel den Mitgliedern der Universität vielleicht eben so wenig, und er machte sich, bald nach feiner Bermählung mit einer ausgezeichneten Erbin, eine andere Laufbahn, eine akademische Buchhandlung, die Buchdruckerei der typographischen Gesellschaft und das Privilegium einer politischen Zeitung erkaufend. er bon haus aus vermögend, fehr borfichtig und für die Welt gebildet mar, follte ihm bieft wohl eine ruhige und dabei einträgliche Stellung gewähren. Es ift ihm auch gelungen, eine feste und ruhige Haltung, so wie ein genügendes Einkommen sich zu sichern, aber in welchen Stürmen und unter welchen Prüfungen! Raum war er als Jurift, Journalift, Direktor einer Buchhandlung und eines politischen Lefeinstituts zum öffentlichen Leben bezeichnet, in die Berwaltung der Baterftadt berufen, als die äußere Ruhe dahin war. Zum Deputirten vorgeschlagen, wurde er als Feuillant von seinen Begnern des Ariftofratismus, ohnerachtet feiner reichen patriotischen Babe bom 1. Sept. 1790, in allen Clubs und Flugschriften bes Tages angeklagt. Und feine Berbindungen mit herrn von Saint-Martin, mit ber Familie b. Stein, dem Pring Emil von heffen, den Freiherrn von Türkheim und von Dietrich (für welchen er, nicht der Aktuarius, in feiner Zeitung vergebens fampfte), fo wie fein Abelsdiplom, gaben der Anklage eine Wahrscheinlichkeit, die ihn der politischen Laufbahn entrig, nahe an's Schaffot und auf. die Lifte der Emigrirten brachten. Es folgte Schlag auf Schlag. Den 13. Brumaire 93: Befehl, in 24 Stunden "par forme d'emprunt" 60,000 Franken an den Generalgahlmeister des Beeres zu fchicken. Wenige Wochen darauf : Befchluf von Saint = Juft und Lebas, ihn gefänglich zu belangen, und Mandat von dem Schlagfertigften der Terroriften, Gulogius Schneider, ihn festzunehmen, was einer Berurtheilung zum Tode vollkommen ähnlich war. Auch hatte Saltmann, von Freunden gewarnt, ichon die Flucht ergriffen. Da er wohl wußte, daß eine Entfernung vom französischen Boden die Confistation seines Bermögens nach fich ziehen wurde, ging er bon Strafburg nach Manch, von da nach Glebweiler, und auch hier nicht ficher, nach Tarare, Sainte Colombe, Billeurbonne u. f. w., lieber bisweilen im Balbe schlafend, als nur einmal den Huß auf fremden Boden setzend. Er wurde demohngeachtet von der Berwaltung seines Diftrittes auf die Emigrationslifte eingetragen, welches die Confistation feiner Guter nach fich zog. Obgleich feine zuruchgelaffene Gattin, eine hochbegabte Frau, von Woche zu Boche alle patriotischen Requisitionen befriedigte, so wurde doch auch über fie und selbst bes Flüchtigen Schwester die gefängliche Ginziehung in das bischöfliche Semina rium berhängt. Selbst nach Robespierre's Fall konnte Salgmann nur mit Mühe bie Zeugniffe aller Borfteher der Gemeinen, in welchen er sich vom 28. Februar 1793 bis

zum 30. herbstmonat 1794 aufgehalten hatte, vorweifend, seine Streichung aus ber Emigrantenlifte und die Aushebung des Beschlags seiner Güter erlangen.

Mit welcher driftlichen Gleichmuth er, der sich in seinen hinterlassenen "Memoires" eines früheren kalten und ftolgen Stoicismus anklagt, diese Erlebniffe aufnahm und wie schnell fie ihn auf dem Wege seiner religiosen Ausbildung forderten, bezeugt ein herr= licher, an feine Gattin furz nach der Anfunft in Tarare, geschriebener Brief von 1794. Er war von Saus aus im evangelischen Sinne erzogen, hatte fich auf seinen Reisen in Deutschland mit ausgezeichnet frommen Forschern befreundet und sich auf seiner Alucht. nicht ohne Saint-Martin's Dazwischenkunft, mit katholischen Denftikern und Theosophen in der Nähe von Lyon vertraut gemacht. Sein fünftiger Lebenszweck, sein Wirkungs= freis war in feinem Beifte ein anderer geworden. Dbgleich er nach feiner Rückfunft in die Beimath feine früheren Geschäfte wieder aufnahm, um feine gerrütteten Bermögensumftande, welche durch die Geschäfte eines achtbaren, aber zum Sandelsstande nicht geborenen Tochtermannes noch mehr als einmal hart- angetaftet wurden, wieder in Ordnung zu bringen; doch begann er jett die Reihe jener festgläubigen, immer bom Bibeltexte ausgehenden, aber auch immer in Mhfticismus und Theosophie umschlagenden Schriften herauszugeben, die zwar bei der Mitwelt feinem Namen wenig Ruhm berschaften, da er fich nie nannte, die aber auf den beiden Ufern des Rheins, in der Schweiz und in Württemberg, ja felbst in Norddeutschland Biele erbauten und ihm ausgezeichnete Freunde erwarben. Es sind dieß vorzüglich: 1) Das chriftliche Erbauungs= blatt, das eine ganze Reihe von Jahren, von 1805 an, erschien; 2) "Es wird Alles neu werden", 7 Stücke, 1802-1810; 3) leber die letten Zeiten, 1806; 4) Blicke in das Geheimnig des Rathichluffes Gottes über die Menschheit von der Schöpfung bis an's Ende diefer Weltzeit, 1810; 5) Religion der Bibel, 1811; 6) Geift und Bahrheit oder Religion der Geweihten, 1816; 7) eine bedeutende Angahl kleiner Abhandlungen, alle in feiner eigenen, fpater an feinen zweiten Tochtermann, Beinrich Gilber= mann, Beneral-Sefretar bes Direktoriums oder Oberkirchenraths Augsburger Confession abgetretenen Buchdruderei erschienen. - Nr. 1. bedarf keiner näheren Bezeichnung: Rr. 2. ift feine fortlaufende Abhandlung, fondern eine Sammlung bon Auffätzen. Sendschreiben, Auszügen aus den berühmtesten Mustifern und Theosophen, Rusbroed. Terstegen, Katharina von Siena, Frau Bourignon, Frau Guyon, Jane Leade, Frau Broune, Swedenborg, Bromley (über die göttlichen Offenbarungen); von Erscheinungen. selbst Träumen. Besonders zu bemerken sind hier die "Instructions édifiantes sur le jeune de J. C. au désert". Baris. Didot. 1791, von Frau Broune, die Saltmann übersett, und dann feine eigene apologetische Abhandlung über Mystit und Mystifer. fowie die über Todtenbehältniß oder Hades; Nr. 3. bezieht sich auf Relber's "bernünftige und schriftgemäße Gedanken über die Schöpfung und Dauer der Welt, eine gu Rurnberg 1805 erschienene Schrift über bas tausendjährige Reich. Saltmann's Aufgabe ift hier. Reineres borzutragen, "bor den Ausrechnungen der Zukunft Chrifti zu warnen, irrige Borftellungen zu rugen und diejenigen, die fich berufen glauben, über diefe Butunft gu fchreiben, auf ben rechten Gefichtspunkt zu ftellen"; Nr. 4., Saltmann's Sauptwerk, gibt die zur Theorie gereiften Ansichten von Nr. 3., mit 6 Tabellen zur Uebersicht der sechs Taufend Jahre der Weltgeschichte, oder vielmehr der Erddauer, gegen welche Aftronomie und Geologie fo laute und fo deutliche Zeugniffe abgeben, und einer 7ten über das Jahr 6000-7000 oder die lette Monarchie Daniel's, die Weltmonarchie, die mit Wiederherstellung des Paradieses endigt; Rr. 5. enthält Abhandlungen über Saupt= ftellen der Bibel und zwei Sendschreiben an Oberlin über das tausendjährige Reich, mit welchem der erleuchtete Geiftliche des Steinthales fo gern, fo poetisch und fo zutrauensvoll fich beschäftigte; Dr. 6. eins ber gefeierteften Produtte aus Salymann's Weber, wird besonders von Schubert wegen feines "tiefgedachten Inhaltes" gelobt und fett mit Sorgfalt bie Anficht bom doppelten Sinn der heil. Schrift auseinander.

In allen diesen Schriften herrscht derfelbe Karakter, der felsenfeste Glaube an

Offenbarung und Aechtheit der kanonischen Texte, auch derselbe Grundton, evangelische Frommigkeit und endlich dieselbe Schreibart, d. h. eine einfache, schlichte Sprache, ohne alle Rhetorik. Und doch bietet das Ganze eine Theologie von eigenthumlicher Gestalt. Es hat ber Saltmann'iche Freundefreis dieses Merkwürdige: Saint-Martin zeigt, mas Theofophie und Muftit aus dem Chriftenthum machen, wenn es ohne Bibelftudium aufgefaßt wird; Jung-Stilling mit Bibelftudium, ohne Philologie und mit wenig Philosophie: Friedrich von Meyer, mit fleißiger Philologie, ohne Rudficht auf jede rationelle Spekulation; Saltmann, mit der hingebenften Ehrfurcht für die Bibel nach den besten llebersetzungen, aber ohne höhere philosophische oder philologische Wiffenschaft. mann war ein geiftreicher, feiner, gelehrter Forscher; er verftand Griechisch und etwas Bebräisch, befaß die beften Uebersetzungen, kannte die Dogmatik und Rirchengeschichte, ging immer bom göttlichen Worte aus, aber fand immer gern darin oder knüpfte an daffelbe mit großem Bertrauen die Anfichten feiner Lieblinge, Jatob Böhm, Sans Engelbrecht, Detinger, Bengel und zuletzt Sahn, beffen R. Teftam. er mit Unmerkungen und Berbesserungen überall beschrieben, hinterließ. Allegorische Deutungen ber Kirchenväter Bas aber sich an die heil. Schrift nicht anschloß, war waren ihm auch willfommen. ihm bom Uebel. Den "Sciences occultes" war er gang entgegen. Zeuge ber allge= meinen Begeisterung Strafburgs für Mesmer, Ruhfegur und Caglioftro hielt er fich fern von allen dreien, was umsomehr anzuerkennen ift, da er mit Saint-Martin so innig und für Glauben an das Hereinragen der Geifterwelt in die unserige sowie Binüberschauen ber Ermählten in diefelbe, fo empfänglich mar, und ba er felbst auf einer feiner Reifen in Deutschland ber Gegenstand "eines außerordentlichen Schauens für eine Seherin feiner Beimath" follte gewesen fenn.

Man hat ihn als Separatist geschildert, und auf seinem mystisch etheosophischen Standpunkte gehörte er auch wirklich mehr der allgemeinen als seiner speciellen Kirche an, in deren Tempeln man ihn selten sah, aber dieß hing theils mit der Form des herrschenden Rationalismus, theils mit seinen innigen Berbindungen mit den Freunden aus anderen Genossenschaften zusammen. Engherzig war er so wenig in der Wahl seiner Dogmen als in der seiner religiösen Correspondenten oder in der seiner Lektüre, und ein Separatist war er nur im kirchlichen, nicht im dogmatischen Sinne. Als Beweis, wie freisinnig und weitherzig er sehn konnte, diene die Thatsache, daß er einem angehenden Professor der Geschichte geradezu die Schriften Boltaire's empfahl, die er selbst in diesem Falle "mit großem Gewinn, als Schat von Ideen und Muster der

Darftellung" benutt habe.

Seiner religiösen Schriftstellerei widmete er übrigens nur seine Mußestunden. Die Arbeitszeit gehörte seiner politischen Zeitung, und es war die Redaktion derselben weder unter dem Direktorium, noch in den Auslösungstagen des Kaiserreiches, noch unter der Emigrantenherrschaft der Restauration, eine leichte. Es ist hier nicht der Ort (man sehe die Revue d'Alsace, année 1860) alle, beinahe an's Fabelhafte gränzenden Plackereien aufzuzählen, denen der im höchsten Grade bedachtsame, friedliebende, eingeschüchterte Mysitker als Zeitungsschreiber sich ohne Aushören ausgesetzt sah; nur dieß seh bemerkt, daß man sich kaum ein geplagteres Leben, als das von Salzmann, aber auch kaum ein ruhigeres, durch alle Stürme gereinigteres, milderes und sich glücklicher fühlendes Gemüth vorstellen mag, als das seinige.

In seinen letzten Jahren, an Nervenschwäche leidend, ruhte er von aller Arbeit. In dieser Zeit sah ihn H. von Schubert, der eben so treu als genialisch ihn also

schildert:

"Am Tage nach meiner Ankunft in Straßburg war mein erster Ausgang zu dem ehrwürdigen Saltmann. — Fr. v. Meher in Frankfurt hatte mich zuerst auf einige Werke dieses christgläubigen Juristen aufmerksam gemacht, deren tiefgedachter Inshalt mich damals sehr anzog, namentlich auf die Schriften: "Geist und Wahrheit", "Tod, Todtenbehältniß und Errettung vom Tode" u. s. f. Gr kam mir, auf seinen

Stock gestützt, entgegen. Eine Erscheinung von rührender Art. Jene Züge im Angessichte und in der äußeren würdigen Haltung waren noch nicht ersoschen, in denen sich die innere Hoheit des Geistes und des Gemüthes kund gab, welche Goethe, Jungschilling, Herder für Saltmann gewann, aber der edle Falke, welcher vormals so manchen kühnen Flug in die Höhe gewagt, hatte seine Schwingen zusammengelegt und sich auf dem Felsen seines Horstes zur Ruhe gesetzt. Es war dei ihm schon damals, als ich ihn im Jahre 1820 sah, jener, ich möchte wohl sagen, selige Zustand der Entkleisdung von dem eigenen Selbst eingetreten, der sich später fast dis zur völligen Selbst vergessenheit ausdildete" (s. Schubert's Selbstbiographie, 3. Bd. S. 430. Bergl. desselben "Wanderbüchlein eines reisenden Gelehrten" u. s. w. 2. Ausg. Erlangen 1834). Treffliche Schilderung, obgleich sonderbares Zusammenschmelzen des älteren Aktuarius Saltmann, den Schubert nie gesehen und der schon 1812 gestorben, mit dem jüngeren Legationsrath, mit dem er correspondirte und den er 1820 besuchte.

Saltmann's schriftlicher Nachlaß ist bedeutend: 1) Schreiben an Hrn. F. v. Meyer bei Anlaß von "Theoduls Gastmal", der bekannten, auch in's Französische übersetzten Streitschrift des Darmstädtischen Oberhospredigers Stark; sehr gehaltvoll; 2) Schreiben an einen Staatsmann über die Demuth; 3) Schreiben an einen geistlichen Oberen über die Liebe; 4) Mémoires ou Souvenirs, wodon sich etwa 80 Folio-Seiten erhalten haben, vieles aber der Scheere seiner allzu sehr von ihm geseierten Gattin, die sein Bermögen gerettet und wirklich außerordentlich sest, gewandt und geistreich mit dem Ungehener des "Terreur" gekämpst hatte (f. Revue d'Alsace, 1860) anheim gefallen ist; 5) ohngesähr 30 Abhandlungen über die letzten Zeiten, die Rücksehr der Inden, die Erfüllung der Weisfagungen, die Auserstehung, die Fortschritte in der Religion, übershaubt die höchsten Brobleme.

Bon feinem ausgebehnten, feinerseits mit großer Sorgfalt geführten Briefwechsel mit Labater, Beff, Georg Miller, Moulinie, Saint-Martin, Bifchof Grégoire, Oberlin, Fr. von Meber, Schubert, Pring Emil von Darmftadt, Baronne de Krudener, Riicheler, Legrand u. f. w., hat sich nur das Rostbarfte, die Correspondenz mit Jung-Stilling, erhalten. Die einander icharf gegenüberftehenden Unfichten der beiden Freunde über die gesammte prophetische und apokalpptische Eschatologie werden mit der größten Belefenheit und einer oft an's Berbe ftreifenden Freimuthigkeit erortert, die bisweilen an die glangenoften 2weifambfe der Litterargeschichte erinnert. Es lägt fich taum ein wichtigerer Beitrag zur Geschichte der theosophischen Muftit Deutschlands in den zwanzig letten Jahren des vergangenen und den zwanzig ersten des gegenwärtigen Jahrhunderts benten, als diese anderthalb hundert Briefe. Selbst im Besitze dieser Reliquien find wir gang bereit, diefelben bei befter Muge zu veröffentlichen. Sie zeigen die beiben ge= feierten Manner in ihrem reinsten Lichte: in hoher Begeisterung für hohe Wahrheit und kindlicher Demuth mit riesenhaftem Glauben. [Man febe oben "Saint = Martin" und weiter hin "Stilling-Jung".] Matter.

Salve Regina — so sautet der Anfang und Name einer Antiphon der römischen Kirche, in welcher die Maria als mater misericordiae, als vita, dulcedo et spes nostra, als advocata nostra don den exules filii Hevae begrüßt und angerusen wird. Das Lied besteht aus sieden ungleichen, überhaupt nicht metrisch geordneten Zeisen, und soll, nach der Angabe des Durandus (Rationale div. l. IV. c. 22.), einen Bischof Betrus don Compostella (aus dem 9. Jahrhundert) zum Versasser haben, dessen Name sonst undekannt ist; Andere, wie Tritheim, nennen als Versasser haben, dessen Kersmannus Contractus (um 1059). Die Schlußzeise (O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria) soll erst hinzugesommen sehn, nachdem der heil. Bernhard, als er in den Dom zu Speher eintrat, in seliger Verzückung diese Worte ausgerusen hatte, die ihm zu Ehren nun auch den hohen Bogen über dem Altar des restaurirten Domes als Inschrift schmücken. Die gereimte Form dieser seizen zeite läßt allerdings erkennen, daß sie ein Zusat zu dem Original ist. Der Gesang wird als Abendgebet nach dem Completos

rium an dem der Marienverehrung besonders gewidmeten Samstag angestimmt in der Reit von Trinitatis bis Advent; von Advent bis Lichtmeß tritt an feine Stelle das Alma redemtoris mater, bon Lichtmen bis Oftern bas Ave regina coelorum, bon Oftern his Bfingften bas Regina coeli laetare (f. "bie Marienberehrung in ihrem Grunde und nach ihrer mannichfaltigen firchlichen Erscheinung", Baberborn 1853. S. 111. Marzohl und Schmeller, liturgia sacra IV. S. 51). Bei Du Cange, Gloss, s. v., lefen wir auch von wundersamen Wirtungen diefes Befanges, da 1220 in Baris die Monche eines Alosters burch entsetliche Ericheinungen bes Satans geängstigt murben. aber durch's Anstimmen des Salve Regina fich augenblidlich des schlimmen Gastes ent-Als Poesie steht es hinter dem Stabat mater und manchen anderen Marien= liedern gurud; der Gedankengehalt ift fo durftig, dag ein ehrlicher ebangelifcher Somilet nicht begreift, wie Jemand einen ganzen Chflus von Predigten darüber halten fann, was gleichwohl von Früheren und Späteren geschehen ift. (Ein Dominitaner Bzopins, der die Annalen des Baronius fortzuseten unternahm, hat von 40 Marienbredigten den größeren Theil dem Salve Regina gewidmet; und zur Zeit 3. M. Sailer's find Predigten über daffelbe, die Sailer felbst befürwortete, von Geb. Bintelhofer erschienen.) Beffer eignet es sich als Text für musikalische Compositionen; eine folche für Chorgefang haben ihm Bergolefe, Benelli, Jof. Sandn, Stadler, Bogler, Safer, Bernhard Rlein u. A. gewidmet. - Bgl. auch Daniel, thes. hymn. II. S. 321 f.; Gerbert, musica sacra II. S. 37.

Galvian, Bischof, f. Priscillian.

342

Salvianus, in Gallien geboren, vielleicht in Köln oder in ber Umgegend, wohl zu Anfange des 5. Jahrhunderts, mahrscheinlich im Beidenthume, insofern es so am eheften erklärlich wird, warum er fich mit einer Beidin vermählte; als Chrift war er das Werkzeng für die Bekehrung feiner Frau; feitdem gelobten beide Chegatten das Gelübde der Reufchheit. Nach Hilarius von Arles in einer Predigt über den Sonoratus, Bijchof berfelben Stadt, muß er die Monche in Lerinum genau gekannt haben; ob er felbst als Monch dafelbst gelebt habe, muß dahingestellt bleiben; wenigstens wird es nirgends gemelbet. Go viel ift aber gewiß, daß er Priefter zu Marfeille wurde und bafelbft bas geiftliche Umt verwaltete; benn Gennadius und Silarius von Arles a. a. D. nennen ihn Bresbhter, und Gennadius insbesondere presbyter apud Massiliam. Er ftand in Berbindung mit angesehenen Bischöfen, mit dem genannten Sonoratus, mit Eucherius von Lyon, beffen beiden Sohnen, Salonius und Beranus, er Un= terricht gab (Gennadius a. a. D.). Gennadius fagt von ihm: vivit usque hodie senectute bona (490-495); er ertheilt ihm das Lob, das nachher Ado von Bienne wiederholte, er seh humana et divina literatura instructus. Er hat in der That Mehreres gefchrieben; Folgendes ift auf uns gekommen: 1) de avaritia, wie Gennadius die Schrift betitelt hat, die eigentlich feinen Titel hat, fondern nur die Ueberschrift: Timotheus servus minimus servorum Dei ecclesiae catholicae etc. in 4 Büchern, qerichtet gegen die herrschende Sabsucht der Laien, aber zugleich darauf berechnet, die Mirche zu bereichern, bas läßt fich nicht läugnen. Den Ramen Timotheus hat der Berfaffer aus Demuth gewählt. Er fpricht fich über diefe Schrift, die um das 3. 440 entstanden, aus in der Epistel an Salonius. 2) De gubernatione Dei et de justo praesentique judicio in 8 Biidern, öfter unter bem Namen de providentia aufgeführt, um 451 gefchrieben, foll die Zweifel an der gottlichen Borfehung, die durch die öffentlichen Ungludefalle gerade ber driftlich gewordenen Bolfer angeregt murben, widertegen; fie erinnert fo an die Schrift Augustin's; de civitate Dei, und an des Orofius Beschichtswert, und gibt einen neuen Beweis dabon, wie fehr biefe Zweifel verbreitet, wie tief gewurzelt fie waren. Schon in diefer Beziehung hat die Schrift hiftorische Bebeutung, aber auch wegen der darin enthaltenen Sittenschilderungen, die freilich fehr ungunftig find. Die Schrift hat wegen ihrer angenehmen Schreibart die Berfaffer der histoire litt. de France bewogen, Salvian mit Lactang zu vergleichen. Sie wurde unSalz 343

geachtet ihrer Weitschweifigkeit viel gelesen und hochgeachtet. Gennadius führt sie an unter dem Titel: de praesenti judicio, und als auß 5 Büchern bestehend. Ob er nur 5 Bücher gekannt oder ob er das Werk in einer anderen Ordnung vor sich hatte, bleibt bahingestellt. — 3) 9 Briese an verschiedene Personen. Gennadius nennt noch andere Schriften des Salvian: de virginitatis bono ad Marcellum, 3 Bücher; Expositionis extremae partis libri Ecclesiastis ad Claudianum episcopum Viennensem, lib. I.; de principio Genesis usque ad conditionem (creationem?) hominis. "Homilias ad episcopos multas factas", unverständlich; soll es heißen, wie Wetzer und Weste meinen, daß Salvian für Bischöse solche Homilien gemacht? möglich, — aber nun setzt Gennadius noch hinzu: Sacramentorum quantas nee recordor; vielseicht meint er Homilien über die Sakramente. Ebenso unverständlich ist es, wenn er nach Ansührung der Schrift de praesenti judicio hinzusext: pro eorum praemio satissaciendo; man weiß nicht, worauf eorum sich bezieht.

Salvian's Schriften wurden meist einzeln herausgegeben, de avaritia von Nichardson, Basel 1528; de gubernatione Dei von Brassicanus, Basel 1530; alle Werke von Pithoeux, Paris 1580. Die beste Gesammtausgabe ist die von Baluzius, Paris 1663, 1669 und 1683, in Verbindung mit den beiden Commonitorien des Vincentius Lixinensis in einem Aleinoctavbande.

Salz, Adas, nimmt in der heil. Schrift und zwar Alten und Neuen Bundes eine bedeutungsvolle Stelle ein, in dem Alten Testament vorzüglich durch seine Verwendung bei den Opfern, im Neuen Testamente durch seine bildliche Anwendung auf die Stellung eines wahren Christen in der Welt.

Was das Erste betrifft, so verordnet das mosaische Gesetz Levit. 2, 13. zunächst von den Speiseopfern, daß fie alle gefalzen werden follen; bergleichen wir damit die Praris des judischen Opferdienstes, wie er aus Ezech. 43, 24. bei der Schilderung des künftigen Tempeldienstes, aus Philo (opp. II, 255) und aus Josephus (Antt. 3, 9. 1: είτα καθαροποιήσαντες [οἱ ἱερεῖς] διαμελίζουσι [bie Brandopfer] καὶ πάσαντες άλσὶν έπὶ τὸν βωμὸν ἀνατιθέασιν) exhellt, so könnte man fragen, ob hier nicht eine Abmeis dung, refp. eine Erweiterung bes mosaischen Gesetes ftattgefunden habe? allein bem ift nicht fo; der Zusatz in Lev. 2, 13: "denn in allem beinem Opfer follst du Salz opfern!" zeigt vielmehr, daß die Speiseopfer ichon ursprünglich keineswegs die einzigen gefalzenen Opfer fenn follten, daß Mofes vielmehr bei ben blutigen Opfern es nur nicht mehr für nöthig erachtete, bas Salzen berselben erft einzuschärfen, ba dies nach der allgemeinen Sitte des Alterthums geschah (z. B. bei den Griechen und Römern, f. Plin. 31, 41. Ovid. fast. 1, 337. bgl. Spencer legg. rit. 3, 2. 2. Lakemacher antiqq, graec, sacr. p. 350 sq. J. H. Hottinger, de usu salis in cultu sacro. Marb. 1708. II. 4. J. H. Schickedanz. de salis usu in sacrif. Servest. 1758. 4.); es ift barum burchaus dem mofaischen Gesetze gemäß, wenn Jesus felbft Mark. 9. 49. fagt: Daß auch das Rauchwerk gefalzen worden "Alles Opfer wird mit Salz gefalzen." seh und die Schaubrode mit Salz bestreut worden, ist hiernach als eine Confequenz anzunehmen, wird aber nicht ausdrücklich gefagt, wie Winer (Art. "Räuchern") angibt. Eine Erweiterung des mofaischen Gesetes hinsichtlich des Salzgebrauchs tritt indeffen hervor schon zu den Zeiten des Ezechiel, wenn er (16, 4.) unter den Zeichen der Wildheit Ifraels bor seiner Annahme zum Bolke Gottes auch nennt, daß es unbeschnitten, nicht mit Waffer gebadet, nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt gewesen seh (bgl. Bieronhmus 3. d. Stelle); ferner fam nach Mischna Erubin 10. 14. die Sitte auf, benn Aufgang jum Altar mit Salz (Sand ware nicht heilig genug gewefen) zu bestreuen, damit die Briefter nicht ausgleiten möchten. Die mofaische Berordnung, ju jedem Opfer Salz zu nehmen, hat ihren oberften Grund in der allgemeinen Sitte des Morgenlandes, besonders der Araber, daß bei Abschliegung von Bündniffen die beiden Parteien zusammen einige Körnlein Salz genießen; diese Bedeutung des Salzgebrauchs bei den Opfern ift in Levit. 2, 13. ausdrücklich hervorgehoben. Jene

344 Salz

Sitte war und ift jett noch im Drient fo allgemein und herrschend, daß eine feste Ordnung Num. 18, 19. geradezu ein ברית מלח, ein Salzbund genannt, und 2 Chron. 13, 5. fogar von dem Bunde Gottes mit Ifrael biefer Name gebraucht wird; und daß die heutigen Araber Jeden, der mit ihnen Salz gegeffen hat, als ihren Berbundeten, als ihren Bundesgenoffen oder Schütling betrachten (Niebuhr B. 48. Rofenmuller, Morgenland II, 150. bgl. Lycoph. Cass. 134 sq.) in dem Salz das Sinnbild treuer Freundschaft erbliden (Schultens Anthol. arab. p. 550) und bei dem untereinander genoffenen Salz und Brod bitten und fich betheuern (Arvieux, Nachr. III, 164 f.). Das Salz der Opfer war alfo bas Symbol ber Westigkeit des Bundes zwischen Sehobah und dem Bolke Ifrael. Man hat diese oberfte Bedeutung vielfältig nicht in das Auge gefagt und fich mit der untergeordneten, auch der Beidenwelt eigenen Bedeutung beim Salzen ihrer Bleischopfer begnügt; diese, die Beidenwelt, hatte keinen Bund mit Gott, ihre Opfer waren keine Bundeshandlungen, ihr Salzen bedeutete darum nur (ber möglichen Fäulniß gegenüber) die Unversehrtheit, die Beiligkeit des Opferfleisches. Für den Ifraeliten dagegen tam noch eine höhere Bedeutung hinzu: die Unberfehrtheit, bie Beiligkeit des Bundes felbft, in welchen er fich eingeschloffen wußte und beffen er fich fraft ber Entsündigung durch das Opfer wieder auf's Neue follte getröften Wenn Winer (Art. "Salz") fagt: "Wie nun menschliche Speise durch Salz schmadhaft und geniegbar wird, so mag man auch die den Göttern dargebrachten Speisen, die Opfer, ursprünglich aus eben diesem Grunde mit Salg bestreut haben; bei ben Ifraeliten war dief hinsichtlich aller Opfer aus dem Pflanzenreiche ausdrücklich berordnet", fo brudt er damit, wie wir glauben, den Salggebrauch fogar bei den heidnischen Opfern doch auf eine zu tiefe Stufe der Bedeutung herab, geschweige denn, daß diefe Bufammenftellung mit den altteftamentlichen Opfern derfelben geradezu unwürdig ift. Die Eigenschaft bes Salzes, bor ber Räulnig und damit vor jeder Berderbnig zu bewahren, war die Urfache, warum bei der Schließung eines jeden Bündniffes das Salz gebraucht murde: bas gefchloffene Bundnif follte bewahrt bleiben bor jeder Berderbnif und jedem Berrath, frisch, rein und heilig.

Das Salz hatte im Alten Testament wie in der Heidenwelt indessen noch eine andere Bedeutung und Verwendung, indem es über eine Stätte, welche dem Fluche versfallen war, gestreut wurde, zum Zeichen, daß hier nichts sortan gedeihen sollte, gleichwie in einem mit Salz geschwängerten Boden von keiner Vegetation die Nede ist (Deuter. 29, 23. Nicht. 9, 45. Zeph. 2, 9. vgl. Plin. 31, 7. Virgil. Georg. 2, 238); and salsa terra gilt daher geradezu als Bezeichnung sür ein wüstes, unfruchtbares Land (Jerem. 17, 6. Hiob 39, 6.).

Daß die Hebräer in dem Salz wie alle andere Bölker ein unentbehrliches Gemürz sahen und es darum schon wegen seines Werthes für das tägliche Leben hoch schätzten, bersteht sich von selbst, ist aber besonders ausgesprochen in einigen prägnanten Stellen, so Hob 6, 6. Sir. 39, 31., und erhellt auch aus politischen Maßregeln, wie in 1 Makt. 10, 29. Der bedeutende Verbrauch des Salzes nun schon zu den Opfern ist zu ersehen aus den Versügungen, von welchen Esr. 6. u. 7. erzählt wird, und aus der Notiz dei Joseph. Antt. 12, 3. 3. und in Middoth 5, 3., wornach im Tempel stets eine große Quantität Salzes vorräthig sehn nußte und im zweiten Tempel eine besondere Salzkammer sich besand. Salz wurde daher auch auf dem Tempelmarkte seilgeboten (vgl. Maii diss. de usu salis symb. in redus sacris. Giess. 1692. 4. Wolkenius, de salitura oblationum Deo kactarum. Lips. 1747. 4.). Einen der fäulniss widrigen Eigenschaft des Salzes ganz entsprechenden, übrigens wunderbaren Gebrauch von Salz machte Elisa nach 2 Kön. 2, 19 — 22., den in das Gebiet des Mythus zu wersen, kein Grund vorliegt.

Die Quellen, woher die Hebräer vorzüglich ihr Salz bezogen, war das Salzmeer und insbesondere das im Südwesten desselben liegende Salzthal, wo nach den jährlichen Ueberschwemmungen in den Lachen und Gruben umher immer eine große Menge Salz-

Sal3 345

maffers zurückbleibt und verdunftet und hierdurch das Salz von Jahr zu Jahr fich in folden Quantitäten anhäuft, daß in dem Salzthal fich fogar ein drei Stunden langer Salzberg, Kaschm-Uselom, befindet, an welchem das Steinfalz in 40-50 Fuß hohen und 100-200 fuß langen Felsmaffen zu Tage ansteht. Indeffen holten die Ifraeliten ihr Salz nicht nur von diefen Salzfelsen, sondern fie hatten früh schon der Natur den Brocek der Berdunftung des Salzwaffers und Gewinnung des Rochfalzes abgelernt, da das Waffer des todten Meeres bei feinem außerordentlichen Salzgehalt (auf 100 Bfund Waffer 241 Pfund Salz und davon wiederum etwas über 7 Pfund (7,07) Rochfalz, während felbft beim atlantischen Ocean, ber zu ben falghaltigften Meeren gehört, auf 100 Bfd. Waffer nur 21 Pfd. Rochfalz tommen) fehr leicht diefen Broceg erkennen und nachahmen ließ. Die bem todten Meere benachbarten Stämme, Fraeliten, Araber u. f. w. trieben daher bald und treiben zum Theil heute noch damit einen Sandel, der früher ziemlich einträglich war. Wenn zum Tempelbienst nach dem Bericht des Josephus kein anderes Salz gebraucht werden durfte, als "fodomitisches", fo hatte dieß feinen Grund schwerlich in der chemischen Beschaffenheit deffelben, sondern 1) darin, daß dieses Salz ein Zeuge des einstigen gewaltigen Gottesgerichtes und ein Prediger zur Buffe mar, und 2) darin, daß es ein einheimisches Produkt, ein Produkt des heiligen Landes war (über andere im Talmud erwähnte Arten von Salz f. Othon. lexic. rabb. p. 668, über מלח כלקונטיה insbefondere M. Aboda sara 2, 6., welchen zu gebrauchen den Juden fogar verboten mar, f. d. rabbin. Austl. 3. d. St.); der chemische Gehalt bes fodomitischen Salzes hat nicht die Gute unseres europäischen Salzes, daher nach Bifchof Gobat's Berficherung die Europäer und fogar manche Araber in Berufalem ihr

Salz aus Europa beziehen.

Diefer chemische Behalt bes sodomitischen Salzes ift nun auch besonders geeignet, uns eine ganz eigenthumliche Sinnbildlichkeit zu erklaren, welche Jesus dem Salze gibt in dem berühmten dunklen Ausspruche: "Wenn nun das Salz dumm wird, womit foll man falzen? es ift Nichts hinfort nüte [weder auf das Land, noch in den Mift], denn daß man es hinausschütte und laffe es die Leute zertreten" (Matth. 5, 13. Mark. 9, 50. Luk. 14, 35.). Warum in diefen Stellen Jefus feine Junger ermahnt, Salz bei fich zu haben (und dabei doch Frieden unter einander), warum er fie felber das Salz der Erde nennt, warum daher auch Paulus (Kol. 4, 6.) den Seinigen zuruft: "Eure Rede fen allezeit mit Salz gewürzet!" ift flar: - Gottes Wort und Gottes Beift im Bergen und auf der Zunge wehrt bei uns felbst und bei denen, mit welchen wir umgehen, allem faulen Geschwätz und faulen Treiben, und schon nach der Analogie von 1 Mos. 18, 26. 28. 30. 31. 32., geschweige denn bei der missionirenden Wirksamkeit aller wahren Jünger Jesu "conserviren" sie die Erde. Sbenfo klar ist, daß wo ein solcher Jünger seinen Salzgehalt verliert und wiederum das faule weltliche Wesen in sich aufkommen läßt, er weggeworfen und von der Welt felbst zertreten wird. Die schwierige Frage ift nur: — wie geschieht dieses "Entsalzen" (Luther übersetzt das "ävadov γίγνεσθαι" praktisch durch "Dummwerden") des Salzes? Daß es borkommt, ersehen wir auch aus Plinius, wenn er (31, 39.) von einem sal iners und (31, 44.) von einem tabescere des Salzes redet, wiewohl es Chemifer gibt, welche behaupten, daß Blinius hier etwas Anderes im Auge habe, als unter dem avador glyveo Jai zu berftehen fen. Jedenfalls aber ift aus den Worten Jefu zu ichließen, daß er nicht bon einer blogen Möglichkeit, fondern von etwas Erfahrungsgemäßem, ja von etwas Bekanntem redet, und es stimmt dazu die Nachricht des Josephus, daß herodes einmal mit Salz, welches in dem Magazin verdorben war, habe die Tempelvorhöfe überführen laffen, "damit es die Leute zertreten". Aber woher rührte eine folche Berderbniß, ein folches Entfalzen des Salzes? Wir entlehnen die chemischen Notizen zur Beantwortung biefer Frage aus dem intereffanten Auffate des Chemikers G. S. Zeller in C. G. Barth's Jugendblätter. 1853. April und Mai. Man hat fich, wie wir glauben, und es gilt dieß auch bei Zeller, die Frage schwerer gemacht, als sie sowohl für den

Chemifer wie für den Theologen ift, indem man zunächst immer bon den Erfahrungen unferes europäischen Rochsalzes ausging und zu wenig auf ben geistigen Proceg achtete, welcher hier im Bilbe vorgestellt wird, besonders zu wenig auf die Worte Jesu, welche bei Lukas dem Salzgleichniß unmittelbar vorausgehen (B. 33.): "ein Jeglicher, nicht absagt Allem, das er hat, kann nicht mein Junger fenn". Das europäische Rochs falz befitt einen Grad von Reinheit, bei welcher man lediglich feine Erfahrung vom "Dummwerden" besselben hat; man kann zwar auf chemischem Wege es in feine beiden Beftandtheile, Salzfäure und Natron, zerfeten und fo aus dem Stoffe die eigentliche Salzkraft, den Verftand, herausziehen, aber um den Beist eines so gewaltigen Mittels wie Schwefelfaure (Bitriolol) und um einen fo kunftlichen Proceg handelt es fich bei dem volksthumlichen Gleichniß nicht. Andererseits muß das Gleichniß Jesu auch auf unser europäisches Salz passen, so gewiß als auf europäische Christen. bente boch, daß die Reinheit unseres europäischen Salzes bereits das Resultat eines Processes ift, wie ihn die europäische Christenheit noch nicht absolvirt hat, eines ungeheueren Naturproceffes in Jeinen mächtigen Lagern unter ber Erde und eines fünftlichen über der Erde, wogegen die Manibulationen am todten Meere eben auch höchst unvoll= kommen waren und find. Je mehr ein Junger Jesu den entsprechenden Proceg der Reinigung durchgemacht hat, deftomehr schwindet die Reigung und Gefahr des "Dummwerdens", ber Berderbnift feines geiftlichen Salzes. Das Salz, welches aus bem todten Meere gewonnen wird, besitt noch eine Beimischung von falf = und gupshaltigem Erdreich, gegen welche die dem europäischen Rochsalz (schon von der Muttersohle in der Pfanne) noch anhängenden fremden Beftandtheile (Ghps, etwas Glauber = und Bitter= falz, nebst salzfaurem Kalk und falzsaurer Bittererde, Alles zusammen & bis 12 Procent) faum in Betracht kommen; allein absolut reines und barum bor dem Dummwerben, dem Entfalzen, durchaus ficheres Salz fann man nirgends auf Erden herftellen, fo menig, als irgend ein Chrift hier, "fo lange er im Tleische ift", über alle Befahr bes Berluftes feines geiftlichen Salzes hinaustommt. Jene fremden Beftandtheile aber find es, welche, je größer ihre Beimischung ift, besto leichter die Zersetzung und bamit die Entfalzung des Salzes herbeiführen können; und zwar entsteht dadurch an Stelle des milden, garten und boch durch und durch fraftigen Salzes gunachft ein scharffalzig, aber herb und bitterlich schmedendes Produkt, hernach, wenn ber salzsaure Ralk vollends durch die Feuchtigkeit der Luft hinweggespült ift, ein fades, unangenehm laugenhaft schmedendes Produkt, das zuruchbleibende und kryftallifirende tohlensaure Natron; auch dieser Broceg ber Berderbnig des Salzes mit seinen zwei Stadien hat feine psychologische Realität.

Es bleibt uns nur noch übrig, zu bemerken, daß dieses Entfalzen geschehen kann nicht nur an Ort und Stelle, wo das Salz gewonnen wird, unter den Sinwirkungen der freien Natur, sondern auch in den Magazinen, und daß der Herr bei seinem Aussspruche offendar Lepteres im Auge hat als etwas Naheliegendes und Bekanntes; bei Ersterem würde man sich ja nicht einmal die Mühe des Hinausschüttens nehmen. Während in der freien Natur jener Proces wohl herdorgerusen wird durch die Sinwirstung der heißen Sonnenstrahlen, des Mangels an Regen und vielleicht auch elektrische Sinsstliffe, entsteht er in Magazinen durch die Feuchtigkeit und Dumpsheit der Luft, wie sie solchen Gewölben eigen ist. In beiden Fällen entweicht das Geistige (Detinger in seinem bibl. Wörterbuch nennt es "die Süßigkeit des reinen Salzes von Oben her") und bleibt das Berdorbene zurück.

Salzburger. Der Name der Salzburger hat in der Geschichte der evangelischen Kirche Deutschlands eine Berühmtheit erlangt, ähnlich der der Hugenotten in Frankreich und der Hussiten in Böhmen, die Berühmtheit eines Bolfes von Marthrern für die Sache des Evangeliums und der Neformation. Zwar haben die Salzburger nicht wie viele ihrer evangelischen Leidensbrüder in Frankreich und Böhmen das Leben für ihren Glauben hingeben müffen, aber sie haben ihm doch ihre Güter und ihr Baterland auf-

geopfert, und haben unter den durch gange Menschenalter fortgesetzten Unbilden und Qualereien, die ihnen von ihrer papistischen Obrigkeit angethan wurden, eine Geduld im Leiden bewiesen und eine Enthaltsamkeit von jeglichem Bersuch gewaltthätiger Gelbfthulfe, die ihr Marthrium in noch viel reinerem Lichte erscheinen läft, als das der Sugenotten und huffiten. Gie haben hierin die meifte Aehnlichkeit mit den Waldenfern der ersten Zeit; und so Manche sind darum der Meinung gewesen, durch diese ware wohl schon der erfte Same der ebangelischen Lehre bon Oberitalien aus in die benachbarten Bergthäler Salzburgs gebracht worden. Allein geschichtlich läßt fich keine Spur dabon nachweisen, und unter ben Ländern, welche waldenfische Schriftsteller, wie Leger felbft, als die Bufluchtsstätten ihres berfolgten Bolles aufführen, wird Salgburg nicht genannt. Um fo gewiffer ift es bagegen, baf bie huffitischen Lehren früh schon in das Salzburgische eindrangen und sich darin weit verbreiteten; denn Erzbischof Eberhard III. erließ schon im Jahre 1420 eine ftrenge Berordnung zur Unterdrückung dieser Reterei in feinen Landen. Db nun wohl die ftrenge Makregel dieses Fürsten und seiner Nachfolger jede öffentliche Aeußerung eines von der Kirchenlehre abweichenden Glaubens barnieder hielten, fo pflanzte fich derfelbe doch zweifelsohne unter den einfachen Bewohnern diefer abgelegenen Gebirgsthäler im Beheimen fort, fo dag die Intherische Lehre dort gleich einen fehr lebhaften und weit verbreiteten Anklang fand. Bekannt wurde fie dort schon durch einige der ersten Schriften Luther's, die ja ihren Weg bis in die verstecktesten Winkel, so weit man deutsch lefen konnte, schon bald nach ihrem Erscheinen fanden, und bald auch durch die mündliche Berkundigung ebangelisch gefinnter Prediger. Unter diesen ift zuerst zu nennen der edle, väterliche Freund Lus ther's, der in diesem selbst die ersten Reime der entstehenden ebangelischen Erkenntnig gepflegt und entwickelt hatte und der feit 1518 Hofprediger des Erzbischofs zu Galgburg war, Dr. Staupit. Allein schon nach zwei Jahren nahm Matthias Lange die Maste ab, hinter ber er Anfangs ein Gonner ber neuen Meinungen zu fehn ichien, und verlangte von feinem Hofprediger, daß er öffentlich Luther's Lehre für ketzerisch er= klären folle. Staupit wußte fich zwar dieser schweren Zumuthung zu entziehen, allein er ward von da an immer ängstlicher und behutsamer in seinen Aeußerungen und zog sich schon im Jahre 1521 gang aus dem öffentlichen Leben in die Stille des romantisch gelegenen Klofters am Chiemfee zurud. Im folgenden Jahre veranlagte ihn der Erzbifchof fogar völlig aus dem der lutherischen Lehre so geneigten Augustinerorden ausund in den der Benediktiner einzutreten, und machte ihn zum Abt bon St. Beter in Salzburg, damit er nicht mehr in Berkehr mit Luther und feinen Anhängern fommen konnte. Doch hat er fein Licht auch in diefer Ginsamkeit wohl nicht gang unter den Scheffel geftellt, da noch bor seinem 1525 erfolgten Tode mehrere der ihm untergebenen Brüder dem Mönchsleben entfagten, zum großen Berdruß des Erzbifchofs und des Rlofters, das durch die hand eines späteren Priors deghalb alle auf die Reformation bezüglichen Schriften in der hinterlaffenen Bibliothek Staupit's verbrennen ließ. Lauter noch und entschiedener als Staupit predigte das Evangelium zu Salzburg Paul Speratus, ber noch bei den Lebzeiten des letteren dort Domprediger war. defihalb ward auch er bald seines Amtes entsetzt und aus dem Lande bertrieben. dritte in der Reihe der öffentlichen Zeugen für die ebangelische Wahrheit in dem Erzbisthum war Stephan Agricola, welcher nach Staupit die Stelle eines Hofpredigers von Salzburg bekleidete und erft in derfelben mit Luther's Schriften bekannt murde und die Migbrauche der romischen Rirche mit Nachdruck angriff. Dafür wurde er erft in ein Befängniß am Innfluß geftedt und follte dann in einem anderen Befängnigthurm in Salzburg felbst mit Bulver in die Luft gesprengt werden. Aber die Explosion erfolgte aus Bersehen zu früh, der meuchlerische Mordplan wurde ruchbar und erregte einen folden Unwillen unter dem Bolte, daß man den Gefangenen im Jahre 1524 nach dreijähriger Saft wieder entspringen ließ, worauf er ebangelischer Brediger in Augsburg wurde. Einen Blutzeugen sollte jedoch die Berkundigung des Evangeliums in

Salzburg auch haben in der Person Georg Schärer's, eines ehemaligen Barfüßers Mönchs, der in Radstadt, der Hauptfestung des Erzbisthums, seit 1525 Prediger war und dort durch sein freimüthiges evangelisches Bekenntniß die Buth der Papisten so heftig entzündete, daß sie nicht eher ruheten, als dis er hingerichtet war. Das Bolk aber erzählte sich, der Rumpf des Enthaupteten habe zum Zeichen seiner Unschuld noch nachher sich vom Bauch auf den Nücken und Arme und Beine kreuzweis über einander gelegt. Dieß scheint nun aber auch das einzige blutige Opfer gewesen zu sehn, welches der evangelischen Lehre in Salzburg siel. Denn die etlichen dreißig Personen beider Geschlechter, welche vom Jahre 1525—1580 als Ketzer theils verdrannt, theils ersünst, theils enthauptet wurden, waren keine Anhänger der Lehre Luther's, sondern Wieder täufer, wie Beesenmeher nachgewiesen hat in Ilgen's Zeitschrift II, 1.

Der Erzbischof Lange wurd je länger je mehr ein entschiedener Gegner der neuen Lehre und bekannte dieß ganz offen gegen Melanchthon auf dem Augsburger Reichstage 1530, indem er ihm sagt: "In dieser Sache gibt es nur vier Wege: der erste, daß wir euch Lutherischen sollen wir nicht; der zweite, daß Ihr Lutherischen uns weichet; das könnet ihr, wie ihr sagt, nicht thun; der dritte, daß man beide Theile vermittele; das ist unmöglich; darum bleibt nur der vierte, daß ein jeder Theil denke, wie er den anderen aushebe." Doch ging er auf diesem vierten Wege nur so weit, daß er in seinem Lande die Prediger des Evangeliums versolgte. Erst unter seinen Nachfolgern dehnte sich die Bersolgung auf alle evangelisch gesinnten Salzburger aus, wo sie als solche erkannt wurden. So erließ Wolfgang Dieterich, nachdem er eigens wegen dieser Angelegenheit nach Kom gereist war, im Jahre 1588 ein sogenanntes Ressormationsmandat, welches allen "der allein selig machenden Religion widerwärtigen" Einwohnern der Stadt Salzburg gebot, entweder zum katholischen Glauben zurückzukeren oder binnen Monatsfrist das Land zu verlassen; und da die meisten das letztere erwählten, so solgte ein zweites Mandat, welches ihre zurückgelassen Güter für consiscirt erklärte.

Dieselbe Magregel wurde unter seinem Nachfolger im Jahre 1614 auf die ganze Landschaft angewendet, und wurden Rapuziner in Begleitung von Soldaten überall hingeschickt, um die Reter zu bekehren ober fortzujagen. Die meiften liefen fich baburch zu einer scheinbaren Unterwerfung unter das papistische Joch bewegen. Getreuen wanderten nach Defterreich und Mähren aus, wo man damals fehr mild mit den Evangelischgefinnten verfuhr. In Salzburg schien nun Alles wieder gut katholisch zu fenn und der Erzbischof triumphirte über den guten Erfolg feiner Contrereformation. Bahrend der gangen Zeit des 30jahrigen Rrieges ruhte der Religionsftreit im Salaburgifchen, indem der damalige Erzbifchof Baris eine ftrenge Neutralität in der äußeren und inneren Bolitit beobachtete und nur auf die Sebung der burgerlichen Wohlfahrt feines Landes bedacht war, was ihm auch fo gut gelang, bag Salzburg wirklich aufblühte, mahrend alle anderen Lander Deutschlands bon den Kriegsdrangfalen fo ichrecklich verheert wurden. Ein folder Turft war aber auf dem Bifchofssit von Salzburg ein weißer Rabe, und gleich unter seinem Nachfolger Maximilian Gandolph brach 1685 die Berfolgung heftiger denn je zuvor wieder aus. Beranlassung dazu gab die Ent= bedung, die ein von den Jefuiten erzogener Pfarrer im Tefferegger Thal machte, daß da eine ganze Gemeinde "heimlicher Lutheraner" lebte, die nur äußerlich zuweilen der Messe beiwohnten, in ihren Säusern aber eigentlich ihre Erbauung suchten in der Bibel, Luther's und Spangenberg's Boftillen, bem fleinen Ratechismus, ber Seelenarzenen von Urban Rhegius und anderen geiftlichen Schriften und im gemeinschaftlichen Beten und Singen oft bei ftiller Nacht. Zwei von denfelben, unter welchen auch der Bergmann Joseph Schaitberger, ber bekannte Berfaffer bes Erulanten - Liedes und bes ebangelischen Sendbriefe, das die Uebereinftimmung des Glaubens diefer ebangelisch gefinnten Salzburger mit ber Augsburgischen Confession barthut, wurden vor Bericht geftellt, und da sie da ihre Abweichung von der herrschenden Glaubenslehre offen und standhaft befannten, wurden fie mehre Monate lang ins Gefängniß gefett, und als auch da die

Rabuginer fich vergebens bemühten, fie zum Widerruf zu bewegen, so wurden fie ent= laffen mit der willfommenen Berpflichtung, ihrem Landesherrn felbft fchriftlich eine Darftellung ihres Glaubens zu übergeben. Go einfach driftlich und biblifch diefelbe aber auch lautete, fo war dadurch der Bruch mit der romischen Kirche in den Augen des Erzbischofs nur noch mehr conftatirt, und um benfelben zu heilen, ließ diefer nun im Tefferegger Thal alle lutherischen Bücher, die man finden konnte, verbrennen und den Lutherischaesinnten nur die Wahl zwischen Abschwören oder Auswandern, und diejenigen, welche den Glauben und ein unbeflectes Gemiffen dem Baterlande vorzogen, trieb man dann zum Lande hinaus mit Vorenthaltung ihrer Guter und ihrer Kinder. Es waren ihrer über Taufend und der zurückgelaffenen Kinder mehr als fechshundert, und dazu geschah diefe Austreibung mitten im Winter. Diefe gröbliche Berletzung des weftphäs lischen Friedensvertrages erregte im ebangelischen Deutschland eine allgemeine Entruftung, welche zuerft der Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg und nach ihm das Collegium der ebangelischen Stände in Regensburg Ausdruck gaben in nachdrücklichen Begenborftellungen, die sie dem Erzbischof über sein Berfahren machten, indem sie ihn an die Baragraphen erinnerten, die den nach dem Normaljahr erst übergetretenen Unterthanen der anderen Confession doch das Recht des hausgottesdienstes ficherten oder menigstens eine Auswanderung ohne Abzug an Bermögen und mit dreijähriger Frist\*).

Dem Borwurf eines Bruchs der Reichsgesetze mußte indeg Gandolph zu begegnen, indem er vorgab, die Bertriebenen wären weder Lutheraner noch Reformirte, fondern Settirer, die fich bes Religionsfriedens gar nicht ju getroften hatten, und fich erbot, ihnen ihre Rinder und Büter wieder ausliefern zu laffen, fobald fie glaubwürdige Zeugniffe von protestantischen Obrigkeiten beibrächten, daß fie wirklich ber lutherischen oder calvinischen Confession angehörten. Den Beweis, daß sie nicht zu ben Augsburgischen Confeffionsverwandten gehört, follte zugleich ein lateinisches Schriftchen geben, welches ihnen indessen nichts anderes Unevangelisches nachzureden weiß, als daß fie die Ohrenbeichte annahmen und das Zeichen des Kreuzes machten. Die Zeugniffe für ihre protestantische Rechtgläubigkeit, welche fich bie Bertriebenen bon den Beiftlichen zu Augsburg und bon anderen protestantischen Städten nach wohlbestandener Prüfung ausstellen ließen, murden

in Salzburg hernach nicht weiter beachtet.

<sup>\*)</sup> Diefe im fünften Artikel enthaltenen Baragraphen lauten wörtlich:

<sup>§. 34. &</sup>quot;Es ift ferner beliebt worben, bag bie Unterthanen ber Ratholischen, fo ber Augeburgischen Confession zugethan, so wie auch die Ratholischen ber Augsburgischen Confessionsverwandten Unterthanen, fo anno 1624 bas öffentliche ober Privat-Exercitium ihrer Religion gu feiner Beit bes Jahres gehabt, ingleichen auch biejenigen, welche nach Bublifation bes Friedens etwa in fünftiger Beit eine andere Religion als bes Landesberrn ergreifen und annehmen murben, follen gebulbet werben und mit freiem Gemissen in ihren Saufern ohne Gefahr ber Inquisition privatim ihrer Andacht abwarten konnen. Es foll ihnen auch nicht verwehrt werden, in ber Nachbarschaft, fo oft und wes Orts es ihnen beliebt, bem öffentlichen Religions = Erercitium bengumobnen. ober ihre Rinder fremden und auswärtigen ihrer Religion jugethanen Schulen ober au Saufe privatis praeceptoribus in die Unterweisung zu geben."

<sup>§. 36. &</sup>quot;Da aber ein Unterthan, so weder öffentlich noch privatim feiner Religion Exercitium im Jahr 1624 gehabt, ober auch erft nach publicirtem Frieden die Religion andern wird, von fich felbft abziehen wollte, ober von dem Landesherrn foldes gu thun befehligt mare, bem foll frei fteben, entweder mit Behaltung ober Berangerung feiner Guter abzugieben, bie behaltenen burch Diener zu verwalten, und fo oft es bie Sache erforbert, fein Gut gu besichtigen, feine Proceffe ju führen, oder Schulben einzutreiben, frei und ohne Beleitsbrief fich bas bin gu berfügen."

<sup>§. 37. &</sup>quot;Es ift aber verglichen, benjenigen Unterthanen, fo weber öffentliches noch Brivat-Exercitium ihrer Religion besagtes Jahr gehabt, ben Termin gum Abgug nicht geringer als fünf Jahre. Denen aber, welche nach publicirtem Frieden die Religion ändern, nicht unter dreh Jahren, es seh denn, daß sie eine geraumere und längere Zeit erlangen möchten, angesetzt werden soll. Es sollen auch diesenigen, so entweder aus sich selbsten oder aus Zwang abziehen wollen, keines Wegs die Zeugnisse wegen ihrer Geburt, freier Ankunft und ehrslichen Bandels verweigert oder dieselben mit ungewöhnlichen Reversen, hochgespannten Abjugs = Gelbern, über die Gebühr belegt merden."

Mit dem Tode Gandulph's, der schon im Jahre 1586 erfolgte, traten für die Ebangelischgefinnten in Salzburg wieder beffere Zeiten ein. Unter der Regierung der beiden nächsten Erzbischöfe murbe ihnen weniger nachgespürt, und fie felbst gebrauchten auch, durch die erlittenen Berfolgungen ängstlicher gemacht, noch mehr Borficht, ihre gottesbienftlichen Zusammenklinfte zu berbergen. Dft hielten fie dieselben im Walbe, begaben fich dahin mit ihren Aexten, als wollten fie Holz fällen, gruben dort aus Bichern ihre Bibeln und Predigtbucher und stellten rund um Wachen aus, mahrend fie da lasen und beteten. Ihre Bucher und der heilige Beist waren ihre Prediger und erhielten unter ihnen den ebangelischen Glauben in größerer Lauterkeit und Innigkeit von Beschlecht zu Geschlecht fort, ale ba, wo er offen bekannt und mit allen Gnadenmitteln ber Rirche gepflegt murde. Und zu diefen ihren theuersten Schätzen, den bon den Batern ererbten alten Glaubensbuchern, tam nun noch ein neues hinzu, das befonders zu ihrer Befestigung beitrug, nämlich das oben ermähnte einfältige und treuherzige Gendichreiben des Joseph Schaitberger, welches derfelbe in Nürnberg, wo er noch bis in das dritte Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts lebte, für sie drucken ließ und das fie fich in vielen tausend Cremplaren fort und fort von Rürnberg und Augsburg zu berichaffen wußten.

So stand es mit der Sache des Evangeliums in Salzburg, als im Jahre 1728 Leopold Anton aus dem throlischen Geschlecht der Freiherren von Firmian den

erabischöflichen Stuhl bestieg.

Diefer, ein hochmuthiger Emporkommling von hartem, hochft unfreundlichem Befen, war nämlich darauf bedacht, fein Ansehen und feine Macht zu heben und seine Familie burch Anfauf von Majoraten in Throl zu bereichern. Um bas erstere zu erlangen, fuchte er fich dem pabstlichen Stuhle möglichst gefällig zu machen; in der Soffnung, durch deffen Gunft das Bisthum Paffan auch noch unter die herrschaft feines Krumm= ftabes zu bringen; und zu dem letteren suchte er die Mittel in einer möglichst fiskali= ichen Bermaltung seines Landes. In beider Sinsicht aber waren ihm die Rathschläge feines Kanglers von Räll fehr willfommen, der auf die Austreibung der heimlichen Lutheraner einen Finangplan entwarf, der seines herrn Fistus und daneben auch seinen eigenen Beutel füllen follte. "Er wolle die Reter aus feinem Lande hinaus haben", fprach Leopold Anton, "follten auch Dornen und Difteln auf feinen Medern machfen", und fein Bunfch ward ichon nach wenigen Jahren und gu budiftäblich erfüllt. Bor Allem ließ er eine Schaar Jesuiten als Bugprediger umherriehen, die überall nach ketzerischen Meinungen und Büchern zu spähen hatten, und diefen tam zu leichterer Auffindung derfelben die specifisch tatholische Grufformel: "Ge= lobt feh Jefus Chriftus!" zu Statten, welche gerade bamale durch eine befonbere, mit Ablagversprechungen von Benedift XIV. reichlich unterftütte Empfehlung bei ben pabiflich Gefinnten in Gebrauch gefommen war und beren fich die Evangelischen eben wegen des damit berbundenen Aberglaubens nicht bedienen mochten. Gruß nicht mit der befannten Antwort; "in Ewigkeit! Amen!" erwidert, fo hatten Die Batres ichon eine Spur bom abweichenden Glauben und berfaumten dann nie, diefe fo lange mit aller Zudringlichkeit und mit allen Zwangsmitteln in die Baffen und in die Säufer hinein zu verfolgen, bis fie evangelische Bucher und Bekenntniffe entbedt Eine folche Entdedung aber wurde der eines fchweren Berbrechens gleichgeachtet. Die Unglücklichen, die fo als Lutheraner erkannt waren, wurden ins Gefängniß geworfen, der Qual des hungers und Durftes ausgesetzt und oft mit Ruthen gepeitscht, und das Alles, ehe fie noch vor Bericht gestellt waren. Dieg Schickfal traf im Dezember 1729 auch zwei angesehene Bauern, Sanns Lerchner und Beit Bremer. Faft nach dreiwöchentlicher schwerer Saft wurden fie wieder auf freien Fuß gefetzt mit bem Bedeuten, daß wenn sie binnen 14 Tagen nicht die lutherische Reterei abgeschworen hätten, sie von Neuem gefänglich eingezogen werden wurden. Sie kamen darauf bei der Obrigkeit um die Erlaubnig ein, ihre Buter zu verfaufen und auszuwandern, und da der Bescheid lautete,

nur mit Burudlaffung ihrer Guter und Rinder durften fie giehen, fo gingen fie heimlich über die Granze und beschwerten fich über diesen gruch des mestphälifden Religionsfriedens bei den ebangelifden Ständen gu Regensburg. Diefe übergaben auch alsbald dem falzburgifchen Gefandten eine nachdrückliche Borftellung aegen folch ungesetliches Berfahren, worin fie für die beiden Ausgewanderten die Berausgabe ihrer Güter und ihrer neun noch unmündigen Rinder verlangten; und da der Befandte fich weigerte, diefe Schrift feinem Berrn einzuschiden, indem er behauptete, die Rlagen waren unbegründet und die Rlager nur Rebellen, fo überfandten fie eine noch nachdrudlichere an den Erzbischof felbft. Allein es erfolgte darauf feine Antwort, und Lerchner kehrte auf verstohlenen Wegen wieder in seine Beimath zurud und brachte heimlich seine Familie und mas er von feinen Gütern zu Geld machen konnte, glücklich heraus. Beit Bremer war weniger glücklich, da fein Beib, das noch katholisch gefinnt war, ihm nicht folgen wollte und seine Anwesenheit der Beiftlichkeit verrieth, worauf er wieder gefangen genommen wurde und fich bereden ließ, seinen evangelischen Glauben abzuschwören. Unterdeffen gingen die Berfolgungen in Salzburg immer weiter fort und an allen Orten wurden Manner und Junglinge um ihres ebangelischen Glaubens willen mighandelt und eingekerkert, mit Geldbugen bestraft oder aus dem Lande gejagt, und das oft nur auf Aeugerungen hin, wie diese, welche Einer that, den man frug, was er von dem Fegfener halte, und der die witzige Antwort gab: "Entweder die Armen tommen nicht hinein, oder die Reichen find folimm berauszu=

bringen."

Jedoch diese Verfolgungen bewirkten ganz das Gegentheil von dem, mas die Pa= piften damit bezweckten. Das Beispiel der vielen ftandhaften und opferfreudigen Befenner ftartte den Glauben in ihren Brudern, machte fie nur muthiger im Bekenntnig und beranlagte fie noch häufiger als fonft, erbauliche Zusammenfünfte zu halten; und da in den Predigten jest immer mehr auf Luther und die Reformation geschimpft wurde, fo gingen fie auch feltener in die Rirchen. Dafür wurde in vielen Berichten mit Beloftrafen eingeschritten gegen die, welche die Deffe und Bredigt ver= fäumten oder die Fasttage nicht hielten. Die Bedrängten wandten fich nun in großer Bahl an die evangelischen Stände in einer von vielen hundert Unterschriften bebedten Bittschrift, worin fie ihre Berwendung in Anspruch nahmen, um Gewiffensfreiheit und ebangelische Prediger zu erlangen oder die Erlaubniß, mit ihrem Bermogen und ihren Familien auszuwandern. Ihre Abgeordneten, die fich einzeln auf öden Bebirgspfaden aus dem Lande schlichen, überreichten dieselbe in Regensburg im Monat Juni des Jahres 1731. Auch nahmen fich die Stände ihrer Glaubensgenoffen mit Barme an, allein der fchleppende Gefchaftsgang, auf dem ihre Borftellungen fich durch die Bande der falzburgischen Gefandten nach dem Site der erzbischöflichen Regierung bewegten und die ausweichende allgemeine Antwort, die sie bon daher bekamen, verhinderten danach jedes handelnde Ginfdreiten bes Reichstags gur Aufrechterhaltung des in Salzburg gröblich verletten Religionsfriedens; und eine andere Befandt= schaft der Salzburger an den Raifer in Wien mar schon in Ling als ein Rebellenhaufe von kaiferlichen Dragonern festgenommen und in die Befängniffe der Beimath jurudgebracht worden. Jest ließ die falgburgifche Regierung jede Berfamm= lung über vier Personen verbieten, und Batrouillen durchstreiften in allen Richtungen das Land, um dem Berbot Rachdrud zu geben und alle rebellischen Belufte im Reime zu erstiden. Um indeg bem Reichstage gegenüber den Schein zu mahren. fah fich die Regierung endlich gemüßigt, eine Commiffion abzuordnen, welche bon Umt zu Umt umherzog, um die Beschwerden der Protestanten zu vernehmen und ihre Namen aufzuzeichnen. Der Ranzler von Röll ftellte fich felbst an die Spite derfelben und machte den Evangelischgesinnten die huldvollsten Eröffnungen, damit sie um so argloser sich als solche zu erkennen geben sollten; er versprach ihnen freie Re= ligionenbung nach protestantischer Beife in ihren Säufern auf fo

lange, bis die Angelegenheit durch die Gefetze geordnet sehn würde, und gab ihnen dann auf, innerhalb dreier Tage die Namen aller derer aufzuschreiben, die Willens sehen, die katholische Kirche zu verlassen. Darauf hielten die Häupter der Partei, über dreihundert an der Zahl, eine Zusammenkunft im Schwarzachet hal und besprachen mit einander die Folgen, welche die gesorderte Angabe der Namen haben konnte. Man wisse ja nicht, ob die Versprechungen erfüllt würden, ob man ihnen evangelische Prediger bewilligen oder ob man sie verjagen, vielleicht selbst hinzichten würde. Wer seinen Namen angebe, müsse sich auf Alles gesaßt machen. Darauf stärkte man sich im Gebet, und die, welche nun entschlossen waren, auf jede Gesahr hin ihren evangelischen Glauben zu bekennen, tauchten den Finger in ein großes, in der Mitte des Kreises stehendes Salzfaß, und genossen das Salz wie eine heilige Höstie zum Zeichen ihrer Gemeinschaft am Evangelium und mit allen seinen Bekennern, und ließen dann gleich ihre Namen aufschreiben.

So ward ber Salgbund gefchloffen am 5. August 1731; und barauf wurden die Namensliften der evangelischen Bekenner Salzburgs der Commission übergeben und wiesen zum großen Erstaunen derfelben eine Bahl von 20,678 Berfonen auf. Aber wie die Einsichtsvollen befürchtet hatten, fo geschah es nun wirklich: die Feindseligkeiten der Regierung und der Beistlichfeit gegen die offenkundig bon der Rirche Abgefallenen Ihren Todten wurde die Beerdigung auf dem Kirchhof stiegen nun noch viel höher. verweigert, und sie muften fie felbst in ungeweihter Erde verscharren; ihre Brautleute bekamen feine firchliche Trauung und mußten fich mit dem blogen Berlobnig im Beifenn der Ihrigen begnügen; ihre Rinder wollte fein Priefter taufen, und fie mußten zur Laientaufe ihre Zuflucht nehmen; die Tagelöhner und Bergleute unter ihnen wurden abgedankt. Auch wurden ihnen von Reuem die Busammenkunfte auf's Strengfte unterfagt, und um noch schärfer gegen sie berfahren und einem etwaigen Aufftand begegnen gu fönnen, wurden von Desterreich Truppen requirirt. Der Raiser, dem die Bewegung in den Landen des Erzbischofs von diesem als eine Rebellion bargeftellt worden war, schickte ihm 4 = - 6000 Mann Fugvolt und Reuter zu Gulfe, bon benen die ersten Colonnen im September 1731 einrudten und in die Saufer der Evangelifchen ein quartiert murden; auch die nachfolgenden wurden fämmtlich nur in die Säufer der Evangelischen gelegt und erfüllten ba ihre Miffion auf ähnliche Beise wie die Dragoner Ludwig's XIV. bei ihren Glaubensbrüdern in Frankreich. Diefe Truppen besetten vorerst alle Baffe auf den Granzen nicht nur, sondern auch im Innern des Landes; darauf drangen fie bei Nacht in die Säufer berjenigen ein, die in den heimlichen Bersammlungen vorlasen und beteten und die ihnen als die Rädelsführer des Aufstandes bezeichnet waren, und brachten fie, 70 an der Bahl, unter empörenden Dighandlungen und Berhöhnungen in die Gefängniffe der Hauptstadt. Dort suchte man theils mit fürchterlichen Drohungen, theils mit theologischen Einwürfen fie von ihrem Glauben abzubringen; da sie aber Alle ftandhaft blieben, fo wurden fie nach langer Saft des Landes verwiesen und mußten ihre Sabe und Manche auch ihre Familien gurudlaffen. In den Baffen, die man ihnen mitgab, waren fie als Rebellen fo beschrieben, daß Einer von ihnen fagte: "Wenn das Alles mahr mare, mas hier geichrieben fteht, bann hatten wir berdient, daß man une den Ropf bor Die Fuße legte." Diese Bewaltthätigkeiten kamen auch zu ben Dhren ber ebangelischen Stände in Regensburg und spornten fie von Neuem an, fich ihrer bedrängten Glaubensgenoffen anzunehmen. Befonders drang Brandenburg darauf, beim Kaifer nachdrücklich über diefen Bruch des westphälischen Friedens Beschwerde zu führen, unter hinweisung darauf, daß die römisch-katholischen Unterthanen evangelischer Fürsten in ber Ausübung ihrer Religion unbehelligt waren und man fonft genöthigt ware, an diefen Darauf übersandten die evangelischen Stände dem Raifer Repressalien zu nehmen. Ende Oftober ein Memorial, in welchem fie den Ungrund der von dem Erzbischof bon Salzburg feinen ebangelischen Unterthanen zur Laft gelegten rebellischen Befin-

nungen barthaten und zur Abstellung ber gegen bieselben gebrauchten, höchft ungerechten Bewaltmagregeln um eine aus Evangelischen und Ratholischen gufammengesetzte faiferliche Untersuchungscommission baten, die alsbald an ihr Werk gehen moge, da summum periculum in mora fen. Allein der Kaifer refkribirte, eine folde Commission fen noch nicht an der Zeit, da er den Erzbischof schon gleich au Anfang ermahnt habe, mit feinen ebangelischen Unterthanen nach Recht und Gefet zu berfahren. - Inzwischen waren bon den im Sommer nach Regensburg ausgefandten Abgeordneten der Evangelischen zwei, Namens heldensteiner und Forstreute, im Rovember nach Berlin gekommen und hatten für ihre Rlagen ein offenes Dhr bei den Ministern und beim Könige selbst gefunden, nachdem der Lettere durch ein bom Probst Roloff mit ihnen angestelltes Eramen sich die Ueberzeugung verschafft hatte, daß ihr Glaube der der Augsburgischen Confession ware. Es wurde ihnen gute Aufnahme in ben preufischen Landen für alle ihre Glaubensgenoffen versprochen, welche auswandern würden, und sie felbst begaben sich, reich beschenkt und hoch erfreut, mit dieser frohen Botschaft auf den Beimweg. Che fie aber noch ankamen, war bereits eine neue Bewaltmaßregel vom Erzbifchof ergriffen worden, die die Ebangelischen von Salzburg mehr als alle anderen in Noth brachte. Am 31. Oftober ward nämlich von demselben ein Emigrationspatent erlaffen, worin den Evangelischgefinnten, weil sie ihr der Commiffion gegebenes Berfprechen, fich ftille zu halten, gebrochen und fich öffentlich aufam= menrottirt hatten, geboten murbe, binnen acht Tagen das Land zu berlaffen. den Bermögenden wurde je nach der Größe ihres Besitthums zu deffen Beräufferung eine Frift von einem bis drei Monaten gestattet. Später wurde zwar dieser Termin auf vieles Bitten wegen des bevorftehenden Winters aus besonderer Gnade noch bis Georgi, Ende April, verlängert; allein Ende Rovember ward wirklich der Anfang mit dem Vollzug bieses Austreibungsgesetes gemacht, mahrend die Evangelischen im Bertrauen auf den westphälischen Friedensvertrag, der den Auswanderern drei Jahre Frift ficherte, fich noch gar nicht zum Abzug gerüftet hatten. 3mei Compagnien Soldaten rudten unvermuthet in's St. Johannis-Bericht ein, griffen dort die Evangelischen. wo sie gingen und standen, auf und schleppten sie so, wie fie waren, nach der Granze, ohne daß sie auch nur noch einmal in ihre Sauser gehen, bon den Ihrigen Abschied nehmen und etwas bon ihren Sabseligkeiten mitnehmen konnten. Diefe Barte follte. wie man hoffte, die noch Schwankenden von der Sache der Evangelischen abschrecken und in die Arme der katholischen Rirche gurudtreiben; allein fie hatte die entgegengefette Birfung. Sie erweckte bei allen Evangelischgefinnten eine solche Theilnahme für die mighandelten Dulder und ftellte die Sache bes verfolgten Evangeliums in ihren Augen fo hoch, daß Biele, wie von heiliger Anstedung ergriffen, fich freiwillig dem Buge ber fo gewaltsam Fortgeschleppten anschlossen und baten, sie doch mitzunehmen. während die Soldaten fie zurückstießen. In Salzburg wurden fie lange aufgehalten, ehe ihre Baffe ansgefertigt maren. Biele murden mahrenddeg dort noch eingekerkert und über einen Plat im Gefängniß geführt, wo Blut vergoffen war, das man für das Blut ihrer hingerichteten Brüder ausgab. Als aber auch diefer lette Berfuch, ihre Standhaftigkeit zu erschüttern, fehlschlug, schiffte man fie endlich im Dezember auf der Salza ein und brachte fo ben ersten Saufen, 800 Menichen ftart, über bie baberifche Gränze. Ihm folgte gleich darauf ein anderer Zug von 500; den Uebrigen ließ man noch einige Monate Bedenfzeit. In derfelben frengte man lügenhafte Gerüchte aus über das Elend, das die Ausgewanderten in der Fremde betroffen und aufgerieben habe, und die Jesuiten versuchten nochmals ihr Bekehrungsgeschäft mit dem Bedeuten, daß, wer nicht umkehre, mit dem nächsten Zuge fort muffe. Aber die mahren Berichte von der ausgezeichnet guten Aufnahme, deren sich die Ausgewanderten bei ihren Glaubens= genoffen im Reich zu erfreuen hatten, drangen über die Berge Salzburgs und beftarkten die Evangelischen in der Bereitwilligkeit, lieber das Baterlaud als den Glauben zu berlaffen; doch wurde fälschlich von der Salzburgifchen Regierung behauptet und den Aus-

getriebenen in ihre Baffe gefchrieben, fie maren freiwillig ausgewandert. Man ließ ihnen aber nur die Wahl zwischen Papismus oder Auswanderung, und in diesem traurigen Dilemma erboten sich Biele im Monat Februar, auszuwandern, wenn man ihnen Zeit liefe bis Georgi und ihre Brüder Alle aus dem Gefänaniffe entlaffe. Wohlhabenden, deren es fehr viele unter den Evangelischen gab, war nunmehr diese längste Frist zur Auswanderung gewährt worden; allein auch diese war viel zu kurz, als daß fie ihre Sabe, zumal bei fo vielen Angeboten, hatten zu Beld machen konnen, und oft, wenn fich Belegenheit jum Berkaufe fand, wurde bem Raufluftigen ber Sandel berboten. Ihre fahrende Sabe, ihr vieles Bieh mußten fie fur ein Spottgeld babongeben und ihre liegenden Guter mußten fie in den Sanden katholischer Bermalter und Nutnießer zurücklassen, die sie, wenn sie einmal fort waren, persönlich nicht zur Berantwortung gieben fonnten. Ueber ihr Gigenthumerecht bekamen fie gwar Iagationsicheine, die fie theuer bezahlen mußten, aber diese blieben für die Deiften werthlose Rechtstitel, da auch in der dreijährigen Frist, die ihnen für den Berkauf ihrer zurudaelassenen Guter gewährt werden mußte, diefer durch diefelben Mittel von der Regierung hintertrieben werden konnte. Weit mehr aber als diese schändliche Beraubung ihrer Güter, bei der die westphälischen Friedensbestimmungen dem Buchstaben nach beobachtet, aber in Wahrheit doch ganglich umgestoßen waren - benn der Auswanderer follte frei über sein zurudgelaffenes Eigenthum ichalten konnen burch Andere oder in eigener Person -, weit mehr als dies schmerzte fie die Beraubung ihrer Rinder, die ihnen sehr oft bor dem Auszug noch wieder abgenommen und ihren zurückgeblie= benen Bermandten übergeben murden, damit diefe fie auf ihre Roften im fatholifden Glauben erziehen follten.

So waren denn bis zum festgesetzten Termine Georgi über 14,000 der besten und wohlhabendsten Unterthanen aus dem Salzburgischen ausgetrieben worden, und viele der vorher blühendsten Gerichtsbezirke waren völlig verödet und zeigten, was der Erzbischof freventlich gewünscht hatte, dem Papismus wenigstens äußerlich ergebene Bewohner, aber verwahrloste Aecker, auf denen Dornen und Disteln wuchsen. Während solcherzgestalt die Auswanderung der Evangelischen auf die empörendste Weise schon sast vollendet war, unterhandelten die evangelischen Stände in Regensburg immer noch mit dem Salzburgischen Gesandten in einem fruchtlosen Schristwechsel über die gesetzmößige Art, wie dieselbe zu bewerkstelligen wäre. Da verwandten sich die protestantischen Mächte außer Deutschland, Dänemark, England, die Generalstaaten, sür die bedrängten Salzburger beim Kaiser, und dies hatte die Wirkung, daß derselbe nochmals den Erzbischof ermahnte, mit seinen Unterthanen nach den Bestimmungen der Neichsgesetz zu versahren, widrigensalls er genöthigt sehn würde, eine Localcommission zur Untersuchung ihrer Beschwerden anzuordnen. Allein der Erzbischof wußte auch diese glimpsliche Drohung zu beschwichtigen, indem er dem Kaiser berichtete, die Auswanderer

hätten felbst den Abzug noch vor Berlauf der dreijährigen Frist begehrt\*).

Die einzige reelle Hülfe kam den evangelischen Salzburgern nur von dem König von Preußen. Dieser hatte schon im Februar 1732 ein Patent ausgehen lassen, in welchem er allen vertriebenen Glaubensgenossen die Aufnahme in seinem Lande zusichert, sie allen Reichsständen, durch deren Lande siehen würden, empsiehlt und bekannt gibt, daß dieselben zu Regensburg und in Halle durch seine Commissarien empfangen und mit Reisegeld versehen werden sollten, nämlich für einen Mann täglich 4 Ggr., für eine Frauensperson 3 Ggr., für ein Kind 2 Ggr. Auch sollten sie von da an wie preußische Unterthanen angesehen sehn, und für alle Unbilde, die ihnen hinsschlich ihrer hinterlassenen Güter noch angethan würden, würde Se. Majestät

<sup>\*)</sup> Demnach wurde in Schweinsurt beim Durchzug der Auswanderer in der Kirche für den Kaiser gebetet: "Bergeste Ihm diese preißwürdigste Reichs Dbrist Richterliche Amts Sulse und faiserlichen Reichsgesetzmäßigen großmüthigen Schutz reichlich."

Rechenschaft fordern. Gleichzeitig mit diesem Patente, welches der preußische Gesandte den Reichsständen in Regensburg zu notistieren hatte, erklärte der König den Berwalztungen der katholischen Stifte in Magdeburg und Halberstadt, daß, wenn der Herr Erzdischof in Salzburg fortsahre, wie bisher, die Evangelischen in seinem Lande zu bedrängen, er sich genörtigt sehen würde, Beschlag auf das katholische Alostergut zu legen. Auf gleiche Weise drohte Dänemark, Schweden und die Generalstaaten von Holland nach dem Borgange von Preußen mit Repressalien. Auch wandte sich aus Furcht vor denselben die papistische Geistlichkeit von Halberstadt wirklich an den Erzsbischof mit der Bitte, glimpslicher gegen seine evangelischen Unterthanen zu versahren aus Rücksicht auf die katholischen Gesammtinteressen; allein er behauptete auch ihnen gegenüber, er seh in seinem Rechte und erweise diesen Rebellen noch mehr Gnade, als sie verdienten.

Die Auswanderer zogen indeß, nachdem sie von dem Patent des Königs von Breufen Runde erhalten, mit viel leichterem Bergen aus, und auch diejenigen, welche der Berluft ihrer Guter und die Aussicht, als Bettler in der Fremde umherirren ju muffen, bisher noch bedenklich gemacht hatte, schlossen fich nun mit Freuden dem Zuge an. Eine allgemeine Collette, welche auf den Anftog des Konigs von England in allen ebangelischen Landen für fie erhoben wurde und welche gegen 900,000 Gulden zusam= menbrachte, ermuthigte fie noch mehr und unterftütte fie moralisch nicht minder als ma-Auch wollten andere evangelische Länder und Städte fie gern aufnehmen, wie namentlich Holland; aber die Salzburger wollten sich nicht von einander trennen und folgten fast alle der Einladung nach Preußen unter der Anleitung des preußischen Commiffare Gobel, der bon Regensburg aus ihre Züge auf berichiedenen Wegen Das Ziel derfelben mar Lithauen, wo ihnen ein weites fruchtbares, aber menschenleeres Land zur Colonisirung angewiesen wurde. Die Meisten follten ihren Weg über Berlin an die Oftsee nehmen; einige Züge wurden über Magdeburg, andere über Frankfurt a. b. D. nach Stettin instradirt. Durch das Berzogthum Bayern geleiteten fie noch Salzburgische Commissare, die auch diese letzte Gelegenheit sich nicht entgehen ließen, mit allerlei Anforderungen sich von ihrer Armuth zu bereichern, und fo fanden fte auch bei den katholischen Ginwohnern dieser Gegenden nur schlechte Berpflegung für theuere Bezahlung. Aber sowie fie mit den Städten Donauwörth oder Nördlingen evangelischen Boden betraten, murden fie nicht blog wie Bruder behandelt, fondern wie Glaubenshelden und Marthrer für das Evangelium mit allen erdenklichen Ehren- und Liebesbezeugungen überhäuft. Man hatte fo lange allent= halben bon ihren Leiden, bon ihrer Standhaftigkeit und Opferfreudigkeit gehört, daß ihre Erscheinung ein Aufsehen und eine Begeisterung in dem evangelischen Bolke erregte, wie fie feit den Triumphzügen Guftab Abolph's nicht mehr erlebt worden war. Bor den Thoren der Städte empfing fie immer die Beiftlichkeit mit der Schuljugend und geleitete fie singend gewöhnlich zuerft in die überfüllten Kirchen, wo ihnen paffende Predigten gehalten wurden, in Nördlingen 3. B. über Matth. 19, 29. und 1 Mof. 12, 1. Dann wurden fie immer auf Beranftaltung des Magiftrats theils in öffentlichen Gebäuden und auf städtische Rosten, theils bei den Bürgern einquartiert, und Alle wetteiferten, fie an Leib und Seele zu erquiden, und fühlten sich geehrt, wenn sie ihrem bringenden Berlangen nach weiterer Unterweifung in der ebangelischen Lehre entsprechen konnten. Nachdem sie bann so einige Tage in den Städten gerastet und sich innerlich und au-Berlich gestärkt hatten, zogen fie weiter, reich beschenkt und begleitet von den innigsten Segenswünschen ihrer Wirthe, die fich nur mit bielen Thranen von ihnen trennten, als ob fie immer zusammen gelebt hatten. In Augsburg war zwar der Liebeseifer der ebangelischen Einwohner gegen die Auswanderer nicht weniger thätig; aber der ta= tholische Rath verweigerte hartnäckig ihre Aufnahme in der Stadt felbst, und so murden fie denn in den Gartenwohnungen vor den Thoren und zum Theil in eilig aufgerich= teten Bretterhütten untergebracht, nachdem das Eramen, welches der edle Senior Url-

iberger und andere evangelische Geiftliche mit ihnen vorgenommen, ihren Glauben als völlig übereinstimmend mit der Augsburgischen Confession erwiesen hatte. Um fo ftatt= licher war die Aufnahme in Rurnberg, wo gegen 14,000 durchzogen und wo dennoch die Bürger fich fast um fie ftritten und ihrer in ihren Säufern nie genug bekommen In Erlangen und Schwabach murden fie besonders bon den feit einem halben Jahrhundert daselbst ansässigen reformirten Flüchtlingsgemeinden mit großer Berglichkeit empfangen und bewirthet und mit Fabritaten ihrer Bebftuble jum Theil neu bekleidet. Die Markgräfin von Bahreuth, die in Erlangen ihren Wittwensits hatte. nahm ihrer mehr als 50 in ihr Schloß. Auch durch Darmstadt und Frankfurt a. M. tamen große Buge und murden in beiden Städten, in der erfteren besonders auch bom landgräflichen Bofe, auf das Berglichfte empfangen und reichlich bewirthet. In Frankfurt wurde den Einziehenden auf den Straffen bon den fie dicht umftehenden theilnehmenden Bürgern bon allen Seiten Beld zugesteckt. Bu ihrer Speifung im Armenhaus hatte die Metgerzunft 300 Bfund Fleisch geschenkt, und auf der Meffe, die gerade damals ftattfand, tauften fie Alles, was fie haben wollten, umfonft. In ihrer Berberge fanden fie ansehnliche Geschenke an Geld. Rleidungestuden und erbaulichen Büchern. Auch hier zeichnete sich die reformirte Flüchtlingsgemeinde namentlich aus. Man wollte gern welche von ihnen behalten; aber sie schlugen es aus, weil sie bem Rönig von Preußen ihr Wort gegeben hatten. Sonntags hielt der treffliche Berfasser des so reich gesegneten Hausgebetbuches, Joh. Fr. Stark, bor ihnen die Predigt und Nachmittags wurden fie in der Hauptfirche in Gegenwart einer unglaublichen Menge von Zuhörern über die Saubtstüde des Katechismus befragt. Um Tage ihrer Weiterreise wurden sie nochmals in der Kirche versammelt und mit beweglicher Rede unter Anrufung des göttlichen Segens verabschiedet. Dabei wurde der Ertrag einer Collekte, die sich auf 6000 Gulben belaufen hatte, so unter sie vom Rath vertheilt, daß jeder Mann 2 Gulden, jede Frau 1 Thaler und jedes Rind 1 Gulden empfing. Bei Bielen fostete es aber große Mühe, fie zur Annahme diefer Gabe zu bewegen, weil ihnen zu Dhren gekommen war, daß man gesagt hatte, sie wären nicht des Gewiffens halber, sondern Geld zu sammeln ausgezogen. Beim Abschied sangen fie das Exulantenlied und riefen denen, die sie um ihre Fürbitte baten, zu: "Wir wollen eurer nicht ver= geffen, fo mahr ber Berr Jesus unfer nicht bergeffen wird." - Leibzig blieb mit der reichen Beschenfung der Auswanderer nicht hinter Frankfurt gurud. Eine Bochnerin bekam dort so viel, daß fie fagte, fie habe in ihrem Leben nicht so viele Grofchen bei einander gehabt, als fie jett Dukaten besitze. Für die Wirthshäuser und die öffent= lichen Herbergen blieben teine Salzburger mehr zu beherbergen übrig, weil die Hausbe= fitzer fie formlich in Beschlag nahmen. In Salle besuchten fie auch das Waifenhaus und wurden da leiblich und geiftlich gespeift durch Franke und Freilinghausen. Ratechisation antworteten die Meisten trefflich; Ginige zeigten fich noch fehr unwiffend; als man aber eine altere Frauensperson, die noch gar wenig bon dem ebangelischen Glauben wußte, hernach besonders vornahm und frug, warum sie denn eigentlich ihr Baterland verlaffen habe, antwortete fie: "Ad, ich habe in meinem Leben von Gott fo wenig gehört; benn bei uns hört man bon ihm fo viel nicht, und möchte doch auch gern von dem lieben Gott etwas mehr wiffen und fromm werden. Richt minder gut war die Aufnahme in Wittenberg, Magdeburg und in allen größeren und kleineren Städten, durch welche die Salzburger tamen. In Potsdam traf der erfte Bug schon am 29. April ein, als ber Konig fich gerade bort aufhielt. Er ließ die Wanberer gleich in ben Schlofigarten führen und nahm fie mit ber Rönigin bafelbst in Augenschein. Der Commissarius stattete ihm Bericht ab über ihre Aufführung auf der Reise, und der König selbst examinirte Sinige in ihrem Glauben und war überrascht bon ihren trefflichen Untworten. So frug er einen Knaben bon 14 Jahren, der feine beiden katholischen Eltern verlaffen hatte, wie er das verantworten konne. Er gab zur Antwort: "Wer Bater oder Mintter mehr liebt als mich, ift meiner nicht werth"; und

als ihn der König weiter frug, was er denn nun ohne Bater und Mutter anfangen wollte, erwiederte er: "Bater und Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf." Dem König gefielen die Leute ausnehmend; er sprach, als er sie entließ: "Ihr sollt's bei uns gut haben, Kinder!" — und ließ sie reichlich beschenken und bewirthen.

Berlin war der Sammelplatz für alle Züge der Ausgewanderten; man fah dort Sie wurden Alle durch die Geistlichkeit und Schuliugend bor den Thoren eingeholt und fingend durch die Stadt nach ihren Quartieren geführt, und dabei wurde ihnen auf den Strafen ichon bon allen Seiten Beld gereicht, jumal Solchen, die die Theilnahme noch in erhöhtem Maage erregten, wie ein Vater, der ein Bferd hinter sich führte, das an jeder Seite ein kleines Zwillingskind in einem Korbe trug und einen fünfjährigen Knaben auf dem Rücken. Es wiederholten fich hier alle die Beispiele rührenden Wetteifers in der Berpflegung der Flüchtlinge, die fie ichon fo oft auf ihrer Reise erlebt hatten, und immer erfand die Liebe wieder neue Beisen, ihnen wohlzuthun und Freude zu machen. Go ließ der König unter Anderm eine große Menge Tuch zu Rleidern unter ihnen vertheilen; die Königin lud Biele von ihnen an ihren eigenen Tisch und ließ eine schöne Salzburgerin in ihrer Nationaltracht abmalen und ihr Bild im Schloß Monbijon aufhängen. Solche Auszeichnung widerfuhr freilich nur den Angesehensten, unter welchen Einer war, der in seiner Beimath ausgedehnte Güter und über 100 Stud Bieh im Stich gelaffen hatte, und als man ihn fragte, wie er das habe über's Berg bringen können, antwortete: "Wenn ich gestorben mare, so hatte ich fie ja auch verlaffen muffen!" In Berlin fanden bei dem Zusammentreffen der berschiedenen Auswandererzüge oft Männer ihre berlorenen Frauen wieder und Eltern ihre Rinder, und gab es da Auftritte und Erlebniffe, aus denen ein Goethe ein ebenso ergreifendes Epos hatte machen fonnen, wie aus ber Geschichte, Die ihm ben Stoff zu "Bermann und Dorothea" abgab. Diefelbe hatte fich auf dem Durchqua durch Babern in Altmühl zugetragen mit all' den Hauptzugen, dem anfänglichen Widerfpruch des Baters gegen die arme Schwiegertochter, der ungeschickten Brautbewerbung des blöden Jünglings u. f. w., die der Dichter fo lieblich ausgemalt hat. Die Ent= widlung erzählt Göding in feiner Emigrationsgeschichte bom Jahre 1734 folgendermaßen: "Der Bater ftand in Gedanken, als hatte der Sohn dem Mädchen sein Berg eröffnet; daher frug er fie, wie ihr denn fein Sohn gefalle und ob fie ihn denn auch gerne heirathe. Die Salzburgerin aber erwiederte, man folle sie nicht foppen; zu einer Magd hatte man fie verlangt und zu dem Ende ware fie feinem Sohn nachgegangen; wollte man fie dazu annehmen, fo wolle fie allen Fleiß und Treue beweisen, fobben aber ließe fie fich nicht. Run entdecte ihr der Sohn die mahre Urfache, warum er fie mit nach seines Baters Saus geführt. Das Mädchen fah ihn darauf an, stand eine fleine Beile ftill und fagte endlich: "Wenn es denn Guer Ernft ift, daß Ihr mich haben wollt, so bin ich es auch zufrieden und will Euch halten wie mein Auge im Ropfe", und damit griff fie in ihren Bufen und zog einen Beutel mit 200 Dukaten heraus und fette hinzu: "Und das ist mein Mahlschatz!"

So folgte also für die Salzburger auf die Jahre vielkacher Berfolgung, Mißhandlung und Schmach, die sie in ihrer Heimath für den evangelischen Glauben erduldet hatten, eine Ueberhäufung von Ehren- und Liebesbezeugungen, die sie in der Fremde um der gleichen Ursache willen ersuhren und die sich auf dem ganzen langen Marsche bis Berlin und über Berlin hinaus noch steigerte. Es gehörte in der That viel christliche Demuth und viel natürliche Bescheidenheit und Nüchternheit des Karakters dazu, um so viel Huldigungen und Gutthaten ohne Schaden für den innern Menschen empfangen zu können, und wohl mag Mancher gedacht haben wie der, den man in Berlin zum Beintrinken nöthigen wollte und der sprach: "Ach, uns geschieht gar zu viel Gutes! Wir müssen Gott danken und ihn bitten, daß er uns die Gnade, darin wir stehen, erhalten wolle. Ich sorge sehr, es werden sehr Viele unter uns durch die Wohlthaten, damit man uns überschüttet, berwöhnt werden. Wir werden allenthalben aar zu fehr Man halt und unfere Bebrechen und Gunden nicht genug bor. Unfer junges Bolf fann bas nicht bertragen. Gott laffe uns boch nicht aus feiner Gnabe fallen!" Doch wird überall, wo sie durchkamen, bon ihnen nur Löbliches berichtet und hat ihre Erscheinung auf Jedermann fast einen geiftlichen und erbaulichen Gindruck gemacht. Bon Berlin geleiteten die Auswanderer anstatt der bisherigen militärischen Commissäre nunmehr Candidaten der Theologie oder auch die ihnen bestimmten Pfarrer zuerst nach Stettin, von wo sie bis Königsberg zu Schiffe fuhren und von da wieder landeinwärts in ihre neue lithauische Beimath, wo die Ersten im Juni 1732 eintrafen. Dieses Land, bon See'n und Flüffen durchschnitten, bedurfte fleißiger Bande zum Anbau, lohnte bann aber auch durch feine Fruchtbarkeit den Fleiß. Da bauten fich nun die befreundeten Kamilien nachbarlich an, wozu ihnen Holz und Steine freigebig geliefert wurden, und ließen die verlaffenen Orte von Salzburg wieder neu erstehen. In 3 Jahren ftand da eine Stadt und mehrere Dörfer und viele Sofe in einer vorher menschenleeren Die Meister und Gesellen aller Sandwerke erhielten freies Meister= und Bur= gerrecht und zum Anbau wüfter Plätze außer ben rohen Stoffen noch 15 Thaler bom hundert nach dem Werth des Saufes und auf 9 Jahre Freiheit von allen Abgaben. 3mar hatten die Feinde in Salzburg und in den katholischen Nachbarlandern ausgefbrenat, die Ausgewanderten waren zum Theil auf der See untergegangen, zum Theil bon Bolen todtgefchlagen worden; ja, der Ronig von Breuken felbst hatte fie, weil fie fich feinen harten Anordnungen nicht hätten fügen wollen, als Rebellen erschießen laffen; allein Briefe, die die Auswanderer aus Lithauen an gurudgebliebene Freunde in Salgburg schrieben und die ihre Lage als eine fehr glückliche ichilberten, widerlegten diese Lügen und locken noch manchen ebangelisch gesinnten Salzburger, die geiftliche Stickluft in feinen ichönen füblichen Thälern mit der Freiheit des nordischen Flachlandes zu bertaufchen, und immer noch waren Friedrich Wilhelm's Commiffare bereit, die Ausziehenden in derfelben freigebigen Beise auf der Reise und am Ort der neuen Ansiedelung zu unterstützen, so daß die Zahl der Kolonisten auf 20,000 und darüber stieg. Ausgaben, die der königliche Schatz davon hatte, beliefen fich freilich auch auf mehrere Millionen Thaler; aber nicht leicht hat ein Rapital beffere Zinfen getragen als das da angelegte, und Friedrich Wilhelm bewies fich in diesem mit fo bewunde= rungswürdiger Energie durchgeführten Unternehmen nicht blos als einen edlen Beschützer bes evangelischen Glaubens, fondern auch als einen trefflichen Staatsotonomen, und berfolgte in Beidem die Bahn, die fein glorreicher Grogvater, der große Rurfürst, bei ber Aufnahme ber aus Frankreich fliehenden Reformirten zu fo großem Segen für feine Staaten betreten hatte.

Für Salzburg dagegen mar Alles das Schaden, mas für Preugen Beminn mar, und bald bekamen auch die erzbischöflichen Steuerkaffen durch ihre viel geringeren Ginnahmen die Beröhung des Landes zu empfinden; ja fogar eine Sauptfinanzquelle des Erzbisthums brohte ganglich gu berfiechen, die bes Salgbergwertes gu Durrenberg. indem gang zulett noch fast sämmtliche Bergknappen deffelben, 750 an der Bahl, fich weigerten, den von den Unterthanen geforderten Berdammungseid gegen den ebangelischen Glauben abzulegen, und ebenfalls ihren Glaubensbrüdern in das Ausland nachzogen. Dazu fam ein Roftenaufwand von 1,100,000 Bulben, welche die Unterhaltung der öfterreichischen Truppen mährend der viermonatlichen Befetzung des Landes verursacht Um diese Ausfälle zu decken, mußten die Steuern im Lande erhöht werden, und um die menschenleeren Thaler wieder zu bevöltern, mußten durch Berheißung bon Steuerfreiheit und anderen Bortheilen neue Einwanderer muhfam herbeigezogen werden, die - meist Abenteuerer und Bettler - bas Land bei Weitem nicht fo fleißig bebauten und nicht wieder zu dem Flor brachten, den es unter feinen wackeren friiheren Bewohnern gehabt hatte. Aber nicht bloß dem eigenen katholischen Unterthan kam der ka= tholische Fanatismus seines Berrn gegen seine ebangelischen Landeskinder theuer zu fteben.

sondern auch die katholischen Nachbarländer, Throl, Stehermark und die welschen Confinien, wurden dadurch beunruhigt, indem auch hier sich Sympathicen für die in Salzdurg bedrängte Glaubensfreiheit regten und eine Auswanderungslust, die nur durch

Aufbietung ber Militärmacht niedergehalten werden konnten.

So hatte Leopold Anton von Firmian durch seine herzlose und ehrgeizige Kirchenpolitik weder für sich selbst irgend etwas gewonnen, noch irgend sonst Jemand es zu Danke gemacht, während er sein Land decimirt und des besten und edelsten Theises seiner Bürger beraubt hat zu einem warnenden Beispiel sür alle Machthaber, die sich gelüsten lassen, Contre-Resormationen mit dem Schwert zu unternehmen. Die ausgewanderten Salzburger dagegen werden immer in der Geschichte der edangelischen Kirche als besonders erbauliche Muster der Glaubenstreue dastehen und zugleich als eine glänzende Bestätigung der Berheisung Mark. 10, 29: "Es ist Niemand, so er verläßt Haus, oder Brüder oder Schwestern, oder Bater oder Mutter, oder Beib oder Kind, oder Aecker um meinetwillen und um des Evangelii willen: der nicht hundertsältig empfange jezt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Kinder und Aecker mit Berfolgungen, und in der zukünstigen Welt das ewige Leben." Es ging ihnen auch in dieser Welt noch viel besser, als sie es erwarteten, da sie auszogen, und als sie in ihrem Exulantenlied sangen.

Duellen: Göding, Emigrationsgeschichte von Salzburg. Leipzig 1734. — Panse, Geschichte der Auswanderung der ebangelischen Salzburger. Leipzig 1827. — Schauroth, Sammlung der Conclusa des Corpus Evangelicum. Regensburg 1752.

Salzmeer, todtes Meer, s. Bd. XI. S. 11.

Samaria und die Samaritaner. Mitten im Herzen von Palästina liegt Samarien, eine Provinz von etwa 12 Stunden in der Länge von Norden nach Süden, und 10 Stunden in der Breite, gleich dem übrigen Palästina von Höhenzügen durchsschnitten, mit einzelnen größern und kleinern, meist fruchtbaren Thälern. Der nördliche Gränzort dieser Provinz ist Dschenîn, am Südrande der Ebene Esdrélom (Jesreel). Zur Zeit des Iosephus hieß derselbe (de B. J. l. III. c. 3. §. 4) Flouia, Ginaea, in früher Zeit En-Sannim, nach Iosua 19, 21. zu Isasschar gehörig, und nach Iosua 21, 29. eine Levitenstadt. Die südliche Gränze bildet der verfallene Chân Lebân, wo früher der Flecken Lebôna lag (vgl. Nicht. 21, 19.). Im Osten wird sie durch den

Jordan, im Beften durch die Saron-Chene begränzt.

Die Zeit, wann dieses Ländchen eine besondere Proving bildete, und wann also diese Eintheilung von Palaestina cisjordanica in die 3 Diftrifte Judaea, Samarîa und Galilaea entstanden fen, läßt fich nicht mit Genauigkeit angeben. Wir finden fie zuerst 1 Maff. 10, 30. und bann im N. Teft. und bei Josephus (val. befonders de B. J. III, 3); aber schon Jos. 20 7. (wie unter dem Art. "Balästina" bemerkt ist) weist nicht undeutlich darauf hin. Bor dem Exil lag aber kein Grund zu einer folchen Eintheis lung bor, da das ganze Land Anfangs nach den Stämmen abgetheilt war, die ersten Könige ihre Herrschaft nicht auf die Provinz Judaa, und die ifraelitischen Könige nach der Theilung des Reichs nicht auf die von Samaria beschränkten, sondern auch über Galiläa ausdehnten; und wenn daher 1 Kön. 13, 32., 2 Kön. 17, 24. und an anderen Stellen von den Städten in Samaria die Rede ift, fo bezieht fich dies wohl nicht auf diese einzelne Provinz, sondern auf das ganze ifraelitische Reich, welches gleich der Provinz nach der Hauptstadt benannt wurde. Diese war Samaria, ind, und chaldäisch (Efra 4, 10. 17.) שׁמַרְרָדְ, griech. Σαμάρεια genannt, wie auch 1 Matt. 10, 30. 11, 28. und im N. T. für das Land gebraucht wird. 1 Kon. 16, 24. wird der Ursprung des Namens und der Stadt angegeben. 'Dmri (בַּבֵּרֶד), der fechste ifraelitische König, kaufte, nachdem sein Palast zu Thirza verbrannt war, von einem gewissen שיבור einen Berg, und erbaute darauf eine Stadt, die er nach dem früheren Besitzer מבררן nannte, und

welche von dieser Zeit an die Haupt- und Residenzstadt der ifraelitischen Könige wurde. Diese Etymologie erweist sich aber als falfch, ba der Name, bon nur abgeleitet, nicht שמרוך, fondern שמרוך heißen müßte, - ein Rame, welcher auch bei Jos. 11, 1. 12, 20, 19, 15. von der Sauptstadt eines kleinen Reichs in dem Antheil des Stammes Sebulon vorkommt. Läge der Erklärung etwas Richtiges zu Grunde, fo mußte der ur= fprüngliche Besitzer שמים geheißen haben; denn von dieser Participialform stammt das Wort unmittelbar ab. Wahrscheinlich aber foll es einen Ort bezeichnen, ber das Land behütet, beschützt, entweder als Residenz der Könige, oder weil er stark befestigt war. Dag bies Lettere ber Fall mar, ersehen mir aus 2 Ron. 10, 2., wo biefe Stadt ערר ברבער - "eine feste Stadt" - genannt wird; auch ward sie von dem sprischen Ronige Ben Hadad II. unter der Regierung von Achab und Joram zu wiederholten Malen vergeblich belagert (val. 1 Ron. 20., 2 Ron. 6. 7.). Erft Salmangfar eroberte fie im 9. Jahre des Rönigs Hofea und führte die Ifraeliten aus dem Lande hinweg (2 Ron. 17. 18.). Aber er fandte Kolonisten aus Babel, Cutha u. f. w., welche die Stadte wieder bewohnten. - Bu der Zeit der Makkabaer mar Samaria wieder eine bedeutende und ftark befestigte Stadt, und Josephus nennt fie (Antt. l. XIII. c. 10. §. 2) eine πόλις δχυρωτάτη. Die Söhne des Hyrcanus, Aristobulus und Antigonus, belagerten fie ein volles Jahr, fchlugen die derfelben zu Gulfe eilenden Sprer, und eroberten fie endlich, worauf sie Hyrcanus schleifen ließ (Jos. de B. J. I, 2, 7; Antt. XIII, 10, 2). Der römische Feldherr und Statthalter, Gabinius, ließ fie gleich anderen zerftörten Städten wieder aufbauen, daher sie auch πόλις Γαβινίου, Γαβινιόπολις genannt wurde (Jos. Antt. XIV, 5, 3), worauf sie Herodes der Große mit 6000 Rolonisten bevölferte, bergrößerte, berichonerte, ftark befestigte und mit einem dem Raifer Augustus geweihten Tempel schmudte, dem zu Ehren er auch ihren Namen in den bon Σεβαστή (Augusta) umwandelte. Bon ben weiteren Schicksalen diefer Stadt ift wenig bekannt. Der Apostel Philippus verkündete dort mit vielem Erfolg das Evangelium (Apgich. 8, 5 ff.), und später finden wir bis zum Jahre 536 n. Chr. Bischöfe von Samaria (Sebaste) ermähnt. Jett ist es ein armseliges Dorf mit elenden Hütten, bewohnt von fanatischen Muhammedanern, und hat fast nichts als den Namen "Sebaste" oder "Sebastie" bewahrt (val. Schultens, vita Saladini, ind. geogr. s. h. v., wo es worden und ziehem geschrieben wird; auf der Konstantin. 1270 d. H. gedruckten Karte steht سالسطانة; die erste Schreibart ift offenbar die richtige). Es liegt auf einem Bergabhange. Auf der Oftseite, am äußersten Abhange, stehen ziemlich bedeutende Ruinen ber der Sage nach von der Raiferin Selena prächtig erbauten Johannisfirche. äußerste Mauer zeigt noch zwei schöne, runde Bogenfenster mit architektonischen Berzierungen; im Innern, welches theilweise zu einer Moschee benutt wird, und wo auch das Grab eines muhammedanischen Geiligen und eine Balme ift, sind noch mehrere Mauern und runde Bogen erhalten. Das Grab Johannes' des Täufers wird in einer unterirdischen Rapelle gezeigt. (Rach Theodoret. III, 7. p. 253 wurden deffen Bebeine unter dem Raifer Julian verbrannt. Auch in Damaskus, in der Umaijadenmoschee, ift ein Grabmal Johannes' des Täufers, und fein Ropf foll in dem Grundstein derfelben liegen.) Bon Außen ift Alles mit Schutt umgeben. Rahe dem Eingange fieht man noch zwei' alte Cifternen. In westlicher Richtung bavon liegen die wenigen Lehmhütten bes Dorfes, und weiterhin, etwa 1000 Schritt in derfelben Richtung, fommt man an drei theilweife noch erhaltene Reihen von Säulen ohne Rapitale; 80 derfelben ftehen noch aufrecht, bon Often nach Weften gehend; die beiden füdlicheren ftehen naher an einander, die nördlichste ungefähr doppelt so weit von der mittleren entfernt; viele find abgebrochen, viele liegen zerftreut auf bem Erdboden oder find den Berg himuntergefturat. Gine einzelne Gaule fteht etma 20 Schritt von der letten, füdlichften, Reihe, tiefer unten am Berge. Go ift an diefer Stadt die Beiffagung des Propheten Micha (1, 6.) buchstäblich in Erfüllung gegangen. Diefe Colonnaden führten an den äußersten Beft-

abhang, wo aber von einer Festung oder einem Palast keine Spur mehr vorhanden ist. Wahrscheinlich stand hier der Palast der ifraelitischen Könige, mit herrlicher Aussicht über eine weite, durch Höhenzuge begränzte Ebene nach dem Mittelmeere hin.

3mei Stunden südöstlich davon liegt Rablas, in alter Zeit Sichem genannt, eine der ältesten Städte, schon 1 Mos. 12, 6. erwähnt als der Ort, an welchen Abraham tam, und wieder 1 Mof. 33, 18-20. 34, 2. als Sitz ber Chebiter unter dem Fürsten Chamor, beffen Sohn Sichem war. Damit scheint angedeutet zu werden, daß Chamor ber Erbauer bon Sichem gewesen seh und die Stadt nach dem Namen feines Sohnes Jakob kaufte von ihnen ein Stud Aders, auf welchem fpater die Bebeine Joseph's begraben murden (Jos. 24, 32.). Wahrscheinlich erhielt Sichem den Namen bon feiner Lage, da fie an den Ruden des Berges Garizim angebaut mar -Dow, "die Schulter, der Rücken". Simeon und Lebi ermordeten alle männlichen Bewohner der Stadt, weil Sichem ihre Schwester Dina geschwächt hatte (1 Mof. 34.), und führten die Weiber und Kinder gefangen mit sich fort. Bon Sebron aus zogen die Sohne Jakob's gen Sichem, ihre Beerden dort zu weiden, und in diefer Begend mar es, wo sie Joseph verkauften (1 Mos. 37.). Josua hielt dort unter einer Eiche die lette Ansprache und Ermahnungen an das Bolf (Jos. 24, 1. 25.). Abimelech, der uneheliche Sohn Gibeon's, zerftörte die Stadt ganglich und streute Salz auf die Trümmer, um anzudeuten, daß fie nie wieder aufgebaut werden follte (Richt. 9.). Gleichwohl scheint sie kurz darauf wieder hergestellt worden zu sehn, da sie Richt. 21, 19. schon wieder ermähnt wird; und daß Sichem bald wieder eine bedeutende Stadt murde, erfeben wir aus 1 Kön. 12, 1., wo es heißt, daß Rehabeam nach Sichem zog, weil bort fich gang Ifrael versammelt hatte, ihn zum Könige zu machen; und wenn es ebendas. B. 25. heißt: "Berobeam baute Sichem auf dem Bebirge Ephraim und wohnte darin", fo ift dies wohl nur bon einer Bergrößerung, Befestigung oder Berschönerung zu ber= ftehen. Hieraus, wie aus 1 Chron. 6, 67., ersehen wir zugleich, daß Sichem dem Stamme Ephraim zugefallen mar, wie auch aus Jof. 21, 21. hervorgeht, wo es als Levitenstadt genannt wird. Für die Wichtigfeit diefer Stadt fprechen auch andere Bibelstellen, wie Bf. 60, 8., wiederholt in Pf. 108, 8.

Gigenthümlich ift, daß die LXX den Namen der Stadt verschieden wiedergeben. In den meisten Stellen wird es Συχέμ geschrieden; daneben steht aber 1 Mos. 33, 18. Σαλημ, πόλις Σημίμων, und 35, 4. ύπὸ τὴν τερέβινθον τὴν ἐν Σημίμοις. Sonst sindet sich dafür 30s. 24, 32. und Sir. 50, 28. (26.) ἐν Σιμίμοις, Richt. 9. ἄνδρες Σιμίμων neben Συχέμ. 1 Κön. 12, 1: εἰς Σίαιμα, B. 25: τὴν Σίαιμα. Βρ. 60, 8. (6.) und βρ. 108, 8. (7.): διαμερών Σίαιμα. Φρ. 6. 9: ἐφόνευσαν Σίαιμα. Θεί Josephus Antt. I, 21: εἰς Σίαιμον, aber ebendaß. XI, 8, 6: ἐν Σιαίμοις und τὴν Σίαιμα.

Später erhielt sich Sichem als Mittelpunkt des samaritanischen Cultus, und hat sich die auf den heutigen Tag in einem gewissen Flor erhalten, während ihre Nachbarsstadt fast ganz verschwunden ist. Der Tempel auf dem Garizim, welcher mit Zustimsmung Alexander's des Großen erbaut oder vergrößert und verschönert wurde (Joseph. Antt. XI, 8, 5) ward nach 200jährigem Bestehen im J. 129 v. Chr. durch Joh. Hyrcanus zerstört (Joseph. Antt. XIII, 9, 1).

von Jakob auf dem von ihm gekauften Stud Feldes für feine Beerden gegraben worden. und ift jett gang ausgetrodnet. Er liegt eine halbe Stunde bon ber Stadt entfernt, früher, und namentlich zur Zeit Jefu, lag er derfelben mahrscheinlich gang nahe, wie aus der Erzählung Joh. 4. herborgeht, und wie auch einzelne Ueberrefte in feiner Rabe bekunden. Dafür spricht ferner noch der spätere Name der Stadt, Reapolis, jest Rablas, von den arabischen Schriftstellern نابلس geschrieben, und zwei Stellen in Euseb. Onomast. s. v. Τερέβινθος εν Σικύμοις, πλησίον Νέας πόλεως, und s. v. Συχέμ νῦν ἔρημος· δείχνυται δ τόπος εν προαστείοις Νέας πόλεως. Da nun bon einer Berstörung ber Stadt in dem 1. Jahrhundert n. Chr. nirgends die Rede ift. und Sichem zu Ehren des Raifers Bespafian den Namen Flavia Neapolis erhielt, so muß man wohl annehmen, daß dieser Raiser die Stadt nach der Weftseite hin vergrößert, vielleicht auch Kolonisten dorthin versett habe, und daß dadurch der öftliche Theil derselben allmählich verodet fen. Bespafian erhob sie mahrscheinlich zu einer Rolonie, da fie bon biefer Zeit an das Recht der Münzprägung hatte und bis zum Jahre 250 n. Chr. unter Bolufian bort geprägte Mungen borkommen, obgleich biefe erft feit Bhilibbus Arabs die Aufschrift "Colonia" tragen. Nach Ulpian brachte auch Septimius Severus eine Kolonie dahin. — Bur Zeit des Josephus wurde fie von den Eingeborenen Masoodá oder Μαβαοθά genannt (vgl. de B. J. IV, 8, 1). Er fagt daselbst, Bespafian kam bon Ammaûs διὰ τῆς Σαμαρείτιδος καὶ παρά τὴν Νεάπολιν καλουμένην, Μαβορθά δὲ ύπο των επιγωρίων. Diefer Name (bei Plin. H. N. V, 13 "Mamortha" geschrieben) fteht wahrscheinlich für מעברתא "Uebergang", weil die Straße von Galiläa nach Judäa hier durchführt. Undere Conjekturen über die Bedeutung dieses Namens f. bei Juynboll, Commentarii in hist. gentis Samaritanae. Lugd. Bat. 1846. 4°.

Auf dem Berge Garizim wurde ein Tempel des Zeus erbaut. Es gab hier Anfangs viele Christen. Viele Bewohner wurden durch Christum bekehrt. Viele Christen slohen auch später von Jerusalem dahin; Justinus Marthr war hier geboren, und auch von Reapolis, wie von Samarıa (Sebaste), werden vom Ansang des 4. Jahrh. die zum I. 536 n. Chr. Bischöfe erwähnt. An dem Jakobsbrunnen stand früher eine Kirche, welche die Kaiserin Helena, Mutter Constantin's des Großen, erbaut haben soll, die aber erst in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts erbaut worden ist. Der Kaiser Zeno (im 5. Jahrhundert) erbaute eine der Jungfrau Maria geweihte Kirche auf dem Garizim. Justinian umgab diese mit einer Mauer, und stellte 5 Kirchen, die durch Feuersbrunst zerstört waren, wieder her. Die Kreuzsahrer setzen hier einen Suffraganbischof des Patriarchen von Jerusalem ein. Saladin plünderte die Stadt im I. 1184, welche von 1187 an in der Gewalt der Moslemen blieb. Zwar erlangten sie Christen wieder im I. 1242, mußten sie aber nach 2 Jahren den Muhammedanern wieder überlassen.

Die Lage von Nablas ift von überraschender Schönheit. Wenn man von Süden, von Jerusalem kommend, den steilen Berg, an bessen Fuß der oben erwähnte Chân Lebân liegt, herabsteigt, überschaut man ein ca. 4 Stunden langes und etwa halb so breites, von mäßigen Bergen eingeschlossenes, sehr fruchtbares, mit Getreide, Baumswolle und Sesam bebautes Thal, an dessen Süds und dann an der Westseite der für jene Gegenden auffallend gute Beg dahinführt. An der Nordostecke des Garizim wendet sich die Straße wieder in direkter Richtung nach Westen. Nicht weit davon kommt man nahe bei dem Jakobsbrunnen vorbei, und dann durch einen Olivenhain in die Stadt. Kommt man von Norden, von Saliläa, her und reitet den letzten Berg hinunter, so hat man die Stadt mit ihren Gärten und trefslichen Obstbäumen vor sich, die sich an den sast dis zu seinem höchsten Gürfel fruchtbaren Garizim anlehnt, und gegenüber den ganz steilen, baums und vegetationslosen und fast nur von Schakals bewohnten Ebal hat. Sie ist reich an Quellen und Brunnen trefslichen Wassers, und ein Bach mit klarem frischem Wasser befruchtet die Gärten, welche das schönste Obst und die wohlschmeckendsten Wasserwelonen liesern. Das Klima ist gemäßigt. Durch den Garizim den heißen Süds

winden verschlossen, steht Nablas nur den Ost- und Westwinden offen, welche die Sommerhitze, namentlich in den Abendstunden, sehr abkühlen, und selbst die der 40 heißesten Tage, von Ende Juni dis Anfang August, ganz erträglich machen. Kurz, Alles ist anmuthig und lieblich, nur nicht die Bewohner, die von jeher ein unbändiges, aufrührerissches Bolk waren, und deren ursprünglicher Karakter sich auch auf die heutigen Mushammedaner fortgeerdt hat, welche wegen ihres Fanatismus in ganz Palästina berüchstigt sind. Fast immer stehen die einzelnen Ortschaften um Nablas mit einander in Fehde, und als ob sich seit Rehabeam's Zeiten der gegenseitige Haß zwischen Samara und Judäa dis auf den heutigen Tag fortgepflanzt habe, so sinden auch häusig Kämpse zwisschen den Fellah's beider Distrikte statt.

hier nun wohnen feit Jahrtaufenden ununterbrochen die Samariter oder Samaritaner, welche zwar nie eine bedeutende Rolle in der Weltgeschichte gespielt haben, deren Geschichte aber mit der der Juden eng verbunden ift. Der name ift aus dem Griechischen abgeleitet, von Σαμαρείτης, Femin. Σαμαρείτις, und dieses von Σαμάρεια, lat. Samaria, Samarita und Samaritanus. Im hebräischen Texte des A. T. findet er fich nur ein einziges Mal (2 Rön. 17, 29.) in der Form שֹברכִים, שמרכים, dem Ramen der Stadt, abgeleitet. Bon den fpateren Juden werden fie Dien, Ruthier, genannt, weil fie haubtfächlich von affprischen Rolonisten, welche Salmanafar aus and (2 Ron. 17, 24 ff.) schickte, abstammen follen. Sie felbst nennen sich שנוקרם, "Hüter, Bewahrer", nämlich des Gefetzes, und diefelbe Bedeutung des Wortes "Samariter" finden wir auch bei Rirchenvätern, wie bei Epiphan. adv. haer. lib. I. haer. 9: Έρμηνεύονται Σαμαρείται φύλακες διὰ τὸ ἐν τάξει φυλάκων τέταχθαι ἐν τῆ γῆ, ἡ ἀπὸ τοῦ φύλακας αὐτοὺς εἶναι τῆς κατὰ τὸν νόμον Μωϋσέως διατάξεως, und in dem 2. Buch der Chronif des Eusebins nach Hieronymus: Rex Chaldaeorum ad custodiendam regionem Judaeam accolas misit Assyrios, qui aemulatores legis Judaicae facti Samaritae nuncupati sunt, quod latina lingua exprimitur "custodes". Wahricheinlich haben ihnen die Samaritaner felbst diese Bedeutung des Wortes suppeditirt. In dem Arabischen werden sie demgemäß Singul. "" Blur. Blur. genannt. Am liebsten aber nennen sie sich "Ifraeliten " und behaupten, daß sie die wahren Ifraeliten sepen, daher fie ihre Glaubensbermandten nur "Juden" genannt wiffen wollen. hieraus ergibt fich, daß fie fich nicht als eine Sekte der Juden, sondern diese vielmehr als eine von ihnen abtrunnig gewordene Sette betrachten und, da fie bekanntlich nur den Bentateuch als göttliche Schrift anerkennen, auch hinfichtlich der fpateren Beschichte bedeutend von ihnen abweichen; und felbst für die Zeit bis auf Moses finden fich einige Abweichungen, bedingt durch die bon unferm Text berschiedenen Lesarten des samaritanischen Pentateuchs. So werden von Adam bis zu der Sündfluth 1307 Jahre gerechnet, wäh= rend unser Text die Gesammtzahl von 1556 Jahren gibt. Bon der Sündfluth bis zu dem Auszug Abraham's aus Charan hat unfer Text nach 1 Mof. 11, 10-26. u. 12, 4. im Ganzen 367, der samaritanische aber 1017 Jahre. Bon da an bis zu dem Auszug der Kinder Ifrael aus Aegypten gahlen die Samaritaner 430 Jahre, indem fie 2 Mof. 12 40. für "die Zeit aber, da die Kinder Ifrael in Aegypten gewohnt haben", lefen: "die Zeit aber, da die Kinder Ifrael und ihre Bater in dem Lande Kanaan und in dem Lande Aeghpten gewohnt haben". Gie machen dabei geltend, daß der Aufenthalt Abraham's und seiner Nachkommen in Kanaan (vgl. 1 Mos. 21, 5. 25, 26. 47, 9.) genau die Hälfte diefes Zeitraums, also 215 Jahre, begreift. Bon da an bis zu dem Auszug der Kinder Ifrael aus Aegypten werden wieder 215 Jahre gerechnet, was auch einigen Schein für sich hat, da Moses nach 2 Mos. 6, 16-20. als der Urenkel bon Levi genannt wird, also schwerlich bis zu seinem Auszuge aus Aegypten 430 Jahre berfloffen sehn konnten. Inclusive der 40jährigen Wanderung in der Bufte rechnen sie nun von Adam bis zu dem Eintritt der Kinder Ifrael in Kanaan 2794 Jahre. — Die Zeit von Josua und den Richtern, welche 260 Jahre umfaßt, nennen fie die Zeit der Gnade, mahrend welcher gang Ifrael einmuthig in mahrer Frommigkeit den herrn ber-

ehrte, und den (nach ihrer Relation) auf dem Berge Garizim erhauten Tembel als den Mittelbunkt des Jehovahcultus betrachtete. Bon Josua berichten fie viel, Manches in fast wörtlicher Uebereinstimmung mit unserm Texte, Anderes abweichend mit vielen Ausschmudungen; von den Richtern wiffen sie nur wenig, und die Namen sind fehr corrumpirt. Nach Simfon's, bes letten "Königs", Tode nahm ber Bötendienft in Ifrael überhand, und bald darauf fand die Trennung der Juden von den Ifraeliten ftatt, herbeigeführt durch Eli. Diefer, von dem Geschlechte Ithamar's, eignete fich unrechtmäßis gerweise ben Tempelschat zu, und maßte fich die hohepriesterliche Würde an, welche in dem Geschlechte des Pinehas erblich mar. Er ging barauf nach Silo, wo er einen bem des Garizim ähnlichen Tempel erbaute und Opfer brachte. Samuel wurde von ihm im Unglauben und in der Zauberei erzogen, nannte fich einen Propheten, und regierte das Bolk 40 Jahre. Saul, von ihm jum Ronig erwählt, zerftorte den Tempel des Garigim, der aber bald wieder aufgebaut wurde. Unter Rehabeam erfolgte (nach der religiösen) auch die politische Trennung. Jerobeam knechtete das Bolk und führte den in Aegypten erlernten Bötzendienst ein. In dem Reiche Juda traten falsche Propheten auf, welche durch Zauberei und Sterndeuterei weiffagten, fo besonders Elias. Unglaube und Bogendienst verbreiteten sich immer mehr in beiden Reichen; nur die Nachkommen des Pinehas und Joseph hielten getreu an dem alten Cultus und dem heiligen Berge. — Bon den affprischen Rönigen wiffen fie nichts, nur von Nebukadnezar, welcher nicht nur die Juden, fondern auch die Samaritaner (Ifraeliten), und zwar die Ersteren nach Babel, die Underen nach Roha (Edeffa) und Charan führte; die noch Uebrigen schleppte der König bon Aegypten mit fich fort. Fremde kamen in das Land, deren Sungerenoth (vergl. 2 Ron. 17, 25 ff.) die Ursache ber Rudtehr der Ifraeliten aus der Gefangenschaft nach 70jähriger Dauer derselben war. Surdi, der König von Charan, gab ihnen die Erlaubniß dazu. Zorobabel fam mit den Juden aus Babel, Sanballat, der "Levit", mit den Ifraeliten aus der Umgegend von Charan. 300,000 fehrten zurud; Surdi berstattete nur den Ifraeliten den Wiederaufbau des Tempels auf dem Garigim, nicht aber den Juden die Herstellung des Tempels zu Berusalem \*), und ließ die Fremden aus dem Lande herausziehen; nur Wenige blieben zurud. Später erlangten die Juden durch allerhand Intriquen die Erlaubnif zum Aufbau ihres Tembels, und druckten die Ifraeliten auf das Graufamste, fo daß diese zuletzt aus Berzweiflung fast fämmtlich auswanderten. Einige gingen nach Wicht. Als die Juden wieder durch fremde Mächte unterjocht wurden, kehrten die Ausgewanderten aus allen Gegenden, und namentlich auch aus Cutha wieder zurud, und daher gaben ihnen die Juden den Namen الكوتيسي (Cuthäer), so daß von dieser Zeit an der Name "Ifraeliten" für die Samaritaner aufhörte (vgl. Joseph. de B. J. I, 2: τὸ χουθαῖον έθνος). Megander der Große begün= ftigte die Samaritaner in Folge eines Traumes, in welchem er ihren Hohepriefter gesehen hatte (benn sie wenden die Erzählung des Josephus [Antt. XI, 8, 5] auf sich Bor seinem Zuge nach Aegypten aber verlangte er, daß auf dem Garizim und an andern Orten Bildfäulen von ihm aufgestellt würden. Die Samaritaner gaben allen ihren neugeborenen Kindern den Namen "Alexander", und als er zu ihnen zurückfehrte, beschwichtigten fie feinen Born dadurch, daß fie ihm fagten, fie hatten ihm keine ehernen, fondern lebendige Bildfäulen errichten wollen. — Nach Alexander herrschte Ptolemaus in Aeghpten, zu welchem auf feinen Befehl Eleagar mit Andern bon den Juden, und

<sup>\*)</sup> Die Ursache enthält folgende Legende: Zorobabel und Sanballat geriethen vor dem König über die Dibleh (den Ort der Anbetung) in Streit. Zorobabel sprach für Zerusalem, Sanballat für den Garizim. Der Letztere warf die heiligen Schriften der Juden in das Fener, so daß sie verbrannten. Als Zorobabel basselbe mit der Thora der Israeliten (Samaritaner) that, sprang sie dreimal unversehrt wieder heraus. Merkwürdig ist, daß Michael der Große, jakobitischer Pastriarch, und der Armenier Sembat sast ganz dasselbe von dem Evangelium der Monophysiten erzählen.

Aaron von den Samaritern geschickt wurden. Er wies Jedem ein besonderes Zimmer an, gab Jedem einen Dolmetscher bei, und ließ die heiligen Schriften übersetzen, wobei er erkannte, daß das Recht auf Seiten der Samaritaner war. — Joh. Hyrcanus zerftorte Sebafte und todtete viele Samaritaner, vermochte aber nicht, Nablus zu erobern (gegen den Bericht des Josephus [Antt. XIII, 9]). Cleopatra liebte und schützte die Samaritaner gegen die Juden, aber Berodes der Große wuthete gegen beide gleichmäßig. Die Seleuciden werden bon den Samoritanern faum erwähnt. Die Erzählung bon der Sufanna ift ihnen bekannt. Sadrian, Anfangs wohlwollend gegen die Samaritaner, verfolgte fie später auf das Graufamfte, ward aber zulett wieder gunftig gegen fie ge= ftimmt. Unter den beiden Antoninen - fie kennen nur Ginen - kehrte die goldene Zeit des Josua zurud. Um so harter wurden fie unter Commodus und Septimius oder Alexander? Severus gedrückt. Da erhob sich Baba rabba, Sohn des Hohepriesters Nathanael, der ihnen durch feine Rlugheit und Tapferkeit eine kurze Zeit der Ruhe und Unabhängigkeit berichaffte. Bald barauf erneuerten fich die Bedrudungen von Seiten ber heidnischen und später der driftlichen Raifer auf das Heftigste, und Zeno (? er wird ; gefchrieben) erbaute fogar eine Kirche auf dem heiligen Berge. darauf trat Muhammed auf, dem ein weiser Samaritaner verkündete, daß er in den Sternen gelesen habe, er (Muhammed) werde die ganze Welt unterjochen; und er erhielt bafür die schriftliche Zusage von ihm, daß er den Samaritanern freie Religionsübung und all' ihr hab und But laffen wolle. — So weit geht der Bericht der Samaritaner.

Dem Koran zufolge scheint die Sekte der Samaritaner bis auf das Zeitalter des Moses zurückgeführt zu werden. Es heißt dort Sur. 20, 87—96., daß — "der Samaritaner" — das goldene Kalb in der Wüste gegossen und ihn Moses dassür aus der Gemeinschaft der Menschen gestoßen habe, indem er zu Jedem, der ihm begegnete, sagen mußte: — das, "keine Berührung!". Die muhammedanischen Interpreten sabeln noch Mehreres dazu und sagen, sein eigentlicher Name seh Musa—ibn—Ohafar gewesen; er war Siner der vornehmsten Israeliten, und seine Nachkommen wohnen noch auf einer Insel des arabischen Meerbusens, deren Bewohner dasselbe jedem Nahenden zurusen. Andere lassen ihn aus Kermân oder einem anderen Lande stammen und machen ihn zu einem Proselhten. — Sieht man die Stelle genauer an, so sindet man, wie schon Selden (de diis Syris, Syntagma I, cap. 4) behauptet hat, daß mit dem Namen Islaed der Israeliten einsetzte, während er selbst auf dem Sinai war, daß dieser Beiname aber Muhammed veranlaßt habe, ihn mit den Samaritanern zu verswechseln, die er nach jüdischer Aussaligung als Unreine, nicht zu Berührende darstellt.

Es kommt nun darauf an, den wahren Ursprung der Samaritaner zu ermitteln. So lange das Reich Israel bestand, war Ierusalem der Mittelpunkt des Cultus für alle gläubigen Israeliten. Die Zerstörung des Tempels hob die religiöse Bedeuzung von Ierusalem auf, der Wiederaufban desselben ward die Ursache des Zerwürsnisses

und damit der Entstehung der Sekte der Samaritaner.

Als die Juden, mit des Königs Chrus Erlaubniß zurückgekehrt, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen begannen, verlangten die Kolonisten von [dem Lande] Samarîa, Theil zu nehmen an dem Bau (Efra 4, 2.), weil sie versicherten, seit der Zeit, da sie Asardsoon (nach Joseph. Antt. XI, 4, 3 Salmanasar) in das Land gebracht habe, nicht geopfert zu haben. Die Juden verstatteten es ihnen nicht, daher diese sie an dem Weiterbau verhinderten, und derselbe erst nach langer Unterbrechung (538 oder 536 v. Chr. angesangen und 517 oder 516 vollendet) unter Darius Hystaspis zu Stande kam. Nehemia erlangte von Artagerzes Longimanus die Erlaubniß zum Wiederausbau der Stadt und Stadtmauern und kam zum zweiten Male im 32. Jahr von dessenung, also 432 v. Chr., nach Jerusalem, wo er sogleich Hand an das Werk legte und es trot dem

Widerfpruch bes Brafetten Sanballat in Samaria balb ausführte. Efra und Rebemia drangen nun auf punttliche Erfüllung des Gefetes, und ba viele Juden fich mit Tochtern der Fremden (Rolonisten) im Lande verheirathet hatten, so verlangten sie die augen= blidliche Berftogung diefer Frauen mit ihren Kindern, wozu fich auch die Meisten berftanden. "Einer aus den Rindern Jojada, des Sohnes Etjafchib, des Sohepriefters, hatte fich befreundet mit (war Schwiegersohn des) Sanballat, dem Choroniten (d. i. aus Moab); aber ich jagte ihn von mir", fagt Nehemia 13, 28. Weiter finden wir nichts in der Bibel. Josephus aber fagt Antt. XI, 7, 8: "Nach dem Tode des Hohepriefters Johannes erhielt deffen Sohn Jadda diese Würde und verwaltete fie in Gemeinschaft mit seinem Bruder Manaffe. Diefer mar ein Schwiegersohn des bon Darius dem Letten (Codomannus) nach Paläftina geschickten Satrapen Sanballat, eines Chuthäers, zu benen auch die Samaritaner gehören. Sanballat hoffte durch diese Beirath feiner Tochter, Nikaso, die Juden sich geneigt zu machen. Diese aber verstießen Manaffe, worauf Sanballat ihm die hohepriefterliche Würde versprach, indem er hoffte, burch ein Ebift des Konigs ihm einen dem jerusalemischen gleichen Tempel erbauen zu können. Nach der Niederlage des Darius trug er Mexander dem Großen fein Gesuch vor, erlangte bon ihm die Genehmigung und erbaute fogleich den Tempel, an welchem er feinem Schwiegersohne bos erbliche Sobepriefterthum verlieh." Diese Erzählung icheint mit den Angaben des Nehemia in direktem Widerspruch zu stehen. Rach diesem war Sanballat schon berfischer Statthalter, als er im 20. Jahre ber Regierung von Artagerges Longimanus, 447 b. Chr., also über 100 Jahre bor Darius Codomannus -Josephus gibt fälschlich Antt. XI, 5 bas 25. Jahr ber Regierung von Kerres an. welcher nur 20 Jahre (487-467 v. Chr.) regiert hat -, zum ersten Male nach Jerusalem reifte (vgl. Neh. 2, 1.), und ein Enkel des damaligen Hohepriefters Eljaschib war es, welcher eine Tochter Sanballat's heirathete und deshalb vertrieben wurde. Hieraus ergibt sich, wie auch aus Jos. Antt. XI, 7 (f. oben), daß der Sanballat des Josephus ein Anderer gewesen sehn muß, als der des Nehemia, welcher ihn einen Choroniten nennt, mahrend er nach Josephus ein Chuthaer gewesen sehn foll. Auf die famaritanischen Nachrichten, benen zufolge er ein Levit war, konnen wir nichts geben, da fie aus gang fipater Zeit find. Wenn wir nun Josephus, der offenbar auch andere Quellen als die hiftorischen Bucher des A. T. (und namentlich wohl eine Geschichte der Hohepriefter) benutt hat, Glauben schenken, so find wir genöthigt, zwei Sanballat anzunehmen, welche beide dem hohebriefterlichen Geschlechte verschwägert waren. Nach Nehemia a. a. D. war Eljaschib noch Hohepriefter, als er das lette Mal nach Jerusalem tam: deffen Sohn war Jojada, und ein Sohn von diesem war Schwiegersohn Sanballat's, des Choroniters. Nach Josephus a. a. D. Kap. 7 folgte Judas, Sohn des Eliaschib, diesem in feiner Burde (eine Berwechslung zwischen יהירד und יהורד lag nicht fern). Nach deffen Tode trat des Judas Sohn, Johannes, in das Amt. Rehemia gibt 12, 11. Jonathan als den Sohn des Jojada, fest aber B. 22. die Reis henfolge der Sohepriefter fo: Eliaschib, Jojada, Jochanan und Jaddu, und nennt im folgenden Bers Jochanan einen Sohn des Eljaschib. Wir sehen daraus, daß B. 22. Jochanan (Johannes) für Jonathan von B. 11. steht, mit diesem verwechselt worden ist; und um B. 22 u. 23. zu vereinigen, muffen wir annehmen, daß auf Jojada nicht deffen Sohn, sondern deffen Bruder Jochanan gefolgt fen, wofern wir nicht B. 23. das Wort 73, wie 1 Mos. 29, 5. vgl. mit 24, 29. und 28, 5., und ebenso 2 Sam. 19, 24. vgl. mit 9, 6., in der Bedeutung von "Entel" auffassen wollen. Auf Johannes folgt nach Josephus a. a. D., wie auch nach Neh. 12, 22., Jaddu, Sohn bes Johannes (wenigstens nach Josephus), und beffen Bruder Manaffe mar nach Josephus die eigent= liche Beranlaffung zu dem Schisma. Es entfteht nun hier die große Schwierigkeit, daß daffelbe Faktum der Migheirath bei dem Sohne des Jojada (Neh. 13, 28.) und abermale bei deffen Enkel, dem Sohne des Jochanan oder Jonathan, also gang turg hinter einander, vorgekommen fenn foll. Zudem wird ber 100jahrige Zwischenraum zwischen

Nehemia und Sanballat II., Zeitgenoffen Alexander's des Großen, nur durch zwei Hohespriester, Judas (Jojada) und Iohannes (Johanan oder Jonathan) ausgefüllt, was kaum glaublich ist. Es scheint hier eine Lücke in der Neihe der Hohepriester zu sehn.

Um nun beide Berichte möglichst mit einander zu vereinigen, möchte ich annehmen, daß jener anonyme Sohn des Jojada und Schwiegersohn Sanballat's I. nach seiner Bertreibung aus Jerusalem den Cultus auf dem Garizim eingerichtet und einen Tempel dort gebaut habe, als deffen Hohepriefter er und feine Nachkommen fungirten, ohne die Anerkennung bon den persischen Königen nachgesucht oder erlangt zu haben. Giner aus diesem hohepriefterlichen Geschlechte - möglicherweise aber auch aus dem der Juden, da wir feben, daß trot dem Berbot des Efra die Migheirathen febr bald wieder über= hand genommen hatten (vgl. Neh. 13, 23.); auch hatte Tobias, der Ammoniter (Neh. 2, 10.) und Rathgeber Sanballat's einen Schwager in Jerufalem (Neh. 6, 19.) heirathete fpater die Tochter Sanballat's II., welcher nun die offizielle Anerkennung von Seiten des Dberherrn (Alexander's des Großen), womit zugleich weltliche Macht und Ansehen verbunden war, auf feine Bitten erlangte, und, um denfelben auch äußerlich mit dem judischen Sohepriefter wetteifern zu laffen, den Tempel nach dem Mufter des jerusalemischen ganz neu aufbaute (oder auch nur vergrößerte und verschönerte). Fofephus würde demnach beide Sanballat und beide hohepriesterlichen Schwiegerföhne mit einander vermengt und einen aus zweien gemacht haben. Auf ähnliche Weise hat schon Junnboll (Commentarii in histor. gentis Samar. p. 89) diese Schwierigkeit zu lösen gesucht. -

Eine andere Frage, in der neuesten Zeit von Herrn Bengstenberg (die Authentie bes Pent. I, S. 3-28) angeregt, ist die, ob überhaupt unter den Samaritanern noch Ueberrefte der Ifraeliten zu finden fegen? Bengstenberg läugnet dies, geftütt guborderft auf die Nachrichten der Bibel. Der erste affprische König, welcher Ifrael mit Krieg überzog, war Bul (Phul) (2 Kon. 15, 19.). Diefer aber legte nur dem ifraelitischen Könige Menachem eine bedeutende Contribution auf, und zog wieder ab. Nach ihm kam Tiglath Pilefer, welcher (f. ebendaf. B. 29.) jur Zeit des Königs Begach den nördlichen Theil des Landes eroberte und die Bewohner als Gefangene wegführte. Salmanafar bagegen (2 Kön. 17, 6. 23. 18, 11.) nahm gang Ifrael weg, und ichlebbte bie Ifraeliten in die Gefangenschaft, so daß nur noch der Stamm Juda übrig blieb. schickte dafür Rolonisten aus Babel, Cutha und anderen Orten in das Land. Wenn man diese Stelle mit Efra 4. vergleicht, wo die Bewohner des Landes Samaria sich felbst als Rolonisten darstellen, so liegt die Ansicht fehr nahe, daß nur Solche und feine Ifraeliten mehr im Lande gewesen sehen. Allein 1) läßt fich erwarten, daß der affp= rische König nur die tuchtigen und brauchbaren Männer, sowie die Reichen und Bornehmen weggeführt, die Bebrechlichen und Schwachen aber und das niedrige Bolf jurud= gelaffen habe, sowie auch daß Biele sich durch die Flucht der Gefangenschaft entzogen haben mögen; auch wird dies durch 2 Chron. 30. bestätigt, wo gesagt wird, daß der jubifche Konig Histia durch gang Ifrael und Juda die Aufforderung ergehen ließ, nach Berufalem zu der Feier des Paffah zu kommen, und nach 2 Chron. 34, 6. 9. ließ der König Josias in Manaffe, Ephraim, Simeon bis zu Naphthali den Götzendienst ausrotten, und die Leviten hatten von Manasse, Ephraim und dem übrigen Ifrael Gelder für den Tempelschatz eingesammelt. 2) Es sind bei Efra a. a. D. die Vornehmsten der Rolonisten erwähnt, welche die Macht in dem Lande hatten, die also ohne Zweifel nicht den überwundenen Ifraeliten, fondern eben diefen Rolonisten, auf deren Erge= benheit der König mit mehr Sicherheit rechnen konnte, anbertraut mar. Budem fagt Josephus (Antt. XI, 8, 2) ausdrücklich, daß, durch das Bersprechen Sanballat's bewogen, viele Priester und Ifraeliten (Laien), welche gleich Manasse fremde Frauen ge= nommen hatten, zu diesem übertraten (vgl. auch Jos. Antt. XI, 8, 6. 7).

Einen zweiten Grund für seine Behauptung findet herr hengstenberg barin, daß die Physiognomie der Samaritaner nach der Angabe von Robinson (Palästina III,

S. 327) durchaus gegen die ifraelitische Abkunft spreche. Dies ist allerdings richtig, und es ist auffallend, daß man den ifraelitischen Thpus unter den Arabern, selbst unter den Beduinen, nach langen Jahrhunderten wieder erkennt, auffallend auch, daß dieser Thpus in der hohepriesterlichen Familie, also in dem Mannsstamme, da diese doch als eine einzeln stehende mit den andern sich verschwägern nußte, durchgängig sich dis auf den heutigen Tag erhalten hat, während alle andern Samaritaner nicht nur von diesem, sondern auch von dem der sie umgebenden Araber ganz abweichen. Es scheint demnach der männliche Stamm der andern aus wirklichen Israeliten hervorgegangenen Samaristaner gänzlich ausgestorben zu sehn (vgl. auch Juhnboll a. a. D. S. 12 f.).

Bon der Geschichte ber Samaritaner, seitbem fie eine besondere Sekte bildeten, find uns nur einzelne Data bekannt, welche Junnboll a. a. D. S. 93 ff. zusammengestellt hat. Sanballat unterwarf fich und fein Land freiwillig Alexander bem Großen, und ftellte ihm 8000 Mann Sulfstruppen bei der Belagerung von Thrus und Baza, welche Merander nach Aegypten mitnahm, und wegen ihrer treu geleisteten Dienste als Besatzung in ber Thebais gurudließ. Db er nach Samaria und Sichem gefommen fen, ift nicht bekannt: dies könnte erft nach seiner Rudfehr aus Aegypten geschehen fenn. Als die Samaritaner erfuhren, daß Alexander den Juden freundlich entgegengekommen war, fchickten fie eine glanzende Deputation nach Jerufalem, ihn zu einem Befuch des Temvels auf dem Garigim (der damals wohl kaum fertig febn konnte, wenn er bon Grund aus neu gebaut worden ware) und ihrer Sauptstadt, Sichem, einzuladen, zugleich aber auch, fich diefelben Privilegien von ihm zu erbitten, die er den Juden gemährt hatte. Er berichob Alles auf seine Rudtehr. Rach Sanballat's Tode ernannte Alexander 332 b. Chr. Andromachus zum Statthalter bon Paläftina, den bie Samaritaner ermordet haben follen: aber weder dabon, noch von der Züchtigung der Samaritaner und Erobe= rung bon Samaria weiß Josephus etwas. Rach diefem ward Memnon oder richtiger mohl Afclepiodorus als Statthalter eingesett. Ptolemans Lagi eroberte Balaftina und führte eine Kolonie von Juden und Samaritanern (Jos. Antt. XII, 1) nach Alexanbrien, wohin später ohne Zweifel wegen der für den Sandel fo vortheilhaften Lage, und insbesondere feit dem Bernichtungsfriege des Joh. Hyrcanus, Biele gefolgt find. Sie erhielten gleiche Rechte mit den Juden und hatten oft heftige Rampfe mit diefen. Balafting war lange der Kriegsschauplatz in den Rampfen zwischen Ptolemaus und Antigonus und bann zwischen bes Erftern Rachfolgern und ben Seleuciden, ftand erft unter Neghpten und fam 203 b. Chr. nach harten Rämpfen in die Bewalt Antiochus" bes Dabei hatten die Samaritaner fortwährend Rämpfe unter fich, da ein Theil bon ihnen ftreng an dem alten Glauben festhielt, ein anderer theils indifferent war, theils fich den Griechen anschloß, die sich in großer Anzahl dort niedergelassen hatten. Wie in dem jerufalemischen Tempel Bogenbilder aufgestellt murden, fo murde der Tempel auf dem Garizim dem Ζευς ξένιος oder, wie Josephus fagt, ελλήνιος geweiht (2 Makt. 6, 2., Jos. Antt. XII, 5, 5). Rach Josephus follen die Samaritaner, aber ficher nur Ginige, felbst darum gebeten haben. Wahrscheinlich dauerte dies, wie in Jerusalem, nur furze Beit, und die Maktabaer (1 Makt. 5., Joseph. Antt. XII, 8.) klagen über den Fanatismus ber Samaritaner.

In dem Kannpf der Seleuciden mit den Makkadärn waren die Samaritaner natürlich aus Religionshaß auf Seiten der Erstern, und wurden von diesen, welche ihnen ihren eigenen Cultuß gestatteten, und sie dadurch für sich gewannen, zum Kriegsdienst herangezogen; auch suchen sie, als sie in andere Gegenden klohen, die Bewohner dersselben gegen die Juden aufzureizen. Ioh. Hyrcanus zerkörte um das Jahr 130 v. Chr. den Tempel des Garizim, aber erst 110 v. Chr. gelang es ihm nach einer 12monatslichen Belagerung, nachdem er die shrischen und ägyptischen Hülfstruppen geschlagen hatte, durch Hunger Samaria zur Uebergabe zu zwingen, welches er ganz niederriß, und im solgenden Jahre gelangte er zum Besitz des ganzen Landes. Dies veranlaßte viele Samaritaner zur Auswanderung, und von dieser Zeit an datirt wahrscheinlich ihre Ges

meinde in Damaskus, welche dort ihre Spnagoge hatte, und sich bis auf die neueste Zeit daselbst erhalten hat. Bon da aus verbreiteten sie sich auch über andere Städte Spriens. Aber nach dem Sturz der Makkabäer kehrten ohne Zweisel Viele wieder nach Sichem, dem Mitelpunkte ihres Cultus, zurück, obgleich der Tempel auf dem Garrism nicht wieder aufgebaut wurde.

Die römische herrschaft war Anfangs nicht drückend für die Samaritaner. Sie bauten Samaria wieder auf; Babinius befestigte die Stadt, und nannte fie nach feinem Ramen, der später durch Berodes in den von Sebafte umgewandelt wurde. Die Römer riefen bahin, wie in andere Stadte, die fruheren Bewohner gurud, und geftatteten ihnen freie Ausübung ihres Cultus; die Samaritaner gahlten jährliche Steuern, und hatten ihren eigenen Senat (βουλή), auf deffen Anklage Pilatus abgesett wurde (Jos. Antt. XVIII, 4, 2). Aus dem R. T. geht herbor, daß auch Berodes der Große ihnen den Cultus auf dem Barigim, aber, wohl aus Furcht vor den Juden, nicht den Wieder= aufbau ihres Tempels erlaubte; dagegen hatten fie an berschiedenen Orten ihre Spna-Der Religionshaß zwischen Juden und Samaritanern rief fast fortwährend Reibungen und Rampfe herbor. Befpafian schickte den Bolkstribun Cerealius gegen fie, der Alle, die sich auf dem Garizim zur Gegenwehr versammelt hatten, 11,600 an der Bahl, niedermetgelte. Sichem erhielt eine romische Barnifon, und von diefer Zeit an den Namen Flavia Neapolis. Es blieb fortwährend der Hauptort des Cultus der Samaritaner, ob fie gleich in Rom und Conftantinopel, wie in Aeghpten und Sprien, ihre Synagogen hatten. Unter Trajan und Hadrian scheinen sie mit den Juden gemein= schaftlich aufgestanden zu febn, weshalb fie strenge Buchtigungen erfuhren. Der Aufftand des Bar Chochba hatte die Berheerung von gang Palästina zur Folge. furze Ruhe unter den beiben Antoninen wurde durch die Bedrückungen des Commodus unterbrochen; auch Septimius Severus verfuhr hart gegen fie, weil fie feinem Rebenbuhler Bescennius Riger beigeftanden hatten, und nahm der Stadt Reapolis das Burgerrecht, verbot ihnen auch, gleich den Juden und Chriften, Profelhten zu machen. Daffelbe Bebot erneuerte Conftantin der Große, welcher fich übrigens durchaus tolerant zeigte, weniger fein Sohn Conftantius, unter welchem die Juden in Cafarea gegen die Samaritaner wutheten, und die romifchen Beamten mit großer Willfür berfuhren. Unter Julian hatten fie Ruhe; auch Balentinian und Balens geftatteten Jedem freie Religions= übung. Theodofius der Große, welcher auf Antrieb des Bischofs Ambrofius im 3. 391 n. Chr. den ftrengsten Befehl durch das ganze Reich ergeben ließ, alle Tempel der Beiden zu schliegen, allen ihren Cultus aufzuheben, und badurch die chriftlichen Monche zu den wuthenoften Ausschweifungen gegen diese veranlagte, war dabei tolerant, ja zu= weilen wohlwollend gegen die Juden, und fo auch wohl gegen die Samaritaner. gebot nur, daß ihre Brocesse nicht nach mosaischem, sondern nach dem römischen Rechte entschieden wurden, daß fie Chriftinnen nicht heiratheten, und ihre Diener nicht beschnitten. Unter seinen beiden Nachfolgern wurde Juden und Samaritanern der Handel und drift= liche Diener verstattet, aber Honorius ließ sie nicht mehr zu Staatsämtern zu. Theodofius II., der auch den Reft des Beidenthums auszurotten suchte, beschützte die Juden, war aber nicht so günstig gegen die Samaritaner gestimmt. Er verbot beiden, Processe zu führen, Staatsamter zu bekleiden, und neue Synagogen zu erbauen, begunftigte aber die, welche zu dem Chriftenthum übertraten. Unter Zeno rebellirten gleich Andern die Samaritaner. 3m J. 484 n. Chr. bestiegen sie zu Pfingsten bewaffnet den Garizim, gingen zu Rablus in die Rirche, ermordeten viele versammelte Christen, verwundeten den Bischof am Altar, und ernannten einen Samaritaner Justa oder Justafa zum König. Dann zogen fie nach Cafarea, tödteten auch hier viele Chriften, und stedten die Rirche des St. Procopius in Brand. Bald aber wurden fie überwältigt, für waffenunfähig erklart, die Guter der Bornehmen confiscirt, und die Synagoge auf dem Garigim in eine Marienfirche verwandelt, die mit einer Mauer umgeben wurde, und 10 Soldaten zur Bewachung erhielt. Unter Anaftafius brach der Aufstand von Neuem aus. Unter Real-Encyflopadie fur Theologie und Rirche. XIII.

Anführung einer Frau gogen die Samaritaner unbemerkt auf den heiligen Berg, tödteten die Befatung, und nahmen die Kirche in Besits. Da sie aber feine Unterftützung von Auken erhielten, fo murden fie bon dem Prafetten von Palaftina, Procopius, fehr bald übermältigt und niedergemacht. Biel bedeutender war der Aufstand unter Justinian, der eigentlich schon unter Juftin I. begann, aber im 3. 529 n. Chr. in offenen Rrieg ausbrach. Die Romer wurden bon ben Berfern gefchlagen, ben Samaritanern follen fich die Juden und Retzer, namentlich die Manichäer, angeschloffen haben, und felbst die Berfer, denen fie Jerufalem und gang Baläftina versprachen, schickten ihnen Sulfe. Biele Taufende bon ihnen follen im perfifchen Beere gefampft, und ihr Anführer den Berfern gerathen haben, den Frieden, um welchen verhandelt wurde, nicht abzuschließen. dies die Romer erfuhren, und 5 vornehme Samaritaner, die aus Perfien tamen, gefangen genommen hatten, brach ber Tumult aus. In Paläftina versammelten sich 50,000 Mann unter Anführung eines Samaritaners und ehemaligen Räuberhauptmanns, Julianus, Sohn des Sabar, eroberten erft Schthopolis, wo fie die Rirchen in Brand ftecten, alsdann Nablus, ermordeten den Bischof sammt den Presbytern und viele Chriften, und gerftorten die Rirchen. Doch auch diefer Aufstand murde bald, wiewohl erft nach einer blutigen Schlacht, in welcher viele Taufende der Samaritaner blieben und Julianus gefangen genommen wurde, durch Theodorus, Gouverneur von Baläftina, gedämpft. Die Marienkirche wurde wieder hergestellt und ftark verpallisadirt, und außerdem die noch versteckten Samaritaner aufgesucht und getödtet. Der Raiser befahl, die samaritanischen Synagogen wegzunehmen, beraubte sie aller Privilegien, und ließ ihnen 3m 3. 551 n. Chr. wurden diese Gesetze burch Bermittelung des nur die Lasten. Bischofs Sergins von Cafarea gemildert; aber schon im 3. 556 erhoben die Samaritaner im Berein mit den Juden einen neuen Tumult in Cafarea, deffen Anführer die verdienten Strafen erlitten. Biele Samaritaner gingen unter Justinian zu dem Chriftenthum über, jedoch Biele darunter nur zum Schein, daher Juftin II. wieder schärfere Edifte gegen fie erlief.

Von weitern Aufständen ist nicht die Rede. Sie kamen 636 n. Chr. unter die Herrschaft der Moslemen, und scheinen es unter den verschiedenen Dynastien derselben besser gehabt zu haben als unter den christlichen Kaisern. Nur unter dem Fatimiden Häfem wurden sie gleich den Juden und Christen eine Zeitlang härter gedrückt. Im J. 1099 unterwarsen sie sich freiwillig den Kreuzsahrern, und schickten Gesandte nach Jerusalem. Wahrscheinlich erhielten sie damals wieder mehrere Privilegien, obgleich der christliche Cultus in Näblüs wieder hergestellt wurde. Sie hatten wieder einen Altar auf dem Garizim, wo sie ihre Feste seierten. So berichtet Benjamin von Tudela im 12. Jahrhundert. 1113 und 1117, namentlich aber 1184 n. Chr., wurde Räblüs, zuletzt durch Saladin, geplündert und 1187 erobert. Die Christen, welche es 1242 wieder erhielten, versoren es schon nach 2 Jahren sür immer. 1259 nahmen es die Mongolen, und zündeten die Stadt an. Bald darauf kam es mit Palästina unter die Herrschaft der Mamluken, und Kalaün gestattete den Samaritanern, wie den Juden und Christen, freie Religionsübung. Seit 1517 stehen die Samaritaner unter der Herrs

Schaft ber Türken.

R. Benjamin von Tudela, welcher in den Jahren 1159 oder 1160 bis 1173 Europa und Asien, sowie einen Theil von Afrika durchreiste, um überall seine Glausbensgenossen aufzusuchen, fand in Eäsarea 200, in Nablûs ungefähr 100, in Askalon ungefähr 300, in Damaskus gegen 400 Samaritaner. Bis gegen das Ende des 17. Jahrh. gab es Samaritaner in Antiochien; auch in Gaza und Jassa lebten früher Samaritaner, in letzterer Stadt bis zu Ansang dieses und in Damaskus dis gegen Ende des vorigen Jahrhunderts. Jetzt sinden sie sich nur noch in Nablûs, und zwar etwas mehr als zu der Zeit des R. Benjamin, nämlich nach der genauen Angabe des jungen Hohepriesters Amram bestand dort im J. 1853 ihre Gemeinde aus 122 Seelen, von denen 120 von dem Stamme Ephraim's und nur 2 Mädchen von dem Stamme

Manasse's waren\*). Zwar gibt Mr. Nogers in der Schrift: Notices on the modern Samaritans etc. London 1855. p. 13, ihre Anzahl auf 195 Seelen an; allein da diese erschien, um die Mildthätigkeit der Engländer in Anspruch zu nehmen, so hat sein samaritanischer Berichterstatter vielleicht absichtlich die Summe etwas vergrößert. Diese bewohnen, dicht zusammengedrängt, in dem nordwestlichen Theile der Stadt ein kleines Stadtviertel, welches nach ihnen soll sow "Harat es Samera" — genannt wird. In demselben ist auch ihre Synagoge, welche kaum so groß ist, daß sie die ganze kleine Gemeinde umfassen könnte. Es ist eigenthümlich, daß sie dehaupten, noch heute sehen in Paris und andern Ortschaften von Europa Glaubensgenossen von ihnen, die vor langer Zeit 3000 an der Zahl von Askalon zu Schiffe ausgewandert sehen; sie wissen aber nicht, wohin? — nach der Meinung des Hohepriesters wären sie zuerst nach Genua gekommen.

Der erfte europäische Gelehrte, welcher die Aufmerksamkeit auf fie richtete, war Er schrieb an sie, und es famen zwei Antwortschreiben von ihnen, aus Cairo das eine, das andere von Sichem datirt, beibe vom Jahre 998 b. S. (1589 n. Chr.). Aber erft nach feinem Tode gelangten fie nach Europa und murben, nachdem B. Morin fie in das Lateinische übersetzt hatte, in der Pariser Bibliothek niedergelegt. 3m 3. 1672 tam der englische Prediger Robert Suntington, bei der englischen Kaktorei in Alepho angestellt, der 1701 als Bischof von Raphoe in Irland ftarb, nach Nablus, und murbe bon den Samaritanern gefragt, ob in feinem Lande auch "Ifraeliten" zu finden seben? In der Meinung, daß fie von den Juden sprächen, bejahte er dies, und da er auch ihre Schrift zu lefen berftand, fo zweifelten fie nicht an ber Eriftenz ihrer Glaubensbrüder in England. Santington benutte dies, und ichlug ihnen bor, an diese ihre vermeintlichen Glaubensbrüder zu fchreiben, ihnen ein Eremplar ihres Gesethuches zu ichiden, und die vorzüglichsten Bunkte ihrer Religion, namentlich ihre Bebräuche, durch die fie fich von den Juden unterscheiden, mitzutheilen. Sogleich erhielt er von ihnen einen Pentateuch, und 8 Tage später einen Brief nach Jerusalem augeichieft. Beides fandte er nach England, und Th. Marfhall, damals Nektor des College bon Orford, der 1685 als Dekan des College bon Lincoln ftarb, antwortete, und zwar, wie ich mich durch eigenes Anschauen des Briefes (nämlich eines von dem, welcher bis jest durch den Druck bekannt geworden ift, verschiedenen) überzeugt habe, in einer Beise, daß fie in ihrem Glauben bestärkt wurden. Ehe diese Antwort an fie gelangte, schickten fie einen zweiten Brief, bom Jahre 1085 d. S. (1675 n. Chr.) batirt, an Huntington. Später schrieben fie noch mehrere arabische Briefe - die ersteren waren hebraisch mit famaritanifchen Lettern gefchrieben, und ein anderer, ebenfo gefchrieben, von dem Jahre 1096 d. H. ist bis auf ein Fragment verloren gegangen — in den Jahren 1686, 1696 und 1699. Um diefelbe Zeit (1184) kam ein Jude von Hebron, Jakob Levi, gefandt, um Almosen für die palästinensischen Juden einzusammeln, nach Frankfurt a. M. Siob Ludolf gab ihm einen hebräifch = famaritanischen Brief an die Samaritaner von Rablas mit, und erhielt zwei gleiche Antwortschreiben von ihnen. Er beantwortete fie, und erhielt einen dritten Brief von denselben im 3. 1691. Die ersten zwei Briefe wurden in Morin's lateinischer Uebersetzung von R. Simon in seinen Antiquitates ecclesiae orientalis, die andern theilweise von Cellarius in der Dissertatio de gentis Samaritanae historia et ceremoniis und von Bruns und Schnurrer im 9. Bande des Repertoriums für biblifche und morgenländische Literatur von Gichhorn, und alle zufammen mit den noch folgenden im Driginal und berichtigter Uebersetung von Silv. de Sach, nachdem er die ersten Briefe im 13. Bande des Gichhorn'ichen Repertoriums

<sup>\*)</sup> Die hohepriesterliche Familie aber ist von dem Stamme Lebi. Amram versicherte zwar, daß sie in gerader Linie von Finâs (d. i. Pinehas), dem Sohne Cleazar's und Enkel Aaron's abstammen; sein Bater aber, Schalama, gestand, daß dies nicht der Fall seh, sondern daß sie ihre Herlunft von Ezziël (d. i. Uzziël), dem Obeim Aaron's (vgl. 2Mos. 6, 18.) herleiten.

mitgetheilt hatte, in dem 12. Bande der Notices et Extraits des Manuscrits bekannt gemacht. Dann nach langem Zwischenraum trat dieser Gelehrte, sowie Corancez und Gregoire, mit ihnen, und zwar mit dem Hohepriester Schalama, in Correspondenz, welche mit einigen Unterbrechungen bis zum 3. 1820 dauerte, und noch im 3. 1826 schickten die Samaritaner einen Brief nach Paris an ihre vermeintlichen Glaubensgenossen.

Diese Briefe nun und die Notizen von Reisenden und einigen, namentlich französfischen Agenten in Shrien sind bis jetzt die einzigen Quellen, aus denen die Nachrichten über sie geschöpft sind. Durch einen zweimonatlichen Aufenthalt in Nablas bin ich in den Stand gesetzt worden, genauere Erkundigungen über sie einzuziehen, von denen ich hier die wichtigsten mittheilen werde, wie ich sie aus dem Munde des Hohepriesters ershalten habe.

Bas ihren Glauben anlangt, fo find fie ftrenge Monotheisten. Sie halten fest an dem Dogma bon der Ginheit Gottes, und berwerfen alle Bilber, fo daß der Bohe= priefter, als er in mein Zimmer trat, und zufällig an der Wand einige Portraits hangen fah, mich um die Erlaubnig bat, fie umzudrehen. Hieraus erklärt fich auch schon als eine judische Berlaumdung, baf fie über ihrer Spnagogenrolle bas Bilb einer Turteltaube haben, der fie gottliche Berehrung erweisen follen, und daß fie einen fremden Gott Namens Asima (nach 2 Kön. 17, 30. Murch berehren sollen. Das Erstere ift eine reine Erdichtung. Richt eine Turteltaube und überhaupt nicht die Darftellung irgend eines Gegenstandes, sondern ganz einfache Bergierungen in Meffingblech find über ber Rapfel angebracht, in welcher die alte Gefetesrolle liegt; und was das Wort "Ufima" betrifft, fo ift auch biefes falich, wie ichon mehre Belehrte bermuthet haben. Es heißt eigentlich יהורה gelesen, da sie " und wird stets statt יהורה gelesen, da sie Diefes Wort gleich ben Juden nicht aussprechen durfen. Endlich hat man gegramphnt. daß in dem stets verschlossenen Gemach, welches der Synagoge gegenüberliegt, Gegen= ftunde zu finden fegen, welche auf Gögendienst hindeuten sollen. Nicht ohne Schwierigfeit gelangte ich dahin, fand aber in demfelben nichts als ein forgfältig verschloffenes und verhadtes, schon halb vermodertes Bergamentblutt mit dem, wie fie behaupten, von Cleazar's eigener Sand geschriebenen hohepriesterlichen Segen (4 Mof. 6, 24 - 26.). Demnach ist von Götendienst auch nicht die mindeste Spur bei ihnen vorhanden.

Sie laugnen keineswegs die Erifteng der Engel und bofen Beifter und fagen, daß beide ichon von Anfang an bei der Erschaffung der Welt da gewesen fegen; die Erstern werden 1 Mos. 1, 2. durch ארה אלהים, die Andern durch שוה bezeichnet, und sie fagen: "Gott schuf das Licht, aus dem Lichte gingen die Engel hervor; wie aber das Licht (Fener) auch Rauch hervorbringt, mithin Finsterniß, so kamen Teufel aus dem Lichte." Der Hohepriefter nannte mir die Namen der vier größten Engel. Der oberfte heißt לכראל, Fanuel (1 Mof. 32, 31.); unter ihm stehen אכרסה, Anusa (2 Mof. 14, 25.), בהלע ב Cabbala (4 Mof. 4, 20.), und כהל, Rafi (2 Mof. 17, 15.). Unter den Teufeln ift der größte צומזל, Uzazel (3 Mof. 16.), unter welchem בליעל, Belial (5 Mof. 15, 9.), und יצרע, Jasara (5 Mos. 31, 21.?) stehen. Undere Teufel kennen sie nicht mit Ramen, und die genannten Engel und Teufel sind fast durchgängig aus falscher Interpretation der betreffenden Stellen entstanden, wobei ich noch bemerke, dag die Worte not und bon der samaritanischen und der samaritanisch = arabischen Berfion richtig aufgefaßt find, und daß יערע an der angeführten Stelle, wie überhaupt, nicht gefunden wird, alfo wahrscheinlich für הצרעה (2 Mos. 23, 28., 5 Mos. 7, 20.) steht. Der ewige Aufent= halt der Engel ift in dem Paradies, der der Teufel in der Hölle; beide aber umgeben auch die Menschen, schweben in der Luft als Geister, und dringen in das Berg der Menschen ein, sie zum Guten zu leiten oder zum Bofen zu berführen. Die Nachtommen Rain's find zu bofen Beiftern geworden, welche, mit Leibern - wie die Menfchen — angethan, in eine andere Welt verfett wurden, oder umschweben die Menschen als Geifter, im fie zu berführen; auch die "Tyrannen" (כפרלים, 1 Mof. 6, 4.) waren bom himmel gefallene boje Beifter, welche Bojes auf der Erde ftifteten.

Wo das Paradies und die Hölle zu suchen sehen, wußte mir der Hohepriester nicht zu fagen. Ginmal fagte er, fie feben auf der Erde, man wiffe aber nicht wo? Ein andermal behauptete er, die Hölle fen in oder über Jerufalem, weil es nahe dem todten Meere liege, und das dortige Waffer einen Schwefelgeruch habe, das Paradies aber auf oder über dem Garizim. Unter bru verstehen fie die Graber, in denen die Rörper bis zum Tage des Gerichts bleiben; die Seelen schwingen fich empor in die Luft, wo fie bis zu diesem Tage, die Buten in einem glüdlichen, die Bofen in einem unglückseligen Buftande verbleiben, jedoch ohne Renntnig der Zeitdauer, da fie eben unfterblich find. Die, bon benen in der Thora gefagt ift, daß fie ju ihren Batern ober ihrem Bolke bersammelt wurden, fagte er weiter, gingen als reine Beifter gleich nach dem Tode in das Paradies, wo fie bis zum jungften Gericht bleiben; dann erhalten fie ihre Leiber wieder, und gehen, mit diesen angethan, in das Paradies zurud. Die Bofen geben zuerft als Beifter in die Hölle, bom jungften Tage an aber werden fie dort febn mit ihren Leibern angethan, mit benen fie gefündigt haben. Un diefem Tage, fagte er ferner, werden alle Todten, die bis dahin Staub und nichts waren, auferstehen mit ihren Leibern und allen ihren Gliedern, mit denen fie Gutes gethan oder gefündigt ha= ben, damit Gott fie fehe, wie fie auf Erden waren. Die Guten gehen dann ein in das Paradies, die Bofen in die Holle. Jene wie diese werden an ihren Orten ber Belohnung oder Strafe emig bleiben. Diejenigen, welche Butes und Bofes gethan haben, kommen zuerst, je nach der Größe ihrer Missethaten, auf längere oder fürzere Beit in die Bolle, und dann erft in das Paradies. Benoch ift der einzige Mensch, welcher gen Himmel gefahren und gleich Engel geworden ift. Ein andermal fagte er aber: in dem Baradies und der Solle werden die Menschen nicht mehr sehn wie hier, fondern bloffe Beifter ohne Körper, daher fie auch keine Erinnerung des borbergebenden Lebens haben, fich nicht berheirathen, sondern die guten zu Engeln, die bofen zu Teufeln werden. Man fieht daraus, daß fie auch in ihren Ansichten von dem zufünftigen Leben fehr schwankend find.

Das jüngste Bericht wird nach dem Erscheinen des Meffias eintreten. einzige Prophezeihung auf diesen finden sie in 5 Mof. 18, 15.\*), sie halten ihn aber nicht für größer als Moses, den fie Muschi aussprechen, da fie 5 Mos. 34, 10. nicht בקום lefen, fo daß Mofes immer der größte Brophet bleibt, um deffent willen allein die Erde von Gott geschaffen worden ift. Sie nennen den Meffias ann, Tâêb, d. i. qui poenitentes reddit, s. reducit (sc. ad Deum) homines. Sein Erscheinen foll 6000 Jahre nach Erschaffung der Welt stattfinden, und diese find jett gerade vergangen; daher er jest schon auf Erden wandelt, jedoch ohne es selbst zu wiffen. In dem Jahre 1853 erwarteten fie eine große politische Umwälzung, aber im Jahre 1863 werden ihnen zufolge die Könige der Erde aus allen Bölfern die Weisesten an einen bestimmten Ort versammeln, um durch gegenseitige Berathung den mahren Glauben zu ermitteln. Auch von den Ifraeliten, b. i. Samaritanern, wird Einer dahin gefandt werden, und dieß ift der Taeb. Diefer wird den Sieg babontragen, fie auf den Barizim führen, wo fie unter ben 12 Steinen die 10 Bebote (oder die gange Thora) und unter dem Steine von Bethel (ebenfalls auf dem Garigim, f. weiter unten) außer denfelben noch die Tempelgeräthschaften und das Manna finden werden. Alle an die Thora glauben, und den Taeb als ihren König, also als den Beherrscher ber ganzen Erde, anerkennen. Er wird alle Menschen bekehren und gleichmachen, und 110 Jahre auf Erden leben, dann aber sterben und neben dem Barigim begraben werden; denn auf dem reinen, heiligen Berge, der 15 Ellen höher als der Ebal, der

<sup>\*)</sup> Denn unter d'ich, ben sie Schila aussprechen (1 Mos. 49, 10.) versiehen sie nicht ben Messias, sondern Salomo, und erklären die Stelle so: dis Salomo kommt, wird das (angemaßte) Scepter von Juda nicht weichen; dann aber, da Salomo dem Scheriar und Itanu, Nachkommen von Kain, die Zanderei trieben, anhing, wird dieses Scepter nicht mehr bei ihnen bleiben.

nächst ihm höchste Berg auf der Erde, bei der Sündssuth allein als der Ararat der Genesis nicht überschwemmt und daher nicht durch Kadaber verunreinigt ward, darf keine Grabstätte sehn. Hierauf wird die Erde noch einige Jahrhunderte bestehen, bis das siebente Jahrtausend vollendet sehn wird, und dann das jüngste Gericht eintreten.

Die heilige Schrift beschränkt fich bei ihnen bekanntlich nur auf ben Bentateuch. den fie hebraifch, aber mit famaritanischen Rarafteren geschrieben, in der Synagoge bor= Iefen. Die hebräische Quadratschrift nennen fie , "nie judische", ihre famarita= nische aber יכברכר, "die hebräische". Ihr Text gibt eine bon der recipirten judischen in mancher Beziehung abweichende Recenfion, welche auffallende Uebereinstimmung mit ben LXX zeigt, also wahrscheinlich aus ähnlichen jüdischen Codd. geflossen ist; er weicht aber auch wieder von diefer Berfion öfter ab, und zwar, abgesehen von zufälligen, burch unwiffende oder leichtfertige Abschreiber entstandenen Barianten, aus grammatischen, eregetischen und dogmatischen Rücksichten, um den Text zu verdeutlichen und die verschie= benen Stellen in Uebereinstimmung zu bringen, Die Ehre ber Batriardien zu retten, Anthropomorphismen und Anthropopathismen zu vermeiden, und endlich die Beiligkeit bes Barizim zu mahren, und badurch die Richtigfeit ihrer Ansichten gegen die Juden zu beweisen. (Bgl. Gesenius, de Pentateuchi Samaritani origine, indole et auctoritate. Hal. 1815. 4.). Das Lette findet fich aber nur 2 Mof. 20, 17., wo fie einen langen Zusatz haben, welcher ebenfalls 5 Mof. 5, 21. eingeschoben, und aus 5 Mof. 27, 2-7. und 11, 30. genommen ift. Diese Worte feben die Samaritaner als das zehnte Bebot an, und behaupten, daß wir mit den Juden deren nur neun anerkennen, indem wir, oder vielmehr die letzteren, das zehnte aus der Bibel absichtlich geftrichen haben. Auch haben fie an der Stelle 5 Mof. 27, 4., wie in den beiden Bufaten gu den Geboten, ftatt des Ebal den Garizim gesetzt. hieraus ergibt fich, daß diese Recenfion bis auf die Zeit der Trennung der Samaritaner von den Juden und der Entftehung ihrer Sette, also bis auf die Zeit zwischen Rehemias und Alexander, zurudzuführen ift.

Diesen Text lesen fie in ihrer Synagoge, sprechen aber bas Bebräische auf eine bon der unserigen gang berichiedene Beise aus. Mr. Barges hat in feiner Schrift: "Les Samaritains de Naplouse etc. Par. 1855. 8.", eine furze Probe 1 Mos. 1-5. mit einigen Bemerkungen gegeben; ein ausführlicheres Gingehen in die Ginzelheiten derfelben wurde hier nicht an feiner Stelle fenn, baher ich es zu einer anderen Belegenheit verspare, und hier mich nur auf einige Allgemeinheiten beschränke. Es ift bekannt, daß fie die Gutturale nicht aussprechen, und baber selbst & und n nicht unterscheiden - nur " ift zuweilen hörbar -, fie dienen ihnen fast nur als Zeichen der Bokaldehnung, und ba der A-Ton bei ihnen der vorherrschende ift, so erhalten oft ganz verschiedene Worte biefelbe Aussprache. Gleichwohl verlängern fie, wenn ein Guttural verdoppelt werden foll, nicht, wie wir nach der judischen Aussprache, den vorhergehenden Bokal. welches bei ihnen mehr als Linqual, benn als Guttural gesprochen wird, berdoppeln fie gleich ben anderen Consonanten. Die doppelte Aussprache der litterae בגדכפה fennen fie nicht, und haben fie nur für a und D, jedoch mit dem Unterschiede, daß die hartere wie die weichere Aussprache auf bestimmte Worte vertheilt ift, und bei denselben in allen Fällen verbleibt, so daß die weichere auch zu Anfang der Wörter, wie nach vokal= lofen Consonanten und bei Berdoppelung, die härtere aber auch nach Bokalen fich ftand= Im Ganzen scheint die weichere Aussprache des o als f die vorherrschende zu fehn, mas vielleicht dem Einfluffe des Arabischen zuzuschreiben ift. Nur bei dem Präfix = habe ich eine doppelte Aussprache bemerkt, da es in den Fällen, wo es zu Anfang der Wörter ein Schwa bekommen follte, einen Borfatvokal erhalt, welcher eine weiche Aussprache, unserem w ähnlich, bewirkt; wird es aber mit einem Bokal ausge= fprochen, fo fällt die Afpiration meg. Das 7 erhält bei der Berdoppelung die Ausfprache von b, und diese wird ihm auch gegeben, wenn die einem vorhergehenden But= tural eigentlich zukommende Berdoppelung auf daffelbe übergeht. Fü w und wichaben

fie mit den Aramäern nicht die doppelte Aussprache von s und sch, sondern sprechen es stets sch aus, indem d den reinen Ton des s vertritt. — In Betreff der Botale ist, wie vorhin bemerkt worden, der natürlichste Bokal a bei weitem der vorherrschenöste, und nächst demselben das aus ihm getrübte as und e. Sie kennen die Länge und Kürze der Bokale, und lassen dei Berlängerung eines Wortes am Ende und bei dem Fortrücken des Tones ein e in i und ein o in u übergehen, woraus hervorgeht, das auch bei ihnen die getrübten Bokale e und o länger sind als i und u. Dester leiden die Bokale eine Beränderung analog dem folgenden Consonanten, der auf sie einwirkt. Um ein Wort nicht mit einem vokallosen Consonanten zu beginnen, setzen sie häusig einen Bokal vor, jedoch, weil der Text nicht verändert werden darf, kein & prostheticum, so daß das Wort mit einem Bokale ansängt. Um Kakophonie zu vermeiden, geben sie dem Präsix d, welches eigentlich vokallos ist, vor einer littera zu, und dem d vor einem anderen deinen vollen Bokal. — Der Ton ruht gegen die Regel der Masorethen sassen auf bet der penultima.

Im Allgemeinen ist zu bemerken, daß trotz mancher Willfürlichkeiten in Betreff ihrer Aussprache doch auch streng durchgeführte Consequenzen und bestimmte Gesetze befolgt sind, welche zu weiterem Nachdenken auffordern, und zur Bestätigung, aber auch

zur Rektificirung der judisch-driftlichen Mussprache dienen können.

Außer dem hebräischen Texte des Bentateuchs haben die Samaritaner auch noch Nebersetzungen derselben. Sie behaupten, ihre älteste Uebersetzung seh eine griechische gewesen. Dies muß die in den Hexapl. des Origenes als  $\tau$ ò  $\Sigma a\mu aqeuruo$  angessührte gewesen sehn, welche wahrscheinlich für die Samariter in Aegypten angesertigt

wurde. Sie felbst besitzen auch nicht einmal Fragmente mehr davon.

Rächft dieser ift die alteste die in ihrem jetzt ausgestorbenen und von den Meisten nicht mehr verstandenen Dialette geschriebene samaritanische Uebersetzung. Schalama nannte diese יבברי, sein Sohn aber סוררכי. Der Erstere sagte, sie seh von einem Priester, Nathanaêl, der zu Sanballat's Zeit, 1013 Jahre nach Josua gelebt habe, und amar auf Befehl und den Wunsch eines fremden Königs gemacht worden, der auch zugleich den Onkelos, welcher erft Chrift gewesen und dann Jude geworden fen (!), aufgetragen habe, eine Ueberfetzung anzufertigen. Amram, fein Sohn, aber fagte einmal, fie'fen aus der fprifchen mahrscheinlich gefloffen, ein andermal dagegen behauptete er, daß fie ein Gemisch von zwei alten Verfionen seh, deren eine von Abed-elah (Abdullah) oder Nathanael (dieß wußte er nicht genau), die andere von Onkelos herrühre. fieht, daß auch hierin die Samaritaner nichts als vage Conjekturen zu geben wiffen, und da wir auch fonst keine bestimmten Indicien über ihre Entstehung haben, so ist es schwer, das Alter derfelben zu bestimmen. Nur so viel läßt fich mit einiger Sicherheit behaupten, daß fie fpatestens im ersten driftlichen Jahrhundert vorhanden gewesen febn muß, da (το Σαμαρειτικόν) jene griechische Uebersetzung, welche sich als eine Tochter biefer Berfion fund gibt, schon bem Drigenes befannt mar. Man fannte bis jett, meines Wiffens, nur zwei Codices davon, welche beide in Rom find, und der Text wie die Uebersetzung in der Parifer und Londoner Polyglotte find fehr fehlerhaft. Die Uebersetzung ist im Ganzen treu, zuweilen, besonders bei schwierigen Stellen, frei und oft gang . verfehlt. Dag fie dem Onkelos oft folge, bestätigt sich nicht, und ihre Uebereinstimmung mit dieser ist aus der Berwandtschaft der beiden Dialekte zu erklären. (Bgl. Winer, de versionis Pentateuchi Samaritanae indole. Lips. 1817. 8.

Die Samaritaner besigen auch noch eine arabische Berston. Amram versicherte mir, daß der Pentateuch öfter von ihnen in das Arabische übersetzt worden seh. Der Erste, sagte er, welcher die Thora in's Arabische übersetzte, war the Arabische übersetzte, war the Arabische übersetzte, war the Arabische übersetzte, war the Arabische Ede Dostân, welcher kurz nach der Eroberung des Landes durch die Araber lebte, aus Nasblus stammte und Wächter an dem Grabe Eleazar's war. Später übersetzte Abusche, ebenfalls ein Samaritaner, den Pentateuch für die Engländer (!) in das Arabische. Diese wunderliche Ansicht hatte sich der Priester wahrscheinlich daher gebildet, weil er

die des Saadias, welche Abu-Said verbessert hat, in der Löndoner Phlyglotte fand, beren ersten Theil Th. Marshall den Samaritanern als Gegengeschenk sür den von ihm erhaltenen Coder übersandte, um sie noch mehr in der Ansicht zu bestärken, daß er und Andere Glaubensbrüder von ihnen sehen. Außerdem versicherte er, daß es noch viele arabische Versionen von Verschiedenen ihrer Außerdem versicherte er, daß es noch viele arabische Versionen von Verschiedenen ihrer Außerdem versicherte er, daß es noch viele arabische Versionen von Verschiedenen ihrer Deutsche des dieselben bei ihren Abschriften der Thora daneben gesetzt haben. Abu-Said lebte im 11. oder 12. Jahr-hundert, und hat unmittelbar aus dem hebräisch-samaritanischen Text übersetzt, aber die Verssion des Saadias vor Augen gehabt, welcher er oft gesoszt ist. (Vergl. Silv. de Sach im 10. Bande von Eichhorn's Allgem. Vibl. der bibl. Litteratur, und vollständiger im 49. Bde. der Mémoires de l'Acad. des inser. Juynboll Comment. de versione arabico-samaritana im 2. Bande der Orientalia, edd. Juynboll, Roorda, Weijers. Amst. 1846. 8. Herausgegeben wird diese Uebersezung setzt von A. Kuenen, wodon bis setzt Genes. 1851, Erod. und Levit. 1854 zu Lehden erschienen sind.

Die übrige Litteratur der Samaritaner ift fehr unbedeutend. Sie haben 10 Bebetbücher für die Sabbathe und Festtage und außerdem noch zwei Liedersammlungen, bon denen die eine in اران, Durran, d. i. die "Perlenschnur", die andere, größere, welche zugleich das Durran mit umfaßt, Defter genannt wird. Als ben Sammler bes Durrân nennen sie عمران الزمان الماري Durrân nennen sie عمران الزمان Christo gelebt haben foll. In diefen Gebeten und Liedersammlungen finden sich Gebete und Gefänge aus allen Zeiten, da es jedem Priefter verstattet ift, Gebete und Lieder für die verschiedenen Zeiten hingugufugen. Die altesten Stude follen samaritanische Gebete ber Engel (!) fenn, Die fic theils nach Bollendung ber Stiftshütte, theils nach dem Tode Aaron's, über dem Leichnam schwebend, als das Bolf nicht glauben wollte, daß er todt fen, gesungen haben follen; ferner Bebete, ebenfalls in samaritan. Dialett, von Moses und Josua. Die Zahl ihrer Liederdichter ift ziemlich groß, die bedeutenoften und geschätztesten unter ihnen sind Marga, Amram Dari und Abischa, von denen die beiden ersteren in die vorchriftliche Zeit gehören sollen, Abischa (für Abischua) aber lebte zu der Zeit des Melik-ed-Dhaher Bibars, also im 13. Jahrhundert. Die Lieder find fast durchgehends in dem samaritanischen Dialekte geschrieben und gereimt; der Reim foll seit 1500 Jahren bei ihnen eingeführt sehn, die früheren Gedichte waren ohne Reim und ohne alles Bersmaß. Der Reim ift theils durchgehend durch das ganze Gedicht, theils abwechselnd nach den einzelnen Strophen, einige find auch doppelt gereimt, in der Mitte und am Ende. Es gibt auch alphabetische Gedichte, und oft zeigen die Anfangsbuchftaben den Namen des Verfaffers. Ginige find den Strophen nach abwechfelnd arabifch und famaritanisch. Sie haben auch Bedichte über die Mufterien ber Buchstaben, und Bucher darüber, die aber, wie fie felbst fagen, fehr schwierig und unberftändlich find \*).

Bon Moses haben die Samaritaner (nach ihrer Angabe) eine in ihrem Dialekte geschriebene kurze theils geschichtliche, theils prophetische Chronik, welche von Adam bis an das Ende der Welt geht. Der Hohepriester ist im Besitz eines alten Coder auf Pergament, etwa 16 Blätter stark. Ein ähnliches arabisch geschriebenes Buch besitzen sie von Jasob Besini, welcher vor Muhammed (?) gelebt haben soll. Marqa soll 60 Bände verschiedenen Inhalts hinterlassen haben. Der größte Theil ihrer Litteratur ist arabisch, die früheren hebrässchen und samaritanischen Schristen sind meist durch den Kaiser Commodus vernichtet worden. Sie haben noch Fragmente über das Lesen der Thora und grammatische Bruchstücke, vorzüglich aber Commentare zu dem Pentatench und Streitschristen gegen die Juden, auch eine Schrist über die Geburt Mosis, und

<sup>\*)</sup> Sie besitzen ein Buch über die Berechnung der Neumonde und Feste, aus welchem ber Hohepriester alljährlich den Kalender ansertigt. Dieß soll von Adam herrühren und durch Trasbition auf Finas (Pinehas) gekommen senn, der es bann niederschrieb.

endlich zwei Chroniken. Die eine ist das Buch Josua, die andere die Chronik von Abul-Kath, beide ebenfalls grabisch.

Das Buch Josua hat seinen Namen babon, daß es seinem hauptinhalte nach die Gefchichte Josua's erzählt, welcher aber noch weitere Nachrichten beigefügt find, bie (nach Abul = Fath) bis auf die Zeit des Alexander Seberus gehen, aber bis in die Zeit ber driftlichen Raifer zu führen scheinen. Die Abfaffung beffelben scheint in bas 12. ober 13. Jahrhundert n. Chr. zu feten zu fehn. Die Nachrichten von Josua ftimmen theilweise fast wortlich mit dem Sebräischen überein, entfernen sich aber dann wieder wefentlich von demfelben, und find vielfach ausgeschmückt; die späteren Berichte enthalten wenig Geschichtliches. Diese Chronif, von welcher bis jest ein einziger Coder bekannt war, der 1584 aus Aegypten an Scaliger geschickt wurde, ift von Juppboll mit latein. Uebersetzung und ausführlichem Commentar im Jahre 1848 zu Lehden herausgegeben worden. Die Chronik des Abul-Fath wurde zuerst durch Abraham Ecchellenfis bekannt, der eine Sandschrift babon in der Bibliothek des Cardinals Mazarin fand, die später wahrscheinlich nach Paris gekommen ift. Eine zweite kam durch Huntington nach Oxford, bon welcher Schnurrer und S. de Sach Copien erhielten, und der Erstere in dem "neuen Repertorium für biblifche und morgenland. Litterat. Th. 1. S. 120 u. ff., sowie in den Memorabilien, 2. Stud S. 54 u. ff., der lettere aber in seiner Chrest. arabe Tom. I. p. 334 sqq. Auszuge mittheilten. Eine dritte neuere Copie erwarb ich in Rablus für die königl. Bibliothek in Berlin, und eine vierte endlich, von dem jetigen Sohenpriefter gemacht, der die Beschichte bis auf die neueste Zeit fortgeführt hat, ift durch Bermittelung des Consuls Dr. Rosen soeben nach Berlin gekommen. Chronik ift in der Mitte des 14. Jahrhunderts verfaßt und enthält in ihrer ursprüng= lichen Abfaffung die Geschichte von Adam bis auf Muhammed. Der Berfaffer hat außer mehreren anderen geschichtlichen Werken, unter denen fichtbar auch judische Quellen waren, auch die samaritanische Chronik von Josua, wie er selbst fagt, benutt, erzählt viel Fabelhaftes und ist im Ganzen nur wenig zu gebrauchen\*).

Es bleibt mir nun noch übrig, über die Feste und Gebräuche der Samaritaner

zu sprechen, zuvor aber noch einige Worte über den Garizim.

Der Garizim ift der heilige Berg. Auf oder über ihn fetzen fie das Paradies, und aller Regen, welcher die Erde befruchtet, geht bon ihm aus. Bon der Erde des Garizim wird Adam gebildet und lebte hier - doch fagte der Priefter, daß Einige feinen Bohnsitz nach Serendib (Censon) verlegen. Sie zeigen noch die Stätte, wo Abam den erften Altar, und die, an welcher Seth feinen Altar errichtete. Er ift der Ararat der Bibel, 15 Ellen höher, als der nächst ihm höchste Berg der Erde, der Ebal, der reine, heilige, bei ber Sündfluth nicht durch Cadaver verunreinigte Berg; und noch kennen sie den Ort, wo Noah den Altar erbaute, als er aus der Arche stieg, und begeichnen die fieben Stufen, die zu demfelben führten, und auf deren jeder Noah ein Thier geopfert habe. Roch fteht der Altar, auf welchem Abraham feinen Sohn opfern wollte, und fie miffen genau, wo der Widder (1 Mof. 22, 13.) ftand. Auf der Mitte des Gipfels ift auch Bethel, wo Jakob (1 Mos. 28.) schlief, und die Himmelsleiter im Traume fah, bezeichnet durch einen großen breiten Stein. Etwas weiter bin mar die Stelle, wo Josua wieder (nach ihrem Texte) den erften Altar erbaute, und noch zeigen fie die 12 Steine, auf deren unterer Seite das Gefet Mofis gefchrieben ftand (vergl. 5 Mof. 27, 8. 30f. 8, 32.); und dieß war auch der Ort, wo später ihr Tempel erbaut wurde. Alles diefes zeigen sie auf dem oberften Plateau des Garizim, wo jest an der äußersten Nordostspige nur noch eine nicht mehr benutte Moschee fteht. Aber

<sup>\*)</sup> Als fie frilher noch alle ihre Bucher auf Pergament schrieben, war bieses stets von selbst= geschlachteten Thieren bereitet; und wenn ihre Bucher leberne Einbande haben, so muffen auch biese von ben Hauten solcher Thiere genommen sehn, die ein Samaritaner geschlachtet hat. Ans beres Leber zu gebrauchen, sowie anderes Fleisch zu effen, ift ihnen streng verboten.

die umherliegenden Quadersteine zeigen beutlich, daß hier ein größeres Gebäude, vielleicht eine Festung, gestanden hat, wenn fie nicht etwa noch Ueberreste des samarit. Tempels ober vielmehr eines später bort mahrscheinlich errichteten chriftlichen Rlofters find, wofür die gahlreichen kleinen viereckigen Steinchen, die man dort findet, und welche mahrscheinlich ju einem mufibischen Fußboden gehört haben, zu fprechen scheinen. Wenn man bon der höchsten Spite zu einem zweiten etwas niedriger gelegenen Plateau geht, fo wird zuerst am Abhange die Stelle gezeigt, an welcher das Saus des Sohepriefters ftand, und dann gelangt man an die noch jett gebrauchte Opferstätte, von welcher westlich, da, wo man wieder hinabsteigt, das Dorf מקדה — die Samaritaner nennen es מקדה — gestanden haben foll, in deffen Rähe die Söhle angedeutet wird, in welche die fünf kanaanitischen Könige (Jof. 10, 17.) geflohen waren. Alle diefe Stellen, die bon ihnen als heilige angesehen werden, find darum zu erwähnen, weil fie für jede derselben besondere Lettionen und Bebete haben, welche gesprochen werden, wenn die ganze Bemeinde in Procession auf den heiligen Berg gieht. Dies geschieht alljährlich dreimal, am Fest der ungefäuerten Brode, am Wochenfest und am Laubhüttenfest. Im Ganzen haben fie fieben Feste nach 3 Mof. 23.

Das wichtigste Fest für une, weil es zugleich mit einem Opfer verbunden ift, ift das Fest des Pefach. Das Opfer dieses Festes ift das einzige, welches von den Samaritanern noch jetzt dargebracht wird, da es ein Opfer ift, welches für das ganze Volk bestimmt war, an welchem die ganze Gemeinde Theil nimmt; alle übrigen Opfer haben mit der Zerftörung des Tempels aufgehört. Es gehören dazu manche Borbereitungen. In dem Monat Temmuz des vorhergehenden Jahres, welcher ungefähr unferem Juli entspricht, nachdem die Ernte vollendet, und in der Regel, wenn das Getreide noch in den Aehren ift, kaufen sie dieses von den Muhammedanern, welche allein Feldbau trei= ben, weil es nicht von Doffen nach der dort gewöhnlichen Weife, fondern nur von Menschen gedroschen sehn darf, und laffen von ihren Frauen und Töchtern die Rörner austlopfen, die fie dann bis zu dem Befach aufheben. Sechs bis zehn Tage bor dem Feste reinigen sie sich, ihre Bafche, Rleiber, Berathschaften und das gange Saus. 10. des Monats Nifan kaufen sie Lämmer, da fie felbst zu wenig haben, welche in dem 1. Tifchrin (unserem Oktober entsprechend) bes vorigen Jahres geboren find. wiffen fie daher, weil nur die in ben falten Monaten geborenen gefund und fraftig, die früher geborenen aber frant und schwächlich find. Daher nehmen fie auch später geborene, und ziehen die späteren den früheren bor; jedoch muffen fte noch bon diesem Jahre fenn und dürfen weder äußerlich noch innerlich einen Fehler haben. Um 14. des Nifan gehen sie auf den Berg, und schlagen auf dem ersten, dem niederen Blateau ihre Beite auf. Bei Sonnenuntergang des 15. werden die Lämmer geschlachtet; wenn aber das Pefach gerade auf den Sonnabend fällt, so findet das Schlachten schon nach Mittag (בין הערבים) ftatt, alfo in ber Zeit, ba bie Sonne fich jum Untergang neigt. Dies war gerade im Jahre 1853 der Fall, als es ihnen seit der Bertreibung von Ibrahim Bafcha jum erstenmale durch englische Vermittelung wieder verstattet worden war, das West auf dem Garigim zu feiern, und ich das Glüd hatte, der Cermonie beizuwohnen. Schon bor Mittag ging ber Sohebriefter mit Mehreren aus ber Gemeinde nach ber unweit bon ihren Zelten etwa 7 Fuß tiefen und halb fo breiten, mit Steinen ausgelegten Grube, in welcher die Opferlämmer gebraten werden follten. Er begann ein Gebet, in welches die Anderen sogleich einstimmten, und gundete bann ein durres Reisholz an, welches er in die Grube warf. Sogleich murden andere Reifer barauf geworfen und die Flamme, welche fortwährend erhalten werden nufte, brannte hell empor. Begen Mittag wurden an einer anderen Stelle Teppiche ausgebreitet, auf denen fich awölf Manner, mahrscheinlich mit Rudficht auf die zwölf Stämme, in zwei Reihen aufftellten, bor ihnen der greife Schalama; Amram, der Sohn, war der Erfte in der bor-Buerft fielen fie nieder zum ftillen Gebet, dann recitirten fie halb fin= deren Reihe. gend etwa eine halbe Stunde lang Gebete, das Geficht nach Bethel zugewendet, wobei

fie meift bie Sande borhielten oder fie, gleich den Muhammedanern, in einander legten, zuweilen auch bei gewiffen Stellen mit ber einen Sand oder mit beiden über Beficht Die Gebete, beginnend mit dem Preise des einigen Gottes, bon und Bart ftrichen. dem Priefter gesprochen, den die Anderen wiederholten, bestehen zuerft aus einzelnen Stellen des Bentateuche und dann aus geiftlichen Befangen von Abul-Safan-es-Suri und Marga. Zwei alphabetische Lieder des Letteren wurden ftrophenweise, bald von der borderen, bald von der hinteren Reihe recitirt, und zwischen jeder Strophe "es ift fein Gott außer dem Ginen Gott" gefprochen, mas, gleich manchem Underen auf einen, bon den Samaritanern natürlich ftreng geläugneten muhammedanischen Ursprung bindeutet, indem fie behaupten, daß diese ihnen nachgeahmt hatten. - Go wie das Gebet begann, wurden die Lämmer nach der nahe dabei befindlichen Opferftatte gebracht. Diefe besteht aus einer breiten Rinne, welche von Norden nach Guben zu liegt und an dem füdlichen, etwas tieferen Ende offen ift, um das Blut ablaufen zu laffen; der nördliche Theil ift etwas abgerundet, nahe dem füdlichen Ende brannte das Feuer, über welchem zwei mit Waffer gefüllte Reffel ftanden; der Rand war mit Steinen ausgelegt. Die Schlächter, beren es immer mehrere unter ihnen gibt, da fie nur bon ihren Glaubensgenoffen Fleisch taufen, hatten ihre Turbane mit einem Taschentuch umwidelt, trugen, gleich den dabei beschäftigten Knaben, mahrscheinlich ihren Sohnen, weiße Bemden und Beinkleider, und versuchten ihre Meffer an der Zungenspite. Es wurden fünf Lämmer, welche bazu bereit standen, geholt, an den Altar gebracht, und von den Schlächtern zwi= schen den Füßen festgehalten; mehrere andere waren in der Nähe für den Fall, daß man Fehler in einem oder mehreren finden würde, die übriggebliebenen werden zurudgegeben. — Rurz vor dem Schluß der Bebete wendete fich der Priefter gegen die das ganze Bolf repräsentirenden zwölf Männer und segnete fie dreimal, wobei diese nach jedem Segensspruche "Amen" fagten. Dann lafen fie 2 Mof. 12. und bei den Worten des 6. Berfes: "Und ein jegliches Säuflein in Ifrael foll es schlachten zwischen Abend", welche der Priefter besonders laut fprach, damit die Schlächter es hörten, murden schnell nach einander die fünf Lämmer geschlachtet, indem man ihnen unter einem furzen Gebet die Burgel durchschnitt, und den Ropf nur noch an dem Körper hangen ließ. Während dies geschah, recitirten die zwölf Manner mit dem Sohepriefter die erfte Strophe eines alphabetischen Gedichtes von Marga, stellten fich dann um die nördliche Seite des MItars und lasen weiter in 2 Mof. 12. von B. 7. an: "Und follt feines Blutes nehmen, und beide Pfosten an der Thure, und die oberfte Schwelle damit bestreichen an den Häufern, da fie es innen effen" u. f. w. bis B. 13. Da fie keine Baufer oben hatten, fo konnten fie diefes Gebot nicht erfüllen; auch fagte mir der Priefter, daß dieß nur für jenen ersten und einzigen Fall geboten feb, daher fie es nicht mehr beobachteten. Dagegen fahen wir, wie fich Anaben mit dem Opferblute einen Strich von der Stirn bis zu ber Nafenspitze machten, und Bäter und Mütter an ihren kleinen Kindern und felbst Säuglingen baffelbe thaten. Die 3wölf lafen nun in feche Abschnitten bas 12. Rapitel zu Ende, und zwischen jedem derfelben eine Strophe des angefangenen alphabetischen Liedes. Während fie dann das 13. Rapitel ebenfalls in verschiedenen Abschnitten lesen, gibt der Priefter einem Jeden der Zwölf ein Stud Tun, in welches ein bitteres Rraut, genannt, eine Art Lattich, lactuca (nach 4 Mof. 9, 11,); den Schlachtenden ftedt es der Priefter in den Mund. Diegmal geschah dieg nicht, weil sie überhaupt bis Sonnenuntergang nichts effen durften. Darauf recitirten fie in gleicher Beife das 14. Rapitel, ferner Rap. 15, 1: 18, 10. 11. 4 Mof. 33, 3. 4. 5 Mof. 16, 1-8. 2 Mof. 12, 42., in welchem letten Berse, da fie שבירום für שבירים lefen, ihr Name enthalten fenn foll, den Gott hier erwähnt habe, weil die Juden das Befach nicht auf die rechte Beise feierten. Unterdeffen goffen die Schlächter warmes Baffer über die Opferthiere, um das Abziehen der Bolle zu erleichtern, und nachdem dieß geschehen war, wurden Querhölzer durch die Sehnen der über einander gelegten Hinterfuße geftedt, an denen fie von je zwei jungen Männern gehalten wurden, damit man fie auf-

schneiden konnte. Man nahm nun die Eingeweide heraus, die man reinigte, Lunge, Leber. Berg und Alles, mas in dem Leibe der Thiere mar, und marf es auf das Keuer der Obferstätte. Man schnitt dann den rechten Borderfuß und eine Sehne aus dem Fettschwanze ob, und marf beides auf das Feuer. Der rechte Borberfuß gehört eigent= lich dem Briefter; da aber biefer, weil er den Segen zu fprechen hat, mit der Gemeinde effen muß, und nichts übrig bleiben darf, fo wurde diefer auch mit verbrannt. Bei dem Ausweiden des einen Lammes bemerkte man, daß die Lunge zusammengewachsen, und es also untauglich für das Opfer war, weshalb man es ganz auf das Feuer warf, und bas fechfte, welches bereit ftand, fogleich abschlachtete. Auch dabei fagten die Schlächter einige Bebete her. Zulet machten fie noch mehrere Ginschnitte in die Saut der Opferthiere, bestreuten fie tuchtig von innen und außen mit Salz, stedten eine Stange von unten nach oben durch die Opferthiere, und legten fie dann zusammen auf eine Bahre, die man nach der geheizten Grube trug, worin das Feuer noch immer brannte. Auch bie Stücke, welche verbrannt wurden, beftreute man ftark mit Salz. Als Alles fertig war, nahmen fie die Stangen von der Bahre, stellten fich damit um die Grube, beteten unter Anführung Amram's, und ftedten bei einer bestimmten Stelle des Bebetes gleichzeitig die fünf Stangen mit ben Opferlämmern in die Grube. wurde fogleich die Bahre gelegt, fo dag die Spiten der Stangen darüber hinausragten, über die Bahre eine dide Lage Gras und dann Erbe, die fie vorher mit Waffer ftark durchweicht und zusammengefnetet hatten, so daß die Grube hermetisch verschloffen, das Feuer sogleich erstickt wurde, und die Thiere in der blogen Gluth braten konnten. -Bor Sonnenuntergang murde die Grube geoffnet, wobei der Priefter ein samaritanisches Bebet von Amram-Dari fprach, und die gebratenen Lämmer herausgenommen. folgt das Abendmahl des Sabbaths und das Essen, welches in der (2 Mos. 12, 11.) vorgeschriebenen Weise, als ob fie zur Reise bereit sehen, kauernd, einen Stock in der linken Sand haltend, und schnell berzehrt wird; zubor aber gibt der Priefter einem Jeden ein Blättchen, בורהר in בירהר gewidelt. Zuerst effen die Manner und Knaben, dann die Weiber und Mädchen. Bas darnach noch übrig bleibt, wird nach 2 Mof. 12, 10. in das Feuer geworfen. Darauf beten fie das Morgengebet, welches vier Stunden dauert. Fällt das Besach nicht auf einen Sabbath, so ift die Anordnung ber Bebete etwas verschieden, und eben fo, wenn sie verhindert find, das Fest auf dem Garigim zu feiern.

Um Tage versammeln sich alle Männer und Knaben in dem Zelte oder, wenn es unten gefeiert wird, in dem Hause des Hohepriefters, wohin Jeder nach seinem Bermogen die beften Speisen bringt, nur fein Meisch, weil dieses an den Tagen bes Befach nicht erlaubt ift, und nichts bis zum Morgen übrig bleiben darf. An den anderen Festen ift dieses berftattet; da sie aber an den Festtagen wie an den Sabbathen feine Arbeit berrichten burfen,' fo muß alles für diese Tage Bestimmte borber zubereitet werden, und in folden Speifen bestehen, welche nicht fogleich verderben. Un dem Befach effen fie Tifche, Reis, Gier und allerhand Suffigfeiten, aber nichts, worin Sauerteig ift, ben fie nicht einmal ansehen durfen. Die Frauen und Madchen versammeln fich in dem Zelte oder hause des ubw, welcher allezeit zugleich der Sarraf (Banquier) des Goubernements und ein wohlhabender Mann ift, auch bon genannt wird. die Abgaben ein, bezahlt dann die Befoldungen, und schickt den Reft nach Conftantinopel. In diesem Zelte oder Sause suchen fich Frauen und Madchen auf alle Beise zu ber= gnügen. Die Männer nehmen bor ober nach dem Effen die Becher mit Bein ober Ragi (einem aus getrockneten Weintrauben oder Feigen bereiteten Branntwein) in die Sand, und trinten einander gu, indem fie beftimmte oder in Berfen extemporirte Segens= sprüche dazu sagen. Nach dem Essen gehen sie in der Regel aus Furcht vor den muhammedanischen Bauern wieder in ihre Säuser, wenn fie das Fest oben gefeiert haben; nur wenn daffelbe, wie im 3. 1853, auf einen Sabbath fällt, bleiben fie bis zu bem Morgen des Sonntags auf dem Berge. Nach einigen Gebeten feten fie fich dann

wieder zusammen, erzählen sich von Aegypten, dem Durchgang durch das rothe Meer u. f. w., und wünschen sich Glück zu dem Feste in selbstgemachten oder auswendig geslernten Gedichten.

Das zweite Fest ist das der nixi, der ungefäuerten Brode. Als Feiertage darin gelten der erfte Tag wie der lette und der "große Sabbath", welcher dazwischen fällt. Diefer kann aber auch auf ben ersten ober letten Tag diefes Festes fallen, beffen erster Tag zugleich das Pesach ift, und dann hat dieses Fest nur zwei Festtage. Un beiden Tagen gehen fie auf den Barigim. Den letten Tag beginnen fie mit dem Abendgebet, an welches sich verschiedene andere Gebete anschließen. Hierauf kann Jeder nach Beslieben nach Hause gehen, und sich zur Ruhe legen, die Aelteren aber und Frömmeren bleiben in der Synagoge, und lefen den Bentateuch von Anfang bis zu der Mitte des fünften Buches, worauf sie ausruhen, bis die Anderen wiedergekommen sind. Nun versammeln sie sich an der Thure der Synagoge, und zwar vor Anbruch des Morgens. recitiren und lefen einige Gebete, und lefen nach bem Glüdwunfch bes Priefters im 5. B. Mof. weiter bon da an, wo fie aufgehört hatten, womit fie zugleich auf den Berg steigen, ein Theil voran, der Priester in der Mitte, die Uebrigen hinter ihm. Sie lefen abwechselnd bald die bordere Reihe, bald die hintere einen Bers, der Briefter mit beiden zugleich. Unterwegs machen fie drei Ruhepunkte, und lefen dann weiter bis zu der Stelle, wo Maffada gelegen haben foll. hier beendigen fie den Pentateuch. So geschah es zur Zeit des Ibrahim Pascha. Test gehen sie, ohne zu lesen, bis an diesen Ort, und lesen da das Buch zu Ende, aus Furcht, von den Muhammedanern geftort zu werden. Entweder geben fie ununterbrochen bis dabin, oder machen beliebige Haltepunkte. Dben auf dem Gipfel des Berges gehen fie in Proceffion an alle die genannten, ihnen heiligen Stellen, an denen fie bestimmte Bebete berrichten. - Diek findet an den beiden Festtagen statt, nicht aber an dem Sabbath, weil sie an diesem Tage nicht reifen durfen; fällt über der Sabbath auf einen der beiden Tage, fo giehen fie am Tage borher auf den Berg.

Der große Sabbath der Massoth ift zugleich der erste der 50 Tage oder der 7 Sabbathe bis zu dem Pfingstfeste. Jeder dieser sieben hat einen besonderen Namen, und dieser erste heißt auch and dem Sabbath des Meeres", weil an diesem Tage hauptsächlich das Lied der Mirjam nach dem Durchzug der Kinder Ifrael durch das rothe Meer abwechselnd gelesen wird. An diesem wie an acht anderen sestlichen Tagen wird die älteste von den sünf Pergamentrollen, welche im Schranke der Spinagoge liegen — angeblich von Abischua, Sohn des Pinehas, 13 Jahre nach dem Einzug der Ifraesliten in Kanaan auf dem Garizim geschrieben — vorgezeigt und gesüst, wobei sie zus

gleich mit der rechten Sand darüber und dann über ihr Geficht ftreichen.

Zwischen dem fechsten und siebenten Sabbath, drei Tage bor Pfingften, fällt das britte Fest, der Tag des Sinai (Sini gesprochen) oder "der Tag des Bleibens auf dem Berge Sinai (Sini)", ober auch "ber Tag ber Schrift" genannt, weil an bemselben die ganze Thora gelesen wird. Nach dem Abendgebet legen fie fich zu Bette, fteben aber um 4 Uhr, d. i. zwei Stunden vor Mitternacht, wieder auf, und beten oder lefen viel= mehr ununterbrochen bis zu Sonnenuntergang. Es ift ihnen aber auch verstattet, in ber Zwischenzeit aus ber Synagoge zu gehen, zu effen und zu trinken; fie find nicht gebunden, diesen Tag zu feiern, und sich ber Arbeit zu enthalten, sie durfen Lichter an= gunden und kochen. Diefer Tag fällt auf die Mittwoche; den Donnerstag = Abend be= ginnt der Freitag, und an diesem Abend versammelt fich die Gemeinde in dem der Synagoge gegenüber liegenden Zimmer, genannt בֵּרת הַשֵּׁם הַבְּרוֹל, "das Haus des großen Ramens", worin der Rame Gottes und der hohepriefterliche Segen von Cleagar geschrieben, welcher früher in dem Allerheiligsten des Tempels war, aufbewahrt wird. In biefer Nacht ftieg Mofes auf den Sinai, wo er 40 Tage blieb, daber biefe Stelle an demfelben gelefen wird. Der Sonnabend, welcher darauf folgt, heißt auch "der große Sabbath" oder "der Sabbath der Worte", d. i. der zehn Gebote.

Das Pfingstfest, Wochenfest, Erntefest oder Fest der Erstlinge, wird auf ähnliche Beife wie das Fest der ungefäuerten Brode, durch Besteigen des Barixim in Brocession. Lefen der ganzen Thora und Besuchen der heiligen Orte begangen.

An dem Posaunenfest, dem ersten Tage des ersten Tischrin, merden die gehn Be-

bote gelesen, und die älteste Thora wird wieder vorgezeigt.

Un dem Berföhnungstage muffen fie fich von Sonnenuntergang bis wieder gu Sonnenuntergang alles Effens, Trinkens, Schlafens und Sprechens unter einander enthalten, und 24 Stunden ununterbrochen in der Synagoge zubringen. Nur an diesem Tage wird gleich bei bem Beginn des Gottesdienstes die alteste Rolle aus dem Schrank genommen und vorgezeigt, in der Racht die zwei ersten, und am Tage die drei letten Bucher des Bentateuch gelefen und dazwischen die schönften Gefange, welche die same

ritanische Litteratur aufzuweisen hat, gefungen.

Un dem Laubhüttenfest, Seccoth (nicht Succoth) von ihnen genannt, werden Sütten oder vielmehr Lauben von Lorbeer mit dazwischengelegten wohlriechenden Blättern er= baut. Es beginnt am Abend nach einigen Bibelversen und breimgligem Niederfallen mit einem Gebet, welches früher der Priefter hinter dem Borhang recitirte, in Nachahmung der ursprünglichen Sohepriefter, die, wie fie versichern, fich nie vor dem Bolke feben ließen, und dieß um so eher beobachten konnten, da ihre Wohnung bicht an dem Tempel Dann versammeln fie fich drei Stunden vor Sonnenuntergang wieder, beten, lefen den Bentateuch, und ziehen in Procession auf den Barigim, wo sie ihn beenden. Für bie Wochentage diefes Festes haben fie ebenfalls besondere Abend = und Morgengebete, pornehmlich aber für den dazwischen fallenden Sabbath und für den achten Tag, welcher mieder als Festtag gilt.

Die anderen Sabbathe des Jahres feiern fie in derfelben Beife, wie die Juden. Sie lesen die bestimmten Paraschen — alljährlich die ganze Thora —, welche aber zum Theil von denen der Juden verschieden find, mit dem letten Sabbath des erften Tiichrin beginnen, und am letten Sabbath vor demfelben endigen. Ihr burgerliches Jahr

beginnt ebenfalls mit dem Monat Nifan.

Sie haben außerdem noch zwei Bersammlungstage im Jahre, welche sie niz, Summoth, nennen. Dies find die beiden Tage, an welchen der Hohepriefter gang nach ber mosaischen Borschrift 2 Mos. 30, 12-14. die Arte, das Bebeopfer, erhalt. Sie gelten nicht für Festtage, die Gemeinde versammelt sich nur bei dem Briefter, wo fie gezählt wird, und er bekommt von Jedem, der über 20 Jahre alt ist, einen halben Seckel, d. i. 3 Biafter. Dafür gibt er ihnen den Ralender für das nächste Salbjahr, ba er jedes Semester nach der oben angeführten Schrift einen folchen anfertigt. Teruma bringt ihm halbjährlich 80—100 Piaster ein; seine übrige Ginnahme besteht nur noch in dem Zehnten, da alle Familien je nach ihren jährlichen Ginkunften den 10ten Theil halbjährlich ihm ju gahlen haben. Die Summe Diefes Behnten beträgt jährlich ungefähr 1200 Piafter, von benen er aber 100 B. am Befach und 100 am Laubhüttenfest an die Armen vertheilt. Die beiden Summoth finden, die erste 60 Tage por Befach, die andere 60 Tage vor Secoth ftatt. Nebeneinkunfte fliegen für ihn aus den bei der kleinen Gemeinde nur felten borkommenden priefterlichen Amtshandlungen, wie Beschneidungen, Trauungen, Scheidungen und Beerdigungen. Bon den Armen befommt er gar nichts, bon den Wohlhabenderen etwa 15, nur bon einem ganz Reichen ausnahmsweise 100 Biafter.

Früher gab es an jedem Orte, an welchem Samaritaner lebten, wenigstens eine Shnagoge und bei jeder einen Priefter. In Nablus waren mehrere Shnagogen, und die Briefter berfelben versammelten fich an den Festtagen in der hauptspnagoge oder anfangs in dem Tempel, um dem Hohepriefter zu afsifftiren. Ihre große und Saupt= innagoge war urfprünglich füdöftlich von ber Stadt auf ber großen Ebene; eine andere war am Nordwestende derselben, بعقوب بي Suzn Jakub, die Trauer Jakob's, bon den Samaritanern השלקת השורה, "das Stüd Ader" nach 1 Mof. 33, 19. genannt, wo

Jafob's Butte gestanden, und er ben Tod Joseph's beweint haben foll. Die erfte Shnagoge ist spurlos berschwunden, die zweite entrissen ihnen die Muhammedaner bor etwa 500 Jahren, und machten fie zu einer Moschee. Bor berfelben sollen eigentlich bie ersten Gebete am Laubhüttenfest gesprochen werden; sie thun es aber jest in ihrer fleinen und einzigen Synagoge, weffhalb fie auch nur einen Briefter haben, der zugleich ihr Hohepriester ift. Es steht ihm jedoch frei, Descendenten in mannlicher Linie aus feinem, dem levitischen Stamme mahrend seiner Amtsthätigkeit, felbft ohne und gegen ben Willen des Bolkes, was jedoch nicht geschieht, zu Priestern zu machen: auch wird er von der Gemeinde wohl felbst gebeten, Diesem oder Jenem die Priefterweihe gu geben, was er nach eigenem Ermeffen thun oder ausschlagen kann; nur darf ein Golcher nicht unter 25 Jahre alt febn, und nie, felbst bon feiner Geburt an, darf ein Scheermeffer fein haar berührt haben. Wenn er diefe Bedingungen erfüllt hat, und der Briefter geneigt ift, ihm die Würde zu verleihen, fo bringt er ihn an einem Sabbath ober Tefttage in die Synagoge, stellt ihn nach Beendigung der Gebete der Gemeinde bor, und legt die Sande auf fein Saupt und fegnet ihn, wobei er ihm einen neuen weißen Mantel schenkt und anlegt; es kann aber auch einer aus der Gemeinde ihm einen solchen Mantel ichenken. Dann fuffen ihm die Anwesenden die Sand, und die Feierlichkeit ift beendet. Nachher tommen fie in fein Saus, ihn zu begludwünschen, und feiern diefen Tag als ein Freudenfest. Bur Zeit des Tempels wurden Opfer bargebracht. Ein folcher Briefter. aber auch ein Anderer feines Stammes, tonn eine Befetesrolle tragen, er barf aber nur in Abwesenheit des alten Priefters, da in jeder Shnagoge nur ein Priefter fungiren foll, denfelben vertreten. - In der Rleidung unterscheiden fie fich weder außer= halb der Synagoge, noch in derfelben bon den Laien, weil die Ropfbededung, wie bei allen Drientalen, nie abgenommen werden darf, also auch die Fülle ihres Haares - da fie achte Nafiraer find - nicht fichtbar wird, und das einzige Kennzeichen, daß fie den Schlitz am Mermel nach 3 Mof. 10, 6. gleich denen, welche Priefter werden wollen. nicht haben, taum bemerkbar ift. Rur wenn fie die Gefeteerolle aus dem Schranke nehmen, hangen fie ein Tuch um den Ropf, welches fie Tallith, תולית, nennen.

Die eigentliche Tracht der Samaritaner ift weiß, und weiße Turbane trugen fie in der früheften Zeit, wie unter Ibrahim Pascha. Aber der Mamluken-Sultan Meliken-Nafer war der Erfte, der ihnen befahl, ftatt der weißen, welche die muhammedani= ichen Molla's vorzugsweise haben, blagrothe Turbane zu tragen, ein Gebot, welches bor etwa 40 Jahren von Neuem eingeschärft, unter Ibrahim Bascha aber nicht beobachtet wurde, und jetzt abermals in Rraft getreten ift. Sonft unterscheiden fie fich nicht bon den Anderen; nur in der Synagoge und an ihren Festtagen auch außerhalb der= felben in ihren Saufern - nicht auf der Strafe - und, wenn fie in Procession auf den Garizim gehen, tragen fie weiße Mantel und weiße Turbane. Die Schuhe, Die fie gewöhnlich tragen, taufen fie bon den Muhammedanern; an den Sabbathen und Festtagen aber, und wenn fie auf den Barigim giehen, tragen fie Schuhe, deren Leder bon eigen geschlachteten Lämmern ift. Sie geben dieß, da fie felbst teine Schuhmacher haben, einem Muhammedaner, der die Schuhe davon anfertigt, und machen fich ein Zeichen daran, um ficher zu febn, daß er das Leder nicht vertauscht. — Das Saupthaar können sich die Laien scheeren oder auch stehen laffen, wie ihnen beliebt; aber an den Badenbart durfen fie fein Scheermeffer bringen, weil fie die Stellen 3 Mof. 19, 27.

21, 5. wie die Raraiten auffassen, und wie auch Luther übersetzt hat.

Das weibliche Geschlecht darf so wenig wie das priesterliche das Haupthaar jemals rastren lassen und keine Ohrringe tragen, weil aus diesen das goldene Kalb gegofsen wurde. Sigentlich soll es gleich dem männlichen, an dem Gottesdienst in der Synagoge Theil nehmen; weil dieß aber bei den Muhammedanern verboten ist, so scheuen sie sich, und nur alte Frauen kommen dahin, welche ihren Platz in dem hinteren Theile der Synagoge haben.

In Betreff der Familienereigniffe ift noch Folgendes zu bemerken;

Wenn ein Knabe geboren ist, so wird den nächstsolgenden Sabbath, wenn dieser nicht ein Festag ist, für seine Geburt eine Dauksaung gesprochen, und dieser Sabbath ist ihm ganz geweiht; bei der Geburt eines Mädchens geschieht dies nicht. Die Wöchenerin erhält eine besondere Abtheilung in dem Zimmer, und wird durch eine von Steinen ausgerichtete, niedrige Wand von den Uebrigen geschieden. Sie bekommt ihre eigenen Löffel, Schüsseln u. s. w., und Niemand darf sie berühren. So bleibt sie, wenn sie einen Sohn geboren hat (nach 3 Mos. 12.), 33, hat sie aber eine Tochter geboren, 66 Tage, nach deren Berlauf sie in ein Bad gehen muß, und alle ihre Kleider gereisnigt werden.

Am 8. Tage nach der Geburt findet, selbst wenn dieser ein Sabbath ist, regels mäßig die Beschneidung der Knaben statt, welche als ein Festag für die ganze Familie geseiert wird. Der Bater sadet dazu seine Berwandten und Freunde ein. Der Priester verrichtet nach einigen Gebeten die Beschneidung, läßt sich dann von dem Bater des Knaben dessen Kamen sagen, und beendet die Feierlichseit mit einem Segensspruche. Der Knabe wird von allen Anwesenden beschenkt, und diese werden von dem Bater bewirthet. Auch am Tage der Entwöhnung der Kinder, Knaben oder Mädchen, welches nach orientalischer Sitte erst nach  $2-2\frac{1}{2}$  Jahren geschieht, sowie wenn dem Knaben zum ersten Wale das Haupthaar abrasirt wird — in demselben Alter —, und wenn ein Mädchen in das Alter der Jungfrauschaft tritt, werden Geschenke von Berwandten und Freunden gebracht. Die Geburtstage werden aber bei ihnen nicht geseiert; dies betrachten sie als einen heidnischen Gebrauch, da nach 1 Mos. 40, 20. Pharao seinen

Jahrestag feftlich beging.

Die Anaben pflegen sich im 15. oder 16., die Mädchen im 12. Lebensjahre oder noch früher zu verheirathen. Wenn ein Jüngling heirathen will, fo geht er ober fein Bater zu bem Bater bes Mädchens, welches er, ohne es zu kennen, und ohne es gefehn zu haben, fich erkoren hat, und bittet um beffen Einwilligung. Ift diefer damit einber= ftanden, fo bringt der zufünftige Bräutigam feine Berwandten zu ihm, welche mit demfelben barüber fprechen. Wenn bas Mädchen schon erwachsen ift, fo gehen zwei bon feinen Bermandten zu ihr, und fragen fie, ob fie geneigt fen, dem Jüngling ihre Sand zu geben? Will fie dies nicht, so wird fie nicht gezwungen; willigt fie aber ein, so muß fie für diefen Tag den Priefter, ihren Bater, oder wen fie fonft von ihren Berwandten dazu mahlen will, zu ihrem Stellvertreter ernennen, welchem dann der Brautigam einen Ring, 10 Golbstücke, ein feibenes Rleid und zwei Schleier für fie übergibt. Ift das Madden noch nicht erwachsen, so wird fie fo wenig, als ihre Mutter um ihre Einwilligung gefragt und gebeten. Der Bräutigam ladet an biefem Tage bie Zeugen mit dem Briefter zu dem Bater der Braut oder deren Stellvertreter ein. Gie feten fich in einen Kreis, der Bater der Braut zur Linken des Priefters, der Bräutigam ihm gegenüber, welcher mit den Worten beginnt: "Ich frage Dich, Scheich NR., nach dem Befete Bottes und feines Befandten, Mofes, bes Sohnes bon Amram, über dem der Friede Gottes fen, ob Du mir Deine Tochter unter ber Bedingung, daß ich ihr die bestimmte Mitgift verspreche, und diefelbe zur Galfte vorauszahle, zur Che geben willft?" (Die Mitgift besteht bei einer Wittive aus 2500 Biaftern (150 Thir.), von denen fie 1200 (gegen 75 Thir.) vorausbefommt, bei einer Jungfrau aus 4900 Piaftern (305 Thir.), wobon sie 2400 Biafter (150 Thir.) zubor erhält, bei einer Jungfrau aber aus dem priefterlichen Geschlechte aus 6100 Piaftern (380 Thlr.), wovon ihr 3000 Biafter (183 Thir.) voraus gegeben werden. (Die Braut felbst, und nicht der Bater, erhält diese Mitgift.) Der Bater antwortet: "Ich gebe sie Dir zur Che, und nehme Deine Bitte unter diefer Bedingung an." Nun fagt der Priefter: "Der Bund Abraham's, Ifaat's und Jatob's ift ein mahrer, fefter Bund nach dem Gefete Gottes und feines Gefandten, Mofes, des Sohnes bon Amram, über dem der Friede Gottes fen", lieft dann die auf die Che bezüglichen Stellen der Thora; die Berfammelten antworten ihm, und geben dem Bräutigam ihren Segen. Diefer bringt bann den bon bem Priefter

gefdriebenen Checontratt, worin zuerst bas Datum fteht, barauf ber Name bes Bunglings, feines Baters und Wohnortes mit Lobeserhebungen auf ihn, feine Eltern und Bermandten, alsbann ber Name ber Braut, ihres Baters. Geschlechtes und Wohnortes. Diesem folgen die angegebenen Bedingungen und die gegenseitigen Berbflichtungen, welche fie mit dem Cheftande übernehmen. Zulett ftehen die Namen der Zeugen für Brautigam und Braut, zwei oder brei, welche anerkannt rechtliche Manner und mindeftens 20 Jahre alt fenn muffen. Diefer Contratt wird am Berlobungstage geschrieben und am Bochzeitstage vorgelefen. Die Sochzeit wird von dem Bräutigam oder deffen Bater willfürlich nach fürzerer oder längerer Frift bestimmt, und zwar eine ganze Woche, bom Sonntag bis zum Sonnabend gefeiert. Un dem eigentlichen Bochzeitstage, welcher ftets ein Freitag ift, geben einige Bermandte gegen Abend, furz bor Sonnenuntergang, ju dem Bater der Braut, nehmen fie von ihm, und führen fie in das Saus des Brauti= gams, und nach Sonnenuntergang führen die jungen Leute den Brautigam gu der Braut, die er bis dahin noch nicht gesehen hat, geben dann fort, und kommen alle Tage wieder. Nach dem Morgengebet des Sabbaths versammeln fich die Verwandten und Freunde mit dem Priefter in dem Saufe des Bräutigams, wo die Barafcha gelesen wird. Querft lieft der Priefter einen Bers, dann der junge Mann, hernach die Andern. Darauf effen und trinken fie, und gehen zu dem Mittagsgebet in die Spnagoge. Nach diefem gehen fie wieder in das haus des jungen Gatten, und Giner, der eine gute Stimme hat, nimmt ein Glas, mit Wein ober Ragi gefüllt, und fingt einen Segensspruch auf die Neubermählten. Darauf folgt ein Responsorium zwischen dem Priefter und seinem Uffiftenten mit wiederholten Segenssprüchen, alsbann einige Lieder, Segenssprüche auf die Berfammlung, ben Briefter, Die Lebiten und alle Samaritaner, ftets mit "Amen" bon den Bersammelten beautwortet, und zuletzt die Parasche der Trauung 1 Mos. 24. bis zu Den Sonntag Abend bringen die Eingeladenen dem jungen Manne Geschenke Ende. an Gold.

Es ist den Samaritanern nicht verboten, christliche oder jüdische Mädchen zu heisrathen, nur müssen diese dann zu ihrem Glauben übergehen. Auch Wittwen dürsen sie zu Frauen nehmen, jedoch nur, wenn diese keine Töchter haben. Um die Stiefschne bekümmert sich der Mann nicht, sie erben den Namen und das Vermögen ihres rechten Vaters; gewöhnlich bleiben aber diese Frauen in ihrem Wittwenstande, um sich ganz der Erziehung ihrer Kinder zu widmen. Da ihre Zahl so gering ist, so können sie es auch mit den Verwandtschaftsgraden nicht so streng nehmen, zumal da ihnen verstattet ist, 2 Frauen zu heirathen. Dies ersehen sie aus 5 Mos. 22, 15. Wenn nämlich die Frau alt wird und kinderlos bleibt, so kann der Mann sich eine zweite Frau dazu nehmen, nicht aber, wenn seine Frau schon Kinder hat, nach 3 Mos. 18, 18. Eine dritte Frau darf aber Keiner nehmen, auch wenn seine beiden Frauen kinderlos bleiben. Wie lange ein Mann warten muß, bedor er die zweite Frau nehmen kann, ist nicht bestimmt; wenigstens muß er ein ganzes Jahr warten, und dann kommt es noch darauf an, ob der Priester es ihm verstattet.

Die Leviratsehe beziehen die Samaritaner nicht auf den leiblichen Bruder des Berstorbenen, weil dies nach der heiligen Schrift nicht erlaubt ist, sondern auf den nächsten Freund des Mannes. Wenn zwei Freunde zusammen wohnen und der eine von beiden stirbt, ohne Söhne — darüber sind sie nicht ganz einig, ob überhaupt ohne Kinder oder nur ohne Söhne zu verstehen seh — zu hinterlassen, so ist der Andere, wenn er nicht schon zwei Frauen hat, genöthigt, die Wittwe seines Freundes zu heisrathen. Will er dies nicht, so beklagt sich diese bei dem Priester. Dieser berust eine Versammlung, in welcher er den Mann fragt, ob er sie zur Frau nehmen wolle? Er antwortet: "Nein", und es steht ihm dabei frei, Gründe dafür anzugeben oder nicht. Darauf zieht ihm die Frau seine Schuhe aus (ganz nach 5 Mos. 25.), saßt ihn bei dem Rock, zerrt ihn aus der Versammlung, und spucht ihm in das Gesicht. So geschah es früher, jett aber nicht mehr, da die Frauen sich schwen, zu klagen. Will die

Wittwe den Freund ihres Mannes nicht heirathen, so geschieht weiter nichts; sie kann dann einen Andern zum Manne nehmen, jedoch wo möglich aus einer verwandten oder ebenbürtigen Familie; denn auch in dieser kleinen Gemeinde gibt sich ein aristokratischer Geist kund. Ist sie aus einem vornehmen, reichen, oder aus einem Hause, aus dem berühmte Männer, namentlich Gelehrte hervorgegangen sind, so würde es eine Schmach sür sie sehn, einem Manne aus einer armen, unansehnlichen Familie die Hand zu geben, und umgekehrt würde sie ein Neicher, Vornehmer, nicht ehelichen wollen, wenn sie aus einer geringen Familie ist. Sie muß aber nach dem Tode ihres Mannes noch 3 Moenate warten, bevor sie sich wieder verheirathen dars; thut sie es nach dieser Zeit und bekommt ein Kind vor 9 Monaten, so erkennt es ihr Mann nicht für das seinige an, und verstößt sie wieder. Ein Mann kann gleich nach dem Tode seiner Frau wieder heirathen, wenn er keine Kinder hat, oder seine noch lebende Frau zu alt ist, als daß sie noch Kinder bekommen könnte, er aber noch mehr Kinder zu haben wünscht.

Ehescheidungen kommen bei den Samaritanern fast gar nicht vor, obgleich sie sehr erleichtert werden. Wenn eine Frau Unfrieden im Hause stiftet u. s. w., so kann sie der Mann entfernen. Bei der Scheidung versammeln sich die Zeugen mit dem Priester in dem Hause der Eheleute. Der Priester schreibt in Gegenwart dieser den Scheidebrief, liest ihn dann vor, und gibt ihn mit der Unterschrift der Zeugen der Frau, welche darauf, nachdem sie die restirende zweite Hälfte ihrer Mitgist erhalten hat, aus dem

Hause geht.

Ihre Todten können fie begraben, nur der Briefter darf keinen Leichnam berühren. Den Andern ift es berftattet, aber fie werden dadurch 7 Tage unrein, weshalb fie gern, wenn es geht, Muhammedaner ober Chriften dazu miethen. Wenn Einer aus ihrer Gemeinde ftirbt, so wird er gewaschen, und zwar, wenn er am Nachmittag ftirbt, so geschieht dies sogleich, damit er noch bor Sonnenuntergang beerdigt werden kann. Sabbath aber findet keine Beerdigung statt, auch wird in der Synagoge am Sabbath der Verftorbenen nicht gedacht, weil dieser Tag ein Freudentag sehn foll. Nach dem Waschen des gangen Körpers maschen sie noch besonders die Hände dreimal, den Mund, bie Nase, das gange Gesicht, die Ohren hinten und im Innern, gang wie die Muhammedaner, und julett die Fufe. Darauf giefen fie noch einmal Waffer über ben gangen Körper, und fagen dabei abwechselnd mit dem Priefter einige Gebete, nach welchen fie ben Bentateuch, vom Anfang bis zu der letzten Barafche, und zwar in zwei Reihen aufgestellt, bald die vordere, bald die hintere Reihe, lefen. Mittlerweile wird der Leichnam angezogen, d. h. in weißes baumwollenes Zeug gehüllt, und auf den Ropf (bei Mannern und Frauen) ein weißes Rappchen gesetzt. Wenn ber Sonnenuntergang nahe ift, und fie daher mit dem Lesen des Pentateuchs sich beeilen muffen, so vertheilen sie die einzelnen Stude unter fich. Sind fie nun an die lette Parasche gekommen, so wird der Leichnam aufgehoben, und nach dem Begrabnigplate getragen, wobei fie bis zu Ende lefen. Dann legen fie ben Leichnam in das Grab, und recitiren langfam eine Stelle aus der Thora worauf der Priefter den Gefang der Engel spricht, den diese nach Aaron's Tobe (fiehe oben) gesungen haben follen. Die Gemeinde antwortet: "Gelobt fen unfer Gott in Emigkeit und gepriefen fein Name auf emig." Dann wird das Grab unter Segensfprüchen mit Erde bedeckt. Bis zu dem nächsten Sabbath lefen fie bon ba an jeden Morgen und Abend die Stellen des Pentateuchs, in denen von dem Tode die Rede ift. am Grabe, und beten. Die verwandten Frauen und Mädchen sitzen den ganzen Tag in dem an dem Begräbnigplate, welcher nahe dem westlichen Thore am Bergabhange ift, stehenden Saufe, den Todten zu beweinen. Un dem nächsten Sabbath geht die Bemeinde nach dem Morgengebet zu dem Grabe; fie effen dort zusammen, indem Jeder etwas mitbringt, und lefen die Barafche. (Die Berwandten aber lefen den ganzen Ben= tateuch zu Haufe, und gehen daher nicht in die Synagoge.) Dann fingt (am Grabe) Einer den Engelgefang und einige andere Lieder, von denen die Andern eine Strophe wiederholen, und fie fchließen mit bem vorhin angeführten Segensspruche. Nach Mittag

lefen die Verwandten abermals die ganze Thora und beenden fie mit den Andern, welche aus der Spnagoge zu ihnen kommen.

Bum Schluft noch einige Worte über bie Setten, welche unter ben Samaritanern fich gebildet haben. Bon den Σεβουαίοι (שברעאר), welche (vgl. Epiphan. adv. haer. I, 11.) das Jahr im Berbste anfingen, bald darauf das West der ungefäuerten Brode feierten und das Laubhüttenfest im Frühling, sowie von den Toodnooi (f. ebendaf. I, 12.), welche gleich Jenen wohl mehr eine judische Sekte waren und den Effäern sich anschlossen, wissen die Samaritaner nichts. Der einzige famarit. Schriftsteller, welcher Nachrichten in dieser Beziehung gibt, ift der oben genannte Chronist Abal-Fath. Dieser fpricht (Pag. 117 - 121. Cod. Berol. 4. Nro. 360. Pag. 98 - 101. Cod. Berol. 4. Nro. 471; bgl. S. de Sacy, Chrestom. ar. I. pag. 334 2c.) bon ben Doftan. Da er Namen und Zeiten oft mit einander verwirrt und feine streng dronologische Ordnung beobachtet, so ift es schwer zu errathen, in welche Zeit er die einzelnen Daten fest. Der Ursprung diefer Sette scheint jedoch ihm zufolge, da borber bon einem judischen König Simeon (bem Makkabaer) die Rede ift, obgleich der Berfaffer erft nachher bon Allerander bem Grofen fpricht, in die Beriode ber Seleuciden gut fallen, und gwar in bie Beit vor oder nach Antiochus Spiphanes, weil er unmittelbar vorher berichtet, daß Berufalem erobert und gerftort worden fen.

Bu dieser Zeit trennte sich ein Theil der Samaritaner und bildete eine Sekte, welche Doftan\*), "die Freunde", genannt wurde; denn sie erklärten die gesetzlich be= stimmten Feste, sowie Alles, was ihnen von ihren Bätern und Vorfahren überliefert worden war, für ungültig und wichen in vielen Punkten von den Samaritanern ab. Dahin gehört, daß sie jede Quelle, in welcher eine todtes Insett (vow) gefunden wird, für unrein erklärten. Wenn eine Frau ihre Reinigung hatte, so rechneten sie dies bom folgenden Tage erst an, nach Analogie der Feste, welche bon einem Sonnenuntergang bis zum anderen gefeiert werden. Sie berboten Gier zu effen, mit Ausnahme derer, die bei dem Schlachten (oder Opfern) eines Bogels gefunden wurden (also die noch nicht gelegten). Sie erklärten bas Befchlecht ber Schlangen nach ihrem Absterben für unrein \*\*), eben fo auch die Begräbnigpläte felbst \*\*\*), und fagten, daß Jeder, deffen Schatten auf einen folden falle, fieben Tage unrein feb. Gie berwerfen die Borte בריה מלהיכר לערלם, fowie die Aussprache von ההרה in der Beife, wie die Samaritaner und wie bie Juden fagen, und sprechen bafür andn. Sie behaupten, ein Buch von den Nachfommen des Gefandten (Gottes, d. i. Mofes) zu befitzen, worin gefchrieben ftehe, daß man Gott in dem Lande ويلع, Zawila oder Zowaile, verehrt habe, bevor der Gottes= dienst auf dem Berge Garigim eingerichtet wurde. Sie hoben die Berechnungen der aftronomischen Tafeln auf, gaben einem jeden Monat 30 Tage, und berwarfen die wahren Feste, sowie das Fastengesetz und den Antheil (der Leviten) +). Sie gählten die

25 \*

<sup>\*)</sup> S. de Sach bemerkt hier, daß vielleicht Ouwid silr Ouwid zu lesen sep, weil in dem Namen Dosiân keine Beziehung auf diese Abweichungen liege. Allein in seinem Cod., sowie in den zwei Berliner Codd. steht Ouwid, Dosiân, und diese Sekte wird noch heute von den Samaritanern Dosiân genannt. Da sie nun auch Lieder von ihnen haben, die aus der Zeit sind, da sie noch rechtgläubig waren, so sieht man, daß der Name ursprünglich nicht der einer Sekte, sondern einer Berbridderung war, die später kegerische Meinungen annahm: und das "denn" des Textes bezieht sich nicht auf Dosiân, sondern auf das Wort "Sekte". Der Name Dosiân ist als in Parenthese geseicht zu detrachten.

<sup>\*\*)</sup> Dies ift untlar. ba ber Berfaffer nicht fagt "erst" ober "nur" nach ihrem Absterben, benn nach bem mosaischen Gesetze gelten auch bie lebenben Schlangen für unrein.

<sup>\*\*\*)</sup> S. de Sach übersett: "den Schatten ber Begräbnifplätze", und läßt b; in den beis ben Berliner Codd. steht aber beutlich bon, "das Wesen, die Begräbnifplätze selbst".

<sup>†)</sup> S. de Sach übersetzt "les mortifications" für "Antheil" (النصيب oder النصب), wie Cod. 471. Berol. hat). Die letztere Uebersetzung wird durch diesen Coder bestätigt, welcher diese

50 Tage (sc. von dem Pefach bis zu dem Wochenfest, Pfingsten) von dem Tage nach dem Besach an, wie die Juden (die Samaritaner von dem Sonntage nach Besach, fo daß Pfingften ftets bei ihnen auf einen Sonntag fällt). Sie erlaubten ihren Prieftern, in ein der Anstedung verdächtiges Saus zu gehen und es zu beschauen, aber ohne zu ibrechen: und wenn fie herausgingen, waren fie rein, da fie ein folches Saus dem, worin der Aussatz ift, gleichstellten\*). Wenn ein reines Saus an ein unreines ftieft und fie wiffen wollten, ob es rein oder unrein fen, fo stellten fie einen Menschen ihm gegenüber auf, es zu beobachten; wenn ein reiner Bogel fich auf demfelben niederließ, fo erklärten fie es für rein, that dies aber ein unreiner Bogel, fo hielten fie es für unrein. An den Sabbathen erlaubten fie nicht, aus einem Befäge von Rupfer oder Glas und überhaupt aus einem solchen zu effen und zu trinken, welches, wenn es unrein war, gereinigt werden fonnte, sondern nur aus einem irdenen Befäge, welches, einmal berunreinigt, nicht wieder gereinigt werden konnte. Um Sabbath gaben fie ihrem Bieh nichts zu freffen, und trankten es auch nicht, fondern machten ihm Alles am Freitag zurecht. — Sie unterschieden fich noch in vielen anderen Stüden außer dem, was auf Lehren und (Ritual-) Besetze Bezug hat, von den Samaritanern. Darum trennten fie fich von ihnen und hatten ihre eigenen Shnagogen und Priefter. Der Sohn des Hohepriefters ward ihr Imam (Borfteher, Hohepriefter). Die Beranlaffung dazu gab das begründete Zeugniß ber Bemeinde, daß man ihn bei einer Gunderin gefunden hatte, weghalb er ausgestoßen und mit dem Anathema belegt wurde. Er hieß Zar'a. Als ihm alle Hoffnung (zur Wiederaufnahme) von Seiten der Samaritaner abgeschnitten wurde, wendete er fich zu ben Doftan, die ihn aufnahmen und zu ihrem 3mam einsetzten. Er verfaßte ein Werk, in welchem er alle Imame (Hohepriefter) durchnahm und als Settenstifter auftrat, (بدع فيد), S. de Sacy, qui étoit écrit dans un style très-élégant), denn er war der Belehrtefte feiner Zeit.

In eine fpatere Zeit fault der Urfprung einer anderen Barefie, deren Stifter Dusis genannt wird. Davon fpricht Abûl-Fath (Cod. Berol. Nro. 360. p. 237 sqg. Cod. B. Nro. 471. p. 218 sqq.) unmittelbar, nachdem er bon Germon gerebet hat, welchen Junnboll, lib. Jos. p. 347, wohl nicht mit Recht (f. unten) für den Bischof von Rablus, Germanus, halt, der dem Concil von Nicaa beiwohnte. In dem Cod. B. Nro. 360. wird er "Dufis, Sohn des Fusti", aber Cod. Nro. 471. "Dufis Fusti" genannt, und gesagt, daß er bon den Arabern abstamme, die mit den Kindern Ifrael's aus Aeghbten gezogen feben. Diefer nun trieb Chebruch mit ber Gattin eines bornehmen Juden in einem Dorfe, wurde ergriffen, bor ben hohen Rath gebracht und jum Tode verurtheilt. Man begnadigte ihn jedoch, weil er versprach, nach Nablus zu gehen und durch Gründung einer neuen Sette eine Spaltung unter ben Samaritanern zu veranlaffen. Daffelbe wird auch von jubifchen Schriftstellern beftätigt. (von Jerufalem) nach dem Fleden 'Aster (bei Nablus). Dort fchloß er fich einem in Biffen und Frömmigkeit ausgezeichneten Manne, Namens , an, machte Freundschaft mit ihm, und heuchelte Frömmigkeit und Enthaltsamkeit. Als er ihn eines Tages bei dem Effen einer Erstgeburt antraf, fragte er ihn, wie er fo etwas thun konne, da nach 4 Mof. 18, 17. dies nicht verstattet fen. Derfelbe erwiederte: "Es ist derfelbe Fall, wie mit dem Brode nach 3 Mof. 23, 14." Sie beschloffen nun Beide, auf zwei Jahre das Nafiraatsgelubde zu übernehmen, und fich des Effens von Brod und Erft= lingen zu enthalten. Nach Beendigung diefer Zeit gingen fie nach Nablus, agen und tranken, und רחדר fchlief in ber Trunkenheit ein. Dufis nahm beffen Ueberwurf, ging

Stelle so wiedergibt: "Sie verwarfen die wahre Berechnung, die wir von Pinehas haben (f. oben), und gaben jedem Monat 30 Tage, die Feste und das Opfer, so wie das Fasten an dem großen Bersöhnungstage, und das Erheben (Begnehmen) des Antheils an den Opfern für die Leviten."

3 Ich gebe diese Stelle nach der Uebersetzung von S. de Sach wieder, obgleich ich einige Bedenten gegen die Richtigseit der Aussassung habe.

damit zu einer feilen Dirne und fagte ihr: "Nimm ihn und gehe damit übermorgen auf ben Berg. Dort werden alle Samaritaner versammelt fenn; faffe den Scheich, welcher neben dem Hohenpriefter ift, er heift , und fage ihm. daß er mit dir zu thun gehabt und feinen Ueberwurf als Pfand bei dir zurückgelaffen habe. Du brauchst dich nicht zu fürchten, denn du bift in Betreff dieses Gewerbes befannt; fie werden gegen ihn auftreten, und du wirft beinen Lohn empfangen. Sier haft du vorläufig fechs Denare." Als יחדר erwachte, suchte er seinen Ueberwurf und fragte, da er ihn nicht fand, die Hausbewohner, welche ihm eidlich versicherten, daß sie ihn nicht genommen hätten. Er erkundigte sich nach Dusis — aber dieser war verschwunden. Tag war der Berföhnungstag, an welchem alle Samaritaner auf den Barizim wallfahr= teten; die Dirne ging ebenfalls hinauf, fand ben Scheich nach der Angabe des Dufis an der Seite des Hohepriefters, und that, wie ihr Dufis gefagt hatte. Sie ging ju dem Sobepriefter, flehte um Sulfe und fagte zu ihm: "Bilf mir zu meinem Rechte bon dem Manne, der neben dir ift." Der Hohepriester fagte: "Was haft du von ihm zu fordern?" Sie erwiederte: "Er hat mich eine Nacht bei sich behalten, hat feinen Ueberwurf mir jum Pfande gegeben, und wollte ihn bis heute nicht von mir einlöfen." Der Hohepriefter fragte ihn, ob es fein Ueberwurf fen? und auf deffen Bejahung befahl er, ihn mit dem Feuertode zu bestrafen. Da trat und fagte: "Uebereile dich nicht. Sie wiffen, daß ich mit Dufis bei ihnen getrunken, und daß ich fie deshalb habe schwören laffen; Dusis aber habe ich bis jetzt noch nicht wieder gesehen. du aber dies nicht für wahr hältst, so verdamme mich und diese Dirne zum Feuertode." Der Hohepriefter rief mit lauter Stimme der Dirne zu und fagte ihr: "Bekenne die Wahrheit, wo nicht, fo laffe ich dich mit diesem verbrennen." Sie gestand nun, daß ihr Dufis fechs Denare, und den Ueberwurf gegeben und ihr gefagt habe, daß fie fo handeln folle. Der Sohebriefter ließ Dufis auffuchen, aber man fand ihn nicht. Diefer war aus Furcht vor dem Hohenpriester nach dem Flecken Schueike, ننويك , zu einer Wittwe, Namens lid, Amentu, geflohen, welcher er vorspiegelte, daß er der Sohn des Hohenpriefters fen und ihm gedient habe. Er blieb bei ihr lange Zeit und ichrieb. Als er sein Werk vollendet hatte und erfuhr (oder merkte), daß der Hohepriester 'Agbun nicht nachließ, nach ihm zu forschen, sagte er zu der Wittwe: "Ich weiß, daß du eine wohlthätige Frau bift, du haft mir viel Butes erzeigt, wofür dir der Berr vergelten wird. Jetzt will ich meines Weges gehen. Ich weiß, man wird nach mir fragen und will mich umbringen. Ich wünsche nun, bei bem Rechte der Gaftfreundschaft, daß du dieses mein Testament bewahrest und dem, der mich suchen wird, sagest, ich seh einige Beit bei dir geblieben, habe auf diese Blätter gefchrieben und fen dann weggegangen, aber du wiffest nicht, wohin? Wenn fie aber diese Blatter, die ich geschrieben habe, lefen wollen, fo fage ihnen: er hat mich eidlich verpflichtet, Niemanden diese Blätter lesen zu lassen, bevor er sich nicht in diesem Teiche gebadet habe; und was kann es euch schaden, wenn ihr euch von dem Schmuz der Reise reinigt?" (Cod. 471. setzt hinzu: diesen Teich hatte Dusis selbst gemacht, um seinen Zweck auszuführen.) ging nach 'Anbâ (عنبتا , ftieg auf den cod. 360. hat 'Anbatâ, عنبد), ftieg auf den darüber liegenden Berg und verbarg sich dort in einer Böhle, wo er bor hunger und Durft umkam, und fein Leichnam bon den hunden gefreffen wurde.

Der Hohepriester 'Aqbun hörte nicht auf, Nachsorschungen nach ihm anzustellen, und ersuhr endlich von einem Reisenden, daß Dusis sich geraume Zeit bei der Wittwe Amentu in Schueike aufgehalten habe. Sogleich schickte er Levi, den Sohn seines Brusders Pinehas, einen tüchtigen, frommen und klugen Mann, mit sieden Anderen dahin, um seinen jetzigen Ausenthalt zu erforschen, ihn zu bringen und dem Tode zu übersliefern, was er durch sein Vergehen an verdient hatte. Als diese zu der Wittwe kamen, machten sie ihr Vorwürse, daß sie einen des Todes schuldigen Menschen bei sich versteckt gehalten. Sie erwiderte, daß sie dies nicht gewußt und ihn ehrenvoll bei sich

aufgenommen habe, weil er ihr gefagt hatte, daß er ber Gohn bes Bohenbriefters fen; auch habe sie ihn immer lefend und schreibend gefunden. "Als er aber reifen wollte", berichtete fie weiter, nübergab er mir diese Papiere und verpflichtete mich bei dem Gotte Ifraels, Riemand zu benfelben zu laffen, ber fich nicht zuvor in bem Teiche dort gebadet habe. Darauf ging er fort, und ich weiß nicht, wohin er fich gewendet hat." Lebi fagte darauf: "Was fann es uns schaden, wenn wir uns darin baden und uns reinigen von dem Schmus der Reife, bebor wir uns an das Lefen des göttlichen Wortes machen?" Darauf badete fich Giner von feinen Begleitern in dem Teiche, und uls er herauskam, fagte er: "Ich glaube an dich, Jehovah, und an Dufis, beinen Diener, und an feine Sohne und Töchter." Als dies Lebi horte, schrie er gegen ihn und schlug ihn (nach Cod. 360. "tödtete ihn"). Er ließ einen Anderen fich baden, der baffelbe Bekenntniß ablegte, als er aus dem Bade kam, und auch fo die Uebrigen, bis Levi allein noch übrig blieb. Er fagte: "Nun, fo will auch ich mich darin baden, um die Schlechtigfeit und den Unglauben diefer Manner zu erkennen und fie, fo Gott will, dafür zu guchtigen." Er that es, und als er herauskam, fagte er: "Ich glaube an dich, Jehovah, und an Dufis, seinen Propheten", und fügte noch hinzu: "Behe uns, wenn wir Dufis, den Propheten Gottes, verläugnen!" Darauf nahmen fie die Schriften des Dufis und fanden, daß er Bieles in der Thora verändert hatte, felbst mehr noch als Efra. Sie bermahrten und berbargen dieselben und kehrten nach Rablus gurud, wo sie dem Hohepriester meldeten, daß Dufis schon vor ihrer Ankunft die Wittme verlaffen hatte und fie nicht gewußt, wohin er gegangen war. Als barauf der erfte Tag des Befach fam, und die Samaritaner fammtlich in der Synagoge bor Nablus fich versammelt hatten, sagte der Sohepriefter zur Zeit der Lektion zu Levi, daß er diefe halten folle. Levi las 2 Mof. 12, 21. bis B. 22. zu dem Worte 3778, wofür er nach der Beränderung von Dusis صعته) צילחר, Feldthymian, thymus serpyllum) las. Die Gemeinde corrigirte ihn, aber er fagte: "Nein, das Nichtige ift השער, wie Gott durch seinen Bropheten Dusis, über welchem Friede sen, gesagt hat, und ihr send Alle des Todes schuldig, weil ihr die Prophetenwurde seines Dieners, Dusis, läugnet, die Feste verändert, den großen Namen Jehovah verfälscht und den zweiten Propheten Gottes, welchen er von dem Berge Sinai vorausgeschickt (verkündigt) hat, verfolgt; wehe euch, daß ihr ihn verwerfet und ihm nicht folget." Da rief das Bolk einmüthig: "Un= glaube, Unglaube!" und der Hohepriefter fagte: "Tödtet ihn!" Levi floh, die Samaritaner verfolgten ihn und erreichten ihn bei dem Acer Joseph's, wo fie ihn zu Tode fteinigten. Dann warfen fie Steine über feinen Leichnam, und ber Drt heift noch bis auf den heutigen Tag der Steinhaufen (Grabhügel) Levi's. Die Männer aber, welche mit Levi zusammen gewesen waren, verheimlichten ihre Ansichten und verführten insgeheim das Bolf, bis ihrer Biele waren. Dann gingen sie aus Furcht vor den Samaritanern in einen kleinen Flecken nahe bei Jerusalem. Als Levi gesteinigt wurde, nahmen fie ein frifdes Palmenblatt (?), tauchten es in das Blut Levi's und fagten: "Dief ift der, in Beziehung auf welchen Gott gesagt hat: ""es foll kein unschuldig Blut in deis nem Lande vergoffen werden"", 5 Mof. 19, 10. Es ist dies nicht die Schuld Levi's, baß er gesteinigt murde, fondern da er bon der Bahrheit, bon der Prophetenwurde des Bropheten Dusis zeugte, tödteten sie ihn ungerechterweise." Sie nahmen die Schriften bes Dufis, legten das Balmenblatt hinein und fetten fest, bag Jeder, der das Blatt Levi's sehen und die Handschrift des Dusis lesen wolle, zuvor sieben Tage und Nächte fasten muffe. Sie schnitten ihr haar ab, rafirten ihren Bart, und wer fie beimlich bei ihren Leichenbestattungen, während sie mit dem Leichnam in das Grab hinunter= ftiegen, beobachtete, erzählte mancherlei fabelhafte Gefchichten von ihnen. Am Sabbath gingen fie nicht aus bon einem Ort jum anderen, fie feierten ihre Tefte nur an den Sabbathen, wenn sie auch dadurch von einer Zeit zur anderen übertragen wurden, und brachten ihre Sande nicht aus ihren Aermeln. Wenn Einer von ihnen ftarb, fo umgurteten fie ihn fest mit einem Burtel, legten ihm einen Stod in die Sand und Schuhe

Samos 391

an seine Füße, und sagten: "Wenn wir aufstehen, wird auch er eiligst sich erheben." Denn sie glaubten, daß der Mensch, so wie er in das Grab gelegt wird, sogleich aufsstehe und in das Paradies gehe. — Jene sieben Männer blieben in dem Fleden, bis die Samaritaner vergaßen, nach ihnen zu forschen.

Soweit Abûl-Fath, welcher andere Sekten nicht kennt, und aus welchem hervorgeht, daß die Doftan und die Anhänger des Dufis in feiner Berbindung mit einander geftanden haben. Da wir nun bei mehreren Rirchenvätern eine famaritanische Gekte unter dem Namen der Dofitheer angeführt finden, fo fragt es fich bei der fast gleich großen Aehnlichkeit jener beiden Namen mit dem genannten griechischen, welche von den beiden Seften die Rirchenbater im Auge gehabt haben. Es ift zu bedauern, daß die fhrische Streitschrift des Perfers Theophilus (aus dem 4. Jahrhundert) gegen die Dofitheer, welche Ebed Jefu in feinem Ratalog der fprifchen Schriftsteller anführt, f. Abr. Ecchellensis (Rom. 1653. 8.) p. 37 und Asseman. Bibl. Or. I. p. 42, versoren gegangen ift, da diefe ohne Zweifel genauere Auskunft darüber geben würde. führlichste Nachricht finden wir bei Epiphan. adv. haer. I, 13. Er fagt: "Die Dosttheer weichen in vielen Studen von den genannten Sekten (den Effäern u. f. w.; f. oben) ab. Sie glauben an eine Auferstehung und haben ftrenge Lebensregeln, enthalten fich (bes Effens) der Thiere, Ginige bon ihnen wollen feine zweite Che eingehen, Andere bleiben gang ehelos; allein in Beziehung auf die Befchneidung, den Sabbath, und die Bermeidung der Berührung Anderer, sowie in Betreff der Fasten und Bugubungen ftimmen fie mit den Uebrigen überein." Weiter fagt er, daß Dofitheus ursprünglich ein Jude gewesen seh, und weil er durch Kenntniß des Gesetzes und der Traditionen sich bor allen Anderen ausgezeichnet, nach der höchsten (der hohebriefterlichen) Burde gestrebt habe. Da ihm dies nicht glüdte, und er überhaupt bei den Juden nicht zu großem Ansehen gelangen konnte, fo ging er gu ben Samaritanern und ftiftete jene Gekte. Dar= auf zog er fich in eine Söhle zurud, wo er fich durch fortwährendes Fasten in erhenchelter Frommigkeit aufrieb. bis er aus Mangel an Speise und Trank einem freiwilligem Tode erlag. Einige Tage nachher fand man feinen Leichnam in Berwefung boller Würmer und Fliegen.

Dieser Bericht über Dositheus stimmt ziemlich genau mit dem überein, was Abûls Fath von Dusis sagt; aber die strenge Lebensweise seiner Anhänger paßt nur auf die Dostân, so wie auch seine Ansicht, daß die Sadducäer von den Dositheern ihren Ursprung herleiten, welcher ebenfalls Hieronymus adv. Luciserum. cap. 8. beissichtet. Man sieht also, daß Epiphanius beide Sekten mit einander vermengt hat. Dasselbe ist auch von Neueren geschehen.

Was nun das Zeitalter des Dusis anlangt, so sind wir genöthigt, dies in eine frühere Periode zu seizen, als Juhnboll (s. oben) annimmt, und als aus der Chronik des Abûl-Fath hervorzugehen scheint. Denn diesem zufolge lebte Dusis während oder die kurz nach ver Regierung des Kaisers Decins, auf welchen Tahus (? Tacitus?) gesolgt sehn soll. Drigenes aber, welcher 253 n. Chr. stard, sagt in seinem Commentare zu dem Ev. Joh. 13, 27. ed. Lommatzsch, tom. II. p. 49.: "Ein gewisser Dositheus stand auf und behauptete, daß er der (nach 5 Mos. 18, 15. 18.) vorher verkündigte Christus (Messias) seh; von ihm stammen die Dositheer ab, welche Bücher von ihm haben und Fabelhastes von ihm erzählen, als ob er nicht gestorben seh und noch irgendwo lebe." Dies stimmt zu dem, was Abûl-Fath von Dusis sagt, der (s. oben) nach der Ansicht seiner Anhänger von Gott auf dem Sinai vorherverkündigt seh. Aus den Worten des Origenes geht auch hervor, daß dieser Dositheus lange vor ihm gelebt haben muß, und also wohl in das erste oder doch spätestens in das zweite Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung zu seinen ist. Daß er der Lehrer oder Schüler des Simon Magus gewesen seh, wie Einige behauptet haben, ist eine leere, unhaltbare Conjektur.

5. Betermann. Samos, bekannte Infel im ägäischen Meere, in deren Rähe der jonisch-kleinasia-

-

tifden Rufte, Milet gegenüber gelegen, 40 Stadien bom Borgebirge Terabilion, nur 7 Stadien bom Cap Myfale entfernt (Strab. 14, p. 636 sq.), wurde bom Aboftel Baulus berührt, als er auf feiner letten Reise nach Berufalem bon Troas her über Chios nach Milet fich begab, wo er bon ben Aelteften zu Ephefus Abschied nahm (Abgefch. 20, 15.). Sonft wird fie in der Bibel nur noch 1 Matt. 15, 23. erwähnt, indem nach diefer Stelle die Römer auch nach Samos ein Ausschreiben über ihr Bundnik mit den Juden und dem Sohenpriefter Simon hatten gelangen laffen. Bon Augustus erhielten die Bewohner dieser fruchtbaren Insel, beren Umfang auf 80-100 römische Meilen ober 6 = - 800 Stadien geschätzt wurde und die einst unter Anführung ber aleichnamigen Sauptstadt Samos lange Zeit durch ihre Flottten fehr mächtig gewesen war und in die Geschichte von Griechenland vielfach verflochten erscheint, die libertas, verloren sie aber unter Bespasian wieder (Dio Cass. 57, 9; Suet. Vesp. 8; Plin. H. N. 5, 37 [S. 135]). Befondere berühmt waren die Samier ale Töpfer, und die Beschirre aus Samia terra (Plin. H. N. 28, 12, §. 194) waren weit verbreitet (ib. 35, 12, 160; Cic. p. Mur. 36 u. A.), - baher ber Zusatz der Bulgata bei Jef. 45, 9: testa de Samiis terrae. Ueber die altere Beschichte der Infel, beren Beretempel und «Cultus alt und weitherühmt waren (Herod. 3, 60. 139; 9, 96; Virg. Aen. 1, 15 sq.; Pausan. 6, 3, 6; 7, 4; Tacit. ann. 4, 14), ist hier nicht der Ort, näher einzutreteu. Bett heifit die Infel Susam-Abaffi und ift, wie alle unter türkischer Wirthschaft schmachtenden Begenden tief herabgekommen; ihr Sauptort Rora gleicht einem armen Marktfleden. - S. Tournefort, Reife II, 142 ff.; Sonnini, Reife nach Griechenland, S. 329 ff.; Schubert, Reife in's Morgenland I, 417; &. Rog, Reifen auf den griech. Infeln, Bb. II. S. 139 ff.; Winer's RBB. und Beftermann in Pauly's ME. VI, 734 ff. Riietschi.

Samosatenianer, Anhänger des Baul von Samosata, f. dies. Artikel. Sampfaer, Benennung der Elkesaiten, f. diesen Artikel Bd. III. S. 773.

Samfon, Bernhardin, Frangistaner und Ablagprediger in der Schweiz, zur Zeit als Tetel das Ablaggeschäft in Obersachsen betrieb. Er war von Mailand gebürtig; über fein Beburts = und Todesjahr ift nichts bekannt; von Zeitgenoffen wird er als ein beredter und frecher Monch geschildert. Babft Leo X. hatte den Ablagverkauf für die Schweiz dem Franziskaner = General und Cardinal Christoph de Forli (oder Forlivio) übertragen\*), der den Samson ale Untercommiffar annahm. Ale folder trieb Samson den Ablaßhandel, zugleich auf pabstliche Bollmacht sich stützend, mit ungewöhnlicher Frechheit und außerordentlichem Erfolge. Bevor er in einen Ort oder eine Stadt einzog, sandte er Rundschafter voraus, welche fich über die angesehensten Leute geiftlichen und weltlichen Standes unterrichten mußten; Samfon lud diefe zu fich ein, gewann fie durch Berleihung bon Abläffen und Geschenken für fich, gebrauchte fie aber dann als Mittel für seinen Zwed. Unfangs trat er mit wenigem Gepränge auf, als ihm aber der Ablafhandel, den er allerdings unter manchem ernftlichen Biderfpruch trieb, bedeutende Einnahmen gewährte, "führte er eine Bracht wie der großen Fürsten Boten". 3m August 1518 zog er in die Schweiz; er nahm feinen Weg über den St. Gott= hard, fam zunächst nach Uri, wo er den Ablagmarkt zuerft eröffnete, und begab fich darauf in den Canton Schwyz. Zwingli, der damals noch in Ginfiedeln war, trat bereits mit Rachdruck gegen ihn auf, und Samfon wendete fich nun nach Zug; hier berkaufte er bom 20. bis 22. September den Ablag unter einem folden Zulaufe des Bolfes, daß einer seiner Diener ben Leuten zurief, nicht zu fehr zu brangen und diejenigen herbeifommen zu laffen, welche Beld hatten, indem man den Anderen ohne Beld auch noch "guten Bescheid" geben wolle. Bon Bug ging Samfon nach Lugern und Unterwalden, wo er große Ginnahmen hatte, dann nach Bern. Hier wurde er aber

<sup>\*)</sup> Nach Seckenberf (Hist Lutheran, Lib. I. Sect. 22. §. XLIV. Lps. 1694. Pag. 60) burch eine Bulle dat. 18. Cal. Octbr. 1517.

abgewiesen; er wendete sich daher nach Burgdorf, und von hier aus gelang es ihm, fich in Bern doch Eingang zu verschaffen. Im Münfter dafelbft legte er feine Bollmacht auf, hielt Meffe und eröffnete dann feinen Markt; Urme bezahlten für den Ablag zwei Baten, Reiche eine Krone, felbst für ganze Landvoigteien und Städte verkaufte er feine Waare und verschaffte sich eine außerordentlich reiche Ginnahme. Sonntage, ehe er von Bern wegging, ließ er die Ginwohner der Stadt durch die Glode in den Münfter rufen und durch den Chorherren des Stiftes Bern, Beinrich Bolflein, noch drei berichiedene Abläffe berkunden, ermahnte bann felbft das Bolt für folche Gnaden zum Danke gegen Gott und zum Gehorfam gegen den Babft, schenkte den Räthen der Stadt ein Confessionale und zog endlich, mit vielem Gelde versehen, bon Bern ab\*) durch Solothurn und das Aargau, wo er in bisheriger Weise feine Geschäfte betrieb. Inzwischen war Zwingli als Pfarrer nach Zürich gekommen; auch jest hatte er fich gegen den Ablagunfug erhoben, bald barauf aber wurde er von dem Bischof Hugo bon Landenberg zur Opposition gegen Samson geradezu aufgefordert, und diefelbe Aufforderung erlieft der Bischof auch an andere Bfarrer. Samson hatte näm= lich feine Bollmacht zum Ablagverkaufe dem Bischofe nicht zugefandt, um fie von demfelben beglaubigen zu laffen; darauf ließ Bischof Hugo durch feinen Bitar Joh. Faber (eigentlich Heigerlin genannt) an Zwingli und die anderen Pfarrer der Diöcese die Weifung ergeben, den Monch in ihre Kirchen nicht eintreten zu laffen. Als nun Samfon nach Lentsburg fam, wies ihn ber Bfarrer Johann Fren auf Stauffberg, fraft bes bijchöflichen Befehles, ab; Samfon zog daher unter Drohungen gegen den Bifchof Sugo und gegen Frey weiter nach Baden. Sier schlug er seinen Markt wieder auf, und taglich ging er nach der Messe in Procession auf den Kirchhof und rief, gleich als ob er bie burch den erkauften Ablag aus dem Fegfeuer erlöften Seelen in den Simmel fliegen sehe, die Worte aus: Ecce volant! Ecce volant! Doch konnte er dabei der Berspot= tung nicht entgehen. In Baden hatte er die Bekanntichaft mit angesehenen Bersonen bon Bremgarten gemacht, namentlich mit dem Pfarrer Ricolaus Chrift und dem Schultheißen Joh. Honegger; beide hatten ihn nach Bremgarten eingeladen und ihm zugesagt, ihm die Kirche zu öffnen. Samson zog daher Ende Februar 1519 nach Bremgarten, aber ber Dekan und Pfarrer Beinrich Bullinger versagte ihm den Zutritt in die Kirche, weil ihm die Genehmigung des Bischofs Sugo fehlte. Samson sprach darauf den Bann gegen Bullinger aus, von dem derfelbe nur gegen die Bezahlung von 300 Du= faten wieder befreit werden follte, zugleich drohte Samfon, gegen ihn in Burich vor der Tagfatzung Rlage zu erheben. Wirklich ging Samfon nach Zürich; als ihm aber ber Eintritt in die Stadt doch verfagt murde, gebrauchte er den Bormand, daß er im Interesse des Pabstes mit der Eidgenossenschaft zu handeln habe. Jetzt wurde ihm zwar der Eintritt in die Stadt erlaubt, aber kaum erfuhr man den wirklichen Zweck feiner Ankunft, als er auch die Aufforderung erhielt, nicht bloß für Bullinger die Absolution zu ertheilen und Niemanden zu verklagen, sondern auch die Gidgenoffenschaft zu verlaffen. Bullinger erhielt zugleich die Zusicherung des Schutzes von der Tagfatzung, während Zwingli mit allem Nachdrucke gegen Samfon fich erhob. Die Gidgenoffenschaft mandte fich mit einer Beschwerde an ben Pabst Leo und forderte die Zurudberufung Samson's; Leo antwortete durch ein Breve vom 30. April 1519, fprach feine Befugniß zur Ablagertheilung aus, erklärte aber auch dem an ihn gestellten Begehren gemäß, daß er die Burudberufung Samfon's befohlen habe und bag er denfelben, falls die wider ihn erhobenen Beschuldigungen begründet sehen, bestrafen werde. Bergebens bermandte fich noch der Franziskaner und Ablagcommiffar Joh. Franz de Buppi bei der Eidgenoffenschaft für Samson; dieser mußte nun Zurich verlaffen und ging, mit beträchtlichen Gelbsummen bersehen, nach Italien zurud. Weitere Nachrichten über ihn fehlen. Bgl.

<sup>\*)</sup> Einen Mblagbrief Samfon's, ben berfelbe in Bern ausgab und fich mit 13 Golgülben bezahlen ließ, f. bei Löscher, Bollständige Resormations-Acta. II. Leipz. 1723. S. 570 ff.

Heinr. Bullinger's Reform. Gesch. nach dem Autographon herausgeg. von J. J. Hottinger und H. H. Bögeli. Frauenfeld 1838. I. S. 133 ff. Dazu Helvetischer Kirchengeschichten dritter Theil, durch Joh. Jakob Hottinger. Zürich 1708. S. 17 ff. 29 ff. 41 ff.; ferner Löscher a. a. D. und Th. III. Leipz. 1729. mit den Nachweissungen; noch andere litterar. Angaben zu Samson s. in der Ausgabe von Sleidan, von Christ. Carl am Ende. Th. I. Frsf. a. M. 1785. S. 89.

Eannel, Prophet. I. Der Name durchisch Samowicht (s. über d. Namen Buxtorff. dissertt. var. argum. p. 108 sq.), der im A. T. außer dem Propheten nur noch zwei Personen beigelegt wird (4 Mos. 34, 21. 1 Chron. 7, 2.), muß nach der 1 Sam. 1, 20. gegebenen Deutung als auß durch durch (d. Kron. 7, 2.), auditus Dei, gotters hört) entstanden, betrachtet werden. Die Nabbinen, z. B. Kimchi, lassen den Namen durch Umstellung auß durch werde sprech entstanden sehn. Ethmologisch genommen wäre durch unch kaß Name Gottes (vgl. z. B. Fürst, hebr. schald. Handwörterb. unter und die Kaß. Isam. Isam. Isam.

1, 20. fdreibt: על שם אל ועל שם המעשה נקרא כי מומופר שאלחיר:

II. Was Samuel's Abstammung betrifft, so ist nicht ganz klar, ob er aus einem levitischen Geschlechte, oder ob er aus einem der Stämme Ephraim, Juda oder Benjamin entsproffen war. Denn nach 1 Sam. 1, 1. war er aus Ramathaim Zophim auf dem Gebirge Ephraim, fein Bater Elfana aber (f. Thenius 3. d. St.) wird ebendafelbft genannt, was ebensowohl Bethlemite (1 Sam. 17, 12. Ruth 1, 2.) als Ephraimite bedeuten kann (Richt. 12, 5. 2 Kön. 11, 26.). Wiewohl nun Rama nach Jos. 18, 25. zu Benjamin gehörte, auch nach 1 Sam. 9, 5. Richt 19, 13. 1 Kön, 15, 22. nahe bei Gibea lag (wogegen seine Lage auf dem Gebirge Ephraim nicht-ftreitet, denn daffelbe überschritt die Stammesgranze, f. d. Artt. "Ephraim" S. 93 und "Rama"), fo bezeichnet boch der Zusar gen Bater Samuel's bestimmt als nicht aus Benjamin stammend, sondern entweder als Ephraimiten oder als Bethlehemiten. Batte man nun nur unfere Stelle, fo murbe nur bie Bahl bleiben gwifden diefen beiden Angaben. Es kommen aber noch zwei Stellen in ber Chronif (1Chr. 6, 7-13. u. 18-23.) hingu, welche Samuel gang entschieden als Leviten aus dem Geschlecht Rehath bezeichnen. Diese Angabe ware nun an sich freilich sehr glaubwürdig, aber es ift schwer, sie mit 1 Sam. 1. in Einklang zu bringen. Nicht zwar, weil Rama nicht unter den Levitenftabten genannt wird, auch nicht, weil Elfana nicht jum Behufe des levitischen Dienftes, sondern einfach als ifraelitischer Sausvater nach Siloh geht. Denn er konnte immer als Levit allein, um feines Amtes zu warten, und daneben auch einmal im Jahr in Begleitung seiner Familie hingehen. Ich mochte auch nicht wie Thenius das Belübde der Hanna B. 18., und noch weniger den willfürlichen Zusat der LXX zu 1, 21. oder die Weiffagung 2, 35. als Sauptdifferenzpunkt betrachten. Aber mas auffällt, ift מפרתי B. 1. Nicht als ob ein Levite nicht auch als Angehöriger eines anderen Stammes bezeichnet werden könnte (vgl. Richt. 17, 7. 19, 1.), aber das Befremdende ift hier folgendes: wenn Elfana ein levitifcher Mann war, beffen Urgroftvater von Bethlehem oder Ephraim aus nach Rama übergesiedelt war und der Gegend den Ra-חופות (פארץ עוף 9,5. בניתים עופים 1, 1.) gegeben hatte, warum wird Elfana nicht nach seiner eigentlichen Abstammung, sondern nur nach dem früheren, vorübergehenden Aufenthaltsort seines Geschlechtes benannt? So gut von jenen beiden Leviten (Richt. 17, 7. 19, 1.) zwar gesagt wird, daß sie in Bethlehem und Sphraim wohnten, aber nur, nachdem sie gleichzeitig ausdrücklich als Leviten bezeichnet worden waren, ebenso sollte man dies hier bei dem Bater Samuel's erwarten (vgl. Winer, Real-Wörterbuch s. v. "Samuel")\*). Rurg es befremdet, daß im gangen 1 B. Sam. nicht nur mit keinem Borte Samuel's levitische Abstammung angedeutet wird, fondern im Gegentheil die Bezeichnung

<sup>\*)</sup> Die rabbinischen Commentare, die ich vor mir habe: מכלל יופי , יופי , und Abarbanel, bezeichnen sämmtlich Elsana als בַּר בָּהַר אָפָרָיִם.

1, 1. auf einen anderen Ursprung hinzubeuten scheint. Beruhen nun die Ansgaben der Chronif nur auf Conjektur? Ich wage hier nicht, ein bestimmtes Urtheil zu fällen. Gewiß ist, daß das Berrichten priesterlicher Funktionen durch Samuel, wenn er nicht des Stammes Levi war, jedem Leviten anstößig erscheinen mußte. So hat sich vielleicht frühzeitig die Ueberzeugung gebildet, Samuel müßse levitischen Geschlechtes gewesen sehn. Auf der anderen Seite fallen freisich noch zwei Umstände schwer in's Gewicht: erstens, daß Samuel's Nachkommenschaft ganz entschieden als zu den Leviten gehörig betrachtet wird. Denn Heman, der berühmte Sänger, Enkel Samuel's und Bater einer zahlreichen Nachkommenschaft, ninmt in den Levitenverzeichnissen aus Dazvid's Zeit eine hervorragende Stelle ein (1 Chr. 25, 4 f. vgl. 6, 18 f.); zweitens, daß ber Name Elkana sowohl seiner Bedeutung als seinem Gebrauche nach ein ausschließe licher Levitenname ist. Man f. Simonis Onom. p. 493.; Hengstenberg, Beitr. z. Einl. ins A. T. Bd. III. S. 61. S. den Art. "Levi" S. 353 f. Demnach scheinen doch die Gründe sür Samuel's levitische Abstammung zu überwiegen.

III. Samuel war der nach längerer finderlofer Che mit Schmerzen ersehnte und mit Inbrunft bom Berrn erflehte Cohn einer frommen Mutter, der Sanna. Bor dem Berrn hatte fie gelobt, wenn ihr ein Sohn geschenkt werde, fo wolle fie ihn dem Berrn geben alle Tage feines Lebens und fein Scheermeffer folle auf fein Saupt tommen (1, 11.). Das Gelübde ift also ein zweifaches. Denn daß das erste (die Bingabe an den Herrn) nicht eine bloße Confequeng des zweiten (des Nasiraates) ift, sicht man daraus, daß zwar alle Rasiräer dem Berrn geweiht find (4 Mof. 6, 2. 5. 8. f. d. Art. "Nafiraat"), keineswegs aber in dem Sinne, als fegen fie badurch zum Dienft am Beiligthum verpflichtet. So hat es aber Hanna gemeint (f. B. 22. 28. 2, 11.). hierin scheint eine neue Schwierigkeit zu liegen. Denn war Elfana levitischen Stammes, so branchte ja Sanna ihren Sohn nicht zum Dienste im Beiligthum zu weihen. er aber nicht bon dem Stamme Levi, fo konnte fie ihn gar nicht zu jenem Dienste weihen. Auch biefer Schwierigkeit wird abgeholfen, wenn Elfana als Levit betrachtet Dann hat man nur die Worte des Gelübdes של יבור דוביר בול בול המו urgiren. ware nämlich das Außerordentliche, mas Sanna gelobt, daß fie ihren Sohn zu immerwährendem Dienste am Beiligthum weiht (zu periodischem ware er als Levit an fich verpflichtet gemefen). Sobald er abgewöhnt ift, wird Samuel von der Mutter dem Beiligthume übergeben (1, 24.). Das gewöhnliche Alter, in welchem die Leviten ins Amt zu treten hatten, war das 30ste (4 Mof. 4, 3. 23. 30. 47.) oder 25ste (4 Mof. 8, 23- 26.) Lebensjahr (f. d. Art. "Leviten" S. 350). Wenn nun Samuel schon als eben erft entwöhntes Rind ins Seiligthum aufgenommen wird, fo ift das nur der Anfang von dem vielen Ungewöhnlichen, das uns im Leben diefes Mannes entgegentritt. Die Kleidung, welche nach 2, 18 f. der junge Samuel trug, war offenbar die priefterliche. Denn das Ephod gehört ftreng genommen fo gut wie 32 zu den auszeichnenden Stüden der hohenpriefterlichen Rleidung (f. 2, 28. 14, 3. 30, 7. 3 Mof. 8, 7. und die Artt. "Ephod", "Hoherpriefter" S. 200 f., "Rleider, heilige", S. 719). Aber Samuel trug בכוד בר שוה, und dies erscheint nach 22, 18. als priefterliche Rleidung überhaupt, sowie der מִערל קשֹך, den die Mutter ihm jährlich neu brachte, natürlich nicht der hohenpriesterliche, sondern der ביעים im weiteren Sinne mar, vergl. 18, 4. 2 Sam. 13, 18. Aber wie die Drop nond, welche Jafob feinem Sohne Joseph machen ließ (1 Mof. 37, 3.), gewissermaßen eine Beiffagung feines toniglichen Berufes mar, fo find hier מערל und מערל Beiffagung des hohenpriefterlichen Berufes, ju dem Samuel bestimmt war (2, 35.). Wie fehr übrigens der בוערל als zu Samuel's Perfon gehörig betrachtet wurde, fann man aus 28, 14. feben, wo Saul fofort ben Samuel erkennt, obwohl das Zauberweib von der Erscheinung nichts fagt, als אינש דקך שלבה והוא עטה מעיל.

Der Knabe Samuel nun wuchs heran und nahm zu an Gnade bei Gott und den Menschen (1, 21. 26.). Es war aber eine trübe, an Offenbarung ebenso als an Wohls

verhalten der Menschen gegen Gott arme Zeit. Denn Eli, der Sohepriefter, mar ichmach, seine Sohne schandeten das Beiligthum, bas Bolt diente ben Gogen (7, 3 f.), und die Philister übten eine drudende Dberherrschaft aus. Go kam es, daß Samuel noch keine Runde dabon hatte, wie fich der Berr den Propheten, den Berklindigern feines Wortes an die Menschen, zu offenbaren pflegte (3, 1. 7.). Da bekam Samuel in einer Nacht feine erfte Offenbarung. Gie enthielt bie Ankundigung des Berichtes über das Saus Elt (3, 11-14.). Bon da an begann feine Thätigkeit als Brophet. Der erften Offenbarung folgten bald mehrere. Siloh mard nun wieder eine Stätte, ba der Berr fich zeigte und prophetisch bezeugte (3, 20.). Da erkannte das Bolk gar bald, daß Samuel zu einem Bropheten Jehovah's bestätigt sen (בר נאבון שמהאל לכביא ליהוה), 3, 20.), und achtete auf feine Borte, fo daß teines derfelben auf die Erde fiel (B. 19.). Aber Gamuel war nicht nur ein Prophet wie ein anderer, er ist vielmehr der Gründer des Brophetenthums, der Anfänger der μετά Μωϋσην προφητών διαδοχή (Jos. c. Ap. I, 8. bgl. Apgefch. 3, 24.). Wie von den brei Aemtern, die wie Gaulen bas Gebaube der Theofratie tragen, zwei durch ihn ins Leben gerufen oder doch zur vollen Entfaltung gelangt find: das Königthum und Priefterthum (benn ohne einen David und Salomo hatte es auch fein Jerusalem und feinen Tempel und feine Dronung des priefterlichen Dienstes gegeben), fo das dritte, das Prophetenthum, in ihm und mit ihm. Samuel war vor Allem Prophet. Der Bericht über feine prophetische Wirksamkeit im Unfange faßt sich zusammen in die Worte 4, 1.: בַּרְהַי דְבַר־שָׁמַהָאֵל לְכַל־יִשְׁרָאֵל. Da= durch bricht er fich Bahn und erhebt fich zum Richteramte, ohne dazu berufen oder ermahlt worden gn fenn. Denn nachdem bon 4, 2. an die Darftellung auf die Schickfale der Bundeslade im Philisterkriege übergegangen war, kehrt fie 7, 3. ju Samuel zurud und erzählt uns, wie Samuel bas Bolt zur Umkehr zu Jehovah und zu einer feierlichen Bußhandlung in Mizpa bewogen habe, und unmittelbar darauf folgen (7, 6.) die Worte: "und es richtete Samuel die Kinder Ifrael zu Mizpa." Dies ist die erste Erwähnung feines Richteramtes. Man fieht, wie daffelbe aus dem Brophetenamte hervorgegangen ift. Der Sohepunkt feiner prophetischen Thätigkeit mar aber jedenfalls die durch dieselbe vermittelte Erwählung, Berwerfung und Neuerwählung des theofratischen Königs (1 Sam. 8-16.). Nachdem er zuletzt noch David fraft prophetischer Erleuchtung jum König gefalbt (16, 12 f.), zieht er fich zurud in fein haus zu Rama, und es ist weiter nichts von ihm erzählt als fein Tod (25, 1.) und jene geheimnisvolle Beschichte von seiner Citation durch die Todtenbeschwörerin zu Endor, Rap. 28. (vgl. d. Art. "Endor" und die Abhandlungen von Mich. Rothard: Samuel redivivus et Saul αὐτόχειο, und von Leo Allatius de Engastrimytho, welcher die Schrift des Drigenes ὑπέο της εγγαστομιύθου und die Entgegnung des Euftathius von Antiochien angehängt sind im Tom. II. der Critici sacri ed. Arnst., Prof. T. VI). Samuel's prophetische Thatigfeit beschränfte fich übrigens nicht auf Empfangen und Mittheilen bes göttlichen Wortes, sondern wir lernen ihn auch fennen als Brunder und Leiter jener eigenthumlichen Benoffenschaften, die unter dem namen der Prophetenschulen bekannt find. Beift der Beiffagung, der fich bor Samuel's Auftreten als Prophet nur fparlich manifestirt hatte, scheint sich, nachdem einmal die Bahn gebrochen mar, reichlich ergoffen zu haben, und, wie folche erstatische Buftande noch heutzutage anftedend werden, scheint Aehnliches auch damals der Fall gewesen zu fehn (bgl. 10, 10. 19, 19f.). Da nun eine folde geiftige Erregung, die jugleich eine phyfifche Seite hat, leicht in gefährliche Bahnen gerath, mag es wohl nothig gewesen senn, diefelbe durch Lehre und Bucht zu conferviren, zu reinigen, zu vertiefen. Bu biefem 3mede mag Samuel ein Busammenwohnen der bom Beifte Ergriffenen in den כרות (K'ri; K'thib בריות, d. h. Wohnungen, 19, 18. 19. 22. 23. 20, 1. 2 Kon. 6, 1 ff.) bei Rama veranlagt haben, wo er fie unter feinen Augen hatte und wo er, an ihrer Spitze stehend (בצב עלרהם, 19, 20.) durch die Kraft feines Beiftes fie beherrschte und leitete. (Bgl. d. Urt. "Prophetenthum bes A. I." S. 214 ff.). —

Samuel's richterliche Thätigkeit ist aus ber prophetischen nicht nur hervorge= machfen, sondern durch diefelbe auch fort und fort geleitet worden. Denn wir durfen nicht nur annehmen, daß er mit prophetischer Beisheit Recht fprach, fondern auch, daß er überhaupt die Sachen des Boltes als ein Mann leitete, der den Beift des Berrn hatte. 3mar ift auch über die früheren Richter gar oft der Beift des Berrn gekommen (Richt. 3, 10. 6, 34. 11, 29. 13, 25. 14, 6. 19 u. b.), aber nur, um fie zu gewaltiger Entfaltung förperlicher Rraft und forperlichen Muthes zu entflammen. Samuel hat nie felbst das Schwert gezogen, außer das eine Mal, wo er den bon Saul verfäumten Aft des Gerichtes an Agag, dem Amalekiterkönig, vollzog (15, 33.). Aber doch war er auch ein Beld. Er war der Erfte, der nach langer Rnechtschaft die Phis lifter schlug, und zwar so, daß fie, so lange er das Regiment führte, das Haupt nicht mehr erhoben (7, 13.), und Samuel das troftreiche Zeichen eines schönen, wenn gleich nur probiforifchen Sieges (בר הַבָּה, 7, 12.) in dem Steine Ebeneger aufrichten konnte. Samuel hat fich hier als held erwiesen durch die geistige Rraft des Glaubens und des Bebetes (Bebr. 18, 32 ff.). Es mag dies letztere ein Bereinragen seiner priesterlichen Thätigkeit in die richterliche genannt werden. Denn allerdings ift es bor Allem bes Briefters Sache, für das Bolt zu beten (f. d. Art. "Hoherpriefter" S. 202). bas Gebet war nun eben einmal seine geistige Waffe, mit welcher er, gleich Mose (2 Mos. 17, 9 ff.) größere Thaten vollbracht hat, als die früheren Richter mit leiblichen Waffen. Hiervon ein Mehreres gleich nachher. Ueber die Art und Beife, wie Samuel sein Richteramt übte, haben wir nur spärliche Andeutungen. Rap. 7, 16 f. ift erzählt, daß Samuel jährlich im Lande umberzuziehen und an den brei uralten beiligen Orten Bethel, Gilgal und Migha Gericht zu halten pflegte. Die übrige Zeit mar er in Rama, denn da war sein Saus und da richtete er Ifrael für gewöhnlich (7, 17.). Als er nun aber alt geworden mar, fette er feine Sohne Joel und Abia zu Richtern Nicht als ob er ihnen das Richteramt ganz übertragen hätte, wie man fälschlich gemeint hat, benn fonft hatte er ihnen wohl Rama als Refidenz angewiesen. Er fett fie aber nach 8, 2. nach Berfeba, alfo in den Guden, fo dag man fieht, er wollte nur einen Theil der Arbeit, die feinen greifen Schultern zu schwer murde, auf jungere über-Die Nachricht des Josephus (Antiqq. VI, 3, 2.), daß Samuel den einen feiner Sohne nach Berseba, ben anderen nach Bethel gesetzt habe, beruht nur auf Conjettur. Diefe Sohne aber traten mehr in der Sohne Gli's als in ihres Baters Fußftapfen. Daß sie Letteres nicht thaten, wird 8, 3. ausdrücklich gesagt. Sie nahmen Geschenke und beugten das Recht. Daß Samuel babei einen Theil der Schuld getragen habe, wird ihm nicht wie Eli vorgeworfen. Rur muß er aus dem Munde des Bolkes die bittere Wahrheit hören: "siehe, du bift alt geworden und beine Sohne mandeln nicht auf beinen Wegen" (8, 5.). So leitet das Bolk seine Bitte um einen König ein. Dag diefes Berlangen in den damaligen Zeitverhältniffen fowohl als im Befen ber Theofratie überhaupt begründet war, fieht man daraus, daß der herr die Bitte erhörte und gerade im Königthum die Theokratie auf den Gipfel ihrer zeitlichen Blüthe führte. Die Schuld des Boltes aber lag darin, daß ihm der Glanz eines äußeren sichtbaren Königthums, den es bei anderen Bölkern mahrnahm, lieber war, als die Herrlichkeit des unsichtbaren Königthums Jehovah's (8, 7. 10, 19. 12, 12. 16 ff. vgl. 8, 5. 20.). Bergl. den Art. "Rönige in Ifrael" S. 10. Samuel nun beruft, falbt und inaugurirt auf göttlichen Befehl Saul, den Sohn Ris. Rachdem er dies Werk vollbracht hat, legt er fein Richteramt feierlich nieder (Rap. 12.). Er thut dies, indem er einerseits, auf die Bergangenheit zurudschauend, die Tadellosigkeit seiner Umtsführung fich bom Bolfe bezeugen läßt, andererfeits in die Bukunft blidend, ihnen die Furcht des herrn als die Bedingung alles Wohlergehens ans herz legt. Aber die ersehnte Ruhe ward ihm noch nicht zu Theil. Saul erwies sich als unfähig, das Bolk so zu leiten, wie Samuel felbst es gethan hatte. Dadurch ward Samuel wiederholt zu fräftigem Einschreiten genöthigt. Erst als Samuel über Saul's Berwerfung

vom Herrn selbst besehrt und durch die Salbung David's zu der Gewissheit gekommen war, daß nun der König nach dem Herzen Gottes gefunden und damit der erste Grund zum Ausbau des Reiches Ifrael gelegt seh, erst dann zieht er sich ganz in die Stille des Privatlebens zurück. Nur einmal noch vor seinem Tode sehen wir ihn aus dem Dunkel dieses Stillebens hervortreten, als es gilt, den Gesalbten des Herrn gegen den vom Herrn Verworsenen in Schutz zu nehmen (19, 18—24.). Da erscheint Samuel an der Spitze seiner Propheten, was uns zugleich ein deutliches Zeichen ist, daß wohl diesem Virkungskreise seine Thätigkeit in der letzten Zeit seines Lebens vorzugsweise zugewendet war. Vielleicht hat er auch in dieser Zeit der Muße die schriftlichen Aufseichnungen gemacht, die 1 Chr. 29, 29. als der Wisse der wähnt werden.

Nur Weniges noch haben wir über das Priesterthum Samuel's zu bemerken. In diefer Begiehung füllt er lediglich aus noth eine Lude aus. Eli war todt, feine amei Sohne auch. Binehas, des Aeltesten, altester Sohn (ber zweite mar jener Scabod 4, 21.), Abitob, scheint noch zu jung zum Hohenpriesterthume gewesen zu fenn. mar ja die Bundeslade genommen, das Beiligthum ju Giloh verodet. In Diefer Zeit alfo, wo weder Hoherpriester, noch Lade, noch Beiligthum vorhanden war, nimmt sich Samuel des verwaiften Priefterthums an und baut einen Altar zu Rama (7, 17.). opfert er. Er opfert aber auch zu Mizpa (7, 5.), zu Gilgal (11, 15.), zu Bethlehem (16, 2 ff.). Dag er aber feineswegs des Priefterthums als eines ihm bleibend guftehenden Amtes fich angemaßt hatte, sehen wir daraus, daß wir 14, 3. wieder Abia, den Sohn Ahitob's, Urentel Eli's, in der erften Zeit Saul's als Priefter zu Siloh finden (val. Bunfen's Bibelwert I, 1. S. CCCLII ff.). - Eine priesterliche Funktion 3war. die der Fürbitte, übt Samuel, wie borhin angedeutet, in eminenter Beife. 7. 5. fündigt Sanuel an, daß er beten wolle für bas Bolt, und bas Bolt bittet ihn, daß er ja nicht ablaffen wolle, für fie jum herrn zu ichreien, der herr aber erhört bas Gebet und gibt herrlichen Sieg (7, 8 ff.). Als das Bolf einen Ronig berlangt hatte, trägt Samuel im Gebete die Sache dem Herrn bor (8, 6.); und als nach dem Ungehorsam Saul's der herr erklärt hatte, daß es ihn reue, Saul zum König gemacht zu haben, da schreit Samuel zum Herrn die ganze Racht (15, 18.). Und endlich als er fein Priesteramt feierlich niederlegte, da fündigt er dem Bolke an, er wolle den Berrn anrufen, und derfelbe werde Donner und Regen fenden mitten in der Weigen-Und so geschah es. Da erkannte das Volk von Neuem, was das Gebet Samuel's bermöge, und fie bitten ihn, er moge für fie beten jum Berrn, damit fie nicht fturben. Samuel aber troftet fie und berfpricht ihnen den Beiftand feiner Furbitte mit den Worten: "fern fen es von mir, mich zu verfündigen an Jehovah, daß ich aufhören follte, zu beten für Euch" (12, 16-23.). Der Ruhm diefer Gebetsfraft Samuel's zieht fich auch durch's ganze A. T. hindurch. Bergl. Pf. 99, 6. Jerem. 15, 1. Sir. 46, 16. S. Zeitschr. von Rudelbach n. Guericke 1856. Hft. 3. S. 413 ff. "Samuel als Beter", bon Schröring. -

Ueberblicken wir das Ganze der Erscheinung Samuel's, so ergibt sich klar, daß er eine wichtige Nebergangsstellung mit bedeutsamen resormatorischen Ausgaben einnimmt. Er ist der letzte Nichter (unter diese zählt er sich selbst ausdrücklich 12, 18.), und versmittelt von dieser Stellung aus die Neubegründung der Theokratie durch Gründung des königlichen und prophetischen Amtes, welche beide wiederum auf die Gestaltung des priessterlichen Amtes von größtem Einfluß sehn mußten. Phil. Friedr. Hiller in seinem neuen System aller Borbilder Issu Christi durch das ganze A. T. (Ludwigsb. 1858. S. 430 s.) betrachtet ihn als ein Borbild Ishannis des Täusers. — Thöricht zwar ist die Bergleichung des Namens Sunzer (der nach Matth. Hiller im Onomast. — einer, der Gott vor dem Gesichte ist, genommen wird) und zener Aussage des Zacharias von Ishannes: "Du wirst vor dem Herrn hergehen". Aber richtig sind sossende Bergleischungen: Beide sind aus dem Stamme Levi; beide sind spätzeborene, von ihren Aeltern schmerzlich ersehnte und erbetete Söhne; beide sind Nassiräer von Ingend an; beide

waren große Propheten, und zwar ift Johannes der lette in der Reihe gewesen, die mit Samuel begonnen hat, und beiben ift ein langer, prophetielofer Zeitraum vorangeaangen: beide waren ftrenge Buftbrediger und find beshalb von den Mächtigen verfolgt worden; beide waren bestimmt, den Gesalbten des Berrn einzuführen, und find gurudgetreten, nachdem fie diefen Beruf erfüllt hatten. Das find unleugbare Aehnlichkeiten, über denen man aber die Berichiedenheiten, die aus der Berschiedenheit der Zeiten, der Bersonen und Berhältniffe entspringen, nicht übersehen muß. Die Birksamkeit des Taufers war durchaus nicht fo umfaffend, als die Samuel's. Er war eben eine Stimme eines Predigers in der Bufte, mahrend Samuel das ganze religibse und politische Leben der Nation zu. reformiren und zu leiten hatte. Der Täufer hat einen unendlich Größeren, als er felbst mar, eingeführt in die Welt und ift durch deffen Glang in den Schatten geftellt. Samuel hat Männer, die geringer waren als er felbft, denen er bor= arbeiten, die er beschütten mufte, ju hoher Stellung emporgehoben. Beibe waren gwar Nafiraer, aber bei Samuel geschieht bes Nafiraats eigentlich nur Erwähnung in dem Gelübde feiner Mutter, mahrend man im weiteren Berlaufe feines Lebens nichts dabon merkt. Bei Johannes hingegen hat fich bas Rafiraat auf's Deutlichfte in feinem gangen Leben ausgeprägt. Man kann fagen, er war nicht bloß corpore, sondern auch animo Nasiraous, und in ihm hat fich noch einmal die gange Fülle alttestamentlicher Beiligkeit concentrirt. Damit hängt vielleicht auch zufammen, daß er im Gefängnisse als ein Märthrer feiner Berufstreue enden mußte, mahrend Samuel, der doch nicht weniger treu war als er, ruhig, als ein lebensmüder Greis in feinem Saufe ftarb. — Man follte nicht für möglich halten, daß ein Mann wie Samuel zu irgend einer Zeit als ein schlechter Mensch follte angesehen werden. Und boch ift bies in unserer Zeit der Kall gewesen. Der Wolfenbütteler Fragmentift, felbst Friedrich von Schiller ("Reue Thalia" IV, 94 ff.), und Andere, die man bei Winer (Realwörterb. s. v. "Samuel") berzeichnet findet, haben fich nicht entblödet, Samuel als einen herrschsüchtigen, blutgierigen Pfaffen darzustellen, der ben Agag ichlachtete, den Saul bevormunden wollte, und als diefer fich das nicht gefallen ließ, durch Aufstellung eines bon ihm abhängigen Be= genkönigs ihm das Leben fauer machte. Es ift gewiß nicht nöthig, an folche Vorwürfe auch nur ein Wort der Widerlegung zu verschwenden.

Gestorben ist Samuel nach 25, 1. vgl. 28, 3. zu Rama. Ganz Israel versammelte sich, Leid um ihn zu tragen. Begraben wurde er in seinem Hause zu Rama. Bgl. Thenius zu 25, 1. Pressel (s. d. Art. "Rama" S. 516) ist der Ansicht, daß die wie eine hohe Warte emporragende Spize von Mizda, wo heutzutage noch Samuel's Grabstätte gezeigt wird, dieselbe wirklich enthalte. Es mußte aber Mizda sehr nahe bei Rama liegen oder es muß der Begriff "Rama", sehr weit gesaßt werden, wenn das möglich sehn soll. Daß Rama zugleich die Gegend bezeichnet habe, wie Pressel meint, glaube ich nicht. 1 Sam. 22, 6. ist in nomen appellat., vgl. Thenius z. d. St.

Chronologische Bestimmungen enthält des 1. Buch Sam. über Samuel's Geschichte nicht mit Ausnahme der Stelle 7, 2., die aber keinen genügenden Anhaltspunkt darbietet. — Bgl. über die chronologischen Verhältnisse Ewald, Gesch. d. V. II, 362. 1. Ausg. — Keil, Comm. z. d. BB. d. Kön. — Bertheau, Comm. z. d. d. Richter. Einseit. — Bunsen's Bibelw. I, 1. S. CCXXXIII st. — Die jüdische Sage hat sich mit Samuel's Geschichte verhältnismäßig wenig beschäftigt. Ueber ein angeblich von ihm versastes Buch de jure Majestatis (nach 10, 25.) s. Fabric. Cod. pseudepigr. V. T. p. 895. Arabische Sagen s. bei Herbelot, biblioth. orient. unter Aschmouil u. Schamouil. — Außerdem vergl. Niemeher's Charakt. IV, 33 st. — Knobel, Prophet. d. Hebr. II, 28 st. — Köster, die Propheten des A. u. N. T. — Bruch, Beisheitslehre der Hebräer. 1851. S. 38 st. — Ziegler, histor. Entwickelung der göttl. Offenbar. 1841. S. 168 st. — Fos. Schlier, die Könige in Isr. 1859. S. 1 st. — Das Evangesium des Reiches von Christianus. Leipz. Brockhaus. 1859. S. 158 st.

E. Nägelsbach.

Camuelie, Bucher. I. Urfprünglich bilbeten diefe zwei Bucher nur eines, und noch jest sind sie im judischen Kanon als eins geschrieben. Bergl. Drigenes bei Euseb. H. eccl. VI, 25. (βασιλειών πρώτη, δευτέρα, παδ αὐτοῖς Εν Σαμουήλ, δ θεόκλητος). Cyrill. Hieros. Cateches. IV, 33-36. (πρώτη καὶ δεντέρα τῶν Βασιλειῶν μία παδ Έβοαίοις ἐστὶ βίβλος). Hieron. prol. Galeat. (tertius sequitur Samuel. quem nos Regum primum et secundum dicimus). Die Alexandriner, welchen die Bulgata folgt, haben einerseits aus bem urfprünglichen einen Samuel zwei gemacht. andererseits diese zwei mit dem bon ihnen ebenfalls in zwei getheilten Buche der Konige (f. Cyrill. 1. c.) unter einem Namen vereinigt, weghalb sie vier Bucher der Konige oder richtiger Königreiche (βασιλειών) gahlen. Indem sie das Buch Samuel mit dem Königsbuche vereinigten, mußten fie auch den Namen des ersteren andern; denn es ware febr unbaffend gewesen, bas neugebilbete Gange mit bem namen Samuel gu benennen, während der Name "Bücher der Königreiche" füglich gegeben werden konnte, da Entste= hung und Berlauf bes Königthums unter ben Juden allerdings den wesentlichen Inhalt ausmacht. Es ift defhalb eine unrichtige Vermuthung Berthold's (Einl. III. S. 890), welcher auch de Wette (Einl. S. 245) und Thenius (Comm. S. XV.) sich anschließen, daß LXX den Namen "Buch Samuel" nicht gekannt hätten, da fie ihn doch absichtlich geandert haben, ja andern mußten (f. Reil, Ginl. S. 163). Auch die Bemerkung bon Babernid (Einl. II, 1. S. 119), daß es unentschieden bleiben muffe, ob die LXX den Namen Samuel vorfanden, ift unrichtig. Denn die Alexandriner haben ja am hebraiichen Ranon nichts geandert, also ist kein Grund ba, zu vermuthen, daß in demfelben das Buch vor der Alexandrinischen Uebersetzung einen anderen Namen geführt habe, als nachher. Der Name "Samuelis" ift für unsere beiden Bucher insofern nicht ganz paffend, als das zweite Ereigniffe beschreibt, die geraume Zeit nach Samuel's Tode fich zugetragen haben. Aber Abarbanel (praef. in lib. Sam.) bemerkt schon gang richtig: "Quae in utroque libro occurrunt, omnia ad Samuelem certo modo referri possunt, etiam Sauli et Davidis gesta, quia uterque a Samuele unctus opus veluti manuum ejus fuerit." Aus diesem Grunde also, und nicht weil Samuel der Berfaffer mare (cf. Baba Bathra f. 14. c. 2. Samuel scripsit librum suum et Judices et Rutham), führen die Bücher diesen Namen. Die Abtheilung in erstes und zweites Buch Samuelis ift in unseren hebräischen Bibelausgaben erft durch Daniel Bomberg nach bem Borgange der LXX und Bulgata eingeführt. Noch aber zeigt sich die ursprüngliche Bufammengehörigkeit in dem Umftande, daß die maforethischen Schlugbemerkungen erft am Ende des zweiten Buches ftehen. In diefen wird auch als die Mitte des Ganzen die Stelle I, 28, 24. (רלאשה עגל בורבק) angegeben, zum deutlichen Zeichen, daß Buch I. und II. als Gins betrachtet find.

II. Dem Inhalte nach, wenn auch nicht der Form nach, schliegen fich unsere Bucher genau an das Buch der Richter an. Denn letzteres führt die Geschichte der Theofratie bis auf Simfon, der nach Richt. 13, 5. anfangen foulte, Ifrael zu erlöfen aus der Philifter Sand. Die durch Simfon nur wenig erschütterte Dberherrschaft der Philifter dauert unter Eli fort und wird erft durch die wiederholten Anftrengungen Samuel's, Saul's und David's vollständig gebrochen. Die Geschichte biefer drei Manner bildet nun auch ben Sauptstoff der Darftellung, welche demgemäß in die drei Sauptabschnitte zerfällt: Beschichte Samuel's I. Rapp. 1-12.; Beschichte Saul's I. Rapp. 13-31.; Gefchichte David's II. Rabb. 1-24. Die Darftellung, obwohl aus verfchiedenartigen Quellen geschöpft, ift bennoch im Allgemeinen von einem Grundgebanken beherricht: es foll die Fortbildung des theokratischen Lebens aus den formlofen Buftanden der Richterzeit zur Ginheit und Ordnung der Königsherrschaft bargeftellt werden. Diesem Grundgebanken ordnet sich Alles unter. Die beiden Bucher bilden defihalb nicht nur, wie borhin gezeigt, äußerlich, sondern auch innerlich nach Stoff und Form ein einheitliches, wohlgeordnetes Banges, bei dem bon einem klaren, deutlichen Anfang ans ein stätiger Fortschritt stattfindet. Doch ift zuzugestehen, daß bei aller Ginheit des

Werkes im Großen und Ganzen doch in Folge der Benutzung verschiedener Quellen im Einzelnen Incongruenzen vorkommen, und daß der Schluß nicht eben so klar und markirt hervortritt, wie der Ansang. Von beidem wird sofort aussührlicher geredet werden.

III. Die Incongruenzen, welche man in unserem Buche wahrzunehmen geglaubt hat, find aber (nach der Zusammenstellung bei Thenius S. XV f.) folgende: 1) ein= zelne Theile des Werkes stechen durch ihren furzen, dronikmäßigen Ton von der fonft aussührlichen, ja in einem Theile (2 Sam. 11 — 20.) völlig biographischen Erzählung auffallend ab: 2 Sam. 5, 1 — 16. 8. 21, 15 — 22. 23, 8 — 39. Dies ist zuzuge= ftehen, doch ift diefer Umftand von geringer Bedeutung, da kein Autor verpflichtet ift, alle Parthieen seines Werkes mit gleicher Ausführlichkeit zu behandeln, und da Berschiebenheiten in diefer Beziehung, sie mogen nun auf Quellenbenutzung oder auf der eigenen Conception des Berfassers beruhen, der Einheit im Allgemeinen durchaus keinen Eintrag thun. 2) Un mehreren Orten gibt fich deutlich ein Schluß einzelner Bestandtheile gu erkennen: 1 Sam. 7, 15-17. 14, 47-52., 2 Sam. 8, 15-18. 20, 23-26. Daß in diefen Stellen ein gewiffer Abschluß ftattfindet, ift richtig, aber daß es ein Abschluß einzelner Bestandtheile, d. i. vorgefundener Quellen sen, ift damit nicht erwiesen. Denn 1 Sam. 7, 15 - 17. schließt die Richterperiode ab. Un dieser Stelle ift also eine Angabe darüber, in welcher Beise dies geschah, auf's Beste motivirt. 1 Sam. 14, 47 bis 52. befinden wir uns auf dem Höhepunkte des Lebens Saul's. Jener herrliche Sieg über die Philister, den ihm borzugsweise Jonathan's heldenmuth zuwege gebracht hatte, bezeichnet den Gipfelpunkt seiner Berrscherlaufbahn. Denn gleich darauf folgt der Amalekiterkrieg, der Saul's definitive Berwerfung und damit das allmähliche Sinken feines Geftirnes zur Folge hat. Auf jenem Sohehuntte ift nun aber eben fo fehr eine zusammenfassende Ausfage über alle von Saul geführte Kriege als auch über feine Fa= milie am Plate. War es doch Saul's Sohn, der den Sieg gewonnen hatte. Sollte es da nicht von Wichtigkeit fenn, zu wiffen, welche Rolle diefer Sohn unter den übrigen Spröflingen Saul's einnahm? — Dag das Beamtenberzeichniß 2 Sam. 8, 15 ff. steht, hat einen ähnlichen Grund. Die befagte Stelle repräsentirt nämlich einen Höhepunkt in David's Leben (vgl. Keil, Einl. S. 166). Daß dasselbe Berzeichniß, etwas modificirt, 20, 23. noch einmal steht, kann eben fo wenig befremben, benn erstens ift hier der Schluß der eigentlichen, zusammenhängenden Darstellung, und zweitens entspricht die Berschiedenheit des Berzeichnisses in höchst mahrscheinlicher Beise den im Laufe der Zeit eingetretenen sachlichen und Bersonalveränderungen. Man sieht daraus nur, daß Da= vid's oberfte Beamten gegen das Ende feiner Regierung fast dieselben waren, wie in der Mitte. 3) Bon einigen Begebenheiten kommen doppelte, zum Theil einander ausschließende Berichte bor: 1 Sam. 9, 1-10, 16. und 10, 17-27. Wie diese Be= richte als Wiederholung, ja wohl gar als fich ausschließende Wiederholung gefaßt werden können, begreife ich nicht, denn Rap. 9, 1-10, 16. ift die heimliche Salbung Saul's burch Samuel mit ihren nächsten Folgen, 10, 17-27. aber ift die bor den Augen des gangen Bolkes bor fich gehende Erwählung durch's Loos ergählt (vergl. Reil, Ginleit. S. 167). Nur 10, 8. macht Schwierigkeit. Bezieht man nämlich das hier geforderte Rommen nach Gilgal auf 11, 14., fo fällt auf, daß die nächste Zusammenkunft nicht in Gilgal, fondern (nach 10, 17.) in Mizha stattfindet, und daß nach 11, 14. Saul nicht vor sondern mit Samuel nach Gilgal kommt, daß also hier von einem Warten auf Samuel nicht die Rede fehn kann. Bezieht man aber 10, 8. auf 13, 8., fo begreift man nicht, warum jener Befehl fo lange Zeit (nach 13, 1. zwei Jahre) vorher gegeben wurde. Demnach scheint es, daß 10, 8. nicht an der richtigen Stelle steht, fondern ursprünglich irgendwo unmittelbar bor 13, 8. feinen Platz hatte. Damit ift aber keineswegs unfere Behauptung, daß die beiden Abschnitte 9, 1—10, 16. und 10, 17—27. in richtigem Berhältniß zu einander stehen, aufgehoben. — Als Wiederholung bezeichnet Thenius ferner 15, 10-26. berglichen mit 13, 8-14. Un beiden Orten ift die Berwerfung

Saul's erzählt. Aber warum soll Saul nicht zweimal ein solches Berwersungsurtheil verkündigt worden sehn? Nach dem ersten Male hätte Saul vielleicht durch aufrichtige Buße das Urtheil rückgängig machen können. Er thut es nicht, sondern begeht eine noch größere Sünde. Dadurch zieht er sich das zweite, offenbar viel schärfer ausgebrückte, desinitive Berwersungsurtheil zu. — Die Abschnitte 16, 14—21. und 17, 55 bis 18, 2. enthalten die allerdings kaum zu vereinigenden Berichte über das Kommen David's zu Saul. Nachdem in der ersten Stelle erzählt war, wie David von den Schafen weg zu Saul geholt worden war, um ihn durch sein Saitenspiel aufzuheitern, beginnt 17, 12. ein neuer Abschnitt, in dessen Ansang von David so die Rede ist, als ob sein Name vorher noch nie genannt worden wäre: אַכָּהָבּי בּיִבֶּי בּיִבֶּי בִּיבֶּי בִּיבֶּי בִּיבֶּי בִּיבֶּי בִּיבֶּי בַּיִבֶּי בִּיבֶּי בַּיַבְי בִּיבָי בַּיַבְי בַּיִבָּי בַּיַבְי בַּיִבְּי בַּיִבְּי בַּיִבְּי בַּיִבְּי בַּיִבְּי בַּיִבְּי בַּיִבְּי בַּיִבְּי בַּיִבְּי בַּיִבְי בַּיִבְּי בַּיִבְּי בַּיִבְּי בַּיִבְי בַּיִבְי בַּיִבְי בַּיבְי בַּיִבְי בַּיִבְי בַּיִבְי בַּיבְי בַּיבְי בַּיִבְי בַּיבְי בַּיִי בַּיבְי בַּיבְי בַּיבְי בַּיבְי בַּיבְי בַּיבְי בַּיבְי בַּי בַּיבְי בַּיבְי בַּיבְי בַּיבְי בַּי בַּיבְי בַּיבְי בַּי בַּיבְי בַּיבְי בַּיבְי בַּיבְי בַּי בַּיבְי בַּיבְי בַּיבְי בַיבְי בַּי בַּיבְי בַּיבְי בַּיבְי בַּיבְי בַּי בַּי בַּיבְי בַּי בַּי בַּי בַּי בַּי בַּיבְי בַּיבְי בַּי בַּיבְי בַּיבְי

ישר überflüffig. Bleibt aber letteres in Geltung, fo ift erfteres überflüffig.

Ich gestehe, daß ich hier mit bestem Willen keinen andern Ausweg finden kann, als Compilation und den Versuch einer fünftlichen Bereinigung anzunehmen. Merkwürdigerweise fehlt der Abschnitt 1 Sam. 17, 12 - 31. in der Batikanischen Recension der LXX ganglich; Drigenes hat ihn in keiner griechischen Uebersetzung gefunden, und noch der Abschreiber der edit. Alex. scheint ihn nur am Rande gefunden zu haben. Dies beweift freilich nur, daß man ichon in alter Zeit Anftoß an dem Abschnitt genommen hat, welcher Anftog fich benn nothwendig auch auf bas Stud 17, 55 ff. erstreden mußte, wie benn auch diefes Stud in der edit. Vat. gleichfalls fehlt. Die Berfuche, die man gemacht hat, um den feltsamen Umstand, daß Saul den David nach 17, 55. nicht mehr kennt, zu erklären, erschienen mir nach reiflicher Brufung fammtlich als unbefriedigend. Mit der Erklärung Häbernick's (II, 1. S. 136), der die Frage Saul's als Ausdruck der Berachtung nimmt, stimmt auch Reil nicht überein. Die Uebrigen erklären die Frage fämmtlich aus der Bergeffenheit Saul's, nur differiren fie in Bezug auf den Grund berfelben. Calvin nämlich leitet fie ab aus der den Weltmenschen eigenen Undankbarkeit, Saurin aus dem Beräusche des Hoflebens, Bertholdt aus der Sphochondrie. Reil felbst nimmt an, bag bie Frage entweder Ausbruck bes bermunderten Staunens fen, ober was er lieber will — daß Saul nicht sowohl die Person als die Familienverhältnisse David's vergeffen habe, die dem Abner vielleicht noch ganz unbekannt gewefen sehen. Beides ift gleich unwahrscheinlich. Denn das verwunderte Staunen wurde nicht gefragt haben: "Wer ift das?" — fondern: "Ift denn das David?" Dag aber Saul zwar nicht ben Namen, wohl aber die Abkunft feines Sarfenspielers follte vergeffen, und Abner beides nie follte gewußt haben, ift noch viel unglaublicher, als daß bei uns ein nicht als besonders vergefilich bekannter Fürft zwar nicht den Taufnamen, wohl aber den Familiennamen eines seiner Person attachirten Dieners nach wenigen Wochen ber Trennung follte vergeffen haben. Denn ber Name bes Baters gehörte ja fo wefentlich mit zur Namensangabe, daß unzähligemale ber erstere gang allein fteht. Es ift in dieser Beziehung nicht ohne Bedeutung, daß Saul in der Zeit feines Argwohns David nie anders nennt als schlechtweg den Sohn Isai (1 Sam. 20, 27. 30. 31. 22, 7. 8. 9. 13.). - Bermag nun feiner ber unternommenen Löfungsbersuche uns zu befriedigen, fo bleibt nichts übrig, als, bis eine befriedigende Löfung gefunden werde, anzunehmen, bag wir in ben fraglichen Berichten wirklich verschiedene, unter fich nicht gusammenftimmende Quellen bor uns haben. - Die zwei Berichte über die großmuthige Schonung, bie David an Saul geübt hat (23, 19. — 24, 23., vgl. Rap. 26), kann ich nicht für verschiedene Relationen über einen und denselben Borfall halten. Denn daß Dabid zweimal auf den Bügel Bachila, nahe bei Giph, gekommen fen, machen die Schlupf= winkel diefes Waldgebirges mahrscheinlich. Daß die Siphiten zweimal feinen Aufenthalt entbedten und verriethen, ift bei ihrer Freundschaft für Saul gang natürlich. Daß aber Saul jum zweiten Male gegen David auszog, ift pfichologisch nur zu wohl erflärlich, auch wenn er kein moralisches Ungeheuer war. Es war eben sein haf gegen

David so tief gewurzelt, daß er durch jene großmüthige That nur momentan zurückgedrängt, nicht ausgerottet werden konnte. Hat doch David jedenfalls, es mag nun Rap. 24. oder 26. den zuberläffigeren, oder es mogen beide zuberläffigen Bericht ent= halten, Saul nicht getraut; benn er ift nicht mit ihm gezogen, sondern hat auch nach der Ausführung sich in sicherer Ferne gehalten (24, 23. 27, 1 ff., wo Thenius felbst die Bemerkung macht: "David wußte, wie schnell Saul wieder andern Sinnes werden fonnte, und darum ging er lieber außer Landes", bgl. 1 Sam. 18, 6. 9.). - Die doppelte Flucht zu den Philistern (21, 10-15. und 27, 1 ff.) ist jedesmal mit so verschiedenen Nebenumständen erzählt, daß an eine Identität des Ereignisses nicht gedacht Das erste Mal kommt David allein und sucht sich eine Zeitlang durch verstellten Wahnfinn Sicherheit bei ben Philistern zu verschaffen. Das zweite Mal fommt er mit Weib und Rind und gahlreichem Gefolge und macht fich dem Philifterkönige durch zahlreiche, kühne Raubzüge angenehm. Daß David nicht gleich Anfangs, fondern nur zuletzt und in der außersten Roth zu den Philistern flüchten konnte, wie Thenius (S. 92) meint, vermag ich nicht einzusehen. Er fam ja als Ueberläufer. Dag er aber auch badurch den haß und Argwohn der Philister nicht beschwichtigen konnte, zeigt der verstellte Wahnfinn und die Rurze des Aufenthalts. Go enthält die Erzählung nichts, was nicht durchaus wahrscheinlich wäre. Was aber das Schwert des Goliath betrifft, so steht 21, 9. nur, daß er es mit von Nobe forts, nicht aber, daß er es mit nach Gath genommen habe. Kann David nicht, bevor er das Land der Philister betrat, sich ein anderes Schwert verschafft haben? — Das Sprüchwort endlich: "Ift Saul auch unter den Propheten?" kann rocht wohl in Folge des 10, 10-12. erzählten Borfalls entstanden und durch ben zweiten, ahnlichen, ber 19, 22-24. erzählt wird, befestigt und ausgebreitet worden sehn. Im Uebrigen ist jeder der beiden Borgange fo specifisch geartet, daß an eine Identität des Faktums ficher nicht zu denken ift. — Dies find alle die Fälle von Doppelrecensionen, die Thenius namhaft macht. Eine Anzahl anderer, die frühere Forscher auf die Bahn gebracht haben, beseitigt Thenius felbst als Produkte der Syperkritik. Wir konnen dieselben deshalb übergeben; nur auf einige bon de Wette erhobene Bedenken möge in Rurge eingegangen werden. Derfelbe findet eine Differeng gwischen 1 Sam. 18, 5, und 18, 13 - 16., weil Saul ben David nach der ersteren Stelle um seiner Berdienste willen, nach der zweiten aus Neid mit einem militärischen Commando betraut habe. De Wette überfieht dabei, daß gwi= schen beiden Stellen jener Siegesgesang der Weiber mitgetheilt ift, der die Saupt= veranlaffung zu Saul's Mißstimmung wurde (B. 8.), und daß, wenn Saul dem David einen höheren Posten anwies, um ihn sicherer zu verderben, dies nur ein Wechsel in der Stimmung Saul's, aber kein Widerspruch in der Erzählung ift. — Daß Saul's Wuthanfall doppelt und ziemlich gleich erzählt ist (18, 10 f. und 19, 9 f.), hat einfach seinen Grund darin, daß folche Wuthanfälle eben wirklich mehrmals (vgl. insbesondere 18, 18.) und in ganz gleicher Beise vorgekommen sind. Zwischen 19, 2. und 20, 2. ift fein Widerspruch, da an letterer Stelle Jonathan lediglich bestreitet, daß jett schon wieder ein Anschlag gegen das Leben Dabid's gefaßt fen. Mit der Stelle 7, 13., wo gefagt ift: "Und die Philister wurden gedämpfet und kamen nicht mehr in die Granze Ifrael, und es war die Hand Jehovah's wider die Philister alle Tage Samuel's", follen nicht im Einklang stehen die Stellen 9, 16., wo dem Bolke ein Rönig als Retter bon der Philister Hand zugesagt, und 10, 5. 13, 3 ff. 19 ff., wo die Philister nicht nur Boften im Lande Ifrael befett halten, fondern auch eine fo drudende Oberherrichaft ausüben, daß fie in Ifrael nicht einmal einen Schmied dulden. hier wird, abgesehen bon der Stelle 13, 19 ff., Alles darauf ankommen, wie man das ליבר שמראל in Berfteht man diese Worte von der Lebensdauer Samuel's, wird man 7, 13. faßt. nicht umhin können, einen Widerspruch zuzugestehen. Bersteht man sie aber von der Dauer des Richteramtes Samuel's, dann ift kein Widerspruch vorhanden; denn allerdings, so lange Samuel noch am Ruder war, ift von einem Kommen der Philister in's

Land, d. h. von Ginfällen mit Beeresmacht, wie folche gleich nachher unter Saul wieder porfommen (13, 5.), nicht die Rede. Nur einzelne befestigte Poften fcheinen fie befett gehalten zu haben (vgl. Ewald, Gefch. des B. Ifr. II, S. 441. 1. Ausg.). Damit ift nun aber freilich zugestanden, daß ein folder Zustand, wie er 13, 19 ff. beschrieben wird, nach dem Siege Samuel's bei Ebenezer und Saul's bei Jabesch unerklärlich erscheint. Entweder ift also nach 11, 15. die Erwähnung eines Einfalls der Philister, der den 13, 19 - 22. beschriebenen Zustand zur Folge hatte, ausgefallen, oder lettere Stelle fteht nicht an ihrem Plate und gehört bor ben Sieg bei Ebenezer, ber in ber Hauptsache ohne menschliche Waffen gewonnen wurde (7, 10.). — Dag Samuel's Tod zweimal erwähnt wird (25, 1. und 28, 3.), hat seinen Grund nicht in einer zwiefachen Quelle, sondern ganz einfach in dem Bestreben, der folgenden Erzählung durch wiederholte Erwähnung des Todes Samuel's die nothwendige Grundlage zu geben. auch die Worte היספרה כל ויקברהה wiederholt werden, fo fcheint dies den Zwed zu haben, die an Samuel begangene Impietät in ein noch helleres Licht zu fetzen. — Die Stelle 14. 47 - 52. foll fich bor Allem durch dronikartige Rurze unterscheiden. Wir haben schon vorhin bemerkt, daß diese Stelle den Höhepunkt des Lebens Saul's repräfentirt. An einem folchen Punkt ift aber ein rapider Ueberblick über die öffentliche Wirksamkeit, sowie über die Familienverhältniffe gar wohl am Plate. Sodann foll aber jene Stelle auch von 10, 17 ff. 11, 14 f., sowie von Rap. 15. nichts wiffen. Thenius nämlich (Comm. S. 58) deutet das 725 14, 47. fo, als werde dadurch fowohl die Wahl durch's Loos, als auch die Bestätigung in Gilgal ausgeschloffen, und als habe Saul durch feinen Sieg über die Philister fich ftark gefühlt, bon dem durch Samuel's heimliche Salbung übertragenen Rechte ohne Weiteres Gebrauch zu machen. Aber dann mußte es דַכְלבֹד heißen, wie schon Reil (S. 169) bemerkt hat. Die Ausdrucksweise רשמול לכד deutet vielmehr rückwärts und fagt aus, daß Saul nicht jest erst in Folge der vorher erzählten Thaten, sondern vielmehr durch diese felbst das Ronigthum in Besitz genommen habe (vgl. meine hebr. Grammatik &. 88, 3). — Die Stelle 17, 54. scheint auf den erften Blid einen ftarten Anachronismus zu enthalten, weil gefagt ift, daß David Goliath's Haupt nach Jerusalem gebracht habe. Man kann hier nicht damit helfen, daß man fagt, er habe es fpater hingebracht; denn es folgt gleich darauf: "seine Waffen aber legte er in fein Zelt". Er hat aber auch Goliath's Schwert nach 21, 9. später in der Stiftshütte niedergelegt; warum ift also nicht auch beim Haubte der Ort der einstweiligen Riederlegung genannt? Mir scheint, daß David, der ja nach 16, 13. bereits zum Könige gefalbt war, jene Trophäe wirklich nach Jerufalem gebracht hat, weil er die Bedeutung dieser Stadt prophetisch ahnte. Daß er aber in Jerufalem einen sicheren Aufbewahrungsort finden konnte, geht aus Jof. 15, 63. und Richt. 1, 21. hervor (vgl. d. Art. "David" S. 300).

Im zweiten Buche 3, 14. spricht David von 100 Vorhäuten der Philister, während er nach 1 Sam. 18, 27. deren 200 als Brautgabe für Michal dargebracht hat. Keil hat (S. 171) mit Recht bemerkt, daß David hier nur den geforderten (B. 25.), nicht den bezahlten Kauspreis geltend macht. — Was de Wette sonst noch von einem doppelt erzählten Sprerkrieg vorbringt (2 Sam. 8. vgl. 10—12.), gehört zu den Miß-

verständnissen, die schon Thenius (S. XVI) als solche erkannt hat.

IV. Die Kritik, welche mit der Annahme von Widersprüchen, Wiederholungen u. dergl. mehr oder weniger schnell bei der Hand war, hat nun auf Grund derselben über die Composition unserer Bücher verschiedene Hypothesen aufgestellt. Abgesehen von früheren vereinzelten Bedenken bei Spinoza (tract. theol. pol. cap. 8. p. 285 ed. Paulus; cap. 9. p. 292), Baple (Dict. hist. et crit. Art. "David"), Hobbes (Leviathan cap. 33), welche man bei Carpzov in der Einleitung S. 215 f. aufgezählt findet, ist zuerst Sichorn mit einer umfassenden und geistreich durchgesührten Hypothese hervorsgetreten (Einleit. 3, S. 476 ff. 493 ff. 504 ff.). Dieselbe besteht darin, daß er für das erste Buch nein altes Zeitbuch über Samuel und Saul", für das zweite nein altes

furzes Leben David's" als Grundstock annimmt. Um beide foll sich dann eine Menge von Einschaltungen und Zufätzen, aus schriftlichen Quellen und mundlichen Ueberlieferungen geschöpft, herumgelagert haben. Bertholdt hat diefe Sypothese dahin modificirt, daß er für das erfte Buch drei Hauptquellen (Rap. 1-7: Gefchichte Samuel's; Rap. 8-16: Gefchichte Saul's; Rap. 17-30: Beschichte David's vor seinem Regierungs= antritte), für 1 Sam. 31. bis 2 Sam. 24. aber die Eichhorn'iche kurze Regierungsge= fchichte David's, natürlich auch mit ben nöthigen Ginfchiebfeln und Zusätzen, annimmt (Einl. S. 894 ff. 920 ff.). Der ungenannte Berfaffer eines "fritischen Berfuchs über das 2. Buch Sam." in Baulus' Memor. VIII, 61 ff. hat das Zerftückelungssuftem noch weiter getrieben als Eichhorn, indem er für dieses zweite Buch eine große Menge fleiner Grundbestandtheile supponirt. - Gramberg (Religionsideen II, S. 80 ff.) macht eine Wendung zum Ginfacheren, indem er nur zwei, freilich fich vielfach widersprechende Relationen annimmt, die ein späterer Sammler verarbeitet habe. Stähelin (in Tholud's Anzeiger 1838, S. 526 ff. und in den frit. Unters. üb. d. Pent. u. f. w. S. 112 ff.) weist im ersten Buche Rap. 3., Rap. 7, 2. — 8, 22., Rap. 10, 17. — 12, 25., Rap. 14, 47-52. (?), Rap. 15., Rap. 17. theilweife, Rap. 18. theilweife, Rapp. 20. 26. 27. 29. 30. einer alten Quelle zu, für deren Berfaffer er den Jehobiften hält, während er die übrigen Stude des erften Buches, fowie das ganze zweite Buch dem Ueberarbeiter zuschreibt. — Graf (in der Schrift: de librorum Sam. et Reg. compositione, scriptoribus, fide histor. etc. dissert. crit. Argentor. 1842) unterscheidet in ähnlicher Weise ältere und jungere Bestandtheile, wobei aber, wie selbst de Wette urtheilt, "seine Kritik fast allein auf dem beruht, was ihm geschichtlich glaubwürdig erscheint ober nicht". - In demfelben Jahre (1842) ift der Commentar von Thenius (4. Liefg. des furggef. ereg. Sandb. zum A. T.) erschienen. Derselbe tadelt nun zwar die Huperkritik, welche da Widersprüche und Wiederholungen fucht, wo ein aufmerkfamerer Blid anstatt derfelben planvolle Absichtlichkeit erkennt. Aber er ift doch auch noch mit der Annahme folder Incongruenzen zu schnell bei der Hand gewesen. Er unterscheidet nach inneren Gründen fünf Sauptbestandtheile: 1) Rap. 1-7: Geschichte Samuel's, auf einzelne, durch die Prophetenschulen erhaltene Nachrichten und auf treue Ueberlieferung sich gründend. 2) Rap. 8., Rap. 10, 17—27., Rap. 11. 12. 15. 16., Rap. 18, 6—14., Rap. 26., Rap. 28, 3—25., Rap. 31.: Geschichte Saul's nach ber Ueberlieferung, wahrscheinlich aus einer volksthümlichen Schrift eingefügt. 3) Kap. 9., Rap. 10, 1-26., Rap. 13. 14.: furzgefaßte Gefchichte Saul's nach alten schriftlichen Nachrichten. [Thenius halt nämlich den unter 2) genannten Bericht für einen jungeren, der zwar des historischen Grundes nicht gang ermangle, aber doch durch die Tradition alterirt sen.] 4) Rap. 14, 52., Rap. 17. 18. (theilweise) 19. 20. 21. (theilweise) 22. 23. (theilweise) 24. 25. 27., Rap. 28, 1. 2., Rap. 29. 30.; 2. Buch Rap. 1-5. (theilweise) 7. 8.: eine von einer vielleicht nicht viel späteren Sand herrührende Fortsetzung des unter 3) erwähnten Berichtes, die zu einer Geschichte David's erweitert ift. 5) 2. Buch Rap. 11, 2-27., Rap. 22, 1-25., Rap. 13-20.: eine fast zur Biographie fich erhebende Specialgeschichte David's, welche die zweite Balfte feines Lebens umfaßt und insbefondere fein Familienleben jum Gegenstande hat. — Außerdem enthalte noch Rap. 21-24. einen bom Sammler hinzugefügten Anhang. - De Wette hat über die Composition unserer Bucher feine beutlich formulirte Ansicht aufgestellt, wie= wohl auch er eine Zusammensetzung aus mannichfaltigen heterogenen Beftandtheilen annimmt. — Ewald endlich (Gesch. d. B. Ifr. I, S. 164 ff. bis 182 ff.) stellt folgende Supothese auf: Ein Berfaffer, der Prophet und Levite gewesen sehn und im Reiche Juda ungefähr 20 - 30 Jahre nach der Spaltung gelebt haben muß, hat unter Benutung verschiedener Quellen (ber Reichsighrbücher, prophetischer Aufzeichnungen, geschichtlicher Lieder, sowie der lebendigen Ueberlieferung) eine Geschichte des Rönigthums geschrieben von seinen ersten Anfängen unter Samuel an bis zur Spaltung des Reiches. Der Anfang dieses Bertes liegt offenbar 1 Sam. 1. bor uns. Schwerer ift bas Ende

gu bestimmen. Es schloß nicht mit 2 Sam. 24. Die beiden ersten Rapitel von 1 Ron. leiten den Faden fort und zwar ganz in derfelben Farbe und Sprache. Sie tragen aber nicht blog den Tod David's nach, fondern beschreiben auch die ersten Thaten Salomo's fo, daß man begierig wird, den Reft zu horen, welches Berlangen aber unbefriedigt bleibt, weil die Erzählung plöplich abbricht. Die Stellen 1 Sam. 2, 27-36. und 3, 11-14. zeigen, daß das Werk zu einer Zeit geschrieben fenn muß, wo eine dem Haufe Ithamar fehr ungunftige Stimmung herrschte, also nach dem Sturze des Baufes, nach Salomo's Tode, etwa 20-30 Jahre nach ber Spaltung. Diefer Schluß des Werkes fehlt; nur Bruchstücke find erhalten in 1 Kön. 4, 1-19. 5, 15. - Rap. 7. 11, 14 — 40. Rap. 12. (theilmeife). Diefes Werk ist nun fpaterhin mehrfach umgearbeitet, bermehrt, aber auch berkurzt worden. Zuerst hat ein Mann, der zwar nicht felbst der Berfuffer des Deuteronomium, doch bon dem Ginne und Beifte deffelben durchdrungen war, noch während des Beftandes der Theokratie, also vor dem 6. Jahrhundert, die Stellen 1 Sam. 7, 3 f., Rap. 12., 1 Kon. 2, 2-4. ex propriis, die Stücke 1 Sam. 2, 1-10., Rap. 17. u. 18. theilweise, Rap. 21, 11-16., Rap. 24. u. 26., vielleicht auch Rap. 28, 3-25. aus anderweitigen Quellen eingeschaltet. Ein letter Bearbeiter hat endlich das Werk durch Borfetzung einer Einleitung, die in dem aus 2 Quellen (Rap. 1, 1. — 2, 5., Rap. 17—21. und Rap. 2, 6. — Rap. 16.) zusammengesetzten Buch der Richter besteht, und einer Ueberleitung, die wir im Buche Ruth erbliden, sowie durch Umgestaltung des Schlufes, indem er den ursprünglichen Schluß durch eine aus beibehaltenen Stüden (f. o.), Auszügen aus den הברר שלכיה (1 Ron. 11, 41.) und den Reichsjahrbüchern und aus eigenen Gedanken bestehende Fortsetzung ersetzte, in die gegenwärtige Geftalt gebracht, nur mit dem Unterschiede natürlich, daß er nicht nach 2 Sam. 24., sondern nach 1 Kön. 2. einen Abschluß machte. Demnach vertheilt Emald die Bestandtheile unserer Bücher folgendermaßen unter drei (resp. vier) Berfaffer :

A. Dem ursprünglichen Verfasser des Königsbuches gehört zu:

1) Die Geschichte Samuel's als Herrscher: 1 Sam. Rap. 1., Rap. 2, 11. — 7, 2., Rap. 7, 5—17.

2) Die Geschichte Saul's bis zu seiner Berwerfung: Rap. 8, 1. — 11, 15., Kap. 13, 1. — 14, 52. [NB. Rap. 13. u. 14. sind aus einem alteren Werke genommen.]

3) Die Geschichte David's:

a) Geschichte seines Emporkommens bis zum Tode Saul's: Kap. 15, 1. — 16, 23., Kap. 19, 1. — 21, 10., Kap. 22, 1. — 23, 28., Kap. 25., Kap. 27, 1. — 28, 2., Kap. 29—31.

h) Regierungsgeschichte David's vom Tode Saul's bis zur Festsetzung in Jerussalem: 2 Sam. 1, 1. — 7, 29. [Der Abschnitt 28, 8—39. ist nach 5, 10.

einzuschalten.]

c) Geschichte der mittleren Zeit des Königthums David's in Jerusalem:

a) Die auswärtigen Kriege und Siege David's: Rap. 8, 1-14.

β) Die inneren Einrichtungen: Rap. 8, 15—18. [Rap. 8. ift wegen Bergleischung mit Kap. 10. u. 12, 26—31. für keinen Auszug aus einem älteren Werte zu halten.]

7) Berhalten David's gegen das Haus Saul's und fein eigenes: Rap. 9, 1. -

20, 22.

d) Nachrichten über zwei in die spätere Zeit fallende Landesschläge: Kap. 21,

1—14., Rap. 24.

d) Geschichte der letzten Zeit David's. In diesen Abschnitt würden allgemeine Uebersichten gehören. Wir wissen nicht, wie viel das Werk davon enthielt. Wir haben nur noch Kap. 20, 23—26., Kap. 22., Kap. 23, 1—7.

e) Geschichte des Todes David's, sowie der Thronbesteigung und Regierung Sa-

lomo's und feines Nachfolgers bis zur Spaltung des Reiches. Diefer Theil ift nur in Bruchftuden übrig: 1 Kon. Rap. 1. u. 2. (mit Ausnahme bon 2, 2-4.) - 4, 1-19., Rap. 5, 15. - 7, 51., aus den Reichsjahrbüchern bon unserem Verfaffer aufgenommen; Rap. 11, 14-40., Rap. 12. theilweise.

B. Dem Verfaffer eines ähnlichen Werkes aus der Zeit bor dem 8. Jahrhundert ge=

hört vielleicht 1 Sam. 28, 3-25.

C. Dem Umarbeiter aus bem 7. Jahrh. gehören: 1 Sam. 2. 1-10. 7. 3 u. 4.. Rab. 12. 17. 18. (theilweise), Rap. 21, 11—16., Rap. 24. u. 26., vielleicht auch 28, 3-25. - Bon demfelben rühren auch die brei Berfe 1 Ron. 2, 2-4, her.

D. Dem letten Umarbeiter und Sammler, der in der zweiten Sälfte des babylonischen Eriles geschrieben hat, gehört außer der Zusammenstellung der Bücher Richter, Ruth, Samuelis, der Könige zu einem Ganzen wahrscheinlich nur die Stelle 2 Sam.

21, 15-22., die aus den Reichsjahrbüchern entnommen ift.

Wenn man diese verschiedenen Sypothesen mit einander vergleicht, so sieht man leicht, wie sie vielfach einander aufheben. Denn der Gine sieht da Widerspruch, Wiederholung, Berschiedenheit der religiöfen, der schriftstellerischen Grundsäte, des Ausdruckes u. f. w., wo der Andere bon allem dem nichts wahrnimmt. So ftatuirt Eich= horn für jedes der beiden Bucher eine andere Sauptquelle; Berthold nimmt für das erste Buch drei Quellen an; der ungenannte Berfaffer in Baulus' Memorabilien glaubt im zweiten Buche eine ganze Menge von Quellen mahrzunehmen; Stähelin, Thenius und Ewald stimmen ebenfalls feineswegs überein. Go, um nur auf ein Beifpiel binzuweisen, sieht Thenius in den ersten 7 Kapiteln des ersten Buches eine eigenthümliche Quelle: Ewald erkennt in diesem gangen Abschnitt (mit Ausnahme von 2. 1-10.) dieselbe Sand, die das ganze Königsbuch, mithin auch die Mehrzahl der übrigen Theile unseres Buches gefchrieben hat; Stähelin endlich findet das 3. Rapitel fo berichieden, daß er für daffelbe einen eigenen Berfaffer, den Jehobiften, glaubt annehmen zu muffen. Es möchte daraus wohl hervorgehen, wie fehr die Kritik noch immer in Subjektivitäten befangen ift und wie viel ihr noch fehlt, um Anspruch auf den Ruhm eines wahrhaft wiffenschaftlichen Berfahrens machen zu können. Was speziell die Ewald'iche Sypothese betrifft, so thut fie für's Erste dem Rufe der Integrität unserer Bucher keinen großen Eintrag; benn die Zufätze, welche fie dem Deuteronomifer zuweift, machen nicht einmal ben achten Theil des Ganzen aus. Noch viel geringeren Umfangs find bie Stiffe. welche fie dem Verfaffer eines zweiten Werkes (Letzteres noch dazu nur mit einem "vielleicht") und dem Sammler zuschreibt. Der Raum erlaubt nicht, in eine Prüfung der Brunde einzugehen, welche die fpatere Ginschaltung der genannten Stude beweifen follen. Auch die Behauptung, daß eine Sand die Bücher der Richter, Ruth, Samuelis und der Rönige zusammengekettet und in drei Theilen herausgegeben habe, ift wenigstens für die brei erften biefer Bucher von geringem Belange. Denn es wird zugeftanden, daß diese Bücher ber Sauptsache nach schon vorhanden waren, und daß der Sammler fie nicht als ein Ganzes auf einmal, fondern in drei Abtheilungen herausgegeben habe, wobei er namentlich die Bucher Samuelis gang unberändert gelaffen, hochftens die Stelle 2 Sam. 21, 15 — 22. aus den Reichsjahrbüchern — und auch dies nur vielleicht eingefügt habe. Es wird also im Grunde felbst durch diefe Sphothese das bestätigt, was wir oben über die Ginheit unseres Werkes im Großen und Ganzen gefagt haben. Es wird ferner anerkannt, daß jedes diefer Bucher doch auch fein Eigenthumliches habe und ein Ganzes für fich bilbe, sonft würde man nicht fagen, der Sammler habe die Bücher nach einander in drei Abtheilungen herausgegeben. Gben damit ift aber der Denn daß eine lette Sand die ganzen Sypothese eigentlich die Spitze abgebrochen. Bücher zusammengestellt habe, und zwar mit Absicht in der Ordnung, wie sie bei den Siebzig sich finden (die Berweisung des Buches Ruth in die Hagiographa beruht lediglich auf der Aussonderung der Megilloth), so daß also das Buch der Richter und Ruth auf die Königsgeschichte borbereiten, die dann in den Büchern der Rönige ihren

Abschluk findet; dies läugnet ja Niemand. Nur das wird bestritten, daß die vorausgehenden Bücher so zugerichtet worden sehen, um den folgenden als Borbereitung zu dienen. Daß es Richt. 13, 5. heißt: "Er wird anfangen, Ifrael zu erlösen aus der Bhilifter Sand", beweift nicht, daß der Berfaffer im Sinne hatte, die Bollendung Diefer Erlöfung felbst zu beschreiben, fondern nur, daß er der Sache nach Simfon's Thatigkeit als den Anfang kannte. Die Stelle Richt. 2, 1-23. hat allerdings, worauf Baihinger fo großes Gewicht legt (f. d. Art. "Bücher der Könige" S. 4), große Aehnlichkeit mit 2 Rön. 17. 7 — 23. Aber der Berfasser der letzteren Stelle hat eben die erstere bor Daß die Anhänge im Richterbuche (17, 8. 19, 1 f.) von Bethlehem Mugen gehabt. ausgehen, steht in keinem wahrnehmbaren Zusammenhange mit der Geschichte David's, und nicht um dieses Ausgangs willen, sondern weil sie doch gewiß an und für sich merkwürdig genug find, find fie aufgenommen. Daß in der einen Geschichte der Lebit, in der andern das Rebsweib aus Bethlehem gebürtig waren, ift rein zufällig. das Büchlein Ruth auf David's Geschichte vorbereitet, ist offenbar; ja, es ift sogar fehr mahrscheinlich, daß der Berfaffer der Bücher Samuelis desmegen keine Genealogie David's gibt (wider seine sonstige Gewohnheit), weil er die Kenntniß des Buches Ruth Aber wenn Smald felbst zugesteht, daß diese Erzählung "einzig da steht und daß man sich vergeblich nach einem sonft erkennbaren Berfaffer umfehen wurde, dem man fie zuschriebe" (S. 202), fo muß man auf der andern Seite freilich Emald fenn, um es für undenkbar zu halten, daß Jemand ein folches kleines Stud gang allein für sich geschrieben und veröffentlicht haben follte, und um zu behaupten, die Belehr= samteit, mit welcher fich der Berfaffer in das Studium der Borgeit seines Bolkes ber= tieft habe, laffe auf die Abfaffung mitten in der Berbannung ichließen. (Bal. übrigens über die Anhänge zum Richterbuche die Abhandlung von Auberlen in Stud. u. Rrit. 1860, Hft. 3.) - Ein wesentliches Stück der Emald'schen Spothese ift auch, daß die beiden ersten Rapitel des Buches der Könige noch ju jenem großen Buche der Königsgeschichten gehören, welches nach ihm den Grundstod der jetzigen Bucher Samuelis und der Könige ausmacht. Was Ewald zu dieser Annahme bestimmt, ist vor Allem der Umftand, daß die Bücher Samuelis gar keinen rechten Schluß haben. Und allerdings fieht man durchaus nicht ein, warum ein Schriftsteller, der 20 - 30 Jahre nach der Spaltung geschrieben hat und der das gange Material für die Darstellung der Geschichte bis zur Spaltung vor sich hatte, seine Erzählung an einem Punkte follte abgebrochen haben, wo durchaus kein Markstein stand, mahrend einige Schritte weiter der allerdeuts lichste Markftein, der Tod David's, fich ihm darbot. Aber auf der andern Seite begreift man ebenso wenig, warum ein Späterer bas bis zu so beutlichem Schlufpunkte fortgeführte Werk an einer Stelle foll entzweigeriffen haben, wo durchaus keine scharfgezogene Granzlinie vorhanden mar. Emald fühlt dies felbst, wenn er S. 211 fagt: "Die Späteren würden das Bange viel beffer, als jett geschehen, in die zwei Theile zerlegt haben: 1) die Geschichte der Konige bis zu Salomo's herrschaftsantritt (jett die BB. Sam. bis 1 Kon. 2.); 2) die der Konige von Salomo bis zur Verbannung (jetzt die BB. der Kön. von 1 Kön. 3. an)." Man wird aber wohl richtiger fagen, daß kein Späterer die Abtheilung, die uns jett vorliegt, gemacht haben kann. Sie hat, wie eine schwierigere Lesart, das Präjudiz der Ursprünglichkeit für sich. muß aber auch ferner fagen, daß fein Schriftsteller Dabid's Leben nur bis wenige Schritte vor seinem Ende beschrieben haben fann, als ein folcher, ber entweder dieses Ende felbst nicht nicht erlebte, oder sich auf Quellen beschränkt sah, die nicht weiter als bis zu einem vor David's Tode gelegenen Zeitpunkt reichten. Burde der Anfang des 1. Buches der Könige noch zu unserem Buche gehören, so würde übrigens nicht 2, 46. einen paffenden Schluftpunkt bilben, fondern 2, 12.; benn diese lettere Stelle mit den unmittelbar vorausgehenden Berfen trägt alle Merkmale eines großen, epochebildenden Abichluffes an fich. Ift also die ursprüngliche Granze irgendwo außer 2 Sam. 24, 25., so ift fie hier. Ift fie nicht hier, und Emald magt megen ber unläugbaren Bermandt-

schaft der dies- und jenseits liegenden Stücke nicht, hier die Granze anzunehmen, so ift fie 2, 46. noch viel weniger. Es ift auch höchst auffallend, wenn das ursprüngliche Königsbuch bis zur Spaltung reichte, warum der Bearbeiter es nur bis 2, 46. mit geringer Beränderung beibehielt, bon da an aber nur bruchftudweise (f. oben) mittheilte. Die Annahme also, daß 1 Kön. 1. u. 2. gang und von dem Folgenden bis Rap. 12. Bruchstücke mit zu dem ursprünglichen, den Grundstock der BB. Sam. bildenden Rönigsbuche gehört hätten, muß ich zurudweisen. Ich finde 2 Sam. 24, 25. ben wirklichen, ursprünglichen Schluß des Buches, indem ich mit den meisten neueren Theologen die Rapitel 21 - 24. als einen Unhang betrachte, in welchem "der Berfaffer diejenigen ihm für das Leben David's wichtig erscheinenden Stücke nachträglich zusammenftellte, wofür ihm früher der baffende Ort zu fehlen schien" (Häbernick, Einl. II, 1. S. 129 f.). Unhänge bringt man aber nicht in ber Mitte, fondern am Schluffe an. Demnach reicht alfo die zusammenhängende Darstellung des Lebens David's bis zur völligen Besiegung des Abfalomifchen Aufruhrs, als beffen letter Rachklang die Emporung des Geba zu betrachten ift (2 Sam. 20, 1-22.). Auch bas barauf folgende Beamtenverzeichniß (B. 23-26.), welches auch, materiell genommen, sein Berhältniß zu dem ähnlichen 8, 16 ff. seyn mag, farafterifirt unfere Stelle nach befannter Eigenthumlichkeit als einen Abschluß. Es ift der Schluß der zusammenhängenden Erzählung, dem nur noch die Nachträge folgen, in Bezug auf welche Emald nicht hatte von zusammenhangslofen Stücken reden follen (S. 186), da ein Zusammenhang zwischen folchen isolirten Nachträgen gar nicht erwartet werden fann.

V. Rann nun der Krifik in Bezug auf die übertriebenen Kolgerungen nicht beigestimmt werden, welche fie aus der scheinbaren oder wirklichen Incongruenz einzelner Theile auf die Composition des Ganzen gezogen hat, so ift doch eine Entstehung unseres Buches aus verschiedenen Duellen von Allen zugestanden. 3mar eine genaue Ausscheidung vornehmen und jeden Bestandtheil nach sicheren, objektiven Merkmalen seiner bestimmten Quelle zuweisen zu wollen, möchte ein schwieriges, wenigstens außerhalb der Gränzen unserer Aufaabe liegendes Unternehmen fenn. Mir icheint, was hierüber gefagt werden kann, auf Folgendes fich befchränken zu muffen: 1) Ausdrücklich als folche citirt wird nur eine einzige Quelle, nämlich der בפר הַנְשָׁר 2 Sam. 1, 18. diesem ift das Rlaglied David's über Saul's und Jonathan's Tod entnommen. aus dieser poetischen Quelle noch die anderen poetischen Stücke (1 Sam. 2, 1-10: Lied der Hanna; 1 Sam. 18, 6 ff.: Siegeslied; 2 Sam. 3, 33 f.: Rlaglied über Abner; 2 Sam. 22: Danklied David's, val. Pf. 18.; 2 Sam. 23, 1-7: lette Worte David's) entnommen fegen, ift möglich, aber nicht erwiesen (f. Häbernick a. a. D. S. 120 f.). 2) Andere Quellen werden im Buche felbst nicht namhaft gemacht. Denn ber המיליכה משפט הסס, der 1 Sam. 10, 25. als von Samuel aufgezeichnet erwähnt wird, wird nicht als Duelle genannt. Zwar scheint uns sein Inhalt der Hauptsache nach 8, 11 - 17. erhalten zu fehn; allein da die mündliche Berkündigung des Königs= rechtes der Aufzeichnung voranging, fo ift ungewiß, ob jenes Stud in Rap. 8. dem von Samuel aufgezeichneten Krieasgesetze ober ber Quelle entnommen fen, aus welcher die Geschichtserzählung Kap. 8. geschöpft ift. In Bezug auf den übrigen Inhalt des Buches wurden wir nun gang ohne Bermuthung der Quellen, aus welchen er gefloffen ift, bleiben, wenn nicht die parallelen Abschnitte der Chronik einiges Licht gaben. nämlich jetzt allgemein anerkannt ift, daß nicht die Bücher Samuelis und der Könige felbst die vom Chroniften für die treffenden Beschichtsabschnitte benützte Quelle feben, sondern daß Letterer mit den Ersteren aus einer gemeinsameren alteren Quelle geschöpft haben (f. d. Art. "Chronif" S. 693), und da ferner der Chronift feine Quelle nennt (1 Chron. 29, 29 f.), so ist es uns möglich gemacht, auch auf die Quellen unserer Bücher einen Schluß zu ziehen. Der Chronist behandelt nämlich vom 10. Rapitel an bis jum Schluß des ersten Abschnittes seines Wertes, d. h. bis jum Schluß des jetzigen erften Buches die Geschichte David's, und zwar fo, daß seine Darftellung mit derjenigen

ber Bücher Samuelis nicht nur überhaubt und im Allgemeinen, sondern auch vielfach im Einzelnen wörtlich übereinstimmt. Am Schluffe feiner Erzählung fteben nun bie Worte (1 Sam. 29, 28 - 30.): "Und es ftarb David in gutem Alter, fatt an Leben, Reichthum und Ehre, und Salomo, fein Sohn, ward Ronig an feiner Statt. Und die Geschichten David's (דברי דריד), die ersten und die letzten, fiehe sie find beschrieben in den Geschichten Samuel's, des Sehers, und in den Geschichten Nathan's, des Propheten, und in den Geschichten Gad's, bes Schauers, sammt all' feinem Ronia- und Beldenthum und den Zeiten, die über ihn ergangen find, und über Ifrael und über alle Königreiche der Länder." Daß nun der Chronist hiermit seine Quellen benennt, kann nicht bezweiselt werden. Denn zuberlässigere Nachrichten über das Leben David's tonnte es nicht geben, als die in jenen Schriften dargebotenen. Indem nun der um Jahrhunderte jüngere Chronift auf bieselben verweift, kann er es nicht in dem Sinne thun, als wollte er feine Lefer auf Schriften aufmerksam machen, welche bie fraglichen Rachrichten auch hatten, fondern er fann es nur thun, um die Glaubwürdiakeit feiner Erzählung zu erweisen, sofern biefelben aus den anerkannt alteften und authentischen Quellen geschöpft fen. Ift bem aber alfo, bann find diese Schriften nach dem Berhältniß der Chronik zu unseren Büchern auch Quellen für die letteren. Da ift es nun wohl möglich, daß diese Quellen theils manche Berschiedenheiten enthielten, woraus fich dann die Incongruenz von 1 Sam. 17, 12. 55. mit dem vorausgehenden Berichte er= flären ließe, theils nicht mehr in ber rechten Ordnung und Klarheit borhanden waren, woraus dann folche Bersetzungen wie die 10, 8. mahrgenommene begreiflich wurden. Uebrigens trugen diese Quellen jedenfalls, weil von Propheten ftammend, prophetischen Daß aber auch noch Quellen anderer Art vorhanden waren, darauf deutet die Erwähnung eines מדכרר (Reichsannalisten) unter den oberften Beamten David's hin (2 Sam. 8, 16. 20, 24., 1 Chron. 18, 15.). Auf diese lettere Quelle möchten bann die mehr ftatistischen Notizen, wie die Berzeichniffe der Beamten und Gelben, guruckzuführen sehn.

VI. Was den Verfasser und die Zeit der Abfassung betrifft, so geht für's Erste aus dem unter IV. Gefagten herbor, daß der Berfasser unserer Bucher nicht mit dem Berfaffer der Bücher der Könige identisch sehn kann, wie Gichhorn, Jahn, Berbst und nach Emald Baihinger (f. d. Art. "Bücher ber Könige" S. 3) angenommen haben. Nach Emald mürde jedenfalls nur ein kleiner Theil des 1. Buches der Könige mit den Budern Samuelis Einen Berfaffer haben. Erft des Sammlers Sand mare beiden Bas an letzterer Behauptung richtig ift, geht aber auch dann nicht ver= loren, wenn wir annehmen, daß der Berfaffer der Bucher der Könige die Bucher Samuelis vor fich hatte und mit feinem Werke eine Fortsetzung berfelben geben wollte. Deshalb hat er ben Kaden der Erzählung gerade da wieder aufgenommen, wo ihn die Bücher Samuelis hatten fallen laffen, und deswegen beginnt er auch mit dem vielbefprochenen Wav der Folge (דהובילהי). Bas man fonst noch über sprachliche und sachliche Berwandtschaft gesagt hat, ift fehr unsicher und wird durch eben folche Berschiedenheiten aufgewogen. Go findet fich 3. B. der eigenthumliche Ausdrud מאח פנ" כהורה nie in den Büchern Samuelis, wohl aber 1 Kon. 12, 24. Und die Participialconftruttion עוכך מרברת ואכי אבוא (1 Kön. 1, 14. 22. 42.) findet fich gerade im Sprachgebrauch der Königsbücher berhältnigmäßig am häufigften (vgl. meine hebräifche Gramm. §. 97, 2, 6). Uebrigens fiehe hierüber: de Wette, Einl. S. 261 f.; Reil, Einl. S. 175. - Ber nun der Berfaffer gewesen fen, läßt fich nicht bestimmen, wiewohl die Bergleichung mit den aus Priefter = oder Levitenhand ftammenden Geschichts= budern schließen läßt, daß er ein Prophet gewesen sen (f. Reil S. 177). Die Ber= muthungen der Aelteren siehe bei Carpzov, introd. p. 213 sqq. — Bas die Zeit der Abfassung betrifft, so wird mit Recht darauf hingewiesen, daß die Formel: "bis auf den heutigen Tag" (1 Sam. 5, 5. 6, 18. 30, 25., 2 Sam. 4, 3. 6, 8. 18, 18.), fowie die Deutung veralteter Ausdrücke (1 Sam. 9, 9. 787, vgl. 2 Sam. 13, 18.)

auf eine Abfassungszeit hindeutet, welche von der Gegenwart der Ereignisse ichon ziemlich entfernt war. Daß 2 Sam. 5, 5. die Gesammtzahl der Regierungsjahre angegeben wird, beweift, daß der Berfaffer jedenfalls nach dem Tode David's geschrieben hat, daß er aber diefen Tod felbst nicht erwähnt, beweift weder, daß er fo furz nach dem Gin= treten deffelben schrieb, daß dies Ereigniß, als allgemein bekannt, nicht von Intereffe war (Bavernick S. 145), noch daß der Berfasser blog bis zum Schluß der Regierung nicht des Lebens schreiben wollte (Reil), denn mas das Erste betrifft, so schrieb er ja nicht für die Mitwelt, sondern für die Nachwelt, und was das Zweite betrifft, so würde er in diesem Kalle eben diesen Regierungsschluß, d. h. die Uebertragung der Regierung an Salomo miterzählt haben. Dag die Erzählung, abgesehen von den Nachträgen, mit der völligen Unterdrückung des von Abfalom erregten Aufruhrs schließt, kann ich mir nur daraus erklären, daß die Quellen, aus welchen der Berfaffer ichopfte, nicht weiter reichten. Dieser Umstand ift freilich auffallend, da ber Prophet Nathan David überlebt hat: aber wir fennen eben diese Quellen nicht und muffen uns deshalb bescheiden, über ihre Beschaffenheit ein Urtheil ju fällen. Dag endlich 1 Sam. 27, 6. gefagt ift: "Daher ist Ziklag an die Konige von Juda gekommen bis auf diesen Tag", beutet mit großer Wahrscheinlichkeit darauf hin, daß der Verfasser nach der Spaltung geschrieben hat, da zwar die Unterscheidung Ifrael und Juda schon für die Zeiten Saul's und David's gemacht wird (1 Sam. 11, 8. 17, 52. 18, 16., 2 Sam. 2, 9 f. 3, 10. 5, 1-5. 19, 41 ff. Rap. 20. u. 24.), die Bezeichnung "Könige von Juda" aber schwerlich in einem andern Sinne genommen werden fann, als in welchem sie von David in den erften 7 Jahren seiner Berrschaft (2 Sam. 5. 5.) und von den nachfolgern Salomo's nach der Spaltung gebraucht wird. hindeutungen auf ein späteres Zeitalter hat man nun zwar finden wollen a) in dem Vorkommen chaldaifirender Formen und Ausbrucke (f. das Berzeichniß bei Reil S. 176 f.). Dergleichen kommen aber vereinzelt wie hier auch in den älteren Büchern bor (vgl. Häbernick I, 1. S. 213 f.). b) In der Weif= sagung 1 Sam. 2, 27 ff. Es ift aber eine schlechte Pragmatit, wenn man bergleichen nur aus einer ungunftigen Stimmung gegen das haus Ithamar erklären zu können meint. Auch Thenius erkennt die Stelle als "eine wirkliche alte Beiffagung" (S. XXI). c) In der gut königlichen Gefinnung des Verfassers, in den dem Hause David gegebenen Berheißungen. — Stähelin (frit. Untersf. S. 137 ff.) schließt daraus, sowie aus den Anspielungen des Jeremia auf unsere Bücher (f. Kueper, Jerem. librorum sacr. interpr. atque vindex p. 55) auf ihre Abfassung unter Hiska"). Aber auch hier wird auf subjektive Motive zurudgeführt, was guten, objektiv-geschichtlichen Grund hat, und Jeremias konnte auf unsere Buder gewiß auch dann Bezug nehmen, wenn sie nicht erst zu seiner Zeit entstanden waren. Dies sind die hauptfächlichsten Spuren späterer Sand, die man hat finden wollen. Da wir fie nun nicht für gultig halten konnen, so bleiben wir bei dem Refultate ftehen, daß unfere Bucher in ihrer gegenwärtigen Geftalt nicht fehr lange nach den Ereigniffen, einige Zeit nach der Spaltung aufgezeichnet worden find. hiermit stimmen auch im Wefentlichen überein Thenius (S. XX f.) und Reil  $(\mathfrak{S}. 176).$ 

VII. Was endlich den schriftfellerischen Karakter und die Sprache betrifft, so genüge es, einige Urtheile kundiger Männer anzusühren. Thenius sagt in seinem Commentare (S. XXIII): "Uebrigens gehören namentlich die älteren Theile des Werkes zu dem Schönsten, was die Geschichtsbücher des A. T. uns darbieten; sie übertreffen alles Andere an Aussührlichkeit, sie vermitteln eine klare Anschauung der handelnd eingeführten Personen, sie empsehlen sich durch reizende Einfalt in der Darstellung und geben uns

<sup>\*)</sup> Biele Rabbinen halten beshalb Jeremia geradezu für den Berfasser Samuelis und der Könige. Auch das Concilium Francosurtense citirt diese Bücher unter dem Namen des Jeremia. Selbst Grotius ist dieser Ansicht nicht abgeneigt; s. Grotius zu I Sam. 1, 1. und 1 Kön. 6, 2.

412 Sanballat

einen hohen Begriff von dem vielseitigen Einfluße des prophetischen Wirkens." Und Ewald nennt das ursprüngliche Buch der Könige, welches nach ihm den Hauptbestandstheil unserer Bücher ausmacht, "das schönste und einflußreichste Geschichtsbuch, welches nächst dem Buch der Ursprünge geschrieben wurde", und sagt, daß "es an allgemeiner Bollendung der Kunst gewiß kein Werk diesem zuvor that" (Gesch. d. Volk. Is. I, S. 175). Die Sprache ist der Blüthezeit der hebräischen Litteratur würdig, klassische rein und bis auf einzelne Erscheinungen, die in allen Büchern vorkommen, frei von aramaissirenden Elementen.

Die Litteratur siehe im Commentar von Thenius, der 1842 erschien, S. XXXVI\*). Seitdem ist kein Werk erschienen, das speziell unsere Bücher zum Gegenstande hätte. Eine geistvolle Monographie über 2 Sam. 23, 1—7. gibt Fries, Pfarrer in Memsmingen, in den Stud. u. Krit. 1857. Hft. 4.

Sanballat, oced, der "Horonit", d. h. entweder gebürtig aus dem ephraimi= tischen (Jos. 21, 22.) Beth Soron oder aus Horongim im Moabiterlande, wie Winer. Gesenius und Baihinger in der theol. R.-Enc. VI, 267 annehmen, trat nebst einigen gleichgefinnten Feinden des aus seinen Trümmern langsam fich wieder erhebenden Jerufalem dem Nehemia und deffen daherigen Bemühungen auf alle Weife entgegen und fuchte namentlich das Werk der Berftellung der Mauern, fo unerläglich für die Sicherheit der kleinen Colonie, zu hintertreiben und zu ftoren. Er verband sich dafür mit den auf Jerufalem stets eifersüchtigen Nachbarvölkern, zumal mit dem Ammoniter Tobia, dem Araber Gafhmu, den Leuten von Samaria, wo Sanballat feinen Sitz gehabt zu haben scheint, und den Philistern in Asdod. Zuerst und noch einmal zuletzt bersuchte cr's mit Ginschüchterungen, indem er dem Rehemig borftellte, der berfische Oberkönig werde biefen Mauerbau nicht zugeben, sondern als Zeichen des Abfalls und einen Bersuch des Rehemia, sich selbst zum judischen Könige aufzuwerfen, ansehen und behandeln. Als bie Mauer zur Sälfte hergestellt war, wollten fie zur Gewalt greifen und burch einen plötzlichen Ueberfall das Werk zerstören. Dam wollte Sanballat feinen großen Gegner durch Hinterlift fangen, indem er ihn wiederholt zu einer geheimen Unterredung auffordern ließ. Selbst einige falsche Propheten, wie Semaja und die Prophetin Noadja, wußte Sanballat für feine 3wede zu gewinnen, um durch fie den Rehemig einzuschüchtern, daß er bon feinem Unternehmen abstehe. Aber Alles scheiterte an der Energie, der Wachsamkeit, Alugheit und Frommigkeit dieses fraftigen helden, wie an der Anhänglichkeit und Treue des Landvolkes gegen ihn (Neh. 4, 6.), sowohl jene Angriffe von Außen, als die noch größeren Befahren und Schwierigkeiten, welche die Parteiung im Innern bereitete, indem mehrere judaische Große mit jenen Volksfeinden fich berschworen und fogar verschwägert hatten; Rehemia aber jagte felbst einen Enkel des Hohenpriefters Eljasib als des Priefterthums unwürdig fort, weil er sich mit Sanballat verschwägert hatte (f. Neh. 2, 10. 19 f. 3, 33 ff. 4, 1 ff. 6, 1 ff. 13, 28 ff.). Was Josephus (Antt. 11, 7, 2 u. 11, 8) bon einem Sanballat erzählt, den er einen Cuthäer und perfischen Statthalter Samariens nennt und unter ben letten Darius berlegt, daß er nämlich seine Tochter an Manasse, Bruder des Hohenpriesters Jaddua, verhei-

<sup>\*)</sup> Für die Geschichte des alttestamentlichen Textes ist der Text der Bilcher Samuelis von besonderer Wichtigkeit wegen der Parallesabschnite in der Chronik und Ps. 18. — Bgl. besonders Benjamin Kennicott, the State of the printed hebrew Text of the old Test. considered. A dissertation in two parts. Part the first compares I Chron. XI. with II Sam. V. and XXIII. &c. Oxford 1753. Lateinisch von Tesser unter dem Titel: B. Kenn. dissert. super ratione text. hebr. V. T. Lips. 1756. Bgl. J. D. Michaelis in der oriental. u. creget. Bibliothek, Auhang zu Bd. XII. S. 179 und Bd. XIII. S. 218. — Ueber die Stelle 1 Sam. 6, 19. s. im Nepertor. s. bibl. u. morgens. Litterat. Th. IX. S. 276. — Aus neuerer Zeit ist wichtig, was Thenius im Comm. S. XXIII fs. hieriber beibringt. — Ueber das Verhältniß von 2 Sam. 22. zu Ps. 18. vgl. die Commentare. Die neuere Litteratur hieriber findet sich besonders bei de Wette im Comsmentar zu Ps. 18.

rathet und für diesen den samaritanischen Tempel und Cultus auf Garizim errichtet habe, ist eine sehr ungeschichtliche Erzählung, durch theilweise Verwechslung mit dem wirtslichen Sanballat und chronologischen Irrthum des Iosephus entstanden, welcher übershaupt diesen Theil der jüdischen Geschichte auf eine äußerst verwirrte und unzuverlässige Weise erzählt. — Vgl. Prideaux, connexion etc. I, p. 380 sqq.; Kleinert in den Dörpt. Beiträgen I, S. 162 ff.; Winer, NWB. II, S. 147 u. 378; besons ders aber Ewald, Gesch. Ir. IV, S. 172 ff. 239 ff.

Canchez, Thomas, ein berühmter scholaftischer Moralift, geboren zu Cordoba im Jahre 1550, der Sohn bornehmer Eltern und zur Frommigkeit erzogen, wie der römisch-firchliche Lehrbegriff fie bestimmt, gehörte seit feinem 16. Lebensjahre bem Jefuitenorden an. Die Legende fagt: Schon früher habe er fich um die Aufnahme in den Orden beworben, aber wegen eines organischen Fehlers an der Zunge seh er ftets zu= rückgewiesen worden. Da habe er in der Kirche der Jungfrau Maria zu Cordoba unter Seufzen und Thranen die Jungfrau angerufen, daß fie das feinem Eintritte in den Orden entgegenftehende Bindernig wegnehme, aber auch erklärt, daß er nicht eher meggehen werde, als bis er erhört fen. Sein Wille fen erfüllt und er barauf in den Orden aufgenommen worden. Mit Erfolg studirte er Philosophie, Rechtsgelehrsamkeit und Theologie, später wurde er mit der Leitung des Noviziats zu Granada betraut. Seine ausgebreitete Gelehrsamkeit, fein scharfer Berftand, fein Gifer in der Erfüllung der ihm obliegenden Pflichten verbreitete feinen Namen bald durch Spanien und Italien. Leben wird als ein in allen monchischen Tugenden und Bolltommenheiten ausgezeichnetes geschildert; nur in Enthaltsamkeit, Fastenübungen, Selbstpeinigungen aller Art, Berten der Barmherzigkeit, beständigem Beten und Arbeiten foll er es hingebracht und dadurch nicht bloß den Beinamen eines gemeinsamen Baters (communis parens) sich erworben, fondern auch zur Beiligkeit fich erhoben und der himmlischen Seligkeit wurdig gemacht haben. Als Gelehrter und scharfer Denker beschäftigte er sich gern mit ber Lösung schwieriger und verwickelter Fragen; oft wurden solche zur Lösung ihm vorge= legt. In der Geschichte der jesuitischen Moral ift besonders sein Buch de sacramento matrimonii. Tomi III. Genuae 1592 (wiederholt gedruckt, die beste Ausgabe, Antw. 1614. in 3 Foliobänden) bekannt, aber auch zum Theil sehr berüchtigt. alle nur möglichen, die Ehe betreffenden Fragen und berschmäht es selbst nicht, in der Behandlung von Obscönitäten in schamlosester Weise sich zu ergeben. Pabft Cle= mens VIII. ließ sich das Werk bei der Erörterung einer Streitfrage vorlegen, las es und zollte ihm das größte Lob, doch fehlte es auch nicht an Solchen, die das Werk wegen feines Chnismus und feines alle Moral zerftörenden Inhaltes nachbrudlich an= griffen, namentlich geschah es von Arnauld, Abt zu St. Chran, der unter dem Namen Betrus Aurelius "Vindiciae censurae facultatis Parisiens." gegen ihn herausgab (vgl. Bayle Diction, historique et critique. T. IV. 1740. Art. "Sanchez" S. 134 f.). Sanchez ftarb am 19. Mai 1610 zu Granada. Nach feinem Tode erschien noch bon ihm: Operis moralis in praecepta Dei T. I. Venet. 1614. (no principia generalia ad omnia praecepta et duo prima praecepta erörtert werden); T. II. Antw. 1622. (handelt de religioso statu ac professione deque tribus solemnibus castitatis, obedientiae et paupertatis votis); Consilia seu opuscula moralia. Tom. II. Lugd.1634 und 1635. Sämmtliche Werke bes Sanchez erschienen in 7 Banden zu Benedig 1740. Bal. Bibliotheca Scriptorum societatis Jesu a Philippo Alegambe. Antw. 1643. pag. 436 sq. Neudeder.

Sanchuniathon. Der Name Sanchuniathon ist seit 2 Jahrhunderten viel ge= nannt, und über das Alter und die Glaubwürdigkeit seiner Schriften ist viel gestritten worden. Athenäus, Porphyrius und Suidas sprechen von ihm als von einem alten Phö= nizier, der vor dem troischen Kriege gelebt habe, d. h. vor dem Anfange unserer histo= rischen Zeit. Eine seiner Schriften, welche Athenäus poweren nennt, soll nach Euse= bius aus neun, nach Porphyrius aus acht Büchern bestanden haben und von Philo von

Bublus in's Griechische überfett worden fenn. Weder das Driginal, noch die Ueberfekung ift auf uns gekommen, boch hat uns namentlich Eusebins in ber Praep, evangelica mörtliche Auszuge erhalten, diese Bruchftucke find von Orelli gesammelt in feiner Schrift: Sanchuniathonis Berytii quae feruntur fragmenta de cosmogonia et theologia Phoenicum etc. Lips. 1826. 8°. Dem griechischen Texte ift die lateinische Uebersetzung des Bigerus und eine Anzahl Roten beigegeben, welche von verschiedenen Berfaffern herrühren. Diefe Sammlung umfaßt nur die bon Eufebius erhaltenen Bruchstücke; es finden fich noch einige kleinere, die nicht in der Ausgabe stehen und die Movers (Phönizier I, 120) namhaft gemacht hat. Der Text, den Drelli gibt, bedarf jest einiger fritischer Nachhülfe, bei der die Ausgabe des Eusebius von Gaisford aute Dienste leiften fann. Allen den eben erwähnten Mängeln ift abgeholfen in der neuen Sammlung von Bhilo's Fragmenten bei C. Mueller, Fragmenta historicorum graecorum. Paris. 1849. Vol. III, p. 560 - 575; doch scheinen auch die Sätze selbst an einigen Stellen in Unordnung gerathen zu fenn, fo daß nicht blog die Sanbichriften, fondern auch der innere Zusammenhang der Stücke zu Rathe gezogen werden muß. — Wie es mit alten dunklen Schriften zu gehen pflegt, fo ift der Werth Sanchuniathon's fehr berichieden beurtheilt worden. Während die Ginen von dem Werke mit hoher Achtung sprachen, ja von demfelben begeiftert waren, fehlte es nicht an Andern, welche den Werth und felbst die Aechtheit dieser Fragmente ganzlich abläugneten. Die ältere, ziemlich reichhaltige Literatur über diesen Gegenstand findet man bei Drelli in der Ginleitung berzeichnet; von Neuern hat namentlich Lobeck (Aglaophamus II, 1273 sqg.) die Aecht= heit in Ameifel gezogen und geglaubt, die Bruchftucke fenen eine Fälschung des Eusebius; die Gründe find jedoch ziemlich schwach und haben wohl nur Benige überzeugt. Lobed ftütt fich darauf, daß die driftlichen Apologeten von Philo bis auf Eusebius niemals diefen Sanchuniathon erwähnen, obwohl fie fonst die Euhemeriften häufig zu ihrer Polemit gegen das Beidenthum in Anspruch nehmen. Aber die Kirchenväter nach Eusebius, die doch diese Fragmente bor fich hatten, machen bon ihnen auch keinen weiteren Gebrauch. Wenn Eusebius fagt, das Werk des Philo bestehe aus 9 Buchern, Porphyrius aber deren nur 8 gahlt, fo liegt hier eben auf der einen oder der anderen Seite ein 3rrthum bor, aber keine Fälfchung. Ginen Mittelmeg fchlägt Movers ein, ber fich wiederholt und umfassend über Sanchuniathon geäußert hat (Jahrbücher für Theologie und christliche Philosophie 1836. VII, 1. S. 51-91; Phonizier I, 116-147 und zulet im Art. "Bhonizien" in der Ersch = und Gruber'schen Enchklopabie). Mobers schätzt die Arbeit des Philo gering genug, er wirft ihm Cuhemerismus vor, d. h. er habe, wie die ungläubigen Philosophen seiner Zeit zu thun pflegten, um die Boltsreligion um ihr Unfeben zu bringen, feine eigenen Unfichten in einer Schrift niedergelegt und diefe unter dem Ramen eines alten Schriftstellers veröffentlicht. Neben diefem Sauptmotive gehe noch ein patriotisches Interesse her, nämlich er suche ben Griechen hohe Begriffe bom phönizischen Alterthume beizubringen und die hellenische Götterlehre als ursprünglich phonizisch darzustellen. Ferner glaubt Movers, Philo habe mit Rudficht auf die Juden unlautere Zwecke verfolgt und den Sanchuniathon auf Roften des Alten Testamentes als eine glaubwürdigere Quelle darzustellen gesucht. Trot aller diefer Mängel hält aber Movers den philonischen Sanchuniathon doch immer der Beachtung werth; er glaubt nicht, daß derfelbe irgend eine Mythe oder Göttergeschichte willfürlich erdichtet habe, er habe feinen Stoff nicht sowohl neu geschaffen, als vielmehr aus der Bolts = und Priesterreligion entlehnt und zu seinen Zwecken neu bearbeitet. Mobers ift ohne Frage einer der größten Kenner der phonizischen Alterthumer, er hat aber mit Rudficht auf Sandyuniathon einen falfchen Weg eingeschlagen, den Ewald mit Recht gerügt hat, er hat nicht die erhaltenen Fragmente ihrem Inhalte nach durchgängig geprüft und fich fo eine feste Meinung darüber gebildet, fondern nur mehr zufällig Einzelnes daraus her= porgehoben. Underes aber wieder, als für feine Zwede unbrauchbar, gang bei Geite gelaffen. Die Darftellung, welche Roth (Beschichte unserer abendländischen Philosophie I, 223 — 277) gegeben hat, darf man als eine vollkommen versehlte betrachten. Röth will die ägyptische Religion oder vielmehr seine Ansicht von derselben bei Sanchuniathon wiederfinden, vermischt mit den von ihm sogenannten arianischen Göttervorstellungen. Bo Sanchuniathon nicht zu seinem Shsteme stimmen will, und das ist an vielen Stellen der Fall, da nuß Philo mit seinen euhemeristischen Tendenzen die Schuld davon tragen.

Eine andere und günftigere Ansicht über den philonischen Sanchuniathon ift erft neuerbings zu Tage getreten, hat fich aber schnell Bahn gebrochen. Emald in feiner Abhandlung über die phönifischen Anfichten von der Weltschöpfung und den geschichtlichen Werth Sanchuniathons (Göttingen 1851, im 5. Bbe. der Abhandlungen der Göttinger Gefellschaft der Wiffenich.) fucht nicht nur den Werth diefer Bruchstude, fondern auch das Alter Sanchuniathon's felbst zu erweisen. 3hm folgt Bunfen, der in feinem Berte: Aegyptens Stelle in der Beltgesch. V, 240 ff. die Fragmente des philonischen Wertes übersetzt und erläutert hat und namentlich durch Rudubersetzung der von Philo in griedischer Sprache gegebenen Eigennamen in's Phonizische größere Rlarheit in die Ideen ju bringen fucht, hierbei aber oft zu weit geht. Die neueste Schrift: Mémoire sur l'origine et le caractère véritable de l'histoire Phénicienne qui porte le nom de Sanchoniathon, par M. E. Renan. Paris 1858 (im XXIII. Bde. der Mémoires de l'académie des inscriptions) spricht sich wieder weniger günstig über das Alter Sanchuniathon's aus, wogegen man die Bemerkungen Ewald's in den Gött. gel. Anzeigen, Sept. 1859, S. 1441 ff. bergleichen fann. Faffen wir nun Alles zusammen, fo durfen wir, trot aller Schattirungen im Einzelnen, bei den namhaftesten Forschern auf dem Bebiete phonizischer Alterthumer als feststehend betrachten, daß die Fragmente des Sanchuniathon acht phönizisches Material enthalten. Die Ansicht, daß Philo Euhemerist war, ift allgemein zugegeben (nur Ewald bestreitet auch dies), aber man ist einmüthig darüber, daß er die von ihm mitgetheilten Mithen nicht felbst erfunden, fondern hochftens bon feinem Standpunkte aus eigenthumlich gruppirt habe. hierdurch ift entschieden, daß der Stoff, den uns die Fragmente mittheilen, acht phonigisch und darum fehr be-Größer ift die Verschiedenheit der Ansichten über das Alter dieser achtenswerth fen. Fragmente; Emald halt entschieden fest, daß sie uralt sehen, und macht geltend, daß die Bildung der Phonizier eine fehr hohe gewesen seh und in so fruhe Zeiten zurudgehe, daß recht aut schon folche Rosmogonien in einer Zeit vorhanden gewesen sehn mögen, die vor aller Geschichte liegt. Die Möglichkeit, ja die Bahrscheinlichkeit der bon Ewald behaupteten Thatfache foll auch gar nicht geläugnet werden, aber darum kann man boch noch immer zweifeln, ob wir hier eine fo alte Darftellung noch bor uns Man muß bebenken, daß über ber Schrift Sanchuniathon's ein besonderer Unftern gewaltet hat. Sie ift uns nicht im Driginal erhalten, sondern in einer griechischen Uebersetzung, - einer folden, von der man mit Recht bezweifeln darf, ob es der Uebersetzer mit seiner Aufgabe fehr genau genommen habe, ob er nicht zum Theile nur annähernd sein Driginal wiedergab und seine eigenen Bemerkungen mit demselben bermengte. Aber felbst diefe Uebersetzung ift uns nicht mehr erhalten, fondern nur dürftige Auszüge, von denen man oft nicht mit Sicherheit erfieht, wo fie anfangen und aufhören. Unter diesen Umständen kann man Zweifel von mancherlei Art nur gerechtfertigt finden, und eine möglichst icharfe Rritif ber Fragmente ift wunschenswerth. Ginen entschiedenen Schritt vorwärts hat nun die Rritit Sanchuniathon's durch die eben erwähnte Schrift von Renan gemacht. Mit Recht weift dieser Gelehrte die Anficht ab, als habe Sanchuniathon gar nicht existirt und fen das angebliche Werk deffelben erst von Philo oder gar von Eusebius gefälscht Nicht bloß Eusebius und Porphyrius kennen diesen Schriftsteller, sondern, wie bereits gesagt, auch Athenaus und Suidas, und zwar diese beiden, wenn nicht Alles trügt, aus andern Quellen als aus Philo von Byblus; wir hören fie auch von noch anderen Werken Sanduniathon's fprechen, die uns fonft unbekannt fenn wurden. Was wir übrigens von Philo von Byblus wiffen, fpricht auch nicht dafür, daß er ein Falscher war. Sein Name hatte im Alterthume einen guten Rlang, er fcheint ein fehr be-

lefener Mann gewesen zu fenn, wenn auch ohne befonderen Geift, und feine Bucher mogen eben ber Art gewesen fehn wie die Bibliothet des Dionnfins von Salicarnag. Wenn er als Mitschuldiger einer Täuschung angesehen werden muß, so ist gewiß er zuerst der Getäuschte gewesen, denn Kritik war bei ihm, wie im Alterthume überhaupt, die schwächste Seite. Wir durfen also annehmen, daß Philo wirklich das Werk eines Sandyuniathon - wenn auch immerhin fehr frei - in's Briechische übertragen hat. Allein die Frage nach dem Alter der Grundschrift ist und bleibt eine fehr schwierige. Wie es scheint, hat der Verfasser berfelben selbst Ansprüche auf ein bedeutendes Alter erhoben, und gerade daß er felbst es ist, der diese Ansprüche betont, muß uns Berdacht gegen ihn einflößen. Das Wahrscheinlichste bleibt immer, daß die Aufzeichnung des phönizischen Driginals erft nach Alexander dem Großen, in die letzten Jahrhunderte bor Chrifti Geburt fällt und daß wir an Sanchuniathon einen Autor gang ähnlicher Art haben wie an Berosus oder dem Mar Abbas Cadina, den Moses von Chorene benutzte. Beide Schriftsteller find gewiß verhältnigmäßig spät, geben aber bor, fich auf Urtunden des graueften Alterthums zu ftuten. Die Bedeutung, die Sanchuniathon für uns haben muß, ergibt sich nach dem Gesagten von felbst. Sein Buch ging, wie so manches andere jener Zeit, aus dem patriotischen Eifer herbor, der immer mehr überhand nehmenden Bochschätzung des griechischen Wesens gegenüber den eigenen Werth zu betonen, nachzuweisen, wie man ichon seit undenklichen Zeiten in den Schriften des eigenen Bolkes die Beisheit finden konnte, die man jetzt an Fremden fo hoch schätzte. Zu einem folden 3mede erfand man gewiß teine neuen Mithen, sondern ordnete hochstens den nationalen Stoff nach neuen Ansichten. Der Stoff wird also alt fenn, die Redaktion aber neu. Es icheint den phönizischen Muthen ähnlich ergangen zu fehn wie den iranischen im Avefta oder Schehname. Das letztere Wert bildet eine intereffante Parallele zu Sanduniathon. Die Saubtsache, auf die es uns ankommt, ift, daß die Darftellung Philo's ächt phönizisch ift; es muß also bollfommen gerechtfertigt erscheinen, daß man diese Bruchftude für die Wiffenfchaft nutbar macht; Die Schwierigkeit ift freilich keine geringe, benn es ift wohl zu beachten, daß in der griechischen Uebersetzung die Runftausbrücke und Eigennamen meift nur griechifch wiedergegeben ober boch nicht eben genau umichrieben find. Im letten Falle ift meiftens der Umschreibung teine Uebersetzung beigefügt.

Der Name, unter welchem ber phonizische Schriftsteller gewöhnlich erscheint, ift Σανγουνιάθων, mofür sich bei Athenäus auch die fürzere Form Σουνιαίθων sindet; letteres ift bloge Berkurzung aus der ersteren Form, wie auch bei Justin (Hist. XX, 5. 12) ein Rarthager Suniatus erscheint. Die Erklärung des Namens ift schwierig, die Ansichten darüber sind getheilt. Sitig (Studien und Kritiken 1840, S. 429 ff.) alaubt barin die Worte and ricere Rin für entoeffen, d. f. mein Gaumen ist die Wahrheit. Diese etwas eigenthümliche Erklärung stützt sich darauf, daß Por= phyrius, nach einer Notiz des Eusebius, das Wort mit φιλαλήθης zu erklären scheint (Σαγγουνιάθων δὲ κατὰ τὴν Φοινίκων διάλεκτον φιλαλήθης τὴν παλαιὰν ἱστορίαν . . . συναγαγών ατλ.), aber die besseren Handschriften und Ausgaben lesen φιλαλήθως. Dagegen will Movers (Phönizier I, 99) das Wort mit of coff i. e. tota lex Choni, erklären, was auch große Schwierigkeiten hat, zumal ba die Eristenz eines pho= nizischen Gottes Chon noch sehr zweifelhaft ift. Nach Emald foll der Rame מברכתון, d. i. Schwertmann (vgl. כפרך), gelautet haben. Renan vergleicht die Wurzeln שכך und שכנה "wohnen" und den Namen שכנה. Rach der Annahme dieses Gelehrten ware Sayyour = עבר, und as wer bedeutet Gott, das Ganze also = Rnecht Gottes. Sanduniathon mar aus Berntus, womit nicht im Widerspruche fteht, daß Andere ihn einen Tyrier oder Sidonier nennen; die Namen Tyrus und Sidon stehen hier im weiteren Sinne für Phonizien überhaupt. Sein Werk Powered scheint nicht etwa bloß eine Rosmogonie, fondern vielmehr eine Geschichte feines Bolfes und ber umliegenden Bölker gewesen zu sehn, begann aber, wie orientalische Chroniken gewöhnlich zu thun pflegen, mit der Erschaffung der Welt und nur aus dem ersten Theile sind uns Bruchftude erhalten. Das Werk enthielt auch Manches über altjudische Geschichte, als Gewährsmann bafür wird Hierombaal, der Briefter des Jebo genannt  $(\epsilon i \lambda \eta \varphi \dot{\omega}_{\zeta})$  . . . παρά Γερομβάλου τοῦ ἱερέως θεοῦ τοῦ Γενώ). Schon Bochart hat diesen hierom= baal mit Gideon zusammengestellt, der Richt. 7, 1. ירובעל genannt wird, und man hat hieraus einen Grund gegen die Aechtheit des Sanchuniathon entnehmen wollen, allein es ift nicht zu erweisen, daß unter diesem Hierombaal Gideon zu berftehen fen; es tonnte recht gut der Name irgend eines Priefters febn. Bruchstude aus dem Theile des Werkes, der über die Juden handelt, liegen uns leider nicht bor. Gewidmet ift das Buch einem Könige Abibaal von Berhtus, von dem wir weiter nichts wiffen, diefer mit feinen Großen foll das Werk gebilligt haben. Auch biefen Umftand hat man gegen die Aechtheit Sanchuniathon's geltend gemacht, es fen erftlich eine folche Widmung bon Schriften nicht alterthümlich, dann fenne die phonizische Geschichte blog einen Abibaal, der Bater des aus den Büchern der Könige bekannten hiram gewesen seh, Sanchuniathon folle aber zur Zeit der Semiramis, gelebt haben. Alle diefe Grunde find nicht entscheidend, wie man leicht fieht; wir tennen die phonizische Geschichte nur fehr unvollständig, und der Name Abibaal fonnte dort leicht öfter vorkommen, als wir wiffen.

Die Theile, welche uns von Sanchuniathon's Werke erhalten find, betreffen nur die Weltschöpfung, bestehen aber auch da aus abgeriffenen Bruchstücken, die man theilweise durch Vermuthungen berbinden muß; es scheinen mehrere verschiedene Auffaffungs= weisen der Rosmogonie überliefert zu werden. Um deutlichsten und gewissesten scheint mir zu fenn, daß mit p. 16, 3. ed. Orelli die eigentliche Weltschöpfungslehre zu Ende ift und daß mit p. 24, 3 eine ganz andere Darstellung beginnt, welche zum Zwecke hat, den großen Götterkampf zu schildern und in diesen alle Geschichtsanfänge zu verweben sucht. Daß auch p. 16, 3 bis 24, 3 eine eigenthümliche Darftellung der Welt= schöpfung enthalte, scheint mir nicht wahrscheinlich. "Am Anfange bes Alls", heißt es bei Philo nach Sanchuniathon, "war eine finstere, stürmisch bewegte Luft oder ein Weben finsterer Luft und trübes, abgründliches dunkles Chaos. Da ward der Geift von Liebe entzündet zu feinen eigenen Anfängen; es entstand eine Durchdringung, diese Berflech= tung ward genannt Sehnsucht ( $\pi \delta \vartheta o \varsigma$ ). Dies ift der Anfang der Schöpfung aller Dinge, der Beift felbst aber hatte tein Bewußtsehn seiner Schöpfung. Aus dieser Ineinanderflechtung des Beiftes entstand Dot, was Einige für Schlamm erklaren, Andere als Faulniß mafferiger Mifchung." Diefes dritte, aus ben zwei Grundprincipien entstandene Wesen ift nun der eigentliche Grundstoff der Welt, die in ihm, wenn auch unausgeschieden, schon enthalten ift. Was aber dieses dunkle Wort  $M\omega au$  heißt, darüber ift man wenig im Rlaren; ich kann mich nicht entschließen, darin mit Ewald das grabische Daterie" zu sehen, noch weniger aber mit Bunsen Mort in Moz ändern und

durch das hebräische pro deuten. Moders glaubt, daß das Wort aus dem Aegyptischen zu erklären sey, doch gibt es dort, nach Bunsens Zeugnisse, nichts Entsprechendes. Diese Darstellung der phönizischen Weltschöpfung, wie sie hier Sanchuniathon gibt, scheint die einfachste; aus ihr lassen sich auch die beiden künstlicheren erklären, die sich von Eudemos und Damascius (vgl. über sie bei Ewald S. 33—37) erhalten haben. — Diese Urmaterie Mot nahm nun die Form eines Eies an, und es ist wohl kein Zweisel, daß die Phönizier ebenso gut wie andere Schriftsteller, die eine ähnliche Ansicht haben, sich dieses Ei gespalten gedacht haben werden, so daß die eine Hällste den Himmel, die andere die Erde vorstellt. Aus diesem eigestaltigen Grundstosse ftrahlen nun Sonne, Mond und die Gestirne hervor, die als belebte Wesen gedacht werden. Die Gestirne erscheinen, wie in anderen Religionen des Alterthums, als Wächter des Himmels; sie heißen Zwgaσημίν oder nach anderer Lesart Zwgaσημίν, was mit οὐφανοῦ κατόπται erklärt wird, also wohl — hebr. Ταν αντα αντα wahrscheinlich Βεελσάμην (d. i. Δτε αντα αντικ κύσιος οὐφανοῦ) der verethreste. Es entstehen nun ferner Winde und Wolfe der himmlischen Gesehrteste.

wässer, bis zuletzt, nachdem diese zertheilt und von ihrem Orte (dem Himmel) entsernt sind, die stärkere Entzündung der Sonne Alles wieder um so gewaltiger in die Lust hebt unter Donnern und Blitzen, dis beim Gekrache des Donners verständige Wesen sich regen, männlich und weiblich. Dieses, sagt Eusedius, seh die Lehre von der Schöpfung der Thiere; wir haben aber hier nur die allgemeinsten Sätze aus dieser Lehre, die nun wohl die Schöpfung der Thiere mehr in's Einzelne versolgt und namentlich bei der Schöpfung des Menschen verweilt haben wird. Leider hat uns aber hier Eusedius den Berlauf des Textes nicht vollständig gegeben; er sagt bloß, daß der Versasser die Namen der verschiedenen Winde auszähle. Ob nun Sanchuniathon mehrere auseinander solgende Menschenschöpfungen annehme, wie Ewald glaubt, läßt sich aus dem verstümmelten Texte nicht mehr erkennen; aus diesem geht nur so viel hervor, daß aus dem Winde Kolpia und seinem Weibe Baau zwei Sterbliche, Neon und Protogonos, hervorgegangen sehen. Der Name Baau, der mit vöz erklärt wird, ist wohl sicher das hebr.

fteht darunter den Westwind und nimmt an, es stede darin das arab. خُلُفَ "hinter"

als Gegensat von Jp, "Ost". Die gewöhnlichere Erklärung, Jestimme des Mundes Jahve's", berwirft der genannte Gelehrte entschieden, während Bunsen wieder zu ihr zurückgekehrt ist. Mit Unrecht will Ewald das zweimal vorkommende Ποωτόγονος in Ποωτογόνη ändern, um so ein Paar herauszubringen. Allein dieser Bermuthung widersprechen nicht nur die Handschriften, der Text sagt auch von Acon und Ποωτόγονος bestimmt, es sehen θνητούς ἄνδοας gewesen, auch ist es in den alten Kosmogonien durchaus nicht ohne Beispiel, daß die Menschen mit Einzelwesen beginnen und die Scheidung der Geschlechter erst später ersolgt; eine solche Annahme auch bei den Phöniziern vorauszusetzen, werden wir durch die Textesworte gedrängt. Wit den von Acon und Protogonos abstammenden Genos und Genea hebt das zweigeschsechtige Menschengeschlecht an. Daß diese beiden griechischen Kamen bloße Uebersetzungen der ursprünglich phönizischen sind, liegt am Tage.

Was nun Eusebins nach Sanchuniathon von p. 16, 4 bis 24, 3 erzählt, will Emald als eine zweite Auffassung der Schöpfungsgeschichte betrachtet wiffen. Ich habe schon gesagt, daß ich diese Ansicht nicht theile und nur eine Fortsetzung ber vorhergehenden Erzählung sehe, wenn sie auch vielleicht nicht ganz unmittelbar fich anschlieft. Un Aeon und Protogonos werden die jest zu erwähnenden Wesen ausdrucklich angeichlossen. Ich glaube nicht, daß diefe Wefen gerade Götter gewefen febn follen, fie waren mehr menschlich, aber allerdings von den Göttern mit befondern Rraften ausgeruftet gedacht, auf fie werden die wichtigften Fortschritte in ber Cultur gurudgeführt, die Etymologie scheint dabei eine bedeutende Rolle gespielt zu haben. Daneben erscheint - wie in andern Rosmogonien - die Ansicht, daß das Menschengeschlecht am Anfange gang roh und thierisch gewesen sen und sich von diesem Zustande aus erft allmählich zu beffern Zuständen emporarbeiten mußte. Bon diesem Gesichtspunkt aus scheint mir der Bericht des Sanchuniathon ziemlich klar zu sehn. Er erzählt, daß von Aeon und Brotogonos drei sterbliche Kinder geboren worden sehen: Licht  $(\varphi \widetilde{\omega_{\mathcal{S}}})$ , Feuer (πῦρ), Klamme (φλόξ); diese fanden durch Holgreibung das Feuer und lehrten den Ge= brauch beffelben kennen. Die Renntnig des Feuers wird auch fonft in alten Rosmogonien als einer der ersten Schritte zu größerer Cultur bezeichnet und ich zweifle kaum, daß fich die Phönizier die Sache fo bachten, daß die obigen drei Männer jene drei Namen geführt haben und daß die Namen ber Erfinder später aus Dankbarkeit auf die Erfindung felbst übertragen worden fenen und die verschiedenen Seiten ihres Befens bezeichnet haben. Es werden nun vier weitere Perfonlichkeiten genannt: Kaoioc, Alβανος, Αντιλίβανος und Βοαθύ, bon denen weiter nichts berichtet wird, als daß man ihre Namen den Gebirgen gegeben habe, die fie bewohnten; mahrscheinlich murden bon ihnen noch andere Dinge berichtet, über die wir nichts mehr wiffen. Bon nun an be-

ginnt der Mythus, der zuerst nur allgemeine Weltverhältnisse behandelte, immer mehr fich zu lokalifiren und zu einer Art bon mythischer Ortsgeschichte zu werden, denn es ift mohl felbstverständlich, daß die Phonizier ihr Baterland als den Mittelpunkt betrachtet haben werden, von dem aus die Cultur fich erft weiter verbreitete. Zwei andere Seroen der Urzeit, Samemrumos und Usoos, folgen nun; der Erstere soll Thrus gegründet haben, er wird wohl überhaupt als der Erfinder der menschlichen Wohnungen gedacht worden sehn, er erfand die Kunst, Baumstämme auszuhöhlen und als Schiffe zu gestrauchen, während sein Bruder Usoos die Kunst crfindet, aus Thierfellen Kleider zu machen. Dieser Wohlthaten wegen, die sie dem menschlichen Geschlechte erzeigten, er= wies man ihnen nach ihrem Tode Verehrung. Aus dem Geschlechte der beiden Brüder, die nicht in gutem Einvernehmen mit einander lebten, gehen nun feche Baare von Mannern herbor, die fammtlich Fortschritte in der Cultur bezeichnen; diefe find: 1) Ayoeic und Aliebs, Erfinder der in Phonizien fo wichtigen Gewerbe, der Jagd und der Fischerei; nach Bunsen's scharffinniger Vermuthung heißen sie im Phönizischen της und Novoώρ (Χρυσώρ ist falsche Lesart), was nach Damascius so viel als avocyevs bedeuten foll, weswegen Ewald das Wort auf arab. يشتر zurückleitet. Er ift der Erfinder der Angel, des Röders, der Fischleine und des Floffes; er übte Zaubersprüche, Beschwörungen und Wahrsagekunft und soll auch Zevs Meidigios genannt worden sehn (es ist Aia Meiligior statt Aiauigior zu lesen). Beide Brüder find die Erfinder der Bearbeitung des Eisens. So berichtet der Text; es ist aber ziemlich augenscheinlich, daß hier eine Berwirrung eingetreten sehn muß. Von dem einen Bruder wird fehr viel gefagt und Dinge, die nicht zusammenpaffen, während wir bon bem andern gar nichts erfahren. Der Name des Zweiten wird wohl in Meiligiog steden, worin ich eher mit Ewald בילך oder phönizisch בילים als mit Bunfen בילך sehen möchte. 3) Τεχνίτης und Γήινος Αυτόχθων, der lettere Rame ift unhaffend und hat fich wohl nur durch ein Bersehen hierher verirrt. Bon ihnen geht die Kunst aus, die Erde zu Ziegeln umzusormen und die Häuser damit zu decken. 4) Αγρός und Αγρούηρος oder Apoorne; beide find, wie schon die Ramen besagen, die Erfinder des Landbaues und der darauf bezüglichen Ginrichtungen. Auch die Jäger und Titanen werden an. dieses Brüderpaar angeschloffen, warum gerade die Letzteren, läßt sich nicht ermitteln. 5) Auvros und Mayos, sie lehrten Dörfer anlegen und heerden weiden. Mit der Anlegung der Dörfer tritt der Mensch aus seiner Bereinzelung heraus und beginnt ein ftaatliches Dafenn. Nachdem durch die vorhergehenden Brüderpaare die praktischen Grundlagen durch Erfindung der berschiedenen Gewerbe und sonstigen für den Staat nothwendigen Borbedingungen gegeben sind, erscheinen 6) Μισώο und Συδύα (d. h. Billigkeit und Gerechtigkeit), durch die allein der Staat dauernde Grundlage erhalt. Ein Sohn des Miodo ift Taavrog, der Erfinder der Buchstaben und mithin der erfte Begründer der Wiffenschaft, die fich erft entwickeln kann, nachdem der Staat dauernd entwickelt ift. Kinder des Dodon find die Rabiren, fie scheinen die Runfte zu reprafen-Sie erfinden das Schiff, von ihnen fammen Andere, welche Pflanzen fanden jur Beilung giftiger Bigwunden und Zauberformeln. Go icheint mir benn diefe ganze Erzählung einfach fich felbst zu erklaren; sie mag im Originale in einem abnlichen Style gehalten gewesen sehn wie etwa 1 Mof. 4, 20 ff. Auch die Anfänge der persisschen Helbensage ließen sich passend zur Bergleichung herbeiziehen. Reflektirt ist die Erzählung freilich, aber alle Weltschöpfungslehre beruht auf Reflexion; man kann darum noch nicht fagen, daß die Erzählung jung sehn muffe; zu einer genaueren Untersuchung mangeln übrigens die Bulfsmittel.

Was nun weiter in den Fragmenten des Sanchuniathon folgt, kann nach unserer Ansicht keinenfalls eine Fortsetzung der vorgehenden Erzählung sehn, und wir schließen uns darum der Ansicht Ewald's an, daß mit p. 24, 3 ein neues Stück beginnt. Dieses Stück enthält eine Seitenerzählung von dem großen Götterkampfe, der mit dem von Hesiod beschriebenen sehr große Aehnlichkeit hat; doch hält sich derselbe nicht bloß im

Simmel, fondern berührt gum Theil auch irdifche Berhältniffe, die Emald's Bermuthung wahrscheinlich machen, daß das Stud byblischen Ursprungs fen. Leider ift der Berlauf nicht immer ein gang klarer, fo daß man fich an manchen Orten mit der blogen Erzählung begnügen muß, ohne zum Berftandniffe durchdringen zu konnen. Um diefe Zeiten, erzählt Philo nach Sanchuniathon, ward geboren ein gemiffer Eliun oder ber Sochste genannt (עלירך) und ein Beib Beruth, diefe wohnten um Byblus, bon ihnen wurde erzeugt Epigeios oder Autochthon, diefen nannte man nachher Uranos und bon ihm wurde die Tefte über uns wegen ihrer übermäßigen Schönheit Uranos oder Simmel Ihm ward außerdem von der Borhergenannten eine Schwester erzeugt, welche Be, Erbe, genannt wurde; bon ihr trug ihrer Schönheit wegen die Erde benfelben Namen. Ihr Bater aber, der Söchste, starb nun in Folge feines Zusammentreffens mit den wilden Thieren und ward unter die Götter versett; die Kinder brachten ihm Spenden und Opfer dar. — Der ziemlich farblofe Eliun scheint mir nur darum genannt, weil man glaubte, daß er bei Byblus gelebt habe; feiner Wirksamkeit auf Erden nach ift er mit dem oben erwähnten Ayoog identisch, wie aus p. 20. ult. hervorgeht. Sonst ist er als Bater des Uranos und der Erde, d. h. des Raumes, und als Großbater des Rronos, d. h. der Zeit, eben ein abstratter Begriff, in dem die weltbewegenden Mächte Raum und Zeit noch ungeschieden beisammen find. Uranos nimmt nun feine Schwefter Erde zur Gemahlin und zeugt mit ihr drei Rinder: Elos oder Kronos (3x), Bethplos (ביתאל) und Dagon oder Getreide (also = hebr. בה und nicht mit ה "Fisch" zu vergl.) und den Atlas (vgl. aram. 328). Von andern Frauen hatte Uranos noch viele Kinder, fo daß feine Frau aus Gifersucht fich von ihm trennte; aber er setzte feinen Umgang mit Bewalt fort und fuchte seine Kinder zu tödten, wobei ihm aber seine Frau Widerstand leistete. Als Kronos in die Mannesjahre gekommen war, bekriegte er mit dem Beiftande des Bermes den Uranos, rachte feine Mutter und nahm feinem Bater die Berrichaft ab. Außer dem hermes waren noch die Elweiu (אלהים) die Bundesgenossen des Kronos. Die Versuche des Uranos, die Herrschaft wieder zu gewinnen, mißlingen; zwar sendet er seine Töchter Aftarte, Rhea und Dione oder Baaltis, sowie . Heimarmene oder das Schicksal und Hora oder die Schönheit gegen den Kronos ab, aber dieser weiß fie alle für sich zu gewinnen und macht fie zu feinen Bemahlinnen. Mit anderen Worten, die Erzeugniffe des Raumes sind der Zeit unterworfen. Brüdern des Kronos, sowie seinen Rindern, läßt sich bei dem Fehlen aller näheren Nachrichten eine Stellung nicht mehr anweisen; nur fo viel erhellt noch, daß Kronos Byblus als die alteste Stadt Phoniziens grundete und daß er die Herrschaft über die verschiedenen Städte unter seine Bemahlinnen und Rinder vertheilte. Auf diese werden denn wohl auch die vornehmften Befchlechter der einzelnen Orte ihren Urfprung gurudgeführt haben und ihnen wird an benjenigen Stellen ihre vorzüglichste Berehrung zu Theil geworden sehn, wo man sie als die Beschützer dachte. Uebrigens beschränkt sich die Bertheilung der Länder nicht auf Phönizien allein. Kronos übergibt Attika seiner Tochter Athene, Aegypten dem Taaut. "Im 32. Jahre feiner Macht und Regierung", heißt es endlich, "legte Elos feinem Bater Uranos einen Hinterhalt in einem mitten im Lande liegenden Orte, und nachdem er ihn übermältigt und gefangen, schnitt er ihm, ganz nahe bei den Quellen und Fluffen, die Zeugungstheile ab. Un diefer Stelle ward Uranos unter die Götter berfett und sein Geift ward vollendet. Und das Blut feiner Zeugungstheile floß in die Quellen und in die Gewässer der Flusse, und die Stelle wird gezeigt bis an diesen Tag." Warum diese Handlung gerade in's 32. Regierungs= jahr des Kronos gesetzt wird, wissen wir nicht mehr.

Dies ist der Hauptinhalt der Fragmente des Sanchuniathon, die sich uns erhalten haben. Je kärglicher die Nachrichten sind, welche diese kurzen Auszüge uns gewähren, desto näher liegt es, durch Bermuthungen und Bergleichen anderer Kosmogonien das Fehlende ergänzen zu wollen. Wir halten es für ein entschiedenes Berdienst, solche Bermuthungen möglichst zu beschränken, wenn nichts Sicheres dadurch erreicht werden

Wir dürfen jedoch nicht verschweigen, daß es auch andere Auffaffungen gibt, welche von unserer obigen nicht bloß in Einzeldingen, sondern auch in wesentlichen Bunkten abweichen. Sier ift vor Allem Mobers zu nennen, der namentlich in feinem oben angeführten Art. in Erfch's u. Gruber's Enchkl. die Rosmogonie Sanchuniathon's ansführlicher besprochen hat. Beit entfernt, die Beltschöpfungslehre Sandjuniathon's mit den von Eudemos und Mochos bei Damascius überlieferten Geftaltungen im Befentlichen gleich zu halten, fieht er in ihr nur ein Alidwert aus phonizischen und aanbtischen Bestandtheilen. Er zerlegt, der besseren Uebersicht wegen, die Kosmogonie in feche Abschnitte; im erften und zweiten derfelben, welcher ben borweltlichen Buftand und das Princip der ersten Bildungen umfaßt, fieht Movers rein phonizische Elemente thätig. Es findet sich hier ein aktives und passives Urprincip, jenes als pneumatisches, dieses als materielles Princip gedacht. Auch der Pothos oder das Berlangen, welches auch die anderen Darstellungen der phonizischen Weltschöpfungslehre fennen, fen noch ein rein phönizisches Element. Mit dem dritten Abschnitte — die uranfängliche Gestalt der Welt — soll die ägyptische Einmischung beginnen. Mor bedeutet ihm dasselbe wie ägnbt, mau, Mutter und Isis;  $M \omega au$  bezeichne daher nicht den Schlamm überhaupt, wie Philo behaupte, sondern nur den Nilschlamm (vgl. dagegen Emald a. a. D. S. 66 ff.). Diese Einwirkung bes Aegyptischen zeigt sich benn auch im vierten Abschnitte weiter, welcher die erstgeschaffenen himmlischen Wesen näher karakterifirt. Movers glaubt, der philonische Sanchuniathon führe zuerst die ägyptische Ansicht aus, daß die lebenden Wefen aus dem Nilfchlamme hervorgegangen feben, man muffe demnach diefe Wefen nach dem Sinne der ägyptischen Rosmogonie für die Urbildungen der Menschen halten, und wenn sie der philonische Sanchuniathon für Ζωφασημίν oder οδρανοῦ κατόπται erkläre, fo fen darin höchst mahrscheinlich nur die migverstandene Uebersetzung irgend eines ägnbtischen Wortes enthalten. Man muffe also von Philo's Deutungen hier gang absehen und fich nur an den ausgesprochenen Grundgedanken halten, wonach die kosmo= gonische Mot einmal als die Urnacht des Chaos, dann aber wieder als der aus ihr entstandene Sternenhimmel anzusehen fen. hiermit schließt denn nach dieser Darftellung die Rosmogonie bei Sanchuniathon ab und es folgt dann bei Movers der fünfte Abschnitt: bie Zoogonie oder die Entstehung der irdischen Lebewesen. Auch hier glaubt Mobers nur diefelbe Lehre zu fehen, welche Diodor (I, 7) von agnptischen Prieftern vernahm und welche auch Nonnus in seinen Quellen über phönizische Mothologie vorgefunden zu haben scheint. In dem mit p. 12. ult. anhebenden sechsten Abschnitte fieht Movers eine andere, mit der borhergehenden parallel laufende Kosmogonie, welche aber durch den Euhemerismus Philo's wesentlich entstellt sen.

Anders wieder als Movers faßt Bunsen den philonischen Sanchuniathon auf. Nach ihm besteht die mythologische Darstellung, welche Philo gibt, aus drei großen Kosmosonien, von denen die zweite und dritte in mehrere selbstständige Darstellungen zerfällt, welche irrthümlich zusammengesügt sind. Das Uebrige ist Anhang. Das erste Bruchstück, die sogenannte Mokhtheologie\*), endigt mit p. 12. ult. Die zweite kosmogonische Darstellung wird in vier Unterakheilungen zerlegt, nämlich: 1) Kolpia und Baau, nebst Belsamin schließt mit p. 14, 9. 2) Bon Aeon und Protogonos dis zu Samemsrum, dem Gotte der Sidonier (p. 14, 9—18, 13). 3) Chusor und Hephästus, Kain und Adam (p. 18, 13—20, 7). 4) Die Adonischeologie oder das kosmogosnische System von Byblus (p. 20, 7—24, 8). Nunmehr solgt bei Bunsen die dritte kosmogonische Darstellung: Uranos, Kronos und die Kroniden, Kosmogonie nach der Lehre der Adonisstadt Byblus. Auch diese wird in mehrere Erzählungen zerlegt:

<sup>\*)</sup> Bunsen (a. a. D. S. 257. Anm.) will nämlich ftatt "Mot" bei Sanchuniathon "Moth" verbessern und darin das hebr. Pis sehen (vgl. oben). Hiergegen hat aber schon Nenan — wie ich glaube, mit Recht — bemerkt, daß Pis die "Fäulniß" bedeutet, die aus dem Zersließen der Stoffe herrührt, schwerlich aber die Urmaterie, in der Alles noch ungesondert liegt.

1) Uranos und Kronos, ihre Herrschaft und ihr Rampf. 2) Des Kronos Emporung, Rampf und Geschlecht. 3) Des Kronos Regierung, Wanderung und Weltvertheilung und Taaut's Erfindungen. — Die neueste, von Renan aufgestellte Ansicht weicht von allen borhergehenden wieder bedeutend ab. Renan fucht fich den Styl der Urschrift flar au machen, den griechischen Sanchuniathon wieder in seine femitische Form gurudzuüberfeten, wie dies auch schon Bunsen rücksichtlich der Namen gethan hat. Er glaubt, ber Styl des Buches fen dem der Benefis nicht unahnlich gewesen, der Berfaffer habe mehrere Berichte über die Kosmogonie gehabt, die er alle unvermittelt neben einander stellen will. Der Anfang aller diefer Rosmogonien fen derfelbe; erft in der weiteren Entwicklung sehen sie aus einander gegangen; man milfe daher, um diese Rosmogonien bollständig zu erhalten, bei mehreren derselben immer den Anfang wieder ergangen. Auf diese Art erhält er nicht weniger als acht Rosmogonien, deren Umfang nach dem Drelli'= schen Texte etwa der folgende ist: 1) p. 8 — 10, 3. 2) p. 10, 3 — 12, 13. 3) 12, 18 — 14, pen. 4) p. 16, 4 — 18, 13. 5) p. 18, 13 — 20, 6. 6) p. 20, 7 - 24, 3. 7) p. 24, 3 - 5. 8) p. 24, 5 sqq. Bon diesen soll 2, und 3. am Anfange unbollständig fenn. Gehr bedeutend weicht nun Renan auch in der Erflärung der Einzelnheiten ab, auf die wir, ohne zu weitläufig zu werden, uns hier nicht weiter einlassen können. Da Renan die Urschrift des Sanchuniathon erst in den letten Jahrhunderten vor Chrifti Geburt entstehen läft, fo find fremdartige Ginfluffe felbst auf die Urichrift ihm nicht unwahrscheinlich, und zwar erstens ägnbtische (bahin wird Taaut und die an ihn fich anschließenden Mithen gerechnet); diese können moglicherweise fehr alt fenn, denn die Berührungen Phoniziens mit Aegubten geben in eine fehr fruhe Zeit zurud. Gine andere Art von Ginfluffen fen von den Juden ausge= gangen; doch glaubt Renan nicht, daß Sanchuniathon die Bibel felbst gelesen habe, er habe bloß einzelne Erzählungen derfelben vom Hörenfagen gekannt und in ähnlicher Weise entstellt, wie biblische Erzählungen im Koran entstellt worden find. Protogonos und Acon follen Adam und Eva febn; wenn gesagt wird, jene feben die Ersten gewesen, welche die Früchte der Bäume gepflückt haben, so werde damit auf die Erzählung vom Sündenfalle in der Benefis angespielt; Benos und Benea konne vielleicht mit Rain gleichgestellt werden, u. f. f. Daß manche Züge der phonizischen Sage bei Sanchuniathon offenbare Aehnlichkeit mit Erzählungen der Genefis haben (z. B. Ufoos mit Efau) ist nicht zu läugnen und längst anerkannt; man wird folche Berührungen bei zwei fo nahe verwandten Bölfern, wie Phonizier und Bebraer find, auch gang begreiflich finden. Allein man muß fich hüten, darum, weil Einzelnes verwandt ift, diese Berwandtichaft in allen Theilen herstellen zu wollen. Die phonizischen Mithen begunftigen eine durchgängige Bergleichung mit der Genesis feineswegs. - Gine gang neue Arbeit über Sanchuniathon ift noch nicht vollendet; fie führt den Titel: Sur les sources de la cosmogonie de Sanchoniathon par M. le baron d'Eckstein (Journal asiatique, T. XIV, p. 167 sqq.). Sie foll aus brei Theilen bestehen; ber erste foll fich mit den Quellen der Theogonien und Rosmogonien Sanchuniathon's beschäftigen, der zweite Theil foll diese Theo- und Rosmogonien selbst näher bestimmen, im dritten Theil endlich foll der Ursprung des Zusammenhangs zwischen Griechenland und Phönizien untersucht und angegeben werden, von welcher Art diefer Zusammenhang war. Der Berfaffer diefer Abhandlung holt fehr weit aus; soweit mir sein Werk zu Gesicht gekommen ift, beschäftigt es sich noch gar nicht mit Sanchuniathon selbst, sondern nur mit Vorfragen.

Außer diesen Auszügen aus der phönizischen Geschichte Sanchuniathon's sinden wir bei Eusedius auch ein Fragment aus einem Traktat:  $\pi \varepsilon \varrho i$  Iovdalov; aber es ist schwierig, zu entscheiden, ob dieses Werk von Philo von Byblus versaßt war oder von Sanchuniathon, und, im Falle es dem Sanchuniathon angehörte, ob es aus einer andern Schrift von ihm ist oder ob nur ein Kapitel der phönizischen Geschichte jenen Titel führte. In diesem Fragmente erscheint Taaut, der hier mit dem ägyptischen Thot idenstisiert wird, als der Begründer der Civilisation in Phönizien. Ihm solgen Savopuov-

βηλός, Θουρώ und Χουσάρθις. Der lette Name ift unzweifelhaft das Femininum zu bem oben erwähnten Χουσώρ, Θουρώ ift deutlich hebr. חובה und Surmubel wird von Renan nicht unwahrscheinlich mit שמרי בל, i. e. observationes s. leges Baalis, erklärt. Werner wird in diesem Bruchstüde erzählt, daß Saturn, den die Phonizier El nennen (H), nach anderer Legart Topan) und den man nach feinem Tode als den Planeten Saturn vergöttert habe, mahrend er auf Erden in Phonizien regierte, mit einer Nombhe des Landes, Aνωβοέτ mit Namen, einen einzigen Sohn gehabt habe, den man deswegen Teoύδ (nach anderer Lesart Teδούδ) nannte, was noch jett in Phonizien den "Einzigen" bedeute. Diefen einzigen Sohn habe er, als dem Lande große Gefahr brohte, im königlichen Schmude felbst auf einem Altare geopfert. Es ift wohl kein Zweifel, daß Iεούδ = hebr. יחיד ift, und es liegt auch nahe, an das Opfer Abraham's zu denken, obwohl die Nachricht, wie fie hier gegeben wird, zu kurz ift, als daß man diese Annahme als gang ficher hinstellen konnte. - Endlich finden wir bei Cufebius noch ein Werk: περί των φοινικιών στοιχείων, das entweder Philo aus Sanchuniathon übertragen oder doch nach diesem Schriftsteller bearbeitet hat (6 & avros πάλιν περί των φοινικικών στοιχείων έκ των Σαγχουνιάθωνος μεταβαλών). Diefes Fragment fann entweder aus einem eigenen Berte Sanduniathon's ober Bhilo's herrühren oder auch vielleicht der phonizischen Geschichte entnommen fenn; wenigstens trägt es ziemlich daffelbe Gepräge, wie die lettere \*). Fr. Spiegel.

Sandemanier heißen die Anhänger einer muftischen, in einzelnen Beziehungen den Berrnhutern ähnlichen firchlichen Partei, die etwa im dritten Decennium des borigen Jahrhunderts in Schottland entstand und nach ihrem Aeltesten, der fich ihre Berbreitung und die Ausbildung ihrer firchlichen Einrichtung befonders angelegen fenn ließ. Sandemanier, nach ihrem eigentlichen Stifter aber Glaffiten genannt werden. John Glaß, ein presbyterianischer Landgeistlicher der schottischen Kirche († 1773 zu Donder). durchdrungen von dem Gedanken, die altapostolische Kirche und Kircheneinrichtung wieder= herzustellen, forderte die völlige Unabhängigkeit jeder einzelnen Rirche von der anderen und deren böllige Freiheit von jedem Einfluffe überhaupt, und erklärte jede Begunftigung oder Beschränkung einer Rirche von Seiten des Staates für schriftwidrig. Hierdurch trat er in entschiedenen Gegensat zu ber presbyterianischen Kirche, und von einer Spnobe wurde John Glag nicht nur feiner geiftlichen Stelle, fondern auch der firchlichen Bemeinschaft für verluftig erklärt. Dennoch gewann er Freunde und Anhänger, stiftete mit ihnen in Schottland eine für fich bestehende Gemeinde, die man nach ihm Glaffiten nannte, ftand ihr als Bischof vor, legte für den Cultus, nach dem Borbilde der ersten Kirche, das wichtigste Moment in die Abendmahlsfeier, führte dabei das Fußwaschen, ben Bruderfuß, das Liebesmahl und eine Art Gütergemeinschaft durch Einsammlungen zu einer Gemeindekaffe ein, untersagte jedes finnliche Bergnugen, berbot auch die Glucks= spiele, das Effen von Blut und Ersticktem, wie auch den Gebrauch des Loofes, und legte das Rirchenregiment in die Sande von Bifchofen, Aelteften und Lehrern. Ginen Sauptvertreter seiner Richtung und borzüglich thätigen Beforderer feiner Bestrebungen fand er in seinem Schwiegersohne Robert Sandeman, einem Laien (geb. 1723 gu Berth, geft. 1772 in Neuengland), der im 3. 1762 die Lehren und kirchlichen Ginrichtungen der Glaffiten in England und im J. 1766 in Amerika einführte, wo feine Anhänger den

<sup>\*)</sup> Nur mit wenigen Worten werbe hier bes unächten Sanchuniathon gebacht, ber angeblich in einem portugiesischen Kloster gesunden worden sehn sollte und der sogar im Drucke erschien: Histor. Phoenic. libr. IX graece versos a Philone Byblio ed. latinaque versione donavit Fr. Wagenfeld, Brem. 1837, 8°; auch in's Deutsche übersett: Sanchuniathon's phönizische Geschichte, nach der griechischen Bearbeitung des Philo von Byblus in's Deutsche übersetz, Libec 1837, 8°. Die Unächteit diese Textes wurde jedoch bald entdeckt, vgl. hierüber: Die Sanchuniathon'sche Streitsrage nach ungedruckten Briesen gewürdigt von Dr. C. L. Grotesend, Hann. 1836; Movers, Jahrbücher sür Theologie und hristliche Philosophie, Jahrgang 1836, Bd. VII. S. 95—108, und Göttinger gelehrte Anzeigen 1837, S. 507—517.

Namen Sandemanier erhielten und noch jetzt bestehen sollen. Bgl. K. F. Stäudlin und H. G. Tzschirner, Archiv für alte und neue Kirchengeschichte I, 1. Lpz. 1813. S. 143 ff. Rendecker.

Sandmeer (Jef. 35, 7.), f. Bb. I. S. 460.

Sanhedrin, f. Synedrium.

Sanherib oder Sennacherib, f. Bb. X. S. 370.

Sanktion, pragmatische, f. Pragmatische Sanktion.

Sarabaiten, f. Rhemoboth.

Sardes, Σάρδεις, die alte, reiche Hauptstadt Lydiens, wo erst eigene Könige, deren letter Kröfus war, dann persische Satraben residirten (Aeschyl. Pers. 45; Herod. 1, 84; Xen. Cyrop. 7, 2, 11), am nördlichsten Borsprunge des Berges Tmolus (Strabo 13, p. 625 sqq.; Plin. H. N. 5, 30), 540 Stadien von Ephejus (Herod. 5, 54), ebenso weit vom Mäander und von Smyrna (Xen. Anab. 1, 2, 5), 600 Stabien von Pergamum, 33 römische Meilen von Thyatira, 28 von Philadelphia (Itiner. Anton.), in einer fruchtbaren, bom golbführenden Baktolus durchftrömten Chene gelegen, war nach Besiegung Antiochus des Großen an die Römer gekommen und sank schnell zu einer fehr mittelmäßigen Stadt herab. Früher wiederholt durch Teuer, wurde fie unter Tiberius durch ein Erdbeben gerftort, aber mit faiferlicher Unterftutzung wieder aufgebaut (Strabo 12, p. 579; Tacit. Ann. 2, 47). Bon Alters her waren ihre Bewohner durch Ausschweifungen und Ueppigkeit berüchtigt. Frühe fanden fich dort Inden in ziemlicher Anzahl und mit mehreren Privilegien (Jos. Antt. 14, 10, 24) und ebenfo entstand dort bald eine driftliche Gemeinde, an welche das 5. Sendschreiben der Offenbarung (3, 1 ff.) gerichtet ift. Es ergeht in demfelben über biefe Bemeinde das allerstrengfte Urtheil des Herrn: fie wird bezeichnet als eine, die den Namen habe, daß fie lebe, aber todt seh, deren Glaube also todt, ohne die Frucht eines heiligen, reinen Wandels ift; die hinweisung auf das unerwartete Kommen des herrn foll fie zur Buffe weden, ihre Werke find nicht bollig erfunden von Gott, nur wenige Namen in ihr haben ihre Rleider nicht befudelt, und diesen werden die weißen Rleider der Ueberwinder ber= heißen (f. besonders Düsterdieck z. d. St.). Im 2. Jahrhundert wird Sardes als Sitz bes Bischofs Melito erwähnt (Euseb. H. E. 4, 13, 26; 5, 24); später ist es wahrscheinlich durch Tamerlan böllig untergegangen (vgl. Anna Komn. p. 323, Ducas p. 39). Die Gemeinde hat auf die Warnung des treuen Zeugen nicht auf die Dauer gehört. jett liegt an der Stelle der einft fo blühenden Stadt ein elendes Buttendorf Sart mit 3war weitläufigen aber wenig bedeutenden Ruinen, unter denen die Afropolis, die Berusia, das bormalige Berrscherhaus des Arojus, aus riefenhaften Werkstüden erbaut, und ein Tempel ber Chbele, bas einzige Denkmal, bas noch in ursprünglicher Schönheit bon der alten Berrlichkeit diefer Residenz zeugt, von dem indeffen nur noch zwei Säulen stehen, am meisten imponiren; daneben findet man Ruinen von zwei driftlichen Kirchen. Roch 1595 war Sardes wenigstens ein Fleden, der aber damals durch ein Erdbeben gang in einen Schutthaufen verwandelt wurde. Jett bietet der Ort den Anblid eines mächtig großen Grabeshügels; zwei einzelne Christen waren der einzige Ueberrest der alten Christengemeinde von Sardes, als v. Schubert diese merkwürdige Stätte besuchte. -Bgl. D. Richter, Wallfahrt S. 511; Prokesch, Denkwürdigk. III, S. 31 ff.; v. Schubert, Reise I, S. 342 ff.; Leake, tour in Asia Min. p. 342 sqq.; Wis ner's RWB. und Forbiger in Pauly's RE. VI, S. 766 f

Cardica, Shnode, f. Bd. I. S. 495 und Bd. XI. S. 88. Das Jahr 347 ift

nach Giefeler die richtige Zeitbestimmung diefer Synode.

Sarepta war eine zwischen Thrus und Sidon, doch näher bei letzterer Stadt gelegene und zu deren Gebiet gehörende phönikische Stadt (Obadja B. 20.), daher bezeichnet als μετεί κών σει κών σει κών της Σιδιάνος (Luk. 4, 26.). Dort hielt sich der Prophet Elias während der Hungersnoth bei einer Wittwe auf, deren Mehl und Oel während der Zeit nicht ausgingen und deren Sohn er durch sein Gebet

vom Tobe erweckte (1 Kön. 17, 9 ff.). Die Stadt war sonst durch ihren Wein berühmt (vgl. Jos. Antt. 8, 13, 2; Plin. H. N. 5, 19, 17; Hieron. ep. 108 ad Eustoch.; Sidon. Apollin. carm. 17, 16). Im Mittesalter war's ein fester Platz — Photas nennt's ein Κάστρον —, von Bedeutung in den Kreuzzügen (s. Wilsen II, S. 208); es war damals Sitz eines lateinischen Bischofs, der unter dem Erzbischofe von Tyrus ftand. Borcardus gibt die Entsernung von Tyrus zu 5, diesenige von Sidon zu 2 Lieues an, Ibn-Edris schätz sie zu 20 und 10 Meilen, und nach Ersterem bestand der Ort zu seiner Zeit kaum noch aus 8 Häusern mit Nuinen. Ietzt ist in der Nähe der alten Ortslage, etwas mehr vom Meere entsernt, das Dorf Surasend (Ocioc) mit Neberresten aus alter Zeit. — Bgl. Lightfoot, horae in ev. Luc., chorogr. c. 2; Reland, Palaest. p. 290. 985. 1057; Maundrell, Keise S. 63; Pococke, Morgenl. II, 125; Richter, Walsahrt S. 72; Robinson, Baläst. III, S. 690 ff.; Russeger, Keisen III, S. 145; Ritter's Erdfunde XVII, S. 45. 71. 363 f.; Winer's RWB. und Forbiger in Pausly's RE. VI, S. 771.

Sargon, König bon Affhrien, Jef. 20, 1. angeführt, f. Bb. X. S. 370.

Saron, Chene, f. Bd. XI. S. 10.

Carpi, Paul, hauptfächlich bekannt durch feine Geschichte bes tridentinischen Concils, aber zugleich als venetianischer Patriot im Kampfe feines Baterlandes mit dem römischen Stuhle, ift ein beutliches Zeugniß dafür, daß inmitten der fiegreich fortichreis tenden Reftauration des Ratholicismus nach den Stürmen des Reformationszeitalters, felbst innerhalb der katholischen Rirche sich die Kräfte des Abfalls auf's Neue regten, und daß diese Rräfte, wenn fie nicht aus der wahren Quelle evangelischen Glaubens geschöpft find, nicht bermögen, eine neue Bestalt der Rirche ju schaffen. Sarbi wurde 1552 zu Benedig geboren; fein Bater, Frang, war ein aus St. Beit eingewanderter Raufmann, seine Mutter, Elisabeth, eine geborene Benetianerin aus dem Geschlechte der Morelli. Der Bater war ein ungeftumer, handelfüchtiger Mann, der durch falfche Spekulationen unglücklich wurde: dagegen wird die Mutter als befcheiden und vernünftig Ihr glich ber Sohn in den Zügen des Gefichtes. Gin Dheim bon mutterlicher Seite ftand damals an der Spitze einer Schule, die fich eines besonderen Rufes erfreute und bornehmlich zur Erziehung des jungen Adels diente. Sarpi nahm Theil am Unterrichte diefer Schule und hatte fo frühe Gelegenheit, wichtige Berbindungen anzuknüpfen. Theils ein früh entwickelter Sinn und Liebe zur Einsamkeit, theils einer feiner Lehrer, ber Servitenmond mar, beranlaften ihn, ber bereits fcone Baben gezeigt hatte, ungeachtet der Gegenvorstellungen feiner Mutter und feines Dheims, fcon im 14. Lebensjahre sich als Novize in den Orden der Serviten (f. d. Art.) aufnehmen zu laffen, bei welcher Gelegenheit er feinen ursprünglichen Taufnamen Beter ablegte und sich Baul nannte, baher oft unter seinen Landsleuten "fra Paolo", "padre Paolo" genannt. 3m 20. Lebensjahre legte er als Servitenmonch die Gelübde ab.

Sarpi verband mit großer sittlicher Strenge eine große Liebe und Befähigung zum Studium der Wissenschaften; wenig sprechend, immer ernsthaft, trank er dis zu seinem 30. Jahre keinen Wein und aß niemals Fleisch. Alles, was von Affekt in ihm sehn mochte, galt den Studien. Seine Auffassungsgabe war ebenso rasch als sicher. Mit besonderem Glücke widmete er sich den Naturwissenschaften und machte später darin wichtige Entdeckungen. Er stellte auch eine Theorie des Erkentnissvermögens auf, die mit der Lockesschungen. Er stellte auch eine Theologie hatte er bald solche Fortschritte gemacht, daß er eine Zeitlang Lehrer der Theologie in Mantua wurde. Im 22. Jahre empfing er die Priesterweihe. Einige Zeit verweilte er in Mailand, wo der Cardinal Borromeo sich seiner Kenntnisse bediente bei den verbesserten Einrichtungen, die er in seinem Erzbisthume tras. Um diese Zeit wurde er bei der Inquisition in Rom angeklagt, gelehrt zu haben, daß man aus der Schöpfungsgeschichte das Geheimnis der immanenten Dreieinigkeit nicht beweisen könne; doch sein Gegner wurde abgewiesen. Bald wurde er Doktor der Theologie, Provinzial seines Ordens im Benetianischen,

426 Sartorius

Generalprofurator deffelben; auch trug er eine Zeitlang in feinem Klofter in Benedig die Theologie vor.

In dem Streite Benedigs mit dem Babfte Baul V. (f. d. Art.) fpielte er eine Sauptrolle, und es unterliegt keinem Zweifel, daß diefer Streit ohne feine Mitmirkung bon Seiten Benedigs nicht fo energisch geführt worden ware. Durch feinen Freund, den Senator Dominicus Molino, wurde er bei diefer Gelegenheit venetianischer Staatsconsultor. Sarpi war ein abgefagter Feind alles weltlichen Ginfluffes des Pabstthums. diefe Abneigung davon ableiten wollen, daß ihm ein Bisthum verweigert worden fen. Möglich, daß diese ungerechte Burudsetzung ihn reizte; wahrscheinlich ift es. daß fie ihn in der ichon eingeschlagenen Richtung bestärfte; daß er aber dadurch in diese Richtung hineingetrieben worden, dem widerspricht alle Wahrscheinlichkeit. Denn dieselbe hing mit einer politisch-religiöfen Gefinnung zusammen, die fich an alle anderen Ueberzeugungen des Mannes anschloß, die er durch Studium und Erfahrung gewonnen hatte, die übrigens in Benedig im Rreise der Männer, worin Sarpi sich bewegte, ihre Vertreter hatte. Bu Grunde lag der in Frankreich durchgesochtene Grundsat, daß die fürstliche, obrigkeitliche Gewalt unmittelbar von Gott komme und Niemand unterworfen feb. Pabste stehe daher blok eine geistliche Jurisdiktion zu. Nimmermehr schreibe fich bemnach die Exemtion der Geiftlichen von einem ursprünglichen göttlichen Rechte ber; fie beruhe allein auf den Bewilligungen der Fürften. Diese und andere damit zusammenhängende Grundfate trug Sarpi in mehreren Schriften bor, die er damals beröffentlichte; auch gab er Berfon's Schrift von den Ercommunikationen heraus und bertheidigte fie gegen die Angriffe Bellarmin's, so wie er auch den Baronius, der den Pabst vertheidigte, tüchtig zurechtwies. In Rom wurde man bald mude, den fühnen Mann fchreiben zu laffen; am 30. Okt. 1606 wurde er von der Inquisition bei Strafe des Bannes aufgefordert, fich in Rom perfonlich wegen feiner Meinungen zu verantworten. Er gehorchte nicht und gab in einer eigenen Schrift die Urfachen babon an. Der ganze Streit Benedigs mit Rom nahm bald darauf ein Ende (1607), nicht gang gum Bortheil der Benetianer, doch auch nicht des Pabstes. Sarpi murbe in ben getroffenen Bergleich mit eingeschloffen; aber Niemand blieb in Rom verhafter als er. Noch im 3. 1607 wurde ein Mordbersuch auf ihn gemacht. Sogar in feinem Mofter wurden Mordanschläge gegen ihn geschmiedet. Bellarmin, fein Gegner, hatte ben Ebelmuth, ihn bor neuen Nachstellungen zu warnen.

Seitdem arbeitete Sarpi noch mehrere Schriften aus, die Befchichte bes genannten Streites, die noch 1607 erschien, die Beschichte ber Inquisition u. A., hauptfächlich aber seine Beschichte des Concils von Trident, 1619 in Benf erschienen, welches Werk im Art. "Tribent, Concil" naher befprochen werden wird. Eine erfte Ausgabe seiner Werke ift 1722 in Italien erschienen, in 2 Quartbanden, unter dem Namen Belmftatt als Drudort: unter bemfelben namen erichien eine zweite, bollftanbigere Ausgabe 1763, mahrscheinlich zu Benedig felbst. Er ftarb 1623. — Man hat Sarpi für einen geheimen Protestanten angesehen, und manche Meugerungen bon ihm, die Schrödh a. a. D. anführt, scheinen allerdings barauf zu beuten; im Grunde hatte er aber wohl feine abgeschlossene feste Ueberzeugung in bogmatischen Bunkten; fie war mehr negativ als positiv und auch nicht soweit negativ, daß er je das katholische Dogma förmlich verworfen hatte; fo las er denn alle Tage Meffe. Gine ausführliche Lebensbeschreibung bon ihm rührt her bon einem seiner Freunde und Mitstreiter gegen den Babst, Fulgeutius, noch einmal bon Courager im Auszuge herausgegeben, doch mit Zufätzen. Bon Frang Grifelini erschienen 1761 in Ulm Denkwürdigkeiten des Fra Baolo Sarpi, aus dem Italienischen übersett. Siehe über ihn besonders Schrodt, RG. f. b. Ref. 3. Th. S. 366 ff.; Rante, die rom. Babfte. 2. Bd. S. 334 (1. Ausg.).

Sartorius, Ernst Wilhelm Christian, wurde am 10. Mai 1797 zu Darmstadt geboren. Er studirte auf den Bunsch seines Baters, der Prorestor am dorzigen Gymnasium war, von 1815 ab auf der Universität Göttingen, wo Planck auf

Sartorius 427

Nachdem er 1819 daselbst Repetent geihn einen entscheidenden Ginfluß ausübte. worden, erschien 1820 seine erste Schrift: "drei Abhandlungen über wichtige Gegenftande der exegetischen und suftematischen Theologie". Die erste und umfangreichste der= selben handelt "über die Entstehung der drei ersten Ebangelien"; doch hat der Berfasser in fpateren Jahren dieselbe als verfehlt desavouirt. Die zweite handelt "über den Zwed Jefu als Stifter eines Gottesreiches", und die dritte "über die Lehre von der Gnade und vom Glauben". Im folgenden Jahre (1821) erschien die Schrift: "die lutherische Lehre bom Unbermögen des freien Willens zur höheren Sittlichkeit, in Briefen, nebft einem Anhange gegen Dr. Schleiermacher's Abhandlung über die Lehre bon der Erwählung". In demfelben Jahre noch wurde er als außerordentlicher Professor der Theologie nach Marburg berufen, wo er 1823 Ordinarius ward. In diese Jahre fallen die Schriften: "die Lehre der Brotestanten von der heiligen Burde der weltlichen Dbrigkeit" und "bie Religion außerhalb der Grenzen der blogen Bernunft, nach den Grundfäten des mahren Protestantismus gegen die eines falfchen Rationalismus". 3m Jahre 1824 wurde er nach Dorpat berufen und empfing die theologische Doktorwurde. Dort erschienen von 1825 an seine "Beiträge zur ebangelischen Rechtgläubigkeit, gegen Röhr, Bretschneider und den damaligen Rationalismus überhaupt gerichtet; dann 1831 feine aus popularen Vorlefungen entstandene "Lehre bon Chrifti Perfon und Bert", welche bereits in fiebenter Auflage erschienen, in's Hollandische und in verschiedene andere Sprachen übersett ift. Diese beiden Schriften waren es besonders, die ihn allgemein bekannt machten, auch trug dazu seine Mitarbeit an ber "Evangelischen Kirchenzeitung" bei, mit deren Herausgeber er von Anfang an in engster Beziehung stand und in der bon 1834-36 feine bedeutenden polemischen Artikel gegen Möhler's Symbolik er-Schienen. Nach 11jähriger akademischer Wirksamkeit in Dorpat wurde er im Jahre 1835 nach Preußen berufen. Durch Vermittelung des damaligen Kronprinzen foll der Blick des Königs auf ihn gelenkt worden fenn, deffen personlicher Wille feine Berufung jum Generalsuberintendenten der Proving Preugen und jum Direktor des königl. Confistoriums durchsetzte, trotzbem, daß das damalige Cultusministerium unter b. Altenstein an seiner theologischen Richtung Anstoß nahm und die Berhandlungen lange hinzog. Um 5. Nobember trat er in fein neues Amt ein, am 6. Dezember hielt er als Oberhofprediger an der königl. Schloftirche zu Königsberg seine Antrittspredigt. Im Jahre 1840 begann er seine evangelisch-kirchliche Moraltheologie: "die Lehre von der heiligen Liebe", die ihn theils durch ihre Fortsetzungen, theils durch die nöthig werdenden neuen Auflagen bis zum Jahre 1856 beschäftigte und die er für den Saubtnachlaft feines lite= rarischen Lebens ansah. Die kirchlichen Kämpfe der ersten vierziger Jahre mit den Lichtfreunden und freien Gemeinden entlockten ihm die Flugschrift "über die Nothwendigkeit und Berbindlichkeit der firchlichen Glaubensbekenntniffe" (1845). 3m 3. 1852 folgte eine Schrift "über den alt- und neutestamentl. Cultus, insbefondere Sabbath, Briefterthum, Saframent und Opfer", im Jahre 1853 die zweite Bearbeitung feiner "Beiträge zur Apologie der Augsburgischen Confession gegen alte und neue Begner", welche ursprünglich aus einer zu Dorpat gehaltenen Festrede "über die herrlichkeit der Augsburgischen Confession entstanden waren, im Jahre 1855 feine "Meditationen über die Offenbarungen der Herrlichkeit Gottes in feiner Kirche und besonders über die Begenwart des verklärten Leibes und Blutes Chrifti im heiligen Abendmahle".

Nach fast 24jähriger Amtsführung starb er am 13. Juni 1859. Er hatte bis zum Tage vor seinem Tode noch an einem größeren polemischen Werke gegen den Kastholicismus gearbeitet, das nach seinem Tode mit einem Borwort seines einzigen Sohnes erschienen ist unter dem Titel: "Soli deo gloria! Vergleichende Würdigung evangelischs lutherischer und römischschaftlischer Lehre nach Augsburgischem und Tridentinischem Bestenntniß mit besonderer Hinsicht auf Möhler's Symbolik. 1860". Bis zum Ende seines Lebens war er ein eifriger Mitarbeiter der "Evangelischen Kirchenzeitung", in der eine Reihe, besonders in den letzten Jahren, meist scharf polemischer Artikel, mit

S. unterzeichnet, von ihm herrühren. Bon seinen Predigten sind nur einzelne gedruckt. (Im Uebrigen vergl. "Evangelisches Gemeindeblatt, herausgegeb. vom Knath Dr. Weiß zu Königsberg", 1859. Nr. 27. S. 127—131 und "Neue Evangelische Kirchenzeitung, herausg. vom Lic. Megner zu Berlin", 1859. Nr. 30. S. 481—484).

Satan, f. Teufel.

Satanianer, f. Meffalianer.

Satisfactio vicaria, f. Erlöfung und Berföhnung.

Saturnin, Gnostifer. Er war ein Zeitgenoffe bes Bafilides und lebte unter Hadrian im sprischen Antiochia. Die Sauptfätze seiner Lehre sind folgende. Von dem höchsten unbekannten Gott find Engel, Erzengel, Mächte und Berrichaften herborgebracht; fieben bon ihnen, welche tief unter dem höchsten Gott ftehen, haben die Welt gemacht, und diese ift zur Berrichaft unter fie vertheilt. Nach einem von der höchsten Macht herabscheinenden glänzenden Bilde, das sie aber nicht festzuhalten vermögen, bilden sie den Menschen, der aber ohnmächtig wie ein Wurm sich wand, bis die obere Dynamis einen ihn belebenden und aufrichtenden Funken sandte. Unter den αγγελοι κοςμοποιοί ift auch der Judengott, gegenüber aber fteht ein anderer Engel, ber Satan, und diefer Wegenfatz ftellt fich dar auch in einem doppelten Menschengeschlecht, einem guten und einem bofen. Chenfo werden auch die Weiffagungen des alten Teftaments theils den weltschaffenden Engeln, theils bem Satan zugeschrieben. Letterer ift der Gott der irdi= schen Zeugung; Beirathen und Kinderzeugen ift bom Teufel, nach Ginigen auch bie Fleischnahrung. Der Gegensatz jener Engel und bes Satans ift aber boch nur ein relativer, benn auch ber Satan ift ein Engel, nicht ein felbstftanbiges Princip, und andererfeits follen auch die Engel mit dem Judengott beseitigt, ihre Berrschaft foll aufgelöst und die Menschen, nämlich die, welche den göttlichen Lebensfunken in sich tragen, aus diesen endlichen Begenfäten befreit merden. Dieg geschieht durch die doketische Offenbarung des Soter oder Chriftus, des ungezeugten unförperlichen und geftalt= lofen, über deffen näheres Berhaltniß zum höchften Gott wir wenig erfahren. — Gemeiniglich schreibt man bem Saturnin einen schroffen Dualismus zu, aber mit Unrecht. Bon einem Satan als bofem Princip (Giefeler), einem wild tobenden Reich bes Bofen unter Satanas (Bafe) wiffen die Berichte nichts. Man fann nur fagen, daß das der Gnosis überhaupt wesentliche dualistische Moment in der Betrachtung der von den abgeleiteten Engelmächten hervorgebrachten endlichen Welt und in dem daraus abgelei= teten praktischen Berhalten hier entschiedenen Ausdruck findet. Weder bon einem Abfall der weltschaffenden Engel, noch von einem ursprünglichen Rampfe mit dem Reich der Finsterniß sagen die Berichte etwas; die Weltschöpfung erscheint von vornherein gar nicht als etwas zu Migbilligendes. Aber die kosmischen Potenzen, welche das Hervorgehen des Endlichen aus dem Unendlichen repräsentiren, haben eben deshalb nothwendig das Moment des Negativen an fich, treten in fich befämpfende Gegenfätze auseinander, und in Gegensatz gegen ben höchsten Gott. So nothwendig daher auch dieser kosmische Broceg ift, fo muß er boch wieder aufgelöft werden durch die Erlöfung, damit das in ihm ausgebildete Bneumatische, jener göttliche Lebensfunke gerettet zu Gott zurückfehre. - Iren. I, 24. Hippol. VII, 28. Tertull. de an. 23. praescr. haer. 46. Euseb. h. e. IV, 7. 22. 29. Epiph. h. 23. Theodor. fab. haer. I, 3. Bgl. die bekannten Darstellungen der Gnosis von Reander, Matter und Baur und die kirchengesch. Berte. Bur Begrundung der obigen abweichenden Auffassung: meine Geschichte der Rosmologie in der griech. Kirche 2c. Halle 1860. Frice. S. 367 ff. 28. Möller.

Saturninus, einer der bedeutenderen Missionare des dritten Jahrhunderts, welcher im redlichen und muthigen Eifer für die Ausbreitung des Christenthums den Märthrertod erduldete und deshalb von der katholischen Kirche unter die Zahl ihrer Heiligen aufgenommen wurde. In Italien im Anfange des dritten Jahrhunderts gesboren und im driftlichen Glauben sorgsam erzogen, sand er ein erwünschtes Feld seiner Thätigkeit für die Berbreitung desselben in Gallien. Hier hatte sich schon vor

ber Mitte des zweiten Jahrhunderts das Christenthum im Kampse nicht nur gegen den wenn auch längst geschwächten, doch immer noch einflußreichen Stand der Druiden, sondern auch gegen das römische Heidenthum unter großen Schwierigkeiten theils von Kleinasien, theils von Italien aus Bahn gebrochen und selbst die in Lyon, Bienna und Paris gegründeten außlühenden Gemeinden litten sortwährend unter den wiederholten Berfolgungen der römischen Kaiser (Iren. III, 4. Euseb. Hist. eecles. V, 1—3.). Diese drückenden Berhältnisse bewogen den Pabst Fabian unter der Regierung des den Christen günstig gesinnten Kaisers Philippus Arabs um das Jahr 245 sein Augenmerk auf die Berbreitung und Besestigung des Christenthums in Gallien zu richten. Er schiefte daher den Saturninus nehst sechs anderen dazu geeigneten Geistlichen dorthin, nachdem er ihnen die bischössische Weihe ertheilt hatte. Saturninus nahm seinen Sitz in Toulouse, Catianus in Tours, Trophimius in Arles, Paulus in Narsbonne, Dionhsius in Paris, Martialis in Limoges und Stremonius in der Hauptstadt der Arverner, dem jetzigen Elermont, dem Geburtsorte des Gregorius von Tours.

Bahrend diese Manner, treu dem fatholischen Glauben, mit apostolischem Geiste unter großen Anstrengungen und nicht geringen Gefahren ben heidnischen Bewohnern das Evangelium verfündigten, wurde Saturninus in Toulouse durch seinen raftlosen Eifer ein Opfer des Saffes der heidnischen Briefter, welche Alles aufboten, feiner fegens= reichen Thätigkeit ein Ende zu machen, sobald sie erkannten, daß der Besuch ihrer Tembel und die damit verbundenen Opfergaben in demfelben Mage abnahmen, in welchem sich die Rahl der Bekenner des driftlichen Glaubens vermehrte. Anfangs suchten fie das Bolk gegen die Chriften badurch aufzureigen, daß fie vorgaben, die Götter wollten aus Abscheu vor der neuen Religion und deren Bischof keine Drakelsprüche mehr ertheilen und würden bald schweres Unglud über die Einwohner verhängen, wenn es die Christen noch länger in der Stadt duldete. Nachdem fie das Bolk auf folche Beife nach und nach bis zur Buth entflammt hatten, benutzten fie die Gelegenheit, als daffelbe zum Opfern eines Stieres zahlreich versammelt war und der Bischof zufällig mit zweien feiner Briefter zur Beforgung ihres Gottesbienftes borüberging, die aufgeregte Bolfs. menge zur Rache aufzufordern. Sogleich eilte dieselbe auch den Vorübergehenden muthend nach und umdrängte fie drohend. Da sprach Saturninus, seines Märthrertodes jest gewiß, zu feinen bon Angst erfüllten Gefährten: "Siehe, ich merde bahingegeben und die Zeit meiner Auflösung ift nahe. Daher bitte ich, weichet nicht völlig bon mir. bis daß ich Alles erfüllt habe, was geschehen muß." Nichtsdestoweniger nahmen sie, nur auf ihre Rettung bedacht, eiligst die Flucht, mahrend die tobenden Seiden den Bischof ergriffen und auf die Burg führten, wo er in dem Tempel ihres Gottes opfern follte. Als er sich aber standhaft weigerte, ihren Willen zu erfüllen, und mit lauter Stimme rief: "Ich erkenne den einigen mahren Gott, dem werde ich Opfer des Lebens bringen! Ich weiß, daß euere Bötter Dämonen find, welchen ihr nicht sowohl durch eitle Opfer der Thiere, als durch den Tod euerer Günden dient!" - fo ftieg die Buth des Bolkes auf's Sochste, und man beschloß augenblicklich seinen Tod. Der Un= gludliche wurde hierauf an die Fersen des borber wuthend gemachten Opferstiers ge= bunden und endete, von der Burg herabgeschleift, auf's Qualvollste sein Leben. Furcht bor den heidnischen Priestern ließen die Christen den zerfleischten Leichnam an der Stelle, wo der Strick zerriffen war, unbestattet mehrere Tage liegen, bis endlich zwei gläubige Frauen es magten, benfelben aufzuheben und an einem in der Nähe befindlichen Plate in ein eiligst gemachtes Grab zu legen. Erst Hilarius, einer der Nachfolger des Saturninus, brachte später den Leichnam von da in eine kleine von ihm erbaute Ra= pelle, worauf am Ende des pierten Jahrhunderts eine zu seiner Ehre erbaute und nach ihm benannte Kirche in Toulouse die forgfältig erhaltenen Gebeine aufnahm und heilig bewahrte. Das Todesjahr des glaubensmuthigen Märthrers läßt fich nicht genau angeben, wird aber am mahrscheinlichsten in die Zeit von 250 bis 260 gefett. Gedenktag ift der 29. November.

Unter seinen übrigen Gefährten, die mit ihm nach Gallien als Missionare gegangen waren, erlitt wenige Jahre später Dionhsius, der Bischof von Paris, gleichfalls den Märthrertod, indem er in der aurelianischen Christenversolgung nach mancherlei Dualen öffentlich durch das Schwert hingerichtet wurde.

Die aussührlicheren Berichte über Saturninus sinden sich in der noch erhaltenen Leidensgeschichte des heil. Saturninus und bei Gregorius von Tours in dessen Historia eccles. Francorum lib. I. c. 30. Bgl. auch die Bollandisten zum 29. Nobember; Tillemont's Mémoires pour servir à l'histoire eccles. Tom. 3. und Pagius in critica annalium Baronii ad a. 325 sqq.

Sauerteig. Sowohl das hebräische שמר, von שמר, aufgehen, aufschwellen, gahren, als das griech. ζύμη von ζέω, tochend aufsprudeln, bezeichnen den Sauerteig nicht nach dem fauren Geschmad, sondern nach seiner den Teig als Gahrungsstoff durch dringenden und aufschwellen machenden Wirfung. Die von Abelung und Gefenius angemerkte Lautähnlichkeit zwischen wind dem deutschen fauer ift eine gufällige. מָחָמֵץ, 2 Mof. 12, 15. 13, 3. 7., מַחְמֵצָת, 2 Mof. 12, 19 f., ift bas gefäuerte Brod, ζυμωτον; rabbin. ift החבריק, das Brodfäuern. — Die Anwendung des Sauerteigs, um das Brod durch chemische Umbildung der gaben Teigmasse lockerer, nahrhafter und schmackhafter zu machen, ist sehr alt. Wenn 1 Mos. 19. 3. (bal. 1 Sam. 28, 24. und die heutige Beduinensitte bei Arbieux, Nachr. III, 227) ungefäuerte Ruchen bei dem von Lot bereiteten Mahl erwähnt werden, fo foll damit eben die Gile bezeichnet werden; 2 Mof. 12, 34. 39. ift ein Zeugniß für den allgemeinen Gebrauch des Sauerteias in Aegypten. Der Gahr = oder Bactrog, משארח, mar eine hölzerne Schuffel, vgl. Bocode, Morgent. I, 291. Nicht nur der gewöhnliche Brodteig, den man einige Tage liegen ließ, fondern auch Beinhefe mogen fcon frühe als Sauerteig gedient haben. S. tr. Pes. 3, 1. Chall. 1, 7. Man holte in späterer Zeit den Sauerteig bei den Bäckern.

Bom Altar und bon den Opfern follte der Sauerteig fern bleiben. 2 Mof. 29, 2. 3 Moj. 2, 4. 11. 7, 12 f. 4 Moj. 6, 15. 19. Am. 4, 5. bergl. M. Menach. 5, 1. Pesach. 1, 5. Db die Schaubrobe ungefäuert maren, darüber bgl. d. Art. Auch mährend des Paffahfestes durfte nichts Gefäuertes gegessen werden (2 Mof. 12, 8. 15. 20. 13, 3. 6 f.), ja nicht einmal follte gefäuertes Brod ober Sauerteig in den Wohnungen der Ifraeliten fich befinden (2 Mof. 12, 19. 13, 7. vgl. 1 Kor. 5, 7. f. Bb. XI. S. 144). Rur die Erstlingsbrode am Wochenfest, als Repräsentanten des täglichen Brodes, follten gefäuert fenn (3 Mof. 23, 17.), und die Brodkuchen, die der Darbringer beim Lobopfer jum Fleisch der Opfermahlzeit genoß (3 Mof. 7, 13. bgl. Knobel z. d. St. gegen J. D. Michael. u. Winer). Der Grund, warum am Paffahfest nichts Gefäuertes genoffen werden durfte, ist 5 Mof. 16, 3. durch den Namen bezeichnet. Es ift Brod der Drangfal (Bd. XI, 144) und follte den Ifrae= liten eine augenfällige Erinnerung an die eilige Flucht aus Aegypten, aber auch eben damit eine zum freudigen Dank auffordernde Erinnerung an die göttliche Erlösung fenn. Da jedoch die Ausschließung des Sauerteigs vom Opfer und Altar einen anderen im Wefen des Sauerteigs felbst liegenden Grund haben muß, fo läßt fich annnehmen, daß auch die Enthaltung vom Gefäuerten am Baffah nicht blog diese umemonische, sondern eine tiefer liegende symbolische Bedeutung hatte. Manche ältere und neuere Ausleger finden im Sauerteig, als in einem in einen Berfetzungsproceft, der ein Anfang der Berwesung ift, übergegangenen Teig, ein Bild des sittlichen Berderbens und des Todes. Ifrael, ale ein reines, bem Berrn heiliges Bolt follte ausgehen aus der Gunden = und Todesgemeinschaft Aegyptens, ben ägyptischen Sauerteig, ber bereits es zu durchdringen brohte, ausfegen. Der geiftlichen Speife, als beren Symbol Bott die Speisopfer bargebracht werden, d. i. der Beiligung des Lebens, darf das Ferment des Berberbens nicht inhäriren. S. Bähr, Symb. I, 299. 432. II, 322. 630. Reil, bibl. Arch. I. 201.203.395.; bgl. auch Subfeld, de prim. et ver. fest. ap. Hebr. rat. I. p. 22f.,

ber annimmt, daß das Effen des Ungefäuerten am Baffahfest die Weihe Ifraels jum heil. Brieftervolt ausdrude. 3m Alten Testament findet fich freilich keine Sindeutung auf eine folche Bedeutung. Man beruft fich dafür hauptfachlich auf neutestamentliche Andeutungen, befonders 1 Ror. 5, 6 f.; vergl. mit Luk. 12, 1. Mark. 8, 15. Math. 16, 6. Gal. 5, 9., und auf rabbin. Aussprüche, nach welchen die שמרה שבעבה, fermentum in massa, ein bildlicher Ausdruck für das יצר הרע ift. Bgl. Targ. ad Hos. 7, 4. Sohar Gen. f. 120. col. 477. Ex. f. 17. col. 67. lib. כוה שלום f. 191. col. 2. Auch auf Erklärungen von Gellius und Plutarch über ben römischen Ritus beruft man fich hiefür, vgl. A. Gell. n. att. 10, 15. 19., wornach bem flamen dialis verboten war, Gesäuertes zu genießen. Plut. qu. rom. II, 289: ή ζύμη καὶ γέγονεν έκ φθορᾶς ἀντή και φθείρει τὸ φύραμα μιγνυμένη και όλως ἔοικε σῆψις ή ζύμωσις. Dagegen macht Neumann (Schneider, deutsche Zeitschr. für Theologie, 1853. S. 333) geltend, daß der Sauerteig vielmehr die Rahrfraft des Brodes vermehre, alfo nicht ein Bild des Verderbens und Todes fenn konne, daß, würde der Sauerteig als etwas Unreines angesehen, weder die Erstlingsbrode am Pfingftfest, noch überhaupt bas tägliche Brod des heil. Boltes hätte gefäuert sehn durfen. In den neutestamentlichen Stellen, nicht nur Matth. 13, 33., sondern auch 16, 6. 11. u. f. w. komme nur die intensiv burchbringende Kraft bes Sauerteigs in Betracht. Er ift eher geneigt, mit Bhilo (de sacrif. II. pag. 253: ανιερον είναι - ζύμην διά την γινομένην έπαρσιν έξ αντήςσυμβολιχώς Ίνα μηδείς προςιών τῷ θυσιαστηρίω ἐπαίρηται φυσηθείς ὑπ' ἀλαζονείας ατλ., μ. de sept. Π, 295: ζύμη σύμβολον δυοῖν ένὸς μεν εντελεστάτου δλοκλήοου τροφής, έτερον δέ συμβωλικότερον, πᾶν τὸ εζυμωμένον επαίρειν; und Phayorin: άζυμοι = καθαροί, άτυφοι ή έπαρσιν μή έχοντες) im Sauerteig ein Symbol des Sichaufblahens, bes Geltendmachens eigener Burdigkeit, mas bom Opfer, ber Singebung an Gott, fern febn muffe, ju feben. Das ungefäuerte Brod bes Baichafestes aber bedeute nach 1 Kor. 5, 6 f., daß, wo Alles neu geworden, auch der geringste Theil des Alten entfernt werden muffe, damit man nicht wieder dadurch dem alten Leben in der Rnechtschaft zugeführt werde. Der Begriff des Neuen, Ursprünglichen, Ung emifchten, Ginfachen, des Reinen von menschlichen Buthaten, irdifcher Burge und fünftlichem Sinnenreiz scheint jedenfalls sowohl ber Ausschließung des Sauerteigs bom Opfer und Altar, als dem festlichen Effen der ungefäuerten Brode (nach. bie frischen, reinen Brode, nach dem arab. مصاص, Emald, Zeitschr. für R. d. Mor= genlandes, III. S. 423; Meier, Wurzelm. S. 505 f., besgl. das chaldäische und samarit. שלה bgl. d. arab. خطي, recenter confectus, Anobel zu 2 Moj. 12, 20. cf. Bochart. Hieroz. I, 689) zu Grunde zu liegen. Damit stimmt auch im Wesentlichen die bon Baur, Tub. Zeitschr. 1832. I, 68. angenommene Bedeutung überein. Mit dem Sauerteig und einer bom Sauerteig durchdrungenen Maffe berbindet fich der Begriff des Unreinen, der Gottheit Unwürdigen, fofern er die Maffe in Gahrung bringt und dem daraus bereiteten Brod einen gewissen Sinnenreiz mittheilt. Er ist daher ein Bild des den Menschen aufregenden Sinnenreizes, des ihn in die Sohe treibenden Uebermuthes und Egoismus, daher auch ein Bild der unreinen, bor Gott berwerflichen Gefinnung. Bom Paffah, als einem Feste der alles Sinnliche unterdrückenden Buge und Demuth follte er daher fern bleiben. Der bon einem Tage auf den anderen übergehende Sauerteig (Bild des alten, schuldbeladenen Zustandes) follte als eine gleichsam veraltete Maffe entfernt werden, um einer neuen, unberdorbenen Maffe (Bild des neuen Zustandes, des Eintritts in eine neue, den Menschen auf's Neue der Gottheit heiligende und weihende Beit) Raum zu machen". Die Etymologie von in, Coun, begunftigt jedenfalls biefe bon Neumann und Baur nach Philo angenommene Symbolif des Sauerteigs, wornach die primar darin gelegene Idee die der intensib und energisch durchdringenden, treiben= den, bewegenden und umbildenden Rraft, und der Begriff des Berderbten, Unreinen, vor Gott Berwerflichen erft ein fekundar hinzukommender ift. Auch läßt fich bei diefer

Annahme eher erklären, wie Christus das Himmelreich dem Sauerteig vergleichen konnte, was doch, wenn der Sauerteig specifisches Symbol der prava concupiscentia des Berschens und des Todes ist, nicht ganz schicklich wäre, außer wenn man, wogegen doch der einfache Wortsinn streitet, mit einigen älteren Auslegern (z. B. die Berlenb. Bibel, die Irvingianer im "Rathschluß Gottes", Frankf. 1847) annehmen wollte, daß hier im Sauerteig der Absall oder die falsche Lehre, die alle drei Stände der Kirche versäuert habe, angedeutet seh.

Saul (578wi, der Geforderte, Saoúd), der erste König Ifraels. Er war ein Sohn des Benjaminiten Ris (f. deffen Geschlechtsregister 1 Sam. 9, 1. bgl. 14, 51.) מעם שור לבנימין) אים משר לבנימין, Richt. 19, 14. בעת שאול, 1 Sam. 15, 34. f. d. Art. "Gibea"). — Der Stamm Benjamin hatte fich aus der nach Richt. 20. u. 21. ihm widersahrenen, beinahe vollständigen Bernichtung faum erholt. Er gehörte zu den kleinsten Stämmen in Ifrael (1 Sam. 9, 21.), vielmehr er war der kleinste von allen. bei der Bolkszählung in der Bufte (4 Mof. 1, 36 f.) erscheint er als der an Zahl geringfte (f. b. Art. "Benjamin"). Aber diefer fleinfte Stamm hatte ben größten Mann, leiblich genommen, hervorgebracht. Schon Saul's Bater wird 1 Sam. 9. 1. ein הבול genannt. Saul felbst aber war die größeste, schönste und fraftigste heldengestalt, die damals das Bolk Ifrael aufzuweisen hatte. Es wird von ihm gesagt (9, 2.), daß er war "auserwählt und schön, und war unter den Kindern Ifrael kein schönerer als er, mit Haupt und Schulter ragte er herbor über alles Bolf" (vergl. 10, 23.). Daß Ifrael keinen sichtbaren, menschlichen König, sondern Gott selbst zum Könige hatte, war eine so hohe Auszeichnung, daß man meinen follte, fie hatten eiferfüchtig über die Erhaltung derfelben machen muffen. Aber es ging dem Bolke Ifrael mit dem unsichtbaren König wie mit dem unfichtbaren Gotte. Er genügte ihnen nicht. Sie wollten einen sichtbaren König haben. Deghalb wird auch diefes ihr Berlangen ausdrücklich in Barallele gesetzt mit ihrem stets wiederholten Abfall zum Bötzendienste (1 Sam. 8, 8.). Subjettib betrachtet, b. h. fofern es aus einer fleischlichen Befinnung herborgeht, welcher der Glanz eines sichtbaren, weltlichen Königthums lieber ift, als die verborgene Berrlichkeit der Berrichaft Gottes, ift diefes Berlangen Gunde und dem Bolfe felbft verderblich, denn dem irdischen Königthum klebt immer etwas bon dem Rarakter der widergöttlichen Weltmacht an. Diese nämlich ist eigennützig, despotisch, grausam (deß= halb thierisch; s. Auberlen, der Prophet Daniel. II. Aufl. S. 45 f.), und dies wird auch ausdrücklich dem Bolke in Aussicht gestellt 8, 11 ff. (vgl. Ziegler, hiftor. Entwickelung der göttlichen Offenbarung, S. 173 ff.). Aber insofern das Königthum eben doch, objektiv betrachtet, eine geschichtliche Nothwendigkeit mar, befiehlt Gott Samuel, ber Bitte des Boltes zu willfahren. Der Mann nun, dem Samuel in Folge prophetischer Erleuchtung die Berufung zum Rönige über Ifrael verfündigen muß, ift Saul (1 Sam. Dhne das Mindeste zu ahnen, um seines Baters Eselinnen zu suchen, kommt Saul nach Rama, und als gesalbter Ronig geht er von dannen (10, 1.). Dem bescheibeneu jungen Manne, der von feinen Stammes = und Familienverhältniffen aus (9, 21.) nicht des mindesten Anspruchs auf so hohe Wurde fich bewußt ift, mag wie ein Traum borgekommen fenn, was er während feines kurzen Aufenthaltes in Rama gehört und erlebt hat. Er hat deghalb das Bedurfnig nach Bestätigung ber ihm gewordenen, fo wunderbaren Kunde. Solche wird ihm auch sofort zu Theil durch das Eintreffen der brei bon Samuel ihm angekündigten Zeichen (10, 2-9.). An drei heiligen Orten und in bedeutsamer Abstufung tommen diese Zeichen: das erfte ift noch rein natürlich, das zweite deutet schon auf die königliche Macht hin, die Tribut empfängt, das dritte ift innerlicher Art und hat eine Sinnesumwandlung im Gefolge, fraft beren aus dem beicheidenen, ahnungslofen jungen Manne plöglich ein feiner Rraft und feiner Hoheit fich bewußter Fürst wird (bgl. Emald, Gesch. d. B. Ifr. II. S. 464). Doch dies Alles hatte fich in der Stille zugetragen. Riemand als Samuel und Saul wußten um die Erwählung des letteren. Auch bor feinen nächsten Berwandten hatte Saul die Sache

geheimgehalten (10, 14 ff.). Da beruft Samuel das ganze Bolf nach Mizba. wird die Wahl des Rönigs der Entscheidung des Looses überlaffen und das Loos trifft Saul. Es fteht wohl nicht im Widerspruch mit dem, was wir vorhin bon der Sinnesumwandlung Saul's gesagt haben, wenn wir lefen, daß er mahrend des Loofens fich hinter die Berathe berftecte. Denn bor einem Momente folder Entscheidung, der Aller Blide in dem verschiedenften Sinne auf den Ginen richtet, kann wohl auch dem Du= thigsten das Berg klopfen. Als er nun aber, aus feinem Berstede hervorgeholt, unter das Volk trat und Samuel die um eines Hauptes Länge über Alle emporragende Belbengeftalt als den König Ifraels vorftellte mit den Worten: "Sehet ihr, was für einen der Herr erwählt hat, denn es ift keiner wie Er im ganzen Bolk", - da jauchzte alles Bolf und rief: "Es lebe der Konig!" - Aber doch waren Ginige, mahrscheinlich von den Stammeshäuptern der größeren, früher mit der Führerschaft betrauten Stämme Juda und Ephraim mit der Wahl dieses obsturen Benjaminiten unzufrieden, und legten diese Unzufriedenheit offen durch Murren und Borenthaltung des Huldigungsgeschenkes an den Tag. Aber nicht lange dauerte ihre Geringschätzung. Saul nahm zwar nach feiner Erwählung keinerlei königliche Ehre ober Machtvollkommenheit in Anspruch, er ging vielmehr gang bescheiden gurud in seines Baters Saus (wohin ein Theil des Beeres ihm freiwillig folgte), und gab fich dort ruhig den gewohnten Beschäftigungen bin. ein feindlicher Angriff von außen her gab ihm balb Gelegenheit, zu zeigen, daß er der königlichen Bürde nicht unwerth feb. Nahas, der Ammoniterkönig, belagerte Jabes in Gilead, und brohte, das Anerbieten friedlicher Unterwerfung zurüchweisend, mit graufamer und schimpflicher Berstümmelung (11, 2.). Doch gestand er sieben Tage Frift. nach Berlauf berfelben feine Gulfe, fo foulte die Stadt auf Gnade und Ungnade fich ergeben. Da schickten die Aeltesten von Jabes in hochster Gile Boten nach Gibea. Dieselben richten zwar ihren Auftrag nicht zunächst an Saul aus, benn Saul war auf dem Felde, um zu pflügen. Deshalb theilen fie ihre Botschaft zunächst dem anwesenden Bolle mit. Man sieht aber boch ichon aus dem einen Umftande, daß die Boten fofort nach Gibea eilen, daß dort der Mittelpunkt und das Dberhaupt des Staates gesucht wurde (gegen Schlier, Konige in Frael, S. 21). Saul nun, fo wie er die Bot= schaft vernimmt, handelt fofort, wie es einem Manne in seiner Stellung geziemte. Der Beift Gottes tam über ihn, heißt es, und er zerstückte die Rinder, mit denen er gepflügt hatte, und sandte die Stücke als Symbol ber im Falle des Ungehorsams gegen das Aufgebot drohenden Strafe (vgl. Richt. 19, 29.) in alle Grenzen Ifraels. fiel die Furcht des Herrn auf das Bolk, daß fie auszogen wie ein einziger Mann" (11, 7.). Mit kluger Taktik fein Beer in drei Theile theilend, überfiel Saul die Ammoniter und schlug sie ganzlich. Da verstummte nicht nur der Mund jener Berächter des neuen Königs, fondern diese ihre Berachtung hatte ihnen beinahe bas Leben gekoftet, denn das Bolf wollte fie todten. Saul aber, großmüthig und flug zugleich, gab nicht zu, daß die Freude seines Ehrentages durch folden Mißton gestört werde. Samuel berief barauf das Bolk nach Gilgal, wo unter feierlichen Opfern das Rönigthum erneuert und Saul nun befinitiv und ohne Widerspruch von Allen als König anerkannt wurde (11, 14 f.). Bei derfelben Gelegenheit legt Samuel fein Richteramt feierlich nieder (c. 12.), Saul aber entfaltet immer mehr nach innen und außen das Bewußtfehn feiner königlichen Macht und Bürde. Er legt, nachdem er zwei Jahre geherrscht hatte (13, 1.), den Grund zu einem ftehenden Beer, indem er fich eine Schaar bon 3000 Kernfriegern auswählt, von denen er 2000 um feine Person zu Michmas behält, 1000 aber unter dem Befehl seines Sohnes Jonathan zu Gibea aufstellt. Zum ersten Male geschieht hier (13, 2.) Jonathan's Erwähnung. Daraus, daß derselbe im dritten Jahre der Herr= ichaft seines Baters bereits als ftreitbarer Mann erscheint, ergibt fich, daß Saul, als er zum Königthume berufen wurde, kein Jungling mehr gewesen fenn kann, fondern bereits ein gereifter Mann, wenn gleich noch in der vollen Blüthe feiner Mannesfraft, gewesen sehn muß, in welchem Sinne wir ihn borhin einen jungen Mann genannt Real-Encyflopadie fur Theologie und Rirche. XIII.

haben. Es ift nicht unmöglich, daß im hebräischen Texte von 13, 1. (בַּר ב שַׁבַה שַׁאַרַל) ים לבמלכה ein Zahlwort ausgefallen fen, welches das Lebensalter Saul's bei feiner Thronbesteigung angab. Schon ein Anonhmus in den Berablen hat diefe Lude auszufüllen gesucht, indem er νίος τριάκοντα έτων übersetzte. Diese Conjektur ift jedenfalls unglüdlich, denn es ift nicht wohl benkbar, daß Saul mit 33 Jahren einen Sohn pon ber Beldenfraft Jonathan's gehabt habe. Eher ware bentbar, um eine Conjektur zu wagen, daß nach dem : des 72 ein zweites : (als Zahlzeichen = 50) ausgefallen fen. Mit 50 Jahren konnte Saul noch ein jugendlich fräftiger Mann und doch zugleich der Bater eines Seldensohnes wie Jonathan fenn. Bergl. noch andere Bermuthungen bei Higig, Begr. d. Kritik S. 146. Maurer und Thenius z. d. St. - Es scheint, daß nach dem Rücktritte Samuel's (vgl. 7, 13. und den Art. "Samuel") bie Philister ihr Haupt wieder erhoben und Versuche zur Gerstellung ihrer alten Oberherrichaft gemacht haben. Gegen fie waren beghalb jene friegerifchen Buruftungen Saul's gerichtet. Noch ftand man fich nur drohend gegenüber, da gab ein kuhner Streich Jonathan's das Zeichen zum Ausbruch der Feindseligkeiten. Es heißt nämlich von ihm 13, 3.: ניך יונתן את נציב פלשתים אשר בגבע. Diefes נציב שונים bird bon ben Einen für eine Saule (fo Thenius), von Anderen für die appellativifche Bezeichnung eines Beamten (so Ewald, Gesch. d. B. Ifr. S. 476), von den LXX für ein nomen proprium (Νασίβ τον άλλόφυλον), von Anderen endlich für synonym mit בצב oder השבה,

b. i. Posten (f. B. 23. und 14, 1. 4. 6. 11, 12.) gehalten.

Wie dem auch sehn möge, die That Jonathan's war fühn und veranlagte von Seiten ber Philister den Ginmarich eines bedeutenden Beeres in Ifrael, bon Seiten der letzteren aber Furcht und Entsetzen. In diefer Noth nun berief Saul das Bolf nach Gilgal. Auch Samuel muß dahin zu kommen versprochen haben, und zwar hatte er bestimmt, daß man sieben Tage seiner Ankunft warten solle. Dann werde er prophetisch kund thun, was zu thun seh (10, 8. 13, 8.). Als nun am siebenten Tage Samuel noch nicht gekommen war, glaubte Saul nicht länger zögern zu dürfen, umfo mehr als das Volk bereits wieder anfing, fich zu zerstreuen. Er wollte fich bereit halten, in jedem Augenblicke den Rampf aufnehmen zu können. Dazu aber war nöthig, mit Gebet und Opfer fich borber des göttlichen Beiftandes versichert zu haben (13, 12.). So wagt denn Saul, felbst das Opfer zu bringen. Wie er aber damit fertig ift, fommt Samuel. Dies war Saul's erfter Fehltritt und der erfte Anftog zu feinem Sturze. Go fehr die Umftände Saul's Thun zu entschuldigen schienen, so offenbarte sich darin doch der Grund eines auf's Fleischliche gerichteten, ungläubigen und ungehor= famen Herzens. Deshalb fündigt ihm auch Samuel schon hier feine Berwerfung an (13, 13 f.). Zwar für's Erfte nehmen die Sachen Saul's noch guten Fortgang. 30nathan wagt zum zweiten Male einen unglaublich fühnen Streich, indem er, nur von feinem Waffenträger begleitet, in das Lager der Philifter bei Michmas eindringt. Glangender Erfolg lohnte feinen Seldenmuth. Schreden befiel die Philister und fie flohen. Diese Flucht nahm Saul mahr und rief sein ganzes Beer zu den Waffen. 3m Betümmel kehrten die Philister ihre Schwerter wider einander, die gezwungen bei ihnen dienenden Ifraeliten schlugen sich zu ihren Landsleuten, die entflohenen Ifraeliten kamen auch wieder herzu, — kurz ein herrlicher Sieg wurde erfochten. Nur Schade, daß Saul's ungedulbiger Gifer felbft die Niederlage der Philifter nicht fo vollständig werden ließ als fie merden konnte. Er hatte nämlich in der Sitze der Berfolgung einen Fluch darauf gesetzt, wenn Jemand bis zum Abend etwas effen würde. Dies lähmte nicht nur die Kraft des Bolles, fondern brachte auch den tapferen Jonathan, dem doch der Sieg zu verdanken war, in die Gefahr, als Opfer jenes Fluches zu fallen. Denn Jonathan, der den Fluch nicht gehört hatte, koftete von dem in einem Walde fließenden Bonig. Dies hatte zur Folge, daß der Berr auf die Anfrage des opfernden Priefters nicht mehr antwortete (14, 37.). Das Loos brachte Jonathan's unfreiwillige Berfchulbung zu Tage, und er hatte fterben muffen, wenn nicht das Bolf felbft durch fein Da=

zwischentreten ihn gerettet hatte (14, 45.). Sier fteht nun Saul offenbar auf dem Gipfel seines Glüdes. Denn was er nachher thut, kommt dem Glanze und der Bedeutung dieses Sieges über den Sauptfeind Ifrael's, die Philifter, nicht gleich. halb wird auch über seine späteren Rriege und Siege (über die Moabiter, Ammoniter, Edomiter, über die Rönige von Zoba und später noch einmal über die Philister, die immer wieder sich ruhrten B. 52.), nur ein furzes Berzeichniß mitgetheilt (14, 47.). Bon dem Siege über die Amalekiter (Rap. 15.) erfahren wir nur deghalb Ausführ= licheres, weil derfelbe die Beranlaffung zu Saul's definitiver Berwerfung geworden ift. Auf diefem Böhenpunkte der Laufbahn Saul's wird uns nun auch ein Blick in feine Familienverhältniffe gestattet. Wir erfahren (14, 50.), daß Saul's Weib Ahinoam war, eine Tochter Ahimaaz's. Fünf Kinder dieses Weibes werden hier genannt. Söhne: Jonathan, Ischwi und Malkisua, und zwei Töchter: Merab und Michal. Aber 31, 2. werden Jonathan, Abinadab und Malkifua als Söhne Saul's genannt. Und 1 Chron. 8, 33. 9, 39. erscheint neben diesen dreien noch ein vierter, ששבעל, den wir aus 2 Sam. 2. 8. 3. 8 ff. unter bem Namen numw tennen (val. Jer. 3. 24, 11. 13. Боб. 9, 10. und den Art. "Isbofeth", Anm.). Was jenen ישרר betrifft, fo ift nicht ohne Grund vermuthet worden, daß רישורי für השני (der zweite) ftehe, und אבונדב dabor ausgefallen fen. Efchbaal aber oder Ifchofchet war mahricheinlich der Sohn einer anderen Mutter. Auch ein Rebsweib Saul's, Rigba, mit zwei Göhnen, Armoni und Mephiboschet, wird 2 Sam. 21, 8. genannt. (Bergl. 2 Sam. 12, 8. 3. D. Michaelis, mof. Recht. Bb. I. S. 207.) - 1 Sam. 14, 50., bgl. 9, 1., erfahren wir auch, daß Abner, der Sohn Ner's, Saul's Feldhauptmann, zugleich deffen Geschwifterfindsvetter mar, denn ihre Bäter maren Brüder (vgl. Emald, Gefch. des B. Ifr. II. S. 466, wo vermuthet wird, daß Abner mit dem 777 10, 14 ff. identisch sey).

Saul faß nun fest auf seinem Throne. Die Feinde bon innen und außen waren bor der hand zum Schweigen gebracht. Run entfaltet fich aber auch der bofe Grund feines ungeistlich gefinnten Herzens immer mehr. Es wurde offenbar, daß der Herr nicht anfieht die Gestalt, noch die große Person (10, 7.), und daß er nicht Lust hat an der Stärke des Roffes, noch an Jemandes Beinen (Pf. 147, 10.). Die Amalekiter, ein Raubbolt, muffen damals das Mag ihrer Schuld erfüllt gehabt haben. Saul erhält Befehl, das Gericht der Ausrottung an ihnen zu vollziehen (15, 1 ff.). Er schlägt fie auch wirklich und tödtet die Menschen und alles Bieh von geringem Werthe. aber, den König, und alles gute Bieh ließ er leben. Diesen Eigennut will er nun zwar durch den Borwand beschönigen, er habe diese Thiere aufbewahrt zum Opfer. Aber Samuel fagt ihm, daß Gehorfam beffer fen benn Opfer (15, 22 ff.), und fündigt ihm an, daß der herr ihn nun unwiderruflich verworfen habe. Raum daß Saul noch die Bergünftigung erlangt, daß Samuel wenigstens nicht gleich sich entfernt, sondern noch an der dem Herrn dargebrachten feierlichen Anbetung Theil nimmt (B. 30 f.). Samuel töbtet fodann eigenhändig den Agag und zieht fich barauf nach Rama zurud, trauernd um ben, äußerlich betrachtet, fo herrlichen Mann, und über bie Täuschung bes fo viel berfprechenden Anfangs (15, 34 - 16, 1.). Wenn es hier B. 35. heißt, daß Samuel Saul nicht mehr gesehen habe bis an den Tag seines Todes, so ift das wohl nur vom Auffuchen, Besuchen zu verstehen, wie auch das eregetische Sandbuch, Maurer und Thenius erklären, benn gefehen hat Samuel ben Saul wenigstens noch einmal vor seinem Tode nach 19, 22-24. - Die ganze nun folgende Geschichte Saul's ift die eines Mannes, der fich seinem Untergange immer mehr nähert, um einem anderen herrlich aufgehenden Gestirne Plat zu machen, der aber dieses Schickfal nicht mit Ergebung erträgt, sondern mit ingrimmiger Wuth und mit dem Beftreben, den verhaften Nebenbuhler aus dem Wege zu schaffen, sich dagegen auflehnt. Nachdem Samuel den Knaben David in Bethlehem zum König gefalbt hat (16, 1-13.), kommt der Geist des Herrn über diefen. Bon Saul aber weicht er (16, 14.). Dafür kommt über Saul ein bofer Beift bom herrn, der ihn fehr ängftigt.

dagegen empfehlen die Knechte Saul's Musik, und weil fie von David als trefflichem Barfenfpieler gehört haben, fo wird eben diefer zu Saul gebracht. Sein Sarfenfpiel thut dem Rönige wirklich fehr wohl, und derfelbe gewinnt den Jüngling fehr lieb, nicht ahnend, daß er gerade in diefem den gefährlichen Rebenbuhler vor fich habe. Wie auch der Umstand zu erklären fehn mag, daß David in Kap. 17. plötzlich von Saul wieder entfernt und bei feinem Zusammentreffen mit bemfelben ihm unbefannt erscheint (f. den Art. "Samuel"), fobiel ift jedenfalls gewiß, daß David während eines ausgebrochenen Krieges gegen die Philister ins Lager kommt, den Goliath erschlägt und dadurch das höchste Lob von Seiten des Bolkes erntet, das ihn mit dem Sieges-Baan empfängt: "Saul hat taufend geschlagen, aber David zehntaufend." Bon diesem Augenblicke an merkt Saul, daß David der an feiner Statt jum Ronig Bestimmte fen, und feine fruhere Liebe verwandelt sich nun in bitteren Sag. Zwar sucht er denfelben anfangs zu maskiren, er macht David zum Fürsten über Taufend (18, 13.), verspricht ihm seine Tochter Merab (18, 17), giebt ihm wirklich feine Tochter Michal um den Preis von 100 Vorhäuten der Philister, die David von freien Stücken um 100 vermehrt, aber dies Alles nur in der Hoffnung, daß Feindesschwert den kriegesmuthigen Jungling im Rampfe dahinraffen werde. Als aber Saul erkannte, daß dies Alles nicht helfe, da tritt er mit seinen Mordgebanken offen hervor (19, 1.). Und es wäre vielleicht um David geschehen gewesen, wenn nicht Saul's Sohn, Jonathan, die tiefste und uneigennützigste Freundschaft für David gehegt und theils diesen gewarnt, theils ben Bater befänftigt hätte (19, 4 ff.). Bgl. den Art. "David" S. 300. — Jonathan bringt wirtlich eine vorübergehende Aussohnung zu Stande. Aber während David in alter Beife die Sarfe bor dem Rönige fpielt, ergreift Saul plotlich wieder die alte Buth, und wie schon früher einmal (18, 10 f.) schleubert er ben Spieß nach ihm, um ihn an bie Wand zu spießen. David weicht dem Burfe glücklich aus und entflieht. beginnt nun aber die schreckliche Betjagd, die Saul gegen David anstellte und bon welcher man nicht weiß, wer der am meisten baburch Bequalte war. Saul fucht David zuerst in seinem Hause (19, 11-17.), dann in Rama (18-24.). Darnach, als 30= nathan mit eigener Lebensgefahr Saul's Wefinnung gegen David erforicht hatte (Rap. 20), flieht dieser über Nob, wo er Speise, prophetischen Rath und Goliath's Schwert finbet, zu dem Philisterfürsten Achis. Seines Bleibens ift aber bei diesem nicht. fehrt gerade ins judische Land und lebt nun lange Zeit im Abenteuerer = und Räuber= leben, in Böhlen und Baldern fich aufhaltend, außer von feinen Brüdern (22, 1.), von einer Schaar rober, aber tapferer Manner begleitet. Saul ergreift nun alle Mittel, um feines Reindes habhaft zu werden. Er fucht durch ichlaue Rede feine Diener ins Intereffe zu ziehen (22, 6 ff.), und erfährt wirklich von dem Edomiter Doeg, welche Begunftigung David in Nob von dem Priefter Ahimelech erhalten hatte. Rache für den David geleisteten Dienst, theils um Andere von ähnlicher Begunftigung David's abzuschreden, läßt er Uhimelech mit 84 anderen Brieftern durch jenen Doeg erschlagen, die Stadt Dob angunden und alles Lebendige darin ermorden (22, 9-19.). David befreit darauf die von den Philistern belagerte Stadt Regila und fetzt sich in berfelben fest. Als Saul dies bernahm, war er froh, denn er hoffte, in einer eingeschlossenen Stadt leichter als draugen in den an Schlupfwinkeln reichen Wäldern und Bergen seines Feindes habhaft zu werden. Aber David, durch priesterliches Drakel bei Zeiten gewarnt, flieht aus Regila in die Bufte Siph, fo daß Saul den Auszug gegen Regila unterläßt. Die Siphiten aber berrathen David. Saul, von ihnen geführt, umringt wirklich David mit feiner Schaar in der Bufte Maon (23, 26.). Nur die plots= lich eingetroffene Nachricht von einem Ginfallen der Philifter befreit David aus der gefährlichen Lage. Kaum heimgekehrt, bricht Saul wieder gegen David auf. Schlupfwinkeln von Engedi (f. d. Art.) halt fich David diesmal verborgen. fährt Saul seines Feindes Großmuth in einer ihn tief beschämenden Weise (Rap. 24.). In einer Böhle הסך אחררגלירן, 24, 4., haben schon die alten Uebersetzer, LXX,

Chald., Aq., Vulg., ohne Zweifel richtig als Euphemismus für die Befriedigung eines naturlichen Bedurfniffes genommen) trifft David, felbst unbemerkt, den Saul, schont fein Leben, nur einen Libfel feines Gemandes ichneidet er ab. Durch David felbst bon diefer großmuthigen Schonung in Renntniß gefett, fehrt Saul, momentan gerührt und jum Frieden gestimmt, nach Sause. Aber der Stachel in seinem Bergen ift noch ba. Rachdem der erfte Eindruck jener Großmuth verschwunden, bricht der alte Sag wieder aus. Abermals kommen die Siphiten, um dem Könige David's Aufenthalt (diesmal auf dem Bügel Sachile in der Bufte Siph) zu verrathen. Da schleicht fich David bei Nacht in bes follafenden Ronias Lager und nimmt den Spieß und den Wafferbecher gu feinen Säupten. Um Morgen zeigte er ihm Beides mit rührender Betheuerung feiner friedlichen Gesinnung aus der Ferne, und Saul gieht abermals beschämt und gerührt Aber David weiß wohl, wie wenig er auf des tief verletten Königs Freundschafts-Ausicherungen bauen barf. Er fieht ein, bag er früher ober später ihm doch in die Sande fallen muffe, und begiebt fich beghalb abermals zu den Philiftern. Der Philisterkonia Achis weist ihm die Stadt Ziklag (27, 6.) zum Aufenthalt an. Bon da aus macht David Raubzüge, wie er vorgiebt, ins Land Ifrael, in der That aber in nichtifraelitische Gegenden, und gewinnt dadurch des Achis ganzes Bertrauen, mahrend die Philisterfürsten nicht aufhören, David zu mißtrauen und es durchsetzen, daß David in dem neu ausgebrochenen Kriege gegen Ifrael vor dem Beginne des Kampfes zurudgeschickt wird. Diefer Krieg follte Saul's Ende herbeiführen. Bon Jehovah, ber ihm nicht mehr antwortete, in welcher Weife auch Saul ihn befragen mochte (28, 6.), verlaffen, wendet er fich nun zu heidnischen Zauberfünften, die er doch felbst früher auszurotten bersucht hatte (28, 3.). Er befragt eine Todtenbeschwörerin zu Endor (f. die Artt. "Endor" und "Samuel"), die ihm Samuel's Geift citirt. Bon demfelben erfährt er, daß er rettungslos verloren fen. In der Schlacht, die auf dem Bebirge Bilboa geliefert wird, fturzt fich Saul, nachdem feine drei Sohne und ein großer Theil feines Heeres gefallen waren, verzweifelnd in fein eigenes Schwert (31, 4.). (Bergl. die Abhandlung von Michael Rothard: Samuel redivivus et Saul αὐτοχειο in den critici saeri. Tom. II. pag. 1047 sqq.) - Die Philister schlagen den Leichnamen Saul's und feiner Sohne die Säupter ab, legen ihre Waffen als Trophäen in den Tempel der Aftarte, die Leichname aber hängen fie an der Mauer der Stadt Bethfan auf (31, 10. 2 Sam. 21, 12.). In der Chronif (I, 10, 9.) wird erzählt, daß fie Saul's Haupt, nachdem sie es sammt den Waffen als Trophäen im Lande herumgeschickt hatten, im Saufe des Dagon anhefteten, mas tein Widerspruch, fondern eine Erganzung ift. Bürger von Jabes, dankbar für die nach Rap. 11. ihnen durch Saul gewordene Errettung, holen Saul's und feiner Sohne Leichname bei Racht, berbrennen fie und bestatten ihre Gebeine (31, 11-13.). Später (2 Sam. 21, 12 ff.) holt David diese Gebeine aus ihrem Grabe und bestattet fie fammt den Gebeinen der fieben, von den Gibeoniten mit seiner Bewilligung aufgehängten Nachkommen Saul's in der Familiengruft zu Zela in Benjamin. Ueber die weitere Geschichte der traurigen Ueberrefte des Saufes Saul vergl. die Artt. "Ifboseth" und Mephiboseth". - Ueber die Apologeten Saul's, die ihn gegen Samuel als einen ifraelitischen Gibellinen in Schutz nehmen, f. in Winer's Real=Börterb. die Artt. "Samuel" und "Saul").

Ueber die Dauer der Regierung Saul's enthält das A. T. keine Angabe. Aber Apgesch. 13, 21. wird dieselbe zu 40 Jahren angegeben, und auch Josephus (Arch. VI, 14, 9.) bestimmt sie so, indem er hinzusügt, daß Saul 18 Jahre bei Samuel's Lebzeiten und 22 nach dessen Tode regiert habe. So auch C. Beder, eine Karte der Chronologie der heil. Schrift. Leipz. 1859. S. 4 ff. Lyl. Schlier, die Könige in Israel. Stuttg. 1855. S. 35.— Bunsen (Bibelwerf I, 1. S. CCLIV) bestimmt die Regierungsdauer Saul's nur zu 22 Jahren. — Lyl. Ewald, Gesch. d. Bolkes Isr. II. S. 502 f.

Saurin (3aque8), der berühmtefte Rangelredner des frangofifchen Broteftan-

tisnus, wurde den 6. Januar 1677 zu Nimes in einer Familie, welche längst, theils in der Magistratur und Wissenschaft, theils in der Armee rühmlichst bekannt war, geboren. Der Knade hatte sein neuntes Jahr noch nicht erreicht, als jene surchtbare, durch die Ausselischung des Edists von Nantes 1685 veranlaste Verfolgung über die edangelischen Christen des ganzen Reiches losdrach. Es gelang dem Bater unseres Saurin, einem ausgezeichneten Juristen, mit seinen drei jungen Söhnen zu entsommen und in Genf, der damaligen Jusuchtsstätte aller Verfolgten, eine neue Heimath zu sinden. Diese Ersahrungen aus seiner frühesten Jugend machten auf das Gemüth des Knaben einen unvergestlichen Eindruck, und nach Jahren gab ihm die Erinnerung an die Leiden seiner Glaubensgenossen einige der rührendsten Jüge seiner Veredsamsteit. — Die drei Brüder erhielten in Genf, wo die Wissenschaft nicht minder als der evangelische Glaube blühte, eine sorgfältige Erziehung. Der eine derselben diente mit Auszeichnung im englischen Heere, wo er Tausende von resugies wieder fand; die zwei anderen, und zwar ganz besonders der älteste, Jaques, ragten unter den Predigern der

wallonischen Gemeinden hervor.

Che er fich jum Studium der Theologie entschloffen hatte, kaum 16 Jahre alt, hörte er ein Kriegsgeschrei in den Alpen erschallen. Es war die Coalition, die sich im Jahre 1694 gegen Ludwig XIV. bilbete. Biele Freiwillige griffen zu ben Waffen und vereinigten sich zu einem Regimente unter der Jahne Biktor Amadeus III., Bergogs bon Saboben. Der Berfuchung gegen den blutigen Berfolger feiner Bruder, gegen den Berftorer feines Glaubens zu Felde zu ziehen, konnte der feurige Jungling nicht widerstehen. Was unter anderen Umftänden nimmermehr zu entschuldigen gewesen wäre, die Baffen gegen das eigene Baterland zu ergreifen, erschien damals, nach mehr als einem Jahrhundert der Religionstriege, fein Unrecht. Umsonst hatte der Tyrann gesagt: l'Etat c'est moi! für die berkannten Hugenotten war Ludwig XIV. nicht Frankreich. Traurige Folgen graufamer Berfolgungen und entfittlichender Bürgerkriege! Der junge Saurin trat als Cabet in das Freiwilligenregiment bon Roubigny und diente in demselben fast vier Jahre, bis jum Ryswifer Frieden 1697. Dann kehrte er zu feinen lieben Studien zurud. 3mei Sahre blieb er noch in der philosophischen Fakultät und begann 1699 das Studium der Theologie. Noch war für Genf eine Blüthenzeit der Wiffenschaft, denn damals lehrten die berühmten Theologen Tronchin, Bictot, Alphonfe Turretin. Dennoch blieb die Ausbildung des geiftreichen, icharffinnigen Junglings nicht ohne Rampfe. Sein fruherer findlicher Glaube mar im Soldatenleben nicht unberfehrt geblieben. Durch Leichtfinn, Zweifel, Widerspruch gegen die Orthodorie betrübte er öfters seine Lehrer. Eines Tages ging er in einer theologischen Disputation, in welcher er feinen ffeptischen Beift glangen ließ, fo weit, daß einer ber Professoren aufstand und mit einem heiligen Ernft ausrief: So freue dich, Jüngling, thue, mas bein Berg gelüftet und beinen Augen gefällt; aber mifffe, daß Gott bich um bies Alles wird bor Bericht führen (Bred. 12, 1.). Diefes Wort traf, und es wurde für Saurin der Ausgangspunkt eines neuen Lebens. So mußte er er= fahren, daß, wie fich einer feiner Biographen ausdrückt, ohne Wiedergeburt fein Menfch das Reich Gottes fehe und noch weniger ein Diener in demfelben werden kann. bemuthigt und beschämt ging er in sich und suchte Wahrheit und Frieden für seine eigene Seele, um dann auch Anderen diese Buter bringen zu konnen. Bon nun an geftaltete fich fein außeres und inneres Leben gang anders. Sein innigfter Bunfch mar nun, ein treuer Diener am Borte Gottes, beffen Rraft er erfahren hatte, zu werden. Much entfaltete er bald eine außerordentliche Gabe der Predigt. Zu den von ihm als homiletische Uebungen gehaltenen Borträgen brangte fich fcon in feiner Studienzeit bas Bublifum dermaßen, daß ihm einst die Rathedrale geöffnet werden mußte. Er wurde im 3. 1700 in Fredigtamt aufgenommen und ging nach England, wo er als Pfarrer einer frangösischen Gemeinde vier Jahre mit großem Erfolg wirkte. Diese Zeit, mahrend welcher er mit einem regen religiöfen Leben in Berührung fam, und unter Anderen

auch häufig Gelegenheit hatte, den berühmten Tillotson predigen zu hören, war für seine geistige Entwickelung von großem Nutzen. Dort lernte er auch das Familienleben kensun, indem er im zweiten Jahre seines Aufenthaltes in London die Tochter einer angessehenen französischen Familie, Katharina Bouton, heirathete.

Im Jahre 1705 führte ihn eine Erholungsreise nach Holland, wo Tausende von französischen Refugiés eine neue Heimath gefunden hatten (s. Ch. Weiss, Hist. des Refugiés protest. de France. T. II.). Er predigte daselbst einigemale und machte überall einen solchen Eindruck, daß, um ihn der Hauptstadt zu erhalten, eine eigene Stelle für ihn daselbst gegründet wurde. Da das Klima Englands seiner Gesundheit nicht zuträglich war, nahm er diesen ehrenvollen Ruf an und wirkte nun während

25 Jahren im Haag mit großem Segen bis zu feinem Tode.

In dieser ganzen Zeit nahm sein Ruf als Prediger mit jedem Jahre zu. Zeugniß seiner Zeitgenoffen über die hinreigende Rraft und Schönheit feiner Reden ift einstimmig. Er wurde "ber große, ber berühmte Saurin" genannt, ber "Chrysoftomus der Brotestanten" 2c. Die große Kirche, in welcher er predigte, war stets fo überfüllt, baß hunderte an ben Thuren und bermittelft angelegter Leitern an den Kenstern feinen Worten laufchten. Mus allen Ständen bilbete fich biefe ungeheure Buhörerschaft, aus den Armen sowohl als aus der höchsten Aristofratie, deren Equipagen alle Stragen und Plate nächst ber Kirche füllten. - Seine imposante Verfönlichkeit, ber harmonische Rlang feiner Stimme, die Reinheit feiner Sprache, die logische Kraft feiner Beweißführung, ber Schwung feiner Bedanken, und was noch fonst in ihm von den Taufenden, die sich zu seinen Predigten drängten, bewundert wurde, - dieses Alles war es nicht allein, was ihm eine folde Stellung in ber brotestantischen Rirche ein Biertelighrhundert lang ficherte. Nein, es war vor Allem der Inhalt feiner Reden, die chriftliche Wahr= heit, die er verkündigte, der heilige, oft erschütternde Ernst feines Zeugnisses. wäre alles Uebrige leere Rhetorik gewesen, die wohl eine Zeitlang die Menge hätte fesseln, aber nimmermehr das Urtheil der einsichtsvollsten Männer jener Zeit bestechen fonnen. So foll der berühmte Apologete Abbadie, nachdem er Saurin bas erstemal gehört hatte, ausgerufen haben: "Ift es ein Mensch? ift es ein Engel?" Der gelehrte Theolog Clericus, voll Mißtrauen gegen das, was ihm eine bloße captatio der Beredsamkeit zu fehn schien, wollte Saurin lange nicht hören. Endlich ließ er sich durch einen Freund bereden und tam, aber fest entschloffen, eine scharfe Rritik auszunben. Doch bald dachte er nicht mehr daran, sondern gerührt, erschüttert bis in die innerste Seele, mußte er fich überwunden erklaren. Ginft hielt Saurin eine berühmt gewordene Predigt über die Wohlthätigkeit (l'aumone) zu Gunften einer milben Unftalt, welche er für Arme aus den Refugiés zu gründen beabsichtigte. Rach der Predigt fiel Geld, Gold, Juwelen, Alles, was feine Zuhörer zur Hand hatten, in den Opferstodt, und außerdem murben bedeutende Bermächtniffe für denfelben 3med gemacht, fo baf der Brediger die heilige Freude hatte, seine armen Brüder berforgt zu feben.

Alles dies zeigt, daß Saurin nicht allein ein höchst begabter Mann, sondern auch ein Karakter war, der das volle Vertrauen seiner Gemeinde verdiente. Seine Uneigennütigkeit und Wohlthätigkeit waren allgemein bekannt. Unermüdlich zeigte er sich überall, wo er helsen und dienen konnte. Ja, nicht allein trug er die Bedrängnisse seiner Glaubensgenossen in Frankreich auf seinem Herzen, nicht allein that er Alles, was in seiner Macht stand, um das Elend seiner Landsleute in Holland zu erleichtern, sondern er entwarf schon damals den Plan zu einer förmlichen Missionsgesellschaft, deren Zweck das Evangelium unter den Heiden, namentlich auch den holländischen Kolonieen verkündigen zu lassen, sehn sollte. Er veröffentlichte seine Gedanken über diesen Gegenstand in der Vorrede eines Handbuchs zum Religionsunterrichte, welches er 1722 unter dem Titel "Abrégé de la Théologie et de la morale chrétienne" herausgab, ein Werk, welches im solgenden Jahre in deutscher Uebersetzung zu Chennitz erschien. Später, im Jahre 1724, gab Saurin eine kürzere und einsachere Bearbeitung dieses Buches als

440 Sourin

Catéchisme heraus, welcher in der reformirten Kirche fehr hoch geschätzt und in Holland und Genf mehrmals wieder gedruckt wurde.

Da uns die Ermähnung diefes Buches zu der schriftstellerischen Thätigkeit Saurin's geführt hat, muffen wir noch von zwei anderen feiner Werke reden, ehe wir zu unferer Hauptaufgabe gelangen, ihn nach feinen "Sermons" zu beurtheilen. Das bekannteste jener Werke ist eine Sammlung von Discours historiques, critiques, théologiques et moraux sur les événements les plus mémorables du Vieux et du Amsterd. Tom. I. 1720. Tom. II. 1728. Fol. Nouveau Testament. cours, welche gleich ins Deutsche und Englische übersetzt wurden und mehrere frangofifche Ausgaben erlebt haben, find gelehrte Abhandlungen, deren Inhalt durch den obigen Titel richtig bezeichnet ift; es find exegetisch-apologetische Erörterungen der Sauptthatfachen der biblifchen Geschichte, die man heute noch als Ercurse zu einer wiffenschaftlichen Auslegung nicht ohne Ruten lefen kann, obgleich nach der Art jener Zeit viele fremdartige Elemente das Lefen derfelben erschweren. Diefes Werk follte ursprünglich als Text zu einer großartigen Sammlung von biblifchen Bilbern dienen, die wirklich in Rubferstichen erichien. Aber Saurin konnte fich nicht auf eine bloft populäre Erzählung beschränken. Sein Sinn für gründliche Gelehrsamkeit und ein apologetisches Bedürfniß, welches jeder gläubige Theolog im Anfange des 18. Jahrhunderts schon em= pfinden mufite, bestimmten den Rarafter diefer Arbeit. Saurin wurde durch den Tod verhindert, diefelbe zu vollenden; sie wurde durch Beausobre und Roques fortgesett. Sie hatte für den Berfaffer einen traurigen Erfolg. Sein Ruhm als Prediger hatte nämlich die Gifersucht feiner Collegen erwedt (eine Erscheinung - jur heilfamen Beichamung bes geiftlichen Standes fen es gefagt - Die gar nicht felten ift in ber Rirche). baher fie nur nach einer Gelegenheit fpahten, ihn zu demuthigen. Giner berfelben, ein gewiffer Eiferer Namens de la Chapelle, hatte schon über den ersten Band der Discours eine anonhme gehäffige Rritif in einer Zeitschrift veröffentlicht, worauf Saurin gar nicht geantwortet hatte. Als nun der zweite Band erschien und eine Abhandlung über die Rothlüge enthielt (veranlagt durch den Befehl Gottes an Samuel, 1 Sam. 16, 2), worin allerdings gemiffe nicht untadelhafte Sate zu lesen waren, fo warf fich Ia Chapelle darauf als auf eine willfommene Beute, indem er feiner Leidenschaft freien Lauf ließ und einen folchen Larm darum erhob, daß die Sache bor zwei Synoden gebracht wurde. Diejenige bom haag 1730 fprach den Berfaffer frei nach einer Erklärung bon feiner Seite. Aber diefe Sache berurfachte ihm einem folchen Schmerz, daß fein Tod, welcher nur wenige Monate nach jener Synode ftattfand, badurch beschleuniat wurde. Ja, auf feinem Sterbebette felbft, wo Saurin feine Collegen zu fehen wünschte. um fich mit ihnen in einem driftlichen Beifte zu verföhnen, wurde er von ihnen auf die empfindlichste inhumanste Beise gekränkt und sogar nach seinem Tode ruhte die Fehde noch nicht. - Ziehen wir einen Schleier über diefen Schandfled des odium theologicum! - Das andere Werk Saurin's, welches wir nur noch kurz erwähnen wollen, ift eine Sammlung von Briefen, die er zu Bunften feiner berfolgten Glaubensgenoffen schrieb und die unter dem Titel "l'Etat du Christianisme en France" (1725 bis 1727) im Baag erschien.

Wir kommen nun zu dem Werke Saurin's, welches durch seine ganze Wirksamkeit als Prediger entstand und also als das Werk seines Lebens betrachtet werden kann, nämlich zu seinen "Sormons", worüber wir ein selbstständiges Urtheil verssuchen wollen. Er selbst gab zu verschiedenen Zeiten (1707 — 1725) 5 Bände seiner "Sormons" heraus, welche gleich nach ihrem Erscheinen, und sehr häusig in der Folge wieder aufgelegt wurden. Zu diesen 5 Bänden, die die besten Predigten Sausiniss enthalten, ließ sein Sohn Philipp Saurin noch 7 Bände aus seinen nachgelassenen Handschiften drucken, so daß die ganze Sammlung auf 12 Bände gebracht wurde. Sie ist mehrmals vollständig wieder herausgegeben worden. Die beste Ausgabe ist die vom Haag, 1749. 8., die neueste: Paris 1829—1835. Diese Reden sind auch oft in Aussel.

wahl erschienen, die neueste durch Herrn Chr. Weiß, den berühmten Verfasser der "Hist. des Resugiés protestants" unter dem Titel: "Sermons choisis de Saurin avec une notice sur sa vie." Paris 1854. in 12. Diese "Sermons wurden auch in mehrere Sprachen übersetzt. — Was sind nun die hervorragendsten Eigenschaften und die Hauptssehler derselben? Diese Fragen wollen wir in Hinsicht auf Inhalt und Methode so turz wie möglich beantworten.

Will man einen Prediger beurtheilen, so fragt man billig vor Allem nach dem Inhalt feiner Borträge. Das Allererfte aber, wodurch er feine Denkart bekundet, ift die Bahl der Gegenftande, welche er behandelt (vorausgesett jedoch, daß diefe Wahl eine freie ift und tein Perikopenzwang die sonderbare Erscheinung hervorbringt, daß ein Brediger 16 Bredigten über einen Text drucken läßt, wie Reinhardt!). Nun ift Saurin in diefer Binficht wirklich ju bewundern. Seine Wahl ift nicht allein immer durch den Ernst seines heiligen Berufes bestimmt, fondern fchon durch die größte Mannich faltig teit mertwürdig, welche die weite Ausdehnung feines Bedanken = und Studienkreises bekundet; der gange Bereich der geoffenbarten Wahrheit wird von ihm ausgebeutet \*), dabei legt er eine erstaunliche Ruhnheit an den Tag, die mahre Signatur des Benies und der Treue im Zeugniß. Bald fteigt er mit seinen Buhörern bis in die schrecklichsten Tiefen der Berdammnif hinab \*\*), bald hinauf bis zu den Sohen der himmlischen herrlichkeit \*\*\*). Ebenso kuhn zeigt er fich in der Wahl gewiffer Gegenstände, die durch ihre Erhabenheit ober ihre theologische Schwierigkeit nur der miffenschaftlichen Spekulation anzugehören icheinen und die eine Buhörerichaft borausseten, wie fie Saurin in der Hauptstadt Hollands hatte +). Bang besonders aber glänzen diese Eigenschaften in der Bahl seiner Gegenstände bei gewiffen feierlichen Beranlaffungen, wie Neujahr8 = oder Buftage, wo der Prediger fich gleichsam die ganze hollandifche Nation, sowie sein frangofisches Bolt und seine unglücklichen Glaubensgenoffen gegenwärtig benten tann ††). Dann findet man ihn in der ganzen Rraft und Schonheit seiner hinreigenden Beredsamfeit. Es war natürlich, daß diefe erschütternden Bedanken häufig in seinen Reden wiederkehrten und nicht allein bei jenen feierlichen Beranlaffungen.

Aber die Wahl, so wichtig sie auch ift, macht den Inhalt noch nicht aus. Es bleibt die Hauptfrage: In welchem Geiste werden diese Gegenstände behandelt? Dars auf muß man bei Saurin unbedingt antworten: In einem durchaus biblisch dristlichen Geiste. Ich würde sagen: Saurin ist streng orthodox, wenn ich nicht vorzöge zu bestennen: Er predigt das Evangelium, und das in der Auffassung der französische reformirten Kirche, an die er oft appellirt, obgleich es für ihn nur eine einzige Auto-

<sup>\*) 3.</sup> B. dogmatische Gegenstände: Sur la suffisance de la Révélation. — Sur la recherche de la vérité. — Sur les difficultés de la Religion. — Sur la divinité de Jesus-Christ. — Sur la sévérité de Dieu. — Sur l'incompréhensibilité des miséricordes de Dieu. — Sur les compassions de Dieu, so wie alle Predigten, die durch die firédichen Feste veransassion. — Leber das christische Leben: Sur le Renvoi de la Conversion (3 Predigten). — Sur la Regénération (3 Predigten). — Sur la Tristesse selon Dieu. — Sur l'Assurance du salut. — Sur la Pénitence de la Pécheresse. — Sur les travers de l'esprit humain (3 Predigten). — Sur le goût pour la Dévotion. — Sur les avantages de la pièté. — Sur la nécessité des Progrès. — Sur la sainteté. — Sur les Passions n. s. w. — Ueber das sociale Leben der Christen: Sur l'aumône. — Sur les conversations. — Sur la vie des courtisans. — Sur l'Egalité des hommes. — Sur l'accord de la religion avec la politique.

<sup>\*\*)</sup> Sur la sentence de Jesus-Christ contre Judas. — Sur le désespoir de Judas. — Sur les Frayeurs de la mort. — Sur les Tourments de l'Enfer.

<sup>\*\*\*)</sup> Sur la vision béatifique de la divinité. — Sur le ravissement d. St. Paul. — Sur la plus sublime dévotion.

<sup>†)</sup> Sur les Profondeurs divines. — Sur l'éternité de Dieu. — Sur l'immensité de Dieu. — Sur la grandeur de Dieu. — Sur la nature du Péché irrémissible. — Sur la peine du Péché irrémissible. — Sur les différentes méthodes des prédicateurs.

<sup>††)</sup> Sur les dévotions passagères. — Sur l'amour de la patrie. Sermon sur le jeune de 1706. — Sur les nouveaux malheurs de l'Eglise u. ſ. w.

442 Sanrin

rität gibt: bas Wort Gottes, welches er als identisch mit ber heil. Schrift betrachtet. Dennoch ift er weit entfernt, blos eine Dogmatit zu predigen; bas moralische Element fehlt nie dabei und ift nicht weniger biblisch-wahr und ernft, als die dogmatische Seite seiner Borträge. Rur könnte man ihm vorwerfen, daß nach der Art jener Reit Lehren und Moral in seinen Bredigten neben einander herfließen, ftatt sich (wie 2. B. in Adolph Monod) zu einem innigen harmonischen Leben zu durchdringen. Dennoch ift Saurin, trotz feiner Belehrsamkeit und Spekulation durchaus praktisch und aftuell, weil er bie tiefen Schaben und Bedurfniffe bes menichlichen Bergens ftets vor Augen hat und das Gewiffen gewaltig erfaft. Wenn ihm das Rreuz Chrifti, das gange objektive Erlösungswerk immer der Mittelpunkt ift, fo dringt er nicht weniger auf das subjektive Werk der Gnade: Buffe, Wiedergeburt, Seiligung. Saben wir ja ichon drei Predigten "sur le Renvoi de la Conversion" und drei "sur la régéneration" bemerkt, die zu den schönsten der Sammlung gehören. Ja fogar ein gewiffer Zug nach einer erhabenen Mustit fehlt nicht ganz, ein Zug, welcher den Sugenotten der damaligen Zeit ziemlich fremd war. Auch verfährt Saurin gern apologetisch, benn sein feiner Tatt fühlte schon das erste Weben des Windes, welcher balb das ganze Jahrhundert erschüttern follte. — Kurz Saurin war felber ein gläubiger frommer Christ und sein Glaube erklärt ben reichen Inhalt feiner Bredigten. Reich, bas fen die lette Gigenichaft, die wir bezeichnen wollen. Man hat von Shakespeare gesagt, ein jedes feiner Dramen feb eine Garbe von Tragodien, und oft hatte eine einzige Scene biefes ichöpferischen Benies anderen Dichtern ben Stoff einer gangen Tragodie geliefert. Diefer Bedanke kommt einem unwillfürlich in den Sinn beim Lefen der Saurin'ichen Prediaten. berfelben ift ein ganzes Werk über ben Gegenstand, den fie behandelt. Und der Bedankenreichthum ist hier so groß, daß oft die geringste Unterabtheilung mehr bietet, als manche gange Reden anderer Brediger. Und dabei ift nicht das Denken allein oder porzugsweise in Anspruch genommen. Der Eindruck dieser Bredigten auf die Gemüther war nach dem Zeugniffe aller Zeitgenoffen ungeheuer. Jene Anspielung auf Shakespeare ift keine willfürliche. Es ift etwas Gewaltig = Dramatisches in ben Bredigten Saurin's. Das ift nicht allein burch die Art und Beife zu erklären, wie er die großen erschütternden Thaten der Borfehung, der Erlösung, der Geschichte behandelt, sondern mehr noch dadurch, daß er das Tragische der menschlichen Eriftenz, das Leiden, die Leidenschaften, den Tod, das Gericht, die Emigkeit, als Beweggründe so gewaltig bor die Seelen seiner Buhörer führt, daß die Bleichgültigsten, ja die Berftockten, unter seinen Dieß gibt uns Beranlaffung Worten erschrecken oder in Thranen zerfliegen mußten. noch Giniges über die Methode Saurin's zu bemerken.

Seine Predigten find fo großartig angelegt, daß eine jede, wie schon gesagt, ein ganges Werk bilbet, und viele berselben gewiß nicht in weniger als anderthalb ober zwei Stunden gehalten werden konnten. Und dennnoch murde man fie nicht lang, fondern eher groß nennen, weil Alles in ihnen, wie bei einem prachtigen Bebaude, in einem grandiofen Berhältniffe dafteht. Und die Rraft, die hervorragenofte Eigenschaft dieser Reden, die Kraft entspricht völlig der Größe. Kraft in der Erfindung und Ausführung, - Rraft einer unmiderstehlichen Dialektit in der Beweisführung; Rraft einer Autorität, die da Namens des driftlichen Princips und gestützt auf Gottes Wort, gleich= sam imperativisch befiehlt, statt nur zu ermahnen, Rraft einer heiligen παδόησία, die feine Menschenfurcht fennt, die als Ueberzeugungskunft Mues magen barf, weil bas Benie fich felbst Regel ift. Sprache und Styl find bei Saurin eine wurdige Einkleidung des Bedankens, und ungeachtet er immer in fremden Ländern gelebt hatte, würde er darin eine größere Bollfommenheit erreicht haben, wenn er in der rafchen, heftigen Ungeduld, womit der Redner zu seinem großen Ziele hineilt, es nicht berschmäht hatte, fcone Worte zu fuchen, Gate zu poliren, Berioden abzurunden \*). Wenn man ihn

<sup>\*)</sup> S. Sayous, Hist. d. l. Litterat. française à l'Etranger. II, 110.

liest, ift man in seiner Gewalt und benkt nie an die Form, weil auch er nie daran ge-

dacht hat.

Diese Form trägt und theilt mit dem Inhalte selbst einen bedeutenden Fehler, den man als den Fehler jener Zeit bezeichnen kann, wir meinen den ungeheuren Auswand von Gelehrsamkeit. Nicht allein gibt in der Regel Saurin eine vollständige wissenschaftliche Auslegung des Textes, ehe die Predigt beginnt, sondern es müssen ihm alle Disciplinen der Theologie und alle Wissenschaften ihren Tribut entrichten: Geschichte, Naturlehre, Metaphysik, Psychologie, Philosophie, Alles muß mitreden, um zu belehren, zu überzeugen und einen tiesen Eindruck hervorzubringen. Man muß gestehen, daß dies ein großer Fehler ist, ein Fehler, welcher die Erdauung stört und in welchem der Hauptzgrund gesucht werden muß, warum die Predigten Saurin's heutzutage viel weniger im Volke gelesen werden, als es sonst der Fall sehn würde. — Mag auch oft diese Gelehrsamkeit den Geist fesseln, mag auch Saurin durch den heiligen Ernst seiner ganzen Predigt diesen Fehler milbern, — mag auch sein ausgewähltes Auditorium ihm als Entsschuldigung dienen (nach seiner im Haag sir ihn gegründeten Stelle hieß er ja le ministre des Nobles), — dennoch sühlt man in unserer Zeit zu lebhaft, daß dies auf den Katheder, nicht auf die Kanzel gehört.

Diefer Stein des Anftoges einmal überftiegen, wie reichlich wird man dann in feiner Lekture belohnt. Da eröffnet fich bas Exorbium einfach und boch majeftätisch, oft aus der biblifchen Geschichte fo glüdlich gewählt, daß es den Zuhörer auf einmal mitten in den Gedanken der Bredigt hineinweist\*); so überwindet Saurin die bekannten Schwierigkeiten dieses Theils der Rede fast immer auf die glücklichste Beise. aber, worin er fein ichöpferifches Benie am glangenoften offenbart, ift die Dispofition. Diefe ift in der Regel einfach und flar, aber so tief, so reich, fo erhaben, oft fo fühn, dag der Gegenstand zugleich vorbereitet umfaßt, beherrscht und erschöpft erscheint. Einige diefer Dispositionen sind in der Geschichte der Homiletik berühmt geworden. Wir wollen keine Beispiele anführen. Wozu ein Gerippe ohne das Leben, die Kraft und Schönheit der Ausführung? — Kann man Saurin's Predigten in diefer Beziehung als Mufter aufftellen, fo kann man es mit noch größerer Sicherheit hinfichtlich der Anwendung (application), welche er offenbar als feine Hauptaufgabe betrachtet. Daß der Zuhörer, statt ruhig nach Saufe zu gehen, nachdem er eine Stunde geistreicher Unterhaltung genoffen hat, noch zuletzt erschüttert, erwedt, getröstet oder aufgeschredt werde, dazu faßt der Prediger die volle Wahrheit, die ganze Kraft, den tiefen Ernst des gepredigten Wortes zusammen und legt es ihm persönlich ans Berz. Und dabei ist die Mannichfaltigkeit und Gewalt feiner Beweggründe fo unerschöpflich, daß alle Rlaffen der Zuhörer und alle Seelenzustände nothwendig getroffen werden. hier gerade bei dieser schwachen Seite der deutschen Predigten (die meisten haben gar keine Anwendung) fühlt man recht, wie wichtig dieser Theil der Rede ift, und erkennt in Saurin den Botschafter an Christi Statt, der die Seelen à tout prix retten will.

Man kann kann von diesem größten Prediger des französischen Protestantismus sprechen, ohne versucht zu werden, ihn mit der berühmten Trias katholischer Redner zu vergleichen, die den Hof Ludwig's XIV. und Ludwig's XV. mit verherrlichten. Kann Saurin diesen Bergleich bestehen? Man muß unterscheiden. Sehen so erhaben als Bossuch, entgeht ihm das Vollendete der litterarischen Form, des Geschmack, welcher den Bischof von Meaux auszeichnet. Er dringt nicht mit einem so feinen und tiesen Blick des ersahrenen Moralisten in die verborgenen Kalten des menschlichen Herzens, wie Bourdalone. Er hat nicht die pathetisch-innigen Empfindungen, die bei Massilon die ganze Seele bewegen. Er hat aber mehr und Besseres: er predigt, wie schon be-

<sup>\*)</sup> So in den Predigten: Sur le Renvoi de la Conversion I. — Sur la nature du péché irrémissible. — Sur la Recherche de la Vérité. — Sur l'assurance du Salut. — Sur la pénitence de la pécheresse u. s. w.

merkt, das ganze, volle, göttliche Evangelium. Seine Kraft und Autorität ist nicht die einer Kirche, mit der sich immer handeln läßt, sondern die heilige Schrift, das Wort des lebendigen Gottes. Daher, statt streng für die Kleinen zu sehn und schmeichlerisch für die Großen, ist Saurin nie so unerdittlich streng, als wenn er gegen die Höflinge predigt\*). Ja, jene Alle lobten den Bersolger, dieser, der Bersolgte, betete sür ihn\*\*). Was aber diesem großen Manne gesehlt hat, das wollen wir, um billig zu sehn, bekennen: es ist jene köstliche Gabe, welche die Franzosen "onetion" nennen. Er reist die Seelen hin in dem erhabenen Fluge seiner Gedanken; er bereichert den Geist mit tieser Erkenntniß; er erweckt das Gewissen durch den Ernst der christlichen Wahrheit; er stärft den Glauben durch die Kraft seiner unerschütterlichen Beweisssch-rung; — aber er speist die Seelen nicht mit jener erbarmenden Liebe und jenem zurten tiesen Mitseiden, wie sie aus dem Herzen Jesu gestossen und warum er heutzutage wenig gelesen wird.

Ueber Sourin ist u. A. zu bergleichen: De Chauffepié, Nouveau Diction. hist. T. IV. b. betr. Art. — J. J. van Oosterzee (pasteur à Rotterdam), Jaques Saurin, une page de l'hist. d. l'éloquence sacrée, trad. d. Hol. Brux. 1856. A. Sayous, Hist. d. l. Litter. franc. à l'Etr. T. II. 106 sqq. Haag, La France prot. Art. Sourin. Ch. Weiss, Hist. des Refug. protest. de France. Tom. II. p. 63 sq. Derselbe, Sermons chois. de J. Saurin, avec une not. biogr. — M. Coquerel, Hist. des Eglises du Desert. T. I. p. 241 sq.

Savonarola, der Urheber und Märthrer eines verunglückten firchlich = politischen Reformbersuches in Florenz und einer ber merkwürdigsten Borläufer der großen Bemegung des 16. Jahrhunderts, hat das feltene Schicksal gehabt, sowohl in der romischen, als in der protestantischen Rirche die entgegengesetztesten Beurtheilungen zu erfahren und noch lange nach seinem tragischen Tode, ja bis auf den heutigen Tag unter Theologen, Staatsmännern und Dichtern die lebhaftesten Sympathieen und Antipathieen zu erweden, je nachdem man in ihm mehr Aehnlichkeit mit St. Bernhard, oder mit Arnold bon Brescia, mit Luther oder mit Thomas Münzer, mit Karl Borromeo oder mit Gavazzi fah. Er ift bald als ein inspirirter Prophet und Rirchenreformator, bald als ein ehr= geiziger Briefter-Demagoge, bald als ein wunderthätiger Beiliger, bald als ein heuchlerifcher Betrüger, ober doch als ein felbstbetrogener Fanatiker dargeftellt worden. Babft hat ihn excommunicirt und auf bem Scheiterhaufen verbrannt; und doch forderten ftreng tatholische Dominitaner für ihn die Beatification und Kanonisation. Bon Luther, Flacius, Beza und Arnold als evangelischer Wahrheitszeuge und Prophet der Reformation in Italien begrußt, ift er bon fpateren Protestanten, wie Bayle, Buddeus (ber jedoch seine Unficht später berichtigte) und Roscoe, fehr ungunftig beurtheilt, in neuefter Beit aber von Rudelbach, Safe und Anderen wieder zu Ehren gebracht worden. Auch die Dichtung hat fich seiner bemächtigt und ihn in die allgemeinen Kreife der Bildung eingeführt. Der fo tragifch im Wahnsinn untergegangene Ritolaus Lenau hat den ernsten Mond von San Marco in einem unsterblichen Epos poetisch idealisirt und ihn zu einem Strafprediger gegen moderne Ueberbildung und pantheiftische All= und Biel= götterei umgeftaltet. Ein richtiges Urtheil über diefen vielgepriefenen und vielgetadelten Mann fann fich nur aus einer unbefangenen Prüfung feines Lebens und feiner nicht fehr gablreichen Schriften ergeben, wird aber immer durch den firchlichen oder politischen Standpunkt des Beurtheilers mehr oder weniger gefärbt bleiben, ba eine abfolute

\*\*) S. die berühmte Stelle über Ludwig XIV. am Ente ber Neujahrspredigt: Sur les dé-

votions passagères.

<sup>\*)</sup> S. 3. B. seine Predigt: Sur la vie des courtisans. Jene drei hingegen machen sich alle ter Schmeichelei für den Monarchen schuldig. S. das treffliche Urtheil über Bossuet von E. Schmidt im Art. "Bossuch".

Unbefangenheit und Boraussetzungslosigkeit theils psychologisch und consessionell unmöglich, theils sittlich verwerklich ist\*).

Hieronhmus Savonarola oder, wie er oft genannt wird, Fra Girolamo, wurde den 21. Septbr. 1452 zu Ferrara aus einem edlen Geschlechte geboren und erhielt sammt seinen fünf Brüdern und zwei Schwestern eine sorgfältige Erziehung nach dem Maßstabe seiner Zeit. Er sollte in die Fußtapsen seines Großvaters, Michael Savonarola, treten, der von Padua nach Ferrara berusen worden und ein berühmter Natursorscher und Leibarzt des Prinzen Nikolaus von Este war. Aber seine ernste religiöse Gemäthszichtung wies ihn auf eine andere Bahn. Schon als Knabe liebte er die Einsamkeit und vermied die Gärten des herzoglichen Palastes, wo sich die Jugend zu erholen pflegte. In seinem 23. Jahre (1475) trieb ihn der wachsende Eindruck von dem Verderben der Welt und der Kirche in seiner Umgebung zur Flucht aus dem elterlichen Hause und in ein Dominikanerkloster zu Bologna, um daselbst in stiller Zurückgezogenheit das Heilseiner Seele zu schaffen.

Das war eine Bekehrung, aber gang im Sinne bes fatholischen Monchsthums im Mittelalter, ahnlich wie Luther's Eintritt in das Rlofter zu Erfurt, und hatte also gunächst noch gar nichts mit einer reformatorischen Richtung zu thun. Doch lag babei allerdings ein mehr als gewöhnlicher Grad von Opposition gegen die damgligen Auftande der Welt zu Grunde. Zwei Tage nach feiner Ankunft in Bologna fchrieb er an feinen Bater unter Underm: "Ich fonnte die enorme Gottlosigkeit der großen Daffe des italienischen Bolles nicht ertragen. Ueberall fah ich die Tugend verachtet, das Lafter in Ehren. Als Gott in Antwort auf mein Gebet fich herabließ, mir den rechten Weg zu zeigen, wie konnte ich da mich wehren? D fuger Jesus, lag mich lieber taufendmal den Tod leiden, als Deinem Willen mich zu widersetzen und mich undankbar gegen Deine Bute ju zeigen." Dann bittet er ben Bater, ihm die Flucht zu berzeihen, welche er nicht ohne heißen Rampf und bittern Schmerz als das einzige Mittel ergriffen habe. um seinen Borsatz auszuführen, und bittet ihn und die Mutter um ihren Segen. Schon damals scheint er in Rom die Quelle alles Berderbens gesehen zu haben. Wenigstens versetzt Rians, der Herausgeber seiner wenigen, nicht fehr bedeutenden Gebichte, die Dde Savonarola's: de ruina mundi, in jene Zeit, und da lesen wir in der 5. Stange:

La terra è si oppressa da ogni vizio Che mai da se non leverà la soma, A terra se ne va il suo capo, Roma, Per mai non tornar al grande offizio.

Anfangs wollte Savonarola bloß ein Laienbruder sehn und die geringen Dienste des Hauses verrichten. Doch seine Oberen bestimmten ihn zum Studium der Theologie

<sup>\*)</sup> Die Urkunden über Savonarola find theilweise von Onetif zu Paris 1674, vollständiger von dem gelehrten Dominifaner Marchefe im Archivio stor. Italiano, Appendice, Tomo VIII, Firenze 1850, veröffentlicht worden. Bergl. auch: Appendice alla storia dei municipi Italiani. Da P. E. Giudici. Firenze 1850. - Angerbem bestigen wir gablreiche Biographien und Donographieen: Pacifico Burlamacchi († 1519), Vita del P. Girolamo Savonarola, ed. Mansi, Lucca 1761. Joan. Franc. Pico Mirandolae Principe (Reffe des im Reiche der Wissenschaft berühmteren Giovanni Bico), Vita R. P. Hieron. Savonarolae, 1530. ed. Quetif (sammt andern Dokumenten), Par. 1674. Bartoli, Dominicano, Apologia del P. Savonarola, Firenze 1782. A. G. Rubelbach, hieronymus Cavonarola und feine Zeit, Samburg 1835. Fr. Karl Meier, Girolamo Savonarola, aus größentheils hanbichriftlichen Quellen bargefiellt, Berlin 1836. Rarl Safe, Reue Propheten. Drei hiftorifd-politische Rirchenbilder, Leipz. 1851, S. 97-144 u. 304 ff. (vgl. auch beffen Kirchengeschichte, 7. Aufl., §. 293, S. 380 ff.). F. T. Perrens, Jérome Savonarola, sa vie, ses prédications, ses écrits, d'après les documents originaux et avec des pièces justificatives en grande partie inédites, Paris et Turin 1853, 28be. R. R. Madden, the Life and Martyrdom of Savonarola, 2. Aufl., London 1854, 2 Bbe. Bgl. auch einen langen Artikel über Savonarola im London Quarterly Review Nr. 197 für July 1856. Angerbem finden fich Radrichten und Urtheile über Savonarola in ben geschichtlichen Berfen von Guicciardini, Rardi, Commines, Macchiavelli, Roscoe und Gismonbi.

und gebrauchten ihn zugleich als Lehrer bessen, was man damals Philosophie und Naturgeschichte nannte. Seine Führer waren die Schriften des Thomas Aquinas, des größten Theologen des Dominikanerordens, des heiligen Augustinus, und vor Allem die Bibel. Die letztere wußte er fast auswendig\*), und bekannte oft, daß er ihr alles Licht und allen Trost verdanke. Er hatte eine Vorliebe für die Propheten des Alten Testaments und für die Apokalhpse. An ihnen fand seine Phantasie vielleicht noch mehr Befriedigung als sein Gemüth. An ihnen entwickelte er sein Straspredigertalent und das Bewußtsehn, selbst zum Propheten für seine Zeit berusen zu sehn.

Seine ersten Bersuche im Predigen blieben indeß ohne besondere Wirkung. Seine Stimme war rauh, seine Geftikulation unbeholfen, seine Sprache scholastisch-schwerfällig. Die Zahl seiner Zuhörer schmolz auf 25 zusammen, so daß er, dadurch entmuthigt, diese Uebung für einige Zeit ganz aufgab. Plötzlich aber, zu Brescia, drach seine versborgene Rednergewalt hervor und zog Schaaren von Menschen zu seinen Vorträgen über die Apokalypse herbei. Er erklärte, daß einer der 23 (vielmehr 24) Aeltesten beaufstragt worden seh, ihm daß schreckliche Gericht zu enthüllen, welches Italien und besons ders Brescia bevorstehe. Ansangs jedoch gab er seine Verkündigungen der bevorsteshenden baldigen Gerichte und Reformation nicht als höhere Offenbarungen, sondern bloß als Ableitungen von der Schrift (questo non avevo, gestand er, per rivelazione, ma per ragione delle Scritture).

In seinem 38. Lebensjahre (1490, nach Andern schon 1489) wurde er von seinen Ordensvorstehern als Lektor für die Novizen in das Dominikanerkloster San Marco zu Florenz geschickt, welches noch heutzutage theils wegen der Erinnerungen an ihn, theils wegen der Fresco's des Fra Beato Angelico, der malend betete und betend malte, ein hohes Interesse hat. Hiermit beginnt erst eigentlich seine politisch-resormatorische Wirksamkeit. Die beiden Hauptgedanken seines Lebens waren: Resormation der Kirche und Befreiung Italiens. Damit hat er den florentinischen Staat seiner Zeit erschüttert,

aber auch sich einen tragischen Untergang bereitet.

Die Republik Florenz, die Baterstadt Dante's, überragte im 14. Jahrhundert fast alle italienischen Städte an Reichthum, Macht und Bildung. Billani stellte in ihrer Beschichte die Beschichte von gang Italien dar, wie später Machiavelli in seiner Florentinischen Geschichte zugleich ein praktisches Handbuch der Politik lieferte. Im Anfange des 15. Jahrhunderts erhob sich in ihr ein Handelshaus, die berühmte Mediceische Familie durch enormen Reichthum und Klugheit unvermerkt zu fürstlichem Unfeben und machte zugleich die Stadt am Arno zum Mittelpunkt ber neu aufwachenden klassischen Literatur und schönen Kunft. Cosimo dei Medici († 1464), der als ein Rothschild feiner Zeit fich die meiften gekrönten Säupter und den Pabst berschuldete, aber zugleich die Wiffenschaften und Runfte aus Neigung und Politik auf's Freigebigfte beförderte, war der erste, der unter republikanischen Formen eine monarchische Gewalt ausübte, obwohl ihn das auf seine Souveranität eifersüchtige Volk auf Ein Jahr (1434) verbannte. Nach feinem franklichen Sohn Beter (Biero) trat fein hochbegabter Enkel, Lorenzo ber Erlauchte († 1492), in seine Fußtapfen, welchen fein neuerer Biograph, William Roscoe, als den merkwürdigsten Mann feiner Zeit betrachtet, befonders als Staatsmann \*\*). Er gab die faufmännischen Geschäfte auf, heirathete eine Fürstin Orfini und wurde in der Zweideutigkeit der italienischen und römischen Sprache "Principe" genannt, schrieb aber doch seinem Erstgeborenen: "Dbwohl Du mein Sohn, so bist Du boch nichts als ein Bürger von Florenz, wie auch ich." Er war ein bedeutender

<sup>\*)</sup> So sagt wenigstens sein persönlicher Freund und Biograph, der Graf Giobanni Francesco Bico von Mirandola (Vita R. P. Fr. Hier. Savonarolae. c. 4): . . ut totum fere sacrorum canonem et memoria teneret et profunde exacteque (quantum homini licet) intelligeret. Es sind auf verschiedenen Bibliotheken von Florenz noch vier Exemplare der Bibel mit Anmerkungen von Savonarola's Hand.

\*\*\*) S. The Life of Lorenzo de' Medici, called the Magniscent. 10th ed. p. 9.

Dichter, beförderte Kunst und Wissenschaft auf's Liberalste und war allgemein beliebt. Er entging übrigens mit knapper Noth der Verschwörung der Pazzi, welche uns ein trauriges Vild von den kirchlichen Zuständen der Zeit gibt, da ein Neffe des Pabstes und ein Erzbischof an der Spitze derselben standen. Auf Lorenzo folgte sein Sohn Piero II., während sein jüngerer Sohn, Giovanni de' Medici, schon in seinem 13. Jahre mit dem Cardinalshut geschmückt wurde und später sogar als Leo X. mit dem Glanze weltlicher Vildung, aber ohne den Ernst der Religion unter höchst kritischen Zeiten den pähstlichen Thron bestieg.

Das war also der Zustand von Florenz, als Savonarola dort als Strafprediger und republikanischer Agitator auftrat: Berlust der Freiheit des Bolkes an ein hochbegabtes und kluges Bankierhaus, Blüthe weltlicher Bildung, heidnischer Wissenschaft und Kunst, sinnlicher Lebensgenuß, Zerrüttung der Finanzen und innerer Verfall der Kirche unter der Maske katholischer Formen. Man kann auf diese mediceische Glanzperiode die schönen Worte Lenau's anwenden, welche er dem Savonarola in den Mund legt:

"Die Künfte ber Hellenen kannten Richt ben Erlöfer und fein Licht; Drum scherzten fie so gern und nannten Des Schmerzes tiefsten Abgrund nicht."

Mit diesem mediceischen Fürstenhause und mit dem gleichzeitigen Pabst Mexander VI., der an Schlechtigkeit selbst seine Vorgänger in Avignon und während der Pornokratie im 10. Jahrhundert übertraf, trat Savonarola in einen Kampf auf Leben und Tod. Daher konnte ein so warmer Lobredner der Mediceer, wie der englische Historiker Roscoe, von vorneherein keine Sympathie für Savonarola haben und skellte ihn als einen finsteren Fanatiker dar.

Der Bettelmonch eröffnete seine Lehrthätigkeit in der Zelle, dann im Rloftergarten: da aber berfelbe die wachsende Zuhörermenge bald nicht mehr fassen konnte, so verlegte er sie in die Rirche. Hier begann er am 1. August 1491 vor einer dicht gedrängten Bersammlung die Auslegung der Offenbarung Johannis und zog daraus den praktischen Grundgedanken: "Die Rirche muß erneuert werden; zubor aber wird Gott schwere Berichte über Italien fenden, und zwar in Balbe." Er warf in das felbstzufriedene Das fenn der mediceischen Glanzperiode das Gefühl der Dede und Nichtigkeit; er deckte den Abgrund bes Berderbens auf, ber unter bem täuschenden Scheine diefes modernen Beidenthums und unter den heiteren Benüffen eleganter Bildung flaffte; er schonte keinen Stand und züchtigte besonders auch den sittenlosen Lebenswandel der Beiftlichen und Monde. Rurg, er trat mit prophetischem Ernft und Scharfblid als erschütternder Bußprediger auf. " Eure Gunden", fagt er, "machen mich zum Propheten. Bisher mar ich der Prophet Jonas, der Ninive ermahnte. Doch fage ich Euch, wenn Ihr meine Worte nicht hört, werde ich der Prophet Jeremias fehn, der den Untergang von Jerufalem verkundigte und darnach die zerftorte Stadt beweinte; denn Gott will feine Rirche erneuen, und das ift nie ohne Blut geschehen." Seine Auslegung jenes muftischen Buches, von dessen Studium selbst ein Calvin gesagt hat: aut insanum inveniet aut faciet, ift maglos allegorisch und exegetisch völlig werthlos.

Er dachte übrigens nicht von ferne an eine dogmatische, sondern bloß an eine sittlich religiöse Reformation, verknüpfte diese aber eng mit einer politischen Regeneration von Italien und besonders mit der Wiederherstellung republikanischer Freiheit in Florenz. Er wußte sich im Wesentlichen einig mit der hergebrachten Lehre der katholischen Kirche und trieb das mönchische Princip der Armuth und der Weltentsgung auf die Spitze. Höchstens das kann man sagen, daß er die Gedanken betonte, welche im katholischen Shstem in den Hintergrund treten oder damals ängstlich verdeckt wurden und welche nachher in viel schärfer ausgeprägter und protestantischer Fassung die Resormation zu Stande brachten, nämlich: daß die heilige Schrift uns vor Allem zu Christo, nicht zu den Heiligen und zur Jungfrau (welche er übrigens als die Schutzheilige von Florenz

sehr hoch hält) hinführe; daß ohne die Sündenvergebung des Herrn alle priesterliche Absolution nichts helse; daß das Heil aus dem Glauben und der Hingabe des Herzens an den Erlöser komme, und nicht aus äußerlichen Werken des modernen Judenthums, noch aus der geistreichen Bildung des verseinerten Heidenthums. Doch begegnet uns in seinen Predigten überall weit mehr der unerdittliche Ernst des Gesetzes, als die Milde des Evangeliums\*). Das einzige eigentlich protestantische Element ist sein unerdittlicher Kampf gegen den Pabst; aber auch hier ging er mehr von sittlich=ascetischen und streng= mönchischen, als von evangelisch=dogmatischen Gesichtspunkten aus.

Ein Jahr nach feiner Niederlaffung in Florenz (1491) wurde Savonarola zum Brior von San Marco ermählt. Der gewöhnlichen Sitte gumiber weigerte er fich, dem Staatsoberhaupt bei diefer Gelegenheit feine Aufwartung zu machen. Dies mar um fo auffallender, da Lorenzo und fein Grofbater Cosmo dem Rlofter bedeutende Geschenke gemacht hatten. Aber er fürchtete die Freundschaft des hochbegabten Lorenzo mehr, als feine Feindschaft. Er fah in ihm den Sauptrepräfentanten der eleganten Beltlichfeit, das haupthinderniß einer gründlichen Bekehrung und den Feind der Boltsfreiheit. schleuberte bisweilen die Blite der Beredtsamkeit in feinen Palaft und untergrub feine Macht. Lorenzo wandte alle Mittel der Höflichkeit, Klugheit und Bestechung an, um ben geachteten und einfluffreichen Monch zu gewinnen, aber umfonft. In feiner letten Krankheit ließ er ihn zu sich kommen und verlangte von ihm die Absolution, da er immer der Rirche allen außern Refpekt zu zeigen gewohnt war. Der ftrenge Bugprediger forderte drei Bedingungen: ben Glauben, die Wiedererstattung des unrechtmäßig erworbenen Gutes und die Wiederherstellung der Freiheit des Baterlandes. Lorenzo antwortete auf die beiden ersten Fragen bejahend, auf die dritte schwieg er, worauf sich der Brior von San Marco entfernte. Politian weiß jedoch nichts von der letten Forderung, welche allein auf der Autorität Burlamacchi's beruht und vielleicht spätere Erfindung ift.

Bald darauf starb Lorenzo am 8. April 1492. Ihm folgte sein Sohn Pietro, aber ohne seine Mäßigung und Klugheit. In demselben Jahre bestieg der berüchtigte Cardinal Borgia als Alexander VI. den pähstlichen Stuhl. Er hatte die dreisache Krone schamlos ersauft und beschmutzte sie mit Meineid, Mord und Blutschande\*\*). Savonarola sügte sich Ansangs in die Regierung Pietro's, und Perrens citirt eine Stelle, welche sogar schmeichlerisch klingt und mit seinem stolzen und abstoßenden Benehmen gegen Lorenzo sonderbar contrastirt. Doch suhr er fort, nach Art der alten Propheten, die Sünden der Staatsverwaltung zu züchtigen und in einer Zeit des tiesen Friedens die herannahenden Gerichte Gottes über die Tyrannen Italiens zu verkündigen. "Ecce gladius Domini super terram eito et velociter" (ein von ihm ersundener oder eingebildeter Text). "Ich sage Euch, es wird kommen ein Sturm, ähnlich der Gestalt des Esias, und der Sturm wird die Berge erschüttern; über die Alpen wird Einer einsherziehen gegen Italien, ähnlich dem Chrus, von dem Jesaigs schreibt."

Bald darauf, im August 1494, zog Karl VIII. von Frankreich mit einem mächstigen Heere über die Apenninen, freilich nicht, um, wie Savonarola hoffte und wozu er ihn aufforderte, Florenz zu befreien und die Kirche zu reformiren, sondern um von dem vafanten Throne Neapels Besitz zu nehmen. Pietro Medici, der mit Neapel im Bündniß stand, machte eine schmachvolle Capitulation und übergab dem Feinde alle festen Plätze für die Dauer des Kriegs. Da schlug der Unwille des Bolkes in hellen Flammen aus, nöthigte die Brüder Medici zur Flucht nach Bologna. Der Senat erklärte sie für

<sup>\*)</sup> Roscoe (im Leben Lorenzo's © 293) fagt nicht mit Unrecht: "The divine word from the life of Savonarola descended not like the dews of heaven; it was the piercing bail, the sweeping whirlwind, the destroying sword.

<sup>\*\*)</sup> Befanntlich beschutdigen ihn Guicciardini und andere historifer, daß er sammt seinen beiden Söhnen unzlichtigen Umgang mit seiner Tochter Lucretia Borgia biest. B. Roscoe sucht übrigens ben schlechten Ruf dieses Weibes zu retten in einem Anhang zu seinem Werf über Leo X.

Berräther und setzte einen Preis auf ihre Röpfe. Doch die mediceische Partei war noch ftark und wollte alle Staatsämter unter fich vertheilen.

Da berief Savonarola eine Bolksversammlung in den Dom und handelte wie ein theofratischer Volkstribun. Durch allgemeine Zustimmung wurde er der Gesetzgeber von Florenz. Er legte der neuen Ordnung der Dinge vier Principien zu Grunde: 1) Fürchte 2) Liehe das Wohl der Republik deinem eigenen vor. 3) Gine allgemeine Am-4) Ein Rath nach dem Mufter bon Benedig, aber ohne Dogen. - Seine ponestie. litischen und focialen Anschauungen entlehnte er meist von Thomas Aguinas. dieser, war er kein Feind der Monarchie, wohl aber des Despotismus. Die Monarchie fen, meinte er, durch Gottes Regiment, durch den Primat Betri und die Ordnung der Natur - felbst die Bienen folgen einer Konigin — befräftigt. Allein die eigenthümlichen Berhältniffe von Florenz erfordern eine Republif. "Gott allein will dein König fegn, o Florenz, wie er nach dem Alten Bunde der König bon Ifrael war und zu Samuel sprach, als sie einen irdischen König wollten: Hat dieses Volk denn mich berworfen?" In diesem Gottesftaate follte nicht die Gelbstsucht, fondern die Liebe zu Gott und zum Nächsten der Alles leitende Grundsat fehn. Es fen nur ein abgenüttes Sprüchwort von Thrannen, daß der Staat nicht mit Bebeten und mit Paternoftern regiert werden konne. Sofort drang er auf eine allgemeine Amnestie und Zurudrufung aller Berbannten mit Ausnahme ber Medici. "Je naher an Gott, besto geistiger und stärker ift ein Reich. Riemand aber kann Gemeinschaft mit Gott haben, ber nicht Frieden mit feinem Rächsten hat."

Das Bolk fiel mit dem Rufe: "Viva Christo, viva Firenze!" dem begeisterten Mönche zu und übertrug ihm im Anfang 1495 die neue Organisation des Staates nach seinem theokratischen Ideale, aber zugleich im engen Anschluß an die historischen Ueberlieferungen des Florentinischen Gemeinwesens, das damals nach Roscoe eine Bevölkerung bon ungeführ 450,000 Seelen umfaßte. In die Details der Berwaltung ließ er fich nicht ein. Seine Stellung mar die eines Richters in Ifrael ober eines romischen Cenfors mit diktatorischer Gewalt. Er fagte nachher im Berhör: "Mein Geift bewegte sich immer in großen und allgemeinen Sachen, nämlich über die Regierung von Florenz und über die Reformation der Kirche; um befondere und kleine Dinge habe ich mich wenig gefümmert." Er betrachtete fich eigentlich als ben Repräsentanten Chrifti, als das Organ der theofratischen oder christofratischen Republik. Er leitete sie mit feinem Rathe und hauchte ihr von der Kangel, feinem Throne, einen fittlich = religiöfen Ernst ein. Seine Macht auf das Bolt mar 3 Jahre hindurch außerordentlich. Dies bezeugen felbst ber nuchterne Sistorifer Buicciardini und ber alle Staatsverfassung auf rein weltliche Intereffen gründende Macchiavelli. Der Lettere schreibt feinen Sturg dem Bolkoneide zu, der fich in jeder Republik gegen eine allzuhoch hervorragende Berfönlichkeit erhebe.

Mit der neuen Verfassungsform bemächtigt sich ein neuer Geist des florentinischen Staates. Unrechtmäßiges Gut wurde herausgegeben; Todseinde sielen sich um den Hals; ein wunderbarer Enthusiasmus der Liebe verbreitete sich wie eine Feuerslamme; fast alle weltlichen Spiele, selbst die jährlichen Schauspiele und das so beliebte Pferderennen am Iohannistage, nahmen ein Ende; viele Frauen verließen ihre Männer und gingen in's Aloster; andere heiratheten mit einem Gelübde der Enthaltsamkeit; Savonarola meinte sogar, daß in einem volkommenen Zustand in Florenz die Ehe ganz aufhören werde; die Volks und Liebeslieder machten geistlichen Gesängen Savonarola's und seines Schülers Girolamo Benivieni Platz; der berühmte Maler Fra Bartolomeo, ebensalls ein Dominikaner von San Marco, warf alle seine Studien nackter Figuren in's Feuer und hielt es bisweilen sogar sür sündlich, zu malen; das Fasten ward zur Lust; die Communion, die früher kaum einmal des Iahres genossen wurde, ward jetzt wieder die tägliche Geistesnahrung der Gläubigen, und Schaaren begeisterter Zuhörer strömten zu den Predigten im Dom, über dessen Kanzel die Worte geschrieben standen: "Iesus Christus,

König der Stadt Florenz." Ein theilnehmender Zeitgenosse sagt: "Das ganze Bolk von Florenz schien aus Liebe zu Christo närrisch geworden zu sehn." "Und doch", erswiederte darauf Savonarola, "gibt es keine höhere Weisheit, als diese Thorheit um Christi willen." Die theokratische Republik hatte ihre Pacieri, welche Ordnung hielten und die Processionen leiteten; ihre Correttori, welche die Strasen vollzogen; ihre Limosinieri, welche Collekten sür religiöse Zwecke sammelten; ihre Lustratori, welche über die Reinlichkeit der Kirchen, Crucisize u. s. w. wachten, und endlich ihre jungen Inquisitoren, welche selbst über ihre Eltern eine sinstere Sittenzucht ausübten, sich in die Hänser schlichen, Karten, schlechte Bücher und musikalische Instrumente wegenahmen und dem Untergang weihten. Der Carneval machte im 3. 1496 einer Procession am Palmsonntag Platz, wo Tausende von Kindern und Männer, wie Kinder weiß gekleidet, heilige Tänze aufführten und christliche Bacchanalien sangen, welche besweisen, wie leicht der religiöse Fanatismus in Prosanität umschlägt.

"Non fu mai più bel solazzo Più giocondo ne maggiore Che per zelo e per amore Di Giesù divenir pazzo. Ognun grida com' iogrido Semper pazzo, pazzo, pazzo."

Und diese Ercesse rechtsertigte Savonarola in einer Predigt am darauffolgenden Montag in der heiligen Woche von 1496 mit Berufung auf David, der vor der Bundeslade tanzte, auf die Apostel, welche am Pfingstfest für trunken gehalten wurden, auf Paulus, zu dem Festus sagte: "Du rasest", und auf Christum selbst, den das Volk beschuldigte,

er sen berrückt (Mark. 3, 21.) \*).

Allein das war Alles nur ein vorübergehender Rausch des Enthusiasmus eines leicht erregbaren und veränderlichen Bolkes, das längst die Tugenden versoren hatte, um Freiheit in der Republik und Einheit in der Freiheit zu bewahren und zu genießen. Der natürliche Geist der Florentiner reagirte gegen das theokratische Mönchsregiment und verbündete sich bald mit einem mächtigen Feinde von Außen, dem Pahste, zum

Untergang Sabongrola's.

Savonarola wollte nämlich von Florenz aus ganz Italien und die Kirche reformiren und griff das Berderben in seinem Hauptsitze, dem römischen Babel, und in der Person des ruchsosen Alexander VI. an. Einen grelleren Gegensatz als diese beiden Männer kann man sich kaum denken. Sie konnten unmöglich lange als Häupter zweier benachbarter Staaten neben einander bestehen. Der schlaue Pabst wollte Ansangs den ernsten Strasprediger durch Bestechung zum Schweigen bringen und ließ ihm das Erzsbisthum von Florenz und einen Cardinalshut andieten, erhielt aber zur Antwort: "Ich begehre keinen andern rothen Hut, als den des Märthrerthums, gefärbt mit meinem eigenen Blute"\*\*). Dieser Bunsch sollte bald in Ersüllung gehen! Dann suchte ihn Alexander nach Nom zu ziehen und sorderte ihn zuerst hössich, dann gedieterisch auf, dahin zu kommen. Aber Savonarola schlug die Einsadung aus und entschuldigte sich theils mit seiner Kränklichkeit, theils mit der Gesahr der Ermordung auf dem Wege. Er suhr sort, gegen Kom zu predigen.

Darauf erfolgte im Herbste 1496 ein pähstliches Breve, welches dem Prior von San Marco, der sich ohne kirchliche Sanktion für einen Propheten und Gottgesandten ausgebe, alles Predigen dis zum Ausgange der über ihn verhängten Untersuchung bei Strafe der Excommunikation verbot. Zu gleicher Zeit traten die auf die wachsende Macht des Dominikanerordens eifersüchtigen Franziskaner mit Beschuldigungen gegen ihn auf und machten ihm besonders seine Einmischung in die Politik zum Vorwurf, da "ein

Rriegsmann Gottes fich nicht in weltliche Sandel mifche".

\*) Predica 41, sopra Amos.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Jo non voglio capelli, non mitre grande nè piciole; non voglio se non quello che tu hai dato alli tuoi Santi; la morte, uno capello rosso, uno capello di sangue."

Sabonarola stellte eine Zeitlang das Predigen ein, bestieg dann aber wieder die Rangel, da der Beift Gottes fich nicht dämpfen laffe und die Liebe zu feiner Beerde es verlange. Der Pabst sen übel berichtet, ein Gebot gegen die Liebe seh an fich selbst ungultig. Noch in den Feffeln des romifchen Suftems gefangen, fuchte er feine offenbare Rebellion gegen den damaligen Babft mit dem schuldigen Gehorsam gegen den Rachfolger Betri zu bereinigen und berwickelte fich in unauflösliche Widersprüche. "Wer hat mir das Predigen verboten? Ihr fagt: der Pabst. Ich antworte: das ift falsch. Aber hier find die Breben. Ich behaupte, fie kommen nicht bom Babft. Gie fagen, der Pabft tann nicht irren. Das ift mahr; aber ebenso mahr ift der Sat, daß ein Chrift, so weit er ein Chrift ift, nicht fündigen kann, und bennoch fündigen viele Chriften, weil fie Menschen sind. Go kann der Babst als solcher nicht irren; wenn er irrt, so ift er nicht Babft. Wenn er etwas Schlechtes befiehlt, fo befiehlt er es nicht als Pabft. Folglich ift diefes gottlose Brebe nicht bom Pabst. Es kommt bom Teufel. Ich muß predigen, weil Gott mich dazu gefandt hat, und wenn ich gegen die ganze Welt angutämpfen hatte, ich werde am Ende doch siegen." Er vindicirt sich also eine Mission über der des Pabstes und appellirt bon der Infallibilität Alexander's auf feine eigene. Er fpricht von der Herodias, die tanzend das haupt des Täufers begehrte. Er fagt mit offenbarer Rücksicht auf Alexander: "Die Babste berachten das mehr anständige Lafter des Nepotismus und beehren öffentlich ihre Baftarde mit dem Namen Sohne."

Unterdeß geftalteten fich aber die politischen Berhältniffe ungunftig gegen ihn. Karl VIII. von Frankreich, von dem er vergeblich eine Regeneration Italiens und der Rirche erwartet hatte, mußte bald nach der Eroberung von Reapel fich wieder gurud= ziehen, da fich die italienischen Staaten mit dem Pabst an der Spite sich gegen ihn verbündeten und auch das Florentinische Gebiet bedrohten. Sabonarola schrieb zwar strafende Briefe an Karl, in dem er sich so sehr getäuscht hatte, hielt aber dennoch an dem Bundniß mit Frankreich fest, welches Florenz in ganz Italien fehr unbopular machte. Dazu kam das Büthen der Best und Hungersnoth (Juni 1497), wogegen er feine wunderbare Abhülfe hatte, außer den Werken der Liebe. Berrens beschuldigt ihn eines Mangels an Muth und Aufopferung in der Pflege der Kranken, aber ohne hinlänglichen Grund. Die mediceische Partei machte einen Bersuch, ihre Macht wieder gu erlangen und die Gewalt des Mönchs zu brechen. Diefer schlug zwar fehl und endete mit der Enthauptung fünf angesehener Manner (21. Aug. 1497), ohne daß man ihnen aubor die rechtmäßige Appellation an das Bolk gestattete. Aber die Bluträcher der Singerichteten bedrohten das Leben Savonarola's, fo daß ihn fortan feine Unhanger bewaffnet auf die Rangel begleiteten. Ginmal stellten seine Begner einen ausgestopften Efelskopf auf die Rangel im Dom und unterbrachen seine Predigt durch einen Tumult.

Der Pabst, von der schwankenden Volksstimmung unterrichtet, excommunicirte Sasvonarola im Mai 1497 und noch entschiedener im Oktober wegen hartnäckigen Ungesgehorsams und verkehrter ketzerischer Lehren, verbot den Christen allen Umgang mit ihm und befahl, daß das Strasurtheil auf allen Kanzeln von Florenz verlesen werde. Ja, er drohte, das Interdikt über Florenz zu verhängen und allen Gottesdienst zu verbieten, wenn das Volk nicht von dem gebannten Mönche lasse.

Savonarola, ermuntert durch eine ihm günstige Signoria, die am 1. Jan. 1498 gewählt wurde, bestieg dennoch die Kanzel, läugnete die Anklage der Ketzerei, erklärte die Excommunikation für nichtig und appellirte dom irdischen Pahste an das himmlische Oberhaupt der Kirche. Auch forderte er kühn alle großen Souderäne Europa's auf, ein allgemeines Concil zur Reformation der Kirche zu berufen und diesen gräulichen Pahst abzuseten, der gar kein Pahst sehren hat zuerst zwei dieser Schreiben, die disher bloß italienisch bekannt waren, im lateinischen Driginal veröffentlicht. In dem Schreiben an den deutschen Kaiser nennt er den Alexander sogar einen Atheisten: Aksirmo non esse Christianum qui nullum prorsus putans Deum esse, omne insidelitatis et impietatis culmen excessit. Ebenso start ist der Brief an den König und die Königin

von Spanien, wo er ihn aller möglichen manifesta scelera und secreta facinora beschuldigt, die er gehörigen Ortes beweisen könne. Zugleich aber machte er sich auf den Märthrertod gefaßt. "Fragt ihr mich im Allgemeinen" — so predigte er Ende März 1498 in seiner Klosterkirche — "nach dem Ausgang dieses Kampses, so sage ich: Sieg! Fragt ihr mich im Besonderen, so antworte ich: Tod! Denn der Meister, der den Hammer führt, wenn er ihn gebraucht hat, wirft ihn hinweg. So that er mit Ieremias, den er am Ende seiner Predigt steinigen ließ. Aber Kom wird dieses Feuer nicht löschen, und wird dieses gelöscht, so wird Gott ein anderes anzünden und es ist schon angezündet aller Orten, nur daß sie es nicht wissen."

In diefer fritischen Lage rief der Gebannte ein Gottesurtheil zu Bulfe. Dit dem Saframent auf dem Balkon der Markustirche forderte er Gott auf, ihn mit Feuer gu verzehren, wenn er Unwahrheit gepredigt oder geweissagt habe. Ein Franziskaner, zuerst Francesco di Buglia und nachber Giuliano di Rondinelli, erbot fich fofort, die Feuerprobe gegen ihn zu bestehen. Savonarola schwankte. Aber einer feiner begeifterten Anhänger, Fra Domenico Buonvicini, der bejahrte Prior des Dominikanerklofters von Fiefole erbot sich an seiner Stelle zur Probe. Alle Monche von San Marco, und felbst Frauen und Madchen, erklarten fich ebenfalls bereit. Es handelte sich besonders um die Entscheidung der drei Fragen über die Nothwendigkeit und das baldige Gintreten der Reformation der Rirche, den Prophetenberuf Savonarola's und die Gultigkeit der pabstlichen Ercommunifation. Die Anstalten wurden getroffen. Am 7. April, demfelben Tage, an welchem Karl VIII. plötlich ftarb, follte das furchtbare Gericht ftatt= finden. Zwei mit Del und Bech getränkte Scheiterhaufen murden auf dem Marktplate errichtet und durch einen schmalen Weg geschieden. Durch diesen sollten die beiden Gottesfämpfer hart hinter einander gehen in Begenwart ber Signoria und der dicht gedrängten Bolfsmenge, die mit der größten Spannung die wunderbare Entscheidung bon Bon entgegengesetzten Seiten tamen die beiden Bettelmonchsorden in Broceffion mit Kreuzen und Faceln und den 68. Pfalm fingend: "Gott erhebt fich, es gerstäuben feine Feinde." Allein als die Scheiterhaufen angegundet maren und die Brobe bestanden werden sollte, entspann sich zwischen den Franziskanern und Dominifanern ein sonderbarer Streit über die Frage, ob die beiden Rämpfer das Erucifix oder die Hoftie durch die Flammen tragen durfen, wie Savonarola wollte, oder nicht. Ueber diesen Sändeln ward es Abend, und ein Platregen löschte das Fener!

Die ganze Last der getäuschten Erwartung siel auf Savonarola, dessen Brophetenberuf dadurch mehr als zweiselhaft wurde. Das Bolk, dessen Gunst zu den vergänglichen Eitelkeiten dieser Welt gehört, schalt seinen Abgott nun einen Feigling, Heuchler, Betrüger und salschen Propheten, und er hatte es der militärischen Bedeckung und der Hostie in seiner Hand zu danken, daß er unversehrt noch einmal, das letzte Mal, zurückehrte. Am solgenden Tage, dem Palmsonntage, stürmten seine politischen Gegner, die Arradiati, dewassnet nach San Marco und kämpsten in der Kirche dis Mitternacht, während der Prior, sleischliche Wassen verschmähend, betend im Chore lag und sich zuletzt der Hand seiner Feinde überlieserte. Auf dem Wege zum Bolkspalast wurde er insultirt und spöttisch gesragt: "Weissage uns, wer Dich geschlagen hat!" Ein roher Geselle gab ihm einen Fußtritt von hinten mit der Bemerkung: "Das ist der Sitz seiner Brophetengabe."

Die Signoria, welche nun 200 Anhänger Savonarola's aus dem großen Rathe verstieß, übergab ihn einer außerordentlichen Untersuchungscommission. Siebenmal wähsend der heiligen Woche wurde er auf die Folter gespannt und soll zuletzt gestanden haben, daß seine Weissaungen nicht aus direkter Offenbarung, sondern aus Gründen der Vernunft und der heiligen Schrift geschöpft, und daß Ehrgeiz und Herrschlucht seine einzigen Beweggründe gewesen sehen. Der Verdacht einer Fälschung dieses Protofolls wurde aber schon damals ausgesprochen und ist wohl begründet. Er selbst erklärte vor der pähstlichen Commission, daß ihm viele seiner Geständnisse bloß durch die Schrecken

ber Folter ausgehreßt worden sehen. Wir wissen nichts Sicheres aus dieser Marterstammer, als seinen Seufzer: "Es ist genug, Herr, so nimm meine Seele!" Im Gestängnisse schrieb er eine Auslegung des 51. Psalms, mit gebrochenem und geängstetem Geiste, von Zweiseln umwölkt, sich des Ehrgeizes und Hochmuthes anklagend, aber doch aus dem Abgrund des Sündenesends in den Abgrund des göttlichen Erbarmens flüchstend und im Verdienste des Erseses Frieden sindend (vgl. Nudelbach S. 262 ff.). Hier kommt Savonarola der protestantischen Rechtsertigungssehre am nächsten, und daher hat auch Luther diesen Traktat im J. 1523 wieder herausgegeben und mit einer rühsmenden Vorrede begleitet.

Der Pabst, der vergeblich die Auslieferung des Mönchs verlangte, setzte eine geistliche Untersuchungscommission, bestehend aus dem alten Dominikanergeneral Turriano und dem herzlosen spanischen Doktor Romolino, nieder und soll sich geäußert haben: "Sterben muß er, und wenn er Johannes der Täuser wäre." Bei der erneuten Untersuchung vor den pähstlichen Commissarien, deren Dokumente neulich Signor Giudici im Appendix zur Storia Politica dei Municipi Italiani 1850 mitgetheilt hat, zeigte Savonarola denselben merkwürdigen Conslist zwischen der Schwäche des Fleisches und dem Muth des Geistes, indem er auf der Folter Alles bekannte, was man wollte, und dann

wieder zurücknahm.

Sabonarola wurde mit zwei seiner treusten Anhänger und Mitarbeiter, Monchen, dem schon erwähnten Kra Domenico und dem nicht näher bekannten Kra Silvestro Maruffi (einem Nachtwandler und Visionar), zum Tode verurtheilt, als Reger, Schisma= tifer. Berfolger der heiligen Kirche und Berführer des Bolks. Am Todestage reichte er fich felbst und seinen zwei Genoffen das heilige Sakrament und fagte: "Mein Berr hat für meine Gunden fterben wollen; wie follte ich nicht gerne bas arme Leben hingeben aus Liebe zu ihm?" Ein Bischof, einst fein Schuler, entkleidete auf Befehl des Pabstes die drei Monche der priefterlichen Bürde. Als er zu Savonarola fagte: "So scheide ich Dich von der triumphirenden Rirche", entgegnete diefer: "Bon der ftreitenden, nicht bon der triumphirenden Kirche; denn das vermagft Du nicht." Beim Abnehmen der Mönchskutte brach er in Thränen aus. Dann wurde er dem weltlichen Gerichte überliefert und auf dem Marktplatze auf einem Scheiterhaufen an einem Pfahle in Form eines Kreuzes zwischen den beiden ihm bis zum letzten Momente anhangenden Mönchen verbrannt\*). Manche feiner Gegner schrieen: "Jett, Monchlein, ift es Zeit, ein Bunder Aber Savonarola hatte feinen Todesgenoffen geboten, schweigend zu fterben, wie Chriftus, ber fich wie ein Lamm zur Schlachtbank führen ließ. Er verschied am 23. Mai, dem Tage vor dem Simmelfahrtsfeste, 1498, ohne vor dem Bolke seine Schuld bekannt oder feine Unschuld bezeugt zu haben. Seine Afche murde in den Arno geftreut.

Mit ihm wurde die Republik von Florenz, der Bund mit Frankreich, die strenge Moral und die Kirche der Zukunft verurtheilt. Aber seine Weissaung von einer balsdigen Reformation ging 20 Jahre nach seinem Tode in Ersüllung, obwohl freilich nicht in dem Lande und nicht in der Weise, wie er sich dachte. "Längere Zeit", sagt Rardi, "galt es in Florenz sür das größte Verbrechen, an den Mönch von San Marco gesglandt und die Reformation der römischen Kirche gewünscht zu haben. Doch behielt er wenigstens einige treue Freunde, und später fand im Dominikanerorden eine Reaktion zu seinen Gunsten statt. Der geniale Maser Fra Vartolomeo ging vom Richtplatz in seine

<sup>\*)</sup> Diese Todesart lieserte seinem Freunde und Biographen willsommenen Stoff zu einer Bergleichung Savonarola's mit Christus. Die Kreuzigung zwischen zwei Mönchen erinnerte ihn an die Kreuzigung zwischen zwei Ränbern, Alexander VI. an den jüdischen Hohenpriester, die Freundschaft des Pabstes mit den Florentinern an die Freundschaft des Herodes und Pilatus, 2c. Sine ähnliche Abgötterei trieben die Franziskaner mit Franz von Assiss. Lenau's Beschreibung des Märthrertodes seines Helben ist ein poetisches Meisterstück, übersteigt aber ebenso sehr die Gränzen der historischen Wahrheit, wie die famose Weisnachtspredigt.

Wertstätte und jog mit seinem Binfel um das Saupt feines verklarten Freundes einen goldenen Streif. Das Bild hangt noch heute in feiner Zelle zu San Marco. ältesten Biographen, Bico von Mirandola und Burlamacchi, erzählen allerlei Fabelhaftes und Wunderbares von ihm. In seinem eigenen Rloster ift er in seiner Zelle als "Vir apostolicus" bezeichnet und fteht noch in gutem Andenken, als ein hoch erleuchteter Strafbrediger und Märthrer einer rechtgläubigen Rirchenreformation. (Diefes Urtheil hörte ich wenigstens aus dem Munde des Priors von San Marco in Florenz im 3. 1841.) Ja, der Dominifanerorden suchte sogar seine Ranonisation auszuwirken, und Julius II. foll diefelbe beabsichtigt haben. Selbst die Jefuiten erklarten fich bereit, ihm einen Blat im Supplementbande der Acta Sanctorum für den Monat Mai zu geben, menn die Oberen des Dominifanerordens die Genehmigung des apostolischen Stuhls dazu auswirken würden. Wie die Ercommunikation Savonarola's durch einen infallibeln Babft mit feiner Kanonisation burch einen anderen bereinbar mare, bas geht uns hier nichts an. — Auf der anderen Seite hat aber auch Luther aus unvollständiger Renntniß feiner Schriften und aus eigener Bollmacht ihn im Namen des Protestantismus zu tanonifiren gewagt. "Chriftus", fagt er, "fanonifirt ihn burch uns, wenngleich die Babfte und Babiften darüber gerberften." Run ift gewiß, daß Sabonarola feine dogmatische Reformation im Sinne Luther's, oder Zwingli's, oder Calvin's, fondern blog eine mondisch-ascetische Sittenreform des Pabstthums, des Rlerus und der Gemeinde, ahnlich wie die Leiter der großen Concilien von Bisa, Constanz und Basel beabsichtigte. Deffenungeachtet gebührt ihm, besonders wegen feiner Polemik gegen Rom, eine Stelle unter den Vorläufern der Reformation des 16. Jahrhundert, fo gut als dem Bycliffe von England. Suß bon Böhmen und Weffel von Holland.

Savonarola hat eine Anzahl lateinischer und italienischer Schriften hinterlaffen, Bredigten, religiofe und politische Traktate, Briefe und Gedichte. Baule, der ihn in seinem Dictionnaire als einen falschen Propheten darstellt, gibt zu, daß mehrere derfelben poll Salbung und Frömmigkeit seben. Seine Predigten über die Apokalppse, die Propheten Haggai, Amos, Zacharia, Ezechiel, über die Pfalmen und Erodus find meift von seinen Berehrern nachgeschrieben und herausgegeben worden, liefern uns aber auch in ihrem unbollfommenen Zustande einen Begriff von der außerordentlichen Macht, die er bon der Kangel aus 8 Jahre hindurch auf die Gemuther ausübte. Für fein inneres Leben ift das Compendium Revelationum (compendio di rivelazioni), geschrieben im 3. 1495, befonders wichtig, weil er fich darin ausführlich über feinen prophetischen Beruf ausspricht. Er nimmt gang entschieden die Sehergabe in Anspruch, leitet fie direkt von göttlicher Inspiration ab und vertheidigt fie gegen alle möglichen Einwendungen, welche er dem Bersucher in den Mund legt. Man wird dabei fast unwillfürlich an das französische Sprüchwort erinnert: Qui s'excuse, s'accuse. Seine Beiffagungen, fagt er, können weder aus Wahrsagerei und Aftrologie, die er verwerfe, noch aus einer tranthaften Ginbildungefraft, die mit seiner genauen Renntnig der Philosophie und ber heiligen Schrift unvereinbar fen, noch aus der Eingebung des Satans, der die Zukunft nicht tenne und feine Predigten haffe, noch aus den Bahrfagerkunften traumender Beiber, mit denen er fast gar keinen Umgang habe, erklärt werden. Er verweift auf die Früchte feines Wirkens als die beste Legitimation seiner göttlichen Sendung. — Rudelbach hat der Untersuchung des prophetischen Berufes Sabonarola's ein langes Kapitel (S. 281 bis 333) gewidmet und kommt zu bem Resultate, daß er in demfelben Sinne ein Prophet genannt werden könne, wie Joachim von Floris, die heilige Brigitta und andere mittelalterliche Zeugen gegen das Berberben der Rirche. Allein die Borherfagungen Savonarola's find großentheils fo bage und unbeftimmt, daß fie fich entweder aller hi= ftorischen Brobe entziehen, ober gang einfach als Bernunftschluffe aus der Schrift und den Zeichen der Zeit auf Grund eines gesteigerten Ahnungsvermögens erklaren laffen. Seine bestimmten, sowohl politischen als religiöfen Beiffagungen, g. B. über die Intentionen Karl's VIII., über die Bekehrung der Türken, die er in Balbe erwartete und

bis auf Jahr und Tag ("non solamente l' anno, ma il mese e il di", Predica XXVI sopra i Salmi, p. 198) bestimmen zu können behauptete, sowie über die große Blüthezeit, welche Florenz nach der göttlichen Beimsuchung bevorstehe, find fammtlich zu Schanden geworden. Er felbft macht fich diefen Ginwurf in dem genannten Buche und hilft fich durch die subtile Distinktion zwischen dem Menschen und dem Propheten. Buweilen rede er bloß als Mensch, und der heilige Geist wohne nicht immer in dem Bropheten. Somit bleibt bloß feine Weifsagung ber Rirchenreformation übrig, Die aber, wie schon bemerkt, weder in der Zeit, noch in dem Lande, noch in der Art, wie er er= wartete, in Erfüllung ging. - Sein reifstes theologisches Werk ift "der Triumph des Rreuzes" (Trionfo della Croce) vom 3. 1497. Es ift eine Bertheidigung der drift= lichen Religion gegenüber ben ffebtischen Tenbengen, welche mit der Wiederbelebung ber klaffischen Bildung, besonders in Italien, und zwar gerade in den höchsten kirchlichen Rreifen bis zum pabstlichen Sofe hinauf, erwachten. Er stellt darin Christum dar als Sieger mit der Dornenfrone, umgeben von einem dreifachen Strahlenfrang, in der Linfen das Kreuz und die Marterwerkzeuge, in der Rechten die heilige Schrift tragend, auf einem Triumphwagen einherfahrend, vor ihm die Patriarchen, Propheten und Apostel, zur Seite die Märthrer und Kirchenbater und hinter ihm die gahllose Schaar der Blaubigen. Philipp Schaff.

Scaliger, Joseph Juftus, einer der größten Gelehrten des nachreformatorischen Zeitalters, machte sich nicht nur als Philolog und Begründer der Chronologie um die Alterthumswiffenschaften borzugsweise fehr verdient, sondern gewann auch auf die exegetische Theologie und die Lirchengeschichte einen nicht unbedeutenden Ginfluß. Er wurde den 4. Aug. 1540 ju Agen an der Garonne im südlichen Frankreich geboren, wo fein Bater, Jul. Cafar Scaliger, als Argt, gelehrter Raturforfcher und berühmter Schriftsteller in glänzenden Umftanden lebte. Der Sohn eines Malers, des Benedetto Bordone in Benedig, hatte fich diefer, unterftützt bon borguglichen Beiftesanlagen, aus Liebe zu den Wiffenschaften noch im reiferen Mannegalter zu Bologna der Arzneikunde gewidmet und war um das 3. 1525 mit dem Bischofe von Agen bekannt geworden, dem er in Die Sauptstadt feines Bisthums folgte. Sier verheirathete er fich mit dem Fraulein Andietta de Roques, wodurch er in vornehme Berbindungen fam. Er führte auch felbst ein fehr vornehmes Sauswefen. Unter feinen Rindern, beren Erziehung er gewiffenhaft beforgte, zeich= nete fich frühzeitig fein altester Sohn Joseph Juftus durch ein bewunderungswürdiges Be= dächtniß und schnelle Fassungsgabe aus. Nachdem derfelbe unter des Baters Anleitung die Anfangsgründe in der lateinischen und griechischen Sprache erlernt hatte, besuchte er die Schule zu Bourdeaux, bon wo er jedoch wenige Jahre fpater aus Furcht, bon einer peftartigen Krankheit, die daselbst ausgebrochen war, angestedt zu werden, in's väterliche Saus nach Agen zurudfehrte. hier fette er das Studium der alten Sprachen als Autodidakt mit einem Eifer und einer Ausdauer fort, welche mit Recht die Bemunderung und das Staunen der Sausgenoffen erregten. Bor Allem beschäftigte er fich mit dem Lateinischen so fleißig, daß er, wenn keine besondere Berhinderung eintrat, jeden Tag im Beifenn feines Baters über irgend einen frei gewählten Gegenstand eine lateinische Rede hielt, - eine treffliche Uebung, durch die er mit dieser Sprache bald auf's Bründlichste vertraut wurde. Go konnte er, kaum 17 Jahre alt, eine lateinische Tragödie Oedipus schreiben, welche er, aufgemuntert von urtheilsfähigen Freunden, durch den Druck bekannt machte. Bald darauf erschienen seine lateinischen Anmerkungen zum Varro de re rustica, in denen fich eben fo fehr fein Scharffinn als feine Gelehrsamkeit tund gab. Dabei sette er das Studium der griechischen Sprache mit glücklichem Erfolge fort. Auch fing er um diese Zeit an, das Bebräifche für sich zu treiben, und erwarb sich eine für die Folge ausreichende Kenntniß desselben.

Aus diesen glücklichen und forgenfreien Verhältnissen sah er sich im I. 1558 unserwartet durch den Tod seines Vaters gerissen. Der schmerzliche Verlust bewog ihn, das elterliche Haus zu verlassen und nach Paris zu gehen, um sich sowohl durch die

Borlesungen der berühmtesten Lehrer der dortigen Universität, als durch den Umgang mit den ausgezeichnetsten Gelehrten, die daselbst lebten, weiter auszubilden. Im Grieschischen wählte er den geseierten Adrianus Turnebus zu seinem Lehrer, den er zwar eine Zeitlang fleißig hörte, sich dann aber auf seine Privatstudien beschrert und den alten Sprachen, denen er jetzt noch das Chaldäische, Sprische, Koptische, Arabische und Persische hinzusügte, ohne Lehrer für sich oblag. Sein Eiser im Studiren war so groß, daß er sich, um nicht gestört zu werden, tagelang in sein Zimmer einschloß und nicht selten über den Büchern das Essen vergaß. So soll er einmal binnen 21 Tagen den ganzen Homer und in 4 Monaten alle übrigen griechischen Dichter mit vollsommenem Verständniß selbst der schwierigeren Stellen derselben durchgelesen haben. Ia, es wird von ihm erzählt, daß er während der Schreckenssenen der Pariser Bluthochzeit so ausschließlich mit seinen literarischen Arbeiten beschäftigt gewesen sehn der Weiber von dem tobenden Lärme der Bewassneten, noch von dem Geschrei der Weiber und Kinder und dem Aechzen der Verwundeten und Sterbenden etwas wahrgenommen habe.

In diese Zeit seines ersten Aufenthaltes zu Paris muß auch sein öffentlicher Uebertritt zur protestantischen Rirche gesetzt werden, der aus reiner Ueberzeugung hervorging und ihm um so mehr zur Ehre gereicht, da er ihn von einer ehrenvollen Anstellung in Frankreich ausschloß. Er fand eine gesicherte Stellung erft nach einem unftäten Leben, während deffen er, unabläffig mit feinen wiffenschaftlichen Arbeiten beschäftigt, bald in Paris, bald in anderen frangösischen Städten verweilte, im 3. 1592 als Professor Honorarius der humanistischen Wiffenschaften an der reformirten Universität zu Lenden. Bier genoß er feitdem im freien Bekenntniß des Calvinismus die reichen Früchte feines ihm zur anderen natur gewordenen literarischen Meifes. Selbst die oft brudenben Sorgen des häuslichen Lebens hinderten ihn daran nicht, da er ftets unverheirathet blieb und außerst einfach und mäßig lebte. Dbgleich weder groß, noch fraftig von Beftalt, vereinigte er doch eine würdevolle Haltung mit einer außerordentlichen Lebendigkeit; dabei leuchtete eine geiftige Regfamkeit, die Jeden fesselte, mit dem er sprach, aus seinen feurigen Augen. Seine Belehrsamkeit mar ebenso tief, als weit umfaffend. fich, dreizehn Sprachen zu verstehen, und wenn auch seine Renntnif von einigen der= selben nur oberflächlich mar, hatte er die meisten doch so gründlich erlernt, daß er auch ohne lange Borbereitung die schwierigsten Stellen in ihren Schriftstellern zu erklaren vermochte. Er hatte außerdem alle Bebiete der damals bekannten Wiffenschaften durch= forscht und war in der Mathematik, Philosophie, Medicin, Jurisprudenz und Theologie ebenso gründlich bewandert, als in der Philologie und der Geschichte, über die er in Lenden vorzugsweise Borlefungen zu halten hatte. Diese Universalität seines Wiffens ift sein größter Borgug und sicherte ihm die einflugreiche Stellung, welche er in der Belehrsamkeit einnahm. Doch war er, wie alle Autodidakten, hartnäckig in den einmal gefagten Ansichten, sowie in der Behauptung der gewonnenen Ergebniffe feiner Forschungen und behandelte andere Belchrte, die ihm zu widersprechen magten, oder sich mit ihm in Streitigkeiten einließen, um fo ichonungelofer und berächtlicher, je höher er sich selbst schätte.

Bon seinen zahlreichen Schriften sind viele erst nach seinem Tode, dem er, an der Wassersucht leidend, am 21. Jan. 1609 unterlag, erschienen. Unter ihnen verdienen hier neben seinen gehaltreichen Anmerkungen zum Hippokrates, Euripides und Aristophanes, zu Seneca's Tragödien, zum Birgil, Catull, Tibull, Julius Cäsar, Barro, Ausonius, Festus und anderen griechischen und lateinischen Schriftstellern besonders seine gesehrten Werse: De emendatione temporum, zuerst Paris 1583, beste Ausgabe Gens 1629 in Fosio, und sein Thesaurus temporum, complectens Eusedii Pamphili chronicon cum isagogicis chronologiae canonibus, Amsterdam 1658, 2 Bde. in Fosio, hervorgehoben zu werden, da sie den ersten Grund zur wissenschaftlichen Behandlung der Chronologie gesegt haben. Zwar hatte schon früher sein 1568 Gerhard Merkator mittelst seiner mathematischen und aftronomischen Kenntnisse in dieser Wissenschaft einis

Seepter 457

germaßen Bahn gebrochen; gleichwohl bleibt Joseph Scaliger bas unbeftrittene Berbienft, das erfte dronologische Suftem aufgestellt und dadurch in dem berworrensten und dunkelften Theile der hiftorischen Forschung eine Grundlage dargeboten zu haben, die von den Belehrten der folgen= den Jahrhunderte bis auf unfere Tage bei allen diefe Biffenfcaft betreffenden Untersuchungen benutt worden ift. Sobald Scaliger durch die Andeutungen seines Borgangers und durch fortgesetztes Nachdenken zu ber Ueberzeugung gelangt war, daß, um dem fühlbaren Mangel einer hinreichend begründeten, allumfaffenden Zeitbeftimmung in der Gefchichte abzuhelfen, Alles barauf ankomme, eine folgerechte Einheit in die bis dahin nur einseitige, meistens in Rudficht auf die Bibel bearbeitete und bon den auffallenoften Widersprüchen angefüllte Zeitrechnung zu bringen; nahm er, in Folge aftronomischer Berechnungen, einen 764 Jahre vor der Schöpfung beginnenden Zeitraum von 3949 Jahren des julianischen Kalenders an und machte demgemäß das 3950fte Jahr feit der Schöpfung zum erften unferer driftlichen Aera. Indem er nun die sorafältig gesammelten mannichfaltigen Ueberlieferungen der alten Bölker auf diese Jahre zurückführte und dadurch in Uebereinstimmung brachte, gewann er für die Chronologie feste Grundfate; und wenn dieselben auch bei der fpater erkannten Unguberläffigkeit der Elemente zum Theil wieder aufgegeben merden mußten, fo haben fie doch auf die Nothwendigkeit der Einheit in der Methode aufmerkfam gemacht und die weiteren berichtigenden Forschungen des Seth Calvifius (Opus chronologicum, Leipz. 1605, 4°), fowie Betab's (f. d. Art.), Lydiat's, Usher's, Marsham's, Jakob Perizonius' und Frank's bedeutend erleichtert. - Un die dronologischen Berte schließen sich seine numismatischen Schriften: De re numaria liber posthum. ed. a Willebr. Snellio (Lenden 1616, 8°) und Expositio numismatis argentei Constantini Imp. (1604, 4°), welche, nach richtigen Ansichten ausgearbeitet, über manche dunkle Gegenstände der Geschichte ein willkommenes Licht verbreiten.

Literatur: Epistolae Scaligeri. Lehden 1627. 8°. — Epîtres franç. à J. J. Scaliger par J. de Reves. Hardenyk 1624. 8°. — Epistola de splendore et vetustate gentis Scaligerae et vita Julii Scaligeri. Lehden 1594. 8°. (Dieselbe enthält jedoch mehr Dichtung als Wahrheit und ist deshalb nur mit Vorsicht zu gestrauchen.) — Baudius, Oratio funebris Scaligeri. Lugd. 1609. — Meursius, Athen. Batav. p. 168 sqq. — Scaligerana: 1) Aus dem Nachlasse Franç. Bertuniens des Poitiers, herausgegeben von T. le Febre; Gröningen 1669; Köln 1695, 12°. 2) Aus den Mittheilungen J. und Nik de Vassan, herausgegeben von I. Lopis hang 1667, 8°. — J. Th. Leubscher, Hist. Scaligeranorum. Wittenb. 1695. 4°. — P. de Maizeaux, Hist. des Scaligerana. Amsterd. 1740 12°. — Theissier, éloges des homm. scav. T. I. p. 138 sqq. — Vgl. Wachler, Gesch. der histor. Forschung u. Kunst. Bd. I. S. 314 ff. — Idler, Handb. d. Chronologie. 2 Bde. a. b. St.

Scepter ift der meist hölzerne (vergl. Hom. Il. 1, 234 sqq.; Virg. Aen. 12, 206 sqq.), doch auch goldene (Esth. 4, 11., vgl. Xenoph. Cyrop. 8, 7, 13) oder mit goldenen Stiften beschlagene (Hom. Il. 1, 15. 246; 2, 268; Odyss. 11, 91. 569) oder sonst kunstwoll gearbeitete (Hom. Il. 2, 101) Stab, den die Könige und übershaupt Herrscher und odrigkeitliche Personen, z. B. Richter, Herolde, im ganzen Altersthume und so auch im Drient als Zeichen der Herrscherwürde und Machtübung trugen, s. Ezech. 19, 11., Am. 1, 5., Sach. 10, 11., Weish. Sal. 10, 14. Gelegentlich wurde er ihnen, z. B. dem Herodes, sogar in's Grab mitgegeben (Joseph. bell. jud. 1, 33, 9.). Der Ausbruck σαηπιούχος, και το, bezeichnet daher geradezu einen König, Kürsten, Häuptling (s. Am. 1, 8.; Taeit. Ann. 6, 33, 3; Ovid. Fast. 6, 480 &c.). Der Scepter ist — als signum pro re signata — öfter sumbolische Bezeichnung der durch ihn abgebildeten Herrschaft und königlichen Gewalt (z. B. 1 Mos. 49, 10., 4 Mos. 24, 17., βs. 45, 7. u. oft) und wird in diesem Sinne auch Götterbildern beigegeben

(ep. Jerem. v. 14). Bei Audienzen am perfifchen Sofe war das Neigen bes Scepters ein Zeichen der königlichen Gnade und die Berührung feiner Spite (baf es mit dem Munde geschah, also ein Ruffen war, wie Winer [RBB. II, 394] nach der Bulgata annimmt, ift nicht gefagt) Zeichen der Unterwürfigkeit und des Erfassens jener Gnade (f. Efth. 4, 11. 5, 2. 8, 4.). Das hebräische Wort wew bezeichnet übrigens, wie das griechische σκηπτρον, im Allgemeinen jegliche Stütze, jeden Stab, alfo 3. B. ben Steden, mit welchem man foliggt, wozu fich bekanntlich Donffeus gelegentlich auch einmal des Scepters bediente (Hom. Il. 2, 265. 268; f. Jef. 10, 5. 15. 14, 5., Bf. 2, 9., hiob 9, 34., Spr. Sal. 10, 13. u. a.), den Wander = und Bettlerftab (Hom. Od. 13, 437. 14, 31; Herod. 1, 195), dann auch den Hirtenstab, das pedum (3 Mof. 27, 32., Pf. 23, 4., Mich. 7, 14.), ja felbft den Burffpieß (2 Sam. 18, 14.), wie auch das spnonyme Ton sowohl den gewöhnlichen Stab, als den Königsscepter (Bf. 110, 2.) und die Lanze (Habat. 3, 14. vgl. B. 9., 1 Sam. 14, 27.) bezeichnet. Die Sitte der Fürsten, einen folchen, zumal in fruheren Zeiten mannshohen, Stab gu tragen, ift wohl weder aus dem Sirtenftabe der Nomadenfürsten, noch aus der Lanze der kriegerischen Könige mit Sicherheit herzuleiten, obwohl Justin (43, 3) bemerkt: "per ea adhuc tempora reges hastas pro diademate habebant, quas Graeci sceptra dixere", und auch foust ber Scepter mitunter door und hasta genannt wird und nur wie ein Spieß ohne Metallspige aussah (vgl. auch Pausan. 9, 40, 6); für diefe Berleitung des Scepters aus dem Speer follte man fich nicht auf Saul berufen, der 1 Sam. 18, 10. 22, 6. allerdings den Wurfspieß ftets bei der Sand hat, doch aber nicht in Situationen, wo er gerade als Rönig auf bem Throne den Scepter halten mußte. Uns scheint ber Scepter nur ber berschönerte Stab als die natürlichste Zierbe, Stute und Waffe bes Mannes zu fehn. - Bgl. Paulfen, Regierung der Morgenländer S. 196 ff.; Scheiffele in Pauly's RE. VI, S. 862 f.; Pape's griechisches Wörterbuch s. v. σχηπτρον. Rüetschi.

Schabbatäer oder Sabbathäer heißen, nach ihrem Haupte Schabbathai Zwi, die Anhänger einer jüdischen Sette im 17. und 18. Jahrhundert, welche auf kabbaliftisschem Boden erwuchs, eine messianische Richtung hatte und vermöge dieser beiden Elemente für viele Juden zur Brücke wurde aus der Spnagoge in die christliche Kirche.

Die Beschäftigung mit der Rabbalah hatte im 16. Jahrhundert einen neuen Auffchwung genommen und nun eine Berbreitung gefunden, welche über die Granzen einer Beheimlehre weit hinausging. Der Beerd diefer Beschäftigung war wieder Palästina, wo Safet\*) der Sammelplatz der Belehrten geworden war, und die drei vornehmften Meister darin waren Mose Cordovero (um das J. 1563), Isaak Luria (1534—1572) und Sajim Bital (1543-1620), von welchen der Erfte vorzüglich die wiffenschaftliche Seite der Rabbalah vertrat, der Zweite die praktische (b. h. wunderthätige), der Dritte beide Seiten in sich vereinigte. War nun schon Luria im Alter auf die Idee gefommen, baft er ber "Meffiah ben Jofeph" fen und, wenn er länger lebte, im Stande ware. Ifrael zu erlofen, fo gewann diefe Idee eine ausgeprägte Geftalt und eine Morgenund Abendland in Bewegung setzende Berbreitung in Schabbathai Zwi aus Smyrna, aeb. im J. 1641. Gine wunderbare Berkettung ber Umftände gesellte fich zu der tabhalistischen Umgebung desselben und erzeugte so nicht nur von frühester Kindheit an in Schabbathai die Meinung, der erwartete Meffias feines Bolkes zu fenn, fondern führte auch mit ihm und mit einander die Personen zusammen, welche nächst ihm die ersten Mollen in diesem Drama spielten. Diese waren: der Rräutersammler und Bunder= thater Samuel Brimo aus Aegupten, der oberfte Safenbeamte des Bafcha bon Aegupten Raphael Joseph und der Brediger Abraham Jachini aus Constantinopel; ferner die im gleichen Jahr (1641) in der Ufraine geborene, nach Amsterdam und später nach Livorno

<sup>\*)</sup> Zwei Stunden babon war bas von allen rabbinischen Kabbalisten bochverehrte Grabmal bes Baters ber rabbinischen Kabbalah, bes R. Simon ben Jochai.

geflüchtete Sara, welche die Idee in fich trug, zur Frau des erwarteten Meffias berufen zu fenn, ein Nathan ben Benjamin aus Baga, der nachherige Schwiegersohn bes 3achini: endlich der Kabbalist Nechemiah aus Polen, der kaiferliche Leibarzt und Dollmetscher Moseh ben Rabhael in Constantinovel und der türkische Raiser Muhammed IV. felbft. Die drei ersteren von diesen Personen waren zufällig bei der Geburt des Schabbathai anwesend und verkundigten der Mutter, daß das Kind der Erlöser sehn werde; als der Knabe heranwuchs, hatte er wunderbare Träume, fagte, daß er von Engeln unterrichtet werde, trieb aber doch in seinen jungen Jahren ichon Talmud und Rabbalah; mit 16 Jahren heirathend, bernachläffigte er über den Entzudungen, deren er theilhaftig wurde, und über seinen kabbalistischen Studien die ehelichen Pflichten und ließ fich wieder scheiden. Inzwischen berkundigte Nathan in Gaza die Nahe des Davidischen Reiches und bezeichnete fich felbst als den prophetischen Geift, welcher bald alle Bölker durchdringen werde. Schabbathai aber sammelte Schaaren von Zuhörern in Smyrna um sich, fastete und badete häufig, gebarte sich wie ein Prophet und erklärte endlich bem Collegium ber Rabbinen feiner Baterftadt gerade heraus, er fen ber Meffias. In den Bann gethan und für bogelfrei erklart, fümmerte er fich nichts darum; aus Smyrna gewiesen, ging er mit einer Angahl Anhänger im 3. 1659 nach Saloniki, gewann bort und in allen Brobingen der europäischen Türkei durch seine feltene Schönheit, feine begeifterten Reden, feine gleiche Enthaltsamkeit in einer abermaligen Che, feine tabbaliftiichen Träumereien einen außerordentlichen Anhang, verletzte aber auch durch Eingriffe in den Enlt der Synagoge bei der Feier der Zerftorung Jerusalems eine andere Partei und gog nun (1661) mit großem, reichem Gefolge nach Berusglem. Bier wurde Nathan fein nächster Freund und Verbündeter, und während die Rabbinen zu Jerufalem ihm gram waren und ein Wetter fich über Schabbathai jufammengog, erschien bon bem reichen und mächtigen Raphael Joseph zu Alexandrien ein Gilbote auf einem Dromedar, welcher den Ronig Meffias demuthig bat, mit allen feinen Anhängern nach Alerandrien zu kommen; mehrere Taufende begleiteten ihn und wurden in Alexandrien be-Schabbathai bekannte dem Joseph zwar in der Stille, er habe keine göttliche Offenbarung; aber mittelft 7jähriger Beschäftigung mit der wunderthätigen Rabbalah habe er eine unbesiegbare Macht über alle Geister erlangt und seh gewiß, damit Es wurden 50 Apostel eingesetzt. In der Nacht des Wochen-Ifrael zu erlöfen. festes verkündigte in der Bersammlung eine geheimnisvolle Stimme ein nabes Sochzeitsfeft; die Thure ging auf; Sara trat ein und verschwand wieder. Gine glangende Gefandtichaft marb nun formlich um fie in Livorno, holte fie ein, und die Bochzeit des Meffias ward in Alexandrien unter fabelhaftem Zulauf und Brunt gefeiert. Bur Einrichtung des meffianischen Staates und zur Führung der muthmaglichen Rriege wurden nun Sendschreiben gerichtet nach Salonifi, Conftantinopel, Arabien, Berfien, Indien, der Berberei 2c. und riefen gahlreiche Beitrittserklärungen und jährliche Beldzeichnungen hervor; man zählte im Frühling 1664 bereits 75,000 Anhänger, und die Schwärmerei nahm immer mehr überhand; am ersten Paffahtage 1665 berkundigten Nathan und Joseph den Beginn des Meffiasreiches auf 14 Monate später und die Erbauung des Tempels auf das darauffolgende Jahr, und im 3. 1671 follte die Auferstehung geschehen, bis dahin aber follte man fich durch Bugungen, Baden, Beigelung vorbereiten; bald werde Schabbathai dem Sultan die Krone vom Haupte nehmen und fich felbst aufsetzen.

Dem außerordentlichen Anhange gegenüber, welchen der Messias sand, bildete sich aber auch, immer mehr sich organisirend und große kirchliche Maßregeln vorbereitend, eine gewaltige Opposition, geleitet theils durch die Erkenntniß der Sitelkeit und des Betrugs in diesem Treiben, theils durch die Angst, was auf diesem Abwege aus dem Judenthume und aus den jüdischen Gemeinden werden sollte, wenn im Innern die Synagoge und ihre Satzungen dermaßen alterirt und nach Außen die muhammedanische Welt und der Sultan ausgereizt würden. Sine Denkschrift, worin die jüdischen Gemeinden über die

Unwahrscheinlichkeit einer Erlöfung durch Menschenhand in gegenwärtiger Zeit aufgeklärt werden follten, ward ausgefandt, und Schabbathai, welcher ben Berfuch gewagt hatte, mit 5000 Unhängern nun nach Berusalem gurudgutehren und dort den Beginn des Davidischen Reiches vorzubereiten, mufite erkennen, daß er hier nicht ficher fen, und beichloft nun geradezu, über Smyrna nach Conftantinopel zu ziehen. Der einst Ausgewiesene ward nun in Smurna mit koniglichen Ehren empfangen, obwohl ein Bannfpruch von Constantinopel anlangte und die Rabbinen in Smyrna felbst immer noch protestirten; er führte ein Scepter; neben ihm ftanden fein Kangler Samuel Brimo, dann 6 Säupter der Sekte, dann feine Brüder, dann mehrere hundert Propheten und Brophetinnen, Gelehrte, Fromme 2c. und zahlreiches Bolt. Die Opposition mußte berftummen: Gefandte aus Salonifi und Conftantinovel trafen ein, ihm zu huldigen und Geschenke zu bringen; Alles las den Sohar, philosophirte und prophezeite, und statt für den Sultan wurde nun regelmäßig und öffentlich für Schabbathai gebetet. nun die türkische Regierung anfing, bon der Sache Kenntnif zu nehmen und eine Untersuchung bevorstand, ging Schabbathai felbst nach Constantinopel; 2 Aga's mit je 50 Janitscharen, welche ihn hier verhaften follten, marfen fich vor ihm nieder und kehrten ohne ihn zurud; Schabbathai stellte sich frei dem Groffbezier und ward als Staats= gefangener nach Gallipoli in das faiferliche Schloß gebracht, jedoch mit der Erlaubnig, Besuche zu empfangen, und mit fürftlicher Pracht umgeben. Diese milbe Behandlung bestärfte noch feine Anhänger; Bebete und Beschenke für ihn flossen nun noch reichlicher, und die Zahl der Gafte machte Gallipoli zu einer großen Stadt. Gines Tages jedoch traf ein von Schabbathai felbst eingeladener Rabbi aus Bolen, Nechemiah, bei ihm ein, unterredete fich mit ihm 3 Tage in Gegenwart anderer Rabbinen, meldete fich dann bei dem Sultan und erklärte ihm, Schabbathai fen ein Betrüger und Berrather, feine Anhänger jedoch nur Verführte. Schabbathai ward zum Sultan nach Adrianopel gebracht und antwortete auf deffen Frage, "ob er der Meffias fen?" nur, er fen ein ichlichter Rabbi. Andere haben in ihm ben Meffias erfannt. Der Sultan verfette: "Ich will Dein Messiaswesen prüfen; es sollen drei vergiftete Pfeile auf Dich abgeschoffen werben; wenn fie Dich nicht tobten, halte auch ich Dich für den Deffias." Schabbathai erbebte, nahm auf den Rath des kaiferlichen Leibarztes und Dollmetfchers, der ein Jude war, dem nächsten Sofbedienten den Turban bom Saupte, fette ihn auf und erklärte, er habe ihm noch die Juden zum Islam hinüberführen wollen. Sultan war zufrieden, machte ihn zum Rapidgi Bafchi, nannte ihn Effendi und be-Auch seine Verwandten wurden Muhammedaner.

So erzählen uns — die Gegner des Schabbathai, leider die einzigen Berichter= Liegt nun auch in diefer Erzählung kein innerer Widerspruch, ift es an sich wohl begreiflich, wie ein Schwarmer, auf diefem Bunkte der Entscheidung angekommen, zu jenem äußersten Mittel ber Rettung greifen mochte, - fo gibt doch ber Umftand, daß mit der Wahl dieses Rettungsmittels ber Anhang des Schabbathai nichts weniger als sich getäuscht und betrogen fühlte, die Sette der Schabbatäer nichts weniger als zerfiel, vielmehr fogar noch das 18. Jahrhundert hindurch im Morgen = und im Abendland ihren großen Unhang hatte und erst mit der größeren Duldung und Religionsfreiheit des 19. Jahrhunderts verschwand, — sowie die Eigenthümlichkeit der mobernen Rabbalah, aus beren Boden bie Sette erwuchs, - Urfache zu ber Bermuthung, daß die Begner den Schabbathai nicht gehörig gewürdigt haben. Nicht, als ob Schabbathai nicht ein Schwärmer gewesen wäre und damit felbst betrogen und mit jeder neuen Nahrung feines Chrgeizes Andere in biefen Betrug nach fich ziehend; wohl aber scheint ihm innerlich und äußerlich eine Religionsmengerei vorgeschwebt zu haben, welche ben äußerlichen Uebertritt zum Islam ihm näher gerückt hatte und ebenfo Taufende seiner Anhänger entweder zum Islam oder zur Kirche hinüberführte, indeffen fie innerlich Juden blieben und nur den Zeitpunkt abwarteten, da es ihnen möglich sehn würde, die Schaale, welche ihre tabbaliftischen Formen und Formeln ihnen einigermaßen mundgerecht gemacht hatten, wieder abzustreifen und das Judenthum, ein vergeistigtes Judenthum, als die Weltreligion erscheinen zu lassen, welche der Kern auch des Islam und des Christenthums sehn sollte.

Während im Morgenland Nechemiah es war, welcher die Katastrophe herbeiführte und Schabbathai als einen eitlen Schwärmer darstellte, mar im Abendlande, in welchem Amsterdam der Mittelpunkt der Schabbatäer geworden war, vorzüglich Jakob Saportas der unermudliche und höchst bedeutende Begner des Schabbathai, trot feines früheren großen Ansehens nun überall verketzert, bis die Nachricht von dem Ende seiner meffianifden Rolle vielen Rabbinen wieder den Muth gab. Sabortas beizustimmen, und nun Die türkischen, italienischen, alexandrinischen und amfterdamer Rabbinen fich zu einem allgemeinen Bann gegen die Messigsanhänger vereinigten. Dagegen erklörten biese ihre Lehre für eine höhere Entwicklungoftufe des Judenthums, welche Christenthum und Islam in fich faffe, fo daß das Judenthum, ohne fich felbst zu verläugnen, auch die Formen diefer beiden Religionen annehmen, ja fogar durch folche Scheinunterwerfung biefe beiden überwinden könne. Nathan hörte darum auch keineswegs auf, nicht nur die Grundfätze der Sette zu predigen, fondern auch in Schabbathai den zeitweise und nur bis auf beffere Belegenheit in die Berborgenheit zurudgetretenen Meffias anzuerkennen, und reifte dafür unermudlich bin und ber, bis fich in der Turkei feine Spur berlor. Die Sekte erhielt sich in Rraft besonders in Nordafrika und Europa, die Lehre ward immer mehr ausgebildet, eine gewiffe Berfaffung entwickelte fich und fie hatten ihre be-Der lette ausgezeichnete Bertreter der Sette mar Moseh Sajim Luzfonderen Tefte. zato aus Badua (1707 - 1747); feine geiftvollen und gelehrten kabbalistischen Werke erwarben ihm einerseits die heftigften Begner, andererseits die größten Berehrer: er wollte nun verwirklichen, was Schabbathai begonnen hatte, ein Meffias werden für fein Bolt, wie für die muhammedanische und die driftliche Welt, und reifte in dieser Absicht im 3. 1744 nach dem Morgenlande; allein schon im 3. 1747 ward er mit seiner Familie zu Atto bon der Best hingerafft. Die Sette erhielt sich jedoch auch nach feinem Tode, bis ber große Umschwung ber socialen Stellung der Juden erfolgte; Taufende von ihnen hatten fich dem Islam oder dem Chriftenthum anbequemt und waren boch Mitglieder ber Gette geblieben; ja noch heutzutage foll es unter ben Bekennern der drei Religionen Einzelne geben, welche derselben treu geblieben find und in ihren Lehren den Ausdruck der fünftigen Weltreligion erblicken. Giner ihrer heftiaften Gegner. ber berühmte Jak. Emden (1698-1776), faßt diese Lehren in folgende Bunkte zusammen :

1) Der Glaube muß fich auf die heilige Schrift grunden; alle Religionsubung muß von Erfenntnig derfelben durchdrungen febn.

2) Die heilige Schrift ist bloß das Gewand für den tiefen Sinn, der erforscht werden muß.

3) Der Talmud ift voller Irrthumer und leiftet der Unfittlichkeit Borfchub.

4) Gott ift ein einiges Wefen, unter brei Berfonen\*).

5) Gott hat menschliche Gestalt angenommen, aber nach dem Sündenfall wieder abs geworfen, ist dann wieder zur Versöhnung in menschlicher Gestalt erschienen und wird auch wieder in menschlicher Gestalt die Welt erlösen.

6) Ein fleischlicher Messias wird nicht kommen; Jerusalem wird nicht wieder ers baut werden.

<sup>\*)</sup> Schon ber Sohar hatte dies gelehrt unter höchst scharssinniger Bernsung auf zwei Hauptstellen des Alten Testaments, auf 1 Mos. 1, 27. und 5 Mos. 6, 4. Bei der letzteren, der Fundamentalstelle des starren rabbinischen Monotheismus verweist der Sohar auf den großen Untersichted des von Mose gebrauchten Wörtchens in Soch. 37, 17. 19. 22.; bei der ersteren Stelle aber weist der Sohar die Ebenbildlichseit des Menschen nach, hinsichtlich der Oreienigkeit der Person, wornach der Geist im Menschen dem Bater, der Leib dem Sohn, die Seele dem heiligen Geist entspräche, als das schöferische, das offenbarende und das bindende Princip.

Weitere Nachrichten über diese interessante Sekte sind nachzusesen in dem neuosten ausgezeichneten Werke von Dr. Jost: "Geschichte des Indenthums und seiner Sekten", welches die älteren Arbeiten über die jüdischen Sekten, wie namentlich die von Peter Beer, berichtigt und übertroffen hat.

Pf. Pressel.

Schafal, f. Palästina (Bb. XI. S. 29).

Schall, Johann Adam, ein berühmter Jefuit, beffen Berdienste um die Berbreitung des Christenthums bereits in dem Art. "Ricci und die katholische Mission in China" (Bd. XIII. S. 15 ff.) erwähnt find, zeichnete fich nicht nur durch feinen Gifer als Miffionar, fondern auch durch vielseitige Gelehrsamkeit und beachtungswerthe Leis ftungen als Schriftsteller aus. Geboren zu Köln im 3. 1591, wurde er, sobald er das Knabenalter erreicht hatte, von seinen gläubigen Eltern der lateinischen Schule seiner Baterstadt übergeben, um fich auf das Studium der Theologie und ben geistlichen Stand feiner Rirche borzubereiten. Schon fruh entwickelten fich hier in ihm hoffnungsreiche Anlagen, welche feine Lehrer bestimmten, ihn für ben Jefuitenorden auszubilden. Nachdem er daher durch angestrengten Gleif in den Sprachen und Wiffenschaften, befonders im Lateinischen, in der Philosophie und in mehreren Theilen der Mathematik, gründliche Fortschritte gemacht hatte, begab er sich nach Rom, wo er im Collegium Germanicum das zu Köln erfolgreich begonnene Studium mit foldem Gifer fortsetzte, daß er bon den Borftehern des Ordens zum Miffionar nach China ausersehen wurde, um an die Stelle des dort plöglich berftorbenen Pater Joh. Terentius zu treten. Gründlich bor= bereitet und überdies reich ausgestattet mit Beschenken, welche ihm der glaubenseifrige Bergog Maximilian bon Babern für den Raifer bon China übergeben hatte, trat er die gefahrbolle Reife nach dem Schauplatze seiner Thätigkeit muthig und entschlossen an. Was er dafelbst seit dem J. 1628 bis zu seinem am 15. Aug. 1666 erfolgten Tode unter den schwierigsten Verhältniffen durch Berftand, Gewandtheit und Karakterftarke gewirft hat, ift in dem oben angeführten Artifel der Real = Enchklopadie ausführlich mit= getheilt. Aber er beschränkte fich nicht barauf, burch eine umfichtige Anwendung feiner pielfachen Renntniffe das Christenthum unter den Chinesen zu befördern, sondern erlernte auch die Sprache dieses Bolkes so gründlich, daß er in derselben gemeinschaftlich mit Satob Rho viele mathematische Werte fchrieb, welche vierzehn Bande ausmachen, und in die er zur Berbreitung der driftlichen Lehre gange Stellen aus ben Schriften des Leonhard Leffius: de providentia Dei, de octo beatitudinibus und explicatio imaginum vitae Christi, in's Chinefifche überfett, einschob. Sein werthvollstes und berdienstlichstes Werk ist jedoch die Historica narratio de initio et progressu missionis Societatis Jesu apud Chinenses, praesertim in Regia pequinensi ab anno 1581 usque ad 1661. Es erschien in der ersten Ausgabe noch bor des Berfaffers Tode 1665 zu Wien, darauf 1672 zu Regensburg, und ist noch in neueren Zeiten in's Deutsche übersett und mit Unmerkungen herausgegeben worden bon Mannsega, Wien 1834.

Bergl. außer den ausführlicheren Schriften über die katholische Mission in China: 3 öch er, allgem. Gelehrten-Lexikon, Th. IV. S. 212 f. G. Hippel.

Schallum, pabw, ermordete im J. 771 v. Chr. (so die gewöhnliche Chronologie bei Winer, nach Ewald 770, Thenius 773, Bunsen 760, Movers [Phönizier II, 1. S. 372 f.] sogar 740!) den König von Ifrael, Sacharja, Sohn Ierobeam's des Zweiten, in Sanaria, wider welchen er sich nit Vielen verschworen hatte. Er war ein Sohn eines gewissen Iades (nicht, wie Higig st. Proph. S. 95] meint, aus Jabes in Gilead), vermochte aber kaum einen Monat lang sich auf dem usurpirten Throne zu behaupten, indem er alsbald wieder von Menahem (s. den Art.) um Thron und Leben gebracht wurde (s. 2 Kön. 15, 10 ff.). Wahrscheinlich mit Anspielung auf diese kurze Dauer seiner Regentenherrsichkeit wird bei Ier. 22, 11. ein jüngerer Sohn des Königs Iosia von Inda, der, Rachsosger seines Baters auf dem Throne, gefangen im Exile starb (B. 12.), ebenfalls "Schallum" genannt, d. h. als ein zweiter Schallum bezeichnet.

Gemeint ist ohne Zweisel Joachas (s. d. Art.), vgl. auch 1 Chron. 3, 15. S. weiter Ewald, Gesch. III, S. 305. 417 (1. Ausl.); Duncker, Gesch. d. Alterth. I, S. 364; Hitzig, Comment. 3. d. kl. Proph. S. 145, und zu Ierem. S. 166 f.; Hengstenberg, Christol. des A. T. III, S. 540; Winer, RWB. — Der Name Schallum kam außerdem in Israel öfter vor, 3. B. 2 Kön. 22, 14., Efr. 2, 42. 7, 2. 10, 24, 42., Reh. 3, 12., 1 Chron. 2, 40.

Schaltjahr der Bebräer, f. Jahr der Bebräer.

Schat der Berdienste Christi und der Heiligen, f. Opus supererogationis.

Schatung ift das Wort, mit welchem Luther das griechische anoyoagh wiebergibt. Bon einer ἀπογραφή ift im Reuen Teftamente zweimal die Rede, nämlich Luk. 2, 1 ff. und Abg. 5, 37. Un letterer Stelle läßt Lukas den Pharifder Bamaliel im Synedrium an den Aufstand des Galilaers Judas in den Tagen der Schatzung (εν ταις ήμεραις της απογραφης) erinnern. Nach Josephus (Ant. 18, 1. 2) erreate ein gewiffer Judas aus Gamala in Gaulanitis, welcher von Josephus (Ant. 20, 5, 2; bell. jud. 2, 8, 1) auch Judas der Galiläer (f. dief. Art. Bd. VII. S. 126) genannt wird, einen Aufstand gegen die Römer, als Augustus durch den Statthalter von Syrien, Duirinus, einen Cenfus unter den Juden abhalten ließ. Die bon Lukas (Apg. 5. 37.) erwähnte ἀπογραφή ift also identisch mit der von Josephus erwähnten unter der Statthalterschaft des Quirinus; als die allbekannte Schatzung nennt fie Gamaliel a. a. D. schlechtweg ή ἀπογραφή. Beides, daß Lukas diefe Schatzung genau kennt\*), da er sogar von ihren Folgen, nämlich der Empörung des Galiläers Judas unterrichtet ift, sowie daß er fie als die eine und allbekannte Schatzung hinstellt, ift von Wichtigkeit zur Lösung der schwierigen Frage nach dem Berhältniß, in welchem zu dieser anoyoaph die Luk. 2, 1 ff. ermähnte ἀπογραφή ftehe. Bezüglich letterer erzählt uns der Evan= gelift zuborderft in B. 1., daß in jenen Tagen, nämlich in den Tagen, in welchen das Rap. 1. Erzählte gefchah, alfo in der letten Zeit Berodis des Großen, von Cafar Augustus ein Edikt ausgegangen seh, daß alle Welt geschatt würde (απογράφεσθαι πάσαν την οικουμένην). Das Berbum απογράφειν, eigentlich aufschreiben, in Liften eintragen, erscheint hier in der speziellen Bedeutung censere, in die Steuerliften eintragen, tataftriren. Es fragt fich nun aber, ob eine anoγοαφή der ganzen οἰκουμένη \*\*) damals möglich gewesen und wahrscheinlich seh, und besonders, ob dieselbe auch in Palästina zur Zeit Berodis I. habe stattfinden konnen. Dab. Fried. Strauf (Leben Jefu, 4. Aufl. I, 227) und Undere läugnen es, aber ohne hinreichenden Grund. Zwar meldet allerdings fein gleichzeitiger Schriftfteller, daß Augustus im letten Jahre des Herodes einen Census des ganzen Imperium Romanum abgehalten habe. Allein es ift nicht zu übersehen, daß die Nachrichten aus jener Zeit überhaupt fehr durftig find. Josephus hatte in feinem Berhaltniß zu den Römern Grund genug, über berartige von Rom aus diftirte Magregeln, welche bei den Inden nur Unzufriedenheit erregen konnten, mit Stillschweigen hinwegzugehen; er würde wohl auch den unter Quirinus im 3. 759 u. c. abgehaltenen Cenfus unerwähnt gelaffen haben, wenn nicht diefer Cenfus die Beranlaffung zu dem Aufftand des Judas gewesen ware. Bei Dio Caffius findet fich gerade über jene Beit eine Lude von 10 Jahren. Bon Tacitus und Suetonius aber durfen wir bei der ihnen eigenen Bundigkeit und Rurge faum ausführlichere Nachrichten erwarten. Gleichwohl finden wir gerade bei ihnen Notizen, welche eine unter Augustus vorgenommene Ratastrirung des ordis Romanus bemeifen. Suetonius erzählt nämlich in feinem Octavius (cap. 28), daß Auguftus ben

<sup>\*)</sup> Dariiber, bag bie Worte uera rovrov (Apg. 5, 37.) keinen Berftoß gegen bie Geschichte enthalten, wgl. Biefeler, chronolog. Synopse, S. 103 ff.

<sup>\*\*)</sup> Oenovuern ift, wie jett auch wohl allgemein anerkannt wird, nicht als Bezeichnung von gang Indaa oder gang Palastina, sondern im Sinne von ordis Romanus aufzusassen.

römischen Staatsbeamten und dem Senat ein rationarium imperii, d. i. eine statistische Uebersicht über das ganze Reich übergeben habe; in cap. 101 saat er noch genauer. daß er ein breviarium totius imperii, quantum militum sub signis ubique essent, quantum pecuniae in aerario et fiscis vectigalium residuis ebenso wie sein Testament verfiegelt und nach feinem Tode im Senate vorzulesen befohlen habe. Tacitus endlich berichtet in den Annalen (I, 11), daß im Senat der libellus des Augustus vorgelesen worden seh, unter welchem libellus wir das breviarium oder rationarium des Suctonius zu verstehen haben, und in welchem opes publicae continebantur, quantum civium sociorumque in armis, quot classes, regna, provinciae, tributa aut vectigalia et necessitates ac largitiones. Quae cuncta sua manu perscripserat Augustus. Augustus hat bemnach in der That statistische Tabellen verabfaßt, in welchen bas gange römische Reich katastrirt war, und zwar nicht bloß die Brovinzen, sondern auch die regna, die Königreiche der reges socii. In diesem Kataster war beides, die Wehrkraft und die Steuerkraft des ganzen Reiches, angegeben. Augustus an der Verfertigung dieses breviarium ein folches Interesse hatte, daß er es eigenhändig niederschrieb, fo werden wir wohl annehmen durfen, daß er Alles werde augewandt haben, um eine möglichst große Genauigkeit und Bollständigkeit deffelben zu erzielen. Und wenn er auch die Reiche der reges socii in sein breviarium aufnahm, so wird er wohl schwerlich das Reich des Berodes davon ausgeschlossen haben. menig Umftände die Römer mit den Reichen der reges socii zu machen pflegten, ersieht man 3. B. daraus, daß fie nach Tacit. annal. VI, 41 auch die Eliten, eine Bolferschaft in dem cilicischen Sochlande, welche einem eigenen Ronige, dem Cappadocier Archelaus, unterworfen waren, nach romischer Art besteuerten, worüber freilich ein Aufstand aus-(Bergl. auch Buidte, Cenfus und Steuerverfassung ber früheren romischen Raiferzeit, S. 64: "Waren nun aber in Italien und den Provinzen die romischen Städte felbit dem Reichscenfus unterworfen, fo mußte daffelbe um fo viel mehr auch von den freien Städten und den Ronigen gelten, die innerhalb oder an den Grangen ber Probingen ben romischen Senat oder ben Raifer als ihren Schutheren anerkannten. Doch wurden diese zunächst und formell ausschließlich von ihren einheimischen Obrigfeiten nur auf Beranlaffung und unter mehr oder weniger höflicher Aufsicht der romiichen zum Census berechtigten Behörden cenfirt.") Es ift hiernach nicht zu bezweifeln, daß Augustus eine Rataftrirung des ganzen Reiches mit Ginschluß der den regibus soeiis unterworfenen Länder jum Behuf der Feststellung ihrer Wehr = und Steuerkraft, und wohl auch in der Absicht, eine allgemeine Besteuerung einzuführen, veranstaltete und au Ende brachte. Weniger ficher ift, ob durch jenes Goift, welches Lutas ermahnt, eine gleichzeitige Kataftrirung des gangen romischen Reiches, oder eine successive der einzelnen Theile deffelben angeordnet worden fen; letteres durfte das Bahricheinlichere fenn. -Bon diefer anogoagi, soweit dieselbe Balaftina betraf, berichtet nun Lukas in B. 2. weiter: αύτη ή απογραφή πρώτη εγένετο ήγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου. Sier ift nun vor allen Dingen fraglich, in welchem Berhältniß nach der Anficht des Lufas Κυρήνιος oder Quirinus zu der απογραφή, durch welche Joseph und Maria zu ihrer Reife von Ragareth nach Bethlehem veranlagt murben, geftanden fen. Die Reife Joseph's nach Bethlehem kann spätestens in bas Jahr 749 oder 750 u. c. fallen, ba sie noch zur Zeit Berodis des Großen geschah, Berodes aber bereits im 3. 750 u. c. ftarb. Ihm folgte in Judaa, Joumaa, Samaria und den Ruftenftadten fein Sohn Archelaus als König nach, murbe aber bereits 759 u. c. verbannt. Judaa und Samaria wurde nun zur Proving Sprien gefchlagen. In Sprien war in der letten Zeit Berobis des Großen Sentius Saturninus (744-748) Statthalter; ihm folgte im 3. 748 Barus nach und behielt diese Bürde bis nach Berodis Tod (vgl. Jos. ant. 17, 8. 1 mit 9, 3 und 10, 1). 3m 3. 759, alfo in demfelben Jahre, in welchem Archelaus nach Bienne verbannt wurde, trat Duirinus die Statthalterschaft Spriens an und berwaltete sie bis zum 3. 764. Gleich nach feiner Anfunft hatte er nach Jos. ant. 17,

13. 5; 18, 1. 2 einen Census in feiner Proving abzuhalten, welcher befonders den Suden zu fo großem Anftoß gereichte, daß Judas jenen bereits ermähnten Aufftand erregte. Hat nun etwa Lukas diefen Cenfus des Quirinus vom 3. 759 fälschlich in die Beit Berodis des Großen, und zwar in das Jahr 749 guruddatirt? Dber ift ihm wenigstens, wofern man zugibt, daß bereits in der letten Zeit Berodis des Großen etwas Cenfusartiges in Baluftina ftattgefunden hat, eine Berwechslung des Quirinifchen Cenfus mit dem begegnet, mas bereits in der Zeit Berodis des Großen Cenfusartiges ftatthatte? Beides, die Zuruddatirung und die Berwechslung, ift fehr unwahrscheinlich, lettere darum, weil Lufas, wie Apg. 5, 37. zeigt, die Schatzung des Quirinus fehr wohl, fogar mit den fie begleitenden Rebenumftanden, kennt. Aber auch eine absichtliche Burudbatirung fann nicht angenommen werden, ohne dem Evangeliften eine Ungereimtheit aufzuburden: es kann Lukas nicht fagen wollen, in jenen Tagen, den Tagen Berodis des Großen, habe eine Schatzung Paläftina's unter Quirinus, dem Statthalter von Sprien, stattgefunden. Denn so lange Paläfting einen eigenen König hatte — war dieser König auch nur ein rex socius -, ftand es nicht unter dem Statthalter von Sprien; auch ftand der König der Juden in feinerlei Abhangigfeitsverhaltnif bon dem fyrischen Statthalter, sondern unmittelbar unter dem romischen Cafar. Demnach fonnte auch der Statthalter von Sprien in keiner Beife bei einem in Balaftina abauhaltenden Cenfus betheiligt febn; ein Cenfus in Palaftina fonnte vielmehr nur durch Palästina's König abgehalten werden. Wollte man aber auch annehmen, nach des Evangeliften Borftellung habe der Cenfus nicht mehr zu Berodis Lebzeiten, sondern erft nach deffen Tode, unter der Regierung des Archelaus (im 3. 750), stattgehabt, so murde ebenfo unerklärlich fenn, wie Duirinus, als Statthalter bon Sprien, bei diefem Cenfus in Baläftina habe betheiligt fehn konnen. Gerade aus dem, was uns Lukas über den Cenfus berichtet, läßt fich vielmehr nachweisen, daß er einen von dem Quirinischen Cenfus des Jahres 759 verschiedenen Cenfus in der letzten Lebenszeit des Herodes, als deffen Gesammtmonarchie noch bestand, meine. Denn der Evangelist läßt Joseph und Maria durch den Cenfus beranlagt werden, von ihrem Bohnort Nazareth in Gasilaa nach Bethlehem in Judaa zu reifen. Satten nun Judaa und Galilaa zu der Zeit, als der bon Lufas gemeinte Census stattfand, verschiedenen Territorien angehört (was bekanntlich seit Herodis des Großen Tod der Fall war, indem Judaa an Archelaus, Galilaa an Herodes Antipas von 750 bis 792 fiel), fo ware es völlig undenkbar, daß der Unterthan eines Fürsten in das Gebiet eines anderen Fürsten habe reifen muffen, um sich cenfiren zu laffen; der von Lukas gemeinte Cenfus war daher nur fo lange möglich, als Nazareth und Bethlehem ein und demfelben Bebiete unter ein und demfelben Fürsten angehörte. Wenn nun aber sonach der Evangelift weder die Quirinische Schatzung in die Zeit Berodis I. fälschlich zuruddatirt, noch auch die Rataftrirung unter Berodes mit der Schatzung unter Quirinus verwechselt haben kann, wie ift dann seine Angabe in B. 2. zu verstehen? Um leichtesten machen es sich diejenigen, welche B. 2. als ein zwar altes, aber falsches Gloffen betrachten, oder für Kvonpiov lesen Σατορνίνου, oder vor ήγεμονεύοντος die Worte προ της, welche sie nach πρώτη ausgefallen glauben, in den Text einschalten. Allein zu folchen Bewaltthätigkeiten hat man tein Recht, da fich teine hierauf hindeutenden Barianten finden. Mit Berufung auf Tacitus (annal. III, 48), wonach Duirinus um die Zeit der Geburt Jesu in außerordentlichen faiferlichen Auftragen im Drient war, nahmen Andere, wie Reander und Hug, an, es habe zu ben bem Quirinus gewordenen Aufträgen gehört, eine anoγοαφή in Sprien und Paläftina abzuhalten, und glauben hievon die Worte ήγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου verstehen zu dürfen; allein dies hätte nicht mit ήγεμονεύειν της Συρίας ausgedrückt werden konnen, da diefer Ausdruck nur befagen kann: Befehlshaber von Syrien fenn. Bollends fprachmidrig aber ift die Erflärung Münters, diefe Schatzung fen geschehen unter Quirinus, dem nachmaligen Statthalter von Sprien; dies hätte heißen muffen: επί Κυοηνίω, τω ύστερον ήγεμονεύ-Real-Encyflopabie fur Theologie und Rirche. XIII.

οντι της Συοίας. Scheinbarer ift die Auffassung Suschte's und Wiefeler's, welche ποώτη comparativisch nehmen und erklären: diese ἀπογραφή war die erste und gefchah eber, als Quirinus Statthalter von Sprien war; nach biefer Erklärung würde Rufas ein Doppeltes herborheben, nämlich einmal, daß die unter Herodes geschehene Schatzung die erfte gemesen fen, welche überhaupt in Paläftina ftatthatte, und bann, daß fie der allgemein bekannten unter der Statthalterschaft des Quirinus noch boraus= ging. Allein, wenn auch nicht geläugnet werden darf, daß nowrog unter Umftanden in folder Bedeutung gebraucht werden könne (vgl. Roft, griech. Grammatif, 7. Ausg. 8, 97. Anm. 15), fo läft fich doch kein Beispiel beibringen, in welchem πρώτος in Berbindung mit einem genitivus participii wie ήγεμονεύοντος Κυρηνίου in dieser Bedeutung bortame; auch wurde ber Evangelift, wenn dies feine Meinung gemefen wäre, schwerlich sich so misverständlich ausgedrückt, sondern statt πρώτη ήγεμονεύοντος deutlicher geschrieben haben: ποὸ τοῦ ήγεμονεύειν ατλ. Andere Bersuche, B. 2. zu erklären, siehe in den Commentaren. Bu einem richtigen Berftandniß der fraglichen Borte gelangt man nur bann, wenn man, wie Sofmann, Chrard, Lichtenftein und Andere, zunächst beachtet, daß es πρώτη und nicht ή πρώτη heißt, daß also πρώτη nicht zu dem Subjekt απογραφή, sondern zu dem Pradifate εγένετο gehört, und ferner, daß das Prädikat nicht heißt ην, fondern εγένετο. Nur darf man freilich nicht etwa ftatt avrn lefen wollen avrn, um dann zu erklaren: das Bebot ber Schatzung erging bereits in den Tagen Berodis; die Schatung felbst aber geschah erft unter ber Statthalterschaft des Quirinus. Denn ware dies die Meinung des Evangeliften, fo würde er schwerlich die Adversativpartikel de nach avrn einzuschalten unterlassen haben. Man hat vielmehr, wie herkömmlich, abry zu lefen und dann zu erklären: Augustus befahl, die ganze Welt zu ichaten; diefe bon Auguftus anbefohlene Schatzung wurde als die erste Schatzung der odnovuern vollzogen unter der Statthalterschaft des Quirinus in Sprien. Lukas fpricht fich somit in B. 2. darüber aus, in welchem Berhaltniß die unter Herodes I. angeordnete Schatzung zu der bekannten unter Quirinus stehe, daß es nämlich eigentlich ein und dieselbe erfte Schatung, bon welcher die okovuern betroffen wurde, sen, daß sie unter Berodes bereits angeordnet, aber erst unter Duirinus voll= zogen worden und zu Ende gekommen fen. Es ift hieraus zu schließen, daß der Bollzug ber Schatzung, womit nach B. 3. noch unter Berodes ein Anfang gemacht worden war, wenigstens für Paläftina bald fistirt und erst später unter Quirinus von Neuem aufgenommen und zu Ende gebracht wurde. Weshalb aber die Schatzung unter Berodes I. fiftirt worden fen, ift leicht einzusehen, wenn man bedenkt, wie verhaßt den Ifraeliten jede Boltszählung war, feitdem David durch feine Boltszählung fo schweres Unglück über Ifrael gebracht hatte (vgl. 2 Sam. 24.), und wenn man bedenkt, daß auch gur Zeit des Quirinus in Folge des Cenfus ein Aufstand ausbrach. Bahrscheinlich mar auch gegen Berodes I., als er auf Befehl des Auguftus die Schatzung vornehmen wollte, eine Empörung ausgebrochen, wie benn Josephus gerade aus jener Zeit von einem Aufftand eines gemiffen Matthias und Judas gegen ben Berodes zu berichten weiß, und zwar, wie Josephus ausdrücklich angibt, weil von Herodes allerlei (rwa) gegen das Gefet Berstoffendes vorgenommen wurde, was ihm die Aufrührer vorwarfen (vgl. Ant. 17, 6. 2 — 4). Herodes hat daher wohl felbst eine Siftirung des Census bei den Römern erwirkt. — Auffallend hat man es gefunden, daß nach der Angabe des Lukas in B. 3. ber Cenfus nicht an bem jeweiligen Wohnorte vorgenommen wurde, sondern ein Jeder zu der Stadt reifen mußte, welcher er nach feiner Abstammung angehörte. Allein auch nach der römischen Censusweise wurde man nicht da, wo man incola, fon= bern da, wo man civis war, cenfirt (vgl. Suschte a. a. D. S. 65 und 175). Es ift möglich, daß Lukas in B. 3. u. 4. nichts weiter fagen will, als daß ein Jeder in die Stadt gereift seh, in welcher er fein forum originis hatte, und bemnach Joseph, der sein forum originis in Bethlehem gehabt habe, dahin gereist seh. Allein mahr= fcheinlicher ift, daß, um die judischen nationaleigenthumlichfeiten zu ichonen, ber Cenfus

im Reiche Herodis nicht in romischer Weise, sondern im Anschluß an die judische Stammes = und Familieneintheilung vorgenommen wurde, und daß aus diesem Grunde ein Jeder an den Ort reisen mußte, bon wo fein Geschlecht abstammte. Dag in dieser Beife der Census in Balaftina unter Berodes I. hatte abgehalten werden sollen, ift um so wahrscheinlicher, als, wie Wieseler (chronolog. Spnobse, S. 107) richtig bemerkt, bereits längst von den judischen Bewalthabern öffentliche Beschlechteregister angelegt worden waren, durch welche die Vornahme des Cenfus wesentlich erleichtert werden mußte (vgl. Josephi vita §. 1). — Wenn ein Cenfus abgehalten murbe, fo gaben die zu Cenfirenden ihren und ihrer Weiber und Kinder Namen und Alter an (vgl. Huschte a. a. D. S. 175. 176); Frauen und Kinder brauchten sich nicht perfönlich zu ftellen. Wenn auch Frauen und Kinder vor den consitores erscheinen mukten. so war dies nach Lactantius (de mortibus persecutorum, cap. 23) ein Zeichen ungewöhnlichen Druckes und befonderer Barte. Lukas fagt nun auch in B. 5. nicht geradezu. daß Maria perfönlich vor dem consitor habe erscheinen muffen, sondern nur, daß 30= febh nach Bethlehem gereift fen, um fich mit feinem Weibe cenfiren zu laffen. Es läft fich daher wohl annehmen, daß für Joseph anderweitige Gründe vorlagen, weshalb er Maria nach Bethlehem mitnahm, etwa weil er sie in jenen bewegten Zeiten bei ihrer schon so weit vorgerudten Schwangerschaft nicht allein in Razareth zurücklassen wollte. oder weil er, wie aus Matth. 2, 22. hervorzugehen scheint, überhaupt die Absicht hatte. nicht wieder nach Nagareth gurudgutehren, sondern fich in Bethlehem anzusiedeln. Der bon dem Evangelisten gebrauchte Ausdruck läßt aber allerdings auch die Deutung zu, daß Maria zum Behufe des Cenfus perfonlich vor der Obrigkeit habe erscheinen muffen. vielleicht weil fie eine Erbtochter war und als folche eigenes Bermögen befaß, welches fie perfonlich fatiren mußte.

Die sehr zahlreiche Literatur sindet sich, abgesehen von den Einleitungen in das Neue Testament, aufgeführt in den Commentaren zu Luk. 2, 1—5. und in Winer's Realwörterbuch s. v. "Quirinius" und "Schatzung". Wir beschränken uns daher auf die Erwähnung von Folgendem: Tholuck, die Glaubwürdigkeit der evangel. Geschichte, S. 180 ss. hug, Gutachten 2c., S. 95 ss. husch ke, über den zur Zeit der Geburt Christi abgehaltenen Census. Kirmß, Anzeige des Borigen in der neuen Jenaer Literaturztg., 1842, S. 419 ss. husch ke, über den Eensus und die Steuerversassung 2c. Borwort, S. IV ss. hosmann, Weissagung und Ersüllung, Bd. II. S. 54 ss. Wieseler, chronologische Synopse, S. 73 ss. Ebrard, wissenschaftliche Kritik 2c., 2. Ausl., S. 168 ss. v. Gumpach, die Schatzung, in Stud. u. Krit. 1852, S. 663 ss. Zumpt, commentationum epigraphicarum vol. alt., p. 73—150. Kahser, Anzeige des Borigen in den Münchener gelehrten Anzeigen, 1856, Col. 10 ss. Lichten kein, Lebensgeschichte des Herrn Jesu Christi, S. 78 ss.

<sup>\*)</sup> Maim. Tmid. 5, 9, Abarb. ad leg. 194, 3 u. A. seiten den Namen von der Gestalt der Brode her: — ut diceretur panis facierum, quod ei (in Fosge des Umbiegens der Ränder) multae quasi facies erant! Deyling, obs. sacrae II, 158 sq. Andere Erstärungen (panes praesentiae sc. Dei bei Castalio bibl. crit., Besters u. A.) s. bei Schlichter, diss. de pan. fac. Ug. X. C. 1. §. 3.

ber Tisch nie von diesem Brode seer sehn sollte. Auch wir "5 1 Sam. 21, 5., wie sie denn B. 6. wir und 3 Mos. 24, 9. wie zu grund 3 Mos. 24, 9. wie zu grund 3 Kell. 8, 3. 7 ἄρτοι τοῦ θεοῦ. Hinsichtlich der Literatur vgl. Schlichter de pan. sac. in Ugol. thes. X, 895 sqq.; Ugol. de mensa et panib. propos. ib. p. 997 sqq.; L. Wolters, diss. de mensa et panib. propos. praes. Rhenserdi, Franek. 1703; Carpzov, appar. p. 278 sqq.; Deyling, obs. II, 157 sqq.; Lundius, Heiligsthümer S. 122 sh.; Bähr, Shmbol. I, 409. 425—438; Scholl, Stud. der württ. Geistl. IV, 1. S. 56 sh.; Reil, Archäol. I, 108 sh.; Winer, RBB.

Nach der Zahl der 12 Stämme Ifraels (nicht der Monate oder Zodiakalzeichen. wie Philo und Josephus) wurden im ifraelitischen Beiligthum, im Beiligen, auf dem Schanbrodtifch (f. d. folg. Art.), gang nahe am Borhang des Allerheiligsten, 12 Brodkuchen (חולה 3 Mof. 24, 5., R. Sal. ad Ex. 25., Maim. Tmid. 4, 12. placentae crassae, im Unterschied bon den dunnen מתקרן) aus feinftem Baigenmehl (חלס, nach M. Menach. 6, 7. bab. 85 durch 11 Siebe, בפרת, gefichtet) aufgestellt, in 2 Schichten von je 6 Broden, jedes von 2 Omer (etwa 1/11 württemberg. Simri, 21 Dresdener Mäßchen, was ziemlich große Ruchen gibt). Zugabe dazu war nach 3 Mof. 24, 7. reiner Weihrauch, הבה זפה , nach Jof. Alt. 3, 10. 7 und M. Men. 11, 7 sq. in 2 Schaalen, auf den Schichten, דל-המערכת, nach rabbinischer Trabition jedoch (Siphra 52, 4. bab. Men. 98; R. Meir ad Men. 11, 5; Maim, beth habbech. 3, 15) zwisch en dieselben gestellt. Nach ägyptischer Tradition in LXX 3 Mof. 24, 7. (xai ala) und Philo Sopp. II, 151] fam Salz (aber kein Del, bab. Men. 59, Siphra 8) hingu. Db die Ruchen gefäuert oder ungefäuert gewesen, sagt der Text nicht ausdrücklich. Anobel behauptet Ersteres, weil sie ja, wie die Pfingstbrode, nicht geopfert, fondern von den Prieftern gegeffen worden feben und gleichsam das tagliche Brod im Sause Jehovah's vorstellten, auch ungefäuerte Brode immer nur frisch gebaden genoffen wurden; der Sauerteig habe bas Salz erfett. Die einstimmige Tradition ist für's Gegentheil, - Men. 5, 1 sq. bab. 55; Succa 5, 6; Siphra 7, 3. 18, 2; 3of. Alt. 3, 6. 6 n. 10, 7, der sie άζύμους und πάνυ καθαρούς nennt, und Philo, de congr. quaer. erud. grat. V, 1. p. 543: χοησμοῖς προςτετάκται δώδεκα ἄρτους ἀζύμους ταῖς φύλαις Ισαρίθμους προςτιθέναι κτλ. Die Bereitung dieser Ruchen hatte am Borsabbath eine Familie der Kahathiten (1 Chron. 9, 32.; nach den Rabbinen die בית גרמו, M. Schekal. 5, 1. hieros. 48, 4; M. Jom. 3, 2. bab. 38) zu beforgen, welche die Bereitungsart als Familiengeheimniß bewahrten (Jom. 3, 11). שה ששולה Tempel gefchah dies in einem befonderen Gemach (בית המרקד), an der Mitternachtseite des Priestervorhofs; Midd. 1, 6; Tam. 3, 3; f. Lightfoot, hor. hebr. p. 65; Dilherr, diss. acad. II, p. 194). Nach rabbinischer Tradition durften sie, wie andere מכחרת, auch in dem Fleden Bethphage gebaden werden; Maim. ad Sot. 2. f. 95, b; Ugol. l. c. p. 1054 sqq. Wenn sie (in eisernen Formen, דפרסיך, nach Jarchi ad Ex. 25, 29.; je zwei zumal, Ugol. l. c. p. 1068 sqq.) im heißen Dfen ausgebaden waren, wurden fie bis zum Anbruch des Sabbaths in goldenen Formen auf dem Marmortisch in der Vorhalle des Tempels aufbewahrt, um da zu verkühlen; Tam. 3, 3; Menach. 11, 10; Maim. in Tmid. 5, 7. Aus in '5 1 Sam. 21, 7. schließen Rimchi, Bolters u. A., daß das Brod vielmehr bis jum Sabbath im Dfen warm Frifche Brode murden jedenfalls fogleich beim Sabbathsanbruch gehalten worden fen. bon den Priestern auf den Tisch gelegt, nachdem die alten abgenommen waren (הרפר), 1 Sam. 21, 7: הולה בולפבר במלפבר השנה Diefe wurden sodann am heiligen Orte (tr. Sevach. 14, 4: intra vela; Maim. b. habb. 7, 11: intra castra Domini; int zweiten Tempel nach R. Jud. Leo de templ. 2, 18; Siphra 17, 2: in der gegen die nördliche Seite des innern Borhofs geöffneten Speifehalle) bom Sohepriefter und bon den männlichen, reinen Gliedern des Priefterstandes (Ausnahme 1 Sam. 21, 7., ef. Kimehi ad h. l.; Matth. 12, 4., Luf. 6, 4., vgl. darüber Meuschen N. T. ex Talm. illustr. p. 84 sq.; Wernsdorf, Dav. ἀρτοφάγος a filio Dav. excusat. Viteb. 1717;

Schlichter 1. c. p. 952 sqq.) als Hochheiliges, קרש קרשים, gegeffen. Einem nur olivengroßen Stud foll nach Gem. Jom. 43, 3. 80, 1 munderbar nahrende Kraft innegewohnt haben. Db fie nur am Sabbath gegeffen werden durften (R. Esaj. ad 1 Sam. 21: non edendi erant nisi Sabb. et exitu Sabb.; Maim. Tmid. 8, 2; Barten. und die meisten Rabbinen) ober auch an jedem Wochentag (Kimchi, Chyträus) ist streitig. Rach Menach. 11, 9; Gem. Pes. 27, 1 follten fie jedenfalls zwischen dem 9ten und 11ten Tag (Letteres, wenn Festtage bor dem Sabbath borhergeben, an denen nicht acbacken werden darf), nachdem fie gebacken waren, gegeffen werden. Das Abnehmen und Wiederauftragen der Brode mar die erste Sabbathsverrichtung der Priefter. Korm (nach indischer Tradition ein längliches Biered. an zwei entgegengesetzten Enden hörnerartig in die Sohe gebogen, gleichsam einen Torso ber Bundeslade barftellend, in der Mitte mit Del in Kreuzform beftrichen oder mit freuzweisem Ginschnitt zum gleichmäßigen Zerbrechen in 4 βλωμίδια, quadras) und über die Größe (im zweiten Tempel 10 Handbreit lang, 5 breit, 1 Finger bid; der umgebogene Rand, קרנות, 7 Finger oder Zoll hoch) hat der Talmud in M. Menach. 11 noch allerlei subtile, zum Theil midersprechende Angaben. S. Schlichter l. c. p. 920 sqq.; Ugol. p. 1071 sqq.; Dassov. diss. de imag. rer. hebr. 5; Thenius, hebr. Maße, S. 11.; Winer unter "Schaubrobe". Der Weihrauch wurde angezündet, anbb, also ehe das alte (im zweiten Tempel auf den goldenen Tisch der Borhalle herausgebrachte) Brod unter die Priester jum Effen bertheilt wurde. S. Ugol. p. 1099 sq. Ueber den Modus der Berthei= lung zwischen dem Sohepriefter und den beiden am Sabbath fich ablosenden Briefterflaffen f. Gem. Succa f. 55 sq.; Jom. 1, 2; Maim. Tmid. 4, 10. 12. 14. Die thpische Deutung bei Schlichter l. c. p. 991 sgg. Nach Josephus a. a. D. geschah das Anzünden des Weihrauchs nicht auf dem Räucheraltar, sondern auf dem Brandopferaltar: ,, επὶ τῷ ἱερῷ πυρὶ εφ' ῷ καὶ δλοκαυστοῦσι τὰ πάντα", woraus man fchließt, daß der abgenommene Beihrauch mit dem Morgenbrandopfer des Sabbaths angezündet worden seh; val. R. Jud. Leo de templ. III, 12. §. 75. Bal. über das Ritual M. Menach. 11, 7; Schlichter I. c. p. 933 sqq. 946 sqq.; Lundius S. 549. 944 f. —

Die Bedeutung der Schaubrode ist ausgedrückt in den Worten כיר-ישוראל ברות עולם: fie find ein Bundeszeichen von Seiten der Rinder Ifrael, ein Zeichen, wo= durch fie ftetig (לחם חמיר) ihre Berbindung mit dem Herrn, gleichsam als Seine fleißigen, dem Sausherrn wohlgefällige und bräuchliche Frucht schaffenden Sausgenoffen bezeugen. So find fie ein Symbol und Thous der geiftlichen Speise, welche das Bolk Gottes als eine augenfällige Bethätigung feiner Bundestreue bor dem Angeficht des Herrn darstellt, ein Sinnbild der geiftlichen Arbeit Ifraels auf dem Acker des Reiches Gottes, wie Keil fagt (Arch. I, S. 109; Temp. Sal. S. 152; bgl. Rurz, luther. Zeitschr. 1851, S. 60 ff.). Ifrael erscheint bor bem Herrn als ein Bolk ber Beiligung, des Fleißes in guten Berten, wie durch den Leuchter als Bolf der Erleuch= tung, durch den Räucheraltar als Volk des Gebets. Daß nur die Briefter die Schaubrode effen durften, und zwar nur innerhalb des Heiligthums, wurde dann bedeuten: Send fleißig in guten Werken; dann werdet ihr als ein priefterliches Volf im Saufe Gottes wohnen und aus Seiner Gemeinschaft Beil und Segen empfahen. Chriftus uns zu einem folden priefterlichen, in familiarer Bemeinschaft mit Bott ftehenden, zu guten Werken fleißigen Bolk des Eigenthums macht, darauf beruht die nach Bebr. 8, 4. 9, 2. 10, 1. unzweifelhafte typische Bedeutung der πρόθεσις των מוברה אשה ליהוה Das mit dem Effen verbundene Weihrauchopfer geschah השה ליהוה ליהוה, zum Lobpreise, eine Feuerung für Jehovah, wodurch Ifrael sinnbildlich erinnert wurde und zugleich das Bekenntniß ablegte, daß es alle Frucht, mit welcher es bor dem Angefichte Gottes erscheint, allein dem Herrn verdankt und schuldig ift, ihn dafür zu loben. Wenn, wie Winer meint, solche Deutungen zu tief find, so möchten wir vor der von ihm vertretenen ursprünglich Spencerschen (Spencer, de leg. Hebr. ritt. ed. Pfaff II, 11.

p. 349; J. Mejer, de suff. praef., Brem. 1700; Wernsdorf, diss. Dav. ἀοτοφάγος; Dr. Baulus, des Apoft. Paulus Ermahnungsschreiben an die Bebr., S. 99; Emald, Alt. I. S. 29: "geheiligter Reft einer gang entfernten Borgeit) boch allzu trivialen Deutung, daß die Schaubrode die dem Jehobah bom Bolt für alle Tage geweihte Speife darftellen, wie die Fleischopfer die Feftspeife, noch derjenigen den Borgug geben, die schon von einigen Rabbinen (Abarb. f. Meyer, annot. ad סדר עולם p. 754 und Hottinger, de jur. Hebr. p. 96; Lightfoot, opp. p. 183), von Carpzob (app. p. 278 [symbol. provident. divinae populo advigilantis et de victu prospicientis]), Clericus (Comm. ad Ex. 25, 23.), neuerdings von Meier (Defal. S. 42) borgebracht worden ift, daß die Schaubrode im Bolke das Bewußtsenn haben erhalten follen, daß es Brod von Gott zur Ernährung brauche, überhaupt alle leiblichen Güter und Gaben dem herrn zu danken habe. Rur fpricht dagegen das מאת בכי - ישראל ברית Bemiß geht ber Sinn diefer tief bedeutsamen Worte über diese beiden, mehr an der Oberfläche stehen bleibenden Deutungen der Schaubrode hinaus. Go fehr auch Bahr bei feiner Deutung in die Tiefe geht (bas Brod des Angefichts ift ihm das Brod, bei oder durch deffen Genuß man jum Schauen Gottes gelangt, woran die Seele fich als dem mahrhaftigen Simmelsbrod fättiget, Symbol des gnädigen Angesichts Gottes; vgl. Wolters, diss. de mensa et pan. prop. II, §. 4), und so schön fie harmonirt mit der älteren typischen Deutung, welcher die Schaubrode ein Typus bes Meffias find, ale des כולאך פנים אופים, ale der perfonlichen Darftellung des gnädigen Ungesichts Gottes und als des wahren Brodes des Lebens (Bahr I, S. 130; Wits. misc. I, p. 415 sq.; Deyling, obs. sacr. II, p. 163; Lundius S. 129 ff.; Schlichter 1. c. p. 902. 955 sqq.; schon bei R. Bechai ad Ex. 25. und den Rabbalisten; f. Jo. H. Michaelis, diss. de ang. Dei, Hal. 1702; Lightfoot, h. h. ad Jo. 6, 50.), fo widerspricht doch dieser Ansicht das ", wonach nicht Gott als der Gebende, sondern die Menschen als die Darbringenden anzusehen find. Nicht minder wider= fprechen diefe Worte der Grundftelle ber Anficht Baumgarten's (Bent. II, G. 56 f.), der, wie es scheint, eine vorbildliche Darstellung des leibhaftigen Wohnens Jehovah's unter dem Bolf in der Berson Jesu und seines Effens mit den Gundern barin findet, und Billers (Suft. der Borbilder, herausg. b. Knapp I, S. 221), daß Jefus nach seinem Tod im Unsichtbaren vor dem Angesichte Gottes sich dargestellt habe als das Licht und Leben der Menschen. Eher stimmt noch mit rung die typische Deutung bon Lundius a. a. D. auf das Berdienst Chrifti, das die Gläubigen Gott bor Augen legen, bittend, Er wolle in Anschauung deffelben uns gnädig sehn. Die altere Typif artete freilich auch in Ausbeutung diefes Bilbes in die willfürlichsten Spielereien aus, 3. B. die 2 Omer follen die in Chrifto eins gewordenen Juden und Beiden, oder die göttliche und menschliche Ratur in Chrifto, seine Beisheit und feine Tugend u. f. w. bedeuten! Mögen wir diefes tieffinnige Symbol nun betrachten, wie wir wollen, die loctisternia, μεγαλάρτια der heidnischen Culte (besonders des römischen [Liv. 5, 13. 7, 2, 27. 21, 62. 22, 1], griechischen [Plut. Is. Eust. ad II. p. 262; Athen. deipnos. 3, 25], auch des babylonifchen [Jef. 65, 11., Jer. 7, 18. 44, 17. Bel zu Babel B. 11 ff., Baruch 6, 26., bgl. Macrob. Sat. 3, 11] und äghptischen [Ael. var. hist. 11, 17 |) find doch gewiß etwas gang Anderes, wie Bahr I, S. 436 hinreichend nachgewiesen hat. Und sofern die lectisternia des Heidenthums nicht rober Anthropo= morphismus find, sondern eine symbolische Bedeutung haben, wie etwa im ägyptischen Cult die Hisbrode (Clem. Alex. protr. p. 14), besteht das Gemeinsame in nichts Beiterem, ale daß hier, wie im ifraelitischen Gult, bom Brode ein symbolischer Gebrauch gemacht Lenrer. murde.

**Cchaubrodtisch**, Schautisch, pier pier 4 Mos. 4, 7.; w 1 Chr. 28, 16., 2 Chr. 29, 18.; LXX ή τράπεζα της προθέσεως; 3 Mos. 24, 6., 2 Chr. 13, 11. Dieses 2 Mos. 25, 23 ff. 37, 10 ff. näher beschriebene Ge räthe des Heiligen war 1) in der Stiftshütte ein 2 Ellen langer, 1 Elle breiter

und 1\frac{1}{2} Ellen hoher Tisch (val. Ugol. de mensa, thes. X. p. 1006 sq.; nach R. Juda Ellen bon 5, nach R. Meir von 6 Handbreiten, f. bab. Men. f. 96; Barten. ad Men. 11, 5) aus Schittimholz, mit feinem Goldblech überzogen, auf 4 Fugen ruhend, mit einem goldenen Kranz (τ, Joseph. Ελιξ, geschlängelt; LXX στοεπτον κυμάτιον, architett. term. wellenförmig, cf. Vitruv. IV, 1) um die Platte. Unterhalb der Platte befand fich eine mit ähnlichem goldenem Kranz verzierte, die Fuße zusammenschließende, handbreite Leiste, ασεφάνη), unter welcher da, wo die Füße mit der LXX δακτύλιοι, Joseph. κοίκοι) für die Tragftangen angebracht waren (4 Mof. 4, 7 f.). Bgl. Züllig, die Cherubwagen, S. 65; die Abb. bei Witsius, misc. sacr. I, p. 336, und die freilich unzuberläffige Beschreibung bei Jos. Alt. 3, 6. 6, wonach die Füße oben vieredig waren, unten rund und zugespitt ausliefen, wie die borifchen Bettstellen. S. Schlichter, de mens, fac. in Ugol. thes. X. p. 866 sqq. Bähr nimmt nach Jarchi, Abeneska u. A. nur einen Kranz um die Berschlußleiste an, Winer dagegen nach Joseph, Abarbenel u. A. zwei, ben einen um die Blatte, den andern um die Berichlufleifte; auch die Abbildung auf dem Triumphbogen des Titus zeigt 2 Kränze, einen untern, zerbrochenen und einen obern, noch unberletten. Lundius läft die Berschlufleifte mit 2 je handbreiten Rrangen um die Tischplatte laufen, so daß der obere Kranz 4 Finger hoch den Tisch überragte, der untere ebenso weit unter den Tisch hinunterging; Baumgarten ebenso mit dem Unterschiede, daß er einen Kranz innerhalb der מספרת ben Uebergang zur Tischplatte vermitteln, den andern außen herumgehen läßt. Die berschiedenen Meinungen der Rab-binen hierüber f. Ugol. l. c. p. 1011 sqq. Der Tisch stand auf der Mitternachtseite des Heiligen (2 Mof. 26, 35. 40, 22., bgl. Jos. Alt. a. a. D., bab. Jom. 33, 2), nach rabbinischer Tradition, wie auch der Leuchter (dagegen nicht die Bundeslade) nach der Längenseite der Hütte aufgestellt (M. Men. 11, 6. bab. 98; Maim. beth habb. 3, 12). Beim Transport wurde er fammt Zubehör nach 4 Mof. 4, 7. in eine blaupurpurne Decke gewickelt. Leusden (phil. hebr. diss. 38) und Burmann (syn. theol. 4, 14) nach Rimchi machen daraus irrigerweise ein beständig auf dem Tisch ausgebreis tetes Tifchtuch. Bu bem Tifch gehörten als Debengerathe, alle von feinem Gold, die קערות, LXX τούβλιον, eine ziemlich weite und tiefe Schüffel, vielleicht zum Ber= tragen der Brode (nach Jarchi ad Ex. 25; Maim. Tmid. 5, 8, cf. Ugol. 1. c. p. 1014; Wolters, diss. de mensa; Dassov, imag. rer. hebr.: Formen zum Backen); ferner die בדיכי לבוכה, LXX Grioun, Schaalen für den Weihrauch (in M. Jom. 5, 1. בדיכי לבוכה, 2 an der Zahl nach Jos. Alt. 3, 10.7; Jom. 2, 5); dann 2 Trankopfergefäße, nindp, Rruge ober Rannen, בינקדיות und מנקדיות (von בקה, ausleeren), - Befäße, Schaalen zum Ausgießen des Tranfopferweins, σπονδεΐα (Phil. quis rer. div. haer. p. 400; Jos. bell. jud. 1, 5). Auch auf bem arcus Titi erblickt man 2 Urnen. Diefer Interpretation der LXX und Vulg. midersprechen die Rabbinen (Menach. 11, 1. 6; Barten., Maim. u. A.), die aus den קשורת und מנקיות indem fie 2 Dof. 37, 16. יפד bon ableiten und (dem Zusammenhang zuwider) übersetzen: quibus tegetur, Gestelle, sustentacula machen, auf welche die Brode fo gelegt worden fenen, daß die Luft zwiichen ihnen durchstreichen konnte. S. d. Abbild. b. Lundius S. 732. vgl. 124 ff. und Buxt. lex. talm. s. v. סָנֵיקָ; Schlichter l. c. p. 935 sqq.; Ugol. l. c. p. 1016; Deyling, obs. II, p. 159; Dassov l. c. 4.

2) Im salomonischen Tempel waren nach 2 Chr. 4, 8. vgl. 1 Chr. 28, 16. zehn, theils goldene, theils silberne Tische; dagegen ist 1 Kön. 7, 48., 2 Chr. 29, 18. nur ein Schaubrodtisch erwähnt, was nach Jos. Alt. 8, 3. 7. cf. hier. Schekal. 50; Ugol. 1. c. p. 1019 sqq. vielleicht so zu vereinigen ist, daß für die Schaubrode speziell nur ein größerer Tisch dastand, die andern, von Silber, zur Nechten und Linken des Schaubrodtisches für die Nebengeräthe (Thenius: als Träger der Leuchter?). Da diese Tische 2 Kön. 25, 13., Ierem. 52, 19. nicht unter der babylonischen Beute erwähnt werden, so fabeln die Nabbinen, Iosias habe auf Anrathen des Ieremias den Schaus

brodtisch mit dem Räucheraltar und der Bundeslade in einer Höhle verborgen. Bergl. Bd. II. S. 455.

3) Der Schaubrobtisch des zweiten Tempels (nach Abarbenel hatte dieser keinen) wurde von Antiochus Epiphanes geraubt (1 Makt. 1, 23.) und durch einen neuen (4, 29.) ersett. Ob dieser identisch ist mit dem goldenen Schaubrodisch des hes rodianischen Tempels (Jos. dell. jud. 7, 5. 5), der auf dem Triumphbogen des Titus abgebildet ist, oder mit dem kostbaren, den Ptolemäus Philadelphus dem Tempel gesschenkt haben soll (Jos. Alt. 12, 2. 8) läßt sich nicht sagen. Nach der genannten Abbildung ist es ein 1 Elle hoher, mit 4 wie Thiersüße gestalteten Füßen versehener Tisch, mit einer hohen Kranzleiste oben um die Platte und einer Verschlußleiste in der Mitte der Füße (Reland, de spol. c. 7—10; vgl. Fleck, wiss. Reise I, 1. S. 1—4) und zwei Urnen.

Sinsichtlich der Bedeutung des Tisches ift zunächst klar, daß sie, da der Tisch eben nur um der Schaubrode willen da ift, feine eigenthümliche sehn fann. 3m Busammenhang mit seiner Ansicht von den Schaubroden findet Reil in ihm abgebildet diejenige Gnadenordnung im Reiche Gottes, bermöge welcher Ifrael die Frucht feiner Lebensarbeit dem Herrn darbringt, damit es felbst diefelbe genieße im Angesicht des Berrn und im Genuf derfelben die Seligkeit des Simmels ichmede. Db aber auch, wie Keil meint, die vieredige Geftalt und bas Gold bieses symbolisiren follte, ober ob das eben nur zur Symmetrie und harmonie des Ganzen gehört, laffen wir dahingeftellt. Bahr (Symb. I, S. 433) deutet den Tifch auf die beständig im Beiligthum ftehenden Beranftaltungen Gottes, mittelft welcher im himmlischen Beiligthum immer Mittel, zur höchften Lebensfülle zu gelangen, fich zu fättigen im Anschauen Gottes, in Bereitschaft seben. Dieser Auffassung entspricht von Seiten der Typik die Deutung des Schaubrodtisches auf die göttlichen Gnadenmittel, Wort und Saframent, durch welche Chriftus, bas Brod bes Lebens, ben Gläubigen bargereicht wird (f. Witsius, misc. sacr. I, p. 417 sqg.). Schon R. Bechai (Comm. ad Ex. 25.) hat den Schaubrodtisch für ein Borbild des Meffias und des meffianischen Reichs erklärt. Ihm folgt Schlichter (a. a. D. S. 881 ff.), den Typus bis in's Einzelnste ausführend, z. B. Gold Typus der verklärten Menschheit, das dornige, harte Afazienholz Bild der mit der Gestalt des fündlichen Fleisches behafteten, doch mit unauflöslichem Leben durchdrungenen odos Chrifti (vgl. Hasaeus, de ligno Sittim, §. 50 sq.). Weniger abaquat ist die Bengstenberg= Kurzische Deutung des Tisches auf das Bolk als Darbringer der Bundesleiftung, fofern ber Tifch nicht das Darbringende, sondern nur medium der Darbringung ift (f. Rurg, luth. Zeitschr. 1831, S. 40. 52 ff.; Bengstenberg, Beitr. S. 644 ff.). Auch Abarbenel, gemäß seiner Ansicht bon den Schaubroden als Symbolen der providentia et largitio abundans Dei versteht unter dem Tisch das Bolk: - dum modo recipientes dispositi sint ad accipiendum, sicuti mensa fuit ex auro puro &c. Clem. Alex. str. 6, 658 schließt sich der paganisirenden Philonischen (opp. I, 504) Deutung an: γης δ' οίμαι είκονα ή τράπεζα δηλοί. Die 4 Wife beutet er auf die 4 Jahredzeiten, die στοτις, nach den LXX στρεπτά αυμάτια, auf den Kreislauf der Zeiten oder auf den die Erde umfreisenden Ofeanos.

Bgl. außer den unter "Schaubrode" angeführten Schriften noch: Schlichter, de mensa fac. ejusque mysterio. Halae 1733. — Reland, antiqu. I, cap. 9 und de spol. — Iken, ant. hebr. I, c. 7. — Witsii, misc. sacr. Herb. 1712.

Lenrer.

Schauen Gottes. Es gehört zu den tiefften Bestrebungen aller Neligionen, sich der Nähe der Gottheit zu vergewissern. Daher sind die Orte besonders ehrwürdig, wo sie zu verkehren pflegt, und die Personen heilig, welche jener Nähe gewürdigt werden oder gar die noch höhere Gabe besitzen, Andere der Gottheit nahe zu bringen. Der höchste Grad jenes Berlangens, die höchste Stufe dieser Würde besteht darin, die Gottsheit zu schauen, nicht nur in einzelnen Zeichen ihrer Gegenwart, nicht nur verhüllt,

fondern in wesenhafter Wirklichkeit. Die Schwierigkeit, diesen Bunsch erfüllt zu seben, fteigert fich in dem Mage, als die Gottheit fich ihrer Gebundenheit an die Natur entringt und als freie Berfonlichkeit gedacht wird. Allein ihr Erscheinen kann mit folchen Noturbhanomenen eng zusammenbangen, welche wie die machtigen Simmelserscheinungen, bor Allem im Gewitter, fich jeder Berechnung entziehen und in ihren Urfachen die freie Willfür des Göttlichen eher begründen als beschränken, unangesehn, daß fie die tiefe Schen bor ben höheren, unergründlichen Mächten am ftartften nahren. In jenem Berlangen liegt eine zweifache Meinung verborgen, durch das Schauen der Gottheit werde theils die hochfte Deutlichkeit der Erkenntnig, theils die hochfte Gewigheit von diesem fo gesteigerten Biffen erreicht. Jedoch fteht diesem Bunfche von beiden Seiten eine Schwierigkeit entgegen. Es fragt fich, ob die Gottheit ihrem Befen nach für menfchliche Augen fichtbar feb, und andererseite, ob der Mensch die Fahigkeit befite, ben Anblick der Gottheit oder ihre aukerste unmittelbarfte Nahe zu ertragen. Go will Amenophis, der Pharao Aegyptens, Gott schauen (Manetho bei Joseph. c. Apion. I, 26) und gewinnt badurch die Einficht in die widderartige Geftalt Amun's. Den Griechen find die Götter χαλεποί φαίνεσθαι εναργείς (Hom. Il. 20, 131); Semele aber wird verzehrt von der Erscheinung des Donnerers. Anders Attaon, der die unverhüllte Göttin wider ihren Willen belaufcht und darum fterben muß, - urfprunglich ein rein reli-

gibses Bergeben, von ber Dichtung zu einem sittlichen Berftog umgebildet.

Much die biblische Offenbarungsreligion kennt dieses Verlangen, Gott zu schauen, und stempelt es zu einem tiefberechtigten Triebe des religiösen Menschen. Derselbe wird befriedigt, felbit die finnliche Seite bes Menichen barf baran theilnehmen; aber die Art des Schauens andert fich nach und nach wie die Erscheinungsweife Gottes. Gerade hier feben wir zunächst im A. T. volksmäßige Borftellungen auftreten; benn die eigentlichen Theophanieen gehören als solche nicht hierher, auch nicht die prophetischen Bifionen, wenngleich der Uebergang ein fliegender ift. Die Grundvorstel= lung ift nämlich die, daß der gewöhnliche Mensch (d. h. der, den feine besondere Beiligung schütt) fterben muffe, sobald er Gott in der ihm eigenthumlichen Geftalt schaut. Diefe Gestalt stimmt zunächst überein mit den feurigen himmelserscheinungen: Lot's Weib kommt um, weil sie das feurige Strafgericht Jehovah's neugierig schaut (1 Mof. 19, 21.); Gideon wie Manoah fürchten zu fterben, da fie den Engel bes herrn im Feuer geschaut haben (Richt. 6, 23. 13, 22.); das Bolf weicht in derselben Furcht bom Berge Sinai zurud, da es Gott fieht in Wolfe und Rauch und Blit (2 Mof. 20, 18, 19., 5 Mof. 18, 16.). Und ber Erzähler bermerkt es als besondere Gnade, daß Jehovah feine Sand nicht ließ über die Aeltesten, die ihn geschaut. hier wird er auch nicht in seiner furchtbaren Wolkenherrlichkeit gesehen, sondern, der neu gestifteten Bundesgnade gemäß, in ber lichten Simmelsbläue (2 Mof. 24, 10. 11.). Moses' religiöse Größe wird dadurch als ungemein geschildert, daß er ungefährdet in das verderbenschwangere Wettergewölf auf der Spite des Berges hineingehen darf. Die Urfache aber jener Unfähigkeit, die Bezeugung des göttlichen Machtwirkens nahe zu schauen, liegt vorerft nur in ber vergänglichen Schmächel bes Menichen: er ift Fleisch שנים (5 Mos. 5, 26.). — Aber die tiefere Erkenntniß des göttlichen Willens überwindet diese Stufe. Gott will Segen und Unade fpenden; feine Erscheinung wird dann allmählich zum Zeichen diefer himmlischen Gnade. Den Uebergang bilden jene Beispiele mit Gideon, Manoah, auch mit Hagar (1 Mof. 16, 13.): der Gott, welcher Segen und Rettung berheißt, fann nicht den Schuldlofen, ber ihn ohne Frevel gefchaut, Ja, es wird zum ftartften Beleg für die Onade Gottes im theokratischen Bunde, daß Jehobah in der Feuer = und Wolkenfäule das Bolk felbst führt; ein klarer Beweis ift's für die religiöse Erhabenheit Ifraels über alle anderen Bölker, daß es Gott geschaut hat, ohne zu sterben (5 Mos. 4, 33. 5, 24.), geschaut in seiner eigenthümlichen Berrlichkeit (7725). Derfelbe Berfasser mählt fogar den ftartsten Ausdrud: Jehovah habe mit dem Bolke von Angesicht zu Angesicht geredet (5 Mos. 5, 4.). — Aber der

Blid auf die sittlich religiöse Ungleichartigkeit des Volkes, auf die Halsstarrigkeit der Maffe treibt zu weiteren Unterschieden. Die Gnabengegenwart Sehopah's foll nicht fehlen; aber in der Wolke, in dem Engel ift Jehovah nicht völlig Er felbst, sein innerstes Wesen ift anders als seine Erscheinung. Nun zieht die theofratische Ordnung bestimmte Schranken: wer, ein Fremder oder Unreiner, dem heiligen Orte naht, muß fterben, ebenso ber Ifraelit, ber das Beilige betritt; felbst Aaron muß sich mit heiligem Räucherwerk fühnen, um nicht zu bergehen bor der unmittelbaren Nähe Gottes im Rur die Erwählten durfen Gott ichauen: fo jene Repräsentanten des Bolts, die 70 Edeln (2 Mof. 24, 9. 10.). Noch enger wird der Kreis gezogen: nur der Stammvater Ifrael hat Gott von Angeficht zu Angeficht geschaut und feine Seele ift genesen (1 Mos. 32, 31.); nur Mose, der Mittler und Mann Gottes, redet mit Jehovah, wie der Freund mit dem Freunde redet (2 Mof. 33, 11.). Diese höchste Fülle der Gnade bleibt unerreicht; Niemand stand forthin auf, dem dies zu Theil geworden ware (5 Mof. 34, 10.). Darum aber ift auch Mofe der höchfte Prophet: Andere ichauen ihn in Träumen und Besichten, aber er fieht ihn von Angesicht zu Angeficht, noch mehr, er erblidt feine Bestalt (ממרכתר 4 Mof. 12, 8.). Denn eine Gestalt muß Gott haben, soust fonnte er überhaupt nicht mit leiblichem Auge geschaut werden, - eine Gestalt, immerhin unabbildbar, unbergleichlich, unterschieden von seinen Erscheinungsweisen im Wetter und Feuer. Diefe Borftellung ift bolksmäßig (1 Kon. 22, 19 ff., Siob 1. u. 2., vgl. 1 Mof. 1, 26.), aber fie schließt jede sinnliche Körper= lichkeit aus und jedes Beschränktsenn in seiner Gegenwart. Bielmehr ift fie, in ihrer unreflektirten Form, lediglich der conkrete Ausdruck theils der Wirklichkeit, theils der Perfonlichkeit Gottes und bildet die nothwendige Bafis für die Möglichkeit jenes Schauens. Allein schon in der Geschichte Mosis begegnen wir einer eigenthümlichen Erzählung (2 Mof. 33, 12. - 34, 7.), welche von mehreren Seiten her die bisher erläuterte Ansicht durchbricht: theils haftet noch am höchstgestellten Gottesmanne die menschliche Schwäche, theils empfindet man eine Schen, das innerfte Wefen der Gottheit fich borstellbar zu machen, theils erwacht die Erkenntnig, daß die Bewißheit einer unmittelbaren authentischen Willenserklärung Seitens Jehovah's ungleich bedeutsamer und wün= schenswerther sen als alles sinnliche Schauen. Das erste Moment erzeugt ben Sat, der zwar einer alten Bolfsvorstellung entspricht, aber durch das theokratische Bundesverhältniß längst durchbrochen zu fenn scheint: Niemand lebt (bleibt leben), der Gott fieht (33, 20.). Nach dem zweiten ift es an fich unmöglich, das Angesicht Jehovah's, fein innerftes Wefen, fichtbarlich ju ichquen (33, 20, 23.), - ein Beftreben, jede Beftimmtheit äußerlicher Art zu entfernen. Dagegen foll reicher Erfat geboten werden, daß Mofe eine Erflärung bernimmt über feine Gute und feinen namen, über fein tiefftes Wollen \*) voll Gnade und Barmherzigkeit. So vertritt in der Theophanie bon Elias (1 Kon. 19, 13.) eine garte Stimme das äukerlich Sichtbare. — Damit ift aber ber bedeutenofte Schritt gethan, das leibliche Schauen Gottes überhaupt zu befeitigen. Und fo finden wir es in den Pfalmen und Bropheten. Lag, wie wir fahen, der religiöse Werth des Schauens in der unvergleichlichen Gemigheit, die man bon Gott empfing, fo fteigert fich diefer Rern der Anschauung dahin, daß nun die hochste Glaubensgewißheit, auf Grund der Lebenserfahrung, mit jenem Ausdrude gu= fammenfällt. Benn der Fromme Gott schaut, so erfährt er von ihm hülfreiche Begen-

<sup>\*)</sup> Den Gebanken gibt schön und klar paraphrasirend wieder Brenz in seinem Comment. in Exodum Mosi (Halae Suevorum 1544), fol. 159: "Aliter de Essentia majestatis meae, aliter de Voluntate loquendum est . . . Non revelado coram te incomprehensibilem majestatis meae essentiam, transire tamen faciam omne bonum, revelado tibi omnem bonam voluntatem, qua ergo homines afficior, ut intelligas, quam ego voluntatem, quem animum, quos affectus erga homines geram, quid item nobis de me et animo meo polliceri debeatis. Die Rückseite beutet er auf die manifesta et visibilia opera Dei (siehe unten Bunsen's Unsicht).

wart, die den Sit Jehobah's, den Tempel, zu ihrem Ausgangspunkte hat (Bf. 42, 3.). Daber auch die Hoffnung Biob's (19, 26.): ich werde Gott feben, d. h. ich werde feine hülfreiche Gnade fichtbarlich erfahren, nicht in jenem, fondern in diefem Leben; fo Sistias (Jef. 38, 11.). Die höchste Erfüllung aller religiösen Bunfche involvirt Bf. 11, 7.: die Frommen schauen sein Antlit. Indef spielen hier bereits zwei Borftellungen hinein; das Schauen wird nämlich bollzogen und möglich durch die bleibende Rahe bei Gott theils im Tempel (Bf. 84.), theils als mahre Diener Gottes bor dem thronenden herrn, woher denn auch die analogen Ausdrücke: "fiten, ftehen bor dem Antlit Gottes" (41, 13. 140, 14.); nur daß man nicht das letztere Bild zum Ausgangepunkte mache, um das Bange diefer religiöfen Borftellung zu erklaren (vergl. Supfeld, Pfalmen I, S. 246). Eigenthümlich und viel besprochen ift Bf. 17, 15 .: "Ich werde in Gerechtigkeit bein Antlit schauen, beim Erwachen mich fättigen an beiner Geftalt." Die Geftalt Gottes tritt wieder, wie 4 Mof. 12, 8., als Objekt des Schauens auf, allein nur, fofern es die ftrifte Durchführung des Bilbes erfordert, indem es fich um wirkliche Bemeinschaft mit dem höchsten Segensquell (der eben das Antlit Gottes ift) handelt. Das Erwachen bezieht fich aber nicht auf den Todesichlaf (fiehe Calvin, Subfeld, Bengstenberg gegen de Wette, Hofmann u. A.), fondern ift Symbol der neu mit dem Morgen erscheinenden Gnade Gottes. Die Borftellung des "emigen Lebens" (Lut) fpielt hier nicht herein. Als die Bedingung jener höchsten Onade ift bie Gerechtigkeit der Frommen genannt. — Bei den Propheten erscheint das Schauen Gottes bereits fo feiner Aeuferlichkeit entkleidet, daß es in freier Beife gur Darftellung der prophetischen Visionen gebraucht wird. In Pf. 18. ist die Theophanie die Bermittlung für die Rettung des Sangers, ohne daß ein eigentliches Schauen eintritt; in Jef. 6., Ezech. 1, 26., Dan. 7, 9. fnüpft fich an fie die Erleuchtung des Bropheten und die Berufung. Das Bild des Herrschers tritt in den Vordergrund, aber bei Jesaja und Ezechiel umgeben mit den ursprünglichen Erscheinungen der Theophanie im Better, mit Wolfe, Rauch, Lichtglanz, Feuer. Auch gewahren wir bei Jefaja das alte Befühl, in der nächften Nähe Jehovah's vergeben zu muffen; er weiß fich "unrein an Lippen und wohnend unter einem Bolke von unreinen Lippen". Die menschliche Unwürdigkeit ift hier zurudgeführt nicht mehr auf das Fleischsen, fondern auf ben Begriff der Unreinheit, der aber in jenem Zusate sich schon zu ethisiren beginnt. Denn die Lippen bermitteln das Wort, das dem Herzen entströmt, mithin geht es auf die Bergens = und Wortfunden; fie machen die Nahe des thronenden Jehovah dem Menschen so lange unerträglich, bis heiliges Teuer ihn entsühnt.

Combiniren wir diesen Bedanken mit Bf. 11, 7., fo ruden wir nahe heran an das Wort Chrifti Matth. 5, 8.: "Selig find, die reines Herzens find; dem fie werden Gott schauen"; damit wird ihnen die Erfüllung des höchsten religiösen Bunsches in Aussicht gestellt, die tieffte Erkenntnif Gottes mit dem reichsten Genug ber Unade und Seligfeit, nur daß diese Buter im Reiche Chrifti einen volleren und eigenthumlicheren Inhalt empfangen. Chenfo ift zu berftehen die Angabe des hochften driftlichen Bieles 1 Joh. 3, 2.: δψόμεθα θεδν καθώς έστι, als Begründung dafür, daß wir Gott gleich sehn werden (d. h. daß das wahrhafte Bild Gottes, das in Chrifto nach 2 Ror. 4, 4. erschien, an uns berwirklicht sehn wird); denn nur das Gleiche erkennt das Gleiche (1 Kor. 2, 11.). Daher kann auch 1 Joh. 4, 12. 20. alles eigentliche Gottichauen für unmöglich erklären; es ist ein γινώσκειν, durch Liebe bermittelt; das Schauen bezieht fich auf den Sohn, den der Bater gefandt hat. In ihm fchauen wir den Bater (Joh. 14, 9.), sofern wir die Guade und Herrlichfeit in ihm in menschlich anschaubarer Perfonlichkeit gemahren (Joh. 1, 18.). Ja, der Sohn felbst ift am Bufen des Baters, er allein hat den Bater geschaut (Joh. 6, 46.), er sieht denselben thun, um ihn nachzuahmen; der Bater zeigt ihm felbst die Werke, die er thun foll; — aber jenes Gottschauen im alten Sinne wird auch vom eingeborenen Sohne nicht pradicirt, weil die ganze Sphäre diefer Borftellung in das höhere geistige Bebiet aufgenommen

ift. Und damit stimmen denn auch die bekannten Aussprüche über die Unsichtbarkeit Gottes. 1 Tim. 6, 16., Röm. 1, 20.

Unsere Frage ist selten besonders behandelt worden, z. B. von Augustin in der epist. ad Paulinam, von Rhabanus Maurus in einem Traktat an den Abt Basnosus de videndo deum, Opp. ed. Migne VI, p. 1261—1282 (in der Patrologie (T. 112); vgl. auch Lut, bibl. Dogmatik S. 46 f.; Bunsen, Gott in der Geschichte I, S. 169—176, auf Anlaß von 2 Mos. 33: das Angesicht Gottes ist "die ethische Weltordnung", die Rückseite "sein Walten in der Führung der Menschen". Näheres in den Commentaren zu den einschlägigen Stellen, wie Knobel zu 1 Mos. 1, 26., Tholuck, Stier, Meher u. A. zu Matth. 5, 8., Lücke, Düsterdieck, Ebrard zu 1 Joh. 3., besonders Hupseld zu Ps. 11, 7., Hengstenberg zu Ps. 17, 15. und in seiner Schrift Bileam, S. 49 ff.

Schaufaden, f. Arba=Ranphoth.

Schauspiele, geiftliche, f. Geiftliche Dramen (Bd. IV. S. 740).

Scheba, Saba, f. Bb. I. S. 462.

Schechina (שׁבֵּר, שׁבֵּר, שׁבֵּר, Einwohnung; inhabitatio, praesentia numinis), so heißt bei den Rabbinen die Wolke oder genauer (nach Abarbanel ad Ex. 40, 34.) der aus der ihn umhüllenden Wolke hervorstrahlende "feuerähnliche" Lichtglanz der gött= lichen Majestät (", σίσο, δόξα κυρίου, LXX, μεγαλοπρεπής δόξα, 2 Petr. 1, 17.), in deffen Erscheinung die Gegenwart Jehovah's oder auch des Jehovah selbst repräsentirenden und die Offenbarung und Erkenntniß seiner herrlichkeit vermittelnden " acker (vgl. über deffen Bedeutung die Artikel "Engel" und "Michael") fich kundgibt und verförpert unter Ifrael und beziehungsweise im Beiligthum. Gie erscheint in den entscheidenosten Momenten der Begründung der Theofratie, zuerft in dem brennenden Dornbusch bei der Berufung Mose's (2 Mos. 3, 2 ff.), hier in Verbindung mit dem Engel Behovah's (der daher, oder auch Jehovah felbst, och beifit, 5 Mof. 33, 16.), fodann namentlich auf dem Sinai bei der Gefetgebung (2 Dof. 19, 16. 18., vgl. die Beschreibung Kap. 24, 16 f., die den Berg bedeckende Wolke die Sulle der göttlichen Berrlichkeit, deren Ansehn "wie freffendes Feuer", womit der Berg brennt, 5 Dof. 5, 23 f. 9, 15., val. Hebr. 12, 18., wie der Dornbusch 2 Mos. 3.) und bei der Einweihung des Berfammlungszeltes (2 Mof. 40, 34.), sowie nachher des Tempels (1 Ron. 8, 10 f., 2 Chron. 7, 1 f.), außerdem bei berschiedenen Anläffen in der Bufte (2 Mof. 16, 7, 10., 3 Mof. 9, 6, 23., 4 Mof. 14, 10, 16, 19, 17, 7.). Sie ift ohne Frage eins mit der Wolken = und Feuerfäule, worin Jehovah oder auch wieder fein Engel (2 Mof. 14, 19. 23, 20 ff. 32, 34. 2c.) felbft feinem Bolke das Beleite gab beim Auszug aus Aegypten und durch die Bifte (2 Mof. 13, 21 f. 14, 19 f., 4 Mof. 14, 14., 5 Mof. 1, 33., Neh. 9, 12. 19., Bf. 78, 14.), und aus der er mit Mofes redete in der Thur des Berfammlungszeltes (2 Mof. 33, 9 f., 4 Mof. 12, 5., 5 Mof. 31, 15., bgl. Bf. 99, 7.), wie auch aus dem Gewölf, das den Sinai bedt, nach 5 Mof. 5, 23., naher aus dem Feuer, womit der Berg brennt, die Stimme des herrn erschallt, mahrend nach 2 Mos. 24, 18. Mose, von Jehovah aus der Wolfe gerufen, sich in das geheimnisvolle Dunkel derfelben hineinbegibt. Später kommt sie dann noch vor in den Bisionen der Propheten, Jesaja's (Rap. 6.) und namentlich Ezechiel's (Rap. 1, 28. 3, 12. 23. 8, 4. 2c. 43, 2 ff. 44, 4.), und wir finden fie am Ende auch noch wieder im R. Test., in der diga zvolov, in welcher der "Engel des herrn" erscheint (Lut. 2, 9.), und wohl auch in der Wolke der Berklärung (2 Petr. 1. 17.) und der Simmelfahrt (vgl. Lange über Matth. 16, 5. im theol.-homilet. Bibelwerk, Bd. I. S. 240). Nach ber conftanten Ansicht der Rabbinen und der älteren chriftlichen Theologen hat die Schechinawolte oder der Schechinaglang auch im Allerheiligsten der Stiftshütte und des Tempels beständig geschwebt "über der Capporeth" (3 Mof. 16, 2.), als an der Stätte, die Jehovah fich erforen hat, um feinen bleibenden Sit daselbst zu nehmen inmitten seines Bolts (2 Mos. 25, 8., 3 Mos. 26, 11 ff.), wo

er nach feiner Berheifung (a. a. D.) thront "über ben Cherubim" (1 Sam. 4, 4. u. b., vgl. 2 Mof. 25, 22., 4 Mof. 7, 89., 1 Sam. 3, 3 ff.), d. h. nach den judifchen Baraphraften, wo er feine Schechina thronen läßt. Diese fichtbare Begenwart Gottes nahm aber ein Ende mit der Zeit des ersten Tempels. Aus dem durch die Abgötterei des Bolks und seiner herrscher entweihten und darum der Zerftorung preisgegebenen Beiligthum ift die Schechina entwichen (worauf Hof. 5, 15., vgl. Maimon. More neboch. 1, 23, und besonders Ezech. Rap. 8 ff. gedeutet wird), und im zweiten Tempel hat sie neben anderen wesentlichen Stücken gefehlt (f. die Stellen aus tr. Joma und Abarb. ad Hagg, bei de Wette, Archaologie S. 237). - Gegen diese traditionelle Vorstellung hat zuerst Bitringa entschiedenen Widerspruch erhoben in seinen observv. sacr. Franck. 689, lib. I. cap. 11, indem er eine bloß unsichtbare Gegenwart Gottes statuirt und meint, ipsam arcam habitationis div. σύμβολον fuisse. Bgl. über die Sache und die einschlägige Literatur Bahr, Symbolit zc. Bb. I. S. 395 ff., und Bengftenberg, Christologie des A. Test. [1. Aufl.] Bd. III. S. 521 ff. Der Lettere stellt die vermittelnde Anficht auf. Die an fich unfichtbare Gegenwart Gottes habe fich bei bem einmaligen jährlichen Eingange des Hohepriefters in's Allerheiligste verkörpert, wie fonft außerordentlicherweise beim Zuge durch die Bufte u. f. w. Die Erklärung, die Bitringa nach rabbinischen Vorgängen von 3 Mos. 16, 2. gibt, wonach die Wolke, in der Jehovah erscheint über dem Deckel, nach B. 13. die von Aaron zu bewirkende Ranchwolke fehn foll, wird auch von ihm in Anspruch genommen und ebenso von Anobel im Commentar, dagegen noch von Bahr, Ewald, Winer gebilligt. Jedenfalls findet fich von einer fen's ftetigen, fen's momentanen Erscheinung ber Schechina im Allerheiligsten fonst keine Spur im A. T. — Ueber die weitere Lehre ber Rabbinen bgl. namentlich Buxtorf, lexic. chald. talm. rabb. s. v. Bon dem Gebrauche, den die Tarqumim bon der Schechina machen, indem fie diefelbe periphraftisch für Gott feten bei den anthropomorphistischen Aussagen des A. T. über ihn, ut omnis corporeitas a deo removeatur, und namentlich die Einwohnung Gottes überall zu einer Einwohnung seiner Schechina machen, ift oben schon ein Beispiel angeführt. Die "w wird als ein Etwas betrachtet, bas Gott ba erscheinen läßt, wo er seine Berrlichkeit offenbaren will. Sie ift nach Maimon. More neboch. 1, 64: splendor quidam creatus, quem deus quasi prodigii vel miraculi loco ad magnificentiam suam ostendendam alicubi habitare fecit. Bei den Rabbaliften wird fie als eine Emanation der Gottheit gefaßt. Sie erscheint unter den gehn Sephiren als deren lette, die fonst erdest und auch der Beift genannt wird (f. d. Art. "Rabbala"). Sie wird mit Gott parallelifirt: wenn er der Sanft= muthige, der Onadige ift, so ift sie die Sanftmuthige u. f. w. (Sohar P. III. f. 93). Wieder talmudisch ist das Sprichwort: "v ab hominibus moestis discedere et super laetis et alacribus requiescere. So heißt es auch Pirke Aboth Rap. 3: "Wo zwei vereint sind und sich mit der Thora beschäftigen, da ift die Schechina mitten unter ihnen" (vgl. Matth. 18, 20.). Nach Maimon. tr. Sanhedrin c. 4 mar es die Schechina, die über den 70 Dollmetschern wohnte. Bon dem heiligen Beifte, d. i. dem Beift der Prophetie, wird fie unterschieden (z. B. in der oben citirten Stelle aus Joma), aber auch wieder mit ihm identificirt, oder er wird auch Schechina genannt, eo quod guieseit (שכן) super prophetas (andere Stellen bei Burtorf und Bitringa a. a. D.). — Ihrer wesentlichen Bedeutung nach muß die Schechina wohl gefaßt werden als Symbol der perfönlichen Offenbarung Gottes als des Heiligen unter Ifrael und bei den Frommen, wie fie fich für das altteftamentliche Bewuftsehn zunächft knüpft an das Geiligthum als das reale Centrum der Theokratie oder feines Wohnens im Beiligthum und bei dem Zerschlagenen und Beiftgebeugten (Jef. 57, 15.), anders ausgedrückt, der befonberen Gegenwart und Offenbarkeit, die der Gott, der in aller himmeln gegenwärtig ift (1 Kön. 8, 27., Jef. 66, 1., Jerem. 23, 23 f., Apgich. 17, 24., Bf. 139, 7 ff.), fich für den Glauben gibt an dem Orte und unter dem Bolke seiner Wahl - beziehungsweise der Wolfendampf als Symbol der Selbstverhüllung deffen, der im

Dunkel wohnt (1 Kön. 8, 12., 2 Chron. 6, 1.) oder in unzugänglichem Lichte (1 Tim. 6, 16.), weil sein Angesicht kein Mensch sehen darf (2 Mos. 33, 20.), und der Fenersglanz als Bild seiner Mittheilung. Ihre neutestamentliche Ersüllung ist die  $\delta\delta\xi\alpha$  Xoiovoo (30h. 1, 14.) oder die in Christo und durch ihn in der Gemeinde wohnende und sich offenbarende  $\delta\delta\xi\alpha$  Ieov oder Ieov oder Ieov Ieov. (Rol. 2, 9., 2 Kor. 4, 6., Eph. 1, 6., 2 Kor. 6, 16., Ioh. 14, 23.), oder auch Ieov Ie

Bgl. außer den bereits angeführten Schriften namentlich noch Ewald, ifraelitische Geschichte II, S. 167 f.; Winer, RWB., die Artikel "Bundeslade" und "Wolkens und Feuersäule"; und den Art. "Schechina" im katholischen Kirchenlexikon von Wetzer und Welte. Mallet (in Emden).

Scheffler, Johann oder Johann Angelus (Angelus Silesius). Ueber die äußere und innere Lebensgeschichte dieses merkwürdigen Mannes, worüber früher nur ziemlich dürftige und zum Theil unzuverläffige Nachrichten bekannt waren, haben erst die sorgfältigen Forschungen von A. Kahlert in Breslau aus bisher unbenutzt gebliebenen Quellen ein vollständiges Licht verbreitet. Aus dessen Schrift: "Angelus Silesius, eine literarshistorische Untersuchung, Breslau 1853", sind die nachfolgenden Angaben entnommen.

Scheffler wurde im 3. 1624 (der Tag ift nicht bekannt) zu Breslau geboren und war der Sohn eines polnischen Edelmannes, der, vielleicht um den in Polen herrschenden Religionsbedrückungen zu entgehen, dorthin ausgewandert war. Er wurde im lutherischen Bekenntniff, dem feine Eltern zugethan waren, erzogen und erhielt feine Schulbildung auf dem Elifabethanum in Breslau. Sier wirften damals der Rektor Elias Major und der Brofessor Christoph Colerus, beide Freunde und Beforderer deutscher Dichtkunft, und es läßt fich mit Sicherheit annehmen, daß unter diesem Einfluß fein poetisches Talent frühzeitig fich ausgebildet haben wird, wenn auch über feine poetische Thätigkeit mahrend seiner Jugendzeit Naheres nicht nachzuweisen ift. Er ermählte das Studium der Medicin und bezog 1643 die Universität Strafburg. Sein dortiger Aufenthalt scheint jedoch nicht viel über ein Jahr gedauert zu haben, denn aller Wahrscheinlichkeit nach begab er sich im 3. 1644 nach Holland, wo er, wie er selbst in späteren Schriften erwähnt, mehrere Jahre verweilt und namentlich in Lenden zwei Jahre sich aufgehalten hat. Es ift nicht ohne Grund, wenn altere biographische Nachrichten diefem Aufenthalt in Solland einen entscheidenden Ginfluß auf feine religiöfe Richtung zuschreiben. Seiner eigenen Angabe nach lernte er hier querft die Schriften Jafob Böhme's fennen, die unberfennbar auf die Geftaltung und Richtung feines inneren Lebens, wie fie aus feinen Schriften hervortritt, machtig eingewirkt haben. Eben um diefe Zeit hatte der schlesische Edelmann Abraham bon Frandenberg \*) die

<sup>\*)</sup> Geb. auf seinem Familiengute Ludwigsdorf bei Dels den 24. Inni 1593, gest. daselbst den 25. Juni 1652, ein Mann von großer Gelehrsamkeit und tieser Religiosität, den sein inneres Bedürsniß, welchem das damalige Kirchenwesen keine Besriedigung gewähren konnte, einer nuhsischen und seines Arichtung zusübrte, und der in dieser Richtung durch seinem persönlichen Einstuß und seine Schriften auf Biele anregend einwirkte. Durch Jakob Böhme's Schriften und durch persönliche Bekanntschaft mit ihm mächtig ergriffen, wurde er ein begeisterter Anhänger desselben und richtete nach Böhme's Tode seine ganze Thätigkeit darauf, dessen kis dahin meistens nur in Abschriften verbreiteten Werke zu sammeln und ihre Herausgabe zu bewersselligen. Auch versäste er, ursprünglich lateinisch, eine Biographie Böhme's, welche den verschiedenen Ausgaben der Berke vorgedruckt ist. (Ein sir Franckenberg's inneres Leben sehr bezeichnendes Lied von ihm, "Christi Tod ist Abam's Leben", steht in Freylingbausen's Gesangbuch.)

von ihm gesammelten Abschriften der Werke Jasob Böhme's nach Holland geslächtet, um dort ihre Herausgade zu bewirken, welche in Schlessen von katholischer wie von lutherischer Seite verwehrt wurde. Bermuthlich kam Schesser mit Franckenberg, der später, nach seiner Rückehr nach Schlessen, mit ihm in vertrauter Freundschaft stand, in Holland in Berührung und wurde durch diesen auch mit anderen Anhängern geheimer Weisheit, deren es damals in Holland sehr viele gab, in Berbindung gebracht. Sine Neigung zur Mystik, die wohl frühe schon in ihm erwacht und durch die Beschäftigung mit den Werken älterer Mystiker genährt war, sand in den dortigen Umgebungen reichsliche Bestiedigung und Bestärfung, und das rege religiöse Leben, welches damals in Holland aufblühte und vielfach als Reaktion gegen todte Orthodoxie und formales Kirchenthum sich geltend machte, konnte auf seine Geistesrichtung nicht ohne entscheidenden Einsluß sehn. Er blieb jedoch dabei seiner Wissenschaft treu und begab sich 1647 nach Vadua, wo er am 9. Juli 1648 die medicinische Doktorwürde erwarb.

Bon dort nach langer Abwesenheit in sein Baterland zurückgekehrt, fand er 1649 eine Anstellung als Leibarzt des Herzogs Sylvius Nimrod von Würtemberg zu Dels. Doch nur 3 Jahre verblieb er in diefer Stellung. Bei der Richtung, welche fein inneres Leben genommen hatte, konnte das lutherische Kirchenwesen, wie es damals war, ihn unmöglich befriedigen. Er verbarg feine Abneigung gegen die bestehenden Ordnungen und Gebräuche seiner Rirche nicht und zerfiel beshalb fehr bald mit der lutherifchen Beiftlichkeit, die er durch feine Absonderung bom Gottesdienft und feine Bleichs gültigkeit gegen Beichte und Abendmahl wider sich aufbrachte. Namentlich wurde der Sofprediger Chriftoph Freitag fein eifriger Begner und berfagte den Bedichten und afcetischen Schriften, welche Scheffler schon damals herausgeben wollte, wegen ihres muftischen Inhalts die Erlaubniß zum Drud. Auch der Berzog felbst, der ftreng lutherifch gefinnt und allem separatistischen Wesen entschieden abgeneigt war, mag ihm feine Bunft nicht lange bewahrt haben. Um fo enger schloß fich Scheffler an Franckenberg an, der 1650 auf fein But Ludwigsdorf bei Dels zurückgekehrt mar und deffen Ansehen, da er trot feiner schwärmerischen Richtung wegen seines frommen Wandels in allgemeiner Achtung ftand, vielleicht auch die Widerfacher Scheffler's junächft noch in Schranken hielt. Mit Frankenberg's 1652 erfolgtem Tode - welchem Scheffler ein "Ehrengebachtniß" widmete, das erste bon ihm beröffentlichte poetische Werk, das bereits die in seinen späteren Poesieen hervortretende Welt = und Lebensanschauung deutlich er= tennen läßt — scheint seine Stellung in Dels unhaltbar geworden zu sehn. Bald darauf verließ er den Dienst des Herzogs, und schon am 12. Juni 1653 trat er, da= mals 29 Jahre alt, in der Kirche St. Matthiä zu Breslau zur römischen Kirche über und nahm bei der Firmung (nach der gewöhnlichen, jedoch durch nichts berbürgten Ungabe von einem spanischen Mustifer des 16. Jahrhunderts, Johannes ab Angelis) den Namen Angelus an.

Es konnte nicht fehlen, daß dieser Uebertritt großes Aufsehen machte und dem Convertiten heftige Angrisse Juzog. Protestantischerseits sind die Motive seines Ueberstritts verdächtigt worden, wobei der Umstand, daß er bald darauf, im März 1653, zum kaiserlichen Hofmedikus ernannt wurde, nicht unbenutzt geblieben ist, zumal Beispiele von Uebertritten zum Katholicismus, bei denen unverkennbar weltliche Interessen obwalzteten, damals in Schlessen nur allzuhäusig waren. Eine unbesangene Erwägung wird indessen zugestehen müssen, abgesehen von jener wenigstens nicht lukrativen kaiserslichen Auszeichnung, keine Thatsachen zur Begründung derartiger Annahmen vorliegen, während dagegen Schessler's Uebertritt aus der Richtung, welche sein inneres Leben genommen hatte, seine genügende Erklärung sindet. Er selbst hat "gründliche Ursachen und Motive, warum er von dem Lutherthum abgetreten" zu Olmütz 1653 herausgez geben, worin er 55 Merkmale, warum er die lutherische Lehre sür salsch halte, sowie 83 Gründe sür die Annahme des Katholicismus ausschurt, und man wird nicht Ursache haben, seinen Worten zu mistrauen, wenn er versichert: "Ich habe als ein aufrichtiger

Chrift gehandelt, indem ich, mas ich in meinem Bergen getragen, in gänglicher leberzeugung meines Gemiffens mit dem Munde öffentlich bekannt habe." Daß jene Mystik, deren ganzes Streben auf Berinnerlichung des Christenthums gerichtet ift, und die in Abgeschiedenheit von allen äußeren Dingen und stiller Bersenkung der Seele in Gott ben Frieden fucht, an dem damaligen lutherifchen Kirchenwesen, an der freitsüchtigen, jede freiere Lebensregung darniederhaltenden Orthodoxie, an dem bon icholaftischen Spitfindigfeiten und Berketzerungen erfüllten Bredigten und an dem Gifern für die Beobachtung der äußeren firchlichen Formen feine Befriedigung finden konnte und dagegen von der ninftischen Symbolik des katholischen Cultus sich angezogen fühlte, kann wohl nicht Bunder nehmen, und wenn katholischerseits, wie wahrscheinlich, in einer feinen Reiaungen entgegenkommenden Beise an ihm gearbeitet murde, während die lutherischen Eiferer ihn als Schwärmer verfolgten, so läßt sich Scheffler's Uebertritt auch ohne mitwirkende weltliche Motive wohl begreifen. Er icheint nach feinem Uebertritt in Breslau geblieben zu fenn, denn daß feine Ernennung zum faiferlichen Hofmedikus ihn nach Wien geführt habe, ift nach den fonft befannten Zeitdaten fehr unwahrscheinlich, und jene Ernennung war wohl nur eine Auszeichnung durch Rang und Titel. Db er fich überhaupt noch ferner der ärztlichen Pragis gewidmet habe, ift nicht bekannt. Mit theologischen Schriften trat er gunächst nicht weiter herbor und ließ die protestantischen Entgegnungen auf feine Rechtfertigungsschrift unerwidert. Dagegen mag er fich in ben folgenden Jahren besonders mit poetischen Arbeiten beschäftigt und die Sammlung und Berausgabe feiner Gedichte borbereitet haben; denn 1657 erschienen gleichzeitig feine beiden bedeutenoften Werke, ber "derubinische Wandersmann" und die "geiftlichen Sirtenlieder".

Einen weiteren Schritt that er 1661, ba er am 21. Mai zu Reiße die Priefterweihe empfing, nachdem er furz zubor in den Minoritenorden aufgenommen worden war\*). Seitdem fühlte er fich nun auch berufen, immer entschiedener als Borkampfer des Ratholicismus aufzutreten. Satte früher ichon die augenfällige Beife, in der er bei firchlichen Feierlichkeiten, Wallfahrten u. bgl. feinen neuen Glaubenseifer öffentlich darstellte, seinen ehemaligen Glaubensgenoffen Aergerniß gegeben, so entstand nun das aröfte Aufsehen, als am Frohnleichnamstage 1662 den Katholiken Breslau's auf kaiferlichen Befehl verstattet werden mußte, zum ersten Male seit der Reformationszeit wieder in den Strafen der Stadt eine öffentliche Proceffion zu halten, und Scheffler dabei die Ehre hatte, die Monftranz zu tragen. Da diefer neue Sieg der Katholiken an sich ichon der ebangelischen Einwohnerschaft Breslau's höchst empfindlich mar, so erregte Scheffler's auffallendes Bervortreten dabei um fo größere Erbitterung gegen ihn, als die allgemeine Meinung den ganzen Bergang der Sache feinem Betreiben zuschrieb, und er hatte dafür die heftigften Angriffe und Schmähungen der Gegenpartei zu erleiden. Wieweit jene Meinung (welche in manchen biographischen Notizen ohne Weiteres als Thatsache aufgenommen ift) Grund gehabt habe, läßt sich nicht beurtheilen. Das Beftreben feiner Glaubensgenoffen, ihre Befugniffe auszudehnen, lebhaft begunftigt und auf alle Weise gefördert habe, ist zwar sehr mahrscheinlich; doch dürfte wohl der gläckliche Erfolg biefer Bestrebungen vor Allem dem thätigen Eifer und dem vielgeltenden Einfluß des damaligen Generalvifars und nachherigen Bifchofs von Breslau, Seba= ftian bon Roftod, zuzuschreiben sehn, deffen Berwaltung auch schon vorher die Rechte und Freiheiten der Katholifen wesentlich erweitert hatte. Mit diesem mar Scheffler schon lange in näherer Berbindung, stand bei ihm in großer Gunft und wurde von dem-

<sup>\*)</sup> So bezeugt eine von Kahlert im schlestichen Provinzialarchiv aufgesundene Urfunde des Ordensgenerals vom 27. Febr. 1661. Auffallend ist aber, daß sich in seiner serneren Lebenssgeschichte gar feine Andentungen, daß er Mitglied dieses Ordens gewesen, finden lassen, und daß auch das Kloster, in welches er zuletzt sich zurückzog, feines dieses Ordens war. — Die zuweilen vorkommende Angabe, daß er Zesuit geworden, ist entschieden unrichtig.

seiben, sogleich nach seiner Erhebung auf den bischöflichen Stuhl von Breslau (1664), zu seinem Nath und Hosmarschall ernannt.

Der größte Theil seiner übrigen Lebenszeit zeigt uns das unerfreuliche Bild eines ununterbrochenen, mit leibenfchaftlichem Gifer geführten Rampfes, den er durch feine Streitschriften gegen die evangelische Rirche hervorrief. Er begann diefen Rampf im 3. 1664 mit einer Schrift, in welcher er die dem deutschen Reiche von den Türken brohende Gefahr als ein Strafgericht Gottes für den Abfall der Brotestanten bon der römischen Rirche darftellte. Die von protestantischer Seite erfolgenden Begenschriften veranlagten ihn zu immer weiter gehenden Angriffen und Beschuldigungen, und so ent= spann sich eine lange Reihe von Jahren hindurch ein heftiger literarischer Streit, den er in gahlreichen Schriften, fpaterhin gum Theil unter fingirtem Ramen, fortfette: ber Eifer der Polemit führte ihn dabei bis zu den extremften Behaubtungen. Nicht nur ift ihm die römische Kirche die schlechthin mahre und seligmachende, und das Pabstthum eine göttliche Beilvordnung; er behauptet auch: wer nicht katholisch ift, glaubt nur an einen Bahn-Chriftus, ihm hilft feine Buge, fein Sakrament etwas, fein Beten ift Gott nicht angenehm, und er ift ausgeschlossen von den Berheifungen Gottes. Die Reformatoren erklärt er für Wertzeuge des Teufels und häuft auf ihre Berson die gröbsten Schmähungen. Die Brotestanten beider Bekenntniffe werden der Abgötterei beschuldigt, weil ihr Gott nur ein Abgott fen, den ihre eigene Bernunft gebildet habe; jede firchliche und staatliche Berechtigung wird ihnen abgesprochen; ja, er geht so weit, den Be= wiffenszwang zu rechtfertigen und die Anwendung der äußersten Gewaltmagregeln zur Unterdrückung der Ketzer anzuempfehlen. Bon protestantischer Seite wurde der Streit bon gewichtigen Begnern aufgenommen, und Chrift. Chemnit in Jena, Abam Scherzer und Bal. Alberti in Leipzig und Aegib. Strauch in Danzig ließen es an ebenso heftigen Widerlegungen seiner Angriffe nicht fehlen, in denen auch seine Berson nicht verschont und allerlei nachtheilige Gerüchte über fein sittliches Berhalten zu Baffen gegen ihn verwendet wurden. Zugleich vergalt ihm die Erbitterung der Gegen= partei sein leidenschaftliches Auftreten mit Lästerungen und Beschimpfungen aller Art. und ehrenrührige Schriften, Pasquille und Karrifaturen wurden in Menge gegen ihn verbreitet. Ja felbst von vielen Ratholiken wurde, seinem eigenen Geständniß nach, fein Treiben gemißbilligt und ungern gesehen. Doch ließ er sich badurch nicht irre machen und wandte noch feine letten Lebensjahre dazu an, eine Sammlung und Auswahl feiner einzelnen Streitschriften zu beranftalten, welche unter dem Titel: "Ecclesiologia, beftehend in 39 außerwählten Traktätllein", Reiße und Glat 1677 in Folio erschien.

Scheffler brachte diese letzten Lebensjahre im Stifte der Kreuzherren zu St. Matethias in Breslau zu, wohin er sich vermuthlich nach dem 1671 erfolgten Tode seines Bönners, des Bischofs Sebastian von Rostock, zurückzog. Die anstrengenden und auferegenden Kämpfe der vorangegangenen Jahre und die damit verbundenen Widerwärtige seiten scheinen seine Lebenskraft frühzeitig erschöpft zu haben. Nach einem langen, ausezehrenden Leiden starb er, erst 53 Jahre alt, am 9. Juli 1677.

So groß auch die Bewegung war, welche er zu seiner Zeit durch seine Polemik gegen die evangelische Kirche hervorrief, so wenig sind doch deren nachhaltige Wirkungen zurückgeblieben, und praktische Resultate haben seine Anstrengungen nicht zu erringen vermocht. Seine Streitschriften verloren ihre Bedeutung, als nach und nach das Bershältniß der Confessionen sich friedlicher gestaktete, und geriethen endlich in völlige Bersgessehneit. Erst in der neueren Zeit sind seine polemischen Schriften wieder Gegenstand eingehender Betrachtung und Beurtheilung geworden, und eine unbesangene Würdigung seiner Bestrebungen und Leistungen hat in derselben, ungeachtet der Auswüchse zelotischen Sisers und der Irrthümer in Behauptungen und Beweisssührungen, wenigstens die Wärme der Ueberzeugung, einen Neichthum tiessinniger Gedanken, dialektische Gewandtheit und große Belesenheit in den Schriften der Kirchenbäter und der älteren und neueren Mystiter anerkannt. (Bgl. Gaupp, die römische Kirche, beseuchtet in einem ihrer Proses

lyten. Dresden 1840.; und von katholischem Standpunkte aus: Wittmann, Angelus Silesius als Convertit, als mystischer Dichter und als Polemiker. Augsburg 1842.)

Gine bleibendere Bedeutung und ungetheiltere Anerkennung, als durch feine polemischen Schriften, bat Scheffler als Dichter erworben, und diese Anerkennung ift ihm auch in ber neueren Zeit mit Recht wieder gewidmet worden. Das bedeutenbste seiner poetischen Werke ift "der cherubinische Bandersmann, oder geistreiche Sinn- und Schlußreime zur göttlichen Beschaulichkeit anleitenbe", zuerst Wien 1657, bann, mit einem fechiten Buche bermehrt, Glats 1674, wieder herausgegeben bon Gottfr. Arnold, Frantfurt 1701. Das Werk enthält eine Sammlung bon 1675 kurgen Sinnsprüchen, meiftens in zwei - oder vierzeiligen Alexandrinern, unverbunden und ohne suffematische Unordnung zusammengestellt. Der Titel erflärt fich baraus, daß das Buch den Weg zeigen will, auf welchem der durch die Sünde von Gott abgewendete, in die Weltliebe versunkene Mensch wieder zur Gemeinschaft mit Gott zurückkehren foll. Die Grundgebanken diefer Sprüche, die in den mannichfaltigften Wendungen wiederkehren, geben darauf hinaus, daß diefe Ginheit mit Gott nur gefunden werden konne durch ftille Berfentung in Gott, deffen Wefen die Liebe ift, dag ber Menfch, je mehr er in unberwandtem Anschauen Gottes, in ganglicher Berläugnung feiner felbft und aller irdifchen Dinge, in vollkommener Gelaffenheit und Geduld der göttlichen Liebe fich hingibt, in Bottes Befenheit berfett, mit Gott eins werde und in dieser Bereinigung mit Gott auch alles beffen, was Gottes ift, theilhaftig werde. Das specifisch Chriftliche findet in biefer Bedankenreihe infofern feine Stelle, als Scheffler die Menschwerdung Gottes in Chrifto und die durch Chrifti Blut vollbrachte Erlöfung als den Weg, auf welchem Gott dem Menschen zur Bereinigung entgegenkomme, bezeichnet, zugleich aber barauf bringt, daß die Menschwerdung Gottes im Innern des Menschen fich wiederholen muffe, damit er von dem Befen Gottes erfüllt, aus Gott geboren und felbst ein Gottessohn und Chriftus werde. Eine Beziehung auf Rirche und firchliches Dogma, wofür Scheffler's Streitschriften eifern, liegt bagegen biesen Sprüchen ganglich fern; nirgends treten Andeutungen confessioneller Unterschiede hervor, und kaum finden fich einzelne Sprüche, aus denen der katholische Standpunkt des Dichters sich zu erkennen gibt. Rurge ber Spruche und bem Ringen bes Dichters um den entsprechenden Ausdruck für feine tieffinnigen Anschauungen ift die Sprache oft dunkel und der Gedanke schwer berftändlich, und es fehlt daber nicht an auffallenden und zum Theil bedenklichen Baradorieen. Besonders ift das der Fall, wenn er die durch die Liebe als die Befenheit Gottes bedingte Selbstmittheilung Gottes und das dadurch bewirkte Einswerden des Menschen mit Gott in einer Weise schilbert, bei ber bas Unterschiedensehn bes Schopfers und der Creatur in pantheistischem Sinne aufzuhören icheint, wie 3. B.: Gott fann ohne nich nicht leben, wurde ich zu nichte, fo mußte er ben Beist aufgeben; er fann ohne mich nicht ein Burmlein machen, ich muß es mit ihm erhalten, fonst bergeht es; ich bin fo groß als Gott, und er ift fo klein als ich; wenn ich Gott über mich liebe, gebe ich ihm fo viel, als er mir gibt, und daß er fo felig ift, hat er fowohl von mir als ich von ihm empfangen; die Seele in Gott aufgenommen, wird Gott, wie das Tröpflein, wenn es in's Meer gekommen, Meer wird, u. f. w. Den Borwurf des Pantheismus weist er zwar in der Borrede zur 2. Ausgabe des Wandersmannes ausdrudlich zurud, indem er verfichert, feine Meinung fen nicht, daß die Seele ihre "Geichaffenheit" verlieren und in Gottes ungeschaffenes Wefen könne verwandelt werden, sondern, wie schon Tauler gesagt, daß die geheiligte Seele zu so naher Bereinigung mit dem göttlichen Befen gelange, daß fie mit demfelben gang "durchdrungen, überformet und eins feh" und fo basjenige feh durch Gnade, was Gott feh von Ratur. Aber wenn auch hiernach, und ba er andererseits auch wieder bas Unterschiedensehn bon Gott und Welt und die sittliche Freiheit des Individuums nachdrudlich hervorhebt, von einem bewuften Bantheismus bei ihm nicht die Rebe febn fann, fo ift wenigftens nicht ju längnen, daß feine begeifterten Unschanungen ihn oft bis zu einer Sohe entruden,

auf welcher ihm der Unterschied der Begriffe, den der nüchterne Berftand festhält, gu verschwinden scheint, und dag er dann auch seine Aussprüche bis auf eine Spite treibt, bei welcher fie in ihrer abhoriftischen Kaffung bem Migverständnig nicht entgehen können. Daß nun diese Sprüche einen Schatz der tieffinnigsten Gedanken enthalten und zu den bedeutendsten Erzeugnissen driftlicher Mustif gehören, ift unter allen Urtheilsfähigen anerkannt und kann nur da in Abrede gestellt werden, wo (wie 3. B. an Gerbinus' megwerfendem Urtheil über Scheffler fich zeigt, vgl. beffen Lit.- Befch. III, S. 351 f.) ein Berftändnift für religiösen Tieffinn und driftliche Muftit überhaupt nicht vorhanden ift. Unter den Protestanten scheint der cherubinische Wandersmann erst durch die Ausgabe bon G. Arnold allgemeiner befannt geworden zu fenn; doch hat ichon Leibnit ihn beachtet und anerkannt, wenn er auch über feine hinneigung zum Bantheismus fich mißbilligend äußert. In der fpateren Zeit gerieth das Buch völlig in Bergeffenheit, und erft Friedrich Schlegel machte, wie auf eine neue Entdedung, darauf wieder auf= merkfam. Seitdem haben theils neue Ausgaben des ganzen Werkes (Sulzbach 1829), theile Auszüge (F. Sorn, Barnhagen bon Enfe, B. Müller u. A.) die Befanntichaft mit demfelben in weiteren Rreifen verbreitet, und das religible Bedurfnik wie das äfthetische und philosophische Interesse hat sich von Neuem mit Theilnahme

ihm zugewendet.

Mehr noch und dauernder als durch diese Sprüche wurde Scheffler's Dichterruhm burch seine geistlichen Lieder verbreitet, denen auch die evangelische Kirche gern eine Stelle in ihrem Liederschatze eingeräumt hat. Sie finden fich in feiner "heiligen Seelenluft ober geiftliche Sirtenlieder der in ihren Jesum verliebten Binche", Breslau ohne Jahrzahl (mahrscheinlich 1657), später mit einem 4. und 5. Buch vermehrt, Breslau 1668 (ift öfters wieder abgedruckt; neueste Ausgabe Stuttgart 1846). Das Thema dieser Lieder ift die Liebe der Seele ju Jesu, ihrem Brautigam, dem Schönften unter den Menschenkindern. Die drei ersten Bücher bilden ein planmäßig angelegtes. zusammenhängendes Ganzes, in welchem die Reihe der Lieder, beginnend mit dem Ausdruck der Sehnsucht nach dem Erlöser, ihn durch alle Stufen feines Lebens bis zu feiner himmlischen Berklärung begleitet und zuletzt die geiftliche Bermählung mit ihm, besonders in Beziehung auf bas Sakrament, befingt. Das 4. Buch feiert die Maria als Rebräsentantin der mahren Liebe und schildert die Aeuferungen dieser Liebe in einzelnen Lebensmomenten. Das 5. Buch, wahrscheinlich weit später gedichtet, enthält Lieder verschiedenen Inhalts, zwar im Geiste der früheren, aber ohne bestimmten Zusammenhang. Diese Lieder, an poetischem Werthe freilich sehr ungleich, find der Ausdruck der tiefften, garteften Empfindungen eines von der Liebe Chrifti entzundeten und in heiliger Sehnsucht nach ihm verlangenden Bergens. Biele derfelben find wegen ihrer Innigfeit und Wahrheit von unvergänglicher Schönheit und fchlagen die Tone einer achten und reinen Mitftit an, die in jedem driftlich - frommen Gemüth, dem das Mofterium der Liebe Chrifti aufgegangen ift, ihren Anklang finden. In andern verirrt fich freilich die Entzückung des Dichters in schwärmerische Ueberspannung; die Andacht der verliebten Pfyche hat oft eine zu sinnliche Färbung und wird zu einem tändelnden Spielen mit Worten und Bildern, und die häufig borkom= menden Anklänge an die Schäferpoeste jener Zeit, sowie die Anwendung griechischer Mythologie, nach welcher z. B. das Jefustindlein als Gott Amor befungen wird, konnen uns nur geschmacklos erscheinen. In ber evangelischen Kirche fanden diese Lieder befonders durch die ihrem Geifte berwandte pietiftische Richtung Eingang und Berbreitung, und eine nicht unbeträchtliche Anzahl derfelben wurde nach und nach, jedoch nicht ohne Widerspruch der orthodoren Partei, in die ebangelischen Gefangbücher aufgenommen, wobei die gewiß nur in fehr beschränktem Umfange begründete Annahme, daß diefe Lieder bereits vor dem Nebertritte des Berfaffers gedichtet sehen, über confessionelle Bedenken beruhigte. Hat auch leider die prosaische Rüchternheit der Aufklärungsperiode sie aus vielen Befangbüchern wieder ausgetrieben oder gründlich verwäffert, so haben boch

wenigstens einige derselben (3. B. "Mir nach spricht Christus 2c."; "Liebe, die du mich zum Bilde 2c."; "Auf auf, o Seel, auf auf zum Streit 2c."; "Ich will dich lieben, meine Stärke 2c."; "Hochheilige Dreifaltigkeit 2c."; "Jesu, komm doch selbst zu mir 2c."; "Ich danke dir für deinen Tod 2c."; "Ach, sagt mir nichts von Gold und Schätzen 2c." u. a. m.) eine bleibende Stelle im evangelischen Kirchengesange behauptet, und durch die in neuerer Zeit entstandenen Liedersammlungen sind sie wiederum in größerer Auswahl dem Bedürfnisse der Andacht dargeboten worden.

Das letzte von Scheffler's poetischen Werken ist seine "sinnliche Betrachtung der vier letzten Dinge", Schweidnitz 1675 (oder 1674?). Der Dichter will durch anschauliche Schilderungen dieser letzten Dinge die um ihr Seelenheil unbekümmerten Menschen erswesen und bekehren und wagt es, die Geheimnisse der Ewigkeit in sinnlichen Bildern auszumalen. Dabei greift er aber, um einen recht tiesen Eindruck hervorzubringen, zu so grellen Farben, seine Schilderungen überweltlicher Dinge sind so materiell und theilweise so widerwärtig und geschmacklos, daß, abgesehen von Einzelnheiten, in denen das Talent des Dichters sich bewährt, das Ganze nur als eine Berirrung zu bezeichnen ist und weit hinter seine vorhergenannten Poessen zurückgesetzt werden muß.

Andere poetische Werke sind von Scheffler außer dem oben erwähnten Ehrengebächtniß Franckenberg's, nicht vorhanden; denn wenn ihm (zuerst in Wetzel, Hymnopoeographia, T. I. p. 58) gewöhnlich auch eine "betrübte Psyche" (Bresl. 1664) zugeschrieben wird, so ist dies höchst wahrscheinlich nur eine Verwechselung mit der "verliebten Psyche"; wenigstens ist jenes Werk bis jetzt noch nirgends aufgefunden worden, und die von Mehreren, z. B. Müller (Bibliothek deutscher Dichter des 17. Jahrhund., 9. Bd.) und Koch (Gesch. des Kirchenliedes, 2. Bd.), angeführte "kössliche evangelische Berle" (Glatz 1676) ist kein Gedicht, sondern die Uebersetzung eines älteren und viel-

verbreiteten Andachtsbuches, Margarita evangelica.

Es ist nicht leicht, aus Scheffler's Lebensgeschichte und Schriften ein sicheres Urtheil über seinen Rarakter zu gewinnen. Stellt man feine polemischen Schriften mit seinen Poesieen zusammen, so erscheinen sie ihrem Beiste und ihrer. Tendenz nach so verschieden, ja einander so entgegengesett, daß man faum daran glauben fann, beiderlei Schriften senen das Wert eines und beffelben Berfaffers. Denn nicht nur dag die Innigkeit und Innerlichkeit diefer Bedichte auf das Stärkste contraftirt mit dem fanatischen Belotismus, der berfolgend und berdammend gegen Andersgläubige ju Felde zieht, fo fehlt es auch nicht an den direkteften Widersprüchen, wenn der Polemiker als Streiter für eine alleinseligmachende Kirche das Beil nur in der Zugehörigkeit zu dieser äußeren Kirchengemeinschaft findet und für ihre Dogmen und Satzungen eifert, während der myftische Dichter weder von einer katholischen, noch überhaupt von einer äußeren Rirche etwas weiß und nur einladet, alles Irdische zu verlassen und die Seele liebend in das Liebesmesen Gottes zu versenken. Go auffallend find biefe Gegenfate und Widersprüche, daß fogar darauf nicht ohne einen Anschein von Bahrscheinlichkeit die. Spothese hat begründet werden konnen, der polemische Schriftsteller Johann Scheffler und der mystische Dichter Johann Angelus sehen zwei verschiedene Personen und nur irrthumlich bisher für identisch gehalten worden (vgl. B. Schraber, Angelus Silefius und seine Mustif, ein Beitrag zur Literaturgeschichte des 17. Jahrhund., Halle 1853), - eine Spothese, die, von andern Wegengrunden abgesehen, burch das von Rahlert beigebrachte unzweideutige Zeugniß der bei Scheffler's Tode gehaltenen Leichenrede völlig widerlegt wird.

Einigermaßen wird dieser Widerspruch in Scheffler's literarischer Thätigkeit zwar erklärt durch die Berschiedenheit der Zeit, in welche die Absassung der einzelnen Schriften fällt; denn seine Poesieen gehören theils einer friheren Beriode seines Lebens, theils seinen späteren Jahren an, während seine mittleren Lebensjahre der Polemik gewidmet sind. Aus jener mhstischen Beschaulichkeit, in welche er frühzeitig sich vertieft hatte und aus der die Sprüche des Wandersmannes und die Gefänge der Psyche hervorgingen,

wurde er nach seinem Uebertritt vielleicht durch außere Anlässe und, wie man nach einer Meußerung in der Borrede zur Ecclesiologia annehmen darf, wider feine Neigung, in eine ihm eigentlich fremde Bahn getrieben, auf der die Site des Streites ihn immer weiter führte, bis er zulest mube und matt bom Rampfplatz zurücktrat und dann in ber Zurudgezogenheit seiner letten Jahre von Neuem jener früheren Richtung fich auwandte. Doch reicht dies freilich noch nicht aus, um die befremdenden Widersprüche in feinen Anschauungen und Bestrebungen genügend zu lösen, und man wird zuletzt anerkennen muffen, daß es nicht gelingen will, für die Wege und Wandlungen einer fo ercentrischen Natur, als Scheffler jedenfalls mar, bas volle Berftandnif zu geminnen. Eine wahrhaft durchgebildete driftliche Berfonlichkeit ftellt fich in ihm nicht dar, fo viel Schönes und Tiefchriftliches fich auch in ihm findet. Unter dem tiefen Sehnen und Ringen feiner Seele nach Frieden hat doch wohl auch das Wefen feines alten Menichen noch ftart fich in ihm geregt und auf feine Bestrebungen eingewirkt. Go mogen berfonliche Krantungen, die er von lutherischem Zelotismus erdulden mußte, mit dazu bei getragen haben, ihm die römische Rirche als die ersehnte Friedensstätte erscheinen zu laffen und die feindselige Stimmung gegen die evangelische Kirche in ihm zu erwecken. Die Befriedigung, welche er gehofft, hat er in jener Rirche schwerlich gefunden, vielmehr icheint die Heftigkeit feiner Bolemit und das Uebertriebene feiner Behauptungen die Bermuthung zu begründen, daß gerade das Wefühl des Unbefriedigtsehns, wie es nicht felten bei Convertiten der Fall ift, ihn anspornte, mit aller Kraftanstrengung sich in die Dogmen und Kormen des Ratholicismus hineinzuversetzen und dafür bis zu den äußersten Confequenzen einzustehen, um durch die Befämpfung der Gegner fich vor dem Gedanken zu verwahren, daß fein Uebertritt möglicherweise ein Irrthum gewesen fen. Wenn er bann daneben wieder in feinen Liedern so weiche Tone anzustimmen und so tief und innig die Herrlichkeit der Liebe zu befingen vermag, so spricht fich darin gewiß das eigentliche Sehnen seines Herzens und der innerste Grundton seines Lebens aus; aber auch der innere Zwiespalt, ber ihn hin = und hergetrieben und den er mit allem seinem Ringen nach Frieden nicht überwunden hat.

Die Quellen und literarischen Nachweisungen zur Geschichte Scheffler's sindet man vor der zu Anfang genannten Schrift von Kahlert vollständig verzeichnet.

Drhander.

Scheidebrief, f. Che bei den Bebräern.

Scheidung in ber driftlichen Rirche, f. Che.

Scheidungsrecht, evangelisches. In dem Art. "The, chriftliche" ift zwar bereits im Allgemeinen auch das Necht der evangelischen Kirche in Beziehung auf Ehescheidungen dargestellt worden (Bd. III. S. 700 ff.). Die hohe Wichtigkeit, welche die hier einschlagenden Fragen, besonders die Wiedertrauungsfrage Geschiedener in der Gesgenwart einnehmen, läßt jedoch eine Ergänzung des erwähnten Artisels um so wünsschenswerther erscheinen, als auch das geschichtliche Material seit dem Erscheinen desselben durch neuere Arbeiten in erweitertem Maße zugänglich geworden ist, so daß man in dieser Hinschlagere Aussührung" (das Ehescheidungsrecht nach gemeinem und insbessondere nach hessischen Kechte, Eassel 1854) angewiesen ist.

Schon in der katholischen Kirche ist die Lehre von der Unausschlichkeit des Ehebandes keineswegs so früh zur unbestrittenen Herrschaft gelangt, als gemeinhin angenommen wird. Wenn in der alten Kirche diese Lehre insofern keine unbestrittene Gelung hatte, als einige Kirchenditer eine Scheidung vom Bande im Falle des Ehebruchs anzuerkennen geneigt waren (Augustin de fide et operibus IV, 19: Quisquis etiam uxorem in adulterio deprehensam dimiserit et aliam duxerit, non videtur aequandus eis, qui excepta causa adulterii dimittunt et ducunt. Et in ipsis divinis sententiis ita obscurum est, utrum et iste, cui quidem sine dubio adulteram licet dimittere, adulter tamen habeatur, si alteram duxerit, ut, quantum existimo, venialiter ibi

quisque fallatur", — wogegen er sich freilich in vielen anderen Stellen für die Unaufstölichkeit des Bandes erklärt, s. v. Moh, Geschichte des Eherechts S. 244 ff.; — vgl. auch Epiphan. advers. haeres. LIX, 4; Hilar. ad 1 Cor. VII, 15 in c. 17. C. XXXII. qu. 7; const. Apost. VI, 15), so haben allerdings die Pähfte stels an der strengeren Ansicht festgehalten (Innoc. I. ad Exsuper. [405] bei Schoenemann, Epp. RR. PP. p. 540), und der Einwirkung des römischen Scheiderechts ist die sirchsliche Reaktion seit dem ersten Concil von Arles (314), Kan. 10, mit Entschiedenheit entgegengetreten. Aber langwieriger war der Kampf, welchen die römische Kirche auf dem Gebiete des Schescheidungsrechts mit den nationalen Auffassungen der germanischen Stämme bis in's 10. und 11. Jahrhundert zu führen gehabt hat, — ein Kampf, über den wir besonders durch die angelsächsischen und fränkischen Busordnungen Ausschlassen empfangen (vgl. die verdienstvolle Abhandlung von Paul Hinschungen, in der Zeitschrift st. deutsches Kecht, Bd. XX. S. 66 ff.).

Bei den Angelsachsen hatte sich der altgermanische Grundsatz der freien Ehescheidung anfänglich in der christlichen Zeit unangesochten erhalten, wie dies aus den von König Aethelbirht von Kent in den Tagen des Augustinus erlassenen Gesetzen mit Sicherheit geschlossen werden darf (Hinschius a. a. D. S. 67). Als nun die Kirche hiergegen auftrat, geschah dies nicht in der Art, daß sie die Unauslösslichkeit des Ehebandes schroff durchzusühren suchte; sie gab vielmehr den bisherigen Anschauungen nach und suchte nur der einseitigen und grundlosen Scheidung zu steuern, indem man die Trennung des Ehebandes und die Wiederverheirathung des geschiedenen Gatten sonst als zulässig anerkannte. Die katholische Kirche zeigte sich hierin der weisen Mäßigung eingedenk, mit welcher Gregor der Große dem zur Bekehrung der Angelsachsen ausgessandten Benediktiner Augustinus die Anweisung ertheilt hatte: "In hoe enim tempore sancta ecclesia quaedam per fervorem corrigit, quaedam per mansuetudinem tolerat, quaedam per considerationem dissimulat, ut saepe malum, quod adversatur,

portando et dissimulando compescat."

So bestimmt denn die das zweite Buch des fogen. Poenitentiale Theodori ausmachende Kirchen = und Cheordnung, welche wohl noch bei Lebzeiten des Theodor von Canterburd, wenngleich nicht von ihm felbit verfaßt ift, daß die Trennung der Che ohne gegenseitige Einwilligung nicht erlaubt fen, daß aber ber eine Gatte bem andern Die Erlaubnif zum Gintritt in ein Rlofter geben und fich felbft, borausgefett, daß die aufgelöste Che die erste mar, wieder verheirathen konne. Augerdem erkennen die angel= fächsischen Beichtbücher folgende einseitige Scheidegrunde an: Chebruch der Frau für ben Mann, nicht umgekehrt; bosliche Berlaffung des Mannes Seitens ber Frau: Berbrechen des Mannes, welche für diefen die Stlaverei nach fich gieben, Befangenschaft, in welche ein Chegatte gerathen ift und aus der er nicht ausgelöft werden fann: Stande Berhöhung eines Chegatten; endlich der auch im gemeinen tatholischen Cherecht anerkannte Fall, wenn bon zwei heidnischen Chegatten ber eine zum Chriftenthum übergetreten ift und der andere fich nicht bekehren will. In allen diefen Källen wurde dem geschiedenen Gatten die Wiederverheirathung gestattet, allerdings im Kalle ber Scheidung wegen Chebruchs, wegen Berbrechen bes Mannes und wegen Befangenschaft eines Gatten nur unter der Boraussetzung, daß die aufgelofte Che für den geschiedenen die erste war (Binschius a. a. D. G. 68 ff.).

Der Brief des Pabstes Iohann VIII. an den Erzbischof Aethelred von Cantersbury vom J. 877 (a. a. D. 75) bezeugt das Fortbestehen der früheren Gewohnheiten. Erst im 10. Jahrhundert suchte die Kirche die Zulässigkeit der Scheidung vom Bande gänzlich zu beseitigen (s. die Zeugnisse a. a. D. S. 75), und ihr folgte seit dem Ansfange des 11. Jahrhundert die weltliche Gesetzgebung (Belege s. a. a. D. S. 76).

Eine ähnliche Entwicklung zeigt das Chescheidungsrecht im frankischen Reiche (hinsich a. a. D. S. 77 ff.). Wenn hier das Concil von Soissons (744) den strengen

Sat aufgeftellt hatte, bag eine Wiederberheirathung bes geschiedenen Chegatten nur im Falle ber Scheidung wegen Chebruchs geftattet fenn folle (Binfchius a. a. D. S. 78. bal. auch Rettberg, Deutschlands Rirchengeschichte Bd. II. S. 763), fo muß biefe Auffaffung nicht durchgedrungen fenn. Denn nicht nur wird die Scheidung auf Grund gegenseitiger Ginmilligung zugelaffen und babei wenigstens im Falle, daß ein Chegatte ein Reuschheitsgelübde ablegen will, sowie wenn der eine ausfätig ift, die Wiederberheirathung des andern ausdrüdlich gestattet, fondern folgende einseitige Scheibearunde werden in den frantischen Beichtbüchern anerkannt: Chebruch der Frau; bosliche Berlaffung Seitens der Frau; Berbrechen des Mannes, welche die Stlaberei nach fich ziehen; Befangenichaft bes einen Batten; Erhöhung des Status; Raditellungen nach dem Leben des einen Chegatten; Bermeigerung ber ehelichen Bflicht: Imboteng bes einen Chegatten, auch wenn fie erft nach der Cheschließung eingetreten ift, in welchem letterem Falle Pabst Gregor II. die Buläffigkeit der Wiederverheirathung des Geschiedenen mit den farafteriftischen Worten motivirt: "Bonum esset, si sic permaneret, ut abstinentiae vacaret. Sed quia hoc magnorum est, ille, qui se non poterit continere, nubat magis: non tamen subsidii opem subtrahat ab illa, quam infirmitas praepedit, et non detestabilis culpa excludit."

Freilich erhob sich im 9. Jahrhundert gegen dieses freie Scheiderecht eine doppelte Opposition von Seiten der staatlichen Gesetzgebung, indem die kirchliche Anschauung namentlich im Cap. Wormat. von 829 sanktionirt wurde und von Seiten der hochsirchslichen Partei, welche damals die Beichtbücher, "quorum certi sunt errores, incerti sunt auctores", aus dem Gebrauche zu verdrängen suchte (Hinschius a. a. D. S. 83, vgl. auch meine Untersuchungen über die Sendgerichte in derselben Zeitschrift, Bd. XIX. S. 331 ff.). Allein daß die frühern Gewohnheiten nicht so seicht zu beseitigen waren, zeigen die Bußordnungen des 9. Jahrhunderts und selbst noch das dem Ansange des 10. Jahrhunderts angehörige Buch des Abtes Regino von Prüm: De synodalibus causis et ecclesiasticis disciplinis, und erst mit dem 11. Jahrhundert verschwinden die aus der früheren Anschauung herrührenden Bestimmungen in den Rechtssammlungen und Pönitentialien.

Bewiß bietet dieser langwierige Kampf der römischen Ansicht von der Unauflöslichkeit des Chebandes mit den germanischen Anschauungen die intereffantesten Bergleichspunkte mit dem protestantischen Scheidungsrechte dar. Der Chebruch, die bosliche Berlaffung, die Bersagung der ehelichen Pflicht und die Infidien sind schon während der geschilderten Entwidlung als Scheidegrunde anerkannt gemesen. "Geftattete nun die reformatorische Lehre die Wiederverheirathung dem schuldigen Chegatten gar nicht, so bieten bie erwähnten Berhältniffe auch insofern ein Seitenstück bazu, als bei ber böslichen Berlaffung und den Infidien eine folche nach den Bestimmungen der Capitularien bes 8. Jahrhunderts gar nicht, beim Chebruch minbestens erft, wie dies die Buftanones ergeben, nach geleisteter Bonitenz erlaubt mar. Aber auch die Grunde, welche man für die Zuläffigkeit der Wiederverheirathung aufstellte, haben vielfache Anklange mit einander. Stimmt nicht der in den Beichtbüchern vielfach borkommende Satz: ,,, quia melius est sie facere, quam fornicari"" mit der Meugerung Luther's überein : ""Dann diemeil Chriftus in dem Falle des Chebruchs das Scheiden guläßt und Niemands zu der Reufchheit zwingt, darzu Paulus will, daß beffer feb, gur Ghe zu greifen, dann in Brunft gepeinigt sehn, so wird ganglich erachtet, daß er zulaß, eine andere ftatt der Abgeschiedenen au heirathen."" (Bon der Babylonischen Gefängniß der Rirche, f. von Strampff, Luther über die Che S. 350). "Und bietet endlich nicht die fpater aus der protestantischen Kirche verschwundene Lehre, welche im Gewiffensgebiete bei eintretender Impotenz und Krankheit (namentlich Aussätzigkeit) bes einen Chegatten bem anderen mit Bewilligung und unter der Berpflichtung jur Fürsorge für denselben (um mich des Ausbrucks von Breng zu bedienen) uneinen ordentlichen Concubinifchen Beifat bergünnet"" eine merkwürdige Analogie zu dem Briefe des Pabstes Gregor II.?" (Hins fcius a. a. D. S. 86 f.)

Wir wenden uns zu der Entwidlung des Scheiderechts in der ebangelischen Rirche. Indem wir auf die allgemeinen Bemerkungen in dem Art. "Ghe" über den Standpunkt der Bekenntniffe u. f. w. (Bd. III. S. 701 f.) Bezug nehmen, stellen wir in Betreff der einzelnen Gründe den durch die neueren Untersuchungen fiegreich behaupteten Sat an die Spite, daß mährend des gangen 16. und 17. Jahrhunderts eine unzweifelhafte Uebereinstimmung der Rechtsansichten nur bon der negativen Seite vorhanden war, infofern die Scheidung aus Billfür oder wegen des einem Theile widerfahrenen Ungluds für schlechterbings unzuläffig angesehen wurde. Wenn dagegen neuerdings von manchen Seiten die Behaubtung aufgestellt worden ift, es fen die Beschränkung der Scheidegrunde auf Chebruch und Defertion in der engften Umgrangung eine Lehre der Rirche, fo hat Ludwig Richter (in feinen Beiträgen zur Geschichte des Chescheidungsrechts in der ebangelischen Kirche, Berlin 1858) den Gegenbeweis, daß es fich hier vielmehr nur um eine der Lehren handle, die in der Rirche hervorgetreten find, fo schlagend geführt, daß ferner nicht einmal mehr "mangelhaftes Wiffen" sich hinter die bermeinte Kirchenlehre wird zurückziehen können.

Von Zwingli und der von ihm berfaßten Zürcher Chorgerichtsordnung von 1525 ift in dem Art. "Ghe" nicht gang mit Recht behauptet worden, fie gebe nicht nur den Anhalt der Schrift, fondern fogar den des römischen Rechts auf; vielmehr gehört die Mehrzahl der in der angeführten Ordnung enthaltenen Beispiele, einschließlich der Scheidung wegen Wahnfinns und Krankheit den berschiedenen Entwicklungsftufen des letteren an (Richter a. a. D. S. 11). Richt diese Ausbehnung der Scheibegrunde, wohl aber das Princip, von welchem Zwingli im Chescheidungsrechte ausging (vgl. feinen Commentar zu Matth. 19, 9. in Opp. lat. VI, 345; Richter a. a. D. S. 7), nämlich daß außer dem Chebruch diejenigen Berbrechen scheiben, die ihm gleich ober aröfer find, ift in die deutsche Rechtsanschauung übergegangen, während die Anschauungen 3mingli's ihrerfeits auf Erasmus (Comm. in 1 Cor.) zurudführen, der für bas Berlangen nach Ginführung der Scheidung bom Bande nicht nur auf eregetischem, sondern auch auf geschichtlichem Wege die Rechtfertigung sucht (Richter a. a. D. S. 9, womit bie oben dargeftellte Entwicklung ju vergleichen ift). In der deutschen Doktrin find zwei Richtungen, eine ftrengere und eine mildere zu unterscheiden. Beziehung ift zuerft die irrthumliche Auffaffung abzulehnen, welche diesen Gegenfat als den bon bekenntnigmäßiger und unbekenntnigmäßiger Richtung faßt, wogegen auf das Bd. III. S. 701 über den Standpunft der Bekenntniffe Befagte berwiesen merben muß (val. im Uebrigen Richter a. a. D. S. 12). Chenfo vergeblich mare es, die laxere Auffassung ben Reformirten zuschreiben zu wollen, ba in keinem Stud eine folche Bemeinschaft zwischen den Anhängern beider Confessionen obwaltete, als im Cherecht. Auch darf der Gegensatz nicht als der zwischen unbermittelter und analogischer Anwendung des Schriftworts aufgefaßt werden, da auch der Defertionsbegriff der strengeren Rich= tung nur auf dem Wege der Interpretation gewonnen ift (a. a. D. S. 13). Bielmehr fällt derfelbe mit dem Begenfate des kanonischen und des romischen Rechts zusammen, welches lettere mehr von Theologen als von Juriften angezogen wurde.

Unter den Bertretern der strengeren Richtung sieht Luther obenan. Ueber den allmählichen Entwicklungsgang seiner Ansichten ist Nichtet a. a. D. S. 15 ff. zu vergleichen. Als Scheidegründe bezeichnet Luther früher wie später Schebruch und Desertion, aber wie ihm nicht jede Entfernung Desertion ist (z. B. nicht "wo einmal eines vom andern läuft aus Zorn oder Ungeduld"), so ist andererseits auch nicht jede Desertion Entfernung, weshalb die Verweigerung der ehelichen Pflicht mit eingesschlossen wird. Ihm zur Seite tritt Brenz (a. a. D. S. 19), der sich im Commentar zum Matthäus bereits einer wesentsich milderen Richtung zuneigt, als vordem in der

Schrift "Wie in Chefachen . . . . . zu handeln fen" (1530), und Bugenhagen (a. a. D. S. 24), in beffen Schrift "Bon Chebruch und Weglaufen" (1539) ber Desertionsbegriff bereits auf den Fall ausgedehnt wird, wo der Entwichene fich an einem bekannten Orte aufhält, jedoch der an ihn ergangenen Ladung nicht Folge leiftet Auf dem Gebiete der schweizerischen Reformation hat Calvin seinen ursprünglichen Standbunkt in dem Commentar zur Ebangelienharmonie, auf dem er noch Bedenken trug, die Defertion in der bezeichneten Auffaffung anzuerkennen, später erweitert (Genfer Ordonnanzen von 1561; Richter a. a. D. S. 25). Auch Beza's Schrift "De repudiis et divortiis" (Noviomag. Bat. 1566 u. öft.) hat den Desertionsbegriff in der weiteren Faffung (Richter a. a. D. S. 26 f.). Unter den lutherifchen Theologen faßt Megid Sunnius im Commentar jum Ebang. Matth. [Frankfurt 1595] (Richter a. a. D. S. 28) die Defertion im weiteren Sinne, fo daß Berweigerung der ehelichen Pflicht und Untüchtigmachung zur Geschlechtsgemeinschaft, ferner gewiffe Befürchtung von Leibesund Lebensgefahr als Scheibegrunde anerkannt werden, während Chemnit im Examen conc. Trid. allerdings die Scheidegründe auf Chebruch und Defertion in der Fassuna von 1 Ror. 7. beschränkt. Sichtlich unter der Berrschaft des kanonischen Rechts fteben die Juriften Kling († 1571) im Tractatus matrimonialium causarum, 3. B. bei Henning Grosse, de jure connubiorum, Lips. 1597, Schneibewin († 1568; Comment. in institut.), Conr. Mauser (Tractatus de nuptiis, Lips. 1569), die fich daher gegen die theologische Ausbildung des Defertionsbegriffs zweifelnd berhalten (Richter a. a. D. S. 29 f.). Beuft's Tractatus de jure connubiorum (Lips. 1592, ed. 3) bildet dagegen schon den Uebergang zur milberen Auffaffung. Auch bie fächfischen Consultationen bezeugen die Erweiterung des Defertionsbegriffes.

Wenn somit schon die strengere Richtung namentlich vermöge jener Erweiterung vielfach über jene Beschränkung der Scheidegrunde hinausgriff, welche uns als Lehre der Rirche darzustellen bersucht wird, fo erscheinen diese Grunde vielfach bermehrt bei ben Unhängern der mildern Richtung. Sier fteht obenan Lambert von Avignon (Richter a. a. D. S. 31 f.), der die Defertion als infidelitas auffaßt und darunter auch den Zwang zur Gunde und die Flucht wegen Berbrechen begreift, neben ber Defertion aber auch tägliche Mighandlungen und beharrliche Versagung des Unterhalts als Scheidegrund anerkennt. 3hm tritt Melanchthon zur Seite (Richter a. a. D. S. 32 ff.), der in der Schrift "De conjugio" (1551) auf romifches Recht zuruckgreift, danach dort Insidien und Sävitien, anderwärts (Corp. Reform. T. VII. p. 487) auch Parricidium als Scheidegrund anerkannt hat. Buter (de regno Christi) (Richter a. a. D. S. 34 ff.) huldigt einem sehr freien Scheiderechte, das auch Wahnfinn und unheilbare Krankheit, impotentia superveniens, unheilbare und unüberwindliche Abneigung als Scheidegrunde gulagt. Bei Sarcerius (Bom heiligen Cheftande, - zuerft 1553, Th. IV. Bl. 222 ff.) findet fich ein "Bedenden etlicher Theologen" mitgetheilt, welches in weiterer Ausführung des Buter'ichen Standpunktes im Ergebniffe bereits mit dem preußischen allgemeinen Landrechte zusammentrifft. Sarcerins felbft blieb, wenn er auch den Standpunkt jenes Bedenkens in der zweiten Ausgabe feines Buchs verläugnete, ein Anhänger der milderen Auffassung, unter benen ihm Richter (a. a. D. S. 40 ff.) den Juriften Baf. Monner, welcher aus den Scheidegrunden des römischen Rechts veneficium und nimiae saevitiae entlehnt hat, sowie Chytraus (Comment. in Ev. Matth., Viteb. 1566), Lufas Ofiander (Comment. in Matth.) und den Dänen Bemming (de conjugio, 1572) zur Seite gestellt hat.

Erscheint sonach die Doktrin des 16. Jahrhunderts als eine zwiespaltige, so zeigt auch die Praxis nicht jene angebliche Beschränkung der Scheidegründe (Belege bei Richter a. a. D. S. 43 ff.). Es muß aber noch der wesentlichen Ergänzung gedacht werden, welche das Scheiderecht damals durch das Strafrecht und durch die Poslizei fand. Biele Ehen, welche heute der Nichter scheidet, schied in jener Zeit das Schwert des Nachrichters. Eine andere eigenthümliche Ergänzung des Scheiderechts ist

bereits oben angedeutet, nämlich die Polhgamie, welche unter Umständen im Gewissensforum nachgesehen ward. Diese Auffassung hat Richter (a. a. D. S. 47 ff.) bei Luther, Brenz, Melanchthon nachgewiesen, und sie hat auch auf die Uebung des Wittenberger Consistoriums eingewirkt.

Durch jene Ergänzung, welche das Scheiberecht namentlich von Seiten des Strafrechts fand, wird auch der strengere Standpunkt erklärlich, welchen die meisten Kirchenund Cheordnungen des 16. und bis in das letzte Viertel des 17. Jahrhunderts hinein
im Ganzen mit weniger Schwanken als die Doktrin festgehalten haben (s. im Sinzelnen
Vd. III. S. 702 f., womit zu vergleichen sind Richter a. a. D. S. 51 ff. und
Göschen, Gutachten, die Sinsegnung geschiedener Chegatten betreffend, in den Aktenstüden des evangel. Oberkirchenraths, Vd. III. S. 400 ff.). Hier bildet den Gegensatz erst die württembergische Sheordnung von 1687 weiter aus, indem sie auch
wegen Quasidesertion, Sodomie, Insiden, verschuldeter Untüchtigmachung zum Schestand
die Lösung vom Bande zuläst.

In der Lehre dauert das ganze 17. Jahrhundert hindurch der frühere Gegensat fort. Unter den theologischen Bertretern der ftrengeren Richtung find zu nennen auf lutherischer Seite Bibenbach (de caus. matr., Lips. 1609), Menter (de conjugio, Gießen 1612), Gerhard (Loci theol.), Sabemann (Gamologia synoptica, Stad. 1656), Calovius (Bibl. Nov. test. illustr. zu Matth. V. XIX. und im Systema locorum theol.), Hollaz (im Examen theol.), die im Allgemeinen die Scheidegrunde auf Chebruch und Defertion beschränken, mahrend bei Ginzelnen bon ihnen ichon die Reigung zur Erweiterung des Defertionsbegriffes auf Infidien und Gavitien hervortritt (Richter a. a. D. S. 58 f.). Ihnen treten zur Seite die Juristen Chpräus (de connub. jure, Francof. 1605), Nicolai (de repudiis et divortiis, Dresd. 1685), der Sachse Benedift Carpzov (Jurispr. consistorialis), Brunnemann (im Jus ecclesiasticum) und Schilter (in den Instit. jur. eccl.), die jedoch ihrerseits auch schon ben Begriff des Chebruchs auf den Concubitus mit dem Teufel und die Sodomie ausdehnen (Richter a. a. D. S. 60 f.). Auf reformirter Seite gehören berfelben Richtung an ber Theologe Zanchius (de divortio, Gen. 1617) und die Juristen Brouwer (de jure connubiorum apud Batavos recepto, Amst. 1665) und Gisbert Boets (in der Politica eccl., ib. 1666), welche als Kriterium der Defertion auch die Contumaz des anwesenden Desertors gelten laffen (Richter a. a. D. S. 71 f.). Die milbere Richtung, welcher die Theologen Brochmand (Systema univers. theol., 1633), Hilfemann (Extensio brevarii theologici, Lips. 1648), Johann Ulrich Calirt (de conjugio et divortio, Helmst. 1681), Dann= hauer (Theol. conscientiaria, ed. II, Argent. 1679) und Quenftädt (in dem Systema theol., 1675) angehören, läßt Insidien, Sävitien, Unfruchtbarmachung, Sodomie, den furor ex mania et malitia compositus, auch Berbrechen, die mit Landesberweisung bedroht find, neben Chebruch, Defertion und Berweigerung der ehelichen Pflicht als Scheidegrunde zu (Richter a. a. D. S. 61 ff.). Bei Gulfemann, einem Sauptvertreter lutherifcher Orthodoxie, erscheint das Princip, daß diejenigen Berschuldungen gegen die Che gur Scheidung führen, welche bem Chebruch und ber Defertion berglichen werden konnen. Unter den Juriften begreift, Benning Arnifaus (de jure connubiorum, Francof. 1613) die Gabitien unter die Defertion, Forft er (liber sing. de nupt., Viteb. 1617) faßt die Insidien als πορνεία auf, Kiţel (Synops. jur. matr., Giess. 1620) dehnt den Defertionsbegriff auf beide aus. Samuel Stryt (de desertione malit., Francof. 1687; de divortio ob insidias vitae structas, Halae 1702) vertheidigt die Scheidung wegen Insidien, Quasidesertion, sowie Flucht wegen Berbrechen (Richter a. a. D. S. 65 ff.). Unter den reformirten Schriftstellern bertritt Sugo Grotius (de jure belli et pacis) ein freieres Scheiderecht.

Die Braxis der Confistorien zeigt im 17. Jahrhundert noch große Strenge, ersicheint jedoch im Anfang des 18. Jahrhunderts bereits gemilbert (wie z. B. in Braun-

schweig seit 1707 die Scheidung wegen ewiger Landesverweisung gestattet ward). ichon früher find Zeichen abnehmender Strenge in den Consistorialentscheidungen nachweisbar (Bruckner, decisiones). Bon Ginflug waren in diefer Beziehung fodann besonders die Aenderungen im Strafrecht. So lange das Schwert die Ehe des Berbrechers ichied, lag feine Beranlaffung für die Rirche vor, 3. B. Lebensnachstellungen des schuldigen Chegatten allgemein als Scheidegrund anzuerkennen. Als nun die Todesstrafen in vielen Fällen durch die ewige Landesverweifung erset wurden, drang bald die Borftellung durch, daß in diefen Fällen der unschuldige Chegatte die Scheidung ju fordern berechtigt fen, und als dann mit geordneteren Zuständen die maffenweise Anwendung der Landesverweifung unverträglich erschien und an deren Stelle nunmehr langjährige Buchthausstrafen traten, übertrug fich naturgemäß, was von jener gegolten hatte, auf diefe. In gleicher Weise ftellten fich, als man es aufgab, einen widerftrebenden Chegatten durch polizeiliche 3mangsmittel zur Beiwohnung zu zwingen, und daher bie Scheidung bon Tifch und Bett als Berfohnungsmittel häufiger angewendet murde, wo bas Lettere nicht von Erfolg mar, die Scheidungen wegen fogen. Quafidefertion von felbst ein. Aber noch ein anderes Moment darf nicht übersehen werden, ich meine das landesherrliche Scheiderecht, in welchem gegenüber dem ftrengen Rechte der Kirchenordnungen mindeftens feit der zweiten Sälfte des 17. Jahrhunderts die aequitas zur Geltung tam. Richter (a. a. D. S. 82 ff.) hat intereffante urfundliche Belege in diefer Sinficht aus dem Gebiete der brandenburgifchen Confistorialordnung, dem Fürstenthum Salberstadt, dem Erzstift Magdeburg, dem Bergogthum Preugen und Bommern gegeben. Es hat fich diefer Ausfluß des landesherrlichen Spiffopalrechts in ber Folgezeit aber nicht allein in vielen deutschen Territorien, sondern auch in Schweden Beltung berichafft (Ziemifen, über Ehe und Gheichung nach schwedischem Recht, Greifsw. 1841, G. 56).

Somit stellt sich die Entwicklung des Scheiderechts in dem protestantischen Deutschland bis in die erfte Salfte des 18. Jahrhunderts hinein als eine im Bangen normale Allerdings war gegen den Wortlaut der meisten alteren Kirchenordnungen all= mählich eine Bermehrung der Scheidegrunde eingetreten, wie denn Juft Benning Bohmer bezeugt, daß zu feiner Zeit neben Chebruch und Defertion: Bermeigerung ber ehelichen Pflicht, absichtliche Unfruchtbarmachung, Lebensnachstellung und lebenslängliches Gefängniß oder immerwährende Landesverweifung ziemlich allgemein als ausreichende Gründe zur löfung des Chebandes anerkannt wurden. Es foll freilich nicht beftritten werden, daß diese Bermehrung ber Scheidegrunde häufig bom naturrechtlichen Standpunkt mit falichen Brunden bertheidigt worden ift, wie denn bereits Samuel Bufenborf († 1694) im Jus naturae et gentium nicht mehr die Berschuldung, sondern den Bruch des Contraftes als das eigentliche Motiv der Scheidung ansieht, obwohl er fich gegen Milton's (vgl. John Milton, über Lehre und Wefen der Chescheidung; nach der abgefürzten Form des Georg Burnett, deutsch von F. von Solgendorff, Berlin 1855) Lehre von der freien Chefcheidung noch abwehrend verhält. Go kam Brudner (deffen decisiones juris matrimonialis zuerst 1692 erschienen sind) bereits zu der bedenklichen Confequenz, daß in allen Fällen, wo eine längere Trennung bon Tifch und Bett nutlos verftrichen, die gangliche Scheidung ju gewähren fen, wogegen er ein Correttiv in der Rirchenzucht fucht, welches diefe um fo weniger gewähren konnte, als durch die Entwicklung, welche die lutherische Kirchenverfassung genommen hatte, die Boraussetzung aller mahren Rirchenzucht, die aktive Betheiligung der Gemeinden an dem firchlichen Leben zerftort worden war. Dennoch war das protestantische Scheiderecht, wie es sich bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelt hatte, keineswegs ein Erzeugniß der Willfür oder Ueberlegung Einzelner; es war vielmehr der unmittelbare Ausdrud für das Gesammtbemußtsenn des protestantischen Theiles der deutschen Nation, wie fich daffelbe allmählich unter dem Ginfluffe des eigenthumlichen Berhaltniffes zwischen dem Staat und der ebangelischen Rirche entwickelt hatte. Die eherechtliche Befet

gebung und Praxis von der Reformation an bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts beruhte im protestantischen Deutschland auf dem engsten, innigsten Zusammenwirken von Staat und Kirche: die Eheordnungen waren von den Landesherren mit kirchlichem Beirathe erlassene bürgerliche Gesetze, die Ehegerichte waren die von den Landesherren als Kirchenoberen bestellten, mit Theologen und Juristen gleichmäßig besetzten Conssisterien; wo der geschriebene Buchstabe der Kirchenordnung der Noth des Lebens nicht Genüge zu thun schien, da waren es die Consistorien selbst, die den Landesherrn ansgingen, vermöge seiner oberbischösslichen Gewalt durch Ausübung seines Scheiderechts die nothwendige Bermittlung zu sinden. Genug, die Entwicklung des Eherechtes beruhte auf völliger gegenseitiger Durchdringung der kirchlichen und staatlichen Anschauungen und Beweggründe (von Scheuerl, die neue Wendung der preußischen Ehegesetzgebung; besonderer Abdruck aus der Zeitschrift sür Theologie und Protestantismus, neue Folge, Bd. XL. S. 5).

Selbst zur Zeit der Entstehung der preufischen Chegesetzgebung ruhte die gemeinrechtliche Scheidungspragis bei den Protestanten in Deutschland im Wesentlichen noch auf berselben Grundlage (val. G. L. Böhmer, Principia juris canonici, §. 407. 599; Hofacker, Principia juris civ. Rom. Germ., T. I. §. 401. 599; Blud, Bandetten-Commentar, Bo. XXVI. S. 1268 ff.). Danach ließ man die gangliche Scheidung gu wegen folder Bergehungen, durch welche, wie durch Chebruch ober bosliche Berlaffung die Che durch einseitige Berschuldung des Chegatten zerftort worden ift; insbesondere rechnete man dabin Infidien, hartnädige Berweigerung oder verkehrte Leiftung der ebelichen Pflicht, lebens = oder gefundheitsgefährliche Mighandlungen (meist jedoch erft nach vorausgegangener längerer Trennung von Tisch und Bett), Berbrechen gegen Dritte, welche dem ichuldigen Chegatten eine lebenslängliche Freiheitsftrafe zugezogen haben. unberschuldetes Unglud des anderen Theils (z. B. Wahnfinn, Impotenz, natürlich immer abgesehen bon dem Falle, wo wegen vorehelicher Entstehung des Uebels die Che von dem verletzten Theile, der dieselbe bona fide eingegangen mar, als nichtig angefochten werden fann) oder Willfur (einfeitige unüberwindliche Abneigung, gegenseitige Uebereinfunft) wurden nicht als Grunde der Scheidung anerkannt. Durch das rechtsträftige Scheidungsurtheil fah man zwar bas Band ber Che als unbedingt gelöft an, aber bem schuldigen Theile wurde aus disciplinären Rudfichten die Wiederverheirathung regelmäßig nicht ohne Dispensation der firchlichen Oberen geftattet.

Anch die Partifulargesetze begnügten sich bis in die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts noch meist, diese gemeinschaftliche Praxis im Sinzelnen zu sanktioniren, so werden die lebenswierige Zuchthausstrase (oldenburg. Gesetz v. 1771, kursächs. Restript vom 25. Febr. 1751) und die Nachstellungen nach dem Leben des Shegatten (kursächs. Resolution v. 27. Jan. 1786, württemb. Sheordnung v. 1687) gesetzlich als Scheidegründe anerkannt. Erst in den letzten Decennien des vorigen und im gegenwärtigen Jahrhundert erweiterte sich die gemeinrechtliche Praxis immer mehr, so daß in den meisten deutschen Territorien nunmehr als gültige Shescheidungsgründe nicht nur Sävitien und gesährliche Drohungen, sondern auch kürzere Freiheitsstrasen (von 5, 3, selbst 1 Jahr), ehrenrührige Verbrechen, unheilbarer Unfriede, namentlich wissentlich salsche Anklage anerkannt wurden, — eine Praxis, mit der auch das österreichische bürgerliche Gesetzlich von 1811 im Wesentlichen in Uebereinstimmung steht. Daneben stand in manchen Territorien auch noch das landesherrliche Scheiderecht in Wirssanschlienschließen, beide Mecklenburg, Braunschweig, Sachsen Weimar, Sachsen-Goburg, Sachsen-Goburg, Sachsen-Goburg, Sachsen-Goburg, Sachsen-Goburg, Sachsen-Weimingen, Anhalt-Dessan-Söthen, Reuß; —

in Neuborpommern ist es noch 1807 und 1825 geübt worden).

So erheblich nun aber diese Erweiterungen der gemeinrechtlichen Scheidungspraxis erscheinen mögen, so traten sie dennoch nicht in dem Grade in einen unversöhnlichen Widerspruch mit dem firchlichen Bewußtsenn, daß sie ihrerseits ohne die Wendung der Dinge in Preußen einen tiefgreifenden Conflitt der evangelischen Kirche mit der Aukto-

rität des bürgerlichen Rechts hätten hervorrufen muffen. Ja, selbst wo in einzelnen Territorien die Prazis unter dem Einfluß naturrechtlicher Theorien (über J. F. Kanfer vgl. Bd. III. S. 703) sich noch lazer gestaltete (wie z. B. das Gutachten, welches das Consistorium zu Cassel im J. 1788 dem Fürstbischof von Spener über protestantisches Scheiderecht ertheilte, auch nnheilbare Geistes und Körperkrankheit als Scheidegrund anerkennt), hinderte dies nicht, daß sich mit der zunehmenden Vertiesung des kirchlichen Bewußtsehns die nothwendige Correktion von selber einstellen konnte, wie in der That in mehreren deutschen Ländern, in welchen keine Codisication des Eherechts auf Grund der veränderten Anschaungen des 18. Jahrhunderts stattgefunden hatte, die Prazis selbst ohne äußeren Anstok zu strengeren Ansichten zurückgesehrt ist.

Berade in diesem Bunkt aber tritt das bedenklichste Moment der Wendung hervor, welche das Scheiderecht in den Bebieten nahm, welche der Rrone Preufen angehörten. Wenn in dem größten der protestantischen Territorien Deutschlands eine allgemeine Codis fifation des Cherechts erfolgte, fo mußten die hierbei zur Geltung fommenden Unichanungen unter allen Umftanden von der eingreifenoften Bedeutung für die gesammte Entwidlung diefer Materie in Deutschland fenn. hatten die Redaktoren der preufischen landrechtlichen Gesetzgebung in dieser einfach das protestantische Chescheidungsrecht in feiner damaligen gemeinrechtlichen Gestaltung, unter Ablehnung der nur hin und wieder in der Praxis zur Geltung gekommenen Ausschreitungen, wie fie oben angegeben ift, jum Befetz erhoben, fo wurde, wie von Scheurl mit vollem Rechte hervorhebt, babei das mahre Bedürfniß der burgerlichen Gefellschaft ftets volle Befriedigung gefunden, es würde aber auch die evangelische Rirche in ihrer Gesammtheit dabei nie in einen Conflitt von fo bedenklicher Tragweite mit der Autorität der burgerlichen Gesetzgebung und Rechtsprechung versetzt worden sehn, welcher dem Rechtsbewuftsehn des Bolkes zumal mit Rudficht auf die gesammte Berfassungsentwicklung der protestantischen Territorien Deutschlands nur schwer verständlich febn konnte. Es würden dann vielleicht im Laufe der Zeit einzelne Beiftliche, befangen von jener theologischen Meinung, welche Chebruch und bösliche Verlaffung im eigentlichen Sinne als die alleinigen nach dem göttlichen Borte zu rechtfertigenden Scheidungsgründe anfieht, Bedenken getragen haben, aus anderen Gründen Geschiedene bei der Wiederverheirathung einzusegnen. Deren Gemiffen hatte man schonen können; die Rirchenbehörden wurden aber bereit gewesen febn, entweder in folden Fällen andere Beiftliche zur Trauung zu ermächtigen, oder dafür im Allgemeinen eine unbedenkliche Trauungsform vorzuschreiben; zwischen Rirche und Staat ware es aus diesem Anlasse sicherlich zu keinem andauernden Rampfe gekommen (von Scheuerl a. a. D. S. 6 f.). Statt beffen fanktionirte man naturrechtliche Theorien, welche, wie wir nachgewiesen haben, zwar im Ginzelnen nicht ohne Ginfluß auf die Be= staltung der gemeinrechtlichen Pragis geblieben waren, jedoch an fich nicht vermocht hätten, das Gesammtbewußtsehn ber Nation in ihre ercentrischen Bahnen zu ziehen.

Es wäre schon an sich unheilvoll genug gewesen, wenn in der Praxis des größten deutschen protestantischen Staates eine Nichtung zur Herrschaft gesangte, welche allen schuldigen Ehegatten die Wiederverheirathung gestattete, "wenn sie etwas Ansehnliches zum Potsdamer Waisenhans erlegen würden", und die schüßenden Formen, mit welchen der Ernst der früheren Auffassungen den Eheproceß umgeben hatte, im Interesse der Nahrung der Parteien zu beseitigen strebte (Richter a. a. D. S. 89), aber dadurch, daß diese Richtung bei der von Friedrich II. seit 1746 erstrebten Reform des gesammten Rechts zur gesetzlichen Gestung gesangte, wurde dem preußischen Eherechte die Möglichkeit, die berechtigte Reaktion des sirchlichen Bewußtsehns von Innen heraus ohne gewaltsame Uebergänge wirken zu lassen, entzogen. Nachdem die neue Procesordenung, das Projekt des Codicis Fridericiani Marchici vom 3. April 1748, die Jurissbistion in Ehesachen von den Consistorien auf die ordentlichen Obergerichte übertragen hatte, sührte das neue Landrecht, das Projekt des Corporis juris Fridericiani von 1749, ein neues Eherecht ein, in welchem (Th. I. Buch II. Tit. 3) die Zahl der Scheides

grunde fehr vermehrt erschien. Den nachtheiligen Folgen diefes Gefetes follte das Cbift bom 17. Nov. 1782 (Nov. Corpus Const., T. VII. nr. 50. f. 1613 sqq.) abhelfen. auf welchem im Wefentlichen das allgemeine Landrecht vom 5. Febr. 1794 (Th. II. Tit. I. S. 688 ff.) ruht. Durch bas Ebift von 1782 murbe nun allerdings die Bestimmung des Corpus juris Frider., wonach wegen der geringsten Mikhelligkeit sofort auf Separation geklagt und bei fortbauernbem hartnäckigem Widerwillen bes einen ober des andern Theils nach einjähriger Separation die gangliche Scheidung verlangt werden fonnte, beseitigt, aber bie Bahl ber anerkannten Scheibungsgründe murbe gegen bas Brojett fogar noch vermehrt. Wie wenig diefe Gesetzgebung geeignet war, ihr Biel, die Abhülfe der Migbräuche der Chescheidung zu erreichen, erhellt aus der Kabinetsordre Friedrich's II. vom 26. Mai 1783 (vgl. Jacobson, Geltung der evangelischen Kirchenordnungen, in der Zeitschrift für deutsches Recht, Bd. XIX. S. 33), wonach die Scheidung im Falle der beständigen Berbitterung der Gemuther dadurch gerechtfertigt wird, daß die Aufrechterhaltung der Che in folchem Falle, wo die Chegatten doch feine Rinder mit einander zeugen murben, der Bobulation zum Nachtheil gereiche. "Dagegen wird ein folches Paar geschieden und das Weib heirathet bann einen andern Rerl, fo tommen doch noch eber Rinder davon." Dag von diefem Gefichtspunkt aus auch die Scheidung wegen Krantheit, Wahnfinnes und durch gegenseitiges Ginberständniß gerechtfertigt erscheint, wird nicht Wunder nehmen.

Die neueren Codifikationen des Eherechts: das Patent vom 15. August 1834 für das Herzogthum Gotha, die Eheordnung vom 12. Mai 1837 für das Herzogthum Altenburg, das Geset vom 30. August 1845 über die Ehescheidungen in Schwarzburg Sondershausen, gehen in der Zulässigseit der Ehescheidungsgründe nicht ganz so weit, wie das allgemeine Landrecht, wobei jedoch in Gotha und Sondershausen nebenher die Scheidung durch landesherrliches Restript fortbesteht und in dem gothaischen Ehepatente noch die Singularität sich sindet, das Ehegatten, welche ohne triftige Gründe an demselben Orte getrennt seben oder durch unsriedliches Betragen ein öffentliches Aerzgerniß geben, selbst wider ihren Willen von Amtswegen geschieden werden sollen.

Wenn diese Codisisationen von dem Bewußtsehn der Heiligkeit der Ehe kaum nur noch einzelne Spuren erkennen lassen, so konnte die Reaktion hiergegen nicht lange aussbleiben. Sie war um so erklärlicher, als das in den deutschen Gebieten des linken Rheinusers unter der französischen Gerrschaft eingeführte bürgerliche Gesetbuch Napoleon's I. nur drei wirkliche Ehescheidungsgründe: Ehebruch, grobe Mißhandslungen und Beleidigungen und Berurtheilung zu entehrender Strafe, anerkennt, die das neben dem Ramen nach zugelassene Ehescheidung auf Grund gegenseitiger Einwilligung aber in der Ausksührung mit so erschwerenden Formen umgeben hat, daß davon nur in den allerseltensten Fällen Gebrauch gemacht werden kann.

Das Bedürfniß einer Reform des landrechtlichen Scheiderechts, welches durch diefen in bem Rechte ber berichiedenen Landestheile Breufens zu Tage tretenden Wegensat recht in das Licht gesetzt wurde, fand denn auch bereits in einer Ordre Friedrich Wilhelm's III. bom 3. 1825 Ausdruck, indem der König eine Revision des Cherechts "in Rudficht bes religiöfen und sittlichen Princips" eingeleitet feben wollte. Aber erst als ber Brediger bon Gerlach in Berlin in der Schrift: "Ueber die heutige Geftalt des Cherechts" 1833 den Zustand des Scheiderechts in lebhaften Farben geschildert, murde junächst eine Revision des Berfahrens in Chefachen angeordnet (Ordre bom 26. Febr. 1834). Damals mare es an ber Zeit gewesen, bie Reform auch des materiellen Scheide= rechts durchzuführen, und es darf an der Möglichkeit nicht gezweifelt werden, daß fie gelang, wenn man fich entschloß, das gemeinrechtlich im übrigen protestantischen Deutschland geltende Scheiderecht auch in Breugen wieder zu gefetlicher Geltung zu erheben. So hatte man Staat und Rirche bor den Folgen eines unheilvollen Bruches behütet, und dabei den landrechtlichen Grundfat hinfichtlich der Chefchliefinng (§. 136. Th. II. Tit. 1: "Gine vollgültige Ehe wird durch priefterliche Trauung vollzogen") aufrecht gu

erhalten bermocht. Dies war auch die Absicht von Sabignn's bei dem Befegent= wurf, der unter ihm als Gesetzgebungsminister 1842 ausgearbeitet und dann im We= fentlichen in Staatsrath angenommen wurde (vgl. von Savigny, Darftellung ber in ben breufischen Gefeten über die Chescheidung unternommenen Reform, 1844; in den vermischten Schriften Bb. V. S. 222 ff.). Aber die materielle Reform wurde vor der Sand bei Seite gelegt, bis "zur gründlichen Borbereitung diefes noch zu erlaffenden Befetes die Erfahrungen der Berichte über die Erfolge des verbefferten Berfahrens in Chefachen gefammelt fenn werden" (R. D. vom 28. Juni 1844). Go blieb alfo die Reform auf das Verfahren in Chefachen beschränkt, wo durch die Verordnung bom 28. Juni 1844 dem öffentlichen Intereffe an der Ehe wiederum fein Recht zu Theil wurde, mehr freilid durch die Geltendmachung des Grundfates der materiellen Wahrheit und die verbefferte Beweistheorie als durch das Institut der Staatsanwaltschaft in Chefachen, - ein Institut, das, besonders seitdem der Beruf des defensor matrimonii in Folge der neuen Berichtsorganisation dem bei dem competenten Bericht für Straffachen bestellten Staatsanwalt übertragen worden ift, niemals rechtes Leben hat gewinnen fonnen, wofür der Grund nicht sowohl in dem mangelnden Rechte, felbstständig Rechts= mittel einzulegen, als vielmehr in dem exotischen Karakter dieser den ungesunden frangofifchen Buftanden entlehnten Inftitution des öffentlichen Minifteriums gu fuchen ift.

Nunmehr begann die Reaktion auf dem Gebiete der Pastoralwirksamkeit, indem einzelne Geistliche solchen Personen die Einsegnung zu versagen begannen, von denen sie meinten, daß sie aus einem kirchlich nicht anzuerkennenden Grunde geschieden worden sehen. Der erste bekannte Fall dieser Art fällt bereitst in das Jahr 1831 und die Provinz Pommern; bis zum Jahre 1845 kamen im Ganzen 25 Fälle zur amtlichen Erörterung, von denen 7 allein durch den Prediger v. Gerlach in Berlin veranlaßt

worden waren.

Die Redaktoren der landrechtlichen Gesetzgebung haben, als fie die priefterliche Trauung zur ausschlieglichen Form ber Cheschliegung erklärten, ficher an die Möglichkeit folder Trauungsverweigerungen nicht gedacht. Sie faben die evangelische Rirche im Wefentlichen als eine Staatsanftalt, die Beiftlichen als Staatsbiener an, welche in Begiehung auf ihre Amtshandlungen der unbedingten Gerrichaft des bürgerlichen Rechtes unterworfen fegen. Damit steht nun freilich im Widerspruch die Rechtsansicht, welche von Gerlach in seiner kirchenrechtlichen Untersuchung der Frage: "Welches ift die Lehre und das Recht der evangelischen Rirche zunächst in Preugen in Bezug auf die Chescheidung und die Wiederberheirathung geschiedener Bersonen" (Erlangen 1839) entwidelt hat. Er warf die Frage auf: "Ift durch das Edikt Friedrich's II., welches fein Rirchengeset ift und fenn will, sondern Borfdriften für die Dber- und Untergerichte enthält, die Lehre und das Recht der Kirche in Chesachen wirklich umgestoken worden? - Schließt daher namentlich das Landrecht, welches im Wefentlichen die Bestimmungen jenes Soifts wiederholt, das alte Rirchenrecht von jener Gultigkeit aus?" Er verneint diese Frage, kommt aber zu diesem Ergebniß durch eine Deduktion, welche das Wefen der älteren Kirchenordnungen, in denen fein jus divinum borliegt, sondern vielmehr eine auf landesherrlicher Autorität ruhende Rechtssatzung, ebenso fehr verkennt, wie die Entwidlung der lutherischen Kirchenverfassung in den meisten deutschen Territorien, und einen Gegensatz bes "Regenten im Staate" und "des "Regenten in der Rirche" fin= girt, welche ben Rechtsanschauungen ber ebangelischen beutschen Lande in alteren Zeiten bollig unberftandlich gewesen mare und es in gewiffem Sinne noch heute ift (vgl. hier= über die treffliche Darftellung von Jacobfon, Geltung der ebangel. Rirchenordnungen a. a. D. S. 35 ff.). Freilich hat nun die Auffassung b. Gerlach's eine gewichtige Unterstützung durch das Gutachten des fonigl. preußischen Kronspndikats bom 30. Abril 1856 (abgedruckt in Bengstenberg's evangel. Kirchenzeitung, Berlin 1856, Nr. 48) gefunden, welches die vorgelegte Frage: "Rann nach den Grundfäten des allgemeinen Landrechts ein ebangelischer Pfarrer, welcher eine zu feiner pfarramt-

lichen Combetenz gehörige und nach ben burgerlichen Gefeten gulaffige Trauung eines geschiedenen Chegatten bei Lebzeiten des andern geschiedenen Theils aus dem Grunde verweigert, weil die Scheidung nicht aus fchriftmäßigen Grunden erfolgt fen, bagu dennoch gezwungen werden?" verneint. Ich kann mich auf eine ausführliche Wider= legung dieses Gutachtens an diesem Orte nicht einlassen, verweise vielmehr in dieser Sinsicht auf die Ausführungen von Jacobson (a. a. D. S. 41 ff.) und von Boich en (Butachten, die Ginfegnung geschiedener Chegatten betreffend, in den Aftenftuden aus der Berw. d. eb. Oberfirchenraths, Bd. III. S. 402 fl.). Run foll damit, daß nach dem strengen Recht für den Zwang zu entscheiden war, dieser Zustand der Kirche Das geltende Recht enthielt vielmehr unzweifelhaft eine nicht gerechtfertigt werden. unwürdige Servitut der Kirche und ihrer Diener, - eine Servitut, deren Wurzel freilich in der Ginseitigkeit der Berfassungsentwicklung der deutschen lutherischen Rirche zu fuchen ist, welche durch das den Grundfätzen der Reformation widersprechende Aufgeben der gemeindlichen Grundlage der Kirchenverfaffung felbst die territorialistischen Ausschreitungen verschuldet hatte, unter benen fie am schwerften gelitten hat. Allerdings mußte diese Servitut unerträglich erscheinen, seit die große nationale Erhebung bor und in den Freiheitsfriegen auch die deutsche ebangelische Rirche zu neuem Leben mach gerufen hatte, und damit auch bei den Beiftlichen das Bewuftfenn fich regte, daß fie nicht bloge Staatsbiener feben, und bak es bem Begriffe firchlicher Segnungen nicht entspreche, wenn die Zuläffigkeit berfelben lediglich nach dem Buchftaben des burgerlichen Befetes beurtheilt werden follte. Gine doppelte Löfung des Widerspruchs einer Chegesetzgebung, welche bei Geftattung der Scheidung und Wiederverheirathung den Anforderungen der Rirche jede Rudficht verweigerte und doch die Rechtsgültigkeit der Chefchließung bon der fegnenden Mitwirkung der Rirche abhängig machte, mare damals benkbar gemefen. Entweder wurde das Scheiderecht nun nach den Anforderungen der Kirche geandert, ober das gesetliche Erforderniß der firchlichen Trauung für rechtsgültige Bollziehung der Che aufgegeben. Bu feiner bon beiden Lösungen konnte man fich entschließen; damit trieb man die Organe der Kirche felbst auf das Gebiet der Selbsthülfe, welche, obwohl die firchlichen Behörden mit weifer Mäßigung die drohende Anarchie abwendeten, immer auf Seiten der Staatsgewalt mit einer schweren Ginbufe an Ansehen verbunden und burch eine bedenkliche Erschütterung des Rechtsbemußtsehns im Bolfe begleitet mar.

So lange freilich die Trauungsverweigerungen vereinzelt waren und die firchlichen Behörden sich dagegen abwehrend verhielten, mochte es ausreichend scheinen, daß man dem weigernden Geistlichen unter der Hand die Ausmittelung eines Stellvertreters gestattete beziehungsweise zur Pflicht machte. Die Frage trat jedoch in ein neues Stadium, als v. Gerlach 1845 in einem solchen Falle die Ausmittelung eines Stellvertreters ebenso wie den in einer Aenderung des Trauformulars liegenden Ausweg abslehnte, die Anwendung von Zwangsmaßregeln gegen ihn aber schon wegen seiner Mitsgliedschaft im Consistorium bedenklich schien. Der Minister veranlaste damals eine umfassende Berathung von Seiten der Consistorien, wobei sämmtliche Consistorien der östslichen Provinzen den Nachdruck auf die aus derartigen Berweigerungen hervorgehende Auflösung aller staatlichen und kirchlichen Ordnung legten und dieselben weder durch die Landesgeseste, noch von theologischem und kirchenrechtlichem Standpunkt aus sür gerechts

fertiat erklärten.

Die beiden Justizminister, welche ebenfalls zu einer Aeußerung veranlaßt worden waren, waren entgegengesetzter Ansicht, indem v. Savigny mit Beziehung auf den Kasrakter der Geistlichen als Staatsdiener und die bezüglichen Paragraphen des Landrechts die Berbindlichseit der Geistlichen, alle nach dem bürgerlichen Gesetze zulässigen Trausungen zu vollziehen, sestgehalten wissen wollte, in den Trauungsverweigerungen aber ein Amtsverbrechen fand, das im allgemeinen Landrecht (Th. II. Tit. 20. §. 352) mit Strase bedroht seh, während der Minister Uhden die erwähnte Berpflichtung der Geistslichen in Abrede stellte. Hierauf erging die Kabinetsordre vom 30. Jan. 1846, in

welcher der König sich damit einberstanden erklärte, daß von der Sinführung einer burgerlichen Rothehe für die Falle, wo Beiftliche der Landestirche aus Bewiffensbedenken mit Rudficht auf die Grundfätze des alteren protestantischen Lirchenrechts die firchliche Trauung verweigerten, zur Zeit Abstand genommen werde. Auch behalte es in Beziehung auf folche Trauungsberweigerungen borläufig bei den gesetzlichen Borschriften mit der Maggabe fein Bewenden, daß gegen die einzelnen, die Trauung verweigernden Geiftlichen bis auf Beiteres mit 3mangs= und Strafmagregeln nicht vorzuschreiten fen. Wür jest und bis die evangelische Rirche felbst wieder zu festen Grundfägen über das Cherecht gelangt fehn werde und danach die burgerliche Gefetgebung reformirt werden könne, werde es die Aufgabe der Confistorien senn, in einzelnen Fällen weiterer Conflitte burch Ermahnung und Belehrung aus der heiligen Schrift, den Befenntniffen und dem Rirchenrechte eine vermittelnde Einwirkung zu üben, und die Gemeindeglieder gegen eine mikberstandene Auffassungsweise und gegen Willfür der Beiftlichen zu schützen, anderer= feits aber unter möglichster Rudfichtnahme auf den einmal vorhandenen burgerlichen Rechtszustand die Burde und bas Recht der Rirche zu mahren. Belinge es auf biefem Wege nicht, eine Ausgleichung herbeizuführen, fo könne alsdann den Umständen nach in Ertheilung unbedingter Dimifforialien Aushülfe gefucht werden. Wir haben die Ordre in ihrem Zusammenhang mitgetheilt, um damit zu erweisen, wie wenig die später mit allen Mitteln einer extremen Parteiagitation genährte Bewegung ein Recht hat, sich auf Diefe königlichen Grundfätze zu berufen, Die in gerechter Burdigung des mangelhaften Buftandes des bestehenden Rechts Alles gemähren, mas die evangelische Schonung der Bemiffen verlangte, dagegen auf der anderen Seite vermeiden, die fubjektive Willfur ber einzelnen Beiftlichen zur Berrichaft über das Befetz zu erheben. Mit Recht wird das Hauptgewicht auf die anzustrebende Verbefferung des bürgerlichen Gesetzes gelegt und die Magregel als eine provisorische bezeichnet. Die in ihr gebotene Aushülfe konnte auch nur fo lange genügen, als die Trauungsverweigerungen vereinzelt standen, was in der nächsten Zeit noch der Fall war. Nur so lange konnte auch das Mittel unbedingter Dimifforialien ausreichen und die Ginführung bürgerlicher Chefchließung überflüffig erscheinen, wie denn der König in der That fich in der Kabinetsordre bom 8. Juni 1857 für die letztere erklärt hat.

Leider erlaubten nun die Zeitverhältnisse nicht, die gewünschte Verbesserung des bürgerlichen Eherechts zu bewirken, bevor der Conslitt einen bedrohlichen Umfang angesnommen hatte. Obwohl aber den Geistlichen bekannt geworden war, daß ihren Gewissensbedenken von Seiten der Behörden Rücksicht gewährt werden würde, zeigen die Jahre 1846 bis einschließlich 1854 keine Vermehrung der Weigerungsfälle. Eine wesentliche Steigerung sindet sich erst im J. 1855, unter dem sichtlichen Eindruck des Zeugnisses, welches der Frankfurter Kirchentag 1854 gegen das lare Scheiderecht absgelegt hatte.

Diese vermehrten Trauungsweigerungen hatten aber nun zunächst den Erfolg, daß das Mittel der Ausstellung allgemeiner Dimissorialien, dessen Anwendung die Kabinetsordre vom 30. Jan. 1846 in das Ermessen der Behörden gestellt hatte, zu versagen begann. Die letzteren singen nämlich jetzt, wo die Frage eine principielle Bedeutung erlangt hatte, an, sür sich dieselbe Freiheit der Gewissen in Anspruch zu nehmen, welche die Ordre von 1846 den Pastoren zugestanden hatte, und sie dursten dies um so mehr, als der Art. 15 der preußischen Bersassung, indem er der evangelischen Kirche die selbstständige Ordnung ihrer Angelegenheiten zusicherte, den Rechtspunkt selbst verändert hatte. Wenn hiernach die Geistlichen nicht mehr als Staatsbeamte und ebenso auch die firchlichen Beshörden nicht mehr in dem früheren Sinne zugleich als Behörden der evangelischen Staatsgewalt gelten konnten und wenn deshalb ein staatlicher Zwang zur Trauung sernerhin nicht nur bedenklich, sondern rechtlich unstatthaft erschien, so ergab sich freilich vom staatlichen Gesichtspunkt hieraus auch die Folge, daß das Zustandekommen einer nach dem bürgerlichen Rechte zulässigen She nicht mehr ausschließlich von der Beobs

achtung einer kirchlichen Form abhängig gemacht werden durfte. So unzweifelhaft also die firchlichen Behörden jetzt berechtigt waren, die Trauungsverweigerung der Geistlichen in einzelnen Fällen aufrecht zu erhalten, wo aus der Gewährung der kirchlichen Sinsfegnung ein Aergerniß entstanden sehn würde, so wenig hätte die Kirche der Staatssgewalt einen begründeten Vorwurf machen können, wenn die letztere nunmehr gleichzeitig mit der Berbesserung des bürgerlichen Sherechts für diesenigen Fälle, in welchen auch nach der Rückehr zu strengeren Grundsätzen die kirchliche Einsegnung für eine bürgerliche zulässige Sheschließung nicht zu erreichen gewesen wäre, eine andere Form herzustellen unsternommen hätte, womit zugleich dem Art. 19 der Berfassung Genüge geschehen wäre.

Indessen verfolgte die Staatsregierung bei ihren Reformbersuchen des Cherechts junachst eine andere Richtung. In ber Seffion bon 1854 und 1855 legte fie gunächft dem Herrenhaufe den Entwurf eines Chescheidungsgesetzes bor, welcher nicht nur die Scheidungen aus Willfur und zufälligen Urfachen beseitigen sollte und in einer Angahl anderer Falle, 3. B. wegen Savitien, die Scheidung nur dann geftattete, wenn durch die Berschuldung die Ehe in gleichem Make wie durch Shebruch oder boliche Berlaffung gerrüttet worden fen, sondern auch manche Bestimmungen enthielt, welche, wie die unter allen Umftanden eintretende ftrafrechtliche Berfolgung des schuldigen Theils, als ein zu ichroffer Uebergang aus dem bestehenden Rechtszustande gelten konnten. wenig daher auch das herrenhaus geneigt war, der nothwendigen Reform des Scheide= rechts die Mitwirkung zu verfagen, so ergab doch die Berathung felbst in diesem Saufe Schwierigfeiten und ber Entwurf blieb unerledigt. Ein neuer Besetentwurf wurde 1857 bem Saufe der Abgeordneten vorgelegt, der fich ebenfalls nur auf die Chefcheidung bezog. Dbwohl nun auch unter benen, welche einer Reform des burgerlichen Cherechts aus anderen Gründen überhaupt zuwider waren, fich im Allgemeinen feine Stimme für die landrechtlichen Brincipien erhob, so wurde das Gesetz doch theils wegen der Abneigung eines Theils des Saufes gegen einzelne besondere Bestimmungen (namentlich gegen das der Staatsanwaltschaft beigelegte Recht der felbitftandigen Ginlegung von Rechtsmitteln), theils wegen der Parteiftellung der römisch = katholischen Abgeordneten, welche ihre Austimmung zu dem Gesetze von der (in dem größten evangelischen Lande Deutsch= lands nicht gewährbaren) Wiederherstellung der geiftlichen Gerichtsbarkeit in Chesachen der Ratholifen mit burgerlicher Autorität abhängig gemacht hatten, bei der Schlufabftimmung verworfen. Gewiß hat zu diesem Erfolge beigetragen, daß inzwischen die firchliche Bewegung folche Dimenfionen und einen fo bedenklichen Raratter angenommen hatte, daß die Besürchtung nahe lag, es werde der Conflikt auch durch das Entgegenfommen der ftaatlichen Gewalten nicht gelöft werden, vielmehr die extreme Richtung fich nicht beruhigen, bis dasjenige, was sie als "Lehre der Kirche" immer entschiedener ausgab, auch bem Staate als Befet aufgedrungen worden ware.

Hier auf dem kirchlichen Gebiete hatten nämlich die Geistlichen inzwischen begonnen, anstatt sich mit dem verheißenen Schutze ihres Gewissens zu begnügen, vielmehr dassienige, was sie für den evangelischen Standpunkt erachteten, so unklar auch die Duellen sehn mochten, aus welchen die angebliche Kirchenlehre geschöpft wurde, selbst durchzussühren. Zu diesem Zwecke wurden Vereinigungen geschlossen, nur zu trauen, wo die Ehe wegen der sogenannten schriftmäßigen Gründe (d. i. wegen Ehebruchs und Desertion) geschieden seh und in beiden Fällen dem schuldigen Theile die Einsegunng stets zu versagen; ja, es kam in solchen verbündeten Kreisen sogar zur Ausrichtung von Schiedss

gerichten, denen die Betheiligten fich zu unterwerfen gelobten.

Dieser Zustand war ohne Zweifel ein sehr bedenklicher. Er enthielt Borgänge, deren Wiederholung auf dem Gebiete der Kirche nicht minder als auf dem des Staates im höchsten Grade gefährlich erscheinen mußte. Indem sich das subjektive Ermessen der Geistlichen über die verfassungsmäßige Autorität hinwegsetzte, gab es der autoritätbedürfstigen Zeit ein bedrohliches Beispiel. Auch konnten sich die Behörden nicht verhehlen, daß auf diesem Wege eine niemals unbestritten gewesene Frage nicht zu derzenigen

Löfung geführt werden könne, welche allein Sicherheit gewähre. Satte einft ein ahnlicher zwiespältiger Zuftand gerade in Beziehung auf die Chesachen in dem Zeitalter ber Reformation zur Aufrichtung der Consistorien geführt, so ergab fich auch jetzt die Nothwendigkeit, die Entscheidung der hierher gehörigen Falle der Willfur der einzelnen Beift= lichen zu entziehen und in den firchlichen Behörden zu concentriren. Der Cirkularerlaß des evangelischen Oberkirchenraths bom 29. Nov. 1855 bestimmte deshalb, daß in allen Fällen, wo bon den Beiftlichen die Ginfegnung einer, nach ihrer Ansicht in firchlicher Beziehung unguläffigen Che begehrt wird, von Amtswegen durch Vermittelung des Guperintendenten an das Confiftorium der Proving zu berichten seh, welches demnächst nach der Beschaffenheit des Falls den betreffenden Geiftlichen zu verständigen oder zu erwägen haben werde, ob von dem Bulfsmittel allgemeiner Dimifforialien Gebrauch zu machen Bedenklich war nun freilich, daß die Ansichten der Consistorien dieselbe Berichies denheit zeigten, wie die der Pastoren, indem die vermeintliche Kirchenlehre von den beiden sogenannten schriftmäßigen Scheidegrunden auch hier vielfach die Entscheidungen bestimmte und man der Meinung war, eine Jurisdiftion in Chesachen zu üben, die doch nach evangelischer Lehre nur durch Uebertragung bes Staates hatte begrundet werden tonnen, womit benn die Vorstellung zusammenhing, bas Band ber bom Staat getrennten Ehe als fortbestehend anzusehen, mas in manchen Fällen zu ben munderbarften Confequenzen führen mußte. Go ift folgender schlagende Fall vorgefommen. Gine Che war aus einem nicht schriftmäßigen Grunde geschieden, der eine Chegatte aber demnächst wieder verheirathet. Letzterer bricht feine zweite Che mit feinem geschiedenen Chegatten. Die zweite Che wird wegen Chebruchs geschieden. Rach der Theorie von dem fortbe= stehenden Chebande der erften Che ware die zweite Che ein Concubinat, der Bruch diefer Che aber in diefem Falle fein Chebruch, fondern Erfüllung der ehelichen Pflicht (in der angeblich fortbestehenden ersten Ghe) gewesen. Mit Recht wurde aber hier in der höhern Inftang dem schuldigen Chegatten die nachgesuchte Wiedertrauung mit seinem erstgeschiedenen Chegatten versagt. Der Oberfirchenrath hielt überhaupt stets an der richtigen Ansicht fest, daß eine rechtsträftige Chescheidung das Band der Che löft, die Kirche dagegen unter Umftanden die Berpflichtung hat, auf die Wiedervereinigung der aus einem firchlich nicht anzuerkennenden Grunde geschiedenen Chegatten mit den Mitteln der Disciplin hinzuwirken. Bu diefen disciplinaren Mitteln gehört vor Allem die Berfagung der firchlichen Mitwirfung zur Eingehung einer anderweitigen Che der geschie= denen Chegatten. Gine folche Berfagung der firchlichen Ginfegnung aus disciplinären Gründen rechtfertigt fich aber nicht nur dann, wenn dadurch die Wiederanknüpfung des im Biderfpruch mit den Grundsätzen der Rirche gerriffenen Chebandes erreicht werden fann, sondern auch, wo dies etwa wegen nach der Trennung eingetretener Ereignisse nicht der Fall ift, sowie, wo eine auch vom kirchlichen Gesichtspunkt die Chetrennung rechtfertigende Berschuldung borliegt, dem schuldigen Chegatten gegenüber, fo lange seine Berschuldung nicht durch eine entschiedene Sinnesanderung gefühnt ift. In dieser Bersagung der firchlichen Ginsegnung üben die firchlichen Behörden aber feinen Aft der Jurisdittion, fondern nur einen Ausfluß der ihnen begriffsmäßig zustehenden Cognition über die Zuläffigfeit firchlicher Amtshandlungen (des Aufgebots und der Trauung).

Aber auch in Beziehung auf die Scheidegründe hielt der Oberkirchenrath mit Necht an dem Grundsatz fest, daß es keineswegs zulässig seh, aus dem Extrem der lazen landerechtlichen Bestimmungen undermittelt in das andere Extrem einer Praxis überzugehen, welche nur in den Fällen von Chebruch und eigentlicher Desertion dem unschuldigen Theil die Einsegnung einer anderweitigen Sche gewähren möchte. Es konnte der höchsten kirchlichen Behörde vielmehr nicht entgehen, daß zwischen diesen sogenannten schriftmäßigen Scheidegründen und denjenigen Scheidegründen, deren inneres Recht nunmehr selbst auf dem Gebiete des Staates beanstandet worden war (Scheidung aus Wilksür oder wegen zufälliger Ereignisse), eine Neihe anderer in der Mitte lag, das freilich beklagenswerthe Ergebnis der Entwicklung der socialen und sittlichen Berhältnisse, in denen oft die Scheis

dung als das einzige Mittel erschien, dem Berderben des unschuldigen Theils und der Rinder zuborzukommen (z. B. Sävitien). Dem ungelöften Diffens der theologischen Wiffenfchaft über ben Ginn ber von ber Scheidung handelnden Schriftftellen gegenüber und in Betracht der Lage der Lebensberhältniffe glaubte daher der Oberkirchenrath für feine Beurtheilung der Gewährbarkeit der kirchlichen Einsegnung anderweitiger Ehen Geschiedener im Allgemeinen das Princip der Berschuldung entscheiden laffen zu muffen, durch welche ein Chegatte faktisch die Ehe gerftort hat. Diefer Standbunkt entsprach demjenigen, welcher, wie wir nachgewiesen, bereits feit den Zeiten der Reformation eine ftrenggläubige theologische Richtung als mit Gottes Wort nicht im Widerspruch stehend Diefer Standpunkt mar es zugleich, von dem aus auch die deutsche bekannt hatte. ebangelische Kirchenconferenz von 1857 die Reform des Chescheidungsrechts in weiteren Rreisen in Anregung brachte. Indem somit der Oberkirchenrath die Rothwendigkeit, sich in der Behandlung der Wiedertrauungsfrage mit der Uebung des älteren protestantischen Cherechts in Continuität zu erhalten, anerkannte (Berf. v. 12. Oft. 1855, Aftenft. Hft. VII. S. 63), ergaben sich für ihn folgende Consequenzen dieser Auffassnng. Einerfeits konnte es für die Zulaffung der Wiedertrauung nicht für genügend erachtet werden, wenn der Betent in dem Chescheidungserkenntnisse juriftisch als der nichtschuldige Theil bezeichnet war, sondern die kirchliche Behörde mußte das ganze sittliche Berhalten deffelben in der Che in Betracht ziehen, und wenn er dadurch felbst Beranlaffung zu dem Bergehen des schuldigen Theile, 3. B. zu einer Berlaffung, gegeben hatte, konnte ihm die Einsegnung einer anderweitigen Ehe nicht ohne Beiteres gewährt werden (Reffript bom 23. Juli, 27. Juli, 28. Juli 1857, Aftenft. Hft. IX. S. 218. 219. 221). Anbererfeits war aber auch in Beziehung auf den im Chefcheidungserkenntnif z. B. wegen Defertion für schuldig erklärten Theil nach den gegebenen Berhältniffen eine billige Berudfichtigung aller begleitenden Umftande zu Gunften des geschiedenen Theils nothwendig (Reffript vom 12. Dez. 1857, a. a. D. Hft. IX. S. 223). Sodann ergab fich aus diesem Princip die Zulassung der Wiedertrauung auch bei Solchen, welche auch, abgesehen von Chebruch und böslicher Berlaffung, als unschuldiger Theil wegen schwerer Berschuldung des andern Chegatten (3. B. wegen Savitien, fortgesetzten liederlichen und vagabundirenden Lebensmandels, langjähriger Buchthausstrafe) geschieden maren (Reftript vom 25. Sept. 1857 und 11. Jan. 1858, Aftenst. Hft. IX. S. 222. 223). chergeftalt ward ausgeführt, daß dem schuldigen Chegatten nicht unbedingt die Wiederverheirathung zu verfagen fen, sondern daß folche bei ftattfindender Erkenntnig der Beriduldung und Reue darüber ertheilt werden fonne (Reffript bom 27. Nov. und 4. Dez. 1855, Aftenft. Hft. VIII. S. 64. 67). Im Allgemeinen ift über die Entwicklung diefer gangen Praxis zu bergleichen der Erlag vom 11. Febr. 1856 (Aftenft. Bb. III. S. 68), der Immediatbericht vom 25. Nov. 1858 nebst Cirkularverfügung vom 15. Webr. 1859 (Aftenft. Hft. X. S. 267 ff.), der Erlag vom 9. Juli 1859 (Aftenft. Hft. XI. S. 39), endlich die Cirkularverfügung bom 22. Nov. 1859 (Aftenft. Hft. XI. S. 41). Ueber Nullitätsfälle vergl. die Berfügung vom 31. Mai 1860 (a. a. D. Sft. XII. S. 111).

Bu beklagen war es, daß die im 3. 1856 in Berlin berufene kirchliche Conferenz von Vertrauensmännern fich nicht auf denfelben gemäßigten Standpunkt stellte, vielmehr in ihren Beschlüssen sich theilweise von der angeblichen Kirchenlehre von den ausschließlich

schriftmäßigen Scheibegrunden beeinfluffen ließ.

Nach Abschluß dieser Conferenz und mit Rücksicht auf den Ausgang, welchen die Bemühungen um die Reform des Shescheidungsrechts auf bürgerlichem Gebiete genommen hatten, erging die Kabinetsordre vom 8. Juni 1857, worin der König befahl, daß die Geistlichen nunmehr in allen Fällen, in denen bürgerlich geschiedene Shegatten die kirchsliche Einsegnung einer anderen She verlangen, dem Consistorium Anzeige zu machen, die Consistorien aber vorbehaltlich des Recurses für den sich beschwert fühlenden Theil an den evangelischen Oberkirchenrath über die Zulässigkeit der Trauung "nach den Grund»

faten des driftlichen Cherechts, wie foldes im Worte Gottes begründet ift", ju entscheiden haben sollen. In der ersteren Beziehung erscheint diese Kabinetsordre als die Confequeng des Princips, daß die Entscheidung der Wiedertrauungefrage dem indibiduellen Ermeffen der einzelnen Beiftlichen entzogen und in die Sand der Behörden gelegt werden follte. In materieller Beziehung erklärte die Ordre ausdrücklich, fie beabsichtige nicht, fpezielle Grundfate aufzustellen. Die Berweisung auf das in Gottes Bort enthaltene Cherecht war jedoch nicht im Stande, eine Uebereinstimmung in den Entscheis dungen der kirchlichen Organe herbeizuführen, indem der Oberkirchenrath seine bisherige Braris, welche auf der analogischen Anwendung des Schriftworts ruhte, in feinen Recursentscheidungen festhielt, mahrend ein Theil der Confistorien die ftrengere Anficht festhielt, wonach der Rreis der Scheidegrunde auf Chebruch und Defertion im engsten Berftande unter Berufung auf den Befehl der heiligen Schrift beschränft murbe. Die aus einem folchen Gegenfate hervorgehenden Uebelftande und die Mittel der Abhülfe legte der Oberkirchenrath daher in dem Immediatberichte vom 25. Novbr. 1858 dar, worauf der Pring = Regent durch die Ordre vom 10. Febr. 1859 unter ausdrücklicher Billigung der Praris des Oberkirchenraths genehmigte, daß der letztere in allen Fällen, wo die Confistorien die Genehmigung der Trauung nicht ertheilen zu durfeu glaubten, die Entscheidung allein in die Sand nehme. Die Ordre spricht außerdem die Erwartung aus, daß die Beiftlichen in den Fällen, wo die Rirchenbehörden die Trauung für zuläffig erklärt hätten, den Weisungen der verordneten Obrigkeit willig genügen wurden. Sollte diese Erwartung nicht in Erfüllung gehen, fo solle zwar in Gemäßheit der Ordre vom 30. Jan. 1846 von einem Zwange abgesehen werden, dagegen der Oberkirchenrath für Aufgebot und Trauung einen andern Beistlichen substituiren. Solche Substitutionsfälle find bisher in fehr geringer Zahl vorgekommen.

Gleichzeitig wurde auch auf bürgerlichem Gebiete die Reform des Eherechts wieder aufgenommen, jedoch von der Staatsregierung jetzt nicht mehr auf das Gebiet des Scheidungsrechts beschränkt, sondern zugleich auf die beabsichtigte Einführung einer bürgerlichen Form der Eheschließung ausgedehnt. Diese Resorm ist dis jetzt zu keinem Abschluß gestommen, weil nunmehr das Herrenhaus sich der Einführung der sakultativen Civilehe widersetzt hat. Jedenfalls ist inzwischen durch die gemäßigte Stellung, welche der Oberskirchenrath in der Wiedertrauungsfrage eingenommen hat, dafür gesorgt worden, daß die Consequenzen dieser Ablehnung nicht zu schwer empfunden werden. R. B. Dove.

Schelhorn, Johann Beorg, der Meltere, Dr. theol., Mitglied der Afademie zu Roveredo, der gelehrte und berühmte Literar= und Kirchenhistorifer, deffen größere Werte noch jett eine reiche Fundgrube für Literatur und Kirchengeschichte darbieten, war der Sohn eines Raufmannes zu Memmingen, wo er am 8. Dezbr. 1694 geboren wurde \*). Den ersten Unterricht erhielt er von seinem Bater, dann besuchte er die Schule der Stadt. In der lateinischen und griechischen Sprache unterrichtet, machte er die feiner geiftigen Begabung wie feinem regen Gifer entsprechenden Fortschritte und unterftützt durch mannichfache Anregungen, die er durch eine nähere Verbindung mit dem Superintendenten Chrift. Ehrhart fand, gelang es ihm, schon im 3. 1712 gur Universität übergeben zu können. Er studirte in Jena Philosophie, Philosogie, Geschichte und Theologie unter Sprbius, Danz, Förtsch, Buddeus, erkrankte aber im 3. 1714, ging barauf nach Altorf und fette hier, nach wiedererlangter Gesundheit, seine bisherigen Studien befonders unter Zeltner, Joh. Wilh. Baier und Roler mit gludlichem Erfolge fort. Nach 2 Jahren begab er fich wieder nach Memmingen; darauf ging er aber (1717) noch einmal nach Jena, um Buddeus noch weiter zu hören. Nach Ablauf eines Jahres nahm er seinen Aufenthalt wieder in Memmingen, und bon jett an widmete er fich schon literarischen Arbeiten, zu denen ihm die öffentliche Bibliothek feiner Baterstadt mit ihren kostbaren Schätzen, wie auch die Privatbibliotheken gelehrter

<sup>\*)</sup> Sein Bater hieß Johann Schelhorn, feine Mutter Glifabeth, geb. Bland.

Schelhorn

Freunde reichen Stoff boten. Seine Arbeiten erschienen als Anmerkungen und Abhandlungen hiftorischen und philologischen Inhaltes in den Leipziger Miscellaneen und in ber Bremer Bibliothek. Der Beifall, ben fie fanden, veranlagte ihn, eine Sammlung bon Anmerkungen herauszugeben, die fich auf die Befchichte wie auf die Renntnik feltener Bucher und ungebruckter Schriften bezogen. Dadurch entstanden feine berühmten Amoenitates litterariae, quibus variae observationes, scripta item quaedam anecdota et rariora opuscula exhibentur (Francof. et Lips. 1725-1731), in 14 Theilen, von denen die vier ersten in 2. Auflage 1737 - 1738 erschienen\*). Darauf aab er Commentatio historico-ecclesiastica de religionis evangelicae in provincia Salisburgensi ortu, progressu et fatis (Lips. 1732) heraus, die noch in demselben Jahre in deutscher, 1733 in hollandischer Uebersetzung erschien. Seine literarische Thätigkeit wurde eine kurze Zeit unterbrochen, als er jetzt (1732) zum Prediger in Burach und Hardt unweit Memmingen berufen ward; doch blieb er nur 2 Jahre hier, denn im 3. 1734 fehrte er nach Memmingen gurud, wo er als Stadtprediger und Bibliothekar an= gestellt und im 3. 1753 jum Superintendenten befördert wurde. In Memmingen begann feine literarische Thätigkeit von Neuem, bei der ihm feine große und werthvolle Bibliothek trefflich zu Statten kam, die fich auch durch eine schöne Sammlung Aldiniicher Ausgaben auszeichnete. Gewiffermagen als eine Fortsetung seiner Amoonitates erschienen seine Amocnitates historicae ecclesiasticae et litterariae, quibus variae observationes, scripta item quaedam anecdota et rariora opuscula diversis utriusque historiae capitibus elucidandis inservientia exhibentur (T. I. Fref. et Lips. 1737, T. II. ibid. 1738, T. III. Lips. 1746); eine deutsche Uebersetzung dieses Werkes kam unter dem Titel "Ergötlichkeiten aus der Rirchenhistorie und Literatur" in 4 Bon. heraus zu Ulm 1762 - 1764. Im J. 1738 ließ er baselbst Acta historicoecclesiastica Saec. XV. et XVI., oder Rleine Sammlung einiger zur Erläuterung der Rirchengeschichte des 15. und 16. Jahrhunderts nützlichen Urfunden mit dienlichen Ginleitungen, und zu Memmingen Index editionum Aldinarum, quas possidet J. G. Schelhorn erscheinen, worauf er 1740 das Werk: De vita, fatis ac meritis Philippi Camerarii, JCti, historici ac philologi pereximii, et primi Academiae Altorfinae Procancellarii, commentarius. Accedit, praeter selecta ex epistolis Viror. celeb. ad ipsum scriptis, ejus relatio de captivitate sua Romana et liberatione fere miraculosa, nune primum e MScto edita folgen ließ. Außer mehreren anderen Schriften, befonders vielen theologischen Abhandlungen, auch Casualpredigten, gab Schelhorn namentlich noch heraus De antiquissima Latinorum bibliorum editione diatribe, Ulmae 1760, und zu Lindau 1761 die Schrift des Cardinals Quirini, Liber singularis de optimorum scriptorum editionibus, quae Romae primum prodierunt, mit Anmerfungen. Er ftarb 1773, am 31. März.

Auch sein Sohn, Johann Georg Schelhorn der Jüngere, zeichnete sich als gelehrter Literarhistoriser und Bibliograph ans. Er war am 4. Dezbr. 1733 zu Memmingen geboren, studirte in Göttingen Theologie, wurde 1756 Prediger in Burach und Hardt und im J. 1762, nachdem er einige andere Pfarrstellen verwaltet hatte, neben seinem Vater Prediger und Stadtbibliothekar zu Memmingen, endlich (1793) dasselbe auch Superintendent. Er starb am 18. Nov. 1802. Außer mehreren der praktischen Theologie angehörigen Schriften schrieb er namentlich: "Beiträge zur Erläuterung der Geschichte" (4 Stücke, Stettin 1772—1775), eine "Anleitung sür Vibliothekare und Archivare" (1. Bd. Ulm 1788, 2. Bd. das. 1791) und "Kleine historische Schriften" (1. Th. Memmingen 1789, 2. Th. das. 1790).

<sup>\*)</sup> Bei ber Herausgabe biefer Arbeiten wurde er von vielen Gelehrten und Freunden der Literatur mannichfach unterstützt. Zu den Männern, mit denen er in Verbindung stand, gehörten namentlich Rahmund Kraft v. Dellminsingen, Bürgermeister von Ulm, Zach. Conr. v. Uffenbach, Scabinus zu Frankfurt, Wilh. Ebner v. Eschenbach zu Nürnberg; auch mit dem Cardinal Quisrini wechselte er Briefe.

Bgl. Heinr. Carl Gottlob Hirsching's historisch-literarisches Handbuch berühmter Personen 2c., von Joh. Hein. Mart. Ernesti. 10. Bd. Abth. 2. Leipz. 1808. S. 353—382. Rendecker.

Schelling, Friedr. Wilh. Jof. von. Bu ben Denkmalen der großen beutschen Literaturepoche, welche in die zweite Balfte des vorigen und in den Anfang unferes Jahrhun= berts fällt, gehören auch die Erzeugniffe beutscher Spekulation aus diefer Zeit, jene philofophischen Lehrgebäude, welche mit Kant beginnen, rasch aufeinander folgen und eine in der Geschichte der Philosophie selten wiederkehrende Energie des philosophischen Denkens beurkunden. Die jene ganze, geistig fo bewegte, Epoche großen Ginflug auf die Beftal= tung der theologischen Wissenschaft gewonnen, so auch die Philosophie derselben. Unter den Syftemen aber, welche fie hervorgebracht, nimmt das Schelling'iche eine besonders nahe Stellung gur Theologie ein. Gine Befprechung besselben in diesem Berke icheint deshalb nicht nur als zulässig, sondern auch als gefordert. Philosophische Auffassung der Religion war eines von den Zielen, welche Schelling ichon in der Ausbildung feiner früheren Lehren nie aus dem Auge verlor, - in feiner späteren Forschung wurde fie Mittelpunkt berselben. Seltener Tieffinn, divinatorischer Blid, eine Rraft ber Intuition, derjenigen verwandt, welche wir an Plato bewundern, ungewöhnliche Herrschaft der Sprache und Meifterschaft der Darftellung haben ihn, wie Benige befähigt, in jene Bebiete einzudringen, für welche eine blok funliche Erfahrung feine Mafiftäbe mehr darbietet.

Wir verfolgen zuerst den Lebensgang des Mannes und seine schriftstellerische Wirtsfamkeit, in welcher sich seine innere Entwicklungsgeschichte abspiegelt; sodann die allsmähliche Ausgestaltung seiner Ideen mit besonderer Berücksichtigung ihres religionsphislosophischen Inhalts.

I. Leben und Schriften. — Friedr. Wilh. Jos. von Schelling ward geboren 1775 zu Leonberg bei Stuttgart. Sein Bater — ein anerkannter Gelehrter auf dem Gebiete der orientalischen Sprachen und der rabbinischen Literatur — war dort Geistlicher, später wurde er Prälat und Generalsuperintendent zu Maulbronn. Als frühreises Genie, erst 15 Jahre alt, bezog Schelling, zur Theologie bestimmt, die Universität Tübingen. Enge Freundschaft berband ihn dort mit dem 5 Jahre ältern Hegel, mit dem später so ungläcklichen Dichter Hölderlin. Lessing, Herder, Kant waren besonders die Führer dieser jugendlichen Gemüther; zugleich waren sie enthusiastisch erregt von den aus Frankreich herüberdringenden Freiheitsideen. Schon in seinem 18. Jahre trat Schelling als Schriftsteller auf durch die für seine Magisterpromotion bestimmte Dissertation über die Erzählung des Sündensals in der Genesis\*). Ein Jahr nachher schrieb er einen Aufsat in Paulus' Memorabilien: "Ueber Mythen, historische Sagen und Philosopheme der ältesten Welt." Wir entnehmen daraus, wie sehhaft die religiösen Gedanken des Alterthums Schelling schon damals beschäftigten. Herder's Einfluß wird bei seiner Behandlungsweise dieser Gegenstände besonders bemerkbar.

Entscheidend für Schelling's ganzen Bildungsgang wurde das Jahr 1794, in welchem Fichte seine Wirksamkeit in Jena eröffnete, mit einer imponirend neuen Lehre hervortrat und dieselbe zugleich zum ersten Male schriftstellerisch darstellte. Schon die Bekanntschaft mit den Grundgedanken des neuen Systems, wie sie Fichte in seiner kleinen Schrift: "Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philosophie" ausges sprochen\*\*), genügte, um die verwandte Anlage Schelling's zu wecken und seine philossphische Produktivität zu erschließen, welche sich von nun an während zweier Decennien in stürmischem und raschem, erft gegen das Ende dieser Lebensehoche langsamer wersbendem Fluße ergoß. Wir sinden und überrascht von der Sicherheit und Selbststäns

<sup>\*)</sup> Antiquissimi de prima malorum origine philosophematis explicandi Gen. III. tentamen criticum, 1792.

<sup>\*\*)</sup> S. Fichte's und Schelling's Briefwechfel. 1856. S. 1 u. 102.

bigkeit, mit welcher der 19jährige Jüngling den Fichte'schen Idealismus ergriff und in einer Reihe von Schriften, die den fünftigen Meister ankündigen, vertrat\*). Auch finden sich in ihnen schon manche Spuren eines über die Enge des Fichte'schen Standspunkts hinaussührenden universelleren Systems.

Im Jahre 1796 begab fich Schelling als Führer der Barone von Riedefel nach Leibzig, wo er besonders naturmiffenschaftlichen Studien oblag. Es keimten in ihm jene naturphilosophischen Been, welche der Philosophie eine neue Richtung geben follten. Sein Standpunkt befestigte fich noch mehr, als er von Leipzig nach Jena übergefiedelt war und hier feit 1798 als außerordentlicher Professor lehrte. Er las noch an der Seite Richte's, und feit dem Abgange deffelben nach Berlin (1799) beherrschte er das dortige philosophische Terrain allein. Raum fonnte ein Ort geeigneter fenn, um Schelling's Ideen reifen zu laffen, ale das kleine Jena, damals ein Mittelpunkt geiftiger und namentlich philosophischer Bestrebungen. Dort hatte die Rantische Philosophie geherrscht, pertreten durch Karl Leonh. Reinhold; durch die "Allgem. Jenaische Literatur-Zeitung" haben Tichte, Schelling, fpater Begel ihre Lehrwirksamkeit begonnen. Die Nahe Göthe's, feine lebhafte Theilnahme an der Universität, welche sich namentlich auch der jugendlichen Naturphilosophie zuwandte, die Anwesenheit Schiller's, Wilhelm von humboldt's, der Gebrüder Schlegel, mit benen besonders feit Richte's Abgang Schelling in ein näheres Berhältniß trat, das Rommen und Behen anderer herborragender Männer, mußte dem dortigen Leben einen höheren Aufschwung verleihen. Die Philosophie fand fich hier bon einer poetischen Atmosphäre umgeben, und der geheime Zusammenhang, welcher alle ideellen Bestrebungen verbindet, mußte belebend auf fie wirken. Schelling's Naturphilosophie fesselte nicht minder durch ihre tieffinnige Naturauffassung, als durch einen poetischen Zauber, der fie umgab. Er hat fie in einer Reihe von Werken dargelegt \*\*), zugleich aber auch die Lehre vom Ich (als dem anderen Pol der Natur gegenüber), auf Richte'icher Grundlage zwar, aber mit fehr erweitertem Inhalt und anderen Zielen entwidelt \*\*\*). Jedoch genügte er sich nicht darin, von dem einen oder anderen dieser beiden Gegenfätze auszugehen. Indem er das Identitätsspftem aufftellte (1801), wollte er fich über beide Begenfate zu einer absoluten Betrachtungsweise erheben, fie beide im Absoluten barftellen +), und bem Standpuntte beffelben gehört im Wefentlichen noch eine

\*\*) Roen zu einer Philosophie der Natur; erster Theil. Leipz. 1797 (bei dem es geblieben). 2te Auft. 1803 (Landshut). — Bon der Weltseele. Eine Hypothese der höheren Physik zur Erklärung des allgem. Organismus. Hamb. 1798. Zweite Auft. 1806, mit der Abhandlung über das Berbältniß des Nealen und Idealen in der Natur. Dritte Auft. 1809. — Erster Entwurs eines Sysems der Naturphilosophie. Iena u. Leipz. 1799. — Beitere naturphilosophische Darstellungen

fiche unten.

<sup>\*)</sup> Diese Schriften sind: Ueber die Möglichkeit einer Form der Philosophie. Tiblingen 1795 (1794 geschrieben). — Vom Ich als Princip der Philosophie od. über das Unbedingte im menschl. Wissen. 1795 (wieder abgedt. in dem ersten und einzigen Bande von Schelling's philos. Schriften, Landsch. 1809), — eine Abhandlung, von der Schelling in der Vorrede zu dem eben genannten Sammelbande S. V nicht mit Unrecht selbst sagt: "sie zeigt den Idealismus in seiner frischesten Sachismung, und vielleicht in einem Sinne, den er späterbin verlor. Wenigstens ist das Ich iberall als absolutes und als Ich schlechtsin, nicht als subsettives genommen." Bgl. den neunten Briefands der dritten hier zu nennenden Schrift: Philosophische Briefe über Dogmatismus und Kritiscismus in Niethammer's dournal, 1795 (zweiter Abdruck in den genannten philosoph. Schriften von 1809). — Neue Deduktion des Naturrechts, geschrieben 1795, erschienen im Niethammer'schen Irvis und 1797. — Allgem. Uebersicht der neuesten philosophischen steratur, geschrieben 1796 und 1797, erschienen im Niethamblungen zur Erläuterung des Idealismus der Wisselschen Tebeile wieder abgernatt unter dem Titel: Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus der Wisselschen Schriften den Edriften Schriften von 1809. Diese Arbeiten sämmtlich im ersten Vand der ersten Uberbeilung der fämmtlichen Verschungen Ferse.

<sup>3)</sup> In seinem System des transcendentalen 3dealismus. Ebendas. 1800.

<sup>†)</sup> In ber Zeitschrift für spekulative Physit. 1800 und 1801. 2 Banbe (im 2ten Banbe, 2tes Best).

Shelling 505

Reihe von Schriften an, welche bis zum Jahre 1807 hin erschienen\*). Doch macht sich in einigen derselben nach Inhalt wie Form eine zunehmende Neigung zur Mystik und Theosophie geltend (wie in Philosophie und Religion — in der Schrift gegen Fichte — in den Jahrbüchern der Medicin). Die weitaus meisten dieser Schriften fallen in die Zeit seines Aufenthalts in Iena, welche sich nicht minder durch seine schriftstellerische Fruchtbarkeit auszeichnet, als durch die mächtige Wirkung, welche seine Vorträge auf eine große Anzahl seiner Zeitgenossen übte. Welche auregende Kraft seinen Ideen überhaupt innewohnte, davon geben nicht nur unmittelbare Schüler und Zuhörer, sondern auch solche Männer Zeugniß, welche die empfangene Anregung zu einer von der Schelling'schen sehr verschiedenen Denkweise fortbildeten\*\*).

Im Jahre 1801 wurde Schelling als ordentlicher Professor an die Universität Würzburg gerufen. Auch Paulus und Heseland waren von der baherischen Regiesung, welche diese Universität möglichst zu heben wünschte, von Jena dahin gezogen worden. Nachdem indessen Würzburg bald nachher an den ehemaligen Großherzog von Toscana gefallen war, verließ Schelling seine auch dort bedeutende öffentliche Lehrwirkssamteit und begab sich nach München, wo wir ihn (1807) als Mitglied der Afademie, deren Borstand kurz vorher Jacobi geworden, und als ihren Generalsekretär in der Klasse der Kinste sinden. Nach der bewegten öffentlichen Lehrthätigkeit in Iena und Würzburg sah er sich hier in einen ruhigeren Wirkungskreis versetzt, welcher der allmählichen Ausgestaltung seiner späteren Lehren nur förderlich sehn konnte. Es sind verhältnißmäßig wenige Schriften, die er während seines Münchener Ausenthaltes veröffentlichte; — sie zeigen uns Schelling's Ideen in einer Umbildung begriffen, durch welche sich sein späterer Standpunkt anbahnt \*\*\*).

Von dem Jahre 1815 an beginnt ein langes Stillschweigen Schelling's in der Literatur bis zu seinem Tode (während eines Zeitraumes von fast 40 Jahren), welches nur von wenigen Kundgebungen unterbrochen wurde †). Ein Werk über die Weltalter

<sup>\*)</sup> Neue Zeitschrift für spekulative Physik, in 3 Heften. 1802 — 3. — Der platonissirende Dialog: "Bruno oder über das göttliche und natürliche Princip der Dinge. Berlin 1802. Zweite unveränderte Aust. 1842. — Borlesungen über die Methode des akademischen Studiums. (Stuttg. n. Tib. 1803; unveränderte Austagen 1813 u. 1830). In diesen die fürzeste und gedrungenste Darstellung seines damaligen Standpunktes. — Abhandlungen, Necensionen 2c. in dem kritischen Journal der Philosophie, von ihm und Hegel beransgegeben (Tüb. 1802). — Philosophie und Religion (Tüb. 1804). — Darlegung des wahren Berbältnisses der Naturphilosophie zur verbesetren Fichte'schen Lehre (Tüb. 1806). — Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft, von Schelling und Warkus heransgegeben (Tübingen 1806 u. 1808), welche mehrere Abhandlungen Schelling's enthalten.

<sup>\*\*)</sup> Siehe unter Anderem Steffens: "Bas ich ersebte." Bb. 4. — Schubert, Selbstbiographie. Bb. 1. S. 389 ff. — Schlosser, Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts. 2. Auflage. VI, 1. S. 49.

<sup>\*\*\*)</sup> Rede, über das Verhältniß der bisdenden Künste zur Natur, gehalten zum Namenstage des Königs 1807 (in den philosophischen Schriften von 1809). — Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und verwandte Gegenstände (in den philosophischen Schriften von 1809). — Die herbe Streitschrift: Denkmal der Schrift von den göttlichen Dingen des Herrn Friedr. Heinr. Jacobi, und der ihm in derselben gemachten Beschulbigung eines absichtlich täuschenden, Lüge redenden Atheismus." Tübing. 1812. — Allzem. Zeitschrift von Deutschen sir Deutschen, berausgeg. von Schelling. Wünchen 1813 (ein Band). Darin: Sendschreiben Sichenmayer's an Schelling über dessen Abhandlung: Philosoph. Untersuchungen über das Besen der menschlichen Freiheit. Antwort Schelling's darauf. — Ueber die Gottheiten von Samothrace. Tüb. 1815.

<sup>†)</sup> Einige Vorreben: die zu "Victor Consin über französ, und beutsche Philosophie aus dem Französ, v. Hub. Beckers. 1834", in der sich Schelling mit scharfer Polemik gegen die inzwischen zur Herrschaft gelangte Hegel'sche Philosophie erklärt. — Die Vorrede zu Steffens nachgel. Schriften. 1846. — Die erste in Berlin gehaltene Vorlesung. 1841. — Mehrere Abhandlungen, gelesen theils in der Münchener, theils in der Berliner Abdemie. Die letzteren sind die auf eine (der sehr bedeutenden, "über die Ouellen der ewigen Bahrheiten", vom J. 1850) in Form von Vorlesungen der Varstellung der rationalen Philosophie einverleibt. (Sämmtl. Werke Abth. II. Band I.)

wurde öfters angefündigt, auch ber Drud begonnen, aber wieder eingestellt, obichon es ichien, als muften ihn die mifgunftigen Deutungen, welche fein Stillichmeigen erfuhr, zu einem neuen schriftstellerischen Bervortreten veranlaffen. Man schien um fo eber ein foldes erwarten zu können, als Schelling in den zwanziger Jahren die unterbrochene Rathederwirksamkeit wieder aufgenommen hatte. Zunächft durch äußere Beranlaffungen bewogen, erbat er fich die Erlaubniß, 1820 von Minden nach Erlangen gehen und dort Borlefungen halten zu dürfen. Biel bedeutender wurde feine Birkfamteit, als er nach Berlegung der Universität Landshut in die Hauptstadt Bayerns (1826) als ordentlicher Broseffor der Philosophie nach München gezogen wurde und 1827 dort zu lesen begann. Zugleich ward er zum Generalconfervator der Institute der Afademie, bald darauf zu ihrem Borftande ernannt. — Auch hier waren feine Bortrage von tiefgreifender Ginwirkung auf eine Reihe jungerer Zeitgenoffen. Schon ein Breis, entschlof er fich endlich (1841), einem Rufe nach Berlin zu folgen. Die dort gehaltenen Borlefungen bildeten einen bedeutsamen Gegensat zu der überwiegend herrschenden Segel'schen Philosophie. Außer seiner Lehrthätigkeit widmete er sich fortwährend mit ungebrochener Beistesfraft der Ausarbeitung seiner späteren Lehre für ben Drud. Aber der Tod übereilte ihn (1854) zu Ragaz, wohin er fich zum Gebrauche bes Bades Pfeffers begeben. Bald nach feinem Tode (1856) begann die Herausgabe feiner fämmtlichen Werke durch den Sohn des Berftorbenen, den württembergischen Beiftlichen R. F. A. Schelling. Sie enthalten in einer erften Abtheilung das früher bon Schelling Gedruckte nebst mehrerem Ungedruckten aus der erften Epoche des Schelling'ichen Philosophirens \*). Die zweite Abtheilung bietet die fpatere Lehre Schelling's in der Form von Borlefungen \*\*).

II. Die Lehre Schelling's in ihrer allmählichen Entwickelung.

1) Schelling als Anhänger Fichte's. Zweimal hat Schelling in der Gesschichte der neueren Philosophie eine neue Nichtung derselben angebahnt, zuerst durch eine völlige Umgestaltung des Kantisch-Fichte'schen Idealismus, dann durch den spesuslativen Theismus seiner späteren Lehre. Die Einwirfung seiner ersten Lehre war eine auch extensiv sehr bedeutende, sie liegt abgeschlossen vor uns, — die seiner zweiten Lehre hat die jetzt nicht den gleichen Umsang gewonnen; aber sie ist auch noch nicht

<sup>\*)</sup> Es sind von der I. Abth. dis jetzt 6 Bde. erschienen. Der fünfte enthält früher nicht gedruckte Borlesungen über Philos. der Kunst aus den Jahren 1802, 4, 5, welche auch für die Entwickstungsgeschichte seiner religionsephilosophischen Ansichten von Bedeutung sind, — der sechste einen tressichen, zwar schon gedruckten, aber unbemerkt gebliebenen, Aufsatz über Kant, und außer "Phistosophie und Religion" eine noch nicht gedruckte Propädeutik der Philos. und ein System der gesammten Philos. und der Naturphilos. insbesondere (beide von 1804).

<sup>\*\*)</sup> Die dis jetzt erschienenen ersten 4 Bände der zweiten Abth. enthalten: Historisch-kritische Einseitung in die Philos. der Mythologie, sodann die rationale Philosophie. (Bd. 1.); Philos. der Mythol. Band 2.; Philos. der Offenbarung (Bd. 3 u. 4.). Am spätesten geschrieben sind die (nicht gehaltenen) Borlesungen, die Darstellung der rein rationalen Philosophie enthaltend (II, I). Die Vorlesungen über Philosophie der Offenbarung sind 1830—31 zuerst gehalten worden. In nech frühere Zeit fällt die Entsichung der Philosophie der Mythologie und der Einleitung in diesselbe. Eine frühere unberechtigte Beröffentlichung der Borlesungen Schelling's durch Paulus in Heischerg "die endsich offenbar gewordene Philos. der Offenbarung u. s. w., der allgem. Prüssung vorgelegt" (Darmstadt 1843) ist durch die Herausgabe der sämmtlichen Werke als antiquiru zu betrachten. Unter mehreren anderen gegnerischen Schelling'schen Supsens — auf Grund der mindstichen Vorträge Schelling's — enthielten, sind besonders hervorzuheben: Franenstädt, Schelling's Verleungen in Verlangen in Verlangen in Verlieben. Marheinese's Kritis der Schelling'schen Offenbarungsphilosophie. Verlin 1843.

Neber Schelling überhaupt find zu vergleichen: Rosenkranz, Schelling. Danzig 1843, und unter ben Darstellungen seiner Lebre in ben Bearbeitungen ber Geschichte ber Philosophie besonsters bie von Fichte jun. in ben Beiträgen zur Karafteristif der neueren Philosophie, von Chasinband und von Erdmann in seiner Geschichte ber neueren Philosophie. Bd. 3, 2. S. auch R. Hann, Segel u. seine Zeit. 1857.

abgeschlossen. — Ehe aber Schelling die eigenen neuen Ideen seiner früheren Lehre darslegte, hatte er die vorangehende, namentlich aber die Fichte'sche Denkweise nach ihrer vollen Stärke auf sich wirken lassen. Dhne diesen Ausgangspunkt ist die Entwicklung der Schelling'schen Lehre nicht zu begreifen. Wir müssen deshalb jenes erste Stasdium der neueren deutschen Philosophie, welches durch Kant und Fichte bezeichnet ist, kurz zu karakteristren suchen.

Bersuchen wir, die Kantisch = Fichte'sche Denkweise mit wenigen Worten zu bezeich= nen, fo durfen wir fie wohl einen fritifden, fubjektiven Idealismus nennen mit borwiegend ethifcher Tendeng. - Auf einer fritischen Grundlage beruhte diefe Dentweise, denn man wollte bor Allem über die Ratur des menschlichen Erkenntniftvermögens gewiß werden, man untersuchte überhaupt die gesammte Innenwelt bes Gubjetts mit einer fo eindringenden Scharfe, wie vorher nie. Diese fritische Untersuchung hatte aber auf eine ibealiftische Dentweise geführt. Dem Senfuglismus bem Empirismus gegenüber wird die Ueberzeugung geltend gemacht, unfer Erfennen fen fein bloges Erzengniß der äußeren Gegenstände und ihrer Einwirkung auf uns, sondern das Produkt der eigenen Selbstthätigkeit des Beiftes. Denn zwar ift nach Rant der Stoff unserer Erkenntnig ein durch Anschauung und Erfahrung gegebener, und wenn die Bernunft die lettere überfliegen will, wird fie transcendent, dialettifch, vernünftelnd, gewinnt Brobleme ftatt Lösungen. - Aber was nun auch durch äußere oder innere Erfahrung als Stoff gegeben febn mag, die Form für denfelben fügt das Ich aus fich hingu. Ift es bei Rant auch nicht der Schöpfer, fo doch der Bildner feiner Bedankenwelt. Die Dinge muffen fich nach ihm, b. h. nach ben in ihm bereit liegenden For= men des Denkens (den Kategorieen) und des Anschauens (Raum und Zeit) richten. Rant felbst bezeichnete deshalb den Idealismus feiner Erkenntniftheorie als einen formalen. Ein subjektiver aber war er zugleich. Denn indem wir den Erfahrungsgegenständen ihre Form geben, werden fie andere für uns, als fie an fich find, werden fie für uns zu blogen Erscheinungen, wir erfaffen fie nicht als das, was fie objektiv, fon= dern als das, was fie für das Subjekt find. Unser Erkenntniftvermögen ist deshalb ein beschränktes, bedingtes, ift in eine Erscheinungswelt eingeschloffen und bon der Erkenntniß der Dinge, ihrem Ansich nach, ausgeschlossen. — Judeffen das Erkenntnigvermögen erfüllt auch nicht die ganze Sphare unserer geiftigen Eriftenz. Sind wir innerhalb deffelben eingeschränkt, bedingt durch die Erscheinung, so sind wir dagegen der letzteren gegenüber uneingeschränkt und unbedingt vermöge unferer fittlichen Freiheit. Der praktischen Bernunft gehört deshalb das Primat vor der theoretischen. Durch die Freiheit gehören wir felbst bem hinter ber Erscheinung (bem Bhänomenon) liegenden Reiche bes Intelligibeln (des Noumenon) oder der Dinge an fich an. Unfer fittliches Leben ift es auch allein, was uns die Gewifiheit jener über die Erfahrung hinausliegenden Ideen verbürgt, welche, theoretisch betrachtet, problematisch bleiben, die Gewifiheit der Freiheit, der Unfterblichkeit, der Idee eines perfonlichen Gottes, welcher den Widerspruch der freien Handlungen und der Geschicke ausgleicht. Ethischer Theismus war demnach das letzte Refultat der Kantischen Lehre, ein Theismus jedoch, welcher durch die Behauptung unbedingter Autonomie des menschlichen Willens, durch Berkennung der Unmittelbarkeit des religiösen Lebens, durch Auflösung beffelben in's Sittliche und in einen moralischen Bernunftglauben, für das Berftändniß des religiöfen Gebiets abstrakt und unfruchtbar bleiben mußte.

In der Meinung, nur Kant's Grundgedanken schärfer hervorzuheben und sie von Einem Principe aus zu entwickeln, trieb Fichte die idealistische Richtung Kant's weit über des letzteren Absicht hinaus auf die äußerste Spitze der Consequenz. Es gibt nach ihm keine andere Realität, als das unbedingte Thun und Handeln des Ichs. Zwar theilt auch er das kritische Resultat Kant's, wonach das Ich, als theoretisches, eingeschränkt und bedingt ist vermöge seiner Beziehung auf ein Objekt (ein Richt-Ich), durch das es sich bestimmt sindet. Aber dies Objekt (Richt-Ich) kann

nicht abgeleitet werben von einer bem Ich auferen Realität, von einem Ding an fich. Letteres ift felbst nur eine von uns hervorgebrachte Borstellung, deren Entstehung wohl zu erklären ift. Das Ding an fich und das, was Rant feine Erscheinung genannt, find nur Brodutte eines noch unreflettirten bewuftlofen Anschauens bes Iche felbit. Indem wir uns über dies bewuftlofe Anschauen und feine Produkte durch einen Akt der Re= flerion erheben, meinen wir in ihnen etwas bem bewuften Leben bes Ichs frembes Meußeres zu erblicken, wir schauen diese Produkte außer uns hinaus, projiciren fie als eine dem Ich äußere Realität. In Wahrheit aber ift bas Ich nicht bloß der Bilbner (wie bei Rant), sondern der Schöpfer seiner Bedankenwelt durch eine zuerst bewußtlose, dann zum Bewußtsehn erhobene Thätigkeit. Wenn deshalb das Ich als theoretisches eingeschränkt, bedingt ist durch ein Nicht=Ich, so ist dies Nicht=Ich, genau besehen, doch nur bas Ich felbft in einer anderen, feiner bewußten entgegengefetten Richtung, feiner Thatigfeit. Das Ich ift also als theoretisches nicht durch eine äußere Realität (wie bei Rant), fonbern im Grunde nur durch fich felbft eingefchränkt. - Aber jede Ginichränkung und jede hemmung widerspricht der unendlichen Natur des Ichs, seinem unbedingten freien Sandeln. Ueber jede Bemmung geht es deshalb immer auf's Rene in unendlichem Streben hinaus. In diesem Streben besteht das Wefen der praktischen Bernunft, welcher von Sichte nicht minder wie von Kant, der bedingten theoretischen gegenüber, das Brimat zuerkannt wird. — Der Gegensatz der beiden Richtungen einer endlichen bedingten theoretischen und einer in's Unendliche strebenden praktischen (oder wie Fichte fie bildlich bezeichnete, einer centripetalen und centrifugalen) conftituirt das endliche, empirische Ich, das Individuum. Gie fteben nicht mehr, wie bei Rant, nebeneinander, sondern sie bedingen sich im Organismus der Thätigkeiten des Ichs wechselseitig. als theoretisches producirt das Ich Objekte, bamit hemmungen, Schranken, die es als praftifches überwindet, indem es praftifch diefe Objefte in's Unendliche durch fich beftimmt, wie es als theoretisches durch fie bestimmt mar.

Jedoch weder die eingeschränkte theoretische Richtung, noch das unendliche praktische Streben bes Ichs maren begreiflich, wenn nicht bas Ich, feinem mahren Befen nach, oder rein und absolut genommen, reines absolutes Thun und Sandeln, somit unbedingte Freiheit ware ohne allen Begenfat zu einem Dbjekt, ohne alle hemmung. ftesträgheit fann es verkennen, daß allen Thatigkeiten bes empirischen Ichs bas reine Handeln und Thun des absoluten Ichs zu Grunde liegt. In ihm find Subjekt und Dhieft, die im empirischen Ich auseinandertraten, Gines, und jene beiden Richtungen, deren Widerstreit und Ausgleichung das Leben des endlichen Ichs erfüllt, find im abfoluten ununterscheidbar verbunden. Auch nicht wie endliche Objekte durch bestimmte, deshalb bedingte Begriffe läßt fich das reine Ich erfaffen, sondern nur durch den Att einer intellektuellen Anschauung, welcher die Abstraktion von allem Begensatz des Subjefts und Objekts zur Borausjetzung hat. Fichte war überzeugt, im absoluten 3ch das lange bergeblich gefuchte, fchlechthin hodifte Princip aller Philosophie, ben letten Erklarungegrund der ganzen Organisation unseres geiftigen Lebens, den Ausgangspunkt einer mahrhaft "pragmatischen Geschichte" bes Ichs gefunden zu haben. Man wurde ihn nun aber völlig migverstehen, wenn man glaubte, er habe unter dem abfoluten 3ch ein felbstbewußtes perfonliches, von der Belt unterschiedenes, besonderes Befen verftanden. ift identisch mit reinem Sandeln, nach fpateren Meugerungen: mit lauterem Bewußtsenn, Geben, Wiffen ("nur nicht dem Wiffen von Etwas"), Gelbftbewußtfeyn kommt nur dem endlichen Ich zu. Gott als ein dem Ich außeres Ding, Wefen, Substanz, "außer fich schauen", würde heißen, es zu einem blogen Senn, zu einem Richtthun und Sandeln herabsetzen, in einen dogmatischen Realismus zurudfinten. Für die Bielheit der empirischen Iche ift Gott das geistige Band der Bernunftwelt, das nie erreichbare Ideal ihres Strebens, die reine Bernunftform, in die alle Individuen verschmelzen follen, er die Ordnung der sittlichen Welt, wonach die sittliche Gefinnung nothwendig felig macht. Durch diese Gefinnung find und leben wir in eigener Berfon bas Absolute, und hierin

509

allein besteht unsere mahre Unsterblichkeit, sowie im Glauben an die sittliche Beltordnung die einzig mahre Religion, die Religion des freudigen Rechtthuns\*).

So hatte fich bei Fichte der ethische Theismus Kants in einen ethischen Bantheis= mus umgesett, oder wie konnten wir eine Lehre anders bezeichnen, welche Gott nur wirklich sehn läßt im sittlichen Leben der handelnden Iche und dem endlosen Processe ihres Strebens? Sie zeigt aber eben beshalb auch jenen allem Pantheismus eigenthumlichen Widerspruch, daß von Gott und Welt abwechselnd das eine in dem andern fich auflöst und untergeht - mag man nun die Gottheit mit Spinoza als absolute Substanz oder mit Fichte als absolutes Ich fassen. — Ift das absolute Ich die einzige mahre, unbegränzte Realität, fo ift unser endliches Ich, weil begränzt, in Wahrheit nicht real, und es ist unsere Aufgabe, ben Schein der Realität an uns zu tilgen und in Gott auf= zugehen. - Sind aber die endlichen Iche die Wirklichkeit des absoluten, so ift dies felbst eigentlich immer nur auf dem Wege wirklich zu werden, und gerade das endliche ift der eigentliche Sit feiner Realität. Wie auf jenem atosmistischen Wege die Bernichtung des endlichen, fo liegt auf diesem die Bergötterung deffelben. Fichte ichwantt, ohne es inne zu werden, zwischen den beiden Confequenzen, in feiner frühen Beriode mehr zur letteren, in der fpateren mehr zur erfteren. Das gefteigertfte Gelbftgefühl und Entselbstung find die beiden Bole gemesen, zwischen denen feine Dentweise ofcillirt.

Fichte's Shftem hat tiefe Spuren seiner Einwirkung in der weiteren Entwicklung der neueren Philosophie zurückgelassen. Abgesehen von dem Einflusse seiner Methode, die den Gedanken der Entwicklung des Ichs an die Momente der Thesis, Antithesis und Synthesis knüpfte, einer Methode, welcher sich Schelling in mehreren seiner Schriften anschloß und die von Hegel zur logisch-dialektischen umgebildet wurde, blieb die von Fichte so energisch geltend gemachte Forderung unvergessen, die Philosophie aus Einem Princip abzuleiten, gab Er ferner das Signal zu einer die nächsten Shsteme vorwiegend beherrschenden Immanenzlehre.

Der straffe Idealismus Fichte's war es nun, den Schelling mit voller Jugendsbegeisterung sich aneignete und mit nicht minderem Selbstgefühl als Fichte selbst vertrat, nur daß letzteres dei Fichte mehr von dem Bewußtsehn sittlicher Würde, dei Schelling mehr von dem Bewußtsehn der Ueberlegenheit des Genies getragen wird. — Wir sinden denn auch bei ihm die gleiche Auffassung des absoluten Wesens, dem er ein objektives Sehn außer dem Ich, dem er Selbstbewußtsehn und Persönlichkeit in nicht minder bestimmter Weise abspricht, als es je von Fichte geschehen ist\*\*). Auch dem Begriff einer Offenbarung im theologischen Sinne, mochte sie als unmittelbare oder mittelbare gesaßt werden, besons ders aber dem Bestreben Kantischer Theologen, mit Hülfe der praktischen Postulate dem Offenbarungsbegriffe eine philosophische Unterlage zu geben, trat er mit scharfer Posemif gegenüber. Sine "scientivische Dignität" könne dieser Begriff nicht ferner be-

<sup>\*)</sup> Die entscheidenbsten Stellen für biese Anschauungen Fichte's siehe: Wissenschaftslehre, sämmtliche Werke, I, 275. Ueber den Grund unseres Glaubens an eine göttl. Weltregierung s. Werke V, 184. 186 sf. 216. Gerichtliche Berantwortung V, 266. — Sittensehre s. Werke IV, 151. 256. Bestimmung des Menschen s. W. II, 289. 294. 298. 303 sf. 316; s. VIII, 371.

<sup>\*\*)</sup> Bom Ich, fämmtl. W. I, 1. S. 180. 200 ("bas letzte Ziel des endlichen Ich ift Erweisterung bis zur Ibentität mit dem unendlichen. Im endlichen Ich ist Einheit des Bewußtsenns, d. h. Persönlichkeit. Das unendliche Ich aber kennt gar kein Objekt, also auch kein Bewußtsehn und keine Einheit des Bewußtsens, Persönlichkeit. Mithin kann das letzte Ziel alles Strebens auch als Erweiterung der Persönlichkeit zur Unendlichkeit, d. h. als Zernichtung derzelben vorgesstellt werden"). Ebendas. S. 209. 210 ("Gott ift etwas, das wir nur in's Unendliche zu realissiren ftreben können"). S. 236. 242. 247. Ferner verwandte Aeußerungen in den Debukstionen des Naturrechts I, 1. S. 247; in den philosoph. Briefen I, 1. S. 290 f. 324. ("Mit absoluter Freiheit ist auch kein Selbssewußtsenn mehr denkbar. Eine Thätigkeit, für die Selbssewußtsehn mehr denkbar. Eine Thätigkeit, für die Selbssewußtsehn, kehrt niemals in sich selbst zurück. Nur durch Rückeft zu sich selbst Bewußtsehn"). Ebendas. S. 326. 335; in den "Ub hand lungen u. f. w." I, 401.

510 Schelling

hanpten und finde nur in der Methodenschre des Volksunterrichts eine sichere Stelle\*).

— Die Religionsgeschichte betrachtete er als eine fortgehende "symbolische Darstellung der Ideen der absoluten Vernunft". Nur "bewußtlos gleichsam und unvollständig sindet sich in den Philosophieen und Religionen der alten Welt entwickelt, was bei uns mit Bewußtsehn und vollständig sich entwickelt hat" \*\*). Dadurch jedoch mochte er sich schon damals von Fichte in der Auffassung der Religionsgeschichte unterscheiden, daß er in den verschiedenen Formen derselben einen viel tieseren Sinn erkannte, als Fichte ihnen gelassen hatte \*\*\*).

2) Schelling's Naturphilosophie und transcendentaler Idealismus (1796-1800). Wir sehen Schelling von nun an fich immer weiter von Wichte entfernen, bis zum entschiedenen Bruche mit ihm. Nicht die pantheiftische Grundlage des Fichte'= ichen Syftems, auch nicht vorzugsweise der angedeutete Gegenfatz zu deffen religiöfen Anfichten waren der Grund hiervon, fondern die immer mehr fich bei ihm geltend machende leberzeugung, daß mit bloß erkenntnigtheoretischen und ethischen Systemen dem Drange nach Erkenntnig eines reichen, vollen Dafenns, wie es fich in Natur und Geschichte barbietet, nicht genügt werden fonne. Gin mächtiger Bug zur Wirklichkeit gegenüber einer blogen Begriffswelt und blogen Subjektivitätslehren lag tief im Wefen Schelling's. Durch geift= volle Auffassung, Combination und Deutung des Gegebenen hat er immer die größte Wirkung auf die Beifter geübt. Wie später das geschichtliche und religiöse Leben der Menschheit, so war es nun damals zunächst die Natur, welcher sich dieser Zug des Schelling'schen Philosophirens zuwandte. - Die antite Philosophie war von der Physik aus zur Ethit und Dialektik übergegangen; einen umgekehrten Weg fehen wir hier die neuere Philosophie einschlagen, indem sie, gang von vorne anfangend, eine philosophische Disciplin nach der anderen, aber erst in zweiter Linie eine Raturphilosophie, hervortreibt. -

Nicht das war die Absicht Schelling's, den Gewinn der Kantisch-Fichte'schen Lehren anszugeben, aber sie sollten mit den großen Gegenständen der Weltbetrachtung in's Gleichsgewicht geseicht, die Vernunft des Subjekts in der objektiven der Dinge wieder erkannt werden. Damit leitete er ein neues Stadium in der Philosophie ein, welches almählich einen gerade entgegengesetzten Karakter gegen das vorangehende entwickelte. Un die Stelle des kritischen sollte ein schöpkerisches Wissen treten — Ein neuer Dogmatismus des abstrakten Verstandes und mathematischer Demonstration, sondern der Intuition des spekulativen Wissens, einer absoluten Erkenntnissweise machte sich geltend.

Hatte sich in der Nichtung eines subjektiven Idealismus das Ich mit äußerster Spannkraft auf sich selbst concentrirt und in sich vertieft, so sollte es jetzt diese Enge und Einsamkeit verlassen, sich über das Universum ausdehnen und in ihm sich wiederssinden. Aus dem subjektiven Idealismus wurde ein objektiver und absoluter. Das endlose sittliche Streben verschwindet jetzt als setztes Ziel vor dem höheren der Erkenntniß. Die sittliche Vernunft wird nun ihres Primats entsetzt, die höchste Würde des Menschen liegt nicht mehr in seinem sittlichen Leben, sondern im spekulativen Wissen, in einer höheren Gnosis, am nächsten verwandt den schöpferischen Anschauungen des künstlerischen Genius.

<sup>\*)</sup> Zu vergl. der für die Entwicklung der religions philosophischen Ansichten Schelling's wichtige furze Aussau, nüber Offenbarung und Bolksunterricht". Philos. Journal von Niethams mer 1798. f. Werke I, 1. 476.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendas. S. 481.

\*\*\*\*) In dem Briefwechsel mit Fichte, S. 64 (in einem Briefe von 1800) deutet Schelling an, daß er in Beziehung auf die Meligionslehre von Fichte abweiche, erklärt aber nicht näher, worin? Es mochte ihm wohl die Identifikation Gottes mit der moralischen Weltordnung immer ungenügender erscheinen (vgl. auch S. 98), er mochte einen großen weltgeschichtlichen Zusammens bang der pesitiven Meligionen ahnen.

Indem Schelling nun feine Naturphilosophie entwidelte 4), gedachte er damit Anfangs nur eine Erganzung und Erweiterung der Fichte'ichen Wiffenschaftslehre zu geben, aber unter der Sand gestaltete fie sich zu einem Begensatz der Kichte'schen Ichlehre. Fichte war die Natur nur Mittel für die ethische Bestimmung der endlichen Ichheiten gewesen. Sie war ihm nur "das Materiale der Pflicht", die "Sichtbarkeit des Sitt= lichen"; Licht und Luft find nur da, damit fich die Individuen feben und hören können. Seine Betrachtung der Natur hatte einen ausschließend teleologischen Rarafter, und nicht ohne feindfelige Geringschätzung fah das fouverane Ich auf fie herab. - Schelling dagegen erkannte in ihr eine felbstiftandige Offenbarungsform des abfoluten 3chs, nicht mehr blog ein Brodutt der bewuftlofen Unschauung des endlichen. Gie hat Wefen und Bedeutung an sich felbst. Fichte schien dies ein Abfall bon dem Princip des Ichs, des absoluten freien Sandelns, zu febn, ein Rudfall in den dogmatischen Realismus, welcher im Gegensat zum reinen Thun ein bloges todtes Sehn zum Princip erhebe, wie Spinoza in feiner Substanz. In Wahrheit aber ruhte Schelling's Lehre von der Natur gang auf Fichte'scher Grundlage. Die Natur mar ihm daffelbe, nur auf niederer Stufe, mas das handelnde, felbstbewußte, endliche Ich auf höherer; beide nämlich find ihrem Befen nach nur das Eine in das Objektive der Natur und das Subjektive der endlichen Intelligenz sich theilende absolute Ich oder Subjekt — Dbjekt. Und wie dieses unbedingtes Thun und Sandeln, fo ift ihm die Ratur nicht ein ruhendes Genn, fondern ein unendliches Broduciren. Nicht atomistisch = mechanisch, sondern als Produkt thätiger Rrafte ift fie zu faffen, mithin dynamisch, als die Erscheinung Eines Lebens, welches fie Bu Ginem großen Organismus verbindet. Roch weiter aber geht die Uebereinstimmung mit Sichte. Denn Schelling fand, daß dieselben entgegengefetten Thatigkeiterichtungen. welche Fichte im Ich nachgewiesen hatte, in überraschender Weise zugleich bas Leben der Ratur bedingen. hiermit schien ein tiefer und weiter Blid in die harmonie ber Belt des Geiftes und der Natur eröffnet. Die Natur ift der fichtbare Geift, wie der Beift die unfichtbare Natur. Der Bann eines von der Natur abgetrennten Iche fchien gelöft, und man begreift die Begeifterung, mit der die neue Lehre aufgenommen murde.

Beruhte nämlich nach Fichte die Thatigkeit des Iche auf einem unendlichen, aber immer auf's Neue durch eine entgegengesette Richtung gehemmten, Streben, fo fah Schelling auch in der Natur eine unendliche Thätigkeit, welche durch eine entgegengesette verendlichende Thätigkeit immer auf's Neue eingeschränkt werden muffe, damit es gu realen Produkten komme. Jene war ihm der ideale subjektive Faktor, auf Gelbstan= schauung der Natur gerichtet, diese der reale, objektive, auf das Produkt gerichtete. Ungefucht schienen fich Expansions-(Repulsions-)kraft einerseits und andererseits Attraktionskraft als Erscheinungsformen diefes ursprünglichen Gegenfates darzustellen. Schon Rant hatte mittelft des Wegensates dieser Kräfte eine idealistische Conftruktion der Materie versucht. Die hemmung der einen durch die andere ergibt nach Schelling das Phanomen der Materie oder, von Seiten der Rraft angesehen, der Schwere. Gine ftufenweise Ueberwindung dieser hemmung führt zu den höheren Formen der Natur. Gie erhebt fich iber die Bemmung im Licht, welches Schelling als ein Denken der Natur, als innere Selbstan= schauung derfelben, ale ihre Seele betrachtet. Unter feiner Ginwirfung entfaltet fich die Materie in einem dynamischen Processe, als beffen Momente Magnetismus, Glektricität, Galvanismus (Chemismus) gefaßt werden, welche zugleich den drei Dimensionen des Raums, der Lange, Breite und Tiefe, entsprechen. — Der Gegenfat der Materie und des Lichts findet auf höherer Stufe im organischen Leben feine Berföhnung. Bier fällt das Licht in die Dinge felbst, das Leben ift ihr inneres Licht, und wenn borber die Materie als Substanz dem Lichte gegenübertrat, wird fie für das belebende und be-

<sup>\*)</sup> Reime berselben mögen auch während seiner Fichte'schen Beriode in Schelling geschlummert haben. Die Anregungen, welche er nach dieser Seite durch das Studium ber Gerber'schen Ibeen und durch Kielmeyer in Tübingen empfangen, werben nur zurudgedrängt gewesen seven.

seelende Princip zum bloßen Accidens. Die Momente des dynamischen Processes wiesderholen sich hier in der Stufenfolge der Reproduktionskraft, der Irritabilität der Senssibilität, und das Ueberwiegen der einen oder anderen ergibt zugleich das Karakteristische der drei Grundformen des organischen Lebens, des vegetabilischen, des animalischen, des menschlichen, welche einen auswärts steigenden Process darstellen.

So greift ein großer Zusammenhang durch das, was man als ausschließenden Gesgensatz anzusehen gewohnt ift, durch die Welt des Anorganischen und Organischen hindurch; beide sind nothwendige Glieder des allgemeinen Organismus, der im Organischen "nur in seiner höchsten Concentration" auftritt. — So sehr nun aber die gesammte Natur nach ihrer Selbstanschauung ringt, so erreicht sie doch selbst dieses Ziel noch nicht. Sie bleibt dem Subjektiven und Idealen gegenüber ein überwiegend Objektives und Reales. Sie ist zwar Intelligenz zu nennen, aber nur eine unreise, welche sich über ein blindes bewußtloses Produciren nicht zu erheben vermag. Das nun aber, was in der Natur eine nicht zu ihrem Ziele kommende Tendenz, die auf Selbstanschauung, bleibt, wird im Ich zur Wirklichseit und erhält hier seine Erfüllung. Das philosophische Denken kann deshalb nicht bei der Natur stehen bleiben; es sieht sich auf den andern Pol der Natur gegenüber, auf die Intelligenz, das Ich hinübergetrieben. — So wenig war Schelling

der Meinung eine bloße Naturphilosophie aufstellen zu wollen. —

Sier nun im Ich erfteht die Natur noch einmal in ideeller Beife. Satte die Naturphilosophie fie realistisch construirt, so sollte dasselbe idealistisch vom Ich aus geichehen. Doch bildet diese ideale Wiedererzeugung der Natur im Ich nur die Grundlage, die erfte Beriode gleichsam, seiner eigenen Geschichte. Denn nach demselben Geset, wonach die Natur ein gesteigertes Ringen nach Selbstanschauung erkennen läßt, follte sich auch das Leben des Ichs, über jene Grundlage hinausgehend, zu den höheren Stufen einer freien Thätigkeit erheben. Diefe Beschichte des Ichs, feines Selbstbemußtfenns, versuchte Schelling im System des transcendentalen Idealismus darzustellen, welches der Naturphilosophie gegenübertrat und als eines seiner scharffinnigsten wie ideenreichsten Werte zu betrachten ift. - Die Naturphilosophie hatte von der Materie bis zu dem schlechthin Innerlichen der Empfindung geführt. Der transcendentale Idealismus nimmt hier den Faden auf. Er zeigt, wie das Ich in Empfindung und Anidanung die Borftellung, das Bild, der Ratur fich entwerfe, wie, aus dem Aughunkt des Ichs betrachtet, nicht nur die Materie mit ihren Processen, sondern auch die Belt des Organischen entstehe. Richt durch ein bloß receptives Berhalten nehmen wir die Außenwelt der Natur in uns auf, sondern für das Ich ift die Natur nur durch sein produttives Anschauen vorhanden, und weil in der Ratur dieselben Kräfte und Thätigfeiten wirksam find, wie im Ich, so schaut dieses in der Natur sich felbst auf niederer Stufe an, conftruirt in ihr fich felbft. Wie nun aber die Ratur felbft nicht völlig über ein blindes Produciren hinaustommt, so auch das Ich nicht, so lange es durch ein 3war schöpferisches, aber bewußtloses Produciren das Bild der Natur, feiner Augenwelt, hervorbringt.

Es muß sich von diesem blinden Produciren losreißen, um sich als bewußt produciren des Ich zu ergreisen. Dies kann aber nur durch einen Akt der Freiheit geschehen, durch den "absoluten Willensatt", mit welchem eine neue Reihe von Hande lungen beginnt, welche das geschichtliche Leben des Ichs bedingen und durch die es zu den höheren Stufen seiner Selbstanschauung aussteigt. In der praktisch-sittlichen Sphäre schaut es sich selbst an in dem unendlich en Streben, seine Freiheit gegenüber dem bloßen Naturtried zu verwirklichen. Gegen letzteren wendet es sich durch Aufrichtung des Rechtsgesetzes und der Rechtsversassung, welche (wie eine höhere Naturordnung und unerbittlich, wie diese) den eigennüßigen Tried zwingen, gegen sich selbst zu handeln. Diesem objettiv Gesetzmäßigen und Nothwendigen aber tritt das freie Spiel der Kräfte, die Freiheit als Willsür, gegenüber. Nur in dieser Verbindung der Gesetzmäßigkeit und Freiheit besteht Geschichte. Sie ist nur da zu sinden, wo ein Ideal unter unendlich

vielen Abweichungen nicht vom Einzelnen, fondern durch die Gattung realisirt wird\*). Daß nun aber die subjektive Freiheit der einzelnen diese Berwirklichung nicht vereitele und die Bereinigung aller freien Sandlungen zu einem gemeinschaftlichen Riele gesichert bleibe, das fett ein in der Anschauung der Gattung gegenwärtiges Höheres voraus, mas über beiden ift, über dem Gesetmäßigen und Freien, als Grund der Sarmonie beider. eine absolute Identität des Dbiektiven (bewußtlos Nothwendigen), wie des Subjektiven (bes Freien und Bewußten). "Wir können diefer absoluten Identität feine Pradifate geben, auch nicht Braditate, die bom Intelligenten oder Freien hergenommen waren. Gie fann deshalb auch nicht Dbiekt des Wiffens febn, fondern nur des ewigen Boraussetzens im Sandeln, d. h. des Glaubens, und damit der Religion." Richtet fich unfere Reflexion nur auf das Bewuftlofe und objektib Gesetmäßige in allem Handeln, fo entsteht das Syftem des Fatalismus; richtet fie fich blok auf das fubjektive, willfürlich Bestimmende, fo entsteht ein System der Irreligion, des Atheismus, der Gesetlofigkeit; erhebt fie fich aber ju jenem Grunde der Sarmonie beider, fo entsteht das System der Vorfehung, d. h. Religion in der einzig mahren Bedeutung des Worts. Schelling läßt hier freilich die nahe liegenden Fragen unbeantwortet, sowohl wie jenes Absolute, dem alle Prädikate des Freien und Intelligenten abgesprochen worden, als ein fehendes, als auch, wie es als borherfehendes gebacht werden könne? Daf Gott als substantielles und perfönliches Wefen vorgestellt merbe. verneint Schelling auch im transcendentalen Idealismus ausdrücklich \*\*), damit auch feine Unterschiedenheit von der Welt. "Gott ift nie, wenn Sehn das ift, mas in der objektiven Welt fich barftellt; mare er, so wären wir nicht; aber er offenbart fich fortwährend." Die Geschichte ift nur "eine fortgehende, nie gang geschehene, allmählich fich enthüllende Offenbarung jenes Abfoluten, das zum Behuf des Bemuftfeuns, alfo auch nur zum Behuf der Erscheinung in das Bewußte und Bewußtlose, Freie und sobjektiv Anschauende sich trennt, felbst aber in dem unzugänglichen Lichte, in welchem es wohnt, die ewige Identität, und der ewige Grund der Harmonie zwischen beiden ift." Gott ware nicht ohne unsere Freiheit, er ift nicht unabhängig bon dem Drama der Geschichte, wir führen als Schauspieler diefes Dramas, nicht bloß aus, mas er gebichtet, sondern find Mitbichter bes Bangen und Selbsterfinder der besonderen Rolle, die wir spielen \*\*\*).

Die religiöse Anschauung der Borsehung, als des absoluten Grundes der Harmonie von Nothwendigkeit und Freiheit in der Geschichte, als des "absoluten" (nur nicht persönlichen) "Willens", wird nun aber von Schelling noch nicht als höchste Form der Selbstanschauung des Ichs aufgesaßt. Iene Harmonie erscheint in der religiösen Anschauung noch als ein Objektives, was durch mich handelt, "sie soll nun aber (nach dem ganzen Gang der Transcendentalphilosophie) wieder ich sehn". Das Ich wird deshalb in einer und derselben Anschauung für sich selbst bewußtlos und bes

<sup>\*) &</sup>quot;Was nach einem bestimmten Mechanismus ersolgt oder seine Theorie a priori hat, ist gar nicht Objekt der Geschichte. Theorie und Geschichte sind völlig entgegengesetzte. Der Mensch hat nur deswegen Geschichte, weil, was er thun wird, sich nach keiner Theorie zum Voraus berechnen läßt" (S. 416). So äußert sich Schelling in Uebereinstimmung mit seinen späteren Lehren schon damals. Verwandte Aeußerungen WB. 1, S. 439. 466 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. Borrede S. XIV (BB. III, S. 333), also gerade so wie in seiner rein Fichte'schen Beriode.

<sup>\*\*\*)</sup> Chend. 438 ff. WB. S. 603 ff. Schelling glaubt drei Perioden dieser Offenbarung des Absoluten unterscheiden zu können. Die erste, tragische Periode des Schickfals bezeichnet er als die Zeit der Blüthe und des Untergangs der alten Welt. In einer zweiten tritt an die Stelle der dunkeln, völlig blinden Macht des Schickfals ein offenes Naturgeset, welches wenigstens eine mechanische Gesetmäßigkeit in der Geschickte, einen allgemeinen Völkerbund und universellen Staat herbeizusühren bestimmt ist, — eine Periode, welche mit der Ausbreitung der römischen Kepublik begonnen. Endlich bezeichnet er die noch künstige Periode der Borsehung als die, in welcher, wenn sie sehn wird, auch Gott sehn werde. Des Christenthums geschieht keiner Erwähnung, anch nicht als Andahnung dieser dritten Periode.

wußt zugleich oder für fich felbft jene Sarmonie des Nothwendigen und Freien merden müffen, welche religiös nur als obiektive Macht über ihm angeschaut worden. Wie nun schon Kant in feiner Kritif der Urtheilskraft eine Bereinigung von Nothwendiakeit und Freiheit theils in den organischen Naturprodukten nachgewiesen hatte, welche amedgemäß find, aber nicht als folche hervorgebracht, theils in den Werken der Runft, welche einer nicht minder bewußtlofen als bewußten Thätigkeit entspringen, fo zeigt nun auch Schelling: wie jene Harmonie des Nothwendigen (Bewußtlosen) und des Freien (Bewußten) einmal als gegenwärtiges Princip in der organischen Natur angeschaut werde, jedoch hier noch nicht als "ein Princip, welches im Ich felbst liegt", dann aber auch für das Ich felbst in der Unschauung der Runft. Bas für den Sandelnden die unbekannte Bewalt des Schickfals war, das ift für die Runft die unbegreifliche bunfle Macht des Benies. Unbewuftes und bewuftes Sandeln zugleich oder bewuft !lofe Unendlichkeit ift das Rennzeichen beffelben wie das feines Werks, des Runft-In ihm ist außer dem, was der Künstler mit offenbarer Absicht hineingelegt hat, eine Unendlichkeit bargeftellt, welche gang zu entwickeln kein endlicher Berftand fabig Ein solches Runftwerk war die griechische Mythologie, aber nicht von einem ein= gelnen Runftler, fondern vom Benius eines gangen Bolts herborgebracht. — Als bie höchste Selbstanschauung des Ichs ergibt sich hiernach die afthetische. Die Philo= fobbie bringt nur ein Stud des Menschen zum Bochsten, die Runft den gangen. die Philosophie nur subjektiv, das bermag fie objektiv mit allgemeiner Bultigkeit darzu= ftellen; die äfthetische Anschauung ift die objektiv gewordene intellektuelle, die hochste Botenz der produktiven Anschauung. Er bezeichnet fie deshalb auch als das ewige Organon und Dokument der Philosophie und erwartet, daß, wie die Philosophie in ihrer Rindheit von der Poefie geboren und genährt worden, fie auch - und zwar durch das Mittelglied einer neuen Mythologie als Erfindung nicht Eines Dichters, fondern der gangen Gattung - in fie gurudftromen werde. Der Schluft liegt nahe, bag, wie bie Philosophie, so auch die Religion als Borfehungsglaube Dbjettibität erft erhalten fonne durch Poefie und Runft und durch eine ihr entspringende Mythologie als eroterifche Seite derfelben (ein in den fpateren Schriften auch öfters von ihm ausgesprochener Bedanke).

Der transcendentale Idealismus hatte sich bei Schelling eigentlich zu einem Entwurf des ganzen Systems erweitert. Er enthielt die Grundbegriffe nicht nur einer idealistischen Naturphilosophie, sondern auch der gesammten ethischen Sphäre, nicht nur der theoretischen, sondern auch der praktischen Philosophie. Er war deshalb nicht sowohl der Naturphilosophie coordinirt, als superordinirt. Als besonders bedeutsam für das religiöse Gediet ist hervorzuheben, daß er hier zuerst jenen tieseren Begriff des Mythus andeutet, welcher denselben, im Gegensatz zu früheren rationalistischen Auffassungsweisen, nicht mehr als ein Werk bewußter Ersindung, sondern als ein "organisches Erzeugnis der Phantasie" auffaßt, dem, wie dem Werke der Dichtung, eine höhere unbewußte Nothwendigkeit zu Grunde liegt, — jene Ansicht, welche, auch von berühmten Alterthumssforschern getheilt, allein geeignet war, diesem Zweige der Forschung einen neuen Aufschwung mitzutheilen.

Schelling fand sich indessen durch die Darstellung seiner Lehre von entgegengesetzen Ausgangspunkten und Bolen des Endlichen (der Natur und dem endlichen Ich) aus selbst nicht befriedigt. Das, was der transcendentale Idealismus am Ende gefunden, die absolute Identität, sollte an den Ansang gestellt, von ihr aus beide Seiten construirt werden. Stand doch diese Identität über beiden Gegensäßen und bildete den geheinmisvollen gemeinsamen Hintergrund für das Epos der Natur, wie für das Drama der Geschichte. Auch hatte das System im Grunde noch keine andere über zenen Gesgensäßen stehende gemeinsame metaphysische Grundlage gewonnen, als die schon von der Fichte'schen Wissenschaftslehre gebotene. So glaubte denn Schelling in einer neuen Epoche seines Philosophirens, der

3) Epoche des Identitätssphitems, einen noch höheren Standpunkt der Betrachtung erringen zu follen. Er wollte völlig brechen mit dem Standpunkt der Reflexion, auf welchem auch Fichte, trotz feiner intellektuellen Anschauung des absoluten Ichs, stehen geblieben, — jenem Standpunkte, der immer nur von Gegenfäßen ausgehe.

An die Stelle der Resserion sollte absolute Produktion und Construktion, die absolute Betrachtungsweise treten. Der Gegensatz des Sehns und des Handelns, welcher Fichte zur schroffen Gegenüberstellung seiner Lehre gegen die Spinoza'sche geführt hatte, glaubte Schelling in seinem Absoluten getilgt zu sehen. Er konnte sich deshalb nun Spinoza zum Vorbild nehmen, — und so sinden wir ihn denn jetzt, wie in Beziehung auf den Inhalt der Lehre, so auch in Beziehung auf die Form sich demselben möglichst annähern. An die Stelle des Fichte'schen Fortschreitens durch Thesis, Antithesis und

Synthesis tritt jett die Methode der geometrischen Demonstration.

Wir können indeß hierin kaum einen Mifgariff Schelling's verkennen. Der Gedanke einer stufenweisen Entwicklung eines lebendig fortschreitenden Werdens war das eigentlich Belebende in Schelling's Unschauungen gewesen. Bei Spinoza ift biefer Bedanke ein Fremdling. Denn diefer kannte fein Werden, sondern nur ein ewiges Folgen der Dinge aus Gott, analog dem Folgen eines geometrischen Sates aus dem andern. Wir sehen beshalb Schelling in diefer, feiner gangen Denkweise unangemeffenen, Form geometrischer Demonftration nur ungelenk und muhfam einherschreiten, und seine Anschauung des Werdens, des Processes, das wahrhaft Dramatische seiner Weltansicht durchbricht die ftarre Spinoza'iche Bulle. — An die Spite des Systems wird hier ein Begriff des Absoluten gestellt. der sich von dem in früheren Darstellungen nur dem Ausdruck nach unterscheidet. Es wird bezeichnet als absolute Vernunft, die als totale Indifferenz des Subjektiven und Dhjektiven zu faffen ift. Das höchste Gefetz ihres Sehns ist das der absoluten Identität (A = A), ihrer Selbstgleichheit. Sie ift schlechthin unendlich, Gines. Alles, was ift. ift an sich dieses Absolute selbst, nichts außer ihm, nichts an sich entstanden oder endlich. Es ift ein Grundirrthum, das Endliche erklären zu wollen durch ein Beraustreten ber absoluten Identität aus fich felbst (benn bas Endliche ift feinem Befen nach nicht von ihr verschieden). Einzelne endliche Dinge gibt es nur für die Reflexion, die das Einzelne vom Ganzen trennt. Indem die Identität Alles ift, ift fie zugleich Totalität, oder das Universum, nicht die Ursache des letteren, sondern dieses selbst. — Das Absolute scheint hier von Schelling durch zwei fehr verschiedene Begriffe gedacht. Es ift einerseits als absolute Indifferenz nur ein Regatives, schlechthin Leeres. In diefer fann eine Belt des Mannichfaltigen und Gegenfätzlichen nur verfinken, fie kann aber nicht aus ihr hervorgehen. Andererseits foll das Absolute als absolute 3 dentität, als das Positivste, die ganze Fulle des Daseyns in sich fassen. Wie kommt es bon jener Leere zu diefer Fülle? Man darf zum Boraus erwarten, daß fich hier die Schelling'iche Lehre bom Processe, bon einer successiven Offenbarung und Berwirklichung des Abfoluten anschließt, welche uns schon bisher entgegengetreten, welche aber zugleich ein Schwanken zwischen den Gliedern eines geheimen Widerspruches in sich schließt, welcher schon einmal Denn ift Gott wirklich, fo ift das Endliche, find wir felbft. aufgezeigt worden. nicht, ber Welt des Mannichfaltigen und Werdenden bleibt nur der Schein der Realität, in Wahrheit aber ift die Welt nur eine Phantasmagorie unserer Imagination. Sind andererseits wir felbst und die Dinge, so ift Gott nicht, er wird nur in dem Proceg der Welt, ift aber als blog werdender in Wahrheit auch nicht Gott. Zwischen Weltbernichtung und Beltvergötterung muß jedes pantheiftische Shitem oscilliren, es fam nicht die Realität Gottes und die einer von ihm unterschiedenen Welt zugleich befteben laffen, wie dies das theistische System und eine aus ihm fliegende Schöpfungslehre fordert. -

Dffenbar, um in der absoluten Identität einen Grund des Unterschieds und des Werdens zu entdecken, unterscheidet Schelling an ihr Wesen und Form (einen Gegensatz, den Schelling consequent doch wohl nur dem Reflexionsstandpunkt hätte zuweisen

können). Ihrer Form nach ist sie unendliches Selbsterkennen (was an die Selbstanschauung des Ichs im transcendentalen Idealismus erinnert). Und nur durch ihr unendliches Selbsterkennen ist sie (actu) wirklich, hat sie Eristenz. Sie kann sich aber nicht unendlich selbst erkennen, ohne sich als Subjekt und Objekt unendlich zu setzen; als solche aber können Subjektivität und Objektivität nur gesetzt werden durch eine quantitative Differenz beider. Diese kann keine qualitative sehn; sie kann nicht das Wesen der absoluten Idea stität, sondern nur die Gräße ihres Sehns betressen. Das Sine und gleiche Identische kann so mit einem Uebergewicht des Subjektiven und Objektiven gesetzt werden. Dem A=A gegenüber ist jede quantitative Differenz als A=B zu bezeichnen (A ist dabei als begränzendes und erkennendes Princip, B als das an sich Unbegränzte, aber Begränzbare, als unendliche Extension gedacht, so daß sich hier die beiden Attribute Spinoza's, Denken und Ausdehnung, wiederholen). A=B ist zugleich der allgemeine Ausdruck der Potenz überhaupt, d. h. einer bestimmten Differenz in Beziehung auf's Ganze. Dieses kann hiernach in der Form einer unendlichen magnetischen Linie vergegenwärtigt werden, mit einem Indisservanst und zwei Polen, an denen A oder B überwiegt:

$$\overset{+}{A} = B$$
  $A = \overset{+}{B}$ 

In jedem einzelnen Theil diefer unendlich theilbaren Linie find alle drei Bunfte. Jedes einzelne Sehn ift sonach eine bestimmte Form bes Sehns der absoluten Identität, und in ieder dieser Formen ift die absolute Identität ganz, denn sie ist untheilbar, jedes Ding deshalb zwar nicht absolut, aber in feiner Art unendlich, jedes in Beziehung auf fich felbst eine Totalität — d. h. der absoluten gegenüber, eine relative. Das Uebergewicht des Objektiven und Realen ergibt nun die Natur, und die erste relative Totalität in, ihr ift die Materie (A1), ihr gegenüber tritt, wie wir schon wissen, als ideale Botenz (A2) das Licht, und dem Totalprodukt beider gegenüber, das organische Leben (A3) auf. Aber nur in dem unendlichen Selbsterkennen ift die absolute Identität actu wirklich, also auch nur in der Potenzenreihe des Subjektiven und Idealen, welche Schelling als Wahrheit (Wiffenschaft), Gute (Religion), Schönheit (Runft) bezeichnet (vergl. oben den transcendentalen Idealismus). Die absolute Identität ift deshalb das Wefen der Ratur nur, fofern fie Grund ihrer attuellen Wirklichfeit und Erifteng (ober "Alles ist Natur, was jenseits des absoluten Senns ihres Senns schlechthin) ift. (b. h. jener aktuellen Wirklichfeit), ber absoluten Identität fällt." Die hier zuerst auf= tretende Unterscheidung bom Befen, fofern es eriftirt und fofern es Grund feiner Exifteng ift, wird von Schelling felbst als einer der wichtigften Untnüpfungspunkte feiner Späteren Lehren an die früheren bezeichnet und gehört zu den entscheidendsten Beftimmungen für fein späteres Shftem.

Blicken wir auf die hier kurz stizzirte Construktion der Natur und des geistigen Lebens aus dem Absoluten zurück, so geht durch dieselbe unverkennbar eine doppelte, keineswegs harmonirende Betrachtungsweise hindurch, welche sich auch schon im Bershältniß der Naturphilosophie zum transcendentalen Idealismus bemerkbar machte. Natur und Geist scheinen einerseits als coordinirte, parallele Erscheinungssormen der absoluten Idealismus demerkbar machte. Vatur und Geist scheinen einerseits als coordinirte, parallele Erscheinungssormen der absoluten Idealist (wie bei Spinoza die modi der Ausdehnung und des Denkens); dann aber sinden wir das Geistige, Subjektive und Ideale der Natur übergeordnet, als das sie erst Bollendende. Im letzteren Fall ist das geistige Wesen nicht eine der Natur gleich entsprechende Form der absoluten Identität, sondern die entsprechendere. Nach der ersteren Anschauung wäre der Weltproces ein beständiges Uebergehen von Natur zu Geist und umgekehrt, nach der letzteren wäre der Proces ein beständiges Auswärtssteigen, ein Vergeistigen und Aktualissien des in der Natur, als dem Grunde der Existenz, potentia Gesetzen. Nicht das Schema der magnetischen Linie, in welcher sich die Pole zum Indisserspunkt gleicherweise verhalten, sondern die auswärtssteigende

Linie der Organismen hätte für die letztere Betrachtungsweise das Schema abgeben müssen, eine Linie, die von Keim und Wurzel zur Blüthenkrone auswärtsstrebt. Es hätte dann auch der Begriff der absoluten Identität anders gefaßt werden müssen. Sie hätte dann entweder als schlechthin höchstes, zugleich als absolutes Subjekt gedacht werden müssen\*), oder, wollte das System auf dem Gebiete pantheistischer Betrachtung bleiben, als endloses Subjektwerden der Natur, unendliches Aktualisiren des Grundes.—

Die Darstellung des Identitätssustems blieb unbollendet und bot auker der metaphysischen Grundlage nur die Philosophie der Natur. Die ideelle Potenzenreihe finden wir nur ffizzenhaft und bereinzelt in andern Schriften diefer Epoche behandelt, fo namentlich in feinen Vorlefungen über die Methode 2c. \*\*). - Der Runft wird hier nicht mehr so unbedingt die erste Rolle eingeräumt \*\*\*), der Philosophie gegenüber; - Re= ligion und namentlich bas Chriftenthum werden hier eingehender besprochen, als früher. Die Borlefungen über die hiftorische Conftruttion des Chriftenthums und über das Studium der Theologie enthalten bereits Reime seiner späteren Ideen, wenn auch noch auf der Grundlage des Identitätssustems. Sie find neben vielem Unberechtigten und Boreiligen reich an tiefen Bliden +). — Religion ist ihm nicht Produkt der Entwicklung aus einem roben, barbarischen Zuftand, sondern eines Unterrichts höherer Naturen, deshalb Gegenstand der Ueberlieferung. Das Bositive und Siftorische an der Religion und speziell am Christenthum wird nun freilich einer negativen rationalistischen Rritik preisgegeben, und von den biblischen Buchern in einer fast unbegreiflichen Berkennung ihrer Bedeutung gefagt, daß fie "an acht religiöfem Behalte keine Bergleichung mit fo vielen andern Religionsurfunden der früheren und späteren Beit, vornehmlich den indischen, auch nur von ferne aushalten" (S. 199). Undererfeits hebt Schelling der Aufflärung, welche vielmehr Ausklärung zu nennen, und der Rantischen Auflösung der Religion in Sittlichkeit gegenüber die Nothwendigkeit der driftlichen Ideen hervor. Doch könnten fie nicht vom gewöhn= lichen empirischen Standbunkt der Theologie aus, sondern nur bon der höchsten spekulativen und geschichtlichen Betrachtungsweise aus begriffen werden. Er deutet diese in folgender Beife an. — Wie fich das Universum in Reales und Ideales, in Natur und Geschichte bifferengiert, fo auch fofern es Geschichte ift (S. 180). Die alte Welt ift bie Naturfeite an diefer. Im Chriftenthum dagegen wird das Universum als Geschichte, als moralisches Reich angeschaut ++). Die Religion der alten Welt ist Naturreligion +++). Die

<sup>\*)</sup> Schelling selbst beutet seine Lehre so in der Borrede zu Biktor Cousin 2c., 1834, S. XIII: "Diejenige Philosophie, welcher man in neuerer Zeit am bestimmtesten ihre Uebereinstimmung mit dem Spinozismus vorgeworsen, hatte in ihrem unendlichen Subjett — Objekt, d. h. in dem absoluten Subjekt, das seiner Natur nach sich objektivirt (zum Objekt wird), aber aus jeder Objektivität (Endlichkeit) siegreich wieder hervor = und nur in eine höhere Potenz der Subjektivität zurücktritt, dis sie, nach Erschöpfung ihrer ganzen Möglichkeit (objektiv zu werden), als iber Alles siegreiches Subjekt stehen bleibt; an diesem also hatte jene Philosophie ein Princip nothwendigen Fortschreitens." Wir bezweiseln aber, ob das "Stehenbleiben des Subjekts" im Sinne des Identitätsspstems gewesen wäre.

<sup>\*\*)</sup> Womit besonders zu vergleichen der Auffatz: "Ueber das Berhältniß der Naturphilosophie überhaupt" (Bd. V. S. 106 ff.) und die Vorlesungen über Philosophie der Kunft.

<sup>\*\*\*)</sup> Borlefungen über die Methode 2c. S. 313 ff.: Philosophie und Kunft verhalten sich wie Vorbild zum Gegenbild (wie Ideales zum Realen). "Insofern das Ideale immer ein hösherer Rester des Reellen ist, insofern ist in dem Philosophen nothwendig auch ein höherer idealler Rester von dem, was in dem Künstler reell ist."

<sup>†)</sup> Mit diesen Borlesungen sind zu vergleichen der Auffatz über das Verhältniß der Natursphilosophie zur Philosophie überhaupt (BB. I. Abthlg. 5. Bd. S. 116 ff.) und eben da die Borslesungen über Philosophie der Kunst, besonders den zweiten Abschnitt.

<sup>††)</sup> S. 196 (s. W.K. 1, 5, S. 299): "Die wahre Vernunftreligion ist, einzusehen, daß nur zwei Erscheinungen der Religion überhaupt sind, — die wirkliche Naturreligion, welche nothwendig Polytheismus im Sinne der Griechen ist, und die, welche ganz sittlich Gott in der Geschichte ansichant. Zu vergleichen: Philosophie der Offend., II. Abth. 3. Bd. S. 144.

<sup>†††)</sup> Doch scheint er biesen Begriff S. 193f. (f. BB. I, 5, S. 298) hauptsächlich auf die Religion

Schelling

518

Bötter find hier ewige unwandelbare Naturwefen. Das Unendliche ift dem Endlichen, Begrängten untergeordnet (diesem eingebildet)\*), das Endliche vergöttert, daher der Bo-Intheisnus ein Zugleichsehn göttlicher Geftalten, eine nach allen Seiten bollendete begranzte Welt, wie die Natur, und ohne geschichtliche Bewegung. Diese Welt der Naturreligion lebt in der Gattung als Poefie und bedarf, wie die immer offene Natur, keiner hiftorischen Grundlage. Und wie in der Natur Gott gleichsam exoterisch wird und das Ideale hier durch ein anderes scheint, als es felbst ift, durch eine objektive Symbolik, fo ist auch das Beidenthum exoterisch, seine Symbolik eine objektibe und die Natur für daffelbe das Offenbare. - Im Chriftenthum dagegen wird diefe zum Geheimnif \*\*); es ift dem Seidenthume gegenüber efoterifch - muftifch, feine Symbolik eine subjektive. Das Endliche ift hier dem Unendlichen untergeordnet, diefes bleibt daher den begränzten Gestalten des Bolutheismus gegenüber Gines, und die Gestalten, in denen es fich offenbart, find nicht bleibende, wie in der Naturreligion, sondern historische, bor= übergehende, festgehalten in der Ueberlieferung und einer exoterischen Muthologie, welche fich aber hier auf Religion grundet, wie umgekehrt im Beidenthum die Religion auf Muthologie. - Nicht wie die Ideen der Naturreligion in einem Senn, werden die der driftlichen vielmehr durch Sandeln objektiv. - Im Fortgange ber Beltgeschichte glaubt nun Schelling drei Berioden unterscheiden zu muffen. Sie werden etwas anders aufgefaßt, als im transcendentalen Idealismus: 1) die der Natur, die ihre schönfte Bluthe in der Religion und Poefie des griechischen Bolfes gehabt, - die Zeit bewußtlofer Identität mit der Natur, als Offenbarung einer ewigen Nothwendigkeit. (Das Unendliche und Endliche find bier noch im gemeinschaftlichen Reime des Endlichen berfchloffen.) 2) Die Periode des Schickfals oder der Entzweiung und des Widerstreits der Naturnothwendigkeit (des Schickfale) mit der Freiheit, das Ende der alten Welt, deren Geschichte im Ganzen als tragische Periode bezeichnet werden kann. 3) Die Periode der Borfehung, der bewußten Berfohnung jenes Widerstreits, und Bieberherstellung der Einheit auf höherer Stufe. — (Auch hier macht fich die zwiefache Anschauung Des Identitätssiftems bemerkbar: Beidenthum (Natur) und Chriftenthum (Geift) erscheinen einmal als zwei gleichberechtigte Offenbarungsformen bes Abfoluten in ber Geschichte, dann aber die lettere als die höhere, die Bollendung der ersteren.) - Die dritte Periode wird eingeleitet durch das Christenthum. - In Christo ist Gott zuerst wahrhaft obiektiv geworden. doch ift dies Objektivwerden ein ewiges, die Menschwerdung kein bloß zeitlicher und em= pirischer Aft. Christus opfert in seiner Person das Endliche und ermöglicht dadurch das Rommen des Geistes als des Lichts der neuen Welt, welcher das Endliche zu Gott zu= Bon dem spekulativen Wissen erwartet Schelling die Wiedergeburt des efoterischen Christenthums und die Berkundigung des absoluten Evangeliums (S. 209).

ber Griechen einzuschränken, wogegen in ber indischen Religion, in der Platonischen Spekulation, welche die Mythologie verwerfe, die Dichter verbanne, eine das Christenthum vorbereitende und auf dasselbe weissagende ibeale Strömung bemerkbar werbe.

<sup>\*)</sup> Bergl. zu biefen Formeln ben Gerausgeber ber fammtl. Berke gum 5. Bb. ber I. Abth. S. XIV.

<sup>\*\*)</sup> Eine leise hindeutung auf Jakob Böhme f. in der 8. Borlef.: "Die höchste Religiosität, die sich in dem christlichen Mysticismus ausdrücke, hielt das Geheimniß der Natur und der Menschwerdung Gottes sir ein und dasselbe", womit zu vergleichen I, 5: S. 118 (in dem Aussatz über das Verhältniß der Naturphilosophie zur Philosophie überhaupt).

<sup>\*\*\*\*) &</sup>quot;Der Schluß ber alten Welt und die Gränze einer nenen konnte nur daburch gemacht werben, daß das wahre Unendliche in's Endliche kam, nicht um dieses zu vergöttern, sondern um es in seiner eigenen Berson Gott zu opfern und dadurch zu versöhnen. Die erste Idee des Christenthums ist daher nothwendig der Mensch gewordene Gott, Christus als Gipfel und Ende der alten Götterwelt. Auch er verendlicht in sich das Göttliche, aber er zieht nicht die Menschheit in ihrer Hehrich, sobeit, sondern in ihrer Niedrigkeit an, und sieht als eine von Ewigkeit zwar beschossener in der Zeit vergängliche Erscheinung da, als Gränze der beiden Welten; er selbst gebt zurück in's Unsichtster und verzeicht sieht seiner nicht das in's Endliche kommende, im Endlichen bleis bende Princip, sondern den Geist, das ideale Princip, welches vielmehr das Endliche zum Uns

Un diese Gedanken über Religion und Christenthum ichlieft fich Schelling's Schrift: "Philosophie und Religion" (1804). Sie ift gegen Efchenmaber's Schrift: "Die Phi= lofophie in ihrem Uebergange jur Nichtphilofophie" (1803) gerichtet. Diefer Schüler Schelling's hatte fich zwar beffen Lehre bom Absoluten der Bernunft angeeignet. aber über dem Bebiet des fpekulativen Wiffens noch ein hoheres des Glaubens, der Uhnung, der Beiligkeit und Seligkeit geltend gemacht und bei Schelling die Entwicklung der fittlichen und religiöfen Ideen vermift. Schelling nahm hiervon Beranlaffung, diefen Ibeen, besonders auch der der Freiheit, in der genannten Schrift weiter nachzugeben. Auch in ihr wird die Religion als "Berföhnung des von Gott abgefallenen Endlichen" betrachtet. Auch hier ferner wird (mas zwar bom Standpunkte der Identitätslehre aus julaffig ift. aber mit theistischer Grundanschauung unverträglich erscheint) bas Endliche als foldes zugleich als abgefallenes gedacht\*). Gott ift nnicht die positiv schöpferische Ursache des Endlichen. Es kann nicht unmittelbar aus dem Absoluten entstehen und hat fein direktes Berhältniß zu ihm." Das Endliche, die räumlich-zeitliche Sinnenwelt, wird, wie bei Plato, als ein nicht wahrhaft Wirkliches, als Richtsenendes, als eine Welt des Scheins aufgefaßt. Aber bei diefer Auffaffung mußte für Schelling eine ähnliche Frage übrig bleiben, wie die nach dem Ursprunge der imaginatio bei Spinoza, wie nämlich, wenn nicht aus dem Absoluten, eine Welt des Endlichen und des Scheines überhaupt zu erklaren feb? Schelling führt nun hier ben Begriff der Freiheit als den erklarenden ein. Da es nämlich keinen stetigen Uebergang, wie die Emanations= lehre fälschlich meint, von der Region des Absoluten zum Endlichen gibt, so ift der Urfprung der Sinnenwelt "nur als ein vollkommenes Abbrechen von der Absolutheit, durch einen Sprung denkbar, nur als Folge einer Entfernung, eines Abfalls vom Abfoluten". Dieses Abbrechen aber oder dieser Sprung wird nur aus der Freiheit begreiflich, und fie wird nun in folgender Beise begründet. Gott, feiner Form nach ewiges Selbster= tennen (f. oben), objektivirt fich in Ideen, welche, als felbst wieder produktiv, Ideen - damit Absolutes - aus fich produciren, also in einer Ideenwelt oder in einem Gegenbilde, "welches als real ebenfo fehr ein anderes Absolutes, wie als ideal zugleich in dem ersten ift". Diefe Ideenwelt bildet "eine Region transcendentaler Theogonie, bom Alterthum unter bem Bilbe ber Zeugung angeschaut". (Innerhalb dieser also wurde Schelling zulett doch die Anschauung der Emanation wieder zulaffen muffen.) -Das Infichselbstfehn nun, die Selbstständigkeit, welche das Abfolute den Ideen, feinem Begenbilde, verleiht, begründet ihre Freiheit, damit die Möglichkeit, fich von Gott gu trennen, von ihm abzufallen, mas, als Strafe, "bie Berwidlung mit dem Endlichen" zur Folge hat. "Die Freiheit nämlich, bon der mahren Rothwendigkeit fich losfagend, ift das mahre Nichts und kann deshalb auch nichts als Bilder ihrer eigenen Nichtigkeit produciren" (die Bilder der sinnlichen Dinge). Dieser Abfall aber ift kein zeitlicher Borgang, er ift so ewig wie das Absolute und die Ideen. Denn es eignet ihnen ein

wirklichungsproces Gottes durch die Welt gefaßt (vgl. damit unten die spätere Lehre Sch's).
\*) Später, in den Untersuchungen über bas Wesen der menschlichen Freiheit (S. 447) heißt

es bagegen : "Wir längnen, daß bie Endlichkeit für fich felbft bas Bofe fen."

endlichen gurudführt und als foldes bas Licht ber neuen Welt ift (S. 180 f. 192 f.). Berföhnung bes von Gott abgefallenen Enblichen burch feine eigene Geburt in Die Enblichfeit ift ber erfte Gedanke bes Christenthums und bie Bollendung seiner ganzen Ansicht bes Universums und ber Geschichte beffelben in ber 3bee ber Dreieinigfeit gegeben, deren philosophische Bedeutung icon Leffing zu enthüllen suchte." Doch, meint Schelling, fehle es ber Leffing'ichen Deutung noch an ber Beziehung bieser Ibee auf bie Geschichte ber Welt, "welche barin liegt, bag ber ewige, aus bem Wesen des Baters aller Dinge geborene Sohn das Endliche selbst ift, wie es in der ewigen Anschauung Gottes ift und welches als ein leidender und den Berhängnissen der Zeit untergeordneter Gott erscheint, der in dem Gipfel seiner Erscheinung, in Christo, die Welt der Endlichs keit schließt und die der Unendlichkeit oder die Herrschaft des Geistes eröffnet. Die Absicht bes Geistes aber ist, das Unendliche in ewig neuen Formen zu gebären." (S. 209.) — Der Sohn ist bemnach hier als nothwendiges Moment in einem pantheistisch gebachten nothwendigen Selbstver-

520 Shelling

doppeltes Leben, eines in fich felbst, wodurch fie der Endlichkeit verhflichtet find, - ein Scheinleben, das andere im Absoluten, welches ihr mahres Leben ift. (Gehörte aber nicht jenes Insichselbstfehn zur Realität des Gegenbildes, wodurch es "ein anderes Abfolutes fenn follte"?) In höchster Potenz ist dieses Fürsichselbstfenn des Gegenbildes in der Ichheit ausgedrückt. Aber gerade diese höchste Entfernung bom Centro ift. wie im Planetenlauf, auch wieder ber Moment ber Rudfehr zum Absoluten, ber Berföhnung mit ihm. Die Seele, ihren Abfall erkennend, sucht in den Scheinbildern, in der natura naturata (dem allgemeinen Schauplat der Geburt der endlichen, finnlichen Dinge), die Iblegung der Gelbstheit gelangt fie nun wieder dazu, Böttliches anzuschauen und Absolutes zu produciren (S. 44). "Die Seele löft fich in die Bernunft, in die Ureinheit, auf, wird ihr gleich, und gewinnt eben damit die wahre Freiheit, welche einst ift mit der ewigen Nothwendigkeit." Diese Auflösung soll jedoch nicht als absolute Vernichtung gedacht werden (S. 71). Das höchste Ziel aller Beifter ift nicht, daß fie absolut aufhören, in fich felbst zu fenn, sondern daß biefes Insichselbstfehn aufhöre, Negation für fie zu fehn, daß sie ganz vom Leibe und von der Beziehung auf die Materie befreit werden. Die Materie foll zulett fich auflösen und in die Geifterwelt verschwinden. So wird der Abfall Mittel der vollendeten Offenbarung Gottes (S. 73). Die erste Selbstheit der Ideen war eine aus der unmittelbaren Wirtung Gottes herflieffende, die Selbstheit aber und Absolutheit, in die sie fich durch die Berfohnung einführen, ift eine felbstgegebene, fo daß fie als wahrhaft felbstftandige. unbeschadet der Absolutheit, in ihr find. - Diese Verföhnung ift der eigentliche, der efoterische Inhalt aller Religion, durch den fie ganglich abgezogen ift von allem Sinnenschein. Gine folche efoterische Religion lebte in den griechischen Dinfterien, wie im Chriftenthum. Seidenthum und Chriftenthum waren von jeher beifammen, und diefes entstand aus jenem nur badurch, daß es die Musterien nur öffentlich machte \*).

Der Grundkarakter der bis jetzt besprochenen Schrift liegt unverkennbar in einer idealistischen und spiritualistischen Mystik, welche theils an Plato, theils an Plotin anknüpft und an orientalische Bersenkung in's Absolute und Abkehr von der Außenwelt erinnert.— Der Absall des Endlichen ist im Grunde nur ein intellektueller, die sittkliche Bedeutung desselben tritt ebenso in den Hintergrund wie die der Freiheit. Immerhin aber war es ein Gewinn, daß die Nothwendigkeit dieses Begriffs zur Erklärung einer von ihrer Idee abweichenden Welt bestimmter hervorgehoben wurde, und gerade hierdurch lenkt die Schrift schon von Spinoza ab und weist auf die spätere über die Freiheit hin.

4) Schelling im Uebergange zu feiner späteren Lehre. gung zu theosophischer Spekulation, verbunden mit einem Zurudtreten ftreng fuftematischer Formen, wie sie in "Philosophie und Religion" uns begegnet, karakterifirt überhaupt die Schriften Schelling's, welche dem Identitätssuftem folgten. Nicht als ob fich feine Gedanken in's Unbestimmte aufgelöft, Styl und Diktion ihre plaftische Schonheit verloren hätten. Aber das Methodische und der Schematismus des Systems tritt zurud hinter einer ungebundneren Bewegung der Gedanken und dem genuftreicheren. aber auch gewogteren Fortschreiten in großen Wedankenconceptionen von muftischer Farbung. — Man darf dabei die principielle Hochstellung, welche die esoterisch-muftischen Elemente aller Religion ichon in der Methode des akademischen Studiums erfahren, nicht übersehen. Denn nur durch Mustit follte der Blick in das Innerfte der Religion fich öffnen. Schien es aber "in Philosophie und Religion" die Minftit des Platonismus und Reuplatonismus, die Geheimlehre der griechischen Religion, zu fehn, welche Schelling vor Allem feffelten, fo tritt nun im weiteren Berlauf feines Philosophirens die Einwirfung driftlicher Migftit, befonders der des Jatob Böhme, unzweideutig hervor \*\*). Daß auf diefe hinneigung zu Jakob Bohme und auf die damit gufammen-

<sup>\*)</sup> Bergl. mit bem Inhalt biefer Schrift bie Darstellung bes mahren Berhältniffes ber naturphitosophie zur verbefferten Fichte'schen Lehre, S. 96.

\*\*) Bebeutungsvoll für sein Berhältniß zur Mystif in ber zweiten Hälfte bes ersten Decen-

hängende Wendung des Schelling'ichen Philosophirens Franz von Baader (mit dem Sch. in München in ein nahes Verhältniß trat) von bedeutendem Einfluß gewesen, wird nach neueren Erörterungen über das Berhältniß Schelling's zu Baaber nicht zu bezweifeln fenn\*). Jedoch war die durch den gangen Bang feines Philosophirens fcon borbereitete Aneignung diefer Muftit bei Schelling feine unfelbstständige Reproduktion derfelben, vielmehr verschmilzt fie auf's Engste mit den Ergebniffen seiner Naturphilosophie und des Identitätssuftems, fleidet fich in schon gewonnene Formen, und wenn fie qu= gleich eine wefentlich andere Faffung des Freiheitsbegriffs und des Begriffs der Berfönlichkeit, sowie einen engeren Anschluß an das Positive und Geschichtliche des Chriftenthums vermittelt, fo fcheint fich doch Schelling damals auch ohne diefen Ginfluß zu diefer Aenderung feiner Grundüberzeugungen hingedrängt gefehen zu haben. Bu bedauern ist nur, daß er es nicht über sich gewinnen konnte, die wirkliche Abweichung von seiner früheren Lehre offen zu bekennen, vielmehr immer bemüht blieb, feine frühere Lehre nur als Borbereitung zur fpateren oder als Bruchstück derfelben, somit nur als die noch unvollendete fbatere zu bezeichnen. Gerabe dies hat am meiften die Folge gehabt, daß hinwiederum die spätere Lehre als die nicht völlig umgebildete frühere betrachtet werden konnte.

Die Umwandlung, welche mit Schelling's Ueberzeugungen bor fich gegangen war, fommt in seinen tieffinnigen Untersuchungen über das Wefen der menschlichen Freiheit bon 1809 zuerst bestimmt zu Tage; fie enthalten embryonisch feine letzte Lehre. Schelling fpricht es hier felbst aus, daß der Freiheitsbegriff in der Geftalt, in welcher er bom früheren Idealismus aufgestellt worden, nicht genüge, um das Bestimmte ber menschlichen Freiheit zu zeigen (S. 421). "Zwar hat der Idealismus das Berdienst, die Philosophie unserer Zeit bis zu dem Punkte gehoben zu haben, wo man erkannte: es gebe in letter Instang kein anderes Senn als Wollen, - Wollen ift Urfenn, und auf dieses allein paffen alle Praditate deffelben: Grundlosigkeit, Emigkeit, Unabhängigkeit von der Zeit". Indeffen gab der Idealismus theils nur den allgemeinften Begriff von Freiheit, indem er zeigte, daß in der Freiheit das Anfich, das Wesen der Dinge überhaupt begründet seh; theils bot er nur den formellen Begriff der Freiheit, als Freiheit vom Objekt, aber nicht das Specifische der menfolichen Freiheit. Auch war ber Pantheismus nicht durch den Begriff der Freiheit aufgehoben. "Denn ob es einzelne Dinge sind, die in einer absoluten Substang find, oder ebenso viele Willen, die in einem Urwillen begriffen find, ist für ben Pantheismus als folden gang einerlei. So konnte ber Idealismus die tiefsten Schwierigkeiten, die im Begriff ber Freiheit liegen, nicht löfen. Der reale und lebendige Begriff ift, daß fie ein Bermogen des Guten und Bofen fen." Schelling deutet an, daß zur Lösung des Problems der Idealismus nur genüge, wenn er einen lebendigen Realismus zur Bafis erhält. Idealismus ift Seele der Philosophie, Realismus ihr Leib; nur beide zusammen machen ein lebendiges Bange aus. Auf diefen Realismus nun, als verföhnende und vermittelnde Bafis für den Idealismus habe fchon

niums ist die Stelle: "Darlegung des wahren Berhältnisses 2c." (1806), S. 156 f., worin er ben Borwurf Fichte's abweist, "daß die Naturphilosophen ihre Phantasie durch Lektilre der Schwärmer erhitzten". "Ich schwärmer mich bes Namens vieler sogenannter Schwärmer nicht, sondern will ihn noch laut bekennen und mich rühmen, von ihnen gelernt zu haben, wie auch Leibnitz gerühmt hat, sobald ich mich dessen rühmen kann. Meine Begriffe und Ansichten sind mit ihren Namen gescholten worden, als ich selbst nur ihre Namen kannte. Dieses Schelten will ich nun suchen wahr zu machen; habe ich ihre Schriften bisher nicht erustlich studirt, so ist es keineswegs aus Gründen der Berachtung geschehen, sondern auß tadelnswerther Nachlässissischer die ich mir serner nicht will zu Schulden kommen lassen." . . . "Das, was sie (die Schriftgesehrten) der Einsalt überlassen haben, zu erkennen und zu ergründen, dies eben muß austreten, angethan mit aller Kunst und in eder Form, mit der sie bisher vergeblich ihre Nichtigkeit zu schmillen gesucht haben."

<sup>\*)</sup> Bergl. zu Franz Baaber's kleinen Schriften (herausgeg. b. Franz hoffmann 1850) bie, auch als eigene Schrift unter bem Titel "Franz b. Baaber in seinem Berhältniffe zu hegel und Schelling" herausgegebene, Einleitung hoffmann's.

die Naturphilosophie hingewiesen durch die Unterscheidung von dem Befen, sofern es eriftirt \*), und dem Wesen, sofern es blos Grund von Eristenz ift, und gerade durch diese Unterscheidung habe fie von Spinoza abgelenkt. "Da nichts vor oder außer Gott ift, fo muß er den Grund feiner Eriftenz in fich felbst haben. Das fagen alle Philofophieen; aber fie reden bon diefem Grund als einem blogen Begriff, ohne ihn zu etwas Reellem und Wirklichem zu machen. Dieser Grund seiner Eristenz ift nicht Gott, absolut betrachtet, d. h. fofern er eriftirt, . . . . er ift die Ratur in Gott, ein von ihm zwar unabtrennliches, aber boch unterschiedenes Wefen und nicht Gott zu nennen (f. auch S. 486). Nicht als ob fie der Zeit nach Gott als actu existirendem vorausginge, oder ihr eine Priorität des Wesens zufäme. Es ist hier kein erstes und fein lettes. Gott hat in fich einen innern Grund der Eriftenz, der infofern ihm als eristirenden vorangeht; aber ebenso ift Gott wieder das prius des Grundes, indem der Grund auch als folder nicht febn konnte, wenn Gott nicht actu eriftirte." Diefer Grund in Gott erklart auch allein die unendliche Berschiedenheit der Dinge von Gott und ihr "Um bon Gott verschieden zu sehn, muffen fie in einem bon ihm berschiebenen Grunde werden. Da aber doch nichts außer Gott fenn kann, so ift dieser Widerspruch nur dadurch zu lösen, daß die Dinge ihren Grund in dem haben, was in Gott nicht er felbft ift." - Um diefe Ratur in Gott \*\*) begreiflich zu machen, bezeichnet sie Schelling als die Sehnsucht, die das ewig Eine empfinde, fich selbst zu gebaren, als einen unbewußten, insofern verstandlosen, dunkeln und blinden Willen, ber fich aber doch ichon ahnend bem Berftande entgegenbewege. Diefer dunkle Wille liegt als unergreifliche Basis der Eriftenz, als ein nie in Berftand fich auflösender Reft, als ein ursprünglich Regelloses, der von Regel, Ordnung und Form beherrschten Welt zu Nur aus Berftandlosem wird der Berftand geboren. Alle Geburt ist Geburt aus Dunkel an's Licht - wie die bes Samenkorns, des Menfchen; wie benn auch aus bem Dunkeln des Berftandlofen (aus Gefühl und Sehnfucht, ber herrlichen Mutter ber Erkenntniß) erst die lichten Gedanken erwachsen (S. 431 — 433). Alle Perfonlichkeit ruht deshalb auf dunkelem Grunde (S. 508). - "Aber entsprechend ber Sehnsucht, welche als der noch dunkle Grund die erste Regung göttlichen Dasenns ift, erzeugt sich in Gott felbst eine innere reflexibe Borftellung, durch welche, da fie keinen andern Begenftand haben tann als Gott. Gott fich felbft in feinem Chenbilbe erblidt. Diefe Borstellung ist das Erste, worin Gott, absolut betrachtet (ideal, urbildlich [S. 486]), verwirklicht ift, obgleich nur in ihm felbst; fie ist im Anfange bei Gott und der in Gott erzeugte Gott felbft. Diefe Borftellung ift zugleich der Berftand (die uranfängliche Beisheit), das Bort jener Sehnsucht (in dem Sinne, wie man fagt: das Bort des Räthsels); und der ewige Beift, der das Wort in sich und zugleich die unendliche Sehnsucht empfindet, von der Liebe bewogen, die er felbst ift, spricht das Bort aus, daß nun der Berstand mit der Sehnsucht zusammen frei schaffender und allmächtiger Wille wird und in der anfänglich regellosen Natur als in seinem Elemente und Wertzeuge bildet (S. 433 f.). - Die theosophisch=metaphysische Grundlage, welche hier ber Lehre bon der Freiheit borausgeschickt wird, erhalt spater den bestimmteren Ausdruck (S. 481): "Gott ift durch die Berbindung des idealen Princips in ihm mit dem (relativ auf dieses) unabhängigen Grunde, da Bafis und Existirendes in ihm sich nothwendig ju Giner absoluten Erifteng bereinigen, die hochfte Berfonlichkeit; oder auch, wenn die lebendige Einheit beider Beift ift, fo ift Gott, als das absolute Band berfelben, Beift im absoluten und eminenten Berftande." Bott als Berfonlichkeit ift somit auch neine lebendige Ginheit von Rraften (G. 481), - er ift fein Suftem (ein folches ift nur in dem göttlichen Berftande), sondern ein Leben" (S. 487).

\*\*) "Das einzige Bertzeug ber Offenbarung und Atualisirung (In Thätigkeit = Setzung) bes eigentlichen Subjekts und Sepenben" (a. a. O. S. 94).

<sup>\*)</sup> D. h. "als Subjekt" existirt, als Perfönlichkeit; man vergl. Schelling's Antwort auf bas Schreiben Eschenmager's in ber allgem. Zeitschr. von Deutschen sir Deutsche, S. 84 ff.

Schelling 523

Ift nun aber hier der personliche Geift als das gemeinsame Befen als Band des realen und idealen Princips anerkannt und ist hier kein erstes und lettes, so ift jes freilich wenig begreiflich, wie Schelling weiterhin (S. 496 ff.) noch nach einem andern, bem Grunde wie dem Eristirenden vorangehenden, gemeinsamen Wesen fragen und es in einer (nicht minder wie die Natur oder ber Grund in Gott) unpersönlichen Indiffereng, als dem absoluten Urgrunde "oder vielmehr Ungrunde", finden kann; es mußte denn fenn, daß er auch hier dem Beftreben allzubiel Raum geftattete, die Grundbegriffe feines früheren Standpunkts in den neu gewonnenen zu verarbeiten \*). -Weitere Erlänterungen und Rechtfertigungen diefes Gottesbegriffs enthalten bas Dentmal gegen Jacobi und die Antwort auf das Schreiben Eschenmager's (von 1812 und 1813) \*\*).

\*) S. 499 erhalten wir auf diese Beise wieder die aus bem 3bentitätssyftem bekannte Theilung und Differenzirung ber unverfönlichen absoluten Indifferenz in Gegenfäte: "Der Ungrund (bem fein anderes Prädifat zukommt als das der Brädifatlosiafeit) theilt fich (geht auseinander) in zwei gleich ewige Anfange, nur damit die zwei, die in ihm, als Ungrund, nicht zugleich ober Eines fenn fonnten, durch Liebe Eins werben, b. h. er theilt fich nur, bamit Leben und Liebe fen und perfonliche Erifteng. Denn Liebe ift weber in ber Indiffereng, noch wo Entgegengefette verbunden werden, die ber Berbindung jum Genn bedürfen, fondern bies ift bas Bebeimnig ber Liebe, daß sie Solche verbindet, deren Jedes für sich sehn konnte und doch nicht ist" Entsteht hier eine Unklarheit, indem noch ein weiteres unpersonliches Substrat außer der Natur in Gott geltend gemacht wird (welches fich überdies, als ware es boch perfonlich, in bestimmter Abficht felbst theilen foll), so eine andere badurch, daß nach S. 496 vom Beifte gesagt wird, er sen noch nicht bas Söchste, sondern die Liebe sen dieß, als beren Hauch nur der Geist zu bestrachten. "Sie ist das, was da war, ehe denn der Grund und das Existirende (als getrennte) was ren, aber noch nicht war als Liebe", fondern eben als jener Urgrund. Die brei Begriffe: Grund, Eriftirendes, perfonlicher Geift, werben also noch von zwei andern in die Mitte genommen, bem

Begriff bes Urgrundes ober Ungrundes und bem ber Liebe.

\*\*) Gegen Jacobi, ber zwei Sauptklaffen von Philosophie unterschieden hatte, folche, welche das Bollfommnere aus dem Unvollfommneren hervorgeben, allmählich fich entwickeln laffen, und folde, welche behaupten, das Bollfommenste sen zuerst, es gehe nicht voraus als Anbeginn eine Natur der Dinge, sondern ein sittliches Princip, eine mit Beisheit wollende und wirkende Intelligenz ein Schöpfer, Gott, - gegen ihn macht Schelling (S. 78 ff. bes Denkmals) geltenb: daß er (Schelling) bas Bollfommene nicht, wie die erste Rlaffe jener Philosophen, aus einem von ihm unabban-gigen und verschiedenen Unvollkommenen entspringen, sondern das Bollkommnere "aus seinem eigenen Unvollkommner en sich erheben laffe". Auch er konne sagen, bas Bollfommenste sen das Erste, nur nicht actu ober als Bollfommenstes, sondern potentia. Bare das Allervollfommenfte als foldes das Erfte, fo ware "fein Grund zur Schöpfung und hervorbringung so vieler Dinge dagemesen, durch die es, unfähig, eine höhere Stufe von Bollfommenheit zu erlangen, nur weniger vollfommen werben fonnte", womit aber nicht wider= sprochen werde, daß dasjenige, welches zuerft war, eben bas ift, welches das Allervollfom= menste ift. — Daß etwas in Gott fen, was (ben sittlichen Eigenschaften ber Liebe und Gilte ge-genüber) "bloß Rraft und Starfe" sen (als Eigenschaft ber Natur in Gott), konne nicht befremben, wenn man nur nicht behaupte, daß Gott allein dieses und nichts Anderes seh. Bielmehr bas Gegentheil milffe befremben; benn wie follte eine Furcht Gottes fenn, wenn feine Stärke in ihm wäre. — Wo keine Stärke ift, ba ist auch kein Karakter, keine Individualität, keine wahre Persönlichkeit, sondern eitel Diffluenz. Man kann nicht glauben, daß Güte und Weisheit zuerst gewesen und dann die Stärke darübergekommen sey, sondern daß diese durch Weisheit und Güte gemilbert worden. — Wenn Jacobi ferner behauptet hatte (S. 88 ff.): es gebe nur zwei Systeme, Naturalismus und Theismus; beibe feben unverträglich und konnten auf feine Beife zusammen bestehen und fich ausgleichen, - fo fieht bagegen Schelling in ber Berföhnung und ber lebendigen Berknüpfung beider Susteme das einzig Bahre. Der Naturalismus ift die Grundlage, bas nothwendig Borausgebende bes Theismus. Ohne biefe Grundlage ift ber Theismus fraftlos und ichwebt im Leeren, führt zu einem "unnatürlichen Gott und einer gottlofen Ratur" und erzeugt gerabe ben Atheismus. "Der Raturalismus, wenn er auch in Unsehung der Dignität dem Theismus nicht gleich fteht, ift doch, was die Realität betrifft, ibm völlig äquipollent, b. h. er hat gang gleiche Anspruche, befriedigt zu werden. — Der Raturalismus fann wenigstens noch für sich anfangen (was ber Theismus nicht fann) und insoweit bestehen, wenn er auch nicht für fich enden, nicht in tas Sobere fich verklären kann, nach bem er ebenfo innig. wie die Natur selbst verlangt."

Dag Schelling durch diefen Begriff die Entwicklung der endlichen Berfonlichkeit und die Entstehungsweise der weltlichen Dinge auf das Leben Gottes und eine emige Selbstgeburt deffelben überträgt, fpringt in die Augen. Ronnen wir nun auch das ewige Befen und Leben Gottes nur durch anglogische Begriffe denken, welche immer eine Uebertragung bom Endlichen aufs Absolute in fich schließen, so werden doch diefe Uebertragungen ftets von dem Bewußtsehn deffen begleitet febn muffen, mas als nnübertragbar zurudbleibt, weil es nur dem Endlichen als foldem angehört, was also auch von Gott nicht bejaht werden fann, sondern verneint werden muß, benuoch aber bejaht in die Irre führt. — So wird denn auch der Gedanke, daß in Gottes Wesen ein Moment anzuerkennen ift, welches bem Leben der Natur, ihrer Macht und Stärke analog ift, nicht in Anspruch genommen werden können. Und Schelling wird im Rechte fehn, wenn er behauptet, daß ohne diefe Anerkenntniß der Theismus ein abstrafter bleibt. Aber wir werben nicht bergeffen durfen, daß jenes Moment nicht ebenso, wie wir es begrifflich unterscheiben und als erstes setzen konnen, fo auch in Gott als ein bon seinen perfonlich-fittlichen Qualitäten gesondertes bestehen kann, - ferner nicht vergeffen, bag bie letteren aus ersterem fich nimmermehr in einer zeitlichen Succession entwickeln können. Die Stärke und Macht in Gott ift nie in ihm, ohne durch feinen perfönlichen zwedvollen Willen bestimmt zu febn. Wäre ein blinder Wille in ihm, als ein wirklicher zweiter neben feinem perfonlichen, fo ware ein unverfohnlicher Dualismus in ihm gefetzt, und Gott wurde aufhören, Gott zu fehn. - Schelling felbst zwar hat Migverständniffen vorzubeugen gesucht, indem er die zeitliche Priorität des Grundes in Gott verneinte; aber biese Berwahrung bleibt vereinzelt, und er überläßt sich gang dem Zuge der Bedanken, durch welche auf Gott felbst die successive Entwicklung übertragen und fo der Schein erwedt wird, als ware feine Berfonlichkeit nur Abichluß und Ende einer zeitlich wirklichen Evolution aus buntelem Grunde. — Wie nun aber auch bas Berhältniß Gottes als Berfönlichkeit zu feiner Natur gedacht werden mochte, immer war damit der große Schritt gegenüber Schelling's eigenen früheren Lehrweifen geschehen: daß die Perfonlichkeit als höchfte Bestimmung bes göttlichen Befens geltend gemacht wurde, während früher die Berfönlichkeit nur in die endlofe Reihe endlicher Ichheiten fallen follte, die fich der Perfonlichkeit und Selbstheit zu entäußern hatten. Intention Schelling's geht unftreitig dahin, die Berfonlichkeit Gottes, wenn auch auf unperfönlichem Grunde ruhend, doch als eine ewig vollendete zu fassen. Und damit war ihm nun auch der Bedanke einer freien Schöpfung nahe gelegt. Jedoch wird nicht geläugnet werden können, daß, wie der Begriff der göttlichen Perfonlichkeit eine unberfennbare Unklarheit behält, fo auch die Entwicklung des Schöpfungsbegriffs eine schillernde bleibt. Burde nämlich die ewige Ausgeburt des göttlichen Befens, das ewige Leben deffelben, in einer Weise behandelt, als waren fie eine zeitliche Evolution, fo war es schwer, in der Entwicklung der Belt nur das Werk und die Offenbarung, nur ein Gleichniß und Symbol des göttlichen Wefens und Lebens zu finden. mehr konnten leicht, weil die Ausgeburt des göttlichen Wesens und die der weltlichen Dinge auf den gleichen Momenten beruhen, entweder beide auch zusammenzufallen, der Selbstverwirklichungsproceg der Gottheit jugleich der der Welt ju fenn scheinen, oder es konnte fich wenigstens die Ausgeburt und Entwicklung der Welt als die Bedingung barftellen, unter der allein bas göttliche Leben felbft feine eigene Entwicklung vollenden In beiden Fällen aber war eine ichon vor aller Schöpfung vollendete gottliche Berfonlichkeit in Frage gestellt, in beiden ein Personwerden Gottes an die Geschichte der Welt gefnüpft und damit wieder eine Rudtehr zu den Anschauungen des Identi= tätssystems eingeleitet. Wir finden allerdings da, wo Schelling (S. 481 ff.) von der Freiheit Gottes in feiner Gelbstoffenbarung fpricht, die fconften und treffenoften Meugerungen, fie werden jedoch durch andere wefentlich modificirt. "Bare uns Gott, heifit es, ein bloß logisches Abstrattum, so mußte dann Alles aus ihm mit logischer Rothwendigkeit folgen; er felbst mare gleichsam nur das höchste Befet, von dem Alles ausfließt,

aber ohne Personalität und Bewuftsehn bavon. Aber Gott ist lebendige Ginheit von Kräften und Berfonlichkeit." - Seine Freiheit wird dann aber in Beziehung auf die beiden emigen Anfänge in ihm berichieden aufgefaßt. "Der erfte Anfang der Schöpfung ift die Sehnsucht des Ginen, fich felbst zu gebaren, oder der Wille des Grundes." Schöpfung und Selbstgeburt Gottes fallen bemnach hier zusammen. "Der zweite ift ber Wille der Liebe, durch den Gott fich erft perfonlich macht. Jener Wille ift noch nicht frei in dem Sinne, wie diefer. Er ift weder ein bewußter, noch ein völlig bewußt= tofer, der nur nach blinder, mechanischer Nothwendigkeit sich bewegte, sondern mittlerer Natur, wie Begierde und Luft, und am eheften dem schönen Drang einer werdenden Natur bergleichbar, die fich zu entfalten ftrebt, deren Bewegungen un willfürlich find, ohne daß fie fich in ihnen gezwungen fühlte. Schlechthin freier und bewufter Wille aber ift der Wille der Liebe, eben weil er dies ift; die aus ihm folgende Offenbarung ift handlung und That (S. 482) \*), und zwar fo, daß Gott bermoge deffelben auch alle Folgen seiner Selbstoffenbarung, sich in seiner Berwirklichung zubor erkennt (ein Sat, mit dem ein blindes Wirken der Gottheit wohl schwerlich in Uebereinstimmung gebracht werden kann). Die Freiheit dieser That hebt jedoch ihre Nothwendigkeit nicht auf, nur darf fie nicht, wie bei Spinoza, unlebendig und unperfonlich genommen, sondern muß als sittliche Rothwendigkeit gefaßt werden, und unter diefer Voraussetzung ift der Spinoza'sche Satz unläugbar, daß aus der göttlichen Natur Alles mit absoluter Nothwendigkeit folgt.

Die weitere Entwicklung diefer That der Selbstoffenbarung und Selbstverwirklichung Gottes führt nun Schelling auch auf den Begriff der meufchlichen Freiheit und des Bofen. Wenn Gott Anfangs den Grund für fich wirken läßt, fo ift doch die Endabsicht der Schöpfung, daß er zuletzt gang dem idealen Princip untergeordnet werde. Auf diesem Wege wird das in ihm potentia Liegende durch Ginwirkung des idealen Brincips des Berftandes bermöge einer ftufenweisen Entfaltung immer mehr zur aktuellen Wirklichkeit gebracht, indem sowohl die im Grunde verborgenen Rräfte geschieden werden, als die in ihm wie ein Lichtblick verschloffene Einheit hervorgehoben wird. Go entsteht zunächst die Natur, die Geburt des Lichtes. Jedes Wefen in ihr hat, sofern es den dunkeln Willen des Grundes (als Sucht, Begierde) zum Principe hat, einen Partikular-(Eigen=)willen; fofern es dagegen das ideale Princip des Lichtes und Verftandes in fich trägt, ift es Werfzeug des Universalwillens. Im Menschen endlich mar eine Einheit dieser entgegengesetzten Principien erreicht. Im Menschen ift die ganze Macht des finstern Princips und in ebendemselben zugleich die ganze Kraft des Lichtes. In ihm ift der tieffte Abgrund und der hochste Simmel oder beide Centra. Der Mensch hat dadurch, daß er aus dem Grunde entspringt (freatürlich ift), ein relativ auf Gott un= abhängiges Princip in sich; aber dadurch, daß eben dieses Princip in Licht verklärt (bem idealen unterworfen) ift, geht ein höheres in ihm auf, der Beift. Durch ihn ift ber Mensch über das Kreatürliche (?) erhobene Selbstheit und Wille, über und außer aller Natur. Das in allen andern Wefen noch zurückgehaltene Wort ift in ihm ausgesprochen. Aber die Ginheit der Principien, wie fie im Menschen ift, ift keine unauf-

<sup>\*)</sup> Den weiteren Wortsaut der schönen Stelle, deren Inhalt namentlich in Stahl's Philosophie des Rechts (1830) eine weitere Aussührung erhalten hat, wollen wir unseren Lesern nicht vorenthalten: "Die ganze Natur sagt uns, daß sie keineswegs vermöge einer bloß geometrischen Nothwendigkeit da ist; es ist nicht lautere reine Bernunst in ihr, sondern Bersönlichkeit und Geist (wie wir den vernünstigen Autor vom geistreichen wohl unterscheiden). . . . Die Schöpfung ist keine Begebenheit, sondern eine That. Es gibt keine Erfolge aus allgesmeinen Gesch, nodern Gott, d. h. die Person Gottes ist das allgemeine Gesz, und Alles, was geschieht, geschieht vermöge der Persönlichkeit Gottes, nicht nach einer Gollten den Nothwendigkeit, die wir im Handeln nicht ertragen würden, geschweige denn Gott." (Sollten denn aber nicht nach dem, was Schelling vorher entwickelt hatte, die Ersolge aus dem Wirken des Grundes auch nech nach anderem Gesetz geschehen als dem der Persönlichkeit? It also hier nicht über die ursprüngliche Consequenz hinansgegangen?)

lösliche, wie in Gott, fonft mare fein Unterschied, Gott als Beift murde nicht offenbar, Die Trennbarfeit der Brincipien nun ift die Möglichkeit des Guten und Bofen. Sie setzt die Freiheit des Menschen voraus, welche darauf beruht, daß der Mensch als Selbstheit unabhängig ift von beiden Brincipien und nicht mehr bloß Werkzeng des in der Natur herrschenden Universalmillens. Bermöge dieser Freiheit kann die Gelbftheit sich trennen von dem Licht, der Eigenwille fann ftreben, das, was er nur in der Einheit mit dem Universalwillen ift, als Partikularwille zu fenn, das, was er nur ift, fofern er im Centro bleibt, auch in ber Peripherie ober als Gefchöpf zu fehn. Diefe Erhebung des Eigenwillens ift das Bofe. Der Bille hört damit auf ein Band von lebendigen Rräften zu fehn. Als bloger Bartifularwille muß er ftreben, aus den bon einander gewichenen Rräften, dem Beer der Lufte und Begierden, ein eignes und absonderliches Leben zu formiren, ein falsches Leben, ein Leben der Lüge, welches insofern möglich ift, als felbst im Bofen das erste Band der Kräfte, der Grund der Natur, immer noch fortbefteht. Das Bofe beruht somit auf einer positiven Verkehrtheit, einer Umkehrung der Brincipien. Im Thiere ist noch keine folche Trennung der Brincipien möglich, weil in ihm noch keine perfonliche Ginheit derselben ift. Die Ableitung des Bosen aus der blogen Sinnlichkeit, indem man nach Art des Philanthropismus nicht dem Himmel die Hölle, sondern die Erde entgegensetzt, oder aus angeborener Trägheit (wie bei Leibnits, Fichte), die Zurudführung deffelben auf ben berneinenden Begriff der Unbollfommenheit, auf bloge Beraubung, genügen weder dem Berftande, noch dem fittlichen Bewuftfehn. Der Teufel nach der chriftlichen Anficht war nicht die limitirteste Rreatur, fondern die illimitirteste. Die metaphysische Endlichkeit ift nicht für sich selbst das Bose (S. 437-451).

Um nun weiter die Wirklichkeit des Bosen, das Beraustreten des Menschen aus anfänglicher Unentschiedenheit, zu erklären, sucht Schelling einen allgemeinen Grund der Sollicitation (ber Bersuchung zum Bosen) aufzufinden. Nicht von einem geschaffenen Beifte kann fie ausgehen; denn eben wie das Bofe in der Kreatur entspringe, ift die Frage. Nur das Wirkenlassen des Grundes scheint ihm hier Aufschluß zu geben, sowie dem Begriff der Zulaffung den wahren Inhalt zu geben. Es soll damit nicht gefagt febn, daß "das Bofe aus dem Grunde fame oder daß der Wille des Grundes Urheber beffelben feb." Der Bille gur Schöpfung war unmittelbar nur ein Wille zur Geburt des Lichtes, des Guten, und das Boje fam weder als Mittel noch als conditio sine qua non, noch als Begenftand göttlichen Rathichluffes ober Erlaubnif in Betracht. "Rur die Erwedung des Lebens ift der Wille des Grundes, nicht das Boje unmittelbar und an fich" (S. 488. 490. 491, f. S. 453). — Wir bezweifeln, daß damit die Erklärung der Sollicitation wirklich erreicht ift. Denn wenn das Wirken bes Grundes an fich felbst noch fein Bofes ift, fo fann es auch entweder nicht jum Böfen follicitiren, oder wenn dies doch geschieht, so erneuert sich die Frage, wie diese Erregung im Menschen zum Bosen ausschlagen konnte. Auch wird nicht in Abrede zu ftellen fenn, daß Schelling nicht bloß die Möglichkeit, sondern auch die Wirklich= feit des Bösen für etwas zur Selbstoffenbarung Gottes Nothwendiges halten mußte. "Der Grund ift nur ein Willen zur Offenbarung; aber eben damit diefe fen, muß er die Eigenheit und den Gegenfat hervorrufen" (S. 454). "Wäre keine Zertrennung ber Principien, fo konnte die Ginheit ihre Allmacht nicht erweisen; mare feine Zwietracht, fo konnte die Liebe nicht wirklich werden" (S. 452). "Nur die überwundene, also aus der Aftivität zur Potentialität zurudgebrachte Selbstheit ist das Gute" (S. 489). Dann aber wird die Birklichkeit des Bofen als "conditio sine qua non" der Gelbft= offenbarung Gottes nicht abzuhalten, dann auch die unmittelbare Burudführung des Bofen auf das Wirken des Grundes somit auf Gott und zwar um so weniger zu umgeben febn, weil Gott alle Folgen feiner Offenbarung vorhergefeben (G. 484)\*).

<sup>\*)</sup> Die Rechtsertigung Schelling's gegen Eschenmayer's Einrede: "daß der Grund in Gott doch so etwas Achnliches vom Teusel sep", in der Zeitschr. v. Deutschen f. D. S. 97.

Schelling 527

Widerspruch, daß das Bofe "nur in der Kreatur entspringe" und zugleich aus bem Birfen des Grundes erklärt werden foll, ift nicht wahrhaft gelöft. — Aber nicht bloß im Menschen wird durch das Wirken des Grundes der Eigenwille erregt, auch der Anblid der ganzen Natur überzeugt uns von diefer geschehenen Erregung, durch welche alles Leben den letten Grad der Schärfe und Bestimmtheit erreicht hat (S. 455). Es gibt in ihr neben praformirten sittlichen Berhaltniffen unverkennbare Borzeichen des Bofen, und der Tod der organischen Wefen kann nicht als ursprüngliche Nothwendigfeit erscheinen. Das Bofe ift baber ein allgemeines, mit dem Guten überall im Rampfe liegendes Princip. 2118 folches aber tritt es erft im Menschen auf. Die Entscheidung für das Bofe wie das Gute ift feine That. Aber eine That, die (wie schon Rant behauptete) aus feinem intelligibeln Wefen heraus erfolgt, welches außer allem Caufalzusammenhang, wie außer oder über aller Zeit liegt (S. 465), nicht aber aus dem aeguilibrium, dem unbestimmten Bermögen des Indifferentismus heraus, eine Ansicht, welche eine gangliche Zufälligkeit der einzelnen Sandlungen einführen würde. Die Ent= icheidung des Menschen "fällt deshalb außer aller Zeit und mit der erften Schöpfung (wenngleich als eine bon ihr berschiedene That) zusammen. Sie gehört der Emigkeit an, fie geht dem Leben auch nicht der Zeit nach voran, fondern durch die Zeit (unerariffen von ihr) hindurch als eine der Natur nach ewige That." Der Mensch, wenn er auch in der Zeit geboren wird, ift boch in den Anfang der Schöpfung (bas Centrum) erschaffen, und fo reicht auch fein Leben, feine That an den Anfang derfelben. Daher trot der unläugbaren Rothwendigkeit der Sandlungen doch das Bewuftfehn. daß wir nicht gezwungen handeln, und das Bewußtfenn, daß sie uns zugerechnet werden. Selbst eine Umwandlung bom Bofen jum Guten liegt doch schon in jener anfänglichen Sandlung, durch welche der Mensch dieser und kein anderer ift (S. 473). Eine Brabestination wird hierdurch allerdings statuirt, aber nicht im Sinne eines grundlofen Rathschluffes Gottes, fondern in diefem: wie der Mensch hier handelt, fo hat er von Ewigkeit und schon im Anfang ber Schöpfung gehandelt (S. 471)\*).

Nachdem nun der Mensch sich von Ewigseit in der Eigenheit und Selbstheit ergriffen und Alle mit dem anhängenden finstern Princip des Bösen geboren werden, kann nur durch göttliche Transmutation das Gute ans Licht herausgebildet werden S. 472). "Wie die Selbstheit im Bösen das Licht und Wort sich eigen gemacht hat und darum eben als ein höherer Grund der Finsterniß erscheint, so muß das im Gegensatz mit dem Bösen in die Welt gesprochene Wort die Menschheit und Selbstheit annehmen und selber persönlich werden, um als Mittler den Rapport der Schöpfung mit Gott auf höchster Stuse wiederherzustellen. Denn nur Persönliches kann Persönliches heilen \*\*). Dies geschieht allein durch die Offenbarung im bestimms

\*\*) Auf die Frage, warum das Bollsommene nicht gleich von Ansang gewesen, antwortet Schelling (S. 493): "Weil Gott ein Leben ist, nicht bloß ein Seyn. Alles Leben aber hat ein Schickal und ist dem Leiden und Werden unterthan. Auch diesem also hat sich Gott freiwillig unterworsen, schon da er zuerst, um persönlich zu werden, die Licht= und die sinstere Welt schied

<sup>\*)</sup> Wird aber durch diese Lehre nicht der Kampf des Bösen und Guten, als gleich ewiger, in die Ewigkeit selbst verlegt, und diese gegen ihre Natur zum Schauplatz dessen, was sich nur successiv in der Zeit vollzieht? Kann serner das Böse, in gleicher Weise wie das Gute, als ewiges bezeichnet werden, ohne einen Dualismus einzusihren und ohne den Karakter des Bösen zu verkennen, wonach ihm der Friede der Ewigkeit versagt ist, welcher dem Guten eignet? (S. unten Schelling selbst über die Nichtigkeit des Bösen.) Wird endlich eine solche Selbst präde stination des Menschen, über die er jetzt keine Gewalt mehr hat, die Freiheit minder beeinträchtigen, als irgend eine andere Art der Prädestination?—Ist auch das Wesen den ein unvergängliches und handelt er aus diesem heraus, so nimmt doch sein gutes, wie böses Handeln die Zeitsorm an, nur mit dem Unterschiede, daß er in der Zeit selbst durch sein gutes Handeln zugleich ein wahrhaft Ewiges ossenbart, während das Böse der verzehrenden Macht der Zeit verhaftet bleidt und es zu keinem Dauerhaften und Ewigen zu bringen vermag. — Vergl. übrigens die ähnliche Lehre einer vorzeitlichen Entscheidung in "Philosophie und Religion" und in Schelling's späterer Lehre.

teften Ginne des Worts, welche die nämlichen Stufen haben muß, wie die erfte Manifestation in der Natur, fo nämlich, daß auch hier der höchste Gibfel der Offenbarung der Mensch, aber der urbildliche, göttliche Mensch ift, derjenige, der im Anfang hei Gott war und in dem alle anderen Dinge und der Mensch selbst geschaffen find. Die Geburt des Beistes ift das Reich der Geschichte, wie die Geburt des Lichts das Reich der Natur ift. Diefelben Berioden der Schöpfung, die in diefem find, find auch in jenem, und Gines ift bes Andern Gleichniß und Erflärung. Zuerft das goldene Zeitalter feliger Unentschiedenheit, wo weder Gutes noch Boses war. Es folgt das Zeitalter des in der Geschichte in feiner Independenz wirkenden Grundes - das Zeitalter herrschender Götter und Beroen - einzelner göttlicher Wesen, die in diesem Türfichwirken bes Grundes malteten, benn diefer enthält zwar bas ganze göttliche Wefen, nur nicht als Einheit. Endlich tritt dies Princip als welteroberndes auf; aber weil ber Grund nie eine mahre Einheit erzeugen fann, fo kommt die Zeit, wo der schöne Leib der bisherigen Belt zerfällt, endlich das Chaos wieder eintritt. Gine neue Schobfung aus diesem Chaos beginnt, eine neue Scheidung ber Bolfer und Zungen, ein neues Reich, in welchem das lebendige Wort als ein festes, beständiges Centrum im Rampfe mit dem Chaos eintritt, und ein erflärter, bis zum Ende der ietigen Zeit fortdauernder Streit bes Guten und Bofen anfangt, in welchem eben Gott als Geift, d. h. als actu wirklich, fich offenbart (S. 457 - 461). - Die Endabsicht der Schöpfung und Offenbarung liegt nicht in der Wiederherstellung des Bofen jum Buten, fondern in einer Scheidung beider, in der Ausstogung des Bofen bom Buten, in der Erklärung beffelben als ganglicher Unrealität. Denn zwar bleibt es gurud als Begierde, als ewiger Hunger und Durst nach der Wirklichkeit, aber ohne aus der Botentialität heraustreten zu können. Es ift fomit auch nicht mehr als Bofes wirklich. Dagegen wird das aus dem Grunde erhobene Gute zur ewigen Ginheit mit dem urfprünglichen Guten berbunden. Das ideale Brincip, dem fich die an's Licht Geborenen anschließen, ordnet zuletzt sich und das mit ihm Eins gewordene reale gemeinschaftlich dem Beifte unter, wie auch die Schrift zulett den Sohn felbst dem unterthan fenn läßt, der ihm Alles untergethan hat, auf daß Gott fen Alles in Allem.

Wir verweilten langer bei diefen unftreitig großartigen Grundzugen eines religions= philosophischen Syftems, welches uns ben Ginblid in ein neues Stadium des Schelling's ichen Denkens, in einen neuen Werdeproceg deffelben eröffnet. In eigenthümlichster Beife perbinden fie pantheiftische Elemente mit theiftischen Anschauungen, tieffte Wahrheiten, mit großer Klarheit ausgesprochen und wieder in Zweifel gestellt durch trübende Bermifdung bes Kreatürlichen mit dem Göttlichen. Bon nun an fucht Schelling dies Syftem immer mehr auszubilden, zu läutern, in größere Uebereinstimmung mit sustematischen und hiftorifden Anforderungen zu bringen, es an allen früheren Standpunkten, namentlich auch dem aristotelischen, zu bewähren, sowie es in weitester Ausdehnung auf die Religionsgefchichte anzuwenden. Die Gottheiten von Samothrace (1815) blieben damals ein vereinzelter Berfuch biefer Anwendung auf die Mythologie. In den Myfterien der Rabiren glaubte er "das Ursuftem der Menschheit" wiederzufinden. Die Gottheiten derfelben find "Dar= ftellung des unauflöslichen, in einer Folge von Steigerungen vom Tiefften in's Bochfte fortschreitenden Lebens, — Mächte, welche sich endlich alle in eine höchste Perfönlichkeit Mit Uebergehung diefer nicht minder finnreichen als vielfach gewagten, wo nicht willfürlichen mythologischen Deutungen faffen wir zuletzt

5) Schelling's fpätere Lehre selbst in's Auge, wie fie in seinen hinterlassenen Werken als reife Frucht langjähriger Geistesarbeit niedergelegt ist, — eine der originellsten Schöpfungen auf dem Gebiet der Philosophie überhaupt und der Religionsphilosophie ins-

(wir fragen freitich: wie kann sich Gott freiwillig bem Berben unterwerfen, ohne schon perfönlich zu senn ?). Das Senn wird sich nur im Berben empfindlich . . . . Dhue den Begriff eines menschich leidenden Gottes, der allen Musterien und geistigen Religionen der Borzeit gemein ift, bleibt die gauze Geschichte unbegreissich."

Schelling 529

befondere, voll der fruchtbarsten und tiefsten Gedanken, welche auch da höchst anregend und belehrend bleiben, wo sie den Widerspruch hervorrusen, angethan überdies mit jener Gewalt und jenem Zauber der Sprache und der Darstellung, welche Schelling's Schriften überhaubt auszeichnen.

Sier finden wir nun zunächst einen Grundgebanken der Untersuchungen über das Wefen der m. Fr. ausführlich begründet, daß nämlich das rein rationale und logische Denken zur Erkenntniß der Realität nicht ausreiche. Diefer Gedanke führt hier zur Scheidung einer negativen (rein rationalen) und positiven Philosophie (jene in den nachgel. WW., Abth. II, 1. S. 255 ff. \*); diese befonders in Bd. 2-4, die Philosophie der Mythologie und Offenbarung enthaltend). Durch diese Unterscheidung hat Schelling fein Spftem auf's Bestimmtefte bem Begel'ichen entgegengestellt; benn in letzterem wird nach Schelling durch einen falfchen Uebergriff der negativen Philosophie in die positive das Reale aus einer angedichteten Selbstbewegung des Logischen (zu dem Ende hypoftasirten) Begriffs abgeleitet \*\*). Aber das Wirkliche, die Eristenz, fann nach Schelling nicht burch reines Denken, reine Bernunft a priori gewußt werden. Das Bas und das Daß (quid sit und quod sit) find hier wohl zu unterscheiden. Das Bas, das Befen eines Dings, konnen wir im Begriffe besitzen. Die Ein= ficht, daß es ift, gewährt etwas über den Begriff Sinausgehendes, die Erifteng. Diese ift Sache der Erfahrung, nicht der Bernunft, tann deshalb auch nicht bewiesen werden. Aber erft dies Wiffen um die Existenz vollendet das Denken zum wirklichen Er= fennen (II, 3. S. 58). Die negative Philosophie (welche identisch ift mit Rationalismus [ebendas. S. 83]) hat es hiernach blog mit dem im Begriff, Denken, eingefchloffenen, bloß Sennkönnenden und Doglichen zu thun \*\*\*). Bum Wirklichen und zu dem, mas diefes felbst, somit alle Erfahrung, allein begründet, nämlich Ent= fclug und freie That, fann nur die positive Philosophie fortschreiten (ebendaf. S. 114). Und weil das, was der freien That entspringt, noch nicht abgeschlossen vor uns liegt, so ist die positive Philosophie nicht in gleichem Sinne System, eine in sich abgeschlossene Wissenschaft, wie die negative (ebendas. S. 133). Als Wissenschaft des im Denken Möglichen und Nothwendigen wird allerdings die negative Philosophie als Boraussetzung der positiven als philosophia prima zu betrachten sehn, sie ist "als erste, des= halb aber nicht als höchste" zu fassen. Sie führt bis zum höchsten Brincip, dem schlechthin und wahrhaft Sehenden; aber erftens führt fie dahin nicht auf bem Wege der Deduftion. sondern auf dem des Suchens, indem durch alle Gestalten des Sehns oder durch alle Vorausfetzungen als Stufen bindurchgegangen wird, welche als bloke Möglichkeiten enthalten, mas erst im höchsten Princip als Wirklichkeit gesetzt wird, deshalb auf dem Bege einer Induktion, nur nicht der Induktion im gewöhnlichen Sinne, welche bom Einzelnen der Erfahrung ausgeht; denn es handelt fich hier um Begriffe des reinen Denkens. Es ift eine Induktion gemeint, die mit der dialektischen Methode bei Blato (de rep. VI. fin.) zusammenfalle (II, 1. S. 296 ff. 321 ff.). Sodann führt die negative Phis lofophie zu bem höchsten Princip nur, wie es in der Idee ift. Das ift ihre Schrante und das, was auf die positive Philosophie hinübertreibt. Sie überliefert der letzteren nicht das Princip, sondern die Aufgabe, diefes Princip als Wirklichkeit zu erfaffen

\*\*) Bgl. außer der Borrede zu Beders' Confin 2c. besonders II, 3. S. 73. 89. 91. 122. 124, und über das Berhältniß der negativen zur positiven Philosophie überhaupt ebendas. Borlesung

4-8 und I, S. 560 ff.

<sup>\*)</sup> Schelling hatte nach einer brieflichen Aengerung an H. Beders nichts bagegen, fie bie Metaphysik seines Systems zu nennen, bleibt sich aber in bieser Bestimmung nicht gleich, wgl. 11, 3. S. 151, wo er bie negative Philosophie mit ber Logik zusammenstellt, alles wahrhaft Metaphysische bagegen ber positiven Philosophie zuweist.

<sup>\*\*\*)</sup> II, 1. S. 563; II, 3. S. 71. Und zwar ist das Mögliche im weitesten Sinne gemeint. Nicht bloß Gott, als der durch reines Denken gesundene, sondern auch die Gegenstände der Natur und Geistesphilosophie gehören, von dieser Seite betrachtet, als mögliche, der rein apriorischen negativen Philosophie an (a. a. D.). Diese umschließt deshalb eine ausgesihrte Ideenlehre.

(II, 3. S. 93). Das aber geschieht nicht mehr burch bas reine Denken, sondern durch eine Erfahrung \*), welche auf bem Willen ruht, der mit innerer Rothwendigfeit verlangt, daß Gott nicht bloß Idee seh, sondern außer ihr und mehr als sie (II, 1. S. 566). Ift hiernach die negative Philosophie ber Apriorismus des Empirischen, fo die positive der Empirismus des Apriorischen, philosophischer Empirismus (II, 3. S. 130). Und was für die negative Philosophie das Lette war, das Ende, das wird für die positive, durch eine Umkehrung, ja "Ausstogung aus der blogen Idee" (II, 1. S. 565 f.). jum Anfang, jum fchlechthin Ersten, nicht weiter durch das Denken zu begründenden. Die positive Philosophie kann deshalb auch rein für sich anfangen, etwa mit dem blogen Ausspruche: Ich will das, was über dem Senn ift, - den herrn des Sehns (II, 3. S. 93. 153; II, 1. S. 564). Bon diesem oberften Princip aus geht die positive Philosophie deduktiv, nur nicht im Sinne bloß logischer Folgerung, ju Berte, und die aus ihm abgeleitete Erfahrung bient jum faktifchen Beweis, jum Erweis der Wirklichkeit des oberften Princips (II, 3. S. 127 ff.). - Die Welt ift hier das posterius, das unbedingte prius Gott. Diesen Erweis bildet vor Allem die Geschichte der Menschheit und in ihr Religion und Offenbarung. Erft mit dem Uebertritt in die positive Philosophie kommt man in das Gebiet der Religion, als eines durchaus realen, nicht bloß idealen, Berhaltniffes des Menschen zu Gott. Der Ueber gang bon der negativen zur positiven Philosophie gleicht deshalb dem bom Gefet zum Evangelium. Für die reine Bernunftwiffenschaft gibt es feine objektive Religion. Sie entsteht praktisch durch das Wollen und Sehnen des Beistes, welches bei dem im Denken eingeschloffenen Gott nicht ftehen bleiben kann. Und wie diese Forderung bom Denken nicht ausgehen kann, fo ift fie auch nicht Postulat ber praktischen Bernunft. Nicht diefe, wie Kant will, (nicht das Allgemeine) fondern nur das Individuum führt zu Gott. Denn nicht das Allgemeine im Menschen verlangt nach Glückseliafeit, sondern das Individuum. Es fordert, als felbst Berfonlichkeit, eine Berfon, die außer der Welt und über dem Allgemeinen, die es bernehme, ein Serz, das ihm gleich fen \*\*). -Wenn nun aber die positive Philosophie allein Religion und Offenbarung zu begreifen im Stande ift, fo follte man fie deswegen doch nicht religibje Philof. nennen, ichon weil diese Bezeichnung zu unbestimmt ware und weil durch fie erft der mahre Begriff und

<sup>\*\*)</sup> II, I. S. 568. vgl. 566: "Ihn, ihn will es (das Ich) haben, den Gott, der handelt, bei dem eine Borsebung ist, der als ein selbst thatsächlicher dem Thatsächlichen des Abfalls entgegenstreten kann, kurz der der Her des Sehns ist (nicht transmundan nur, wie es der Gott als Finalursache ist, sondern supramundan) "... Die Selizseit aber, die das Ich hossen kann, indem es ihn will, ist davon abhängig, daß Gott ihm entgegenkommt, und wird, da weder das sittliche Handeln noch das beschausiche Leben (die Spekulation) die Klust aufzuheben vermag, seine verdiente send eine incalculable, überschwängliche. "Kein philosophisch sich dünkender Hochmuth wird uns abhalten, dankbar anzunehmen, daß unverdient und aus Gnaden uns zu Theil werde, was wir anders nie erlangen können" (ebendas). Wir sehen in diesen Stellen der von ihm zuletzt ausgearbeiteten rationalen Philosophie zugleich ein persönliches Bekenntniß Schelling's, ein bedeutsames Vermächtniß an die Nachwelt.

Inhalt der Religion gefunden wird; aber auch nicht driftliche Philog., man mußte denn das Chriftenthum nicht bloß als eine bor 1800 Jahren in die Welt eingetretene Erscheis nung faffen, sondern als das wahrhaft Allgemeine, also schon der Welt zu Grunde Die Offenbarung ist für die Bhilosophie nur Gegenstand und Inhalt, und zwar ein folder, von dem die Philosophie nichts gewußt haben würde, wenn er nicht durch eine freie That Gottes gegeben worden ware; aber fie ift für fie nicht Quelle und Ausgangspunkt, wie für die fogenannte driftliche Philosophie, auch nicht Autorität in einem andern Sinne als in dem, wonach jeder Gegenftand der Erfahrung uns eine Die Philosophie fteht in einem freien Berhältniß zur Offenbarung. Nachdem sie nämlich geschehen, soll dadurch auch wirklich etwas offenbar, also gewunt und begriffen werden. Die Offenbarung foll zuletzt eine durch die geschichtliche Religion vermittelte, philosophische oder Bernunftreligion, oder Gegenstand einer frei erzeugten Wiffenschaft werden - sofern die Principien, welche in der wirklichen Religion als uns begriffene wirken, in ihr als begriffene und verstandene waren -, aber nicht Bernunft= religion im Sinne des Rationalismus, als eine Reihe abstrakter Bernunftwahrheiten a priori. Denn ihr Gegenstand ift vielmehr ein überbernunftiger, fofern er nicht burch bloße Bernunft gewußt werden kann (ift fogar Thorheit für die gewöhnliche Beurtheilungsweise), naber deswegen, weil er über die Bernunft ift, ift er nicht sofort unbegreiflich; benn er fteht in einem bolltommenen Berhältnig zu bem Außerordentlichen des Ereigniffes. auf das fich der geoffenbarte Entschluß Gottes bezieht, und zur Große Gottes". Bur Ergreifung dieses Außerordentlichen gehört allerdings Berg und Muth, die Offenbarung ruft uns ju: glaube, d. h. mage es für mahr zu halten. Und in biefem Sinne forbert auch die Wiffenschaft und Philosophie Glauben und ift er der Anfang derfelben. Aber wie dieser Glaube am Anfang doch im Grunde nur Glaube an Wiffen, als das Ende, ift, so ift ber Glaube am Ende, als die allerbegrundetste Erfenntnig nur das zu Ruhe gekommene Wiffen, worin aller Zweifel befiegt und durch welches die Erkenntnig zu dem absolut Erstaunenswerthen fortgeschritten ift, - erstaunenswerth, weil es nicht als nothwendig einzusehen, sondern der freien That entsprungen (II, 1. S. 250. 255; 3. S. 133 ff.: 4. S. 4 ff. 234). —

Betrachten wir nun den Inhalt der negativen und positiven Philosophie näher, nachdem ihr Berhältniß bezeichnet worden, und zwar zuerst der negativen\*).

Das Verlangen der Vernunft ist darauf gerichtet, das wahrhaft Sehende, das Sehende als solches (örrws ör, ör h ör, adrd rd ör) zu sinden. Philosophie ist ein Wollen der Weisheit. Sie setzt dabei voraus, daß im Sehn Weisheit und daß dies ein mit Vorsicht und Freiheit entstehendes seh, damit aber auch, daß über dem wirklichen und zufälligen das wahrhaft Sehende, das Sehende selbst zu sinden ist (II, 3. S. 201). Dieses ist schon nach Aristoteles der der Philosophie eigenthümliche Gegen-

<sup>\*)</sup> Zu bemerken ift, daß Bieles von dem, was Schelling in der von ihm erft zulett ausgearbeiteten rationalen Philosophie (II, 1, von der 11. Borlefung an) behandelt, namentlich in den Grund legenden Theisen ber positiven Philosophie (in der Philosophie der Mythologie und Offenbarung) wiederkehrt. Die Darstellungen der positiven Philosophie find in einer früheren Zeit entstanden, und fo konnte Schelling sich genöthigt feben, wichtige Lehren einstweilen lehensweise ber rationalen Philosophie zu entnehmen (vergl. ben Berausgeber ju II, 3. G. 248). - Es läßt fich übrigens fragen, ob eine reine Scheidung bes Inhalts der rationalen und positiven Philosophie möglich war? Wir fonnten eine folche nur bann für möglich halten, wenn ber rationalen Philosophie ein befonderer Inhalt baburch gesichert wurde, daß sie bloß rationale Theologie, nicht auch Ratur- und Geistesphilosophie seyn sollte, was aber nicht in Schelling's Absicht lag. Außerdem will uns eine Scheidung des Inbalts beiber undurchführbar ericheinen. Erfennt nämlich die reine ratio die Doglichfeit bes Birflichen, Bolitiven in feinem gangen Umfang, ift andererfeits die positive Philosophie nur dadurch philosophisches Wiffen, daß das Positive und Wirkliche in seiner Mögliche feit erfannt wird, fo haben beibe Philosophieen eigentlich feinen verschiedenen Inhalt, sondern tonnen fich blog burch ben Beg unterscheiben, auf bem man einen und benfelben Inhalt gewinnt. Bgl. auch: Erdmann über Schelling, namentlich feine negative Philosophie. 1857.

ftand gegenüber ben einzelnen Wiffenichaften, die es nur mit einem Theil bes Sebenden. einem Sehenden, nicht dem Sehenden zu thun haben (II, 1. S. 360 ff.). wie die rationale Philosophie eine suchende ist, so kann sie auch nicht mit dem wahrhaft Sebenden beginnen \*). Die Bernunft kann fich unmittelbar und am Anfang noch nicht ergreifen als wirkliches Erkennen, sondern nur als unendliche Potenz (Macht) des Erfennens, und der Inhalt der Bernunft als diefer Potenz wird der Art fenn muffen, daß fie daran die Röthigung hat, ju allem Genn fortzugehen, indem nur alles Genn (die gange Fille des Senns) der unendlichen Boteng des Erkennens entsprechen kann. Er wird ferner ihr apriorischer Inhalt sehn mussen, den sie ohne ihr Zuthun hat (der ihr angeboren ist), ohne einen Actus von ihrer Seite, das primum cogitabile. Diefer Inhalt kann nur fenn die unendliche Boteng des Genns, das unendliche Gennfönnen (urständliches, wesendes Senn), borstellbar, wie jedes Können, als ruhender Bille, mogegen jedes Wollen ein wirkend gewordenes Konnen ift (II, 3. S. 205). Das Sehnkönnen ift nicht zu faffen im Sinne einer bloft paffiben Möglichkeit ober bes Ens der Scholaftik, als todter, unbeweglicher Gattungsbegriff. Bielmehr ift diefe Botenz des Senns ein Bewegliches und Princip einer Bewegung, eines Fortschreitens, eine natura anceps und nichts Festzuhaltendes (II. 3. S. 62 ff. 210). Denn nichts kann das Sehnkönnen abhalten, in's Sehn überzugehen. Diefer Uebergang (der aber hier nur als ein im Denken vorgehender zu faffen) ift ihm natürlich (es ift noch nichts gegen Sehn und Nichtsehn Freies und es bewegt sich nicht mit Freiheit in's Senn). Es ist deshalb, obschon eine Gestalt und Potenz des mahrhaft Sependen, doch nicht dieses selbst. Denn während das mahrhaft Sepende alles Zufällige ausschließt, ift dieser Uebergang für das Sehnkönnende ein blindes und zufälliges Anderswerden (II, 3. S. 67). Durch den Uebergang (in dem der ruhende Wille fich gleichsam entzündet und erhebt) berliert es fich felbst, hört auf Quelle des Sehns zu fehn, ist nicht mehr, was sehn und nicht febn fann, fondern nur konnte, ift mit dem Sehn gleichsam geschlagen und außer fein Rönnen (außer sich) gesetzt (ein ¿ξιστάμενον, vergl. das Wirfen des Grundes oben). Soll nun doch das Sennkönnen als folches (ohne diefen Uebergang, indem es fich felbst verlore) als potentia pura, als in sich, nicht außer sich sehendes festgehalten, bor dem Nebertritt in's Sehn bewahrt werden, so muß das wahrhaft Sehende, nicht bloß Sehn= fonnendes, fondern auch das Gegentheil von diefem fenn, ein Senn ohne Ronnen, d. h. ein reines Sehn (gegenständliches Sehn) ohne alle Botenz, somit purus actus, ein Sehn, welches eben deshalb niemals bon der Poteng gum actus übergeben kann und welches, um wirklich zu sehn, erst in potentiam gesetzt werden muß. War das Sehn= fönnende ein wollenkönnender, aber nicht wollender, Wille, in dem jedoch der Reim der Begierde liegt, fo das reine Senn ein willen- und begierdelofer, gelaffener Wille. erstere ein felbstischer, der zweite ein felbstloser Wille, der nicht das Seine fucht. wirklichen Sehn gegenüber find beide Willen "als ein Richts", ber erftere, weil er immer blog Potenz bleibt ohne fich zu augern, der zweite, weil er immer blog Attus ift, ohne von der Potenz zum Aftus überzugehen, und wir das Wirkliche nur empfinden und erkennen in diesem Uebergang. Im (empirisch) Birklichen find Potenz und Aftus gemischt und beibe getrübt. Sier vor aller Wirklichkeit find fie in ihrer Lauterkeit gedacht. Beide find noch felbstlos, der Gelbstheit ledig, schliegen sich deshalb nicht aus, find in einander, nicht außer einander, nicht verschiedene Subjekte oder Theile eines

<sup>\*)</sup> Die verschiedenen Fassungen der hier kurz entwickelten Potenzenlehre Schelling's siehe II, 1, Borses. 11 fs.; 2, Borses. 1—6; 3, Borses. 4. 10—12, und 4, Anhang: "Andere Deduktion der Principien der pesitiven Philosophie" (zu vergl. die Abhandlung über die Quelle der ewigen Wahrheiten, II, 1), wo nicht von den Botenzen ans zu dem sie sehenden Gott, sondern von Gott (A') zu den Potenzen fortgeschritten wird. Zur Potenzensehre überhaupt vergl. den trefslichen Aussatz Dorner's in den Jahrbb. f. deutsche Theol. V, 1 "über Schelling's Potenzensehre", ferner Planck's empsehlenswerthe Schrift: Schelling's nachgelassene Werke und ihre Bedeutung für Phistosophie und Theologie. 1858.

Shelling 533

Ganzen, sondern ein und dasselbe Subjekt, nur von verschiedenen Seiten angesehen. Dies eine Subjekt selbst num aber, worin ihre substantielle Identität liegt, ist das von der Einseitigkeit eines bloßen Sehnkönnens, wie eines bloßen Sehns ohne Können gleich freie, oder das, was frei ist, zu sehn und nicht zu sehn — das, in welchem sich Aktus und Potenz nicht ausschließt — welches im Wollen und Wirken Duelle, Macht des Wollens und Wirkens bleibt, somit das sich nicht verliezrende Könnende, bei sich Bleibende, sich selbst Besitzende und seiner Mächtige. Oder "wenn wir das Sehnkönnende als Subjekt, das rein Sehende als Objekt bestimmen, so ist das Dritte das, was weder bloß dieses noch jenes, sondern das unzertrennliche Subjekt — Objekt ist", das nämlich im Objektspun nicht aufhört, Subjekt zu sehn, und im Subjektspun nicht aufgeben muß, Objekt, d. h. sehend, zu sehn. Es ist damit Geift, Ansang, Mittel und Ende\*).

Alle Möglichkeit ist durch dies Dritte erschöpft. Aber auch dieses Dritte und Bodfte ift, indem es die beiden andern Potengen alles Wirklichen borausfett, noch nicht das Senende felbst, sondern nur eine an ihre Stelle gebundene Potenz des Alle drei Gestalten des Senns find nur Prädikate und Attribute an bem Sependen felbit, bem ichlechthin wirklichen, bem keine Möglichkeit borangeht (A0); fie find ein Allgemeines, welches ein schlechthin wirkliches Ginzelwesen (ξν τι) voraussett, für das fie Brädikat sind und welches ihnen erst Ursache des Senns werden Auch dieses Einzelwesen ist Geist zu nennen, aber der fann (II, 1. S. 291) \*\*). schlechthin absolute und freie ber alleinige Beift (weil er die Allheit feiner Botengen ift) und das höchfte Bernunftideal. Der abfolute Beift ift der nauch von fich felbft, von seinem als Beiftsehn freie Beift"; auch dieses ift nur eine bestimmte Art seines Senns, an die er nicht gebunden ift (II, 3. S. 256). Nicht als ob der vollfommene Beift ein noch befonders borhandenes Biertes ware. "Er ift auf feine Beife außer den Dreien und in jedem derfelben gang. Er ist gar nichts Anderes als diese drei Geftalten, fo wie diese nichts Anderes find, als er." Hinwiederum find die drei Gestalten nicht zu fassen als drei aufer einander befindliche Wefen, fondern als Ein dreifaches Wefen, das nur drei Anfichten oder, objektib ausgedrückt, drei Angesichte, Antlitze darbietet (S. 286). Ein Irrthum ferner mare es, wenn die drei Brincipien als Principier des absoluten Beiftes ober feines Senns gedacht würden (denn nicht, weil fie find, ift Er, fondern weil Er ift, find fie). Sie find in ihm zwar als Wirklichkeiten, aber nur als theilnehmend an feiner Wirklichkeit (nicht als selbst wirklich); Doglichkeiten (Potenzen, Principien, Ursachen) sind fie nicht für das Senn des absoluten Beistes, sondern für ein von ihm verschiedenes, gewordenes Sehn, also inwiefern fie über ihn hinausgehend gedacht werden, und als diese Doglichkeiten eines von ihm berschiedenen Senns hat der absolute Beift fie nach fich, nicht vor fich; er ift vielmehr die aller Möglichkeit zuvorkommende Wirklichkeit (S. 243). Kann man die Potenzen als Materie Substanz des Sependen bezeichnen, so ift der Beift ihre übermaterielle, übersubstantielle Ginheit.

Als absolute Wirklichkeit nun ift der vollkommene Beift der absolut in fich sepende,

<sup>\*)</sup> Schelling bedient sich mehrsacher Terminologie, um die drei Potenzen zu bezeichnen, -A, +A,  $\pm A$ : 1) der an sich sehende, 2) der für sich (als den an sich sehenden) und 3) der bei sich sehende Geist (S. 251 u. ö.).

<sup>\*\*)</sup> Bergl. II, 3. S. 248. Deshalb ist auch im absoluten Geiste erst die Ursache ber Bernunft gegeben. "Nicht die Bernunst ist die Ursache des vollkommenen Geistes, sondern weil dieser ist, gibt es eine Bernunst. Damit ist allem philosophischen Rationalismus, der die Bernunst zum Princip erhebt, das Fundament zerstört." S. serner II, 1. S. 292: "Gott, ein Einzelwesen, das allerdings durch die Idee bestimmt, aber nicht durch diese wirklich ist." Deshald sind die ewigen Wahrheiten" nicht in einer von Gott unabhängigen allgemeinen Bernunst, sie sind nur indem Gott als Einzelwesen das Alles begreisende, allgemeine Wesen zu sich macht, sich mit ihm bekleidet oder sich generalisirt und intelligibel macht. Nicht vom Allgemeinen zum Einzelnen geht der Beg; das Seyn ist das Erste, das Denken erst das Folgende (II, 1. S. 588).

völlig hinein, nämlich nur gegen sich gewendete, in sich beschloffene, nichts außer sich bedürfende und von allem außer ihm freie. Er ist insofern der "durch seine Natur

Einsame (solitarius), für den es noch gar fein Außer eihm giebt ".

Bis zu diesem Bunkte begleiten wir die negative Philosophie \*), alles Weitere der positiven Philosophie entnehmend, welche den entwickelten Begriff des absoluten Beiftes als des schlechthin eriftirenden zum Ausgangspunkte hat. - Der bollkommene Beift wäre nicht der freie, wenn er bloß die Freiheit hatte, nicht (außer sich) zu fehn, und nicht auch die Freiheit außer fich zu existiren, ein Sehn außer fich zuseten (II, 3, 261). Diefes fünftige Seyn liegt in ihm verborgen. Aber es hindert nichts, daß sich ihm (in einem Besichte gleichsam) an feinem eigenen Sehn die Möglichkeit dieses anderen fünftigen Sehns darstelle (S. 263), und zwar als eine nur sich einfindende, nicht gewollte, barum unborherge= sehene, gleichsam unerwartete Möglichkeit und als eine zufällige, sofern sie, je nach seinem Willen, sehn und nicht sehn kann (S. 268 f.). Sie wird fich aber zunächst nur barftellen können an der erften Geftalt feines Wefens, an dem unmittelbar Senn = können den, sofern sich dies aus dem blogen Potenzzustand zu erheben und aktuell, excentrisch oder fich felbst Potenz zu werden fuchte (ber ruhende Wille fich entzündete). Damit wäre aber eine Ungleichheit und Spannung in die Potenzenreihe gebracht, welche fich bon ber ersten auf die anderen fortbflangen wurde. Denn indem fich das Seunfönnende als Boteng dem rein Sehenden entzöge, um ein eigenes Sehn zu geminnen, murbe diefes (das ursprünglich felbstlose) genöthigt, in sich felbst zurückzutreten, damit sich felbst gegeben, in statum potentiae versetzt, dadurch aber auch zu dem Streben gezwungen, sich in das reine Senn herzustellen, somit das erfte Princip zu überwinden und es fich als feine (des rein Sependen) Potenz zu unterwerfen, oder es an seine ursprüngliche Stelle zurudzubringen. Endlich würde auch das dritte Princip aus dem Sehn gesetzt, das es in der Ginheit hat, und zwar würde es nicht unmittelbar, wie das Reinsehende, dazu wirken können, daß es in die Einheit hergestellt würde, sondern nur das zweite könnte, indem es das erfte übermande, zum Setzenden des britten werden. Alle brei Geftalten würden sich auf diese Weise dem absoluten Beift als Botenzen eines außergöttlichen fünftigen Sehns darftellen, welches auf dem Wege eines Processes durch Uebermin= dung des aus fich herausgetretenen Sehnkönnenden zu einem Gottsetzenden umgewandelt werden mußte. Das außergöttliche Senn der Potengen (somit die Welt) beruhte insofern auf einer Umkehrung ihrer Einheit (das universum auf einer universio), und die Potenzen als Principien diefes Senns wurden fich hierbei verhalten 1) wie Sennkonnendes (als veranlaffende Urfache des Processes), 2) als Sehn = und Wirkenmüffendes (causa efficax), endlich 3) als das Sennfollende (als causa finalis, — als A1, A2, A3 —. Die drei Principien maren in diefem Proceg einerseits innerlich Potenzen eines außergöttlichen Senns, und hinwiederum, nachdem fie in diesem außerlich geworden, oder außer Gott gefest maren, murden fie zu Potengen des göttlichen Senns, d. h. feiner Wiederherftellung zur Einheit. Der Procef diefer Wiederherftellung aber konnte als the ogonifcher Proceg bezeichnet werden (II, 3, 277). Wenn Gott diefes mögliche, burch Widerstand vermittelte Senn wirklich annimmt, so kann dies zwar nur geschehen, indem das göttliche Seyn der Potenzen durch ihre Spannung suspendirt wird, aber damit ist die Eristenz Gottes selbst nicht aufgehoben. Er bleibt die unauflösliche Einheit nicht weniger

<sup>\*)</sup> Schelling's Darstellung ber rein rationalen Philosophie II, I fährt nun freilich fort, innerhalb bieser selbst auch die Wirkung ber Potenzen als Ursachen für die gewordene Welt zu behandeln und so die Grundzüge einer Naturphilosophie, Psychologie und Geistesphilosophie zu entwickeln. Aber wir milsen 3. Hicker den Unterschied zwischen ethischem und naturalissischem Reismus", Halle 1857) darin beipstichten, daß die Gränzen der rational. Philosophie nicht rein gehalten sind. Wären sie es aber auch und enthielte sie nur eine völlig ausgebildete Ideenlehre, so würde doch alles Weitere der positiven Philosophie insosern angehören, als das Wirkenlassen bewiesen nach Schelling eine freie That der Gottheit ist, welche nicht als a priori nothwendig bewiesen werden kann.

in der Spannung und Zertrennung, als in der Einheit der Potenzen, nur die Form und Art seiner Eristenz ist eine andere. Nicht er, sondern nur sie sind getrennt, von einander ausgeschlossen und sich gegenseitig einander undurchsichtig geworden (S. 280 f.). Es berichlägt ihm nichts, dem Gehn nach Einheit und Spannung zu fehn. - Für ihn felbst wird die Erscheinung jener Möglichkeit die Folge haben, daß er sich gegen fein eigenes unbordenkliches Sehn in Freiheit gesetzt fieht, als den an nichts, auch nicht an fein eigenes Senn gebundenen Beift. "Erft in dem von fich hinwegfennkonnen befteht für Gott absolute Freiheit wie Seligkeit" (II, 4. S. 351). Eine bloß rotatorische Bewegung in ihm felbst, ein bloges ewiges Denken seiner felbst (Aristoteles) ware für Gott Unfeligkeit. Und in Wahrheit bliebe er fich unfaglich, fo lange er die Potenzen nicht außereinander in ihrer Unterschiedenheit fahe, fo lange Anfang, Mitte und Ende für ihn nicht auseinandertreten würden. Es kommt also auch durch die Erscheinung jener Möglichkeit erst zu eigentlicher Erkenntniß in ihm. - Das Motiv aber zur Berwirklichung dieser Möglichkeit (benn "eine sittlich freie Natur wird durch Beweggründe bestimmt", II, 3. S. 271) kann nicht in ihm felbst liegen, denn er fahe ja mit der möglichen Spannung auch die Lösung derselben voraus, sondern in dem, mas ohne die Berwirtlichung bes Processes nicht fenn konnte - b. h. in der Rreatur. Die Schöpfung also ift dies Motiv. — "Richt diese Verwirklichung macht erst Gott zu Gott er muß nicht durch die Natur und den endlichen Beift erft hindurchgeben, um als abfoluter Beift gu fenn". "Gott ift ichon bor ber Welt Berr ber Welt, Berr nämlich, fie zu feten ober nicht zu feten." Die Welt ift demnach nicht eine Folge ber göttlichen Natur, sondern des göttlichen Willens. Gott " entäußert fich nicht zur Welt" (II, 4. S. 353), entäußert sich auch nicht zwar frei, aber doch nur, um in den Weltproceg einzugehen. Es ift zwar richtig, daß die Welt nur durch einen göttlich gefetten Proceff entsteht, aber durch einen Proceg, in den Gott felbst nicht eingeht, da er vielmehr als Ursache außer ihm bleibt, erhaben über die Trias der Ursachen, als absolute Ursache, als causa causarum" (II, 3. S. 290 ff.). Also Gott wird nicht erst in der wirklichen Welt felbst wirklich, aber "freilich ift der, welcher Schöbfer fenn fann, erft der wirkliche Gott." Erft der Möglichkeit der Schöpfung gegenüber ftellt fich ber vollkommene Beist als Gott bar - als der nich werde fenn, der ich fenn werbe" (S. 270). Gott ift Gott nur als der herr, und diefes ift er nicht ohne etwas, wobon er der herr ift. (Das aber find die Potenzen schon als bloge Mög= lichkeiten eines außergöttlichen Senns auch ohne ihre Bermirklichung.)

Der hier aufgestellte Gottesbegriff ift nun auch der Grundbegriff des Mono-Mit der Untersuchung, wie diefer zu faffen, beschäftigt Schelling fich öfter und ausführlich (II, 2. Borl. 1-6. 3, S. 281). Er würde nur eine Tautologie ausdruden, wenn er nichts weiter besagte, als daß außer dem Einen Gott fein anderer ift. Er fagt vielmehr: daß Gott eigentlich eine Mehrheit von Potenzen, und weil diese Mehrheit eine geschlossene, daß er Allheit berfelben, als Gott aber zugleich einzig und nur Einer ift (posita pluralitate asseritur unitas Dei qua talis). Diefen Begriff stellt Sch. - als fundamentalen - eben so fehr bem Theismus, der fich nicht wefentlich vom Deismus unterscheidet (II, 2. S 77), als dem Pantheismus gegenüber. Der Theismus schließt bon Gott die Allheit aus. Er fennt in Gott zwar eine Perfonlichkeit, aber fie ift ihm nur leere, unterschiedslose Unendlichkeit, und eine solche, welche keine Möglichkeit eines außergöttlichen Sehns in ihr felbst hat. Der Pantheismus andererseits irrt nicht darin: daß kein Sehn außer Gott, alles Sehn Gottes Sehn ift, - dies ift vielmehr ein Satz, dem alle Herzen schlagen, den fich Gefühl und Berftand nicht nehmen laffen, fondern nur darin, daß Gott ein Sehn zugeschrieben wird, in dem er mit blinder Rothwendigkeit, ohne seinen Willen ist. Die unendliche potentia existendi nimmt er für sich und absolut, und diese ist allerdings in ihrer Unterordnung, als bloke Botenz, erhalten, Grund der Gottheit und aller mahren Religion. Es läßt fich dies Princip nicht ignoriren, der Zauber, den der Pantheismus von jeher geübt, ruht auf dem=

felben, und ohne dasselbe ist der Theismus schaal. Im Monotheismus ist dies Princip auch, aber als ein überwundenes, denn Gott ist das gegen dies Princip Freie; der Monotheismus ist insofern nur der latent gewordene, überwundene Pantheismus. Nichts hat je über die Gemüther der Menschen wahre Gewalt erlangt, dem nicht dieser zur Ruhe, zum Frieden gebrachte Pantheismus zu Grunde lag. — Der bloße Theismus. konnte nie welthistorisch werden, wohl aber der Monotheismus, aus dem sich sowohl der Polytheismus ableiten läßt, wie er das Princip der christlichen Dreieinigkeitslehre entshält. —

Wenn nun mit dem Gottesbegriff des Monotheismus die Möglichkeit einer freien Weltschöpfung gegeben war, fo überzeugt uns die Erfahrung von der Birtlichkeit derselben. Diese läßt sich nicht a priori beweisen. Und zwar stellt sich ber durch Die Schöpfung eingeleitete Broceft zuerft in ber Natur dar. Die Botengen wirken in ihr als außergöttliche, als kosmogonische Mächte. Nur successiv wird hier das auker fich gesetzte, damit ichrankenlos gewordene (Enevov) Sehnkonnende (Schelling nennt e8 B) \*) durch die entgegenwirkende, Gränzen (πέρας) setzende, Ursache (A2) überwunden und damit das dritte als das Sennfollende (A3) gefett. Jedes Ding und Naturwesen ift das gemeinschaftliche Werk der drei Potenzen, darum heißt es ein confretes, und durch jedes Ding geht ein Schein der Gottheit und ihrer ursprünglichen Einheit (II, 2. S. 157). Aber erft im Menschen, als der Finalursache des ganzen Processes, in dem, um deffentwillen Gott die Potenzen in Spannung fette, wird die Einheit der Botenzen wieder erreicht, find fie zur Ruhe gekommen. Das Außer-fichsepende ist in ihm wieder zurückgebracht, ift das zu sich selbst gekommene, seiner felbst Bewußte. Erft der Mensch hat (nach lösung der Spannung) einen unmittelbaren Bezug zu Gott felbst, der nun nicht mehr radio refracto (durch die kosmischen Botenzen), fondern directo in ihn einstrahlt. Die Botengen felbst aber hören mit diesem Ende der Schöpfung auf, bloß außergöttliche, fosmogonische Mächte zu fenn. Als folche bielmehr die fich in der Spannung gegenseitig ausgeschloffen haben, und nun wieder in die Gottheit zurücktreten (nachdem fie einmal für fich sevende gewesen waren und fich durch Ueberwindung des Gegentheils verwirklicht haben), find fie zu Perfonlichkeiten ge-Daher eine Berathichlagung der Glohim bor Schöpfung des Menschen. (S. 317). Erft hier ift ein Uebergang von der Lehre des Monotheismus zu der driftlichen Dreieinigkeitslehre möglich (S. 316). Schelling entwickelt fie - aber borerft nur in Beziehung auf die Schöpfung (benn fpater erfahrt fie noch eine Steigerung) in folgender Beife. - Der gange Gott (nicht bloß eine feiner Botengen - nicht etwa die erste — potentia existendi — die nur als zeugende Potenz, γόνιμον τοῦ πατρός, in ihm ift-), der ganze Gott alfo, in deffen Gewalt es ift, das außergöttliche Sehn zu feten oder nicht zu setzen, die absolute Bersönlichkeit, bei der Alles steht, die allein etwas anfangen fann, der eigentliche Urheber, ift der Bater (S. 311. 322). Der bollendete Beift ift also Bater zuerst da, wo er fich dem möglichen fünftigen Senn gegenüber erblickt, als Vater aber vollständig verwirklicht ift er erft am Ende der Schopfung. Die absolute Berfonlichkeit ift aber auch in dem besonderen Sinne Bater, daß sie (den theogonischen Process einleitend) das Ansichsenende ihres Wesens herauswendet und damit die zweite Potenz ausschließt, welche hierdurch genöthigt wird (als wirkenmuffende), sich in ihr Sehn durch Ueberwindung des Contrariums herzustellen. Sandlung bes Baters ift im eigentlichen Sinne Zeugung. Denn Zeugung ift eine Handlung, wodurch irgend ein Wefen ein anderes sich gleichartiges unabhängig von sich, nicht als unmittelbar wirklich, wohl aber fo fetzt, daß es in einem nothwen-

<sup>\*)</sup> Dagegen, daß man in dieser sich erhebenden Macht des Seynkönnens ein Böses sehe, verwahrt sich Schelling wiederholt (II, 2. S. 111; 3. S. 285). Gott will sie nur als Mittel. Tieses ist auch dem Zweck gegenüber das nicht eigenklich senn sollende, und nur in Beziehung auf den Zwelt ist ein seyn sollendes. So kann auch jenes zur lleberwindung bestimmte Princip ein göttlich gewolltes sehn.

digen und unabläffigen Attus fich felbft verwirklichen muß. Sieraus geht hervor, daß von Zeugung im eigentlichen Sinne erft da geredet werden fann, wo die Botenzen als fich ausschließende gesetzt werden, somit im Anfang der Schöpfung, nicht aber von einer emigen Zeugung. — Das Wesen des Sohnes (die zweite Geftalt des göttlichen Sehns) ift zwar ewig, allein innerhalb des actus purissimus (ber ewigen Theogonie) des göttlichen Lebens ift sie in die Einheit desselben verschlungen — das Bezeugte aber muß immer außer dem Zeugenden fenn; der Sohn ift hiernach in diesem ewigen göttlichen Gehn noch nicht als folcher offenbar. In einem anderen Sinne konnte noch von einer emigen Zeugung geredet werden, fofern nämlich dem Bater fich die Möglichkeit der Welt darftellt und somit auch der Sohn, als der fie zu Gott zurudführende, der emig borhergefehene und geliebte ift. hier nun aber ware zwar der Sohn als folder aber noch der im Bater verborgene (noch nicht aktuell gezeugte) \*). Mso erft da, wo die Botenzen fich gegenseitig ausschließen, wird eine Zeugung des Sohnes denkbar, und zwar fo, daß er nur erft der Doglichteit nach die zweite Ber= fonlich feit ift. Denn zunächst ift er nur eine aus Gott herausgesetzte demiurgische Potenz oder tosmogonische Macht, insofern nicht Gott. Erft am Ende der Schöpfung hat fich biefe zur Gottheit wiederhergestellt und fich durch leberwindung des entgegenstehenden Genns ebenso zum Herrn dieses Senns gemacht, wie es ursprünglich nur der Bater war, und ift nun Berfönlichkeit, wie es der Bater schon zuvor war. — Daffelbe gilt vom Beift. Auch dieser ift in der Spannung zuerst nur demiurgische Boteng; fie ist nicht die unmittelbar wirkende, wie die zweite, fondern nur durch wirkende, weil antreibende, der gangen Bewegung. Bibt die väterliche Poteng den Stoff der Geschöpfe, fo der Sohn die geichöpflichen Formen, der Geift die Bollendung; mas wir von Zwedmäßigkeit in der Natur wahrnehmen, ift ein Hauch seiner Wirkung in ihr (S. 333. 341). Aber erft am Ende der Schöpfung ift auch der Beift Perfonlichkeit, weil Berr beffelben Senns, wie auch der Bater und Sohn, somit gleichherrliche Perfonlichkeit mit diesen aber vermittelt durch die erfte und zweite. Es ift also Ein Gott nicht in drei Göttern, fondern in drei Perfonlichkeiten, und ebenfo wenig find diefe blog verschiedene Namen derfelben Berfonlichkeit. Jedoch läft biese Dreieinigfeitsibee noch eine höhere Steigerung gu, burch welche erft die eigentliche driftliche Dreieinigkeitsidee erreicht wird (S. 338 ff.).

"Die Schöpfung war vollendet; aber sie war auf einen beweglichen Grund, auf ein seiner selbst mächtiges Wesen gestellt." Als ein solches war "der Mensch ursprünglich ganz wie Gott mit dem einzigen Unterschied des Gewordensehns". Er ist zwischen die drei Ursachen als ein gewordenes viertes gestellt\*\*), von ihnen umhegt und umschlossen, wie in einem göttlich umschirmten Raume (Paradies); aber er ist zugleich von jeder

sophie als Seele (A0) bestimmt ift, die durch die That der Selbsterhebung gum Geifte wird

(1, 417 ff.).

<sup>\*)</sup> Die Theologie fagt zwar, um die Zeugung vom Schaffen zu unterscheiben: gignere est naturae, creare voluntatis; aber nach Schelling läßt fich bie Spontaneität vom Begriff ber Beugung nicht ausschließen, in welcher Wille und Nothwendigkeit verknüpft zu benten fen. — Ein Geschaffenes ift ber Sohn auch nach Schelling nicht; denn das Geschaffene ift nach ihm immer ein Bert ber brei Ursachen. Gegen eine emige Zeugung beruft fich Schelling barauf, bag fie im R. T. nirgends ausdrücklich gelehrt seh. Der πρωτότοχος (Kol. 1, 15.) dient ihm zur Bestätigung (S. 331). Im Prolog des Johannes-Evangeliums ist δ λόγος "das Subjekt" der ganzen Nede. "Dieses war Gott", sofern der Sohn dem Befen nach ewig ist (andere Fassung 4, 105: 8eds ην ο λόγος, nämlich am Ende ber Schöpfung). Bon einer Zeugung ift bier nicht bie Rebe. Andere Stellen treffen mit der Bestimmung der zweiten Perfonlichkeit überein, fo Joh. 5, 26: Der Bater hat dem Sohn gegeben, das Leben (wie der Bater) zu haben in ihm selbst. Die zweite Potenz nämlich, an fich felbst potenglos, hat feinen eigenen Willen und wird erft zur Poteng erhöht. Der Bille des Sohnes ift nur der in ihn gelegte des Baters (Joh. 5, 19. 20.). - Das was der Bater eigentlich will, fann er nicht unmittelbar zeigen, sondern nur das Contrarium; nur im Sohne zeigt er seinen mahren Willen, daher ift biefer είκων του θεου, απαύγασμα. Könnte der Bater unmittelbar erscheinen, so bedürfte es feines solchen Widerscheines (S. 325 f.). \*\*) Mit biesem Bierten ift basjenige Bierte zu vergleichen, welches in ber rationalen Philo=

der Ursachen fren. (Er ist nicht bloß A1, A2 und A3, sondern A0.) Er kann deshalb die in ihm zur Ginheit verbundenen, zur Rube gekommenen Botenzen wieber trennen, fie in Spannung feten, in der Abficht, als Gott febn zu wollen. Aber er bleibt dann nicht, wie er meint, Berr derfelben und der unüberwindlich Gine, wie Gott, fondern er berliert feine Freiheit gegen fie, fällt der Berrichaft derfelben anheim. Daß fich dem Menschen diese Erhebung als Möglichteit zeigt, ift ein natürliches Ereignig, wodurch er die Potenzen als Boraussetzungen seines Sehns erst gewahr wird, und ist von Gott insofern gewollt, als die durch den Menschen auflösbare Einheit durch feine eigene That zur unauflöslichen werden follte. Berwirklicht er aber diese Möglichkeit einer Trennung der Potenzen, mahrend er die Einheit mahren follte, fo entsteht eine, nicht wie in der Schöpfung mit, sondern wider Gottes Willen gesetzte Spannung. Sie knüpft fich aber ebenfalls wieder zunächst an die erste Botenz, welche den tiefsten Grund menschlichen Wesens ausmacht. Der Mensch will fich der zeugenden Botenz des Baters bemächtigen, so sehn wie dieser (ner ift geworden wie unser einer", nämlich wie der Bater). Er gedenkt fo ein unauflösliches Leben zu gewinnen. Aber bom Menschen erregt und entzündet, übt jenes Princip eine zersprengende Gewalt gegen denselben, - es ift mefentlich ein freaturwidriges; innerer und äußerer Tod find die Folgen feiner Erregung, und in dem durch diefelbe gesetzten Gegensatz der Botenzen entsteht nun dem Menschen der Begensatz des Bofen und Guten\*). - Dag diese Rataftrophe ftattgefunden, zeigt die Erfahrung an Ratur und Menschheit. Wir haben eine auffer gottliche Welt bor uns. Es erscheint in ihr Alles in ftarrer Bereinzelung, durch Metaftase von seiner Stelle gerudt; fie ift der phyfifchen Materialität (im Gegenfatz zur metaphyfischen) und ihrer Bemmung (Stodung) verfallen, der Eitelfeit und Bergänglichkeit unterworfen (1. S. 422; 3. S. 353 u. b.). Das Ereigniß felbst aber, durch welches diese Welt geworden, ift ein übergeschichtliches, durch welches wir von unserer eigenen Bergangenheit abgeichnitten find (3. S. 352) \*\*). Die Geschichte des Falls in der Genesis enthält amar

\*\*) Die Behauptung einer übergeschichtlichen Wirklichkeit bes Urmenschen (Abam Kadmon, 3, 455) und der ihm vorangebenden Schöpfung rückt diese in ein so transcendentes Gebiet, daß sie schwerlich noch als reale Schöpfung (obschon dies Schelling versucht 3, 353 u. ö.) von jener nur idealen Belt unterschieden werden können, welche Gett bloß als Möglichkeit in der Idee erschaut. (Wie unwillsürlich bier Berwechslung stattsinden nungte, zeigt z. B. 3, 305.) Ze mehr aber Schelling den ursprünglichen Wenschen in ein jenseitiges Gebiet entrückt, um so leichter konnte er in Beziedung auf die gegenwärtige Wirlichkeit des Menschengeschlichts zu der sonders baren, mit der diblischen Tradition (die er selbst früher vertheidigte 1, 97) im Widerspruch ste-

<sup>\*)</sup> Es leuchtet ein, daß fich an diesen Punkt Schelling's Lehre vom Satan und seine Damonologie anschließt (ausführlich behandelt II, 4. S. 241 ff.). Satan ift ihm fein mit Gott gleich emiges Princip, aber ebenso wenig ein Gefcopf, wie er benn auch in ber Schrift nicht als foldes bezeichnet werbe. Er ift ein zwar gewordener, aber nicht geschaffener Beift = Bille = Brincip, fein anderes, als jener burch Schuld bes Menichen erregte Bille, bas nicht burch ben göttlichen Billen, fondern "burch feinen Unwillen gefetzte B", ober bas "Drgan biefes Unwillens", welches jedoch gur Defonomie Gottes felbft gehört und bem es gegeben ift, ben Widerfpruch, ben Aluch, bas Zerwürfniß zu erhalten, bamit um fo herrlicher fen ber Sieg und ber endliche Triumph. Dann, wenn aller Zweifel aufgehoben, Die Sache Gottes hinausgeführt ift, bann hat ber Satan fein Werk gethan, feine Macht hat ein Ende, bis babin aber ift er eine große Macht, die nicht verläftert werden darf. Auch dies Princip bat seine Geschichte. Je mehr es objektiv eingeengt wird, um so subjektiver, personlicher wird es; so sieht Christo der Satan als perfonlicher Wibersacher gegeniber. Gegen ben Einwand, bag Satan als verfuschenbes Princip bem Fall bes Menschen schon vorausgeben miffe, bemerkt er, bag er nicht als reelle Gewalt ihn verlodt, fondern dies nur gilt von jener, von dem Princip des Anfangs nicht auszuschließenden, Möglichfeit, sich im Menschen wieder zu erheben (S. 258). Analog biefer Auffassung find ihm bie bofen Engel "wirkliche Botengen, die nicht fenn follten, aber burch den Fall des Menichen erregt find; - Die guten folche, die wirklich fenn follten, aber burch ihn bloge Botengen geblieben find" (G. 287). Die Engel find nicht geschaffen; benn bloge Möglich= feiten werben nicht erschaffen, sondern nur das Wirkliche, Confrete (wie ber Mensch). Durch ben Fall ichied fich ber Menich von feinem Engel, fette das, was er fenn follte, außer fich als Boteng; in ber Geisterwelt nach bem Tobe möchte bas Berhaltniß fich umtehren (G. 284).

Shelling 539

reine Bahrheit, aber fo, wie fie einem noch auf dem Standpunkt der Mythologie ftehenden Bewuftfenn ericheinen mufite. Sie stellt das übergefchichtliche Ereignif als ein geschichtliches dar. - Für die Potenzen nun hat der Fall des Menschen zunächst die Folge, daß fie dadurch, wieder entwirklicht, zwar in fich nicht aufhören, Berfonlichkeiten zu fenn, aber ihrem Senn nach (wie im Anfang der Schöpfung relativ, fo hier wirklich) als außergöttliche Machte wirfen, somit auch nur als natürliche. Auch der Beift wird blog kosmischer Beift. Andererseits ift aber gerade dadurch erft die Möglichkeit gegeben, daß fie in der Wiederherftellung des Senns zu völlig felbftftandigen Berjonlich keiten dem Bater gegenüber werden. — Indem sich nämlich der Mensch ber zeugenden Potenz des Baters bemächtigt, wodurch er den Sohn bom Bater trennt, erscheint diefer aus dem Proceg verdrängt. Nur noch mit seinem Born, seinem Unwillen, ift er in der außergöttlichen Welt: er wirkt fie zwar noch immer, aber als eine, wenn auch nicht feiner Macht, doch feinem Billen entfremdete. Als Bater ift er erft burch ben Sohn wieder möglich, wenn diefer das widergöttliche Princip überwunden, den Born des Baters berföhnt hat und fo auch zum setzenden des Geiftes geworden ift. Der Bater hat deshalb dies ganze außergöttliche Gehn dem Sohn übergeben, untergethan (1 Kor. 15.). Die Welt des Baters mar die in Gott beschloffene, unbewegliche Schobfung: die wiederzubringende außergöttliche ift die bes Sohnes. Der Bater konnte sie gurudnehmen; aber er hat fie von Anfang nur im Sohne gewollt, und nicht das Zurudnehmen, sondern das Hinausführen ift seine Art. Um nun aber die Wiederbringung bes Menfchen zu berwirklichen, muß ber Sohn diefem in feine Gottentfremdung folgen. Er kann fich ihm nicht berfagen, kann bon ihm nicht laffen; das Sehn des Sohnes ift insofern ein vom Menschen ihm gegebenes (darum heißt er nicht blog vide Deov, fondern auch ανθοώπου); er wird dadurch zwar vom Bater frei, sieht sich aber auch vorerft der Berrlichkeit entfett, in den Zuftand des tiefften Leidens gebracht (auf welchen Schelling Jef. 53. deutet), ift alfo infofern noch unfrei. Rur nach ihrer Natur, als wirken muffende, nicht nach ihrem Willen fann die zweite Berson vorerst wirken, mithin als natürliche Boteng, - fo im mythologischen Proceg, im Beidenthum. Erft wenn fie fich im Kampf mit dem widergöttlichen Princip zum Herrn deffelben gemacht, zur Freis heit wiederhergestellt hat, tann fie nach ihrem Willen handeln, nämlich es für fich behalten, oder das theuer Erworbene dem Bater unterwerfen. Der Inhalt diefes ihres freiwilligen perfonlichen Thuns ift die Offenbarung.

In dem mythologischen Processe legt die zweite Persönlichkeit als außergöttliche, nur natürlich wirkende, Potenz denselben Weg zurück, wie auf niederer Stuse innerhalb der Natur, nur jetzt im menschlichen Bewußtsehn. Das Heidenthum ist darum nur natürlich sich erzeugende Religion. Die Nothwendigkeit des Processes, aus dem es entsteht, erklärt jene Gewalt, mit der die mythologischen Vorstellungen die Völker beherrschten. Diese sind gleichsam damit geschlagen, und bringen ihnen willig Leben und Habe zum Opfer dar. Iene Vorstellungen sind deshalb nicht Vorstellungen eines bloß zufälligen Bewußtssehns. In meisterhafter Kritik such Schelling zu zeigen, daß weder eine bloß poetische noch allegorische Erklärung, auch nicht die Auffassung der Mythologie als eines organischen Produkts der Phantasse genügt, um die Nothwendigkeit des mythologischen Processes zu verstehen, in welchem sich vielmehr ein höheres Weltgesetz ankündigt\*). Auch die gewöhns

henden, Hypothese kommen, daß die niederen Nacen als natürliche Geschlechter sich nur wie der Stoff und wie eine Reihe successiv vorangehender Schichten zu dem Stammvater eines geistigen Geschiechts verhalten (1, 500 ff.), mit dem erst die eigentliche Menscheit beginnt, konnte er sich sogar über die Unsterblichkeit jener niederen Menschenracen zweiselhaft außern (II, 1. S. 514).

<sup>\*) &</sup>quot;Früher" — sagt Schelling — "sprach man von zwei Quellen der Religion, von Bersunft und Offenbarung, von jener als Princip der sogenannten natürlichen Religion, von dieser als Quelle des Christenthums. — Aber die Religion, sowohl sosern sie als Mysthologie, wie auch, sofern sie als Christenthum auftritt, hat ein eigenthümliches Princip, welches von dem der reinen Bernunft völlig verschieden ist. Bernunstreligion kann nicht das erste, sons

liche theologische Erklärung berfelben aus der Verdunkelung oder dem Verblaffen einer ursprünglichen Offenbarung, eines früheren Gottesbemuftfehns, ift unzureichend. Der Mensch im Urftand ift als ein schon von Ratur Gott setzendes Wefen zu denken, nicht in Folge einer Offenbarung. Diese findet nur da statt, wo ein vorangehendes Dunkel durch brochen wird. Auch wäre die Ableitung der Mythologie aus einer Berdunkelung des menschlichen Bewußtsenns nur eine negative Erklärung und die Erzeugniffe derfelben würden wieder nur als zufällige erscheinen. Sie find aber vielmehr Erzeugniffe der Substang des Bewuftfenns, welches dem theogonischen Processe perhaftet ift. - Diefer Procef beginnt in der im weitesten Ginne vorgeschichtlichen Zeit, bis ju welcher keine Hiftorie hinaufreicht. Jene stille Zeit, jener leere Raum in der Geschichte ift erfüllt von den ungeheuern Erschütterungen des menschlichen Gemüths und Bewuftsehns, welche die Göttervorstellungen der Bölfer erzeugten und begleiteten. Meugere Begebenheiten, Bolkerwanderungen zc. waren hier nur bestimmt durch innere Zustände. Namentlich ist die Trennung der Bölfer nicht erklärbar aus äußeren Differenzen, sondern nur aus ihrer berichiedenen Beltanficht, welche mit bem einzelnen Bolle geboren worben, ihrer Mythologie, mit der ein jedes in die außere Geschichte eintritt. Die letztere beginnt erft da, wo die Mythologie zu Stande gekommen, wo die Menschheit aus dem exstatischen Buftande heraustritt, in dem fie fich im mythologischen Broceg befunden. Daraus, daß dieser Proces nur Einer, erklart sich die merkwürdige Uebereinstimmung in den mythologischen Borftellungen bei fonft so großer Berschiedenheit. Die Muthologieen sind nur Momente der allgemeinen Mythologie, welche nach einander hervortreten. fange des Processes nun, in welchem das Blind-Sepende durch die zweite Potenz überwunden wird, ift jenes Princip noch das allein herrschende und Grund eines unbeweglichen ftarren, noch falfchen Monotheismus. Die Ummanblung diefes falfchen in den wahren Monotheismus ift der Inhalt der Geschichte. Jener Anfang fällt in die abfolut vorgeschichtliche Zeit (nicht zu verwechseln mit dem übergeschichtlichen Daseyn). In ihr ift noch keine Succession, Bewegung. Mit der Trennung der Bolker in einer nur relativ vorgeschichtlichen Zeit, weil hier schon Bewegung und Succession ift, beginnt fodann das fuccessive Bervortreten der anderen Botengen in einer Reihe von Mythologieen, welche mit der griechischen enden. In der letteren bildet fich in den Mifterien neben der Herrschaft einer exoterischen Göttervielheit, welche die Gegenwart des Bewußtseyns erfüllt, ein zusammenfassendes esoterisches Bewuftsehn vom Berlauf des mythologischen Processes, also der in ihm wirkenden drei Grundgestalten und ihrer Ginheit, wodurch fich ein Blid auf die Vergangenheit derfelben und auf die Zukunft öffnet.

Bir versuchen es, die Momente des mythologischen Processes nach Schelling wenigstens anzudeuten. In der ersten Spoche (der absolut vorgeschichtlichen Zeit), in
der Zeit der ausschließlichen Herrschaft des blind und schrankenlos Sehenden, sieht sich
das menschliche Bewußtsehn an den Ansang der Natur versetzt, welchen die Entstehung
des astralen Systems bezeichnet. Im Kampse jenes Princips gegen die höhere Potenz
ist hier zwar seine Einheit schon zerrissen, in Elemente zersprengt, aber in jedem wirkt
der innerlich noch ungebrochene Geist des Urprincips fort. — Die Neligion der Urmenschheit war hiernach Berehrung des Himmels und seines Herres (Zabismus). Nicht die
einzelnen materiellen Sterne werden verehrt, sondern das Gestirn (das siderische Princip) in
ihnen, in welches das menschliche Bewußtsehn gleichsam eingetaucht und verzückt erscheint.
Un die Stelle des wahren Gottes ist der König des Himmels getreten. Wie der

bern nur das letzte seyn (s. oben), sonst bringt sie nur Verzerrtes hervor. Mythologie und Offenstarung haben dem Nationalismus gegenüber immer ein gleiches Schickfal gehabt. Der Nationalismus suchte aus der Offenbarung alles Eigenthümliche, Alles, was ihren Unterschied von der bloßen Vernunstreligion ausmacht zu eliminiren. Sbenso versuhr er mit der Mythologie. Man ertlärte sie als Einkleidung wissenschaftlicher, physikalischer, kosmogonischer Ideen. So fremd war jener (rationalistischen) Zeit das dunkle Gebiet jener blinden realen Macht, welche die Bölker besberrschte. Vom Standpunkte des Nationalismus sind alle Mythologicen ebenso ungereimt, wie die eminent geschichtlichen Ideen des Christenthums." S. bes. II, 3. Vorles. 9.

Schelling 541

Simmel Einer, so ift die Menschheit ungetheilt. Ihr Nomadenleben hat fein Borbild an den Nomaden des himmels und ihrem Bug durch die Wufte des Aethers .- Gine 3 meite Epoche entsteht, indem fich die ftarre Ginheit des Princips überwindlich, indem es feine Unterwerfung (Materialifirung) durch das höhere Princip möglich und sich diesem zuganglich macht. Es wird beshalb jest als weiblich gedacht, als himmeletonigin Urania. Hesiod stellt das Ueberwindlichwerden durch Entmannung dar. — Wir finden eine Erinnerung an fie in der Mitra der Perfer bei Herodot (materia mater). Ihr Mithras ift das fpater Erzeugnig einer Opposition gegen den Fortschritt jum Polytheismus, indem die unmythologischen Berfer an der ursprünglichen Ginheit festhalten wollten und im Mithras den realen und geiftigen Gott gur Ginheit gufammenfaßten. Der persifche Dualismus entwickelt sich aus den beiden Seiten dieses Allgottes. Die Zend= lehre ift nur die praktische Mithraslehre. — Die Urania wird aber auch verehrt von den Arabern, bon den Affhrern (Babyloniern). Sie ift die Aftarte, die Mylitta. Wenn bei den Babyloniern sich jede Frau einmal einem fremden Manne preisgeben mußte, fo erflärt fich dieses widernaturliche Gefetz nur daraus, daß zu dem Bewußtsehn des als Einheit festgehaltenen Gottes noch ein zweiter ihm fremder kommt. Der lebergang bon einem Gott zum anderen erscheint in diesem hoben Alterthum wie auch im A. Teft. als Chebruch, und weil die mythologischen Vorstellungen nicht freie, sondern blinde Erzeugniffe waren, werden sie unmittelbar praktisch. Bei den Arabern nun ift schon von einem Sohne der Urania die Rede (bei Herodot: Dionysos) und damit das Kommen der zweiten Botenz angedeutet. Aber gegen die Wirkung dieses höheren Gottes richtet fich das bereits in Urania nachgiebig gewordene Princip aufs Neue auf. Es entsteht eine dritte Epoche des Processes mit mehreren Momenten. Das wieder aufgerichtete reale Princip erscheint in dem Baal, Moloch der Phonicier, Tyrer, Karthager, der Kanaaniter und als Bergangenheit bei den Griechen im Gronos, einem mit Willen und Befinnung im blinden Sehn fich behauptenden, ftarr fich berichliegenden Gott, der un= organischen Natur entsprechend; denn zu Lebendigem läßt es Kronos nicht kommen. Neben ihm tritt zwar die zweite Potenz auf, aber fo lange fich ihr die erste verschließt, tann fie nicht als Bott, sondern nur als unbegreifliches Mittelwesen zwischen Gott und Mensch erscheinen, als der mühselig beladene Knecht (an den Knecht Gottes im A. Test. erinnernd), der fich erft die Gottheit erwerben foll, der aber den Menschen hold ift. Es ift der phonicifche herkules Melkarth (als Borläufer des Dionnfos). - Auch in diefer Epoche muß nun der reale Gott überwindlich werden. Es tritt an die Stelle des Rronos als zweites Moment die Chbele, die magna deum mater. Beibe verhalten fich zu einander wie Uranos zu Urania. Die Cybele ift die Gottheit des phrygo-thrakischen Bolfsstammes. Der Grund des mit ihrem Dienste verknüpften Orgiasmus liegt in dem gleichsam taumelnd und wankend gewordenen realen Principe. — Jest erft wird die eigentliche Berwirklichung des mythologischen Processes möglich, der Uebergang zu dem dritten Momente, welches felbst wieder drei Momente in fich schließt in der agnptis ichen, indischen und griechischen Mythologie. Erft in diefen, welche gufammen als eine vierte Epoche betrachtet werden konnen, tritt die Allheit der Potenzen auf als der berurfachenden, mefentlichen Götter der Muthologie (die dritte Botenz ift hier eine kommende). Bon diefen brei wesentlichen (formellen, geistigen) Göttern des Broceffes find die blog bewirkten (accidentellen, materiellen) Götter zu unterscheiden. Lettere entstehen nur mit dem wefentlichen Proceg, find Erscheinungen, die aus dem Bergehen des realen Gottes durch die Wirkung des höheren entspringen, so in der erften und zweiten Epoche die einzelnen Sterngötter, in der fronischen Periode unorganische Maffen (der Fetischismus, weit entfernt, die alteste Religion zu febn, ift nur ein Reft dieser Periode), in der ägyptischen Religion die Thiergötter, erft in der griechischen Religion werben fie menschenartige Befen. — Benn jene wefentlichen Götter einen fucceffiben Bolytheismus begründen, fo diefe materiellen einen simultanen Polytheismus, als eigentliche Bielgötterei.

Von jenen drei großen Mythologieen nun stellt die agybtische das blinde Brincib im Rampfe dar, in der indischen ift es völlig bewältigt und zu nichte gemacht; aber nicht verföhnt, fondern aufgegeben, daher das indische Bewuftsehn ercentrisch und dif-Erst in der griechischen Religion ift die völlig beruhigte Einheit gefunden. Die aanbtische Religion ift der Todeskampf des in den letten Budungen liegenden realen Brincips (wie wir den gleichen innerhalb der Natur im Thierreich finden, daher die Verehrung derfelben bei den Aeghptern). Das Bewußtsehn empfindet in der an= fänglichen Unentschiedenheit des Siegs den Kampf bald als ein Zerriffenwerden des Typhon, des verzehrenden, dem organischen Leben feindlichen Gottes, balb als Zerreifung des Ofiris, des menschenfreundlichen Gottes. Der in den Ofiris umgewandelte Thohon wird herr der Unterwelt. Die dritte Potenz tritt als Horos auf, aber erft als Rind, als fünftiger Herrscher. Ifis (das Bewuftsenn) schwebt angstvoll zwischen Tuphon und Dfiris bis fie den Horos geboren. Die Esemente des Monotheismus maren gegeben. Sie wurden Grundlage für eine rein geiftige Religion, die dann fogar öffentliche Reichs= religion wurde. An der Spite berfelben stehen drei intelligible Götter Ammon, Phta, Rneph - (ber berborgene Gott bor Trennung der Potenzen - ber in diefer Spannung wirkende Demiurg, endlich der Gott der wiederhergestellten Ginheit). - Der tiefe Ernft der ägnptischen Religion, darauf beruhend, daß fie an dem realen Princip festgehalten, fehlt bei den Indern. Sier ift die erfte Boteng als Brahma völlig zur Bergangenheit geworden; Schiwah ist Zerftörer des Brahma — und zerftört die Einheit des Bewußt= sehns; Bischnu tritt zwar als die geistige Potenz der Besonnenheit auf, aber die drei Dejotas bilden feine mahre Einheit (wie Typhon, Ofiris, Horos). Schimah und Bischnu haben auch nur besondere, sich haffende Anhänger. Die Incarnationen des Bischnu sind ichon keine natürlichen Erzeugniffe der Mythologie mehr, fondern einer haltungslofen Imagination, die fich auch in der Ungahl der materiellen Götter ausprägt. Im Bud= dhaismus bermuthet Schelling das Erzeugniß einer antimpthologischen Tendenz. Er ift vergleichbar der Mithraglehre, in der alteften Ginheit murgelnd (insofern feiner Grundlage nach älter als die indische Muthologie). Aber mit dem Mysticismus, in welchem sich das indische Bewuftsehn gegen die ihm drohende Auflösung zu retten sucht, vollendet er nur das Unglück und die Zerfahrenheit des indischen Bewußtsenns .- In der Meligion China's fieht Schelling noch einen Reft ber Religion ber borgefchichtlichen Indem sich China dem Fortschritte des mythologischen Processes entzog, ist die ältefte aftrale Religion zur äußerlichen politischen geworden. - Wenn die äghptische Religion, am realen Gotte fefthaltend, forperliche Gotter erzeugte (auch ber entfeelte menschliche Körber ward hier confervirt, im Gegensatz zur indischen Verbrennung deffelben), - fo erfchien das indische Bewuftfenn dagegen feelenhaft. Wasihm fehlte, mar der Beift ber Griechen, deren Religion das Moment der ägyptischen wieder in sich aufgenommen, deren Bötter leiblid-geiftige Wefen find, Wesen mit geiftig verklarter Leiblichkeit. "Die griechischen Götter entstehen dem bon der Gewalt des realen Princips fanft und gefetmäßig fich entbindenden Bewußtsehn als eine Art feliger Gefichte und Bifionen. vergegenwärtigen uns den fanften Tod des realen Princips, das in feinem Bericheiden und Untergehen an feiner Statt noch eine fcone und bezaubernde Welt von Erscheinungen zurudläßt" (3, 406). Der Anfangspunkt für die griech. Mythologie ift Kronos, der mit der Rhea (dem beweglich werdenden Bewuftfehn) Sades, Pofeidon, Zeus erzeugt. Habes ist die negative Seite des Kronos, der ins Berborgene gurudgetretene Gott, aber zugleich der Grund der gangen materiellen Göttervielheit, das Un - fich in allen Göttern. — Boseidon ift der Kronos, als der dem höheren Gott zugängliche, mit ber Beneigtheit, fich ju materialifiren. Zeus erst ift ber geistige Gott, ber vollig feiner felbst machtige, herrschende Berftand. Durch ihn entsteht die Bielheit der materiellen Bötter, freie, sittliche Naturen, welche er jum Staate ordnet und welche erft bon dem frei gewordenen hellenischen Bewußtsehn poetisch und durch das beginnende philosophische Rachdenten festgestellt werden (nach Berodot durch Somer und Befiod, d. h. durch die

Shelling 543

Beit jener Rrifis, in der eine vollendete exoterische Gottervielheit hervorgeht). Nachdem das Ungeheuere, Formlofe berdrungen, breitet fich in homer eine Welt schöner Geftalten aus, in denen die dunkle Bergangenheit nur als Refultat bewahrt, fie felbst aber böllig berschwunden ifi. - Das mythologische Bewußtsehn aber stellt fich, wie bei den Aegyptern in der Ifis, fo hier in den weiblichen Gottheiten der Demeter und Berfephone dar, fie constituiren das Eigenthumliche der hellenischen Religion. - Demeter ift das zuerst (als Gemahlin des Boseidon) noch dem realen Gott verhaftete, dann der höheren Potenz sich hingebende, am Ende völlig von ihr überwundene Bewußtsehn. In-bem sie sich von dem realen Princip ablöst, sondert sie eine Seite ihres Wesens ab (die Berfephone), welche vom Sades geraubt wird. Sie fühlt fich hierdurch anfangs berwundet, fie ift die betrübte, gurnende Mutter, welche bon der Gottervielheit nichts wiffen will, die an die Stelle des Einen Gottes getreten (f. den Symnus des homer auf fie). So weit geht auch die exoterische Mythologie, die Berfohnung der Trauernden fällt in die Mhfterien. Gie heißen borzugsweise Mhfterien der Demeter. Erft da, wo unter den Schmerzen der Demeter die entfaltete exoterische Göttervielheit als Resultat eines überwundenen Zustandes hervorbricht, kann das gegen sie nun frei gewordene Bewußtsehn sich nach Innen wenden, zu den rein berursachenden Böttern, für welche die materiellen nur gleichsam ihre Berkleidungen find, baber auch Schelling eine fortwährende Coëriftenz eroterischen und esoterischen Bewuftsehns geltend macht. Fiel das Aides-Boseidon-Zeus-werden (letterer ber Ausbrud des theogonischen Processes überhaupt, 3, 466) des erften Gottes in die exoterische Muthologie, so knüpft sich dagegen die Musterienreligion an die weiteren Geschicke der Demeter und an Dionysos, durch deffen Geburt die gurnende Demeter berföhnt wird. Dionysos wird zwar schon in der öffentlichen Religion gefeiert. Ihr gehören die erft später nach Briechenland gekommenen orgiaftischen Dionhsosfeste mit ihren Phallos proceffionen - die Sabazien an. Er ift hier der thebanifche Bacchos erzeugt vom Zeus mit einer fterblichen Mutter - ber Semele (bem früheren Bewußtfebn, beffen fterblicher Theil, wie Semele, mit der Berwirklichung des Dionysos verzehrt wird). Doch tritt er nur als die den realen Gott verneinende, überwindende, gerftörende Potenz auf, welche unter mannichfachem Widerspruch (fo des Orpheus, als Repräfentanten des Drientalismus, der aftralen Religion) heranwächst. Ihr Rommen berfetzt das Bewußtsehn in orgiaftischen Taumel, indem sich dieses nun bon der erdrückenden Gewalt des realen Gottes befreit fühlt. Dieser Bakchos-Dionnsos der öffentlichen Religion ift nun aber blog ein Moment in der ihn bergeistigenden Mufterienreligion. Die lettere erkennt in der zweiten vermittelnden Potenz zugleich den Grund für das Rommen (den Advent) eines anderen Dionysos, des Jatchos, in welchem der ausschließend freie reale Gott und der ideale (die zweite Potenz), der durch Ueberwindung des ersten die Göttervielheit gewirft hatte, zur Ginheit verbunden find. — Er ift der als folder fenende, über alle Bielheit erhabene Beift. - Der übermundene reale Gott wird nun, ale übermunden, felbff gu einer (ber erften) Geftalt des Dionysos - als unterirdischer Dionysos, als Zagreus. Er ift der Sohn des Zeus und der Perfephone, denn nur diefe - der Ausbruck der berhängniftvollen Möglichkeit, durch deren Berwirklichung der mythologische Proceg entsteht - fann das Setzende (Mutter) des ersten Dionysos feyn, d. h. des objektiven Anlasses bes Processes und bes Gegenstandes einer fortmährenden Ueberwindung. Die Demeter ift verföhnt, indem fie Mutter des Jakchos, Beifitzerin des zweiten Dionhfos (Bakchos) wird. Mit dem Jakchos aber, dem Gotte der Zukunft, gebiert fie die ihm entsprechende Geftalt des Bewußtsehns, die Rore, fo daß dem dreifachen Dionnfos (Zagreus-Batchos-Jakchos) drei weibliche Geftalten (als die berschiedenen Geftalten des Bewußtsehns), Bersephone-Demeter-Kore gegenüberstehen. — Die höchste Feier der Musterien war die Bermählung des Jakchos mit der Kore, d. h. des nun böllig verklärten Bewuftfenns mit dem berklärten Gott. (Schelling bermuthet, daß in den kleinen Myfterien borguglich nur die Perfephonelehre, in den großen - in der eigentlichen Spopteia - die gufunf= tige Berherrlichung des dritten Djonyfos gezeigt wurde.) Go erhob fich die Mufterien=

lehre über die materiellen Göttergeftalten zu der Erkenntniß der reinen lauteren Mächte. des Processes der verursachenden Götter (Dei potentes, Deorum Dei, - in den samo= thracischen Musterien die Berrscher Avazec), zur Erkenntniß ihrer unauflöslichen Berkettung, und daß sie nur ein und derfelbe Gott (fucceffibe Berfonlichkeiten deffelben) find, somit zum Monotheismus, aber nicht einem abstraften, fondern geschichtlichen, damit zur esoterischen Geschichte der Mythologie. Unfterblichkeitslehre, Sittenlehre waren nicht der Sauptinhalt, fondern nur Corollarien der Lehre. Diefe efoterische Beichichte murde den Einzuweihenden durch scenische Darftellungen gleichsam reproducirt, zu denen auch die Leiden des Gottes mahrend des Processes gehörten. Die Mufterien bestanden demnach zunächst in einem deurbvau, in wie weit Vorträge damit verbunden waren, ist nicht deutlich. Zuerst durchlebten die Einzuweihenden alle Schrecken, ben Todeskampf des in dem realen Princip verfangenen Bewußtsehns, endlich die vollkommene Befreiung bis zu der para-Auch dem Seidenthume wurde sein himmel nicht diesischen Seligkeit der Enontela. versagt, war es auch nicht der wahre, sondern nur ein subjektiv empfundener (3, 451).-Fragt man, was das eigentlich Geheimzuhaltende in den Mufterien war, fo muß es einerseits etwas gewesen sehn, was im Gegensatz zur öffentlichen Religion stand (warum außerdem Donfterien?), und andererseits etwas, was diese nicht aufhob (warum fonft neben ihr?). Es kann nur der Gedanke gewesen fenn, daß auch dem zweiten Dionysos mit der durch ihn bestehenden Götterwelt bestimmt fen, gegen den rein geistigen Gott als zufünftigen Berricher zu verschwinden. Laut geworden, mußte dieses Beheimniß jenes allgemeine Erschreden und Entsetzen herborrufen, dem nur der Tod des Schuldigen genug gu thun schien. — War nun aber die Mysterienlehre eine Ueberwindung des Polytheismus und Befreiung von ihm, fo ift auch mahrscheinlich zu machen, daß die gufünftige Religion als eine allgemeine, das gange durch Polytheismus jetzt zertrennte Menschengeschlecht wieder vereinigende gedacht wurde. - In den Mufterien fah das muthologische Bewußtsenn sein eigenes Ende, seinen völligen Tod, aber eben damit eine völlig andere und neue Zeit voraus, wenn es auch diese Zukunft nur etwa so weit erkannte und sich darzustellen vermochte, als wir in diesem Leben die Beschaffenheit des zukunftigen borauszusehen vermögen. Es lag in ihnen die Berföhnung der Mythologie, fo weit fie innerhalb ihrer selbst möglich mar, sie bilden so einen llebergang zu der mahren abso= luten Verföhnung und eine Beiffagung auf fie. — Dieselben Urfachen, welche in ihrem blog außerlichen und natürlichen Berhaltniß den mythologischen Proceg bewirken, dieselben erflären in ihrem höheren und persönlichen Berhältniß die Offenbarung. Chriftenthum ift das zurechtgeftellte Beidenthum. Es hat aber auch noch an der altteftamentlichen Offenbarung eine Borausfetzung. In ihr ift es ein noch unentwideltes Christenthum, ein Christenthum in Zeichen und Weiffagungen. Zunächst hat die alt= testamentliche Offenbarung jenes Princip, welches den mythologischen Proceh veranlagt, mit dem Beidenthume als Boraussetzung und Grund gemein, das Princip des einseitigen falschen Monotheismus, den auf seine ausschließende Einheit eifersüchtigen Gott. Die Sollicitation des Abraham zur Opferung des Sohnes geht von ihm aus, wie es andere Bolfer zur Opferung der Erftgeburt wirklich verleitet. Aber durch dieß Brincip hindurch wirst im U. Test. die zweite Berfonlichkeit, und zwar nicht als bloß natürlich (hierin liegt der Unterschied von der alttestamentl. und heidnischen Religion), fondern als perfonlich mirtende Potenz (in der Geschichte Abraham's als der bom Opfer abhaltende Engel Jehovah's). Jehovah erschließt in dem - falsch - Einen Gottden Ritus und Ceremonialgesetz, die Abhängigfeit der alttestamentlichen Defonomie bon den fosmifchen Elementen (Potenzen) Gal. 4. weisen darauf hin, daß in der Offen= barung des U. T. ein Falsches, bloß Kosmisches und Natürliches mit dem Wahren zugleich besteht, und jenes zu einer eben badurch geheiligten Sulle für dieses wird (3, 149). Das Chriftenthum hebt Beidenthum und Judenthum in gleicher Beife auf (II, 4. 119 ff.).

Wirft die Offenbarung im A. T. nur durch die Mythologie hindurch, so hat sie dieselbe im Christenthum völlig durchbrochen. Der Mittelpunkt desselben ist die Person Christi,

545

nicht als Lehrer und Stifter des Christenthums, fondern als fein Inhalt (4, 35.). Die Person Chrifti aber ift eben so fehr eine im gewöhnlichen Sinne historische, als fie eine über = und bormenfchliche, eine übergeschichtliche Existen zur Boraussetzung hat. Um diese zu begreifen, muß man die vermittelnde Perfonlichkeit an dem Bunkte der geschichtlichen Bewegung erfassen, wo fie fich zur Menschwerdung entschließt. — Die zweite vermittelnde Potenz hat sich als nur kosmisch und natürlich wirkende am Ende des mythologischen Processes wieder zum Berrn des menschlichen Bewuftsehns, damit alles Sehns gemacht und sich badurch zwar nicht in bas wahre Wesen, aber in das Menfere der Gottheit (d. f. die Berrichaft über bas Genn) wieder hergestellt. war damit vor ihrer Menschwerdung nach des Apostels Ausdruck έν μορφή θεού; denn auf biefen Zwischenzuftand der zweiten Berfonlichkeit glaubt Schelling mittelft scharffinniger Auslegung Phil. 2, 6-8. deuten zu muffen. - Sie war damit noch nicht in die mahre Gottheit wieder hergeftellt; benn diefe tann fie nur haben in ber Gemeinschaft mit bem Bater. Bom Bater aber ift fie fo lange noch getrennt, als fie, wenn auch ohne ihre Schuld und ohne badurch befleckt zu febn, dem Menschen in der Gottentfremdung folgt, um diefen zu erhalten, und in Folge deffen nur ein ihr bom Menichen beranlagtes und gegebenes Senn annehmen muß, in welchem ber Bater noch nicht mit seinem Willen, fondern mit seinem Unwillen ift. Denn im mythologi= ichen Proceg mar zwar das widergöttliche Brincip in feiner Birtung auf das menschliche Bewuftfenn übermunden, aber noch nicht in seinem letten Grunde und Rechte aufgehoben. Die theogonische Bewegung in der Mythologie, diesem wild wachsenden Delbaum, blieb immer nur eine eroterische, eine bloß tosmische, natürliche Bewegung und ihrem Inhalte nach eitel, der Zorn Gottes ift noch nicht wahrhaft verföhnt. Auch im A. T. bleibt die Berföhnung immer nur eine borübergehende. Beidenthum und Judenthum stehen noch unter dem Gefetz und haben nicht den freien Zugang jum Bater. Indem fich die bermittelnde Poteng jum herrn biefes außergottlichen, nicht bom Bater gegebenen Sehns gemacht hat, ist fie erst eine bom Bater völlig unabhängige, freie Perfonlichkeit. fann, in ihrer Abgeschnittenheit bom Bater, bermoge ihrer Berrichaft über das Senn mit diefem anfangen, mas fie will, kann in eigener herrlichkeit eriftiren und eine bom Bater ganz unabhängige Welt feten. — Die Annahme einer folden Unabhängigkeit bes Sohnes ift nach Schelling unabweisbar; benn ohne fie blieben feine freiwillige Selbsterniedrigung, feine Bersuchung, fein Behorsam, fein Berdienft, feine Ergebung in den Willen des Baters, seine Stellung als Mittler böllig unbegreiflich. Daß sich ber Sohn diefer bom Bater unabhängigen herrlichkeit entschlägt und statt ihrer bas Kreuz erwählt, ift die Grundidee des Chriftenthums. Diefe Entaugerung feines außergöttlichen Sehns ift nun aber nicht mehr bloß Folge eines natürlichen Willens (wie feine Wirtung im Beidenthum), sondern eines übernatürlichen, mahrhaft göttlichen Willens, eines Wunders göttlicher Gefinnung, durch welches nun auch das widergöttliche Princip nicht blog außerlich, fondern innerlich übermunden und in feinem Rechte aufgehoben wird. Denn ein solches hat es so lange, als der Sohn sich noch nicht vermöge dieses freien perfönlichen Willens dem Bater unterworfen hat.

Auch der Geist bleibt, wie der Sohn, so lange außerhalb der göttlichen Einheit gesett, als der Sohn sich in einer noch außergöttlichen Herrlichseit bloß er  $\mu og \varphi \tilde{\eta}$  Feor besindet. Der Geist wirkt während dieser Zeit auch nur erst als kosmische Potenz, wie denn das N. Testament sehr bestimmt einen Geist der Welt,  $\pi v e \tilde{v} \mu a \tau o \tilde{v} v \delta \sigma \mu o v$ , von dem es alles natürlich-Kunst= und Sinnreiche, alle Weisheit dieser Welt hereleitet, von dem Geiste aus Gott (1 Kor. 2, 12. 13.) unterscheidet. Darum nuß auch Ehristus, indem die Spannung, die ihn vom Vater und Geiste noch trennt, successiv aufgehoben wird, den Geist erst anziehen. Er kommt in der Tause auf ihn herab, und allgemein kann er erst kommen, nachdem der Sohn ganz verherrlicht (aus Angst und Gericht, aus der Spannung) genommen ist (vgl. Joh. 7, 39: der Geist war noch nicht da, denn Christus war noch nicht verklärt). Erst nach dem Tode Christi kommt

er als naodedntog ju ben Seinigen. Wenn bie zweite Berfonlichkeit ihr Werk gethan, folgt ihr die dritte, ihr Werk zu vollenden (4, 84 ff.). - Der aufgezeigte Mittelzustand bes Sohnes (und mit ihm des Beiftes) giebt nun auch erft Licht über feine Menfchwerdung, über die Person und das Werk Chrifti, sowie über die driftliche Dreieinig= feit. — Man faßt die Menschwerdung gewöhnlich so, als habe sich der Sohn durch dieselbe feiner emigen Gottheit entäugert; "aber nicht feiner mahren Gottheit entäugert er sich in seiner Menschheit, sondern seiner falschen" (4, 187), nämlich seiner außer= göttlichen Berrlichkeit in ber uooph Geor. Seine mahre Gottheit wird eben durch die Menschwerdung offenbar; er gelangt durch fie erst zu der wahren Berrlichkeit in Gemeinschaft mit dem Bater (S. 165). Ferner ift die Menschwerdung nicht die Berbindung des Logos mit einem unabhängig von diesem Alt geschaffenen Menschen, mit dem der Logos vom erften Moment feines Dafenns an perfönlich eins würde. entsteht Chriftus als Mensch gerade nur durch den Att seiner Selbstentäußerung und Erniedrigung. Es ift von Anfang an nur Ein Subjekt der Erniedrigung, es find nicht zwei Berfonglitäten, fondern Gine Berfon, die gottliche, welche ihr außergöttliches Senn zum menichlichen herabsett, aber eben baburch felbst als göttliche erscheint (S. 165). Erft burch diese Unsicht wird nach Schelling die Identität der Person erreicht, nach der herkommlich theologischen bleibt der Logos in Jesu an sich, was er ift, und nur seine Manisestation wird suspendirt (S. 161 f.). Dasselbe, welches εν μορφή θεού war, ist jetzt Mensch, und umgekehrt, diefer Mensch, den du siehest, ift dasselbe Subjekt, das εν μοοφή θεού, noch entfernter aber, nämlich er dozy d. h. vor der Welt, Gott war. — Auch nach ber phyfifchen Seite liegt die materielle Möglichkeit der Menschwerdung gang in Dieses materialifirt sich in der Menschwerdung der höhe= diesem Ginen Gubjekte. ren Boteng des Weiftes, unterwirft fich, macht fich jum Stoffe fur benjelben, weshalb die Empfängniß (Matth. 1, 20.) in Kraft des heiligen Geiftes erfolgt. Zwar kann fich die Berfönlichkeit als folche nicht materialisiren, wohl aber das, was bloß Potenz an ihr ift, das Ratürliche, Substantielle (als Perfonlichkeit ift fie das Uebersubstantielle). Sie materialifirt sich aber nicht nur, fondern kreaturifirt sich auch, und erst mit der angenommenen gefchöpflichen Form ift fie der außergöttlichen Böttlich= feit gang entkleidet. Sie macht fich damit zum Stoff eines organischen Processes, wird als Menich vom Beibe geboren. Nur mit einem folden Greigniß konnte die früher erstatische Geschichte in wirkliche übergeben und tam das erstatische, außer aller Wirklichkeit gewesene, Bewußtsehn auf ben Boden ber Wirklichkeit gurud. - Ift es nun nach Schelling Ein und daffelbe Subjekt, welches fich im Alt der Menfchwerdung zugleich als göttliches und menschliches fest (und zwar als jenes eben nur dadurch, daß es Mensch wird, d. h. das zubor berborgene und gebundene Göttliche in ihm befreit, und das vom Bater ihm nicht gegebene Sehn zum menschlichen herabsett), so folgt auch, daß Chriftus, diese Gine Berson, in zwei Raturen existirt, nicht aber aus 3 wei Naturen besteht. - Der Gutychianismus läßt Chriftus nur in einer Natur bestehen, ber Nestorianismus in zwei Naturen, aber nicht Giner Berson, - das firchliche Dogma in einer Berson, aber aus, nicht, wie Schelling, in zwei Naturen. Die Widersprüche, die man in dem Zusammenbestehen beider Naturen finden konnte, fallen nach der entwickelten Anficht von felbst weg. Denn das Böttliche kann das Menschliche nicht aufheben, in deffen Setzen quod ponendo es eben göttliches ift. Jenes außergöttlich göttliche Subjekt ist ganz in humanitatem conversum. Aber gerade und nur durch diese conversio gewinnt es wieder seine Einheit mit dem Bater und fo feine eigene Gottheit. - Die demiurgische Wirkung (seine Macht über die Schöpfung) verliert der Sohn mit der Menschheit nicht, fie haftet an dem Subjekt, aber er zieht fie nicht an, übt fie bloß feiner Ratur nach willenlos aus. Die Bunder Chrifti find nicht blog Birkungen ber demiurgischen Potenz (biese ift hier bloß Organ), sondern feines personlichen Willens und feiner selbstgöttlichen, mit dem Bater einigen, Macht. Sie feten voraus, daß der Bater, mit feinem Willen in der Ratur fen, nicht mit feinem Unwillen. Bo er mit feis

Shelling 547

nem Willen ist, da muß das Krumme gerad, das Kranke gefund, das Verkehrte zurecht= geftellt werden. — Aber nicht die Menschwerdung und das wunderbare Wirken Christi auf Erden genügte, um den Aft der Berfohnung ju bollbringen. Es war bagu fein Tod gefordert. Ihr außergöttliches Sehn hatte die bermittelnde Perfonlichkeit angenommen, um die dem widergöttlichen Princip und damit dem göttlichen Unwillen berfallene Menschheit zu erhalten und zu retten. Gie hat feit dem Falle den göttlichen Unwillen, somit unfere Schuld und die Berbindlichkeit, die Folge der Schuld, die Strafe. zu tragen auf fich genommen. "Er, ber von keiner Schuld wußte, hat durch feine Liebe felbst fich zum Schuldigen gemacht." Er muß das leiden, mas der Schuldige eigentlich leiden follte - gahlt das Lofegeld für uns, ift unfer Burge, leidet an unferer Statt. Wollte fich nun die vermittelnde Perfonlichkeit gang dem Princip des göttlichen Unwillens unterwerfen und dadurch die Berföhnung vollbringen, so mußte sie sich unterwerfen bis zum Tode, denn in diefem zeigte es feine ganze Bewalt. Erft indem fie sich in der angenommenen Menschheit diesem Princip gang jum Opfer hingiebt, ift deffen Gewalt innerlich gebrochen; denn dies Princip kann nun die vermittelnde Botenz nicht mehr ausschließen; es bestand aber als dieses Princip nur durch diese Ausschlieftung; es muß sich also als Princip des Unwillens aufgeben, hat seine Kraft berloren. Wie die Erregung des widergöttlichen Princips eine reelle Berletzung des gott= lichen Lebens war, fo kann auch die Heilung nur eine reale fenn, und es genügt des= halb auch nicht, die Bedeutung des Todes Jefu aus dem ideellen Berhaltnig Gottes als Gesetgebers abzuleiten. — Mit dem Tode Christi ftarb zugleich die ganze kosmische Religion. Nachdem die vermittelnde Potenz sich felbst als natürliche im Tode aufgehoben hatte, fing das Seidenthum schnell an zu welfen und besteht nur noch als caput mortuum. — Christus hat durch seinen Tod die aoyac, Egovolac, Svraueic, alle kosmischen Potenzen, ihrer Macht beraubt, zwar nicht ihr Dasehn aufgehoben, aber fie fie zu überwindlichen gemacht.

Durch Christi Tod hat nun auch der einzelne Mensch die Freiheit, die Möglichsteit gewonnen, Gottes Kind zu werden. Christus überkleidet, bedeckt ihn, so daß der Bater im Menschen nicht mehr ihn selbst, sondern Christum erblickt. — Die Last, mit der er geboren ist, ist ihm vom Herzen genommen. Er kann erst jetzt gute Werke vollsbringen, nachdem Christus seine ganze Existenz Gott gerecht, genehm gemacht hat. Die

Rechtfertigung geht beshalb den wahrhaft guten Werken voran (S. 218).

Der Zustand Christi nach dem Tode muß von einer richtigen Bürdigung bes Todes überhaupt ausgehen. Diefer ift nicht Scheidung von Leib und Seele, sondern eine Effentifikation des Menschen, worin nur Zufälliges untergeht, sein Wesen, fein Selbst bleibt. Das gegenwärtige Leben ift ein Leben der freiesten Bewegung, das nach dem Tode ein Leben der Unbeweglichkeit, des an fich Gebundensehns. Beide berhalten sich wie erste und zweite Potenz, des Sehnkönnens und Sehnmüffens. Das Können ift im zweiten Leben erloschen und die Nacht tritt ein, da Riemand wirken kann. Es kommt eine dritte Zeit, entsprechend der dritten Potenz (also auch hier die überall herbortretende Succeffion berfelben) - eine Zeit, in ber das geistige Sehn wieder zur freiesten Bemeglichkeit entbunden wird — das Leben der Auferstehung. Chriftus, unfer Führer, hat die drei Zuftande durchlebt, daffelbe Subjett, mas dem Fleische nach gestorben mar, lebte als Beift (1 Petri 3, 18.) und predigte den Geiftern, die nicht geglaubt hatten in den Tagen des Noah (d. h. zur Zeit eines Menschengeschlechts, welches noch kein Verhältniß hatte zur zweiten Botenz; f. ob. Philof. der Mythol.). Nach feinem Berweilen im Geifterreich folgt aber die Wiederkehr in die sichtbare Welt in verklärter menschlicher Leiblichkeit. Auferstehung war die vollständige Wiederannahme der Menschheit bon Seiten des Baters, welcher die fünftige Wiederannahme in der allgemeinen Auferstehung entspricht. Benn der Menschgewordene nur den heil. Beift mit fich berband, fo wird der heil. Beift jett zum Beift Chrifti felbft. Chriftus ift in Rraft des heil. Beiftes, wie empfangen worden, so gestorben und auferstanden (Rom. 8, 11.). Bezüglich der Himmelfahrt wagt Schelling nur einzelne Andeutungen. Christus besitzt von da an eine Herrlichkeit, die er nuu mit dem Willen des Baters hat. Sie ist aber noch eine verborgene bis zu dem vom Apostel Paulus gesehenen Zeitpunkt, wo er nach Ueberswindung aller seiner Feinde "das Reich (das bis jetzt beherrschte Sehn) dem Bater zurückgiebt und mit diesem Sehn selbst in ihn zurücktritt, auch hier nicht seine Persönslichkeit noch die Herrschaft über das Sehn verlierend; denn eben weil es der Vater nur hat als ein durch den Sohn in ihn wieder gesetztes, so ist es in dem Vater eben so wohl das Sehn des Sohnes als des Vaters, und gerade mit diesem letzten Momente ist die vollkommene Gemeinschaft des Sehns zwischen dem Vater und dem Sohne und dem alles schließlich unter sich enthaltenden und in diesem Sinne ebenfalls beherrschenden Geiste gesetzt" (S. 229).

Die chriftliche Dreieinigkeitsidee tritt hier in ihrer ganzen Bedeutung herbor. Gott ist nicht bloß in drei Persönlichkeiten (wie in der Schöpfung), sondern es sind drei Personen, deren jede Gott ist. Diese Idee geht durch drei Momente hindurch, welche zugleich die Zurechtstellung der häretischen Lehren des Sabellianismus und Arianismus enthalten. Sie muß von der Tautousie (wo eigentlich nur der Bater die dominirende Usia, alles in ihm beschlossen ist) — durch die Seterousie, welche während der Spannung bis zur endlichen Bersöhnung dauert, zur Homousie hindurchgehen, welche also erst das letzte Moment ist, das ohne die beiden vorausgegangenen gar nicht verständlich ist, welches Athanasius nur gleichsam als Kanon aufstellen konnte, ohne daß sich der Gedanke wirklich hätte vollziehen lassen, da es an der hier gezeigten Entwickelung fehlte" (S. 66 ff.).

Schelling beschließt seine Philosophie der Offenbarung mit einem Blick in die Beschichte der Rirche. Er unterscheidet hier eine vorgeschichtliche, geschichtliche und nachgeschichtliche Kirche, die letztere nicht in diesen Aeon fallend. — Der Zustand der ersten, vorgeschichtlichen, ift der einer nur inneren (negativen) Einheit, aus welcher fie heraus= treten mußte, ihr gegenwärtiger Zustand ift ber der Getheiltheit als Uebergang jur freien, positiven Ginheit. Nicht mit der vorgeschichtlichen noch mit der nachgeschichtlichen will er fich beschäftigen, sondern nur mit der geschichtlichen und ihren Zeiten. beginnt erst da, wo das Christenthum Weltreligion wird. Hiermit mußte fie aufs Reue in die Wirkungssphäre des innerlich befiegten, aber eben darum, wie Christus felbst fagt, nun hinaus (ins Neugere) geworfenen Beiftes gerathen, ber hier (im Neugern) unter veränderter Geftalt eine neue Serrschaft suchte und ihm, dem Christenthume, offen oder verlardt entgegentrat (4, 297; vergl. S. 263: "Nachdem der Kreis des Heidenthums durchlaufen, eröffnet fich ein neues Theater ber Wirfungen bes Satans, die nicht minder blutbetriefte Schaubühne der neueren Geschichte.") - Indem sich die Rirche ein äußeres Dafenn gab, mußte fie zuerft eine äußere reale und substantielle Einheit ge= winnen. Blos als folche war fie eine noch blinde, unbegriffene mit dem Karakter des ftreng Gefetzlichen. Und je ftrenger fich das reale, fubstantielle Brincip in ihr abschloß, um so mehr schloß es das ideale von sich aus. Diefes trat aber im Begenfatz gegen das erfte in der Reformation hervor und wurde Princip einer zweiten neuen Zeit. Die Reformation foll den Uebergang von einer blog blinden realen zur verstandenen begriffenen Einheit bilden, als dem Zuftand einer noch fünftigen dritten Zeit. wohl als die Apostel setzen das Fortschreiten des Christenthums besonders in ein Wachs= thum driftlicher Erfenntnig. Und fo wird es ber Rarafter Diefes letten Zustandes fenn, daß die Menschheit im Christenthum zugleich seine höchste Wissenschaft besitzt. drei Zeiten haben ihr Borbild an den drei Sauptaposteln Betrus, Baulus, Johannes. Ift in Betrus das Substantielle überwiegend, fo in Baulus das bewegliche, dialektische, wissenschaftliche Princip — Betrus hat das Heftige, Bordringende, welches immer die Natur des Anfangenden ift, Paulus das Erschütternde, in Johannes weht ein fanfter, himmlifcher Beift. Die mahre Rirche ift in feiner Diefer Formen allein, fondern ift die. welche von dem durch Betrus gelegten Grund durch Baulus in das Ende geht, welches Die Rirche des heil. Johannes fenn wird. So wenig Gott blog in Giner Berson ift.

so wenig ift die Kirche in Einem der Apostel allein. Betrus ift mehr der Apostel des Er blidt am tiefften in die Bergangenheit. Paulus ift der eigentliche Apostel des Sohns, Johannes der des Beiftes - er allein hat die herrlichen Worte bom Beift, ben ber Sohn bom Bater senden und der erft in alle Bahrheit, d. h. die ganze, bollfommene leiten wird. -

Wir haben die spätere Schelling'sche Lehre wenigstens im Umrif darzustellen gesucht. Es wird daraus erfichtlich fenn, daß kein neueres System (feit Leibnit) dem Thatfächlichen bes Christenthums fo nahe zu kommen fuchte, als das Schelling'iche. In einer Zeit, wo die große Mehrzahl ber philosophisch Gebildeten, wie Schelling früher selbst, dem Bedanken hulbigt, daß das Bositive des Christenthums nur eine mythische Sulle für fittliche und fpekulative Ideen fen (eine Anficht, die Schelling ausdrücklich von fich weift; besonders 4. S. 230) hat er den Muth gehabt, fich jum Chriftenthum als "wirklicher Beschichte" zu bekennen. Gine andere Gigenthumlichkeit seines Suftems hangt eng bamit zusammen. Nicht als dogmatisches Lehrsuften, sondern genetisch nals eine höhere Beschichte, die bis zum Anfang der Dinge zurud und bis zu deren Ende hinausgeht", hat er die Offenbarung zu begreifen gesucht. Diese genetische Betrachtungsweise, von anderen wiffenschaftlichen Gebieten schon feit dem vorigen Jahrhundert aufgenommen, hat fich auch in der Theologie - nicht ohne wesentliche Mitwirkung der Schelling'ichen Ideen - mehr und mehr Eingang berschafft und stellt unberkennbar eine neue Epoche der theologischen Wiffenschaft in Aussicht. Auf foldem Wege, durch ein Begreifen der Beschichte, ftrebt Schelling Uebereinstimmung bon Glauben und Wiffen, bon Offenbarung und Philosophie in einem noch nicht gekannten Umfang herzustellen. Sein fühner, zum Letten und Höchsten vordringender Blid fucht die Tiefen der Emigkeit, das über aller Geschichte Liegende, auf, um von da aus den Berlauf der Geschichte felbst zu be= Bon einem eigenthumlich fünftlerischen Beifte beseelt, theilt er bem Bangen ber Entwickelung eine dramatische Bewegung mit. Was Anfangs noch in der Form geftaltloser nur substantieller Mächte auftritt, gestaltet fich und spitt fich gleichsam zu zu einem gefchloffenen Rreife handelnder, perfonlicher Urfachlichkeiten und Subjekte, welche Natur und Beschichte beherrschen. Satte früher die Naturphilosophie unwillfürlich zugleich eine poetifche Berklärung der Natur angeftrebt, fo fchwebt auch über der geschichtlichen Betrachtung Schelling's nicht bloß ber Ernft einer tief eindringenden Spekulation, sondern auch ber Beift der Boefie, der namentlich in der Philosophie der Mythologie fich als einen der ichöpferischen Phantafie ber alten Menschheit verwandten zu erkennen giebt. — Db nun aber das Syftem wirklich feine Absicht erreicht, uns burch ein Begreifen der Geschichte zu Mitwiffern der göttlichen Geheimniffe gemacht hat, auch innerhalb der Granzen, die es fich als positive, mithin von den Thatsachen abhängige, selbst gesteckt? Darauf hätte eine theils metaphhsische, theils historische Kritik zu antworten, welche an diesem Orte zu weit führen wurde. Doch einige lette Bemerkungen konnen wir uns nicht berfagen.

Wenn diesem Shstem auch Gegner nicht den außerordentlichen Reichthum an frucht= baren Ideen und an Wahrheiten von schlagender Kraft absprechen werden, so werden auch Freunde deffelben den Berdacht nicht gang unterdrücken konnen, daß manches Unerprobte mit jener Zubersicht, für welche herborragende Beifter ein schonendes Urtheil in Anfpruch nehmen durfen, als fichere Wahrheit geboten wird, daß überdies manche Seiten dieser Lehre zu ernften Bedenken Beranlaffung geben, großentheils ähnlicher Art, wie die, welche schon die Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit er= weden fonnten. -

Ift es zunächst — möchten wir fragen — Schelling wirklich gelungen, sich in das ewige Wefen Gottes, ohne alle Relation zur Welt gedacht, durch reine Bernunft zu verseten? Er hat die Idee dieses Wesens in Wahrheit nur gewonnen, indem die mesentlichen Momente, welche den Culminationspunkt der Weltentwickelung in der endlichen Berfonlichkeit bedingen, auf Gott übertragen worden find, ohne daß fich jedoch diefe Momente in jenem ewigen Wesen mahrhaft auseinanderhalten laffen, wie sie denn auch

nach Schelling für Gott felbft vor der Welt ungeschieden beifammen fehn follen, ber-Schlumgen in die Ginheit feines Lebens. (Bon ber Schwierigfeit, baf Gott als britte höchste Potenz, und als Allheit der Potenzen, zugleich als Beift gedacht werden foll, wollen wir dabei gang absehen). - Jene Uebertragung ist für den Standpunkt des Menschen eine nicht zu umgehende Nothwendigkeit und eine durch die Natur des freatürlichen Dasenns, welches, felbst nur als Gleichniß göttlichen Wefens eriftirend, Gottes Wesen auch nur im Gleichniß zu erkennen vermag — berechtigte. Und so erfreuen wir uns der trefflichen Exposition des Begriffs einer ihrer selbstmächtigen Berfonlichkeit, welche im Wollen, Können bleibt, frei ift von einem blinden Sehn, wie von einem blinden Uebergang ins Sehn durch das Werden. — Nicht minder wird man fich durch die Art befriedigt finden, wie Schelling, nach unverkennbarer und unabweisbarer Analogie mit der Freiheit des Genies gegen fein Werk, die Freiheit Gottes als absoluter Berfonlichkeit gegenüber einer nur möglichen Schöpfung dargeftellt hat, obichon wir (mit Dorner a. a. D.) das ethische Motiv einer Schöpfung, damit jene Freiheit nicht mit Willfür verwechselt werde, nicht genug betont finden. — Wird nun aber mit jener analogisch erkannten Möglichkeit der Schöpfung auch das Geheimniß ihrer Wirklichkeit gelöft fenn? - Es ift nicht zu läugnen, daß jede Spekulation, die bon einem perfoulichen Gott weiß, auch eine von der Wirklichkeit der Schöpfung noch verschiedene ewige Möglichkeit derfelben in Gott, als etwas zwischen dem absolut unbedürftigen Befen Gottes und der wirklichen Welt (ähnlich den Schelling'schen Potenzen) in der Mitte liegendes, ju jenem Wefen hinzukommendes, anerkennen muß. Auch können wir durch die Weltthatfache uns genöthigt sehen, diese Möglichkeit und Urfächlichkeit als eine unterschiedene dreifache Wird nun aber die Berwirklichung dieser Möglichkeit im freatürlichen Daseyn schon durch die Anwendung der Kategorieen von potentia und actus und des Uebergangs von jener zu diefer (felbst wenn diefer Uebergang durch die Freiheit des persönlichen Wefens bestimmt ift) begreiflich zu machen sehn? Dieser Uebergang ift in allen uns bekannten unpersönlichen wie persönlichen endlichen Wesen, ift auch in dem Wirken des Benies, ein specifisch anderer, als der in einem göttlichen Schöpfungsatte. Denn in den freaturlichen Wefen entsteht durch diesen Uebergang nichts außer ihnen, was als ein wirklich neues, anderes Senn betrachtet werden konnte, d. h. mit einem eigenen Leben und mit der Freiheit zu handeln. Sier liegt der Bunkt des eigentlichen Weheimniffes, und wie uns dunkt, hat sich aller menschlichen Wissenschaft gegenüber Gott die uns unbegreifliche Runft vorbehalten, ein nicht nur gewirktes, fondern auch felbst lebendes und wirkendes hervorzubringen. Schelling läßt nun freilich feine Urmöglichkeiten (Potenzen) zu einem außergöttlich en Senn gelangen und glaubt auf diesem Wege eine von Gott verschiedene Welt aus ihm ableiten zu können. Aber kann ein folches außergöttliches Genn wirklich von jenen Mächten geltend gemacht werden, bon benen es heifit, daß Gott ursprünglich (feinem ichlechthin ewigen Wefen nach) "nichts anderes fen, als eben fie"? Soll bennoch die Welt aus einem außer göttlichen Sehn der Potengen erklärt werden, fo find diefe entweder nicht schlechthin in und mit Gottes Wofen gefette Momente, vielmehr etwas accidentelles für ihn, oder fie find das erstere - dann begründet auch die Berwirklichung dieser Potengen in ber Belt tein aufer ihm gewirftes und bestehendes neues Genn, sie find vielmehr in diefer Berwirklichung nur eine Form des eigenen Lebens Gottes - die Welt nur ein "von Gott angenommenes Schn" und alles Schn nicht nur durch und in Gott, fondern deffen Sehn felbft. Das "Berausgehen Gottes aus fich" begründet dann nicht eine Schöpfung, fondern es ift mit diefer identisch. Dann aber ift die MU-Einslehre, als Monotheismus gefaßt, nicht "der überwundene Pantheismus", fondern nur eine andere, wenn auch eine dem Theismus bis auf ein Letztes genäherte höhere Form deffelben. Denn zwar geht in diefer Alleinlehre nicht, wie in den gewöhnlichen Formen derfelben, die Welt in einem blinden unbeweglichen Genn unter, eben fo wenig wird eine endlose Entwickelung, ein endloses Werden der Welt mit einem endlosen Selbstverwirklichungsproces der Gottheit identificirt (wie im früheren Schelling'ichen

Shftem und in anderen Shftemen). Eine absolute Berfonlichkeit wird vielmehr als das All-Begründende erfannt, Anfang und Ende der Welt, überhaupt ihre Begränztheit burch Gott, geltend gemacht; aber die Welt bleibt boch immer nur die, wenn auch mit Freiheit auseinandergelegte Fulle des eigenen Wefens diefer Berfonlichfeit; fie ift amar keine wefensnothwendige (wie fonst dem Pantheismus), wohl aber eine frei an= genommene Selbstverwirklichung beffelben. - Und von hier aus muffen fich bedenkliche Confequenzen besonders für die Natur des Bofen entwickeln. Jene erfte Botenz, die überall Grund legt, foll freilich im Schöpfungsproceg borerft ein nicht eigentlich gewolltes nur in dem Sinne fenn, wie auch das Mittel gegenüber dem 3med; fann aber, fragen wir bagegen, eine Potenz, die fich nachher zur Berfonlichfeit fteigert, in irgend einem Momente ihres Sehns, wie etwa die Materie, als bloges Mittel gedacht werden? Und fonnte diefe Potenz dann bom Menschen wirklich dazu gemiß= braucht werden, bofer fatanischer Wille zu werden, wenn sie dies nicht schon ihrem Anfich nach bereits ware? Darf ferner jemals dies Princip als identisch betrachtet werden mit dem göttlichen Unwillen, mahrend diefer gerade gegen jenes als fein ihm äußeres Objekt gerichtet ift? Wie weit sich biese Consequenzen dann auch in die Berföhnungslehre verzweigen und den fonst so tiefen Inhalt derfelben bei Schelling trüben muffen, ist leicht abzusehen. In der That verliert das Bose im Schelling'schen Syftem in demfelben Mage, in welchem die Groffartigfeit deffelben als einer Weltmacht wächft. seinen ethischen Rarakter. Es sieht fast einem physischen Agens ähnlich, und dem entspricht es dann, wenn auch die das Bofe überwindende zweite Perfonlichkeit einem physischen Reagens gleicht. Die stehende Rategorie eines Sicherhebens des blinden Brincips und seines Ueberwundenwerbens begründet nur das Berhältniß einer Natur= macht gegenüber einer anderen, und die ethische Bedeutung des Erlösungswerkes wird dadurch beeinträchtigt. Diese Bermandlung ethischer Berhältniffe in kosmogonische ift es dann auch, burch welche das Schelling'iche Syftem zuweilen an den Gnofticismus erin-Wir wollen aber dabei nicht übersehen, daß das Shftem gleichsam noch ein zweites in fich birgt. In ber Nahe biefer bedenklichen Betrachtungsweife läuft immer die andere her, welche zugleich als die natürliche betrachtet werden darf, wonach die Welt als ein wirklich Anderes Gott gegenüber steht, der Abfall nur in ihr felbst wurzelt, die Berföhnung von einer freien Liebesthat Gottes ausgeht. - Bährend wir nach der einen Seite einer Anschauungsweise begegnen, welche, weder dem driftlichen noch dem fittlichen Bewußtsehn genügend, in Gott eigentlich nur das Genie feiert, das mit fünftlerischer Zeugungs = und Erfindungsfraft fich felbst Widerstand und hemmungen schafft, um feine Alles überwindende Macht an ihnen zu berherrlichen, bewegt fich andererseits parallel damit im Schelling'schen System eine dem sittlichen Zwecke der Welt und den Wegen Gottes in ihr mit tiefem Ernste nachgehende Betrachtungsweise der Dinge, eine Gedankenwelt, die nicht blog dem Philosophen, sondern dem vom Christenthum ergriffenen Menschen angehört, und aus ihr erwachsen wahrhaft erfreuende Blüthen, wie wir fie nur felten wieder antreffen. Deghalb mußten wir auch tief beklagen, wenn sich die Theologie zu diesem Suftem seiner bedenklichen Seiten wegen in ein nur negatives Berhältniß feten wurde, ftatt die reich dargebotenen Elemente des Mahren mit Dank gegen einen Mann zu benuten, der bom Beginn feiner tiefgreifenden Wirtsamkeit an, nachdem er ben Subjektivismus in seiner gesteigertsten Form (im Fichte'= ichen Suftem) in fich durchlebt, wie Benige den Sinn für den Reichthum der Birklichfeit erschloffen und der, ehe man bon Seiten der Theologie den Umfang biefer Wahrheit erkannte, das bedeutsame Wort aussprach: "das Christenthum fen bor Allem nicht Lehre, sondern Thatsache - Geschichte." C. Sender.

Schelwig (Schelgvig), Samuel, bekannt durch seine rege Theilnahme an den pietistischen Streitigkeiten (s. diesen Art.), die zu seiner Zeit lebhaft geführt wurden, war zu Polnisch-Lissa am 8. März 1643 geboren. Auf dem Gymnasium zu Breslau bereitete er sich zum akademischen Studium vor und im Jahre 1661 ging er auf die

Unibersität zu Wittenberg. Sier widmete er sich der Theologie, welche vornehmlich durch Calob, Meisner und Strauch vertreten wurde. Schon im Jahre 1663 erlangte er die Magisterwürde und im Jahre 1667 wurde er unter die Zahl der akademischen Abjunkten aufgenommen, doch berließ er jett Wittenberg, da er den Ruf als Conrektor am Shmnasium zu Thorn erhielt. In diesem Wirkungsfreise blieb er bis zum Jahre 1673, denn jett folgte er einem neuen Rufe als Brofeffor der Philosophie und als Bibliothekar in Danzig; zwei Jahre darauf wurde er außerordentlicher Brofessor der Theologie, im Jahre 1681 aber Prediger erft an der Katharinenkirche, dann 1685 an der Dreifaltigkeitskirche, wie auch Rektor des Ihmnasiums zu Danzig. Bon da an bis zu feinem Tode (am 18. Januar 1715) war er in die pietistischen Streitigkeiten berwidelt. Er ftand auf der Seite der ftarren lutherischen Schultheologen, die zwar mit bem Bietismus das Dogma bon ber ngturlichen Berborbenheit bes Menschen theilten, aber die braktische Frommigkeit jener Richtung nur als Selbsterhebung auffasten und dem ftrengen Lutherthum gegenüber verdammten. Die damals vielfach angeregten Streitfragen beranlaften ihn gur Abfaffung einer auferorbentlichen Menge von Streitschriften, bon denen hier nur folgende als die wichtigften genannt werden mögen: Catechismus-Reinigung. Danzig 1684. 1712; Synopsis controversiarum sub pietatis praetextu motarum. Gedani 1701. 1708. 1720 (f. dazu: Altes und Neues aus dem Schatz Theologischer Wiffenschaften. Januar 1701. Wittenb. S. 372-391); De Novatianismo und Wigandiana. Ged. 1702; Hulderici Augustani Epistola de continentia Clericorum cum Commentatione D. Sam. Schelgvigii. Ged. 1707; Manuductio ad August. Confessionem. Ged. 1711; Vindiciae articuli de justificatione. Viteb. 1712 und Manuductio ad Formulam Concordiae. Ged. 1712. - Spener wurde von ihm geradezu unter die Reter und Schwärmer gesett. Schelmig's Hauptgegner war Joh. Wilh. Zierold, Professor und Paftor zu Stargard, und Joachim Lange (vgl. beffen Idea et Anatome Theologiae Pseudorthodoxae. Frcft. 1707), der ihm fogar 28 Irrthumer der schlimmften Art Schuld gab, ihn anklagte, "die Kraft des britten Artikels mahrhaftig 3u verleugnen und als fanatisch zu verwerfen", und seine Theologie als allgemein verderblich, ja als einen Weg zur Hölle bezeichnete. Ginen Bertheidiger fand dagegen Schelmig vornehmlich in Valentin Ernft Löfcher. Bergl. Unschuldige Nachrichten von Alten und Neuen auf das Jahr 1706, 1707, 1708, 1710. Leipz. Mendeder.

Scheol, f. Sabes.

Schickfal, f. Fatalismus. Schifffahrt der Bebräer. Die allgemeine Bezeichnung für Schiff ift ift,

comm. 1 Rön. 9, 26 f., masc. 1 Rön. 10, 11., fem. Jef. 33, 21. (פּרָ שִׁרָם ein fleineres Schiff, Fluffchiff im Unterschied von צי אדיר singul. tant., weil collect. Flotte. Das gewöhnliche nomen unitatis ist nergl. 2 Chr. 8, 18. 9, 21. 1 Mof. 49, 13. Richt. 5, 17. Jef. 43, 14. Jon. 1, 3 ff. Das arab. الله bedeutet **Wefä**k überhaupt (nach Meier, Wurzelm. S. 89 das Hohle, Gingebogene). Für Meerschiffe לירם לפון. 33, 21., Pl. צירם, 4 Mof. 24, 24. und צירם Dan. 11, 30. bor, was das Wafferdichte ober Trockene zu bedeuten scheint, und das aram. ספרכה, Jon. 1, 5. (= das Getäfelte, aus Balten und Brettern Zusammengesetzte). Sandelsschiffe, אַבִּיּוֹת nrio, werden ermähnt Spr. 31, 14. Jef. 43. 14., Kriegsschiffe 4 Mof. 24, 24. Jef. 33, 21. und 2 Makt. 4, 20. (τριήρεις, d. h. Schiffe mit 3 Ruderbanken über einander, wie denn die Kriegsschiffe mehr der Nuder als der Segel sich bedienten). Aegypten bediente man sich zur Schifffahrt auf dem Nil, besonders dem Dberlaufe deffelben, der Mag, leichter Rahne von Paphrusschilf, die bei den dort häufigen Wafferfällen und feichten Stellen auf ben Schultern weiter getragen, bann wieder ins Baffer gesetzt wurden (Jes. 18, 2. vgl. Plin. 13, 11. Plut. Is. 18.). Daß in der h. Schrift der Schiffe und Schifffahrt wenig und als einer fremdartigen Sache Erwähnung geschieht, überhaupt die Schifffahrt bei ben Bebraern nie von Bedeutung mar, obgleich

ihr Land nicht ungunftig bafür gelegen war, erklärt sich natürlich aus ber ganzen, bem Bolfe durch's göttliche Befet eingepflanzten Beiftes = und Lebensrichtung, bergl. Bb. V. S. 506. Bare diefe eine dem Sandel zugewendete gewesen, so hatte fie gewiß den Mangel an guten Safen an der Rufte des Mittelmeeres überwunden. Die befferen an biefer gelegenen Seehäfen (מבלאות בבלאות במלה, במל talm. במלה und למך שם למן שם למן λιμήν) waren phönizisch (Thrus Jes. 23, 1. Ezech. 27. Atto Richt. 1, 31. Apgesch. 21, 7. u. a.) oder philistäisch (Joppe Jon. 1, 3. 2 Chr. 2, 16. Efra 3, 7. Jahne 2 Makk. 12, 8 f. Askalon, Majuma bei Gaza u. f. w.; f. d. Art.). Das zwischen dem phönizischen und philistäischen Küstenstrich liegende Gestade (577, 1 Mos. 49, 13.) war ohne natürliche Häfen oder Meerbufen (לשרך הים). So befchränkte fich die Schifffahrt der Ifraeliten im Mittelmeer auf Fischfang (in Dor? 1 Ron. 4, 11.) und Ruftenschifffahrt (2 Chron. 2, 15 f.), die mit Flössen (nind ober ninden, σχεδίαι) betrieben wurde (vgl. 1 Kon. 5, 23. und Eus. praep. ev. 15, 24.), doch vielleicht auch nur während Salomo's Regierungszeit. Db oder wie weit die Stämme Sebulon, Dan und Affer, seh's selbstständig oder in Abhängigkeit von Tyrus, sich an der Schifffahrt in älteren Zeiten betheiligt haben, läßt fich aus 1 Mof. 49, 13. 5 Mof. 33, 19. und Richt. 5, 17. nicht schließen. Obgleich nichts davon erwähnt wird, so läßt sich doch annehmen, daß der See von Benegareth (vergl. Bd. V. S. 6 ff.) schon in früherer Zeit, wie zur Zeit Jesu (Matth. 4, 21. 8, 23 ff. 9, 1. 13, 2. 14, 13. Luk. 5, 3. Joh. 6, 17 u. ö.) von Fischerbarken befahren wurde. Erst Salomo begann, aber auch nur in einer gewiffen Abhängigkeit von Phönizien, unterstützt von dem thrischen König Siram, der dabei feinen Bortheil wohl mahrnahm (vgl. Emald, Gefch. III. S. 76. Saalfchüz, Archäol. I. S. 169) auf mit phönizischen Matrosen (vergl. Diod. Sic. 2, 16.) bemannten Schiffen von den von David eroberten edomitischen, am rothen Meere gelegenen Safen Egjongeber und Elath (Bb. III, 749. IV, 304. IX. 241) aus eine eigene Sandelsschifffahrt (1 Ron. 9, 26 f. 10, 22.) nach Ophir (und Tharschifch? das Nähere hierüber f. Bb. V, 508. X, 656 ff. u. d. Art. "Tharschifch"). Der Bersuch Josaphat's, die nach Salomo's Zeit wegen des Abfalls Edom's ins Stoden gerathene Schifffahrt nach Wiedereroberung von Joumaa wieder in Bang gu bringen, und zwar, wie es scheint, ohne phonizische Sulfe, miggludte, indem die Schiffe noch im hafen Ezjongeber durch Stürme zertrümmert wurden (1 Kon. 22, 49.), was ihn dermaßen von allen derartigen Unternehmungen abschreckte, daß er auf Ahasjah's, des Sohnes Ahab's, Anerbieten, mit ihm auf gemeinschaftliche Rosten eine neue Sanbelsflotte auszuruften, nicht einging. Nach 2 Chr. 20, 35 ff. ift schon die Bertrummerung der erften Schiffe göttliche Strafe für die Gott mifffällige Berbindung mit dem Saufe Ahab's. Bon da an bis auf die makkabäische Zeit wiffen wir nichts von der Schifffahrt der Bebräer.

Die Matrosen (στάπτα, πτας) auf dem Tharschischsifte des Jonas sind jedenfalls keine Israeliten (Jon. 1, 6.), sondern ohne Zweisel Philister oder Phönizier. Der makkabäische Fürst Simon machte zwar Johne zu einem jüdischen Seehasen (1 Makk. 14, 5.: ἐποίησεν εἴζοδον, d. i. zum Freihasen, ταις νήσοις της Θαλάσσης); doch wissen wir auch aus seiner und seines Nachsolgers Hykanus (Joseph. Alt. 13, 9. 2.) Zeit nichts Näheres von selbstständiger jüdischer Handelsschiffsahrt; nur aus den römischen Dekreten zu Gunsten der Juden (Joseph. Alt. 14, 10. 22 ff.) und der von Joseph. (14, 3. 2.) erwähnten jüdischen Känderei zur Zeit des Bompejus läßt sich auf eine solche schließen. Nur mit dem Untergange des ifraelitischen Volksgeistes unter dem Druck und den verweltlichenden Einslüssen des Heidenthums, dem das innerlich gebrochene und zerspaltene Volk nicht mehr Widerstand zu leisten vermochte, also erst, nachdem das Volk auch seine politische Selbstständigkeit verloren hatte, konnte auch im jüdischen Volke der Handelsgeist entstehen, der sie über die Meere trieb, Vgl. Bd. V. S. 506. 509 f. und Ewald, Gesch. IV, 386 f. 412 ff. Herodes d. Gr. erbaute zwar in Cäsarea, Σεβαστή, einen tresslichen, geräumigen Hasen, σεβαστός λιμήν (Jos. Alt. 17, 5. 1.

15, 9. 6. jüd. Kr. 1, 21. 5 ff.; f. Bd. II, 486), denselben, in welchem der Apostel Paulus mehrmals (Apgesch. 9, 30. 18, 22. 27, 2.) aus- und einfuhr. Aber auch hier waren weder die Matrosen noch die Schiffsherren Juden, sondern Griechen, Phönizier u. s. w.; vgl. Ioseph., jüd. Kr. 3, 9. 1. Aus der letzten Zeit des jüdischen Staats verdient noch Erwähnung, daß (nach Ios. jüd. Kr. 2, 21. 8. 3, 10. 1. 6. 9.) eine Art Kriegsssotille, die Vespasian in einer blutigen Seeschlacht vernichtete, auf dem See Genegareth sich befand.

Ueber den Stand der Schifffahrt, Einrichtung der Schiffe im Alterthum, Schiffbruch n. f. w. vgl. die Artikel navigatio, navis in Bauly's Real-Enchkl.; ferner die in Fabr. bibl. ant. S. 818 angef. alteren Schriften; bie Abhandl. u. Monograph. von Schlöger, Berf. einer allgem. Befch. des Bandels u. der Schifffahrt in den alteften Zeiten. Roft. 1760. Allgemeine Gefch. der Handlung u. Schifffahrt. Breslau 1751. La marine des anciens peuples p. le Roy. Paris 1777. Les navires des anciens par le même. 1783. Recherches sur les vaiss. longs des anc. p. le même. 1785. Gesch, der Handlung und Schifffahrt der Alten, aus d. Frangos, v. M. Frankf. 1763. Berghaus. Geschichte der Schifffahrtstunde bei den vornehmften Bolfern des Alterthums. Leipz. 1792. Benedict, Berfuch einer Gefch. ber Schifffahrt u. des Sandels bei den Alten. Leibz. 1809. B. Scheffer, de milit. naval. Lips. 1654. M. Meibom, Fabrica trirem, in Graev. thes. ant. Rom. T. 12. Montfaucon, récherches histor. sur l'origine et les progrès de la construction des navires des anc. peuples in Mem. de l'acad. des inser, Vol. 38. Minutoli, über den Seeberkehr und das Schiffsmesen der Alten, in d. Zeitschr. für Kunft, Wissensch. u. Geschichte des Kriegs. 1835. A. Jal, Archéologie navale. Par. 1840. Bödh, Urkunden über d. Seewesen des attischen Staates. Berl. 1840. Böttiger, üb. die Ruderschiffe der Alten, im archaol. Mus. I. Henocque, sur les vaisseaux des anciens in Rome archeol. 1848. Smith, üb. ben Schiffban der Briechen u. Römer. Deutsch von S. Thierich. Marb. 1851.

Die biblischen Rotizen hierüber finden sich im alten Testament hauptfächlich Ezech. 27., wo Tyrus felbst mit einem herrlichen Meerschiff verglichen wird. Bgl. E. G. Camenz, de nave Tyria. Viteb. 1714. Die Cypressenwälder Hermons (Libanons) lieferten Holz zum Plankenwerk, nind, vgl. Athen. 5, 207. Strabo 16, 741. Die Cedern Libanons dienten zu Maftbäumen (775, vgl. Jef. 33, 23. 527? Spruchw. 23, 34. Bgl. 1 Kön. 5, 22. 24. Joseph. Alt. 8, 5. 3, Theophr. hist. pl. 5, 8.). Das Eichenholz aus Bafan eignete fid, befonders zur Berfertigung von Rudern (win, ערש ע. שיש, Jef. 33, 21., κώπη f. Böttiger in archäolog. Muf. I, 59 f.). Die Ruderbanke (צר אדיר), έδώλια, fori, transtra) der Prachtichiffe (צר אדיר) waren von Scherbincebern aus Cypern mit eingelegtem Elfenbein. Bgl. Virg. Aen. X, 136. 3um Segelwert und Flaggen (מִכְּרָשֹׁ-לָהִיוֹת לֶךְ לְנֵכ) biente aghptifche Linnen mit Stidereien. Ueber dem Berded und den Ruderbanten spannte man ein Zelt zum Schut gegen die Sonne aus; auf Prachtschiffen wurde daffelbe aus Teppichen von blauem und rothem Burpur zusammengesetzt. Ueber die Pracht der agyptischen Schiffe f. Diod. Sicul. I, 57. vgl. d. Abbild. in Rosell. mon. civ. Bd. II. CXXX. u. t. 107 sqq. Wilkins. suppl. t. 84. Die ägyptischen Niltransportschiffe f. Wilf. III, 195 f. 205. 208 ff. Ueber die ägypt. Kriegsschiffe vgl. Uhlemann, ägypt. Alterth. II. 129 ff. Die Bemannung des Schiffs (מַלַּחִים, Seeleute) beftand aus den Ruderern, שַׁמִים, und den Segel = und Tauwerte = Berftandigen (הבלים, ihr Haupt בהחבל, Schiffstapitain, Jon. 1, 6.). Im neuen Teftamente finden fich weitere Rotizen, betreffend das Schiffswesen der Alten in der Apostelgesch. Rap. 27. 28. Bgl. Hasaei, diss. de nave Alex. Paul. ap. in Italiam deferent. Brem. 1716. Bon der Größe des hier ermähnten ahramyttischen Transportschiffs gibt uns einen Begriff, daß dasselbe außer der nicht unbedeutenden Ladung (B. 18 f. 38.) noch 276 Mann trug. Sinfichtlich ber Einrichtung des Schiffs fommt hier hinzu die Erwähnung der Steuerruder, πηδάλια, B. 40. (ζεν-

κτηρίας των πηδαλίων, vgl. Jak. 3, 4.), gewöhnlich zwei am Hintertheile zu beiden Seiten, bei größeren Schiffen vier, zwei born und zwei hinten (fo die karthag. Aelian. var. hist. 9, 40. cf. Hygin Fab. Befdyr. b. Argo. Tac. ann. 2, 6. cf. Deyling. obs. sacrae I, 295 sqq.). Man regierte sie mit Stricken, die man losließ (anievai), wenn man das Schiff seinem Laufe überlassen wollte. Frachtschiffe, naves onerariae, poortδες, wie bas, auf dem Paulus fuhr, wurden mehr durch Segel als durch Ruder getrieben, waren auch runder und tiefer (στρογγύλα πλοΐα, γαθλοι von γάω, woher γαστήο), als die mehr länglich gestreckten (μαχραί) Kriegsschiffe. — Das Artemonsegel (B. 40.) wird von Einigen mit dem oberften oder Bramfegel, supparum, verglichen, das man ausspannt, um die Gewalt des Windes zu mäßigen, bergl. Schol. ad Juv. 12, 68. Die Italiener jedoch nennen das zur Lenkung des Schiffs dienende Befansegel am Hintermast artimone (französ. la voile d'artimon. Poll. ἐπίδρομος), und so ift wahrscheinlich auch dieses hier gemeint. Der Wind konnte mittelst Aufspannung desselben das Schiff schneller und höher auf den Strand treiben, wodurch die Rettung er= Das meist den Namen des Schiffs bezeichnende Schiffszeichen leichtert wurde. (παράσημον, Apgefd. 28, 11., ἐπίσημον, σημα, vgl. Tac. ann. 6, 34. Ovid. Trist. 1, 101 sqq.) öfter ein Götterbild, mas bei dem Schiff des Paulus der Fall mar, wie bei den Phöniziern die Hárausoi (vergl. Herod. 3, 37 ff. Hor. Db. I. 3. 2. Ovid Metam. 3, 617. f. in Ruhnken, opp. 413 sqq. Enschedé, de tutel. et insign. nav. Lugd. Bat. 1770. Beder, Charifles II, 60 flg.) befand fich an dem fpiten Borbertheil bes Schiffs; häufig war außer bem beliebigen, oft ein Thierbild barftellenden παράσημον noch das Bild einer nautischen Schutgottheit, tutela, auf dem Sintertheil. Eurip. Iph. Aul. 240 sq. Virg. Aen. 10, 156 sq. Bielleicht ift das ἐπίσημον auf dem Hintertheil das σημείον des Staats, das παρασ. auf dem Bordertheil das Zeichen, wodurch sich ein Schiff von anderen unterschied.

Bur vollen Ausruftung eines Seeschiffs gehörten überdies mehrere Anker dynvoa, rabb. דוֹבַן, Ber. rabb. 83, 1. ערגרך = detentio, M. Baba Bathr. 5, 1. Jalk. Proph. 72, 3.), in alteren Zeiten wenigstens Steine (Arrian. peripl. p. 121 ed. Blanc), bie man an Tauen (σχοινία ἀγκυρεῖα) befestigte. Bergl. Apgesch. 27, 29. 40. Eine Triere hatte beren 2-4. Bgl. Caes. bell. civ. I, 25. Ferner Senkblei jum Meffen der Meerestiefe (βολίς, Apgesch. 27, 28. cf. Isid. orig. 19. 4., auch καταπειραθήρ, Herod. Π, 5. 28., hebr. (κετ); endlich Rettung & boote, σκάφαι B. 16. 30. 32.— Da die Schifffahrt zur Zeit des Apostels Paulus nicht mehr, wie in alten Zeiten, bloß Ruftenschifffahrt war, so dienten ihnen als Compag die Geftirne, besonders die Plejaden, der Orion, der große und der kleine (xvrdz odoa) Bar, die Zwillinge u. A. Bgl. B. 20. Die Zwillinge ober Dioskuren pflegten auch von den griechischen und römischen Seeleuten in Gefahren um ihren Schutz und ihre Gulfe angefleht zu werden, baher auch manche Schiffe, wie jenes alexandrinische, auf dem Paulus von Melita nach Puteoli fuhr (Apgefch. 28, 11 ff.) ihr Bild als Schiffszeichen trugen; vergl. Catull. 4, 27. Solche Schutzgottheiten pflegten schon vor Beginn der Schifffahrt angefleht zu werden — τοῦ φέροντος ἀυτὸν πλοίου σαθρότερον ξύλον ἐπιβοᾶται, Beish. 14, 1. — Während der Winterfturme, zwischen den beiden Aequinoctien, wurde das Meer nicht befahren und hieß verschloffen. Wenn man unterwegs von den beginnenden Winterfturmen überfallen wurde, so suchte man in einem sicheren Hafen zu überwintern (\pi aoaχειμαζεσθαι Apgefch. 27, 9 ff. Philo opp. II, 548.; vgl. Veg. mil. 5, 6. Prop. 1, 8, 9. Caes. bell. Gall. 4, 36. 5, 23. Schon Sef. 619 ff. 663 ff.). Ein bon den Schifffahrern gefürchteter Wind war der Oftwind, 57, 8f. 48, 8. Czech. 27, 26., der eben mahrend der Zeit des offenen Meeres, besonders im Anfange des Sommers. blaft, und der eine ftarte Brandung verursachende Sudwind (Jos. Alt. 15, 9. 6.), auch ber sogen. schwarze Nordwind, μελαμβόρειον, la bise (Jos. jüd. Kr. 3, 9. 3.), bon dem ein anderer Nordwind als ανέμιων αιθριώτατος (λευνοβόρειον, wie λευνονότος?) sich unterscheidet, Jos. Alt. 15, 9. 6. Andere Winde sind ber λίψ, Africus, aus Süd=

556 Schiiten Schild

weft (Apgefch. 27, 12; vielleicht ibentisch mit bem Jos. 15, 9, 6, ermähnten Südwind) und der xwoog, corus, caurus, Nordwestwind (Caes. bell. Gall. 5, 7.; f. Utert, Geogr. ber Gr. I. II, 171 ff.). Der Sturmwind (ανεμος τυφωνικός), welcher dem adramhttischen Schiff, auf dem Paulus von Myra in Lycien auslief, bei Malta den Schiffbruch brachte, heißt εὐουκλύδων oder εἰροκλύδων, d. i. Eurus (Südoft), fluctus vehementissime excitans (Apgesch. 27, 14.), nach Lachmann εὐρακύλων, wornach es ein Nordoft war. - Eine ichöne bichterische Beschreibung eines Seefturms finden wir Bf. 107, 23 ff. Bu den Schut = und Rettungsmagregeln, Bondelau, in Gefahren auf dem Schiff und beim Schiffbruch gehörte namentlich 1) das Unterbinden oder Gürten des Riels (δποζωνούναι) durch Ketten, große Taue (δποζώματα, tormenta, Gurten) und Balken, damit es nicht durch Aufstoffen auf unterseeische Klippen und Riffe oder Sandbanke und Untiefen (Apgesch. 27, 17. 41.) scheiterte, vgl. Polyb. 27, 33. Plato de rep. 10, 616. Hor. Od. 1, 14. cf. Bödh, Urk. 133 f. Abbild. in Beger, thes. Brandenb. Tom. III, 406. 2) das Ueberbord werfen (ἐκβολή) des Gepäcks und des zur Noth entbehrlichen Schiffsgeräths (σκενος, בלכם, Jon. 1, 5.) und Berfenten ber Schiffsladung, z. B. des Getreides, im Meer, zur Erleichterung des Schiffs (להקל), Jon. a. a. D. Apgesch. 27, 19. 38.). 3) Endlich, wenn das Schiff rettungslos verloren war, wurde versucht, mittelft des Rettungsboots ans Land zu kommen (B. 30 ff.). War bas Schiff zertrummert, fo fuchte man fich auf Brettern und anderen Schiffstrümmern ans Ufer zu retten (B. 44.). Baulus scheint nach 2 Ror. 11, 23. bei einem der drei Schiffbruche, die er erlitten, einen Tag und eine Nacht lang auf ben Trümmern eines Schiffs hin = und hergetrieben worden zu fenn. Lenrer.

Schiiten, f. Muhammed.

Schild. Diefe Hauptwaffe zum Schutze mider die feindlichen Gefchoffe, z. B. bei Erftürmung einer belagerten Stadt (2 Ron. 19, 32.), war ein fo wesentliches Stud der Ruftung der alten Krieger, sowohl der Schwer = (mit dem Speer), als der Leicht= (mit dem Bogen) Bewaffneten (2 Chron. 14, 7, 17, 17, 24, 1 ff. Richt. 5, 8.), daß ein Mann mit einem Schilbe, geradezu für einen "Bewaffneten" gesagt wird Spruchw. 6, 11. 24, 34. Die Schilbe waren theils fleinere, theils größere; jener heißt hebräisch, was dem griechischen ασπις, dem römischen elypeus entspricht, dieser, welcher den ganzen Körper, auch den Ropf, decte (Tyrt. fr. II, 23. Jos. Antt. 6, 5, 1.), ift durch του bezeichnet und wurde bei den Griechen θνοεός, bei den Lateinern seutum genannt, die "Tartsche", vgl. 1 Kon. 10, 16 f. 2 Chr. 9, 16. 1 Chr. 12, 8. 24. Jos. bell. jud. 3, 5, 5. Die Etymologie beiber Wörter, die fich öfter nebeneinander finden (Pf. 35, 2. Jer. 46, 3. Ezech. 23, 24. 38, 4. 39, 9.), führt auf den Begriff eines Schutzes und Schirmes, einer Bedeckung. Das nur einmal — Pf. 91, 4. — neben borkommende and tann eine poetische Bezeichnung des Schildes als einer fchirmenden Umgebung febn, wenn es nicht allgemeiner letztere Idee ausdrückt. Das Wort aber, bei deffen Deutung schon die alten Bersionen fehr auseinander gehen und theilweise nur zu rathen scheinen (f. Rosenmuller zu Ezech. 27, 11.), bedeutet gewiß nicht den Röcher, wie nach Jarchi noch Jahn, bibl. Archaol. II, 2. S. 428, deutete, aber wahrscheinlich auch nicht den Schild, wie nach dem Borgange des Targum zu 1 Chr. 18, 7. 2 Chr. 23, 9. feit Kimchi die gewöhnliche Annahme ift, fondern eher die Rüftung überhaupt, deren einzelne Bestandtheile das nur in der Mehrheit borkommende Wort bezeichnet, die πανοπλία, f. 2 Sam. 8, 7. und dazu Thenius; 2 Kön. 11, 10. Sociel. 4, 4. Gech. 27, 11. Jer. 51, 11. und die citirten Stellen ber Chronif. -Ueber die Form der bei den Ifraeliten üblichen beiden Arten von Schilden läßt fich für die alteren Zeiten aus der Bibel felbft nichts Gewiffes fagen; nach den altaffyris schen Monumenten (vgl. besonders Pl. 86 u. 160 in Botta's Prachtwerk über Ninive, und Labard. Rinibe u. feine Ueberrefte, überf. b. Meifiner, Rap. 5., mit den dazu gehörenden Abbildungen) war der große Schild vieredig und nach den Seiten gewölbt, mit einer Sandhabe versehen und aus Flechtwerk bestehend; die kleineren Schilde erscheinen

Shilb 557

auf den affprischen und ägyptischen Denkmälern (f. Wilkinson, manners and customs of ancient Egypt. I. p. 298 sqq.) theils gang rund, theils oval, theils rund gefchweift oder nur oben abgerundet und halb fo groß als die ersteren; im romischen Zeitalter trugen die Juden, wie auf Münzen ersichtlich ift (f. bei Jahn a. a. D. Taf. 11, 6.8), eirunde Schilde. Die großen Schilde waren meift aus Holz ober Flechtwerk gefertigt (Virg. Aen. 7, 632. Xenoph, Anab. 1, 8, 9. Plin. Hist. Nat. 16, 77. Sarchi zu Ber. 46.) und nur mit dickem Leder oder Metall überzogen und beschlagen (επίχαλχος Berod. 4, 200). Die gang ledernen Schilde (Hom. Jl. 5, 452. 12, 425), bestanden bald aus starker, ungegerbter Saut von Rindern, Elephanten, Nilpferden (Berod. 7, 91. Strab. 17. S. 820. 828. Plin. Hist. Nat. 8, 39), bald aus mehrfach über einander gelegten, etwa noch mit einer Metallbecke überzogenen Säuten (Hom. Il. 7, 219 sag. 12, 294 sqq.). Man begreift, daß folche Schilde verbrannt werden konnten, Ezech. 39, 9. vgl. Bf. 46, 10. Bang eherne Schilde icheinen nur ausnahmsweise in Bebrauch gewesen zu febn, 1 Sam. 17, 6. 1 Kon. 14, 27. vergl. die schwerbemaffneten χαλκάσπιδες bei Polyb. 4, 69, 4. 5, 91, 7. Roch feltener ift von goldenen Schilden die Rede 1 Matt. 6, 39., etwas häufiger bon filbernen oder berfilberten, wie bei ber makedonischen und sprischen Garde den άργυρασπίδες, s. Grimm. zu 1 Makk. 6. S. 102. Maffir golden oder doch mit ftarkem Goldüberzuge versehen, waren jene Prachtschilde, welche Salomo für seine Leibwache hatte anfertigen laffen und die bei feierlichen Anläffen, z. B. dem Aufzuge des Königs in dem Tempel, bor diefem hergetragen, in der 3wifchenzeit aber in dem im Borhofe des königlichen Balaftes befindlichen "Rufthaus", genannt "das haus vom Balde Libanon", aufbewahrt wurden; Rehabeam bebiente fich ihrer zur Bezahlung der Contribution an den ägyptischen Rönig Sisak und ließ sie dann durch kupferne ersetzen, die nun bloß im Wachhause aufgehängt wurden, 1 Kön. 10, 16 f. 14, 26 ff. Hohest. 4, 4. Solche goldene Schilde murden auch als Ehrengeschenke und zum Zeichen des erflehten ober gemährten Schutes nach Rom gefendet, 1 Matt. 14, 24., und dazu Grimm S. 211 f. 15, 18. vgl. 6, 2. Jos. Antt. 14, 8, 5. Suet. Calig. 16. Auch fonft wurden zu Ehren bon Raifern in Städten, Balaften und Tempeln berlei Schilbe aufgestellt (Philo, legat. ad Caj. §. 20. 38. opp. II. p. 565. 590 sq. ed. Mang.), wie überhaupt auch im judischen Tempel Schilde als Weihgeschenke und zur Zierde aufgehängt und erbeutete Ruftungen oder von früheren Rönigen, 3. B. David angefertigte Waffen, an heiliger Stätte zum Andenken aufbewahrt wurden, 1 Maff. 4, 57. 6, 2. cf. Strab. 13. p. 600. Plin. Hist. Nat. 35,3. 2 Kön. 11, 10. 2 Sam. 8, 7. vgl. 1 Sam. 21, 10.

Einen prachtvollen Anblick bot es, wenn die im Dienste der Phönikier stehenden fremden und einheimischen Truppen, welche in Thrus in Garnison lagen, ihre Waffen, Helme, Schilde reihenweise an Mauern und anderwärts aufhingen, Czech. 27, 10 f.

Das Schilbleder pflegte man zu salben, um es glänzend zu machen und vor Nässe zu schützen, die metallenen Schilbe aber mit Del blank und hell zu putzen, s. 2 Sam. 1, 21. Jes. 21, 5. (und dazu Jarchi); Virg. Aen. 7, 626; zum Schutze gegen den Staub trug der Solbat den Schilb auf dem Marsche in einem ledernen Ueberzug (σάγμα, ἐλυτρον, involuerum), s. Jes. 22, 6. Caes. dell. gall. 2, 21. Cic. N. D. 2, 14., an den Schultern hängend (Hom. Jl. 16, 803), beim Kampse dagegen, von der Decke entblößt, mittelst eines Riemens am linken Arme besetsigt (Hom. Jl. 16, 802. Virg. Aen. 2, 671 sq.). Sinzelne Helden oder Fürsten, wie Goliath, hatten eigene Schildträger, 1 Sam. 17, 7, 41. Wenn Nah. 2, 4. von "gerötheten" Schilden spricht, so hat man dabei nicht an ein Bestreichen derselben mit Blut zur Vermehrung der Furchtbarkeit des Aussehens zu denken, sondern lediglich an den durch die darauf salelenden Sonnenstrahlen bewirkten Glanz der mit Kupfer überzogenen Schilde (vgl. 1 Make. 6, 39. Jos. Antt. 13, 12, 5. Virg. Aen. 2, 734).

Bilblich werden die Großen und Fürsten eines Landes dessen "Schilbe", d. h. Beschirmer, genannt Pf. 47, 10. Hos. 4, 18., und sehr häufig heißt Gott selbst der

Frommen Schild, d. i. Beschützer, z. B. 1 Mos. 15, 1. 5 Mos. 33, 29. Ps. 3, 4. 18, 3. 31. 36. 84, 10. 12. 144, 2. vgl. 7, 11. 89, 19.

Man vergl. besonders Jahn a. a. D. II, 2. S. 401 ff. und Winer's RWBuch.

Schilfmeer, f. Meer, rothes.

Schirmvogt der Rirche, f. Advocatus.

Schisma (σχίσμα) bedeutet nach dem römischen Rirchenrechte im engeren Sinne überhaubt die Trennung von der herrschenden orthodoxen Rirche in Beziehung auf Berfaffung, Gebräuche und Disciplin; Schismen biefer Art find in der alten Rirche wiederholt erweckt worden, z. B. von Felicissimus, Chprian, Meletius u. A., und noch jett besteht ein solches Schisma in der römischen Kirche zwischen den armenischen und nichtunirten Christen. Im weiteren Sinne bezeichnet aber Schisma die Trennung der obersten Kirchengewalt und die hiermit verbundene Aufhebung der firchlichen Ginheit durch die einseitig erfolgte Wahl und Anerkennung zweier oder mehrerer Besitzer des pabstlichen Stuhles. Gerade in diefem Sinne hat das große pabftliche Schisma beftanden, welches die Kirche bis auf ihre Grundlagen zerspaltete, in ihrem innersten Leben gerriß und gerklüftete. Die romische Rirche fennt mehrere pubstliche Schismen; fie tamen ichon in den ersten Jahrhunderten bor und erneuerten fich immer wieder. Gegen Cornelius von Rom ftellte eine romische Bartei den Robatian auf (251), gegen Damgfus ben Ursicinus (366), gegen Bonifacius I. ben Gulalius (418), gegen Sommachus ben Laurentius (498). Tiefer greifend und erschütternder waren namentlich im 10. und 11. Sahrhundert die durch die Bersunkenheit der Rirche und durch bolitische Berwicklungen herbeigeführten Kirchenspaltungen, in denen die sittliche Berworfenheit des Pabstthumes der wesentliche Faktor war. Dem bom Raifer Otto I. ernannten Babfte Leo III. (963) ftand Pabst Johann XII. und noch Benedikt V. entgegen; die Synode von Sutri (1046) fette die drei Babste Benedikt IX., Sylvester III. und Gregor VI. ab und hob das entstandene Schisma durch die Wahl von Clemens II. auf. Während dann Pabst Pco IX, gegen ben Batriarchen von Constantinopel, Michael Cerularius, durch drei Legaten eine Excommunikations-Urkunde auf den Altar der Sophienkirche zu Constantinopel niederlegen ließ (1054), die von dem Patriarchen mit gleichem Bannfluche erwidert wurde und zwischen der abend = und morgenländischen Kirche für immer eine Trennung mit gleichen, aber einander ausschließenden Unsprüchen des Ratholicismus herbeiführte, erhob sich bald barauf ein neues pähftliches Schisma in Rom, denn schon im 3. 1061 wurde dem durch Silbebrand's Ginfluß zum Pabste gewählten Alexander II. der durch lombarbifche Bischöfe gemählte Honorius II. als Pabst gegenübergestellt, der seine Anfbrüche nicht aufgab, obichon Alexander II. auf einer Synode zu Mantua (1064) allgemein als rechtmäßiger Pabst anerkannt worden war. Im Investiturstreite wurde, als der Raifer Beinrich IV. den Pabst Gregor VII. auf den Synoden von Mainz und Briren (1080) für abgesett hatte erklären laffen, Clemens III. als Gegenpabst aufgeftellt, der noch Gregor's Nachfolgern, Biftor III. und Urban II., gegenüberftand. Gin Kreugheer verjagte den Clemens aus Rom, Biftor ftarb, bas Schisma hörte auf und Urban herrschte fast allmächtig im Abendlande. Doch unter dem Kaifer Beinrich V. er= hob sich das pabstliche Schisma von Neuem, indem der Raiser, nach dem Tode von Bajchal II., dem Pabste Gelasius II. und nach deffen Tode (1119) dem Pabste Calix= tus II. den Babst Gregor VIII. entgegenstellen ließ. Obschon das Schisma mit der Gefangennehmung Gregor's VIII. endigte, trat es doch von Neuem wieder ein, als im Jahre 1130 abermals zwei Pabste, Anaklet II. und Innocenz II., sich zu behaupten fuchten; erft im Jahre 1138 hörte es mit dem Tode des Anaklet wieder auf. Kaum bergingen 21 Jahre, als abermals ein pabstliches Schisma hervortrat. Nach dem Tode Hadrian's IV. (1159) nämlich hatte fich im Cardinalcollegium eine doppelte Partei gebildet, eine kaiferliche, welche Biktor IV., und eine sicilianische, welche Alexander III. als Babst mahlte. Biktor IV. ftarb 1164, an feine Stelle trat Bafchal III. und nach

Shisma 559

bessen Tobe (1168) Calixtus III., den der Kaiser Friedrich I. endlich aufgab, indem er mit Alexander in Benedig Frieden schloß (1177). Jest hörte das pähstliche Schisma auf dis zu der Zeit, als das sogenannte babylonische Exil der Pähste mit der Rücksehr des pähstlichen Stuhles von Avignon nach Rom ein Ende nahm (1378); da aber trat das Schisma don Neuem auf, dauerte so lange wie noch nie zudor, bewegte die Kirche durch den hartnäckigen Hader der Cardinäle wie der gewählten Fähste, die sich sortswährend gegenseitig verkegerten und mit dem Banussuche belegten, so wild, und zerzüttete sie so gewaltsam und so tief, daß sie entschieden dem Berderben zugeführt wurde. Das Schisma dauerte ununterbrochen 51 Jahre lang, von 1378 dis 1429, und ist unter dem Namen des großen pähstlichen Schisma bekannt.

Nach dem Tode Gregor's XI., der den pabfilichen Sit von Avignon wieder nach Rom verlegt hatte, forderte das mächtig aufgeregte Bolf in Rom einen Italiener jum Babfte, und die Furcht bor rober Gewalt wirkte fo ftart auf das Cardinalcollegium ein, daß es den Erzbischof bon Bari, Bartholomans von Prignano, einen geborenen Reapolitaner, zum Pabste mahlte, der sich Pabst Urban VI. nannte. Durch strenge Rügen herrschender Migbrauche, aber auch durch Gewaltthätigkeit und Rudfichtslosigkeit regte er jedoch eine Anzahl Cardinale so fehr wider fich auf, daß diese sich allmählich nach Angani anruckzogen, von hier aus am 9. August 1378 erklärten, daß Urban's Wahl durch Ungestüm und Drohungen von ihnen erprest worden, daher an sich als ungultig anzusehen sen, daß Urban den Stuhl Petri widerrechtlich eingenommen habe. Bu ihrer eigenen Sicherheit gingen fie von Anagni nach Fondi, und hier ftellten fie am 20. Sebtember 1378 den Cardinal Robert Bifchof von Cambray, geborenen Grafen von Genf, als Gegenhabst auf, der fich den Namen Clemens VII. beilegte. Die Ronigin Johanna von Reapel erkannte ihn fofort an, mahrend Urban, unterftügt durch die Fürsprache der heil. Ratharina bon Siena und der heil. Ratharina bon Schweben, Tochter der heil. Brigitte, in Italien die Oberhand behielt. Clemens, der fich erst in Neapel, dann in Fondi aufhielt, fürchtete, in die Gewalt Urban's zu kommen, schiffte fich im Mai 1379 mit seinen Cardinalen nach Frankreich ein, schlug von Neuem den pabst= lichen Stuhl in Avignon auf und ftellte fich hiermit in den Schutz bes Königs bon Frankreich, aber auch in Abhängigkeit von demselben. Die Universität zu Paris, die anfangs auf der Seite Urban's stand, erklärte sich jetzt auch für Clemens, und dem frangofischen Ginfluffe gelang es, ihm auch in Schottland, Saboben und Lothringen, später in Caftilien, Aragonien und Navarra Anerkennung zu verschaffen, indeß Deutsch= land, England, Dänemark, Schweden, Polen und Preußen für Urban Partei ergriffen. So ftanden fich jett zwei pabstliche Parteien feindlich gegenüber, die Urbaniften und Clementiner; fie tampften nicht blog mit gegenseitigen Bannfluchen, sondern auch mit weltlichen Waffen gegeneinander.

Urban enthand die Unterthanen berjenigen Fürsten, die seinem Gegner auf dem pähstlichen Stuhle anhingen, von dem Side der Treue, erklärte die Königin Johanna für abgesetzt, sprach das Königreich Neapel, mit Ausnahme von Benebent, dem Herzog Karl von Durazzo zu, salbte und krönte denselben, doch mußte Karl die Fürstenthümer Sapua und Amalsi mit mehreren Grafschaften an den Ressen des Pahstes, Franz Prigsnano, abtreten (1381). Diesem Beginnen gegenüber nahm die Königin Iohanna den Herzog Ludwig von Anjou (Bruder Karl's V. von Frankreich) an Kindesstatt an und erklärte ihn zu ihrem Nachsolger, während Clemens VII. nicht nur die Belehnung mit dem Reiche für sie und Ludwig seierlich sanktionirte, sondern auch sir letzteren das Königreich Adria errichtete, welches aus der Mark Ancona, Romagna, dem Herzogthum Spoleto, Wassa Trabari, den Städten Bologna, Ferrara, Radenna, Perugia und Lodi mit den dazu gehörigen Bezirken bestehen sollte. Unterdessen eroberte aber Herzog Karl sehr schnell das Königreich Reapel, nahm die Königin gesangen, ließ sie tödten (im Mai 1382) und besessigte sich auf dem Throne um so mehr, als Ludwig bald darauf starb (1384). Test entzweite sich aber auch Urban mit Karl. Um seinen Willen durchzus

560 Shisma

feten, reifte er zu Rarl nach Neapel; ein Bergleich beseitigte die Mighelligkeit, die aber bald von Neuem und heftiger als zuvor ausbrach, ja Karl fürchtete, von Urban aus Neapel wieder vertrieben zu werden. Urban sprach Bann und Absetzung über Karl aus (1385), dieser ließ ihn dafür im Schloffe zu Nocera belagern, doch gelang es dem Babfte, nach Genua zu entfliehen. Auf der Flucht führte er fünf Cardinale gefangen mit fich. die sein bisheriges Verhalten gemißbilligt hatten; er ließ fie in Genua hinrichten und steigerte badurch den Sag, ben er schon gegen sich erregt hatte, zu einem hohen Grade. Neue Berwickelungen mit Neapel führte er herbei, als er nach Karl's Tode (1386) dem Sohne deffelben, Ladislaus, die Belehnung mit dem Reiche verfagte, um es moglicherweife sich felbst zu unterwerfen. Seine Absicht auf Neapel schlug fehl und er ftarb im October 1389. Sofort mahlten die romischen Cardinale den Cardinal Beter bon Tomacelli, auch einen geborenen Neapolitaner, zum Babfte, der fich Bonifacius IX. nannte. Auf diefe Weise mar bem nun ichon lange bestehenden pabstlichen Schisma die fernere Dauer gefichert. Bei ben Zerwürfniffen in Neapel konnte Labislaus fich nicht behaupten, es gelang der Partei des Saufes Anjou für den jungen Serzog Ludwig Reapel zu erobern, doch Bonifacius trat auf die Seite des Ladislaus, fronte diesen jum Könige von Sicilien, belehnte ihn mit Reapel, unterstützte ihn im Rriege gegen Ludwig, half ihm auf dem Throne fich zu befestigen, belehnte viele Große, um fich zu ichützen, mit Städten und Schlöffern, aber er erreichte biefe Absicht nicht, ja er fah fich felbst genöthigt, Rom mehrere Jahre lang zu verlaffen, bis es ihm seit dem Jahre 1400 gelang, in Rom sich wieder festzuseten. Dennoch dauerte hier die unruhige Bewegung fort; fie legte das Streben nach Unabhängigkeit an den Tag, Ladislaus unterftütte fie nach Kräften und die politischen Zerwürfnisse erhielten burch das Schisma noch vielfach

Nahrung und Erweiterung.

Clemens VII. hatte bisher in Avignon gefessen; von hier aus griff er, als Wertzeug des Königs von Frankreich, in das politische Intriquenspiel ein, verschenkte Bisthumer und andere hohe Burden, um fich zu behaupten, an einflugreiche Große, ermächtigte sie, bom Klerus Gelb zu erpressen, und gab die französische Kirche einem Ausfaugungssysteme Breis, das keine Grenzen mehr kannte. Seinem Beispiele folgte Bonifacius, ja er übertraf feinen Gegenhabst noch durch frech geubte Simonie. gestörten Zustände in Staat und Rirche steigerten fich bis zur Unerträglichkeit und berftarften die religiösen Bedenken, die gegen das Schisma fich erhoben. Bornehmlich verfolgte die Universität von Paris mit beharrlichem Gifer das Ziel, das Schisma zu befeitigen, ihre Bermittelung dazu war aber vergeblich gewesen, indem zwar Clemens VII. erflärt hatte, daß er sich der Entscheidung eines allgemeinen Concils unterwerfen wolle, Urban VI. aber biefen Borichlag von fich wies und fich für ben allein rechtmäßigen Babst hielt. Auch Bonifacius IX. verwarf das Concil, forderte den Rudtritt des Clemens und erbot fich, bemfelben bann ben erften Rang unter ben Cardinalen, wie auch die Würde eines Legaten und Generalvikars in Frankreich, Spanien, Portugal und England auf Lebenszeit zu verleihen. Der Tod des Clemens ichien einen bequemen Weg zur Befeitigung des Schisma zu eröffnen, doch die frangösischen Cardinale mahlten fofort, trot bes bom Rönige Rarl VI. und bon der Universität zu Paris `ausgesprochenen Bunfches, die Bahl nicht zu beeilen, den Cardinal Beter von Lucca zum Rachfolger, der sich Benedift XIII. nannte (1394). Wohl hatte jeder Cardinal bor seiner Bahl das eidliche Versprechen gegeben, jeden Beg einzuschlagen, der zur Beseitigung des Schisma führen fonne, allein Beneditt zeigte fich in teiner Beife wirklich geneigt, dem gegebenen Bersprechen nachzukommen. Der König Karl drang nun auf die Beranstaltung einer Nationalspnode zu Lyon (1395), Benedikt wich aber diesem Ansinnen durch den Borfchlag aus, mit feinem Gegner eine perfonliche Zusammenkunft zu halten und die Streitfrage einem Compromif anheimzugeben. Die Erfolglofigkeit diefes Borschlages war vorauszusehen und die Universität brachte es nun dahin, daß sich Karl mit dem deutschen Kaifer Wenzel in einer Zusammenkunft zu Rheims (1398) dahin verShisma 561

einigte, daß beide Babfte zur Abdankung veranlagt werden und dann die Cardinale zur Wahl eines neuen Pabstes schreiten sollten; wurden die Babste die Abdantung bermei= gern, dann follte Wenzel den Pabst in Rom, Rarl den Pabst in Avignon fofort absetzen. Wenzel konnte feiner Berpflichtung nicht nachkommen, Rarl aber veranlafte zu Paris (1398) eine Nationalfpnode, welche beschloß, dem Pabste Beneditt den Gehorfam aufzukundigen. Karl bestätigte diesen Beschluß, auch Konig Beinrich III. von Castilien nahm ihn an, und da Benedikt fich nicht fügte, ließ Karl ihn in Avignon gefangen Endlich gelang es dem Gefangenen zu entfliehen und durch den Ginflug bes Berzogs von Orleans auch die Anerkennung bei dem Könige Rarl unter dem Bersprechen wieder zu erlangen (1403), daß er abdanken wolle, wenn auch der Begenhabst abdanken. oder wenn diefer fterben, oder durch eine allgemeine Rirchenberfammlung, deren Befchluffen er fein Sinderniß entgegenstellen wolle, abgesetzt würde. Benedift XIII. dachte aber nicht daran, sein Bersprechen zu erfüllen, als Bonifacius am 1. October 1404 ftarb; die römischen Cardinale mählten auch schon am 17. October den Cardinal Cosmas bon Migliorato zum Gegenhabste, der sich Innocenz VII. nannte und vor dem Wahlakte (mit den anderen Cardinalen) gefchworen hatte, zur Forderung des Kirchenfriedens fofort abzudanken, wenn auch Benedift zugleich die Abdankung aussprechen würde. Beide Babste führten jedoch das Schisma fort. Zum Scheine reiste Benedikt nach Genua (1405), um mit Innocenz zu unterhandeln, dieser aber kündigte ihm die Beranstaltung einer Kirchenversammlung an. Benedift wußte dieselbe zu hintertreiben und in Folge deffen stellte die Universität zu Paris den Antrag (1406), daß man ihm, da er den Kirchenfrieden nicht suche, von Neuem den Gehorsam verweigern solle. Da ftarb Innoceng am 7. Robember 1406, die römischen Cardinale mahlten aber alsbald den Cardinal bon St. Marcus, Angelo Corrario, zu feinem Nachfolger, der fich Gregor XII. nannte und mit Benedift, jum Scheine der Beseitigung des Schisma, eine Bufammenfunft zu Savona im Gebiete von Benua verabredete (Septbr. 1407). Benedift fam hierher, Gregor aber nur bis nach Lucca, und unter allerlei Vorwänden forderte er, diefe Busammenkunft in einer anderen Stadt zu veranstalten. Die Rankesucht und Wortbrüchigkeit der Babste erregte neue Erbitterung, die Universität zu Paris erklarte nun, daß jett die Zeit da fen, um beiden Babften als Friedensftorern und Meineidigen den Behorsam aufzukundigen, und machte ihre Erklärung allen Fürsten und Bralaten ber abendländischen Christenheit bekannt. Darauf fündigte ein Soift vom Konig Rarl bem Bapfte Benedikt den Gehorsam wieder auf (12. Januar 1408), ja der König befahl, ben Pabst fo lange gefangen zu halten, bis berfelbe mit Gregor einen Frieden wirklich abgeschloffen hatte. Benedikt entging durch die Flucht der Gefangenschaft und hielt fich in Berbignan auf. Der König forderte darauf von den Cardinalen beider Babfte, diefe als meineidige, boshafte und betrügerische Friedensstörer zu verlaffen, eine gemeinsame Bufammentunft zu halten und mit bereinten Rraften die Beendigung des Schisma gu ermöglichen. Inzwischen hatten die römischen Cardinale ihren Babst wirklich verlaffen, nach Pifa fich begeben und an eine allgemeine Kirchenversammlung wie an einen künf= tigen Pabst appellirt. Jest murde auch Beneditt bon seinen Cardinalen aufgegeben, die fich nach Liborno gurudzogen; hier vereinigten fich die Cardinale beider Dbedienzen, flagten die Babste der schwersten Verbrechen an und schrieben eine allgemeine, im März 1409 zu haltende Kirchenversammlung zur Beseitigung des Schisma nach Pifa aus, während die damaligen Repräsentanten der Wissenschaft, wie Betrus de Alliaco und Johann Berson, gefliffentlich sich beeiferten, die neue Ibee bon der Superiorität ber allgemeinen Rirchenversammlung über ben Pabst zu begründen. Die Berwirrung schien jest noch größer zu werden, indem Gregor, auf deffen Seite der Raifer Ruprecht blieb, eine Kirchenbersammlung ju Ubin in Friaul, Beneditt aber, dem der König Labislaus von Neapel beiftand, eine folche in Perpignan veranstaltete, fo dag nun auch die Rirchenversammlungen gegen einander auftraten.

Die Kirchenbersammlung von Pisa begann am 25. März 1409; ungeachtet der Real-Encytlopädie für Theologie und Kirche. XIII.

von beiden Babften, vom Raifer Ruprecht und dem Konige Ladislaus eingelegten Broteffation erflärte fie fich für ben bon Berfon ausgesprochenen Sat, baf bie Rirche auch ohne Pabft felbstständig fen, dag Beneditt und Gregor des Gidbruches und der Storung des Rirchenfriedens fich schuldig gemacht hätten, sprach die Absetzung beider Babfte aus und wählte den Cardinal Beter Philargi zum alleinigen und rechtmäßigen Babfte, ber den Namen Alexander V. annahm. Der neue Babft löfte aber die Kirchenbersamm= lung, die ihm wegen der Forderung einer durchgreifenden Reformation läftig geworden war, schon am 7. August auf, die christliche Welt war um die erwartete Reformation betrogen und hatte jett wieder drei Babfte, indem Gregor noch in Reupel und bei einigen fleineren Staaten Italiens, wie auch bei ben Bischiffen von Trier, Speier und Worms, Benedikt noch in Spanien und Schottland Anerkennung fand. Alexander ftarb 3mar fchon am 3. Mai 1410 in Bologna, hier aber maltete der vielberüchtigte Cardi= nallegat Balthafar von Cossa nach Bertreibung der Bisconti als Tyrann, und die Carbinäle konnten nur ihn gum Babfte mahlen (17. Mai 1410); er nannte fich Johann XXIII. Diesem gelang es zwar, seinen Gegner Gregor zur Flucht nach Rimini zu zwingen (1412), aber er felbst kam bald darauf durch Ladislaus in folche Bedrängniß, daß er bei dem Raifer Sigismund Schutz und Gulfe suchen mußte (1413), der als Preis feiner Bulfe die Beranftaltung eines allgemeinen Concils in Deutschland forderte, um die fehn= lichst erwartete Beseitigung der heillosen Zustände in der Kirche endlich herbeizuführen. Das Concil wurde nach Coftnit ausgeschrieben, die Eröffnung auf den 1. Nob. 1414 bestimmt und am 5. Nov. wirklich vollzogen. Man vereinigte sich hier sehr bald dahin, baß zur endlichen Befeitigung bes Schisma die freiwillige Abdankung aller drei Babfte das wirksamfte Mittel fen. Pabft Johann mußte jett fürchten, wegen seines nichts= würdigen Lebens von dem Concil angeklagt zu werden; um dieser Anklage zu entgehen, ichwor er (2. März 1415), daß er abdanken wolle, und fanktionirte überdies den Schwur durch eine am 7. März erlaffene Bulle. Doch er brach den Eid, floh mit Gulfe Friedrich's von Desterreich am 20. März nach Schaffhausen und nahm seinen Schwur als erzwungen gurud. Das Concil leitete nun ben Anklagebroceft gegen ihn ein und erklärte ihn am 29. Mai für abgesett. Bald barauf (4. Juli) bankte Gregor XII. freiwillig ab und das Concil ernannte ihn zum Cardinallegaten der Mark Ancona, Benedikt aber weigerte fich entschieden, als Babit abzutreten, und nach längeren vergeblichen Unterhandlungen erklärte ihn das Concil als Reger für abgesett (26. Juli 1417); nur in dem kleinen Städtchen Beniscola fand er noch einen Anhang, der jedoch ohne Bedeutung Darauf wurde der Cardinal Otto von Colonna als alleiniger rechtmäßiger Pabst vom Concil gewählt (11. Novbr. 1417), der fich Martin V. nannte. Beneditt erhielt fich in Peniscola bis an seinen Tod (1424); ihm standen hier noch vier Cardinale gur Seite, von denen drei nach seinem Tode den Canonicus von Barcelona, Aegidius Munog, jum Babfte mählten, der fich Clemens VIII. nannte, mahrend der vierte Cardinal fich einen eigenen Babft, Benedift XIV., erwählte, der inden nicht weiter erwähnt wird. Clemens VIII. entfagte auf einer Rirchenbersammlung zu Tortosa (1429) feiner Burde, schwor Martin V. Treue und Gehorsam, und jett erft hörte bas pabstliche Schisma vollständig auf.

Bergl. Schrödh, christliche Kirchengesch. Th. 31. Leipz. 1800. S. 241—545.—
v. Wessenberg, die großen Kirchenversammlungen des 15. und 16. Jahrhunderts.
Th. II. Constanz 1840. S. 35—267. — Gieseler, Lehrbuch der Kirchengeschichte.
Bd. II. Abth. 3. Bonn 1849. S. 132—168; Abth. 4. Bonn 1835. S. 2—51 mit der literarischen Nachweisungen in diesen Werken.

\*\*Rendeder.\*\*

Schlange, eherne. Als die Kinder Ifrael im vierzigsten Jahre ihres Wüstenzuges, nachdem sie die Kanaaniter von Arad besiegt und verbannt hatten, sich wieder nach dem Schilsmeere hinwandten, um das Gebiet der Somiter zu umgehen, litten sie an Wassermangel. Dies veranlaßte sie, wieder einmal gegen Gott und gegen Mosen zu murren, wobei sie sich sowohl darüber beschwerten, daß stets nur das verächtliche

Manna ihre Speife fen, als darüber, daß es ihnen an Waffer fehle. Bur Strafe für ihr Murren fandte Jehovah unter das Volk die feurigen Schlangen, and na השרפים, deren Big eine große Menge in Ifrael unterlag. Aus diefer Strafe erkennt das Bolf, daß es fich durch fein Murren wider Jehovah und mider Mofen verfündigt habe, und fordert Mofen auf, Jehovah um Entfernung der Schlangen zu bitten. Fürbitte Mofis erwiedert Jehovah zwar, wie es scheint, nicht damit, daß er die Schlan= gen wieder berschwinden läßt, wohl aber damit, daß er Mofe die Beifung gibt, einen Feurigen, anw, herzustellen und ihn auf einer Panierstange anzubringen, damit ein Jeber, welcher von einer feurigen Schlange gebiffen fen, die Schlange an der Banierstange anschaue und am Leben bleibe. In Folge beffen machte Moses eine eherne Schlange und fette fie auf die Banierstange; und ein Jeder der, bon einer Schlange gebiffen, Die eherne Schlange anschaute, blieb am Leben (val. 4 Mof. 21, 1-9.). Unter premen hat man nicht geflügelte Schlangen zu verstehen, sondern Schlangen, welche feurige hießen, entweder wegen ihrer rothlich glanzenden, feuerahnlichen Farbe (bgl. Rurt, Gefch. des alten Bundes II, 427) oder wegen ihres entzündlichen Biffes. Der= gleichen giftige Schlangen find in der arabifchen Bufte und befonders am Schilfmeere häufig (f. Burdhardt, Reifen in Sprien II, 814); es fchlieft fich daher, wie M. Baumgarten, Commentar zum Pentateuch II, 343, richtig bemerkt, nauch hier, (nämlich in ber gottgefandten Blage durch gahlreiche, giftige Schlangen), wie fo oft, das Bunderbare an das Natürliche an." Höchst auffallend aber ist das heilmittel, welches Jehovah gegen die Folgen des Schlangenbiffes anordnet, und zwar nicht blog darum auffallend, weil das angeordnete Seilmittel eine anderweitig nicht nachweisbare Wirkung gegen den vergiftenden Schlangenbif ausübte, sondern auch und bor allen Dingen . darum, weil das Anschauen eines Thieres Heilung bringen follte und brachte, welches fonst in der Schrift als Symbol der Macht der Finsterniß, des Satans erscheint und bei ber Beibenwelt Symbol ber Beilfraft ber Natur ift. Es hat zwar auch hier nicht an Solchen gefehlt, welche das Wunder natürlich zu erklären fuchten: man meinte ent= weder, die Heilung sein Folge des Glaubens, d. h. der Einbildung gewesen, - oder eine starke Bewegung fen, wie bei dem entzündenden Bisse der Taranteln, heilbringend gewesen, weshalb Moses eine Wanderung nach dem in der Rahe der Stiftshutte befindlichen Schlangenbilde verordnet habe, — oder vollends, das Schlangenbild fen das Beichen des Ortes gewesen, wo die Schlangenärzte fich befanden, welche allen bon Schlangen Gebiffenen Gulfe ju bringen wußten, alfo gleichsam bas Schild bes Felblagarethes; bgl. Bauer, hebr. Gefch. II, 320 (bagegen: S. Ph. Paulus, die fünf Bücher Mosis, S. 168); S. E. G. Paulus, Commentar zu Joh. 3, 14 u. 15.; Edermann, theol. Beitrage. 2. Aufl. Bb. 1. Stud 2. S. 49 f.; Ch. B. Soff= mann in Scherer's Schriftforscher I, 616 (bagegen: Rern in E. G. Bengel's Archiv für die Theologie V, 363). Alle diese Deutungen sind, wie Winer, Realwörterbuch II, 415 mit Recht fagt, mehr oder minder lächerlich. Mehr scheint die Unsicht derer für sich zu haben, welche, wie Winer felbst a. a. D. (vgl. auch Rurt a. a. D.) in der aufgerichteten Schlange das Symbol der göttlichen Beilfraft sehen. Der Schlangencultus zieht fich bekanntlich in berschiedenen Formen durch das ganze Alterthum hindurch. In diesem Cultus erscheint die Schlange keineswegs bloß als Symbol finsterer Mächte (jo z. B. in der persischen Mythologie), sondern auch als Symbol der Fruchtbarkeit und besonders der Beilung. In der griechischen Mythologie tritt die Schlange als Seilschlange auf in Berbindung mit Aftlepios (f. Creuzer, Symbolik u. Mythologie. 3. Aufl. III, 50). Borzugsweise war aber der Schlangen= cultus in dem Lande verbreitet, welches Mofes foeben mit den Rindern Ifraels verlaffen hatte, in Negypten (Erenzer II, 201); die Schlange mar das Bild des ayabodaiuw Kneph und ein Attribut der Beilung wirkenden Ifis, und der Ifis Gemahl, Serapis, war ein dovovoc, ein Führer der Heilschlange (Creuzer II, 225 ff. 245. 246; III, 400. 401. 425). Sollte nun etwa Moses im Anschluß an die ägyptische Schlan-

genberehrung die Schlange auf dem Baniere aufgerichtet haben als Bild des auten, beilbringenden Gottes, zu welchem die Rinder Ifraels gegen den Bif der Fenerichlangen ihre Buflucht nehmen follten? Dagegen fpricht fcon ber Umftand, daß die Aegubter "nicht Schlangenbilder, fondern lebendige Schlangen, und gwar unichabliche, verehrten (val. Berodot II, 74), mahrend die hebraifchen Sarafs als außerft giftig bargestellt werben" (E. Meier, über die eherne Schlange, in den theol. Jahrbuchern bon Baur und Zeller, Jahrg. 1854, S. 585 f.). Bor Allem aber ift es böllig undenkbar. dak pon demfelben Mofes, welcher fo fehr gegen alle bildlichen Darftellungen Gottes und den gesammten Bilderdienst eiferte (2 Mof. 20, 4., 3 Mof. 26, 1., 5 Mof. 4, 15 ff.). felbst ein Abbild Gottes foll hergestellt und dadurch indirekt ein Bilderdienst in Ifrael foll veranlagt worden febn. Ginen folden Widerfpruch mit fich felbst durfen wir einem Manne wie Mose nicht zutrauen. Chenso unbereinbar mit dem Karatter Mose's ift es aber auch, wenn einige altere judifche und driftliche Ausleger unter bem Bilde ber Schlange, welche als folche nach der Anficht des Alterthums wie die Babe der Beiffagung, fo auch die Babe gauberhafter Gulfe und Befchützung befag, weshalb auch goldene Schlangenbilder als Amulete um den Hals getragen wurden (Creuzer III, 512), ein Zauberbild berftehen, durch welches Mofes den von Schlangen Gebiffenen Beilung zu bringen suchte (vgl. bei Deyling, observat. sacr. II, 15. de serpente geneo etc.), oder wenn vollends E. Meier a. a. D. unter dem Schlangenbilbe ber hebräischen Sage eigentlich eine ursprüngliche Bunschelruthe zu erkennen glaubt, welche Waffer anzeigen follte. Denn wie hatte derfelbe Moses, welcher die ftrengften Gefete gegen die Zauberei erließ (3 Mof. 19, 26, 31, 20, 27., 5 Mof. 18, 9-14.), es über · fich gewinnen konnen und Angefichts feines Bolles wagen durfen, felbst Zauberei gu treiben und Ifrael zur Zauberei zu berführen? Gegen jede Auffaffung der fraglichen Stelle, welche das Schlangenbild als ein Zauberbild deuten möchte, erklärt fich bereits Weish. Sal. 16, 7: δ γὰο ἐπιστραφείς οὐ διὰ τὸ θεωρούμενον ἐσώζετο, ἀλλὰ διὰ σέ τον πάντων σωτησα; desgleichen das Targum des Onfelos und des Jonathan und verschiedene Rabbinen bei J. Buxtorf, fil., historia serpentis aenei V, 5; vgl. auch Witsius, Aegyptiaca II, 8. Sind nun aber die angeführten Erklärungsversuche unftatthaft, so wird nichts übrig bleiben, als der Erklärung, welche der Bentateuch felbst aibt. Glauben zu ichenken und anzunehmen, daß Mojes auf Jehovah's ausdrücklichen Befehl jenes Schlangenbild auf einer Panierstange aufgerichtet und hiedurch weithin fichtbar gemacht habe und daß es Jehovah's außerordentliche und wunderbare Macht= wirkung war, infolge beren der Blid auf diefes Bild Beilung verschaffte. Der Gulfe fuchende Sinblid zu dem nach Gottes Befehl aufgerichteten Bilbe mar die Leiftung, welche Gott mit der Beilung des Schlangenbiffes lohnte. Daß nun aber Gott gerade eine Schlange als dasjenige Bild an einem Paniere aufrichten ließ, durch deffen Unichauen Beilung tommen follte, war ficher nicht zufällig; es follte mehr als blof überhaubt ein äußeres Zeichen gewählt werben, um jeden Bedanken an die natürliche Bewirkung der Heilung zu entfernen; und nicht beshalb wurde gerade die Schlange gemahlt, weil die Abbildung des verderblich gewordenen Thieres felbst am Wenigsten der Uebertragung bes allein durch Gott Bewirkten auf das von ihm verordnete Zeichen Raum gab (Bengstenberg, Beiträge I, 164; 3. 3. Beg bei Rern a. a. D. S. 367); benn daß diefe Uebertragung bennoch keineswegs fo ferne lag, ja fogar wirklich statthatte, sehen wir aus 2 Ron. 18, 4. Aber auch nicht barum war gerade die Schlange gemählt, weil die Schlange Symbol der Sünde und des Satans ift (biefe Seite wird besonders von Menten betont in feiner Abhandlung über die eherne Schlange und das fymbolifche Berhältniß derfelben zu der Berfon und Gefchichte Jefu Chrifti (gefammelte Schriften VI, 351 ff.; bgl. auch Rern a. a. D. S. 395 ff.; Sad, Apologetit, 1. Aufl. S. 357 ff., 2. Aufl. S. 355 ff.; R. Stier zu Joh. 3, 14. 15.; D. bon Berlach zu 4 Mof. 21.); benn es ist nicht irgend eine beliebige Schlange, nicht bie Schlange überhaupt, welche in ehernem Abbilbe an dem Baniere befestigt werden follte,

fondern Jehobah bezeichnet als die auf das Panier zu fetende Schlange ausdrücklich bie Fenerschlange, קשש, also diejenige Schlange, von welcher das Uebel herkam (4 Mos. 21, 8.). Daraus, daß Jehovah gerade eine Feuerschlange an der Banierstange zu befestigen befahl, folgt vielmehr, daß das an der Stange befestigte. Beilung vermittelnde Bild darum eine Schlange mar, weil die Krankheit von einer Schlange verursacht mar: ber Bermundete, welcher, nach Gulfe gegen den Schlangenbig verlangend, zu dem nach Gottes Befehl aufgerichteten Bild aufschaute, follte dadurch, daß er zu feiner Beilung gerade eine Schlange, und zwar eine Feuerschlange, anschauen mußte, an bas gemahnt werden, was es um diefe Schlange fen. Dies nun aber nicht in dem Sinne, "daß, fo gut als diese Schlange auf Jahbe's Beheiß gebunden und unschädlich in der Bobe ichwebe, ebenfo Jeder, der dies im Glauben an die erlösende Kraft Jahve's anschaue. bor dem Uebel gefichert feh" (Emald, Gefch. des Bolfes Ifrael, 1. Aufl., II, 177). Denn wenn der durch Jehovah's erlöfende Rraft zu gewinnende Sieg über die Schlangen hätte dargeftellt werden follen, fo hätte nicht eine eherne Feuerschlange, fondern eine wirkliche, fen es nun eine noch lebendige ober eine bereits getöbtete, an ber Banierstange befestigt und als gebunden und unschädlich geworden, dargestellt werden muffen. Außerdem wird uns auch nirgends gefagt, daß die eherne Schlange an der Panierstange angebunden oder angenagelt, fondern nur, daß fie irgendwie an derfelben angebracht worden fen; es wird somit die Neuerschlange nicht als überwunden und unschädlich gemacht dargestellt, sondern sie wird nur an einer Panierstange erhöht, damit sie weithin fichtbar fen. Richt die Beife, wie die eherne Feuerschlange an der Panierstange befestigt war, tommt daher in Betracht bei der Frage, weshalb Jehovah den Blick des nach heilung Berlangenden zu ihr fich erheben hieß, fondern nur dies, daß es gerade eine Feuerschlange mar, die weithin sichtbar gemacht wurde und zu der der Blid fich erheben mußte. Die eherne Feuerschlange war dem Ifraeliten ein Bild der Strafe, mit welcher seine Sunde, nämlich sein Murren, von Jehovah heimgesucht worden war. Indem nun der Gebiffene, um Seilung zu erlangen, seinen Blid zu dem ehernen Bilde der todbringenden Feuerschlange erheben mußte, wurde ihm die heilung nur unter der Bedingung zu Theil, daß er sich die Strafe, welche er durch seine Sünde verwirkt hatte und beren Anfang er auch bereits in dem Biffe der Schlange erduldet hatte, bor beren letten Folgen, bem Tode, er aber bewahrt zu bleiben verlangte, vor die Augen. die Seele und das Gewiffen führen ließ. Durch den Aufblick zur ehernen Schlange follte alfo Beilung erfolgen, aber nur unter der Bedingung, daß man fich an die berbiente Strafe erinnern ließ und dieselbe wohl zu Bergen faßte. Die Sündenvergebung und Straferlaffung follte nicht erfolgen, ohne daß zugleich die rechte Sündenerkenntniß gewirft war. - In der späteren Zeit, als in Ifrael der Bilderdienst immer weiter um fich griff, muß nach 2 Kon. 18, 4. auch ein folder Dienst der ehernen Schlange begonnen und fich bis auf die Tage des Sistias fortgesetzt haben. Dies veranlafte den frommen König bei feinem Gifer für den reinen Jehobahcultus, mit den anderen Dentmalern bes Böten = und Bilberdienstes auch das eherne Schlangenbild zu gerftoren. Das Wort grung a. a. D. bedeutet nichts Weiteres als "ber Cherne", nämlich der eherne Saraph (vgl. Emald, ausf. Lehrb., &. 163).

Im Neuen Testamente geschieht der ehernen Schlange in dem Gespräche Jesu mit Nikodemus Erwähnung (Joh. 3, 14. 15.). Es sagt nämlich an dieser Stelle der Herr, daß, gleichwie Moses in der Wüste die Schlange erhöht habe, also auch des Menschen Sohn erhöht werden müsse, damit jeder Glaubende in ihm ewiges Leben habe. In diesem Gespräche zeigt Jesus dem Pharisäer, was geschehen müsse, damit der Mensch das Neich Gottes sehe; und zwar nennt er ihm zuerst die subjektive Bedingung, welche an dem einzelnen Menschen ersüllt werden müsse, nämlich die Wiedergeburt (B. 3—13), und sodann die obzektive Bedingung, insolge deren erst der in der Wiedergeburt gewirkte Glaube in des Menschen Sohne das ewige Leben gewinnen könne (B. 14 fs.). Diese letztere Bedingung besteht darin, daß des Menschen Sohn gleich der Schlange in der

Büste erhöht werde. Haben wir nun oben richtig erkannt, welches die eigenthümliche Bedeutung der von Moses aufgerichteten ehernen Schlange war, so werden wir das ovtworder bewart des Menschenschens dahin verstehen müssen, daß des Menschen Sohn für den nach Feilung von seinen Schäden, nach der Iwd aldvioz verlangenden Menschen zu einem Vermittler dieser Güter in der Weise gemacht wird, daß er gleich der ehernen Schlange als ein Bild der Strasen, welche der Mensch verdient hat und um deren Abwendung er bittet, hingestellt wird. Es mußte daher Jesus den von uns verdienten Tod eines Versluchten erleiden, damit wir von dem Fluche loskämen. Der Heilung verlangende, gläubige Ausbild zu ihm gewährt uns nun wirklich Heilung und Heil, aber nicht, ohne daß uns sein an das Kreuz erhöhter Leib zugleich die Strase vor die Seele führte, welche wir verdient haben und uns hiedurch die Sünde zum Bewußtsehn bringt, durch welche wir diese Strase verdient haben. Es ist dies eine, aber eben auch nur eine Seite des großen und vielseitigen Werkes, durch welches Iesus unsere Erlösung zu Wege gebracht hat.

Bezüglich des Begriffes  $v\psi\omega\vartheta\tilde{\eta}\nu\alpha\iota$  bei Johannes muß auf den Artifel "Stände Chrifti" verwiesen werden, woselbst die Erhöhung Christi behandelt werden soll. Außer der oben bereits genannten Literatur und den bekannten Commentaren zum Ioshannesevangelium ist etwa noch ausmerksam zu machen auf Vitringa, obs. sacr. I, 403 sqq.; Huth, serpens exaltatus non Contritoris sed Conterendi imago, Erlang. 1758; Chr. A. Crusius, de typo serpentis aenei, — nach welch' Letterem die eherne Schlange auf der Panierstange vorbisdet, wie einst die Strase der Sünden des Bolkes Gottes dem Herzog ihrer Seligkeit selbst auserlegt werden, den Sündern aber die Vergebung durch den Glauben an Ihn widersahren wird (Delitzsch, bibl. proph. Theol. S. 117); B. Jakobi, über die Erhöhung des Menschenschnes, in den Stud.

u. Rrit. 1835, S. 8 ff.; b. Hofmann, Schriftbeweis II, 1. S. 301 ff.

A. Köhler.

Schlauch, מוֹב , חלת, הבל , נמד , מבל שוות Drient bediente man fich von jeher, wie noch heute, zum Aufbewahren und zum Transport aller Arten von Flüffigkeiten, des Weines, des Waffers, der Milch, des Deles, nicht, wie bei uns, hölzerner oder irdener Befäße, sondern lederner Schläuche (Richt. 4, 19., 1 Mof. 21, 14 ff., Jos. 9, 4. 13., 1 Sam. 16, 20. 25, 18., Matth. 9, 17.; vgl. Hom. Odyss. 5, 265 sq.; Herod. 2, 121, 4; Strabo 17. p. 828; Plin. H. N. 23, 27. 28, 18, 73). Diefelben waren gewöhnlich aus Ziegen = (Hom. Il. 3, 247), seltener aus Esels = (Polyb. 8, 23, 3) oder Kameel-Häuten (Herod. 3, 9) verfertigt, wobei das Rauhe einwärts gekehrt mar. Beutzutage bedient man fich zu Anfertignug der größeren, 1½ bis 2 Eimer faffenden, Schläuche der Rindshäute, für die fleineren aber der Bocks = und Schafhaute. Büftenreisen find fie gang unentbehrlich und werden bei jeder Quelle forgfam frisch mit Wasser gefüllt. Sängen sie im Rauch, so fchrumpfen sie natürlich zusammen und verfallen, woraus sich das Bild Pf. 119, 83. erklärt; denn weder absichtlich zum Austrodnen, wie Winer annimmt, noch um den Wein beffer aufzubewahren, wie Gefenius vermuthete, hat man Schläuche über's Feuer gehängt: das Bild verlangt eine schlimme Wirtung, nicht eine gute, auf die Schläuche (f. Rofenmuller 3. d. St.). Reuer Bein reißt, besonders altere, Schläuche leicht entzwei (f. hiob 32, 19., Matth. 9, 17.). Boetisch heißen Siob 38, 37. die Wolken "des Simmels Schläuche". Bom Gebrauch aufgeblasener Schläuche zum Ueberseten bon Fluffen, den schon Xenophon (Anab. 3, 5, 9; 2, 4, 28) fennt und der noch heute am Eubhrat und Tigris genibt wird, fommt in der Bibel feine Spur vor. Talmudische Vorschriften über die Schlänche, ihr Zubinden u. f. w. finden fich in Mischna Chelim 17, 2; 26, 4. Erläuterungen und Belege zu Obigem finden fich fast in allen Reisebeschreibungen in der Levante, z. B. bei Riebuhr, Reise I, S. 212; Burdhardt's Reisen in Syrien II, S. 748. 770. 784; Robinfon, Balaft. I, S. 54. 385. 407. II, S. 405. 714; Schubert III, G. 40; Ruffegger, Reifen II, 1. G. 425. Rüetschi.

Schleiermacher, Fr. Dan. Ernft, f. am Ende des Banbes.

Schlesien. Obgleich es mahrscheinlich ift, daß schon in frühester Zeit unter den in Schleffen wohnenden Deutschen manche Chriften gewesen febn mogen, fo kann boch Schlefien erft zu den driftlichen Ländern gerechnet werden feit den Zeiten Mieczislam's. des Herzogs von Bolen, zu deffen Reiche damals Schlefien gehörte. Mieczislam schloft fich dem deutschen Raifer an, hatte eine driftliche bohmische Bringeffin Dombrowka geheirathet, ließ fich 966 felbst taufen und gebot, daß am Sonntag Latare, am 7. Marz, alle Beiben in Schlesien fich taufen laffen follten. Die Bötter murben in ben Alufi geworfen, daher biefer Sonntag noch lange den Namen "der Todtensonntag" beibehalten Das erste Bisthum in Schlesien wurde zu Smogra, 8 Meilen bon Breslau, gegrundet. Die ersten Bifchofe und Geiftlichen wurden aus Rom gefandt. Das Bisthum gehörte zunächst dem Metropolitanverband von Mainz, dann zu dem im Jahre 967 errichteten Erzbisthum Magdeburg; aber ichon unter Otto III. murde es bem Erzbisthum Onefen einverleibt. Unter bem vierten Bifchof, Leonhard, der 1036 fein Bisthum antrat, ward der Bifchofssitz von Smogra nach Pitschen (Pizinum) im Fürstenth. Liegnit. verlegt. Der Bischof Timotheus endlich verlegte im 3. 1052 den Sit des Bischofs nach Breslau. In der früheften Zeit mögen von Böhmen und Mähren aus manche Beiben in Schlesien bekehrt worden fein, daher ber Ginflug ber orientalifchen Rirche fich bis hierher erftreckt haben kann; boch im 10. Jahrhundert wurde Schlesien gang abhängig von römischer Autorität. In der Mitte des 12. Jahrhunderts ließen fich Cisterciensermonche bei Breslau nieder. Bis gegen Ende des 12. Jahrhunderts lebten die Beiftlichen Schlefiens im Cheftande, erft 1197 murde ihnen ber Colibat geboten, boch wurde erft feit 1219 das Gebot gehalten. Im 14. Jahrhundert durchzogen die Geißelbrüder Schlefien, verfielen aber in folde Buchtlofigkeiten, daß ihre Proceffionen nicht mehr geftattet wurden. 3m 15. Jahrhundert wandten fich die Suffiten aus Böhmen an die Schlefier und baten fie um Bulfe, doch diese blieben auf Seite des Raifers; übrigens gab es auch in Schlesien viele Anhänger der Lehre Buf's. Erst 1426 fielen die Suffiten feindlich in Schlesien ein und verwüfteten einen Theil des Landes. schlesische Fürsten, wie die von Liegnitz und Dels, waren Rachsommen des utraquisti= ichen Königs Georg Bodiebrad von Böhmen. Nach der Beilegung der Suffitenfriege fuchte ber pabstliche Legat Johann Capiftranus die huffitische Lehre in Schlesien zu unterdrücken.

Mit Freuden wurde die Reformation in Schlesien aufgenommen; des Ablashandels war das Bolf in Schlesien eben so überdrüssig, wie die Bölser anderer Länder, so daß selbst das Domcapitel, obgleich durchaus nicht der Reformation geneigt, schon im Jahre 1518 beschloß, sich dem Ablashandel zu widersetzen. Sünstiger für die Reformation gesinnt, als das Domcapitel, waren die Bischöfe zu Breslau die an das Ende des dritten Biertels des 16. Jahrhunderts, von da an wandten auch diese freilich alle Kräfte zur Unterdrückung des Evangeliums an. Die erste evangelische Predigt sand Statt zu Keussirch, einem Dorfe, das dem Freiherrn von Zedlitz gehörte, der früher ein Anhänger von Huß gewesen war; er starb in einem Alter von 108 Jahren, im I. 1552. Schon 1518 schickte ihm Luther auf seinen Wunsch Melchior Hoffmann, den ersten evangelischen Seistlichen Schlesiens, der zunächst Kaplan, seit 1526 Ortsgeistlicher war. In Breslau wurde durch Iohann Heß unter dem Einfluß des Magistrats 1523 die Reformation eingeführt. Am 10. April 1524 hielt er auf Verlangen des Magistrats eine Disputation mit den Katholisen. Heß und der bedeutendste evangelische Prediger neben ihm, Moidanus, verheiratheten sich im Jahre 1525, zwei Franciskaner schon 1523.

In den einzelnen Fürstenthümern, aus denen damals Schlesten bestand, berbreitete sich die Reformation auf folgende Weise. In den Fürstenthümern Liegnitz, Brieg und Wohlau regierte damals Friedrich II., ein Enkel Georg Podiebrad's, der schon 1524 die Reformation einführte, in Liegnitz und Wohlau schon 1527 eine General-Kirchen-visitation halten und 1534 eine Kirchenordnung und Agende unter Beirath des Kur-

fürsten von Sachsen verfertigen ließ. Zuerst erhielten alle drei Fürstenthumer einen Superintendenten, 1553 wurde für jedes Fürstenthum ein Superintendent ernannt, feit 1583 führte der Superintendent in Liegnitz auch die Oberaufsicht über Wohlau. fangs bestanden die Confistorien zu Liegnitz und Brieg nur aus Geistlichen, feit 1613 aus theils Beiftlichen, theils Weltlichen. Nachtheilig für die evangelische Rirche mar, daß sich durch Raspar Schwenckfeld von Offigt, der fich am Hofe Friedrich's II. aufhielt, die Sette ber Schwenckfelder bildete. Der Stifter felbst mußte schon im 3. 1528 Schleffen berlaffen, aber feine Unhanger erhielten fich, aller Berfolgungen ungeachtet, bis auf die neueste Zeit. Auch Wiedertäufer fanden fich in Liegnitz, wurden aber hart berfolgt; Friedrich II. ließ ihren Predigern die Ohren abschneiden. Dazu fam endlich. daß der Fürst Georg Rudolf 1614 zur reformirten Confession übertrat und einen reformirten Sofbrediger einsetzte. Er felbst trat 1623 wieder gur lutherischen Rirche gurud. aber die Fürsten von Brieg blieben, seit Johann Casimir 1611 zur reformirten Kirche übertrat, bei derfelben, mas manche ftorende Berhaltniffe herbeiführte. Im Fürstenthum Liegnitz gab es im 16. Jahrhundert 109 ebangelische Rirchen und Rapellen für 76 Bemeinden, im Fürstenthum Brieg 145 Rirchen und Rabellen für 92 ebangelische Bemeinden, in Wohlau 44 Rirchen für 35 Gemeinden.

Im Fürstenthum Dels wurde der evangelisch gewordene Berzog Karl I. wieder katholisch, seine Söhne aber führten 1536 die Reformation ein, gaben 1538 eine Kirchenordnung, 1573 eine neue, die mehrmals revidirt ift. Die Fürsten errichteten ein Confiftorium und ernannten einen Superintendenten. Das Fürstenthum Dels umfafte 77 Rirchen und Rapellen für 55 Gemeinden. Das Gebiet der Stadt Breslau gahlte 14 ebangelische Rirchen für 8 Gemeinden. Im Fürstenthum Münfterberg wurde bie Reformation 1538 burch die Bergoge von Dels eingeführt, aber ichon 1550. als Raifer Ferdinand I. das Land in Besitz nahm, gehemmt, das evangelische Kirchenregiment 1569 aufgehoben, die ebangelische Predigt hielt fich aber in den Städten bis 1629, auf den Dörfern bis 1653, dann wurden den Evangelischen alle 36 Rirchen für die 29 Gemeinden genommen. In Sagan war die Reformation schon 1522 heimlich eingeführt; das Fürstenthum gehörte damals dem Bergog Georg bon Sachsen. Als Sagan 1549 an den Raiser überging, erhielt sich doch das Evangelium auf dem Lande bis 1668, dann wurden alle 45 Rirchen der 34 Gemeinden weggenommen. Im Fürstenthum Tefchen murde die Reformation 1540 eingeführt, allein als der Fürst 1613 katholisch wurde, wurden viele Kirchen weggenommen, die übrigen 1654, als Teschen an Böhmen fiel. Es gab in Teschen 63 Kirchen und 59 ebangelische Gemeinden. In der Grafschaft Glat ber= breitete fich die Reformation von 1531 an, fie gewann folden Raum, daß nur eine Rirche zu Alt-Wilmsdorf katholisch blieb. Als aber Raiser Ferdinand II. seinem Bruder Karl, dem Bischof von Breslau, die Graffchaft 1622 schenkte, vertrieb diefer die ebangelischen Beiftlichen und zog die Rirchen ein. Es gab in ber Grafschaft 79 ebange= lische Rirchen und 62 Gemeinden. Das Fürstenthum Jägerndorf wurde 1533 unter Georg von Brandenburg evangelisch, 1567 fiel es an Brandenburg, bekam 1607 wieder einen eigenen Fürsten, der zur reformirten Rirche gehörte, 1624 murde es dem Fürsten bon Lichtenstein gegeben, seine Dragoner vertrieben 1629 die evangelischen Beiftlichen und nahmen die Kirchen weg; es gab ungefähr 27 evangelische Kirchen und 26 Be= meinden. In der herrschaft Bleg wurde das Evangelium ichon 1520 verfündigt und 1592 wurde eine evangelische Kirchenordnung eingeführt, aber 1632 vertrieben die Lich= tensteiner die ebangelischen Geistlichen, 1654 wurden die Rirchen weggenommen und 1661 ber letzte Superintendent entfernt. Es gab hier 35 evangelische Rirchen und 28 Bemeinden. Die Berrichaft Ober Beuthen ftand jur Zeit der Reformation unter bem Markgrafen Georg von Brandenburg und bekam bamals eine evangelische Rirchenord= nung; 1624 kam die Herrschaft an den Raifer Ferdinand II., 1629 wurden die 18 evangelischen Kirchen den 17 Gemeinden weggenommen. Die Berrschaft Bolnisch-Bartenberg wurde ungefähr 1560 ebangelisch, 1654 wurden die 24 Rirchen den 23 ebangeli=

ichen Gemeinden weggenommen. In der Herrichaft Trachenberg wurden die Berhältniffe der Evangelischen erft 1577 geordnet, 1635 wurde die Herrschaft kaiserlich, 1654 wurden die 11 evangelischen Kirchen den 10 Gemeinden weggenommen. Die Serrschaft Militsch hatte schon 1525 evangelische Predigt, die 8 Kirchen der 5 Gemeinden wurden 1654 weggenommen. In Niederschlefien gab es im Fürstenthum Breslau 129 evangelische Kirchen und 115 Gemeinden; 1654 wurden alle weggenommen. Im Fürstenthum Glogan gab es 195 ebangelische Rirchen für 168 Gemeinden, die alle 1654 genommen' wurden. Im Fürstenthum Jauer gab es 134 Rirchen für 108 Gemeinden, bie fämmtlich von den Katholiken eingezogen wurden. Im Fürstenthum Schweidnit gab es 165 ebangelische Rirchen für 130 Gemeinden, die fammtlich weggenommen wurden. In Oberschlesien fand die Reformation badurch um so leichter durch den Umstand Eingang, daß Markaraf Georg von Brandenburg Ratibor und Oppeln regierte, aber schon im 3. 1558 wurde es bom Raifer Georg's Sohn entzogen, daher die Reformation hier nie recht emporfommen konnte, durch den westphälischen Frieden gingen sämmtliche Rirchen verloren. Im Fürstenthum Neiffe gab es 14 Rirchen und 12 Gemeinden, in Oppeln und Ratibor 68 Kirchen und 64 Gemeinden, in Troppau 34 Kirchen und 30 Gemeinden. Die brandenburgische Rirche ju Salt-Großburg mitten in Schlesien hielt fich durch brandenburgischen Schutz. Die Summe aller ebangelischen Kirchen war demnach 1475, von denen 1105 den Evangelischen genommen wurden, unter diesen waren bon ihnen neu begründet oder wieder hergestellt und verbeffert 151, durch Bertrag oder Rauf und Schenkung ebangelisch geworden 22. Es blieben den Evangelischen noch 345 Rirchen.

Welche Gränel waren mit ber Weanahme biefer Rirchen verbunden, welche Leiden haben die Evangelischen des 16. und 17. Jahrhunderts in Schlesien erdulden muffen! Schon 1528 erschien ein Mandat des Königs Ferdinand, die evangelische Lehre auszurotten, bagegen protestirten der Bergog Friedrich II. von Liegnitz und die Stadt Breslau. Auf dem Reichstag zu Speier bat der Abgefandte des Domcapitels zu Breslau, wenn etwas Bortheilhaftes für die Lutheraner festgesett werde, so möge dies doch den königlichen Erblanden nicht zu gute kommen, denn Böhmen, mithin auch Schlesien, brauche ben Reichsbeschlüffen nicht gehorfam ju fenn, wenn fie ben Satzungen bes bohmifchen Ronigreichs entgegen feben. Diefer Grundfatz ward bon dem öfterreichischen Saufe feit= dem fortwährend angewandt. Bis zur Regierung Rudolph's II. ging es den Evange= lischen noch erträglich, dann aber nahm die Bedrückung durch die Jesuiten überhand; daher war bei den Evangelischen großer Jubel, als sie 1609 für 300000 Gulden den Majeftatsbrief erlangten, in welchem ihnen gleiche Rechte mit den Ratholiken und voll= kommene Freiheit in ihren kirchlichen Angelegenheiten zugesprochen war. Allein wie wurden diese Bersprechungen gehalten? Der katholisch gewordene Fürst von Teschen schickte den Evangelischen den Majestätsbrief zerschnitten zuruck. In Neisse wurde der evangelische Gottesdienst ganglich untersagt, ben Evangelischen fogar das Burgerrecht berweigert. In Ratibor murden diejenigen, welche die Procession nicht mitmachen wollten, mit Geldstrafen belegt, vier Evangelische 3/4 Jahre gefangen gehalten und ihre Rirche geschloffen. Im 30jährigen Kriege ward von Ferdinand II. 1628 ber Beschluß gefaßt, alle Evangelische in Schlesien zur fatholischen Rirche mit Bewalt zurudzuführen. Lichtensteiner Dragoner, Seligmacher genannt, wurden abgefandt, das Werk zu vollführen. Sie begannen in Glogau, wo unter 1200 Bürgern nur 140 katholisch waren, bennoch gehörte dort den Evangelischen von 8 Kirchen nur eine, auch diese wurde mit Gewalt genommen und nur berjenige wurde von Einquartierung befreit, der katholisch murbe; fo ging's im gangen Fürstenthum Glogau, auch in Schweidnit, Jauer, Sagan u. f. w. In Löwenberg vertheidigten die Frauen muthiger als die Männer ihren Glauben; als die Lichtensteiner einzogen, waren alle Einwohner entflohen, fo daß die Dragoner nur rauben und plündern konnten. Im Prager Frieden 1635 waren die fchlefischen Erbfürstenthumer in Bezug auf die ebangelische Religion der faiferlichen Gnade

570 Schlesien

überlaffen. Schon 1636 burchzog eine Schlüffel-Commission bas Land, um die ebangelischen Kirchen zu schliegen, die Prediger abzuseten und den Evangelischen das Burgerrecht zu entziehen. Im westphälischen Frieden wurde nur den mittelbar unter dem Raifer ftehenden ichlesischen Fürstenthumern ihre Religionsfreiheit bestätigt, Die unmittelbaren Unterthanen des Raifers dagegen durften nur in der Nachbarschaft und außerhalb Landes ihren Gottesbienft feiern, nur drei Friedensfirchen durften gu Schweidnit, Jauer und Glogau außerhalb der Mauer erbaut werden, aus Bindwerk und Lehm. 1654 und 1668 alle evangelische Kirchen weggenommen wurden, bredigten die abgesetzen Prediger als Buschprediger in Balbern und auf Wiesen. Das Bolt tam oft mit Baffen, ihren Gottesdienst zu vertheidigen. Wenn ein folder Brediger gefangen genommen wurde, blieb er oft lebenslang gefangen. Zuweilen kamen brandenburgifche und füchfische Prediger verkleidet über die Granze. Biele ebangelische Schlefier manderten nach der Lausit, nach Polen und Brandenburg aus. Für die Evangelischen, welche in Schlesien blieben und ihrer Kirchen beraubt waren, wurden Zusluchtstirchen an den Gränzen erbaut, jum Theil Schuppen und Bretterbuden, in Sachsen 10, in Brandenburg 7, in Bolen 2, in Schlesien felbst zu Liegnitz und Wohlau je 2. Als im 3. 1675 die Fürften bon Liegnit, Brieg und Wohlau ausftarben und auch diese Fürftenthumer bem Raifer unmittelbar unterworfen wurden, wurde auch hier die ebangelische Kirchenberfassung aufgehoben und eine Rirche nach der anderen den katholischen Geiftlichen übergeben: auf diese Weise berloren die Evangelischen bis 1707 noch 114 Rirchen, so daß fie im Bangen bis zu diefer Zeit 1219 Rirchen verloren haben, darunter 196, die fie felbft erbaut oder durch Bertrag erworben haben. Es blieben den Evangelischen nur noch 221 Rirchen. Da brachte ber König von Schweden, Rarl XII., Hulfe im Jahre 1707. Wie dringend die Noth war, zeigt das Beispiel der betenden Kinder im Jahre 1707. Schaaren von Kindern in dem Alter von 5-15 Jahren famen aus eigenem Triebe täglich zweimal, Morgens und Abends, unter freiem himmel zusammen, um zu beten, veranlaßt wahrscheinlich durch die öffentlichen Gebete der schwedischen Soldaten. bie Frage, warum fie beteten, gaben fie gur Antwort : "Wir beten um unfere Kirchen." Im Gebirge fing dies an, jog fich nach Breslau hin und dauerte einige Monate; dann erkaltete der Gifer, es traten Unordnungen ein, die Kinder wurden in die Kirchen ge= wiesen, worauf benn diese Erscheinung bald ein Ende nahm.

Durch die Altranstädter Convention mit Raiser Joseph I. wurde festgesetzt, daß die in den Fürstenthümern Liegnit, Brieg, Wohlau, Dels, Münsterberg und im Landgebiet der Stadt Breslau feit dem westphälischen Frieden weggenommenen Rirchen wiedergegeben, die Consistorien wieder hergestellt werden follten, daß Jedermann in benachbarten und auswärtigen Kirchen firchliche Sandlungen follte vornehmen dürfen, wenn nur der Ortspfarrer nicht dabei verliere, daß der ebangelische Hausgottesdienst follte geftattet sehn und die Evangelischen zu öffentlichen Aemtern follten zugelassen werden. In Folge beffen wurden den Evangelischen 121 Rirchen gurudgegeben, außerdem wurde ihnen erlaubt, 6 Gnadenfirchen zu bauen. 3m Jahre 1741 gab es in Schlesten 352 ebangelische Kirchen. 218 Friedrich II. 1740 Schlesien eroberte, erklärte er, ben gegenwärtigen firchlichen Buftand bestehen laffen zu wollen, er bestätigte dies in den Friedens= schlüffen, nur 5 nach dem westphälischen Frieden weggenommene Rirchen mußten heraus= gegeben werden. Friedrich bewilligte die Bitten ber ebangelischen Gemeinden, neue Rirchen erbauen zu dürfen, demnach entstanden bis zu seinem Tode 212 neue evangelische Rirchen, die freilich zum Theil kaum diesen Namen verdienten, auch in der That nur Bethäufer genannt wurden. Es bildete fich hierbei neben dem Patronatsverhältniß das der Collatur, wornach der Gutsherr nicht allein die Ernennung des Pfarrers hat, sondern die Gemeinde an der Wahl Theil nimmt. Da nicht überall neue Kirchen entstanden, fo tam auch damals das Berhältniß der Gaftgemeinden auf, die fich nicht immer zu derfelben Rirche hielten und deren Blieder fich theilweife diefer, theilweife jener Bemeinde anschlossen. Die Evangelischen blieben auch den katholischen Pfarrern für die

Shlesien 571

Accidentia verpflichtet, ja ihre Prediger durften feine Amtshandlungen verrichten ohne ber fatholischen Pfarrer Erlaubnif. Dies dauerte jedoch nur bis 1750. wurden die Bethäuser zu Parochialfirchen ernannt und die ebangelischen Gemeinden den fatholischen aleichberechtigt gegenübergestellt. Auch im Subertsburger Frieden verpflichtete fich der König, die katholische Religion in Schleffen in dem Zustande zu laffen, in dem fie bor den Friedensunterhandlungen gewesen seh, doch unbeschadet ber Berechtsame ber Brotestanten. Auch die Reformirten erbauten fich eigene Gotteshäufer und bildeten 7 Bemeinden. Ferner wurden 16 Militärgemeinden errichtet. Die Berrnhuter endlich durften in den 4 Gemeinden Schlefiens ebenfalls 4 Gotteshäufer bauen. fiftorien gingen ein, an ihre Stelle traten die Oberconsistorien zu Breslau und Glogau und das zu Oppeln für Oberschlesien, aus weltlichen Rathen bestehend, mit Sinzuziehung eines Beifflichen, ber aber nur berathende Stimme hatte. Die beiden Confiftorien gu Dels und Breslau blieben beftehen, wurden aber dem Dberconfiftorium zu Breslau untergeordnet. Bon Friedrich's II. Tode bis 1810 vermehrten fich die ebangelischen Rirchen noch um 20, fo daß die Bahl ber evangelischen Rirchen, öfterreichisch Schlefien mitgerechnet, 632 betrug. Im Jahre 1810 wurden die Oberconfistorien aufgehoben und an ihre Stelle traten die Abtheilungen für Cultus und Unterricht in den Regierungen zu Breslau und Liegnit, feit 1820 auch zu Oppeln. Seit 1812 mußte, mas 1758 aufgehoben war, der Zehnten wieder an die Beiftlichen der Kirche entrichtet werden, die ihn vor 1758 empfangen hatten; das war ein großer Bewinn für die katholische Kirche, eine Last für die Evangelischen. Im Jahre 1815 wurde wieder ein eigenes Provinzial-Confiftorium für Schlefien errichtet, das fein Sauptaugenmerk auf eine neue Diocefan-Eintheilung richtete, die bisher in der neu erworbenen Laufitz gar nicht ftattgefunden Nach dieser Eintheilung gab es in Schlesien 41 Superintendenturen, österreichisch Schlesien nicht mitgerechnet, außerdem gab es eine reformirte Superintendentur. Bahl aller Rirchen, öfterreichifch Schlefien eingeschlossen, betrug 772. Die von dem Konig 1817 gewünschte Union mit den Reformirten (es gab damals 8 reformirte Gemeinden in Schlesien) fand Eingang, fließ dann aber auch bald, als 1821 die neue Agende erichien, auf Widerspruch, hauptfächlich durch Prof. Scheibel in Breslau. Im J. 1828 erhielt, wie jede preußische Proving, auch Schlesien einen Generalsuperintendenten. Diefer fteht unmittelbar unter dem Minister, ift Direktor im Consistorium, beaufsichtigt berfonlich die evangelischen Kirchen, ordinirt die Geiftlichen, nimmt an den Prüfungen der Candidaten Theil, vifitirt die Superintendenturfirchen alle 4-6 Jahre, ift ftimmfähig in den Regierungsabtheilungen für Rirchen = und Schulmefen und fann bort gefafte Beschlüffe zur höhern Entscheidung bringen. Im Jahre 1854 wurde das Präfidium im Confistorium dem Generalsuberintendenten gemeinschaftlich mit einem weltlichen Direktor übertragen. Im Jahre 1843 wurden Kreisspnoden und 1844 eine Provinzialspnode gehalten, doch murden diese noch nicht bleibend eingeführt. Die neue firchliche Be= meindeordnung bom Jahre 1850 ift erst bei etwa 250 Gemeinden eingeführt. Im J. 1851 wurde auch die Zehntabgabe wieder auf den Standpunkt von 1758-1812 zurückgeführt. Im Jahre 1829 tam die Agende mit besonderen Bestimmungen und Zufätzen für die Proving Schlesien von Neuem heraus; obgleich man jetzt auf die historischen Grundlagen mehr Rudficht nahm, war doch durch das harte Benehmen der Beamten und die wenige Rudficht, die man auf das Bewiffen der Lutheraner genommen hatte, der Widerwille gegen die Agende im Wachsen. Biele Lutheraner wanderten aus, und die im Lande bleibenden verharrten in ihrem Widerspruch gegen die Union, auch als 1834 erklärt wurde, daß die Union fein Aufgeben des Glaubensbekenntniffes bezwecke. Ginen ruhigeren Charafter nahm diefe Spaltung erft an, als den separirten Lutheranern im 3 1845 ein eigenes Ober-Rirchencollegium, das unmittelbar unter dem Ministerium steht, gegeben wurde. Im Jahre 1845 gab es ungefähr 8400 feparirte Lutheraner in Schlefien, 1852 13000, in eigene Superintendenturen eingetheilt. Die feit 1845 auffom= menden lichtfreundlichen und deutsch-katholischen (38 in Schlesien) Bemeinden gehen ihrem 572 Schlesien

Untergang entgegen. Das Berhaltniß ju den romischen Katholiken ift in den letten Sahren wieder ein gereizteres geworden. In den Mischehen muffen nach den Berordnungen bes Staats alle Rinder ber Confession des Baters folgen, aber die Ratholifen trauen nicht ohne das Berfprechen der fatholischen Rindererziehung.

Die 50 evangelischen Diocesen find auf folgende Weife über Schlefien vertheilt,

die Geelengal

| ahl | ist nach Anders aus dem Jahre 1          |                 |           |
|-----|------------------------------------------|-----------------|-----------|
|     | Regierungsbezirk                         | Breslau.        |           |
|     | Diöcese. Seelenzahl.                     | Pfarreien.      | Prediger. |
|     | Breslau I 91627                          | 17              | 22        |
| .2  | Breslau II.*) 24484                      | 9               | 11        |
| 3.  | . 0                                      | 23              | 24        |
| 4   |                                          | 11              | 11        |
| 5.  | Suhrau = Herrnstadt 30280                | 11              | 14        |
| 6   |                                          | . 9             | 13        |
| 7   | . Namslau=Wartenberg 44851               | 9               | 16        |
|     | Meumarkt 28598                           | 13              | 15        |
| 9   | . Nimptsch-Frankenstein 43049            | 29              | 30        |
| 10  | . Dels 59942                             | 32              | 35        |
| 11  | . Ohlau 25875                            | 11              | 12        |
| 12  | . Schweidn.=Reichenbach 78448            | 16              | 22        |
| 13  | . Steinau II 10564                       | 10              | 11        |
| 14  | . Steinau II 13260                       | 10              | 10        |
| 15  | . Strehlen 23466                         | 15              | 15        |
| 16  | . Striegau-Waldenburg 64765              | 16              | 20        |
| 17  | . Trebnitz 38419                         | 19              | 22        |
| 18  | . Wohlau 21986                           | 13              | 15        |
|     | 700850                                   | 273             | 318       |
|     | Warianaa aharin                          | Qiaanih         |           |
|     | Regierungsbezirk<br>Diöcese. Seelenzahl. | Pfarreien.      | Brediger. |
| 10  | Dibcese. Seelenzahl. Bolkenhain 18060    | platteten.      | previger. |
|     | 00 / 7                                   | 11              | 12        |
|     | m / TT                                   | 12              | 12        |
|     | . Bunzlau II 23300<br>. Freistadt 40635  | 10              | 13        |
|     | . Glogau 54492                           | 17              | 20        |
|     | . Görlit I 32480                         | 13              | 19        |
|     | Charle Tr. Tr.                           | 12              | 14        |
|     | Gu Vi TTT 15015                          | 12              | 12        |
|     | At 111                                   | 13              | 14        |
|     | di u f                                   | 13              | 13        |
|     |                                          | 12              | 13        |
|     | CT TY                                    | $\frac{12}{22}$ | 26        |
|     |                                          | 14              | 18        |
|     | . Hoherswerda                            | 8               | 10        |
|     | 0 1 4 .                                  | 9               | 11        |
|     | 0 /                                      | 12              | 14        |
| 04  | . Lauban I 27797                         | 1 4             | 1.1       |
|     | Transport 464449                         | 199             | 231       |

<sup>\*)</sup> Diese Diocese ift feit Juli 1856 aufgehoben, und zwar ift Auras und Dubernfurt gur Diocese Boblau geschlagen, Groß-Burg und Markt-Bohrau zur Diocese Strehlen, Sillmenau zur Diocefe Ohlan, Biltichau jur Diocefe Rimptich, Groß-Radlitz jur Diocefe Dels. Die Barochie ber reformirten Breslauer Soffirche ift unter Die unmittelbare Inspection Des Generalsuperintendenten und des Oberconsistoriums gestellt. Bober bie erft im Entstehen begriffene Parochie Onichwit gefommen ift, wird nicht angegeben.

| Diöcese.           | Seelenzahl. | Pfarreien. | Prediger. |
|--------------------|-------------|------------|-----------|
| Transpor           | ct 464449   | 199        | 231       |
| 35. Lauban II      | . 30541     | 13         | 18        |
| 36. Liegnit        | . 35909     | 14         | 18        |
| 37. Löwenberg I    | . 25511     | 10         | 11        |
| 38. Löwenberg II   | . 22533     | 11         | 14        |
| 39. Lüben I        | . 16621     | 10         | 10        |
| 40. Lüben II       | . 13535     | 11         | 12        |
| 41. Parchwitz      | . 23050     | 18         | 19        |
| 42. Rothenburg I   | . 23237     | 14         | 16        |
| 43. Rothenburg II. | . 28650     | 13         | 16        |
| 44. Sagan          | . 38511     | 14         | 17        |
| 45. Schönau        | . 25136     | 18         | 18        |
| 46. Sprottau       | . 23857     | 7          | 8         |
|                    | 771540      | 352        | 409       |

#### Regierungsbezirf Oppeln.

| (D) !! . f .  |   | <i>U</i> · · |    | ~. vrv      | 00r!       | m.s:      |
|---------------|---|--------------|----|-------------|------------|-----------|
| Diöcese.      |   |              | (6 | Seelenzahl. | Pfarreien. | Prediger. |
| 47. Kreutburg |   |              | •  | 30663       | 15         | 18        |
| 48. Reiffe .  |   |              |    | 15625       | . 8        | 9         |
| 49. Oppeln .  |   |              |    | 17339       | 13         | 13        |
| 50. Pleß .    | a |              |    | 16317       | 14         | 14        |
| 51. Ratibor . |   |              |    | 10155       | 6          | 7         |
|               |   |              |    | 90099       | 56         | 61        |

Summe im preug. Schlefien 1,562489 Seelen, 681 Pfarreien, 788 Prediger.

Dazu kommen noch folgende Militärgemeinden, und zwar unter dem Confistorio zu Breslau 1) Breslau mit 2 Predigern, 2) Glatz mit einem Prediger, 3) Neisse mit einem Prediger, 4) Kosel mit einem Prediger, 5) Schweidnitz mit einem Prediger; unter dem Consistorium zu Posen 6) Glogan mit 2 Predigern. In den übrigen Garnisonorten verwaltet die Civilgeistlichkeit die Seelsorge in Bezug auf die Besatzung.

Die Herrnhuter bilden 5 Gemeinden zu Gnadenberg, Gnadenfeld, Gnadenfrei, Reufalz und Riesth.

Die separirten Lutheraner bilden 3 Superintendenturen:

- 1. Die Superintendentur Breslau mit folgenden Parochien: 1) Breslau, 2) Goldsschmieden bei Breslau, 3) Waldenburg, 4) Bernstadt mit den Neben-Parochien Klein-Ellguth, Schmollen, Deutsch-Marchwitz, Wilkau-Tangau, Galbitz, Oels, 5) Lutine bei Trebnitz, 6) Schwirtz im Kreise Namslau mit den Neben-Parochien Constadt, Jeltsch, Glauscha, Brieg, 7) Ratibor mit den Neben-Parochien Gleiwitz, Neustadt, 8) Woisel-witz im Kreise Strehlen mit den Neben-Parochien Münsterberg, Münchhof, Schliesa-Marschwitz.
- 2. Die Superintendentur Liegnit mit den Parochien 9) Liegnit, 10) Lömenbergs Bunzlau mit den Neben-Parochien Görlit, Schoosdorf, Volkersdorf, Lorenzdorf, Hartliebsdorf, Warmbrunn, 11) Weigersdorf-Klitten im Kreise Rothenburg mit den Nebens Parochien Muskau, (im Brandenburgischen: Spremberg, Kottbus, Lübbenau), 12) Freisftadt mit den Nebens-Parochien Sagan, Grünberg, (im Brandenburgischen: Friedersdorf, Guben, Sommerfeld, Weltho), 13) Ultkranz im Kreise Glogan, (im Brandenburgischen: die Parochien Reinswalde mit Sorau, Züllichau.
- 3. Die Superintendentur Militsch mit den Parochien 14) Militsch mit den Neben-Barochien Polnisch-Hammer (und im Polnischen Pleschen), dazu gehören noch fünf Parochien im Posenschen. Von dort aus (von dem Pastor in Fraustadt) werden die Gemeinden der separirten Lutheraner in Glogau und in Brieg verwaltet.

574 Schlefien

Im Jahre 1855 gab es in Schlesien an gottesbienstlichen Lokalen für die evangelische Kirche innerhalb der Landeskirche 868, der separirten Lutheraner 41, also 909, darunter sind 89 Begräbniskirchen, Kapellen und Betsäle, 5 Militärkirchen, 5 der Brüdergemeinden, 5 Strafanstaltskirchen, 17 Simultankirchen, nach Abzug derselben bleiben 788.

In den Zeiten der Bedrängniß im 17. Jahrhundert hat fich der Reichthum driftlicher Erkenntniß vorzugsweise auf dem Wege häuslicher Unterweisung erhalten. Gegen Ende des Jahrhunderts, sowie im achtzehnten, fette fich in Schlesien der Bietismus fest, ohne in Schwärmerei auszuarten. Dieser Richtung gehörten bis in das lette Biertel des vorigen Jahrhunderts die Mehrzahl der evangelischen Geiftlichen an, darum fand auch die Brüdergemeinde eine freudige Aufnahme in Schlesien. Diese lebendige Er= kenntniß des Herrn war aber im Anfange dieses Jahrhunderts nur noch in kleinen Kreisen vorhanden, doch blieben die Kirchen noch immer gahlreich befucht; erft in neuester Zeit werden die Rirchen der Rationalisten leer. Die Wochen =, Paffion8 = und Adventpre= bigten haben sich erhalten, auch die Ratechismuslehren, nur die Gefangbücher find modernifirt (es find ihrer jett 44 in Schlesien in Gebrauch). Die theologische Fakultät in Breslau hat früher das kirchliche Leben eher gehemmt als gefördert, doch war der dort herrschende Rationalismus nicht ganz ohne driftlichen Behalt, unter Schulz's Autorität wurde doch die Auferstehung Chrifti immer anerkannt. 3m Bolke beschränkte sich das driftliche Leben immer mehr auf äußerliche Kirchlichkeit. 3m Jahre 1817 erwachte bas neue Leben benn auch in Schlesien, zunächst in Conventiteln, dann aber auch auf der Rangel und im Beichtstuhl, freilich unter bielen Rampfen und für die strengen Unhänger der Confession, wie für Scheibel, unter mannichfachen Leiden, bis fie zum Theil zum Lande hinausgedrängt waren. Roch 1830 zählte man kaum 30-40 gläubige Brediger in Schlesien. Seit Ribbed und Sahn Generalsuperintendenten murden, murden die Rämpfe heftiger, aber die Zahl der Gläubigen mehrte fich. Seit 1840 hörten die Angriffe auf den Glauben mehr und mehr auf; die Miffion beförderte vorzüglich das neu erwachte Leben, die Rationalisten fahen, daß ihre Berrschaft ein Ende hatte, die öffentlichen Blätter widmeten dem Glauben ihre Aufmerksamkeit. Im Jahre 1844 gab es nur noch 4 Rationalisten unter 104 Mitgliedern der Provinzialsnode zu Breslau, Der Unglaube sammelte fich um Ronge, und in den freien Gemeinden, wo fich denn aber doch bald die ganze Haltungslofigfeit deffelben zeigte. In dieser Zeit war die Rirche durch den Beistand des Staates augerlich mehr zu ihrem Rechte gekommen, aber in den Gemeinden fehlte es noch häufig am richtigen Berftandniß des neuen Lebens. Das Miglingen der Nevolution im Jahre 1848 hatte bei Bielen die Feindschaft gegen die Kirche gesteigert; dennoch hat der Glaube eine Macht gewonnen, wie er fie feit der Mitte des vorigen Jahrhunderts nicht beseffen hat. Der Unglaube ift aus den höheren Ständen auf die niederen übergegangen. In den Städten mangelt es noch jett nicht gang felten an gläubigen Paftoren, befonders in Breslau, wo der Magiftrat, der aus Brotestanten. Ratholifen und Juden besteht, feindselig gegen bas Bekenntnig gesinnt ift. Sichtbar ift ber Segen ber neu errichteten Seminare zu Münfterberg und Steinau ftatt des eingegangenen zu Breslau. Gin großer Uebelftand in Schlefien ift die große Ausdehnung ber Kirchspiele; im Waldenburger, Schweidniter, Reichenbacher und Militscher Kreise befinden sich Parochien in 6-10 Ortschaften mit 6-9000 Seelen. mifchter Bevolkerung befindet fich eine Parochie bon 2-3000 Seelen in 15-20 Dorfern, dabei finden fich in folchen Barochien 3-4 weggenommene Rirchen unbenutt, weil feine Katholiken da find. Die neuen Kirchen haben kein Bermögen, die Bfarrer sind schlecht besolbet, manche Prediger nehmen die Woche im Durchschnitt nicht mehr als 2-3 Thaler ein, obgleich fie nur ein Fixum von 150 Thalern haben. buhren kommen oft nur zur Salfte ein und die freiwilligen Opfer find auf ein Drittheil gesunken. Seit 1843 werden dort, wo es am dringenoften nothwendig ift, Bifare angestellt, so daß jett 32 Bulfsgeiftliche angestellt sind. Der Generalsuberintendent hat einen fleinen Fonds zur Begründung bes Bifariats gefammelt. Aus dem Centralfonds

zur Erhaltung der evangelischen Kirche ift ein Landdotationsfonds gebildet für ebangelifche Pfarreien in Schlesien; er besteht aus 20000 Thalern, es ift aber mindestens eine Million erforderlich. Segensreich haben die in neuefter Zeit in mehreren Rreifen ftattgefundenen Generalvifitationen gewirkt. Ein großes Sinderniß für das ebangelifche Schulwesen ift das schlesische katholische Landichulen-Reglement vom Jahre 1801, indem nach demfelben die Evangelischen da, wo im Jahre 1801 eine katholische Schule beftand, derfelben auch dann noch abgabenpflichtig bleiben, wenn fie auf eigene Roften eine evangelische Schule errichtet haben und ihre Rinder in tieselbe schicken. Daher kommt es, daß in Oberichlesien noch 1400 ebangelische Rinder katholische Schulen besuchen muffen. Mit der katholischen Rirche leben die Ebangelischen außerlich in Frieden, doch ftarken und sammeln fie fich im Stillen und warten der Ereignisse. 3m Jahre 1858 find in Schlesien von der evangelischen zur katholischen Kirche übergetreten 1038 Berfonen, von der katholischen zur evangelischen 456. In demselben Jahre haben 436 katholische Bäter ihre Kinder protestantisch taufen lassen, dagegen 1389 protestantische Bäter ihre Kinder fatholisch.

In Preußisch-Schlesien leben nach Dieterici's Tabellen vom Jahre 1855

im Regierungsbezirk Breslau 485832 Ratholifen, Dbbeln 897308 "

Liegnitz 145160 Summa 1,528300 Ratholiken.

Das Berhältniß der römisch-katholischen Kirche in Breußen ift von Neuem geordnet durch das Concordat zwischen Babst Bins VII. und Friedrich Wilhelm III., welches in Form einer Bulle de animarum salute am 16. Juli 1821 erschien und am 23. August deffelben Jahres die königliche Bestätigung erhielt. Das exemte Bisthum Breslau erftredt fich über Schlefien (mit Ausnahme ber Graffchaft Blatz und ber herrschaft Raticher in Oberschlesien), die Lausitz und einige Bezirke in Brandenburg und Bommern. Das dem Fürstbifchof und dem Weihbifchof zur Seite ftehende Capitel besteht aus einem Probsten, einem Dechanten, 10 Canonici residentes und 10 Canonici non residentes. Das bischöfliche Bikariatamt besteht aus dem Vicarius generalis, 7 geistlichen, 4 weltlichen Rathen und einem Syndifus. — Fürstbischöfliche Commissariat-Aemter giebt es in Glogau, Sirschberg, Jauer, Münfterberg, Neisse, Oppeln, Ratibor und Pleft. Die Dekanate oder Archipresbyterate find folgende:

## I. im Regierungsbezirt Breslau:

- 1) Breslau, die Stadt, 8) Guhrau, 15) Breichau. 2) Breslau ad St. Mauritium, 9) Röltschen, 16) Reichenbach. 3) Breslau ad St. Nicolaum, 10) Militsch, 17) Reichthal. 4) Bohrau. 11) Münfterberg, 18) Striegau, 5) Brieg. 12) Namslau. 19) Trachenberg, 6) Canth, 13) Neumarkt, 20) Wanfen,
- 7) Frankenstein, 14) Dels. 21) Bolnisch=Wartenberg. 22) Wohlau,

# 23) Zirkwitz;

# II. im Regierungsbezirk Liegnit:

- 1) Bolkenhahn, 7) Hochfirch, 13) Liegnitz, 2) Bunglau, 8) Jauer, 14) Naumburg a. d. D.,
- 3) Frenftadt, 9) Lähn, 15) Sagan, 4) Gr.=Glogau, 10) Landshut, 16) Schlawa,
- 5) Grünberg, 11) Lauban, 17) Schwiebus (Regier .= Bezirk Frankfurt),
- 6) Hirschberg, 12) Liebenthal, 18) Sprottau;

### III. im Regierungsbezirk Oppeln:

| 1) Beuthen,       | 10) Lohnau,        | 19) Pleß,             |
|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 2) Bodland,       | 11) Loslau,        | 20) Pogrzebin,        |
| 3) Groß=Dubinsko, | 12) Lublinit,      | 21) Ratibor,          |
| 4) Falkenberg,    | 13) Reisse,        | 22) Rosenberg,        |
| 5) Friedewalde,   | 14) Neuftadt,      | 23) Schalkowitz,      |
| 6) Gleiwitz,      | 15) Oppeln,        | 24) Sohrau,           |
| 7) Ober=Glogau,   | 16) Ottmachau,     | 25) Groß = Strehlitz, |
| 8) Grottkau,      | 17) Patschkau,     | 26) Toft,             |
| 9) Rostenthal,    | 18) Peistretscham, | 27)Ujest,             |

Nach Dieterici's Tabellen vom Jahre 1855 gab es in Schlesien

28) Ziegenhals,

|    |             |         | lutterkirchen. | Tochterkirchen. | Sottesbienftl. Gebaude ohne Parochialrechte. | Pfarrer. | Raplane, Vifare 2c. |
|----|-------------|---------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|----------|---------------------|
| im | Reg.=Bezirk | Breslau | 343            | 115             | 135                                          | 260      | 174                 |
| "  | n           | Oppeln  | 321            | 167             | 180                                          | 319      | 181                 |
| "  | 11          | Liegnit | 259            | 65              | 41                                           | 141      | 57                  |
|    | -           | Summe   | 923            | 347             | 356                                          | 720      | 412                 |
|    |             |         | 12             | 70              |                                              |          | 1132                |

Im Regierungsbezirk Breslau existiren 5 Klöster mit 32 Brüdern und 103 Schwestern, """Dppeln "4 """23 """5 "

Zusammen 9 Klöster mit 55 Brüdern und 108 Schwestern.

29) Büls.

Die Grafschaft Glatz bildet eine Erzdechantei mit 36 Pfarreien, 5 Localien und einer Expositur. Sie gehört zur Erzdiöcese Prag. Stellvertreter des Erzdischofs ist der Großdechant, der Pfarrer zu Habelschwerdt. Der Distrikt Katscher in Oberschlessen steht unter der Leitung des Erzdischofs von Ollmütz; sein Stellvertreter ist der Dekan und Pfarrer zu Katscher. Der Distrikt besteht aus 4 Dekanaten, 31 Pfarreien, 7 Absministraturen und 4 Localien.

Die Katholiken in Defterreich.-Schlesien, die zu der Diocese von Breslau gehören, werden geleitet von einem Generalvikar zu Frideck, unter ihm stehen zwei Commissare.

Die Katholiken bilden im Troppauer Kreife 108 Pfarreien mit 212 Geiftlichen,

" Teschner " 62 " " 120 " — Summe 170 Pfarreien mit 332 Geistlichen.

Es giebt in beiden Kreisen 6 Klöster mit 40 Mönchen und 12 Nonnen. Die Lustheraner biden in Desterreich. Schlesien nur 13 Gemeinden mit 15 Predigern; sie geshören zu der lutherischen Superintendentur von Mähren.

Das christliche Leben war in der katholischen Kirche Schlesiens in dem ersten Viertel dieses Jahrhunderts ebenso sehr gesunken, wie in der evangelischen Kirche; viele unwürstige Geistliche waren angestellt und wenig christliche Erkenntniß vorhanden. Seitdem aber hat sich auch die katholische Kirche gehoben. Die katholische Fakultät der Universsität Breslau ist mit tüchtigeren Männern besetzt, vor Allem aber sind in den letzten Fürstbischöfen, namentlich in Diepenbrock (vgl. d. Art. "Sailer") die Männer gefunden, welche unter Gottes Segen die katholische Kirche Schlesiens zu innerer Stärkung und Kräftigung geseitet haben.

Bergl. F. G. E. Anders, Statistik der evangel. Kirche in Schlessen. Glogan 1848. — Deffelben, historische Diöcesantabellen oder geschichtliche Darstellung der äußeren Berhältnisse der evangel. Kirche in Schlessen. Glogan 1855. — Deffelben, historischer Atlas der evangel. Kirche in Schlessen. 3. Aufl. 1856. — Deffelben, die evangel. Diaspora in Schlessen. Breslan 1857. — H. Schmeidler, die Schicksfale der evangel. Kirche in Schlessen. Breslan 1852. — J. Berg, kurzer Abrif der schlessischen Kirchengeschichte. Boltenhain 1857. — Derfelbe, die Geschichte der

schwersten Prüfungszeit der evangel. Kirche Schlesiens und der Oberlausit, d. i. dis Zeit von Einführung der Resormation bis zur Besitznahme Schlesiens durch König Friedrich. Janer 1857. — Irenius Ehrenkron (i. e. Iohann Ehrenkried Zschassenitz, schlessische Kirchenhistorie. Frankf. 1708 und Freiburg 1709. 2 Theile. — Ioh. Adam Hensell, protestantische Kirchengeschichte der Gemeinen in Schlesien mit Vorrede von Friedrich Eberhard Nambach. Leipzig u. Liegnitz 1768. — Außerdem ist zu vergleischen: Rheinwald's und Reuter's Repertorium, die evangelische Kirchenzeitung von Hengstenberg und die allgemeine Darmstädter Kirchenzeitung.

Schleswig-Solftein, f. Danemark.

Schleuder, σφενδόνη. Diese ursprünglich phönikische (Plin. Hist. Nat. 7, 57. al. 56) Waffe war auch bei den Ifraeliten im Gebrauch. Ihrer bedienten sich die hirten, um Raubthiere bon ihren Beerden abzuwehren, bgl. 1 Sam. 17, 40., und im Rriege war namentlich das leichte Fußvolk mit derselben bewaffnet (2 Kon. 3, 25. 2 Chron. 26, 14.). Früher ichon zeichneten fich bie Benjaminiten in Führung biefer Baffe aus (Richt. 20, 16.). Noch im letten jubifchen Rriege feben wir fie auf beiben Seiten — die Römer hatten sprische Schleuderer bei fich — angewendet, besonders bei Belagerungen, um die Bertheidiger oder die Angreifenden aus der Terne gu beschädigen, f. 2 Ron. a. a. D. Jos. bell. jud. 3, 7, 18. 4, 1, 3. Faft bei allen friegführenden Bölkern des Alterthums finden wir Schleuberer, f. schon Hom. Il. 13, 600. Diod. 5, 18. 15, 85. Xenoph. Anab. 3, 3, 18. Polyb. 3, 33, 11. Strab. 3. p. 16 sqq. Veget. 1, 16. 2, 23. Die Schleudern, nach Größe und Wirkung berschieden, bestanden entweder aus Leder oder aus einem Geflecht von Wolle, Binfen, haaren oder Sehnen (Mischna Edujoth 3, 5.), das, in der Mitte בה הובלע 1 Sam. 25, 29.) breiter, nach beiden Seiten allmählich in zwei Stricke auslief. Bei diefen faßte man die Waffe, schwang sie ein oder mehrere Male um den Ropf (Virg. Aen. 9, 586 sqq.) und warf bann den Stein oder die Bleikugel fort, mit welchen man bis auf 600 Schritte das Biel ficher traf und eine gewaltige Wirkung hervorbrachte. Bergl. Winer, RWBuch. Müetichi.

Schleusner (Joh. Friedrich), ein zu Anfange diefes Jahrhunderts viel genannter gelehrter Theologe, war geboren den 16. Januar 1759 zu Leipzig, wo fein Bater Archidiakonus bei St. Thoma war. Er verlor benfelben schon in seinem fünften Jahre und erhielt, unter ber einsichtsvollen Leitung feiner Mutter, einer Leipziger Buchbruderstochter, theils von forgfältig gewählten Sauslehrern (unter welchen mehrere später ausgezeichnete Schulmänner, unter anderen auch der nachmalige Brof. der Theologie 3. A. Wolf, waren), theils in der Thomasschule eine tüchtige Vorbildung. In letzterer Anstalt war es namentlich der bekannte Philolog 3. Fr. Fischer, der als Rektor einen großen Ginfluß auf den jungen Schleusner übte und die speciellere Richtung feiner Stubien entschied. Im Jahre 1775 bezog dieser die Universität, wo er zunächst eine allgemeinere Bildung erftrebte, indem er neben den philosophischen Borlefungen von Crufius und Platner auch mathematische und naturwissenschaftliche besuchte, besonders aber feine philologischen Studien fortsetzte. Unter den Lehrern, die ihn hierin leiteten, waren die berühmtesten gerade folde, die zugleich in der Theologie den glanzendsten Ruf hatten, 3. B. J. A. Ernesti und Morus, wie denn überhaupt damals zu Leipzig dem jungeren Gefchlechte nur die Wahl zwischen Erufius'scher Mustit, welche vergebens den Geift der Beit auf feiner abschüffigen Bahn aufzuhalten ftrebte, und der auf klaffische Eleganz und philologische Correttheit gerichteten, sonft aber ziemlich oberflächlichen Ernesti'schen Theologie offen ftand. Und fo wandte fich benn auch Schleusner mit Borliebe bem rein philologischen Bibelstudium zu. Er wurde schon 1779 Magister, 1780 Baccalaureus der Theologie und Bormittagsprediger an der Universitätskirche; 1781 erwarb er sich die venia docendi und ward schon 1784 auf Hehne's Berwendung als außerordents licher Professor der Theologie nach Göttingen berufen, wo er 1790 als Ordinarius in die Fakultät eintrat und 1791 Doktor wurde. Die bisher mitgetheilten Nachrichten bon seinem Leben sind dem Curriculum vitae entnommen, das er bei letzterer Gelegenheit schrieb und welches dem Inauguralprogramm seines Promotors Dr. Leß einverleibt ist. Seine späteren Schicksale sind in wenigen Worten geschildert. Er verließ Göttingen im Jahre 1795, um als ordentlicher Prosesson der Theologie und Probst an der Stiftsfürche nach Wittenberg zu gehen. An beiden Orten erstreckten sich seine Vorlesungen hauptsächlich auf das ganze Gebiet der neutestamentlichen Exegese, beschäftigten sich aber auch mit dem alten Testament, mit Dogmatif und Homiletif, in welchem letzteren Fache er auch praktische Uebungen leitete. Als die Universität Wittenberg ausgehoben wurde, blied Schleusner in dieser Stadt als Direktor des neu errichteten homiletischen Instituts und neben Nitzsch als zweiter Direktor des theologischen Seminars. Er starb den 21. Vebruar 1831 in seinem eben begonnenen 73. Lebensjahre.

Seine früheren literarischen Arbeiten find einzelne akademische Belegenheiteschriften theils eregetischen Inhalts, im Beifte ber früheren philologischen Schulen, welche fich mit einzelnen Stellen befagten und weniger Intereffe fur Die Erforschung des Beiftes und Zusammenhangs empfanden, theils und besonders lexikographischer Natur. lich waren es die griechischen Uebersetzungen des alten Testaments, denen er feine Aufmerksamkeit widmete. Aus diesen Studien ging eine ganze Reihe von Programmen herbor (Collatio proverbiorum Salomonis cum hexaplis Origenis, 1782; Lexici in interpretes gr. V. T. spicilegium I. et II. 1784 s.; Curae hexaplares in psalmos, 1785; Observationes in versiones gr. Jesajae, 1788; Commentarii critici in versiones veteres proverbiorum. Spec. I—IV. 1790 ss.; De patrum auctoritate in constituenda versionum gr. V. T. lectione. P. I-III. 1795 s.; Emendationes conjecturales in versiones gr. V. T. P. I-IX. 1799 ss.). Diese Brogramme wurden nebst anderen im Jahre 1812 als Opuscula critica zusammen gedruckt. Sie alle namhaft zu machen, ift überflüffig. Man besitt von ihm nur zwei größere Werke. Das eine ift sein Lexicon gr.-lat. in N. T., welches 1792 zum ersten Mal, 1819 zum vierten Mal in zwei ftarken Bänden erschien und eigentlich allein seinen Namen außer bem Kreise ber blogen Nachgelehrten berbreitete. Es war eine Zeit lang bas unentbehrliche Gulfsbuch der Eregese. Man fand darin viel mehr, als man heute in einem folden Wörterbuche fuchen dürfte, und jede Stelle in fünftlicher und punttlicher Rlaffififation, nach Magabe bamaligen theologischen Schriftverftandniffes mehr ober weniger ausführlich zurecht gelegt. Scharfe Begriffsbestimmungen, philologische Afribie, Bertiefung in ben Geist ber apostolischen Religionslehre find nicht die Tugenden dieses Wertes, bas aber immerhin mehr als viele Special-Commentare geeignet ift, uns die Tenbengen der damaligen Eregese überschauen zu laffen und für feine Nachfolger eine Maffe Material aufgespeichert hat, welches nur mit klarerer Einsicht in die mahre Aufgabe des neutestamentlichen Interpreten brauchte verarbeitet zu werden. Das andere, größere Werk Schleußner's ift sein 1821 vollendeter thesaurus s. lexicon in LXX et reliquos interpretes graccos et scriptores apocryphos V. T. Es umfaßt fünf mäßige Oftab= bande und ist jett das reichhaltigste Repertorium aller in ber griechischen Bibel A. T. enthaltenen Botabeln, mit forgfältiger Ungabe der hebräifchen, benen jene an jeder Stelle entsprechen. Diese Bergleichung war bas Sauptaugenmerk bes Berfaffers. Da nun an unzähligen Stellen die griechischen Uebersetzer entweder einen bon dem unferigen ber-Schiedenen Text vor fich hatten, oder dieselben Confonanten mit anderen Botalen lafen, oder wirkliche Migverständniffe und Fehler fich zu Schulden tommen laffen, oder uns in einem durchaus unzuberlässigen Texte, oft gar in einem doppelten, zugekommen find, fo wird eigentlich durch die von Schleusner befolgte Methode das Lexikon zur griechi= ichen Bibel einem großen Theile nach ein Berzeichniß von allem denkbaren eregetischen Unfinn und Quidproquo. Es ware so einfach gewesen, sich auf den Standpunkt ju stellen, daß das Briechische und nicht das Bebräische solle erklärt werden! Man durfte ja nur bei den kanonischen Büchern verfahren, wie man bei den apokryphischen, wo kein paralleler hebräischer Text borliegt, ohnehin berfahren mußte. So zeigt sich auch an

Diefem Sohne feiner Beit, einem fonft gründlichen und fleiftigen Belehrten, wie wenig die philologische, mechanische Sandlangerarbeit für sich allein die Wiffenschaft fördern mag, wenn nicht der hiftorische Blid, das Berftandnig der Dinge, wie fie fich im Beifte eines anderen, fernen Geschlechts darftellten, jenen Mühen untergeordneter Art die rechte Beihe gibt, und die Erforschung der Ideen der Borter die Leuchte borträgt. Diefe Bemerkung an Schleusner's eigenem Beispiel zu erharten, bedarf es nicht einmal bes Studiums feiner größeren Werke; es genügt dazu feine Göttinger Inaugural-Differtation: de vocabuli πνεθμα in libr. N. T. vario usu 1791, wo die legifalische Anordnung des Stoffes wenig, die theologische Ergrundung deffelben unendlich viel zu munschen übrig läßt. Uebrigens ließ er 1788 auch eine Sammlung "Religionsvorträge" drucken, und redigirte in Gemeinschaft mit Stäudlin, doch nur bis zu feinem Abgange von Göttingen, eine kritische Zeitschrift (Göttingische Bibliothek der neuesten theolog. Literatur), bon der aber überhaupt nur fünf Bandchen erschienen find.

Schlichting, f. Socinus, Fauftus, und die Socinianer.

Schluffelgewalt, die, - ein Begriff, der entweder im weiteren Ginne ben ganzen Umfang der Kirchengewalt oder im engeren die Befugniß zur Ertheilung und Berfagung der Absolution bezeichnet und in deffen Begründung und Fassung die einzelnen Confessionen wesentlich differiren. Wir schlagen zur Entwickelung deffelben den dogmenhiftorischen Weg ein.

#### I. Reutestamentliche Grundlegung.

Der Ausbruck מפתח בית-דור (Schlüssel des Hauses David) bezeichnet Jes. 22, 22. die Gewalt, welche dem Saushofmeifter des Königs über das königliche Saus über= tragen ift. In erweiterter Symbolik bedeutet die aleig Saveid Offenb. 3, 7. die Be= walt, die Chriftus als Ronig über sein Reich übt, mit besonderem hinblick auf das Recht der Zulaffung und Abweifung. Wenn Jesus Matth. 16, 19. dem Betrus Die Schlüffel des Himmelreichs (τας κλείδας της βασιλείας των οὐοανων) feierlich über= gibt, fo bevollmächtigt er ihn damit nur zum apostolischen Berufe überhaupt, deffen Aufgabe die Stiftung der driftlichen Rirche und zwar durch die Bredigt der Sundenvergebung (Lut. 24, 47.) und bes Ebangeliums (Matth. 20, 19.) ift. In diefem Sinne scheint auch der Auftrag Joh. 20, 23. an fämmtliche eilf Apostel verstanden werden zu muffen, wenigstens findet fich feine Spur, daß die Apostel jemals in einer fo kategori= fchen Erklärung, wie Jesus felbst (3. B. Matth. 9, 2.), einem Einzelnen die Gundenberge= bung ausgesprochen hatten, und wenn fich auch dafür Belege beibringen liefen, fo murbe es noch immer zweifelhaft febn, ob eine folde Bollmacht auch der fpateren Rirche ber= liehen fen, da diefelbe jedenfalls ein perfonliches, in keiner Beife an das Amt gebunbenes Charisma vorausfeten murbe. Bon ber bem Betrus übertragenen Schluffelgemalt als Ausdrud der apostolischen Bollmacht, ift jedenfalls zu unterscheiden die Bewalt, zu binden und zu lösen, die Jesus Matth. 16, 19. dem Betrus und Matth. 18, 18. nicht bloß den übrigen Aposteln, fondern der ganzen Bemeinde überträgt. brude, "binden" und "löfen" nämlich, die nach dem neutestamentlichen Sprachgebrauche zur Bervollständigung ihres Begriffs nicht ein Personal= fondern ein Realobjekt fordern, bezeichnen nach rabbinischer Sprache (Lighfoot, Horae hebr. in ev. Matth. 16, 19.; Vitringa de syn. vet. 754; Boehmer, Diss. jur. eccl. p. 83; Morinus de discipl. in administratione Sacramenti Poenitentiae lib. I. c. 8; Ritschl, altath. Rirche. 2. Aufl S. 372) erlauben und verbieten, bestätigen und aufheben, und können sich auch in den angeführten neutestamentlichen Stellen nur auf die fociale Sphare des drift= lichen Gemeindelebens beziehen. Gegen die Meinung der fpateren Rirche, daß Paulus 1 Kor. 5, 3-5. von der apostolischen Bollmacht, Sünden zu vergeben und zu behalten, Gebrauch gemacht habe, zeigt Ritschl (a. a. D. S. 337), daß es fich in diefer Stelle nur um eine disciplinarische Borschrift handelt, daß "Baulus der Gemeinde das Recht ber Disciplin zuerfannte und feinen Befchluß nur in der Borausfetzung geltend machte,

daß die Gemeinde mit ihm übereinstimmen würde", sowie daß bei der Annahme des Gegentheils das Bersahren des Apostels (2 Kor. 2, 6—10.) ihn "dem Berdachte der Simulation" ausseigen würde. Ueberhaupt kennen die apostolischen Schriften keine ansdere die Sündenvergebung vermittelnde kirchliche Thätigkeit in der Gemeinde, als die, welche in der Predigt des Evangeliums (2 Kor. 5, 18 f.) und in der gegenseitigen Fürsbitte der Gläubigen (1 Joh. 5, 16. und Jak. 5, 16.) geübt wird. Wenn Johannes (1 Br. 5, 17.) ausdrücklich abmahnt, für den Tod sünder zu bitten, so ist dies wohl so zu fassen, daß er nicht das Gebet um die Bekehrung des Todsünders, sondern das Gebet um die Sündenvergebung und um die Berleihung des ewigen Lebens an den noch nicht wieder Bekehrten unstatthaft sindet.

#### II. Die patriftische Beriode.

Die Migverständnisse von dem Wesen der Binde = und Lösegewalt fangen bereits früh an zu keimen. Die judenchriftlichen clementinischen Homilien kennen zwar noch die ursprüngliche Bedeutung der Wörter binden und lofen, insofern fie zu benfelben im neutestamentlichem Sinne nur ein Realobiekt erganzen, haben aber den Sinn derselben fo erweitert, daß fie in der damit bezeichneten Bewalt den Inbegriff aller Befugniffe bes bischöflichen Amtes als Fortsetzung des apostolischen Amtes ausgedrückt finden (III, 72. und besonders in dem Briefe des Clemens an Jakobus Rap. 2., worin jener diesem berichtet, Petrus habe, als er ihn zum Nachfolger auf seinen römischen Bischofsstuhl ordinirte, gesprochen: διὸ αὐτῷ μεταδίδωμι τὴν ἐξουσίαν τοῦ δεσμεύειν καὶ λύειν, ίνα περί παντός οδ άν χειροτονήση επί γης, έσται δεδογματισμένον εν οδρανοίς. δήσει γὰο ὁ δεῖ δεθηναι καὶ λύσει ὁ δεῖ λυθηναι, ώς τὸν τῆς ἐκκλησίας εἰδώς zaróra). Umgekehrt interpretirte man im 2. Jahrhundert in der heidenchriftlichen Kirche die Gewalt, zu binden und zu lofen, als Bollmacht, die Gunden zu behalten und zu vergeben, und erganzte zu den beiden Berbis Bersonalobjekte, betrachtete aber in altfirchlichem Sinne als die Träger der Binde = und Lösegewalt nicht die Bischöfe, fondern bie Gemeinde überhaupt. (Go fagen die gallischen Gemeinden zu Lyon und Bienne in ihrem Cirfularschreiben von ihren Märthrern: έλνον μέν απαντας, εδέσμευον δε ούδένα, Euseb. h. e. V. 2. §. 15.) Der Einzige, der noch die ursprüngliche Bedeutung der Formel fennt, ist Tertullian, wenn er (de pudicit. c. 21.) bon dem Botum des Petrus Apgesch. 15, 10.11. sagt: haec sententia et solvit (=abrogavit), quae omissa sunt legis, et alligavit (= sanxit) quae reservata sunt (d. h. die bleibenden Be-Standtheile).

Insofern man vom heidendristlichen Standpunkte aus die Schlüsselgewalt mit der Binde = und Lösegewalt identificirte, fand man in jener gewissermaßen die Einheit des Begriffs, in dieser dagegen die beiden Akte ausgedrückt, in welchen sie sich explicirte, nämlich die Excommunikation und die Wiederaufnahme in die Gemeinde. Da man indessen die Schlüssel des Petrus zugleich überhaupt als den Inbegriff aller Rechte des Kirchenregimentes und namentlich der kirchlichen Jurisdiktion ansah, so darf es uns nicht befremden, daß bei den Kirchenlehrern der patristischen Periode alle diese verschiedenen Vorstellungen untlar ineinanderspielen. (Man vergl. z. B. Tertullian, de pudic. 21. Cyprian, do unit. cocles. c. 4) Erst die Scholastis hat begonnen, sie in schärferer Scheidung zu trennen und abzugränzen; doch ist diese Abgränzung noch heute in der katholischen Lehre nicht vollständig durchgeführt.

Als Träger der Schlüssels, beziehungsweise der Bindes und Lösegewalt dachte man sich, wie gesagt, ansangs die ganze Gemeinde, offenbar weil Christus in ihr wohne und wirke. (Eben deshalb räumte man sie auch den Märthrern als praecipuis ecclesias membris ein, in denen Christus vorzugsweise zu seiner Verherrlichung wirksam sehmen berief sich für dieses Recht auf die Fürbitte, welche der erste Märthrer Stehhanus [Upgesch. 7, 60.] für seine Mörder eingelegt hatte [Eused. V, 2, 5. Ueber die Lösegewalt der Märthrer überhaupt vgl. Tertullian, der de pud. 22. dem römischen Vischof

borrudt: At tu jam in martyras tuos effundis hanc potestatem]). Dieje Bewalt murbe als richterlicher Att ber gefammten Gemeinde unter Borfits ihrer Senioren gelibt. (Tert. apolog. 39: judicatur magno cum pondere ut apud certos de Dei conspectu - praesident probati quique seniores.) Den entscheidenden Wendehunkt in der weiteren Entwidelung bezeichnet der Montanismus. Tertullian beichränft die Berheißung Matth. 16, 18 f. nur auf die Person des Betrus als des apostolischen Begründers der Kirche; die Bewalt der Sündenbergebung ift ihm das Recht der Rirche, insofern fie mit dem heiligen Beifte identisch ift; der Trager dieses Rechtes ift ihm der geiftliche Mensch (homo spiritualis), der sich aber im Interesse ber Rirche des Bebrauchs besselben enthält. Es ift bies ber Grundgebanke ber Schrift de pudicitia. Dagegen fieht ber bon ihm befämpfte romische Bischof bereits bie Besammtheit ber Bischöfe (numerus episcoporum, c. 21.) als den Inhaber dieses Rechtes an. danke wird bon Chprian mit Benutzung der montanistischen These weiter so fortgebildet, daß der Epistopat als der Erbe der apostolischen Gewalt der Sitz und das Organ des heiligen Beiftes ift und somit auch allein zu binden und zu lösen vermag. Begreiflicherweise mufite von diesem Standpunkte aus Chbrian den Anspruch der Märthrer auf Schlüffelgewalt als eine Anmagung gurudweisen; er geftand ihnen nur eine Berwendung für die Gefallenen zu. (Bal. meinen Art. "Novatian".) Bur Begründung der idealen Einheit der Rirche macht Enprign geltend, daß die Schluffelgewalt von Chriftus querft dem Petrus und erft fpater den übrigen Aposteln anbertraut worden fen (de unit. eccl. cap. IV.). Bei Optatus von Mileve endlich (f. m. Art.) formulirt fich der Gedanke ichon fo, daß Chriftus die Schlüffel dem Betrus, Betrus fie erft den anderen Apofteln Schlüffelgewalt bezeichnet in diesem Sinne offenbar die bischöfliche übergeben habe. Bewalt in ihrem gangen Umfange, alfo das Rirchenregiment, bei Chprian heißt binden und löfen bereits conftant die Sünde behalten oder vergeben; doch wendet er diefe Ausdrücke nur an, wo er bon der Sündenvergebung durch die Taufe fpricht (z. B. epist. 73. c. 7.); erst fpater beschränkt fich ihr Bebrauch auf diejenigen schweren Gunden, welche nach der Taufe begangen wurden, und fie bezeichnen das Recht der Sandhabung der Bufidisciplin, das man zwar principiell dem Bifchof einräumte, bas er aber thatfächlich nur mit feinem ganzen Rlerus ausüben fonnte.

Richt alle nach der Taufe begangenen Gunden unterlagen der Schluffelgewalt, fondern nur die schwereren, die, wie Augustin principiell fagt, gegen ben Dekalogus verstießen (Serm. 351. I. de poenit. c. 4.); doch ist dieser Satz mit der Exception zu berstehen, daß theils alle Gedankenfunden, also die Uebertretungen des 9. und 10. Gebotes davon eximirt bleiben, theils überhaupt in der alteren Praxis nur die verschiebenen Species ber Idololatrie, ber Mord und die Unkeuschheit bon ber firchlichen Berichtsbarteit geahndet wurden. Unrichtig ift es, wenn man von protestantischer Seite häufig gemeint hat, nur die öffentlichen Gunden, welche der Gemeinde Aergerniß bereiteten, seien bon der Kirche in Betracht gezogen worden. Bon den oben genannten Sünden, mochten fie im Beheimen oder öffentlich begangen fenn, nahm man an, daß fie die Gaben der Wiedergeburt verletten und die Seelen in die Bande des geiftlichen Todes verstrickten, man nannte sie daher peccata s. delicta s. crimina mortalia, auch mohl capitalia: die übrigen wurden als folche angesehen, in denen auch der Gläubige täglich die ihm noch anhaftende Schwäche erfahre und ohne die fich nun einmal nicht leben laffe; nur für jene glaubte man die Schlüffelgewalt eingesetzt und die firchliche Buffanftalt bestimmt; diese dagegen wurden durch die tägliche Buffe des gläubigen Bergens, durch die fünfte Bitte im Baterunfer, durch die Oblationen und die Euchariftie u. f. w. bedect; man nannte sie peccata venialia.

Thatsächlich wurde die Schlüsselgewalt von dem ganzen Klerus unter dem Vorsitz des Bischofs geübt. In förmlichem inquisitorischem Versahren wurde die begangene Todsünde entweder durch das freiwillige Geständniß des Thäters oder durch Anklage und Zeugenverhör festgestellt und darauf die Excommunikation rechtskräftig ausgesprochen. Nun lag es dem Ercommunicirten ob, um die Zulaffung zur firchlichen Buffühung zu bitten, die in alterer Zeit in allen Fallen und feit Auguftin wenigstens für öffentliche Bergehen eine öffentliche war (vgl. d. Art. "Nordafritanische Kirche", Bd. X. S. 420 f.), feit dem Anfang des 4. Jahrhunderts aber fich durch bestimmte, den Ratechumenengraden entsprechende Stufen bewegte. Rach Bollendung ber Bufgeit, beren Dauer in alterer Beit von dem Ermeffen des Bifchofs abhing, fpater aber durch die firchliche Befetaebung (Canones) ihre Begrenzung erhielt, wurde der Ercommunicirte wieder in die Rirchengemeinschaft aufgenommen. Diefer Alt, ber burch Sandauflegung und Gebet und Friedenskuß von dem Bischof unter Affiftenz des Klerus vor dem Altare (ante apsidem) in versammelter Gemeinde vollzogen murde, hieß Reconciliation oder Friedensertheilung (pacem dare). Doch durften Bugende, welche von ploplicher Todesgefahr überrascht wurden, auch bor Bollendung ihrer Bufgeit und zwar in Abwefenheit des Bifchofs bon jedem Bresbyter, ja wenn ein folder nicht borhanden war, fogar von einem Diakonen reconciliirt werden (Cypr. epist. 18, 1. Conc. Eliberit. can. 32.), ein Grundsat, der fich noch in mehreren Bufordnungen des Mittelalters findet (f. Wafferichleben S. 361. 389) und sicher zeigt, daß man aufangs in der Reconciliation mehr einen Aft der Jurisdittion, als des Ordo fah. (Man vergl. auch c. 2. ap. Greg. de furtis V, 18.)

Wie in der Reconciliation die Lösegewalt der Kirche geübt wurde, so fällt sie ihrem Begriffe nach in alterer Zeit bolltommen mit der Abfolution zusammen; nur daß man mit diesen Bortern noch lange nicht die Borftellungen verband, welche fich im Mittelalter damit berknüpften. Vor Allem darf man nicht bergeffen, daß die Bater die fühnende Rraft der Buge nicht in die reconciliirende Thätigkeit der Rirche, sondern in bie eigene Thätigkeit des Buffenden legten; von der Kirche erhielt diefer nur die Anweifung, wie er die Wunde, welche er fich durch die Gunde geschlagen hatte, beilen konnte, baher denn auch die Buffe fo gern als Medicin und der fie auferlegende Klerus als ber Argt bezeichnet murde; er felbft mußte durch feinen Schmerz, feine Entbehrungen, feine Thranen, feine guten Werke fein Bergeben repariren und fich die gottliche Gundenvergebung verdienen, daher die bei Chprian so häufige Forderung der justa poenitentia, deren Begriff eben in der Congruenz der Schuld und der als Aequivalent dienenden Bugleiftung besteht. Daf Gott allein vergebe, war das unumfiökliche Axiom der alten Dogmatik. Gleichwohl konnte fich dabei die Rirche als Gnadenanstalt Gottes nicht alle Mitwirfung verfagen. Zunächst trat als vermittelnder Gedanke der von Chprian vertretene Satz ein: Extra ecclesiam nulla salus. So lange sich der Todfünder aus der Rirche, als ber absoluten Beilsgemeinschaft, innerlich und äußerlich geschieden fah, war ihm auch jede Aussicht auf Begnadigung bei Gott benommen; er durfte nicht erft in dem Gerichte verworfen werden, er war bereits gerichtet. Nahm ihn die Kirche als Gereinigten wieder in ihren Schoof auf, so war er freilich badurch noch nicht gerettet, aber hatte doch die Aussicht, gerettet werden zu konnen; er gehorte unter die Schaar derer, über welche der Berr bei feiner Wiederfunft Bericht halten und aus denen er die Seinen ermählen wird. Diefen Gedanken haben Cuprian (ep. 55, 15. 24.) und Bacian (epist. ad Sympron. in fine)sehr bestimmt ausgesprochen. Da nun darnach das absolvirende Urtheil der Rirche ein fehr ungewisses ift, das erft im Weltgericht bestätigt oder aufgehoben wird, so mußte noch ein weiterer Bedanke erganzend hinzutreten. conciliation war nämlich mit Gebet verbunden, mit dem Bebete, daß Gott dem Bugenden feine Gunden vergeben, feine Buge, die ja möglicherweife nur eine annähernde Satisfattion für das begangene Berbrechen bot, als eine bollgültige anfehen und ihm aufs Rene die berlorenen Baben feines Beiftes geben moge. Darum mar fie benn auch mit der Handauflegung verbunden, denn von dieser fagt Augustin (de baptismo III. c. 16.), sie seh oratio super hominem (d. h. das symbolische Unterpfand, daß der Erfolg bes Gebetes diefer bestimmten Person angeeignet werden folle), und durch fie werde ber heilige Beist verliehen. (Bgl. Retertaufe VII, 528.) In diesem Sinne fpricht Chprion bon einer remissio facta per sacerdotes apud Dominum grata - benn er

kennt nur eine vergebende Thätigkeit Gottes und alles absolvirende Thun der Kirche beschränkt sich ihm auf die Restitution der äußeren Gemeinschaft und auf die Fürbitte der Kirche, nämlich der Priester und der ihnen zur Seite stehenden Märthrer und Gläubigen. Wie verschieden auch Pacian und Ambrosius das Recht der Priester zur Sündenversgebung gegen die Novatianer befürworten, so wissen sie doch, so oft sie sich darauf einlassen, den Inhalt dieser Berechtigung darzulegen, nur den Weg der Fürbitte, und die Fürbitte der Gemeinde steht bei ihnen der Fürbitte des Klerus wirksam zur Seite.

Erst feit Augustin nehmen wir das Bestreben mahr, die priesterliche Thätigkeit in Ausübung der Schlüffelgewalt in eine bestimmtere Beziehung zu der göttlichen Gnade au feten. Die älteren Bater, Chprian und Ambrofius, hatten die Wirkung der Todfunden darauf beschränkt, daß fie den Gefallenen nur zum Tode verwunden - man erinnerte an jenen Mann, der zwischen Gerufalem und Jericho unter die Mörber fiel - und somit betrachtete man auch die firchliche Buffe nur als ein Beilmittel Seit Augustin dagegen legte man der Sünde meift eine ertöbtende für Rrante. Macht bei und bachte demnach den Gefallenen als einen Geftorbenen, der erft wieder erweckt werden muffe. Da dies begreiflicherweise nicht die Kirche bermochte, so nahm man eine borgangige Gnadenwirkung im Bergen an, deren Werk durch die fpater bingutretende Wirkung der Schluffelgewalt bollendet wurde. Augustin findet in mehreren Stellen seiner Schriften (3. B. Tract. 22. in Ev. Joh.; Tract. 49. Nr. 24.) Diefen Proceß an der Auferwedung des Lazarus veranschaulicht; der Tobsünder ift, wie Lazarus, todt und ruht gleichsam gebunden im Grabe; die Gnade wedt ihn und macht ihn lebendig, indem fie ihn innerlich bermundet und unter tiefem Schmerg gur Erkenntnift feiner Bergehen führt; er schreitet auf ihren Ruf, wie Lazarus, aus dem Grabe und kommt gebunden an das Licht, indem er feine Schuld vor dem Bischof bekennt und um das Heilmittel der Bufübung nachsucht; er wird zulett, wie dort Lazarus von den Jüngern, durch die Thätigkeit der Priefter gelöset. Dieses Bild geht von nun an durch die meisten Darstellungen des Bufprocesses bis in das Mittelalter hindurch, und namentlich haben die Biktoriner daran ihren Absolutionsbegriff gebildet. Wenn in diesem Bilde das Löfen nur das gefammte Thun der Kirche an dem Gefallenen, nämlich die Auferlegung der Bufübung, die Fürbitte, die Aufhebung der Ercommunikation und die Zulaffung zu den Gnadenmitteln bezeichnen kann, fo scheint in anderen Stellen Augustin die Sündenbergebung entschieden durch die Kirche vermittelt zu benten - allein auch hier ift ihm die Kirche nicht die amtliche Gnadenanstalt, sondern die Gemeinschaft der Beiligen oder der Bradestinirten, in denen der Beift Gottes wirkt. So fagt er (Serm. 99. cap. 9.); "Der Beift vergibt, nicht ihr: ber Beift aber ift Gott; Gott wohnt in feinem Tempel, d. i. in feinen heiligen Bläubigen, in feiner Rirche vergibt er durch fie die Sunden, weil sie lebendige Tempel find." Aber auch diese Bergebung war ihm ficher nur die Frucht ihrer Gott angenehmen und darum von ihm erhörten Gebete. Während fomit Augustin die Bergebung bei der Reconciliation lediglich auf die Fürbitte der gläubigen Gemeinde zurudführt, fo fieht dagegen Leoder Große in den Prieftern die specifiichen Fürbitter für den Gefällenen, ohne deren Interceffion feine Bergebung zu erlangen sen (ut indulgentia nisi supplicationibus sacerdotum nequeat obtineri), und zwar gründet er diese ausschließliche Intercessionsbefugniß des Priesters darauf, daß der Erlöser nach seiner Berheifung Matth. 28, 20., die er naib auf den Rlerus beschränkt, ftets bei allen Sandlungen feiner Priefter mitwirke und durch fie die Gaben feines Beiftes ertheile (ep. 82. al. 108 ad Theod. cap. 2.). Damit hat benn ber katholische Begriff des klerikalen Briefterthums, das, unabhängig von der Gemeinde, in specifischer Rraft= ausrüftung Gottes Onade vermittelt und an deffen Vermittelung alle Gnadenwirkung gebunden ift, feinen icharfen, bewußten Ausdruck erhalten, und mas die fpatere Zeit in dieser Richtung weiter zugefügt hat, ift nur vollständige Entwickelung ber Grundgedanken Leo's. Gleichwohl kennt auch er eine förmliche Ertheilung der göttlichen Gundenbergebung durch die Priefter noch nicht. Gine Absolutionsformel aus den ersten Jahrhunberten der Kirche ist uns nicht mehr erhalten, doch kann dieselbe nach dem Gesagten nur deprecativ gewesen sehn. Augustin erklärt sogar den Ausdruck "ich vergebe die Sünde", dessen sich die Donatisten bedienten, für häretisch (Serm. 99. c. 7—9.)\*).

Wenn die zuletzt geschilderte Anschauung von der Reconciliation der Sünder auf dem Wege der Fürbitte ihre Spite darin erreichte, daß die Briefter die allein berech= tigten Deprecatoren sehen, so tritt uns bei anderen Bätern eine gang abmeichende Anschauung entgegen. Anschliegend an 3 Mof. 14, 2., sagt Sieronhmus, die Briefter könnten den Aussätzigen nicht rein, den Reinen nicht aussätzig machen, fondern nur unterscheiden, wer rein und wer unrein seh (Comm. in Matth. lib. III.). Matth. 16, 19. den Bischöfen und Aeltesten keine andere Bewalt anvertraut sieht. fo ergibt fich, baf er bem firchlichen Amte nur die Bollmacht ber Unterscheidung augesteht. b. h. die richterliche Bewalt, diejenigen für gelöft zu erklaren, die Gottes Ongbe innerlich gelöft hat, die für gebunden, welche noch nicht durch Gottes Gnade gelöft find - also eine richterliche Entscheibung, deren Gültigkeit sich lediglich auf das Forum der Rirche beschränkt, nicht aber auf das Forum Got= tes erstreckt. Bang fo fagt Gregor b. Gr. (hom. 26. in Ev. Nr. 6.): "Man muß untersuchen, welche Schuld borangegangen und welche Buffe der Schuld gefolgt ift, damit ber Spruch bes Birten Diejenige lofe, welche ber allmächtige Gott burch die Gnabengabe ber Reue heimfucht. Dann nämlich ift die Lofung des Borftehers eine mahr= hafte, wenn fie dem Urtheile des inneren Richters folgt." bann baran nach Augustin's Borgang die Erzählung von der Auferweckung des Lagarus anknüpft, so ergibt fich, daß ihm das Lösen und Binden des Bischofs bei Todfunden nichts Anderes war, als die Conftatirung des inneren Zustandes des Sunders; diejenigen, welche Gott im Bergen lebendig gemacht hat, foll ber firchliche Richter für gelöft. die innerlich noch todten für gebunden erklären.

Wie in der älteren Zeit nur einmal die große Buße gewährt wurde, so auch nur einmal die kirchliche Reconciliation. Bei Sozomenus (lib. VII; 16.) sinden wir zum erstenmal den Grundsatz bezeugt, daß man auch die Rückfälligen wieder zur Bußübung und zur Reconciliation zuließ. Diese beränderte Praxis war die nothwendige Folge von der Erweiterung der Pönitentiargesetzgebung, welche den Begriff der Todsünde auch auf solche Bergehungen ausdehnte, die früher für läßliche gegolten hatten.

# III. Das Mittelalter und der römische Lehrbegriff.

Die alte Kirche hatte in ihren Gliedern drei Stände unterschieden: die Gläubigen, die Katechumenen, die Pönitenten. Hauptsächlich für die letzteren, in gewissem Sinne auch für die zweiten, war die Schlüsselgewalt im engeren Sinne eingesetzt, nur sie bedursten der kirchlichen Reconciliation oder Absolution. Keine Spur deutet darauf hin, daß die Gläubigen ein Bekenntniß ihrer Sünden, etwa vor dem Abendmahle, dem Priester abgelegt hätten. Dagegen sinden wir seit dem Beginn des Mittelalters unter den neubekehrten germanischen Böltern die Tendenz, die Busanstalt zu einer allgemeinen Anstalt der gessammten Kirche, die Schlüsselgewalt, welche es allein mit den Pönitenten zu thun hatte, zu einer allgemeinen Nichter und Gnadeninstanz über alle Gläubigen zu erweitern. Dies ist zunächst dahurch geschehen, daß auch die Gedankensünden, welche in der alten Kirche der Schlüsselgewalt in keiner Weise unterlagen, derselben unterworsen wurden. Die Entsstehung dieser Renerung hat Wasserschleben mit Evidenz in der Mönchsdisciplin nachsgewiesen. Das Mönchthum war eine durch das ganze Leben fortgesetzte Bußübung.

<sup>\*)</sup> Das Gebet in ben apostolischen Constitutionen VIII, 8. 9. ist kein Reconciliationsgebet, sondern eine Fürbitte für die Bönitenten im sonntäglichen Gottesdienste. Kliesoth hat (S. 77) wunderbarerweise die von Cyprian de laps. 31. eitirte Exomologese Daniel's (Dan. 3, 4—7). sür ein Teprecationsgebet der alten Kirche gehalten.

Längst galt es in den Alöstern als Akt der Ascese, den Brüdern die geheimsten Regungen ber Sunde aufzudeden. In der altbrittischen und irlandischen Kirche war der Bilbungstrieb vorzugsweise auf die Ordnungen und Interessen des praktischen kirchlichen Lebens gerichtet, und Sitte und Disciplin wurde meist durch die Rlofterzucht bestimmt, welche somit auch in weiteren Lebensfreisen Einfluß errang und in die allgemeine Gesetzgebung eingriff. Schon in den Buftanones des Irlanders Binniaus, der gegen das Ende des 5. Jahrhunderts mahrscheinlich in der altbrittischen Rirche gewirft hat, wird die Borfchrift gegeben, daß Gedankenfunden trots der verhinderten Absicht der Ausführung durch ein halbes Jahr ftrengen Kaftens und durch Enthaltsamkeit von Wein und Fleisch mahrend eines gangen Jahres zu fühnen feben. Das angelfächstische Bonitentiale, welches den Namen Theodor's von Canterbury trägt, fett für Fornicationsgelufte 20-40 Tage an. Die Buffordnung des irländischen Monds Columbon († 615) verpflanzte diese Bestimmungen auf den Continent und belegte fammtliche in Gedanken gehegte fündliche Begierden mit Buffe bei Waffer und Brod von 40 Tagen bis auf ein halbes Jahr. (Bgl. Bafferichleben, Buffordn. der abendland. Rirche. 108, 109, 185, 353.) Schon im 5. Jahrhundert hatte der Semipelagianer Johannes Caffian zu Marfeille acht Saupt= ober Wurzelfunden (vitia principalia) aufgestellt, aus benen die aktuellen Sunden entfpringen : Unmäßigkeit, Ungucht, Beig, Born, Traurigkeit (acedia), Bitterkeit, Gitelkeit, Stolz (Coll. S. S. Patrum V.; de octo principalibus vitiis). In der Instruktion des Columbanus (Biblioth. P. P. maxim. Tom. XII, 23.) kommen sie bereits unter dem Namen crimina capitalia vor, womit die altere Kirche nur die der öffentlichen Böniteng unterliegenden attuellen Todfunden zu bezeichnen pflegte, und gingen unter Diefem Namen in mehrere angelfächfische und frankische Bufordnungen über. Die Synode bon Chalons im 3. 813 weift im 32. Canon den Priefter an, vorzugsweise nach den Saubtfünden der Beichtenden zu forschen, was schon Alkuin in seiner Schrift de divinis officies cap. 13. embfohlen hatte. Aus ben acht Wurzelfunden haben fich fpater die fieben Tobfunden der Scholaftit gebildet. In diefen Bufordnungen finden wir auch bereits die für die Geschichte des Ablasses (f. d. Art.) so wichtigen Bufredemptionen, die nur durch eine Uebertragung des altgermanischen Compositionensustems auf das firchliche Leben entstanden find.

Die Ausdehnung der Binde = und Lösegewalt auf alle Christen mußte unter diesen Einslüssen sich sicher anbahnen. Schon in der Beichtanweisung des Abtes Othmar von St. Gallen († 761) lesen wir den Grundsat: Ohne Beichte keine Sündenvergebung. In dem Beichtbuche Columban's (can. 30.), an der Gränze des 6. und 7. Jahrhunsderts wird verordnet, vor jedem Abendmahlsgenusse zu beichten, namentlich über die Gemüthsbewegungen. Nach Regino von Prüm († 915; de discipl. eccles. II, 2.) soll Jeder in der Gemeinde wenigstens einmal im Jahre beichten. Die erste Provinzialsspnode, welche die allgemeine Beichtpslicht verordnet, ist die zu Aenham 1109 (Can. 20. in zwei sehr abweichenden Recensionen\*)). Erst Innocenz III. ist der Urheber des allgemeinen Beichtgebotes (vgl. d. Art. "Beichtgebot") und somit der periodisch regelmässigen Ausübung der Schlüsselgewalt an allen Christen. Seine Berordnung hatte ohne Zweisel die Absicht, durch die sirchliche Fesselung der Gewissen der der den den Düresie zu steuern, wie die Berwandtschaft des Canon XXI. der 4. Lateransspnode mit dem 12. Canon der berüchtigten Spnode von Toulouse im I. 1229 augenscheinlich zeigt.

(4,000000)

<sup>\*)</sup> Katholische Theologen berusen sich für die allgemeine Beichtpslicht häufig auf eine Synobe von Lüttich im Jahre 710 und auf eine Synobe zu Toulouse im J. 1129. Die Beschlüsse der ersteren (Hartzheim, Conc. Germ. I, 32.) sind unächt und wahrscheinlich vom Jesuiten Robert fabricirt. Dagegen ist die Synobe von Toulouse nicht 1129, sondern 1229 gehalten (vgl. Mansi Suppl. ad Conc. Veneto Labbeana Fol. 391 und meine Schrist: "das römische Bussakrament", S. 122 u. 158 Anm.). Darnach sind die entgegenstehenden Angaben im Artikel "Beichtgebot" zu berichtigen.

Trot des Rampfes, der fich gegen die Bonitentialbucher und ihre den alteren Canones widersprechende Bestimmungen im frankischen Reiche erhob (bal. den Art. "Bußbucher" Bb. II. S. 467), brangen bennoch die barin ausgesprochenen Grundsäte burch und bewirkten eine durchareifende Umgestaltung der in der Buke und in der Reconciliation üblichen Braxis. Wenn auch feit dem 4. Jahrhundert neben die öffentliche Bufe die Privatbuße für geheime Bergehungen getreten mar, fo mar doch die Reconciliation immer öffentlich gewesen. Jett wurde zwischen öffentlicher und geheimer Bufe fo geschieden, daß diese für die freiwillig gebeichteten geheimen, jene für die durch Zengen nachgewiesenen öffentlichen (Capit. Regg. Francor. ed. Baluz. lib. V. cap. 112) ober überhaupt für besonders schwere Bergeben, wie Mord, verhängt wurde (ibid. addit. 4. c. 56.); der öffentlichen Bufe folgte die öffentliche Reconciliation, für welche allmählich der Rame Absolution üblich wurde. Da indessen die Ausdehnung und Erweiterung bes Buff = und Beichtwesens auch eine Bermehrung der beichtväterlichen Gefchäfte jur undermeidlichen Folge hatte, fo blieb die Auferlegung der öffentlichen Buffe und die Ertheilung ber ihr entibrechenden Reconciliation bas Borrecht bes Bischofs. mahrend bie Brivatbeichte und Privatabsolution in die Sande der Presbyter überging, die jedoch, da das Recht der Sündenvergebung principiell noch immer als Attribut des Bischofs galt (pergl. Ratramn. contr. Graecorum opposit. lib. IV. cap. 7.) nur als Delegirte des Bischofs (jussione episcopi, capitular. Regg. Franc. VI, 206) handeln konnten. In alterer Zeit wurde die Reconciliation erft nach Bollendung ber Bufe erfheilt; bagegen gestattete bereits die Bufordnung des Gildas die Privatconciliation nach halb abgelaufener Bufgeit (§. 1.); die des Theodor von Canterbury nach einem Jahr oder nach feche Monaten (I. cap. 12. § 4.). Bonifacius verordnete in seinen Statutis, daß sie unmittelbar nach der Beichte gegeben werde. (Gieseler II, 1, §. 19. Anm. b.). Diefe Beranderungen bollzogen fich bereits im carolingischen Zeitalter.

Die öffentliche Reconciliation der Bonitenten fand in der romischen Rirche ichon im 5. Jahrhundert am grünen Donnerstag (Epist. Innocentii I. ad Decentium c. 7.) in der mailandischen und spanischen am Charfreitage ftatt (Morin. lib. IX. cap. 29.). Nachdem die Bönitenten am Aschermittwoch die Asche auf das Haupt empfangen und bom Bifchof feierlich aus der Rirche bermiesen worden waren, wurden fie nach dem Pontificale Romanum am grünen Donnerstag wieder feierlich in die Rathedrale geführt und von dem Bischof nach vorgängiger Anrufung der göttlichen Gnade unter Besprengung mit Weihwasser und Beräucherung losgesprochen und gesegnet. in der Natur der Sache, daß die öffentliche Reconciliation mit der öffentlichen Buge im Laufe des Mittelalters immer mehr bon der Privatbeichte und Privatabsolution verdrängt wurde. Seit der Reformation ift fie zur blogen Antiquität geworden und die Formulare für diefelbe nehmen eine mugige Stelle in dem bischöflichen Ritualbuche Wer sich bafür näher interessirt, findet sie in Daniel's Codex liturgious I, 279 ein.

bis 288.

Ueber die theologische Bedeutung der Absolution und die Stellung, die der Priester in der Ertheilung derfelben einnimmt, laufen durch die erfte Galfte des Mittelalters biefelben beiden entgegengesetten Unsichten, die wir ichon in der patriftischen Beriode kennen gelernt haben, unvermittelt neben einander her. Nach der einen derfelben, deren Bertreter hauptfäch= lich hieronymus und Gregor der Große gemefen waren, ift der Briefter Richter in foro ecclesiae und hat durch fein Urtheil den in der buffertigen Seele bereits bollzogenen göttlichen Gnadenakt nur nachträglich für die Rirche zu ermitteln und zu beftätigen, keis neswegs aber zu ber ichon embfangenen Gundenbergebung mitzuwirken. in den dem Eligius von Rogon zugeschriebenen Somilien, die mahrscheinlich der carolingischen Zeit angehören (hom. IV.): Die Briefter, welche Chrifti Stelle bertreten, hätten diejenigen durch ihr Umt in fichtbarer Beife (außerlich oder firchlich) zu ber= fohnen, welche Chriftus durch die unsichtbare (innerlich gewirkte) Absolution feiner Ber= föhnung würdig erklare. Go fagt Sanmo von Salberftadt († 853) in einer Predigt

(hom, in octay, Pasch.), nachdem er von den Verrichtungen des alttestamentlichen Briefters gegenüber den Aussätzigen gesprochen: "Denn diejenigen kann der Seelenhirte durch feinen Spruch absolviren, welche er durch Reue und würdige Befferung innerlich gelöft fieht." Nach dieser Auffassung tritt denmach die göttliche Bergebung nicht bloß vor der priefterlichen Absolution, sondern bereits vor der Beichte ein; fie wird dem Gunder bon dem Augenblick an zu Theil, wo er im Bergen bereut und fich zu Gott bekehrt. firchliche Absolution ist nur die Bestätigung dessen, mas Gott zubor gethan hat. wenig diefer Standpunkt im 12. Jahrhundert überwunden war, zeigt Gratian's Behandlung im Defrete (caus. XXXIII. qu. III.). Er wirft darin die Frage auf: Ob Jemand durch bloke Reue und geheime Genugthuung ohne Beichte (und folglich auch ohne Absolution) Gott genügen könne. Er führt querft die Gründe und Auktoritäten an, welche zur Bejahung diefer Frage drängen, bann diejenigen, welche fie zu berneinen nöthigen. Um Schluffe überläft er es dem Lefer, fich für das Eine oder das Andere zu entscheiden, da jede von beiden Ansichten die Zeugniffe weiser und frommer Manner für sich habe. Beter ber Lombarde, Gratian's Zeitgenoffe, läßt (lib. IV. Sent-Dist. 17.) die Bergebung ichon bor bem Bekenntniß der Lippen eintreten, mit dem Augenblide, wo fich das Berlangen im Bergen regt. Der Priefter hat darum die Bewalt, zu binden und zu lofen, nur in dem Ginne, daß er die Menschen für gebunden oder gelöft erklart, sowie die Junger ben Lagarus erft dann von feinen Banden befreien konnten, als ihn Chriftus lebendig gemacht hatte. Der Spruch des Priefters aber hat nur die Bedeutung, daß er den vor Gott Gelöften auch vor der Rirche löft. Nach dem Cardinal Robert Bulleyn († im 3. 1150; Sentt. lib. VII, 1.) wird bem Todfünder die göttliche Bergebung zu Theil, fobald er bereut; die Abfolution ift ein Saframent, b. h. das Zeichen einer heiligen Sache, benn fie ftellt im äußeren Ausdruck die Vergebung bar, welche ihm die Reue bereits im Bergen erwirkt hat, nicht als ob der Briefter wirklich vergabe, sondern durch das äußere Zeichen bergemiffert er nur den Beichtenden zu feinem gro-Beren Trofte der bereits empfangenen Bergebung. Wenn zugleich noch die im Bergen guruckaebliebene Unruhe gelindert und gehoben wird, fo ift dies eine Wirfung der Absolution, die nicht sowohl von der Thätigkeit des Briefters, als von Gott felbst durch ihn ausgeht (VI, 61). Durch die dem Reuigen unmittelbar von Gott gufliegende Bergebung wird aber die Schuld nur fo weit erlaffen, daß fie ihm nicht mehr gur Berdammniß gereicht, feine Strafe ift noch nicht aufgehoben, fondern er muß fie durch eigene Leistungen abbugen (VII, 1), daher legt der Briefter ihm ein bestimmtes Mag von Satisfaktionen auf, deren Leiftung ihn indeffen nur bann ftraffrei macht, wenn es der Größe seiner Schuld entspricht; ift diese geringer, so belohnt Bott den Satisfacienten für das, mas er zu viel gethan hat, im himmel; ift die Satisfaktion zu niedrig gegriffen, fo darf fich der Bonitent nicht für abfolvirt vor Gott ansehen, er muß entweder auf Erden oder jenseits im Fegfeuer das Restirende abbugen (VI, 52). Moment der vollständigen Lösung vor Gott ift daher der Kirche schlechthin unerkennbar; ihr Urtheil ift nur darüber competent, ob fie den Gunder bon den durch fie berhängten Strafen freisprechen darf; rudfichtlich der göttlichen Strafen fteht ihr kein Rich= terspruch zu (VI, 61. VII, 1). Dem Absolutionsbegriff des Robert Bullenn fteht am nächsten die Ansicht des Beter von Poitiers, Kanglers der Universität Paris († um das Jahr 1204), in seinen fünf Sentenzenbüchern. Auch er hält unbedingt fest an ber Unficht, daß die Bergebung der Sünde der Beichte vorangehe und bereits durch die Reue erwirkt werde. Er bestreitet es nachbrudlich, daß der Priester dem Beichtenden die Schuld oder die emige Strafe erlaffen tonne. Beides gebührt Gott allein. Der Priefter hat nur die Bollmacht zu zeigen oder zu erklaren, daß dem Bonitenten die Sunde von Gott vergeben fen. Doch erläft Gott die ewige Strafe nur gegen bestimmte Satisfaktionen, deren Mag der Briefter nach der Große des Bergehens zu bestimmen und ufzuerlegen hat; darum muß diefer nicht blog den Lofe =, fondern auch den Unterschei= bungsschlüffel (clavis discretionis) besitzen, der nicht jedem verliehen ist\*); der Pönitent wird daher in allen Fällen wohlthun, wenn er sich mit der von dem Priester auserlegten Satisfaktion nicht begnügt, sondern dieselbe steigert, denn was er hier zu wenig thut, hat er im Fegseuer nachzuholen. Es ist sehr karakteristisch, daß dieser Scholastisker die Beichte sür ein Sakrament des alten Testaments hält — denn der ganze Bußproceß beruht ihm auf der eigenen Thätigkeit des Pönitenten (III. cap. 13 n. 16.).

Neben diefer Auffassung, nach der der Besitzer der Schlüsselagwalt lediglich als Richter in foro ecclesiae fungirt, läuft eine andere ber, die ihren schärfften Ausdruck durch Leo den Großen erhalten hat und nach der er als Kürbitter und Mittler (mediator) für den Bonitenten bei Gott intercedirt. Sie ift in ihrer fucceffiben Entwidelung für die Ausbildung der Lehre von der Schlüffelgewalt am folgereichsten gewefen. Diese Stellung nimmt der Briefter allenthalben in den Bönitentialbuchern ein. Sie ift ihrem Wesen nach flar bezeichnet bei Alkuin, der aus der Analogie des Leviticus, in welchem (5, 12.) ber Sünder angewiesen wird, fich mit feinem Opfer an den Briefter zu wenden, die Folgerung gieht, daß auch die Bonitenten das Opfer ihres Bekenntniffes durch den Priefter Gott darzubringen haben, damit es ihm angenehm werde und sie die Bergebung von Gott empfangen. (Ad fratr. in provinc. Gothorum. Ep. 96.) Eben beshalb nennt er in seiner Schrift de officiis divinis den Priester sequester ac medius inter Deum et peccatorem hominem ordinatus, pro peccatis intercessor. Diese sacerdotale Intercession erhielt eine erhöhte Bedeutung durch die bem 11. oder 12. Jahrhundert angehörige, dem Auguftin untergeschobene Schrift: de vera et falsa poenitentia, in welcher fich bereits die Gedanken finden: 1) der Briefter bertritt in der Beichte Gottes Stelle, durch ihn wird Gott gebeichtet, feine Bergebung ift Gottes Vergebung, benn Chriftus fagt nicht: wen ihr für gelöft und gebunden haltet, fondern an wem ihr das Werk der Gerechtigkeit oder Erbarmung übt (cap. 25.); 2) Gregor ber Gr. hatte bereits den Bedanken ausgesprochen, daß durch die Buffe (aber nicht die Absolution) die Sünde, die an sich unvergebbar (irremissibile) sen, zur vergebbaren (peccatum remissibile), d. h. eine durch die eigene Thätigkeit des Bukenden fühnbare Schuld werde. Diefer Gedanke wird in ber erwähnten Schrift dahin mobificirt, daß in der Beichte der Sünder vor Gott zwar nicht rein, aber die begangene Tobfunde in eine lägliche Gunde umgewandelt werde (cap. 25.); 3) diefe reftirenden läklichen Gunden wirken nicht mehr emige, fondern nur zeitliche Strafen, welche entweder auf Erden durch Buftwerke oder nach dem Tode im Fegfener gebuft werden muffen, deffen Schmerzen Alles weit hinter fich zurudlaffen, was jemals die Märthrer an Qualen erduldet haben (cap. 35). Diefe Gedankenbildung nahmen zunächst bie Bictoriner auf, um fie in einem bollftandigen Sufteme zu gliedern. Dem Bugo bon St. Bictor vertritt der Priefter die Stelle der zum Simmel entrudten Menfchheit Chrifti, er ift das fichtbare Medium, deffen der durch die Sinne gebundene Menfch bedarf, um Gott zu nahen, und beffen fich wiederum Gott bedient, um feine Onade in das menschliche Berg auszugießen; ja bermöge diefer ihrer Stellung nimmt er keinen Anftand, 2 Mof. 22, 28. auf die Priefter zu beziehen und fie Gotter zu nennen (bgl. lib. II. de sacr. P. XIV. cap. 1.). Und warum follte er es nicht? Hatte doch schon Johann VIII. im 3. 878 (epist. 66.) sich fraft der Binde = und Lösegewalt des Petrus die Bollmacht zugeschrieben, die im Rampfe für die Rirche Gefallenen von allen Gunden zu absolviren, und der Bischof Jordanus von Limoges auf dem im Jahre 1031 in dieser Stadt gehaltenen Concile den Grundfat entwidelt: eine folche Macht habe Chriftus feiner Rirche verliehen, daß fie die nach ihrem Tode löfen konne, die fie lebend gebunden habe. (Mansi XIX. p. 539. Giefeler II, 1. §. 35. Anm. k.) Wie rafch

<sup>\*)</sup> Daher denn die bei Theologen und Canonisten des Mittelasters so häusige Unterscheidung zwischen clavis errans und non errans. Nur wer clavi non errante absolvirt ist, ist wirklich absolvirt; eine Auschaung, welche die ganze Unsicherheit der alten katholischen Lehre verräth.

verbreiteten fich die Borftellungen Sugo's unter feinen Zeitgenoffen. Schon ber Carbinal Bullenn fagt, was man dem Briefter beichte, beichte man gewiffermagen (quasi) Gott (VI, 51), und Alexander III. erklärt: "Was der Priefter durch die Beichte miffe. wiffe er nicht als Richter, sondern als Gott (ut Deus; cap. 2. ap. Greg. de offic. judicis ordin. I. 31.). Sah man aber in dem Priefter ein Mittelwesen amischen Gott und Menich, umftrablt bon einem Glanze, bor dem die Laien geblendet ihr Ange niederschlagen muffen, so mußte auch fein Thun immer mehr an Bedeutung gewinnen und die Wirkungen seines Umtes immer mehr zu einer Stellvertretung bes göttlichen Wirkens fich Sugo sieht den Sünder durch ein zweifaches Band gebunden, durch ein inneres und ein aukeres, burch die Berhartung und die berichuldete Berdammnik. jenes löft Gott allein durch die Contrition, dieses durch die Mitmirfung des Briefters. als des Werkzeuges, durch das er wirkt. Die Auferweckung des Lazarus dient auch hier ebensowohl zur Exemplifikation, als zum Beweis. Mit Nachdruck erklart er fich gegen die von Hieronymus, Eligius, Haymo, dem Lombarden vertretene Ansicht. Entschiedenheit vindicirt er den Prieftern, die Gott zu Göttern gemacht habe, die Gemalt der Sündenbergebung (lib. II. P. XIV. c. 8.). Einen Schritt weiter geht fein Schüler Richard bon St. Victor in seinem Traftat: de potestate ligandi et solvendi. Die Lösung von der Schuld, deren Wirkung in Gefangenschaft (Dhnmacht) und Knechtichaft (Sündendienst) besteht, bewirkt Gott felbst, entweder unmittelbar oder mittelbar durch die Menschen, die nicht nothwendig Priefter sehn muffen; fie erfolgt schon vor der Beichte durch die Contrition. Die Lösung von der emigen Strafe vollzieht Gott durch den Briefter, dem dazu die Schlüffelgemalt verliehen ift; er verwandelt fie in eine zeitliche (transitoria), die entweder auf Erden oder im Reafeuer berbüft werden muß. Die Lösung von der tranfitorischen Strafe bewirkt der Briefter allein; indem er diefelbe in eine Bufübung bermandelt, was durch die Auferlegung der entfprechenden Satisfaktion geschieht.

Wenn bisher zwei Vorstellungen, nach benen der Ausüber der Schlüffelgemalt entweder als Richter in foro ecclesiae oder als intercedirender Fürbitter gedacht wurde. unbermittelt neben einander hergingen, fo konnte der Fortschritt der Lehrbildung nur darin bestehen, daß beide dialektisch verbunden und geeinigt wurden. Schon Richard von St. Victor hat diese Berschmelzung sichtlich angestrebt; die großen Scholastifer des 13. Jahrhunderts haben fie vollzogen, und insbefondere ift Thomas von Aquino der Begründer des zu Trient diffinirten Lehrbegriffs geworden. Alexander bon Sa= les stellt in seiner Summa Theologiae (P. IV. qu. 20. membr. III. art. 2.) an die Spitze ben Satz: die Bewalt, ju binden und ju lofen, fomme an fich Gott allein gu, der Priefter könne dabei nur mitwirkend (cooperative) verfahren. Aber worin foll diefe Mitwirkung bestehen? Er wirft (qu. 21. membr. 1.) die Frage auf: ob sich die Shlüffelgewalt bis zur Tilgung der Schuld erftrede? und antwortet darauf: allerbings, aber nur fo, daß fie fürbittet und die Abfolution erlangt, aber nicht fie ertheilt (per modum deprecantis et impetrantis absolutionem, non per modum impertientis). "Durch den Priefter", fagt er, "fchwingt fich der Gunder zu Gott empor, und fo ift ber Priefter der Mund des Sunders; durch ihn lagt fich Gott jum Menschen herab, und so ift der Priefter der Mund Gottes und scheidet das Roftbare bon dem Gemeinen. In ersterer Beziehung erscheint der Priefter als der Niedere: er bittet, in der zweiten als der Sohere: er richtet. In der ersteren Stellung er= wirkt er die Gnade traft feines Amtes, in der zweiten fann er die Ausföhnung mit der Rirche vollziehen. Riemals würde der Briefter Jemanden absolviren. wenn er nicht voraussetzte, er mare von Gott gelöset." hierin finden wir alfo zum erstenmale die Alternative aufgehoben, ob der Priefter als Deprecator oder als Richter anzusehen feb; er ift beides in einer Person, jenes gegenüber bon Gott, diefes gegen= über dem Bonitenten, aber lofen fann er nur dann, wenn Gott gubor geloft hat, er interpretirt nur dem Schuldigen, was Gott in ihm bereits gethan hat oder auf die prie=

fterliche Fürbitte in ihm thut. Sodann geht Merander bon Hales zu der Frage über, ob der Briefter die emige Strafe erlaffen konne? Er antwortet barauf (membr. II. art. 2.): "Da die ewige Strafe unendlich ift und von der Schuld nicht getrennt werden fann, fo fann fie in feiner Beife bom Briefter erlaffen werden, sondern nur von Gott, deffen Kraft keine Granzen hat. Dagegen erstreckt fich (membr. II. art. 1.) die Schlüffelgewalt auf die zeitlichen Strafen, infofern der Priefter als Schiedsrichter (arbiter) von Gott gefetzt ift, um einen Theil derfelben erlaffen zu konnen." Er erortert bies naher dahin: "Gottes Barmherzigkeit vergiebt fo, daß fie feiner Gerechtig= feit nicht zu nahe tritt; feine Berechtigkeit murbe ein unfere Rrafte überfteigendes Straf= maß fordern, darum fette feine Barmherzigkeit den Priefter als Arbiter und gab ihm die Bollmacht, die göttliche Strafe zunächft zu tariren, dann aber einen Theil derfelben fraft bes Leidens Chrifti zu erlaffen, fo baf Gottes Gerechtigkeit bafür keine Bifung mehr fordert." Im dritten Artitel giebt er auf die Frage: ob die Schluffel fich auch auf das Negfeuer erstrecken? die Antwort: nur per accidens, insofern der Briefter die Teafeuerstrafe in eine zeitliche, also in eine Bufübung verwandeln kann. berfelben Weise erklären sich Bonaventura (in lib. IV. Dist. XVIII. art. II.) und Albert der Gr. (Comment. in lib. IV. Dist. XVIII. art. XIII.), der Erstere oft mit wörtlicher Wiederholung des von Alexander Gefagten.

Auf dieser Grundlage hat Thomas die Lehre der römischen Kirche von der Schlüsselgewalt vollendet. Wie Thomas in der Kirchengewalt überhaupt die potestas ordinis und potestas jurisdictionis unterscheidet (Suppl. Part. III. Summae qu. 20. a. 1. Resp.), so giebt es auch eine doppelte clavis, nämlich die clavis ordinis und die clavis jurisdictionis (qu. 19. art. 3. Resp.). Die Kirchenschlüssel selbst nämlich sind die Gewalt, das Hinderniß hinwegzuräumen, welches dem Einzelnen vermöge der Sünde den Eintritt in den Himmel unmöglich macht (qu. 17. art. 1. Resp.), Die clavis ordinis, so genannt, weil sie der Priester in der Ordination empfängt, öffnet den Einzelnen unmittelbar den Himmel durch die Sündenvergebung (sakramentale Absolution), während die clavis jurisdictionis nur mittelbar diesen Effekt causirt, nämlich durch die Bermittelung der streitenden Kirche vermöge der Excommunikation und Absolution vor dem kirchlichen Forum. Sie ist daher nicht im eigentlichen Sinne clavis coeli, sondern nur quaedam dispositio ad ipsam (qu. 19. art. 3. Resp.).

Zu den Aften der clavis jurisdictionis gehört ferner auch die Ertheilung von Abstäffen (qu. 25. art. 2. ad 1 m.), Nur die clavis ordinis ist sakramentaler Natur (ibid.), daher können auch Laien und Diakonen die clavis jurisdictionis besitzen und handhaben, wie die Richter in foro ecclesiae. Z. B. die Archidiakonen (qu. 19. art. 3. Resp.) und die pähstlichen Legaten (qu. 26. art. 2. Resp.). Dagegen setzt der Gebrauch der sakramentalen clavis ordinis nothwendig den Besitz der clavis jurisdictionis voraus, weil der Priester in der Ordination nur die Bollmacht der Sündenvergebung empfängt, zum Gebrauche derselben aber ein bestimmter Kreis von Menschen (gleichsam die Materie oder das Objekt der Schlüsselgewalt) gehört, welche seiner Jurisdiction unterworfen sind (plebs suddita per jurisdictionem. qu. 17. art. 2. ad 2 m.). Durch die Berseihung der clavis jurisdictionis kann daher erst die clavis ordinis zur Ausübung gelangen (qu. 20. art. 1 u. 2. Resp.), und umgekehrt kann der Bischof einem Schismatiker, Härreiter, Exsommunicirten, Suspendirten und Degradirten durch die Entziehung der clavis jurisdictionis die ihm Untergebenen und eben damit die Möglichkeit zur Ausübung der clavis ordinis entziehen (qu. 19. art. 6. Resp.).

Die sakramentale Schlüsselgewalt (clavis ordinis) kommt zu ihrer Anwendung in der priesterlichen Absolution, und es ist ganz besonders des Thomas Werk, daß in der römischen Lehre diese Schlüsselgewalt eine solche Stellung gewonnen hat, daß alle einzelne Momente des Bußsakramentes in ihr ihre Einheit gewinnen. Thomas bleibt zusnächst dabei stehen, daß Gott allein die Schuld und die ewige Strafe erläßt, und zwar auf die bloße Contrition hin; allein nur dann kann die Contrition diese innerlich sich

dem Bergen bezeugende Bergebung erwirken, wenn fie bollftandig ift durch die Rulle ber Liebe (also die fides formata), und wenn sie verbunden ist mit dem Berlangen nach der faframentalen Beichte und Abfolution. Wer fo bereut, dem wird bereits vor der Beichte Schuld und emige Strafe erlaffen, weil in dem in feiner Reue mitgefetten Berlangen fich der Schlüffelgewalt zu unterwerfen, diese bereits ihre Kraft entfaltet (in voto existit, obgleich sie nicht in actu se exercet). Rommt ein folder in den Beichtstuhl, fo wird durch die nun auch in actu geubte Schluffelgewalt die ihm berliehene Bnade vermehrt (augetur gratia). Ift aber die Contrition in dem Sunder nicht genugsam vorhanden (aus Mangel an Liebe, wie dies namentlich bei der blogen attritio der Fall ift) und somit seine Disposition eine unzulängliche, so gewinnt die aktuell geubte Schlüffelgewalt die weitere Bedeutung, daß fie das noch borhandene Sindernig für das Einströmen der fündenvergebenden Gnade hinwegraumt; fie giebt dem Bonitenten die bolle Disposition, vorausgesett, daß er nicht selbst einen Riegel vorschiebt. diefen Beziehungen wirft der Priefter in dem Buffaframente daffelbe, mas das Waffer in dem Tauffakramente: jener ift instrumentum animatum, wie dieses instrumentum inanimatum, seine Bewalt, seh es, daß sie nur in voto begehrt oder auch in actu geübt wird, bricht dem bon dem Saupte in die Glieder übergehenden Gnadenstrom Bahn und giebt die für seine Aufnahme erforderliche Disposition (ibid. qu. 18. art. 1 u. 2.). Die Schlüffelgewalt ift somit der rothe Faden, der schon in der Contrition anset, durch die Beichte fich fortzieht und in der Absolution auch für das äußere Auge erkennbar hervortritt; fie giebt die eigentliche Form, den Rahmen ab, welcher allen Bugatten, die durch sie erst partes sacramenti werden und einen sakramentalen Rarakter empfangen, ihren inneren Rusammenhang fichert und jedem erganzend zufügt, was ihm noch an feiner Vollendung abgeht (cf. qu. 10. art. 1. Resp.). Dies tritt herbor in den Wirkungen der Absolution. Durch die Schlüffelgewalt wird nämlich (nach qu. 18. art. 2.) die geitliche Strafe erlaffen (gang ber Bedanke Richard's von St. Victor), aber nicht vollständig, wie in der Taufe, sondern nur jum Theil; der noch restirende Theil muß durch die eigenen Satisfaktionen des Bonitenten berbuft werden, durch fein Gebet, Almofen, Fasten, nach dem Mage, als es ihm der Priefter auferlegt (qu. 18. art. 3.). Das Auferlegen der Satisfaktionen nennt Thomas (a. a. D.) binden. b. h. zur Abbugung der noch borbehaltenen Strafen berpflichten. Die Satisfaktionen haben den zwiefachen Zwed, der göttlichen Gerechtigkeit genug zu thun und als Beilmittel den Sang jur Gunde in der Seele zu entfraften. Die noch borbehaltenen Strafen (poenae satisfactoriae) fann aber die clavis jurisdictionis wieder mittelft des Ablaffes aufheben (qu. 25. art. 1. Resp.), der bor bem Forum Gottes diefelbe Geltung hat, wie bor bem Forum der Rirche, und nach der Idee der ftellvertretenden Satisfaktion, auf ber er beruht, auch ben im Jegfeuer befindlichen Seelen zu Bute fommen kann.

Durch diese weitere Entwickelung der Lehre von der Schlüsselsewalt mußte auch die Form der Absolution wesentlich alterirt werden. Schon Alexander von Hales führt an, daß man zu seiner Zeit die deprecative Formel voraußgeschickt und dann die indicative hinzugesigt habe, was er von seinem Standpunkte mit der Sentenz gerechtsertigt: et deprecatio gratiam impetrat et absolutio gratiam supponit (cf. P. IV. qu. 21. membr. 1.). Doch muß die indicative Form der Absolution eine Neuerung gewesen sehn, da der ungenannte Gegner, den Thomas in seinem opusculum XXIII. (bei Anderen XXII.) bekämpst, ausdrücklich behauptet, die dis vor dreißig Jahren von allen Priestern gebrauchte Absolutionsformel seh folgende gewesen: Absolutionem et remissionem tidi triduat Deus. Thomas vertheidigt mit allem Nachdruck die Formel: Ego te absolvo etc., weil sie überhaupt die Analogie anderer Sakramente sür sich habe, die wie die Tause und die Firmelung in ähnlicher Weise gespendet werden, und weil sie den Essenden präcis ausdrücken. Er interpretirt ihren Inhalt mit den Worten: Ego impendo tidi sacramentum absolutionis. Doch billigt auch er, daß der indicativen Form

die deprecative vorausgeschickt werde als Gebet, damit nicht von Seiten des Pönitenten der sakramentale Effekt gehindert werde, was mit seiner Ansicht von der disponirenden Wirkung der Absolution wesentlich zusammenstimmt und noch heute nach dem Rituale

Romanum geschieht (vgl. Daniel, Cod. Liturg. I, 297).

Der Lehrbegriff des Thomas wurde im Wefentlichen bereits von Eugen IV. im Rahre 1439 auf dem Morentiner Concile (Mansi XXXI. Fol. 1057) und in den einzelnen Bestimmungen noch eingehender bon der Berfammlung zu Trient in der vierzehnten Sitzung vom 25. November 1551 dogmatisch diffinirt. Der feste Rahmen, der die katholische Lehre vom Buffakrament umidlieft, ift auch hier die priefterliche Schluffelgewalt, wie fie ideell im votum, thatsächlich aber im Afte der Absolution geubt wird. Das Tridentinum hat in dem Defrete (cap. 6.) und den demfelben angehängten Canones (9 u. 10.) nur antithetisch die ausschliefliche Berechtigung des Priefters zur Abfolution ausgesprochen und das Wefen der letteren dahin erklärt, daß fie nicht eine bloge Ankundigung der Bergebung, sondern ein richterlicher und fakramentaler Weit eingehender erklärt sich der römische Katechismus über diesen Gegenftand: da der Priefter in allen Sakramenten Chrifti Amt verwaltet, fo hat der Ponitent Die von ihm verkündigte Absolution bedeutet in ihm die Person Christi zu verehren. nicht bloß, fondern bewirkt geradezu die Bergebung der Sünden (P. II. cap. V. qu. 17 u. 11.), denn durch fie flieft das Blut Chrifti zu uns hernieder und tilgt die nach ber Taufe begangenen Sünden (qu. 10.). Tritt in der Contrition, der Beichte und der Satisfaktion vorzugsweise die eigene Thätigkeit der Ponitenten hervor (das opus operans), so hat er dagegen gegenüber der Absolution (durch welche, als die forma sacramenti, eigentlich jene Bugatte erft einen fakramentalen Karakter annehmen und partes sacramenti werden) sich nur passiv, rein hingebend, ausschließlich empfangend zu verhalten, sie wirkt gang ex opere operato. Bon diesem Gesichtspunkte aus scheinen benn auch die von katholischer Seite gegen die protestantische Bolemit so häufig erhobene Einrede: die Absolution seh weder hypothetisch noch absolut; fie fen ein fakramentaler Aft, auf welchen diese Unterscheidung durchaus keine Anwendung erleide, wohl begründet denn in der That gemährt fie, fo aufgefaßt, eine fo unbedingte Sicherheit, daß ihre Wirkungen gar nicht ausbleiben konnen, sondern unfehlbar bei Jedem eintreten muffen, der keinen Riegel fest, fie nicht in bewußtem Widerstand ablehnt.

Allein das ift nur die eine Seite (nach welcher der Priefter intercedirend zwischen Gott und dem Ponitenten fteht, nicht mehr, wie früher, blog als Deprecant, fondern als Spender der Gnadenwirkung); der römische Absolutionsbegriff bietet der Betrachtung noch eine andere Seite dar, und nach diefer ist der Priester wesentlich Richter (jene andere, burch das Mittelalter hindurchgehende Anschauung), nicht bloß in foro ecclesiae, sondern zugleich in foro Dei: Richter an Gottes Statt. Als folder untersucht er die Sünden, um die ihnen entsprechenden Strafen zu bestimmen, und prüft den Seelenzustand des Confitenten, um zu wissen, ob er binden oder lösen foll. Er ift also nicht blok Bollzicher des opus operatum, sondern auch Richter über das opus operans. 218 folder fällt er aber ein Urtheil, und dies muß entweder ein hypothetisches oder abfolutes fenn. Achten wir auf die Form der Sakramentverwaltung: Ego te absolvo, und halten damit die Berficherungen des römischen Ratechismus zusammen, daß die Stimme des absolvirenden Priefters gang fo anzusehen fen, wie das Wort Chrifti an den Gichtbrüchigen; deine Gunden sind bir vergeben! (l. c. qu. 10.), so konnen wir das priesterliche Urtheil nur als ein absolutes nach Form und Inhalt, als ein unfehlbares Gottesurtheil betrachten. Allein wenn wir auf der anderen Seite bedenken, daß der Priefter — was katholischerseits stets zugestanden wird — auch irren kann, daß die Beichte immer ein fehr unvollfommenes Surrogat für die ihm fehlende Allwiffenheit ift, ja, daß er nur fehr felten über den Seelenzustand des Confitenten gur vollen Bewißheit gelangt, dann fann fein Urtheil wieder nur ein bedingtes fenn, und nicht minder hypothetisch wird ber gange Saframentaft, der fich darauf ftutt. Go fcmantt

das katholische Dogma zwischen zwei entgegengesetzten Bolen, die nothwendige Folge des bisher beobachteten geschichtlichen Entwickelungsganges, in welchem zwei bisparate, urfprünglich getrennte Unschauungen über die Stellung des Priefters in der Absolution combinirt wurden, ohne doch mahrhaft in einander aufzugehen. Indeffen ift diefer Mangel mehr für die kritische Betrachtung als für die kirchliche Praxis fühlbar, denn nach der engen Beziehung, in welche die scholaftische Dialektik und die ihr folgende Tridentinische Lehre die einzelnen Bugatte ju einander gesetzt hat, bilden diese einen Proceg, deffen einzelne Momente fich gegenseitig ebensowohl unterstützen als aufheben; zur bollftändigen und bollfommenen Sundenvergebung werden nämlich auch bon Seiten des Ponitenten die Contrition (die in ber Liebe bollendete Reue), die Confession und die Satis= faktion gefordert, allein der Contrition wird fofort die Attrition, die bloge Straffurcht, fubftituirt, die, wenn fie den Borfat der Befferung nicht ausschließt, schon jum Empfang der Gnade disponirt; was dem aus ihr entspringenden Schmerze an Ernft und Tiefe abgeht, ersetzt die Beichte in ihrer Integrität und die ihr folgende priesterliche Absolution; die lettere vermandelt die emigen Strafen in zeitliche, die zeitlichen in Bufübungen, der Ablaß aber erläßt gegen den zeitweiligen Befuch einer privilegirten Kirche und ähnliche Leiftungen auch diefe Uebungen und hebt damit zugleich den fittlich wohlthätigen Ginflug, den sie üben könnten, ohne Seelenichaden auf. An wem kann also die Wirkung ber Abfolution verloren gehen? Nicht an dem leichtsinnigen Sünder, sondern nur an dem bewußten Seuchler, der geflissentlich, was er gethan hat, verhehlt und deffen Fiktion nach Thomas (de formula absolutionis cap. 3.) allein im Stande ift, die sichere Wirkung der Absolution als Riegel zu hemmen, wird das unfehlbare Urtheil des Priefters zu einem fehlbaren. Ift aber die Rirche die Macht, die fraft ihrer Schluffelgemalt die vollkommene Reue fordert und ihr doch die unvollkommene substituirt; die von der ewigen Strafe löst und durch das Auferlegen der Satisfaktionen die Bemiffen bindet; die diese Satisfaktionen gebietet und fie im Ablag wieder nachläßt; fo ergiebt fich, daß die Abfolutheit und Unfehlbarkeit ihrer bindenden und lösenden Gewalt zuletzt das einzige Feste und Unbewegliche ift, was aus diefem wirren Gedränge gefetzter und aufgehobener Beftimmungen resultirt, der einzige unberanderliche Kern des gangen Dogma bon ber Schlüffelgewalt und von dem Buffaframent, und baraus erflärt fich zur Benüge das blinde, unbedingte Bertrauen, welches gläubige Ratholifen auf die priefterliche Absolution und die Unfehlbarkeit des darin verfündigten Urtheils feten.

Die griechische Kirche hat ihre Lehre von der Schlüsselgewalt und der Absolution der römischen während des Mittelalters nachgebildet und unterscheidet sich von dieser nur durch die Unbestimmtheit und Allgemeinheit ihrer Lehrbestimmungen, mit der sie sich bei ihrer vorherrschend praktisch-rituellen Richtung begnügt.

# IV. Die Reformation und der Protestantismus.

Eine ganz neue Stufe der Entwickelung beginnt mit der Reformation, und namentlich ist Luther's Borgehen um so beachtenswerther, da er zwar die Privatbeichte und Privatabsolution, die der ältesten Kirche unbekannt war, aus der römischen Kirche beibehalten, mit dieser den Beichtstuhl als eine Anstalt für die gesammte Christenheit ausgesaßt und selbst den sakramentalen Karakter der Absolution niemals ganz ausgegeben, aber nichtsdestoweniger das ganze Institut im resormatorischen Geiste und aus dem Prinzipe desselben umgestaltet und gleichsam neugeboren hat. Ie lebhaster und gründlicher in den letzten Jahren von den verschiedensten Seiten her dieser Gegenstand erörtert worden ist, um so mehr dürsen wir uns an dieser Stelle der gedrängten Kürze besleissigen und unsere Aufgabe auf die Angabe der gesicherten Resultate beschränken.

Die Schlüffelgewalt ist auch Luthern identisch mit der Binde und Lösegewalt. Die Schlüffel selbst sind ihm nichts Anderes, als die Bollmacht oder das Amt, "dadurch man das Wort in Brauch und Uebung kehret". Da das Wort Gottes seinem Inhalte nach sich theils als Gesetz, theils als Evangelium darstellt, so hat auch die Predigt des

felben die zweifache Aufgabe, den ficheren Gunder durch die Drohungen des Gefetes zu ichreden und die erschrodenen Gewissen durch den Troft des Evangeliums, durch den Troft der Gundenvergebung aufzurichten; jenes geschieht durch den Binde-, biefes durch den Löfeschlüffel, die beide ber Rirche gleich nothwendig find, um ihre Blieder nauf der Mittelftrage zwischen Bermeffenheit und Bergagen in rechter Demuth und Buversicht zu erhalten" (Pfisterer S. 71). Schon die Predigt ist ihm daher ein Akt (ja der eigentliche Aft) der Schlüffelgewalt und der in ihr dargebotene Troft, eine vollfommen wirksame Absolution. Bon diefer ift junachst ju unterscheiden die gemeine Abfolution am Schluffe ber Bredigt, der Luther die Bestimmung zuweist, alle Zuhörer zu ermahnen, daß fie fich die Bergebung der Gunden aneignen; weiter die Bribatabfolution, welche in dem Beichtftuhle ertheilt wird und gleichsam nur eine Bredigt an die Einzelnen ift. Das Vorhandensehn dieser verschiedenen Arten der Ausübung der Schlüffelgewalt motivirt er theils mit dem Reichthum Gottes, der mit feinem Trofte nicht fargen wollte, theils mit dem Bedürfnig des bloden Gewiffens und des verzagten Bergens, das zu feiner Stärfung gegen den Teufel und Gott viel Absolution haben Der Werth der Brivatabsolution beruht ihm auf ihrem gewissermaßen sakramentalen Rarakter, denn wie das Sakrament, fo gewährt auch fie den reellen Bortheil, daß das Wort in ihr allein auf eine bestimmte Person gestellt ift und somit sicherer trifft, als in der Bredigt, wo es in die Gemeinde dahinfleucht; eben darum kann zwar die Bribatabsolution feine absolute Rothwendigkeit zur Vergebung der Gunde beauspruchen, wohl aber ist sie ungemein heilsam und räthlich und darum nicht muthwillig zu verachten (Steit, Privatbeichte und Privatabsolution, S. 7-14). Wie Luther den Beichtstuhl überhaupt nicht als Richterstuhl, sondern als Gnadenstuhl auffaste, so war ihm auch die Absolution, in der er das wichtigste Stud der Beichte erkannte, um deffentwillen er diese allein beibehalten wissen wollte, nicht ein richterliches Urtheil, sondern die einfache Berkundigung des Evangeliums: dir find beine Sunden vergeben! die Butheilung ber Sundenvergebung an eine befondere Perfon, die Stellung ihres Troftes auf die individuellsten Bedürfnisse des einzelnen Bergens. Ihre Rraft und Wirksamkeit beruht ihm nicht auf dem priefterlichen Rarafter, noch auf dem priefterlichen Spruche beffen, ber sie ertheilt, sondern auf dem Worte Christi, das in ihr verkundigt, und auf dem Befehle Chrifti, der in ihr vollzogen wird. Eben darum schwindet ihm in ihr jeder Unterschied zwischen menschlicher und göttlicher Thätigkeit; weder wird der Spruch des Absolvirenden nachträglich von Gott bestätigt, noch verfündigt jener auf Erden das im Simmel gefällte Urtheil Gottes, fondern in der Bergebung des Abfolvirenden wird unmittelbar Gottes Bergebung bargereicht. Die einzige Bedingung, an welche die Wirkung der Absolution gefnüpft ift, kann darum keine andere fenn, als die, durch welche die Wirtsamkeit des Wortes Gottes oder der Predigt überhaupt bedingt ift, nämlich ber Glaube; denn im Glauben eignet fich der Menfch bas von Gott mahrhaft dargebotene Beil, die Bergebung der Gunden an; nicht um des Glaubens willen wird die Absolution ertheilt, sondern im Glauben wird sie empfangen; die Reue ift nur insoweit noth= wendig, als fie die unumgängliche Borbedingung des Glaubens ift, kann aber an fich feine Bergebung erwirfen, da sie ohne den Glauben nur die lebendig gewordene und im Bergen empfundene Gunde, ein Judasschmerz der Berzweiflung bleibt (Steit a. a. D. §. 6. 13. 15-18.). Trog biefer unerläglichen Nothwendigkeit des Glaubens ift Luher weit entfernt, die Eraft der Absolution auf ihn zu gründen; auch der schwache Glaube erfährt sie zu seiner Stärkung; ja felbst dem Ungläubigen ift fie mahrhaftig dargeboten und gewährt ihm fraft des in ihr enthaltenen Gotteswortes wenigstens für ben Augenblick die Bergebung, wenn biefelbe auch nicht an feinem Unglauben haften Die Wirkung der kann und ihm darum zum Gerichte gereicht (a. a. D. S. 36 f.). Absolution ift Trost des Gewissens und Friede mit Gott in Bergebung der Sunden und Restitution in die Unschuld des Taufbundes (§. 20.). Die Privatabsolution muß nach Luther einem Jeden gegeben werden, der fie begehrt, und darf nicht berfagt werden

(§. 19.), barum fteht bem Löfen in ber Brivatabsolution fein Binben gur Seite (§. 21.); darauf beruht die Wichtigfeit der Der Brivatabsplution entsprechenden Brivatheichte: benn beichten heißt an fich nichts Anderes, als im Gefühle feiner Gunde und Schuld bie Absolution begehren (19 u. 27.); die Beichte kann darum nicht geboten werden, wie fie auch bon Gott nicht geboten ift (§. 24.), fondern muß aus innerem Bedürfniß und freiem Antrieb hervorgehen (§. 25.); eben barum fann von dem Beichtenden feine Enumeration aller feiner einzelnen Gunden gefordert werben (§. 28.), wohl aber ift es rathsam und für ihn felbst mohlthuend, daß er diejenigen Sunden bekenne, die er im Bergen empfindet und von denen er fich beunruhigt und beschwert fühlt, damit auf sie vor Allem der Troft der Absolution bezogen werde (§. 29.). Die Absolution des Laien hat für Luther dieselbe Rraft, wie die des Amtes, und mit Recht hat jungst Bfisterer diesen auch von mir aufgestellten Satz gegen ben unevangelischen Amtsbegriff Löhe's, Bucherer's, Rliefoth's, Sartorius' und Rarl Lechler's vertreten; dagegen erschöpft fich Luther's Unficht von dem Berhältniß beider keineswegs durch die an fich richtige Behauptung, daß er die Laienabsolution in den meiften Stellen auf den Nothfall beschränkt habe: nach ihm kann ber Menich nie genug Absolution und Troft ber Bergebung empfangen, baber hat es Gott nach dem Reichthum feiner Gnade so geordnet, daß ihm dieser Trost nicht blog in dem Gotteshaus, fondern fo weit nur die brüderliche Gemeinschaft der Blaubigen reicht, allenthalben, im Saufe, im Barten, im Felde u. f. w., dargereicht werden fann: ja fo fehr fteht ihm diese brüderliche Gemeinschaft des mystischen Leibes Christi in erster Linie, daß ihm felbst der Träger des Amtes in der Absolution nur als "gemeiner Bruder und Chrift" in Betracht fommt (S. 15.). Demnach ist der Unterschied awischen der Laien - und amtlichen Absolution in seinem Sinne dabin zu firiren. bak jene den Pribat =, diefe den öffentlichen Raratter trägt, jene etwas Zufälliges und Belegentliches, diese in nothwendiger Ordnung Festbegründetes ift, woraus denn bon felbst folgt, daß beide fich erganzen und daß diese nicht ordentlicher, sondern nur ausnahms= weise durch jene ersett werden fann (§. 12.).

Der Bindeschlüffel, für welchen Luther in der Privatbeichte feine Stelle fand, fam ihm vorzugsweise in der Jurisdiktion, nämlich bei dem Banne zur Anwendung. Luther's Unfichten darüber laffen fich in folgende Gate gufammenfaffen: ber Bann barf nur wegen öffentlicher Sunde und Aergerniß und wegen notorischer Unbußfertigkeit verhängt werden; er ist die öffentliche Erklärung der Kirche, daß der Sünder fich felbst gebunden, d. h. aller Bemeinschaft der Liebe beraubt und dem Teufel übergeben habe; er folieft nur von der außeren Bemeinschaft ber Rirche und ihrer Saframente aus, nicht von der inneren Bemeinschaft, von der fich der Sünder allein felbst ausschließen kann; er ift nur eine außere Strafe der Rirche und hat keinen anderen 3med, als den Sünder zu beffern; darum ift der Bebannte nur bom Sakrament, nicht bon ber Bredigt und eben fo wenig von der Fürbitte der Kirche ausgeschloffen; Die Löfung vom Bann ift die öffentliche Erklärung der Rirche, daß der Bebannte innerlich mit ihr berföhnt und in fie wieder aufgenommen ift; diese Lösung ift dem zu gewähren, der fie reumuthig und gläubig sucht, und ift diese Absolution ber Rirche fraft ber Schluffelaemalt Gottes Abfolution; ungerechter Bann ichget nicht, foll aber gedulbig ertragen werben; eben fo fann auf ber anderen Seite die außere Mitgliedschaft an der Rirche fehr wohl neben dem Ausschluß von der inneren Gemeinschaft des Heiles bestehen (vgl. §. 21. Anm.).

Es kann bei schärferer Prüfung Niemandem entgehen, daß Luther's Ansicht von der Absolution und vom Bann nicht ganz auf einem Principe beruhen. Die Absolution ist ihm nicht ein Urtheil, das die Ueberzeugung von der heilsgemäßen Verfaffung des Sünders zur Boraussetzung hätte, sondern eine völlig voraussetzungslose Zutheilung der Sündenvergebung, die ihm auf sein freies Begehren gegeben werden muß, damit sie seinen Glauben stärke und von ihm im Glauben aufgenommen werde. Er sieht darin einen Akt der Predigt oder des Sakramentes. Anders aber gestalten sich

ihm die Begriffe des Bindens und Löfens, fobald fie auf öffentliche Sünden und Aergerniffe bezogen werden. Bier tritt ein richterlicher Aft ein, ein Urtheil der Rirche über die thatfachliche Stellung, in die der Gunder durch feine Unbuffertigkeit zu Gott getreten ift, indem er fich von feiner Bemeinschaft ausgeschieden hat, ein Urtheil, das aber auch als ein menschliches der Möglichkeit des Irrthums unterworfen ift und darum nur in dem Fall von Gott bestätigt wird, wenn es gerecht ift. Auf der anderen Seite ift die öffentliche Lösung, welche die Rirche über ben Bebannten ausspricht, ihr freilich nur auf moralischer Ueberzeugung beruhendes Urtheil, daß sie ihn als einen durch die Rraft der Predigt oder des göttlichen Wortes vor Gott bereits Gelöften betrachtet und darum keinen Anstand nimmt, fich mit ihm zu versöhnen. Daraus ergiebt fich im Allgemeinen für die Lehre von der Schluffelgewalt Folgendes: Löfen und Binden geschieht nach Luther einmal durch die Bredigt, welche den Gläubigen die Bergebung, den Unbuffertigen aber Gottes Ungnade und Born verfündigt. Binden und Löfen geschieht ferner durch die Jurisdittion, indem die Rirche das Berhaltnig, in welches fich ber Sunder zu Gott gesetzt hat, auf den Grund notorischer Thatsachen bestätigt ober ihr Urtheil auf feine bezeugte Reue und fein ausgesprochenes Verlangen gurudnimmt. 3mifchen diesen beiden Aften, dem der Predigt und der Jurisdiftion, liegt die Brivatabsolution in der Mitte, auf welche Luther vorzugsweise den Sakramentsbegriff verwendet. Obgleich auch fie an fich nur eine Species der Predigt ift, fo fteht ihr doch tein Binden zur Seite, fie theilt nach dem Grundfat: de occultis non judicat ecclesia, die Bergebung Jedem zu, der nicht durch constatirte Mergernisse Unbuffertigfeit an den Tag legt, und überläßt es dem Absolvirten, ob er diefen ihm geichenkten Troft im Glauben festzuhalten und die Kraft deffelben in feinem Berzen zur Wirksamkeit zu bringen vermag.

Melanchthon stimmte mit Luther in der Lehre bon der Schlüffelgewalt überein, nur betrachtete er bom Standpuntte feines ftrengeren Amtsbegriffes aus die Schluffel als wesentliches Attribut des bischöflichen oder Bfarramtes. Auch die Rirchenordnungen wiederholen nur Luther's Grundfate, doch finden fich auch bei ihnen bereits merkliche Abweichungen; fo enthält der unter Melanchthon's Einfluß zu Stande gekommene Kölnische Reformationsentwurf von 1543 bereits die Bestimmung, Niemanden zur Communion zuzulaffen, "er habe denn zuvor von feinem Pfarrer oder den anderen ordentlichen Dienern der Saframente die Brivatabsolution empfangen" (Richter, R.-Drbn. II, 45), welche auch in andere Kirchenordnungen übergegangen ift. Ferner wird ausdrücklich dem absol= virenden Geiftlichen die Besugnig eingeräumt, unter bestimmten Boraussetzungen die Abfolution dem Beichtenden zu verfagen. Dagegen wurde der Bann in Folge des Miß= brauchs, den man vou demselben gemacht hatte, den Sanden der Pfarrer frühzeitig ent= zogen und in die der landesherrlichen Confistorien gelegt. Die Absolution wurde nach ber Samftagsvelper unter Sandauflegung in ber Rirche ertheilt; die Abfolutionsformeln der Rirchenordnungen sind theils annuntiativ, theils exhibitiv, nicht felten ftehen beide gur Auswahl unmittelbar neben einander. Chemnit ift der erfte, der es bestreitet, daß die Absolution in dem Sinne wie Taufe und Abendmahl ein Saframent fen, und zwar barum nicht, weil fie auf ber reinen Berheiffung im Borte Gottes beruht und fein durch die göttliche Einsetzung mit ihr verbundenes Zeichen hat; nur im uneigentlichen Sinne gesteht er ihr einen jakramentalen Rarafter zu (Schmidt, Dogmatit §. 53. Unm. 5), auch ihm ift die Ertheilung der Absolution ein specifisches Borrecht des Amtes, obgleich er noch an dem altprotestantischen Grundsate festhält, daß die Schluffel der Rirche felbft übergeben sehen (Seppe, Dogmatif III, 250; Rliefoth S. 278); eben so spricht er es unumwunden aus, daß dem absolvirenden Beiftlichen bas Urtheil und die Cognition darüber zusteht, ob dem Beichtenden bermoge des Standes feiner religibfen Ginficht, feiner Buffe und feines Glaubens die Abfolution zu gewähren oder zu verfagen fen (f. Kliefoth E. 279). Dagegen reben Quenftedt und Hollag bereits von einer ben Dienern des göttlichen Wortes nach ihrem amtlichen Karafter übertragenen Gewalt der Gundenbergebung, und der letztere stellt geradezu den unprotestantischen Satz auf: Wie die Diener durch das Wort Gottes die Sünder realiter und effektiv bekehren, erneuern und beseligen, so vergeben sie auch realiter und effektiv die Sünden (Hehre, erneuern und beselsgen, so vergeben sie auch realiter und effektiv die Sünden (Hehre, erneuern und beselsgen, be ursprünglichen protestantischen Anschauungsweise müssen wir es endlich betrachten, wenn Baier die Absolution als jurisdictionellen Att auffaste und demnach zwischen potestas ordinis und potestas elavium s. jurisdictionis unterschied und jene als potestas publice docendi et sacramenta administrandi, diese als potestas remittendi et retinendi peccata bestimmt, wozu freilich schon Gerhard den Grund gelegt hatte, der (XIII, 16) die potestas jurisdictionis in den Gebrauch der Schlüssel setzte und unter dieselbe ausdrücklich sowohl die allgemeine als die Privatabsolution subsumirte (vgl. Schmidt §. 59. Anm. 9).

Die Schweizer Reformation bezog bon born herein die Schlüffelgewalt borzugsweise auf das Recht zur Ausübung des Kirchenregiments und besonders der Kirchenzucht und hat in diesem Sinn die einschläglichen Bestimmungen in ihren Bekenntniffen formulirt. Dagegen bezog Calvin die Schlüffelgewalt überhaupt auf die Bredigt des Evangeliums und die Handhabung der Kirchenzucht mit Fernhaltung des Sakramentbegriffs. aus ergeben fich ihm folgende Gate: 1) Es giebt eine zweifache Abfolution, die eine dient dem Glauben, die andere gehört zur Rirchenzucht. 2) Die Absolution ist nichts Anderes, als das der Berheißung des Evangeliums entnommene Zeugniß bon der Bergebung der Sünden (Instit. lib. III. cap. IV. §. 23.). 3) Die Absolution ist conditional, ihre Bedingungen find Buße und Glaube. 4) Ueber das Vorhandensehn diefer Bedingungen muffen Menschen ungewiß febn, so daß die Gewifheit des Bindens und Löfens von feinen Richtersprüchen menschlichen Gerichtes abhanat. Die Diener des göttlichen Wortes können darum auch nur bedingungsweise absolviren (§. 18.), fraft diefes Wortes nämlich können fie Allen, wenn fie an Chriftus glauben, die Bergebung ausagen, wenn fie Christum nicht ergreifen, die Verdammniß ankundigen (§. 21.). 5) In diefer Ausübung ihres Amtes können fie darum auch nicht irren, weil fie nicht mehr verkundigen, als was Gottes Wort ihnen befiehlt, der Gunder aber kann diefe in fich gemiffe und unzweis felhafte Absolution mit voller Sicherheit fich aneignen, sobald die einfache Bedingung: Ergreifung der Gnade Chrifti, ihr beigefügt wird in dem Worte des Berrn: Dir geschehe, wie du geglaubt hast! (§. 22.). 6) Die andere Absolution, welche einen Beftandtheil der Rirchenzucht bildet, hat nichts mit den geheimen Sunden zu thun, fondern tilgt nur das der Kirche gegebene Aergerniß (§. 23.); auch darin folgt die Kirche der untrüglichen Regel des göttlichen Wortes: fraft diefes Wortes verfündigt fie, daß alle Chebrecher, Diebe, Mörder, Beizige, Ungerechte keinen Theil am Reiche Gottes haben. und in diesem Binden kann fie nicht irren; mit eben diesem Worte löft fie die Buffertigen, benen fie Troft bringt (§. 21.). Nach diefen Grundfätzen, welche das Wefen der Absolution mit Beseitigung jeder Einwirkung von Seiten des Sakramentbeariffs einfach als Species der Predigt bezeichnen und eben damit die Lehre des deutschen Proteftantismus in geläuterter Gestaltung reproduciren, konnte Calvin die Brivatabsolution nicht verwerfen, nur konnte er in ihr nicht ein allgemeines Institut der Kirche erkennen, sondern mußte ihre Ertheilung von dem individuellen Bedürfniffe derer abhängig machen, welche fie begehren. Ihre Zwedmäßigkeit begründete er übrigens in derfelben Beife, wie die lutherische Rirche. "Es geschicht bismeilen, daß Jemand die allen Gläubigen gegebenen Berheißungen hört und nichtsdestoweniger in Zweifel bleibt, ob auch ihm die Sunden vergeben fenen. Wenn ein folder feine geheime Bunde feinem Seelforger aufdedt und jene Stimme des Evangeliums: Sen getroft, deine Sunden find dir vergeben! (Matth. 9, 2.) in specieller Beziehung auf sich vernimmt, fo wird er im Bergen beruhigt und von feinem Zagen befreit. Rur muffen wir uns huten, daß wir nicht von einer Schlüffelgewalt träumen, die von der Bredigt des Evangelinms verschieden wäre" (§. 14.). Allerdings ergiebt dies, wie Gr. Rliefoth (S. 416) richtia einfieht, nicht gang die lutherische Privatabsolution, wohl aber die einzig ebangelische, bon

der allein die Schrift, die apostolische Kirche und die der folgenden Jahrhunderte bis zum Mittelalter etwas weiß.

Colhin's Grundfätze hatten entschieden die Zukunft für fich. Die Allgemeinheit ber Privatabsolution fonnte nur fo lange in Segen wirten, als jenes specifisch-religible Intereffe, jene Unmittelbarkeit ber Bewiffensregung, wie fie die Reformation in allen Rreisen erweckt hatte, frisch und lebendig blieb; mit ber Ermattung dieser mußte auch jene sammt ber von ihr vorausgesetten Beichte zu einer todten firchlichen Form herabsinten und, ftatt den Glauben zu ermuthigen, eine falfche Sicherheit begunftigen. Schon früher ließ man fie in einzelnen lutherischen Landesfirchen fallen. Brenz entworfene Rirchenordnungen, die bon Schwäbisch-Ball von 1543 und die wurttembergische von 1553 halten zwar die Brivatbeichte fest, ordnen dagegen an, daß die Absolution nach geschehener Beichte und Gewiffensberathung allen Confitenten insgemein ertheilt werde; die württembergische aber beschränkt die Brivatabsolution ausdrücklich auf die Fälle, wo fie bon Einzelnen in fonderlicher Bemiffensbeschwerde als sonderlicher Troft begehrt werde (Steit a. a. D. S. 151-155). In der reformirten bfalgischen Rirchenordnung bom Jahre 1563 endlich tritt an die Stelle der Privatbeichte und Bris vatabsolution die gemeinsame Beichte in dem Ja der Gemeinde auf die Frage nach ihrer Buffe, ihrem Glauben und dem Gelübde ihres Gehorfams und die gemeinsame Absolution in der annuntiativen Form. Sie war gleichsam eine Weiffagung für die zufünftige Umgeftaltung des Beicht = und Absolutionswesens (Steit G. 159 f.).

Der frische und lebendige Beift der Reformation war entflohen, die Privatbeichte

und Privatabsolution zur blogen gedankenlosen Form herabgesunken, der Rirchenbann zur Strafe, die öffentliche Reconciliation zur öffentlichen Proftitution geworden; diese Rirchenstrafe murde durch die landesherrlichen Consistorien verhängt und thatsächlich nur auf fleischliche Bergeben gesetzt. Da erhob fich mit lautem Proteste der Bietismus und forderte eine entschiedene Reform in der Ausübung der Schlüffelgewalt. Der Vorläufer in dieser Richtung mar Theophilus Grofigebauer, Brofessor in Rostod, in seiner im J. 1661 erschienenen "Wächterstimme aus dem verwüsteten Zion", der für die geheimen Sunden nur die Beichte bor Gott, für die öffentlichen Gunden aber, auf welche er allein die Binde = und Lösegewalt bezog, die öffentliche Beichte und Reconciliation vor der be= leidigten Gemeinde für nothwendig hielt, die Beurtheilung der letzteren aber im altfirchlichen Sinne durch ein von der Gemeinde gewähltes Aeltestencollegium (Seniores plebis) gehandhabt wissen wollte. Spener wollte zwar die Privatbeichte und Privatabsolution in veränderter Form, nämlich in der Anmeldung vor dem Baftor, und hauptfächlich jum 3med ber Bemiffensberathung und ber Erforschung bes Seelenzustandes des Confitenten beibehalten, drang aber darauf, daß der Beichtvater, deffen Wahl er dem berfonlichen Bertrauen anheim gab, nur die Buffertigen absolviren und den Unbuffertigen die Gunden behalten, dagegen die Zweifelhaften an ein zu errichtendes Melteftencollegium zur Beurtheilung und zur Sandhabung des Bannes verweisen folle. Mit großem Nachbrude erklärte er die Schlüffelgewalt für ein Recht der gangen Rirche oder Brüderschaft, das nur auf dem Wege des Migbrauchs ausschlieglich in die Sande des geiftlichen Standes und der Obrigfeit gefommen fen. Mit weit größerer Entschiedenheit traten seine Unhänger gegen das Institut der Privatbeichte auf; die Angriffe tes Predigers Johann Rafpar Schade in Berlin auf den Beichtstuhl, ben er Satans= ftuhl und Höllenpfuhl nannte und die eigenmächtige Aufhebung ber Privatbeichte, die fich berfelbe erlaubte, hatten zunächst eine Untersuchung, am 16. November 1698 aber eine furfürftliche Resolution zur Folge, fraft deren die gemeinsame Beichte und Absolution aller Confitenten angeordnet, dagegen die Privatbeichte und Privatabsolution dem

individuellen Bedürfniß anheimgegeben wurde. Daß im Kampfe gegen den Pietismus die lutherische Orthodoxie die göttliche Einsetzung der Privatbeichte und Privatabsolution zu erweisen suchte, konnte nur dazu beitragen, den Streit heftiger zu entzünden und das altlutherische Institut mehr zu discreditiren. Der Borgang Preußens fand bald in an-

beren Landeskirchen Nachfolge. Was der Pietismus begonnen hatte, setzte der Nationalismus fort, nach dessen Anschauung zwar nicht, wie Herr Kliefoth meint, der Mensch sich selbst, so oft er es bedarf, die Sünden vergiebt, wohl aber die Sündenvergebung ohne die Absolution des Psarrers von Gott empfängt, wenn er ihm mit aufrichtiger Neue und herzlichem Glauben naht. Mit der Privatabsolution zersiel auch die Kirchenzucht zum Nachtheil der Gemeinden, durch deren eigene organisirende Thätigkeit allein diese in das Leben gerusen werden kann, wie das Beispiel der reformirten Kirche in manchen deutschen Ländern zeigt.

In die Dogmatik hat zuerst Schleiermacher wieder ben Begriff der Schlüffelgewalt eingeführt, jedoch feinen Inhalt mit ausdrücklicher Ausschließung der Bredigt auf die gefetgebende und richterliche (verwaltende) Gewalt der Rirche beschränkt, die er als mefentlichen Ausfluß aus dem firchlichen Amte Chrifti ansieht und deren Bestehen er durch das Zusammensehn der Rirche mit der Welt motivirt (§. 144. 145.). Wenn man inbeffen ermagt, wie bag und widersprechend fich die Befenntnifbucher ber evangelischen Rirche über diefen Begriff außern (man bergleiche nur die bon Schleiermacher gesammelten Stellen unter dem Lehrsate S. 145.), wie difparate Dinge unter benfelben fubfumirt find und wie wenig fich felbst auf exegetischem Wege die Granzen deffelben mit Sicherheit bestimmen laffen, fo scheint es am geeignetsten, ben Berfuch bollig aufzugeben, fo bilbliche Bezeichnungen, wie "Schlüffel des himmelreichs", "Binden und löfen", zu Was man bis jett darunter behandelt hat. läft dogmatischen Begriffen auszuprägen. fich in der Dogmatik unter den Begriffen der Gundenvergebung und Rechtfertigung, in der praktischen Theologie unter der Vorbereitung zum Abendmahl (wie es Nitssch, prakt. Theol. II. 2. 428 mit richtigem Tatte gethan hat) und in dem Rirchenrecht unter ber Disciplin weit bequemer behandeln, ohne daß man befürchten mußte, mit vieldeutigen Begriffen, über beren Granzen fich nichts Allgemeingültiges feststellen läßt, die Borftellungen zu bermirren. Das Rirchenrecht hat damit einen anerkennenswerthen Anfang gemacht, vergebens fucht man in den neueren trefflichen Darstellungen bei Richter u. A. eine Rubrif: Schlüffelamt oder Schlüffelgewalt.

Bas den unter der Schlüffelgewalt hauptfächlich hervortretenden Begriff der Abfolution betrifft, so ift er in den letten acht Jahren wieder vielfach Gegenstand der Berhandlung geworden. Den Anftog dazu gab besonders der Vortrag des Sofpredigers Dr. Adermann über die Privatbeichte auf dem Kirchentage zu Bremen im Jahre 1852; obgleich er die Absolution nicht betonte, sondern die Beichte nur um ihrer selbst willen als psychologisches Bedürfniß rechtfertigte, so konnte es doch nicht fehlen, daß ichon in ber Berfammlung felbst die Debatte fich auf die Absolution lenkte und der Gegensat der lutherischen und reformirten Anschauung sich in seiner bollen Scharfe aufdecte. Seitdem wurde lutherischerseits Alles aufgeboten, die Privatabsolution wieder in ihre alten, von selbst erloschenen Rechte einzusetzen und ihre Wiedereinführung in die Ordnungen des kirchlichen Lebens wenigstens anzubahnen. Man ging so weit, ihr die göttliche Inftitution zu vindiciren; man begründete die allgemeine Beichtpflicht, deren Entstehung im Mittelalter man fich doch nicht bergen konnte, mit der Berufung auf die Tradition der Kirche, die auch in der allgemeinen Erfrankung des kirchlichen Lebens bennoch ein innerlich gefundes Institut aus ihren ewig frischen Wurzeln habe erzeugen können; man ließ fich bis zur Behauptung fortreißen, daß die Absolution unter allen Umftanden in göttlicher Rraft wirksam seh und vermöge dieser nicht blog dem Gläubigen seine Sünde wirklich bergebe, sondern auch den Unbuffertigen verstode; man übersah babei aber böllig den Widerspruch, in welchen fich die neulutherische Doktrin mit fich felber fett: mahrend diese nämlich fonst die Wirkung des Wortes Gottes gegen die der Sakramente möglichst abzuschwächen bemüht ift und bemgemäß jenem nur eine beklarative und auffordernde, diesen dagegen die vollziehende und gewährende Funktion beilegt, fo wird umgekehrt in der Privatabsolution, die doch nur als specielle Applikation des Wortes Gottes gefaßt wird, dem letteren eine geradezu magifche Gewalt beigelegt.

Zum Glück bewegen sich alle diese Theorien innerhalb der Gränzen der theologischen Berhandlung und sind ein Sonderbesitz einzelner Glieder des geistlichen Standes; das Leben der Gemeinden bleibt davon unberührt, und jeder praktische Versuch eines oder des anderen Kirchenregimentes, jene alten, abgelebten Ordnungen wieder zur zwingenden Geltung zu bringen, würde nicht bloß an dem Widerstande der Gemeinden, sondern auch an dem Proteste der wahrhaft evangelischen Theologie scheitern. Was an der Privatabsolution wahren und bleibenden Werth hat, liegt nicht an ihrer Form, sondern in ihrem Wesen, und läßt sich auf einem ganz anderen Gebiete, als dem des Beichtstuhles, nämlich in der freien individuellen Seelsorge, am sichersten erreichen.

Zur Litteratur: J. Morinus, de disciplina in administratione saeramenti poenitentiae. Paris 1651. Antw. 1682. — Steit, das römische Bußsakrament. Frankf. 1854. — Steit, die Privatbeichte und Privatabsolution, aus den Quellen des 16. Jahrhunderts dargestellt. Frankf. 1854. — Kliefoth, Beichte und Absolution. Schwerin 1856 (die dogmenhistorischen Angaben sind mit Borsicht zu benutzen).— Bfisterer, Luther's Lehre von der Beichte. Stuttgart 1857. Georg Ednard Steit.

Schmalkaldische Artikel. Nachdem die Saupter der Protestanten am 27. Februar 1531 zur Bertheidigung der Glaubensfreiheit ihren ersten Bund von Schmalfalben gefchloffen hatten, wiederholten fie die fchon von Luther jur Beilegung des Streites ausgesprochene Forderung "eines allgemeinen freien Conciliums, worin nach dem reinen Worte Gottes beterminirt würde", um fo nachdrücklicher, je mehr fich ber evangelische Glaube felbst über die Granzen von Deutschland verbreitete und der Bund von Tage zu Tage an Umfang und Stärke gewann. Auch ber Raifer Karl V. schien, wiewohl zweideutig und nur durch politische Gründe bewogen, diese billige Forderung zu unterftuten, mahrend von babftlicher Seite alle Mittel angewandt wurden, ein deutsches Rationalconcilium und mit demfelben eine freie Befprechung der Migbräuche in der Rirche zu hindern. Zwar ließ es weder der Pabst Hadrian VI., noch deffen Nachfolger Clemens VII. an unbestimmten Bersprechungen fehlen, um den immer bringender werdenden Forderungen der Protestanten auszuweichen, aber fie waren ebenso wenig ernstlich darauf bedacht, diefelben zu erfüllen, als der ftaatskluge und diplomatische Paul III. aus dem Saufe Farnese, obgleich er sich bald nach seiner am 13. Oktober 1534 erfolgten Bahl mit einem migbilligenden Rudblid auf feine Borganger entschloffen erklärte, das verlangte Concilium zu Stande zu bringen, indem er im Boraus davon überzeugt war, daß die Protestanten felbst eine Kirchenversammilung, zu welcher der Borfchlag bon Rom ausginge und auf der fich der Pabft, der Sitte alterer Concilien gemäß, die Leitung borbehielte, am fraftigften hintertreiben wurden. In diefer Borausfetung ichidte er im folgenden Jahre den Runtius Bergerio, einen gebildeten und gewandten Weltmann, der bor Allem die Runft, durch gewinnende Höflichkeit zu taufchen, in hohem Grade befag, nach Deutschland, um zunächst wenigstens ben Drt, wo bas Concilium fich berfammeln follte, borläufig zu berabreden. Unter bem Bormande, daß er dabei auf andere driftliche Dlächte, befonders auf Frankreich, Rücksicht nehmen muffe, bestimmte er die Stadt Mantua in der Lombardei, welche ja auch noch zum beutschen Reiche gehöre, zum Bersammlungsorte.

Es war schon spät im Jahre, als Bergerio in Sachsen ankam, um im Namen des Pabstes den Kursürsten zu begrüßen und mit ihm wegen des Concils Rücksprache zu nehmen. Da dieser indessen abermals sich auf einer Reise nach Wien zum Könige Ferdinand befand, so eilte der Nuntius, ihn noch unterwegs zu sprechen, und erreichte ihn in Prag. Hier trug er ihm und den übrigen Protestanten ein freieß, allgemeines Concilium an und verlangte vor der Hand nichts weiter, als das Bersprechen, daß sie es beschicken wollten. Dabei wußte er sich sowohl gegen den Kursürsten mit so einnehmender Ehrerbietung, als auch gegen dessen Begleiter mit einem so seinen, von allem Ketzerhasse freien und doch seiner geistlichen Würde nichts vergebenden Anstande zu benehmen, daß er sich die Achtung Aller erwarb. Auch auf Luther, den er bei seinem kurzen Ausenthalte in Wits

tenberg zu einer mündlichen Besprechung über bas Concilium einlud, um dem Babfte pon der Berfönlichkeit diefes größten aller feiner Gegner einen ausführlichen Bericht abstatten zu können und die Besinnungen und Absichten der Protestanten genauer auszuforschen, hatte er durch sein wohlberechnetes Benehmen einen feineswegs ungunftigen Eindruck gemacht. Nichtsdeftoweniger erregte fein Betragen ebenfowohl als die Bereitwilligkeit des Pabstes zu einem bisher mit aller Hartnäckigkeit verweigerten Schritte ein fo wohlbegrundetes Migtrauen bei den Protestanten, daß es ihnen immer noch zweifelhaft blieb, ob man von pabstlicher Seite ein Concilium, wie fie es forderten, im Ernfte beabsichtige. Indeffen hatte der Rurfürst den Legaten auf die nächste Zusammenkunft feiner Bundesgenoffen in Schmalfalden berwiesen und dabei im Allgemeinen geäußert, daß man fich vielleicht zur Beschickung eines felbst in Italien abzuhaltenden Concils entschließen wurde, wenn man rudfichtlich der versprochenen Freiheit die nothige Sicherheit erhielte. 218 daher der Raifer im April 1536 bei feiner Anwesenheit den Gegen= stand aufs Neue in Anregung brachte, wurde das Concilium vom Pabste in aller Form auf den 23. Mai 1537 nach Mantua ausgeschrieben und noch im Berbste der Nuntius ban der Borft aus Antwerpen, Bischof von Acqui, beauftragt, daffelbe nicht nur den fatholischen, sondern auch den protestantischen Fürsten Deutschlands anzukundigen.

Satten die Protestanten bisher nur Miftrauen gegen die Absichten des Pabstes gehegt, fo mußten fie jest die Ueberzeugung gewinnen, daß das ausgeschriebene Concilium nicht ein folches fenn würde, wie fie es immer im Sinne gehabt und miederholt auf ben Reichstagen gefordert hatten. Denn fo vorsichtig und angitlich auch die Ausdrücke in der pabstlichen Ankundigungsbulle gewählt waren, um allen Anftog zu bermeiden, fo deuteten doch die Worte des Pabftes: er wolle dem Beispiele feiner Borganger nachfolgen, flar genug darauf hin, daß Paul III. eben fo gut, wie irgend einer feiner Borganger, entschloffen feb, die pabstlichen Prarogativen und das gange bisherige Suftem ohne die geringste Rücksicht auf die Begner aufrecht zu erhalten. daß in dem Ausschreiben weniger von einer freien Erörterung der Glaubensartikel als von der gänzlichen Ausrottung der Reterei die Rede mar. Unter diesen Umständen erklärten fich auf der zahlreichen Versammlung der Protestanten zu Schmalkalden im Februar 1537 alle Stände für die Meinung des Aurfürsten Johann Friedrich von Sachsen, welcher jett megen der gefährlichen Absichten des Pabstes fest entschlossen war, das Concilium ganz einfach zu verwerfen und die Gefahr, die er dadurch fich, feinem Lande und feinen Unterthanen zuziehen würde, Gott anheim zu stellen. Zwar hatte Luther, der unter Allen die Bolitit des heiligen Baters am flarften burchichaute, um feine Meinung befragt, geantwortet, daß es besser sen, die Kirchenversammlung anzunehmen, auf derfelben vor der ganzen Chriftenheit aufzutreten, die heilige Wahrheit gegen die pabstliche Rotte zu vertheidigen und, nachdem man öffentlich den Staub von den Fugen geschüttelt, ftolg hinweggugehen. Gleichwohl murben, bem Willen bes Rurfürften gemäß, bie Ginladungsschreiben des Pabstes an die protestantischen Fürsten von der Bersammlung dem pabstlichen Runtius Borft, ber fich zugleich mit dem kaiferlichen Bicekangler und Orator Doktor Matthias Belb auf berfelben eingefunden hatte, mit auffälligen Zeichen ber Berachtung gurudgegeben, dem Raifer aber in einer befonderen Drudfchrift die Gründe bargelegt, warum die Brotestanten dieses Concilium nicht beschicken könnten. Um jedoch ihre Geneigtheit zur Theilnahme an den Berhandlungen eines Concils, wenn daffelbe nur einigermaßen ihren gerechten und billigen Erwartungen entspräche, sowohl dem Raifer als ben Reichsftänden zu beweisen und zugleich ihre von ber romifch-katholischen Rirche abweichenden Glaubensfätze nochmals darzustellen, murde ben zu Schmalkalden berfammelten Bundesgenoffen ein bon Luther auf den Bunfch des Rurfürsten Johann Friedrich vorher in deutscher Sprache verfagtes Glaubensbekenntnig vorgelegt und am 15. Febr. 1537 von fämmtlichen anwesenden fächsischen, heffischen, schwäbischen, stragburgischen und anderen Theologen unterzeichnet, welches dem angekündigten Concilium übergeben oder doch, wenn dies nicht geschehen könnte, als ein Denkmal ihrer Eintracht öffentlich

bekannt gemacht werden sollte. Dieses unter dem Namen der schmalkaldisschen Artikel bekannte und später unter die symbolischen Bücher der evangelisch-lutherischen Kirche aufgenommene Bekenntniß ist in der Hologie des Lehrbegriffs mit der augsburgischen Confession und deren Apologie vollkommen übereinstimmend, wie dies das Ausschreiben des Bundestages auch ausdrücklich bemerkt. Da aber die Protestanten es hierbei nicht sowohl mit dem Kaiser als vielmehr mit dem Pabste zu thun hatten, so war es den Berhältnissen durchsaus angemessen, daß Luther jetzt den Gegensat ihrer Lehre wider die römische Kirche auss schäftste hervorhob und die Frage über die Prärogativen des Pabstthums, die man zu Augsdurg in den Bekenntnißschriften anzuregen gestissentlich vermieden hatte, um so ernstlicher und freier vornahm. Deshalb hielt er es auch, als er diese Artikel im folsgenden Jahre zu Wittenberg drucken ließ, für zweckmäßig, ihnen eine Vorrede hinzuzussigen, in welcher er nicht nur die Veranlassung zu denselben mittheilt, sondern auch zeigt, wie viel auf einem rechten Concilium in der Kirche und in allen Ständen ges bestert werden könne und müsse.

Die darauf folgenden Artifel felbst bestehen aus drei Theilen. Der erfte Theil enthält furz die Erwähnung der nicht ftreitigen Lehren von der Dreieinigkeit. 3m ameiten werden die wichtigften Streitfragen amifchen beiden Religionsparteien in den das Amt und Wert Jefu oder die Erlöfung betreffenden Artikeln mit gründlicher Prüfung der entgegengesetzten Glaubenslehren auseinandergesett. Zuerst wird die Lehre bom Berdienste Christi und bon der Rechtfertigung allein durch den Glauben vorgetragen und nachdrücklich hervorgehoben, daß auf diefem Artikel Alles beruhe, "was die Evangelischen wider den Pabst, Teufel und alle Welt lehren und leben". Darauf folgt der Artifel von der Meffe, die Luther ben größten und schredlichsten Brauel im Babitthum nennt, welcher am entschiedensten mit dem Sauptartikel des driftlichen Glaubens im Widerspruch stehe und doch die höchste und schönste aller pähftlichen Abgöttereien sen. Wie fehr die Meffe vom wahren Abendmahle abweiche, wird ausführlich entwickelt und bestimmt darauf hingewiesen, daß die Gegner auf einem Concilium eher alle andere Glaubensartifel als diefen nachgeben würden und tonnten. "Sie fühlen wohl", fagt er, "wo die Meffe füllt, fo liegt das Pabftthum; che sie es laffen geschehen, so töbten fie uns alle, wo fie das vermögen." Aus diefem Glaubensartitel find fodann in der romischen Kirche die Lehren bom Fegefeuer, der Erscheinung der Berftorbenen, der Beiligen= und Reliquien=Bereh= rung, den Wallfahrten, den Brüderschaften und dem Ablag herborgegangen, welche von Luther in fraftigen Ausdrücken als verabscheuungswerthe Brrthumer und Migbrauche verworfen werden, da die heilige Schrift, die einzige Quelle des Glaubens, fie nicht zulaffe\*).

Nachdem sich Luther hierauf im dritten Artikel mit wenigen Worten über die Stifter und Klöster erklärt hat, welche seiner Ansicht nach nur dann beibehalten werden sollten, wenn sie zu ihrer ursprünglichen Bestimmung, die Jugend zu bilden und Gotteßfurcht und Sittlichkeit im Bolke zu befördern, wieder zurückkehrten; spricht er sich im vierten desto außführlicher über das Pabstthum aus und verwirft mit aller Entschiedenheit die Lehre vom päbstlichen Primat. Daß der Pabst seine Gewalt nicht nach göttlichem Nechte besitze, beweist er nicht nur aus der Geschichte, indem er erwähnt, daß die heilige Kirche Jahrhunderte lang ohne Pabst gewesen seh und die grieschische, die ihn auch jezt noch nicht anerkenne, gleichwohl für eine christliche ges

<sup>\*) &</sup>quot;lleber bas alles", heißt es in ben Artikeln wörtlich, "hat dieser Drachenschwanz, die Messe, viel Ungeziesers und Geschmeiß mancherlei Abgötterei gezeuget." — "Es heißt Gottes Bort soll Artikel des Glaubens stellen, und sonst niemand, auch kein Engel." — "Und in Summa, was die Messe ist, was daraus kommen ist, was daran hanget, können wir nicht leiden, und müssens berdammen, damit wir das heilige Sacrament rein und gewiß, nach der Einsetzung Christi, durch den Glauben gebrauchet und empfangen, behalten mögen."

halten werden müsse; sondern er zeigt auch, wie der Pabst sich an dem einsachen Inhalte der christlichen Lehre, so wie sie in der heiligen Schrift enthalten seh, nicht genügen lasse, vielmehr fordere, daß man ihm gehorchen müsse, um selig zu werden, und folgert daraus, "daß Alles, was derselbe aus solcher salscher, freveler, lästerlicher, angemaßter Gewalt gethan und fürgenommen habe, eitel teuslisch Geschicht und Geschäfte gewest und noch seh, zu Berderbung der ganzen heiligen christlichen Kirchen und zu verstören den ersten Hauptartifel von der Erlösung Jesu Christi." "Die Kirche" — sagt er — "bedarf nur Eines Hauptartifel von der Erlösung Jesu Christi." "Die Kirche" — fagt er — "bedarf nur Eines Hauptes, Christi; der Pabst aber, der Allen die Seligkeit abspricht, welche ihm nicht gehorchen wollen, ist der rechte Antichrist." Schließlich erinnert er die Besenner des Evangesiums daran, daß sie auf dem Concilium nicht vor dem Kaiser und weltlicher Obrigseit, sondern vor dem Pabst und dem Teusel selbst sehen werden, der nichts gedenket zu hören, sondern schlechts verdammen, morden und zur Abgötterei zwingen. "Darum müssen wir hie nicht seine Füße küssen, oder sagen: Ihr sehd mein gnädiger Herr! sondern, wie im Zacharia der Engel zum Teusel sprach: Strase dich Gott, Satan!" (Zachar. 3, 2.).

Im dritten Theile sind die Artikel von der Sünde, vom Gesetze, von der Buße, wobei auf die argen Irrthümer der Papisten in dieser Glaubenslehre ausmerksam gemacht wird; von dem Evangelium, von der Tause, vom Sakrament des Altars, von den Schlüsseln, von der Beichte, vom Banne, von der Weihe und Vocation, von der Priesterehe, von der Kirche, von der Gerechtigsetit vor Gott und von guten Werken, von Klostergelübden und Mensschen sing ungen zusammengestellt, da dieselben, wie Luther im Voraus ausdrücklich erklärt, Meinungen und Ansichten enthalten, welche zwar der Pabst und sein Reich nicht viel achteten, da bei ihnen das Gewissen nichts, dagegen Geld, Ehre und Gewalt Alles gelte; über die aber die Protestanten mit Gelehrten und Vernünstigen oder unter sich verhandeln und sich um so leichter verständigen und vergleichen könnten.

Dhaleich Melanchthon diefes ohne feine Theilnahme berfafte und dem Bundestage zu Schmalkalden übergebene Bekenntnig gleich den übrigen anwesenden Theologen unterschrieb, fo fühlte er fich doch durch die Schärfe, mit welcher Luther feine Erbitte= rung gegen das Babftthum an mehreren Stellen ausgesprochen hatte, in feinem milben. friedliebenden Sinne unangenehm berührt und hatte allein unter Allen den Muth, feiner Unterschrift die Bemerkung beizufügen, daß dem Pabste, wenn er das Evangelium gulaffen wolle, um des Friedens und gemeiner Einigkeit willen die frühere Superiorität über die Bifchofe derjenigen Chriften, die unter ihm bleiben mochten, nach menichlichem Rechte zugestanden werden konne\*). Zugleich verfaßte er im Auftrage der Bundesversammlung einen Auffat von der Gewalt und Dbrigkeit des Babftes, worin er mit mehr Ruhe und Bürde als Luther gezeigt hatte, aber immer noch fräftig genug, den mit den Absichten Chrifti und mit der Berfaffung der erften Rirche ftreitenden Ursprung und so verderblich gewordenen Fortgang des Pabstthums durch Thatfachen der Geschichte darstellte und auf diese Beise auch den scheinbaren Biderspruch seiner Meinung gegen des Freundes Denkungsart, wie fie sich in den schmalkaldischen Artifeln äußerte, völlig ausglich. Diefer Auffat, den die zu der Zeit noch anwesenden Theologen ebenfalls nuterzeichneten, um ihre Zuftimmung zu erklären, murbe ben fchmalkaldischen Artikeln angehängt und bildet eine beachtungswerthe Zugabe derfelben.

Indessen hatte Luther, von den heftigsten Steinschmerzen niedergebeugt, schon früher Schmalkalden und seine Glaubensgenossen mit dem Segensspruche: "Gott erfülle euch mit dem Haffe des Pabstes!" verlassen und war nach Wittenberg zurückgekehrt. Nun

<sup>\*)</sup> Zwar hatte auch der trefssiche Superintendent Johann Aepinus (Hoeck) aus Hamburg, ein Schüler und Landsmann Bugenhagen's, zuerst seiner Unterschrift hinzugefügt, daß er in Bestreff der Gewalt des Pabstes mit Melanchthon übereinstimme; er ließ sich aber bald überreden, ben Zusatz selbst wieder auszustreichen.

trugen auch die Theilnehmer ber Bundesversammlung nicht länger Bebenken, fich ju dem Beschluffe zu bereinigen, daß ein Concilium in Italien um fo mehr abgelehnt werden muffe, als ichon in deffen Ausschreiben ihre Sache im Borgus verdammt fen. Aber es zeigte fich balb, daß fie nicht nöthig hatten, ernftliche Borbereitungen zu einem nahe bevorstehenden Concilium zu treffen, denn der Herzog von Mantua, in deffen Haubtstadt daffelbe nach des Babftes Beftimmung abgehalten werden follte, verlangte zum Schutze sowohl der Stadt als der Kirchenversammlung eine Befatzung bon Soldaten und Geld zu ihrem Unterhalte. Da sich jedoch ber Babst schon früher gegen ein bewaffnetes Concilium erklart hatte, fo verlegte er daffelbe nach Bincenga im Benetianischen, wo er es noch sicherer als in Mantua in seiner Gewalt behielt, und ichob feine Eröffnung auf den Mai des Jahres 1538 hinaus. Ueberdies mar es dem kaiser= lichen Gesandten und Bicekangler Belb nur ju aut gelungen, auf der Bersammlung gu Schmalfalben ber gegenfeitigen Erbitterung neue Nahrung ju geben und die Brotestanten gegen die Ratholischen in eine fo feindliche Stellung zu bringen, daß an eine Berständigung zwischen beiden Barteien durch ein allgemeines Concilium nicht weiter zu denken war.

Literatur. Die ich malkalbischen Artikel erschienen zuerst besonders gedruckt zu Wittenberg 1538 in 4°; dann ebendaselbst 1543, 1559 und in Berbindung mit Melanchthon's Schrift: de potestate papae, 1575, fowie in den Gefammtausgaben von Luther's Schriften: Wittenberg IV, 416; Jena VI, 544; Altenburg VI, 1227: Leipzig, XXI, 205; von Balch XVI, 2326. - Eine, jedoch nicht fehlerfreie, Uebersetung der Artifel ins Lateinische murbe 1541 bon Betrus Geranus verfertigt, welche fich in allen Ausgaben der symbolischen Bucher der evangelisch-lutheriichen Rirche findet. - Ueber das Geschichtliche ift außerdem zu vergleichen: Sleidani de statu religionis et reipublicae Carolo V. Caesare commentarii libri XI., 1555, und deutsch von am Ende. Frankf. 1785. 3 voll. 8. - Aonii Palcarii de Conc. univ. et liber. Ep. ed. et ill. Illgen. Lips. 1832. - Pland, Geschichte des protestant. Lehrbegriffs. Bd. III. - Friedr. Hortleder, Sandlungen und Ausschreiben bon den Ursachen des deutschen Krieges Raifer Karl's V. wider die Schmalkaldischen Bundesbermandten. Frankf. 1617 u. 18. 2 Thle - Schroedh, driftliche Rirchengeschichte seit der Reformation. Leipz. 1804. Thl. I. - M. Meurer, ber Tag zu Schmalkalben und die schmalkald. Artikel. Leipz. 1837 in 8. - Ranke, deutsche Gesch. im Zeitalter der Reformation. Bd. 4. S. 71 ff. der dritten Ausgabe. G. S. Klippel. Berlin 1852.

Schmalkaldischer Bund, f. Bb. XI. S. 524 ff.

Schmid, Chriftian Friedrich, Professor der Theologie in Tubingen, Berfaffer der "biblischen Theologie des Reuen Testam.". — Er war im Jahre 1794 gu Bickelsberg in Bürttemberg geboren und der Sohn eines Pfarrers. In den Rlofter-Seminarien Denkendorf, Maulbronn und Tübingen gebildet, erhielt er im Jahre 1819 als Repetent in Tübingen einen Lehrauftrag für praktische Theologie, wurde 1821 außerordentlicher, 1826 ordentlicher Professor und Doktor der Theologie, und wirkte als solcher bis zu feinem Tode im Jahre 1852. Er hat fich während feines Lebens als Schriftfteller wenig bekannt gemacht (nur durch einige Differtationen und Abhandlungen in ber Tübinger Zeitschrift für Theologie), auch hat er teine Gelegenheit zu hervorragender firchlicher Wirksamkeit gehabt (boch hat er als Commissionsmitglied an der württemberg. Liturgie von 1840 und bei der Kirchenverfassungs = Berathung von 1848 fich bethätigt), aber er hat in langer akademischer Wirksamkeit zunächst auf die Beiftlichkeit und Rirche von Bürttemberg durch wiffenschaftliche Kraft wie durch feine Perfonlichkeit einen tiefgrei= fenden Ginfluß ausgeübt. Der Tübinger biblifche Supranaturalismus beftand zur Zeit feines Auftretens in ziemlich abgeschwächter Beftalt. Er ging von demfelben aus, aber er behielt bald blog die feit Bengel traditionelle biblifche Richtung bei, ftreifte ben Reflexionstarafter des Standpunttes durch frisches Zurudgehen auf das firchliche Bekenntnig und die ungenigende Methode durch Aneignung philosophischer Elemente, namentlich Schleiermacher'scher Dialektik, ab. Bald wirkte neben ihm als Historiker Dr. Baur, und es gingen für Tübingen neue Zeiten auf, erst eine kürzere Periode, wo die Schleiermacher'sche Theologie, dann aber eine längere, wo die Hegel'sche Philosophie den Ton angab. In der letzteren Zeit zumal kämpste er mit Ersolg gegen den herrschenden Strom für die positiven Grundlagen des edangelischen Christenthums, versammelte sortwährend einen nicht undeträchtlichen Kreis von Anhängern um sich und gab für Alle, auch die dem Strome Folgenden, einen Sauerteig der Kritik zur Losung des Tages. Theologen, wie Dorner und Dehler, haben durch Widmungen öffentlich ausgesprochen, was sie ihm danken; und dem ausmerksamen Beobachter ist es nach Erscheinen seiner "Neutestamentlichen Theologie" nicht schwer, zu erkennen, wie viel Auregung von ihm

schon zuvor auch in die Literatur übergegangen. Schmid's Thatigkeit hat sich über praktische und exegetische Theologie und Moral erftrecht (nur fürzere Zeit zog er, aber mit großem Erfolg der Wiedereinführung in die symbolischen Bucher zu einer Zeit, da diese noch wenig aufgesucht wurden, die Sumbolik in feinen Rreis). Seine Vorträge über die praktische Theologie und deren Theile zeich= neten sich eben so fehr durch die organische Gestaltung des Entwurfs wie durch die Fülle der Gedanken und die geiftvolle Belebung aller Stoffe aus. Als Leiter der prakti= ichen Uebungen hat er durch ein außerordentlich anregendes Berfahren fruchtbar für die Ausbildung mehrerer Generationen bon Geiftlichen zu ihrem Amte gewirkt. In der eregetischen Theologie las er neben der biblischen Theologie des N. Testam. borguglich über paulinische Briefe, und berband dabei in feltener glücklicher Mischung die Befähi= gung zur forgfältigsten Erflärung im Ginzelnen mit der Babe, die Ideen, Anlage und Bang ber Schriften in lebendiger, geistiger Reproduktion zu entwickeln. Moral hat er stets auf biblischem Grunde, aber in ftreng dialektischer Entwickelung des Systems des driftlichen Lebens und unter allseitiger Auseinandersetzung mit anderen Ansichten, namentlich auch mit fteter Rücksicht auf die Begriffe der Philosophie, dargeftellt. In Allem hat er fich als ächt wiffenschaftlich angelegter Theologe dadurch bewährt, daß fein Wiffen und fein Gedanke bei ihm zufällig und vereinzelt auftrat, fon= dern Alles in organischer Berarbeitung und felbstbewußter Durchdringung einer höheren Eine lebendige Frommigkeit wurde auf dem Boden der Wiffenschaft zur schwungvollen Begeisterung für Chriftum und fein Reich. Und daß hiervon fein ganges Denfen getragen war, machte ihn zum driftlichen Karakter im Lehramt und begründete die Wirkfamkeit, mit der er fich in der Reihe württembergischer Theologen in feiner Zeit würdig an einen Bengel und Storr anschlieft.

Seine Borlesungen über biblische Theologie des Neuen Testaments sind nach seinem Tode 1853 und in zweiter Auflage 1859 herausgegeben. Die Herausgabe seiner Borslesungen über Moral, wenigstens des grundlegenden Theiles, steht zu erwarten.

Seine "Neutestamentliche Theologie", welche, wenn sie zur Zeit ihrer Conception erschienen wäre, noch entschiedener Epoche gemacht haben würde, ist auch so noch nicht zu spät erschienen. Sie vereinigt, wie keine andere Bearbeitung ihres Gegenstandes, den historischen Begriff und den Gedanken der organischen Entwickelung mit dem entschiedensten Glauben an die absolute Offenbarung in Christo. Und wie man auch über die Aussiührung im Besonderen denken mag, so hat sie jedenfalls bewiesen, daß eine lebendige historische Auffassung auf dieser positiven Grundlage und wohl nur auf ihr möglich ist. Aber sie hat auch jedenfalls so große Borzüge in der Entwickelung der biblischen Lehrbegriffe, der Nachweisung ihrer Eigenthümlichkeit und Einheit, der Versfolgung der Gedanken in ihren Mittelpunkt und ihre Gliederung, daß sie ihren hohen Werth auch unter dem Fortschreiten der evangelischen Wissenschaft noch lange behaupsten wird.

Ueber Schmid's Leben ift zu vergleichen: Blätter der Erinnerung an Chr. Friedr. Schmid (von Palmer, Landerer, Baur, Ege). Tübingen 1852. Ferner: 3. Köftlin in der Anzeige der bibl. Theol. des N. Testaments, Theol. Stud. u. Krit. 1856. I. S. 188 ff. Der Unterzeichnete hat darüber weiter gesprochen in einem Nekrolog im Schwäbischen Merkur vom 6. Juni 1852 (Schw. Chronik Nr. 133.) und im Vorworte zu der bibl. Theol. des N. T., wo auch seine gedruckten Arbeiten aufgezählt sind.

C. Weizsäcker.

Schmid, Ronrad, geb. 1476, eines Landmanns Sohn von Rugnach (am Burichersee), wo seit 1358 ein Johanniter-Ordenshaus blühte. In diesem Sause fand er, nachdem er feine Studien in Bafel vollendet hatte, Aufnahme als Briefter und wurde nach dem Tode seines Borgangers Andreas Gubelmann von den Conventualen einmuthig im Marz 1519 zum Commenthur ernannt. Es war daffelbe Jahr, in welchem Zwingli als Leutpriester nach Zürich war berufen worden. Mit diesem trat er bald in ein enges Freundschaftsverhältniß. Durch ihn war er auch mit Luther's Schriften bekannt geworden, und so neigte er sich auch immer entschiedener den Grundsätzen der Reformation zu. Bald erhielt er Gelegenheit, diese Grundfätze öffentlich auszusprechen. Es murbe jemeilen in Lugern den 25. Märg gum Andenken an eine Feuersbrunft ein feierlicher Gottesdienst gehalten, zu welchem auswärtige Prediger berufen wurden. Im 3. 1522 fam die Reihe an Schmid. Bahrend die früheren Prediger lateinisch gepredigt hatten, so wollte er (nach Bullinger's Ausdruck) "keinen Bracht treiben mit Latein-Schwaten, fondern gut beutsch reden, daß ihn jedermann berftande und etwas Früchte dabon empfinge". Sein Thema war bas große Thema ber Zeit, die Gnade Gottes in Chrifto. Schon in dieser Predigt sprach er fich freimuthig gegen die Berehrung des Babstes als des Oberhauptes der Rirche aus; als Birten, aber nicht als Berrn moge man ihn anerkennen. Sehr befriedigend äußerte fich über diese Predigt Demald Myconius von Luzern in einem Briefe an Zwingli. Dagegen trat der Leutpriefter Bodler gegen die Predigt auf, so daß Schmid sich genöthigt sah, schriftlich zu antmorten\*).

Eine eigenthümliche Stellung nahm Schmid auf dem berühmten Religionsgespräch in Zürich (im Oftober 1523) ein. Er trat zwischen der bilderfreundlichen und bilderfturmenden Richtung als Bermittler auf. Man foll, lehrte er, den Schwachen und Bloden die Bilder als einen Stab laffen, daran fie fich einstweilen halten mogen, das neben aber Chriftum aufrichten und auf ihn hinweifen. Sabe Giner biefen Stab ergriffen, bann werde er das Rohr von felbst fallen laffen. Wer das mahre Bild Chrifti in feinem Bergen trage, dem könne ein außerliches Bild nicht mehr schaden. Auch Paulus ließ bei den Athenern Bild Bild sehn \*\*), belehrte aber bas Bolk, daß keine Gnade und Gottheit in den Bildern fen. Zwingli wollte jedoch diefe Grunde nicht gelten laffen, fondern widersprach seinem Freunde fehr ernstlich. - Auch in Betreff der Meffe rugte der Commenthur die grobe Beife, in der Manche fich aussprachen, als ware diefelbe bom Teufel u. f. w. Am Schluß der Disputation nahm er dann noch einmal das Wort, mahnte zur Mäßigung und warnte bor Uebereilung. Bor Allem fen ein grundlicher Unterricht nöthig; diesen herbeizuführen, seh hohe Pflicht der Regierung. lieben herrn", fagte er unter Underem, "habt bisher manchem weltlichen Fürften in feiner Berrichaft geholfen um Geldes willen: helfet nun um Gottes willen Chrifto unferm herrn wieder in feiner herrschaft, daß er in euern Gebieten allein angebetet, geehrt und angerufen werde, daß er in uns Chriften allein herrsche und regiere und bon den Eurigen geachtet werde, wozu ihn fein Bater gegeben, für den einigen mahren Mittler, Erlöfer und Erretter. Rehmet denn die Sache tapfer und driftlich gur Sand! Ließe man Chriftum allein herr und Meister sehn über alle Dinge, ihn ruhig regieren und sein Werk in uns vollbringen, so hatten wir unter einander brüderliche Ruhe,

<sup>\*)</sup> Antwort auf etsich Wiberred berer, so die Predigt in löbl. Stadt Luzern gehalten, gesichmäht und ketzerisch gescholten. 1522. 4.

\*\*) Daffelbe Argument gebrauchte auch Luther in Wittenberg gegen die Bilberstürmer.

driftlichen Frieden, göttliche Guld und Onade hie in Zeit und barnach das ewige Leben. Das verleihe Gott euch und allen Chriften. Amen. " - Der Brafibent des Gefprachs, Sebastian Sofmeister bon Schaffhausen, erwiederte: Bebenedeiet ift die Rede beines Mundes." -

Auch in der weiteren Reformationsgeschichte Zürichs erscheint Schmid an Zwingli's Seite als Mitarbeiter und Mitbeförderer bes Werkes. Er wurde in die Commiffion gewählt, welche die Reformation zu Stadt und Land durchführen follte. 1525 war er einer der Präsidenten der Disputation, welche mit den Wiedertäufern gehalten wurde, und veröffentlichte auch Schriften über diefen Begenftand \*). Auch auf der Berner Disbutation (1528) nahm er einen der Präsidentenstühle ein. Zugleich trat er dort, gleich Anderen, als Gaftprediger auf. Er fprach über die Aussendung der fiebzig Junger (Lut. 10.). - 3m erften Capellerfriege 1529 jog er als Feldprediger mit, und als Zwingli im Ottober deffelben Jahres zum Religionsgespräch nach Marburg verreifte, versah er inzwischen deffen Predigerstelle am Grogmunfter in Zurich. 3m zweiten Kriege (Oktober 1531) aber fand er, gleich seinem Freunde, den Tod auf blutiger Bahlftatt. Seine Leiche fand eine würdigere Behandlung als die Zwingli's. Dsmald Sägeffer, Conventual von Rugnach, ließ diefelbe in die St. Nifolaus = Capelle der Commenthurei beiseten. - Ueber seinen Rarafter schreibt Bullinger: "Diefer Conrad Schmid ift ein frommer Mann ginn, hat viel zu der Reformation geholfen, wie man in allen Actis sehen mag. Er selbst war ein eifriger, tapferer, berrühmter Brediger. Er hielt fein Convent zu'n Studiis und jum Predigen. Die zeitlichen Guter des Hauses verwaltete er treulich und weislich, war den Armen und der ganzen Kilchhöri beholfen und beghalb von diefer feiner Treue und Redlichkeit wegen mängklichen lieb."

Aufer Bullinger's Reformationsgeschichte find zu vergleichen: die Zwingli'sche Brieffammlung; 3. 3. Hottinger's helbetische Kirchengeschichte, herausgeg. bon Wirg, Fortsetzung von Kirchhofer. — Hottinger, Forts. von Joh. v. Müller, Schweizers geschichte Bb. 6 und 7. und das 47ste der Züricher Neujahrsstücke von der Gesellschaft auf der Chorherrenstube. Sagenbach.

Schmid, Laurentius, f. Wertheimer Bibel.

Schminke, 775. Wie bei den medischen Frauen (Athen. 12. p. 529) und wie noch heute beim schönen Geschlechte im Morgenlande, fo herrschte auch bei den Bebraerinnen die Sitte, nicht blog die Wangen zu schminken, sondern namentlich auch die Augenbraunen mit Schminke zu farben und fie unter die Augenlider zu ftreichen, um dem Auge dadurch ein größeres Aussehen ju geben, was als besondere Schönheit galt, f. 2 Rön. 9, 30. Jer. 4, 30. Czech. 23, 40. Joseph. bell. jud. 4, 9, 10. (er nennt es sehr bezeichnend υπογράφειν τους δφθαλμούς); Mischna Schabb. 8, 3. 3 u dieser Augenschminke bediente man fich wohl schon im Alterthume, wie noch in unseren Tagen, hauptfächlich des fogenannten Grauspiegglanzerzes oder Schwefelantimons, das, gebrannt und gestoßen, ein schwarzes, glanzendes Bulber barftellt. Die Alten fchrieben bemfelben zugleich eine arzneiliche Wirkung gegen Schwäche und Entzündung der Augen zu (Plin. Hist. Nat. 33, 34.), doch mar der Hauptzweck seines uralten Gebrauchs immer der fosmetische. Zu gleichem Zwede wird jedoch auch ein gemeines Bleierz und Graphit gebraucht. Dieses Bulver, das schon die alten Berfionen richtig durch στίμμις, στίβι, stibium, deuten und das arabisch & Del oder einer anderen Feuchtigkeit angemacht und auf folgende Beife angewendet: ein feiner Binfel oder eine furze, glatte Sonde von Elfenbein, Silber oder Holz wird horizontal ans Auge gesett und zwischen den barüber zugeschloffenen Augenlidern hindurchgezogen, wodurch fich ein

<sup>\*)</sup> Ein driftlich Ermahnung zur wahren Soffnung in Gott und Warnung bor bem Biebertauf, der da abweichet von Gott; an die driftlichen Amtleute zu Grüningen. - Berwerfen ber Artifeln und Studen, fo die Biebertaufer auf dem Gefprach ju Bern bor Chriamem Rath fürgewendet haben (1528).

608 Schmold

ichwarzer Rand um dieselben bildet, val. ichon Juven. 2, 93; Tertull, de cultu femin. 5. Die Operation heißt hebräisch שיים עיכים בפרך, 2 Rön. a. a. D., oder ge= radezu mit dem arabischen Worte ban, Ezech. a. a. D. Die Schminke wurde in eigenen hornförmigen Buchschen aufbewahrt, baher ber Gigenname 7727, Siob 42, 14., und folche Buchschen fanden fich noch in unferen Tagen in altägyptischen Grabern. In dichterischem Bilde foll Jef. 54, 11. 330 als koftbarer Diortel für die Steine des neuen Berufalem dienen, die dadurch ein um fo schöneres, schwarzberändertes Aussehen be= fommen würden. 1 Chron. 29, 2. find die gro "wahrscheinlich Steine, die burch ihre schwarze und glanzende Farbe dem Stibium und der daraus bereiteten Schminke ähnlich find" (Bertheau). Die Sitte bes Schminkens fam aus bem Drient zu Griechen und Römern und wurde bei diesen noch viel weiter getrieben, ja selbst von Männern angewendet, worüber wir jedoch hier nicht einzutreten haben. Bei den Griechen in alterer Zeit murben die hölzernen Götterbilder, jumal des Dionhfos, des Germes und Ban roth gefärbt (Paus. 2, 2, 5; 7, 26; 4; 8, 39, 4.), und ebenso pflegten die Römer, besonders an Festtagen, den Gotsen die Wangen mit Zinnober oder Mennig ju röthen, eine Sitte, worauf Weish. Sal. 13, 14. angespielt ift; vgl. Virg. Ecl. 10, 26 sq.

Man sehe Aussell, Naturgesch. von Aleppo I. S. 136 f. — Niebuhr's Reise I. S. 292. — Hartmann, die Hebräerin am Putische II. 149 ff. III, 198 ff. — Winer im RWBuch und Pauly's R.-Enchkl. III. S. 523 f., besonders aber Wilkinson, manners and customs of ancient Egypt. vol. III. p. 380 sqq. (3. Ausg. Lond. 1847), woselbst eine Beschreibung der Bereitung und Anwendung der Schminke nebst Abbildungen, Lane, modern Egypt. I. p. 43 und Dr. Hille in der Zeitschr. d. D. M. Gesellsch. V. S. 236 ff. — T. Tobler's Denkblätter aus Jerusal. (St. Gallen 1853). S. 201 f.

Schmolet, Benjamin, einer der beliebtesten und fruchtbarften Liederdichter unferer Rirche, wurde zu Brauchitschdorf im Fürstenthum Liegnitz, wo fein Bater Pfarrer war, am 21. Dezember 1672 geboren. Durch ein Gelübde feines Bater schon bei ber Beburt dem Dienste der Kirche geweiht, erhielt er in der Schule zu Steinau an der Oder und auf den Ghmnasien zu Liegnitz und Lauban eine gründliche Schulbildung und studirte von Michaelis des Jahres 1693 ab vier Jahre auf der Universität Leipzig Theologie. Bur Unterftugung feines ichon hochbejahrten Baters nach Saufe gurudgefehrt, machte er fich durch feine Predigten bei der Gemeinde bald fo beliebt, daß die Gutsherrschaft fich bewogen fand, ihn 1701 seinem Bater formlich zu adjungiren. Doch ichon nach furger Zeit folgte er bem Rufe ber evangelischen Gemeinde zu Schweidnig, die ihn im Dezember 1702 zu ihrem Diakonus ermählte, und gehörte feitdem für feine gange fernere Lebenszeit bieser Gemeinde an, bei welcher er 1708 gum Archidiakonus, 1712 jum Senior und 1714 jum Pastor primarius und Schulinspeftor befördert murde. Bei bem großen Umfange diefer Gemeinde, welche die gesammte evangelische Bevölkerung des Fürstenthums Schweidnit umfaßte, und unter den nie ruhenden, auf Unterdrudung der Evangelischen gerichteten Machinationen der mächtigen Jesuitenpartei war seine amtliche Stellung mit ungewöhnlichen Aufgaben und Schwierigkeiten verbunden. lang es ihm, sich auch unter diesen schwierigen Berhältniffen als einen reich begabten und treu verdienten Prediger und Seelforger zu bewähren und nicht nur die Achtung und Liebe feiner Gemeinde in hohem Grade zu gewinnen, fondern auch durch fein vorfichtiges und friedfertiges Berhalten die Feinde feiner Rirche zu entwaffnen. freute er fich lange Jahre einer gefegneten Wirksamkeit, bis im Jahre 1730 am Latare-Sonntage ein Schlagfluß seine Kräfte lähmte. Zwar erholte er sich so weit wieder, daß er, wenn auch nur unter großen förperlichen Beschwerden, noch bis 1735 sein Umt verwalten konnte; jedoch nach wiederholten Schlaganfällen machte ihn die Abnahme seiner leiblichen und geistigen Rrafte zu jeder Thatigkeit unfahig, und er mußte seitdem, zulett ganz an das Lager gefeffelt, noch eine lange und schwere Leidenszeit überstehen, bis am 12. Februar 1737 ein fanfter Tod seinem Leben ein Ende machte.

Ms geiftlicher Dichter erwarb sich Schmold schon bei seinem Leben einen allgemein hekannten und gefeierten Namen, und auch die Nachwelt kann ihm eine ehrenvolle Anerkennung nicht versagen. Seine Lieder, die er seit 1704 in gahlreichen kleinen Sammlungen nach und nach herausgab, dichtete er in dem frommen Drange, seine poetische Babe der Ehre Gottes und dem Dienste des Nächsten zu widmen, und er äußert sich felbst über den Werth derselben mit anspruchsloser Bescheidenheit. Es waltet in ihnen der schlichte, kunftlose Ausdruck eines von driftlicher Frömmigkeit warm und innig ergriffenen Bergens, und viele derselben schließen sich dem achten volksthumlichen Ton des älteren Kirchenliedes, 3. B. Paul Gerhardt's, würdig an, wenn fie auch den Schwung und die körnige Rraft desselben nicht erreichen. Dhne eigentliche kirchliche Gemeinde= lieder zu fenn, fteben fie doch durchaus auf dem Standpunkte des allgemeinen firchlichen Glaubens und unterscheiden fich darin von den gleichzeitigen mehr subjektiven Befängen der pietistischen Schule, denen fie sonst in ihrer Innigkeit und biblischen Farbung, besonders auch in ihrer marmen verfönlichen Liebe zu Jesu, nahe verwandt find. Ihre Strache ift im Bangen edel und murdig gehalten, wenn fie auch bom Ginfluffe bes Zeitgeschmads nicht frei geblieben find und nicht selten eine forgfältige Feile vermiffen laffen. Aus diesem Mangel an Sorgfalt find die Schwächen der Schmold'ichen Boefie hauptfächlich hervorgegangen. Leider hat Schmold feine fcone poetische Gabe zu handwertsmäßig gebraucht und häufig nur auf Bestellung als Gelegenheitsbichter gearbeitet, und fo ift vielen feiner Lieder nur zu fehr anzumerken, daß fie, wie er felbst eingesteht, "aus einer eilenden Feber gefloffen". Daher fehlt es unter ber großen Menge feiner Lieber nicht an vielen unbedeutenden und matten Reimereien, und eine allzu behagliche Breite, ftereothpe Bilder und Lieblingsausdrude und einzelne Trivialitäten fibren nicht felten auch in seinen befferen Produkten den Gindrud. Solche Schmächen des Dichters haben mit den Jahren und den bermehrten Anforderungen an seine poetische Gabe zugenommen; die Erstlinge feiner Lieder, aus unmittelbarem Bedürfniß feines frommen Berzens herborgegangen, sind von folden Fehlern größtentheils frei, und wie sie seinen Ruhm begrundet haben, fichern fie ihm auch jett noch eine ehrenvolle Stelle unter ben geiftlichen Sängern. Ein Berzeichniß der einzelnen von Schmold herausgegebenen Liedersamm= lungen findet man in Wegel's Hymnopoeographia, 3r Thl. S. 86 u. f. vergl. mit Rambach's Anthologie Bd. IV. S. 154. — Eine Gesammtausgabe seiner Schriften erschien in Tübingen 1740 u. 44. 2 Thle. Gine Auswahl aus seinen Liedern und Gebeten ift von L. Grote (2. Aufl. Leipz. 1860) veranstaltet.

Näheres über Schmold's Leben und Lieder findet man in Kluge, Hymnopoeographia Silesiaca, Bresl. 1751. — Hoffmann (von Fallersleben), Barthol. Ningswaldt u. Benj. Schmold. Breslau 1833. — Am aussihrlichsten handelt darüber Grote in der der angeführten Auswahl vorausgeschickten Biographie. Ornander.

Schneckenburger, Matthias, wurde am 17. Januar 1804 geboren im Dorfe Thalheim bei Tuttlingen im Königreich Württemberg. Sein Vater, Todias Schneckensburger, war dort angesessen als begüterter Hospesster und verband mit dem Betrieb der Landwirthschaft ein Handelsgeschäft. Ein Mann von vielem praktischen Verstande, großer Energie, aber lediglich den Interessen seines Beruses zugewandt, betrachtete er seinen Erstgebornen als natürlichen Gehülsen und einstigen Nachsolger in seiner mehr und mehr sich ausbreitenden Geschäftsthätigkeit, und suchte denselben frühzeitig mit dem ganzen Nachdruck eines ernsten und strengen Karakters für diese Bestimmung zu erziehen. Aber weder zeigte die Körperlichkeit des zart gebauten und schlank aufschießenden Knaben sich dem väterlichen Berus gewachsen, noch neigte dessen und Interesse innerlich eine andere Richtung gaben. Im Hause der Eltern lebte der Großvater von mütterlicher Seite, Seidensabrikant Haug, ein frommer Mann im wahren Sinne des Wortes, dabei wohlsunterrichtet und im Besitz einer nicht unbeträchtlichen Sammlung von Büchern erbauslichen, aber auch allgemein besehrenden und erwecksichen Inhalts. Der würdige Greis

entbedte frühzeitig die in dem Enkel schlummernde ungewöhnliche Begabung, nahm sich feiner Erziehung mit Borliebe an und fuchte im Einverständniß mit der geistesberwandten Mutter ben empfänglichen Rnaben, welcher schon damals fich nirgends fo mohl fühlte. als unter den Budern des Grofbaters, für den geiftlichen Stand zu geminnen. lich war es schwer, den Bater diesem Plane geneigt zu machen. Nur widerstrebend gab er endlich zu, daß der Knabe die lateinische Schule in Tuttlingen besuchen durfte, und nur badurch, daß die treue Mutter die Roften des dortigen Unterhalts großentheils gus heimlichen Ersparnissen zu bestreiten wußte, ward verhütet, daß der karge Mann eine Beit lang geschehen ließ, mas er später nicht mehr ernftlich verhindern konnte und mochte. Denn ichon auf der lateinischen Schule zeichnete sich Schneckenburger nicht nur in allen Brufungen aus, sondern offenbarte auch fruhe eine besondere Feinheit und Gestaltungs= fraft des Weiftes, die fich in jener Beriode des Lebens vorzüglich in dichterischen Broduftionen geiftlichen und weltlichen Inhalts nach den Muftern, die er in des Großbaters Büchersammlung kennen gelernt hatte, kund gab. Nach glorreichen Leiftungen in dem fogenannten Landeramen in Stuttgart, wohin ihm der hochbeglückte Großvater das Beleite gab, wurde Schneckenburger im 15. Lebensjahre der Eintritt in das niedere Seminar zu Urach gestattet, um hier nach württembergischem Gebrauch für das theologische Studium vorbereitet zu werden. Schneckenburger trat hier in der klöfterlichen Claufur in einen lebhaften, außerst förderlichen Wechselverkehr mit nicht wenigen Junglingen, von denen sich mehrere später ebenfalls ausgezeichnet haben; allein unter ihnen galt doch er in den Klaffen stets als der erfte und tüchtigste Arbeiter und war deshalb auch geschätzt und geliebt von den Lehrern. Bier Jahre später rückte er vor in das höhere Seminar in Tübingen. Dort wirkten auf dem theologischen Ratheder damals Bengel. Steudel, Burm und Schmidt, erft in der letten Zeit von Schneckenburger's atademischem Studium tamen hinzu auch Rern und Baur; in der philosophischen Fakultät lehrten Siegwart, Jäger, Saug u. A. Mit dem ganzen ihm eigenen Wiffensdurft warf fich hier Schneckenburger auf die philosophischen und theologischen Studien. Mancher unter den zumal damals schon alternden Lehrern konnte ihm nicht genügen; keiner bon ihnen war dazu angethan, ihn in ein fesselndes Abhängigkeitsverhältniß zu bringen. Um fo emfiger mar Schneckenburger's Brivatfleik und um fo vielfeitiger anregend bas enge. gefellichaftliche Zusammenleben mit den durch das Erscheinen von Schleiermacher's chriftlicher Glaubenstehre und manchen anderen Phänomenen am damaligen theologischen und philosophischen Zeithorizont lebendig bewegten Zöglingen des Tübinger Stifts. Ueberhaupt war die ganze Einrichtung der Anstalt mit ihren gahlreichen Disputationen, Examinatorien und sonstigen Gelegenheit zur geistigen Ihmnaftik, so wie mit der ihr eigenen Art von Wiffenschaftlichkeit und Lebenspoefie vorzüglich geeignet, die Anlagen einer so reichbegabten und strebsamen Ratur zu rascher Entwickelung zu bringen. sprechendes Zeugniß dafür dient, daß Schneckenburger im Jahre 1824, also im zwanzigsten Lebensjahre, bereits den Magistergrad erlangte und zwar dabei unter 38 Mitpromovirten den ersten Rang erhielt; daß er 1825 alle drei Breife der evangelisch= theologischen, 1824 fast auch einen solchen in Bezug auf eine von ihm bearbeitete Aufgabe der katholisch-theologischen Fakultät, wenn ihm nicht das entscheidende Loos diesmal ungunftig gewesen mare, zu erringen wußte. Nach einer mit Auszeichnung beftandenen Candidatenprujung verließ Schneckenburger im Spätjahr 1826 Tubingen, um feine Studien in Berlin fortzuseten, welches damals durch die gefeierten namen Schleier= macher, Reander, Marheinede, Begel nach allen Seiten hin feine Anziehungstraft übte. Durch seinen Landsmann, Lic. Rheinwald, bei Reander eingeführt und von letterem ungeachtet eines fogleich zu ermähnenden Umstands fortwährend gern gefehen, auch mit einigen jungen Gelehrten aus bem Neander'ichen Rreife, wie Bogt, v. Weanern, Belt u. A. in engere freundschaftliche Berbindung tretend, berfäumte Schneckenburger gleichwohl nicht die Bortheile feines Aufenthalts in der damaligen De= tropole der theologischen und philosophischen Biffenschaften aufs Bielseitigfte auszubeuten.

So trat er zu Marheinede in ein auf gegenseitige Bochichatzung gegrundetes naberes Berhältniß und empfing von Begel's Philosophie lebhafte, obwohl nur vorübergehende Eindrücke. Biel und gern verkehrte Schneckenburger ferner mit dem geiftvollen und gelehrten Stuhr, ohne fich durch deffen Bigarrerieen beirren zu laffen. Selbst die da= maligen geiftreichen Berliner Kreise blieben ihm nicht fremt, indem er im Gefolge feines Reisebegleiters nach Berlin, des bekannten Epigrammatiften Sang bon Stuttgart, in bie fogenannte Mittwochsgesellichaft eingeführt und hier mit Chamiffo, Gans u. A. befannt wurde. Mit Schleiermacher, beffen Befühlssubjektivismus Schneckenburger nie zusagte, scheint er bei aller gerechten Bochschätzung, welche er für ihn hegte, in nähere perfönliche Berührung nicht getreten zu fenn. Alles dies zeigt, daß Schnedenburger auch in Berlin im Ganzen fich unabhängig zu halten wußte bon den Jeffeln der damals dort so ftark hervortretenden Parteirichtungen. Er war davor durch Mancherlei ge= schützt, und zwar theils durch den nicht gewöhnlichen Grad von wissenschaftlicher Reife, ben er nach Berlin bereits mitbrachte, theils durch den in seinem Naturell liegenden fritischen Zug, endlich durch jenen Mangel an "Bathos", welchen bekanntlich ein berühmter schwäbischer Aestheiter als ein eigenthümliches Rennzeichen im Ravatter feines Stammes im Unterschied von ben Nordbeutschen aufgestellt hat. Go viel ift gewiß: Schnedenburger war auch in diefer Beziehung ein achter Sohn feines Beimathlandes. jedoch ohne daß in diesem Mangel an Bathos, der ihm auch im späteren Leben eine entschiedenere Parteinahme selbst da erschwerte, wo sie durch die Umftande geboten ge= wefen ware, jemals eine einseitige Bezogenheit auf fich felbst, eine schene Burudgezogenheit von dem Bertehr mit Anderen oder gar ein Burudtreten der Empfänglichkeit für das ächt humane, für warme Freundschaft und liebevolle hingabe an Andere eingeschloffen gewesen ware. Nichts weniger, als ein folches sprobes Berhalten lag in Schneckenburger's eher allzu weichem, zu wenig ftraff von einem bestimmten Billens= mittelpunkt aus in fich zusammengehaltenen Wesen.

Als das Ende des Berliner Aufenthaltes nahte, hatte Marheinede den intelligenten jungen Magifter mit dem reich gefüllten württembergischen Schulfad gern dort zurückgehalten. Aber die Liebe zur Heimath war bei Schneckenburger überwiegend. Schon im Jahre 1827 finden wir ihn daher wieder in Tübingen, wo er sofort als Repetent im Stift angestellt murbe. Ueber die Zeit seines Repetentenlebens finden sich einige Details in Bifcher's bekanntem Auffat über David Strang und in des Letteren Biographie von Märklin, alle drei damals Zöglinge des Tübinger Stifts. Wir glauben, daran erinnern zu follen, natürlich ohne damit das Urtheil von Strauß über den späteren Schneckenburger als "blogen Antiquar" unterschreiben zu wollen. Bemerkenswerth find unter Anderem die von Schneckenburger damals gehaltenen Borlefungen über ebangelisches Rirchenrecht; in biefen sowie in einer bamals von ihm berfaßten fleinen Schrift über das wurttembergifche Rirchengut brudte fich vornehmlich ber Einfluß aus. welchen Begel's Rechtsphilosophie auf Schnedenburger gewonnen hatte. Neben der schriftstellerischen Thätigkeit auf dem gelehrten Bebiet, in welcher Schneckenburger mit der bekannten Untersuchung: "über das Alter der jüdischen Proselhtentause" auerst Aufmerksamkeit erregte, arbeitete er mit aller Anstrengung und Singebung unter ben Studirenden, fo bag diefe ben geachteten und gern gehörten Lehrer bei feinem Abgange unter anderen Zeichen der Dankbarkeit durch das Gefchenk eines werthvollen Ringes erfreuten. 3m Jahre 1831 murde Schnedenburger jum Belfer in Berrenberg ernannt und trat somit auf einige Jahre in den Wirkungstreis des praktischen Geift-Als begabter Kanzelredner und durch die gewinnende Freundlichkeit seines Befens mufte er sich in nicht geringem Grade die Anhänglichkeit besonders der Dorfgemeinde zu erwerben, deren Berfehung mit feiner Stelle verbunden mar. Seelsorge als dauerndem Lebensberuf gingen Schneckenburger doch manche jener Gigenichaften ab. welche fich nur aus einem ftraffer zusammengehaltenen Wefen entwickeln. Beiftesanlage und Reigung wiesen ihn entschieden zu wiffenschaftlichen Beschäftigungen

und auf den akademischen Ratheder. Bald ergab sich der Anlag, der ihm verstattete, in diese feine eigenste Sphare gurudgutehren. Die Regierung bes Cantons Bern hatte beschloffen, die dort bestehende Akademie zu einer Sochschule zu erweitern. diefer Befchluß zur Ausführung gelangt mar, murde Schneckenburger zu einer ordent= lichen Brofessur der Theologie dorthin berufen und trat im Sommerhalbighr 1834 fein Im November deffelben Jahres murde die neue Sochichule eröffnet. neues Amt an. in deren theologische Kafultät mittlerweile neben Schnedenburger und Sam. Luts (val. ben Artifel) noch 3hro von Thun, Gelpke von Bonn und der Unterzeichnete von Bieken berufen worden waren. Bier eröffnete fich fur Schnedenburger ein der Bahl der Studirenden nach zwar nur fleines Feld akademischer Wirksamkeit, allein es wird fich zeigen, daß Schneckenburger daffelbe in fachlicher Beziehung zu einem der ausgebehnteften zu machen und es wie felten Giner auszufüllen wufte. Bunachft für Rirchengeschichte und sustematische Theologie berufen, zog Schneckenburger neben diefen in ihrer vollen Ausdehnung gepflegten Fächern auch die Erklärung des Neuen Teftaments in den Rreis feiner Borlefungen. Er machte feinen Anfang in Bern mit einer Borlefung über die Apostelgeschichte und empfing badurch den erften Anstoß zu feinen befannten icharffinnigen Untersuchungen über den 3med diefes Buches. Spater, besonders feit den bon Baur ausgehenden fritischen Anregungen, widmete fich Schnedenburger mit besonderem Interesse und einer jenem Gelehrten berwandten Methode, aber entgegengesetten Grundanschauung und Endergebnissen, ben kleineren paulinischen und bem Hebräerbrief. Was Schneckenburger auf dem Gebiete der Kritik und Eregese bes R. Testam, besonders durch seinen eminenten Scharffinn und feine feltene Combinations= aabe geleistet hat, ift fammt ben gelegentlichen Uebertreibungen im Bebrauch diefer Baben allzubekannt, um hier wiederholt zu werden. In nachster Berbindung mit den genannten ftanden unter der Anfündigung: "Neutestamentliche Zeitgeschichte", regelmäßig wiederkehrende Bortrage über die Beltzustande zure Zeit der Stiftung und erften Ausbreitung der chriftlichen Rirche. Sier wie in den Borlefungen über allgemeine Rirchengeschichte offenbarte Schneckenburger unter Anderem ein glänzendes Talent geistvoller Bufammenfaffung und überfichtlicher Darftellung einer fast überwältigenden Mannichfaltigkeit von Stoff. Un den firchengeschichtlichen Curfus reihte sich zum Schluß eine ausführliche Vorlefung über firchliche Geographie und Statistif, für welche, wie für eine mehrmals gehaltene kleinere Vorlefung über Miffionsftatiftit Schnedenburger's raft= lofer Sammlerfleiß mit der Zeit ein reiches Material zusammenzubringen gewußt hatte. Die dogmatische Professur theilte Schneckenburger nicht blog mit Gelpke, fondern auch mit Lut, welcher lettere die biblifche Dogmatif mit einer Gründlichkeit und Driginalität vortrug, welche seitdem auch im weiteren Rreise ihre gerechte Anerkennung gefunden hat. Schnedenburgern fiel baber die firchliche Dogmatit gu; insofern eine nicht gang leichte Aufgabe, als fie ihm, dem geborenen Lutheraner, die Pflicht auferlegte, das Fach für das Bedürfnif fünftiger Beiftlicher ber reformirten Rirche borgutragen. Schnedenburger stellte fich diese Aufgabe lebhaft bor Augen, und es wird fich zeigen, welchen Ginfluß fein Streben, berfelben gerecht zu werben, mit ber Zeit auf ben Bang feiner wissenschaftlichen Thätigkeit gewann. Genug, seinen dogmatischen Borlefungen legte Schneckenburger von Anfang an die zweite helbetische Confession zu Grunde, indem er die einzelnen Lehrartikel dieser systematisch angelegten Bekenntnifischrift unter Bergleichung mit der lutherischen Theologie, wie mit den neueren dogmatischen Systemen commentirte. Ist nun auch fo viel gewiß, daß Schneckenburgers eigenthümliche Babe mehr der Scharffinn war als der Tieffinn, und diefelbe auf dogmatischem Gebiet weniger in originaler Produktionstraft fich außerte, als in freilich stets freier und selbstständiger Reproduktion und Uffimilation bon Fremdem, fo hatten boch auch feine dogmatischen Bortrage einen nicht geringen Werth. Unter feiner Führung gewannen die Studirenden nicht bloß eine vielseitige Drientirung auf dem Gebiete der kirchlichen und der philosophischen Theologie, besonders einen fritischen Einblid in die Mängel der damals dominirenden Schulen

bon Schleiermacher und Segel, fondern fie lernten auch bon ihm und Lut den ewigen Wahrheitsgehalt des biblifch = firchlichen Lehrbegriffs fich wissenschaftlich aneignen. letterer Sinsicht übte auf Schneckenburger perfonlich die geistige Atmosphäre, in welche er fich in Bern versett fah, unzweifelhaft einen beträchtlichen Ginfluß. Für eine Wiffen= fchaft, welche vermeint, eigentlich nur um ihrer felbst willen da zu fenn und demgemäß das Privilegium beausprucht, die Zwecke, denen sie in thesi dient, unter Umftänden in praxi fo gut als ganglich außer Betracht fallen laffen zu durfen, hatte der nüchterne Beift des Bernerthums kein Berftandnig, und es läßt fich von mehr als einem der damals aus Deutschland neu berufenen Lehrer behaupten, daß er bon der Bündigkeit der einfachen Argumente, mit welchen der fociale Beift des reformirten wie des republikanischen Lebens einem foldem Anspruche der Wiffenschaft zu begegnen nicht umbin kann, innerlich keineswegs unberührt blieb. Aber auch abgesehen von der Unübertragbarkeit solcher aus der unnatürlichen geistigen Spannung bes damaligen Deutschlands erwachsenen Gesichtspunkte auf die Schweiz, wie fie fich wenige Jahre fpater in dem fogenannten "Straugenputsch" in Burich deutlich genug erwieß, ließen die fleinen Berhaltniffe bes fchweizerischen Cantonalfirdenthums eine ähnliche Sonderung zwischen theologischem Ratheder und kirchlichem Leben, wie fie um jene Zeit in Deutschland noch allgemein war, schlechterbings nicht zu. Schneckenburger und feine Collegen fanden in Bern ein im Ganzen in feiner altreformirten Eigenthümlichkeit noch wohlconfervirtes firchliches Leben vor. Durch feine geschichtliche Bestimmtheit und faraktervolle Geschlossenheit flößte daffelbe den Neuberufenen ichon im erften Anfang Refpett ein, aber nachdem ein anfängliches Gefühl ber Fremdheit überwunden war, wandelte fich derfelbe um in ein wachsendes Intereffe; vollends nachdem die ersten Jahre verfloffen waren, fühlten fie fich in demfelben heimisch und jum Wirten im Beifte deffelben je langer defto mehr lebendig angemuthet. Auch Schneckenburger fühlte fich mit feinen wiffenschaftlichen Beftrebungen mehr und mehr in die Intereffen beffelben hineingezogen und feine bisher überwiegend intellektualistische Reigung erfuhr davon wohlthätige Rückwirkungen. Wenn 3 wing li wiederholt Aeußerungen thut, wie: Res enim est et experimentum pietas, non sermo et scientia, und: Christiani hominis est, non de dogmatibus magnifice loqui, sed cum Deo ardua semper ac magna facere, fo burfte bon ber Berner Kirche wohl ausgefagt werden, daß jener 3mingli'fche Beift, der das Sachliche nicht hintanzustellen gewohnt ift hinter die bloke Doktrin, sich in ihr erhalten hatte. Daher trugen die Synoden, Clasbersammlungen, Predigergesellschaften und die mannichfachen Berzweigungen der damals aufblühenden chriftlichen Bereinsthätigkeit dazu bei auch der theologischen Fakultät jene Zwingli'sche res, als dasjenige, um was es sich in aller Theologie immer in letzter Instanz eigentlich handelt, ftets von Neuem lebendig bor die Augen ju ruden. Genug für den einseitigen Intellektualismus deutscher Universitäten gab es weder in dem republikanischen Gemeinwesen noch in den kirchlichen Gewöhnungen Berns einen eigentlichen Boden; vielmehr übten beide praktisch-sociale Lebenskreise auf die neuen Mitglieder der theologischen Fakultät ihre natürliche Einwirkung, zwar nur still und ohne allen Zwang, aber dafür nur um fo nachhaltiger, und fräftig unterflützt durch das freundliche Entgegenkommen und ehrende Bertrauen der damals herborragenoften Repräsentanten des Berner Kirchenthums, wie Sam. Lut; ferner ber beiben ehemaligen Professoren ber Theologie und nunmehrigen Pfarrer, des frommen und gelehrten Sünerwadel, des ächt praktischen und klaren R. Whß, des geift = und gemüthvollen Archidiakon Bag= gefen, um vieler Anderer nicht zu gedenken. Im Besonderen aber mar die in Wiffenschaft und Karakter gleich gediegene Persönlichkeit von Lutz ganz dazu angethan, auf einen Mann wie Schneckenburger die lebendigste Anziehungstraft zu üben, und er befannte gern, diesem Collegen viel zu verdanken. Daß unter diesen Gindrucken die wissen= schaftliche Thätigkeit Schnedenburger's immer reicher und mannichfaltiger fich entwickelte. ift leicht zu begreifen. Karatteristisch für die Richtung, welche dieselbe nahm, ift befonders die doppelte Reihe von Specialvorlesungen, welche fich mit der Zeit aus feiner

bogmatischen Hauptvorlesung abzweigte. Da Schnedenburger an allen den Fragen. welche durch die Schriften von David Strauf langere Zeit in der theologischen Discuffion in erfte Linie traten, das lebhafteste Interesse nahm und besonders die reformirte Schweiz feit 1839 fo lebhaft von denfelben berührt wurde, fo nahm Schneckenburger Anlag, die wichtigsten dieser Materien eigends auf dem Katheder zur Sprache zu bringen. Auf diese Beise traten neben das Collegium über Apologetif und Reliaionsphilosophie auch Borlesungen über den Ginfluß der neueren Bhilosophie (feit Cartefius) auf die Theologie, sowie über die Collisionen ber modernen Spekulation mit dem Chriftenthum. Besonders in letterer Borlefung nahm Schneckenburger in dem großen Streite zwischen der theistischen und pantheistischen Weltanschauung seine gang bestimmte Stellung auf Seite des Theismus und beurkundete feine Lossagung bon Begel. Neben diesen Materien feffelte ihn aber je langer besto mehr die tiefere Erforschung der confessionellen Lehrgegenfätze. Wahrhaft ausgezeichnet durch eine Menge neuer Gesichtspuntte und felbstständiger Forschungen mar fein Collegium über die da= male durch Möhler, Baur, Nitich u. A. neu belebte Symbolit. Roch mehr aber wurde er in den letzten feche Lebensjahren einerseits durch das Anschwellen der altlutherischen Bewegung, andererseits durch seinen Beruf als Dogmatiker an einer reformirten Fafultät, gereizt zu gründlicherem Gindringen in die Lehrunterschiede der beiden protestantischen Schwesterkirchen. Mit unermüdlichem Fleiß ftudirte Schneckenburger die Repräfentanten der altfirchlich reformirten Theologie und ihrer unterschiedenen Schulen. und seitdem er die Ueberzeugung gewonnen, daß fast noch mehr als aus den Symbolen und Compendien ber Beift des reformirten Bekenntniffes aus Ratechismen, katechetischen Erläuterungen, Bredigt-, Gebet- und fonstigen Erbauungsbüchern zu erheben seh, widmete er sich auch dieser aus Antiquariaten weit und breit aufgestöberten Lekture, ungeachtet ihrer häufigen Trodenheit, mit einer nur ihm eigenen Ausbauer. So gestaltete fich burch umfassende Studien, was ursprünglich nur ein Abschnitt seiner Symbolik gewesen war, mit ber Zeit zu einer eigenen vier = bis fünfftundigen Borlefung über vergleichende Dogmatik. Leider ift es Schneckenburger nicht beschieden gewesen, seine Arbeiten auf diesem so gut als noch völlig unbebauten Felde zu Ende zu führen. Aber der Ruhm wird ihm bleiben, Bahn gebrochen und die Arbeit ein gutes Stud voran gebracht gu haben, vornehmlich wenn gu dem vom Pfarrer Buder in Bern beforgten Abdruck der Saubtvorlefung, Schnedenburger's befonderes Collegium über die Lehrbegriffe der fleis neren protestantischen Kirchenparteien als Erganzung wird hinzugetreten febn. Die Meifterschaft Schnedenburger's auf diesem Bebiete, bor Allem die bewundernswerthe Scharfe und Feinheit, mit welcher Schneckenburger die dogmatischen Lehrbildungen und ihren inneren Zusammenhang zu berfolgen berftand, die Bertrautheit mit der dogmatischen Li= teratur, das fritische Berftändniß der mannichfaltigen Bendungen, welche einer und berfelben Grundidee gedient haben, ja felbst die Ausprägung des für fo neue Untersuchungs= arten zu wählenden Style, der unftreitig neu, aber scharf bezeichnend und deutlich bie Beinheit des Inhalts ausbrückt, die bei einer gewissen Borliebe für den lutherischen Th= pus doch immer wiederkehrende Unparteilichkeit in der Beleuchtung der Borzüge und Mängel des einen und des anderen der beiden protestantischen Lehrbegriffe. — alles dies hat von Seiten der mit diesem Bebiet fonft bertrauteften Belehrten, wie A. Schweiger \*) und Gag \*\*), die lebendigfte Anerkennung gefunden und werden diese Arbeiten vor Allem Schneckenburger's Namen eine bleibende Stelle in der Beschichte der Theologie fichern. Mit diesem raftlofen Gifer für die Aflichten feines akademischen Berufes verband Schnedenburger eine feltene Auspruchelofigkeit und Befcheibenheit in Taxirung seiner Leiftungen. Bum Theil baber erklärt fich fein ungeachtet großer Leichtigkeit und Birtuofität der schriftlichen Darftellung doch im Ganzen nicht eben häufiges Auf-

<sup>\*)</sup> Neber Schnedenburger's vergleichende Darstellung bes lutherischen und resormirten Lehrsberist; in den Theol. Jahrbiichern von Baur u. Zeller. 1856. Heft 1.

\*\*) Rec. der "vergleichenden Darstellung" in den Studien u. Krit. 1857. Heft 1,

treten auf dem schriftsellerischen Gebiet, wenigstens mit größeren Arbeiten; aber auch daher, daß Schneckenburger sehr hohe Anforderungen an sich zu stellen gewohnt war und sich nicht leicht Genüge that. Was der leichtere Sinn Anderer in einem vielleicht nicht zum zehnten Theile so vollendeten Zustande unbedenklich zum Berleger getragen haben würde, behielt Schneckenburger Jahre lang im Pult und widmete dafür seinen meist schon in der ersten Anlage tresslich redigirten Collegienhesten immer neue Umarsbeitungen. Das, was Sa son Schneckenburger's comparativer Dogmatik sagt: "Der Herausgabe liegt ein Collegienhest zu Grunde, wie es wohl sür den Zweck des Anditosriums selten niedergeschrieben wird", gilt von mehr als nur einem der Schneckenburs

ger'ichen Collegienhefte.

Auch läßt sich nicht behaupten, daß Schneckenburger in feinem Wirkungstreise die verdiente Anerkennung verfagt geblieben wäre. Bor Allem lohnte ihm die kleine Zuhörerschaar seine Treue mit der wärmsten Anhänglichkeit; viele junge Berner Theologen lernten den feltenen Mann vollends erst recht schätzen, als fie auf auswärtigen größeren Unibersitäten Gelegenheit zu Vergleichungen gefunden hatten. Bon manchem seiner tuch= tigsten Schüler wird ihm besonders das nachgerühmt, daß er durch seine logische Schärfe und Bestimmtheit in ungewöhnlichem Grade bestimmend auf die Ueberzenaungen der Studirenden eingemirkt habe. Nicht minder wurde fein anregender und belebender Ginfluß unter der Beiftlichkeit embfunden, sowie in der Gemeinde, welche ihn zwar nur felten. aber gern von der Rangel hörte. Den Versammlungen des ftädtischen Baftoralvereins bflegte er regelmäßig beizuwohnen, und feiner Theilnahme an den dort mehrere Jahre hindurch gepflogenen Besprechungen über den Heidelberger Ratechismus werden sich die Männer jener Zeit noch mit besonderer Freude erinnern. Im Comité des mit auf Schneckenburger's Anregung zu Stande gekommenen Miffionsvereins nahm er lange Jahre feine Stelle ein. Seitdem die aus dem Auslande berufenen Brofessoren der Theologie bon ber Regierung in das Bernische Ministerium aufgenommen worden waren, ward Schnedenburger regelmäßig von der Claffe Bern zur Generalfynode gemählt. Auch in die theologische Brüfungscommission, welche er nach dem Tode von Lut bräfibirte. und in die damalige evangelische Kirchencommission wurde er durch das Vertrauen der Regierung schon im Anfang berufen. Nicht minder wurde ihm auswärts vielseitige Unerkennung zu Theil. Roch in den letzten Tagen hatte er zu herrenberg in einer guten Stimmung nach ber Zurudfunft bom Filial am Saustisch ben Entwurf einer militärischen Kirchenordnung niedergeschrieben. Sie war durch Berliner Freunde Friedrich Wilhelm III. ju Beficht gefommen, ber Schneckenburger bafür mit einer golbenen Medaille und einem eigenhändigen Dankschreiben erfreute. Im Jahre 1835 beehrte ihn die theologische Fakultät in Basel mit dem Chrendiplom als Doctor der Theologie. Etliche Jahre fpater murde bon ihm eine ehrenvolle Berufung nach Roftod abgelehnt: eine bereits mehrfach angebahnte Berufung an eine preußische Universität aber wurde nur durch seinen frühen Tod vereitelt. Er würde für jede, auch die größte Universität eine Bierde gewesen sehn und gewiß auch anderwärts durch sein geistvolles und dabei doch anspruchloses Wefen, durch die Vielseitigkeit feiner Bildung, durch seine lebendige Theilnahme an allen Culturintereffen, an allen firchlichen und politischen Tagesereigniffen, insbesondere auch durch seine scharffinnige und meift treffende Beurtheilung der letteren. fich in demfelben Grade die Schätzung und Freundschaft feiner akademischen Collegen erworben haben, wie er fie in Bern genof.

Die selbst bei Einrechnung der vollen Jugendkraft und Jugendfrische immer staunenswerth bleibende Leistungsfähigkeit Schneckenburger's, zu welcher noch eine ausgebreitete Lektüre von politischen Zeitungen und Zeitschriften allgemein wissenschaftlichen Inhalts und ein an das gesammte Lesegebiet sich festsaugender Excerptensleiß kam, wird freilich erklärlicher durch einen Blick auf Schneckenburger's häusliche Verhältnisse. Gern würde der Unterzeichnete von diesen schweigen, wenn es nur irgend möglich wäre, nicht

dabon zu reden.

Schneckenburger's Grundwesen war lichte Intelligenz; aber theils in Folge ererbter Naturanlage, theils der Erziehung mar die Entwicklung der Willensfraft bei ihm in unverhältnifmäßiger Beise zurudgeblieben. An die Stelle einer straffen ardoela trat bei ihm eine Biegsamfeit bes Willens, eine Reigung jum Sichgehenlaffen, welche er nie au überwinden vermochte und durch welche er fich in fpateren wie in früheren Beiten manchen ernsten Borwurf zuzog. Dazu war Schneckenburger, wie fo viele Gelehrte, in Dingen des gewöhnlichen Lebens unprattifch und der Leitung bedürftig, wie ein Rind. Alls er daher in Herrenberg mit einer mindestens gleichalterigen, schon seit mehreren Jahren ihm verlobten Braut in die Che trat, so verstand es sich gewiffermagen von felbst, daß feiner Gattin die leitende Stellung im Hause zufiel. So wenig eine solche Stellung in thesi die richtige fehn mag, so entsprach sie doch hier in praxi einem wirklichen Bedürfniß, und hätte bei richtigem Tatt auf der einen, bei nur mäßiger Widerstandsfraft auf der anderen Seite für Schneckenburger eine wahre Wohlthat werden können. Allein es mangelte an beiden, hier wie dort, und fo wurde Schneckenburger im Busammenleben mit einer Battin, welche fast in allen Studen das Widerfpiel feiner eigenen Natur war, der Stlabe eines häuslichen Despotismus ohne Gleichen. trug Schneckenburger das Joch ftarrer Eigenwilligkeit mit beispielloser Beduld. flüchtete fich, auf allen Seiten eingeenat burch bie barocen Launen und Gewohnheiten feiner fich eben darum felber bon allem Lebensverkehr abscheidenden Frau, um fo aus-Schlieflicher in die Belt des Geiftes. Aber theils die mit jedem Jahre zunehmende Qual einer freude = wie kinderlofen Che, theils die unausgesetzten Anftrengungen, um in wiffenschaftlicher Beschäftigung diese Qual zu vergeffen, mußten nothwendig mit der Beit auf feine nicht eben ftarke Constitution eine aufreibende Wirkung äußern. in feiner Familie einheimische fehlerhafte Disposition des Berzens entwickelte fich rafch zu fcwerem Leiden und raffte in der Blüthe des Mannesalters den beklagenswerthen Dulder hinmeg am 13. Juni 1848. Seine Collegen Gelpte und Wonft fetten ihm den würdigen Denkstein \*).

Es entsprach ganz der unbengsamen Bizarrerie von Schneckenburger's Wittwe, daß sie den reichen literarischen Nachlaß des Gatten Jahre lang unter Schloß und Niegel hielt. Nur mit Mühe gelang es nach Absluß etlicher Jahre das Collegienheft und die Sammlungen zur "comparativen Dogmatik" ihr abzukämpfen, welches seitdem von Herrn Pfarrer Güder in Bern im Druck herausgegeben worden ist. Allein erst eine furchtbare Katastrophe, welche über Schneckenburger's Wittwe hereinbrach, befreite die übrigen Papiere aus ihrer Gesangenschaft. Die Antlage, durch unmenschliche Behandlung den plötzlichen Tod eines Dienstmädchens verschuldet zu haben, brachte die unterdeß nach Württemberg zurückgekehrte Frau dort in Criminalhaft. Gegen Caution freigelassen, wartete sie den Schluß der Untersuchung nicht ab, sondern entwich nach Nordamerika. In Folge dessen gelang es dem Unterzeichneten, den Nachlaß des unvergeßlichen Freundes fäuslich an sich zu bringen.

Wir laffen nunmehr ein Berzeichniß der Schriften Schneckenburger's folgen:

Ueber Glauben, Tradition und Kirche. Sendschreiben an Fridolin Huber. Stuttsgart 1827. — Ueber das Alter der jüdischen Proselhtentause und deren Zusammenhang mit dem johanneischen und dristlichen Kitus. Berlin 1828. — Annotatio ad epistolam Jacobi perpetua, cum brevi tractatione isagogica. Stuttg. 1832. — Beiträge zur Einleitung in's Neue Testament und zur Erklärung seiner schwierigen Stellen. Stuttgart 1832. — Ueber das Evangelium der Neghpter; ein histor.skritischer Bersuch. Bern 1834. — Ueber den Ursprung des ersten kanonischen Evangeliums; ein kritischer Bersuch. (Aus den Studien der evangelischen Geistlichseit Württembergs von Klaiber

<sup>\*)</sup> Gebächtnißrebe auf ben Doctor und Professor ber Theologie Matthias Schnedenburger, gebalten bei seiner Leichenseier in der Aula der Hochschule zu Bern den 16. Juni 1848 von Dr. E. F. Gelpke; nebst der Grabrede von C. Wyß. Bern 1848.

abgedruckt.) Stuttg. 1834. — Ueber ben Begriff der Bildung; eine akademische Festzede. Bern 1838. — Ueber den Zweck der Apostelgeschichte. Bern 1841.

Ferner folgende drei anonym erschienene Schriften, die erfte unter Mitmirfung des

Unterzeichneten:

Das anglo-preußische Bisthum zu St. Jakob in Jerusalem und was daran hängt. Freiburg (Bern) 1842. — Die orientalische Frage der deutsch-evangelischen Kirche. Bern 1843. — Die Berliner evangelische Kirchenzeitung im Kampse für das Bisthum Jerusalem. Ein Vorschlag zum Frieden (Ephes. 4, 25.). Bern 1844

P. A. Stapferi, Theologi Bernensis, Christologia, cum appendice cognationem philosophiae Kantianae cum ecclesiae Reformatae doctrina sistente. Bern 1842. 4.— De falsi Neronis fama e rumore Christiano orta. Bern 1846. 4.— Zur firchlichen Christologie. Die orthodoge Lehre vom doppelten Stande Christi nach lutherischer und reformirter Fassung. Neue erweiterte Bearbeitung. Pforzheim 1848.

Außerdem lieferte Schneckenburger zahlreiche größere und fleinere Abhandlungen

in folgende theologische Zeitschriften:

1) in der Tübinger Zeitschrift für Theologie, herausgeg. von Baur, Kern, Schmidt und Steudel: "über Jakobus, den ersten Borsteher der Gemeinde in Jerusalem", Jahrg. 1829; "über einen oft übersehenen Punkt in der Lehre der Ebiosniten von der Person Christi", Jahrg. 1830; "noch etwas über den behaupteten Wisderspruch zwischen Paulus und Jakobus", Jahrgang 1830;

2) in den Studien der evangelischen Geiftlichkeit Württembergs, herausgegeben von Rlaiber: außer der Abhandlung "über das erste kanonische Evange-

lium" (f. oben) eine weitere "über den Brief des Jakobus", Jahrg. 1833;

3) in den Theologischen Studien und Kritiken, herausgegeben von Ulsmann und Umbreit: "über Luk. 3, 1.", Jahrg. 1833. H. 4.; "über die Gottheit Christi", Jahrg. 1829. H. 2.; "über die Irrlehrer zu Kolossä", Jahrg. 1832. H. 4.; "noch etwas über Galat. 3, 20.", Jahrg. 1833. H. 1.; eine eingehende Recension von "Baur's Manichäischem Religionsschstem", Jahrg. 1833. H. 3.; desgleichen von "Alex. Schweizer's Glaubenssehre der reformirten Kirche", Jahrg. 1847. H. 2.; endlich die Abhandlung: "die reformirte Dogmatik mit Kücksicht auf A. Schweizer's Glaubensselehre", Jahrg. 1848. H. 2.;

4) in den Theologischen Jahrbüchern, herausgegeben von Zeller: "die orsthodore Lehre vom doppelten Stand Christi" (f. oben), Jahrg. 1844; "die neueren Berhandlungen, betreffend das Princip des reformirten Lehrbegriffs", Jahrg. 1848; "was ist die "πεοιτοιιή τοῦ Χοιστοῦ Rol. 2, 11.?", ebendas.; "was sind die στοι-

χεῖα τοῦ κόσμου? ", ebendaf.;

5) in dem Literarisch en Anzeiger von Tholud: "zur Symbolik, mit besons derer Rücksicht auf Guerike's allgemeine christliche Symbolik", erster Artikel Jahrg. 1847

Nr. 69-73; zweiter Artikel Jahrg. 1848 Nr. 28-31.

Endlich nahm Schnedenburger lebhaften Antheil an Rheinwald's Repertorium für theolog. Literatur und firchliche Statistik; viele Mecensionen besonders über Schriften kirchenrechtlichen Inhalts rühren von ihm her. — Nach seinem Tode erschien Schnedenburger's Hauptwerk: "Bergleichende Darstellung des lutherischen und reformirten Lehrbegriffs", aus dem handschriftlichen Nachlaß herausgegeben von Güder. Stuttg. 1855. 2 Thle. — Ferner: "Beiträge zur Erklärung und Kritis der Apostelgeschichte", herausgeg. von Küetsch in den Theolog. Stud. u. Kritisen, Iahrg. 1855; "Beiträge zur Erklärung des Briefes an die Philipper", herausg. v. Unterzeichzneten in der Deutsch. Zeitschr. f. christ. Wissensch. Ishg. 1855; "Ueber Abfassungszeit u. Leferkreis des Hebräerbriefs", herausg. v. Holz un un in den Theol. Stud. u. Krit., Iahrg. 1859; "Zur Lehre vom Antichrist", herausg. v. Böhmer in den Iahrbüchern s. deutsche Theol. IV, 3. — Diese opera posthuma erschöpfen aber den Nachlaß Schnedenburger's nicht; vielmehr hoffen wir noch manches Werthvolle aus demselben an's Licht zu fördern.

Endlich gehört Schneckenburger zwar nicht der erste Gedanke, aber doch der Anfang zur Ausstührung der Theologischen Realenchklopädie. Die Verlagshandlung von Flammer und Hoffmann forderte ihn zur Leitung eines derartigen Unternehmens auf. Schneckenburger übernahm dieselbe, und ein — so viel wir wissen — nicht unsbeträchtlicher Theil der Vorbereitungen für das Erscheinen des ersten Bandes ist von ihm besorgt worden.

Schnepf, Erhard - bei Melanchthon scherzweise bismeilen Sunibes -. war am 1. November 1495 zu Beilbronn aus angesehener Familie geboren und als erfter Sohn von der frommen Mutter jum geiftlichen Stande bestimmt. Nach tüchtiger, viel versprechender Vorbildung auf der Schule seiner Baterftadt bezog er die damals in hoher Bluthe ftehende Universität Erfurt und gehorte hier zu dem geistig bewegten Rreife eines Coban Seffe. Camerarius und Juft. Jonas, in welchem er mehr den humanistischen Studien fich hingab. Nachdem er Erfurt mit Beidelberg vertauscht hatte, wendete er fich erft zur Jurisprudenz, dann aber, auf Bitten ber Mutter, zur Theologie, in welcher er bald eine reformatorische Richtung nahm, die durch Luther's Disputation (April 1518) noch mehr befestigt ward. In ihr wirkte er zuerst als Brebiger des Evangeliums in Weinsberg und, als er von dort vertrieben war, unter dem Batronat ber evangelisch gefinnten Gerren von Gemmingen zu Guttenberg im Kraich= gau. Seit dem Jahre 1523 predigte er in der freien Reichsftadt Wimpfen und imponirte in dem ausgebrochenen Bauernfriege einem Saufen der Aufrührer fo fehr, daß fie ihn dringend als ihren Feldprediger wünschten, um so mehr, da er noch unberheirathet Nur der schleunige Abschluß eines Chebundniffes befreite ihn bon der bedenklichen Zumuthung. Im Jahre 1525 unterschrieb er (21. Oftober) in Hall mit bas Syngramma Suevicum und wurde noch in demselben Jahre, nach Anderen erst 1526, bom Grafen Philipp III. von Nassau nach Weilburg gerufen, die Reformation durchzu-Bier blieb er anderthalb Jahre und fiegte u. A. durch feine Schriftkenntniß in einer öffentlichen Disputation über einen Dr. Tervich aus Trier fo böllig, der Gegner scheltend fortlief (1. Nov. 1526). - Ende 1528, nach Anderen bereits 1527, rief ihn Landgraf Bhilipp bon Sessen als Brofessor der Theologie auf seine neu gegründete Universität Marburg, wo er mit vielem Beifall lehrte und, wenn auch nur mittelbar, weiterhin, bis nach Westphalen, einen reformatorischen Ginflug übte. Der Landgraf hielt ihn wegen seiner Karakterfestigkeit sehr hoch und nahm ihn 1529 mit auf den Reichstag nach Speyer, 1530 nach Augsburg, wo er fich an den Berhandlungen über die Confession im Sinne Luther's mit großer Entschiedenheit betheiligte, was aber schwerlich ausreichen dürfte, um daraus mit den Bertretern des modernen ex= clufiben Lutherthums zu folgern, daß damals der Confessionsftand von gang Beffen der lutherische gewesen fen.

Als Bergog Ulrich von Burttemberg mit Bulfe Philipp's von Beffen fein Land wieder erobert hatte und die Durchführung der Reformation beschloß, erbat er sich bazu von ihm Schnepf, den er öfter in Marburg gehört, auch darum, weil berfelbe, obwohl dem lutherischen Lehrbegriff anhangend, doch dem Streite mit den Dberlandern ferner stand, welche Bergog Ulrich möglichst schonen wollte. Aus Rücksicht auf sie hatte er zum anderen Reformator Blaurer (f. d. Art.) gewählt. Che aber Beibe ihre Thätigfeit begannen, erklärte Schnepf unumwunden: wenn Blaurer bei feiner Meinung bom Abendmahl beharre, konne er nicht mit ihm reformiren. Die Differenz betraf nicht sowohl die leibliche Wegenwart Chrifti im Abendmahl, als den Benug des wirklichen Leibes und Blutes auch durch die Unwürdigen. Nach längeren Verhandlungen fam es am 2. Aug. 1534 zu ber fo bedeutungsvollen Stuttgarter Concordia, in welcher Blaurer die Formel annahm, die auf dem Marburger Religionsgespräch Luther's Beifall gefunden, wogegen Schnepf nachgab, daß der Bunkt vom Genug durch die Gottlosen bei Seite gestellt werde. Hierauf reformirte er das württembergische Unterland und nahm seinen Sitz in Stuttgart, mahrend Blaurer ein Gleiches im Lande

Schnepf 619

ob der Steig mit dem Site in Tübingen that, berfafte bersuchsweise die erste murttembergische Kirchenordnung von 1536, welche dann von Breng revidirt ward, war mit auf dem Tage zu Schmalfalben, 1537, auf den Conventen in hagenau und Worms, 1540 und 1541, und hatte als erfter General-Superintendent für das ganze württem= berger Land bis 1544 eine zwar fehr arbeitsvolle, aber auch reich gesegnete Wirksam= feit, die nur durch mancherlei Rabalen bei Hofe getrübt ward, fo daß er einmal, im 3. 1539, seine Stelle gang aufgeben wollte. Daher kostete es ihm mahrscheinlich keinen großen Rampf, die höhere Stelle in Stuttgart mit einer theologischen Professur und dem Pfarramt in Tübingen zu vertauschen, als dort Dr. Räufelin allein in der Fafultät übrig geblieben mar und Breng ben Ruf ausgeschlagen hatte. Schnepf marb am 23. Februar 1544 bei einer größeren Promotion zum Dr. Theol. creirt, bertrat neben feinen milberen Collegen die strengere lutherische Richtung und in seinen Borlefungen alttestamentliche Eregese\*), erbaute die Gemeinde durch feine auch durch äußere Beredsamteit ausgezeichneten Predigten, nach benen fich namentlich Jak. Andrea gebildet haben foll, und betheiligte fich fortwährend an den allgemeinen firchlichen Begebenheiten; fo 1544 in einem fehr scharfen Bedenken wegen des Concils zu Trident, indem er jede Kirchenbersammlung der Art unbedingt berwarf; 1546 auf dem Regensburger Religionsgespräch, wo er mit Malvenda tüchtig disputirte, freilich ohne Erfolg. Da kam der schmalkaldische Krieg und nach seinem berhängnisvollen Ausgange die Forberung, das Interim anzunehmen. Schnepf weigerte fich ftandhaft und zog, als nichts weiter übrig blieb, vor, zu resigniren. Am 11. November 1548 predigte er vor fehr zahlreicher Berfammlung und zeigte an, es fen dies das letzte Mal, beurlaubte fich beim Bergog und berließ gegen Ende November, in langem Zuge von der klagenden Bemeinde geleitet, mit den Seinen Tübingen, ohne zu wiffen, wo er eine bleibende Stätte Für den Augenblid gewährte ihm ein Berr b. Bemmingen bei Beilfinden follte. bronn einen Zufluchtsort.

Bu Anfang des nächsten Jahres wandte fich Schnepf nach Weimar, wo fich um bie Sohne Johann Friedrich's des Grogmuthigen mehrere landflüchtige Begner des Interims sammelten, mit dem Bunsche, in ihre Dienste zu treten. richten die jungen Bergoge deshalb an ihren gefangenen Bater, und diefer antwortet, Schnepf sen ihm als gelehrter Theolog wohl bekannt, "wissen auch, daß er der Religion und Sakrament halben gang rein ift und der, wie man fagt, bor dem Teuer darf ftehn". Er schlägt vor, ihn unter den erforderlichen Borfichtsmafregeln als Lehrer des Bebräifchen an die neu errichtete Sochschule in Jena zu feten, bewilligt auch demfelben eine für die damaligen Berhältniffe gang erkledliche Befoldung, und fo beginnt Schnepf am 22. Juli 1549 feine Borlefungen mit einer Rede über ben Nuten ber hebraifchen Sprache. — Bald hat er über 60 Zuhörer, übernimmt die Verwaltung des vakant gewordenen Pfarramtes und der Superintendentur, wird mit dem Gramen und der Dr. dination der Candidaten betraut, erhält 1553 einen Ruf nach Rostock und, damit er bleibe, wiederholte Zulagen, nimmt 1554 an der großen Kirchenvisitation der ernestini= ichen Lande Theil und ift neben feinem Schwiegersohn Strigel der bedeutenofte Theolog der auffeimenden Universität, neben Amsdorf die einflugreichste kirchliche Berfonlichkeit in jenen Landen. Dabei erhielt er, ungeachtet der zunehmenden Spannung zwischen beiden Sochschulen, bis 1555 ein leidliches Berhältniß mit den Wittenbergern, nament= lich mit dem ihm bon früher her enger befreundeten Melanchthon.

Anders wurde es seit 1556. Schon im Januar nahm Schnepf an der "Flascianischen Synode" Theil, wie Melanchthon den Convent zu Weimar nannte, auf welchem den Wittenbergern so harte Bedingungen zu einer Bereinigung gestellt wurden,

<sup>\*) &</sup>amp;gl. Commentarius in psalmos Davidis aureus in acad. Tubing. publice praelectus a Rev. Excell. Viro D. E. Schnepfio p. m. etc. nunc prima vice juris publici factus per M. Jo. Deucerum. Lips. 1619. Fol,

daß dieselbe von vorn herein unmöglich ward. Im Laufe des Jahres läßt er De= nins (f. d. Art) wenigstens fallen, wenn er auch bas gegen ihn eingeschlagene willfürliche Berfahren nicht gerade billigte, und wurde daher von Joh. Major in der befannten Sathre "die Bogel-Synode" übel mitgenommen. Seit aber Flacius felbst fein College geworden war, ließ er fich bon ihm und anderen Begnern Delanch= thon's fo ,ins Spiel hineinziehen, baf er auf bem Wormfer Colloquium 1557 mit auf ben öffentlichen Widerruf von Seiten der Wittenberger drang, wodurch denn das gange Colloquium vereitelt wurde. Indes protestirte er Anfangs fehr ernftlich wenigftens gegen die Abfaffung der von Flacius und der antiphilippistischen Partei beantragten Confutation und gab nur nach, als Bergog Joh. Friedrich ber Mittlere felbst in ihn drang, fuchte bann bei den zwischen Flacius und Strigel über die Sache entstehenden Differengen Frieden zu ftiften, ftarb aber, nachdem er bie feierliche Eröffnung der Universität (2. Febr. 1558) erlebt, in der nun formlich constituirten Fakultät das erste Dekanat verwaltet und noch am 24. October gepredigt hatte, bereits am 1. November 1558 und ward mit großer Feierlichkeit in der Stadtfirche beigefett, wo fich noch jest fein Gedenkbild von Beter Gottland befindet, mit einem Elogium, in welchem es u. A. von ihm heißt:

> "Proximus eloquio, similis pietate Luthero, Ut neque linguarum cognitione minor. Magnus in imperii synodis confessor operta Cum fuit humanâ traditione fides."—

Diedrich Schnepf, sein ältester Sohn, war am 1. November 1525 in Wimpfen geboren, widmete sich der Philosophie und Theologie, docirte neben dem Bater in Tübingen, blieb bei dessen Abgang dort zurück, promobirte 1554 zum Dr. Theol., ward Pfarrer in Nürtingen und 1557 als Prosessor der Theologie nach Tübingen zurückgerusen, vertrat besonders die Exegese des Alten und Neuen Testaments, war mit beim Wormser Colloquium, ward 1562 Pfarrer und General-Superintendent, u. A. nach Marburg gerusen, um das dort erloschene theologische Doktorat durch Lonicer's Promotion wieder ausselben zu lassen und starb am 9. November 1586.

Bergl. Jo. Rosae de vita clar. et rev. viri D. E. Schnepfi, recit. Jenae ed. Lips. 1562. — Melch. Adami Vitae Germ. Theol. S. 320 f. u. 578 f. — Strieder, heff. Gel. Gefch. Bd. 15. S. 82 f. — Fischlin, Mem. theol. Wirtemberg. I, 8 sq. — Schnurrer, Erläuterungen der würtemb. R. St. f. ä. Gel. Gefch. Tüb. 1798. S. 100 ff. u. 393 ff. — Hend: Blaurer und Schnepf, in der Tübing. Zeitschr. 1838. 4. und "Das erste Jahrzehnd der Universität Jena", daselbst 1858. pon

Chunherr und feine Anhänger in Rönigsberg in Preußen \*). 30-

<sup>\*)</sup> Es ift befannt, bag aus Beranlassung ber gerichtlichen Untersuchung wider bie Brediger Chel und Dieftel in Ronigsberg Die öffentliche Aufmerkfamkeit auf bas theosophische Suftem Schönberr's, welchem fie anhingen, gelenkt wurde und vielfache Streitschriften fur und wiber ericbienen find. Gine jufammenhängende Darftellung ber gangen bamit gufammenhangenben religibjen Bewegung findet fich in dem Auffat: "Buverlässige Mittheilungen über Johann Geinrich Schönberr's Leben und Theosophie, sowie fiber bie durch die lettere veranlagten sektirerischen Umtriebe ju Königsberg in Preugen", abgebruckt in Ilgen's Zeitschrift fur hiftor. Theologie VIII. 1838. S. 106-233. Der Berfaffer ift ber als Pfarrer in Bartenftein in Oftpreugen gestorbene v. Wegnern. Go umfaffend biefe Darftellung ift, fo ift fie boch von ben Freunden Schönherr's ftets in ihrer Richtigfeit bestritten worden. Bgl. E. v. Sahnenfelb, Die religiofe Bewegung Bu Konigsberg in Preufen in ber erften Galfte bes 19. Jahrhunderts und bie heutige Rirchengeschichte, beleuchtet aus ben v. Begnern'ichen "Mittheilungen, und ihre "authentischen Urfunden". Braunsberg 1858. Leipzig (Klemm). Es fann auch nicht geleugnet werden, daß die ganze Dars stellung einseitig und nicht unbefangen genug ift, um ein volles Berftandniß ber gangen Bemegung baraus zu gewinnen. Schon baß ber Berf. sich nicht bie Mühe genommen hat, Die eigenen Schriften Sch's einzusehen, und sich faft nur an die parteiische Darfiellung Dishausens (Lebre und Leben bes Königsberger Theosophen Joh. Beinr. Schönherr. Königeb. 1834) gehalten, läft

hann Beinrich Schönherr gehort ohne Zweifel burch die Driginalität feines Beiftes und durch die ungemeine Anziehungsfraft, die er auf verschiedene geistig bedeutende Menschen feiner Zeit ausgeübt hat, zu ben merkwürdigften Erscheinungen biefes Sahrhunderts. Bon der früheren Entwickelung feines Lebens find nur die außerlichsten Thatfachen bekannt. Er ward als der Sohn eines allgemein geachteten Infanterie - Unterofficiers am 30. November 1770 zu Memel geboren. Sein Bater, der aus der Grafschaft Lippe herstammte, hieß ursprünglich Schönhagen, wurde aber von den Desterreichern, in deren Befangenschaft er gerieth, seiner Wohlgestalt wegen Schönherr genannt. Er behielt diefen Namen in der Folge bei und übertrug ihn auf feine Nachkommen. der Geburt Beinrich Schönherr's siedelten feine Eltern nach Angerburg, einem fleinen Landstädtchen in Oftpreugen, über, woher die Mutter, eine geborne Olf, gebürtig mar. hier verlebte der junge Schönherr feine Jugendjahre und genoß dafelbst den Elementar= unterricht der dortigen Stadtschule. Bis ju seinem 15. Lebensjahre verblieb er dort und ward dann von feinen Eltern nach Königsberg (1785) geschickt, um daselbst bei einem mit seinem Bater befreundeten Raufmann die Sandlung zu erlernen. Nachdem er hierauf ein Jahr in diesem seiner Neigung und Anlage wenig entsprechenden Berufe zugebracht, faßte er den Entschluß, Theologie zu studiren. Die Mittellosigkeit seiner Eltern ichien feinem Berlangen unüberfteigliche Sinderniffe in den Weg zu legen. Doch gelang es ihm, Aufnahme in einer Armenerziehungsanstalt (Pauperhaus) zu finden und fo die Mittel zur Borbereitung für das akademische Leben zu erhalten. Daß es ihm weder an natürlichen Baben, noch an Ernft und Gifer gefehlt hat, um die Mangel feiner bisherigen Borbildung zu überwinden, fieht man daraus, daß er im Laufe von fünf Jahren alle Rlaffen des bon ihm besuchten Altstädtischen Ghmnafiums burchmachte und schon zu Oftern .1792 mit dem Zeugniß der Reife zur Universität entlaffen werden fonnte. Diese Zeit seines Aufenthalts auf dem Symnasium Scheint für feine innere Entwickelung den erften Anftog gegeben zu haben. Aelter und reifer als feine Mitschüler. tonnte er sich ihnen nicht enger anschließen, dagegen beschäftigten ihn schon damals Fragen und 3weifel über die höchften Begenftande des menschlichen Forschens. Auferzogen in ftrengem Offenbarungsglauben und bon feinen frommen Eltern gur Ehrfurcht bor ber heiligen Schrift angeleitet, tam er in Konigsberg in eine geiftige Atmosbhare. Die Denn hier herrschte damals nur geeignet war, den findlichen Glauben zu zerftören. die Rantische Philosophie und die Aufklärung. Schönherr konnte fich diesen Ginfluffen nicht entziehen, und die Folge davon war, daß er den Entschluß, Theologie zu studiren, ichon zwei Jahre bor feiner Entlaffung aus der Schule zur Uniberfität wieder aufgab. Dagegen beschäftigte er fich schon auf der Schule ernftlich mit der Rantischen Philofophie, ohne indeg gang von ihr befriedigt zu werden. Ueberhaupt zeigte fich hier ichon fein nach innen gerichtetes Streben auf bemerkenswerthe Beife. Er felbft fagt in Beziehung auf diefe Zeit feines Lebens: "Alls Schüler forschte ich mehr, als ich lernte. Bas zugleich den Berftand beschäftigte, das war mir angenehm, das behielt ich am beften. Gedächtniffachen lernte ich nur durch aufmerksames Anhören oder durch lang= fames Ueberlefen, wenn ich noch etwas dabei benten konnte; aber ein wiederholtes Wie= derfagen derfelben Worte, wenn der Berftand schweigen mußte, dies ward mir außerft schwer." In folchem Zuftande eines unbefriedigten Dranges nach Gewigheit höherer Erkenntniß verließ Schönherr zu Oftern 1792 die Schule, um in Ronigsberg Jurisbrudeng zu ftudiren. Dag er dieses Fach ergriff, scheint nicht aus Reigung, sondern

eine ernente, rein objektiv gehaltene Darstellung bes ganzen Vorgangs wünschenswerth erscheinen. Der Unterzeichnete, ber ganz außerhalb ber streitenden Parteien steht, hat sich bestrebt, eine solche zu geben. Es standen ihm außer sast sämmtlichen in dieser Sache herausgekommenen Druckschristen auch einige ungedruckte Aktenstücke zur Einsicht offen, worüber weiter unten nähere Auskunft geseben werden wird. Das Aussehen, welches diese Angelegenheit seiner Zeit erweckt hat, und die Bedeutung, die derselben noch jetzt von manchen Seiten beigelegt wird, werden die Ausssührlichsteit dieser Darstellung rechtsertigen.

aus Berlegenheit, welchem Beruf er fein Leben widmen follte, gefchehen au fehn. Beniaftens ift nicht bekannt, daß er fich mit der Rechtswiffenschaft jemals ernstlich beschäftigt habe. In ber erften Zeit seines akademischen Studiums mandte er sich gang pon der Kantischen Philosophie ab und suchte seine eigenen Wege zu gehen, um das Riel, wonach er ftrebte, Gewigheit der Unfterblichkeit und Aufschluß über die Bestimmung des Menschen für die Ewigfeit, ju erreichen. Bier zuerst entwickelte fich in ihm der erfte Reim feines fpateren theosophischen Suftems. Es hatte bei ihm feine Burgeln in dem Widerwillen gegen den abstraften Idealismus der Rantischen Philosophie. der es nicht bis zur Erkenntniß der Dinge an sich bringt, und in dem Berlangen nach Darum wendete er sich mit Borliebe der Naturbetrachtung zu, in der Hoffnung, daß hier ihm die Rathfel des Dafenns fich löfen werden. Wie weit er in ber weiteren Ausbildung feiner neu gefundenen Grundgebanken ichon 1792 vorgeschritten, läft fich aus Mangel an Nachrichten nicht mehr ausmitteln. Im Berbste deffelben Sahres unternahm er eine größere Reise nach Deutschland, junächst um seine Verwandten väterlicher Seits im Lippe'schen zu besuchen, sodann um auf anderen Universitäten, wie er felbit faat. "Manner fennen ju lernen, die in ihren Bortragen, wenn gleich nicht eben Neues vorbrächten, doch das Befannte in neue Formen fleideten, durch wiffenichaftliche Methode fich empföhlen und Beranlaffung gaben, zu löfen und zu berbinden, Sate durch ihr Widersprechendes zu prufen, Widersprüche auszugleichen." er sich zunächst nach Greifswald und Roftod, verweilte aber dort aus Mangel an äuferen Unterstützungen nicht lange. Ueber Lübed, Samburg, Celle, Sannover und Sameln reifte er nach Lemgo zu seinen Berwandten und ging dann, bon ihnen unterftütt. Ende Robbr. 1792 auf die Universität Rinteln, woselbst er bis Oftern 1793 blieb. "Bährend", fagt er, "einer fast fechswöchentlichen Reise und nach manchen belehrenden Unterredungen über die Principien der Dinge entdedte ich hier in Rinteln fie in der Offenbarung, felbst das Berftandnig der Dreieinigkeit ging mir auf, und daß die Belt ein Bou fen, der zur Bollfommenheit führe." Rinteln verließ er zu Oftern 1793 und beaab fich über Sannover, Göttingen, Erfurt, Weimar, Jena nach Leipzig, wo er, ganz pon allen Mitteln entblößt, im April ankam, um daselbst Bhilosophie ju studiren. Auf diefer Reife verfehlte er nicht, in den Universitätsftadten die namhafteften Brofefforen aufzusuchen, um sich mit ihnen über feine neu gefundene Wahrheit zu besprechen. hesuchte er in Göttingen den Professor Feder, in Jena den Professor Reinhold. Leipzig icheint er fich vorwiegend mit Mathematik und Naturwiffenschaft beschäftigt gu haben, wenigstens ift bekannt geworden, daß er die mathematischen und philosophischen Borlesungen des Prof. Fr. Aug. Carus besuchte, so wenig er sich auch von ihnen befriedigt fühlte. Er verweilte in Leipzig ein ganzes Jahr, führte aber dafelbst ein fehr gurudgezogenes Leben, nur mit einigen Freunden, die ihn lieb gewonnen hatten und auch unterftutten, in engem Berkehr lebend. Durch ihre Bermittelung erhielt er auch eine Freistelle im bortigen Convictorium. Man hatte an ihm feine Spur bon Ueberspanntheit oder Schwärmerei mahrgenommen, als ein fonderbarer Borfall bewieß, wie fehr in dem jungen Sch. eine neue Bedankenwelt gahrte und zu feltfamen Entschließungen trieb. 3m Anfang Febr. 1794 tommt er des Morgens ju feinem Freunde Sachfe, fragt ihn nach dem höchften Berge Thuringens und ertfart in feierlichem Tone, daß er fogleich dabin eine Banderung antreten muffe. Die ernftlichsten Bureben feines Freundes bermogen ihn nicht von feinem Entschluffe abzubringen, so dag diefer in der Beforgnig, dag hier eine plötliche Beiftesftörung vorliege, Beranftaltung trifft, um feinen Freund in das Jatobshospital zu Leipzig zu bringen. Sier verweigert er Anfangs Speife und Trank und läft fich erft nach vielem Bureden bewegen, Nahrung zu fich zu nehmen. Hospital blieb er bis zum 9. April beff. 3. und begab fich dann über Wittenberg und Berlin nach Königsberg gurud. Es scheint, daß er jett bon dem Bewuftfenn, eine neue, entscheidende Wahrheit gefunden zu haben, erfüllt, den Entschluß faßte, fich gang bem Berufe zu widmen, fur die Berbreitung berfelben zu leben. Er fette daher fein

Universitätsstudium in Königsberg, obwohl er es noch nicht absolvirt hatte, nicht weiter fort, that auch keinen Schritt, um irgend eine außerliche Lebensstellung zu gewinnen. Es wird erzählt, daß er in diefer Zeit Kant aufgesucht und ihm feine neuen Entdedungen mitgetheilt, diefer ihn aber als einen untlaren Ropf abgewiesen habe, wodurch die schon längst bei Schönherr vorhandene Abneigung gegen die Kantische Philosophie nur berftartt fenn mochte. Um feine außere Erifteng zu fichern, fah er fich genöthigt, Privatftunden zu geben und auch eine Zeit lang Sauslehrer auf dem Lande zu werden. Sier erft gelang es ihm, Freunde ju finden, die ihn lieb gewannen und feinen Worten Behor ichenkten. Seit dem Jahre 1800 war er durch fie in den Stand gefett, in Konigsberg eine bescheidene Exifteng zu geminnen, die bei feiner außerften Bedurfniflofigfeit binreichte, fich gang ber weiteren Ausbildung feines Shftems zu widmen. Bald fammelte sich um ihn eine kleine Anzahl junger Männer, die, angezogen durch den tiefen Ernst feines ganzen Wefens, durch die bon innigfter Ueberzeugung getragene Gewalt feiner Rede, auch durch die Seltfamkeit seiner ganzen Erscheinung fich zu ihm hingezogen fühlten und ihm die Anregung zu tieferer Erkenntnig in religiöfen Dingen verdankten. Denn fo fehr Schönherr's Lehre zunächst auf naturphilosophische Spekulationen auszugeben schien, so hatte fie doch durchweg eine religiöse Farbung, und wie sie in ihm felbst auf einer innigen Berschmelzung sinniger Naturbetrachtung mit religiöfer, an unabläffigem Schriftstudium genährten Bemuthverhebung ruhte, fo follte fie nach feiner Meinung nur dazu führen, die biblifche Wahrheit auch vor der denkenden Bernunft gu rechtfertigen. In Ronigsberg herrschte damals neben manchen unberftandenen Erinnerungen an orthodoxes Christenthum durchweg der gewöhnliche Rationalismus jener Zeit, der namentlich auf der Universität die Gemuther vieler ftrebsamen Jünglinge verwirrte. Indem Schönherr mit der gangen Macht feiner originellen Berfonlichkeit dem entaegenwirkte und überall auf die Autorität der buchftäblich verftandenen Bibel drang, ift er für Manche ber Führer zu lebendigem Glauben geworden. Gerade diejenigen, welche ein Bedürfniß nach tieferer Erkenntniß der Wahrheit fühlten, als ihnen damals dargeboten wurde, wurden bon feiner feltsamen Erscheinung angezogen, mahrend die große Menge fpottend an ihm borüberging. Giner feiner fpateren Schüler, ber Dberlehrer Bujad, fchildert bas erfte Auftreten Schönherr's folgendermagen: "Im Anfange biefes Jahrhunderts hielt fich Schönherr in Ronigsberg auf und pflegte bei den öfteren Befuchen eines feiner Schulfreunde im Beifehn mehrerer gebildeter Manner manche herr= schende Ansicht zu bestreiten oder seine Philosopheme zum Beften zu geben, um eine Discuffion herbeizuführen. Dft murde er theils verlacht, theils mit Staunen betrachtet, und lange zeigte sich gar kein Erfolg, bis endlich einmal in heftigem Kampfe seine Ueber= zeugung fiegreich durchbrach und die verwandten Geifter zundete. Bon diefem Zeitpunkte an begann fich eine Schule zu bilden. — Sobald fich ein fefter Rreis treu anhängender Schüler gefunden hatte, murden die Besprechungen mit denfelben in eine gemiffe regel-Zweimal in der Woche kam man bei ihm zusammen, am mäßige Form gebracht. Mittwoch=Abend und am Sonntag=Abend. Die Mittwoch=Abendstunden waren zu Unter= fuchungen über philosophische, naturhistorische und religiöse Probleme bestimmt; auch wurde die Genesis, das Evangelium Johannis und die Apokalypse in verschiedenen Zeit= abschnitten gelesen und besprochen. Es fand immer Conversation und Disputation statt, und wer Lust hatte, that von dem Seinigen etwas dazu. Ein kurzes geistliches Lied machte den Schluß. Diefe Unterhaltungen dehnten sich oft bis tief in die Nacht, ja bis jum frühen Morgen aus. Die Sonntags-Abendstunden waren der Erbauung ge= widmet. Hier war der Bortrag belehrend und erbauend; es nahmen auch Frauen daran Antheil und ein einfaches Mahl schloß gewöhnlich diefe Zusammenkunfte."

Es war Schönherr bei Einrichtung dieser Bersammlungen nicht sowohl darum zu thun, ein ihm feststehendes theosophisches System weiter zu verbreiten, als vielmehr es durch gegenseitigen Austausch mit einverstandenen Freunden für sich selbst nach allen seinen Consequenzen zu entwickeln und zur Anwendung zu bringen. Nur die Grunds brincipien feines Suftems fah er als durch unmittelbare göttliche Offenbarung mitgetheilt an, und sie konnten daher nicht weiter in Frage kommen. Die weitere Anwen= bung diefer Principien aber auf die Natur, Geschichte und das Leben, sowie die Nachweifung derfelben in ber Bibel, blieb ein fruchtbarer Gegenstand weiterer Discuffion, bei der Schönherr fich eben fo gern auf den Standpunkt des zu Belehrenden wie des Lehrenden, den er allerdings meiftens einnahm, stellte. Je weiter er auf dem angegebenen Wege zu bem Biele eines ausgebilbeten Spftems fortichritt, besto mehr wuchs in ihm felbst die Zuversicht zu der Wahrheit und die Vorstellung von der Bedeutung deffelben. Auf folde Weise bildete fich in ihm und in dem Rreise feiner Anhänger die Meinung, daß die Schönherr'iche Lehre eine höhere Weisheit, die von oben geoffenbart fen, mittheile: amor follte fie nur ein Schluffel fenn, um die Beheimniffe der Natur und der Bibel aufzuschließen, aber weil biefer Schluffel bis babin noch pon Niemand gefunden, so, meinte man, werde sich durch diese Lehre ein neues Licht über alle Berhältnisse verbreiten, ja die Erkenntnig derfelben eine neue Epoche in der Beschichte der Menschheit Eine fo hohe Werthschätzung der Lehre mußte nothwendig eine gleiche Beurtheilung der Bersonen, welche ihr anhingen, mit sich führen. In der That hielt sich Schönherr, wenigstens was die Grundlagen seines Suftems betrafen, für einen göttlich inspirirten Propheten, er schrieb sich Unfehlbarkeit zu und betrachtete den kleinen Rreis der fich um ihn sammelnden Schüler für den ersten Reim einer die ganze Menschheit erneuernden Gemeinschaft. Nichtsbeftoweniger war er feiner gangen Individualität nach nicht zum Berrscher geboren. 3hm war es nur um die Erkenntniß der Wahrheit und deren Berbreitung zu thun, an eine Organisation, um fie äußerlich geltend zu machen und zu sichern, hat er nie gedacht. Dazu kam, daß er von Haus aus ein offener, allen äußeren Schein meidender Karakter mar; er legte fich niemals Bewalt an, um Anderen in besserem Lichte zu erscheinen, als er war, vielmehr ließ er sich durch die Ungunft des öffentlichen Urtheils, die ihm wegen der Seltsamkeit seines außeren Auftretens reich= lich zu Theil wurde, nicht irre machen, ohne indek auch darauf großes Gewicht zu legen. Noch viel weniger ging er darauf aus, eine von der bestehenden Kirche geson= derte Gemeinschaft unter seinen Anhängern zu fliften. Er war ein regelmäßiger Befucher bes öffentlichen Gottesdienstes, und es wird gerühmt, daß in diesen Stunden er beim Befang und Bebet den Ausdruck der innigsten Andacht, das Bepräge eines ber höheren Welt zugewandten Gemüthes an fich getragen habe. Der Umgang mit feinen Freunden war ein durchaus freier, durch keine anderen Formen gebunden, als durch folche, welche der Zwed, gemeinsam die Erkenntniß der Wahrheit zu finden, nothwendig "Es herrschte hier kein Maulchriftenthum", fagt Bujad, "keine Nachbeterei, teine Bergötterung und feine Berteufelung der menschlichen Bernunft, fein im blogen Regiren fich gefallendes Forschen und fein ftarres Festhalten an dem todten Buchstaben; ebenso wenig ein Priefterregiment und eine Berrschaft der Bewiffen. - Es gab hier feine unwürdigen Suldigungen, Bergudungen und andere tadelnswerthe Migbrauche, welche Berblendung gern mit ber Firma des Böttlichen ftempeln mochte, fondern in diesem Berhältniß ftanden für das Sohere begeifterte junge Manner nicht nur mit Pflichten, sondern mit Rechten menschlich gegenüber und machten fie gegenseitig auch geltend."

Wiewohl der Anhang Schönherr's niemals groß war, so konnte es doch nicht fehsen, daß sein Auftreten, das in Kleidung und Tracht des Haares und Bartes etwas sehr Auffallendes hatte, sowie die regelmäßigen Bersammlungen in seinem Hause, zu denen Jeder Zutritt hatte, Aufsehen erregte und die Ausmerksamkeit der Behörden auf sich zog. Es geschah dies im I. 1809. Sobald er davon hörte, erbot er sich in einem Colloquium mit Deputirten der geistlichen Behörde über die Bernunstsund Schriftmäßigkeit seiner Ansichten Auskunft zu geben. Man ging nicht darauf ein, suchte indeß den Inhalt der Borträge Schönherr's und die Tendenz der Versammlungen zu ermitteln und Maßregeln gegen die weitere Berbreitung der Lehre zu tressen. Zur nächsten Umgebung des Königs Friedrich Wilhelm III., der sich damals in Königsberg

aufhielt, gehörte aber ein hoher Staatsbeamter, der nach vorangegangener Unterredung mit Schönherr eine günftige Meinung für ihn gewann und dieselbe dem Könige beisbrachte. Es erschien darauf ein Befehl des Ministers Grafen zu Dohna, der verordsnete, der Sache keine weitere Folge zu geben. Seit dieser Zeit hat Schönherr unangesschten bis zu seinem Tode in der bisher geschilderten Weise seine Lehre auszubreiten aesucht.

In die innere Geschichte seines Lebens wie feiner Partei ift ein Mann verflochten, der dazu berufen ichien, der Schönherr'ichen Lehre in weiteren Rreisen Eingang zu berschaffen und fie zum Ausgangspunkt einer ausgedehnten praktischen Wirksamkeit zu er= heben. Dies ift Johann Bilhelm Cbel. Derfelbe ift im Jahre 1784 gu Baffenheim, einem fleinen Städtchen in bem polnischen Theile ber Proving Oftpreugen, geboren. Sein Bater war daselbst Beiftlicher, wurde aber schon 1795 nach Königsberg als Diakonus an der dortigen polnischen Kirche berufen. Der junge Ebel erhielt seine erste wissenschaftliche Vorbildung auf dem Altstädtischen Symnasium zu Königsberg, welches damals unter dem Direktorate Samann's, des Sohnes des bekannten Samann, einen borzüglichen Ruf genoß. Er besuchte fodann in den Jahren von Michaelis 1801 bis 1804 die Königsberger Universität, und in dieser Zeit war es, daß er, aufmerksam gemacht durch einen Freund seines väterlichen Saufes, die Bekanntschaft mit Schönherr fuchte. Er war ihm geschildert als ein Mann, dem es möglich geworden, die Ausfprüche der Bibel und ihren ganzen Inhalt wörtlich mit Bernunftbeweisen überzeugend in Einklang zu bringen. Auferzogen in Ehrfurcht bor dem Bibelwort und nicht unangefochten von den Zweifeln und Widersprüchen, welche die damalige Theologie und Zeitbildung reichlich darbot, erschien ihm die Aussicht, von feinen Zweifeln befreit zu werden, ohne die Ansprüche seines denkenden Verstandes beeinträchtigt zu sehen, wie ein Licht bom himmel, und er schloß sich mit unbedingter hingebung an Schönherr an. Daneben verfäumte er aber auch nicht, die philosophischen und theologischen Borlefungen der Universität zu besuchen; für die ersteren war ihm die Leitung des Prof. Krug, mit dem er auch persönlich in nähere Bekanntschaft kam, befonders von Werth. Krug war es auch, auf deffen Empfehlung ihm später von der Leipziger Universität die philoso= phifche Dottorwurde verliehen wurde. Als er nach Beendigung feiner Universitätsftudien das Amt eines Collaborators am Altstädtischen Symnasium in Königsberg übernahm, war ihm Gelegenheit gegeben, noch ferner den Umgang Schönherr's zu genießen, und er ward bald der vertrauteste Freund desselben und Anhänger seiner Lehre. Zwar erhielt er ichon 1806 eine Bfarrstelle auf dem Lande, zu Bermsdorf bei Breuf. . Solland, und mußte dadurch den perfonlichen Berkehr mit Schonherr aufgeben, aber er blieb deffen ungeachtet in fortgesetzter Verbindung mit ihm. Dies war auch der Aufmerksamkeit der geiftlichen Behörde nicht entgangen, und als im Jahre 1809 Schönherr's Lehre Wegenftand amtlicher Untersuchung wurde, fand sich die damalige Kirchen = und Schuldeputation der königl. Regierung veranlaßt, ihn zur Erklärung aufzufordern, ob er ein Anhänger bes Theosophen Schönherr seh und wie, wenn bies ber Fall, er die Schönherr'ichen Meinungen mit der Lehre der evangelischen Kirche vereinigen zu können glaube? erwiederte hierauf, daß er zwar ein Freund Schönherr's fen, aber nicht ein Anhänger deffelben; ihre beiderseitigen Forschungen, die ju gleichen Resultaten geführt hatten, fänden in der Bibel ihre Bestätigung und ständen baher mit den Lehren der ebangelischen Kirche im Ginklang. Er erbot fich zugleich, wenn es geforbert würde, die Schrift und Bernunftmäßigkeit dieser Ginfichten, ihre Confequenz und wohlthätige Birkfamkeit nach Kräften zu erweisen. Man ließ fich nicht barauf ein, forderte jedoch den betref= fenden Superintendenten auf, über Ebel's amtliche Wirksamkeit näheren Bericht zu erftatten. Derfelbe gab sowohl der Amtsführung wie dem Wandel Gbel's ein ausgezeich= netes Zeugniß, und indem er feiner außerft feurigen und lebhaften Einbildungsfraft, für welche er Nahrung suche, erwähnte, fürchtete er von seiner ehemaligen Verbindung mit Schönherr, die er von da herleitete, feinen Nachtheil. Damit hatte die Sache damals

ihr Bewenden. - Balb darauf, im September des Jahres 1810, mard Ebel wieder nach Königsberg verfett und fonnte somit seinen persönlichen Umgang mit Schönherr. der dort seinen bleibenden Aufenthalt hatte, wieder anknüpfen. Er bewarb sich nämlich um die Brediger = und Unterlehrerstelle am fonigl. Symnafium zu Koniasbera (bem fo= genannten Fridericianum); fie ward ihm ertheilt, und er erhielt damit Belegenheit, seine ausgezeichneten Gaben in größerem Umfange zu entfalten. Da eine vorgängige wissen= schaftliche Brüfung zur Uebernahme dieser Stelle erforderlich war, so nahmen die Eramingtoren ausdrücklich auf die bei ihm vorausgesetzten theosophischen Anfichten Rücksicht: ba Ebel indeß erklärte, diefelben feben nur metabhhfische Privatuberzeugungen, die keinen Einfluß auf den Religionsunterricht haben würden, und da im Uebrigen die Brufung mit Ausnahme des hebräischen borzüglich gunftig für ihn ausfiel, fo lag fein Grund vor, die Anstellung zu hindern. Es wurde ihm nur in einer besonderen Berfügung bedeutet, daß er in seinem Umgang, feiner Lehre und seinem Wandel vorsichtig fenn und Alles anwenden folle, um die gegen ihn herrschenden Vorurtheile nicht weiter zu nähren .-Die Wirksamkeit Chel's in Königsberg ward bald eine außerordentlich große. die zum Ghmnafium gehörige Kirche, in der er zu predigen hatte, in einem unansehnlichen Bintel liegt und, für die Bedürfniffe der Schulanftalt berechnet, nur wenigen Buhörern Raum darbietet, fo murden doch feine Predigten bald die besuchtesten der Stadt. fchiedenes trug dazu bei, diefen Beifall zu erklären. Schon die aufere Erfcheinung des Mannes, in der fich Schönheit, Abel und Burde zu einem harmonischen Bangen bereinigten, der Wohllaut feiner Stimme, die Milde und Anspruchslosigkeit feines Auftretens muften die Gemüther ihm zuwenden. Dazu fam, daß feine Bredigten fich burch Bedankenreichthum und anregendes Gingehen auf die Lebensverhältniffe und Anschauungen der Gemeinde auszeichneten. In einer Zeit, wo nur felten in Königsberg auf der Ranzel die biblischen Grundwahrheiten bon Sünde und Erlösung gehört wurden, mar es Ebel, der mit Ernft, Entschiedenheit und Rraft barauf wieder hinwieß. Er that dieß nicht in einer, das Gefühl und die Phantasie aufregenden Weise, sondern mit besonnener Berücksichtigung aller Einwendungen des Berftandes. Er drang überwiegend auf Bekehrung und Beiligung und liebte es, beibes als freie Gelbstthat bes Menschen erscheinen zu laffen, ohne dabei die Voraussetzungen, welche in den objektiven Beilslehren bon Gott und Chrifto liegen, zu verschweigen. Seine Predigten waren ihrem Inhalt nach biblifch und firchlich-ebangelisch, fo daß schwerlich feine Zuhörer auf den Gedanken fommen konnten, daß hinter diesen in der Sprache der Bibel und des Ratechismus vorgetragenen Lehren noch andere davon verschiedene Geheimlehren lägen. Nicht minder ein= greifend wie seine Wirksamkeit als Kanzelredner war die als Religionslehrer am Ghm= nafium. Die Schüler hingen mit großer Liebe ihm an, nicht minder schätzten ihn feine Collegen. Es zeigte fich hier fein Ginfluß in jeder Sinficht fordernd und heilfam. -Alles beffen ungeachtet ober vielleicht um begwillen fah fich die Behorde veranlaßt, ichon im Jahre 1812 von Cbel eine Erflärung zu fordern, nob er, wie behauptet fen, in feinen Bredigten und Religionsvorträgen Ueberzeugungen ausgesprochen habe, welche gefährliche Migberständniffe beranlaffen könnten, die Reinheit des religiöfen Sinnes bei der Jugend zu trüben drohen und eine mit der ebangelischen Freiheit unverträgliche Anhänglichkeit an die Grundfütze einer separatistischen Sette zu verrathen scheinen, weshalb er auch über fein Berhältniß zu Schönherr Austunft geben follte." Erft nach 2 Jahren und nach mehrfachen Erinnerungen antwortete Cbel barauf; er lehnte die Beschuldigungen ab, nannte fie beleidigend und sprach die Ueberzeugung von der Richtigkeit seiner Anfichten und ihrer Uebereinstimmung mit der Bibel aus. Diefe Antwort veranlagte die Behörde zu einem Bericht an das vorgesette Ministerium (22. Juli 1814), worin unter Beilegung der Erklärung Chel's auf beffen Berfetzung in eine entferntere Proving angetragen wurde. Das Ministerium wieß diesen Antrag ab (16. Aug. 1814), "weil weder "die Irrlehre Schönherr's als folche gehörig nachgewiesen, indem fie nur gemeint fen, "die Autorität der Bibel zu bewähren, noch dargethan feb, daß Ebel, sofern er diefer

"Irrlehre anhänge, dadurch die Gesetze der Sittlichkeit oder des Staates übertrete oder "sich von der Erfüllung seiner Amtspflichten abhalten lasse. Jedes Einschreiten seh ein "Att der Gewalt und würde den Schein der Verfolgungssucht herbeiführen können."

Diefe Entscheidung der oberften geiftlichen Behörde gereichte ber Sache Schönherr's und seiner Partei zu großem Vortheil. Das Einschreiten der Behörden erschien hienach als ein unberechtigter Eingriff in Privatverhältnisse, dem leicht gehässige Motive untergelegt werden konnten. Bon hier aus datirt eine nicht bloß auf verschiedenen religiösen Grundfätzen beruhende Spannung in den höheren Kreifen Königsbergs. bigten hatten ihm gerade in vielen Familien des Adels Freunde und Gonner verschafft. Seine Liebensmurdigkeit und Gewandtheit im Umgange, fein ernfter Gifer, feine feltenen Bredigtgaben hatten ihn zum besuchtesten Brediger der Stadt gemacht, und fein Ginfluft steigerte sich noch mehr, als er im 3. 1816 zum Archidiakonus an der Altstädtischen Rirche Königsbergs gemählt und baburch der erste Seelsorger an der gahlreichsten Bemeinde der Stadt murde. Den Umgang mit Schönherr fetzte er in der bisherigen Beife fort; indem er felbst aber durch fein Umt in eine vielseitige Birtsanteit hineingeführt wurde, war es wohl natürlich, daß sich um ihn ein Kreis von Anhängern und Freunden sammelte, der nicht gang mit dem bon Schönherr gebildeten coincidirte. Schonherr blieb mehr in Berbindung mit seinen Universitätsfreunden und denen, die sich biesen angeschlossen hatten; es waren meift Leute von geringerer Bildung. Ebel dagegen hatte schon auf der Universitätt Zutritt zu mehreren adeligen Familien erhalten und setzte biefen Umgang als Beiftlicher fort. Der Reichsgraf Dohna-Schlodien hatte ihm feine Söhne zum Unterricht anvertraut, durch eben denfelben hatte er seine erste Pfarrftelle erhalten. In Königsberg erhielt er Eingang bei der Familie des Landhofmeisters Dberprafidenten bon Auerswald; der Graf Ernst von Ranit, später Rath beim Konigs= berger Tribunal, ward bald fein vertrautefter Freund. Diese Berhältniffe ftorten awar nicht den engen Verfehr mit Schönherr, denn auch in Cbel's Kreise galt dieser als die höchste Autorität, aber sie waren dazu geeignet, wenn etwa eine Trennung zwischen beiden Sauptern eintreten follte, diefer eine erweiterte Traqweite gu geben. Gine folche Trennung war in dem Mage, als Ebel's Wirksamkeit sich immer weiter ausbreitete. diejenige Schönherr's dagegen in den bisherigen engen Granzen blieb. kaum zu bermeiden; daß sie endlich ausbrach, ift zwar zunächst durch Schönherr verschuldet, aber keineswegs ihm allein beizumessen. Wer beide, durch Rarafter und Beift hervorragende Männer in dem engeren Kreise ber gemeinschaftlichen Besprechungen mit einander berglich, konnte nicht im Zweifel fenn, daß Ebel durch wiffenschaftliche Bildung, Besonnenheit und Klarheit des Urtheils wie Gewandtheit der Rede seinen alteren Freund bei Weitem überrage; bennoch verlangte Schönherr auch von ihm Unterordnung, weil er der eigentliche Entdeder der neuen Bahrheit seh und daher auch am besten im Stande feb, fie weiter auszubilden. Der Mangel an wiffenschaftlichen Kenntniffen in der Phyfik trieb Schönherr dahin, fie fich felbst anzueignen, und die einzelnen ungeordneten Rotizen, die ihm auf diesem Wege zukamen, für sein Syftem sofort zu verwerthen. seine ganze Theosophie von der einen Seite in empirischer Naturbetrachtung wurzelte, fo follte auch der weitere Ausbau mit den Mitteln physikalischer Forschung vor fich gehen. Jede neue Entdedung auf diesem Bebiete, fo weit Schönherr dabon Runde erhielt, wurde deshalb nach dem Magftabe der gefundenen Principien beurtheilt und mit biefen in die engste Berbindung gebracht. Db Baffer ein einfacher oder zusammenge= fetter Stoff fen, ob das Copernifanische Sonnensuftem Die Ericheinungen der Bimmel8= förper wirklich erkläre oder nicht, das alles waren eben so wichtige Fragen, als die über die Natur Gottes und seines Berhältnisses zur Welt. Das ganze System erschien somit auf die Refultate exakter Naturforschung gestellt, und der Widerspruch gegen die allgemein geltenden Annahmen in diesem Bebiete mit, ber Berufung auf höhere Offen-Bei Schönherr, der fern von der Berührung mit der Welt barung gerechtfertigt. lebte und der durch sein ganzes Auftreten an die Nichtachtung des Urtheils der Menge

gewöhnt war, konnte das Seltsamfte und Barodfte nicht auffallen; Ebel dagegen hatte ichon durch feine Stellung als Beiftlicher ein feineres Befühl für das öffentliche Urtheil und fühlte sich beinlich berührt, wenn er seinen Freund sich so immer weiter in feltsamen Behauptungen und Bestrebungen verlieren fah. Zwar hielt die unbedingte Berehrung, mit der er an ihm hing, und die feste Ueberzeugung von der Wahrheit der ihm durch Schönherr vermittelten Erkenntniß eine Zeit lang allen Berfuchungen zur Trennung Stand. Noch im Jahre 1817 unternahmen beide gemeinschaftlich eine Reise nach Berlin und Leipzig, vermuthlich in der Absicht, um zu erforschen, ob sich unter den gelehrten und für gläubig angesehenen Theologen Deutschlands Anknüpfungspunkte für eine weitere Berbindung im Sinne der neuen Lehre finden murden. Aber schon auf dieser Reise war die Sarmonie zwischen den Freunden nur durch die außerste Nachgiebigleit Chel's zu erhalten. Zwei Jahre später, im Anfange bes Jahres 1819, kam es zum offenen Bruch, und fortan ging Jeder feinen eigenen Weg. Der Bruch hatte junächst eine fehr unbedeutende Beranlaffung, er erweiterte sich aber sofort, trot mehrfacher Bersuche der Ausgleichung, bis zu unheilbarer Trennung, und es ward damit der Beweis gegeben, daß tief liegende Differenzen ichon borher borhanden maren.

Schönherr betrachtete den um Ebel fich bildenden Kreis mit Miktrauen; er glaubte darin Tendenzen zu erbliden, die mit feiner rein auf Erforschung der Wahrheit gerichteten Bestrebung im Widerspruch ständen. Je weniger Ebel sich durch die Borhaltungen Schönherr's zu einer Aenderung feines Betragens bestimmen ließ, ja wohl zuweilen Widerspruch gegen seinen Meister zu erkennen gab, defto mehr übertrug Schönherr dies Migtrauen auf die Berson Cbel's; er fing an, an seiner Aufrichtigkeit zu zweifeln, er warf ihm Herrschsucht, Selbstgefälligkeit und Falschheit vor. Besonders mar Schönherr unzufrieden mit einem Manne, den Ebel gewonnen und mit besonderer Innigkeit liebte, es war dies der Prof. der Medizin Dr. Sachs, ein Jude, den Ebel getauft und mit Schönherr bekannt gemacht hatte. Schönherr tabelte den Umgang Ebel's mit Sachs, weil er diesen für eine unlautere Natur hielt. Diese Mighelligkeiten kamen an dem Abende des 27. Januar 1819 zur Sprache, und Ebel, gereizt durch die wiederholten Klagen Schönherr's über die Untreue und Trägheit seiner Freunde, die das Kommen des Reiches Gottes hinderten, trat nun mit der offenen Erklärung auf, er werde zwar Schönherr's Rath gern prufen, aber fortan nur feiner eigenen Ginficht und Freudigkeit des heil. Geistes folgen. Solche Sprache mar im Rreise Schönherr's noch nicht gehört worden. Mehrere Versuche der Freunde, den keimenden Zwiespalt beizulegen, führten nur zu einem äußerlich friedlichen Berhalten. Am 20. März follte ein weiteres Ausfprechen und eine bollftandige Berföhnung erfolgen, da trat Schönherr mit einem Borschlage vor, der seiner Meinung nach, alles ausgleichen würde, weil er Alle zur Bollendung für das Reich Gottes und zur Ueberwindung des Todes bei lebendigem Leibe führen würde. In drei auf einander folgenden Abenden fette er diesen Borschlag mit der ihm eigenen eindringlichen Beredfamkeit feinen erstaunten Schulern auseinander. Er bestand darin, daß fie um der Gal. 5, 24. angedeuteten Rreuzigung des Fleisches willen, und zwar beide Geschlechter gegenseitig, äußerlich dem paradiesischen Zustande und Berhältniffe zu einander möglichst ähnlich, d. h. unbekleidet bis aufs Bembe, ihren Leib gegenfeitig an der Stelle der Suften (nach Bf. 84, 2-4.) mit Ruthenstreichen bis jum brennenden Schmerz (nach 1 Kor. 13, 3.) und bis zum Blutvergießen (nach Hebr. 12, 4.) fich geißeln möchten. Das fen das bom Apostel Rom. 12, 1. verlangte lebendige, heilige und Gott wohlgefällige Opfer. Wenn es nicht dargebracht murde, mußte Gott durch einen Märthrertod oder fonft blutige Leiden die Bollendung herbeiführen. Darum berlangte Schönherr, daß diejenigen unter feinen Freunden, welche am weiteften gefordert seben, an einem bestimmten Tage (es war vorläufig der Charfreitag, der 9. April, dazu erwählt) ben Anfang mit ber Beigelung machten, und nachher immer fo, einige Baare zusammen, unter Anleitung Gines von ihnen, der diesen Akt schon durchgemacht, sich vollenden laffen follten, bis endlich Alle, die bei lebendigem Leibe den Tod zu überwinden wünschten, durch dieses Mittel vollendet würden und so das Reich Gottes komme. Er selbst bedürfe zwar dieses Bollendungsmittels nicht, erklärte aber doch sich bereit, aus freundschaftlicher Theilnahme es mitzumachen. Schönherr fügte hinzu, daß dergleichen Borschläge zu den neuen Offenbarungen gehören möchten, die der Tröster der Menscheit gewähren würde.

Ebel war der Erste, der diesem Vorschlage sich entschieden widersetzte und damit die Ausführung deffelben, die auch nie eingetreten ift, hintertrieb. Er erklarte anfangs aus Schonung gegen feinen Freund, das Mittel moge bei Einzelnen vielleicht gulaffig und nützlich febn, im Allgemeinen bagegen feb es bedenklich und burch die betreffenden Schriftstellen nicht begründet, er für feine Person konne ichon mit Rudficht auf feine Stellung als Beiftlicher darauf nicht eingehen. Später, als Schönherr gwar bie unerläfiliche Nothwendigkeit folder Beifelung für Alle aufgab, dagegen mit desto größerer Hartnädigkeit auf der entscheidenden Bedeutsamkeit seines Borschlages bestand, indem da= burch dem Menschen der Zufluß des Göttlichen geöffnet murde, fühlte fich Ebel zu um fo entschiedeneren Widerspruch angeregt. Er erklärte jest den gangen Borfchlag für unebangelisch, gesetzlich, bem Beifte wie bem Buchftaben ber Schrift miderftreitend. Es tam darüber zu heftigen Debatten zwischen beiden Freunden; Ebel fühlte fich immer mehr innerlich bon der Autorität Schönherr's, den er bis dahin, wie alle feine Anhänger, für unfehlbar gehalten hatte, entbunden und empfand die Vorwürfe, die diefer nach feiner heftigen Art ihm machte, als tiefe Kränfung. Nach einer folchen Scene am 16. September 1819, in welcher Schönherr dem Ebel bormarf, er habe nicht im richtigen Beifte geftanden, machte letterer einige Bedingungen namhaft, unter welchen allein ihr Berkehr ferner stattfinden durfe. Sie waren an sich billig und gerecht, aber daß fie schriftlich aufgesetzt waren und wie ein formlicher Bertrag von beiden Theilen angesehen werden follten, zeigt, wie fehr eine innere Entfremdung an die Stelle der früheren Bertraulichkeit getreten mar. Schönherr, bem der Streit gar nicht fo wichtig gewesen zu febn icheint und bem ebenso wenig die gegen Cbel ausgesprochene Beleidi= gung in dem schrecklichen Lichte erschien, wie fie Gbel aufnahm, schickte den Brief mit jenen Bedingungen ungelesen an Ebel gurud, erklärte aber, er wolle die Sache auf fich beruhen laffen. Dies brachte endlich den Entschluß zur Reife, den Ebel feit jenen Auftritten im Anfange des Jahres 1819 mit fich herumgetragen hatte: er wollte fein Berhältniß zu Schönherr ins Rlare bringen, er wollte ihn zur Anerkennung feiner Berschuldung nöthigen, er wollte, falls er sich beffen weigern follte, alle Berbindung mit ihm löfen. Er that diesen Schritt nicht ohne tiefe innere Rämbfe, benn er fühlte, wie er sich damit von einem Theile feines eigenen Lebens lossagte. Es war ihm um fo schmerzlicher, als er an der Ueberzeugung von der Bahrheit der Schönherr'ichen Lehre nicht im Mindesten wankend wurde und nun erfahren mußte, daß der Begründer berfelben felbst nicht treu erfunden war. So schrieb er denn nach dreimonatlichem Ueberlegen und Fernbleiben von den Schönherr'schen Bersammlungen diesem zu Ende des 3. 1819 einen 34 Bogen langen Brief, den er zugleich in Abschrift mit einem Nachworte unter seinen Freunden girkuliren ließ. Der Brief ift für die Beurtheilung Schönherr's wie Chel's und bes gangen Kreifes, ber fich um beibe gebilbet hatte, farafteriftisch. Auffallend an dem Briefe ift zunächst der feierliche Ton des Ernstes, in dem er sich als ein Auftrag Gottes ankundigte. Man möchte glauben, es handle fich um die wichtigsten Angelegenheiten des Reiches Gottes. Und doch bewegt sich der eigentliche Inhalt nur um die Forderung, daß Schönherr offen sein Unrecht, das er durch die Beleidigung Ebel's begangen, eingestehen und von dem Wahne der Unfehlbarkeit ablaffen moge. Dabei bricht aber ber lange berhaltene Strom eines durch Jahre lange Erfahrungen fnechtischer Untermurfigkeit vermundeten und erbitterten Gemuthes mit einer oft ergreifenden Gewalt herbor. Gbel betrachtete ben ganzen Borgang darum mit fo großer Wichtigkeit, weil er darin einen ihm von Gott gegebenen Wint zu fehen glaubte, ihn von feiner fündhaften Anhänglichkeit an die Person Schönherr's zu heilen und zugleich eine Aufforde=

rung, dem verblendeten Freunde über den Abgrund, an dem er stehe, die Augen zu öffnen. Darum spricht er zu ihm als aus göttlichem Auftrage, und neunt seinen Brief eine göttliche Stimme. Er wirft ihm vor, daß Manches, was die Belt von ihm sagte, durch ihn selbst verschuldet worden. Er faßt seine Vorwürse dann zusammen, daß er ihm schreckliche Selbstsucht vorwirst. Er sagt ihm, daß es dei ihm nie zum Durchbruch gekommen, daß er noch nicht wahrhaft wiedergeboren, d. h. noch nicht ausgeboren sey, daß es eine Buße auch sür Stehende gebe; wer da stehet, der sehe zu, daß er nicht falle; eine solche Buße versangt er von ihm, und insbesondere ein Bekenntniß seiner Schuld. Zugleich sagt er sich auf das Entschiedenste von ihm los, insofern man bei ihm nur durch unselbstständige Unterwürsigkeit es aushalten könne. "Mit Dir gemeinschaftliche Sache zu machen, das hieße sich zu Deinen Sünden bekennen." Zugleich bezeugt er ihm, wie er dis dahin alle seine Gewandtheit ausgeboten habe, um ihn vor

Andern zu entschuldigen, unangenehme Auftritte zu verhüten u. f. w.

Es war wohl natürlich, daß dieser Brief, so viel Wahres und Beherzigenswerthes er auch für Schönherr enthielt, die beabsichtigte Wirkung auf diefen nicht ausüben konnte. Bei dem starken Selbstgefühl, das sich darin aussprach, lag der Berdacht nahe. baf es auf eine Demüthigung Schönherr's bor feinen Freunden abgesehen seh und baf damit das Berhältniß der Autorität, das Schönherr genoß, sich zu Gunften Chel's umwenden follte. Bielleicht hat aber auch Schönherr den ihm bestimmten Brief gar nicht gelesen. Genug, die verlangte Genugthuung feinerseits wurde nicht geleistet, und Ebel mit dem größten Theile des bisherigen Schönherr'schen Kreises zog sich von ihm zurud und mied jede Berührung mit ihm. Schönherr fuhr mit den ihm treu bleibenden Schülern in der bisherigen Weise fortzuwirken. Sein Anhang schmolz aber immer mehr aufammen. Im Jahre 1823 unternahm er eine Reise nach Betersburg zu seinem daselbst anfässigen Bruder. Daß auch diese Reise im Zusammenhang mit feinen Ideen ftand, läßt fich voraussetzen, da er so fehr von derselben erfüllt war, daß alle feine Sandlungen dadurch bestimmt wurden. Ein Gleiches gilt auch wohl von einer Reise nach Berlin, die er im Jahre 1824 unternahm. Doch ift über diese Reisen nichts Weiteres befannt, als daß in Betersburg die Mittheilung feiner Anfichten in einem Kreise driftlicher Freunde ihm beinahe eine bedenkliche Untersuchung zugezogen hatte. Nach seiner Rudfehr von Berlin im Jahre 1825 verfiel er auf den Gedanken, ein Schiff ohne Segel zu bauen, das gegen Strom und Wind ankämpfen und zugleich eine Schiffsmühle treiben follte. Er nannte dies Fahrzeug einen Schwan und foll dabei die Ubsicht gehabt haben, die Kraft des Dampfes durch einen anderen Mechanismus zu ersetzen; doch mögen auch Motive, die in seiner theosophischen Richtung lagen, mitgewirft haben. Wenigstens wird erzählt, daß er behauptet habe, bei den allgemeinen großen Strafgerichten, die bald über Europa ausbrechen murden, in benen die wahren Grubigen aber durch Schiffe geborgen werden follten, wurden nur Schiffe, die fromme Bande gezimmert, also sein Schwan, den dann eintretenden Unfallen auf dem Meere Widerstand zu leisten vermögen. Das seltsam construirte, ohne alle Berücksichtigung der Regeln der Schiffsbaufunft gebaute Fahrzeng konnte indeg nicht schwimmen, es schling um, als es vom Stapel lief, und verfant in den Pregel. Mit Muhe wurden die auf demfelben befindlichen Personen gerettet. Dies Ereigniß, das unter dem Zulauf einer gahllosen Menge bor fich ging, sette Schönherr bem allgemeinen Bespötte aus und war die Beranlassung, daß sich fast alle seine Freunde von ihm guruckzogen. Er felbst ward aber baburch nicht im Mindesten an der Wahrheit feiner Grundideen und feines Beruses irre. Seine Gesundheit war durch viele körperliche Leiden, die er durch wieder= holte Selbsttafteiungen nur bermehrte. untergraben; er zog sich deshalb im Sommer tes Jahres 1826 nach Spittelhof, einem fleinen Gut in der Rahe von Königsberg, zurick, und hier ftarb er am 15. Oktober 1826 an der Auszehrung, nur gepflegt von einer treuen Magd, die ihm unbedingt ergeben war.

Schönherr hat sein Suftem, so fehr er sich die Ausbildung deffelben zu feiner

Lebensaufgabe gemacht hat, niemals vollständig dargeftellt. Nur zwei kleine Schriften aus der früheften Zeit seiner innern Entwicklung liegen bor, und auch diese hat er nur auf dringendes Bitten feiner Freunde in den Druck gegeben. Gie führen den Titel: "Der Sieg der göttlichen Offenbarung, borbereitet zum Erstenmale von Johann Beinrich Schönherr. Königsberg 1804." "Bom Siege der göttlichen Offenbarung. erfte Sieg. Königsberg 1804." Sein Freund und Anhänger, Buja d, urtheilt bon diefen Schriften, daß fie fein Suftem nur im Embryonen - Zuftande darftellen und fehr Bieles zu wünschen übrig laffen. Außerdem hat man in seinem Nachlag einige Aufzeichnungen gefunden, die aber nur Aphorismen über einige Buntte feines Spftems ent= halten; endlich hat einer feiner Schüler aus Nachschriften der von Schönherr gehaltnen Vorträge einige Mittheilungen herausgegeben, die aber ebenfalls nur fragmentarisch find. Aug. de la Chevallerie, Denkschrift für die gute Zeit, mit Aufschluß der wirklichen Lehre des J. H. Schönherr: - "von den Urwefen;" - nebst Mittheilungen aus dem Leben des Verfaffers. Königsberg 1835. Alle diefe Quellen find jum größten Theile aufgenommen in die Schrift: Grundzüge ber Erkenntnig der Wahrheit aus Beinrich Schönherr's nachgelaffenen philosophischen Blättern mit Erganzungen aus Schriften Anderer. Leibzig 1852. Aber auch hier vermift man eine methodische Darftellung des Suftems im Zusammenhang, und wenn man bedenkt, bag Schönherr ber dringenoften Aufforderungen feiner Freunde ungeachtet nicht dahin zu bringen war, fich felbst bor fich felbst auf dem Babiere auszusprechen und seine Grundideen im stetigen Busammenhange schrift= lich zu entwickeln, so muß man wohl annehmen, daß er überhaupt dazu nicht fähig war. Seine Abneigung gegen den wiffenschaftlichen Formalismus lag jum Theil in feiner Unfähigkeit zu abstraktem Denken; fo bedient er sich statt der wiffenschaftlichen Sprache öfters Ausdrücke des gemeinen Lebens, wodurch nothwendig Zweidentigkeit und Migdentung entstehen mußte. Bild und Begriff ift in seiner Anschauung nicht gehörig gesondert und daraus ergiebt fich die Schwierigkeit einer geordneten Darstellung feines Shftems, wenngleich eben badurch die Anknüpfung besselben an biblische Borstellungen und die Berbreitung in weitere Kreise erleichtert wurde. Es wird deshalb auch nöthig sehn zur bollftändigen Darlegung des ganzen Zusammenhangs der Lehre Schönherr's auch diejenigen Erläuterungen und Fortbildungen hinzuzunehmen, die feine Schüler, Ebel und Diestel in ihren Schriften gegeben haben. Sie find eingeständlich bon seinen Grund-Entkleidet man das Syftem der bildlichen Ausdrücke und der ideen nicht abgewichen. oft willfürlichen Beziehungen auf Bibelftellen, die freilich für Schönherr felbft einen wesentlichen Bestandtheil desselben bilden, so wird die Driginglität desselben nicht so groß erscheinen, als es sich auf den ersten Blick darstellt, und man wird erkennen, daß die Grundgedanken mit der fpäteren Philosophie Schelling's vielfache Bermandtschaft haben. Es durfte Beachtung verdienen, daß fast zu gleicher Zeit bon zwei gang berschiedenen Bunkten aus die deutsche Spekulation eine energische Reaktion gegen den idealistischen Bantheismus versuchte und dabei einen realistischen Dualismus aufstellte.

Der durchgreifendste Karakter der Schönherr'schen Theosophie ist durch den Duaslismus, der sie beherrscht, bezeichnet. Dieser Dualismus ist freilich kein absoluter, sons dern nur ein relativer, und daher die Möglichkeit, von der Zweiheit wieder zur Einheit zurüczukehren, vorhanden. Nur ist die Einheit keine ursprüngliche, sondern eine geworsdene, aus der Zweiheit resultirende. An der Spize des Universums werden nämlich zwei Urwesen gestellt, oder richtiger zwei Prinzipien, Potenzen, Kräfte. Sie sind gleich uranfänglich, ewig, durch sich selbst sehend und sich bewegend. Sie werden als geistige Wesen vorgestellt, also mit Bewustsehn und Freiheit handelnd; dies muß aber als ein mangelhafter Ausdruck betrachtet werden, denn Alles, was sonst von ihnen ausgesagt wird, beweist nicht ihre Geistigkeit, sondern nur ihre Potenzialität. Ebenso müht sich Schönherr ab, diesen zwei Urwesen eine bestimmte, im Raum besindliche und begrenzte Gestalt (die Rugels oder Eigestalt) beizulegen, sogar eine sichtbare Farbe (weiß und schwarz) sollen sie haben. Man darf darauf aber keinen Werth legen; es drückt sich

darin nur seine Unfähigkeit zu abftraktem Denken aus. Denn er meinte in bollem Ernste, was nicht im Raume existire, habe überhaupt feine Realität ("Räumlichkeit ift die Bedingung der Erifteng - der eriftirende Gott, der wirkliche ift der räumliche, der raumerfüllende Gott", fagt Dieftel. Joh. Beinr. Schönherr's Brincip der beiden Urmesen, 1837. S. 120. 123. An sich sind beide Urwesen einander vollkommen gleich; infofern konnte man fragen, wozu baffelbe boppelt egiftirt. Nur ein Unterschied ift zwischen beiden: das eine ist ftark, das andere schwach. Es fehlte nicht an einem Berfuche, diesen rein quantitativen Unterschied in einen qualitativen umzubilden, nämlich in den der Aktivität und Paffivität. Aber im Fortgange des Systems schlägt das Qualitative wieder in das Quantitative um. "Der allgemeine Gegensatz der Kräfte", fagt Dieftel. "befteht nicht bloff in einem verschiednen Berhältniß der Stärke, nicht bloff im Berhältnik des Starken und Schwachen. Auswirfung und Aufnahme, Aktivität und Baffivität find vielmehr die Merkmale, welche folden Gegenfat bezeichnen, in welchen bie Rrafte einander nicht abstoffen, sondern mit einander zur Birfung, zur Berborbrinaung des Wirklichen; fich bereinigen können. Darum sehen wir überall, wo Wirkungen geschehen, den Duglismus aktiver und paffiver Kräfte wirksam. Der Duglismus der thätigen und empfangenden, der auswirkenden und aufnehmenden Kräfte wird überall im Weltall sichtbar und tritt überall hervor, wo Beränderungen geschehen, wo aus dem Alten das Reue fich erzeugt. Der Dualismus von Beift und Ratur umfaßt die Welt, und die Merkmale des Geschlechtlichen, des Unterschiedes der zeugenden und empfangenden Rrafte werden überall fichtbar, wo die Natur wirkt. - Auch auf die höchsten und heiligsten Berhältniffe fann das Princip des Dualismus angewendet werden, ebensowohl zur Erklärung als zur Knüpfung derfelben." Bgl. Dieftel a. a. D. S. 144. Dadurch, daß die Urwesen eine bestimmte, raumerfüllende Gestalt haben, scheint angedeutet zu sehn, daß fie ein in sich felbst beschlossenes Dasenn besitzen und also eine Bollfommenheit dar= ftellen, wie denn die Rugelform oder Eigestalt als die vollkommenste Bestalt angesehen wird, nur wird damit der Zug, der sie zu einander treibt, nicht erklärt. vielmehr auf eine gegenseitige Ergänzung, und somit relative Unvollkommenheit jedes einzelnen für fich hinzudeuten. Schönherr dachte fich diese Urwefen in der Form des Urmaffers oder Finfterniß und Urfeuers; jenes ift aber das schwächere, diefes das ftarfere Urwesen. Allerdings will er damit nicht das materielle Waffer und Feuer gemeint haben, doch ift dieses mit jenem wesentlich verwandt. Wasser und Feuer sind ihm die beiden Grundstoffe, aus welchen die Welt besteht. Erft durch das Aufeinanderstoßen der beiden im Universum sich freibewegenden Urwesen entsteht die Welt und mit ihr Indem nämlich das ftarkere Urwesen sein Feuer als Licht auf das schwächere, das Waffer, ausströmen läßt, entsteht in ihm erft das Bewußtsein seiner Kraft, das Selbstbewuftfenn. Dies wird fo vorgeftellt, daß durch das Zusammentreffen beider Urwefen eine beiderseitige Wirkung entstand, das Wort. Als inneres Wort ift es Gelbstbewuftsehn des stärkeren Urwesens, als äußeres Wort ift es Tag, hervorgebracht durch die Erschütterung, welche die höhere Thätigkeit des Urlichts auf das Waffer hervor-Der weitere Fortgang dieses Aufeinander= und Zusammenwirkens beider Ur= wesen ift durch die Unknupfung an die mosaische Schöpfungsgeschichte bedingt, auf deren ftreng buchftäbliche Deutung es dabei abgesehen ift. Go heißen die beiden Urwefen Globim, das ftartere Urmefen Jehovah; ihm allein tommt der bolle Begriff Gottes zu. Er ift der lebendige, allmächtige, allein anzubetende Gott, deffen Wefen in der beftändig bethätigten Berrschaft über das andere Urwesen besteht. Dieser ordnet fich willig "als förperlicher Bilbungeftoff" (Sieg d. göttl. Offenb. G. 17) der höhern Rraft des erften Urwesens unter, und so entsteht zwischen beiden eine vollkommene, felige harmonie. Diefelbe zu erhalten, herzustellen und zu bethätigen ift der Zwed der Schöpfung und Regierung der Welt. Eine Schöpfung im ftrengen Sinne des Worts hat im Schonherr'schen Suftem feinen Raum; benn die weltbildenden Principien werden als immanente Kattoren in den Begriff des höchften Wesens hineingetragen. Bohl aber konnte die mofaische Schöpfungsgeschichte, sofern darin die ftufenweise fortschreitende Welt- und Erdbildung (die Rosmogonie) dargestellt ift, mit den Schönherr'ichen Brincipien in Einflang gebracht worden. Aehnlich ist auch die Trinitätslehre auf diese Brincipien zuruckgeführt worden. Zuerft nämlich ift zu unterscheiden die ursprüngliche Wefenheit, Subftang Gottes, welche Teuer oder auswirkend Licht ift. Das ift der Geift Gottes. Dabon unterscheidet fich die inwohnende Kraft, das ift der Bater, und endlich untericheidet fich davon wieder die Wirkung, das Bewußtsehn, das Wort, welches fich als Sohn Gottes in allen Geschöpfen offenbart. Die Rosmogonie ift folgende. Die Welt (d. h. die materielle Welt) hat einen bestimmten Anfang, nämlich da, als die beiden Urwefen fich trafen und zum gegenseitigen Zusammenwirken entschloffen. Nachdem das Schöpfungswort als das erfte Erzeugniß ihres Zusammenwirtens (es ift erzeugt aus dem Wefen des ftartern Cloah, und geboren von dem schwächeren) ausgesprochen war, drang die Maffe des Feuer-Cloah auf die Maffe des Waffer-Cloah ein, und indem das Waffer einen Gegendrud gegen den eindringenden Strom des Feuers ausübte, bildeten fich in der außern Begranzung des Waffer Sies Strömungen in fpharischer (oder auch fpiralförmiger) Gestalt — Umfaffungen — und dies waren die himmel. Das ftarfere Urwesen nahm feine Stellung in fenkrechter Lage über dem schwächeren ein, und das Urlicht drang mit feinem Saubtstrahle tief und immer tiefer in das Urwasser ein, bis von den Gegenwirkungen des letzteren gehemmt der eindringende Licht= strahl nicht mehr borwärts konnte. Da gerieth derfelbe in eine kreisende Bewegung, es bildete sich eine concentrische Strömung des Lichtes und hiedurch ward die im Urlicht vorhandene geistige Anlage entbunden; es entstand ein mit Bewußtsehn und innerer Freiheit begabtes Wefen, der Gloah des Lichts. Es war in daffelbe die beste Kraft des Urfeuers voll und ungetheilt übergegangen, es war durch und durch mit Licht gefättigt, und wird deshalb Lichtträger, Lucifer genannt. In ihm hatte die Spite des Licht-Cloah ihren Stuppuntt gefunden. Es ift ein Befchöpf und mit feiner grobfinnlichen Bulle umgeben, aber doch dem Urlicht mefensähnlich. Die Bewegung des Urlichts hatte indeß in diesem Produkt noch nicht ihr Ende erreicht, vielmehr kehrte der Strom bes Lichts von diefer Spite, dem Haupte des Lucifers wieder gurud, und indem aus dem Mittelbunkte feiner Kraft (ber fich bei der erften Berührung mit dem andern Urwefen unmittelbar erzeugen mußte) immer neues Licht nachwirkte, fo brach derselbe nun in vier und darauf noch in drei Sauptarme in die Finsterniß hinein, verzweigte sich, sie umfaffend, mit ihr, und sonderte einen Theil aus. Go entstand ein Baffer über ber Weste und Baffer unter ber Weste. Indem diefer Brocef fich weiter fortsetzte, und nach allen Richtungen oben, unten und zur Seite Zusammenwirkungen der Urwesen entstanden, deren Dasehn bewußt und frei zugleich die Raturen vermitteln follte, welche später aus diefer unfichtbaren Welt in die fichtbare herbortreten, fo bemerkte Lucifer, daß die auf ihn einströmenden Lichtkräfte sich verminderten, und konnte in ihm fich die Frage angeregt finden, ob er diesem Proceg ruhig zusehen und dadurch Gottes Rath fördern, oder durch Migbrauch der finstern Kraft, die ihm gleichfalls wesentlich gehörte, fich der Fortsetzung der Schöpfung widersetzen solle. Er ließ sich vom Neid verführen und fiel bon Gott ab. Er hielt die Lichtfräfte, welche ihm entzogen werden follten, um zur weitern Schöpfung verwendet zu werden, eigenwillig gurud, und ftatt den Ginwirkungen des Lichts haffib zu folgen, wollte er felbst wirken und rif dadurch diejenigen Emanationen des Lichts, die er erreichen konnte, in feinen Abfall hinein. Go begrundete er als Widerstreber — Satanas — das Reich der Sunde und des Uebels. Dennoch vermochte diefer Satan, wie viele Lichtwesen er auch von ihren Bahnen in die Finfterniß ablenkte, nicht den weitern Fortgang des Schöpfungsproceffes aufzuhalten. Die Sauptfrafte, geftütt und befestigt in den Naturen der zuerst geschaffenen Lichtwesen, drangen bon bort und aus dem Centrum nach dem rings umschloffenen Waffer und bildeten feste Theile, welches man das Trodne und die daneben abfliegende Wafferansammlung Meer nannte. In diesem brachte das Licht durch das Zusammenwirken mit der Finsternif

mannichfaltig belebtes Kraut, Gras und Bäume hervor. Indem diese Bildungen sich mehrten und dadurch des Geften immer mehr ward, fand fich das Licht mit feinem Saupt = Centrum und feinen Neben = Centra gegen das Feste abgestoßen und suchte einen Ausweg nach oben. So von allen Seiten von den festen Theilen in der Schöpfung. d. h. der Erde zurückgeworfen, ftromte das Licht in kleineren oder größeren Sammlungen zusammen; diese bildeten bermöge ihres innern lebendigen Bogens Preisungen, welche von dem Festen mehr und mehr gedrängt sich endlich durch ihre freie Thätigkeit in die Bohe hoben, jedoch dorthin nur fo weit vordringen konnten, als die vom Firmament herabströmenden Wirkungen ihr Auffteigen nicht behindert haben. Auf diese Weise brach die Sonne, das Haupt-Centrum des Lichts, über der Erde hervor, doch nicht fo hoch als die übrigen Centra, weil sie als Saupt = Centrum mit den festen Theilen der Erde im näheren Zusammenhange ftehend, davon mehr gehalten und hiedurch ihrer Bestimmung nach in den Mittelpunkt des Weltalls gestellt werden sollte. So wie das Licht, so erhielt auch die Finsterniß ihr Centrum, und zwar im Monde, welcher eine von dem Licht beleuchtete Wafferansammlung ift. Die übrigen Sterne entsprachen den verschiedenen Lichtarmen, welche in unzählig mannichfaltiger Einwirtung auf's Waffer und in Zusammenwirkung mit demselben eben so viele Kreisungen bilden, die nach der ihnen innewohnenden Lebenstraft und dem Urwesentlichen entsprechenden Geftalt in länglich runden Bahnen laufen. Alle biefe fo entstandenen Gestirne, die Sonne inbegriffen, bewegen sich um die Erde; denn diese ift des Weltalls kostbares Rleinod, an ihr stützen fich alle Wirkungen des Lichts und der Finsterniß, um ihretwillen sind alle Geftirne geschaffen. Bon ihnen stiegen jetzt neue Wirkungsweisen theils auf das Waffer, theils auf die Luft hinab und gaben neuen Geschöbfen ihr Dasenn, welche in aufsteigend fich vervollkommnender Bildung, einander wechselsweise verwandt durch alle Gattungen bis in's sechste Tagewerk zu den Wirkungen auf dem Festen hinaufreichten. Vollendet wurden biefe Geschöpfe in dem Menschen, dem letten Werke der beiden Urwesen in ihrer gegenfeitigen Aufeinanderwirkung. Sie faßten alle die Arten und Wirkungsweisen schließlich zusammen, und indem sie eben hiedurch einander in der vollen Aufeinanderwirkung ihres Wesens anschauten, schufen fie den Menschen zum Bilde der Clohim, Mann und Frau, nach der Doppelwirkung, welche im Weltall vorhanden ift. hiemit ift aber die Schopfung noch nicht vollendet. In Anschließung an den zweiten Schöpfungsbericht im ersten Buch Mosis Rap. 2 wird nämlich gelehrt, daß nachdem am sechsten Tage durch bas Zusammenwirten ber beiden Urwefen bas erfte Geschlecht ber Menschen, bas Ebenbild der Glohim mit Bernunft, Freiheit und Berrschaft über die Schöpfung begabt geschaffen war, eine concentrische Wirkungsweise (nicht wie bisher eine in gegenseitiger Selbstständigkeit relativ außer einander bestehende) der beiden Urwesen eintrat. Urwesen sind gleichsam zu einem Bangen berschlungen, in welchem aber das ftartere Urwesen seiner ursprünglichen Ratur gemäß die Berrschaft ausübt. Diefes eine, den Bildungsstoff der Welt in fich habende, und in der Gerechtigkeit der Zusammenwirkung beider bereits vorhandnen Gefete mirkende Wefen ift Jehovah, der Berr der Berr= scher unter ben Clohim. Jehovah tritt nun als Berr ber gewordenen Schöpfung felbstständig hervor, er bildet Bäume, die vorher nicht gewesen waren, als Nachbildung der ersten Ausströmung des Lichts am zweiten Tage, und fodann einen Menschen, der als Ebenbild des nun borhandenen Ginen Gottes nur als Mann auftrat und das Beibliche in sich enthielt, welches später aus feiner Seite, und aus feinem Befen genommen, in die äußere Erscheinung hervortrat. Dieser Jehovahmensch war zwar auch aus Staub und Erde, d. h. aus festen Theilen gebildet, aber aus folchen, welche der Natur dieses Tagewerks gemäß ausschließlich vom Licht belebt wurden, und dadurch ihm die Möglichkeit einer Anschauung des Lichts, aus welchem er geboren ift, mittheilten. Die übrigen Clohimmenichen ftanden unter bem Schutze und ber Leitung des einen Geichlechts; benn dies hatte ihre Hauptnatur in sich, wie auch jetzt minder begabte Personen von dem Einfluß derer abhängen, die sich diesen Ginfluß auf sie nicht etwa absichtlich errungen,

denen sie vielmehr aus einer gewissen Naturnothwendigkeit untergeordnet sind. So lange die Jehovahmenschen im Stande der Unschuld lebten, waren die Clohimmenschen auch unberdorben; als erstere sielen, mußten diese in ihrer sinnlicheren Natur um so thierisscher ausarten.

Von besonderer Wichtigkeit für das ganze System ist die Erklärung der ersten Sünde der Menschen, und auch hier bot die biblische Erzählung mannichfache Anknupfungspunkte dar, um die Grundgedanken des Shiftems damit in Zusammenhang ju bringen. Der erfte Anftof zum Gundenfall des Menschen ging bom Lucifer oder Satan aus. Da nämlich das edlere Menschengeschlecht dazu bestimmt war, die Lichtherrlichkeit, welche Lucifer urfprünglich befaß, dereinst, nachdem derselbe gefallen, ihm ganglich zu entziehen, fo ward eben hiedurch fein Reid erregt, und er wandte feinen gangen Einfluß an, um das erfte Elternpaar durch Lüge zum Ungehorsam gegen Gott zu verleiten. Dazu bediente er sich eines jener paradiesischen Bäume, welche als Nachbilbungen der Lichtausströmungen am zweiten Tage ihr Dafehn erhalten hatten; folcher Bäume gab es zwei, ber Lebensbaum, welcher bas Ausquellen des Lichts aus dem Centrum darstellte (Blutumlauf im Menschen), und der Baum der Erkenntnig, welcher die Ginwirfung (Stützung) des Lichts auf die Finfterniß und damit die Entstehung der Empfindung im Weltall (im Menschen das Nerbensuftem) darstellte. Während durch den ersten Baum das lebendige Bewuftfenn (die höhere Denkfraft) geweckt wurde, follte der lette als Bild der innigsten Durchdringung der Kräfte beider Urwefen Empfindung und Selbstbewußtsehn erregen. Dhne den Fall des Satans würde diefer Baum nur gute Einflüffe mitgetheilt haben, jett aber ward er der Trager bofer. Die Schlange, als Nachahmung der alten Schlange, des erften spiralförmig gestalteten Eingangs des Lichts in die Finfterniß, und im engsten Zusammenhange mit dem abgefallenen Engel, konnte die Früchte dieses Baumes genießen ohne Schaden zu nehmen, fie konnte daher benfelben auch zum Mittel der Verführung für den Menschen migbrauchen. Durch die Schlange redend flöfte der Satan den ersten Menschen Miftrauen gegen Gottes Wort ein und reizte ihre Sehnsucht nach Erkenntniß für berderbliche Ginfluffe auf, deren schmerzliche Empfindung fie damals nicht kannten und daher betrogen werden konnten. Durch den Benuß der Früchte von dem Baume der Erkenntniß theilte fich bem Blute des bis dahin fündlofen Menschen eine zerstörbare Beinischung der migbrauchten Kräfte der Finfterniß mit, und es ward fo das rechte Berhältniß zwischen den geistigen und finnlichen Rräften verkehrt. "Bofes ist", fagt Ebel (Schlüffel zur Erkenntniß d. Bahrh. S. 70), "wo lösung verursacht wird, die die Einigkeit, harmonie der Kräfte beider Urwesen ftört, daher auch Uneinigkeit, Lösung und Tod aus dem Genuß dieser Frucht erfolgte." Löfungen mußten zwar fenn, denn auch Pflanzen als Uebergangsichöpfungen, besonders beim Benug derfelben, mußten aufgelöft werden; aber bei dem Menschen durften feine Lösungen sehn, weil er durch Jehovah allein aus der in ihm vereinigten Kraft des Urwesentlichen geworden war und in ihm also keine Beranlaffung zur Lösung lag. Indem aber der Menich derfelben durch den Ginflug bes löfenden Princips in der Schlange in seiner Seele Zugang gegeben und badurch mittelft des Genuffes der Frucht auch dem Leibe nach davon ergriffen worden, theilte sich das Berderben nicht nur der übrigen Schöpfung, deren Krone (Zusammenfaffung) er ift, mit, sondern verursachte auch ihm felbst Mühe und Schmerzen, um dererwillen es eine Wohlthat erscheint, wenn der Benuß bom Baume des Lebens (der ihm ein unaufhörlich im Leben hienieden fordauern= des Leben sichern sollte) unmöglich gemacht worden, da eine durch Berwandlung im Tode ju bewirkende Genefung zu einem fünftigen, seligen Buftande, welcher ihm von Gott zugedacht ift, — einem mit Schmerz und Rummer erfüllten, unsterblichen irdischen Da= sehn vorzuziehen ift. Die unmittelbare Folge des Genuffes der verbotenen Frucht war die Störung des Gleichgewichts der Kräfte des Menschen zu einander. Der sinnliche Theil, verwandt mit der finstern Natur des schwächeren Urwesens, gewann die Herr= schaft über die Bernunft; die gerechte Wechselwirkung der Urfrafte als Nachbildung der

im Urwesentlichen vorhandenen Stellung derselben, ward gestört und darum Tod und Unseligkeit das natürliche Ende des menschlichen Lebens. Da sich diese Zerrüttung durch das Blut auf das Wesen der Menschen ausdehnte, so theilte sie sich auch den Nachkommen mit und trat als Erbsünde auf.

Die Lehre von der Erlösung gestaltet fich nach diesen Brämiffen in ahnlicher Anschliefung an einzelne biblische Gebanken. Die Erlöfung besteht nämlich wesentlich in der Berftellung der harmonischen Wirkungsweise zwischen den Urwefen; dies wird das Gesetz der Gerechtigkeit genannt, als wirkende Kraft gedacht, ift es der heilige Dadurch tam zugleich die harmonische und allseitige Entwicklung und Erleuchtung des gangen Befens der Menichen, ihre Wiederherstellung in die ursprüngliche Berechtigkeit zu Stande. Gine folche Wiederherstellung konnte nur nach Maggabe des in der menschlichen Natur niedergelegten Gesetzes des Wirkens beider Urwesen bor sich Der Mensch besteht nämlich aus Beist, Seele und Leib. Der Beist ift das Urwesentliche, das sich unmittelbar im Menschen kundgiebt; die Seele ift der Ort der Zusammenwirfung beider Urwesen in ihm und eben badurch der Grund feines perfonlichen Bewußtsenns. Aber diese Zusammenwirkung offenbart sich außerdem auch in der äußern Erscheinung und diese ift der Leib; in ihm bildet fich dieselbe zu festen und unzerftörbaren Theilchen aus (ben geiftigen Leib), welche dann wieder der Ausgangspunkt bes perfönlichen Selbstbewuftfenns werden. "Bermöge der Ineinanderwirkung der Urwefen entstehen die Schöpfungen nach den berschiedenen Bedingungen ihrer freien Be= wegung, und Ginzelwesen in höhern und niedern Graden der Bollfommenheit werden in's Dasein gerufen; im Menschen aber vollenden sich ihre Auswirkungen, und indem fie in ihm - freisen, bringen fie durch die Stützung an den festen Theilen seines Leibes, insonderheit in seinem Saupte, zum Bewußtsehn vor. Doch ift auch dies Bewußtsehn ein leeres noch und vorübergehend, wenn nicht im Mittelpunkte des Lebens, im Bergen, durch Rudwirkung vom Saupte (durch Ginsicht in der Empfindung und mittelft berselben im Gemüthe) sich eine Kreisung bildet, welche in Wechselwirkung mit dem Bewußtsenn des Sauptes die Gesammtheit seiner Bermogen beherrschend zusammenfaßt und wollend also im Selbstbewußtseyn die Perfonlichkeit vollendet." Beral. Ebel. Schlüffel a. a. D. S. 156. Durch Menschen und namentlich durch die körperliche Hulle berfelben nicht allein als Wertzeuge des Beiftes, sondern vielmehr noch als Stützpunkt und Grundlage des Gesetzes der vereinten Urfrafte, wird die Einwirkung Gottes auf Erden vermittelt. Gott bedient fich der Menschen, um zunächst in ihnen seine heilige Wirkungsweise fest zu begründen und dann durch fie diefelbe im Weltall ringsum zu verbreiten, nach Maggabe der Stellung, welche fie in diesem Berhältniß zur Gesammtheit haben. Wenn also das gange verderbte Weltall wieder hergestellt werden follte in fein ursprüngliches, richtiges Berhältniß zu Gott, so konnte dies nur durch einen Menichen geschehen, der in feiner Berson die aufersten Enden des Weltgangen umfafte und zugleich jenes Mag von Kraft befaß, welchem die ganze Natur in allen ihren Theilen Bebote fteht, damit in ihm durch die Zusammenwirfung der Urwesen ein Gefet ber Beiligung gegründet werden konnte, das zugleich einen Lebenskeim und Saamen zur Wiedergeburt der ganzen Menschheit und des ganzen Beltalls in fich trüge. Mensch ift Jefus Christus. Er ift die Erscheinung des ursprünglichen Schöpfungs= wortes, das zwar in allen Weschöpfen sich offenbart, aber in ihm zur Bollendung kommt. Denn während in den übrigen Geschöpfen und vornehmlich in den mit Bernunft begabten nur ein Bewuftfenn der Ginzelheit ihres Dafenns und in der gegenwärtigen Zeit allein vorhanden ift, alfo nur in beschränktem Mage, ift er ein solcher Mensch, der fich zu den andern verhält wie das Ganze zu feinen Theilen; er ift Gott und Mensch in einer Berson. Weil aber die Störung durch die Sunde auf einer Zweiheit des Wesensurgrundes ruhte, fo mußte die Wiederherftellung burch eine heilige Auswirkung des Urwesentlichen geschehen. Dies begründet die Nothwendigkeit des Todes Jesu und die versöhnende Bedeutung seines Blutes. Wie nämlich das Blut aus den mäfferigen Rahrungestoffen bereitet wird, sich burch ben gangen menschlichen Leib verbreitet, überall bin feine belebende Kraft bringt, und überall hin feste Theile zur steten Erneuerung des Leibes absett, wie also im Blute das eigenthümliche Gesetz des Lebens fixirt wird, fo ift auch in dem Blute Chrifti fein eigenthumliches Lebensgesetz, seine heilige und gerechte Wirkungsweise figirt, und da sein Blut vergoffen worden, so hat es sich ausströmend wirksam verbreitet über das Weltganze. hierauf beruht auch die Bedeutung des Abend= mahlsgemusses zur Erbauung des neuen Leibes in uns. "Auch das unschuldige und unbeflecte Gotteslamm trug fein Leben in feinem Blute; bort mar bas Befet ber Berechtigkeit, welches in dem durch den Tod erfolgten Stillftand befestigt worden zu einer Reimlegung für das Leben der Welt. Es konnte diese Befestigung nicht eintreten, ohne die völlig sich felbst verleugnende Gottesliebe in ihm (das gangliche Aufhören des Fürsich-fenns), wodurch die Bernichtung der Sunde unferes Geschlechts erfolgte und hiemit zugleich des Todes, indem nach feiner Stellung zum Weltall hiedurch zugleich phyfisch in den Berhältniffen des Weltalls, in der Gegenseitigkeit des Urwesentllichen der Moment einer Gerechtigkeit eintrat, welche eine heiligende und befeligende Wirkungsweise begründete, die Wirkungsweise nämlich der in Liebe hingegebenen Wechselwirkung mit Gott - der Berföhnung der Welt mit ihm, des einigen und eigentlichen Grundes ber ewigen Erlösung." Bgl. Ebel, Schlüssel a. a. D. S. 138. In ähnlicher Art ift auch die Auferstehung, Simmelfahrt Chrifti und Ausgießung des heiligen Beistes physisch vermittelt. Die Auferstehung geschah durch atmosphärische Ginfluffe, die Simmelfahrt durch die Einströmung des Lichts bei der Wiederbelebung, die Ausgieffung des heiligen Geistes durch Anblasen mit dem Sauche seines Mundes, wobei darauf hingemiesen wird. daß alle geistigen Kräfte ihre Wirkungen im Leibe ftüten, und so auch, mas leiblich geschehen, nicht unwirksam für den Beift fen.

Bon ganz besonderer Bedeutung für das Shstem waren die Borftellungen, die fich darin über das Reich Gottes und beffen Bukunft auf Erden gebildet hatten, und die für die Mehrzahl der Anhänger in dem Mage die meifte Anzichungefraft ausübten, als fie für fich felbft babei ben unmittelbarften Bewinn hoffen durften. Bunachft muß hier der besondern Bedeutung gedacht werden, welche ber menichlichen Freis heit im Werke der Bekehrung beigelegt wurde. Sie steht im engsten Zusammenhange mit der Lehre von den Urwesen. Wie nämlich der Mensch die Krone der Schöpfung ift und dazu bestimmt, einen durch die ganze Schöpfung hindurchgehenden Procek der Zusammenwirkung der urwesentlichen Kräfte zum Abschluß zu bringen, so ift er auch in denjenigen Momenten, in welchen er die Entscheidung zwischen den zwei Kräften zu treffen hat, frei und felbstständig, ja nicht einmal der Berrschaft des stärkeren Urmefens. Gottes, unterworfen. "Schönherr", fagt Bujat, "fah den Menfchen als ein berfonliches, fich bewußtes Wefen an, welches zwar der Ausdruck zweier Kräfte, gleichwohl als zur Ginheit vertnüpfte Complexion derfelben, diefe zu lenken bermag, wenn er feine Bürde als Mensch behauptet, und demnach sind die freien Handlungen nicht Afte der einen oder der andern Rraft, sondern der fich bewußten, diese Rrafte tragenden freien Berfonlichkeit — bes Ichs." Daraus folgte dann konfequent eine Beschränkung der Allmacht und Allwissenheit Gottes zu Gunften der Freiheit des Menschen. Gott konnte weder die Entscheidung der freien Sandlungen des Menschen bestimmen, noch diefelben borauswiffen. Diefe Entscheidung des Menschen ift nämlich die Entscheidung über das Weltall; die urwesentlichen Rräfte haben nur im Menschen ihre volle Auswirkung. mit hangt die Borftellung eines wefentlichen Unterschiedes unter den einzelnen Menschen aufammen. Einige find nämlich Hauptnaturen oder Centralnaturen, andere Nebennatu= ren; diese letzteren find an jene, als an ihre Führer und Leiter, denen fie fich unterzu= ordnen haben, gewiesen. Die Sauptnaturen theilen fich wieder in Licht = und Finfter= naturen, je nachdem die eine oder andere der beiden urwefentlichen Rräfte borherrichend in ihnen zur Erscheinung kommt. Welche Stellung fie in der Entwicklung des Reiches Gottes dauernd einnehmen, hangt aber nicht blos von ihrer natürlichen Disposition ab.

fondern bornehmlich von dem Grade der Treue, mit dem fie ihren besondern Ruf fest-Fällt eine folche Hauptnatur durch Untreue aus ihrem Rufe, fo zieht fie alle diejenigen Nebennaturen, die auf sie gewiesen sind, mit in ihren Fall hinein, wenngleich Gottes Liebe dafür forgen fann, bag biefelben durch andere, bie an jene Stelle treten, wieder für das Reich Gottes gewonnen werden. Die Sauptfinsternifinaturen find ihrerfeits an die Sauptlichtnaturen gewiesen, um so durch gegenseitige Ergänzung ihrer Unvollkommenheit das Reich Gottes in feiner vollen Herrlichkeit zu Stande zu bringen. Die Wirksamkeit der Hauptnaturen erstreckt fich fogar über das irdische Leben hinaus. Wenn nämlich folche Bersonen, denen entweder die ursprüngliche Anlage fehlt, oder Zeiten und Berhältniffe im Weltgange nicht gunftig waren, fterben, ehe fie zur vollen Entwicklung des Gelbstbewußtfenns gelangen, fo gehen fie nach dem Tode in einen unentschiedenen noch bestimmbaren Zustand über und erfahren in demfelben von ihren berwandten lebenden Menfchen höherer natur geiftige Zufluffe, wodurch fie in den Stand gefetzt werden, noch mehr vom Lichte durchdrungen und bei ihrer dereinftigen Auferstehung ber höchsten ihnen bestimmten Seligkeit theilhaftig zu werben. Um fo bringenber ift beshalb die Mahnung für die noch lebenden berwandten Menschen treu zu fenn, damit von ihnen den Entschlafenen heilige Ginfluffe zufliegen können. Es scheint dabei die Unnahme geherrscht zu haben, daß auf die Berschiedenheit der Menschen bornehmlich die Art ihrer Zeugung bon Ginfluß feb. Diejenigen nämlich, die des höheren Bewußtfebns unfähig und die Bestimmung gottberufener Menschen auf Erden nicht erlangen tonnen, find nur nach dem Willen des Fleisches aus ungerechter Zeugung geboren, mogegen die Hauptnaturen aus heiliger im vollen Bewußtsehn der unwesentlichen Zusammenwirfung vollzogener Geschlechtsgemeinschaft entstanden. Wenn diese letzteren bem eigenthümlichen Rufe, der ihnen geworden ift, treu bleiben, so find fie befähigt, die Rräfte des Lichts, die auf sie einströmen, in vollem Mage in sich aufzunehmen, und wenn fie in den letten Zeiten leben, und die Zeiten und Berhaltniffe ihnen gunftig find, so können sie die Lebensträfte der Art erfahren, daß fie nicht entkleidet, sondern überkleidet den Tag des Herrn in ihrem Leibe erleben. Schönherr felbst hielt sich unzweifelhaft für eine folche Central = oder Hauptlichtnatur, ja er deutete auch einige biblifche Stellen, wie Zacharj. 3, 1-8; 6, 9-13; Rom. 11, 26; Offenb. Joh. 12, 5 auf fich perfönlich. Doch fprach er nie unaufgefordert davon, und dann nur im engsten Kreise seiner Freunde, wenn er speziell darüber befragt wurde. Daß übrigens, so hoch auch die Bedeutung einzelner Sauptnaturen gefchätzt wurde, damit doch die alle überragende Centralstellung Christi nicht beeinträchtigt werden sollte, geht aus dem, was borher über die Person Chrifti gesagt ift, herbor, und liegt in der Confequenz des Syftems. Cbenfo galten auch die Apostel als Hauptnaturen, die bor allen andern ahnlichen einen Borzug behaupten. — Die Entwicklung des Reiches Gottes auf Erden bachte fich Schönherr nach dem Gefetz der fiebenfachen Entwidlung des Lichturwefens por fich gehend. Wie es nämlich in der ersten Ausstrahlung des Lichtes sieben Sauptarme gab, so verläuft auch die Beschichte des Reiches Gottes in fieben Sauptperioden, die symbolisch in den sieben Gemeinden der Offenbarung vorgebildet find. wärtige Zeit, welche durch große sociale Umwälzungen in Staat und Kirche (bie frangöfifche Nevolution, das Auftreten Napoleons, die Befreiungskriege, die religiöse Erwetfung in Deutschland wurden dabei geltend gemacht) eine besondere Stellung einnimmt, wurde für die letzte Periode gehalten und die in ihr vorhandene wahre Gemeinde als die Laodicenische bezeichnet. Es folgte daraus, daß auch die Wiederkunft Christi und die dann eintretende Aufrichtung des taufendjährigen Reiches für nahe bevorstehend gehalten wurde, und Borbereitungen dazu geboten schienen. Dag ber Kreis der Anhanger Schönherr's fowohl in Beziehung auf diefe lette Entwicklung des Reiches Gottes als für die nächst bevorstehende Bukunft eine hervorragende Stellung einnehme, lag gu fehr in der gangen Richtung des auf göttlicher Inspiration ruhenden Anschauungsfreises, als daß man sich darüber wundern durfte. — Noch verdient Erwähnung eine Unterschiedung, die für den gegenwärtigen und zukünftigen Zustand des Reiches Gottes und der einzelnen Glieder desselben gemacht wurde, nämlich zwischen Bollkommenheit und Bollendung. Volksommenheit ist der harmonische Zustand der gegenseitigen Wechselwirkung der beiden Urwesen; dieser ist schon gegenwärtig erreichbar. Er wird zwar wesentlich vermittelt durch die richtige Erkenntniß der urwesentlichen Verhältnisse, aber er besteht nicht darin, sondern in der danach gestalteten Gesinnung, d. h. in der Liebe, welche eben die harmonische Durchdringung der urwesentlichen Kräfte darstellt. Volkendung ist der zum absoluten Maß gesteigerte Zustand der Volksommenheit, und dieser tritt erst in der Zukunft ein, ist eben aber durch die Gegenwart allein ermöglicht. Wie weit der Einzelne die Volksommenheit erreicht, zu der er bestimmt ist, hängt theils von seiner ursprünglichen Begabung, theils von der Stellung, die er im Ganzen ein-

nimmt, theils endlich bon der Treue ab, mit der er feinem Rufe folgt. Dies die Grundgedanken der Schönherr'schen Theosophie. So lange fie in dem Rreise der allein von ihm bestimmten und geleiteten Anhänger das Band einer engern Bemeinschaft bildeten, konnten fie zu einer großen Berbreitung und praktifchen Unwendung im Leben nicht kommen. Schönherr felbst blieb zu fehr in der weitern Ausbildung der theoretischen Seite des Systems stehen und sein Ungeschick für das praktische Leben war fo groß, daß es ihm theils an der Neigung fehlte, etwas dafür nach Außen hin zu unternehmen, theils die einzelnen Versuche darin völlig migglückten. Sein Bollendungsmittel scheiterte an dem Widerspruche seiner eigenen Freichde, seine Bauunternehmungen nahmen ein klägliches Ende. Es schien somit das Bange feiner neuen Welt= ansicht mit ihm zu Grunde zu gehen, wenn sie nicht eben in einem Manne Burgel gefaßt hatte, der mit viel bedeutendern Gaben zur Birkfamkeit nach außen ausgestattet und in einer einflugreichen Stellung ftehend, fast unwillführlich fich darauf gewiefen fah, diesen seinen außern Beruf in die unmittelbarfte Berbindung mit den Aufgaben zu bringen, die die Ueberzeugung von der Wahrheit der Schönherr'schen Lehren von felbst an die Sand gaben. Dies war der schon genannte Brediger Ebel. Ebel hatte feine eigene driftliche Erwedung, ja die Rettung aus den Gefahren ungläubiger Biffenschaft den Eindrücken berdankt, die Schönherr's imponirende Perfonlichkeit auf ihn gemacht; feine ersten felbsterfahrenen driftlichen Gedanken hatten fich an den Mittheilungen des Mannes entwickelt, den er als seinen Lehrer und Freund unbedingt verehrte. So war es wohl natürlich, daß nach und nach die ganze chriftliche und theologische Anschauungsweise Ebel's fo fehr mit dem Schönherr'schen Sustem zusammenwuchs, daß es ihm unmöglich wurde, sich davon loszumachen. Dennoch konnte es ihm bei seiner Bewandtheit und Welterfahrung, deren er fich wohl bewußt war, nicht entgehen, daß in diesem Sy= fteme Bedanken enthalten waren, die nicht dazu angethan fenen, auf den Dachern gebre= bigt zu werden. Go bildete fich allmählich bei ihm die Maxime aus, daß der eigen= thumliche Inhalt der Schönherr'schen Theosophie als eine Geheimlehre zu behandeln fen. die nur einigen wenig dazu befähigten und wohl vorbereiteten Bersonen mitgetheilt werden dürfe, mahrend der großen Menge nur die allgemein bekannten driftlichen Bahr= heiten, wie fie im Ratechismus fteben, zu verkündigen feben. Die Stellung, welche das Schönherr'sche Suftem im Sinne feines Urhebers zur Bibel einnahm, erleichterte bies. Es follte ja nur der Schluffel zu einer tiefern Erfenntnig der biblifchen Wahrheit fenn; insofern konnte Jeder, der fich nur treu an die Bibel hielt, überzeugt febn, daß er die wefentlichsten Grundlagen der Schönherr'schen Theosophie dadurch, wenn auch unbewußt, in fich aufnähme. Auch galt nicht die Erkenntniß, sondern die Treue, womit Jeder fei= nem besondern Rufe folgt, für das Kriterium des mahren Christenthums. Go geschah es, daß Chel fich in feinen Predigten jeder Anspielung an die Principien der Schonherr'schen Theosophie enthielt, dagegen mit Ernft und feltnem Erfolg die Grundmahr= heiten des evangelischen Christenthums predigte. Nur in dem engeren Kreise, den er aus den ehemaligen Anhängern Schönherr's an sich zog und durch eigene vermehrte, wurde die höhere Beisheit mitgetheilt, wie sie Schönherr zuerst entdeckt hatte. Diefer

engere Kreis, obwohl er niemals einen großen Umfang gehabt hat, erhielt doch insofern eine gemiffe Bedeutung, als mehrere Berfonen durch Geift und Bildung ausgezeichnet, oder auch angesehenen Familien angehörig, sich demselben anschlossen. mentlich gehörten dahin Graf E. v. R., Fraulein M. v. D., die nachherige Gemahlin deffelben, der Graf F. v. F., die Schwester desselben, Charlotte, nachherige zweite Gemahlin des Grafen b. R., die Grafin F. geb. b. T., eine Richte des Grafen R., die verwittwete Grafin J. v. d. Gr. geb. v. A., der Landrath A. v. A., die Frau v. B., geb. v. A., die verwittwete Frau v. Schr. geb. Gräfin D., deren Tochter Fräulein v. Schr., die Gräfin Schw., der Brof. S., der Brof. der Jurisprudenz R. (später in Tübingen gestorben), der Prof. Fr. (später in Dorpat gestorben), der Prof. der Theologie S. Dlshaufen, der Gutsbesitzer Ed. v. S., der Landrath v. S., ber stud. theol. v. T. u. A. Unter den Bredigern Königsbergs fand fich nur einer, der diesem Kreise sich anschloß, nämlich der damalige Divisionsprediger, später, seit 1827 ameiter Prediger an der Haberbergischen Kirche in Königsberg, Beinrich Diestel. Er war ber Sohn des Superintendenten Diestel zu Belgard in Bommern, studirte in Königsberg 1801—1804 anfangs Jura, erst später, nachdem er mehrere Jahre Haußlehrer gewesen, wendete er sich davon ab und studirte nochmals in Königsberg von 1809 an 31/2 Jahr Theologie. Schon auf der Universität 1805 hatte er die Bekanntschaft Schönherr's gemacht, und ohne noch für beffen Lehre gewonnen ju febn, war er boch durch den Ernst seiner Perfönlichkeit und die lebendige religiöse Richtung, die er in ihm fand, mit Achtung und Liebe für feine Person erfüllt worden. Seine Berbindung mit ihm, durch öftere Entfernung von Königsberg loder geworden, löfte fich fpater gang, und auch die innere theologische Entwicklung Dieftel's fand wenig Anknüpfungspunkte an Schönherr's Syftem, indem er fich mit Borliebe auf das Studium der Berbart'ichen Philosophie warf. Erst im Jahre 1822 und zwar durch Cbel, mit dem er schon auf der Universität bekannt geworden und seit 1818 in das Berhältniß innigster Freundschaft getreten war, gewann Dieftel eine erneute Anregung fich mit dem Schönherr'ichen Syftem bekannt zu machen. Dennoch eignete er fich das Suftem nicht bollftandig an, fondern bediente fich vielmehr der Berbart'schen Bhilosophie, um biblische Borftellungen im buch= ftäblichen Sinne zu rechtfertigen. Doch muffen ihm damals schon Schonherr's dualiftische Brincipien als unabweisbare Grundlage mahrer Philosophie gegolten haben, weil nur fo die fpater hervortretende volltommne Uebereinstimmung mit Gbel erklarbar wird.

Während in dem Rreise, der sich um Cbel gebildet hatte, die Belehrungen über Schönherr's Syftem das Band einer eng verbundenen Gemeinschaft bildeten, nahm bie Vorftellung von der hohen Bedeutung, die diese Erfenntniß für ihre Anhänger habe, immer mehr zu, und in dem Mage, als auch äußerlich angesehene Personen dem Kreise sich anschlossen, steigerte sich die Hoffnung, daß er der Reim einer neuen großartigen Bufunft des Reiches Gottes fenn werde. Der Grundfat Cbel's, daß nicht die Erkenntniß der urwesentlichen Berhältniffe, sondern die Treue, wonach Jeder den ihm gebührenden Standpunkt festhält, zur Theilnahme am Reiche Gottes befähige, erleichterte den Zutritt auch folder Personen, welche für metaphysische Untersuchungen keine Anlage zeigten ober beren driftliche Erkenntniß bergleichen Resultaten widerstrebte. wurde, ohne irgend ein äußeres Rennzeichen der Gemeinschaft aufzustellen, desto mehr eine innere Gliederung des ganzen Rreifes versucht und die Festhaltung derfelben als unerläfliches Mittel zur Seiligung empfohlen. Die aus dem Schönherr'ichen Dualismus geschöpfte Borftellung von zweierlei Menschenarten, die fich als Licht= und Finfter= nignaturen, Saupt- und Nebennaturen gegenüberstehen und auf gegenseitige Erganzung angewiesen find, hatte eine bemgemäße Eintheilung aller Mitglieder zur Folge. der Spite des Bangen ftand Ebel, der für eine Centrallichtnatur galt, ihm junachft die ihm verwandten Sauptnaturen, wie die Gräfin 3. v. d. Gr. und der Graf v. R.; Prof. S. galt ale eine Sauptfinfternignatur, die der Obhut der erftern anvertraut war. Prof. Olshausen ward als eine Lichtnatur und v. T. als eine ihm gegenüberstehende Finfternignatur angesehen. Zuweilen wechselten die Stellungen. wenn die Treue des Einen oder Anderen in dem ihm zugewiesenen Berufe wankend wurde; Ebel felbst fuchte dann durch neu eingeleitete Berbindungen die gestörte Sarmonie des Ganzen wieder herzustellen. Eine Sauptaufgabe derer, die als Sauptnaturen die befondere Seelenpflege von Nebennaturen ju übernehmen hatten, beftand darin, diefelben jum Bewußtsehn zu leiten, d. h. fie zu offnem Aussprechen und Mittheilen ihrer geheimften Bedanten, besonders ihrer Gunden, zu bewegen, um dadurch theile den eignen Blid auf die innere Entwicklung zu icharfen, theils dem Borgeordneten die Mög= lichkeit zu verschaffen, durch geeignete Rathschläge den Proces der Beiligung zu fördern. Es ist zwar richtig, daß eine folche Forderung specieller Sündenbekenntnisse nicht überall angewendet wurde, fondern mit Rudficht auf die berichiedenen Individualitäten in berschiedene Grade; manchmal wurde auch ganz davon abgesehen oder fie ausdrücklich abgelehnt, aber im Durchschnitt galt fie boch. Da nun Gbel bermoge ber ihm willig eingeräumten Leitung des Ganzen von Allen Bertrauen zu fordern hatte und ihm Alles mitgetheilt wurde, so leuchtet ein, welch' eine ungemeine Berrschaft er über die verschiedensten Personen auszuüben im Stande war. Die große Feinheit und Gewandtheit feines Wefens, mit der er es verstand, Jeden nach feiner Eigenthumlichkeit zu behan= deln, machte awar diese Beistesherrschaft für die Meisten minder drückend, aber Jeder empfand fie doch und sie ward endlich die Ursache, daß die eng geschlossene Rette dieses Areises plötlich einen unheilbaren Bruch bekam. Es erfolgte eine Reihe von Austrit= ten mehrerer der bedeutenoften Glieder und diese hatten eine tiefe Erbitterung unter den bisher fo innig verbundenen Mitgliedern zur Folge. Den ersten Anstoß dazu scheint der Prof. S. gegeben zu haben, über den schon früher wegen Wankelmuth und Untreue geklagt worden war, der aber im Jahre 1825 sich ganglich von der Berbindung mit Ebel lossagte. Ihm folgte zunächst im Anfange des Jahres 1826 der Prof. Dishaufen, der durch einen ausführlichen Brief an Chel, in dem er ihm feine hierarchische Bevormundung über anbere Bemüther vorwarf, fich von ihm lossagte und zugleich in einer besondern Schrift: Chriftus der einige Meister, Konigsberg 1826, diesen Schritt rechtfertigte. Es mird aber hier nicht das Geringfte von den eigenthümlichen Schönherr'schen Lehren, die Dishaufen fehr wohl kannte, erwähnt, fondern blog die Befährlichkeit einer fklavischen Abhängigkeit an menschliche Führer für das Gedeihen des inneren driftlichen Lebens auseinander gesetzt. Ebenso trennte fich zu gleicher Zeit b. T. von der Bemeinschaft Ebel's, und bald darauf auch der Graf F. und seine Gemahlin und einige Andere. Bu diesem Abfall von Bersonen, auf deren Mitwirkung bei der bevorstehenden Aufrichtung des Reiches Gottes ganz besonders gerechnet war, kamen noch andere schmerzliche Täuschungen, die Ebel erfahren mußte. Der Landhofmeister und Dberpräsident von Auerswald, der ihm stets ein wohlwollender Gönner gewesen war. ward 1824 in den Ruheftand gefetzt und an seine Stelle trat der Oberbräsident bon Schön, der dem religiösen Leben in jeder Form abhold mar. Die Altstädtische, im Mittelpunkte der Stadt gelegene Rirche, in welcher Ebel fonntäglich ein gahlreiches Bublitum um fich sammelte, ward wegen Baufälligkeit im Jahre 1824 geschloffen und bald darauf gang abgebrochen. Der Gottesdienft mußte mahrend diefer Zeit in andern entfernteren Kirchen gehalten werden; eine Zerstrenung der Gemeinde war unvermeidlich damit verbunden. Gegen Ende des Jahres 1825 erschien bom geiftlichen Ministerium in Berlin ein Rescript an das Königsberger Consistorium, in welchem es vor jeder muftischen und pietistischen Richtung warnte und darauf zu wachen befahl, daß die Anhänger derselben keine Amtsverwaltung in Kirche und Schule erhielten. Alle diese fast zusammentreffende Schläge erschütterten das Gemuth Ebel's auf empfindliche Weise; er verfiel 1827 in eine langwierige Krankheit. Schon vorher, 1825, war in ihm der Entschluß gereift, borläufig alle Bestrebungen auf den Ausbau des Reiches Gottes im Schönherr'fchen Sinne fallen zu laffen und nur die einfache Berkundigung des Evan= geliums zu treiben. Auf diese Beise geschah es, daß ber Austritt der genannten Ber-Real-Encyflopadie fur Theologie und Rirche. XIII.

fonen und die dadurch entstandene Lude im Rreife ohne aufere bemerkbare Spannung borüberging, und es den Anschein gewann, als wenn die ganze Angelegenheit im berborgenen Schoofe privater Berhandlungen fich verlaufen wurde. Indeffen traten andere Umftande ein, welche ein Beraustreten in die Deffentlichfeit unbermeidlich machten. dem Jahre 1831, mahrscheinlich in Folge der nach der Julirevolution erwachten politi= fchen Bewegung in Deutschland und des Auftretens der Cholera gewannen die Erwartungen der baldigen Rahe des Reiches Gottes neuen Aufschwung; der Rreis Ebel's, der bis dahin fich fehr berborgen gehalten hatte, erhielt durch den Butritt neuer Mitglieder erweiterte Ausdehnung und die Hoffnungen, die fich an denfelben knüpften, belebten sich auf's Neue. Die Verhältnisse in Königsberg waren indeft jett andere geworden. Während früher Ebel und Dieftel fast die einzigen Brediger gewesen waren, welche mit Ernft und Entschiedenheit das biblische Christenthum geltend machten, waren jest mehrere andere, hierin gleichgefinnte, aufgetreten, welche ebenfalls in der Stadt Einfluß und Ansehen gemannen, ohne indeß dem Kreise Ebels beizutreten. fache Berührungen amtlicher und privater Art hatten zwischen beiden Richtungen eine heftige Spannung erzeugt, wozu vornehmlich der Brof. Dlehaufen beitrug, der als ehe= maliges vertrautes Mitglied des Ebel'ichen Kreifes keine Belegenheit versäumte. Miß= trauen und Berdächtigung gegen Gbel und seine Freunde auszufäen. Der Schleier bes Beheimniffes, in den absichtlich die Beheimlehre Schönherr's von feinen Anhängern gehüllt wurde, trug nicht wenig bagu bei, dieses Migtrauen zu nahren. In einem Prebigerkränzchen, welches von Dishausen gegründet, sich bald zu einer Prediger-Conferenz erweiterte, und an dem Dieftel Antheil nahm, tam es deshalb wiederholt zu lebhaften und bittern Streitigkeiten zwischen beiden, ohne daß indeg die Schönherr'sche Lehre, die Dieftel niemals vortrug, dabei zur Sprache gekommen ware. Im größern unbetheiligten Publikum murden deshalb die Mitglieder jenes Rrangchens und die Anhanger Cbel's in eine Rategorie gestellt und mit den befannten Barteinamen Mustier, Bietisten, Mucker bezeichnet. Im Jahre 1833 trat ein Umftand ein, der die allgemeine Aufmerksamkeit auf diefe Angelegenheit lenkte. 3mei Beiftliche augerhalb Ronigsbergs nämlich, welche als Mitglieder jener Brediger-Conferenz befannt maren, verfielen plötlich in Wahnfinn, und man ichrieb ihrer religiosen Richtung, wie sie in jener Konfereng genährt wird, die Urfache ihrer Krankheit zu. Das geistliche Ministerium in Berlin nahm davon Beranlassung, dergleichen Zusammenkunfte ber Prediger auf's Strengste zu untersagen. Noch ehe dieses Berbot erschien, fühlte sich Dishausen angeregt, eine kleine Schrift zur Recht= fertigung der Confereng zu fchreiben: "Ein Wort der Berftandigung an alle Bohlmeinenden über die Stellung des Evangeliums zu unserer Zeit. Königsberg 1833" gab dem Prediger Dieftel, der schon lange mit dem Plane umgegangen, öffentlich gegen Dishausen aufzutreten, Gelegenheit, fofort zwei Gegenschriften gegen Dishausen zu schreis ben: "Wie das Ebangelium entstellt wird in unfrer Zeit. Mit hinsicht auf Professor Dishausen's ""Wort der Berständigung u. f. w."" Königsberg 1833" und "Zur Scheidung und Unterscheidung ein Mertzeichen gestellt der gegenwärtigen Chriftenheit. Königsberg 1824." Dishausen replicirte darauf in ber Gegenschrift: "Die zwen neuesten Schriften des Herrn Prediger Diestel beurtheilt. Königsberg 1834", und enthult hier zum ersten Male, mas bisher forgfältig verschwiegen mar, daß Dieftel ein Anhan= ger des Schönherr'schen Syftems fen, und von der Berbreitung deffelben die Erkenntnif der Wahrheit erwarte. Er gibt zugleich eine kurze Darftellung und Kritik dieses Systems. Weiter begründet er dies in der Schrift: "Lehre und Leben des Königsberger Theosophen Joh. Beinr. Schönherr. Ein Beitrag zur neuesten Kirchengeschichte. Rönigsberg 1834". Die Materialien dazu hatte er größtentheis aus seinem früheren Umgange mit Ebel gewonnen. Die fo an ihrer empfindlichsten Stelle berührten Begner chwiegen eine Zeitlang auf diefen Angriff. Dieftel antwortete zwar in der Schrift: "Urjache und Wirfung auch im Bereiche des Glaubens geltend gemacht und erwiesen. Königsberg 1835"; er läßt sich aber gar nicht auf eine Rechtfertigung der Schönherr'=

643

schen Lehre ein, sondern polemisirt nur gegen eine, wie er meint, falsche Gläubigkeit, zu der sich Olshausen bekenne, als untergrabe sie die sittlichen Principien des Christensthums. In ähnlicher Art trat auch Ebel in einer Schrift während dieses Streites auf, ("Die apostolische Predigt ist zeitzemäß. Ein Wort an Alle, welche Christen sein wolsen. Hamburg 1835."), in welcher er nachzuweisen sucht, daß die einseitige Betonung der Rechtsertigung der Heiligung entgegen trete und eine höhere Erkenntniß der christschen Wahrheit Noth thäte. Die Schönherr'schen Principien sind zwar hier unverkenns durchschimmernd, sie werden aber nicht offen vorgetragen. Da gegen Ende des Iahres 1834 Olshausen von Königsberg nach Erlangen versetzt wurde, und Niemand weiter die Polemis über das Schönherr'sche System sortsetzte, indem zwar einige Schriften von ehemaligen Freunden Schönherr's erschienen, diese aber mit Ebel in keiner Versbindung standen, so scheimnis weiter

an's Licht zu ziehen, vorüber gehen.

Kaum war diese literarische Fehde, die mit großer Erbitterung geführt ward, indem Jeder dem Andern Verfälschung des Ebangeliums Schuld gab, ju Ende geführt, als von einer andern Seite ein Angriff auf Chel und feine Freunde erfolgte, der das amtliche Einschreiten der Behörden nothwendig machte. Als nämlich der Graf F. mit seiner Gemahlin fich bon Gbel lossagte, mar daraus ein tiefes Zerwürfniß zwischen dieser und der nahe berwandten Familie des Grafen R. entstanden. Dies ftei= gerte fich noch, fo oft bei dem durch verwandtschaftliche und ökonomische Berhältniffe unbermeidlichen brieflichen Berkehr eine perfonliche Berührung ftattfand. Die Ründi= gung eines beträchtlichen Rapitals', welches die Gräfin R., Schwester des Grafen F., auf deffen Güter aus dem baterlichen Erbtheil stehen hatte, follte vielleicht biefen peinlichen Berührungen ein Ende machen, wurde aber von diesem als ein Bersuch, ihn wegen seines Abfalls von Ebel durch Zerrüttung seiner Bermögensverhältnisse zu beftrafen, aufgefaßt. Einen Grund hiezu fand er in dem Umftande, daß die Rundigung erft erfolgte, als der Graf noch einmal in einem ernften Briefe an Ebel diesem seine Irrthümer borgehalten und jur Rudtehr bon dem eingeschlagenen Bege aufgefordert hatte. Diefer Brief mar dem Grafen R. und feiner Frau mitgetheilt worden. (Dies geschah im Sommer 1833). Eine weitere Folge bieser Spannung war die höchst nachtheilige Schilderung, welche Graf F. gegen das Ende des Jahres 1834 an feine Coufine, Frau b. M., über ben Karafter Cbel's und feiner Freunde machte, und welche bon diefer ihrer Schwefter, dem Fraulein 3. b. M., fpater an ben Berrn v. H. berheirathet, mitgetheilt wurde. Fraulein v. Mt., ichon langft dem Ebel'= schen Kreise angehörig, sah darin schwere Berlaumdungen bon Bersonen, die nur die höchste Achtung verdienten, und berlangte eine nahere Erklärung darüber bom Grafen F. Diefer gab eine folche in einem Briefe bom 15. Januar 1835; er beschuldigte darin den Prediger Chel nicht nur der Anmagung einer unerträglichen Geis ftesherrschaft, der Mittlerschaft zwischen Gott und den Menschen, der Berbreitung irriger Lehren, namentlich ber Schönherr'schen Erkenntnig von den zwei Urwesen, sondern behauptete auch, daß Ebel ihn zu einem unzuchtigen Umgange mit seiner Frau in feiner Gegenwart aufgefordert habe, und daß es ihm eine jur Gewißheit gefteigerte Wahr= Scheinlichkeit sei, Ebel ftehe mit mehreren unverheiratheten Madchen und Frauen in einem unzuchtigen Umgange, und sehen ichon mehrere namentlich genannte Madchen aus bem Cbel'ichen Kreise durch unnatürliche Aufregung des Geschlechtstriebes in der Blüthe ihrer Jahre ein Opfer des Todes geworden. In dem Briefe war zugleich Prediger Dieftel als ein heuchlerisches Mitglied des Bundes genannt. Fräulein M. theilte diesen Brief dem ihrer Familie nahe befreundeten Prediger Dieftel mit, und diefer fah darin eine fo fcmere Beleidigung feiner felbst und Berläumdung feines Freundes Chel, daß er fofort durch ein fehr ausführliches Schreiben bom 4. Mai 1835 boll heftiger Schmähungen den Grafen F. zur Rechenschaft über folche Berläumdungen gog. berlangte von Diestel Zurudnahme der Beleidigungen, widrigenfalls er mit einem In-

iurienbrocek brohte. Dieftel antwortete mit einem zweiten Briefe boll ahnlicher Schmähungen. Darauf erfolgte dann die Rlage bes Grafen wegen Beleibigung von Seiten des Brediger Diestel, und die Berurtheilung des Lettern. Nach der bestehenden Borschrift theilte das zuständige Gericht die Anklageschrift des Grafen dem Consistorium mit und dieses sah fich dadurch veranlagt, ben Grafen zur nahern Erklärung, worauf er die gegen Chel ausgesprochenen Beschuldigungen grunde, aufzufordern. Go nahm der lange und erft am Schluffe des Jahres 1841 zu Ende geführte Brocek gegen die Brediger Cbel und Diestel seinen Anfang. Das Confistorium fah sich durch die bom Grafen &. beigebrachten Beweisstude (bestehend in Briefen Cbel's, des Grafen R. und der Gräfin b. d. Gr., und in einem Befte, "Religionsunterricht," betitelt), und durch die Ausfagen mehrerer bom Grafen genannter Zeugen beranlaßt, die borläufige Suspenfion beider Prediger bom Amte zu berfügen (7. Ottbr. und 26. Novbr. 1835). Zugleich beantragte es beim geiftlichen Ministerium die Ginleitung einer Criminalunter= fuchung gegen Cbel, "weil er fich jum Stifter einer Sette aufgeworfen, beren Lehrfate au Laftern verleiten, weil er dieses unter dem Deckmantel der Religion zur Befriedi= gung feiner Leidenschaft gethan habe, indem er mit mehreren Damen einen unnatürlichen Umgang gepflegt und feine Anhänger zu derfelben Unzucht berleitete." Die Genehmigung ging ein, und nun beantragte das Consistorium (14. Novbr. 1835) beim Criminalfenat des Oberlandesgerichts in Königsberg gegen den Brediger Cbel die Criminal-Diese ward (16. Novbr.) eröffnet auf Grund der Anklage untersuchung einzuleiten. "wegen Berdachtes eine Sette gestiftet zu haben, welche von dem driftlichen Glaubens= bekenntniß abweichende, zum Theil unsittliche Lehrfatze enthält, vornehmlich aber wegen Berletzung der Pflichten als Prediger und Lehrer durch Aufstellung, Berbreitung und praktische Anwendung der gefährlichen, zur Unfittlichkeit verleitenden Lehre von der ge= schlechtlichen Reinigung." Gleiches geschah bald darauf auch gegen den Prediger Die= ftel (14. Degbr. 1835). Diese Wendung der Ungelegenheit war für den gangen Rreis ber Anhänger Cbel's eine überaus ichmergliche; alle Soffnungen, Die fich an den Sieg ihrer Sache knübften, ichienen auf einmal vereitelt und das Reich der Finsternif eine neue Macht auf Erden zu gewinnen. Es war daher natürlich, daß von diefer Seite Alles aufgeboten wurde, um den Brocek ruckgangig zu machen und die Anstifter deffelben im schwärzesten Lichte darzustellen. Es wurden ihnen Motive perfönlicher Feindichaft untergelegt oder fie bom Beift der Lüge und Bosheit befeelt dargeftellt. Undrerfeits brangen Gerüchte von nächtlichen Gräueln der Unzucht, wohl nicht ohne Antheil ber Beaner Chel's in ben höheren Ständen, in bas niedere Bolk, und murden bie Beranlaffung zu Gaffenliedern und Basquillen der schmutzigsten Art. Gine große Anzahl pon Mitgliedern der Altstädtischen Gemeinde wandte fich ichon am 18. Novbr. 1835 an den König und bat um Niederschlagung des Processes, welche Bitte aber nicht gewährt wurde. Insbesondere bemühte sich der vertraute Freund Cbel's, der Tribunalsrath Graf b. R., feine Berbindungen am Sofe in Bewegung zu feten, um eine gunftige Entscheibung für Gbel herbeiguführen. Auf feine Borftellung beim Rönige, daß Niemand beffer als er im Stande fen, über bie ganze Angelegenheit Auskunft zu geben und auf die Befchwerbe, daß die bisher bernommenen Zeugen parteiisch gegen Gbel eingenommen seben, entschied der König durch eine Rabinetvordre (7. Novbr. 1835), daß Graf R. aufgefordert werden folle, die Erläuterungen mitzutheilen, welche - wie er angebe zur Erläuterung bes Sachverhältniffes beitragen und über die Individualität der in diefer Ungelegenheit verwickelten Berfonen Licht verbreiten follen. Diefen Befehl migverstehend, theilte das Bericht dem Grafen R. fämmtliche Berhandlungen, auch die Zeugenberhöre mit. Erft durch Berfügung bom 21. März und 17. Mai 1836 wurde ihm die fernerweite Information der Untersuchungs-Atten versagt, und so diesem abnormen Berfahren, welches auf die Untersuchung die nachtheiligsten Folgen gehabt hat, ein Ende gemacht. Da indeg die Angeklagten nicht aufhörten, das Königsberger Gericht und das zur Ertheilung von theologischen Gutachten herangezogene Confistorium der Parteilichkeit

zu beichuldigen, fo übertrug der Rönig bem Rammergericht in Berlin die Entscheidung der Urtheilssprechung und bestimmte zugleich, daß das Königsberger Consistorium sich der Ertheilung von Gutachten ferner zu enthalten habe, dagegen das Magdeburger Confistorium zu gleichem Zwed heranzuziehen feb. Nachdem fo in der gemissenhaftesten Beise für die Unparteilichkeit der richterlichen Entscheidung geforgt war, und die Untersuchung felbst mit der forgfältigsten Genauigkeit geführt war, fiel das Urtheil erster Instanz (28. März 1839) dahin aus, daß "Infulpat Brediger Chel wegen vorfäglicher Pflicht= verletzung und Sekten-Stiftung seines Amtes zu entsetzen, zu allen ferneren öffentlichen Memtern für unfähig zu erklären, auch in eine öffentliche Unstalt zu bringen und aus derfelben nicht eher zu entlaffen, bis man von feiner Befferung überzeugt fein kann", bak ferner "Infulbat Brediger Dieftel wegen vorfählicher Bflichtverletzung feines Umtes als Prediger zu entsetzen und zu allen ferneren öffentlichen Aemtern für unfähig zu erklären," endlich beide Inkulpaten die Rosten der Untersuchung zu tragen gehalten seien. Auf Appellation ber Angeschuldigten gegen Diefes Erkenntnift erfolgte am 4. Decbr. 1841 das Urtheil zweiter Instanz. Dieses lautet dahin, "daß das erste Erkenntniß dahin zu ändern, daß die Angeschuldigten nicht wegen vorsätzlicher Pflichtverletzung mit Caffation und Unfähigkeit zu allen öffentlichen Aemtern, fondern wegen Berletzung ihrer Amts= pflichten aus grober Fahrläffigkeit - zu entseten, den Dr. Ebel auch unter Aufhebung der wider ihn erkannten Detention in einer öffentlichen Anstalt von der Anschuldigung der Settenftiftung freizusprechen, in Ansehung des Roftenpunttes das gedachte Erkenntniß zu bestätigen, die Inkulpaten auch die Rosten der weiteren Bertheidigung zu tragen gehalten."

Wenn man den ganzen, durch die verschiedensten Zeugenaussagen an's Licht gezogenen Thatbestand der gerichtlichen Untersuchung unbefangen prüft, kann man nicht in Zweifel fenn, daß nur das Urtheil zweiter Inftanz ein der Wahrheit und Gerechtigkeit entsprechendes ift. Der Richter erfter Inftang hat fich bemüht nachzuweisen, daß Cbel darauf ausgegangen feh, eine eigene Sette zu ftiften, obwohl nirgens etwas bon eigen= thumlichem Ritus und Formen, die in dem Cbel'schen Rreise beobachtet maren, zu ent= beden gewesen ift; Abelung's Wörterbuch und der Codex Theodosianus mußten herbeigezogen werden, um schlieflich den Begriff von Sette herauszubringen, wonach fie die Genoffenschaft von Menschen ift, "die sich zu einer von der Rirche nicht gebilligten und bom Staate nicht anerkannten Religionslehre bekennen." Sienach würde jeder heterodore theologische Professor, der eine Schule hinterlassen hat, ein Seltenstifter fenn. Da= bei wurde mit besonderem Nachdruck die noch bestehende Gültigkeit des bekannten preußischen Religionsedikts von 1788 zu erweisen versucht. In dem Urtheile der zweiten Inftang, bas burchweg eine biel umfichtigere Würdigung ber gangen Erscheinung fund giebt, als das erste, sind diese juristischen Abnormitäten beseitigt und daher die Freisprechung von der Settenstiftung ausgesprochen. Worin dagegen beide Richter auf erfreuliche Weise übereinstimmen, ist die Abweisung aller der Beschuldigungen. welche in Bezug auf die Uebung unnatürlicher Aufregung und Befriedigung des Beschlechtstriebes ausgesprochen waren. Je mehr dies die allgemeinste Aufmerksamkeit erregte, und die Beranlaffung zu empörenden Gerüchten gab, defto forgfältiger ift die Untersuchung gerade darauf gerichtet worden. Dennoch hat hiebon nicht bas Geringfte bewiesen werden konnen, vielmehr wie beiden Angeklagten das Zeugnig eines unanftöffigen und gerade in ehelicher Beziehung mufterhaften Lebens nicht versagt werden tann, so ist auch durch zahlreiche Zeugniffe conftatirt, daß in dem Rreife der ihnen angehörigen Berfonen die ftrengfte Bucht und Sitte herrichte und gerade die Bekampfung unkeuscher Begierden zu einem Sauptaugenmerk des Seiligungestrebens gemacht murbe. Aus diesem Grunde bleibt der Wunsch gerechtfertigt, daß das Confistorium nach Bubli= cirung des Urtheils letter Inftang zur Chrenrettung der viel verläumdeten Angeschuldigten und zur Berichtigung ber vielfach im Bublifum und in Druckschriften verbreiteten falschen Gerüchte eine Beröffentlichung des Urtheils veranlaßt und damit zugleich die

eigene frühere, burch unrichtige Angaben bes Grafen &. veranlafite Befduldigung qurudgenommen hatte. Nur in zwei Bunkten laftet auch abgefeben von ber rechtlichen Beurtheilung eine große moralische Schuld auf den Angeklagten, vornehmlich auf Chel. Einmal haben fie gang im Widerspruch mit der oft wiederholten Behauptung, daß für fie die Schönherr'iche Lehre nur eine Privatanficht fen, die ihnen einen Schluffel gur wissenschaftlichen Erkenntniß der Bibel darbiete, diese theosophischen Lehren nicht blos Freunden mitgetheilt, fondern auch im Religionsunterricht ihrer Konfirmanden borgetragen: allerdings geschah dies nur in einzelnen feltenen Fällen. Jedenfalls aber behanbelten fie diese Lehre als eine höhere von Gott unferer Zeit vorbehaltene Offenbarung, beren Erkenntniß die damit betrauten zu einer höheren Stufe fittlicher Bolltommenheit führe. Sodann haben beide in weiterer consequenter Durchführung ber bualiftischen Brincipien eine höchst bedenkliche Theorie von der Geiligung des geschlechtlichen Umgangs in der The ersonnen und einigen ihrer Freunde anempsohlen. Diese besteht darin, daß die eheliche Geschlechtsgemeinschaft, um jede Beimischung des sinnlichen Triebes dabei zu vermeiben, in einer ftufenweisen Annäherung unter fteter Selbstbeherrichung bor fich geben folle: zu dem Ende folle der Mann fich gewöhnen, die entblöften Theile des weiblichen Körpers (den Anblick der paradiesischen Unschuld, wie Ebel sich ausdrückt) ohne sinnliche Lust anzusehen, und erft wenn er so burch Licht, Rlarheit und ftete Zügelung feiner felbst zu dem letzten Afte der Kindererzeugung gelangt seh, werde er heilige, Gott wohlgefällige Rinder erzeugen. Ebel nannte dies den heiligen, fostlichen Weg, den die Welt= menichen nicht berfteben, auf dem aber das neue Geschlecht einer höhern Weltordnung geboren werden wurde. Wiewohl diese Theorie nur ein Geheimniß einiger wenigen dem engeren Kreise angehörigen Bersonen bleiben sollte, so konnte es doch nicht fehlen, daß fie auch über diefen Kreis hinaus bekannt und vielfach gemißdeutet wurde. feltfam und gefährlich diese Anweisung zur geschlechtlichen Reinigung (fie follte in den Bibelftellen Bebr. 13, 4., Rom. 8, 13. und Tob. 6, 19-22. ihre Begrundung haben), übrigens auch fehn mochte, fo ift boch aus dem Rarakter und der ganzen ftreng fitt= lichen Tendeng ber Angeschuldigten zu schließen, daß fie keinesweges eine Steigerung der Wolluft, sondern vielmehr eine Tödtung der Sinnlichkeit bezweckte. Eine Anwenbung auf außereheliche Gefchlechtsgemeinschaft, wie oft behauptet murde, hat fie nie gehabt. — Die Beleuchtung und Widerlegung einiger andern damit zusammenhängenden Beschuldigungen übergehen wir hier als unwesentlich.

Quellen: Außer den oben angeführten Schriften Schönherr's, Wegnern's und Sahnenfelo's und den bei Gelegenheit des Streites mit Dlehausen erwähnten find folgende zu erwähnen: (Bod) Johannes Schönherr, dargeftellt in feinem Leben und Wirfen und der von ihm aufgestellten Religionsphilosophie nach. Breug. Provinzialblätter Jahra. 1833 (Bd. 10) S. 1-49 u. 129-174. - Bujad, Joh. Heinrich Schonherr Berichtigungen zu Johannes Schönherr. Preug. Probinzialblätter Jahrg. 1834. S. 301-308 u. 427-441. - Bujad, Berichtigungen zu der bon Dr. Dishausen, Brof. ber Theol., herausgegebenen Schrift: Lehre und Leben bes Königsberger Theofobben Joh. heinr. Schönherr, die Lehre des Letteren betreffend. Preug. Provinzialblätter Jahrg. 1834 S. 553 - 598. - Joh. Heinr. Schönherr und die bon ihm erfannte Bahrheit aus einem höheren Gesichtspunkte betrachtet, oder biefes Mannes Ruf und Bestimmung und der bon ihm erkannten Bahrheit Ursprung und 3med u. f. w. Königsberg, Februar 1835. Erstes Seft. — Daffelbe, zweites Seft. Königsberg, Nobember 1835. — Die Schutzwehr. Abgenöthigte Bemerkungen über die in der jungft erschienenen Streitschrift des Herrn Prof. Dishaufen gegen Prediger Dieftel enthaltenen Darftellung und Beurtheilung des durch den Theosophen Schönherr an das Licht getretenen Syftems. Bon zweien Freunden des Berftorbenen. Königsberg, Marg 1834. — Das Panier ber Bahrheit. Ginige Worte über die Schrift: Lehre und Leben bes Königsberger Theosophen Joh. Beinr. Schönherr von Dishaufen und auf beren Beranlassung. Bon den Berausgebern der Schrift: Die Schutzwehr. Königsberg November

1834. - Gegenseitige Liebe, die Quelle alles Werbens ober Zeugnif bon dem Ursprunge der Welt. Königsberg, Mai 1834. — Die Blumen als Verkündiger und Königsberg, Juni 1834. — Allgemeine Kirchen-Zeitung Jahrg. Beugen ber Wahrheit. 1835, Novemberheft. - Evangel. Rirchen-Zeitung Jahrg. 1836 S. 75 (Schreiben aus Rönigsberg), S. 156 (Erklärung bon Dishaufen über fein Verhältniß zu Ebel). -- Jahrg. 1838 S. 673 (Beurtheilung bes Schönherr'ichen Shftems). - Berftand und Bernunft im Bunde mit der Offenbarung Gottes durch das Anerkenntnif des wörtlichen Inhalts der heiligen Schrift. Zwei Abhandlungen von S. Dieftel und Joh. Chel. Leipzig 1837. (Auch unter dem Titel: J. H. Schönherr's Princip der beiden Urwesen als die nothwendige und unabwendbare Grundlage mahrer Philosophie dargethan und ermiesen von G. Beinr. Diestel. Der Schlüffel jur Erfenntnif ber Wahrheit in Entwidlung und offener Darlegung einer Ansicht über 3. S. Schönherr's Aufschlüffe ber Bibel und Natur-Dffenbarung bargeboten bon Dr. 3. B. Ebel). - Chel und Dieftel. Zeugniß der Wahrheit. Bur Beseitigung der Dlehausen'ichen Schrift: Lehre und Leben u. f. w., als Beitrag zur neuesten Rirchengeschichte. Leipzig 1838. - Dieftel, Gin Zeugenverhör im Criminalprozesse gegen die Prediger Chel und Dieftel u. f. w. Leibgia 1838. (Diefe Schrift murde verboten). - Chel, Schutschrift für die Bibel gegen die Schriftwidrigkeit unserer Zeitgenoffen, mit besonderer Rudficht auf das Gutachten bes Confistoriums in Magdeburg. — Dieftel, das Gesetz des Rechts und des Berftandes gegen dialektische Gesethlosigkeit. Bunachst gegen das Gutachten des Consistoriums in Magdeburg in Anwendung gebracht bon u. f. w. - Grundzüge der Erkenntniß der Wahr= heit aus Beinrich Schönherr's nachgelaffenen philosophischen Blättern mit einigen Ergangungen aus Schriften Anderer. Leipzig 1852. — Cbel, Die Philosophie der heiligen Urfunde des Christenthums in zwanglosen Seften. Erftes Seft: Die Berechtigung. Suttgart 1854. Zweites Seft: Das Rathfel. Erfte Salfte 1855. Zweite Salfte 1856. - Compas de route, pour les amis de la vérité, dans un temps de confusion des idées, offert par les amis de la vérité. Tom. I. Königsb. et Mohrungen 1857.

Dem Berf. lagen außer diesen Druckschriften auch die beiden Urtheise des Rammergerichts mit den ausführlichen Gründen in Abschrift vor. Außerdem hat derselbe auch von den auf dem hiesigen Consistorium befindlichen Akten über die Amtssuspension des Sebel und Diestel Einsicht erhalten. Die Untersuchungsakten des Processes sind ihm aber nicht zugänglich gewesen.

Schöpfung, dogmatifcher Begriff und Bergweigungen. Die Gobpfung ift die absolute Begründung (καταβολή, Anlage, Stiftung) der Welt durch Gott. Sie ift die That Gottes, durch welche er, felbst vor und über allem Welt= und Natur= zusammenhange stehend, die Welt oder das All der Endlichkeit mit seiner Ordnung und Zwedmäßigkeit fett oder in's Dafenn treten läßt (nicht bloß sinit, sondern facit). Oder die Schöpfung nicht als Aft, sondern als Wirkung, das opus seu regnum creationis, ist die Welt, - der Inbegriff alles deffen, mas nicht Gott ift, fofern es schlechthin gesetzt und schlechthin bedingt ift burch Gott, sofern es in seinem Dasenn und Sosenn gang That und Offenbarung Gottes ift. — Durch den Begriff der Schöpfung ist im Allgemeinen die absolute Abhängigkeit der Welt von Gott ausgesprochen. Mit Unrecht beichränkt man den Schöpfungsbegriff auf den blogen Anfang der Welt. Die Schöpfung als Welt begründende That Gottes ift allerdings dasjenige, worin die Welt erst ihren Anfang hat; fie ift der Anfang ichlechthin, das Erfte, das prius, die Voraussetzung der gesammten Weltentwicklung und also auch jeder anderweitigen Wirksamkeit Gottes auf die Welt (revelatio dei primitiva, daher: Gott schuf im Anfang = zuerst, f. Knobel 1 Mof. 1, 1). Aber daß Gott die Welt schafft, heißt doch nicht bloß, daß er ihr einen Anfang des Senns, sondern überhaupt dag er ihr das Senn verleiht, und daß fie ihr Sehn aus keiner andern Quelle hat als von ihm: fie ift nicht causa sui, fie ift nicht von fich felbst, aber auch nicht aus einem anderen außer oder nichtgöttlichen Principe. sondern ganz aus und durch Gott. Das ift fie aber nicht als bloges Accidens an der

göttlichen Substanz, nicht als ein blog verschwindendes ober wiederaufzuhebendes Moment im göttlichen Lebensprocesse, nicht als ein Werden Gottes ober als ein Anderswerden und Sichentäuffern beffelben, als eine blinde, unfreie, paffive, pathologische Evolution oder Emanation des göttlichen Wefens, fondern als fein Produkt, als feine ebenfo freie, wie wesentliche That oder Lebensäußerung und Offenbarung. Daf Gott die Welt Schafft ober fett, das heißt nicht, fondern es berneint, daß Gott übergeht und fich berliert in das Wefen der Welt. Es heißt, daß Gott der die Welt und den gangen Welt- und Zeitverlauf absolut Begrundende und Bedingende ift: und diefe abfolute Begründung und Bedingung der Welt durch Gott fest voraus, daß er felbst nicht ein und übergeht in den Proceg der Welt, sondern für sich schlechthin erhaben bleibt über den Bedingungen des Werdens, denen er nicht fich, fondern fie unterworfen hat, oder fein Insichsenn und ebleiben ihr gegenüber, und daß die Welt also ihrem Begriffe ober Wefen nach ebenfo absolut unterschieden wie abhängig ift von ihm: sie ift ebenso wenig Gott felbft, wie ein anderer Gott, fondern Gottes Bert, nicht die Selbstver= wirklichung, sondern die Wirkung und Offenbarung Gottes, nicht die Berwirklichung der Gottesidee, sondern diejenige einer ewigen göttlichen Idee (eines göttlichen Bedankens oder Rathschlusses), ein Sehn, das nicht Gott ift, aber aus und durch und für Gott. Das heißt, die volle Idee der Schöpfung fest Gott als den absolut in fich fegenden, freien, berfonlichen Geist voraus, der ichlechthin bei fich bleibt und feiner felbst aans gemiß und mächtig ift, indem er in der Schöpfung der Welt hervortritt aus fich felbit (fich aussbricht oder manifestirt) und nicht willfürlich, aber mit freiem Bewuftseyn die Welt fich gegenüberstellt und zum Dafenn entläßt - als ein relativ für fich bestehenbes. auf fich beruhendes und aus fich fich entwickelndes Sein, als "eine freie Endlich= feit, die er mit feiner Fulle erfüllen will."

Die wesentlichen Elemente des Schöpfungsbegriffs find nicht erft im driftlichen, sondern ichon im allgemeinen monotheistischen Bewußtsehn gegeben und finden sich baber ebensowohl schon im Alten wie im Neuen Testament. Steht doch an der Spige des erfteren ber mofgifche Schöpfungsbericht, wenn nicht als specifisches Fundament, so boch als ein grandiofes Zeugniß bes Glaubens, ber in ber Welt die Schöpfung Gottes ertennt (Bebr. 11, 3.), ein Zeugniß, deffen bleibender religiöfer und fanonischer Werth gang unabhängig davon ift, ob man den Bericht mit den alteren firchlichen Theologen als empirifde Beschichte, als schlechthin übernaturliche Offenbarung über ben wirklichen Bergang der Weltschöpfung, oder mit den modernen Allegoritern als rudwärts gefehrte Brophetie, als prophetische Bision, oder mit den meisten neueren Auslegern als Mythus Der hauptfächlichste Inhalt dieses wie des gesammten Schriftzeugniffes bon der Schöpfung läßt fich in dem Sate zusammenfassen, daß Gott in feiner emigen allmächtigen Liebe die alleinige höchste Causalität ober der durch kein anderes Brincip außer ihm bedingte, unbedingt freie Urheber der Welt (κόσμος, αλώνες, Hebr. 1, 2. 11, 3.) oder bes Universums (im Alten Testament immer, auch im Neuen Testament gewöhnlich umschrieben durch " Simmel und Erde", " Simmel, Erde, Meer und Alles, was darin ist", "das Sichtbare und das Unsichtbare" u. s. w.) ist. Gott ist's, der Alles gemacht hat (Gebr. 3, 4. Apg. 17, 24. 14, 15. Offenb. 4, 11. Gebr. 11, 3, Bf. 33, 6. 102, 26. Jef. 45, 18. Jerem. 10, 12). Richts, das geworden ift, ift ohne den Logos Gottes geworden (Joh. 1, 3.). Was immer in's Dasenn und Leben getreten ift, das ist es nur, weil es in's Dasehn und Leben gerufen ift von Gott. Es ist überhaupt nur, weil und fofern es gesetzt oder gewollt ift von ihm, - weil er es will (dià tò 9έλημά σου, Offenb. 4, 11.), oder durch fein Wort (οημα, הבָבֶד, Hebr. 11, 3. \$6. 33, 6.), d. i. durch oder auf fein Beheiß, - durch fein Sprechen (1 Mof. 1, 3. 2 Cor. 4. 6.) = fein Gebieten, also durch ihn selbst, durch feine unmittelbare Machtwirkung, burch seine absolute Macht (seine παντοδύναμος γείο, Beish. Sal. 11, 18, seine Kraft, Berem. 10, 12.), worin er teiner fremden Gulfe, feiner außeren Mittel und Wertzeuge bedarf, sondern bolltommen sich selbst genug ift um zu schaffen, mas er will (Pf. 115, 3. 135, 6.), bermöge beren er in unbedingt freier Gelbstherrlichfeit in's Dafenn ruft, was nicht ift (Rom. 4, 17. Pf. 33, 9.) und gleicherweise, was ift, wieder verschwinden und bergehen läßt (Bf. 104, 29. 102, 26 f. Jef. 51, 6. Luf. 21, 33. Offenb. 21, 1. 4. - wohl der ftartfte Ausdruck für die absolute Abhängigkeit und Selbstlofigkeit der Welt). Auch der Geift Gottes oder der "Sauch feines Mundes", der Bf. 33, 6. parallelifirt wird mit dem schöpferischen Worte, der מלהים, der nach 1 Mof. 1, 2. bei'm Schöpfungswerke über dem Chaos, den "Waffern der Tiefe" fcmebt (vgl. auferdem Bf. 104, 30. Siob 26, 13.) bezeichnet nichts Anderes als die unmittelbar wirtende, gestaltende, beseelende göttliche Macht. Der "Rraft", in welcher Gott schafft, tritt dann auch Jerem. 10, 12. feine Weisheit und Ginficht (vgl. die oogia xai yroois T. 9., Rom. 11, 33.) jur Geite, und die gottliche "Weisheit" oder Intelligenz erscheint Spr. Sal. 8, 22 ff. als die Boraussetzung und das vermittelnde Princip der Schöpfung. 30h. 1, 3. aber (vgl. Col. 1, 16. 1 Cor. 8, 6. Hebr. 1, 2.) wird an die Stelle ber weltbildenden Beisheit derfelbe emige Logos Gottes gefett, der in Chriftus Heifch geworden ift nach B. 14., womit die Identität des schöpferischen Brincips mit demjenigen der Erlösung ausgesprochen und folglich die Schöpfung als That der Liebe bezeichnet wird, die ihre hochste Offenbarung feiert in der Incarnation Gottes in der Welt. Gedanke ift immer der, daß Gott, ohne durch Etwas außer ihm bedingt zu fenn, unmittelbar, aus und durch fich felbst, durch seine Macht, durch feine Beisheit, durch feinen Logos schafft, ja "felbst ber immanente Weltlogos ift, ber aus feiner Tiefe ben ewigen Beisheitsgedanken jucceffib in die Birklichkeit treten läßt" (Martenfen, Dogmatik, S. 109), und daß mithin die Welt dasteht freilich als ganz abhängig von ihm und in fich felbst gang unselbstständig und vergänglich (f. o.), aber auch auf ber andern Seite nicht als ein Produkt des Zufalls oder blinder Nothwendigkeit, fondern als ein schlechthin origineller, einziger Gottesgedanke, ein Wunderwerk Gottes, das feinen Meifter lobt, das unmittelbar, durch fein Dasehn schon und seine gange Einrichtung im Ganzen und in allen feis nen Theilen, im Großen wie im Rleinen die Berrlichkeit des Berrn, feine unendliche Macht, Weisheit und Gute abbildlich berkundet (vgl. Rom. 1, 20. Bf. 19, 2 ff. 104, 24. 111, 2. 33, 5. 119, 64. Upg. 14, 17. Matth. 5, 45. 6, 28 f. Bf. 139, 14 ff. und die manchen Schilderungen der Schöpferherrlichkeit Gottes im Alten Teftament wie Bf. 104. Siob 38. u. a. m.), ja wohl auf welches sein göttlicher Urheber selbst mit Wohlgefallen und Liebe hinblidt (Bf. 104, 31. 1 Mof. 1, 31.), der Gegenstand feiner Liebe, worin er ihr feinen Sohn gibt (3oh. 3, 16.).

In der firchlichen Lehre wurde der Begriff der Schöpfung als freier That Gottes vorzugsweise im Anschluß an 1 Mos. 1. und mit bewußter Abweisung aller hylozoistis schen, pantheistischen, dualistischen, emanatistischen Anschauungen weiter ausgeführt, namentlich auch schon von den alteren Rirchenlehrern die Identität bes Schöpfers mit bem Gotte der Liebe und des Seils oder auch die unmittelbare Schöpfung der Welt durch Gott gegen Gnostiker und Manichaer behauptet und sodann weiter bestimmt als Schopfung aus Nichts. Der Ausdruck ist biblisch nicht zu begründen, nicht durch Rom. 4, 17., wo nicht ein producere de nihilo, sodern bloß a non esse, oder dessen, was noch nicht war, von Gott ausgesagt wird, und nicht durch Bebr. 11, 3., wo es nur heißt, daß das Sichtbare einen intelligiblen Grund habe, und ift vielleicht zunächst bloß entstanden aus ungenauer Uebersetzung der apokryphischen Stelle 2 Makkab. 7, 28., & ούκ ὄντων ἐποίησεν αὐτὰ ὁ θεός, Vulg.: creavit ex nihilo, ftatt: quum non essent (f. jedoch Brimm z. d. St.). Er fommt aber schon im Birten bes Bermas bor (II, 1., wo der alte Ueberseter έκ τοῦ μη όντος durch ex nihilo wiedergibt, vgl. I, 1, 1.) und ift, nachdem erft die ältern platonifirenden Kirchenlehrer noch bon einem Bervorbringen ber Welt εξ αμόρφον έλης (Just. Apol. I, 10. vgl. Beish. S. 11, 17., die jedoch nach Tatian. c. Graec. or. 5. felbst als ύπο τοῦ πάντων δημιουργοῦ προβεβλημένη μι betrachten ift) geredet hatten, feit Frenaus und Tertullian im Gegenfat ju der dualiftifchgnostischen, namentlich auch bon Bermogenes bertretenen Annahme einer ewigen Materie,

aus welcher Gott die Welt gebildet habe, allgemein in Gebrauch gekommen, fo daß er selbst in reformirte Symbole (conf. Helv. prior, 6., conf. Belg. 12., catech. Palat. qu. 26.) Eingang gefunden hat. Das ex nihilo ist also = non de materia subjacente (bgl. Iren. adv. haer. II, 10, 4.). Nihilum illud, heißt es bei alten Dogmatifern, materiam ex quo non designat, sed excludit. Daher wurde auch feit ben Scholaftikern noch bestimmter unterschieden zwischen einem bloß privativen Nichts und bem nihil pure negativum als negatio omnis entitatis, und man unterschied sodann die creatio ex nihilo negativo, das condere oder das Hervorbringen des Weltstoffes. die προβολή der Kräfte und Reime (Augustin) als Schöhfung im engeren Sinne oder creatio prima seu immediata bon der creatio secunda seu mediata, dem disponere oder dem allmählichen, fucceffiben Berbortreten ber Schöpfungsgeftalten ex nihilo privativo = dem Nebergang gus dem Chaos (ההל רבהל 1 Mof. 1, 2.) zum Kosmos im Sechstagewerk. In diesem Sinne ist nun auch die creatio ex nihilo durchaus festzuhalten, fofern fie nichts Anderes aussagt, als dag Gott als Schöpfer nicht von einem ihm anderswoher gegebenen Stoffe abhängig und folglich die Welt nicht blok in ihren Formen, fondern auch in ihren Elementen Produtt der göttlichen Schöpferfraft ift. Aber der Sat wird auch noch weiter schon von Augustin (conf. XII, 7.) dahin bestimmt, daß die Welt nicht aus der Wesenheit Gottes hervorgegangen seh. Auf diese Weise foll die Weltschöpfung bon der Erzeugung des Sohnes Gottes unterschieden und eine pantheistischen Ibentificirung jener mit bieser, beziehungsweise jede pantheistische ober emanatiftische Bermischung des göttlichen Befens mit dem Befen der Belt berneint Gewiß mit Recht; aber was dafür gesetzt wird, ist felbst auch nicht unbe= So gefaßt wird das Nichts am Ende wieder zu dem, was es ursprünglich denklich. negiren follte, zu einem undenkbaren Etwas, oder es läßt fich dem Einwurf, ex nibilo nihil fit, nicht entgehen, wenn man nicht die schöpferische Allmacht zur absoluten Zauber= macht machen will. Freilich wird man beshalb nicht mit Scotus Erigena bas Nichts, aus welchem die Welt hervorgeht, pantheistisch als die ineffabilis et incomprehensibilis divinae naturae inaccessibilisque claritas, omnibus intellectibus incognita, "bie über alles endliche Etwas erhabene Tiefe des göttlichen Befens" (f. Strauf, Glaubenslebre I. S. 628) bestimmen burfen und auch wohl noch austehen mit 3. Böhme (Strauß a. a. D.) das Wefen Gottes, "bie fieben Beifter der (göttlichen) Natur" als den Stoff zu betrachten, aus welchem der Schöpfer Alles gemacht habe, aber boch wohl mit Zwingli (f. Schweizer, Glaubenslehre ber eb. ref. R. I, S. 302 f.) fagen bürfen, bag Gott das Sehn, was er den Dingen verleiht, nicht anderswoher entlehne, sondern bon fich felbst, aus der Fulle feines eignen Senns nehme, und alfo eine Selbstmittheilung Got= tes in der Schöpfung und an fie statuiren, wie fie, mas die bernünftigen Befen, refp. den Menschen betrifft, ausbrudlich gelehrt wird in der Schrift (1 Moj. 2, 7. vgl. 1, 27. Luc. 3, 38. Apg. 17, 28. bgl. auch 2 Betr. 1, 4.) und bemnach berhältnigmäßig, mittelbar auch an die Welt überhaupt ftattfinden wird, fofern diefelbe nur mit dem Menfchen und für ihn, als "die fubstantielle Bafis" beffelben und nicht blog des erften, sondern auch des zweiten Adam (1 Ror. 15, 45 ff.) existirt (vgl. die geistvolle Ausführung von Lange, positive Dogmatik S. 222 ff.). Bas die Bestimmung: ex nihilo, verneinen foll, wird auch schon ohnehin verhütet durch diejenige, daß die Welt durch den Willen Gottes ift als seine freie, perfonliche That, nicht als ein Leiden Gottes und also auch nicht sein ewiger Logos, nicht der Gohn Gottes, fondern Sia boyov, per filium, als opus ad extra, b. h. nicht als Werben, fondern als Werk der in fich ewig vollendeten göttlichen Trinität (f. o.). Undrerfeits ift auch gerade durch den Johanneis fchen Bedanken des Logos als immanenten Weltprincips ein fo äußerliches Berhältnig Gottes jur Welt ichon verneint, wie es nicht mit der ursprünglichen, aber mit der fpateren augustinisch-scholastischen Faffung ber Schöpfung aus Nichts gefetzt ift (vergl. die oben citirte Stelle aus Martensen). Die meiften neueren Dogmatiker, wie Safe, Rothe, Lange, C. Schwarz, Beige, Schenkel und am Ende auch Martenfen haben ben Begriff

theils nach Schleiermacher's Vorgang beseitigt, theils nach demjenigen von Marheinede

fo oder anders umgedeutet und wefentlich modificirt.

Die hier noch näher zu erörternde Frage nach dem Grunde (Motiv) und beziehungsweise dem Zwed der göttlichen Weltschöpfung, wird von der firchlichen Dogmatik junachst im Allgemeinen gewiß richtig beantwortet burch Sinweisung auf den freien Liebeswillen Gottes sich mitzutheilen, auf seine bonitas communicativa. Es ist nur nicht richtig, wenn der freie Wille der gottlichen Liebe nicht bloß jeden Zwang und jedes felbstische Begehren, sondern auch all und jede Nothwendigkeit ausschließen foll. Man follte vielmehr fagen, daß in dem Wefen und Willen der göttlichen Liebe der Wegenfat und das Auseinandergehen von Freiheit und Nothwendigkeit aufgehoben ift. Die gott= liche Freiheit ist nur zu benken als ebenso jeden Zwang wie jede blinde Naturnothwendig= feit, eben damit aber auch jede Unklarheit und Unsicherheit, jedes Schwanken, jeden Zufall ausschließend und mithin als Gins mit der Nothwendigkeit: die Möglichkeit auch anders zu wollen ift eine bloß abstrakte und in concreto immer schon überwunden und ebenso als nur aufgehobenes Moment in der absoluten Freiheit Gottes gefetzt wie in der vollendeten sittlichen Freiheit, in der Freiheit deffen, der aus Gott geboren ift, oder des vollendeten Kindes Gottes, die uns das höchste Abbild der göttlichen Freiheit ift, die Möglichkeit des Sündigens (1 Joh. 3, 9.; man benke auch an den Streit über das potuit non peccare und non potuit peccare bei der Frage von der Sündlosigkeit Jesu). Demnach fann man jedenfalls nur beziehungsweise fagen, daß Gott habe auch nicht schaffen können; absolut gesagt, heißt es nichts Underes als die Freiheit Gottes zur abstrakten Willfür und die Schöbfung zu einem Werk des Zufalls machen, oder zu einer blogen "Erfahrung und Notiz" herabseten. Aber die Nothwendigkeit, in der Gott fchafft, ift kein außeres Fatum für ihn, fondern fie ift die Bestimmtheit seines Willens oder feiner Gelbstbestimmung durch fein eignes Wefen; sie ift keine äußere, sondern eine innere, und auch keine blog phy= fifche oder organische, fondern eine ethische und darum felbst die bolltommene Freiheit. Es ift fein äußerer Zwang, sondern ein innerer Wefensdrang, es ift ber Wefensdrang oder das wefentliche Bedürfniß des absoluten Beiftes fich zu manifestiren, und das Bedurfniß seiner absoluten Liebe fich mitzutheilen, worin Gott ben Rathschluß ber Schobfung fast und ausführt, worin er den Weltgedanken realifirt. Freilich ift dies Beburfniß tein Mangel, oder doch nur ein Mangel, ber eins ift mit dem hochsten Ueberflusse, mit einem Bollgefühl des Sehns, das jeden Sunger noch erft zu werden oder fich offenbar zu werden ausschließt, und die Erfüllung dieses Bedürfniffes ift daher auch nicht als Selbstentwicklung, geschweige benn als Selbstverwirklichung, aber auch nicht, wozu ein einseitiger, abstrakter Supranaturalismus immer auf dem Bege ift, als "willfürliche, zufällige, ober auch nur äußerliche That der Persönlichkeit", sondern nur als ebenso mefentliche und nothwendige wie freie, felbstbewußte Selbstbethätigung der ewigen Liebe Gottes zu begreifen (vgl. Lange a. a. D. S. 236. Schenkel, driftl. Dogmatik, II, S. 45 ff.). — Demgemäß ist auch die Frage zu beantworten, die feiner Zeit schon von ben Scholastifern erörtert und fpater burch Leibnigen's Theodicee wieder angeregt murde, ob Gott auch eine andere Welt habe schaffen können. Go unangemeffen es ift, sich Gott als unter verschiedenen Weltplanen mahlend vorzustellen, fo wird man doch im Wesentlichen den Optimiften Recht geben muffen. Man wird fagen muffen, daß die Welt nicht anders und beffer fenn kann als fie ift, und daß also eine andere und bef= fere Welt in's Reich der abstraften Möglichkeit hineingehört, d. h. in Wahrheit undentbar ift, fo mahr und gewiß die Welt, fo wie fie ift, d.h. fo wie fie aus Gottes Sand hervorgegangen und in feinem Willen gegründet ift, ganz gut und vollfommen (1 Dof. 1, 4. 31.), gang Gottes wurdig und ihrem Zwed burchaus angemeffen fehn muß. — Der 3med ober bas Biel ber Weltschöpfung (finis creationis) tann nach allem Bisherigen nicht ausschließlich die gloria divina (είς αὐτον τὰ πάντα, Rom. 11, 35. 1 Ror. 8, 6. δ θεός τὰ πάντα έν πᾶσιν, 1 Ror. 15, 28.) sehn, sondern weil Gott eben nicht egoistische Macht, sondern die ewige Liebe ift, so fchließt der genannte Endzweck ben anbern ber salus humana, wie fich bie Aelteren, ober bes Wohlsehns ber Geschöbfe. wie fich Neuere allgemeiner ausdrücken, ein. Das heißt die geschaffenen Wefen find nicht bloffe Mittel zum Zwed, find nicht blog da als felbftlofer Stoff zur Berherrlichung Gottes, wozu ber Bantheismus und der partifulariftifche Brabestinationismus \*) felbst bie menschlichen Individuen herabsett; sondern sie find auch um ihrer felbst willen da, um die Mittheilungen Gottes zu empfangen und feiner Gute inne zu werden, um nicht etwa zu verschwinden in Gott, sondern felig zu ruhen in und mit ihm (Gebr. 4, 4. 9. f.) Und zwar ift dies Lettere nicht mit ben alteren firchlichen Dogmatifern als bloger finis intermedius ber Schöpfung zu faffen, als bloffes Mittel zum Zwed ber göttlichen Berherrlichung, fondern richtiger wird die Offenbarung Gottes und die Beglückung der Menschen als beides einander bedingend in Gins zusammengefaßt, wie von Tweften (Borlef. üb. d. Dogmatik, II, S. 89); "Gott offenbart sich, indem er fich, ber das höchste But ift, mittheilt, und er theilt den Geschöpfen das hochste But mit, indem er sich und seine Bolltommenheit durch und für fie, in und an ihnen offenbart." Demnach besteht die Bollfommenheit und Gotteswürdigfeit der Welt darin, daß fie folechthin geeignet und barauf angelegt ift die Offenbarung Gottes zu vermitteln und zu empfangen (Nitsich), und ebenso im Innewerden Gottes ber höchsten Seligkeit theilhaftig wie gang ein Organ feiner Offenbarung, ein Bild und Spiegel feiner Berrlichkeit zu werden. In jedem Fall erreicht die Schöpfung ihr Ziel erst in der perfonlichen Creatur, beziehungweise im Menschen, absolut erft in Chriftus als dem Gottmenschen (Rol. 1, 16. 19. f.. Eph. 1, 10. Hebr. 1, 2., der Sohn κληφονόμος πάντων), und das regnum creationis s. naturae findet seine Bollendung erst in dem regnum gratiae et gloriae, in welchem das Leuchten der Herrlichkeit Gottes (die Enigáveia the dospo) erscheint in und zusammen= fällt mit der Seligkeit der Seinen, und die Bollendung der Gemeinde zusammenfällt nicht mit dem Untergang, sondern mit der Erneuerung und Berklärung der Welt in Gott (2 Petr. 3, 13. Jef. 65, 17. 66, 22. Offenb. 21, 1. vgl. Rom. 8, 19 ff.). — Daß durch die hier gegebene Erklärung des Zweds der Weltschöpfung Bestimmungen wie die von Bretschneider (Dogmatik, I, S. 678), der Zweck der Schöpfung fen die unendliche Bervollkommnung ber Welt, oder von Schenkel (a. a. D. S. 59), die immer herrlichere Verklärung und Beiftdurchdringung der Materie, nicht ausgeschlossen find, braucht wohl kaum gesagt zu werden.

Endlich fommt noch die Frage in Betracht nach dem Berhaltniffe der Schöpfung zur Zeit. Bekanntlich hat die Kirche die Lehre des Origenes (der feine Borganger an Bermogenes und feinem Lehrer Clemens hat) von einer ewigen Schöpfung verworfen, nicht bloß in dem Sinne, daß die Welt, weil in Zeit und Raum gesetzt, nicht ewig fen, wie Gott, sondern zeitlich, endlich und getheilt (mas auch von Origenes nicht geläugnet wurde), sondern in dem, daß sie einen Anfang genommen habe in der Zeit, daß alfo nicht bloß die aeternitas simultanea, die allein Gott zukommt, fondern auch bie aeternitas successiva = sempiterna duratio, wenigstens a parte ante, ihr abzufprechen feb. Indeg fah auch fchon Augustin ein, dag von einem Beginn der Schobfung in tempore nicht füglich geredet werden fonne, weil ja die Schöpfung felbft erft das Setzen alles zeitlichen Beschehens und mithin auch alles zeitlichen Anfangens ift, und daß es also richtiger heißen muffe, die Welt fen nicht in, sondern cum tempore geschaffen. Das heißt nun aber, recht verstanden, nicht in primo instanti ac principio temporis (Calov, f. Strauß a. a. D. S. 652), sondern blog, daß es eben so wenig eine Zeit und ein zeitliches Bor- und Nachher gibt außer und vor der Welt wie eine Welt außer und vor der Zeit, und daß sich also, streng genommen auch nicht sagen läft, die Belt fen einmal nicht gewesen, was gang gleich bem anderen Sate ift, fie

<sup>\*)</sup> Den man nur nicht blog bei Calvin suchen muß — in majorem Lutheri gloriam, als ob er nicht auch biesem Letzteren und allen Resormatoren mit Ausnahme Melanchthon's eigen wäre.

habe einmal, also in der Zeit, zu sehn angesangen. Auf der anderen Seite läßt sich auch ein Sehn der Welt von jeher, eine Schödssung ohne Anfang, schlechterdings nicht vorstellig machen. Wir stehen hier vor der Kantischen Antinomie, daß die Welt eben so sehr (oder eben so wenig) als der Zeit (und dem Raume) nach begränzt wie unbegränzt gedacht werden könne. Die Versuche, sie zu lösen, können wir hier um so mehr auf sich beruhen lassen, als es doch wohl zugestanden werden muß, daß mit der Annahme einer ewigen Schödsung an sich der Schödsungsbegriff eben so wenig ausgehoben wird, als mit der Läugnung derselben schon gesetzt, und daß, wenn nur die Welt als ewig von Gott unterschieden und von ihm abhängig, als von jeher nur durch ihn sehend und ihn offenbarend betrachtet wird, der Glaube als solcher kein Interesse mehr hat an der Entscheidung der Frage, ob das allerdings nothwendig anzunehmende prius Gottes vor der Welt und der Ewigkeit vor der Zeit (Ephes. 1, 4. 1 Petr. 1, 20. Ih. 17, 24. 5. Kol. 1, 17. 2 Tim. 1, 9. Ps. 90, 2.) als ein zeitliches prius zu fassen seh oder nicht (vgl. Schleiermacher's Glaubenslehre I. S. 200 f., Twesten a. a. D. S. 84 ff. und theilweise Ebrard, christl. Dogmatif I. S. 202 Ann.).

Der allgemeine Begriff der Schöpfung, wie er hier bestimmt worden ift, schließt ben der Erhaltung ichon in fich. Immerhin tann man noch die ichöpferische, schlechthin aufangende, Neues, noch nicht Dagewesenes setzende und die erhaltende, fortsetzende, das Borhandene bestätigende Thätigkeit Gottes und dem entsprechend auch im Schöpfungsproceffe felbst als der zeitlichen, successib fortschreitenden Explifation des Einen emigen göttlichen Schöpferwillens die schöpferischen Afte oder Durchbrüche neuer Brincipien, das dadurch bedingte Auftreten neuer Potenzen und die Entwicklung des Begebenen unterscheiden. Es fragt fich nur, ob diefer Unterschied nicht ein blog relativer und subjektiver bleibt, wie Schleiermacher ihn faßt (a. a. D. S. 182 ff.) und ebenso Twesten (a. a. D. S. 63 ff.), mahrend Andere, wie Martensen (a. a. D. §. 67) und Ebrard (a. a. D. S. 160) ihm wieder eine objektibe Bedeutung zu vindiciren fuchen. So viel ift ficher festzuhalten, daß von einer Siftirung und Beendung der göttlichen Schöpferthätigkeit, in Folge beren bie erhaltende begonne, nicht die Rede febn fann (bgl. Joh. 5, 17.), daß das Werk der Schöpfung nicht als ein mit dem Sechstagewerk fchlecht= hin abgeschlossenes und fertiges, sondern als ein immer fortgehendes, sich immer wieder erneuerndes und verjüngendes (vgl. Pf. 104, 30.) zu betrachten und also auch das Ruben Gottes (1 Mof. 2, 2.) nicht als absoluter Abschluß der Schöpfung, sondern nur als berjenige einer Schöpfungsepoche zu faffen ift. — Reinenfalls wird es angehen. wie Schleiermacher dazu geneigt ift (a. a. D. S. 191), ben Begriff ber Schöpfung aufgehen zu laffen in den der Erhaltung. Biel eher konnte man mit de Wette in feinem Compendium der Dogmatik den letzteren entbehrlich finden neben dem ersteren für die Biffenschaft (unbeschadet der Anerkennung seiner Anwendbarkeit und großen Fruchtbarkeit für die erbauliche Betrachtung), weil die Schöpfung der allgemeinere, umfassendere Begriff ift, der eigentliche religibse Weltbegriff, der mit dem Anfang auch den Fortgang einschließt, mahrend ber Erhaltungsbegriff blog ben Bestand und Fortgang repräsentirt und also eine Lude läßt, die supplirt werden muß. In der That haben auch die meiften neueren Dogmatiker die gesonderte Behandlung des Lehrstücks bon der Erhaltung aufgegeben und diefelbe entweder in die Schöpfung aufgehen laffen oder zu= fammen mit der Mitwirfung (concursus div.) der Borsehung untergeordnet.

H. Mallet

Schöttgen, Christian, Sohn eines Schuhmachers zu Wurzen, wurde geboren daselbst am 14. März 1687, kam 1702 auf die sächsische Landschule Pforta und stubirte hier und seit 1707 zu Leipzig Philosophie und Geschichte, am letzteren Orte auch Theologie und Morgenländische Sprachen. Beim Jubiläum der Universität, im Jahre 1709, erlangte er die Magisterwürde und beschäftigte sich dann mit Studien und literarischen Arbeiten, mit denen er schon zu Schulpsorta begonnen hatte, sing auch an, Borlesungen zu halten, bis er 1716 das im vorhergehenden Jahre ihm angebotene Rek-

torat der Schule zu Krankfurt a. d. Ober antrat. Bon da fam er ichon 1719 nach Stargard in Pommern als Rektor und professor humaniorum literarum am Gröningifchen Collegium und Rektor ber bortigen Schule, und kehrte endlich 1728 in fein Baterland Sachsen zurud als Rektor der Rreuzschule in Dresden, wo er am 15. (nach Anderen am 16.) Dezember 1751 geftorben ift. Er war fehr gefchätt als Menfch wie als Gelehrter, ein durch flaffische und rabbinische Gelehrfamkeit hervorragender Phi= lolog, Siftorifer, zu seiner Zeit namentlich auch hochgeachtet als einer der gründlichsten Renner der Specialgeschichte von Dbersachsen, und ein fleißiger, fehr fruchtbarer Schrift= fteller. Das Bergeichniß feiner Schriften bei Meufel, Lerifon ber b. 3. 1750-1800 verstorbenen deutschen Schriftsteller, 12. Bb. S. 382 ff., gahlt nicht meniger als 132 Nummern, barunter freilich auch Schulprogramme, zerstreute Auffätze u. f. w., aber auch umfangreiche Werke, auch eine Menge größerer und kleinerer Abhandlungen und Schriften, die sich auf kirchenhistorische, archäologische, exegetische und exegetisch = dogmatische Fragen beziehen, auch einige von erbaulichem Inhalt. Mit Vorliebe hat er nament= lich gearbeitet in der Eregese, hauptfächlich des Neuen Testaments, indem er feine Renntniß der Rabbinen für das sprachliche und sachliche Berftandniß deffelben fruchtbar zu machen suchte. Die Sauptfrucht feiner rabbinisch-eregetischen Forschungen und fein Sauptwerk, bas bem Berfaffer auf bem Welbe ber biblifchen Exegese neben Zeitgenoffen wie Joh. Chr. Wolf und J. A. Bengel einen ehrenvollen Plat fichert, find feine: Horae hebraicae et talmudicae in universum N. T., quibus horae Jo. Lightfooti in libris historicis supplentur, epp. et apoc. eodem modo illustrantur, Dresd. 4. 1733, die fich also schon auf dem Titel theils als Ergänzung der Lightfoot'schen Horae hebr. et talmud. (f. den Art. "Lightfoot") und theils als Fortsetzung derfelben ankundigen, indem sie außer den Evangelien und der Apostelgeschichte auch die fammtlichen übrigen Schriften bes N. Testam. umfassen, und als folche noch fortwährend ein werthvolles Sulfsmittel für den Exegeten bilden, wie auch der zweite Theil, der 1742 unter dem Titel erschien: Horae hebr. et talm. in theologiam Judaeorum dogmaticam antiquam et orthodoxam de Messia impensae, Dresd. 4. Unter den dem ersten Bande angehängten sieben disputationes philologico-sacrae ist die zweite: de seculo hoc et futuro, noch lesenswerth. Auch sein jett freilich antiquirtes novum lexicon graecolatinum in N. T., Lips. 1746, neu edirt 1765 von 3. F. Krebs und zulett 1799 bon G. L. Spohn, das der Berfaffer dem früher von ihm felbst noch einmal wieder herausgegebenen Pafor'schen Wörterbuche folgen ließ, repräsentirt einen wesentlichen Fortschritt in der neutestamentlichen Lexifographie.

Bgl. über ihn die bei Meufel a. a. D. S. 392 angegebenen Quellen, außerdem noch H. Döring, die gelehrten Theologen Deutschland's. Reuftadt a. d. Orla. Bd. 3. S. 883 ff. H.

Scholastica, die heilige Schwester des Beneditt von Murfia, f. Bb II. S. 32.

Scholasticus, f. Scholastische Theologie.

Scholasticus, Johannes, f. Johannes Scholasticus.

Scholastische Theologie. Da die Real = Enchklopädie den einzelnen herborragenden scholastischen Theologen besondere Artikel widmet, so sind hier nur die allgemeinen Fragen über Ursprung, Wesen, Entwickelungsgang der scholastischen Theologie und die verschiedene Beurtheilung ihrer Bedeutung überhaupt zu erörtern. Manstellt die scholastische Theologie häusig als Theologie des Mittelalters der patristischen,
der Theologie der alten Kirche gegenüber. Nun erhält allerdings mit dem Schlusse des
patristischen Zeitraums, welcher mit Baur, Reander u. A. an das Ende des sechsten
oder den Ansang des siebenten Iahrhunderts, und nicht erst an den Ansang des achten,
zu setzen ist, die Theologie einen wesentlich anderen Karaster, und man bezeichnet sie in
ihr Gesammtverlause von diesem Zeitpunkte an dis zur Resormation mit Recht als
die Theologie des Mittelalters, aber diese nun auch ohne Weiteres die scholastische zu

nennen, ift beswegen unzuläffig, weil doch gewiß Theologen, wie Isidor von Sevilla, Beda, Alcuin, Rhabanus Maurus, Paschafius Radbertus, Scotus Erigena fich unberfennbar unterscheiden von einem Anselm, Abalard, Betrus Lombardus, Thomas von Aguino, welchen der Rame "Scholaftiker" unbeftritten zukommt, oder mußte man bon Scholaftif im engeren und weiteren Sinne reden, womit nichts gewonnen ift. Der Urfprung und das Wefen der icholastischen Theologie ift daher vielmehr nicht nur im Berhältniß zu der Theologie der alten Rirche, sondern auch zu der Theologie des Zeitraums bom Beginn des 7. bis jum Ende des 11. Jahrh., fpeziell dem Auftreten Unfelm's zu bestimmen; biefer lettere Zeitraum ftellt eben eine Uebergangsperiode bon ber patristischen zur scholastischen Theologie dar. Die Lehrer der alten Kirche tragen den für fie gang bezeichnenden Ramen der patres, der Erzeuger des Dogma's; fie haben den Gesammtinhalt des chriftlichen Glaubens in den mancherlei Lehrstreitigkeiten und den damit zusammenhängenden firchlichen Berhandlungen und durch die darauf gerichtete wiffenschaftliche Reflexion zum Dogma, zum formulirten Lehrfatz geftaltet und unter die Santtion der Rirche gestellt, und es ift am Schlusse biefes patriftischen Zeitraums, mit Sagenbach zu reden, das Gebäude der firchlichen Lehre fertig bis auf den Ausbau ein= zelner Parthieen. Wie immer auch noch manche Lehrstreitigkeiten entstunden und die wissenschaftliche Thätigkeit in der Kirche den Lehrstoff erweiterte, es war dies doch in der Sauptfache mehr nur ein Fort = und Ausspinnen der ichon angeknüpften Faben, Biehung von Confequenzen, als eine materiale Beiterbildung; denn die Produktionsfraft mar, im Ganzen betrachtet, jest an einem Ruhepunkte angekommen, und es folgte auf die schöpferische Zeit eine vorzugsweise erhaltende, aneignende, lernende und formell verarbeitende Beriode. Wie dies in der Natur der Sache lag, so war es auch noch inse befondere durch den Bang der Beltgeschichte im Großen bedingt. Die alte Belt löfte fich gegen das Ende des erften Zeitraums mehr und mehr auf durch das hereindringen neuer, lebensfräftiger, aber noch rober Bolfer; die alte flaffifche Bildung, durch beren Bermittelung die firchliche Theologie fich entwickelt hatte, erlischt mehr und mehr, und das wiffenschaftliche Leben überhaupt wird zurückgedrängt. In diefer Zeit der Auflösung der alten Welt und der beginnenden Bildung einer neuen war es die Rirche bor Allem, welche die geiftige Cultur hinüberrettete in eine beffere Zukunft, aber fie konnte dies qunächst nur thun als Bewahrerin des bon einer größeren schöpferischen Bergangenheit überlieferten Schates. Der rudwarts, nicht vorwarts gerichtete Blid diefer Zeit zeigt fich in bem gelehrten Sammlerfleiß fo mancher firchlichen Manner, wie eines Caffiodor, Isidor bon Sevilla, Beda, in theologischer Beziehung gang besonders in der fo karakteriftischen Erscheinung der Sentenzensammlungen, d. h. Sammlungen der als Autorität geltenden Aussprüche der angesehenen alten Kirchenlehrer über die driftlichen Lehren (f. unten). Uebrigens regte fich doch in der abendländischen Rirche durch die edlen Bemuhungen Karl's des Großen und seines Enkels, Karl's des Rahlen, der Anfatz eines neuen theologisch-wissenschaftlichen Lebens. In der bon Karl dem Großen gestifteten schola palatina und in den verschiedenen anderen in Deutschland, Frankreich und England entstandenen Schulen und Bildungsanftalten fand bas ganze enchklopädische Wiffen jener Zeit, in das fogenannte trivium und quadrivium zusammengefaßt, feine Pflege und wurde auch zu der Theologie ins Berhältniß gefett. Gine befonders wichtige Stelle nahm aber in dieser wiffenschaftlichen Beschäftigung die Dialektik ein und erzeugte nicht nur eine neue Regsamkeit auf dem Bebiete der Philosophie, sondern auch im Zusammenhang damit eine gewiffe geistige Selbstthätigkeit überhaupt, und jene wie diefe gewannen auch einen bestimmenden Ginfluß auf die Theologie. Man hört bereits Aeuße= rungen, wie die: daß Manche dem Boëthius, d. h. der Dialektik, mehr glauben wollen, als der heil. Schrift. Besteht nun diese Berbindung der Philosophie mit der Theologie mehr nur in der Anwendung der Dialektik auf den gegebenen kirchlichen Lehrstoff, also im Formellen der Behandlung, fo haben wir doch in diefem Uebergangszeitraum wenigstens ein glanzendes Beifpiel einer an die alten Lehrer erinnernden materiellen Berfchmelzung

ber Philosophie mit der Theologie im Systeme des Johannes Scotus Erigena und zugleich ein glanzendes, wenn auch faft einziges Beifpiel felbstständiger Brodukti= pität mitten in einer receptiven, sammelnden und fofort formell verarbeitenden Zeit. Daß nun aber Scotus Erigena nicht, wie Manche gewollt haben, als Bater ber Scholaftif zu betrachten ift, haben wir dem besonderen Artikel über Scotus Erigena zu genauerer Nachweisung zu überlaffen, und bemerken hier nur fo viel: fonnte man auch ben Scotus Erigena darum, weil er den firchlichen Lehrstoff in ein sustematisches Banges verarbeitet und die Bernunft in Berhältniß fett jur Autorität, insbesondere der Tradition etwa einen Borläufer der Scholaftit nennen, fo zeigt fich doch die Berschiedenheit feines Stand= bunktes bom scholaftischen, als eine noch viel größere darin, daß er die Bedeutung der Tradition im Ganzen fo gering anschlägt, und mit dem fühnen Flug seiner Spekulation agr häufig die von der Rirche gezogenen Granzen der Lehre weit überfliegt; fein Suftem ift, wie Baur treffend gegen Ritter bemerkt hat, mehr philosophisch als theologisch, die Shifteme der Scholastifer dagegen sind nicht philosophisch oder nicht sowohl philosophisch als theologisch, fofern fie, wie mir sehen werden, bon dem firchlichen Dogma als follecht= hinniger Boraussetzung ausgehen und daffelbe nicht, wie Scotus Erigena, fpekulativ aus einer philosophischen Grundanschauung heraus im Zusammenhang construiren, sondern überwiegend nur durch eine berftandesmäßige Reflexion zu rechtfertigen suchen. Scotus Erigeng wesentlich ein Scholaftiter, fo find es ein Anselm, ein Bugo von St. Victor und noch mehr der in fo Manchem mit Scotus Erigeng fich berührende Thomas bon Aquino nicht; find es aber diese, so ist es jener nicht.

Bas wir bisher von der abendländischen Kirche gefagt, gilt im Banzen auch bon ber morgenländisch = griechischen. In den umfangreichen Lehrstreitigkeiten der griechischen Rirche, welche in diesen Zeitraum fallen, lagt fich zwar noch eine gewiffe bialektische Gewandtheit als das Erbtheil einer größeren Bergangenheit erkennen. aber zehrte der Cafareopapismus und die ganze nach Außen gekehrte, in geiftlofem Formen = und Ceremonienwesen fich verlierende Richtung die schöpferische Rraft ber Beifter auf und verwandelte das theologische Wissen in todte Gelehrsamkeit. Monch. Maximus Confessor (+ im Jahre 662) hebt fich, ahnlich wie Scotus Erigeng, bon Pseudo = Dionysius Areopagita angeregt, noch verhältnißmäßig durch eine gewiffe dogmatische Gelbstständigkeit und Driginalität hervor, wenn gleich feine Schriften ziemlich schwülftig find. Der berühmteste Lehrer bagegen, ben bie griechische Rirche aus diefer Zeit aufzuweisen hat, Johannes von Damafcus, ift tein fchopferischer Geist; er sammelt in seinem Hauptwerke ένδοσις της δοθοδόξου πίστεως ben Lehrstoff aus den bedeutenoften Auftoritäten seiner Rirche und berarbeitet benfelben Wenn man auch ihn als Bater der Scholaftik bezeichnet in ein inftematisches Banges. hat, so konnte sich das nur darauf ftuten, daß er einerseits wesentlich auf die Tradition gurudacht und andererseits mit diesem traditionellen Stoffe dialektische Erörterungen bertnübft und ein dogmatisches System bildet, allein er ift, wie ich in meinem Artikel über Johannes von Damascus (Real-Enchkl. Bb. VI. S. 739) bereits gezeigt habe, nicht Scholaftifer im vollen Sinne des Wortes, weil er die dialektisch-rationelle Behandlung bes Stoffes nicht bollftändiger durchführt und namentlich das methodische, fullogiftische und ichematifirende Berfahren der vollendeten Scholaftit entbehrt, mahrend bei ihm vielmehr bas Intereffe für den Stoff bas für die wiffenschaftliche Form weit überragt. Noch weniger kann der in feiner Zeit allerdings fehr hervorragende Patriarch Photius von Conftantinopel (f. d. Art.) mit der späteren Scholastik zusammengestellt Er sucht als Theolog sich möglichst der Art der alten griechischen Rirchenlehrer anzunähern, und bildet in diesem ftrengen fich-Anschließen an die alten Auktoris täten und in dem vorzugsweise gelehrten Karafter seiner Theologie "das Prototyp des Briechenthums, wie es fich von nun an im Mittelalter firchlich und wiffenschaftlich firirt hat" (f. d. Art. über "Photius"), unterscheidet fich aber eben dadurch auch bon ber abendländischen Scholaftif. Während nun aber bas wiffenschaftliche Leben in ber

griechischen Kirche mahrend bes 10. und 11. Jahrhunderts fast gang abstirbt und in ber abendländischen das Dunkel des 10. Jahrhunderts nur durch wenige Lichtstrahlen theologischer Gelehrsamkeit erhellt wird, beginnt hier um die Mitte des 11. Jahrhunderts im Bufammenftof Berengar's und Lanfranc's (f. die Artt.) über die Transsubstan= tiationslehre das Vorspiel der eigentlichen Scholaftit, sofern Lanfranc, obwohl felbst auch bialektisch gebildet, und die Dialektik anfänglich auch auf die Theologie anwenbend, bem Berengar gegenüber fich gang auf den Standpunkt der Tradition gurudzieht, diefer aber das Recht der Bernunft der Auftorität gegenüber vertheidigend, nur das als driftliche Wahrheit gelten laffen will, was fich auch dialektisch begründen und rechtfertigen laffe. Damit war nun das Princip angedeutet, welches die nun fich eröffnende neue Beriode theologischer Wissenschaft karakterifirt, die Beriode der Scholaftik, an deren Spitze man in der neueren Zeit gewöhnlich und mit vollem Recht den An= felm, Erzbifchof von Canterbury, ftellte, fofern er jenes Princip zuerft mit dem vollften Bewuftfehn feiner Bedeutung und Berechtigung nicht nur ausgesprochen, sondern auch in großgrtiger Anwendung in's Werk gesett hat. Dieses Brincip und Wesen ber Scholaftit haben wir nun aber genauer zu bestimmen.

Der Stoff, mit welchem die scholaftische Theologie sich beschäftigt, ift das von der Rirche erzeugte und sanktionirte Dogma, die traditionelle driftliche Lehre. Es sind menigftens in Bergleich mit dem ersten schöpferischen Zeitraum ber Dogmengeschichte meniger materielle Erweiterungen, welche der firchliche Lehrbeariff durch die wiffenschaftliche Thätigkeit der Scholaftik erfährt. Gelangen auch einige Dogmen, wie das vom Werke Christi und den Sakramenten, nun erft zu vollständigerer materieller Entwickelung, fo find doch auch dabon schon die Grundlinien im Wefentlichen vorhanden gewesen. Bezeichnend ift es in dieser Beziehung auch, daß in dieser ganzen scholaftischen Periode bis zur Reformation feine Lehrstreitigkeiten, öffentliche Berhandlungen und Entscheidungen bon Synoden in der Art und bon der durchgreifenden Bedeutung mehr ftattfanden, wie in der alten Kirche. Die Thätigkeit der scholastischen Theologen war baher überwiegend eine formelle, die Aufgabe, welche fie fich stellten, die: das gegebene Dogma mit dem Denken und für das Denken zu verarbeiten, den Zusammengung der Lehren und ihre Gründe mittelst einer durchgreifenden wiffenschaftlichen Reflexion zu erörtern, "den Glauben in's Wiffen zu erheben". Die Scholastiker find wesentlich nicht mehr patres, Erzeuger des Dogma's (obwohl die katholische Kirche noch einzelne dahin zu rechnen geneigt ist), sondern doctores et magistri, was auch schon in dem Namen "Scholaftiker" lag. Das Wort Gyolagrieds bezeichnet in ber fpäteren Gräcität einen, der mit den Wiffenschaften sich beschäftigt, wie bei Spittet (Arrian), einen folchen, der dem Studium der Philosophie fich ergeben hat; und ebenso wird bei Betronius im Sathricon das lateinische Wort scholasticus bon Schülern gebraucht, aber auch bon Lehrern; bon Rednern und Lehrern der Beredtsamkeit bei Suet. Rhetor. 6. Plinius epist. II, 3. Quinctilian de causis corrupt. elog. cap. 35., sofort auch von Gelehrten und wissenschaftlich Gebildeten überhaupt, Sulp. Sever. Dialog. I, 9. Hieronymus etc., namentlich in einer bezeichnenden Stelle der pfeudo-augustinischen principia dialectic. cap. 10. nam cum scholastici non solum proprie sed et, primitus dicantur qui adhue in schola sunt, omnes tamen, qui in litteris vivunt, nomen hoc usurpant. Scholastici hießen daher ichon im carolingischen Zeitalter die Borfteher der Dom = und Rlofterschulen, wie auch andere Lehrer ber Wiffenschaften an den berschiedenen Bilbungs= anstalten; fo wird z. B. ber nächste Vorläufer der Scholaftit, Berengar, als Vorsteher der Domschule in Tours scholasticus genannt; man vergleiche weitere Nachweisungen bei Du Cange (Dufresne), lexic. mediae et infim. latinitatis sub voce: scholasticus, und Tribbechovius de doctoribus scholasticis ed. Heumann, p. VI. und p. 2-7. Man hat baher die Scholaftik auch häufig bezeichnet als den Fortgang von der Kirche zur Schule, und noch näher als Uebergang bon der niederen Schule in die höhere. durch welchen die Theologie zur Universitätswiffenschaft wurde. Darin liegt unmittelbar,

Real-Encyllopabie fur Theologie und Rirche. XIII.

daß das Interesse des Wissens am Dogma nun das herrschende wurde im Unterschied von dem religiöfen der alten Kirche, vermöge deffen man den Inhalt und die Wahrheit des Glaubens um des Glaubens willen zum Bewußtsehn und Ausdruck zu bringen Man darf aber diesen Unterschied nicht zu exclusiv fassen, als ob das theoretifche Intereffe gang felbstftandig gehegt und "bie Erkenntnig rein jum Gelbstzweck ge= macht" worden ware (Saffe). Die Scholaftifer find allerdings doctores, aber boch immerhin doctores ecclesiae, und die scholaftische Theologie stellte sich als Wiffenschaft der Schulen und Universitäten nicht nur neben die Rirche, fondern arbeitete auch für die Rirche, im Interesse ihrer Lehre, und der Rechtsertigung berselben. wenn einmal das Denken fo mächtig angeregt war, konnte es auch, fo weit dies außerlich und innerlich möglich war, über die gegebenen Schranken hinausgreifen und fich felbstständiger bewegen, und dies um fo mehr, da die fcholastische Wiffenschaft nicht nur als Theologie, sondern auch als Philosophie fich entwickelte, und beides meift bon denfelben Belehrten gepflegt wurde. Dies führt uns bon felbst auf die ge= nauere Bestimmung des Raratters der wiffenschaftlichen Behandlung des Glaubensftoffes in der icholaftischen Wiffenschaft. Man hat die Scholaftit öfters geradezu für ein fpefulatives Erkennen des chriftlichen Glaubens, für eine Philosophie des Chriftenthums erklart, fo namentlich tatholische Siftorifer, wie wenn Möhler (gefammelte Schriften, Bb. 1. S. 129) die Scholaftif ben vom Ende des 11. bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts dauernden Versuch nennt, das Chriftliche als rational und das wahrhaft Rationale als driftlich zu erweisen, womit das Bemühen sich nothwendig vereint habe, klar, scharf und bestimmt die Begriffe der driftlichen Lehren festzuseten. Staudenmaier in feiner Schrift: Scotus Erigena, Bb. 1. S. 446, bezeichnet als das Wefen der Scholastif die enge Verbindung der Religion und Philosophie; hier fen Philosophie Theologie und Theologie Philosophie; man habe so wenig geglaubt, daß das begreifende Erkennen der Theologie nachtheilig fen, daß man es für wefentlich zur Theologie felbst gehalten habe. Diefe Unficht enthält bis auf einen gemiffen Grad allerdings Wahrheit, da schon der Anführer der Scholaftif, Anselm, das eigentlich als feine Aufgabe binftellt, burch die reine Denknothwendigkeit das als mahr zu erkennen, was der Glaube bekennt und bekennen muß, rationabili necessitate intelligere, esse oportere omnia illa, quae nobis fides catholica de Christo credere praecipit, ja felbst Richard von St. Victor will, man folle quod tenemus ex fide, ratione apprehendere et demonstrativae certitudinis attestatione firmare. Eben so könnte man sich darauf berufen, daß die bedeutenoften Scholaftiker wenigstens bei einzelnen Lehren fich nicht nur mit einer formal logischen Behandlung begnügen, sondern den specifischen Inhalt derfelben, freilich oft im Widerspruche mit der bon ihnen ausgesprochenen Boraussetzung ihrer reinen Unbegreiflichkeit spekulativ zu beuten und zu begreifen suchen; allein das reicht doch nicht hin, um die Behauptung zu rechtfertigen, die Scholaftit fen das Bestreben, das Christliche als rational und das Rationale als christlich zu erweisen, fie fen die Ginheit von Philosophie und Theologie; denn dazu murde vor Allem gehören, bag die Philosophie im Unterschiede von der Theologie und im Berhaltnig zu ihr wirklich Philosophie sen und senn durfe, d. h. daß das Denken in der Untersuchung des Inhaltes und der Wahrheit des Glaubens wie bei jedem anderen Wahrheitsstoffe seiner eigenen inneren Nothwendigfeit folgen durfe. Selbst tatholische Theologen muffen befennen, "es feh immer ein Mangel, eine Unvollfommenheit gewesen, daß die Philosophie in der Scholastik nicht als eigene, selbstständige Wissenschaft neben der Theologie zugelaffen war", vergl. Ruhn, kathol. Dogmatik Bb. 1. S. 407. 2te Aufl.. - Die Scholastik geht nicht nur von der allgemeinen Boraussetzung aus, daß der Glaube, und zwar wie die Kirche ihn bis auf's Ginzelne hinaus als Dogma festgestellt hat, absolute gott= liche Wahrheit seh, sondern noch weiter von dem Axiom, daß diese Wahrheit schlechthin nur auf der Auftorität der Kirche und Tradition ruhe und eben darum die menschliche Bernunft als diese in den Inhalt dieser Wahrheit nicht eindringen und ihn aus ihren

42 \*

Principien beurtheilen und begreifen konne, oder die absolute Transscendenz des Dogma über alles menschliche Erkennen ift das karakteristische Merkmal der scholaftischen Theologie, sie kann eben darum nicht eins fehn und fehn wollen mit einer Philosophie, die ein "begreifendes" fpekulatives Erkennen wäre und fehn wollte. Ein fpekulativ begreifendes Erkennen geht nicht nur von dem Grundfate der realen Erkennbarkeit des Begenstandes aus, fondern es will bon dem Princip aus, welches es aufstellt oder ergreift, die allmählich herangewachsene und gleichsam starr gewordene Masse empirisch gegebener Lehrsätze wieder fluffig machen und mit dem Brincip, mit der Idee, welche in ihnen fich ausgeprägt hat, vergleichen, eben damit aber auch das empirisch gegebene Wissen nicht nur einfach bestätigen, sondern es auch reinigen, läutern und fortbilden zu einer in fich jufammenhängenden, das Wefen des Gegenstandes durchdringenden Erkenntnig. Das ift aber nicht möglich, wenn der Wahrheitsstoff bis in's Ginzelnste hinein unantastbar gleichsam kanonifirt und das Ziel, an welchem das Denken ankommen soll, schlechthin borausbestimmt ift. Man kann nun freilich auf der anderen Seite doch auch wieder fagen, wie Segel in der Geschichte der Philosophie Bd. III. S. 151: "Philosophie und Theologie haben hier als eins gegolten und ihr Unterschied mache aber den Uebergang in die moderne Zeit aus; als man nämlich meinte, daß fur die bentende Bernunft etwas mahr febn konne, was es nicht feb für die Theologie; im Mittelalter bagegen liegt zu Grunde, daß es nur Eine Wahrheit fen." Allein es findet dies eben nur darum ftatt, weil man die Philosophie als ein begreifendes Erkennen des Glaubens im Princip verwarf, oder die Philosophie in ihrem Berhaltniß zur Theologie im Befentlichen nur als formal-logische Berarbeitung des gegebenen Wahrheitsstoffes betrachtete und betrachtet wiffen wollte. Die Philosophie besteht also hier zunächst nur in der Reflerion des abstraften Berftandes, welche den Inhalt der einzelnen Dogmen analyfirt, durch Definitionen, Distinktionen und Quaftionen aller Art genauer bestimmt und sofort ihn durch Argumente für und wider, besonders aber durch ein spllogistisches Berfahren, das bon einer gegebenen Wahrheit auf eine andere ju fommen fucht, begründet, endlich burch eine ichematifirende Berknüpfung ber einzelnen Lehren ein Ganges, ein gewiffes Syftem berzustellen fucht. Dazu kommt aber noch wesentlich, daß nicht nur im Allgemeinen das Berhaltniß der Bernunft und Philosophie gur Offenbarung durch Granzbestimmungen festgefett wird, fondern auch im Einzelnen gezeigt wird, wie weit die Philosophie von ihrem Standpunkte komme, was fie erreichen und begreifen konne, und was dagegen nur allein aus der Offenbarung als Wahrheit entnommen werden könne. Durch dieses formal= logische Berfahren einerseits und die genaue Abgränzung der Competenz der Philosophie und Offenbarung will die Scholaftit allerdings die Ginheit von Philosophie und Theologie in ihrem Sinne herstellen und die Wahrheit als die eine, als eine in ihren berschiedenartigen Bestandtheilen doch bollfommen zusammenstimmende nachweisen. Einheit und Harmonie beruht aber zuletzt auf bem Supremat der Theologie und dem nur untergeordneten und dienenden Berhältniß der Philosophie (philosophia ancilla theologiae), womit aber nicht gefagt fenn foll, daß nicht diese scholaftische Philosophie wenigstens in der Sphare, welche mit der Theologie sich nicht unmittelbar berührte, wenigstens zu berühren schien, sich freier und felbstständiger bewegen konnte und wirklich Für diefes bisher bezeichnete Wefen der Scholaftit ift besonders karakteriftisch die Bedeutung, welche fie dem Syllogismus zuerkannt hat. diesem Syllogismus für sich allein schon die rationabilis necessitas der Glaubenswahrheit begründen und so ein wirkliches Wiffen von ihr gewinnen zu können. es in der Natur des Syllogismus liegt, daß er nur das formale Berhältniß gemiffer gegebener Begriffe bestimmt, aber über bie innere Wahrheit und Nothwendigfeit derfelben nichts entscheidet, so ift an den berühmten Proben diefer von Anselm befolgten Methode, an feinem ontologischen Beweise und an feiner Entwidelung der Satisfaktions= lehre leicht zu erkennen, daß Anselm, fo weit er demonstrativ verfährt, die zu begrunbenden Lehren nicht aus Bernunftnothwendigkeit ableitet, sondern ihren Inhalf als gege-

benen eigentlich voraussetzt, obwohl nicht geläugnet werden kann, daß Anfelm diefen logischen Formalismus oft überschreitet und im Ginzelnen wenigstens wirklich zu einer fbefulativen Begründung fich erhebt, ohne jedoch fich darüber und überhaupt über das Befen theologischer und philosophischer Ertenntnig und ihr Berhältnig zu einander bollfommen flar zu werden, sonst mußte er ja auch erkannt haben, daß es vielmehr gerade bem Befen bes Sullogismus widerspricht, mit ihm eine Brude bom Creaturlichen in das Gebiet des Göttlichen schlagen und damit des Wefens und der Wahrheit des letsteren fich versichern zu wollen. Diese Ginficht ift auch den nachfolgenden Scholaftifern mehr und mehr aufgegangen; fie haben je weiter herab, deftomehr, auf die Möglichkeit bas Ueberfinnliche mittelft der demonstratio zu begründen und auf die Möglichkeit einer rationabilis necessitas, einer Erkenntniff und ichlechthin gewissen Erkenntnif ber nothwendigkeit der Glaubenswahrheiten verzichtet und "ben anfangs zu hohen und zu kuhnen Alug dahin ermäßigt" (Baur), sich mit der Nachweisung des possibile und conveniens und des mehr oder weniger Wahrscheinlichen zu begnügen; bal. Jul. Müller, Gedanken über Glauben und Wiffen (beutsche Zeitschr. 1853. S. 158); ja es hat fich die Berknübfung von Theologie und Philosophie und die vorausgesetzte Einheit am Glauben und Wiffen, bon welcher die Scholaftit anfänglich ausging, zulett fogar in eine bollige Trennung bon Theologie und Philosophie, in eine reine Entgegensetzung bon Glauben und Wiffen aufgelöft. Diefes Ende entspricht aber bolltommen dem Anfang und ift bie einfache und nothwendige Folge bes bon borne herein eingenommenen Standpunktes. Man wollte den Glauben in das Wiffen erheben, aber man konnte es nicht, weil der Begriff bom Glauben, um es fo auszudrüden, zu hoch und der bom Wiffen zu niebrig genommen war, als daß eine wahre innerliche Bermittelung von beiden möglich gewesen ware; so mußte man sich am Ende bekennen, daß man trot alles Apparates eine Erfenntnig bom Glauben zu gewinnen, eine folche doch nicht gewonnen hatte, ja gar nicht gewinnen könne. Der Grundmangel der Scholaftik, durch welchen fie ihren Untergang fand, ift also, daß fie gerade das nicht ift und wesentlich nicht ift, was fie nach der oben angeführten Meinung mancher katholischer Theologen sehn foll, ein spekulatives und begreifendes Erkennen der chriftlichen Wahrheit, und alle Fehler und Schwächen ber scholaftischen Theologie, welche man ihr mit Recht zur Laft legt, geben aus jenem Grundmangel hervor. Indem man aber den Grundmangel der Scholaftik darin findet, daß sie zu wenig ein wirklich spekulatives Erkennen gewesen ift, nimmt man feineswegs, wie es scheinen konnte, einen dem Supremat des Glaubens geradezu entgegengesetten Supremat bes Wiffens, eine fich schlechthin über bie Theologie ftellenbe Philosophie in Anspruch, sondern man will damit nur fagen, daß die Scholaftit bei allem Bemühen und Scheine einer principiellen Begründung, doch in Bahrheit nicht in bie Tiefe ber letten Principien gurudgeht und fie mit aller Strenge, Scharfe und Unbefangenheit begründet, und dann von ihnen aus die gedankenmäßige Reproduktion des Glaubens durch eine organisch-genetische Methode sich selbstständig entwickeln läßt. Die fides praecedens intellectum, von welcher die Scholastik als Bajis ausgeht, ist nicht nur der Glaube, wie er als Lehre in der Schrift enthalten ift, und der Glaube, wie er in der religiojen Erfahrung bes Einzelnen lebendig ift, sondern er ift auch und ift noch viel mehr der formulirte Glaube, das Dogma mit allen seinen kirchlich fanktionirten einzelnen Beftimmungen. Die Scholaftit begründet nun zwar auch in ihrer Beife die Auftorität ber Schrift (vgl. Thomas, Duns Scotus) und ftellt fie gewiffermagen an die Spite, aber es fann doch fein Streit febn, daß ihr "faktisch und praktisch zulett doch Alles auf der Auttorität der Rirche und Tradition ruht." Für diese Auktorität der Rirche und Tradition aber wird zwar wohl auch ein Beweis versucht, sie wird aber boch überwiegend als einfaches Axiom vorausgesett, und fo weit eine Begründung stattfindet, geschieht fie in einer fo äußerlichen und empirischen Beife, daß dieselbe nicht als eine innere, aus dem Wesen des Chriftenthums und aus der religiösen Ratur des Menschen folgende Rothwendigfeit begriffen ift, wird ja doch auch die Auftorität der Schrift

überwiegend in einer folden äußerlichen Weife, vor Allem durch den Wunderbeweis fundamentirt. Nicht der Auktoritätsftandpunkt ichlechthin ift es baher, woraus die Unvollfommenheit der Scholaftit entspringt, sondern das, daß die Auktorität der Rirche und Tradition das Alles beherrschende Axiom ift, und daß diese Auktorität, wie es nicht anders fenn kann, in einer so äußerlichen, ungeistigen und erklusiven Weise auftritt, in ihrem schlechthin wunderhaften Rarafter mit überwältigender Macht die Geifter nur bindet, ftatt fie auch ju lofen und fie darum im Bebiete ber religiöfen Erkenntnif ebenfo zur Rechtlofigkeit und Unfähigkeit, verdammt, wie fie im religiöfen Leben das Individuum an das äußerliche Joch der Rirche kettet, und die innerliche Freiheit in Chriftus zerstört. Indem nun aber diese gewaltige Auktorität den Schild über bas Bange wie das Einzelne hinhalt, ift ein wahrhaft principieller Anfang und ein methobifcher Fortgang der Erkenntnig, ein Erkennen im Bangen und aus dem Bangen unmöglich gemacht; es bleibt nichts übrig, als die Berrschaft der Verstandesreflexion, welche am Ginzelnen fich gerarbeitet; nicht um die ratio des Bangen fann es fich handeln, wie Baur treffend bemerkt hat, sondern nur um die rationes im Gingelnen; die Scholaftiker, fagt 3. Müller a. a. D. S. 168, zersplittern ihre trefflichsten Gedanken, statt fie aus ihren Burzeln organisch zu entwickeln, durch die unendliche Beweglichkeit des reflektirenden Scharffinnes in ein Bielerlei der Beziehungen und möglichen Gefichtspunkte, fo daß man den Wald bor den Bäumen nicht mehr fieht. In gleichem Mage, in welchem es dem Denken verwehrt ist, in die Tiefe und in die Ginheit zu dringen, wirft es sich in dem Bielen und Ginzelnen herum; daher die unerfättliche Sucht der Scholastifer, bei jedem Lehrsage eine unenbliche Reihe von Fragen, bon Grunden und Gegengrunden, Definitionen, Diftinktionen, Syllogismen und Corollarien aufammenauhäufen; weil fie die letten Brincivien nicht bewegen und bann bon ihnen nur das Einzelne prufen und beziehungsweise umgestalten darf, entschädigt fie sich damit, viel zu fragen und Kleinliches und Abgeschmacktes zu fragen und zu sagen; fie muß grübeln, weil fie nicht benken barf; fie fucht ihre Meisterschaft in ber Filigranarbeit, mit welcher fie das Dogma umspinnt, und ihren Triumph in den Kunststücken eines unfruchtbaren dialettifchen Scharffinnes, weil fie nicht das Dogma felbft fortbilden und ein Neues auf dem Ader der religiöfen Erkenntniß pflügen darf. hängt weiter auch zusammen, daß bei allem Scheine von Methode und Zusammenhang das Verfahren der Scholaftiker häufig fo unmethodisch und abrupt ift, durch die oft gang zufällig bazwischen geschobenen bialeftischen Erörterungen, die bom Busammenhange abliegen und ebenso willfürlich angeknüpft als wieder abgebrochen werden, zum maandrifchen Labyrinthe wird, aus welchem man sich oft kaum mehr heraussindet, oder zu einem Benelopegewebe, bei welchem trot alles Apparates des Denkens diefes felbst nicht bon der Stelle rudt. Endlich ift auch das Sichdurchfreugen berschiedener Standpunkte felbst bei folden Scholastifern, die fich bor andern durch Consequenz des Denkens herborthun, zwar allerdings zunächst aus den innern Widersprüchen zu begreifen, welche in bem zu rechtfertigenden Dogma felbst liegen, aber ebenso auch und ebendarum auch aus der Unmöglichkeit eines wahrhaft principiellen und consequent fortschreitenden Denkens in Folge der Gebundenheit durch die Autorität im Gangen und Gingelnen. Es wäre nun aber freilich ungerecht, wenn man nur diese Schattenseiten in's Auge fassen und barnach, wie oft geschieht, die Scholaftit allein beurtheilen und berurtheilen wollte; benn biefer im Einzelnen arbeitende logische Scharffinn hat boch auch bagu gedient, eben dieses Einzelne genauer zu beleuchten und eine Reihe von Fragen in Bewegung zu setzen, welche für die wiffenschaftliche Erkenntnig bes Dogmas von wirklicher Bedeutung find; und es ift gewiß bemerkenswerth, wie die tiefer eindringende theologische Wiffenschaft wieder auf viele Fragen der Scholaftit zurückgeführt worden ift, welche die leichter geschürzte und obenhin fahrende Dogmatik des 18. und felbst auch noch des 19. Jahrhunderts als nutlose Subtilitäten befeitigt hatte. Nur darf man darum nicht meinen, jene Schattenseiten des im Einzelnen fich zerarbeitenden und grübelnden Scharffinnes

feben nur eine zufällige Erscheinung in der scholaftischen Theologie. nur auf Rechnung äußerer Berhältniffe gu ichreiben ober diefem und jenem icholaftischen Theologen einzeln und berfönlich zur Laft zu legen, mahrend fie doch, im Ganzen betrachtet, angeborene Rehler. aus bem gangen Standpunkt felbst fich nothwendig entwickelnde Bebrechen find. Chenfo ift auch bereits anerkannnt worden, wie die scholastische Theologie darin häufig beffer ift als ihr Brincip, daß fie den logischen Formalismus durchbricht und in das Innere der driftlichen Wahrheit denkend eindringt, manche mahrhaft spekulative Idee hinmirft und fruchtbare boamatische Bedanken hervorbringt, welche den Schatz der wiffenichaftlichen Erkenntnik des driftlichen Glaubens wirklich vermehren. Aber auch dies eben nur im Ginzelnen, ohne daß damit eine Läuterung und Fortbildung im Ganzen gemonnen und eine neue Stufe in der Erkenntnift des driftlichen Glaubens überhaupt, eine neue Gestalt des Dogmas felbst erreicht würde, wie dies nachher durch die Reformation geschehen ist. Im Gegentheil bleibt das kirchliche Dogma gleichsam eine in fich abgeschlossene übersinnliche Welt, vor welcher die endliche Bernunft immer wieder Die Segel ftreichen muß, fo oft fie auch ben Anlauf nimmt, Diefelbe für fich zu erobern, Diefer Widerspruch aber. etwas glauben zu sollen und doch nicht erkennen zu burfen. es denken zu follen und zu wollen und doch nicht innerlich in dasselbe eindringen zu durfen und zu fonnen, treibt gulett babin fort, dag ber Beift am Gegenstande bes Wiffens, dem Glauben felbst, irre wird und das schlechthin Uebervernünftige, das gleichs wohl das Rationale fenn foll, vielmehr als das Irrationale erkennt und die Auktorität. mit welcher es gedect wurde, als grundlofe Anmagung verwirft. Wie man aber den Grundmangel ber Scholaftif, bon ber einen Seite betrachtet, darin ju fuchen hat, baf fie zu wenig Wiffen, nämlich wahres Wiffen, ift, fo kann man und muß man bon der andern Seite auch wieder fagen, daß fie zu viel Wiffen und nur Wiffen ift, daß fie auf diese gange dialettifche Behandlung des Glaubens einen viel gu hohen und einseitigen Werth legt, indem fie die Theologie, fofern fie Wiffenschaft ift, als ber Philosophie gleichartig betrachtet, wenigstens behandelt, und ihre Bollfommenheit wenigstens von vornherein nach dem Makstabe der Philosophie, und überdies einer felbst noch fehr mangelhaft gedachten Philosophie, abmist, ohne auch zu vollfommen flarer Erkenntnis dabon zu gelangen, daß das Wiffen in der Religion nicht schlechthin dieselbe Bedeutung und Abzwedung haben fann, wie in der Philosophie, und dag insbesondere nicht nur die subjeftive Uebergeugung von der Wahrheit des Glaubens feinesmegs blog von der theoretischen Ginsicht abhängt, vielmehr primitiv von der an der heiligen Schrift fich bilbenden innern religiöfen Erfahrung, fondern auch die Theologie als Wiffenschaft von ber Wahrheit bes Glaubens nicht zum Ziele kommen und ihren eigenthümlichen Zweck erfüllen kann mit logisch = dialektischen Operationen allein, ohne daß fie auch das eigen= thumliche Wesen ber Religion im Auge hat und von der damit gegebenen Bafis der lleberzeugung ausgeht. Es ift nun aber mertwürdig zu feben, wie die scholaftische Theologie doch bis auf einen gewiffen Grad zur Erkenntnig diefes ihres Mangels gefommen ist und ihn in verschiedener Weise zu verbeffern suchte, ohne ihn aber voll= ftandig überwinden zu können, eben fofern fie doch Scholaftik mar und blieb. ichon Alexander von Hales die Theologie von der Philosophie dadurch unterscheidet, boß jener die certitudo experientiae im Unterschied bon der certitudo speculativa der Philosophie zusomme und die Theologie lieber eine sapientia als eine scientia genannt wiffen will, wenn ferner Duns Scotus und nach ihm Durandus a Sancto Porciano Die Theologie als eine prattifche Wiffenschaft bestimmen, beren Endzwed das Sandeln, das die Seligkeit sich erwerbende menschliche Thun sen, so ift das dem Wesen der Scholaftit, wie richtig es auch an fich febn mag, wieder fo entgegengesett, daß man allerdings in dem immer entschiedeneren Beraustreten folder Anfichten mit Baur nur ein Zeichen ber beginnenden Gelbstauflöfung ber Scholaftit fehen fann, allein weit gefehlt, daß diese Unsichten wirklich einen reinigenden und umbildenden Ginflug auf den ganzen Karafter der scholastischen Theologie gewännen, ragen gerade manche Bertreter

derfelben, wie Alexander bon hales und noch mehr Duns Scotus, herbor durch eine auf die Sbite getriebene logisch - biglektische Behandlung der Glaubenslehren. wichtiger und bedeutsamer in der genannten Beziehung ift die Muftik des Mittelalters (vgl. Hagenbach, über die Scholaftit und Muftit des Mittelalters, in Illgen's hift. - theolog. Zeitschrift 1842, 1. und Liebner, Hugo a Sancto Bictore). Wenn man bon der scholastischen Theologie im engern und strengern Sinne reden will, so muß man freilich eigentlich die Myftif und mustische Theologie, sofern sie wesentlich von jener berichieden ift, bon der Betrachtung ausschließen. Allein nicht nur ift die Entwidlung beider, der scholaftischen Theologie im engern Sinne und der mustischen so in einander verflochten, daß man das Karafteristische beider nur in ihrem Berhältnisse zu einander gang berstehen kann, sondern beide werden auch wieder mit einander berbunden nicht nur obgleich sie Wegenfätze, fondern gerade weil sie es sind und durch ihre Combination eine Ausgleichung ihrer entgegengesetten Mängel und Ginseitigkeiten gewonnen werden zu können schien; endlich nimmt diejenige mittelalterliche Mustik, welche fich innerhalb der Schranken der kirchlichen Orthodorie halt, bei allem Unterschied doch auch an manchen Eigenthümlichkeiten, namentlich an manchen Mängeln ber scholastischen Theologie Theil, daher wir auf das allgemeine Wefen und die Stellung der mittel= alterlichen Muftit hier doch noch etwas näher eingehen muffen, dabei zugleich auf ben Artifel "Muftit" verweisend. Man kann fagen, die Muftit gehe wie die Scholaftit von bem Bestreben aus, in den Grund alles Sehns und Lebens einzudringen und die driftliche Wahrheit, welche als Dogma der Kirche gegeben ift, zu einem innern Besitze des Beiftes zu machen. Aber die Muftif unterscheidet fich von der Scholaftit doch, genauer angefehen, in dem Ziele, das fie fich fest und in dem Wege, den fie einschlägt. Myftik geht nämlich meift nicht nur bon einem Interesse bes Wiffens, sondern bon einem Interesse der Frommigkeit selbst, dem Interesse der unmittelbaren personlichen Bereinigung, der innigsten geistigen Lebensgemeinschaft mit Gott aus, und ift als Theorie eine methobische Anweisung, Dieses Biel zu erlangen. Sofern fie aber als muftische Theologie doch auch ein Wiffen anftrebt, foll diefes ein unmittelbares, ein in Gefühl und innerer Anschauung zu gewinnendes Wiffen bon Gott und dem Göttlichen fenn, nicht ein bermitteltes und fustematisches Wiffen. Darum berschmäht und berwirft fie ben Weg einer durch Definitionen und Spllogismen fich hindurchwindenden Diglektik und will das Organ eines unmittelbaren Innewerdens des Göttlichen zur Birksamkeit bringen durch einen fittlich-religiösen Proceg, durch eine fittlich-religiöse Reinigung und Erhebung. Darum liegt nun ein unberkennbares Berdienst diefer Muftit im Begenfate zu der Scholaftif barin, bag fie einer richtigeren Anficht bom Wefen und Genn der Religion in der unmittelbaren innern Lebenserfahrung und ebendamit auch einer richtigeren Anschauung von dem eigenthümlichen Standpunkte ber Theologie im Unterichiede von der Philosophie den Weg bahnt, daß fie die Maklofiakeit und das eitle Selbstvertrauen einer einseitigen Berftandesdialektif im Gebiete der religibsen Wahrheit, bie curiositas immiscens positiones extraneas vel doctrinas terminis philosophicis obumbratas (Gerson) juriidweift, der endlofen Zersplitterung der Begriffe in der Scholaftif, ihre religiosen Totalanschauungen, bas Gine in bem Vielen, gegenüberstellt. Allein diese Muftit und muftische Theologie bleibt zunächst barin noch gang scholaftisch, daß fie, wie die Scholaftif, ohne Weiteres von der Grundvoraussetzung der Bahrheit des firchlichen Dogmas ausgeht und nun das in der Kirche Geglaubte auf ihrem eigenthumlichen Wege zu subjektiver Gewifiheit erheben zu konnen meint und verspricht, daß fie ferner, indem fie die religiofe Wahrheit als folche im unmittelbaren Gefühl und in der innern Anschauung ergreifen will, auf ein wirkliches Erkennen und ein benkendes Er= fennen nicht nur faktisch, sondern auch grundsätzlich verzichtet. Gerade dieser Dualismus, das Ueberichwängliche, Unbegreifliche nicht begreifen und es doch unmittelbar im Beifte besitzen zu wollen, ift für die meiften, wenn auch nicht alle, Erscheinungen ber mittelalterlichen Muftit gang farafteristisch. Ebendarum trifft in diesem Resultate

diese Mpftif auch mit der transcendenten Metaphpfit ber Scholaftit ausammen: benn mas man nur im unmittelbaren Gefühl und in der unmittelbaren inneren Anschauung foll ergreifen und als Wahrheit besitzen konnen, nicht aber auch heraus = oder herein= arbeiten tann und foll in den felbstbewuften Bedanken, das ift und bleibt, fo viele Bruden man auch mit dem religiösen Befühl und der religiösen Phantafie ichlagen mag, boch feinem innerften Wefen nach dem Beifte fremd und augerlich. Die Comhingtion ber Scholaftit und Muftit, wie fie manche mittelalterliche Theologen bersuchten, follte und wollte zwar durch Erganzung der entgegengesetzten Unvolltommenheit und Einseitigkeit einen Fortschritt erzielen; es wird fich aber unten zeigen, daß jene Combination bei manchen Scholastifern allerdings die gute Wirkung gehabt hat, ben zu weit gehenden unfruchtbaren Verstandesformalismus zu mäßigen und zu zugeln und bie Behandlung der Theologie sittlich = religios zu erwärmen und zu beleben, daß aber gleich= wohl im Brincip wenig damit geholfen wurde, weil sie durch die Grundvoraussetzung der Auftorität der Rirche gebunden blieb, und der Grundmangel der Scholaftik, nur abstrukt-logisches Denken zu fehn, und der Grundmangel der Muftik, fich einseitig in Gefühl und Anschauung abzuschließen, in Wahrheit badurch nicht überwunden wurde. Aber der ungelöfte Dualismus in der Scholaftit, die Spannung, welche zwischen der Auftorität bes firchlichen Dogmas und bem Intereffe bes religiblen und noch mehr bes benkenden Beiftes entstand, hat nun auch auf ein entgegengefetes Extrem, auf ben Bantheismus einer fpekulativen Mustik bei Eccard und Andern hingetrieben, welcher nicht nur die Schranke der firchlichen Tradition fühn durchbrach, sondern am Ende fpaar ben geschichtlichen Grund und Boben des Chriftenthums weit überflog. Doch hat fich die Mustif auch in besonnener Beise bon der Schranke des mittelalterlichen Katholicismus emancipirt, indem fie nicht nur bom traditionellen Dogma und dem daffelbe zunächst unterstützenden, mehr und mehr aber auch unterhöhlenden logischen Formalismus der Scholastik sich abkehrte und ihm die Innerlichkeit und Freiheit des reli= giofen Lebens im Bemuthe entgegenfette, fondern diefe religiofe Innerlichfeit und Freiheit auch wieder unter die Schrauke einer Auktorität ftellte, aber nicht die willfürlich angemaßte menschliche ber Rirche, fondern die ewige gottliche der beiligen Schrift, womit sie in die reformatorische Bahn einlenkte. Dies leitet uns von felbft dazu weiter, eine im Bisherigen bereits mitbesprochene Ginseitigkeit bes gangen Befens und Strebens ber scholaftischen Theologie noch besonders in's Auge zu fassen. Die scholastische Theologie betrachtet zwar Tradition und Schrift als Quelle und Norm der Lehre und holt die materiale Begründung für das Dogma sowohl aus der Tradition als der Schrift. Es ist dabei aber überhaupt schon das bezeichnend, daß sie von vornherein gar nicht von einer fo bestimmten Unterscheidung von Schrift und Tradition ausgeht und ihre Beweise promiscue beiden entnimmt, wie bei Anselm, Sugo a Sancto Victore, Betrus Lombardus (vgl. Baur, Dogmengeschichte S. 244). Andere scholastische Theologen unterscheiden nun zwar allerdings schärfer zwischen Schrift und Tradition und erkennen der Schrift ausdrücklich eine excellentia des Ansehns zu, wie Abalard (Sic et Non ed. Henke et Lindenkohl p. 14), Thomas von Aquino (Summa theolog. P. I. qu. 1. art. 8), ja felbst auch Duns Scotus in ben Prolegomenen feines Commentars zu den Sentengen des Lombarden. Aber fie führen nicht nur in der Theorie diefen Unterschied nicht flar und consequent durch, sondern sie operiren dann auch in praxi und im Gin= gelnen überwiegend mit der Tradition und ihren einzelnen Auktoritäten, wie dies auch vermöge des allgemeinen Standpunktes, auf welchem fie fteben, nicht anders fenn kann, und es ist daher ganz begreiflich, wenn, je weiter herab, besto mehr die Tradition fast die einzige Ruftfammer ber Beweise bildet und das unmittelbare Zurudgeben auf die Schrift immer feltener wird. Aber auch die Art diefes Burnagebens auf die Schrift. soweit es überhaupt noch stattfindet, karakterisirt die scholastische Theologie. Nicht der Grundtext des Alten und Neuen Testaments ift es in der Regel, an den man fich halt, sondern die als fanonisch geltende lateinische Uebersetzung der Bulgata, weil schon

der berhältnigmäßige Mangel an Kenntniß der Grundsprachen bas Erstere erschwerte (bgl. meinen Art. "Bermeneutit" in dief. R.-C.). Beiter instruirte man den Interpretationsproceg meift nicht unmittelbar und selbstständig, fondern baute auf der exegeti= fchen Tradition fort, fo daß gar häufig die Eregefe nicht fowohl die Eregefe ber Schrift, fondern Eregese ber Eregese ift. Diese gange Behandlung der Schrift ift ebenso ein wefentliches Gebrechen der scholaftischen Theologie, wie ihr logischer Formalismus und ihre mangelhafte Ginsicht in das eigenthumliche Befen der Religion und in die Bedeutung der unmittelbaren religiöfen Erfahrung für die dogmatische Erfenntnig, und alle diefe Bebrechen wurzeln mit einander in der unfelbstftandigen geistigen Stellung der icholaftischen Theologie, vermöge welcher fie nicht nur an die kirchliche Ueberlieferung, fondern überhaupt an die Auktorität mittelbarer und abgeleiteter Quellen gebunden blieb und nicht bermochte, unmittelbar auf die urfprünglichen Quellen und die letten Brincipien zurückzugehen. Uebrigens hat sich auch dieser Mangel in der Behandlung der Schrift felbst folden scholaftischen Lehrern faufgedrungen, welche babei feineswegs ben Grundfäten der Lehren der Kirche im Allgemeinen untreu werden wollten, wie einem Betrus Cantor bon St. Bictor, Hugo a Sancto Caro, Beter bon Blois, Roger Bacon und Anderen. Allein eben deswegen, weil jener Mangel der scholastischen Theologie nicht zufällig anhängt, sondern gerade aus jenen Grundfätzen der mittelalterlichen Rirche und ihrem ganzen Standpunkte hervorgegangen ift, konnte diese Einficht keinen wefentlichen Erfolg haben und war es erft den fogenannten Borläufern der Reformation im Mittelalter vorbehalten, jenen Mangel eben in feinen Burgeln zu erkennen und ihn nicht nur zu erkennen, fondern auch den Anfang wenigstens in feiner Ueberwindung zu Es konnte daher nun auch hier die Frage entstehen, wie diese Borläufer der Reformation nicht nur jenen Mangel der scholaftischen Theologie in der Verfürzung des Ansehens der heiligen Schrift und in der unbollfommenen und berkehrten Benutzung berselben für die theologische Wiffenschaft mehr und mehr in's Licht gestellt, sondern auch, wie fie überhaupt der Reformation den Weg gebahnt und insbesondere auch den materialen Grundirrthum des mittelalterlichen Dogmas, die pelagianifirende Trübung des Princips der freien, im Glauben zu empfangenden Gnade Gottes in Chrifto be-Allein so wichtig diese Erscheinung in der Geschichte der chriftlichen Rirche und Theologie überhaupt ift, fo gehört fie doch eigentlich nicht mehr zur scholaftischen Theologie felbst, kann also nur unter den Momenten, welche zur Auflösung der scholaftischen Theologie wirkten, mit zur Sprache gebracht werden. Wir mußten fonft auch zur allgemeinen Rarakteristik auf die materiale Seite ber scholaftischen Theologie, auf ihren bogmatischen Standpunkt hier näher eingehen. Aber diese materiale Seite ift nicht ebenso karakteristisch für die scholastische Theologie überhaupt, weil sie nur die Fortsetzung und Ausgestaltung berselben Anschauungsweise ift, die zuvor schon sich fest= gesett hatte. Nur das ist wichtig, zu sehen, wie diese dogmatische Anschauungsweise im Berlaufe der scholaftischen Theologie sich weiter entwidelt hat, wie der pelagianische und semipelagianische Beift des mittelalterlichen Ratholicismus feine Conjequengen herausgetrieben und damit den Widerspruch dieses dogmatischen Standpunkts mit fich felbft und mit dem Urchriftenthum der Bibel in einer Weise bloggelegt hat, welche das Beburfniß der Umkehr und Neubildung angeregt und die Anfänge einer wirklichen Reformation in's Leben gerufen hat. Davon läßt fich aber angemeffener unten reden bei der Uebersicht über den Entwicklungsgang der scholastischen Theologie. wir aber zur Bervollständigung der allgemeinen Karakteriftik der scholastischen Theologie uns auch noch die Sphare zu vergegenwärtigen, innerhalb welcher diese ausgebreitete theologische Thätigkeit sich entfaltet hat und uns die äußern und innern Bedingungen vorzuhalten, welche auf ihre Entwicklung eingewirkt haben. Es ift oben bereits darauf hingewiesen worden, wie schon in der Uebergangsperiode von der patriftischen zur scholaftischen Theologie das geiftige und insbesondere missenschaftliche Leben in der griechifchen Rirche mehr und mehr abstirbt. Während in der abendländischen Rirche mit

ber Scholastif nun eine neue Schöpfung hervortritt, hat die griechische etwas Derartiges nicht aufzuweisen. Es fehlt zwar nicht an einzelnen in der herrschenden Dunkelheit noch etwas herborragenden Lehrern, aber man fann fie kaum mit Ullmann (in der inter= effanten Abhandlung: die Dogmatit der griechischen Rirche im 12. Jahrhundert, Stud. u. Rrit. 1833, 3. Hft.) Halbscholastiker nennen, benn sie waren bies nur insofern, als fie ebenso wie die Theologen der abendländischen Kirche an der überlieferten Lehre fest= hielten und fie fortpflanzten. Wenn fie aber auch zu Begründung der Lehre ihrer Rirche bis auf einen gewiffen Grad die Philosophie verwendeten, so ist dies doch überwiegend eine materielle Benutzung einzelner philosophischer Ideen, und wenn sie weiter auch zur Darftellung und Bertheidigung der Lehrfate eine gewiffe Dialektik üben, fo fehlt ihnen doch das methodisch-dialektische Verfahren, das ein fo wefentliches Merkmal der abendländischen Scholaftik ift. Ullmann fagt: "Man hat die griechische Kirche gepriesen, daß fie von der Scholaftit frei geblieben fen; allein ihre Theologie blieb nicht darum bon der Scholastif frei, weil sie diefer Richtung etwas Soheres und Befferes entaggengesett hätte, sondern weil es ihr an Lebensfülle und Triebfraft gebrach. um solche immerhin großartige Erscheinungen hervorzubringen. Sie blieb auf dem Bunkte ftehen, auf dem sich die sogenannte positive Theologie des Abendlandes (jene oben bezeichnete receptive, sammelnde und compilirende Richtung) bor dem Entstehen der Scholaftit befand. Es fehlte auch ihr an einem Ansatz zur Scholaftit nicht: aber fie mar nicht im Stande, daraus eine neue Lebensgestaltung zu bilden: fie behielt den Riederichlag ohne den Beift." Intereffant ift aber, wie es auch hier gegenüber von dem leblofen theologischen Traditionalismus nicht an einzelnen Regungen einer Mustik fehlte, welche die todte Maffe zu beleben und zu vergeistigen suchte, so vor Allem bei Nicolaus Cabafilas (f. d. Art.); aber es find dies doch nur vereinzelte Erscheinungen, und fie blieben ohne eine nachhaltige reinigende Wirkung auf bas Bange. Go geht also nun das wiffenschaftliche Leben in diesem Zeitraum faft gang in die abendländische Rirche über: fie ift ber Schaublat einer neuen und eigenthümlichen Entwidlung, ber icholaftischen Theologie. Innerhalb der abendländischen Kirche ift es aber vorzugsweise die romanisch = germanische Sphäre, Frankreich, England, Deutschland, welcher die bedeutenoften icholaftischen Theologen angehören. Und mahrend in der vorigen Beriode es haubtfächlich die einzelnen Rlofter = und Rathebralschulen waren, in welchen die theolo= gifche Wiffenschaft von Mönchen und Geiftlichen gepflegt murbe, erhielt nun, wie ichon bemerkt, die wiffenschaftliche Thätigkeit einen neuen Mittelpunkt durch die Stiftung der Universitäten, worin Baris den Borgang machte. Bier war ja die schola palatina zulett gemesen, hier maren auch eine bedeutende Rathedralfchule und Rlofterschulen. Reben biefen, aber in einer gemiffen Berbindung mit ihnen, traten einzelne Männer als Lehrer der Theologie und Philosophie auf; sofort wurden auch Lehrstühle für das kanonische Recht und für die Arzneiwissenschaft errichtet, und es bildete sich auf diese Beise durch die Bereinigung aller dieser Lehrstühle die erste Universität, studium generale seu universale (cf. Bulaeus, hist. univers. Paris.). So murde Paris feit dem Anfang des 12. Jahrhunderts der Sauptsit der scholastischen Theologie. Aus allen Gegenden Guroba's ftromten Wigbegierige hier zusammen, fo bag oft mehr Studirende da gewefen fenn follen als Bürger. Die Zeitgenoffen nennen die Stadt die Leuchte der Erde, den Sit aller Guter des Körpers und Beiftes, den Mittelpunkt der Ritterlichkeit und feinen Sitte und den Ort der himmlischen und irdischen Beisheit. Die ausgezeichnetsten Scholaftiter, wie Abalard, Betrus Lombardus, Alexander von Hales, Albertus Magnus, Thomas von Aguino, Bonaventura, Duns Scotus, Gerfon, liegen hier ihr Licht leuchten. Nach dem Borgang von Paris entstanden aber auch an vielen andern Orten ähnliche Institute, unter welchen nach Paris für die scholaftische Theologie Oxford die größte Bedeutung erhielt; weiter waren auch Roln, Brag zc. Berde icholaftischer Wiffenschaft. Obwohl die Universitäten, namentlich Baris, Anfangs felbstständig entstanden, fo nahmen die Pabste doch sie bald auch unter ihre Dbhut, da sie wohl erkannten, welche Stute

für die Macht und das Ausehn der Rirche fie wenigstens zunächst durch die scholaftische Theologie gewannen. Unter ben großen Bebeln, durch welche die Rirche auf den Sit ber Beherrichung aller Lebensverhältniffe im Mittelalter gehoben mar, fagt Ruhn in feiner tatholischen Dogmatit S. 407, ift die Scholaftit feiner ber unwirksamften gewefen. Wer die Wiffenschaft und eine fo gewaltige Wiffenschaft fenn nennt, wie die Rirche die Scholaftit, der hat in und mit ihr den einflugreichsten Machtbefit. - Faffen wir nun aber auch weiter die innern Bedingungen in's Auge, welche auf die Ausbitdung der scholaftischen Theologie eingewirkt haben, so kommt hier vor Allem das Berhältniß der mittelalterlichen Philosophie zur scholastischen Theologie in Betracht. Ift auch die mittelalterliche Philosophie wesentlich Theologie aus den oben angegebenen Gründen, fo ift fie doch nicht nur dies, fofern fie doch auch ein relativ - felbftftandiges Bebiet umfdrieb und mit einer Reihe von Problemen fich beschäftigte, welche wenigftens nicht unmittelbar mit der Theologie fich berührten. Diefer neue Aufschwung, den auch die Philosophie nahm, ging, wie Neander mit Recht fagt, nicht aus dem religiöfen Grunde hervor, und war nicht ursprünglich mit der neuen religiösen Erregung in der Rirche verbunden, sondern beftand gemiffermagen unabhängig bon der Rirche. Mit dem Unfang eines neuen wiffenschaftlichen Lebens in der farolingischen Zeit überhaupt war vielmehr von felbst auch ein Anstoß gegeben, sich auch wieder philosophisch zu orientiren, und die fallen gelaffenen allgemeinen Fragen über den Urfprung, das Wefen und die Wahrheit des menschlichen Wiffens, welche die frühere Philosophie bewegt hatte, wieder aufzunehmen. Aber nicht nur wurden diese philosophischen Bestrebungen überhaupt im Schoffe der Rirche gehegt und waren es diefelben Lehrer, welche fich mit der Theologie und Philosophie beschäftigten, sondern es mußte die mittelalterliche Philofophie auch auf die scholastische Theologie gang besonders wegen der eigenthümlichen Richtung der letztern einen wesentlich bestimmenden Ginfluß gewinnen. Go einseitig es ift, wenn man die scholaftische Theologie einfach nur erklaren will aus ber Ginmischung der Philosophie, insbesondere der aristotelischen, in die Theologie, wie wenn ihre Entstehung nicht durch den Entwicklungsgang der Rirche und des Dogmas felbst innerlich bedingt gewesen ware, fo wenig fann man den bedeutenden Ginflug laugnen und läugnen wollen, welchen gleichwohl die Philosophie auf die Theologie des Mittelalters geübt hat. Nicht nur fpeziell die bialektische Methode ber Scholaftit knüpfte biefes Band der Theologie und Philosophie, sondern überhaupt die ganze Tendenz der mittelalterlichen Theologie, die driftlich-kirchliche Wahrheit als die absolute Wahrheit und als Krone und Spite aller andern Wahrheit zu erweisen, ihr Streben nach der Theokratie oder Hierarchie des Wiffens, um es so auszudrücken. Damit war nämlich von felbst gegeben, daß fie fich auch mit der Philosophie meffen und auseinandersetzen mußte, fich dieselbe einerseits auch zu ihrem Dienst anzueignen, andererseits sie aber auch wieder in ihre Granzen zurudzuweisen fuchte. Die dialettische Methode, welche die Scholaftit auf die Theologie anwendete, hing von vornherein zusammen mit dem Studium ber aristotelischen Dialektik, wie es in den Rloster = und Rathedralschulen getrieben wurde. Aber man lernte (f. unten) die aristotelische Philosophie doch erst näher und vollstän= diger kennen seit dem Ende des 12. und Anfang des 13. Jahrhunderts, und zwar nicht nur die Dialektik derfelben, fondern auch ihre Phyfik und Metaphyfik. Der Migcredit, in welchem die aristotelische Philosophie anfänglich kam, so fehr, daß sie sogar bon Synoden verboten wurde, wich bei der innern Bahlverwandtschaft derselben mit der Scholaftit bald genng einem großen Gifer des Studiums derfelben, welcher fich in Nebersetzung ariftotelischer Schriften, in Borlefungen über fie, in der Abfaffung gahlreicher Commentare durch die berühmtesten Scholastifer, einen Alexander von Hales, Albertus Magnus, Thomas von Aquino, bethätigte. Aristoteles galt fo febr als die höchste, auch den Plato überragende philosophische Auktorität, daß die Abweichung von ariftotelischen Definitionen Manchen wie eine verdammungswürdige Barese erschien (of. Tribbeehovius 1. c. p. 218 sq.). In einem Werke eines Rölner Theologen noch aus

bem Ende des 15. Jahrhunderts (vgl. Giefeler, Kirchengesch. 2. Bb. 3. Abtheil.) wird gefagt: Aristoteles adeo necessarius fuit ante verbi Dei incarnationem sicut necessario collatio gratiae praesupponit conditionem ipsius naturae, quia Aristoteles fuit legis naturae maximus doctor et inventor; ex quo patet, quod Aristoteles fuit praecursor Christi in naturalibus, sicut Johannes Baptista in gratuitis; wie umgekehrt der Begner der eigentlichen scholaftischen Theologie, Walther a Sancto Victore ihre Vertreter am bundigsten mit dem Prädifate und spiritu aristotelico afflatos berdammen zu konnen glaubte. Es ift auch keineswegs nur die Dialektik des Ariftoteles, welcher fich das Interesse der scholastischen Theologie zuwendete, sondern sie ging vielfach auch auf feine metaphyfischen Principien, auf feine ethischen, psychologischen, physikalischen Grundfate gurud. Uebrigens ift es ein vielfach gehegter, aber darum doch nicht weniger leicht zu widerlegender Irrthum, daß die Abhängigkeit der scholafti= schen Theologen von Aristoteles selbst bei denen, welche ihm im Allgemeinen das höchste philosophische Ansehn beilegten, eine völlig unbedingte, fklavische gewesen (vgl. Ritter, Geich. der Philosophie Bd. VII. S. 91). Noch vielmehr aber ift es nur "als eine Fabel alter Unwissenheit" zu bezeichnen, daß man im Mittelalter nur der griftotelischen Philosophie ergeben gemesen und fie allein eine ausschliefliche Berrschaft geübt habe. Nicht nur wurden einzelne, allerdings nur wenige Schriften Blato's und mancher Platonifer, freilich auch Diese gewöhnlich nur in Uebersetzungen, gelesen (bal. Ritter a. g. D. Bd. VII. S. 70), sondern es wirkte der Platonismus oder genauer der Neuplatonismus durch das Medium des Pseudodionhsius Areobagita, des Scotus Erigena, auch des Johannes von Damastus, aber auch der ursprüngliche Platonismus durch das Medium Augustin's und Anderer auf die mittelalterliche Theologie ein, wobon Jeden ein Blid in die Schriften des Albertus Magnus, noch mehr des Thomas von Aquino überzeugen kann. Im Allgemeinen ist zu fagen, daß die platonische Philosophie auf die scholaftische Theologie mehr mittelbar und ihrem Inhalt nach gewirkt, die aristote= lische Philosophie dagegen unmittelbarer und vorzugsweise, wenn auch nicht ausschließend, die Form und Methode derfelben bestimmt hat (vgl. darüber Bag, Gennadius und Pletho, Aristotelismus und Platonismus in der griechischen Kirche 2c. S. 11; Baur, theologische Jahrbücher, 1846, S. 193; Hauréau, de la philosophie scolastique). Der innere Zusammenhang der Philosophie und Theologie im Mittelalter ftellt fich nun aber noch fpeziell dar in dem berühmten Begenfate des Realismus und Rominalismus, welcher zwar zunächst auf ein rein philosophisches Problem, die Realität ber allgemeinen Begriffe fich bezog und insofern gewissermaßen eine Erneuerung des Rampfes der platonischen und aristotelischen Philosophie mar, aber eben dadurch, daß er die wichtigften erkenntnißetheoretischen und ontologischen Grundfragen in sich schloß, auch für die scholaftische Theologie eine burchgreifende Bedeutung erhielt und mit dem Entwidlungsgang diefer lettern von Anfang bis an's Ende auf's Engfte verflochten war. Rach der gewöhnlichen Unficht findet man den erften Unftog zu diefer Streitfrage, welche der Realismus und Nominalismus bewegte, in einer Stelle des Porphyrius in feiner Einleitung in die Kategorieen des Aristoteles, wo er sagt: Mox de generibus et speciebus illud quidem sive subsistant sive in solis nudis intellectibus posita sint, sive subsistentia corporalia sint an incorporalia et utrum separata a sensibilibus an insensibilibus posita et circa haec consistentia, dicere recusabo; altissimum enim est negotium hujus modi et majoris indigens inquisitionis. Damit ist also Die Frage aufgeworfen, ob die allgemeinen Begriffe eine bom fubjektiven Bewuftfebn unabhängige Realität in sich haben, oder ob fie nur auf der Abstraktion des subjektiven bentenden Bewuftfenns beruhen. Diefe von Porphyrius nicht entschiedene Frage hat wieder aufgenommen Boëthius, der Commentator des Porphyrius, welcher, wie Baur fagt, ju jenen Männern gehörte, die den Uebergang der Bildung der alten Welt in die neu fich gestaltende vermitteln, und was fie als Summe ihres Biffens aus bem Alterthum in sich trugen, für die folgende Zeit compendiarisch verarbeiten. Boëthius

versucht nun die von Bordhurius gestellte Frage zu beantworten und hat sie durch das Ansehen, welches er als Commentator des Aristoteles bei dem sich wieder erneuernden Studium der Philosophie gewann, dem Interesse seiner und der nachfolgenden Zeit nahe gerüdt. Durch die verdienftlichen Untersuchungen von Coufin in feinen ouvrages inédits d'Abélard, Par. 1836, Ginleit., womit Beiteres bei Ritter und Saureau in den angeführten Werken und in ber Schrift von Köhler: Realismus und Nominalismus in ihrem Einflusse auf die dogmatischen Systeme des Mittelalters, Gotha 1858, ju bergleichen ift, ift nachgewiesen worden, wie von Boëthius an namentlich in den farolin= gischen Schulen unter Alfuin in Tours, Rhabanus Maurus in Fulda aber auch in dem nächstfolgenden Jahrhundert das von Porphyrius aufgestellte Problem fortan behandelt wurde (f. auch Saffe, Anfelm 2. Bd. über die philosophischen Bestrebungen dieses Zeitraums; Baluzius, Miscell. Tom. I; Pez, Anecdota Tom. I). Die Meinung, welche im Mittelalter felbst, aber auch noch bon neueren Siftoritern ausgesprochen worden ift, daß Roscelin am Ende des 11. Jahrhunderts der eigentliche Urheber des Nominalismus gewesen, ist, wie ich schon im Art. "Roscelin" gezeigt habe, grundlos, da er vielmehr, soviel wir wissen, nur der Erste ift, welcher den Nominalismus auf das firchliche Dogma angewendet und durch den Conflitt, in welchen er dadurch mit Anfelm tam, querft diefer gangen Streitfrage die für den gangen Berlauf der icholaftifchen Theologie so wichtige Bedeutung verschafft hat. Um diese Bedeutung zu verstehen, bezeichnen wir den Gegenstand des Streites zwischen dem Realismus und Nominalismus, wie er fich im Allgemeinen abzweigte, etwas näher. Die Frage über die Reglität der allgemeinen Begriffe wurde auf dreifache Weise beantwortet: entweder ftatuirte man universalia ante rem oder in re oder post rem (platonisch, aristotelisch, stoisch); nach ber erftern Ansicht ift bas Allgemeine bor bem Einzelnen in den göttlichen Ideen oder Urbildern wirklich, und dieses Wirkliche ift sowohl das in Wahrheit Sepende als das Absolutvollkommene, mahrend die einzelnen Dinge nur das Abgeleitete und das Beschränkte, Unbollfommene find. Das Wiffen ift daber auf diesem Standpunkte mefentlich auch das Ergreifen jenes Allgemeinen und ein Erkennen des Einzelnen in und aus dem Allgemeinen. Nach der zweiten Ansicht ift das Allgemeine real borhanden nur in den wirklichen conkreten Dingen, als das ihnen Gemeinsame, Wesentliche, und die allgemeinen Begriffe find zwar als folche zunächst nur etwas Vorgestelltes und Be= dachtes, aber nicht durch rein subjektive Willtur Bervorgebrachtes, fondern find vermöge der in den Gegenständen selbst liegenden Nothwendigkeit aus ihnen abstrahirt worden, fo daß das Allgemeine nicht abstrahirt werden konnte, wenn es nicht in den Dingen felbst auch ware. Nach der dritten Ansicht, der rein nominalistischen, hat das All= gemeine gar keine objektive Realität, d. h. es entspricht ihm nichts objektiv in den ein= zelnen Dingen felbst, fondern es entsteht nur durch eine Operation des Berftandes, welcher über das Einzelne reflektirt und es zusammenfaßt. Das find die Grundformen. welche aber felbst wieder mancherlei Modifitationen durch gegenseitige Bermittlung er-Es find also, genau betrachtet, zwei Probleme, welche hier ineinanderlaufen, ein erkenntniß = theoretisches, formales und ein ontologisches, materiales; ein erkenntniß= theoretisches, indem es sich um die Realität der allgemeinen Begriffe, um Ursprung und Wahrheit der Erkenntnig handelt, und ein ontologisches, indem es sich fragt, worin das Reale, das Wahrhaftsehende zu suchen ift, im Allgemeinen oder im Individuellen, und wie fich beides zu einander verhalte. Daraus erhellt nun auch die Bedeutung diefer Streitfrage für die Theologie des Mittelalters. Der Anschauung des Mittelalters vom Berhältniß der Rirche zum einzelnen Gläubigen entspricht zunächst der Realismus und er fpiegelt fich auch, mehr oder weniger bewußt, in einer Reihe wichtiger Dogmen, wie von der Trinität, Erbfunde, Berson und Werk Chrifti, Beilsaneignung, Sakramenten. Der Rominalismus dagegen vertritt die Freiheit und das Recht der Individualität. fowie das Interesse für die Realität der confreten wirklichen Welt. Man fann daber fagen, die Dialeftik des Realismus und Nominalismus fen gewiffermagen auch die

Diglektif bes im Mittelalter fich bollendenden und wieder auflofenden Ratholicismus. Chenio miditia oder noch wichtiger ift aber für die icholaftische Theologie die erkenntniktheoretische Seite des Streites. Die Grundvoraussetzung der scholastischen Theologie als Wiffenschaft ift die Identität des Denkens und Senns oder genguer die Congruenz bon Denken und Seyn, d. h. die Ueberzeugung, daß die allgemeinen Begriffe, welche das Denken erzeugt, der Wirklichkeit entsprechen, mithin objektive Wahrheit enthalten oder der Realismus in re. Mit dem Siege des Nominalismus war diese Voraus= fetung aufgehoben und die scholastische Theologie als folche principiell ihrer Selbstauflösung preisgegeben. Es ift nun nicht unsere Sache hier, den Bang der mittelalter= lichen Philosophie genauer zu bezeichnen, so intereffant derfelbe auch ift, sofern fich in ihr gemiffermagen ein Borspiel ber neuern, bon der Reformation ab sich ausbildenden Philosophie darftellt, ihre wichtiaften Grundfragen in der icholaftischen Umhullung befprochen werden und fogar das Princip der ganzen neuern Philosophie, ihr Zuruckgeben auf das Selbstbewußtsehn als den Anfang aller Wissenschaft in seiner Bedeutung mehr oder weniger klar erkannt wird (vgl. Ritter a. a. D. 8. Bd. S. 716 f.). der Berlauf der realistischen und nominalistischen Controverse hat für uns nur insofern eine Bedeutung, als fie mit der fich entwickelnden scholaftischen Theologie unmittelbar Jusammenhängt. — Man vergleiche über den Realismus und Nominalismus des Mittelasters: Baumgarten-Crusius, de vero scholasticorum realium et nominalium discrimine in seinen opusc. theologica p. 55. Baur, Geschichte des Trinitats= bogma, Bd. II. Cousin, ouvrages inédits d'Abélard. Baur, theolog. Jahrbücher, 1846. Röhler in dem angeführten Werfe, das zwar einen anerkennenswerthen Beitrag liefert, aber ben Wegenstand weder nach der philosophischen, noch nach der theologischen Seite erschöpft. Besonders aber ift zu vergleichen Saureau in dem angeführten Werfe, auch Rousselot, Etudes sur la philosophie du moyen-âge; endlich Ritter und Tennemann in ihren Werken über die Beschichte der Philosophie.

Wenden wir uns nun weiter zu einem Abrif der Gefchichte der scholaftischen Theologie im Bangen, fo laffen fich dabei der Natur der Sache nach drei Zeitabschnitte unterscheiden, welche umfassen den Anfang und die erste Entwicklung, fofort die Blüthe und Bollendung und endlich den allmählichen Zerfall und die Selbstauflösung der scholaftischen Theologie. Un die Schwelle der Scholaftit stellen wir Ungelm, sofern er, wie bereits bemerkt, nicht nur das Princip der Scholaftit mit klarem Bewußtfenn feiner Bedeutung ausgesprochen, sondern auch felbst die ersten glanzenden Broben der Anwendung desselben geliefert hat. Anselm sucht das Princip der scholaftischen Theologie, das ihm zu Grunde liegende Berhältnig von Glauben und Wiffen unverkennbar nach zwei Seiten hin festzustellen, ebensowohl gegenüber von einem gegen die Erfenntnif fich abschließenden Glauben, wie gegenüber bon einem seine eigene Granze berkennenden und nicht vom Glauben als der gegebenen abfoluten Wahrheit und der innern Ueberzeugung bon ihr ausgehenden Wiffen. Der erftere Standpunkt war ber vorherrschend traditionalistische, firchlichspositive, wie er in der oben gezeichneten lebergangsperiode herrschte, und sich auch noch bis in die Mitte der scholaftischen Periode mit mancherlei Modifikationen erhalten hat; den zweiten befanpft Anfelm, wie wir werden annehmen durfen, in der Berson des Roscelin (f. meinen Art. und Saffe, Anselm Bb. II S. 36). es ift nun freilich nicht fo, wie man es in neuerer Zeit meift barftellt (vgl. Saffe a. a. D. S. 34 ff., und nach ihm ber Artikel "Anselm", von Kling), wie wenn er die fides quaerens intellectum, bas qui non crediderit non experietur et qui expertus non fuerit, non intelliget in bem Sinne geltend gemacht hatte, daß die bom Glauben ausgehende Erkenntnig immer wieder an der Auktorität ber Schrift und Rirche ihre Branzen nicht nur, sondern auch ihre Gewähr finden mußte, sondern er glaubt auch aus der reinen Bernunft die Nothwendigfeit des im Glauben Angenommenen, fo wie es ift, streng beweisen zu können und zu muffen, und zwar nicht nur die Wahrheiten der sogenannten natürlichen Religion (im proslogium und monologium), sondern auch die

specifischen Lehren der positiven Religion (de fide trinitatis und eur Deus homo?); wie er benn eur deus homo II, 22. mit ben rationabilia et quibus nihil contradici possit, nicht nur den Judaeis, soudern auch den paganis sola ratione satisfacere, und die Thatfachen des chriftlichen Glaubens aus einleuchtenden Bernunftgrunden beweifen will, "quasi nihil sciatur de Christo." Diese Plerophorie von der Kraft des demonstrativen Wiffens stimmt offenbar nicht zusammen mit der sonst vorgetragenen Ansicht von der schlechthinigen Bedingtheit des Wiffens durch den Glauben; man bergleiche darüber die treffenden Bemerkungen von Jul. Müller, deutsche Zeitschr. 1853 Nr. 21, Gedanken über Glauben und Wiffen; was Ruhn, kath. Dogmatik I, S. 421 ff. zur Zurechtlegung dieses Widerspruches bemerkt, ift nicht durchschlagend; Anselm will freilich kein Rationalift fehn, aber der Mangel an der nöthigen Klarheit über das Berhältniß des Glaubens zu der Erkenntnig" beruht eben darin, daß er ohne es zu miffen, zweierlei An= fichten über das Berhaltniß der Erkenntniß zum Glauben ausspricht, die fich nicht bereinigen laffen, und nicht erkennt, dag von Demonstration im eigentlichen Sinn im religiöfen Gebiete gar nicht geredet werden fann. Weiter fodann verräth fich die Schranke des icholaftischen Standpunttes, wie oben schon bemerkt worden, bereits bei Unfelm barin, daß die fides quaerens intellectum keineswegs nur objektib die Schriftwahrheit, fubjettib die in der innern Erfahrung angeeignete driftliche Wahrheit, sondern die gegebene Lehre der Kirche ift, was die Folge hat, daß er zwar immerhin in anerkennenswürdiger Weise in das innere Wesen der driftlichen Grundwahrheiten eindringt, auf der andern Seite aber, fofern er durch die firchliche Grundborausfegung gebunden ift, in ein acht scholaftisches Wefen, b. h. in einen inhaltsleeren logischen Formalismus fich verliert (f. meinen Art. über Roscelin und J. Müller a. a. D. S. 168). In philosophischer Sinficht bertritt Anselm mit Enschiedenheit den platonischen Realismus; wenn er nun aber auch denfelben scharffinnig zu benützen sucht für die Begrundung des Ursprungs und der objektiven Wahrheit der menschlichen Erkenntniß (Haffe, Anselm 2. Band), fo hat er ihn doch nicht genügend vermittelt mit feiner Forderung eines demonstrativischen Wiffens von Ueberfinnlichen. Aber auch nach der materialen Seite hin zeigt die Art, wie er den Nominalismus des Roscelin "ziemlich schnöde", ja unbillig zurückweist, gleichwohl aber mit seiner realistischen These über die von Roscelin scharf aufgedeckte Schwies rigkeiten der kirchlichen Trinitäts = und Incarnationslehre wegzukommen sucht, wie auch die Anwendung diefes Realismus auf andere Lehren, 3. B. die Lehre von der Erb= funde, daß berfelbe bon ihm noch feineswegs zu wiffenschaftlicher Rlarheit und Sicher-Wie endlich der augustinische Blatonismus den Un= heit durchgebildet worden ift. felm bei all seinem lebendigen religiösen Interesse doch auch einer etwas abstrakten Fasfung des Gottesbegriffes, bei welcher namentlich der ethische Gesichtspunkt zu furz fommt und einer zu einfeitigen Spannung ber Transscendenz des Göttlichen gegenüber bom Creatürlichen, "ber transscendenten Metaphysit" zutreibt, die ihn hindert, auch die subjettib-foteriologische Seite des Dogma's in ihrer vollen Bedeutung zu erkennen, das können wir hier nicht weiter ausführen. Derfelbe Gegenfat, in deffen Mitte Anfelm feinen Standpunkt festzustellen fuchte, tritt auch nach ihm wieder auf. Während aber bei Anselm das traditionelle, dialektische und das praktisch-religiöse Interesse noch in einer gewiffen Sarmonie wirkten und insbesondere das dialektische sich zuletzt doch immer wieder dem traditionellen unterordnete, gehen sie nach ihm mehr auseinander und führten zu einer entgegensetzten Einseitigkeit, wie wir dies nun gang besonders bei Bernhard bon Clairbaux und Abalard feben. Bernhard bon Clairbang war mehr ein Mann des firchlichen Lebens als der Wiffenschaft, und fah in folchen freien spekulativen Beftrebungen, wie er sie in Abalard vor sich hatte, freche Neuerung und Berachtung ber firchlichen Ueberlieferung und des einfach praktischen Glaubens, wogegen er vor Allem an diefer kirchlichen Ueberlieferung, an der Auktorität festgehalten wiffen will. Aber Berns hard hulbigt darum doch nicht dem reinen Traditionalismus der theologi positivi; auch er will eine Belebung und lebendige Aneignung der überlieferten Bahrheit; nur fucht er

fie wesentlich von einem mystischen Standpunkte aus; er dringt auf den Glauben als Sache des Gemuthes, als Bergenserfahrung, verbindet aber damit eine Theorie mhftischer Contemplation (consideratio); der intellectus allein könne und durfe bas Beiligthum des Glaubens nicht erstürmen wollen; Gott und die göttlichen Dinge könne man nur ergreifen in einer über alle Bermittelung fich hinausschwingenden ekstatischen Anschauung, wie er denn sagt: maximus, qui spreto ipso usu rerum et sensuum, quantum quidem humanae fragilitati fas est, non ascensoriis gradibus sed inopinatis excessibus avolare interdum contemplando ad illa sublimia consuevit. Diese efftatische Betrachtung foll die Anticipation beffen fenn, was wir im ewigen Leben vollkommen sehen und einsehen werden. Wenn Bernhard von Clairbaux nun auch bersichert, fein Berächter ber Biffenschaft zu fenn, fo ift boch unverkennbar, daß er in Abalard nicht nur den Uebermuth der dialettischen Behandlung der Dogmen, fondern auch diefe felbst verfolgt hat. Gein großer Begner Abalard hat fich querft mit der Philosophie, d. h. der Dialektik beschäftigt, darin sowohl Schuler des Rominalisten Moscelin, als des Realisten Wilhelm von Champeaux, aber auch Befämpfer und Bermittler der Standpunkte feiner beiden Lehrer, weswegen man ihn felbft bald zu ben Nominalisten, bald zu den Realisten gezählt hat. Es sind zwar trot der neueren, genaueren Untersuchungen über bas Berhältnift Abalard's zu dieser Streitfrage noch manche Buntte nicht gang aufgehellt, ja wohl von Abalard felbft fein Standpunft nicht volltommen in's Rlare gebracht worden, aber das wird im Allgemeinen doch als das Richtige gelten burfen, daß Abalard ben Realismus ber universalia in re bertritt und eben damit die Boraussetung feststellt, auf welcher, wie bereits bemerkt, das ganze wiffen= ichaftliche Berfahren der folgenden Scholaftit beruht; man vergleiche über diefen philofophifchen Standpunkt Abalard's, welchen man Conceptualismus genannt hat, befonders Ritter, Baur (Jahrb. 1846. S. 196), Coufin, Haureau (Bb. 1.). Indem fich Abalard fofort zur Theologie wendete, fett er fich vor Allem mit den Gegnern einer dialektisch=philosophischen Behandlung der theologischen Probleme auseinander und flagt über die Unfähigkeit Bieler zu diefer dialektischen Behandlung, bermöge der fie illum fidei fervorem recommendant, qui ea, quae dicuntur, antequam intelligat, credit et prius recipit, quam quae ipsa sint, videat. Dies führe zur Leichtgläubigkeit und Schwärmerei, beraube des Mittels, die Zweifler und Wegner des Chriftenthums gu widerlegen, und heiße, den rechten Gebrauch und Ruten des weltlichen Wiffens über dem möglichen Migbrauch übersehen. Wenn man nun dies häufig fo auffaßt und darstellt, wie wenn Abalard das Wiffen und Begreifen zum Fundament des Glaubens machen würde, so ist dies theils ungenau, theils geradezu falsch. Die Einsicht in die Gründe fann nach Abalard allerdings dem perfonlichen Glauben den Weg bahnen, aber fie erzeugt ihn nicht unmittelbar, vielmehr ist dies die Wirkung der göttlichen Gnade, welcher der Mensch in fich Raum gibt, und es fann auch keine rechte Erkenntnig entftehen, ohne diefen persönlichen Glauben. Aber man muß nun auch ein wiffenschaft= liches Berftandniß und eine wissenschaftliche Erkenntniß beffen gewinnen, was die Kirche als Gegenstand des Glaubens, als doctrina, hinstellt, und dabei handelt es sich nun um das Fundament diefer wiffenschaftlichen Ertenntniß. Während nun Anselm der wiffenschaft= lichen Erkenntniß die Wahrheit der Rirchenlehre schlechthin voraussetzt und fie an diefer ihre Granzen finden läßt, geht Abalard zwar auch von der Kirchenlehre und den Kir= chenlehrern boraus, aber wenn er gleich auf der einen Seite die Tradition als die for= male und materiale Erganzung und Entwickelung der in ber Schrift gegebenen Wahr= heit darftellt, betrachtet er doch auf der anderen Seite als die eigentliche Quelle und Norm der christlichen Wahrheit nur die heilige Schrift und das Symbol der alten Kirche. Wenn er in der Schrift "Sie et Non" zunächst die Auftoritäten für und wider ganz nacht und scharf historisch hinstellt, so ift bies, wie ich in bem Artitel "Betrus Combardus" ichon bemerkt, nicht von der Boraussetzung aus geschehen, daß man diese Wi= dersprüche lofen konne und muffe, vielmehr, wie der Brolog zeigt, gerade von der Absicht aus, die Disharmonie jum Bewuftsehn zu bringen, indem er ja geradezu den Grundsatz aufstellt: die Schriften der Bater seben nicht eum eredendi necessitate, sed cum judicandi libertate zu lefen, d. h. ihre Fassung und Deutung der driftlichen Wahrheit unterliege der Beurtheilung von der Schrift und Bernunft aus; ja Abalard begrundet merkwürdigerweise seine Ansicht, daß die Schriften der Bater von Brrthum. nicht frei feben, sogar wieder damit, daß felbst Propheten und Apostel von Irrthum nicht ganz frei gewesen (Brolog von "Sie et Non"). Dies ift nicht so zu verstehen, als ob er den Offenbarungefarafter und die Auftorität der Schrift laugnen wollte, aber er raumt doch der Bernunft das Recht ein, für den Zweck der wiffenschaftlichen Erkenntnig der Schriftwahrheit Unterschiede in der Schrift selbst zu machen; ja er geht sogar dazu weiter, das Chriftenthum nicht nur dem Judenthum und Beidenthum gegenüberzustellen, fondern es namentlich von feiner ethischen Seite auch als Bollendung des philosophischen Beidenthums zu betrachten; die Moral des Chriftenthums - fagt er - fen legis naturalis reformatio, welchem Gefet ichon die Philosophen gefolgt, während die Moral des Judenthums wegen der Berbindung des Statutarischen mit dem Ethischen niedriger ftehe. Dies hängt damit zusammen, daß Abälard überhaubt nach Neander's richtiger Bemerfung die ichroffe Entgegensetzung des Nebernaturlichen und Naturlichen nicht billigte, sondern auf den inneren Zusammenhang und die Harmonie beider hinwies. folat nun nach der formalen Seite hin feine Gleichsetzung von Glauben und Wiffen, bon Offenbarung und Bernunft, wenn man nicht richtiger fagt, die Superiorität bon dieser über jene oder das, mas man den Abalard'ichen Rationalismus genannt hat, und nach der materialen eine gewisse hinneigung jum pelagianischen Standpunkt (vergl. Bernhard von Clairvaux, de erroribus Abaelardi), oder, allgemeiner ausgedrückt, eine gewisse Rationalifirung der Hauptdogmen des Christenthums; im Ganzen betrachtet, wird man Abalard's Standbunkt bezeichnen konnen als formalen Supranaturalismus, berbunden mit einem materialen Rationalismus, wenigstens wenn man die Confequenz anfieht, obwohl Abalard zwischen dem Interesse der Auftorität und einer freien rationellen Untersuchung bin = und herschwankt und es zu einem harmonisch durchgebildeten Standbunkt und Suftem nicht gebracht hat; baran hat ihn schon ber Conflikt gehindert, in welchen er mit dem Beifte seiner Zeit gerieth, aber auch, und wohl noch mehr, die Ginfeitigkeit feines dialektischen Interesses, welches gar häufig in der Behandlung der gege= benen Lehren nur einen Triumbh des Scharffinns, nicht aber die Begründung einer festen Bahrheit sucht. Diefer Sinn hat fich auch feinen gahlreichen Schülern und Bewunderern mitgetheilt und den dialektischen Uebermuth erzeugt, an welchem die besonne= neren Lehrer und die Bertreter des firchlichen Standpunktes folden Unftog nahmen, daß es zu wiederholten Conflitten fam; fo gegenüber bon Gilbert de la Borrée, welcher, wenn auch weit nicht so fühn borgreifend wie Abalard, doch in grübelndem Scharffinnn ihn faft noch übertrifft, obwohl die Schonung, die er fand, immerhin beweift. "wie groß damals doch schon die Macht der dialektischen Richtung war". Diefer scharfe Gegenfat der Dialektik in Abalard und feinen Schülern und der firchlich positiven und firchlich muffifchen Richtung in Bernhard und Anderen führte von felbst zum Streben der Bermittelung, das wir in der Schule der Biftoriner finden, bor Allem bei Sugo a Sancto Bictore (f. d. Art.). Theilt Sugo noch gang den Anfelm'ichen Standpunkt, daß für die theologische Wiffenschaft objektiv die Schrift und Tradition, subjektiv der Glaube Norm und Ausgangspunkt bilden muffen, daß man aber allerdings vom Glauben jum Erkennen, jum intelligere, apprehendere per rationem weiter schreiten muffe, "weil die Bemigheit des Glaubens über dem Meinen, aber unter dem Erfennen ftehe", fo tritt die Abweichung von Anselm fehr bestimmt heraus in der scharfen Unterscheidung ber alia ex ratione, alia secundum rationem, alia supra rationem, alia contra rationem, der necessaria, probabilia, mirabilia, incredibilia. Das Erste und Letzte foll nicht Gegenstand des Glaubens fenn, nur das Mittlere, und an diesem wird das secundum rationem, die probabilia, d. h. also die fogenannten Bahrheiten der natür-Real-Enchklopadie für Theologie und Rirche. XIII.

lichen Religion ratione adjuvatur, wie auch bei ihnen ratio fide perficitur. Das Uebervernünftige aber wird durch die ratio nicht unterstützt, weil diefe es nicht fassen fann, wenn fie auch Gründe haben fann, den Glauben zu verehren, ben fie nicht begreift. Dies lettere find aber die specifisch driftlichen Lehren, wie fie aus der Offen= barung und Tradition zu entnehmen find. Auf ein wie viel bescheideneres Mak wird damit die Fähigkeit des intellectus in seinem Berhältniß zum Glaubensinhalt zurückgeführt, wenn ihm nicht mehr, wie bei Anselm, ein Demonstriren ber rationabilis nenessitas, sondern nur ein unterftützendes Aufzeigen der probabilitas ig bei den specififchen Dogmen des Chriftenthums felbst dies nicht mehr eingeräumt wird! - Aber eben Dies ift im Wesentlichen die Stellung geblieben, welche die Scholaftifer nur der ratio im Berhältniß zum Glauben zuweifen. Sugo betont aber diefe feine Anficht bor den Schranken des menschlichen intellectus umso mehr, weil er damit nicht nur das unbrattifche Grübeln und die Anmagungen des dialektischen Wiffens zuchtigen, sondern auch bem muftifchen Elemente feines Standpunttes feine Stelle fichern will. die scholaftische Dialektik mit ihren Begriffen und Beweisen nicht ausreicht zur vollkommenen Rlarheit und Gewißheit der Erkenntnig, muß es ein unmittelbares Erkennen geben, in welchem die Wahrheit ergriffen wird, wie sie ist (per veritatem apprehendere), was sich nun in berschiedenen Stufen vollzieht, und auf der durch sittliche Reinigung und Uebung herbeizuführenden perfonlichen Bereinigung mit Gott beruht (f. d. Art. und Liebner, Hugo a Sancto Bictore). In der Ausführung feines Systems und in der Entwidelung der einzelnen Lehren greift nun Sugo freilich fast mehr unbewußt als bewußt nicht nur über die Schranken der firchlichen Auftorität, sondern auch über die bon ihm ausgestedten Granzen ber ratio hinüber, indem er das Traditionelle mit einer gewissen Kritik und geistigen Freiheit verarbeitet und eigenthümlich gestaltet und den Inhalt der Dogmen denkend zu durchdringen ftrebt. Seine Miftik hat auf diese miffenschaftliche Behandlung ber wichtigften Dogmen berhältnifmäßig weniger Ginfluß gehabt, sondern mehr mittelbar bagu gewirkt, die muffige Dialektik abzuhalten und die gange Entwickelung zu erwärmen und zu beleben, wenn man nicht auch fagen will, sie habe ihm als Schild gedient, um die Bewißheit des gegebenen Dogma's zu beden. fommt aber bei Sugo noch wefentlich in Betracht fein Berhältniß zur Suftembildung. Weder Anselm noch Abalard haben ihre Erörterungen auf die Gesammtheit ber Dogmen ausgedehnt und fie jedenfalls nicht in bollftandiger fustematischer Ordnung entwickelt, wenn man auch mit haffe bas monologium des Anselm gewissermaßen eine Summe der Theologie nennen fann. Der erste oder genauer einer der ersten, die das thun, ift aber Sugo; die von seinem Lehrer Wilhelm von Champeaux verfagte summa ift nicht gedruckt vorhanden. Man hat zwar früher in dem tractatus theologicus des Silde= bert bon Mans das erste bollständige scholaftischertheologische System und das erste Glied in der Reihe der sententiarii des Mittelasters finden wollen (vgl. Beaugendre, oper. Hildebert. Paris 1708. p. 1005), aber Liebner hat (Stud. u. Kritif. 1831. heft 2.) bewiesen, daß diefes Werk nichts ift, als ein Theil der summa sententiarum des Hugo. Diese aber ist der Zeit nach noch vor den sententiarum libri des Robert Bullehn und des Petrus Lombardus zu feten (vgl. Liebner, Hugo a Sancto Victore, S. 217 f.), und insofern ist Hugo für uns wenigstens der primus sententiariorum unter den scholastischen Theologen, wie ihn Mosheim (instit. hist. eccl. p. 413) nennt (vgl. auch Bulaeus, hist. univers. Par. Tom. II. p. 64). Diefe summa des Sugo führt die einzelnen Dogmen der Rirche auf, belegt fie mit Schriftstellen und Auftoritäten der Bäter, bringt sofort die darüber aufgeworfenen Fragen und Zweifel der Zeitgenoffen bei und entscheidet guletzt nach Schrift und Tradition. summa sententiarum des Hugo ist sein dogmatisches Hauptwerk de sacramentis wesentlich verschieden, fofern es die Lehre viel freier und eigenthümlicher ohne den schweren Ballaft ber Auftoritäten und ber Untersuchung der vielen Streitfragen entwickelt. Wenn diefer Karafter, der Mangel an der "gewünschten Schulbequemlichkeit" (Liebner), das

hinderniß war, daß dieses Werk, welches jedenfalls zu den bedeutenoften der ganzen scholaftischen Theologie gehört, nicht so viel gelesen wurde, und wenn auch der summa sententiarum des Hugo durch den Lombarden nachher der Rang abgelaufen wurde, so hat doch Hugo sehr wesentlich auf die späteren Scholaftifer, namentlich den Lombarden und Thomas von Aguino, gang besonders aber auf die mbstisch tingirten Scholastifer, wie Bonaventura, Gerson, eingewirkt. Sein Schüler Richard a Sancto Bictore übertraf feinen Lehrer an wiffenschaftlicher Tiefe und Driginalität, an Reichthum fpekulativer Gedanken und Ahnungen, ftund ihm aber in der Nüchternheit und Ginfachheit Bemerkenswerth ift noch, daß er den Gedanken seines Lehrers Sugo: die Theologie als Centralwissenschaft, als Jundament aller anderen Wissenschaften zu betrachten (omnes artes naturales divinae scientiae famulantur; de sacramentis Prolog. p. 6.) mit großer Begeisterung ergreift und weiter zu begründen sucht. Der Zug der Zeit ging aber nicht in diese Sohe und Tiefe, sondern lenkte vielmehr entschiedener in die Bahn ein, bas angeregte biglettische Interesse enger an die gegebene kirchliche Auktorität anzuschließen und so die bereits begründete sententiarische Richtung zu befestigen Der Ursprung dieser sententiarischen Richtung nun, als deren und zu bollenden. erfter Bertreter im scholaftischen Zeitraum eben Sugo genannt wurde, greift aller= bings über diesen Zeitraum gurud. Man fann mit Sasse (Anselm, 2. Bb. S. 18) ben Anfang von Sentenzensammlungen ichon in Schriften, wie das commonitorium des Vincentius von Lerinum, und de dogmatibus ecclesiasticis des Gennadius Massi= liensis im 5. Jahrhundert finden; sie waren aber in der That auch nicht mehr als Sammlungen, genauer eine Zusammenfassung und Repräsentation der Tradition, oder hatten, wie Saffe gut fagt, gewiffermaßen die Form von Bekenntniffen ohne einen eigent= lich wissenschaftlichen Zwed. Ueber diesen rein positiven Karakter geht nun die Sentenzensammlung des Jsidorus von Sevilla, libri sententiarum, welche gewöhnlich als die erste genannt wird, weil sie zuerst diesen Namen trägt, insofern bereits hinaus, als hier "nicht mehr blog bie Sentenzen gefammelt find, fondern auch ichon Fragen und Ameifel angeknüpft werden, welche ju naherer Besprechung reigen, und nicht nur um das Dogma ju bertheidigen, fondern aus reiner Luft am Denfen felbft" (Baffe). Doch tritt dieses rein wissenschaftliche Interesse immerhin noch zurück gegenüber bon dem firchlichebositiven, was noch mehr der Vall ist bei den Nachahmern Isidor's in Spanien. einem Tajo von Saragossa und Ildephons von Toledo. Während nun aber dieser traditionalistische Karafter bei den sogenannten theologi positivi sich versestet, besteht das Streben der sontontiarii im ftrengeren Sinne, wie sie seit dem 12. Jahrhundert auftreten, wie gesagt, in der engeren Anschließung des dialektischen Interesses an die in ben Sentengen der Bater reprafentirte Tradition, und zwar naher im Gegensat zu einer Dialektik, welche das Band der Tradition zu lockern und das Interesse des Denkens fo zu fagen zu isoliren trachtete. Läßt sich dies theilweise schon bei Sugo in seiner summa bemerken, fo noch vielmehr bei Robert Bullenn in feinen sentent. libri octo. Er war Archidiakonus zu Rochester, dann Lehrer der Theologie in Paris, später zu Orford, auletzt Cardinal und Rangler der romischen Kirche und ftarb um das Jahr 1150. Seine Dialektik benutzt er hauptfächlich zur Bestreitung Abalard's und entwickelt im Uebrigen die firchliche Lehre in treuer Anschliegung an die Auftorität der Bäter (val. Bossuet-Cramer, Weltgesch. Bb. 6. S. 442). Beit übertroffen murde er aber durch den magister sententiarum, Petrus Lombardus, Lehrer der Theologie und seit 1159 Bifchof in Baris. Im Artifel "Betrus Lombardus" ift nachgewiesen worden. wie er darauf ausging, die kirchlich-positive und dialektisch-spekulative Richtung zu bermitteln, im Gegenfat zu den scrutatores und garruli ratiocinatores und ihren placitis die Wahrheit aus Schrift und Tradition zu begründen, aber auch durch Anwendung der Dialektik die Gegenfate und Widerspruche in den Auktoritäten, in Schrift und Tradition aufzulosen und damit das Ansehen der Schrift und Tradition zu befestigen, worin eine gewisse polemische Beziehung auf Abalard, sein sie et non und Andere nicht zu

verkennen ift. Weiter aber ift dort auch gezeigt worden, wie der Lombarde amar allerbings überhaupt feine besondere Starke in der Philosophie erkennen laft, aber fein abwehrendes Berhalten zu der Philosophie und seine Gleichgültigkeit gegen die principielle Erörterung des Verhältnisses von Bernunft und Offenbarung, Theologie und Philosophie doch etwas Absichtliches ift, weil ihm die Einmischung der Philosophie, die unabhängige und feste Stellung der Theologie zu gefährden und einer unfruchtbaren und schädlichen Dialektik die Thur zu öffnen schien. Diese positiv-kirchliche Haltung, vermoge welcher der 2. auch nicht einmal die Grundlagen des firchlichen Shftems, die Lehre pon der Schrift, Tradition und Auftorität der Kirche untersuchen, vielmehr von ihnen, als unantaftbaren Axiomen, ausgehen zu muffen glaubt, bildet zunächst einen gemiffen Begenfat zu ber überwiegend philosophischen, dialektischen Behandlung ber Theologie. Indem aber der L. der Dialektik doch einen Spielraum gab in der Auflösung der Gegenfätze und Widersprüche unter den Auktoritäten, und zwar gerade mit der Abzwedung, das Ansehen der Kirche und ihrer Lehre zu sichern, empfahl er damit, wie "durch die Reichhaltigkeit des übersichtlich zusammengestellten Lehrstoffes" fein Buch seinen Zeitgenoffen und den späteren Theologen des Mittelalters, und schuf er ein "Schulbuch", das eine bequeme Grundlage für weitere Untersuchungen und ausführ= lichere Erörterungen in Schriften und Borlefungen darbot. Daraus erhellt nun auch, warum der Lombaade, wenn er auch nicht der erfte der Sententiarier der Zeit nach ift, doch mit vollem Rechte der magister sententiarum genannt wurde. Folgen nun aber diefe Unknüpfung der theologischen Wiffenschaft an die Gentenzenbucher des Lombarden hatte, wie fie die spintisirende Dialektik erft recht herausgefordert, den scholastischen Formalismus vermehrt, den Traditionalismus und Auftoritätsgeist der mittelalterlichen Theologie gesteigert hat, ist im Artifel über "Petrus Lombardus" bereits bemerkt worden. Als das Nachtheiligste ift jedoch das herauszuheben, daß durch diefe dazwischengeschobenen Mittelglieder, durch die gleichsam von Jahr zu Jahr ermachsende Verforkung des Lehrstoffes die Geifter bon dem unmittelbaren Zurudgehen auf die ursprünglichen Quellen des Dogma's in Schrift und Erfahrung mehr und mehr abgezogen werden mußten, und daß weiter durch die Abhängigkeit von dem fo gewaltig angehäuften und fich zersplitternden Stoffe die freie architektonische Gestaltung der Lehre zu einem harmonischen und durchsichtigen Banzen ungemein erschwert wurde, was sich fogar solchen Scholastikern aufgedrungen hat, die den Faden des Commentirens der Sentengen auch mit fortgesponnen haben, wie dem Thomas. In die Fußtapfen des Lombarden trat zunächst der scharffinnige Rangler bon Paris, Beter von Poitiers mit seiner sentent. libris ed. Mathond. Par. 1655. Boffuet - Cramer VI. 754. und von jest an ift eine lange Reihe von Commentatoren der Sentenzen bes Lombarden aufgetreten, zu welchen die bedeutenoften Scholaftiter, ein Alexander von Sales, Thomas bon Aguino, Duns Scotus, Occam, aber auch viele weniger bekannte und hervorragende Namen gehören, welche aufzuführen hier feinen Werth hat; man bergleiche darüber Cave, Dupin nouv. biblioth. des aut. ecclesiast.; Graffe, Lehrbuch ber Litteraturgeschichte ber berühmtesten Bolfer des Mittelalters. 2te Abth. 1fte Balfte. S. 311 f. Uebrigens war die bom Lombarden eingeschlagene Richtung in dieser Zeit weder die Alanus bon Rhffel, gestorben 1202, einzige, noch eine völlig unbestrittene. weicht bon der Methode der Sententiarier insofern ganz ab, als er in seiner ars cath. fidei bei Pez, thesaur. anecdot, Tom. I. P. II. alle Glaubenslehren in einer Kette bon furgen Gaten in demonftrativer Beise zu begründen fucht. Reter und Ungläubige fonne man nicht burch Auftoritäten, Schrift und Rirche überzeugen, barum wolle er fie mit Gründen der Bernunft gewinnen, wobei er jedoch bemerkt: hae vero rationes si homines ad credendum inducant, non tamen ad fidem capessendam plene sufficiunt usque quaque. Man kann ihn in diefer Beziehung, wie Schleiermacher (Rirchengeschichte S. 527) thut, mit Anselm zusammenstellen. Aber auch nicht böllig unbestritten war die bom Lombarden eingeschlagene firchlich-dialektische Richtung. Gegen fie, freilich

wefentlich auch gegen das Uebermaß der Dialektik, jog Walther bon St. Bictor (nicht Walther von Mauretanien, wie ich fälschlich im Art. "Betrus Combardus" gefagt; vergl. darüber Abolf Pland, Stud. u. Rrit. 1844. Seft 4.), in welchem bie Mäßigung ber Vittoriner gang in ein erbauliches Wefen fich berlor, mit fcarfen Schmähungen los in der Schrift contra quatuor labyrinthos Galliae, worunter er Peter Abalard, Gilbert de la Porrée, Betrus Lombardus und Beter bon Poitiers verstund. Er klagt sie, wie wir schon gehört, als und spiritu aristotelico afflatos und als Zerftorer der Religion an. Aehnlich Gerhoh von Reigersberg, ein theologus positivus, in der Weise der oben geschilderten Uebergangsperiode (f. d. Art.). Abt Joachim bon Floris (f. d. Art.) fprach fich von feinem myftisch-apokalyptischen Standpunkte icharf gegen die ben Glauben dialektisch begründende scholastische Theologie Nun war freilich neben diefen berhältnigmäßig nüchternen scholaftischen Bestrebungen in Baris vielfach auch ein maflofes dialettisches Treiben mahrend der zweiten Balfte des 12. Jahrhunderts verbreitet, gegen das nüchterne und ernfte Manner ihre Stimme zu erheben fich gedrungen fühlten. Go bor Allem gudtigt der vielseitig gebildete und namentlich auch an flaffischen Ibealen genährte Johannes bon Salisburg, Bischof von Chartres (f. d. Art.) die Unfruchtbarkeit, Lächerlichkeit und den Uebermuth des dialektischen Treibens, das über den Worten die Sache und über der Wiffenschaft die Wahrheit verliere, von feinem empirisch-praktischen, jedoch die Wiffenschaft feines= wegs verachtenden Standpunkt aus. Aber seinem kritischen Talente entsprach nicht eine gleiche produktive Fähigkeit, vermöge der er auch positiv eine Umgestaltung der theologifchen Richtung einzuleiten im Stande gewesen ware. Aber eben weil diese, wenn auch beziehungsweise berechtigte Ginfprache gegen die vorherrschende Richtung der icholaftischen Theologie theils selbst sich nicht von Uebertreibungen frei hielt, theils sich nur fritisch und polemisch verhielt, ohne ein Neues in die Zeit zu werfen und dem einmal angeregten Bedürfnisse einen anderen und befferen Weg der Befriedigung bahnen gu können, konnte fie auch den Strom im Gangen nicht aufhalten. Im Gegentheil feben wir nun vielmehr durch die umfaffendere Einwirkung der ariftotelischen und anderer Philosophie im 13. Jahrhundert die scholastische Theologie auf ihren Höhepunkt sich er= heben, womit der zweite Zeitabichnitt berfelben beginnt.

Bon Aristoteles waren bis in das dreizehnte Jahrhundert nur einzelne logische Schriften in lateinischer Uebersetzung, nicht aber die auf Physik und Metaphyfik fich beziehenden Werke bekannt, worüber zu vergleichen ist das Hauptwerk von Jourdain, récherches critiques sur l'âge et l'origine des traductions latines d'Aristotele etc., übersett von Stahr, S. 22 ff., die namentlich in Folge des Falles von Conftantinopel (im 3. 1204) vermehrte Renntniß der griechischen Sprache im Abendland hat im Laufe des 13. Jahrhunderts zu einer Reihe unmittelbarer, auch anderer als der logischen Schriften des Ariftoteles aus dem Griechischen geführt (vgl. Jourdain Stahr S. 46 f.). Aber die aristotelische Philosophie hatte schon seit längerer Zeit auch bei den Arabern Eingang gefunden, wie die berühmten Namen eines Alpharabius (El-Farabi) eines Avicenna (3bn Sinna), eines Algazel und zuletzt eines Aberroës (3bn Roschd) beweisen (bgl. Ritter a. a. D. Bd. 8. S. 1 f., Jourdain Stahr S. 216). Diefe arabischen Ariftotelifer hatten gleichfalls Uebersetzungen von ariftotelischen Schriften gemacht, die namentlich von Spanien aus fich weiter in's Abendland verbreiteten. Aber auch ihre Commentare über Ariftoteles und ihre felbifftandigen philosophischen Schriften, in welchen neublatonische, aristotelische und andere Elemente in mancherlei Gestalt gemischt waren, und ebenso ähnliche Werke philosophisch gebildeter Juden in Spanien wurden feit bem Ende des 12. und mährend des 13. Jahrhunderts den scholaftischen Theologen bekannt. Alle diefe neuen Stoffe des Wiffens, welche einen weiten Befichtstreis eröffneten, fielen auf einen bafur porbereiteten und empfänglichen Boben und bienten wefentlich bagu, die scholastische Philosophie und Theologie zu der Höhe emporzuheben, in welcher sie im 13. Jahrhundert daftehen. Uebrigens fand ber Einfluß der ariftotelischen und ariftotelisch-grabischen Philosophie anfänglich noch mancherlei hemmungen in wiederholten, bon firchlichen Behörden ausgegangenen Berboten bes Studiums ariftotelischer Schriften, wie in den Jahren 1209, 1215, 1231. Sie hingen damit aufammen, daß man in der griftotelischen Philosophie die Quelle mancher haretischen Ausschreitungen, fo bei Amalrich von Bena und David von Dinanto fand (f. d. Art.), was zwar unmittelbar nicht richtig war, aber mittelbar doch, sofern die Abweichungen des A. v. Bena und noch mehr bes D. v. Dinanto wohl zusammenhingen mit der Schrift bes judischen, griftotelische und neuplatonische Ideen verarbeitenden Philosophen Avicebron, d. h. Ibn Gebirol von Malaga in der zweiten Sälfte des 11. Jahrhunderts, fons vitae ober de materia universali; man bergleiche über diese merkwürdige Schrift, mit welcher auch Albertus Magnus, Thomas von Aquino, Duns Scotus sich zu thun machen, die Abhandlung bon Seherlen, Tübinger Jahrbucher 1856, 4. Beft, und Munk, Melanges de philosophie juive et arabe, première livraison. Paris 1857. p. 151. die griftotelische Philosophie dennoch siegreich wurde vermöge ihrer inneren Wahlberwandtschaft mit der Scholaftik, ift oben ichon bemerkt worden. Faffen wir nun den Karafter der scholaftischen Theologie vom 13. Jahrhundert ab näher in's Auge, fo ift por Allem bezeichnend das viel umfaffendere Zurudgehen auf die allgemeinen principiellen und fundamentalen Fragen, über die Erkenntniffquelle der Theologie, das Wefen und die Nothwendigkeit der Offenbarung im Berhältniß zur Bernunft und Philosophie und im Zusammenhang damit über das Berhältniß bon Erkennen und Glauben, weiter, ob die Theologie in Rudficht auf ihre eigenthumliche Quelle und Inhalt als eine Wiffenichaft gelten könne, ob fie eine theoretische oder praktische Wiffenschaft fen, und mas ihr wesentliches Objekt, die materia de qua für fich und im Berhaltniß zu anderen Wiffenschaften, namentlich der Philosophie fen; endlich, worin das Wefen des Chriftenthums an sich und im Bergleich mit anderen Religionen bestehe u. f. w. Die Ausführung des Lehrsuftems fofort, welche theils in der Form bon Commentaren über die Gentengen, theils in der freieren Form felbstständiger Summen geschieht, kennzeichnet sich auf der einen Seite durch die maffenhafte Anschwellung des Stoffes, indem nicht nur in der Regel das Ethische mit dem Dogmatischen verbunden, sondern auch alles Mög= liche, Philosophische, Naturwissenschaftliche n. f. w. aus allerlei Quellen hereingezogen wurde: auf der anderen Seite kennzeichnet fie fich durch die Bollendung der scholaftisch= dialeftischen Methode, wornach bei jedem Gegenstand die Auktoritäten pro et contra, das videtur quod sie et quod non mit ihren Gründen aufgeführt werden, fofort eine resolutio oder conclusio gegeben und dann noch eine Widerlegung der berworfenen Ansicht und ihrer Argumente im Einzelnen angereiht wird; doch nicht als hätte nicht in diefer allgemeinen Gleichheit der dialektischen Methode sich auch noch individuelle Eigenthümlichkeit geltend gemacht, um fo mehr, als es der Gegenstand der Rivalität und des Chrgeizes wurde, in der Runft der Dialeftik fich zu überbieten. Dies führt uns noch auf eine andere, eben fo farafteristische als einflugreiche Erscheis nung, die Spaltung und Cifersucht, die unter den scholaftischen Theologen diefer Zeit durch den Gegenfat der geiftlichen Orden der Dominifaner und Franzistaner (f. den Urt. "Dominitaner") und durch den Gegensatz der philosophischen Richtung des Realismus und Rominalismus entstund, und in dem Kampfe entgegengefetter theologischer Schulen fich darftellte. Sat dies zunächft wesentlich mitgewirft zur vollständigen Entfaltung der Scholaftischen Philosophie und Theologie, fo war es doch fpater noch viel mehr eine Urfache bes Zerfalls und der Gelbstauflösung der Scholaftik. In materieller Beziehung endlich ragt diese Blüthezeit der Scholaftit dadurch hervor, daß fie das specifisch - katholifche Dogma in allen feinen hauptfächlichen Lehrbeftimmungen und in der ganzen Eigenthumlichkeit feines Wefens erft zum volltommenen Ausdrud gebracht hat. Der erfte in der Reihe der Scholaftifer bes 13. Jahrhunderts, Alexander von Sales (f. d. Art.), zeigt bereits die eben herausgehobenen Grundzüge diefes Zeitabschnitts, das Zurudgehen auf die fundamentalen Fragen, das Berbeischleppen eines unendlichen, aber auch bisba-

raten Stoffes, die methobifch fich burchführende und Alles bermittelnde und ausgleichen wollende Dialektik, das Bereinspielen des Ordensinteresses. Seine Auffassung der Theologie als einer prattischen Wiffenschaft (f. Neander, Dogmengesch. II. S. 137), die Anklange an eine gewiffe, das Wiffen beschränkende Mustik, hindern ihn doch nicht an dem ächt scholastischen Disbutiren und Bielwissen und an dem Auswerfen einer Menge der thörichtsten und kleinlichsten Fragen, welche trot feines ausgedehnteren Gebrauches der aristotelischen Philosophie eine eigentlich spekulative Behandlung bei ihm nicht auf-Insbesondere ist auch nicht zu übersehen, daß er manche der er= tremsten Bestimmungen des katholischen Dogma's, wie die Lehren vom thesaurus gratiae, bon der immaculata conceptio passiva Virginis Mariae eingeleitet und den pelagianisirenden Beift des katholischen Suftems in der Auffaffung und Darstellung der einzelnen Dogmen bestimmt hervortreten läßt. Weit übertroffen murde Alexander bon Sales von dem berühmten Dominikaner Albertus Magnus durch eine noch viel umfaffendere Benutzung der ariftotelischen Philosophie und die damit verbundene Erklärung der Schriften des Aristoteles, obwohl er den ihm beigelegten Namen des simia Aristotelis nicht verdient, da er ihm keineswegs unbedingt anhängt (val. Nitter a. a. D. Bb. 8. S. 191) und in feinem Suftem auch durch platonische, insbefondere neuplatonische Elemente bedingt ift, - fofort durch die Staunen erregende Maffenhaftigkeit feines universellen, auch naturwissenschaftlichen und mathematischen Wissens, welche ihn in den Augen des Bolfes zu einem Zauberer machte. Wenn ihm nun aber Rettberg (f. d. Art.) in metaphysischen Dingen allen spekulativen Beift abspricht und seine maffenhaften Renntniffe als durchaus unfruchtbar bezeichnet, so ist dies nicht gerecht. An Kritik fehlt es ihm allerdings namentlich in Beziehung auf fein Naturwiffen fehr, ebenfo an einer consequenten Durchführung feiner fpekulativen Bedanken, aber borhanden find biefe darum doch (f. Ritter a. a. D. S. 190). Auch felbst unter dem Buste des unfrucht= baren und abgeschmackten Wiffens bliten überraschende und neue Gesichtspunkte auf, welche einer fruchtbaren Verwendung fähig sind; man bergleiche das Urtheil Alexander bon humbold's in feinem Rosmos, und jedenfalls hat fein umfaffendes Wiffen der for= ichung der nächsten Folgezeit des Mittelalters, namentlich der philosophischen reichen Stoff und mannichfaltige Unregung bargeboten. Was feinen theologischen Standpunkt speciell betrifft, so ist ihm die Theologie zwar auch praktische Wissenschaft, scientia de his quae ad salutem pertinent, bon Gott und feinen Werken handelnd, nicht in Begiehung auf das Wiffen an fich, sondern auf Gott als das hochfte Gut, und die Frommigkeit und Seligkeit der Menschen; aber Wissenschaft ift fie doch eben auf dem Grunde des Glaubens, und zwar allerdings des Glaubens zunächst im objektiven Sinne als ber fides catholica, welche auf der Offenbarung einer supermundana illuminatio beruht, weil das jum Beile Nothwendige das natürliche Licht übersteigt, und diese Illumination und Inspiration behnt er auch ausdrücklich auf die Bäter als die Träger der Tradition Aber es ist nicht richtig, daß A. den Glauben nicht auch als subjektive Thätigkeit fenne (wie der Artikel "Albertus Magnus" behaubtet) und gur Boraussetzung des Erfennens mache; vielmehr ist ihm der Glaube als fides formata, als unmittelbare leben= bige Erfahrung der Frömmigkeit, der Weg zu der Erkenntniß, und Offenbarung und Bernunft, Theologie und Philosophie muffen bei allem Unterschiede doch zusammenftimmen, weil Philosophie und Theologie auf Erfahrung beruhen, jene des Natürlichen, diefe des Uebernatürlichen, und das Uebernatürliche bon dem Natürlichen zwar wefentlich perichieden, aber durch den ewigen göttlichen Blan und Willen auch wieder auf Diefes bezogen ift, um durch die Ausgleichung des ursprünglichen Gegensates es zur Bollen= dung zu bringen; man bergleiche des A. Theorie bom Bunder bei Reander, Dogmengefchichte Bb. II. Dieser Supranaturalismus wird aber von Albertus Magnus nicht sowohl auf die Lehre von der Erbfunde geftützt, als auf feine spekulative Grundansicht bon der stufenweise abwärts gehenden Emanation der Dinge aus Gott. Das damit gesetzte irrationale Verhältniß des Endlichen zum Unendlichen foll eben durch die übernatürliche Wirkung Gottes aufgehoben und damit bas, was ichon ursbrünglich über bie Rraft des Menschen als eines endlichen Befens hinausgeht, die Berähnlichung und Bereinigung mit Gott erreicht werden. Wenn nun gleich diese Anschauungsweise in ihrer fbekulativen Begründung bei Albertus Magnus mit den hereinwirkenden neuplatonischen Ideen zusammenhängt, fo entspricht fie doch auf der anderen Seite der Transscendenz des Göttlichen, welche dem mittelalterlichen Ratholicismus bom Saus aus eigenthümlich ift, und bem ihm gleichfalls zu Grunde liegenden religiöfen Dualismus des Weltlichen und Kirchlichen. Diefer transscendente Supranaturalismus ift zwar auch schon früher in ben Lehrhestimmungen ber Scholaftifer herausgetreten, wie bei Alexander von Sales, aber auch bei Sugo a Sancto Victore in dem, was fie über die pura naturalia und die gratia superaddita aufstellen; er ift nun aber allerdings noch verschärft und befestigt worden durch jene spefulative Substruktion und ift so "von den wichtigften Folgen für bie spätere Dogmatif geworden" (Nitter a. a. D. Bb. 8. S. 256). Albertus Magnus felbft nun aber hat von diesem allgemeinen Standpunkt aus, ben er einnimmt, das theologische Shstem nicht bis in's Einzelne aus- und durchgeführt. Dies geschah durch feinen ausgezeichneten Schüler, ben größten und einflugreichsten aller icholaftischen Theologen, Thomas bon Aquino (f. d. fpateren Artikel). Bor Allem wichtig ift feine Grundlegung der Theologie als Wiffenschaft. Als das höchste Gut, das der Mensch erreichen foll, als das Ziel der Seligkeit bezeichnet Thomas von Aguino die Anschauung Bottes: aber diefes überirdische Biel übersteigt das Bermogen der menschlichen endlichen Bernunft wegen des incommensurabeln Berhältnisses des Göttlichen und Creatürlichen. Rur die mittelbare Erkenntnig Gottes aus den Werken der Schöpfung kann die Bernunft durch ihre Kraft erreichen, was auch das höchste Ziel war, das die alten Philosophen kannten und erreichten. Diese durch die Bernunft erreichbaren allgemeinen religlaubt, daß fie auf dem Wege der Demonstration nachgemiesen werden fonnen (wie daß Gott fen, daß er Giner fen u. f. m.). Dagegen zu dem über die Granzen der menschlichen Ratur hinausliegenden Ziel, wie es der driftliche Glaube bor Augen hat, kann der Mensch nur durch übernatürliche Ginwirkung, durch Offenbarung gelangen. Das Ansehen dieser Offenbarung ruht auf den fie begleitenden und bestätigenden Bundern, und die Theologie ift nun die Wiffenschaft, welche bon der Offenbarung als ihrem Princip ausgeht, auf das Licht des Glaubens fich grundet, mahrend die anderen Wiffenschaften, insbesondere die Philosophie, dem natürlichen Lichte der Bernunft folgen. Obgleich aber der Gegenstand der Theologie der Glaube ift, etwas auf Auttorität Anzunehmendes, fen fie doch Wiffenschaft, denn die Theologie berfahre dabei nicht anders als andere Wiffenschaften, welche ihre Principien nicht beweisen, sondern als Axiome hinstellen, aus welchen fie die übrigen Bahrheiten ableiten; die Axiome der Theologie find die Glaubensartifel, aus welchen fie dann weitere Sate ableitet und begründet (vgl. die theolog. summa P.I. qu. I. art. 8.). Sier= aus ergibt sich nun von felbst das Berhältniß der Bernunft und der Philosophie zum Glauben und feiner Wiffenfchaft, der Theologie, hinfichtlich des Inhalts. Beweifen kann die Bernunft die Glaubensmahrheiten nicht, weil ihre Quelle, die Offenbarung, ja über die menschliche Bernunft hinausgeht und dann der Glaube nicht mehr ein Berbienft, freiwillige Anerkennung des von Gott Mitgetheilten ware, summa theolog. II, II qu. 1. art. 5. 8, und in Boëthium de trin. procem. qu. 2 art. 1, wobei Thomas wohl den Anselm polemisch im Auge hat. Aber wenngleich nun die Offenbarung und Theologie über der Bernunft und Philosophie ftehen, fo kann doch kein Widerstreit zwischen beiden, und theologischer und philosophischer Wahrheit stattfinden, denn beide stammen von Gott, und namentlich sind die principia naturaliter nota (die naturaliter rationi insita) ein Ausdruck der göttlichen Weisheit, barum kann die Offenbarung und ihre Wahrheit nicht widervernünftig fenn, weil fie fonft mit der göttlichen Beisheit ftreiten murde, oder umgefehrt konnen die philosophischen Wahrheiten den Glaubenswahrheiten nicht widersprechen, wenn sie auch nicht au diese hinreichen (deficiunt ab

eis), fie muffen vielmehr die Borbereitung und Boraussetzung zu den letztern enthalten, die praeambula, wie überhaupt die Natur die Borläuferin, praeambula, die Boraussetzung der Gnade ift, und die gratia naturam non tollit sed perficit. Insofern ift vielmehr nothwendig, ut naturalis ratio subserviat fidei, dies geschieht einmal eben in der Demonstration der bom Glauben vorausgesetzten Bernunftwahrheiten. ift nun aber, wie Thomas gleichwohl auch diese Bernunftwahrheiten wieder auf die Offenbarung gurudführt, weil die auf dem Wege der Vernunfterkenntniß gewonnene Wahrheit a paucis et per longum tempus, et cum admixtione multorum errorum homini perveniret und in den allgemeinen religiöfen Wahrheiten die besonderer Glaubenswahrheiten, auf welchen unfere Seligkeit beruht, enthalten find, daher er bas, mas er fonft praeambula fidei nennt, nun auch wieder als prima credibilia bezeichnet, in quibus omnes fidei articuli implicite continentur, siehe summa theologiae I qu. 1. art. 1. und II, II qu. 1. art. 7; aber auch de veritate contra gentes I, 4; man vergleiche über diefe Incoharenz, ja diesen Widerspruch in der Ansicht des Thomas die unbefangene Erörterung bon Ruhn, fath. Dogmatif 1. Bd. S. 442 ff.; der Grund dabon wird fich gleich nach= Weiter dient die Bernunft dem Glauben dadurch, daß fie die specifischen Glaubensmahrheiten erläutert durch gemisse Analogieen similitudines aliquas, oder rationes verisimiles, was darauf beruht, daß die res sensibiles, von welchen die Bernunfterkenntniß ausgeht, aliquale vestigium in se divinae imitationis retinent; doch ist wohl im Auge zu behalten, daß damit jene Glaubenswahrheiten nicht begriffen und bewiesen werden können (desit comprehendi vel demonstrandi praesumtio); sie dienen baher auch nur ad fidelium exercitium et solatium, non ad adversarios convincendos, de verit. contra gentes I, ep. 8, 9. Dies führt hinüber zum britten Gebrauch der Bernunft in der Theologie, nämlich zur Widerlegung der Gegner. Der singularis modus convincendi adversarios ist eigentsich ex auctoritate scripturae divinitus con-Positiv kann man dem Gegner nur zeigen, warum er die Auktorität der Offenbarung gläubig annehmen muffe, und was in ihr enthalten ift und aus ihr abgeleitet werden kann und muß. Gibt der Gegner das Princip der Offenbarung zu, ober einen Theil der geoffenbarten Wahrheit, so kann man ihn widerlegen durch Nachweisung der richtigen und vollen Confequenz (fo gegenüber von Saretifern); gibt der Gegner aber das Princip der Offenbarung nicht zu, und bestreitet er die einzelnen Glaubenswahrheiten, fo bleibt nur der indirekte Weg übrig, das solvere rationes, quas inducit contra fidem, sive ostendendo esse falsa, sive ostendendo non esse necessaria, oder die Nachweifung, daß aus Principien der Bernunft abgeleitete Argumente gegen den Glauben rationes sophisticae oder nur probabiles sehen, weil die Wahrheit der Bernunft und der Offenbarung an fich nicht einen positiven Gegensatz bilden können. Wenn nun Thomas von der so fundamentirten Theologie fagt: fie sen nicht eine praktische, sondern eine ibekulative Wiffenschaft, so ftimmt das mit der Boraussetzung, bon welcher er ausgeht: das höchste But sen die visio Dei, vollkommen zusammen; die Theologie, sagt er principalius agit de rebus divinis, quam de actibus humanis, de quibus agit secundum quod per eos ordinatur homo ad perfectam Dei cognitionem in qua aeterna beatitudo consistit. Diese ganze Grundlegung der Theologie nun ift um so bedeutsamer, als ihre Grundform bis auf den borfchleiermacherschen Supranaturalismus herab fich behauptet hat, namentlich die fcharfe Abgrangung des bon der Bernunft erkennbaren, und bes nur durch die Offenbarung zu empfangenden religiöfen Stoffes, und beim lettern die Distinction des supra sed non contra rationem, wie man es später ausdrückte, die Art, wie dort fogar ein demonstrativisches Wiffen zugelaffen wird, mas feit Kant der Supernaturalismus allerdings aufgab, und hier alles reale Erfennen im Princip geläugnet Freilich durchbricht der Tieffinn des Thomas diefen starren äußerlichen Auktori= tätsstandpunkt, welcher nur ein formales Denken übrig laffen wurde oft mit acht fpekulativen Bedanken, welche nicht nur rationes verisimiles find; gleichwohl aber muß er um jenes Standpunktes willen dem abstrakt logischen Formalismus der Scholaftik auch

wieder seinen Tribut bezahlen bei fo manden specifischen Bestimmungen des mittel= alterlichen Dogma's welche einer mahrhaft denkenden Durchdringung fich entziehen. 3. B. bei der Abendmahlslehre, oder läßt er einfach den Schlagbaum der Auftorität herunterfallen, wo die speculative Confequenz ihn in Conflict zu bringen droht mit dem gege= benen Dogma (Lehre bon der Schöpfung u. a.). Dies wird vollends flar, wenn wir auch feinen philosophischen Standpunkt und die materiale Seite feines theologischen Sp= ftems noch etwas näher in Betracht ziehen. Thomas wurde ebenfo ftark von Aristoteles wie von Plato angezogen, von letterem namentlich durch das Medium des Augustin und noch mehr bes areopagitischen Systems. Zunächst schlägt er sich in philosophischer Beziehung auf die Seite des Aristoteles, in der Annahme der universalia in re im Gegenfat zu der platonischen Ideenlehre und gewinnt damit die Bafis für sein demonftratives Verfahren zur Begründung der allgemeinen Religionswahrheiten (vgl. Baur, Gesch. der Trinität III, S. 445. 589, Köhler a. a. D. S. 100 und Hauréau tom. II. Run theilt er aber auch mit seinem Lehrer Albertus Magnus den areopagitischen Platonismus, vermöge deffen Gott unendlich, die Wirkungen aber endlich find, mithin in feinem adaquaten Berhältniß zu Gott als der Urfache fteben, und folgert nun baraus, bag wohl bas Dafenn Gottes, aber nicht fein Wefen an fich erkannt werden konne, nicht einsehend, daß das Dag und das Was sich nicht fo von einander trennen läßt, und die Möglichkeit einer fichern und gewissen Erkenntnig des einen die gleiche Möglich= keit auch für das andere, und umgekehrt die Unmöglichkeit der gewiffen Erkenntnig des Bas auch die gleiche Unmöglichkeit für das Dag in fich schließt. Diese Consequenz treibt ihn bei dem Uebergewicht des areopagitischen Blatonismus in feinen Standpunkt, man möchte fagen unbewußt, wieder barauf hin, die Demonstrabilität des Dasenns Got= tes zu beschränken und die praeambula fidei als prima eredibilia wieder unter die übernatürliche Offenbarung zu fubsumiren. Bahrend er fo bem menschlichen Denken in der Korderung eines demonstrativen Wissens von vorn herein offenbar zu viel ein= räumt, läßt er ihm am Ende zu wenig Recht übrig. Andrerseits kann er sich aber doch, da nun einmal die Erkenntniß Gottes das hochste Gut fenn foll, nicht enthalten, eine Reihe positiver Denkbestimmungen über bas Wefen Gottes und fein Berhaltnif zur Welt und den Menschen unter der Anleitung der gegebenen Dogmen aufzustellen. Aber die areopagitische Transcendenz bietet denn doch in ihm dem scholastischen Auktori= tätsprincip wieder die hand bagu, die für das Denken undurchdringliche Sprödigkeit des gegebenen Dogmas zu beden. Der trot alles Bemühens der Bermittlung doch nicht ausgeglichene Gegensatz des aristotelischen und platonischen Elementes in Thomas ent= fpricht so vollkommen dem oben herausgehobenen allgemeinen Widerspruch, der im Wefen des scholaftischen Standpunktes liegt, denken zu wollen und boch nicht denken zu dürfen und zu können, oder wie wir es oben noch genauer ausgedrückt haben, dem Grundmangel der scholastischen Theologie, den Begriff des Glaubens zu hoch, und den des Denkens au niedria zu nehmen, worin freilich auch liegt, daß der Begriff des Glaubens felbst nicht richtig, b. h. zu intellektualistisch und traditionalistisch gefaßt wird (vgl. die Bemerkungen von 3. Müller a. a. D. und Ritter VIII S. 271). Ebenso wichtig ift nun aber der areobagitische Blatonismus auch für bas Materielle bes bogmatischen Standpunktes bes Thomas. Er handhabt den Emanatismus feines Lehrers Albert zwar etwas borfichtiger, fofern ihm das Dafenn der Welt nicht unmittelbar mit dem Senn Gottes gegeben ift, sondern durch den thätigen Willen Gottes entsteht; aber der Wille ift boch nicht das erste selbstständige Princip in Gott, fondern er ift nur das, worin der intellectus sich in Bewegung fest, der denkend will und schafft. Aber diefer intellectus und die voluntas fallen doch trots aller Unterscheidungen, wenn man die Confequenz ansieht, mit dem absoluten Senn in Gott zusammen; und wenn Thomas dieses absolute Senn auch als das rein geistige und thätige, als den actus purus schildert, so ift das eben nur die sehende, sich bewegende und thätige Beiftigkeit, bon welcher der intellectus und die voluntas fo zu fagen die Modificationen find, aber nicht die bon bornherein willens-

mäßig fich felbst bestimmende und felbstbewußte Beistigkeit, welche eben darum der Welt gegenüber als freie Liebe wirkt. Wie konnte fonst Thomas das Berhaltnif bes Unendlichen und Enblichen einerseits als das der quantitativen Abstufung, andrerseits als das einer beterminiftisch gedachten Dependenz auffaffen! Diefer emanatiftische Pantheismus \*) bietet ihm nun die willfommene Unterlage, um das katholische Dogma ju conftruiren. Der Begriff der Gnade wird gusammengenommen mit der in berichiedenen Stufen und Grundformen wirkenden absoluten göttlichen Caufalität, welche das ursprünglich gefette irrationale Berhältniß des Göttlichen und Creaturlichen wieder aufhebt, um die Ginheit mit Gott und dadurch bie Bollendung darzustellen, und ihr Ort ift die Kirche mit ihren Heilsanstalten als der myftische Leib Chrifti. Und wie die quantitative Anschauungsweise bes Natürlichen und Endlichen ben causis secundis die relative Selbstständigkeit gewährt, welche der Pelagianismus des Dogmas dem Subjette einräumt, fo wird die= fem Pelagianismus wieder die Spite abgebrochen, oder wird er wenigstens verhullt durch den Determinismus der auch im Beilsgebiete zuletzt schlechthin wirkenden causa prima. In diefer Dialektik, welche die Begenfate im firchlichen Lehrsuftem wenn auch nicht wahrhaft zu vermitteln, so doch aneinander abzustumpfen weiß, beweist sich Thomas ebenso als Meister, wie in dem architektonischen Geschicke, mit welchem er die Maffe des Begebenen mit verhältnifmäßiger Ausscheidung überflüssigen Ballaftes zu verbinden und den Schein einer großartigen zusammenhängenden Ginheit in der Lehre der Rirche hervorzubringen versteht. Rein Bunder, daß diese Bereinigung von Tieffinn und Scharffinn, bon begeisterter Liebe zu der Kirche und ihrem Dogma, wie zu der Philosophie ihn, trot vorübergehender Anfechtungen in den Augen des Ratholicismus, zu einem feiner größten Lehrer gestembelt hat, und fogar neuestens noch manche katholische Philosophen und Theologen in der Rückfehr auf seinen Standpunkt das alleinige Beil ihrer kirchlichen Wiffenschaft sehen wollen (vgl. dagegen die Streitschrift von Ruhn, Philosophie und Theologie, Tübingen 1860). - Ehe wir nun weitergehen zu feinem ihm ebenburtigen Gegner Duns Scotus, werfen wir zuletzt noch einen Blid auf feinen Freund, den Franziskaner Bonaventura und den weniger beachteten, aber eigenthümlichen Raimund Lullus. In Bonaventura ift farafteriftisch die Combination des Scholaftischen mit dem Mythischen. Als Scholaftifer fteht er gleichfalls unter dem Ginflug des Ariftoteles. obwohl auch "im Besitze der platonischen und areopagitischen Tradition" (f. den Art.); als Muftiker ift er wesentlich von den Victorinern abhängig. In der scholastischen Berarbeitung des kirchlichen Lehrsuftems, an deffen Inhalt er nach dem Mage feiner fortgeschrittenen Entwicklung sich treu hält, zeigt Bonaventura zwar weniger spekulativen Scharffinn und überhaupt weniger herborragende Eigenthümlichkeit als Thomas bon Aquino, aber er zeichnet fich auf der andern Seite aus durch die Mäßigung, welche ihn bor dogmatischen "Schroffheiten" bemahrt, freilich auch nicht immer die volle Confequenz der gegebenen Prämissen ziehen läßt; weiter durch das warme religiöse Interesse, welches unnütze dialektifche Grubeleien gurudweift und dagegen bas Schriftmäßige und praktifch Wichtige hervorkehrt; man vergleiche den oben angeführten Lobspruch des Gerson über ihn: recedit a curiositate, quantum potest, non immiscens positiones extraneas, vel doctrinas terminis philosophicis obumbratas more multorum, sed dum studet illuminationi intellectus, totum refert ad pietatem et ad religiositatem affectus. Daher denn auch Bonaventura die Theologie, wenn sie gleich wegen ihres Gegenstandes fpekulativ fen, doch megen ihres praktischen Endzweckes vorzugsweise als praktische Wiffenichaft betrachtet wiffen will. In dem Ginfluß auf diefen Ton und die gange Baltung seiner Theologie ist die Wirkung seiner Mpstif nicht zu verkennen; dagegen hat

<sup>\*)</sup> Es ift nur eine Nederei, wenn neuere katholische Theologen, wie namentlich Möhler, gegen biese Bezeichnung die ausbrückliche Bestreitung des Pantheismus bei den Scholastikern auferusen, während es sich ja dabei nur um die Consequenz, um den Mangel des reinen Theismus handelt, der einmal unläugbar vorhanden ist.

fie bei ihm fast noch weniger als bei andern scholaftischen Mustifern des Mittelalters einen Ginfluß auf den materiellen Inhalt feines theologischen Suftems geubt; fie geht vielmehr neben diesem überwiegend nur her als die Theorie der religiöfen Erhebung des innern Menschen zur unmittelbaren Bereinigung mit Gott (f. den Art.), wie er fie auch weiter als das Mittel geltend macht, um die durch die theologische Spekulation nicht bollständig zu gewinnende Bewigheit der religiöfen Ueberzeugung zu befestigen. Wenn nun Bonaventura durch das Cbenmaß, in welchem bei ihm das wiffenschaftlichtheologische und das religios-mustische Interesse zusammenwirken, die Bewunderung und Liebe der Mit= und Nachwelt fich mit vollem Rechte erworben und gesichert hat, so hat er doch, und man könnte fagen, eben um feiner Mäßigung willen, aber doch noch mehr. weil er ein weniger produktiver und origineller Beist war, in den Entwicklungsgang der scholastischen Theologie im großen Ganzen nicht so entscheidend eingegriffen. Eigenthümlichkeit zeigt ber erft wieder bon Reander an's Licht hervorgezogene Raimund Lullus in feinem Bestreben, die Wiffenschaft zu reformiren. Mit feiner berühmten ars generalis wollte er die in Folge der theologischen und philosophischen Controversen verwickelte und erschwerte Beweisführung vereinfachen durch eine Fundamentalmiffen= schaft, welche die Principien aller Wahrheit in allen Wiffenschaften feststellen follte, fo= wie durch eine vernünftigere und sicherere Methode, welche auf alle Fragen die zuverläßige Antwort follte geben können. Insbesondere aber follte ihm die ars generalis auch zur Stütze dienen für die Widerlegung der arabischen Gelehrten und die Bekeh= rung der Saracenen. Wie bewundernswürdig aber auch fein unermudlicher Miffionseifer ift und wie anerkennenswerth fein Beftreben, den averroistischen Grundfaten bon einem absoluten Gegensatz zwischen der philosophischen und theologischen Wahrheit entgegenzuwirfen, so war doch seine ars generalis in ihrem leeren schematisirenden Formalismus und in ihrem phantastischen, aristotelische, arabische und kabbalistische Philosophie mit driftlichen Ideen verschmelzenden Syncretismus eine durchaus unfruchtbare miffenschaftliche Belleität, welche eine Schule von Nachbetern, Lulliften genannt, wohl nur darum erzeugte, weil fie dem in jener Zeit gefühlten Bedurfniffe einer Reform und neuen Fundamentirung der Wiffenschaft entgegen zu kommen schien. Uebrigens darf man auch nicht übersehen, daß Lullus in der Behandlung einzelner theologischer Lehren von der Berson Chrifti, Brabestination, einen nicht gewöhnlichen spekulativen Sinn beweist; man vergleiche auch die Schrift von Helfferich üb. R. Lullus. Berlin 1858.

Wenden wir uns nun aber zu dem Mann, welcher in dieser Zeit der Bollendung der scholastischen Theologie neben Thomas die wichtigste Stelle insofern ein= nimmt, als in ihm die Bollendung zugleich der Uebergang jur Gelbstauflösung wird. dem Franzistaner Duns Scotus. Er theilt mit feinen großen Borgangern in der scholaftischen Theologie die unbedingte Ueberzeugung von der Wahrheit des firchlichen Dogmas, aber er ftellt fich in der wiffenschaftlichen Auffassung derfelben in einen gang bestimmten Gegenfatz zu dem bedeutenoften derfelben, wie Anfelm, aber auch Richard a Sancto Bictore, besonders aber Thomas von Aguino und feiner nächsten Anhänger. Dies nun aus Streitsucht oder Ordenseifersucht allein erklären zu wollen, ift um fo mehr eine Lächerlichkeit, als der Standpunkt, den er einnimmt, ein durchgreifend eigen= thumlicher ift und eine durch den bisherigen Entwicklungsgang der Scholaftik mefentlich bedingte Bendung bezeichnet. Benn man diefe Bendung bor Allem darin gefunden hat, daß Duns Scotus die Theologie als eine praftische Wiffenschaft betrachtet, weil ihr Ziel seh: operatio eorum quae persuadentur, so ist dies, da diese Bestimmung des Wefens und Zieles der Theologie ja auch schon vor ihm vorhanden war, nur infofern richtig, als fie bei ihm eine andere eigenthumliche und nur erft ihre volle Bedeutung erhält, weil sie nämlich zusammenhängt wesentlich mit einer sich verändernden Unsicht vom Berhältniß der Theologie und Philosophie als Wiffenschaft, noch mehr aber mit einer andern dogmatisch = metabhhfischen Grundansicht vom Berhaltnig bes Unendlichen und Endlichen überhaupt und des Uebernatürlichen und Natürlichen insbefondere. Duns Scotus weift nicht nur die Ansprüche einer in sich felbst genügsam febn wollenden und gegen die Offenbarung negativ fich verhaltenden Philosophie gurud und beschränkt namentlich das Ansehen des Aristoteles wesentlich, sondern er ift auch mit der Ansicht seiner theologischen Borganger über Glauben und Wiffen und ihren Grang= bestimmungen zwischen Philosophie als natürliche Erkenntniß und Theologie als übernatürliche Erkenntniß nicht einverstanden. Er läugnet zwar die Metabhpfik keineswegs ichlechthin, fofern und soweit nämlich bas von feinem Willen unabhängige Wefen Gottes und fein Berstand mit den in ihm enthaltenen Musterbildern der Welt fich auch den Beschöpfen und dem Berftande der endlich-vernünftigen Wefen, der Menschen, fich eindruden und diefer menschliche Berftand nur bemgemäß allgemeine Begriffe bilben fann und foll. Daher denn auch Duns Scotus den bisher herrschenden Reglismus (in se). wenn auch in eigenthümlicher Faffung, Formalismus genannt, festhält (vergl. Baur, Ritter, Haureau und Röhler). Ja, er geht sogar in abstracto wieder soweit, dem Erkennen gar keine Granzen zu fetzen, weil dem Beifte das Berlangen, Alles zu erfennen, innewohne, das ebendarum feine Befriedigung erreichen muffe, und weil das Berhältniß zwischen dem Verstande ber endlichen Geschöhfe und des unendlichen Schöpfers nicht quantitativ gedacht werden dürfe. Diese areopagitische Transcendenz des Göttlichen, welche bei Thomas eine fo große Rolle fpielt, durchbricht alfo Duns Scotus, aber nicht als wollte er den Unterschied zwischen dem Göttlichen und Rreaturlichen berfennen, aber es muffe doch, meint er, zwischen bem Erkennenden und Gehenden eine Broportion, eine Berhältnigmäßigkeit ftattfinden, näher alfo bei jenem eine unendliche Capacität. Allein ebenso wesentlich verlangt nun Duns Scotus zu einem wirklichen Zustandekommen auch schon des natürlichen Erkennens, der Erkenntnif der allaemeinen Grundfütze und mit ihr jeder deutlichen Erkenntnif eine übernaturliche Bewegung und Erleuchtung unseres Berftandes durch Gott als den allgemeinen Grund alles Senns. Auch die natürliche Erkenntniß gewinnt ihre Sicherheit nur durch das übernatürliche Licht der in Gott geschauten allgemeinen Grundfate, und die Metaphysik muß auf die Theologie zurudgeführt werden, als die alle Wiffenschaft umfaffende höchste Erkenntnig. Wie nun Duns Scotus ichon damit die Philosophie einschränkt und die Theologie er= weitert und erhöht, fo nun noch vielmehr badurch, daß er als Gegenstand der Theologie im engern Sinn betrachtet das Thun der Menschen, durch welches er die Selig= feit erlangt, und dies gurudführt auf den freien Willen Gottes. Das Biel der Seligfeit ift etwas, was über die naturliche Erkenntniß und Rraft hinausgeht; fie kann ihren Grund nur in der Gnade Gottes haben, in seinem von seinen Wefen und geordnetem Willen verschiedenen abfoluten Willen, als der Quelle der übernatürlichen Offenbarung. So ftreng aber Duns Scotus biefen Supranaturalismus gegen die Philofophie festhält, welche ben Menschen sein Ziel im Gebiete des Natürlichen und Rothwendigen will finden laffen, so läßt er doch auch hier sich die Transcendenz des thomistischen Standpunktes nicht gefallen, welcher auf eine völlig munderhafte Beife bas irrationale Berhältniß zwischen dem endlichen Geschöpfe und feinem unendlichen Ziele Wenn der Mensch auch durch ein Höheres als er felbst ab aliquo agenti supernaturali, zur Bollendung geführt werden muffe, die er aus fich allein nicht erreichen könne, fo muffe er doch von Natur dafür empfänglich febn; diefe unendliche Receptivität gehört nach Duns Scotus ebenfo zum Borzug des Menschen bor allen andern Geschöpfen, als zu feinem Wefen Gott gegenüber. Es muß, wie überhaupt, fo auch hier eine Proportion zwischen dem Leidenden und Thuenden, zwischen dem Em= pfangenden und Empfangenen angenommen werden, fonft ware die Offenbarung und Erlöfung in Wahrheit eine gang neue Schöpfung. Infofern führt Duns Scotus in sent. lib. I. dist. XVII. qu. 3. 34. fogar aus, daß die übernatürlichen Wirkungen in den Menschen gewissermaßen natürlich sind, sofern sie auch wieder aus unserm na-türlichen Vermögen hervorgehen, welches durch die göttliche Wirksamkeit in Bewegung gesett und zur Bollendung geführt wird (l. c. lib. IV. dist. XLIII. qu. 4. 3). Damit

ift also der Mensch in ein freies, felbstständiges und felbstthätiges Berhältnift gur übernatürlichen Wirtsamkeit Gottes gestellt, und zwar in theoretischer und praktischer Beziehung, und es begreift fich davon aus auch, daß Duns Scotus felbit in Beziehung auf das Gebiet der Offenbarung und ihre Wahrheit dem Erkennen einen weiten Raum ju fchaffen fucht, gwar auch nicht eine absolute Begreiflichkeit in dem Ginne in Unfpruch nimmt, daß der endliche Beift das Unendliche, fo wie es in sich ift, auf unend= liche Beise zu erkennen vermöchte, denn intellectio alicujus infiniti intensive non includit infinitatem actus, aber darum doch ein quidditatibes Wiffen insofern lehrt. als das Unendliche zum endlichen Berftande doch in einem realen und positiven Berhältniß ftehen und in demfelben nach feinem Mage eingehen foll, daß er weiter viele einzelne Dogmen dem menschlichen Denken näher zu rücken sucht, indem er noch viel nachdrücklicher als Thomas die Gegenfate mit einander zu vermitteln und sie in ihrer ergangenden Zusammengehörigkeit nachzuweisen ftrebt (Ritter VIII. S. 464); kann man doch nicht läugnen, daß Duns Scotus bei allem Respekt bor der Auktorität der Rirchenlehre mit seinem Denken oft sehr kuhn und frei durchgreift. Aber man darf nun auch die Granze von allem dem nicht übersehen. Indem er nämlich den freien Willen und die absolute Macht Gottes zum Princip der Welt, wie sie wirklich ift, und bor Allem jum Brincip der Offenbarung und gangen Beilsauftalt macht und, metaphhilich betrachtet, die voluntas über den intellectus stellt, schneidet er den Faden, welcher die menschliche Erkenntniß mit dem Objekte innerlich zusammenknüpft, wieder ab; darin hat nur der Zweifel seinen letten Grund, mit welchem er so viele Sate der naturlichen Wiffenschaft betrachtet (f. Ritter a. a. D. S. 400), sondern auch fein extremer Supranaturalismus und Positivismus. Die Schöpfung der Welt ift nach ihm nicht nur überhaupt etwas Zufälliges, sondern Gott hatte auch eine entgegengesetzte Welt wollen können, er hatte auch ein anderes Sittengesetz geben können, wenn er ge= wollt hatte. Mag er dies nun auch wieder einschränken, um die Ginheit und Ordnung der Welt festzuhalten, so durchbricht er boch auch dies wieder durch die Behauptung der Freiheit Gottes in der Wahl feiner Mittel jum Beile der Menschen (Gott hatte, fagt er, ebenso mit einem Steine wie mit einem Menschen zum Beil der Welt fich bereinigen können [lib. III. dist. II. qu. 1], und Aehnliches), sowie durch eine monftroje Steigerung des Bunderbegriffes, welche aller mahren Erfenntnig ein Ende macht und ihn in eine abstratt-logische Dialektik hineintreibt, welche die Gegenfätze fo wenig zu vermitteln im Stande ift, daß fie vielmehr zwischen ihnen mit Grunden und Gegengrunden und leeren Diftinktionen fich hin= und herwirft und den Widerspruch, der ftehen bleibt, gewaltsam unterdrückt propter solam auctoritatem ecclesiae (man vgl. Baur's Bemerkungen gegen Ritter, theolog. Jahrbücher 1846, S. 230). Rarafteristisch für diesen seinen alle mahre Erkenntniß des Dogmas untergrabenden theologischen Standbunft, für feinen Positivismus, der überall nur einen Schritt zum Scepticismus hat, ift auch feine quodlibetarische Methode, welche das Für und Wider zufammenftellt und die Entscheidung den Schülern überläßt oder auch bon der Zukunft erwartet. Damit und mit der Bestimmung der Theologie als praktischer Biffenschaft in feinem Sinne ift auch ichon die Trennung der Philosophie und Theologie ausgesprochen und die Ginheit des Glaubens und Wiffens aufgehoben, von welcher die Scholaftif im Princip ausgegangen war. Aber wir muffen nun zur bollständigen Beurtheilung auch noch die ethisch-praktische Seite in's Auge fassen. Wenn Duns Scotus seinerseits ebenso mit der absoluten Freiheit Gottes die Freiheit des endlichen Gubjektes zusammenknüpft (Haureau T. II. p. 363), wie Thomas mit dem absoluten Sehn und Wirken Gottes als das primum movens die Abhängigkeit desselben, so ist das allerdings nicht nur ein Begensat, sondern beziehungsweise ein Fortschritt zur sittlichen Autonomie, "bon der transcendenten Metabhnfif bes greobagitischen Platonismus jur Ethik bes driftlichen Selbstbewuftfenns" (Baur), aber boch auch wieder nur eine entgegengefette Ginseitigkeit; benn diese Freiheit des Subjette fteift fich, trot alles Apparates, die Gegenfate auszu-

gleichen, zu einer fproben belagianischen Selbstständigkeit auf, welche als endliche zwar wohl auch auf die Gnade bezogen wird, die das bonum super excedens der Seligfeit und die Mittel dazu gewähren muß, aber in ihr nicht ihr innerliches Lebens= princip gewinnt, weil diese Gnade zulett nichts ift als die absolute Willfur Gottes, mit welcher die Willfür des endlichen Subjektes fich vertragen foll. fagen, daß das faliche Spiel, welches Gnade und Freiheit im mittelalterlichen Lehrfusteme ebenfo mit einander treiben wie Glauben und Wiffen, Theologie und Phi= losophie, im Gegensate des Thomismus und Scotismus zu Tage fomme, welche der eine bon diefer, der andere bon der andern Seite die Consequeng der falschen Grundanschauung von Gnade und Freiheit herausarbeiten. Die Lösung bieses Widerfpruche läge im Begriffe ber göttlichen Liebe, einer ethisch, ebendarum auch bernünftig bestimmten, freien Liebe Gottes, aber eben hinter diesem bleiben der thomistische Begriff bon Gott als dem absoluten Sehn und Wirken und der scotistische von Gott als der absoluten Willfür zurud, ja er ift, genau betrachtet, in ber ganzen Scholaftit, weber innerhalb der Theologie noch der Philosophie, zu seiner wahren und vollen Bermerthung gefommen, weil sie überhaupt den lebendigen driftlichen Gottesbegriff in das fteinerne Behäufe abstrakter aus der alten Philosophie herübergenommener Kategorieen einzwängte. Duns Scotus hat auch nach dieser materialen Seite hin durch das nachte Berausstellen dem Semipelagianismus, ebenfo der Selbstauflösung der Scholaftit in die Hand gearbeitet, wie auf der formalen Seite durch die Scheidung der Theologie und Philosophie. Er ift unftreitig ein größerer Philosoph als Theologe, in jener Beziehung wirklich eine viel bedeutendere Erscheinung, als man gewöhnlich anerkennt, aber badurch macht er nur feine Theologie um fo unerträglicher und treibt das dem Untergange gu, was zu retten doch fein eifrigstes Bestreben war. Er ist dafür freilich nicht nur perfonlich verantwortlich 'zu machen, indem "jeder Schritt in der Entwicklung der Scholaftit auch ein Moment ihrer Selbstauflösung" darum werden mußte, weil die Falfchheit und Ginseitigkeit des Princips darin heraustraten. Der nun beginnende Rampf der thomistischen und scotistischen Schule hat unmittelbar zum mahren Fortschritt der scholaftischen Wiffenschaft wenig beigetragen, weil die Streitenden im Gegensatze der ein= feitigen Standpunkte befangen blieben, vielmehr hat er ebendarum nur den Fall der Scholaftit beschleunigt. Es tann uns nicht Bunder nehmen, daß bentenden Beiftern biefer Zeit auch die Berkehrtheit und Ginseitigkeit der mehr und mehr ausgartenden scholaftischen Wissenschaften zum Bewuftsehn kommen mußte, so vor Allem dem genialen Roger Bacon. Aecht reformatorisch bekampft er die Bodenlosigkeit, Ungründlichkeit und Unfruchtbarkeit des ganzen scholaftischen Wiffens und deckt den tieferen Grund dabon in der Entfremdung von den ursprünglichen Quellen der Wahrheit und Erkenntniß in Schrift und Erfahrung, in der Abhängigkeit der Theologie und Philosophie bon menich= lichen Auktoritäten und traditionellen Satzungen auf. Allein fein eigenes Syftem wich doch, soweit wir es kennen, nicht vom scholastischen Typus ab und er blieb überhaupt in mancher Beziehung, wie namentlich nin feiner Borliebe für Aftrologie und Alchymie, ein Sohn feiner Zeit" (f. d. Art.). Wenn nun auch folde reformatorische Stimmen nicht ohne Ginflug verhallten, fo ging doch die Scholaftit noch weit mehr durch die Ent= faltung bes Todeskeimes, ben sie in sich selbst trug, ihrer Auflösung entgegen.

Dies führt uns zum dritten Zeitabschnitt, der Zeit des Berfalls und der Aufslöfung der Scholaftif im 13. und 14. Jahrhundert. Fehlt es auch dieser Zeit, nasmentlich in ihrer ersten Hälfte, nicht an ausgezeichneten Bertretern des scholastischen Standpunktes, so sind sie eben doch gerade dadurch hauptsächlich merkwürdig, daß sie Selbstaussöfung der Scholastik immer vollständiger vollziehen und vollziehen müssen. Zuerst ist zu nennen der scholastik innuer vollständiger Durandus a Sancto Porziano. Seinen unabhängigen Geist bewieß er nicht nur in der Beschränkung des Anssehns des Aristoteles, sondern auch in der Abweichung vom philosophischen Standpunkte des Thomas, dem er früher gehuldigt hatte, indem er vom thomistischen Realismus zum

Nominalismus überging. Damit und mit der Bestimmung der Theologie als einer praktischen Wissenschaft im Sinne bes Duns Scotus hat er einen wesentlichen Schritt meiter jur Auflösung ber Scholaftit gethan. Wie ber Realismus ber Scholaftit ber natürlichen Erfenntnif Gottes und der Welt eine Bafis bereitete und diese natürliche Erfenntniß Gottes und der Welt als eine Art Schule und Borfchule für das Reich des Glaubens und der Theologie betrachtete und behandelte, haben wir gesehen. Bund ber natürlichen und theologischen Erkenntnig löfte fich nun, und das mar. Dorner in seiner Geschichte der Christologie gang richtig bemerkt, die nothwendige Folge dabon, wie bei Thomisten und Scotisten das Verhältniß von Bnade und Natur gedacht war, nämlich beiderseits in exclusiver Beise (wenigstens der Consequenz nach), fen es mehr in religiöfer Tendenz, wie bei den Thomisten, wo er zu einem pradestinationischen Determinismus und zu einer Art Pantheismus führte, fen es mehr in moralischer, wie bei Scotus. Dort blieb neben Gott nur eine Scheinwelt, und diese areopagitische Transcendenz bereitelte zuletzt wieder die von vornherein behauptete natürliche Erkenntniß hier wird das selbstständige Seyn des Subjektes behauptet, die sprode Freiheit bes benfenden und handelnden menichlichen Beiftes, ju welcher Die göttliche Bnade nur in einem zufälligen und äußerlichen Berhältniß fteht; damit war der Aufammenhang zwifchen ber natürlichen Erkenntnig und bem theologischen Wiffen als ein innerlicher in Bahrheit aufgehoben und die natürliche Erkenntnig, wie früftig fie fich auch junächst noch geltend machte, verliert doch julett, wie man schon bei Duns Scotus fieht, gegenüber von dem Supremate einer auf der Idee der göttlichen Willfur ruhenden Theologie, ihre objektive und reale Wahrheit ober der Schritt zum Nominalismus, welcher den allgemeinen Begriffen des Denkens die Realität abspricht, ergibt fich von felbst und ebendamit auch die völlige Trennung von Theologie und Philosophie. randus nun ift zwar Nominalift, aber fein Nominalismus hat noch einen thomistischen Sintergrund: der thomistischen Transcendenz des Göttlichen gemäß behauptet er, daß der Mensch von Natur die Gesetze Gottes nicht zu erkennen vermöge und daß es eine Anmagung feb, das auch nur bersuchen zu wollen; die Glaubensfätze, als schlechthin über die Natur hinausliegend, wurden herabgezogen, wenn dem naturlichen Erkennen in Begiehung auf Allgemeinbegriffe und Gesetze der Natur objektive, also auch für die Theologie gultige Wahrheit beigelegt werden wollte. Bur Ehre der Theologie und des Glaubens fpricht also Durandus den allgemeinen, bom menschlichen Erkenntnigvermögen gebildeten Begriffen die Wahrheit ab und läßt ihnen nur eine subjektive Bedeutung. Die richtige Erkenntniß Gottes foll baber nur aus ber Schrift geschöpft werden, beren richtige Erflärung allein der römische Stuhl geben kann, und dies um fo mehr, denn es handelt fich in der Theologie nicht um eine Erkenntniß des Wefens Gottes, weil eine solche gar nicht möglich ift, sondern es handelt sich bei der heiligen Schrift nur barum, uns ben Weg jum ewigen Leben ju zeigen, ebendarum uns jum Glauben gu führen, welcher nur ein Att des Willens sehn kann. Die Theologie bezieht fich daher auf den Willen und ift eine rein praktische Wiffenschaft; der Glaube kann nicht durch Beweis entstehen, sondern ift eine Tugend, und um so verdienftlicher, je schwieriger er Durandus gibt nicht nur nicht zu, daß man wenigstens die convenientia der Glaubenslehren beweisen könne, fondern auch nicht, daß ein übernatürliches Licht uns jum Glauben bewegen und uns feine Wahrheit bestätigen konne, denn dann mare fein Berdienft beim Glauben. Man darf ebendarum nicht für unmöglich ansehen, daß ber Glaube der Bernunft widerspreche, was Thomas behauptet, wie die Lehre von der Dreieinigfeit beweife, denn in gleichem Mage, in welchem badurch ber Glaube erschwert werde, werde er auch verdienftlicher. Und betrachten wir die Sache von der objektiven Seite, fo rudt Durandus in diefer Beife das Göttliche ganz in das Jenseits und über alle Erkenntnig fo fehr hinaus, dag er behauptet, Gott offenbare fein Wefen gar nicht in der Welt, da die Kreatur nicht von derfelben Art ift wie Gott; nur Beziehungen (relationes) Gottes zur Welt, wie fie auf feinem Willen ruhen, werden für den Glauben

offenbar, und nur ihre Kenntniß im Glauben ift jum Beile nothwendig. Es ift gemiß höchst merkwürdig zu sehen, wie hier die thomistische Transcendenz des Göttlichen und der scotistische absolute Indeterminismus des Böttlichen, aber auch der pelagianifirende Beift des Mittelalters, welchem Duns Scotus auch wesentlich Wort gegeben hat, fich die Sand reichen zur Verläugnung aller Wissenschaft in der Meinung, damit die göttliche Gnade, ihre Größe und Freiheit und fofort die Kirche zu verherrlichen, deren Auktorität sich im Glauben unterwerfend der Mensch das höchste Berdienst erwirbt. Philosophie ist nun so vernichtet und die Theologie herrscht allein, aber sie ist auch nicht mehr Wiffenschaft. Diese Wendung erhält nun aber einen noch viel icharferen und fignifikanteren Rarakter in Dccam (f. d. Art.). Sein Selbstftandigkeitsgeift fpricht fich barin aus, baf er feinem Lehrer Duns Scotus nicht blindlings folgen will und bei aller Achtung bor dem Ansehn der Rirche den pabstlichen Anmagungen unerschrocken entgegentritt, und seinen Karafter als venerabilis inceptor zeigt er barin, bag er im Gegensatz zu dem immer noch herrschenden Realismus offen die Fahne des Nomina= lismus emporhalt. Dies war nun freilich nicht nur personliche Neuerungssucht und dialettische Eitelkeit, sondern, wie wir bereits saben, die nothwendige Folge der bisherigen Entwicklung der Scholaftik. Alle Bemühungen, durch den Realismus einen Sühnebund der Theologie und Philosophie zu ftiften und der miffenschaftlichen Erkenntniß ein Fundament zu geben, hatten sich als erfolglos bewiesen, vor Allem weil fie nicht im Stande maren, den fproden Stein des traditionellen Dogmas zu erweichen und seinen Inhalt in eine allgemeine Wahrheit zu erheben. So war es begreiflich, daß man dieses Fundament völlig preisgab und dem Nominalismus sich zuwendete. Occam ftellt daher den Satz auf, daß das Allgemeine keine Eriftenz außerhalb der Seele habe oder mit der Substanz der einzelnen Dinge nicht identisch sen, und amar aus dem Grunde, weil die einzelnen Dinge nur Einzelnes find, das Allgemeine aber nicht das Einzelne, sondern nur das Allgemeine ift. Das Allgemeine fen zwar keines= wegs gar nicht vorhanden, aber nur als Bild und Mufter gleichsam, und zwar als ein mehr oder weniger willfürliches Bild des Einzelnen, alfo auch in keiner realen Beziehung zu dem objektiv Eriftirenden ftehend; die allgemeinen Begriffe find fictiones, abstractiones ohne Realität, obwohl das Denken dann immerhin mit ihnen fortrechnen kann, denn die Wahrheit der Logik will Occam nicht bestreiten. Aber die Biffenschaft als Suftem folder Bedanken ift nicht eine Wiffenschaft ber Dinge, sondern ber Sate; solae propositiones sciuntur. Auch bom Uebersinnlichen gibt es kein vermitteltes Wiffen, sondern nur eine unmittelbare innere Erfahrung und eine innerlich-intuitive Erfenntniß, welche aber allen Zweifeln der Atademiker gewachsen find und das zuberläf= figste Wiffen gewähren. Occam verwirft daher im Zusammenhang mit feinem Rominalismus nicht nur alles beweifende Erkennen des Ueberfinnlichen überhaupt, fondern auch und noch viel mehr ein Erkennen der Glaubenswahrheiten. Es ift ihm eine völlig unbefugte Einmischung, wenn die Bernunft fich auf die Dinge bes Glaubens, ja überhaupt auf göttliche Dinge einläßt. Bon allem dem, was die Vernunft hierüber fagt, kann auch das Gegentheil mahr fenn, was er nicht nur bei den Beweisen für das Da= sehn Gottes, sondern auch bei den Glaubensmahrheiten zu zeigen fucht. Ebendarum muß man sich in allen diesen Dingen ausschließlich an den Glauben und seine Quelle. die Auktorität der Kirche, aber auch und noch viel mehr an die Schrift halten, deren Sätze nur logisch entwickelt, aber nicht bewiesen und innerlich begründet werden können. Aber diese Unterwerfung unter die Auktorität hat nun bei ihm eine ganz eigenthumliche Bestalt und Bedeutung. Ueberall, fagt Rettberg in der intereffanten Abhandlung: Dccam und Luther (Stud. u. Rrit. 1839, 1. Hft.), fteht fein Auftoritätsglaube und die Unterwerfung unter die kirchliche Lehrbefugnig voran, aber fie wird fo oft wiederholt, fo ausdrücklich, aber auch fo absichtlich ausgesprochen, daß man darin nothwendig etwas Berechnetes erbliden muß; protestor, fagt er, me nihil asserturum nisi quod romana tenet et docet ecclesia. Bedenkt man babei, fagt Rettberg weiter, feine übrige Stel-

lung gegen die römische Rirche, sein Auftreten gegen die pabstliche Thrannei, so ift fast unverkennbar, wie gefliffentlich er im Dogma die größte Orthodorie gnnimmt, um fich in jenem Rampfe gegen den fo gefährlichen Borwurf der Reterei zu beden. nicht nur dies liegt in der stets wiederkehrenden und so absichtlich ausgesprochenen Unterwerfung unter Die Auftorität der Rirche, sondern auch eine Gronie feines Sfehticismus. Wenn Occam, nachdem er ein Dogma der Rirche nach allen Seiten mit feiner Louif durchwühlt hat, am Ende fich zurudzieht in den Glauben, weil die Rirche einmal fo lehrt und zu glauben fordert, was ift das anders als Fronie? Wenn er ferner aus bem firchlichen Dogma gefliffentlich logische Folgerungen ableitet, welche in's Abfurde übergehen und in baare Widersprüche auslaufen, wenn er weiter an die wichtiaften Lehren die widersinnigsten Brobleme anknüpft und dabei die lächerlichsten Fragen aufwirft, wie num Deus potuerit suppositare (zur Grundlage der Erscheinung machen) cucurbitam, tum quemadmodum cucurbita fuerit concionatura, miracula editura etc.. so könnte man zwar dies einerseits so ansehen, wie wenn er nur mit der Runst seiner Logif glänzen und zeigen wollte anch' io dialettico, und andererseits fo, als ob er bamit alle Einbildungen bes Wiffens auf bem Gebiete bes Glaubens niederichlagen und Die Erhabenheit des Glaubens über alles menichliche Wiffen in's Licht feten wollte. allein es blickt dabei doch unverkennbar die Ironie über die Irrationalität des Glaubens durch und der Drang, aus diefer abgeftorbenen Welt hinauszukommen. Saureau in der angeführten Schrift meint zwar, die Art, wie Occam die theologischen Zweifel, die er aufregt, wieder zudede, fen nicht auf berechnende Borficht zurudzuführen, sondern auf die Offenheit seiner mit sich selbst uneinigen Denkweise. Man kann nun allerdings jugeben, daß er nicht confequent als bewufter Steptifer gegen den firchlichen Glauben operire, im herzen das Materielle des Dogmas nicht geradezu verwerfen wolle, wenn auch Zweifel gegen baffelbe in ihm aufsteigen. Der Stepticismus und die fich mit ihm verbindende Ironie erscheinen bei ihm junachft als etwas Objektives; der Widerspruch, ber im Besen ber Scholaftit und in ber Unwahrheit des traditionellen Dogmas liegt, macht sich mit einer gewissen objektiven Rothwendigkeit, mithin gewissermaßen unwillfürlich geltend in diefer germuhlenden und die absurden Confequengen berausfehrenden ironischen Dialektik; fie ift fo zu fagen Schickfal, aber diese objektive Gronie und ftebtische Ironie muß doch auch oft zur subjektiven und felbstbewußten werden, ähnlich wie wir dies später bei Bayle finden, und man fann fich des Eindrucks diefer Stimmung bei manchen seiner Aussprüche gewiß nicht erwehren. Da er aber auch wieder nicht Die Rraft besitt, das Dogma felbst fortzubilden, konnte man allerdings meinen, es fen ihm mit der Unterwerfung unter die Auftorität des gegebenen Dogmas in Ermangelung eines Befferen wirklich Ernft. Wir werden aber auch dies nicht geradezu behaupten tonnen, weil er eigentlich nirgends ein mahres religiofes Interesse zeigt. Es war in ihm, jagt Dorner wohl nicht mit Unrecht, die weltliche Aber zu mächtig, um in Sammlung und Stille auch nur philosophisch, geschweige denn religios die innere Welt auszubauen, für die er durch die nominalistische Kritik der Scholastik den Weg bahnt. So widerlich nun auch, nach ber einen Seite betrachtet, das Spiel feiner Dialektik fenn mag und so negativ auch in philosophischer Beziehung das Resultat feines Roming= lismus, fo hat dies doch die große Bedeutung, daß damit das Gericht über die Un= wahrheit der scholaftischen Theologie und Philosophie sich vollzog. Und wenn Occam positiv nicht viel geleistet hat, weil feine Natur eine viel zu fritisch-dialektische und ob= positionelle war und zu wenig nach Innen gerichtet, brach er doch in der nominalisti= ichen Thefe dem Empirismus Bahn, der Erkenntnig der wirklichen Welt im Gegenfat gu der transcendenten logischen Begriffswelt. Noch wichtiger aber ist es, wenn er auch auf die unmittelbare innere Erfahrung fo großes Gewicht legt und fich dahin ausspricht. daß folde Säte, wie: ich weiß, daß ich lebe, daß ich will felig fenn, - nicht bezweifelt werden fonnen und für gewiffer geachtet werden muffen, als was wir durch die äußern Ginne erfahren. Dies tendirt ichon bem Princip des Glaubens und ber freien

Innerlichkeit gu. welches bem Brotestantismus gu Grunde liegt, macht ihm wenigstens borbereitend Raum, und man kann darin ebenso fehr, wo nicht mehr, als in der Kritik der Auftorität des Pabstes, welche Occam übt, "den werdenden Schmetterling des Proteffantismus unter der Bulle des Auftoritätsglaubens" (Lange) erkennen. Rehren wir ju der Geschichte zurud, so ift zu bemerken, wie Occam mit seinem Nominalismus 3mar auch Widerspruch fand, aber doch noch mehr Beifall. Die Nominalisten und Decamisten famen zwar durch ihre Subtilitäten und Baradorieen in Miffredit, weswegen der Nominalismus Anfangs in Baris streng verboten wurde (1339 und 1340), aber die Nominalisten gewannen doch allmählich die Oberhand, so daß sie am Ende des 14. Jahrh. die herrschende Bartei in Baris waren, obwohl anderwärts, wie in Brag, die Realisten siegten; daneben bildete sich aber auch ein ziemlich haltloser Eclekticismus amischen Nominalismus und Realismus. Dieser Streit der philosophischen Richtungen und Schulen, ber fich auch noch mit dem theologischen Gegensatz der Franziskaner und Dominitaner mischte, setzte durch seinen personlichen Karatter und feine Aergerlichkeit die Scholaftik und ihren Werth in den Augen der Zeit immer mehr herab. Aber er führte auch materiell von dem eigentlichen Gegenstand der Theologie ab, lenkte die Aufmerk= famteit borgugsweise nur auf die allgemeinen philosophischen Borfragen und beranlagte die Scholaftiker, auch die einzelnen Dogmen vorzugsweise nur von dem Besichtspunkte aufzufaffen, bon welchem fie einen Stoff barboten für den Principienstreit. Go mußte man fich in die unfruchtbarften und fpitfindigften Grübeleien über abstrakte Fragen verlieren und darüber den Sinn für das Dogma felbst und seinen materiellen Inhalt abstumpfen. Sbenfo bezeichnend wie dieses Parteigezante und der Fanatismus spitzfindiger, eines wirklichen materiellen Intereffes baarer Grübelei für diese Zeit der untergehenden Scholaftik, ja noch bezeichnender ift wohl eben auch unter dem Ginfluß jener formalifti= ichen Streitigkeiten, freilich noch weit mehr als eine unvermeidliche Folge bes gangen bisherigen Entwidlungsganges der Scholaftit das Berbortreten der Annahme einer "bobpelten" Bahrheit oder bes Grundfates, daß etwas in der Philosophie falfch und in der Theologie mahr fein könne und umgekehrt, in welcher die Scholaftik in das Begen= theil von fich felbst umschlägt und ausläuft. Man hat zwar katholischerseits behauptet: diese Anschauung fen nicht ein Produkt der Scholaftik, sondern der Antischolaftik und finde fich daher bei Leuten wie bem Ariftotelifer Pomponatius und unzweifelhaft erft gegen Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts; wurde sie ja doch erft 1513 durch das Concil. Lateran. V. verdammt. Allein es ift felbstverständlich, daß ein Scholaftiker, fo lange er eben dies ift und fenn will, diese Anschauung nicht felbst ausspreden kann; aber eine andere Frage ift, ob fie nicht eine nothwendige Folge des ganzen scholastischen Standpunktes ift, und in dieser Beziehung wird Ritter Recht behalten, wenn er die ersten Wurzeln dieser Anschauung zwar nicht "im Paradies", aber in der altscholastischen Ansicht von zwei Offenbarungen, die sich nicht decken, oder wenigstens bon zweierlei in fich specifisch verschiedener Wahrheit, der philosophischen und theologie ichen fucht, und namentlich von den Nominalisten Durandus, Occam, Buridan behaup= tet: fie haben diese Ansicht zwar nicht ausgesprochen, aber so vorbereitet, daß sie fortan unvermeidlich gewesen. Können wir das ausdrückliche Aussprechen derfelben auch an feinen bestimmten Namen bor dem Ende 15. Jahrhunderts anknüpfen, fo hat dies in der That unter diefen Umftanden gar feine Bedeutung. Bunachst haben die Scholaftiker, wie wir namentlich von Lullus oben gehört, fich polemisch verhalten gegen diese Unschauung, wie sie von arabischen Philosophen, insbesondere dem Averröes versochten wurde, obwohl im Stillen wenigstens diefelbe auch innerhalb der driftlichen Rirche Unhanger fand. Daß sie aber schon im 14. Jahrhundert offener auch von driftlichen Theologen und Philosophen adoptirt wurde, möchte ichon die eifrige Bekampfung des Unterschiedes ber philosophischen und theologischen Wahrheit bei Wicliffe beweisen. In Beziehung auf den dogmatisch-religiösen Standpunkt macht fich die Scholaftik des 14. und 15. Jahrkunderts bemerklich durch den immer nachter fich herausstellenden Semipelagianismus, wie schon

der fo bezeichnende Titel der ihn bekampfenden Schrift des Bradmardina (f. d. Art.) beweift: de caussa Dei adversus Pelagium; was er ihm gber entgegenstellt. ift ein bon thomistisch-realistischer Basis aus durchgeführter absoluter Determinismus. Un ihn fchloft fich eine Reihe Underer an, welche dem herrschenden Belagianismus ben Auguftinismus entgegensetzten, daher auch der Parteiname Augustinianer neben dem der Thomisten und Scotisten auftritt, welche aber gleichfalls meist über Augustin zu einer metaphysisch begründeten absoluten Prädestination fortgingen; man vergleiche über diese Begenwirfung Tribbechovins a. a. D. S. 343. Diefe metaphhisische Grundlage ift gewöhnlich der thomistische Realismus und Determinismus; und wie der Nominalismus eine Seite hat, bon welcher aus er dem werdenden Protestantismus den Weg bahnt, fo hat auch diefer Realismus, fofern er das Princip der Gnade gegen den nominalistischen Pelagianismus vertritt, fich auch mit der positiv reformatorischen Tendens eines Wicliffe. Buf. Savonarola und anderer verschwiftert, aber freilich die reine Consequenz derselben eber gehemmt als gefördert. Die scholastische Theologie im engeren Sinne aber blieb ohnedies in der nominalistischen Bahn, und auch ihr letter namhafter Bertreter, Gabriel Biel (f. den Art.), war ja Nominalist. Aber die Mäßigung, mit welcher er und einzelne andere den scholaftischen Standpunkt festhielten, sowie die verschiedenen Bersuche, ihn mit Bewahrung feiner Grundform zu reinigen, fonnten ebendarum feinen Untergang nicht aufhalten; aber auch die Bestrebungen, welche, mit der Scholaftit brechend, bon einem andern Standpunkte aus das Syftem der Rirche zu begründen und zu ftuten suchten, konnten um fo weniger einen nachhaltigen Erfolg haben, als auch fie doch noch zu fehr von den formellen und materiellen Boraussetzungen der Scholastik gebunden waren; fo des Raimund bon Sabunde theologia naturalis. Wenn fie auch das Princip der Scholastik durch Berweisung auf das Buch der Natur und die Bibel, auf die äußere und innere Erfahrung zu überwinden und von da aus die driftliche Wahrheit in ihrer Einheit mit der Natur auch als die vernünftige Wahrheit zu rechtfertigen strebt, und in diesem Bestreben manches einzelne Treffende und Fruchtbringende zu Tage fördert, so hat sie doch zulett ebenso sehr zu viel als zu wenig gethan, indem sie die volle Freiheit einer auf der Bibel und der außern und innern Erfahrung allein aufgebauten Theologie gegenüber vom Auktoritätsprincip der Tradition doch nicht gewinnt, und die Bernunftmäßigfeit des gegebenen firchlichen Dogmas beweisen will, fie aber ebenfo wenig als alle Scholaftifer beweisen kann und eben darum auch im Einzelnen abhängig bleibt von den Ideen und Argumentationen der früheren großen Scholastiker, eines Anselm, und noch mehr des Thomas und Duns Scotus (s. den Art. und Ritter VIII, S. 677). Kand Raimund von Sabunde nun auch mit feiner neuen Methode in einer Beit, welche nach Neuem hungerte, vielen Beifall, fo hat er damit doch in Wahrheit feine reformatorische Wirkung von tiefergehenden Folgen hervorgebracht. Noch fingulärer ift der Standpunkt, welchen der berühmte Cardinal Nicolaus von Cufa im Inter= effe der Rirchenlehre gegenüber bon der Scholaftit einnimmt. Er bekampft fie in der Schrift de docta ignorantia ale einen unberechtigten Dogmatismus und zeigt, wie bas gewöhnliche empirische und verstandesmäßige Denken zu unlösbaren Widersprüchen und Antinomieen führe, und dagegen das mahre Wiffen in der Erkenntnig bestehe, daß die Gegenfate in Gott, der höchften Ginheit gufammenfallen, welche höchfte Ginheit allerdings nur in intellektueller Anschauung, incomprehensibili intuitu soll ergriffen und positiv nur in Bildern ausgedrückt werden konnen, welche er gerne von der Mathematik entlehnt. Den philosophischen Sintergrund diefes Standpunktes bildet im Wefentlichen die alte, durch das gange Mittelalter hindurchwirkende und bon ihm auf die Spitze gegetriebene areopagitische Tradition. Diese gibt ihm zwar einerseits auch bas bequeme Mittel, die Person Chrifti und seinen "mustischen Leib", die Rirche mit ihrer hierardifden Gliederung ale eine Stufenleiter ber Einigung bes Befchöpflichen zu conftruiren, aber es wird doch wieder vereitelt durch die dualistische Entgegensetzung des Absoluten und Geschöpflichen, welche ebenso mit seinen areopagitischen fpekulativen Boraussetzungen

zusammenhängt, wie sie "bem Katholicismus seiner Religiosität und Ethit" entspricht (bgl. Dorner, Christologie II Bd. S. 485 ff.). Ebenso waren aber auch die Bersuche, ben icholaftischen Standpunkt ohne bolliges Aufgeben feiner Grundform ju reinigen und au beleben durch Zuführung anderer Elemente beffer gemeint als wirklich erfolgreich; . jo bor Allem der durch Berfon erneuerte Berfuch, die firchliche Wiffenschaft zu regene= riren durch das "concordare theologiam mysticam cum nostra scholastica", wie Gerson felbst fagt. So flar und entschieden er die Mängel einer einseitigen Scholastik erkennt und ausspricht, und so fein und besonnen er seine mystische Theorie im Unterschied bon dem scholaftischen Standpunkt und im Berhaltnig zu ihm entwickelt, fo ift diefe gange muffische Theologie doch am Ende überwiegend nur eine methodische Anweisung zur Muftit als einem religiöfen Proceg, oder Gerson war, wie Liebner treffend fagt, Myftiker nicht als Philosoph, sondern als frommer Chrift. Daneben bleibt er doch auch wieder Scholaftifer, weil er "trot feiner wiederholten Erflärungen gegen die scholaftische Theologie doch einen häufigen Gebrauch von derfelben macht" (f. d. Art.), ja gewiffermagen die Mustit felbst wieder scholaftifirt. Diese feine theologische Stellung ift fo dieselbe au feinem erflectlichen Refultate führende Salbheit, wie wenn er die Rirche reformiren will badurch, daß er den Babst dem Concil unterordnet und dabei doch die gange hierarchische Grundform der Kirche stehen läßt. Bon der Mistit aus war überhaupt eine Reinigung der scholastischen Theologie selbst um so weniger zu erwarten, da sie ihr ja wesentlich im Princip entgegengesett ift. Wie die Mustit des Mittelalters im 14. und 15. Jahrhundert zur Vollendung gekommen ift, wie sie in mancherlei Gestalten sich ent= widelt hat theils in bestimmtem Gegenfatz zu den Bestrebungen der scholastischen Theologen, theils gang frei und unabhängig ihren Weg für sich verfolgend, wie sie weiter theils die Linie der firchlichen Orthodoxie einhalt, theils ihre Schranken durchbricht, fen es durch eine kuhne, im Pantheismus fich berlierende Spekulation, fen es durch eine praktisch-religiöse, dem Princip der Reformation zustrebende Vertiefung -, das Alles haben wir hier nicht zu verfolgen (f. d. Art. "Muftit"), und nur das Gine hervorzuheben, daß in die Muftit mehr und mehr nicht nur das lebendigere religiöse, sondern auch das felbstständige wissenschaftliche Interesse sich gesammelt, und sie eben darum gang wefentlich dazu mitgewirkt hat, das Ansehen der scholaftischen Theologie herabzu= setzen und ihren Fall zu beschleunigen. Gin anderer Feind, der gegen die scholaftische Theologie fich erhob, mar das im 15. Jahrhundert neu erwachende Studium der claffiichen Literatur, welches überhaupt ichon den Geistern neue lebensfrische Anschauungen auführte und den Geschmad abzog von der Durre und Thorheit des scholastischen Treibens, aber bann noch insbefondere in der Renntnig der Grundsprachen und der Geschichte das Wertzeug darbot, um auf die Urkunden der driftlichen Wahrheit zurudzugehen und bon ihnen aus die Grundlofigfeit des herrschenden Shftems aufzudeden. Im Zusam= menhange damit ftand auch die Wiederbelebung der ursprünglichen aristotelischen und platonischen Philosophie. So wenig positiver Bewinn daraus zunächst für die Neugeftaltung der theologischen Wiffenschaft felbst hervorging, indem der neue Aristotelismus eines Pomponatius u. A., in einen dem Chriftenthum feindlichen Stepticismus auslief, und ber Blatonismus eines Ficinus und Bicus Mirambula in feinem fincretistischen und phantastischen Wefen weber ein Suftem gu ichaffen, noch die driftliche Wahrheit in ihrer vollen Eigenthümlichkeit zu erfassen fähig war, so ist doch unverkenn= bar, wie auch davon ein Stoß auf die in fich zusammenfallende scholastische Theologie Eine weit gefährlichere Macht aber wuchs gegen die scholastische Theologie allmählich herauf in der von Wicliffe beginnenden und von da an immer weiter schreitenden Tendeng der fogenannten Borläufer der Reformation. Es ist hier nicht der Ort, gu geigen. wie das reformatorische Grundprincip der alleinigen Auktorität der h. Schrift in Sachen des driftlichen Glaubens und Lebens und ber Gnade Gottes in Chrifto als einer allein im Glauben zu empfangenden, bon den einzelnen Bertretern diefer Richtung ergriffen und im Rampfe gegen die Scholaftit zur Umgestaltung der theologischen Wissenschaft benützt

worden ist; daran aber ist hier zu erinnern, wie von Wiclisse an, dessen Shstem noch ganz in den Eierschaalen der Scholastis hängt, bis auf Wessel, den am meisten resormatorischen unter allen Vorresormatoren, nicht nur der dogmatischer Beziehung von der Scholastis abhängig bleidt. Es lag dies in der Natur der Sache; eine wesentlich neue Gestalt der Theologie kann immer nur von neuen religiösen Impulsen, einer neuen religiösen Drientirung aus entstehen, und diese waren erst gegeben in der welthistorischen Thatsache der Resormation. Mit ihr war die Scholastis im Wesentlichen zu Ende, wenngleich es auch nach ihr nicht an scholastici post scholasticismum gesehlt hat, welche den alten Faden fortspannen, freilich unter so völlig veränderter Lage der Dinge mit keinem Ersolge, der uns veranlassen sinnte, ihnen in diesem Zusammenhange eine weitere Beachtung zu widmen (s. übrigens den Art. "Thomisten").

Dag nun die scholaftische Theologie in diesem ihr so eigenthumlichen Raratter, wie er bisher geschildert worden ift, eine verschiedenartige und eine mehr ungünstige als aunftige Beurtheilung werbe erfahren haben, läft fich erwarten. Bor Allem muften die Führer der Reformation, ein Luther, Melanchthon, Calvin, und in zweiter Linie die Borkampfer des Protestantismus gegen den im Tridentiner Concil sich zur Wehre setzenden Ratholicismus, ein Chemnits, Dallaeus u. A. nur zu geneigt sehn, die Schattenseiten der scholastischen Theologie mit aller Schärfe hervorzukehren. schroff, bis zur Uebertreibung schroff ihre Berdammung der "Schultheologen", der "Sophiften" auch war und gewiffermagen werben mußte, weil fie einen wefentlichen Beftandtheil der Selbstapologie bildete, so darf man doch nicht, wie häufig geschieht, übersehen, daß ein Luther und Melanchthon die scholaftische Theologie keineswegs in Bausch und Bogen verwarfen; schreibt doch Luther an Staupit: ego scholasticos non clausis oculis lego, non rejicio omnia eorum, sed nec omnia probo (Briefe Luther's von de Bette I, S. 102); ebenso erkennt er in der Schrift von den Concilien, 3. B. das wifsenschaftliche Berdienst des Lombarden, wenn er auch in praecipuis articulis de fide et justificatione nimis jejunus sen, lobend an. Ueberhaupt aber ist es begreiflich, wie, wenn auch der religios-dogmatische Standpunft des Protestantismus ein wesentlich anberer war, die wiffenschaftlich theologische Berarbeitung fich nicht mit einem Schlage dem Einfluffe, dem gegebenen pinchologisch = metaphyfischen Begriffsinftem und der De= thode der Scholaftik entwinden konnte. Die protestantische Orthodoxie des 17. Jahr= hunderts ftand in einem ähnlichen Berhaltniffe zu der schöpferischen Zeit des protestantischen Dogmas im 16. Jahrhundert, wie die Scholaftifer des Mittelalters zur Dogmenbildung der patriftischen Zeit. Und wenn man nun diese protestantische Orthodoxie wegen ihres logifchen Formalismus nicht mit Unrecht auch als Scholaftik bezeichnet hat, fo muß man nur auch das Berdienst nicht unterschätzen, das fie wie die mittelalterliche Scholaftit fich durch diefe formelle Berarbeitung um die Bestimmtheit und Confequeng der dogmatischen Begriffe erworben hat. Sat die protestantische Scholastik babei fich verhältnigmäßig frei erhalten von den mugigen und abgeschmachten Grübeleien (daß fie diesen Tehler aber doch auch noch einigermaßen theilte, zeigen Beispiele, wie die des freilich auch fast fingularen reformirten Scholaftifers Boëtius, Bag' Befchichte ber protestant. Dogmatik, Bd. I. S. 460), so ist sie in Folge ihrer extremen Ansicht bon ber Unfähigfeit der menschlichen Vernunft und der damit zusammenhängenden Geringschätzung der Philosophie auch weit hinter dem fpetulativen Beift der mittelalterlichen Scholaftit zurudgeblieben, und hat vielmehr, weil fie zu wenig felbstständige spekulative Rraft befag, ganz wesentliche Traditionen des spekulativen Standpunktes der Scholaftik (wie in der Lehre von Gott, dem Menschen 2c.) fortgepflanzt und befestigt, durch welche die Umgestaltung und Bollendung der protestantischen Theologie von ihrem eigenthümlichen Princip aus auf lange hin gehemmt worden ift. Auf der anderen Seite hat aber doch auch in der fatholischen Rirche fichtlich unter dem Ginfluffe des Protestantismus felbft im 17. Jahrhundert der Geschmad sich vielfach von dem altscholaftischen Wesen abgewendet, wie

benn 3. B. Petau im Eingang seiner Saubtschrift de theologicis dogmatibus, Paris 1644 fich sehr scharf gegen die contentiosa ac subtilis theologia der Scholastiker, gegen die scholasticas lites und dialecticorum dumeta erklärt. Auch das ist bemerkenswerth, daß unter den Philosophen des 17. Jahrhunderts Leibnitz den Werth der scholastischen Theologie und Philosophie zu ichaten weiß und öfters gurudgeht bei feiner Spekulation auf die von der Scholaftit bewegten Fragen. Das 18. Jahrhundert hat in gleichem Grade, in welchem es das positive Chriftenthum und seine Wiffenschaft einer aufflärenden Popularphilosophie zum Opfer brachte, die Verdammung der Scholaftik des Mittelalters auf die Spitze getrieben; man liebte es, die Finfterniß des Mittelalters und die Thorheit und Blindheit ber icholastischen Theologen als Schlagichatten dem Lichte der modernen Aufflärung gegenüberzustellen. Selbst Diejenigen, welche die Syfteme der Scholaftifer nun wieder aus dem Staube der Bergeffenheit herborzuziehen begannen, wie unter den Philosophen Bruder und unter den Theologen Cramer in feiner Fortfetung von Boffuet's Weltgeschichte, haben fie eigentlich nur wegen ihrer Berkehrtheit und Barbarei zu tadeln gewußt; man konne, bemerkt Cramer (Boffuet-Cramer's Weltgeschichte V. 2. S. 436) von der Scholaftit fast nicht zu viel Nachtheiliges fagen. Mertwürdig ift aber, wie in der Mitte des 18. Jahrhunderts fogar Semler, beffen gei= ftige Art der scholaftischen eigentlich geradezu entgegengesetzt ift, in der Ginleitung in die dogmatische Gottesgelahrtheit vor Baumgarten's Glaubenslehre Bd. 1. über die ungerechte Behandlung der Scholaftifer mit den Worten flagt: Die armen Scholaftici haben sich gar ju fehr muffen verachten laffen oft von Leuten, die fie nicht hätten zu Abschreibern brauchen können. Möhler fagt in feinen vermischten Schriften 1. Bb. S. 130 wohl in besonderer Beziehung auf die Miftennung der Scholaftit im vorigen und auch noch in unferm Jahrhundert: Der Borwurf, daß die Scholaftit nur aus fpißfindigen Subtilitäten bestehe, entspringe entweder aus dem Unglauben, für welchen die wichtigften Lehrsätze des driftlichen und firchlichen Glaubens felbst nicht vorhanden find, also auch alle tiefergehende Spekulationen darüber als nutlose Subtilitäten ober gar als Aberwitz erscheinen muffen, oder er entspringe aus einem beschränkten Blide, aus spekulativer Unfähigkeit, die dem Fluge des denkenden Beiftes nicht folgen könne; endlich wohl auch aus einer einseitig praktischen Auffassung bes Chriftenthums, die das Erkennen für etwas Gleichgültiges, wo nicht Gefährliches, jedenfalls etwas Unmögliches halt. Diefes Urtheil trifft namentlich auf den alteren Rationalismus zu, welcher in feiner fpekulativen Unfähigkeit und einseitig moralifirenden Tendenz gang befonders zu folchen Berdammungsurtheilen geneigt war; aber auch der ältere biblisch = verständige Subra= naturalismus konnte bermöge feiner gangen Richtung ber scholaftischen Theologie keinen Geschmad abgewinnen. Doch hat daneben wenigstens der philosophische Theil der Scholaftit, wenn auch von einem einseitigen Standpunkte aus, mehr Beachtung gefunden wie bei Tennemann, Geschichte der Philosophie Bd. VII u. VIII. Aber erst die im 19. Jahrhundert erwachte romantische Sympathie mit bem Mittelalter hat bei Ratholiken wie bei Protestanten auch der scholastischen Wissenschaft ein erhöhtes Interesse zu= gewendet. Allein fo mahr es ift, wenn der Ratholik Dzanam in dem Werke: Dante und die katholische Philosophie des Mittelalters, aus dem Franz. übers., Münster 1844 S. 12 fagt: Die Unwissenheit erzeugte die Berachtung gegen die Scholaftik, und die Berachtung ermuthigte wieder die Unwissenheit, so beweift doch eben gerade wieder diefe Schrift, wie man in romantischer Begeisterung auch das einseitig bewundern kann, was man und weil man es nicht genau kennt; konnten boch auch tiefer gebildete katholische Theologen, ein Möhler, Staudenmaier u. A., wie wir oben fahen, bor einer Ueberichätzung des Werthes der scholaftischen Theologie sich nicht bewahren. Im Allgemeinen aber hat die größere wiffenschaftliche Bertiefung der Theologie und Philosophie und die damit gegebene Befreiung des geschichtlichen Blides in unserem Jahrhundert erft emer gerechteren und unbefangeneren Burdigung der Scholaftit nach ihren Licht= und Schat= tenseiten die Bahn gebrochen, und Manner wie Segel, Ritter, Coufin, Remusat, Sau-

reau unter ben Philosophen, und Engelhardt, Baumgarten = Crufius, Rettberg, Liebner, Baffe, Schmidt, Bag, bor Allem aber Neander und Baur unter den Theologen haben mit ihren berdienstvollen Untersuchungen die genauere Renntniß ber scholaftischen Sufteme aufzuschließen begonnen. Gleichwohl hat fich der Fleiß der Forschung diesem Zeitraum noch nicht in dem Mage zugewendet, als er es verdient. Denn ware er auch wirklich nur ein Sammelplat grübelnder Spitfindigkeit und Abgefdmadtheit, fo mußte ja boch ichon dieß ein bedeutendes, wenn auch nur pathologisches Interesse gewähren. Aber neben aller falichen Spiefindigkeit ift es ja boch, wenn wir auch bon allem materiellen wiffenschaftlichen Gewinne, der unläugbar borhanden ift, absehen, ein nicht gewöhnlicher Scharffinn und Tieffinn, eine durch nichts zu ermüdende Beharrlichfeit des Denkens, ein staunenerregender Fleiß, was diese ganze Erscheinung karakterisirt und jedem unbefangenen Beobachter Refpett einflößen muß. Und diefer Refpett muß fich noch fteigern, wenn man die scholaftische Theologie zugleich im Zusammenhange mit den großartigen Erscheinungen betrachtet, welche überhaubt dem Mittelalter fein eigenthümliches Gebräge Die Scholaftik wollte mit ihrem Denken die hochsten und ewigen Wahrheiten, die Brincipien des Wissens und Lebens durchdringen; sie strebte als Theologie, als Wiffenschaft einer göttlich geoffenbarten Wahrheit nach einer Theokratie und Sierarchie des Wiffens gegenüber bon allem menschlichen und weltlichen Wiffen, namentlich der Philosophie, ein Streben, bas nicht nur parallel geht, sondern innerlich jusammenhängt mit dem gewaltigen Ringen der firchlichen Sierarchie, das ganze Gebiet des öffentlichen und Bribatlebens mit dem weitausgesponnenen Nete ihrer Satzungen zu umschlingen, und durch die göttliche Auktorität derfelben zu beherrschen. Ebenso geht das Streben der scholaftischen Theologie parallel mit der heiligen Runft des Mittelalters, welche in jugendlicher Begeisterung des Höchften, das ihr die driftliche Religion darbot, fich bemächtigt, um es in Geftalt, Bild, Farbe und Ton der frommen Andacht der Glaubigen darzustellen. Nicht mit Unrecht hat man barum schon oft die Systeme der Scholaftifer den Domen des Mittelalters verglichen; in der That zeigen beide denselben Drang nach dem Unendlichen, das Aufstreben in die unerreichbare Bohe des Göttlichen, gebaart mit dem kunftvollen Fleiße, der auch das Kleinste durchdringen und es zum Spiegel ber Ibee des Ganzen gestalten will. Freilich treffen, um die Aehnlichkeit bollftändig zu machen, die heilige Runft und die heilige Wiffenschaft des Mittelalters auch aufammen in allen den unberkennbaren Zügen der Selbstironie, durch welche fie die Schranke des allgemeinen Standpunktes, auf dem fie ruhen, verrathen muffen. Ueberhaupt theilt die scholaftische Theologie, indem sie als gleichartiges und ebenbürtiges Glied fich einreiht in das Gesammtleben des Mittelalters alle die hervorragenden Gigenichaften, welche ben Ratholicismus auf diefem Sohepuntt feiner Entwicklung zu einer fo imposanten Erscheinung machen, aber allerdings auch alle die Mängel und Widersprüche, durch welche diefer mittelalterliche Ratholicismus in der Reformation fich über fich felbst hinaus getrieben hat. Ebendarum ift auch die protestantische Wiffenschaft auf bas Studium der scholaftischen Theologie gang besonders verwiesen durch das Interesse der Rechtfertigung ihres eigenen Princips und Zieles; fie wird aber das Rathfel der Sphing, bas im mittelalterlichen Ratholicismus liegt, auch von ihrer Seite zu bollfommner Lofung nur bringen in gleichem Mage, als fie lernen wird, das, was in ihr felbst noch an die Mängel der scholastischen Theologie erinnert, immer gründlicher zu überminden.

Eine irgend genügende literarhistorische Uebersicht der scholustischen Theologie sehlt bis jetzt noch. Zu vergleichen ist Bulaci, historia univers. Par. 1665. — Dupin, nouv. bibliothéque des auteurs ecclésiast., theilweise auch noch die histoire littéraire de la France. — Bossuet-Cramer, Fortsetzung der Weltgeschichte, Bd. V. ff. — Die oben angesührte Schrift von Tribbechovius ist nicht mehr als ein Sammelssurium einzelner Notizen. Für ein tieser eindringendes Studium der scholastischen Theoslogie geben die Werte zur Geschichte der Philosophie von Ritter, Cousin, Hau-

reau und die kirchen= und dogmenhistorischen Werke von Neander und Baur die beste Anleitung und Anregung. Landerer.

Scholien, ein ziemlich willfürlich abgegränzter, aber boch einer Wirklichkeit entsprechender Begriff aus der biblischen Hermeneutik (f. den trefflichen Artikel von Dr. Landerer im 5. Bande S. 775—812), gehört in den zweiten Theil derselben, der es mit der Darstellung des gefundenen Sinnes zu thun hat. Sein Gebiet liegt in der Mitte zwischen dem eigentlichen Commentar und den Observationen oder vereinzzelten, zur Erklärung biblischer Stellen beitragenden Bemerkungen.

Der Name σχόλιον, Scholium, den Cicero schon in ähnlichem Sinne braucht (er kommt zuerst Epist. ad Att. XVI, 7. vor), ist ein wenig bezeichnender, indem er nur auf eine Beschäftigung der Mußestunden deutet oder auf eine Bestimmung für den Schulunterricht; für die Lernenden wurden wohl kurze Erklärungen zu den alten Schriftstellern aufgesetzt, welche Scholien hießen, wie, jedoch viel später, ein solcher, der sie schrieb, σχολιωστής genannt wurde. Biel häusiger werden solche fortlaufende kurze Besmerkungen noch σημειώσεις genannt, von σημειούν, auszeichnen. Hieronhmus nennt diese ganze Art wegen ihrer kurzen unzusammenhängenden Form das genus commaticum. Und eben darin liegt das Karakteristische dieser Behandlungsart.

Es fann Jemand, der fich mit irgend einer wichtigen Schrift, insbesondere der Bibel, beschäftigt, wohl bei allem Studiren und Meditiren dieselbe im Sinne tragen und dann die einzelnen Bemerkungen, die ihm bei der Beschäftigung mit verschiedenen Wiffenichaften und Buchern gur Erklärung einzelner Bibelftellen beigutragen icheinen, als unzusammenhängende Beiträge zur Erklärung, oft in großer Ausführlichkeit, zusammenftellen. So entstehen aber keine Scholien, sondern excursartige oder gelegentliche Betrachtungen (εκβολαί παρεκβολαί, wie Euftathius zum Homer sie bezeichnet), bergleichen aus berichiedenen Schriftstellern und Gebieten in großer Mulle find gusammengetragen worden. Scholien entstehen nur, wenn der Erklarer die Absicht hat, die ganzen Bücher durch eine furze Auslegung dem Berftandnig juganglich zu machen. Dies geschieht dann aber nicht durch zusammenhängende Entwickelung des Gedankenganges, wie bei den Commentaren und theilweise bei den Paraphrasen, sondern, nach Lug's Ausdruck, in mehr positiver und resultatweiser Auslegung. Es wird nämlich von dem Scholienfcreiber borausgesett, daß der Benuter im Allgemeinen auf dem richtigen Standpuntte ftehe, daß er bon dem Gedankenstrome der Entwicklungen des Gottesreiches wie bon dem wiffenschaftlichen Bewußtsehn der Zeit getragen fen, und mit den nöthigen Borfenntniffen ausgeruftet, nur abgeriffener Winfe und fachlicher Bemerkungen bedurfe gur hinwegräumung noch borhandener hinderniffe des Bertiefens in den Text und feines bollen Berständnisses (vgl. Keil, Elem. Herm. Lips. 1811. §. 125; Mori, Herm. ed. Eichstadt. II. p. 281; Belt, theol. Enchklopadie. S. 26. 3; Landerer a. a. D. S. 797).

Die Gloffen (f. d. Art.) find fast nur durch größere Kurze und Aufnahme an den Rand des Textes verschieden von den Scholien.

Wahre Scholien sind ein großer Theil der kürzeren Auslegungen aus dem christlichen Alkerthume, aus denen auch später Erklärungen unter dem Titel von Scholien zusammengestellt wurden. Als solche können viele fortlausende Erklärungen aus dem Mittelalter gelten, z. B. die Commentare des Nikolaus von Lyra und auch solche, die nach der Reformation abgesaft sind, insbesondere H. Grotius Anmerkungen zum Alken und Neuen Testamente. Insbesondere trägt aber diesen Karakter J. Alb. Bengel's anregender Gnomon (1742. cur. Steudel, ed. 5. Tub. 1835. 2 Voll. 8. u. später). Die Werke von Bauer, Schulz, Rosenmüller, Bater und Sohn, zum Alken und Neuen Testamente führen zwar den Namen von Scholien, können aber ihrem inneren Karakter nach nur als unvollkommene Commentare gelten, welche sich die Darlegung und Ersorschung des Sinnes und Zusammenhanges nicht ernstlich angelegen sehn lassen. Eher könnte de Wette's Handbuch zur Erklärung des Neuen Testaments für ein Scholienwerk gelten. Daß diese ganze Bezeichnung aber etwas Fließendes hat, liegt in ihrem Begriffe. 2. Pelt.

Scholte, Beinrich Beter, f. Holland (Bd. VI. S. 234).

Scholz, Augustin, f. Bb. II. S. 177.

Schott, Heinrich August, einer jener eblen Geister, die mit der Flachheit des einreißenden Nationalismus sich nicht befreunden konnten und doch, mit ihrem Berstande in die Boraussetzungen desselben verstrickt, der mhstischen Tiese eines Lavater, Philipp Hahn, Witzenmann, Menken, Fr. Adolph Krummacher fern standen. Eine tief eingewurzelte Ehrsucht vor dem geoffenbarten Worte Gottes trieb ihn, wie so manchen Anderen, nach Storr's Borgang in den Supranaturalismus, der bei ihm eine Ausgleichung mit den Grundvoraussetzungen des Nationalismus erstrebte. Biese Männer in dieser mittleren Stellung seisteten Erhebliches auf den Gebieten der biblischen Kritik und Exegese wie der historischen Theologie. Zu diesen gehörte Schott.

Er war geboren am 5. Dezember 1780 als Sohn des höchst geachteten und als Lehrer beliebten Professors der Rechtsalterthumer in Leipzig, August Friedrich Schott, welchen er aber bereits im zwölften Jahre verlor. Seine Mutter war eine Tochter des trefflichen Theologen Joh. Friedrich Bahrdt baselbst, eine Schwester des berüchtigten Rarl Friedrich Bahrdt (f. d. Art.). Mit einem garten und schwächlichen, aber gefunden Rorper ausgeftattet, in welchem ein lebhafter Beift wohnte, erbte er bon feinen Eltern Frömmigkeit, Fleiß und Ordnungsliebe. Bon trefflichen Brivatlehrern unter ihnen sein nachmaliger Schwager Caspari — ward er früh gründlich unterrichtet und machte rasche Fortschritte; auch feiner forperlichen Unbeholfenheit, die durch Rurgfichtigkeit gefteigert ward, suchten feine Eltern durch Tang = und Exercierubungen abzuhelfen, aber nur mit geringem Erfolge. Dagegen machte er im Lernen rafche Fortfchritte, ba er mit schneller Auffaffungsgabe ein gutes Bedachtniß, Rlarheit und einen fo unermudlichen Fleiß verband, daß er in diefer Sinficht als zehnjähriger Anabe qu= rudgehalten werden mußte. Bereits damals beschäftigte er fich regelmäßig eine Stunde lang mit Ausarbeitung einer wohlgeordneten Predigt, die er dann am Sonntage bor feiner geliebten Schwefter zu halten pflegte. Als er im 15. Lebensjahre durch die Unstellung feines trefflichen Sauslehrers Caspari als Brediger auf die Nikolaischule in Leibzig fam, hatte er fich bereits fur's Studium der Theologie entschieden, dem feine innerlichste Reigung zugewandt mar. Raum 16 Jahre alt, begann er seine akademischen Studien in seiner Baterstadt. Wie gründlich seine Borbereitung war, erkennt man aus der Reinheit und Bollendung feiner lateinischen Schreibart, welche, fast zu fehr auf fest eingebrägten und innerlich angeeigneten Redeformen ber flaffifchen Schriftfteller gegrundet, der originellen eigenen Ausprägung (wie bei Gottfried Berrmann u. A.) entbehrte und durch ihren paraphraftischen Rarafter ermudend werden fonnte. Mit größtem Ernfte und unausgesettem Fleife bereitete er fid durch Boren von Borlefungen und Befuch pon Uebungestunden gehn Semefter hindurch auf seinen fünftigen Beruf, wie ihm jett flar geworden, den eines akademischen Lehrers vor. Besonders war ihm der hochgelehrte Christian Daniel Bed Führer und Borbild für das Fach der Eregese, Platner und Carus (den er durch eine treffliche Dentschrift fpater, 1807, feierte) für Philoso= phie, Reil für Dogmatik. Für das Fach der praktischen Theologie, welches später fein hauptfächlicher Lebensberuf werden follte, fand er, wie es damals begreiflich ift, weniger Unleitung. Defto gründlicher bereitete er fich aber auf daffelbe durch philologische Studien, namentlich der griechischen und romischen Dichter, bor, wie denn seine Somiletit in ihrer vollendeten Ausbildung faft gang auf bem Studium der Alten ruht. Einige feiner Arbeiten für das von Beck geleitete Philologicum wurden bereits in den Commentariis societatis philologicae Lipsiensis gedructt.

Bereits im Jahre 1799 war er Doctor der Philosophie geworden. 1801, am 12. Schtember, hatte er sich die venia docendi erworden durch Bertheidigung einer Commentatio philologica-aesthetica, qua Ciceronis de fine eloquentiae sententia Shott 699

examinatur et cum Aristotelis, Quinctiliani et recentiorum quorundam scriptorum decretis comparatur. Er blieb auf diesem Wege, indem er im Winter 1801/2 seine akademische Laufbahn mit Borlesungen über die Theorie der Beredsamkeit ersöffnete, mit besonderer Beziehung auf Kanzelberedsamkeit; dann folgten Lektionen über Cicero's rhetorische Schriften wie auch phisologische Borträge bis 1807. Aber schon früh (1802) verband er mit seinen Borlesungen praktische Uebungen im Ausarbeiten und Halten von Predigten; im J. 1803 ward er selbst Frühprediger bei dem akademisschen Gottesdienste.

Durch seine Herausgabe der τεχνή όητορική des Dionhsius von Halicarnaß (1804) und andere Schriften gewann er bereits Ruf in der Gelehrtenwelt, aber durch feine Leiftungen größere Popularität, als durch feine "höchst brauchbare" Ausgabe des Neuen Testaments mit lateinischer, sehr concinner Uebersetzung (Lips. 1805. ed. 2. 1811. 3. 1825 — 4. 1840 —), mit furzer Angabe der wichtigften abweichenden Erklärungen. Gegen Ausgang des Jahres 1805 trat er in eine außerordentliche Professuc in der philosophischen Fakultät. Die in dem Programm dazu aufgestellte Theorie des Dialogs machte nach F. B. Reinhardt's Urtheil "feinem Scharffinn und Geschmad Chre". Daffelbe gilt von seiner Antrittsrede de usu artis oratoriae concionum sacrarum consilio atque naturae accommodatissimo. Ueberhaupt verdienten diese Borarbeiten zu einer Theorie der Beredsamkeit noch immer mehr Berudfichtigung, als ihnen jest zu Theil zu werden pflegt, und felbst als das Werk, das ihren Abschluß bilbet. Im 3. 1807 erschien sein furger Entwurf einer Theorie der Beredsamkeit, mit besonderer Anwendung auf die Rangelberebfamkeit, zum Gebrauch für Vorlefungen (Leipzig, bei Barth 2. Aufl. 1816). Er hatte fich inzwischen mit seinen Vorlefungen immermehr auf das Gebiet der Theologie hingewandt und ward 1808 durch seine Ernennung jum außerordentlichen Professor der Theologie näher an diesen Beruf gefnüpft. Rach des trefflichen Wolf Tode im J. 1809 kam er als ordentlicher Professor derselben und Presbiger an der Schloßkirche nach Wittenberg an Tzschirner's Stelle, nachdem er einen Ruf nach Riel abgelehnt hatte und bei der Feier der bor 400 Jahren gefchehenen Stiftung der Universität Leipzig zum Ehrendoctor der Theologie ernannt worden. hielt nun regelmäßig exegetische Borlefungen über die Schriften des Neuen Teftaments und trug die historisch-fritische Ginleitung in die Schriften deffelben mit einer furzen hermeneutik, die Dogmatik und die Theorie der geiftlichen Beredsamkeit vor, die alle mit vielem Beifall gehört wurden. Auch hier stiftete er ein Predigercollegium, wie ein folches in Leipzig bestanden hatte, zum großen Nuten der Theologie Studirenden. Seine Epitome theologiae christianae (eine Dogmatik aus dem Princip des Reiches Gottes) erschien 1811 (2. Aufl. 1822), ist mehr burch Mäßigung und gründliche Erwägung des Schriftinhalts und Festhalten an den allgemeinen Bestimmungen der protestantischen Rirche, als durch Tiefe und Scharfe beachtenswerth, mahrend der allzu bermidelte Beriodenbau der Uebersichtlichkeit oft schadete und den Gebrauch des Werkes erschwerte.

Schon im J. 1812 vertauschte Schott Wittenberg, wo er sich nicht recht wohl gefühlt hatte, mit Jena, welches fortan bis an sein Lebensende der Schauplatz einer gesegneten Wirksamkeit für ihn werden sollte, indem er einem sehr ehrenvollen Ruse dahin folgte. Hier schlugen noch mächtig die Wellen der großen philosophischen Bewegung, die Nach-wirkungen der Sturm und Drangberiode in der deutschen Litteratur und die nahe Einwirkung ihrer Blüthe, deren Mittelpunkt Weimar noch immer war. Für eine so gemäßigte, wenn auch begeisterte, doch nüchterne und nichts weniger als originelle, aber gründliche Behandlungsweise, wie die Schott's, war daher der Boden nicht ein durchaus günstiger. Dennoch drang er mit seiner Gründlichkeit und unbestechlichen Redlichkeit hier durch und führte so praktisch den Beweis, daß der Einfluß eines Lehrers noch mehr auf Lauterkeit und Karakter, als auf neuen und geistreichen Gedanken ruht. "So wenig günstig der erste Eindruck für ihn war, den er durch sein schwächliches und etwas unsbeholsenes Aeußere machte, so sehr gewann er, sobald man ihm näher trat und ihn ge-

700 Shott

nauer kennen lernte, durch kindliche Gutmüthigkeit, Offenheit, anspruchslose Gelehrsamkeit und das lebendige Bestreben, den Studirenden recht nüglich zu werden, Aller Herzen und die allgemeinste Achtung." Biele Zeichen derselben fesselten ihn immer stärker an Jena, von welchem ihn mehrsache zum Theil glänzende und lockende Anerdietungen und Rufe (nach Heidelberg, Berlin u. s. w.) nicht wieder wegzuziehen bermochten.

Die Unterdrückung und Vernichtung des Kronenräubers Napoleon und die Befreiung des deutschen Baterlandes von der französischen Zwingherrschaft erregte solche Begeisterung in Schott, daß er darauf in Weimar antrug, dem Feldzuge als geistlicher Sehülfe beiwohnen zu dürsen, welches patriotische Anerdieten, zu dessen Durchführung er bei seiner Körperbeschaffenheit schwerlich fähig gewesen wäre, mit Anerkennung der guten Absicht abgelehnt wurde, da er der Asademie nicht dürse entzogen werden. In jeder Hinscht fand er Förderung von Seiten der Regierung, und das unter der Benennung eines homiletischen Uebungs Schlegiums von ihm auch in Iena errichtete Prediger-Institut ward bei Gelegenheit der dreihundertjährigen Inbelseier der Resormation (1817) in ein wohldotirtes homiletisches Seminarium verwandelt, er selbst zum Kirchenrath ernannt.

Sein Wirken in Jena verlief, da er die manchmal ermüdenden Zuhörer durch den Nutzen, den er ihnen brachte, immer wieder fesselte, nun als ein sehr segensreiches in treuer Gewissenhaftigkeit und Liebe bis an sein Ende, welches in Folge eines Nervensschlages unerwartet am 29. Dezember 1835 ihn ereilte.

Insbesondere hat er als Leiter des homiletischen Seminars und als Bertreter flaffifch-humanistischer Bildung bis zulett mit großem Erfolge gewirkt. Seine mit feltener Bewandtheit und Sicherheit gehaltenen exegetischen Borlefungen in lateinischer Sprache erhielten eine altfächfische, seitdem fast abgekommene Sitte. Er zeigte überhaupt in lateinischer Rede wohl noch größere Beredsamkeit, als in der Muttersprache, benn es gebrach ihm nicht an einem erfinderischen, wiffenschaftlichen und logischen Berftande, wie er für Kathederredner nöthig ift, wohl aber an Phantafie, Wit und hinrei-Bendem Schwunge; er vermochte mehr zu überzeugen als zu überreden und den Billen unmittelbar in Bewegung zu feten. Es fehlte ihm babei felbft nicht an ftarken und rafch hervorbrechenden Gefühlen, aber fie nahmen immer ihren Weg durch den Berftand, wenn fie fich fund gaben. Diefen Anlagen ift auch feine Theorie der Beredfamkeit burchaus gemäß; über das rechte Schöpfen aus ben letzten Quellen ift nur wenig barin zu finden, viel bagegen über die geeignete Form ber Mittheilung, die er zum großen Theile nach antifen und Reinhard'ichen Muftern exemplificirte. So in dem Sauptwerke feines Lebens, der Theorie der Beredfamkeit, mit besonderer Anwendung auf die driftliche Beredfamteit, in ihrem ganzen Umfange dargestellt (Leipz. 1815 - 1828. 3 Thle. in 4 Abth. — Thl. 1. 2. 2. Aufl. 1828. 33).

Wie er seine Grundsätze in Anwendung brachte, zeigen mehrere Bände von ihm herausgegebener, sehr sorgfältig ausgearbeiteter Predigten; auch die Denkschriften des homiletischen und katechetischen Seminars der Universität Jena lassen vielsache tiesere Blicke in sein Bersahren, auch namentlich hinsichtlich der Anleitung thun, welche er den Theologie Studirenden dasur mit ebenso viel Umsicht als gewissenhafter Treue gab. (Jena 1816—34).

Er arbeitete aber auch in den anderen Fächern, die er sich vorzugsweise ausgeswählt hatte, mit Ausdauer; nur die Vorlesungen über das Alte Testament gab er später gänzlich auf, und die lateinische Uebersetzung desselben, welche er mit dem Domherrn Winzer in Leipzig angesangen hatte, kam nicht über den ersten Band hinaus (Altona 1816). Am meisten leistete er in der Eregese und Kritit des Neuen Testaments, wo er überall mit gründlicher Erwägung Alles prüste und das Beste zu behalten bemüht war. "Die Entwicklung des Geistes eines Schriftstellers ohne vorhergegangenes richstiges Berständniß des Wortes verglich er mit der Arbeit eines Mühlrades, das keine Wasserschauseln hat." — Ein durchaus maßvolles Werk ist insbesondere die grunds

gelehrte Isagoge historio-critica in libros Novi Foederis sacros (Jen. 1830). Mit demfelben Gelehrten unternahm er auch einen lateinischen Commentar über die neuteftamentlichen Briefe, bon welchem nur der bon Schott verfaßte über Paulus Briefe an die Theffalonicher und Galater zu Stande gekommen ist (Vol. I. Lips. 1834). In verschiedenen Differtationen behandelte er einzelne Gegenstände der Auslegung des Reuen Testaments, von denen die älteren in seinen Opusculis (Voll. I. II. Jen. 1817. 18.) gefammelt find, deren Studium noch immer fruchtbar bleibt. Bon weniger Bedeutung find feine abologetischen Schriften, unter benen die ausgeführtesten die Briefe über Religion und driftlichen Offenbarungsglauben als Worte des Friedens an streitende Parteien (Jena 1826).

In feinem gangen theologischen Wirfen aber bemahrt fich, mas fein Biograph Dr. Johann Trangott Lebrecht Dang (Seinrich A. Schott. Leipz. 1836) von ihm fagt, daß man bei seiner Karakteristik als Theologen davon ausgehen muffe, daß es Wenige gebe, deren Theologie fo gang den Karafter ihrer Gefinnung habe, wie bei ihm. "Schott's Befinnung aber bestand aus Bewissenhaftigkeit, Bescheidenheit, Treue, den einfachsten, reinsten und frommsten Tugenden"; daher seine theologische Dentweise: prufend, frommglaubig, fleißig. Er war ein Belehrter durch und durch, auch, wie folche es oft find, in Dingen des gemeinen Lebens unpraktisch, aber, wie das häufig bei edleren und tieferen Naturen der Fall ift, wußte er auch in folchen Dingen, wenn fie ihm wichtig wurden, oftmals das Richtige rasch zu treffen, wie er denn auch einmal das Broreftorat der Universität Jena zu allgemeiner Zufriedenheit verwaltet hat (Hebr. 13, 7). 2. Pelt.

Schottische Confession, f. den folgenden Artifel.

Schottland. Die ichottische Reformation; die feitherige Ent= widlung der ichottischen Rirche und ihre gegenwärtigen Buftande.

Die Entstehung der protestantischen Kirche Schottlands war in der ganzen Form ihres Herganges abhängig von den eigenthümlichen bisherigen Zuständen des Landes, feiner Berfaffung und feiner politischen Umgebung, fo gewiß auch die Kraft, durch welche sie unter diesen Berhältniffen angeregt und durchgeführt wurde, eine innerliche felbstftändige, geiftliche mar. In der Geftalt, in welcher jene Rirche ursprünglich fich erhob und ausbildete, find bann auch schon die Grundzüge für ihren Karakter und ihre

Beschichte bis auf die Begenwart gegeben.

Reinem der Staaten, wo die Reformation Wurzeln fchlug, fehlte es bis dahin noch so fehr an fester innerer Organisation wie dem schottischen. In keinem lagen die Clemente des öffentlichen Lebens noch fo roh neben einander und wider einander. handelt sich dabei namentlich um die Stellung des Adels, Königthums, Klerus. öffentliche Bewalt war thatfächlich, aber ohne feste rechtliche Ordnung, in den Banden des Adels, bestimmmter in den Sänden einer verhältnigmäßig ziemlich kleinen Anzahl bon Häubtlingen, an welche bon uralten Zeiten her Land und Leute vertheilt waren und welche wie Familienhäupter je in ihrem Stamm und Bebiet walteten. betrifft dies die Hochlande. Die großen Abeligen im füdlichen, niederen Lande maren besonders von Bedeutung als die herren über die Granzmorken; dort drohten ftets Angriffe von Seiten Englands. Jene hatten dort die Sicherheit des Reiches in ihrer Sand; im Bewußtsehn ihrer wichtigen Stellung trotten fie auf ihre Rechte gegenüber bon der Krone. Städtewesen und Bürgerthum waren, mit Sandel und Gewerben, erft in den Anfängen ihrer Entwicklung. Der Krone fehlten äußere Mittel. Ein ungludliches Geschick hatte seit lange her die Könige aus dem Hause Stuart verfolgt; Jakob I. war durch eine Verschwörung gefallen 1437, Jakob II. im Krieg gegen England 1460, Jakob III. im Rampf gegen aufständige Abelige, Jakob IV. 1513 in der großen Diederlage bei Flodden gegen den englischen König Heinrich VIII. Wiederholt wurden wegen Minderjährigkeit der Konige Regentschaften nöthig, so auch jetzt wieder, 1513, für den erst einjährigen Jakob V.; unter ihnen stieg die Macht des gewaltthätigen Adels

immer auf's Neue, und zugleich wurde unter ihnen durch Barteifambfe des Abels der Staat gerriffen. Seine Stütze mußte das Konigthum in der Beiftlichkeit fuchen. Diefe foll zur Zeit der Reformation beinahe die Salfte des Grundbesites im gangen Land inne gehabt haben, hauptfächlich durch reiche Schenfungen ber Könige. Und größer als in irgend einem andern Lande mar in Schottland der Ginfluß der Krone auf die Be= setzung der geiftlichen Stellen; seit Jakob III. bergab fie gang nach eigenem Butdunken die Bralaturen; den Augen der Babste lag die schottische Kirche zu ferne und erschien zu unwichtig, als daß fie für die Unabhängigkeit des dortigen Klerus vom Königthum gefämpft hatten. Die Bralaten, meift durch Rauf in den Befitz ihrer Pfrunden gelangt, waren so von diesem von vornherein abhängig. Dabei spielte nun der Klerus in der Berwaltung des Landes eine große Rolle. Dem Adel fehlte größtentheils Luft und Intereffe für die ordentlichen, öffentlichen Geschäfte und Renntniß des Rechtes. 3m Parlamente zu erscheinen, schien ihm größtentheils der Mühe nicht werth; so erhielt benn ber Rlerus dort entscheidendes Gewicht bei ber Führung der Berhandlungen und bei ber Beschluffaffung. Beiftliche bekleideten die ersten Stellen im Staatsrath. zur Zeit der Reformation hin waren sogar alle Juristen des Reiches Klerifer. ertlärt fich, wenn die Könige zur Zeit der Reformation fich wenig versucht fühlten, mit dem bestehenden Kirchenthum zu brechen und etwa erst durch Umfturz desselben einen Zuwachs ihrer Macht zu erstreben. Allein bem Abel gegenüber gab jene Stellung des Rlerus im Reich dem Königthum doch nicht so viel Ginfluß, als man hiernach vermuthen möchte. Den Beschlüffen und Rechtsaussprüchen, welche dieses mit Gulfe der Beiftlichkeit erreichte, fetten die Abeligen gewaltsame Selbsthülfe entgegen. Auch in die Befetzung der geiftlichen Stellen griffen fie trot bem Ronigthum ein; bei Befetzung wichtiger Pralaturen lagen oft die Krone und verschiedene Geschlechter der Abeligen unter einander im Streit. — Der fittliche, geiftliche, wiffenschaftliche Rarakter des Rlerus befand fich auf der niedrigften Stufe; diefer bewegte fich gang in weltlichen Beschäften, Umtrieben, Sändeln; er nahm völlig Theil an der dem Land überhaubt noch eigenen Robbeit und Gefetlofigkeit. — Der Bolksgeift aber mar unter aller Robbeit voll von tiefer, natürlicher Rraft.

Die Zeit der Reformation nun begann in Schottland mit der Bebung allgemeiner Bilbung. Schon brangen auch hierher bie Ginfluffe bes humanismus. Neue Schulen murden in verschiedenen Städten gestiftet. Un der hohen Schule ju Aberdeen erscheint Bonce im Berkehr mit Erasmus, deffen Achtung er schon zu Ende des 15. Jahrhunderts bei gemeinsamem Studium in Paris gewonnen hatte. College John Baus war erster ordentlicher Professor der lateinischen Literatur und erster Berfaffer einer lateinischen Grammatif in Schottland. Noch eine Reihe gleichstrebender Manner wird genannt. Erefine bon Dun grundete 1534 eine erfte Schule fur's Griechifche. — 1509 murde die erfte Buchdruckerei errichtet. — Unter den Theologen murde megen feiner firchlichen und politischen Lehren John Mair oder Major in Glasgow, bann in St. Andrews fehr wichtig. Er hatte zuvor der Parifer Sorbonne zugehört. In dogmatischer Beziehung war er ben evangelischen Grundlehren fremd, von den Freunden der evange= lischen Lehre als Scholastiker verachtet; in seinen kirchlichen Grundsätzen aber schloß er sich an Gerson und d'Ailh an: er stellte ein Concil als Bertretung ber allgemeinen Rirche über den Pabst. Er migbilligte ferner die Macht, welche die Ronige der Kirche zuge= standen, und als Quelle aller politischen Gewalt betrachtete er das Bolf: bon diesem habe der König feine Autorität; handle er unverbefferlich gegen bas öffentliche Befte, fo folle die Gemeinschaft, über die er gesett fen, ihn absetzen, ja auch ein Einzelner dürfe als Bertreter derfelben den Thrannen todten. Mair genog als Lehrer bas größte Unsehn in Schottland. Unter ihm ftudirte in St. Andrews Patrick hamilton und Georg Buchanan; noch in Glasgow hatte er Knor jum Zuhörer. - Jett bildeten sich auch zahlreiche Laien als Juriften aus; Jakob V. nahm folche neben Beiftlichen in den 1532 errichteten höchsten Berichtshof auf; bald traten fie auch fonst in die höchsten

Stellen des Staats ein. — Ein besonderes Zeichen von dem im Volk erwachten neuen Leben und ein besonderes Mittel der Wirksamkeit auf dasselbe war die aufblühende volksethumliche Dichtung (Henryson, Douglas u. f. w., dann hauptsächlich Lindsah).

Den ersten Beweis für das Eindringen der neuen evangelischen Lehre in Schottland gibt eine Parlamentsakte vom J. 1525, welche bei strenger Strafe die Einführung lutherischer Bücher verbot. Aus einem königlichen Befehl desselben Jahres erhellt, daß solche Bücher in dem Gediete von Aberdeen bereits sich verbreitet hatten, während die Parlamentsakte sich anstellte, als ob sie zunächst nur eine Warnung sür Ausländer sehn wollte. Jene Bücher waren ohne Zweifel zuerst gekommen in die Hände von Gelehrten und ferner von den wenigen Handeltreibenden an der Ostküste, welche regelmäßige Reisen nach Flandern und Frankreich unternahmen. Aus den Niederlanden wurde ferner durch Kausseute schon 1525 und 1526 Thndale's englische Uebersetzung des Neuen Testaments (vgl. Enchkl. Bd. IV. S. 65) eingeschmuggelt; ein Theil der Exemplare kam nach Edinburgh, die meisten in die Universitätsstadt St. Andrews.

Der erfte schottische Zeuge für die neue Lehre war Patrid Samilton (vgl. über diefen ichon Bd. V. S. 501; feither ift über ihn erschienen: Patrick Hamilton, an historical biography, by P. Lorimer, Edinburgh & London 1857, mit wichtigen neuen Beitragen zu feiner Geschichte und zur Geschichte ber erften Periode ber schottiichen Reformation überhaupt; bgl. meine Anzeige ber Schrift in der deutschen Zeitschr. für driftl. Wiffensch. u. driftl. Leben, 1857, Dr. 15; furze Biographie Samilton's von Lorimer in Piper's evang. Jahrbuch f. 1860, S. 152 ff.). Er war wohl 1503 oder 1504 geboren; sein Bater war ein illegitimer Sohn des Lord Hamilton, welcher nachher eine Tochter König Jakob's II. zur Frau erhielt und mit ihr den nachmaligen Grafen Arran erzeugte; seine Mutter Ratharina Stuart, Tochter bes Berzogs von Albanh, des zweiten Sohnes von Jafob II. Die Beziehung zwischen den reformatorischen Männern und dem hohen Abel wurde überhaupt karakteristisch für die erste Beriode ber ichottischen Reformationsgeschichte. Für den geiftlichen Stand bestimmt, erhielt er ichon als Jüngling durch feine hohen Connexionen, ohne ichon geiftliche Belübde übernommen zu haben, die Abtstelle von Ferne. Er ftudirte zu Paris (bort findet er sich 1520) und Löwen; dort wurde er vertraut mit dem humanismus und studirte Plato und Aristoteles; dort mußte er auch schon mit dem Streit zwischen der alten und neuen Lehre bekannt werden. 1523 bezog er die Universität St. Andrews, wurde auch zum Priefter Wir sahen schon, wie in den folgenden Jahren der Argwohn gegen eingedrungenes Lutherthum in Schottland rege geworden war. Ueber Hamilton's Haltung nun wiffen wir wenigstens so viel, daß schon früh im 3. 1527 der Erzbischof Beaton eine Untersuchung gegen ihn eröffnete, weil er berüchtigt seh, verschiedene lutherische Barefieen zu hegen und zu behaupten. Samilton flüchtete fich auf den Continent und bilbete jett in Deutschland fich noch weiter aus. Er besuchte Wittenberg und murde Mitglied der Marburger Universität, zugleich mit zwei andern Schotten; in Marburg traf er mit Tyndale zusammen; er war der Erste, der an der neu errichteten Univerfitat mit Thesen auftrat, natürlich gang im evangelischen Beifte; sie find bas einzige Schriftliche, was von ihm auf die Nachwelt gekommen ift. Bald aber trieb es ihn heimwarts, zu muthigem öffentlichen Zeugniß, entgegen dem Marthrertod, welchen er durch Beaton in St. Andrews am 29. Febr. 1528 erlitt. Seine Predigt hatte gunächst auf den Kreis seiner Berwandten in der Landschaft Linlithgow und von da aus auf die Umgegend sich erstreckt. Er war auch noch mit einem adeligen Fräulein in die Ehe getreten. Die Sauptfätze, wegen deren er verdammt wurde, waren die "Meinungen Luther's" bon der Unfähigkeit des freien Willens, Gutes zu thun, bom Fortbefteben der Sunde nach der Taufe, von der Rechtfertigung allein durch den Glauben, davon, daß nicht gute Werke den Menschen gut machen, fondern daß er erft gut sehn muffe, um Gutes thun zu konnen. Anderes - wie das, daß Ohrenbeichte nicht nothig fen, daß

es kein Fegesener gebe, daß der Pabst der Antichrist seh, erklärte er für disputabel, wollte es aber nicht verwersen, ehe er bessere Gründe als bisher gehört habe. Die ressormatorische Tendenz trat bei ihm, entsprechend seinem persönlichen Karakter, noch in der mäßigsten und mildesten Gestalt auf, — in starkem Gegensatz gegen die Art, wie nachher unter Knox die schottische Reformation sich Bahn brach. — Gewirkt hat Has milton namentlich noch in den letzten Wochen vor seiner Hinrichtung in Andrews, wo ihm der Process gemacht wurde, er aber noch frei mit Andern verkehren und disputiren konnte. Besonders wurde durch ihn damals der Kanonikus Alexander Alane (nicht, wie man früher meinte, "Alesse"), der sich später Alessus nannte, dem Evangelium zugeführt.

Mit Hamilton hat die erste Beriode in der Geschichte der Reformation begonnen; die zweite hebt an mit Wishart's Auftreten und mit der Thätigkeit von Knor. ibrofite bereits eine reiche Saat auf, herborgegangen aus ber allmählichen, im Stillen fortschreitenden Berbreitung des evangelischen Samens, noch ohne die äußerlich gewalt= famen Erhebungen der reformatorischen Richtung, welche für die zweite Beriode karakte= riftisch geworden sind. Und zwar fand das Evangelium auch fernerhin noch, worin eben Samilton ein Vorgänger war, junachst vornehmlich Eingang bei Mitgliedern der höheren Stände (es ist falich, wenn man der schottischen Reformation bon Anfang an einen fogenannten demofratischen Rarafter beilegt) und bei Mitgliedern gewiffer Orden, nämlich bei Augustinern und auch Dominifanern. Samilton felbit hatte in St. Andrems mahrend seiner Studienzeit einem Collegium der Augustiner zugehört; eben dort trat Alefius zum Evangelium über, der deshalb 1530 fliehen mußte, nach Wittenberg ging und Professor in Leipzig wurde († 1565), sodann der Rektor des Collegiums, Gabhn Logie, welcher 1534 nach England flüchtete, und mehrere Andere, welche jedoch ihre Ueberzeugungen weniger offenkundig werden ließen. Die Bewegung pflanzte sich auch auf andere Augustinerconvente fort. Als weiterer Märthrer aus dem Rreis der Augustiner ift Thomas Forret zu nennen, Dechant der Abtei von St. Colme's Inch und Bikar von Dollar († 1539). Die Empfänglichkeit von Dominikanern für's Evangelium wurde befördert durch eine Anregung neuen Lebens, welche dieser Orden einer in ihm schon zu Anfang des Jahrhunderts durch einige tüchtige fromme Manner herbeigeführten Reform zu verdanken hatte. Bis 1544 werden neun Dominikaner genannt, welche zum Evangelium übertraten und dafür Eril oder Tod erlitten; zuerst trat unter ihnen, wohl 1532, Aler. Seaton auf, welcher nach England floh, - 1534 ber Prior eines Berther Klosters, Mac Alpine (fälschlich meinte man lange, sein ursprünglicher Name sen Mac Bee gewesen), der seit 1540 flüchtig wurde, von Melanchthon den Namen Maccabaus erhielt, nachher Brofeffor in Robenhagen ward. Doch auch ein Benedittiner, Beinrich Forrest, fiel als Opfer. Aus der Zahl der Franziskaner ging David Lyne in's Exil und nach Wittenberg. Der einzige Brediger des Evangeliums aus dieser Periode, der in Schottland den Sieg der Reformation erleben durfte, war der vormalige Dominis faner John Willod. nachher Genoffe von Knor. Die Brüder Bedderburns, Schuler bon G. Logie, verfaßten zum erften Dal geiftliche Befänge in der schottischen Sprache, - Uebersetzungen von Pfalmen und von Liedern Luther's. Karafteristisch für diese Beriode ift die ichon im Bisherigen angedeutete Begiehung zu Bittenberg; im Album der Wittenberger Universität von 1502-1560 traten innerhalb der Jahre 1519-1544 neun Schotten auf, nachher keiner mehr. - Gine Reihe abeliger Befchlechter, großentheils durch Bermandtschaft unter fich verbunden, neigte schon in jenen Jahren fich der evangelischen Lehre zu; unter den Juriften vor Allen, bald nach hamilton's Tod, Beinrich Balnaves, feit 1537 Mitglied bes hochsten Berichtshofs, 1543 Staatsfetretar und Grofflegelbemahrer. — Roch hatte fich eine beträchtliche Zahl von Wikleffiten ("Lollarden") in Schottland erhalten, befonders unter den Abeligen und Grundbesitzern von Anrshire; sie schlossen sich jett der reformatorischen Lehre an. — Der Dichter Sir David Lindfah wurde durch fatirifche Dichtungen feit 1528 einer ber gefahr= lichsten Begner des Rlerus und des herrschenden Rirchenthums, dabei geschützt durch die

Gunst des Königs. — In dem Baron Erskine von Dun wurde für die ebangeslische Lehre der größte Beförderer wissenschaftlicher, klassischer Bildung gewonnen; G. Wishart (vgl. unten) war Zögling und nachher Lehrer in einer von ihm gestisteten Schule; am reichsten an eigener klassischer Bildung war damals unter den Schotten ohne Zweisel Georg Buch an an, Lehrer des nachmaligen Königs Jakob I. von Schottsland und England; wie Lindsah mit schottischen, so trat er mit lateinischen Satiren auf, besonders gegen die Franziskaner; gefangen gesetzt, entstoh er 1539 nach England. — Auch unter dem Bürgerstand endlich erlangte die evangelische Lehre jetzt sesten und weiten Boden, hauptsächlich in Sdinburgh und Leith, Anr, Stirling, Perth, St. Andrews, Dundee; besonders heftig richtete sich 1538 und 1539 die Bersolgung gegen die Bürgerlichen. Unter etwa 300 Personen, die Erzdischof Beaton 1542 dem König als der Höresie anrüchig notirte, bestand der größere Theil aus Bürgern; Wenige über 100 unter ihnen waren Adelige und Grundbesitzer.

Dagegen hielt die Krone während dieser Periode zunächst unbeweglich mit dem fatholischen Klerus gegen die resormatorischen Tendenzen zusammen und immer neu ließ sie Berfolgungen und Hinrichtungen den Lauf. Jakob V. regierte als volljährig seit 1528. Bergeblich suchte ihn Heinrich VIII. in die Gemeinschaft mit seiner kirchlichen Politik zu ziehen (Unterhandlungen darüber seit 1535); den Haupteinsluß auf ihn übte Be at on; der König mochte mit Recht fürchten, daß ein Umsturz des Kirchenthums und eine Sinziehung der Kirchengüter in Schottland viel mehr zum Gewinn des Abels als der Krone ausschlagen würde, während jetzt der Klerus ihm freiwillig große Geldsummen zur Verfügung stellte. In den Jahren 1530 — 1539 wurden zehn Personen wegen Ketzerei verbrannt, Viele entgingen dem nur durch Flucht aus dem Land. 1535 erging ein neues Verbot der Einsuhr von ketzerischen Schriften und von Vibelübersetzungen, 1540 ein strenges Edikt gegen Conventifel.

Als nun Heinrich VIII., gekränkt durch Jakob's V. ablehnendes Verhalten gegen ihn, 1542 zum Kriege gegen diesen überging, fand Jakob, obgleich er jetzt den Versolsgungen Einhalt that, seinen Adel größtentheils abgeneigt und untreu; eine große Niederslage, welche in Folge dessen sein Heer erlitt, brach ihm das Herz. Sieben Tage vor seinem Tode war ihm noch von seiner Frau, Maria von Guise, sein einziges Kind, Maria Stuart, geboren worden. Durch englischen Einsluß wurde die Regentschaft nicht seiner Wittwe, sondern dem Grafen von Arran übertragen, Beaton einige Zeit verhastet, zugleich das Lesen schottischer Bibeln vom Parlament gestattet. Aber der Widerwille des nationalen Selbstgefühls gegen eine Abhängigseit von England verschaffte jetzt der entgegengesetzten Partei wieder das Uebergewicht. Arran selbst trat zur papistisch französsischen Partei über. Es kam wieder zum Krieg mit England, und 1545 begannen wieder Ketzerversolgungen und Hinrichtungen.

Der Blutzeuge Georg Wishart macht jetzt den Uebergang zur zweiten Periode der schottischen Reformation, wo diese mit Gewalt durchgesetzt wird. Zugleich bemerken wir, daß Wishart, der einflußreichste Vertreter der ebangelischen Lehre seit Hamilton, der Erste ist, von dem wir hören (Lorimer a. a. D. S. 163), daß er auf dem Constinent nicht etwa Wittenberg, sondern die resormirten Kirchen der Schweiz besucht hatte; er übersetzte zum Besten seiner Landsleute die erste helvetische Consession und trug mit Entschiedenheit die schweizerische Lehre von den Saframenten vor; dis dahin scheint diese im Unterschied von der lutherischen noch nie mit Bestimmtheit gestend gemacht, vielmehr nur gegen das römische Dogma posemisirt worden zu sehn.

Wishart war 1544 aus England in sein Baterland zurückgekehrt. Er wirkte als Prediger besonders im Westen und in Dundee. An seiner Seite erscheint jetzt Knox (vgl. für das Nachfolgende den Artikel über diesen, Bd. VII. S. 767 ff.). Beaton bekam jenen durch Lift in seine Gewalt und ließ ihn am 1. März 1546 verbrennen. Jetzt kam der Haß und Zorn vieler Adeliger gegen Beaton zum Ausbruch. Er wurde von ihnen ermordet, das Schloß von St. Andrews besetzt, Knox daselbst zum Prediger

bestellt, bald aber das Schloß durch den Regenten mittelst französischer Hülfstruppen zur Uebergabe genöthigt.

Von jest an blieb das Land in heftiger Gährung. Die protestantischen Abeligen drohten fortwährend mit bewaffnetem Widerstand, wobei übrigens das religiös kirchliche Streben großentheils in trüber Mischung mit politischem Parteiwesen erscheint. Jest war die Zeit, wo von jenem erst recht der Bürgerstand durchdrungen wurde; die Seele der Bewegungen wurde dann Knox. Die weitere Entwicklung des Kampses und die schließliche Entscheidung war jedoch fortwährend abhängig von den Beziehungen Schottslands zu den beiden auswärtigen Großmächten, welche um Einsluß im Lande rangen,

gu Frankreich und England.

Der für die Schotten unglückliche Krieg mit England, welchen der Lord Protektor Somerset während Eduard's VI. Minderjährigkeit energisch erneuert hatte, fteigerte die Antipathie gegen England fo, daß es der Königin-Mutter mit Bulfe frangösischer Gelber gelang, den Regenten und die Mehrheit des Adels ganz für Frankreich zu gewinnen; ihre Tochter wurde nach Baris geführt und mit dem Dauphin verlobt; England ent= fchloß fich 1550 zum Frieden mit Frankreich, in welchen Schottland eingeschloffen wurde. Allein desto stärker wurde jetzt der Einfluß, welchen der Eindruck von der entschiedenen Durchführung des reformatorischen Werkes in England unter den Schotten übte: epangelische Schriften floffen in Menge aus England berein. Während des Rrieges hatte die Regierung fich hüten muffen, durch Verfolgung neu zu erbittern. Nach dem Friedensschluß wurden neue Gesetze gegen die Irrlehre erlaffen, mehrere protestantische Abelige unter dem Bormand der Berbindung mit England ausgewiesen und Giner hingerichtet, auch wieder ein evangelischer Bekennner, Abam Wallace, wegen Reterei verbrannt. Aber gerade Maria Guise suchte jett, um vollends gang ihre Zwecke durchzusetzen, nämlich selbst die Regentschaft zu erlangen, Berbindung mit protestantischen Und als sie nun wirklich jenen Zweck erreicht hatte (1554), war es gerade das Berhältniß zu England, was fie abhielt, ihrer mahren, allem Protestantismus feindseligen Gesinnung offen Raum zu geben. Denn nachdem dort die blutige Maria den Thron bestiegen hatte, schien das Interesse der Opposition gegen die spanisch - englische Macht eine der englischen Regierung entgegengesetzte firchliche Politik zu fordern. Regentin geftattete flüchtigen englischen Protestanten und Beiftlichen den Aufenthalt in Schottland und den schottischen Brotestanten freie Conventitel. Damals magte auch Knor auf turze Zeit wieder ben schottischen Boden zu betreten; er forderte, daß feine ihm gleichgefinnten Landsleute, befonders die Adeligen, endlich Alle offen mit dem Ratholicismus brechen follten; es gelang ihm, einen Bund unter diefen für die evangelische Lehre gu Stande gu bringen; in reformirter Beife theilte er vielen Butsbefitzern und Abeligen das Abendmahl aus. Sein Wirken währte fort, auch als er fich wieder entfernt hatte; in einem Schreiben gab er Anweisung zu den Privatgottesdiensten. Mächtig breiteten biese fich aus in Gubichttland, bem Bebiete eines emporftrebenden, regfamen Burgerstandes, und offen berkundete Anox ichon jett feine Grundfate über bas Berhalten zu einer katholischen Obrigkeit, welche bann für die eifrigen Brotestanten Schottlands maggebend wurden (in der "Appellation gegen das . . . . . Urtheil der Bifchofe" und in einem Schreiben an ben protestantischen Abel): Die Dbrigfeit fen berpflichtet, den Götendienst, d. h. den Katholicismus, abzuschaffen und streng zu strafen, und wenn ein Fürst statt deffen felbst jenen beschirme, fo habe Abel und Bolt jene Bflicht zu erfüllen und auch am Würften die Strafe zu vollziehen; fo ware es in England Pflicht des Volkes gewesen, der Königin Maria nicht bloß zu widerstehen, sondern fie mit dem Tode zu bestrafen. Knor lehrte fo, indem er feine Auffaffung der ifraeli= tischen Theofratie unmittelbar auf chriftliche Bolfer übertrug (vol. Encykl. Bd. VII. S. 768. 771 - 772 und meine Schrift: "Die schottische Kirche" S. 24 - 39). erinnern uns ferner an die Gate, welche er schon feinen früheren Lehrer Mair, und zwar im Einverständniß mit anderen Lehrern der römischen Kirche, über das Recht des

Wiberstands gegen einen Fürsten konnte vortragen hören. Bei anderen Schotten, welche damals den Gehorsam gegen Thrannen verwarfen, wirkte, wie ohne Zweisel bei Georg Buchanan (vgl. seine Schrift de jure regni apud Scotos), wohl auch ein Einfluß klasslischer Literatur mit ein. Zumeist aber hat man an den langen Berlauf der schottischen Geschichte zu denken, wo von Alters her der Avel gewaltsame Auslehnung gegen eine ihm thrannisch erschende Fürstengewalt wie eine Sache förmlichen Rechts zu üben pslegte. Das Neue war jetzt bei Knox die Berbindung dieser Ansichten mit seinen tiessten religiösen Ueberzeugungen.

Die höchsten protestantischen Abeligen schlossen endlich als "Congregation Christi" am 3. Dezbr. 1557 ben erften fogenannten Covenant zum Rampfe für bes Berrn Sache bis in den Tod, gur Beschirmung jedes Bliedes seiner Bemeinde, gur Feindschaft gegen die Gräuel der Abgötterei (darunter Araple, Glencairn, Morton, Jakob Stuart, Erstine bon Dun u. A.). Sie beschloffen, in den gottesdienftlichen Bersammlungen der Gläubigen folle neben der heiligen Schrift das unter Eduard VI. in England eingeführte Common-prayer-book und die englische Liturgie gebraucht werden; in Ermangelung evangelischer Beiftlicher sollen geeignete Männer ans der Gemeinde den Gottesbienft leiten; doch folle diefer zunächst nur in Brivathäufern gehalten werben. Neue Aufregung machte bei der ebangelischen Partei die Berbrennung des 82jährigen Briefters Balter Mill oder Milne, welche im folgenden Jahre ber Erzbifchof von St. Andrews magte. Die Lords der Congregation forderten jest von der Regentin Berftellung des Gottesdienstes der urfprünglichen driftlichen Rirche, und zwar gemäß der englischen Gestalt deffelben. - Die Regentin aber anderte jetzt wieder ihre Politik in Folge des neuen Thronwechsels in England. Sie trachtete im Bunde mit Frankreich, bas Recht ihrer Tochter auf die englische Krone gegen das angezweifelte Necht der Königin Elisabeth durchzuseten. Entschiedenes Auftreten für den Ratholicismus im Begenfatz gegen die protestantische Elisabeth erschien hierfür als Sauptmittel. Bon einer Ständeversammlung im Marg 1559 erlangte fie Abweifung der reformatorischen Befuche und neue Ginschärfung der katholischen Lehre und des Megbefuchs. - Go brach ber entscheidende Rampf aus. Knor kehrte gurud. Ein wilder Sturm gegen die Säufer des Götzendienstes verbreitete sich über das Land. Die Congregation griff zu den Waffen, weil man gottlosen Fürsten nicht gehorchen dürfe. Ein zweiter, ausgedehnterer Covenant wurde am 31. Mai geschlossen. Nach langen Bedenken ließ fich die ftrengmonarchische Elisabeth in Bund mit den Aufftandischen ein, welche ohne folche Sulfe gegen die französischen Truppen der Regentin zu schwach blieben (in Frankreich hatte Maria Stuart's Bemahl, Franz II., den Thron bestiegen). Im Einverständniß mit Elifabeth erklärten die "Edlen und Gemeinen der protestantischen Rirche Schottlands" die Regentin für abgesetzt, fich ftütend auf ein Gutachten der Prediger Knoy und Willock und auf die von diesen angeführten Borgange aus der Geschichte der ifraelitischen Ronige. Ein englisches Beer rudte gegen die feste Hafenstadt Leith, wo die Franzosen lagen. Während des Rampfes ftarb die Regentin (11. Juni 1560). Die frangöfische Regierung, durch die im eigenen Lande gahrenden Religionsunruhen bedroht, verstand fich jum Frieden. Um 8. Juli kam der Edinburgher Friedensvertrag ju Stande: die Congregationsliften follten amnestirt, die frangösischen Truppen entfernt, auf den 1. August eine Bersammlung der schottischen Stände veranstaltet werden (Die Forderung, daß im Bertrag die Einführung des reformirten Gottesdienstes berfügt werden follte, murde auch von England abgewiesen); die Königin Maria Stuart und ihr Gemahl follten des englischen Königstitels sich künftig enthalten. Das königliche Chepaar verweigerte nun zwar die Ratifikation des Vertrags; aber König Franz starb am 5. Dez.; für Maria hatte ihre Weigerung nur die Folge, daß Elisabeth ihr defto argwöhnischer und feind= feliger gegenüberstehen blieb. Die Reichsftande kamen zusammen, ohne daß Maria ihnen Einhalt thun fonnte.

Gleich nach Abschluß des Friedensvertrages wurden durch Abgeordnete der Bürgers

ichaften und des Adels die bis jett borhandenen protestantischen Beiftlichen vertheilt. Acht derfelben erhielten Städte für ihr Amt zugewiesen, fünf murden für arokere Bezirke mit dem Titel von Superintendenten verordnet; über mehr hatte man noch nicht zu verfügen. Im Barlamente magten die Ratholischaesinnten keinen Widerstand mehr. Es nahm ein- bon Knor und andern Beiftlichen entworfenes Glaubensbefenntnig an. Dies ift bie fogenannte ichottifche Confession (fpater trat als Bekenntnifichrift der schottischen Rirche an ihre Stelle die Westminfter - Confession Siehe unten]); siehe dieselbe englisch z. B. in Knor' Geschichte der schottischen Reformation, Calderwood's Geschichte der schottischen Rirche, lateinisch in Niemeger's Collectio confessionum in ecclesiis reformatis publicatarum. Was den dogmatischen Behalt der Confession betrifft, so bemerken wir hinsichtlich der Lehre von der Aneignung des Beiles. daß die Lehre bon der fubjektiven Annahme beffelben durch den Glauben ("Ergreifen Chrifti mit feiner Gerechtigkeit und Beiligung" Art. 15) auffallend gurudtritt gegenüber bon dem Nachdruck, womit die alleinige Wirksamkeit des heiligen Geiftes zur Biedergeburt und Erzeugung guter Werke gegenüber bom Bertrauen auf eigene Werke ausgeführt wird; dabei wird jedoch das Erwähltsehn in Christo vor Grundlegung der Welt ohne bestimmtere strenge Pradeftinationslehre ausgesprochen. Bei ber Lehre bon den Sakramenten zeigt fich das Streben, sich ftart gegen eine Auffassung derfelben als "nadter Zeichen" an vermahren: man wird barin ben Ginfluß des Calvinismus gegenüber vom Zwinglianismus und von dem durch Knox auch fonst ftark bekämpften Unabaptismus, ferner aber auch Einfluß der englischen Rirche zu erkennen haben; fie follen in den Bergen versiegeln die Gewißheit der Berheifungen und der Gemeinschaft (conjunction, union) mit Chriftus; vom Abendmahl heift es, mahrend "die Transsubstantiation des Brodes in Christi natürlichen Leib" verworfen wird: Christus werde, wenn es recht gebraucht werde, darin so mit uns vereinigt, daß er die mahrhafte Nahrung und Speise der Seele werde; bon der Taufe fogar: "wir werden durch fie eingepflangt (ingrafted) in Christum, um Theilhaber an feiner Gerechtigkeit zu werden, durch welche unsere Gunden bergeben merden" (vgl. bagegen in den spateren Bestminfter = Schriften [f. unten]); indem übrigens nachher die Anabaptisten verdammt werden, "welche läugnen, daß die Taufe den Rindern zukomme, ehe fie Glauben und Verständniß haben", wird nichts darüber gefagt, wie auch schon bei Rindern solche Ginpflanzung erfolgen könne. Alls Kennzeichen der mahren Kirche wird nach der Predigt des göttlichen Wortes und der rechten Berwaltung der Saframente drittens aufgeführt: die Uebung der firchlichen Disciplin nach der Borfchrift des göttlichen Worts, zur Unterdrückung des Lafters und Förderung der Tugend. Bon der göttlichen Ginsetzung der Obrigkeit handelt ein eigener Artikel; ausdrudlich wird biefer bas Aufrechthalten der mahren Religion und die Unterdrudung von Aberglauben und Gögendienst zur Pflicht gemacht; dem Sate: "wer ber Obrigfeit widersteht, widerstrebt ber göttlichen Ordnung", wird beigefügt: - "indem fie thut, was ihres Amtes ift"; ebenso heift es: Reiner burfe ihr feinen Beiftand u. f. w. verfagen - "während sie wachsam arbeite in Uebung ihres Amtes"; von einem Recht und gar einer Pflicht zum Widerstand wird nichts gesagt, allein man fieht, daß diefe Sate doch für diejenigen Falle, in welchen Anor jum Biderftand gegen die Obrigfeit aufgefordert hatte, wenigstens teinen Behorfam gegen fie fordern wollen. - Alle pabft= liche Jurisdittion murde bom Parlament für Schottland aufgehoben, die Deffe bei schweren Strafen berboten. — Seine Beschlüsse theilte das Parlament sowohl der Ronigin Elisabeth als dem in Frankreich verweilenden schottischen königlichen Chepaar mit.

Es handelte sich jetzt hauptsächlich noch um innere Organisation der neuen edangelischen Kirche. Knor hatte mit vier andern Geistlichen den Auftrag erhalten, eine Kirchenordnung oder ein "Buch der Disciplin" zu entwersen. Allein als sie es den Abeligen vorlegten, zeigte sich sogleich, daß bei diesen mit der Feindschaft gegen das katholische Kirchenthum keineswegs auch immer schon Neigung zu einer neuen, selbstständigen und strengen kirchlichen Ordnung sich verband; im Gegentheil sand Knor bei

Bielen Saß gegen seine Arbeit in Folge weltlicher Gefinnung. — Sodann traten noch am 20. Dez. 1560 Vertreter ber Kirche felbst zusammen: eine Versammlung, welche dann als die erfte General Assembly der schottischen Kirche gezählt worden ift. Sie muß fich aber jedenfalls noch in fehr freier Beife gebildet haben. Das Berzeichniß der Mitglieder (bei Calderwood) führt nur fechs Geiftliche auf neben 36, die nicht als folde bezeichnet find. Wir haben hierbei an die kleine Zahl evangelischer Prediger uns zu erinnern, die überhaupt bis dahin im Lande waren. Ueber die Form, nach welcher die Vertreter gewählt wurden, wird nichts berichtet; aus größeren Distritten erscheint nur je einer, dagegen aus einzelnen Orten zwei ober drei. Die Sauptthätigkeit der Bersammlung richtete sich auf die Bestellung weiterer Bersonen, welche das göttliche Wort borlefen und bredigen könnten. Auch über die Chegesetzgebung faste sie schon Beschluffe; ferner über die Ginführung von Beiftlichen, Aelteften und Diakonen in die Dies alfo find die Anfänge der neuen Rirchenbilbung in Schottland: nachdem das Barlament das neue Bekenntnig anerkannt hat, geht die innere Gestaltung der Kirche gang bon den Vertretern der noch in ihrem Entstehen begriffenen Bemeinden felbst aus. - Im Jan. 1561 hatte wieder eine Zusammenkunft von Reichsständen in Edinburg statt, und hier endlich murde das Disciplinbuch wenigstens bon einem beträchtlichen Theil der Adeligen feierlich gebilligt und der Ginführung deffelben die fraftigste Unterftutung zugefagt. Eine formliche Annahme des Buches durch jene firchliche Affembly wird durch die ältesten Berichterstatter (wie Knor, dann besonders auch Calderwood) nicht ermähnt; daß es übrigens ihrem Sinn und Wunsch gemäß war, ist nicht zweifelhaft; feine firchliche Anerkennung wird bon den folgenden Affemblies borausgesett.

Wir muffen auf den Inhalt des Disciplinbuches etwas naher eingehen, weil es uns die urfprünglichen Berfaffungsgrundfate und die ersten geordneten Formen der reformirten Kirche Schottlands überschauen läßt. Es steht gedruckt z. B. im Anhang zu neueren Ausgaben von Knor' Reformationsgeschichte (fo in der Ausgabe von Mc Gabin)\*). Jede einzelne Gemeinde foll einen Beiftlichen (minister), Aeltefte Die Wahl der Beistlichen gehört der Gemeinde zu. Das und Diakonen haben. Institut der Aeltesten, dann auch das der Diakonen war schon borber in Wirksamkeit getreten: namentlich auch der Mangel an Beiftlichen machte es nothwendig, daß die Bemeinden wenigstens eine Leitung durch jene erhielten; natürlich wirkte auch das Borbild anderer reformirter Rirchen ein. Nach bem Disciplinbuch follen fie zunächst nur je auf ein Jahr ermählt werben, und zwar follen Borschläge zu neuen Bahlen bon den bisherigen Aelteften und dem Geiftlichen gemacht werden. Dem Geiftlichen follen fie zur Seite ftehen in allen öffentlichen Angelegenheiten, befonders in Uebung ber Bucht, follen auch über die Beiftlichen felbst machen. Die Diakonen werden bestellt für Gintommen und Almofen der Rirche. Bu fleine Gemeinden follen mit benachbarten Aeltefte und Diakonen gemeinsam haben. Wegen bes Mangels an Geiftlichen werden für die Uebung des Gottesdienstes auch bloge "Lefer" aufgestellt, welche Abschnitte aus der heiligen Schrift und Gebete bortragen follten. Geiftliche, Meltefte und Diakonen bilben aufammen den Kirchenrath (Kirksession) einer Gemeinde. In der eigenthümlichen Einrichtung der "Brophezeiung oder Schriftauslegung", womit dem Borgang von 1 for. 14, 29 - 32. entsprochen werden follte, will endlich das Disciplinbuch auch Laien gu felbstständiger öffentlicher Uebung des göttlichen Wortes beiziehen (vgl. namentlich die Ordnung der niederländischen Gemeinde in London 1550): einmal wöchentlich foll an Orten, wo Schulen und unterrichtete Manner fich befinden, eine Berfammlung gur Schrifterklärung stattfinden, an welcher auch folche unterrichtete Laien felbstständig fich betheiligen, und hierzu follen auch die Beiftlichen und Lefer der benachbarten Land-

<sup>\*)</sup> Was in Calberwood's Geschichte ber schottischen Kirche, herausg, von der Wodrow Society 1842 ff. Bb. II. S. 51 ff. als Inhalt des Disciplinbuchs mitgetheilt zu sehn scheint, ist von biesem verschieden, vgl. Anhang Bb. VIII. S. 161.

firchen fich einfinden. Aber auch ein Amt über dem der gewöhnlichen Geiftlichen glaubte bas Disciplinbuch aufrichten zu muffen, bas ber Superintenbenten; wir faben fchon, daß fünf wirklich ernannt wurden; das Disciplinbuch wollte für das ganze Land zehn Es ist jedoch sogleich der große Unterschied dieses Amtes vom eigentlichen Epi= ffopat anzuerkennen. Für's Erste nämlich wird die Einführung deffelben nur durch die besonderen Bedürfnisse der damaligen schottischen Kirche begründet: es sen nicht möglich, allen den borhandenen Beiftlichen bloß einzelne Gemeinde zuzutheilen, weil fonst der aröfite Theil bes Landes unverforgt bleibe, und die Superintendenten follen dann felbft innerhalb ihrer Sprengel allmählich für Pflanzung von Einzelfirchen forgen. berintendenten follen ferner nach dem Disciblinbuch unter ber Aufficht von den Beiftlichen und Aeltesten ihrer Hauptstadt und ihres Sprengels und von den benachbarten Suberintendenten und von deren Beiftlichen und Aelteften ftehen. Den Beneralaffemblies gegenüber erscheinen fie ohnedies als gang diefen untergeordnet, ja nur wie Beauftragte berfelben. Aus den Beiftlichen und Aelteften der Superintendenturbegirte nun bildeten fich bald regelmäßige Provinzialfunoden. Aus dem Zusammenhang, in welchem die Aelteftenschaft fleinerer Bezirke fammt der Beiftlichkeit derfelben zu einander stand und wozu namentlich auch die Genoffenschaft für die "Brophezeiung" gehörte, gingen die fogenannten Bresbyterien hervor. - Die bisherigen firchlichen Ginfünfte wollte das Disciplinbuch gang für die neue Rirche, für den Unterhalt der Beiftlichen, für Schulwesen und Armenwesen erhalten wiffen. Es war dies ein Hauptpunkt, um deswillen viele Adelige von der neuen Kirchenordnung nichts wissen wollten. - In Betreff des Gottesdienstes weist das Disciplinbuch auf die "Dronung von Genf" mit ihren Gebeten und ihrem Ratechismus hin, welche an mehreren Orten in Gebrauch Gemeint ift ohne Zweifel die Ordnung der englischen Gemeinde in Genf, deren Brediger Knor gewesen war; dieselbe war der Calvin'ichen gemäß gestaltet und derjenigen der englischen Flüchtlingsgemeinde in Frankfurt enge verwandt. plinbuch läßt die Gebetsformulare derfelben zu, rath jedoch bei Predigtgottesdiensten von ihrem Gebrauch ab, damit die Formen nicht wieder Gegenstand des Aberglaubens werden. Ueber das Abendmahl wird auch z. B. das, daß es fitend genoffen werden folle, ausdrücklich zum Gesetz gemacht; ferner follte dasselbe nicht an den bisher üblichen Weftzeiten, fondern an den erften Sonntagen des Marz, Juni, September und Degember gehalten werden, auf daß fein Aberglaube mit Beobachtung von Zeiten getrieben werde; jene Teftzeiten hörten bann für die ichottische Kirche gang auf. - Als fehr wesentliches Stück der Kirchenordnung haben wir endlich den Artifel von der Rirchengucht zu nennen; mit der Excommunifation, zu der fie fich erstreckte, sollte auch Ausschluß vom gewöhnlichen Umgange und Berkehr mit den Gliedern der Gemeinde verbunden fenn; Wiederannahme follte nur nach feierlicher, öffentlicher Rirchenbuge ftatt= haben, für welche uns auch wirklich Beifpiele von höheren und niederen Berfonen aus jener Zeit mitgetheilt werden.

So viel nun aber durch die Beschlüsse des Parlaments und durch das eifrige Vorsangehen der Bertreter der Neformation für den Aufdau der neuen Kirche geschehen war, so sehr sehlte es, vom Standpuntte des positiven Nechtes aus angesehen, diesem Bau noch an Sicherstellung. Gemäß dem schottischen Mechtes aus angesehen, diesem Bau noch an Sicherstellung. Gemäß dem schottischen monarchischen Nechte konnte, auch wenn man jenes Parlament als ein gesetzmäßig versammeltes anerkannte (was Manche wegen der Abwesenheit der Königin bestritten), doch keine Rede davon sehn, daß seine Beschlüsses schot aus solche, ohne königliche Genehmigung, Gültigkeit hätten, und diese wurde ihnen versagt. Und weiter fragte sich, wiesern auch die Reichsstände selbst den Grundsätzen ihre Zustimmung geben werden, nach welchen die Vertreter der Kirche auf den Alsemsblies und die Versassen, nach welchen die Vertreter der Kirche auf den Alsensblies und die Versassen Theile der Abeligen wieder Gesahr zu drohen, als die Königin selbst nach Schottland kam und Viele, welche mehr aus weltlichen als aus geistlichen Kücksten für jenes sich erklärt hatten, durch

persönliche Interessen an sich zu ziehen wußte. Der Kampf für die Reformation bis zu ihrer völligen gesetzlichen Anerkennung währte noch sieben Jahre lang nach jenem Parlament. Es genügt hier jedoch, nur kurz die Hauptmomente desselben zu nennen (vgl. auch wieder den Art: "Knox").

Im August 1561 traf die junge berwittwete Maria in Schottland ein. Mehrzahl der Abeligen war auf die Forderung der ftreng reformatorischen Bartei, daß man auch der Königin den Mefigottesdienst verwehren folle, nicht eingegangen. Bolf gab die erste Meffe in der Hoftapelle fogleich zum Tumult Anlag. Maria felbst wußte den Adel, auf den fie großentheils ichon durch die Reize ihrer Berfonlichkeit mächtigen Ginfluß übte und ber unter fich zerfpalten war, durch die wiederholte Erklärung zu beruhigen, daß im Stande der Religion, wie fie ihn bei ihrer Ankunft borgefunden, nichts folle verandert werden; ftets umging fie eine formliche Genehmigung jener Parlamentsbeschluffe; indeffen gab fie nach Rom und Frankreich die Berficherung, daß sie fortwährend den Protestantismus verabscheue und Alles thun werde, ihr Bolf wieder der Kirche zuzuführen. Ueber die Einkunfte der Kirche wurde verfügt, daß zwei Drittel den bisherigen Inhabern verbleiben, das letzte Drittel zwischen der Krone und zwischen Kirche und Schule getheilt werden solle; der Abel aber hatte, indem er jenes zugab, bereits durch ein Uebereinkommen mit jenen Inhabern fich deffen versichert, daß ihre Güter fünftig ihm zufallen follten, und hiermit hatten viele ber Abeligen ihrem eigenen reformatorischen Interesse genug gethan. Go mar dies denn die Zeit, in welcher Anor mit ebenso viel Schroffheit als innerer Hingebung gegen die fortgesette Duldung der Abgötterei, gegen den Wankelmuth des Adels, gegen die Aergernisse und Bersu= dungen eines, feiner frangofischer Bildung fich rühmenden, finnlichen, loderen Soflebens und gegen die Verwahrlosung des evangelischen Kirchenwesens ankämpfte. er fort, seine Grundsätze über den pflichtmäßigen Widerstand gegen eine götzendienerische Dbrigkeit vorzutragen; fo auch ber Königin perfonlich gegegenüber und in Religionsgesprächen, welche fie anordnen ließ; freilich wußten die Bertreter diefer Grundfate neben dem Alten Testament nicht etwa auch Andere unter den Reformatoren, vielmehr nur katholische Lehrer anzuführen; der Covenant wurde erneuert und die Congregationg= liften brohten eigenmächtig an den Götzendienern das Recht zu vollziehen. aber bereitete die Rönigin ihren Geanern durch ihr eigenes Berhalten und Treiben. während Knor durch feine Schroffheit auch redliche protestantische Abelige von fich ab-3m Jahre 1565 heirathete sie den für einen Papisten geltenden gestoken hatte. Sie schloß sich der spanisch-französischen Liga von Bahonne gegen den Proteftantismus an, verhandelte eifrig mit dem Pabst und den Buisen und stellte ihre Teier der Meffe und der katholischen Feiertage in herausfordernder Beife zur Schau. Bugleich schenkte sie jetzt ihrem Unterhandler bei jenen Berhandlungen, dem italienischen Sanger Rizzio eine Bunft, welche fie in den Geruch einer Chebrecherin brachte und endlich eine Berichwörung erbitterter Abeliger herbeiführte; Rizzio murde durch diese im Jahre 1566 ermordet (über das Mitwissen von Knox vergl. d. Art. "Knox"). Maria triumphirte zwar über die Berschworenen, welche vor ihrer Rriegsmacht flieben mußten, aber das Berhältniß, welches sie jett mit Bothwell anknüpfte, die Ermordung ihres Gemahls, welche man diefem Schuld gab, und ihre furz darauf erfolgte Verehelichung mit eben diesem fleigerte den Unwillen über fie fo, daß eine neue Berbindung von Ade= ligen gegen sie die Waffen erhob; sie mußte sich ihnen 1567 gefangen geben und die Krone ihrem einjährigen Sohne Jakob abtreten, für welchen ihr Halbbruder Graf von Murray Regent wurde.

Die neue evangelische Kirche hatte unterdessen, gegenüber von der Gleichgültigkeit, welche der größte Theil des Adels zeigte, wesentlich auf's Bolk sich gestützt und ihre Bertreter hatten, so viel an ihnen war, gethan, um den neuen Bau trotz der feindseligen Gesinnung der Königin und unabhängig von dieser aufrecht zu erhalten und weiter zu führen. Jedes Jahr hatten sie zweimal Assemblies gehalten und ihre Forderungen, be-

fonders wegen Abschaffung bes Götendienstes, wiederholt. Gleich die erfte Affembly nach Ankunft der Königin hatte fie auch um Ratifikation des Disciplinbuchs angegangen. Die Affemblies übten Aufficht und Bucht über Superintendenten und Beiftliche. In bie Begirte, für welche man feine Superintendenten hatte, schickten fie Commiffare aus mit Auftrag auf bestimmte Zeit. Dabei behaupteten fie das Recht, auch ohne Wiffen und Gutheißen der Königin fich zu versammeln. Was ihre Zusammensetzung betrifft, fo erscheinen auf ihnen neben den Beiftlichen und den Laienrepräfentanten der Bemeinden Die brotestantisch gefinnten Abeligen, ohne daß über diese Busammensetzung ein eigenes Statut uns mitgetheilt wurde. Sinsichtlich ber Bfarrpfrunden, welche durch Tob oder Abgang der fie von der katholischen Zeit her innehabenden Besitzer erledigt murden, forderte die Affembly einfach Uebertragung auf evangelische Brediger; die Königin erflärte im 3. 1565, fie werde das Patronat über fie nicht aus ihrer Sand geben; hierauf erwiederte die Affembly, daß fie die Krone deffelben nicht berauben wolle, daß aber, wie das Prafentationsrecht den Patronen, fo das Recht zur Collation der Kirche zugehöre und Reiner ohne Prufung durch fie zugelaffen werden durfe. Es ift dies die erfte Meufterung der Rirche über ihr Berhältniß jum überlieferten Batronatrecht, nachdem im Disciplinbuch nur einfach Beftellung der Beiftlichen durch die Rirche, beftimmter burch die Einzelgemeinde, gefordert worden mar.

Mit dem Sturz der Maria erlangte nun endlich die reformirte Kirche die völlige gesetliche Anerkennung. 3m Namen des Königs erging noch 1567 eine Parlamentsatte, welche die Befchluffe von 1560 bestätigte, den Götzendienst verbot, die reformirte Rirche für die einzige im Reich erklärte. Reine andere kirchliche Jurisdiftion foll anerkannt werden, ale die diefer Rirche; dabei heißt es: diefelbe beftehe "in Predigt des göttlichen Wortes, in Correction der Sitten, in Bermaltung der Saframente"; eine Commission wurde beauftragt zu genaueren Bestimmungen über den Inhalt diefer Jurisdittion und über die Autorität der Kirche; es kamen jedoch folche nicht Ru Stande; mahrend die Kirche bom Staat anerkannt wurde, öffneten sich so schon Streitfragen über die Grangen gwischen beiden Bebieten. Binfichtlich des Patronats wurde festgestellt: die Prüfung und Zulaffung der Beiftlichen stehe ausschließlich in der Macht der Kirche, mahrend die Prajentation den rechtmäßigen Batronen borbehalten bleibe; falls der Superintendent fich weigere, den Prafentirten zuzulaffen, fo möge der Batron fich an die Provinzialinnode und weiter an die Affembly wenden; bei der Ent-Scheidung der letzteren folle es sein Bewenden haben. - Die Bahl reformirter Beiftlicher betrug damals 252.

Bergebens machte die aus der Gefangenschaft entkommene Maria mit Hülfe von theils katholisch gesinnten, theils mit Murray verseindeten Aveligen noch einen Bersuch, den Thron wieder einzunehmen. Sie floh nach England, wo sie ihr bekanntes tragissches Ende nahm.

So war die Reformation in Schottland zu ihrem schließlichen Siege durchgedrungen. Wir überschauen den Verlauf, welchen die Geschichte der evangelischen schottischen Nationalkirche nahm, indem wir theils verfolgen, wie sie in ihrer ursprünglichen Sigensthümlichkeit sich zu behaupten und ihre ursprünglichen Grundsätze gegenüber von neuen, ihr entgegentretenden Mächten durchzusetzen strebte, theils auf die Entwickelungen und Umstände Ucht haben, in welchen der Grund liegt für ihren gegenwärtigen Zustand und die gegenwärtig in ihrem eigenen Innern bestehenden Gegensätze und Sonderungen.

Mit Klarheit lassen sich zwei Perioden unterscheiden. In der ersten, bis zum definitiven Sturze der Stuart'schen Dynastie, handelt es sich um Behauptung des Pressbyterianismus überhaupt im Gegensatz zu einem von der Staatsgewalt eingeführten Epistopalismus; in der zweiten um Behauptung der Selbstständigkeit der Kirche gegensiber von Eingriffen, welche der Staat nunmehr in das Gebiet der von ihm anerkannten presbyterialen Kirche selbst sich ersaubt habe.

Während die Jurisdittion der tatholischen Rirche aufgehoben und ihr Gottesbienft

berboten wurde, hatte man doch die Pfrunden der bisherigen Bifchofe ihnen gelaffen. Als diefe abzusterben begannen, erhob fich die Frage, ob wirklich, wie es im Sinne ber Bertreter der reformirten Kirche lag, ihr Amt erloschen und mas aus ihren Pfründen werden follte. Es fam in Betracht, daß die Bifchofe, als einer der drei Reichsstände, zugleich ein wesentlicher Bestandtheil der staatlichen Verfassung waren. Und die damals an der Spise der Regierung ftehenden Adeligen fuchten nun unter der Form eines Fortbestandes des Epiffopats die Ginfünfte von diesem fich felbst anzueignen. Go murden, nachdem das Erzbisthum St. Andrews erledigt worden war, die Ginfunfte von ber Rrone an den Grafen Morton berschenkt, und diefer traf nun mit dem Beiftlichen Douglas ein Uebereinkommen, daß letzterer gegen Abtretung eines nur geringen Gehaltes den erzbischöflichen Stuhl besteigen follte. Der damalige Regent, Graf Mar (Murray war ermordet worden), wußte auch eine von ihm veranstaltete kirchliche Bersammlung zu gewinnen, daß sie die Fortdauer der bischöflichen Würde und die Uebertragung der= felben an evangelische Beiftliche wenigstens provisorisch guließ; auch die Affembly und Knor felbst hielten Widerstand hiegegen nicht für rathlich; nur follten die Bischöfe ber Affembly unterworfen fenn, auch forderten nachfolgende Affemblies, fie follten fich nur je als Borgefette Giner Gemeinde betrachten. Daneben aber ließ die Rirche gerade jett defto mehr die positive Bezeugung ihrer eigenen Verfaffungegrundsätze fich angelegen Der Saubtfämpfer für dieselben wurde jett Andreas Melville, nach Knor's Tode überhaupt die bedeutenoste Perfonlichfeit der Kirche. Nach mehrjährigen firchlichen Berhandlungen wurden von der Affembly 1578 ein zweites Disciplinbuch angenommen (aufgenommen in Calberwood's Geschichte Bo. 3. S. 529 ff.). Mit aller Entschiedenheit werden hier für firchliche Memter als der Schrift gemäß, bloß die 1) ber "Baftoren, ministers oder Bifchofe" (Bifchof einfach identisch mit Paftor), 2) Doftoren oder Lehrer, 3) Aeltesten (nämlich im engeren Sinne folche, die nicht zugleich in Wort und Lehre arbeiten), 4) Diakonen anerkannt; auch ftandige Superintendenturen werden nicht mehr gebilligt, indem erklärt wird, daß firchliche Bisitationen nicht das ordentliche Umt einer einzelnen Berson seben, sondern von den firchlichen Bersammlungen Bifitatoren "pro re rata" ausgesendet werden follen. Die Affemblies follen bestehen aus Baftoren. Dottoren und Aeltesten; über die Wahl derfelben waren ichon 1568 Bestimmungen Die firchlichen Beamten sollen erwählt werden "durch das Urtheil getroffen worden. der Aeltestenschaft (olderschip, wozu der Geiftliche mitgehört) und die Zustimmung der betreffenden Gemeinde: gegen den Willen der Gemeinde und die Stimme der Aelteftenschaft foll keine Person in irgend ein Amt eingebrängt werden. Befonders wichtig find endlich die allgemeinen Sate über die Selbstftandigfeit der Rirche, nicht blog in Bezug auf Lehre, sondern namentlich in Bezug auf Jurisdiftion; der Kirche komme zu potestas ordinis und jurisdictionis; die weltliche Obrigfeit durfe für die Uebung firchlicher Cenfuren durchaus feine Regel borfdreiben, sondern die firchliche Jurisdiftion folle nur nach dem Worte Gottes geübt und hiebei die Rirche von der Obrigfeit unterftut werden. Und zwar wird die Kirche, fofern fie von Gott Bollmacht habe zu eigener Jurisdikton und eigenem Regiment, definirt als die Gesammtheit derjenigen, welche geiftliche Funttion unter der Gemeinde derer, die fich zur Wahrheit bekennen (unter der Rirche im weiteren Sinne), ausüben, b. h. als die Trager des firchlichen Amtes (diefe ftrenge Geltung des Amtes ift immer eine Eigenthümlichfeit der schottischen Rirche geblieben). Im Jahre 1580 ließ fich auch der (jest volljährige) Konig, um den gegen ihn aufgekommenen Berdacht des Bapismus zu beseitigen, dazu herbei, einen sogenannten nationalen Bund (Covenant) zur Bertheidigung der Ginen mahren Religion zu unterschreiben, welcher im folgenden Jahre auch von Personen aller Stände unterzeichnet und feither eine der Bekenntniffdriften der schottischen Rirche geblieben ift (f. confessio Scoticana II. bei Niemeher, collectio confess. 357.), die stärtste Erklärung gegen alle Papisterei. Ein großer Umschwung von Seiten Jakobs erfolgte furz darauf, nachdem die Rirche, gereizt durch Sandel über den Spiffopat, einer Berschwörung gegen den Rönig zugeftimmt hatte. Er fette beim Barlament im Jahre 1584 die fogenannten schwarzen Aften durch, wonach dem König höchste Autorität sowohl über geistliche als weltliche Stände (d. h. Supremat auch in der Kirche) zukommen, kirchliche Versammlungen ohne königliche Erlaubnig verboten fenn, die Bischöfe und andere Commiffare des Ronias die firchlichen Dinge ordnen follten: der fchroffe Begenfatz gegen die Brundfate Doch eine neue Wendung, vornehmlich in den politischen des zweiten Disciplinbuchs. Berhältniffen, brachte unerwartet bald den innerlich principlofen Monarchen vielmehr gerade zu förmlicher Anerkennung des Bresbyterianismus. Samentsafte vom Jahre 1592 genehmigte die Ordnung der Affemblies. Synoden und Preshpterien und das aus Beiftlichen und kirksession bestehende Rirchenregiment der einzelnen Gemeinden für alle fünftigen Geschlechter. Ueber die Bräsentation au Pfarreien murde jest festgestellt, sie folle gerichtet werden an die Bresbyterien und von diesen das Amt übertragen werden; hiebei follen diese jeden "qualificirten" Beiftlichen zulaffen, der prafentirt worden fen; verweigern fie einem folchen die Bulaffung, so folle dem Batron gesetzlich zustehen, die gesammten Ginkunfte der Pfrunde für fich zu behalten. Dies ift das ftgatliche Grundgefets, durch welches die presbuterianische Berfaffung in Schottland ratificirt worden ift. Wir feben jedoch: die bestimmten Brincipien des zweiten Disciplinbuchs über die Selbstftandigfeit der Rirche find nicht darin aufgenommen. Auch behalt die Afte dem Konig das Recht vor, für die Affemblies, Die regelmäßig einmal jährlich gehalten werden follten, Beit und Drt zu beftimmen, also eine Thätigkeit innerhalb der Kirche felbst.

Erst nachher aber entfaltete fich recht das Streben Jafob's nach Durchführung des Epistopalismus. Das stärtste Motiv hiefür war ihm ohne Zweifel der Gedanke, durch die Bischöfe, als seine Rreaturen, auch die Rirche beherrschen zu können (über seine Ideen bom Königthum bergl. d. Art. "Jakob I." Bd. VI. S. 383). Befonderen Anftoff gab ihm die Freiheit des Urtheils über königliche Magregeln, welche die Presbyterianer für ihre Predigten in Anspruch nahmen, und überhaupt der ganze mit dem Presbyterianismus verbundene Beift der Freiheit. Dazu fam bereits der Bedanke an die bevorstehende Erbschaft des englischen Thrones. Und zwar schlug jett Jakob einen schlaueren Weg ein als zuvor, indem er durch allerhand Mittel eine Partei in der Asfembly felbst für sich und seine Plane gewann. Wirklich murbe auf Affemblies, welche er in Städten der Hochlande, wo der presbyterianische Beist weniger lebendig war, veranstaltet hatte, eine Majorität dafür erzielt, daß Bischöfe ernannt werden follten, um als Commissare der Kirche im Parlament zu siten. Rudfichtslos verfolgte Jakob vollends seine Absichten, nachdem er 1603 den englischen Thron bestiegen hatte. höchste erzbischöfliche Gerichtshöfe wurden für die schottische Rirche errichtet. gesetten Bischöfe und Erzbischöfe wurden zu Prafidenten der firchlichen Berfammlungen und Bisitatoren gemacht. Seit dem Jahre 1618 murde gar keine Affembly mehr be-Auch mit Ginführung anglikanischer Gebräuche beim Gottesdienft murde feit 1618 begonnen — mit der Absicht, Eine bischöfliche, dem König untergebene Kirche für beide Reiche herzustellen (vgl. überhaupt den Art. "Jakob I.").

Bei Karl I. (seit 1625) waren die bischöfliche kirchlichen und absolutistischemonarchisschen Tendenzen Bestandtheile einer strengen religiösen Ueberzeugung geworden. Die Präsaten stattete er, so weit er konnte, auch mit Reichthum, Würden und Aemtern aus. Commissionen wurden niedergesetzt, welche untersuchen sollten, in wessen und Aemtern aus. Einmeissionen wurden niedergesetzt, welche untersuchen sollten, in wessen hände die alten Kirchengüter gerathen sehen. Offenbar strebte der König nach einem ähnlichen Bund der Krone mit dem neuen bischöflichen Klerus, wie ihn die Könige vor der Reformation mit dem katholischen klerus versucht hatten. Der Abel konnte bald nicht mehr zweiseln, daß die Absichten des absolutistisch gesinnten Fürsten so gut gegen ihn als gegen die preschterianischen Kirchenmänner gerichtet sehen. Alle diezenigen, in welchen die von der schottischen Resormation herstammende religiösekirchliche Gesinnung sebte, wurden endlich in die tiesse Aufregung vollends versetzt durch die romanistrende, vom englischen

Erzbifchof Land verfagte Liturgie, welche im 3. 1636 burch einfachen königlichen Befehl verordnet wurde. Abelige, Beiftliche und Bevollmächtigte von Rirchspielen eilten gu einer Berfammlung nach Schottland zusammen. Im Jahre 1638 murde ein nationaler Covenant, mit Erneuerung des von 1581, gegen den Papismus und für den Presbyterianismus geschlossen. Mächtiger, fest geschlossener Widerstand erhob sich über das gange Land hin. Roch im 3. 1638 hielt die Kirche wieder eine Affembly, zu welcher Rarl felbst, mahrend er indessen bewaffnete Unterdrückung der Bewegung vorbereitete, feine Zustimmung nicht zu verfagen magte. Dabei hatte die Rirche jett wieder einen Die Affembly hob den Epistopat auf tüchtigen Führer - im Beiftlichen Senderson. fammt allen Aften der Affemblies feit 1606 und allen blog vom König ausgegangenen firchlichen Berordnungen; auch wurde der Grundfatz wiederholt, daß feine Berson in ein firchliches Amt gegen den Billen der Gemeinde aufgedrängt werden durfe; an die Aufhebung der Affembly durch den bei ihr anwesenden königlichen Commiffar fehrte diefe sich nicht. Das Parlament des folgenden Jahres stellte die politischen Rechtsforderungen der Nation zusammen. Die Covenanter begründeten, wieder mit Berufung auf die heil. Schrift, ihr Recht zum Widerstand gegen den Monarchen. Der Krieg mit diesem brach aus. - Und nun wurde den Covenantern die größte Gulfe durch den in England felbft zwischen König und Parlament sich erhebenden Kampf, welcher selbst auch zugleich dem Epistopat galt; nach Parlamentsbefchluß follte diefer im 3. 1643 aufgehoben fenn und eine Bersammlung bon Theologen in Westminster über neue firchliche Ordnungen berathen. Bergeblich fuchte Karl bei Ausbruch des englischen Burgertriegs die Schotten noch auf seine Seite zu ziehen. 3m 3. 1643 fchlossen biese mit dem englischen Barlament ein feierliches Bündniß "zur Reformation und Bertheidigung der Religion, für Chre und Glück des Königs und für Frieden und Wohlfahrt der drei Reiche Schottland, England und Irland" (solemn league and covenant u. f. w.); biefer Covenant ift gleichfalls unter die Bekenntnifischriften der schottischen Kirche aufgenommen worden und steht noch unter denselben als Bekenntnig gegen Papismus und Pralatismus. Als der König im Rrieg unterlag, schien der schottische Presbyterianismus feine höchsten Ziele erreicht, für die gefammte verbundene schottisch-englische Nation den Dronungen und Lehren, welche er als ichriftgemäße, göttliche proflamirte, ben Sieg erfämpft zu haben.

Auf der Westminfter-Bersammlung, wo mit den Beiftlichen Lords und Mitglieder des Unterhauses zusammensaffen und die schottische Kirche durch mehrere Abgeordnete vertreten war, wurde trot dem heftigen Widerspruch, welchen dort die Independenten erhoben, die presbyterianische Kirchenordnung angenommen; sie verfaßte eine "form of presbyterial church government" etc.; doch wurden die bestimmten Brincipien der Schotten über Selbstständigkeit der Kirche und ihrer Disciplin nicht jur Aufnahme durchgesett; die schottische Affembly (1645) genehmigte diefe Schrift und fügte noch eine Berwahrung bei für die Rechte der Presbyterien und des Volkes bei Berufung der Beiftlichen. Die Ordnung des Gottesdienstes wurde festgesett in dem Directory for the public worship of God; bestimmte Formulare für das öffentliche Kirchengebet find darin nicht gegeben, fondern nur eine weitläufige Anweisung über den Inhalt, welchen diefes haben folle; Feier = und Wefttage find abgeschafft außer dem "driftlichen Sabbath", für welchen Enthaltung von aller weltlichen Arbeit und weltlichem Zeitvertreib geboten wird, und Fasttagen, welche aus besonderen Beranlasfungen veranstaltet werden sollen. Die Glaubenslehre wurde auseinandergelegt in einem Glaubensbefenntniß und einem fürzeren und längeren Ratechismus. Das Glaubensbekenntniß trägt mit Bestimmtheit die Prädeftinationslehre vor (Borherbeftimmung eines Theils der Menschen und Engel zur Seligkeit, während andere übergangen und jum Born "borher berordnet" find); übrigens in infralapfarischer Form (erfte Gunde als Sache des freien Willens unter bloger Zulaffung von Seiten Gottes). Bon der Taufe heißt es, fie fen Zeichen und Siegel der Einpflanzung in Christum (nicht mehr

wie im Befenntnig vom 3. 1560; die Ginbflangung geschehe eben in ihr felbit); gefbendet foll fie werden durch einen rechtmäßig berufenen Diener des Wortes (die fchot= tische Kirche läßt so auch jetzt noch keine Nothtaufe durch Laien zu; das Dringen auf die amtliche Ordnung trifft hiebei jusammen mit der Boraussetung, daß in der Taufe nicht sowohl eine, wo möglich jedem Rind schon mitzutheilende Babe gespendet, als vielmehr nur eine heilige formelle Sandlung der Kirche vollzogen werde). Sinsichtlich des Abendmahls wird zunächst die Opfer = und Transsubstantiationstheorie verworfen und dann erklärt: würdige Empfänger genießen, mährend fie der fichtbaren Elemente, die ihrer Substanz nach Brod und Wein bleiben, theilhaftig werden, wirklich und in der That, jedoch nicht fleischlich und förperlich, sondern geiftlich, ben gefreuzigten Chriftus und die Wohlthaten feines Todes, indem der Leib und das Blut Chrifti dann nicht forperlich ober fleischlich in, mit ober unter bem Brod und Bein, jedoch geiftlich, bem Glauben in diefer heiligen Ordnung gegenwärtig fen, wie die Elemente es ben außerlichen Sinnen feben; unwiffende und gottlofe Menschen bagegen empfangen in ben außeren Elementen nicht die dadurch bezeichnete Sache. Für die firchlichen Grundfate ift befonders wichtig das 30. Rapitel des Glaubensbekenntnisses: Regierung der Kirche durch kirchliche Beamte mit den Schluffeln des Simmelreichs, welche durch Wort und durch Cenfuren verwaltet werden. Uebrigens legt das 23. Kapitel der weltlichen Obrigkeit das Recht bei, Synoden zu berufen; das 31. Kapitel fügt nur hinzu: folche dürfen, falls die Obrigkeiten offene Feinde ber Rirche fenen, auch bon den Dienern der Rirche kraft ihres eigenen Amtes gehalten werden. Das englische Parlament nun ließ fich auf Genehmigung des 30. Rapitels nicht ein; überhaupt kam es fo bei demfelben nicht zu vollständiger Annahme des Bekenntniffes, das ganze Werk der Affembly murde für England ohnedies ichon durch den Sieg der Independenten vereitelt. Die schottische Affenibln dagegen eignete fich das Directory etc., das Glaubensbekenntniß und die Ratechismen an; in Betreff des Glaubensbetenntniffes vermahrte fie fich, daß die Nichterwähnung der presbyterialen Verfassung in demfelben nicht zum Nachtheil der Bahrheit gereichen folle, mit Berufung auf die Form of presbyt. ch. gov., und erklärte ferner, daß in eingerichteten Kirchen die firchlichen Bersammlungen regelmäßig ober pro re nata, so oft es das Wohl der Rirche erfordere, auch ohne Ginmilligung der Obrigkeit gehalten werden durfen. Auch für den Familiengottesdien ft erließ die Affembly ein Di-Alle Bestminsterschriften sammt biesem Directory und sammt dem erneuerten Covenant von 1581 und der solemn league and covenant bilden fo von jett an und noch heutigen Tages die fumbolischen Schriften ber ich ottischen Rirche, mahrend das Glaubensbekenntnig vom Jahre 1560 nicht mehr unter benfelben fteht.

Bon eigenen firchlichen Beschlüffen der schottischen Rirche aus jener Zeit ift noch beizufügen, daß das schottische Barlament 1649 das Batronatsrecht aufhob als nicht bearundet im göttlichen Wort, entgegenstehend bem zweiten Disciplinbuch, beeinträchtigend die Freiheit des Bolfes; die Bresbyterien follen fortan Candidaten vorschlagen, die Ortsfirchenrathe mahlen, die Bemeinden um ihre Bustimmung angegangen werden; finden diese Widerspruch, so solle das Bresbyterium, wenn es nicht grundlose Borurtheile als Urfache des Widerspruchs erkenne, eine neue Bahl veranstalten (absolutes Bahlrecht oder auch nur Beto ber Bemeinden mar alfo doch nicht ausgesprochen). — Ferner bildete fich ein neuer Bestandtheil der allgemeinen Rirchenverfassung aus in der Uffemblycommiffion, welche zuerft von der Affembly des Jahres 1642 eingefett murde, um die von der Affembly nicht erledigten Beschäfte weiter zu beforgen und überhaupt über die Angelegenheiten der Kirche bis jum Busammentritt einer neuen Affembly zu machen und hiezu mehrmals mahrend bes Jahres fich zu versammeln. Spater murde bestimmter festgesett, daß an ihren Bersammlungen auch alle Mitglieder der Affembly Theil nehmen durfen, daß ferner zum mindeften 31, und darunter wenigstens 21 Beiftliche, anwesend fenn follen und daß der Moderator noch nach eigenem Gutdunten ein Mitglied dazu ermählen möge.

Der Sieg aber, welchen der schottische Presbyterianismus errungen hatte, war, wie fich alebald zeigte, nur ein icheinbarer. Schon beim Abichluf bes Bundes mit England war genügend zu bemerken, daß beim englischen Parlament die politischen Interessen ebenso überwogen, wie bei den schottischen Covenanters die firchlichen. Während dann diefe dem Könige gegenüber gemäßigter auftreten wollten, kehrte fich jenes nicht hieran und nöthigte auch die Schotten, weiter zu geben; den zu ihnen geflüchteten, geschlagenen Monarchen lieferten fie nach bergeblichen Bersuchen, ihn zur Berwerfung des Epistopats ju bekehren, auf Andringen bes englischen Barlaments diesem im Jahre 1647 aus. Als er dann hingerichtet worden war, offenbarte sich die monarchische Gefinnung der Schotten in alsbaldiger Proklamirung Rarl's II., der auch — übrigens leichtfertig und rein aus 3wedmäßigfeiterudfichten - jur Annahme bes Covenants fich verftand. Aber im Rrieg mit den Englandern geschlagen, mußte er 1651 fliehen und Schottland jest Cromwell's herrschaft sich gefallen laffen. Die Schotten waren auch unter sich gespalten; nachdem nämlich schon bor Rarl's I. Tode schottische Royalisten eine unglückliche Erbebung für ibn unternommen hatten, waren durch eine Atte des schottischen Barlaments die hieran Betheiligten wegen Abfalls vom heiligen Bund aus der Armee und den Staatsämtern ausgeschlossen worden; als dann beim Rampfe für Rarl's II. Thron die Afte zurückgenommen wurde, trennte sich die Rirche in Resolutioners, welche dieser Burudnahme beiftimmten, und in Protesters, die ftrengsten Covenanters. Die englischen Sieger nun waren Independenten. Mit großer Rlugheit aber hütete fich Cromwell, den Presbyterianismus im Gangen zu bekämpfen, mahrend er boch die Macht beffelben, fo weit fie ihm gefährlich werden fonnte, brach. Er geftattete, die Beiftlichen, Aeltesten und Presbyterien belaffend, fein Zusammentreten in Affemblies mehr; die ftrengen Covenanters hielt er in Ruhe, indem er für die Brotesters Bartei nahm und durch Männer aus ihrer eigenen Mitte Bewalt über die Rirche übte; Ginfprachen gegen Regierungs= magregeln ließ er nicht auffommen, einen fortgesetzten erbitterten Streit zwischen Refolutioners und Protesters auf den Kanzeln und in den Gemeinden ließ er zur Lähmung der Rirche gern fortwähren.

Schottische Geschichtsschreiber rühmen, daß in der Eromwell'schen Periode doch durch die Thätigkeit eifriger Kirchenmänner die religiöse Erkenntniß und das religiöse Leben unter dem Bolk eine besonders hohe Stufe eingenommen habe. Aber die Folgen einer Ueberspannung des kirchlichen Eifers und der zerrüttenden Streitigkeiten zeigen sich unverkennbar in der Ermattung, in welcher dann nach Wiederaufrichtung des Königsthums der größere Theil der schottischen Nation die Unterdrückung des Preschterianismus über sich ergehen ließ; gerade jetzt kanden diesem seine schwersten Zeiten bevor.

Rarl II., im Jahre 1660 wieder eingesetzt, brachte fogleich ein Parlament zufammen, welches für feine mahren, altstuartischen, d. h. absolutistischen und epissopali= ftischen Absichten vollständig willfährig mar. Es hob den Covenant und alle Beschlüsse der Parlamente feit 1633 auf, führte einen Unterthänigkeitseid ein, der den König als obersten Regenten in allen Sachen bestätigte, stellte das Patronat wieder her und beantragte eine Rirchenberfaffung, welche für eine monarchische Regierung am paffenoften und für die öffentliche Regierung am zuträglichsten fen. Darauf verfügte der König kraft eigener Autorität die Wiedereinführung der "rechtmäßigen Regierung durch Bischöfe". Alle seit Aufhebung des Patronats angestellten Pfarrer follten um Ginsetzung durch ihre Bischöfe nachsuchen oder ihrer Stellen verluftig fenn; gegen 400 murden wirklich abgefett; die Conventitel durch abgesette Beiftliche murden bei schweren Strafen verboten. Da und dort brachen allmählich Unruhen unter dem presbyterianischen Bolf aus, aber ohne baf es zu allgemeinem und einmuthigem Widerstand gekommen mare. Da bildeten weniaftens die ftrengften Covenanter eine eigene Gemeinschaft, welche dem Rönig den Behorsam auffündigte; nach einem ihrer erften Saupter hieß man fie Cameronier (vgl. den Art. "Cameronianer"). Berfolgungen und hinrichtungen der Widerspenftigen ziehen fich jetzt fort durch Rarl's Regierung. — Jakob II. (feit 1685), in feinem Bestreben, anstatt einer epissopalen protestantischen Kirche vielmehr den Katholicismus wieder einzusithren, gestattete 1687 den Preschyterianern wenigstens wieder Privatgottesdienste, um einstweilen unter dem Schein allgemeiner Toseranz den Katholiken Indulgenz gewähren zu können. Aber seine papistischen Tendenzen brachten in England die Revolution gegen ihn zum Ausbruch. Wilhelm III. nahm den Thron ein, 1689; und mit den Stuarts siel nun auch wieder der schottische Epissopat sammt dem königlichen Supremat über die Kirche (Parlamentsakten von 1690).

Die wichtigsten, jest erlassenen Gesetze, auf welchen seither der rechtliche Bestand der preschterialen Kirche Schottlands ruht, waren: Aufhebung der Suprematsatte Karl's II.; Ratisitation des Westminster-Glaubensbekenntnisses; Bestätigung der preschterialen Verfassung und Kirchenzucht, wie sie gesetzlich aufgerichtet worden durch die Aste von 1592; Wiederaussebung des (großenstheils in den Händen von Jakobiten besindlichen) Patronats mit der Bestimmung, daß statt dessen die Grundbesitzer des Kirchspiels (welche den Batronen eine bestimmte Summe Geldes zum Ersatz dassir zu bezahlen haben) und die Aeltesten der Gemeinde einen Candidaten vorschlagen, und daß, wenn dieser verworsen werde, die Verwersenden ihre Gründe angeben sollen, damit über die Sache erkannt werden möge vom Preschs

terium, gemäß deffen Beschluffe die Anstellung erfolgen folle.

Dem Sinne der alten Presbyterianer und Covenanter war indeffen hiermit nicht genug gethan. Die presbyteriale Berfassung wurde in der Parlamentsafte zwar als eine dem Worte Gottes entsprechende bezeichnet, nicht aber als eine, von welcher dies unbedingt und ausschließlich gelte; der Covenant mit seiner Verpflichtung für Bolt und Dbrigfeit zur Ausrottung des Pralatenthums blieb abgefchafft; für die Gelbitftandigfeit der Rirche bom Staat murde fo wenig als in der Afte bon 1592 eine beftimmte, den presbyterianischen Unsprüchen gemäße Zusicherung gegeben. Go faben benn die Cameronier in der nen hergeftellten Rirche nicht die ihrige, weil fie nicht mehr auf den Covenant drang; es blieb eine eigene Gemeinschaft von ihnen fortbestehen; feit 1743 bilben fie auch ein Presbyterium und nennen sich jest das "reformirte Presbyterium". Die Rirche felbst bestand wenigstens in ihren eigenen Erklärungen darauf, daß Chriftus allein ihr Saupt fen und auf feiner Ginsetzung, nicht auf menschlicher Gefetgebung, ihre Ordnungen ruben. Gine Anerfennung bom Bafirtfeyn des oberften Rirchenregiments auf den Gemeinden felbst wurde jetzt in der wichtigen, noch heute bestehenden Berordnung ausgesprochen, daß die bon der Affembly angenommenen Gefete erft durch Beistimmung der Majorität der Presbyterien definitive Gültigkeit erlangen sollen (Barrier Act b. 3. 1697).

Die weiteren Entwickelungen, durch welche nach der gesetzlichen Anerkennung des Bresbuterianismus doch wieder neue und zwar bis auf die Gegenwart währende Kämpfe für die schottische Kirche herbeigeführt worden find, waren möglich gemacht schon durch die Art, wie unter Wilhelm III. die firchlichen Fragen erledigt worden waren; fie nahmen dann ihren wirklichen Ursprung unter Königin Anna. Zunächst führte unter ihr die Serstellung der Union zwischen dem schottischen und englischen Reich und Barlament noch zu einer feierlichen, auf immer geltenden Barantie für das wieder hergestellte schottische Kirchenthum. In der Unionsurfunde nämlich wurde im Jahre 1707 die "Sicherheitsatte" aufgenommen, wonach für alle folgenden Geschlechter die presbyteriale Ordnung und bas Glaubensbefenntniß beftätigt und das presbyterianische das einzige Kirchenregiment in Schottland febn follte. Dagegen wurden, nachdem im Jahre 1710 die jakobitische Partei mit ihrem Ginfluß auf die Königin die Dberhand gewonnen, die schottischen Presbyterianer bom achten alten Schlag zuerft ichon durch eine Parlamentsatte, welche 1712 dem bifchöflichen Gottesdienft Duldung gewährte und ben Borladungen bor firchliche Bofe bie Unterftützung des weltlichen Arms verfagte, alle fehr aufgeregt. Und noch in demfelben Jahre ftellte für die presbyterianische Kirche selbst ein Parlamentsbeschluß das Patronat wieder her; dies eben murde

die nächste Quelle für alle ferneren Rämpfe. Auch diefer Beschluß war ein Werk der jakobitischen Partei; fie wollte durch diefen Schlag auf bas Recht der Gemeinden und auf die Unabhängigkeit der Beiftlichen von der Krone und von einer Ariftokratie, unter der fie felbst am meiften Anhänger hatte, die Sauptmacht, die ihren Planen in Schott= land im Wege ftand, ichmachen (vgl. über das Zustandekommen und die Tendenz der für Schottland so berhängnifvollen Afte befonders die Schrift von James Begg, überfett in Sydom's "ichottischer Rirchenfrage" S. 274 ff.). Beim Durchgehen der Atte im Parlament machte fich ber Mangel einer genügenden Bertretung ber schottischen Nation und der völlige Mangel einer Bertretung der schottischen Kirche in demselben fehr fühlbar. Die Kirche felbst murde nicht befragt; nach den Bestimmungen bon 1690 erschien dies nicht erforderlich. Bergeblich wurde von der Affembly Widerspruch er= hoben. Uebrigens ging der Inhalt der neuen Patronatsatte dahin: die Afte von 1690 fen, so weit fie sich auf die Brafentation von Beistlichen durch Grundbesitzer und andere darin Erwähnte beziehe, widerrufen; das Prafentationsrecht fen den Patronen gurudgegeben; das betreffende Presbyterium feb verpflichtet, einen präfentirten qualificirten Candidaten in derfelben Weise anzunehmen und zuzulaffen, wie es mit den vor dieser Atte präfentirten Beiftlichen geschehen follte. Es kam da noch fehr auf die Sandhabung und bestimmtere Auslegung des Gesetzes an. Es ist namentlich in der neueren Zeit darüber geftritten worden, wer mit ben "anderen Erwähnten" gemeint fenn follte. Die Begner des Rechts der Gemeinden behaupten, das feben die Gemeinden felbst, welche aubor aufammen mit den Grundbesitzern den Candidaten dem Presbyterium prafentirt haben; den Gemeinden fen also ebenfo wie den Grundbesitzern ihr bisheriges Recht zur Mitwirfung bei den Pfarrbefetzungen entzogen worden. Die Vorkämpfer jenes Rechts dagegen beziehen die Worte auf die Aeltesten; die unbestimmte Fassung des Ausdrucks ift zwar bei diefer Auslegung befremdlich, für diefe fpricht aber offenbar der Ausdruck "präsentiren", welcher dem Ausdruck "Borschlag" in der Afte von 1690 analog ift; hiernach mare bann ben Bemeinden gegenüber bon den Brafentationen der Patrone daffelbe Recht geblieben, welches fie gehabt hatten gegenüber bon den Borschlägen der Aeltesten und Grundbesitzer, an deren Stelle jetzt jene Präsentation trat. Geftritten konnte ferner barüber werden, was zur "Qualifikation " eines Candidaten Gebrauch gemacht wurde von den neuen Bestimmungen durch die Patrone felbst zulett noch in fehr milder, vorsichtiger Weise. Und hinsichtlich der Form ging die Befetzung der Stellen fogar in einer Weise bor fich, bei welcher Grundbesitzer und Aelteste sammt Gemeindegliedern noch als die eigentlich berufenden erschienen. nämlich der Candidat bom Patron präsentirt und bom Presbyterium geprüft worden war und bor der Gemeinde gepredigt hatte, erhielt er von Jenen ein Schreiben, worin es hieß: "Wir, Grundbesitzer, Aelteste und Andere der Pfarrei N - - find übereingekommen, unter Zustimmung des Presbyteriums euch zu berufen - - jur Uebernahme des Paftorats bei uns"; dies ift die regelmäßige Form des "Call" bis auf die neueste Zeit geblieben. Der erste Fall von Aufdrängung gegen den Willen der Bemeinde kam 1717 bor; auch bei folchen Aufdrängungen behielt man jene Form des Call bei, fand es aber gleichgültig, von wie vielen oder wenigen Personen er unterzeichnet feh. Sodann erklärte noch unter ber Berrschaft des fogenannten Moderatismus (f. unten) der bürgerliche Gerichtshof mit Bezug auf die Atte bom 3. 1592 mehrmals: er könne Prafentirte, welche die Rirche mit ihm untriftig erscheinenden Grunden zurudweise, nur in den Besitz der Pfründe, nicht in den des geistlichen Amtes einsetzen, da nur Jenes Sache des bürgerlichen Rechts, Dieses Sache der Kirche seh. Bon den gegen 1000 Pfarrstellen der schottischen Kirche standen im Jahre 1712 544 Batronate gang, 85 halb unter dem Patronat einzelner Privatpersonen, 285 gang, 33 halb unter dem Patronat der Krone.

Der Same zu firchlichen Streitigkeiten und Spaltungen, welcher mit der Herstellung des Patronats gegeben war, ging nun auf durch den Geift, welcher bei einem großen

Theile der Kirche felbst und zumeist in der Affembly herrschend murde. Der Brotestantismus und Presbyterianismus an sich wurde durch die Thronbesteigung des Saufes Bannoper und die bleibende Beseitigung ber Stuarts vollends gang gefichert. Deftomehr aber zeigte fich in ber Rirche, die nach fo langen aufregenden Rämbfen ber Befahr enthoben mar, jest eine Abspannung des religiöfen Gifers. Bugleich griffen beim Bolf fehr bie materiellen Intereffen um fich, indem damals Sandel und Gewerbe in Schottland ein bis dahin nicht gekanntes Leben entfalteten. Die Beiftlichkeit, in Berührung mit englischem Arminianismus und Latitudinarismus, auch allmählich in weltliche Wiffenschaft und Philosophie eingehend, nahm mehr und mehr eine äußerlich verftandige, pelagianisirende Richtung in sich auf. Siemit fah fich die Majorität derfelben mehr und mehr dem Kern des Bolts entfremdet und wurde dann ihrerfeits mehr und mehr geneigt, die Ansprüche des Bolts oder der Gemeinden zu unterdrücken und befonders bei Befetzung von Bfarrstellen, wo ein Beto der Gemeinden jumeist die Candidaten ihrer eigenen Richtung hatte treffen mögen, fich über einen Widerspruch derfelben megaufeten. Sie mar dabei erfüllt von Furcht bor Antinomismus, in welchen die ftrenge Gnadenlehre umzuschlagen drohte, bor dem Fanatismus der Covenanter, auch vor dem Beifte des Independentismus, der feit der erften Revolution eingedrungen fen. Berrichaft über die Rirche übte fie mittelft der bestehenden Berfaffungeformen, nämlich burch die Affemblies, und mit grundsatmäßigem Sichlehnen an die Staatsgewalt. Später tam für diefe Richtung der Name Moderatismus auf, mahrend fie ihre Wegner die Wilden nannte.

Indem fo das firchlich eifrige Bolt in feinem Rechte fich gefrankt fühlte, bildeten fich andererseits gerade die auf dieses Recht bezüglichen Grundfate noch weiter aus; bon großem Ginfluß hierauf mar ohne Zweifel, daß im Rampfe gegen den Spiffopat die Sache der presbyterialen Rirche wesentlich eben auf die Bemeindeglieder felbft geftellt gewesen war; doch auch die Unschauung von der Berechtigung der Gemeinden bei den englischen Diffenters mag eingewirft haben. 3m Wegenfatz gegen das Patronat fam jett erft mit Bestimmtheit der Grundfat auf, - nicht blog (was die alte Lehre war) daß die Einsetzung eines Beiftlichen nicht gegen Einwendungen und zwar gegen begrundete, bon den firchlichen Sofen ju prufende Ginwendungen der Einzelngemeinde erfolgen durfe, - fondern daß die Pfarrmahl felbst ein Recht, und zwar ein gott= liches, in der Schrift begrundetes Recht der Gemeinde fen. Die herrschende Bartei dagegen schritt gegenüber von Recht der Gemeinden noch weiter voran: mahrend nach einer Parlamentsatte von 1718 das Recht eines Patrons, der innerhalb einer beftimmten Zeit nicht prafentire, für diesmal als erloschen gelten follte, schloß die Affembly im 3. 1732 auch für diese Falle die Gemeindeglieder außer den Grundbesitzern und Melteften bon Mitwirfung bei der Wahl aus, und zwar wurde diefes Gefetz erlaffen mit Beiseitesetzung der Barrieratte.

Jest zunächst durch den eben erwähnten Beschluß veranlaßt, erfolgte im Jahre 1735 die erste Secesssion durch den Geistlichen Ebenezer Erstine, der seinerseits jenes Princip von der Wahl durch das Bolk selbst ausstellte und dann auch durch die Zurücknahme der Afsenblyakte sich nicht mehr beruhigen ließ. Mit anderen aus der verderbten Kirche scheidenden Pfarrern und Gemeindegliedern bildete er die Gemeinschaft des Associated presbytery, dann der Associate Synod. Im Jahre 1747 waren es schon 32 Gemeinden und die Zahl wuchs fortwährend. Bon dem Resormed presbytery (s. oben) unterscheiden sie sich dadurch, daß sie die allgemeinen Grundlagen des schottischen Staatstirchenthums anerkannten. Mit Beschränktheit aber schlossen sie sich von der Gemeinschaft mit den Gliedern der gegenwärtigen Kirche als einer in Sünde versunkenen und überhaupt von allen anderen Religionsgemeinschaften ab. Als im Jahre 1742 eine merkwürdige geistige Erweckung in einigen Gebieten Schottlands stattsand und Whitesield seit 1741 auch in Schottland eine große Wirksamkeit mit seiner Predigt entfaltete, erstlärten sie dies Alles für Etwas, das vom Bösen seh, weil damit kein Zeugniß für die

Sache der wahren Kirche sich verbinde und Whitesield auch anderswo als bei ihnen ein Bolf Gottes anerkenne. Unter sich spalteten sie sich wieder im J. 1747; ein städtischer Bürgereid enthielt ein Bekenntniß zu der gegenwärtig im schottischen Reiche bekannten und gesetzlich autorisirten wahren Religion; ein Theil (die Antiburghers) verwarf diesen Sid, weil damit die Religion der verderbten Staatskirche als die wahre anerstannt werde; sie sonderten sich in die Gemeinschaften der sogenannten Burghers und Antiburghers.

Unter dem Gindrucke ber zunehmenden Austritte aus der Staatsfirche brachte bie Affembly in den Jahren 1735 und 1736 doch felbst wieder eine Beschwerde über das Patronat an den König, und dieselbe wurde bis 1784 jährlich wiederholt. fonnte dies nur noch für eine leere Form gelten. Schon 1752 murde durch einen Befolug der Affembly felbst der Austritt einer neuen firchlichen Gemeinschaft beranlagt. Bährend bisher die Affembly den Brauch hatte, bei Presbyterien, welche auf die Aufdrängung eines Beiftlichen fich nicht einlaffen wollten, diefer durch Aussendung eigener Commissive, die dann im Bresbyterium mitstimmten (riding commitees), die Stimmenmehrheit zu verschaffen und die diffentirenden Mitalieder des Bresbyteriums unbehelligt zu laffen, wurde jetzt, besonders auf Andringen des jungen Geiftlichen Robertson, die Unterwerfung folder Mitglieder gefordert und der Geiftliche Gillespie, der auf feinem Widerspruch bestand, abgesetzt. Dies führte zur Bildung der Gemeinschaft des Presbytery of Relief (Abhülfe, Erleichterung). Und zwar unterscheidet sich Gillespie (der besonders auch mit Whitefield, ferner mit englischen Diffenters Berkehr hatte) von ben erften Seceders durch die driftliche Weitherzigkeit, in welcher er mit Allen, die nur fichtlich an das haupt, Chriftum, fich halten, Gemeinschaft pflegen wollte. Ferner erklärte die neue Kirche, mahrend fie in der Beilstehre ftreng dem Dogma des Weftminfterbekenntniffes folgte, fich doch infofern gegen diefes, als baffelbe zwischen dem Reich Chrifti und den Reichen der Welt in Sinsicht auf das Recht der Gemiffensfreiheit nicht richtig unterscheibe, nämlich fälschlicherweise die gesetzliche, zwangsgemäße Einführung der wahren Religion und Kirche fordere. Es war das erstemal, daß folche Brincipien von einer schottischen presbyterialen Gemeinschaft aufgestellt wurden (vergl. dagegen nicht bloß die Covenante, sondern namentlich auch die Grundfate der Reformation). Uebrigens breitete fich diese Gemeinschaft nicht so weit aus, wie die der erften Seceders.

Mit Robertson, der bald die leitende Persönlichkeit der Staatskirche wurde, kam der Moderatismus nun zu seiner vollen Herrschaft und Blüthe. Es war die Zeit, in welcher die Moderirten auch am meisten sich rühmen konnten, Vertreter allgemeiner wissenschaftlicher, sogenannter philosophischer Bildung zu sehn, zugleich aber in Verkennung der tieseren Glaubenswahrheiten, in dogmatischer Laxheit und Flachheit, endlich in offener Abneigung gegen die Vekenntnisse am weitesten gingen. Dennoch wagten sie nicht, an der gesetzlichen Geltung von diesen zu rütteln; als Einige von seiner Partei dahin trachteten, die Verpslichtung auf dieselben abzuschaffen, zog Nobertson selbst von den allgemeinen kirchlichen Geschäften sich zurück; Jene aber wurden zurückgeschreckt durch die Furcht, hiermit für ihr Kirchenthum das gesetzliche Fundament zu verlieren. — Die Zahl der Ausgetretenen betrug damals wohl 100000.

Ein Geist neuen Lebens kam auch über den schottschen Protestantismus wie über den englischen mit dem Schlusse des vorigen und dem Beginn des gegenwärtigen Jahrshunderts, und zwar gingen vorzugsweise eben von England die Anregungen für jenen aus. Seit 1798 bildeten sich auch in Schottsand Missionsgesellschaften. Auch unter denen, welche in kirchlicher Beziehung den moderatistischen Grundsätzen zugethan waren, waren bedeutende Persönlichkeiten, in denen eine tiesere, lebendige, dem alten Glauben ergebene Religiosität erwachte. Am stärksten jedoch war die geistige Bewegung bei der Gegenpartei, für welche jetzt der Name der evangelischen üblich wurde (Dr. Ersstine; H. Moncrieff; seit 1810 große Thätigkeit des Geistlichen A. Thomson in Edinburg;

fpater namentlich Wirksamkeit von Chalmers, bgl. den Art. über diefen, besonders auch über seine Unternehmungen für innere Mission und Armenwesen). reich durch die Auffrischung ber Erinnerung an den ursprünglichen Geift des schottischen Protestantismus und durch die Bürdigung, welche diefer erhielt, murden die Biographien des Knor und Melville von Th. Mac Crie, einem Secedersgeiftlichen (1811. 1819). Berbunden aber mar mit der neuen Bewegung (vgl. besonders den Einfluß des Methodismus und die neuere Nichtung der Diffenters in England, von wo die Einwirfungen auch in Schottland eindrangen) ein Beift größerer Beitherzigkeit gegen andere firchliche Gemeinschaften, ber mit ber tieferen Erregung des innersten religibsen Lebens jusammenhing und bem auch Solche fich nicht verschloffen, welche innerhalb ihrer eigenen religiösen Gemeinschaft auf die firchlichen Grundfätze berfelben mit Strenge drangen. Auch Independentismus drang mit den aus England fommenden Anregungen in Schottland ein, gewann jedoch auch jett wenigstens nur in kleinen Rreisen Boden. gegen verbreitete fich die besonders von den amerikanischen Freistaaten aus angeregte Richtung, welche nicht bloß innere Unabhängigkeit der Kirche gegenüber bon Eingriffen bes Staates forderte, fondern zugleich gegen jede ftaatliche, gesetliche Aufrichtung eines Rirchenwesens fich erklärte, die Rirchen vielmehr ganz nur auf freiwillige Theilnahme der einzelnen Gläubigen gegründet feben wollte: Boluntarismus.

In der Staatsfirche hielt auch die evangelische Partei am Staatsfirchenthum mit Entschiedenheit fest, suchte aber jest mit aller Scharfe wieder den Grundfat ber innern Selbstständigkeit der Kirche und die Rechte der Gemeinden geltend zu machen. schien ihr eben auch schon durch die Gefahren eines um sich greifenden Voluntarismus, ja eines drohenden Intependentismus dringend gefordert: nur wenn man jene Principien innerhalb der Staatsfirche wieder gur Beltung bringe, werde man ben erwähnten unter dem unzufriedenen Bolke fich verbreitenden Tendenzen gegenüber das Staatskirchenthum felbst halten können (vergl. besonders auch Chalmers Ansichten über den Werth des Staatsfirchenthums in dem Art. üb. ihn). Seit der Affembly von 1832 erfolgten Antrage auf Biederherstellung eines eigentlichen Berufungsrechtes der Gemeinden bei Befetung der Pfarrstellen. Seit 1834 hatte endlich die evangelische Bartei eine Majorität für ihre firchlichen Grundfätze auf den Affemblie's und fetzte gleich 1834 bie fogenann= ten Betoakte durch: wenn die Mehrzahl der an der Communion theilhabenden Fami= lienhäupter gegen einen Brafentirten Widerfpruch einlege, fo folle das Bresbuterium dies als genügenden Grund zur Zurudweifung beffelben ansehen; Angabe von Grunden habe das Presbyterium nicht zu fordern. Mit der Patronatsakte meinte man fich da= burch abfinden zu können, daß die Betoakte nur näher bestimmt, was gur "Qualifikation" eines Beiftlichen (vgl. oben) gehöre; es war das freilich eine Bestimmung, bon welcher das kanonische Recht und herkommen Richts wußte. Die burgerlichen Gerichte aber erkannten nun die Rechtmäßigkeit der Betoakte überhaupt nicht an. Als ein ge= wiffer Doung, auf Grund berfelben von einem Bresbuterium gurudaewiesen, an ben höchsten Gerichtshof appellirte, entschied dieser zunächst: die Abweisung blog zufolge eines Gemeindeveto's fen gesetwidrig; dem stimmte das englische Dberhaus bei, an welches hingegen bon Seiten ber Rirche appellirt murbe. Ebenso murbe entschieden in der Sache eines Prafentirten und Burudgewiesenen Ramens Clark. In einem dritten Falle, die Pfarrstelle bon Marnoch betreffend, ging der Gerichtshof noch weiter: er berpflichtete das betreffende Presbyterium (das von Strathbogie) geradezu zur Einführung des abgewiesenen Candidaten, also zu einem geistlichen Afte, und als bann die Mehrzahl ber Mitglieder diese Berpflichtung anerkannte und deshalb von der Affemblycommiffion suspendirt wurde, griff er in die Disciplin der Rirche ein, indem er diese Magregel für ungültig erflärte. Die Majorität der Kirche wollte nur den weltlichen Theil bei den Pfarrbefetungen, nämlich die Gintunfte, als Sache weltlicher burgerlicher Entscheidung betrachtet fehen, zurückgehend auf die Alte von 1592, wonach die Kirche dieser im Kall der Abweifung eines Präsentirten berluftig geben follte; diefelben nögen dem Batron

oder Präsentirten zufallen. Indeffen mare einer folden Entscheidung ein neueres Gefetz im Wege geftanden, wonach die Ginfünfte bafanter Stellen in den geiftlichen Wittwenfond floffen. Bergeblich maren dann weitere Berfuche der Rirche bei'm Ministerium und bei'm Barlament. Anersennung der von ihr behaubteten Rechte zu erlangen. Und neben der Frage über Beto und Patronat hatte nun auch noch eine andere, tief eingreifende Streitigkeit fich entsponnen. Das neu erwachte firchlich = religiöse Leben hatte, wie es das lange vernachläßigte Bedürfniß bei der Zunahme der Bevölkerung forderte, zur Stiftung von einer Menge fogenannter Bulfskabellen (chapels of ease) geführt, mit welchen nach Beschluß der Affembly eine in geiftlichen Beziehungen bom ursprünglichen Rirchspiel abgesonderte, selbstständige Pfarrei verbunden febn follte. Indem aber den Beiftlichen derfelben auch vollberechtigte Theilnahme an den firchlichen Sofen querkannt wurde, protestirten hiegegen die Moderirten, weil die Zusammensetung dieser, auch mit Weltlichem sich beschäftigenden Sofe nicht ohne Genehmigung der weltlichen Gewalt verändert werden durfe. Wirklich griff auch hier der burgerliche Gerichtshof ein. Er erfannte bei verschiedenen Belegenheiten die Bultigkeit des Chapel = Befetes nicht an; ja er unterfagte einem Presbyterium, fo lange es Beiftliche bon jener Rategorie in feiner Mitte habe, alle Verhandlungen. Die Moderirten liefen jett, wo fie in Majorität waren, keinen derfelben mehr in ein Presbyterium zu. — Das waren die Beranlaffungen zu ber großen Spaltung (disruption) ber Kirche bom Jahre 1847, bem weitaus wichtigften Ereignisse seit der Wiederherstellung des Presbyterianismus 1690. Man wird aus unserer ganzen bisherigen geschichtlichen Ausführung erkennen, daß die Betoakte nicht bloß eine Verletzung der bom Staat gegebenen und bisher bon der Kirche, wenn auch unter langem Brotest ertragenen Batronatsatte war (jene Deutung des Begriffs der Qualifikation war ficher gegen den Sinn der Akte), sondern daß mit foldem unbedingten Beto ben Gemeinden jett mehr eingeräumt wurde, als auch die Rirche felbst in früheren Zeiten für nothwendig gehalten hatte. Andererseits aber ging auch die bürgerliche Gewalt weiter als je zubor in der schottischen presbyterianischen Kirche erhört war, mit ihren Berfügungen über kirchliche Dinge, mit Eingreifen in die Jurisdiktion, mit einem Gebot, Geiftliche einzuführen und zu ordiniren. Und nicht die Frage über bas Patronat an fich, sondern eben die Frage über die Unabhängigkeit der Kirche in ihrer Befets= gebung, ihrer Jurisdiftion, ihren geiftlichen Aften gegenüber von Gingriffen ber weltlichen Gewalt war der Hauptpunkt, um welchen es fich jett für die Schotten handelte. In diefer Sinficht nun ift auf der einen Seite gu beachten, daß die bestimmten Anfprüche der schottischen Presbyterianer auf die Unabhängigkeit ihrer Kirche in der ftaatlichen Gesetzgebung, welche den Presbyterianismus ratificirt, in solcher Bestimmtheit nirgends mit find ratificirt worden (val. befonders die Barlamentsakten von 1690; ratificirt ift namentlich nicht das zweite Disciplinbuch, die Haupturkunde, in welche die Rirche felbst zu jenen Grundsäten sich bekannte); auf positives, bom Staat felbst anerkanntes Recht konnte fich also die Kirche der bürgerlichen Gewalt gegenüber nicht be-Auf der andern Seite aber ift es unläugbar, daß jene Grundfätze schon in den älteften, ursprünglichsten Anschauungen des schottischen Presbyterianismus wurzelten, daß die eifrigsten und großentheils auch wirklich die religiös = lebendigsten Bertreter deffelben fie stets als göttlich, wenn auch nicht menschlich autorisierte angenommen haben, daß auch jett in der Anerkennung derfelben die evangelische Bartei in ihrem Gewissen gebunden Dagegen wurde gerade jett den Bekennern derfelben hinsichtlich eines Berzich= tens auf sie mehr zugemuthet als je zuvor durch eine den Presbyterianismus überhanpt anerkennende britische Staatsgewalt geschehen war. Bisher war die Frage über bie Granzen zwischen firchlicher und burgerlicher Jurisdiftion überhaupt noch nicht zu einer fo bestimmten Entscheidung getrieben worden; die Staatsgewalt hatte, was fie nicht ratificirte, doch auch nicht verwehrt. Jetzt wurde der Kirche, besonders von Juri= ften und Staatsmännern (boch unter icharfem Widerspruch anderer angesehener ichotti= icher Rechtsgelehrten) offen der Sat vorgehalten, daß jedenfalls die Entscheidung über 46 \*

jene Granze gang ben burgerlichen Sofen zustehe und bag ber Staat, ehe er irgend mit den Wünfchen und Bedürfnissen der Rirche eine Berständigung suchen moge, zunächft unbedingte Unterwerfung derfelben unter den Ausspruch jener Bofe fordern muffe; ja Saubturheber und Bertreter der gegen die Rirche ergangenen Erkenntniffe läugneten geradezu jedes göttliche Recht ber firchlichen Jurisdiftion, wollten ihr vielmehr nur fo niele Rechte quaestehen. als fie vom Staat übertragen erhalten habe; es erschien hiernach nicht blok möglich, daß der Staat auch die gegenwärtig noch ihr zugestandene Inrisdiftion fünftig mehr und mehr wieder aufheben konnte, sondern es mar schon für die Gegenwart eine Menge bon innerfirchlichen Ginrichtungen und Beschlüssen in Frage geftellt, welche die Kirche von alten und älteften Zeiten her ohne Befragung der welts lichen Gemalt und ohne daß diese an Ginfprache gedacht hatte. fraft eigener Bollmacht in's Werk gesetzt hatte. Dabei zeigte fich besonders in den englischen Parlamentsver= handlungen ein großer, jum Theil bollftändiger Mangel an Sinn und Berftändniß für die eigenthümlichen, uralten Formen und Principien des schottisch-presbyterianischen Kirchenthums überhaupt, auch großentheils feine Ahnung bon den festen Burgeln, welche baffelbe im Bolke hatte, und bon der außerordentlichen Gefahr, welche durch die Rudfichtslofigkeit der Entscheidungen dem ganzen Bestand der schottischen Staatskirche bereitet Fragen wir nun, ob in all' dem ein genügendes Motiv für die bisherige Majorität ber Bresbyterianer jum Austritt aus ber Staatsfirche lag, fo konnte man fagen: diefelbe hatte gunächst unter Brotest doch bem Widerspruch der burgerlichen Bewalt nachgeben und dann bersuchen mögen, bon diefer felbst durch friedliche Berhandlungen für fernerhin einen billigen Schutz der Gemeinden gegen die Uebelstände des Patronats und eine ausdrückliche Garantie für das Gebiet eigener Jurisdiktion zu erlangen. Allein wir muffen anerkennen, daß dies nicht für julagig gelten konnte von einem Standpunkte aus, für welchen jene Grundfate über die felbstständige, durch die presbyterialen Sofe zu übende kirchliche Jurisdiktion göttliches Recht waren und mit jedem Berzicht auf die bon der Rirche behaupteten Rechte und felbstständigen Ordnungen eine heilige, göttliche Stiftung verlett, ja die Oberhauptschaft Chrifti (headship of Christ) verläugnet murde. Es befand fich aber auf diesem Standpunkte bie Mehrzahl gerade von denjenigen Gliebern ber Rirche, bei welchen mit jener Strenge altschottischer firchlicher Grundfate ein besonders warmes geistliches Leben und große christliche Thatkraft sich verband. ner bon ächter inniger Religiosität fehlten zwar auch unter benen, welche in ber Staatsfirche bleiben zu durfen glaubten, feineswegs; ben Meiften von ihnen konnte man jeboch mit Recht ben Vorwurf machen, daß ihre Nachgiebigkeit nicht auf tieferer Ginficht in das Wesen des Kirchlichen ruhte, sondern vielmehr auf wirklichem Mangel an Interesse für die firchlichen Brincipien als folde. Zwar könnten auch für eine Anschauungsweise, welche, während sie auf acht evangelischer Ueberzeugung ruht und über das kirchliche Thun bestimmte Rechenschaft fich gibt, in anderer Beife als jener Standpunkt Beiftliches und Weltliches unterscheiden und den Begriff "göttlichen Rechtes" anwenden ju muffen glaubt, aus der Gegenwart einzelne fehr ehrenwerthe Bertreter innerhalb ber Staatsfirche angeführt werden; allein es ift bermöge ber alten und auf lange geschichtliche Entwicklung bafirten Karaftereigenthumlichkeit des fchottischen Presbuterianismus einer folchen Anschauungsweise fortwährend schwer, hier Boden zu finden oder auch nur fich berftändlich zu machen.

Die Disruption erfolgte auf der Affembly im Mai 1843. Ein vom Borssitzenden, Dr. Welss, verlesener Protest erklärte, es sei nicht möglich, den Bedingungen, an welche jetzt das Staatstirchenthum geknüpft seh, sich zu unterwersen und die gegenswärtige Afsembly seh keine freie und rechtmäßige mehr wegen des Eingriffs, welchen der weltliche Gerichtshof auf die Zusammensetzung der Presbyterien, aus denen sie hervorgegangen, geübt habe. Unter Welss's Borgang zogen 125 Geistliche und 77 Aelteste ab und constituirten sich als Assembly der freien Kirche Schottlands. Sogleich organissirte sich die neue Kirche über das ganze Land hin, mit möglichstem Anschluß an

die Synodal = und Presbyterialeintheilung der Staatsfirche. Die Bahl bon Gemeinden und Beiftlichen war schon bald über 600 gestiegen; im Jahre 1860 zählte man 900 Gotteshäufer. 805 bollständig organisirte Gemeinden (die Staatsfirche vor der Disruption hatte 915 ordentliche Parochieen und im Ganzen 1210 Gemeinden). Die äußern Mittel für alle firchliche Bedurfniffe und Thatigkeiten murden in fortgesetzter, ftaunens= werther Hingebung durch freiwillige Beitrage aufgebracht (für's Jahr 1859 betrugen die firchlichen Beiträge im Gangen 316,557 Pfd. Sterl.). Die freie Kirche behauptet fich jest mit den alten Bekenntniffen und der alten Berfassung (die Wahl der Geistlichen geschieht jest durch die Gemeinden) neben der Staatsfirche, der fie an Mitgliederzahl nachsteht (neuestens berechnet man die Zahl auf 7=-800,000, die Zahl der Communikanten auf 400,000), an reger Thätigkeit vorangeht, als die Fortsetzung der alten ichottischen Volkskirche. Weitere bedeutendere firchliche Entwicklungen in ihrer eigenen Mitte find feither nicht eingetreten. Als wichtigfte leitende Berfonlichkeit ift zuerst Chalmers zu nennen. Nach seinem Tode hatte die Kirche keinen einzelnen Mann von folder Bedeutung mehr; als die, welche feither am einflugreichften geworben find, werden Candlish und Dr. Cunningham (dieser mar Borsitzender der Affembly 1859) zu bezeichnen fenn. - Die in der Staatsfirche verharrenden Bemeinden fuchte jest, mahrend die Affembly die Betoakte zurudnahm, Regierung und Parlament wirklich durch ein neues Geset über die Pfarrbesetzungen zu beruhigen: Lord Aberdeen's Bill, 1843 bom Barlament angenommen; mit Berufung auf die schottischen Parlamentsakten bon 1567 und 1592, wonach die Zulaffung ber Beiftlichen allerdings Sache ber Rirche, zunächst der Presbyterien seh, werden diese angewiesen, etwaige Ginmendungen bon Bemeindegliedern gegen den bom Batron Prafentirten anzunehmen und darüber mit Erwägung aller Umftände (der Beschaffenheit der Pfarrei, der Erbauung der Gemeinde 20., während nach der Meinung 3. B. von Lord Brougham bisher nur Lehre, wiffenschaftliche Bildung und Sittlichkeit des Candidaten, als feine Qualifikation bedingend hatte geprüft werden dürfen) ju entscheiden; Appellation von ihrer Entscheidung follte nur ergehen an die höheren firchlich en Sofe. Uebrigens tamen auch feither wieder Rlagen über Aufdrängung von Geiftlichen und in Folge hiervon Uebertritte zur "Freien Rirche" bor. Die neu angeregte geiftliche Lebendigkeit und entschiedene Gläubigkeit im Gegensatz gegen den Beift des alten Moderatismus hat auch in der Staatsfirche sich erhalten, mit ausgedehnter Wirksamkeit für kirchliche Zwecke, Mission u. f. w. Bunfch, die Freie Kirche mit ihren edlen Kräften zurudführen zu konnen, hat man neueftens aus der Mitte der Staatsfirche wieder bernommen.

Indessen hatte die neue Zeit auch wesentliche Beränderungen im Karakter und in der Gliederung der aus dem 18. Jahrhundert ftammenden Seceders herbeigeführt. Das Umsichgreifen der Lehre, daß zu Gunften der Kirche und Religion keinerlei Gewalt von Seiten der weltlichen Obrigkeit geübt werden dürfe und in dieser Hinficht das Westminsterbekenntniß irre (bgl. die Grundfate der Relieffirche, dann den Voluntaris= mus), veranlagte 1795 eine Spaltung sowohl unter den Burghers als unter den Antiburghers; die Mehrzahl fiel der neuen Lehre, dem "neuen Lichte" zu: "Burghers bes alten und des neuen Lichts, Antiburghers des alten und neuen Lichts" (als Antiburgher des alten Lichts ift der schon erwähnte Mac Crie zu nennen). Die Burghers und Antiburghers des neuen Lichts vereinigten fich dann 1820 untereinander aur United associate synod of the secession Church, und diefe 1847 mit der Relieffirche zur United presbyterian Church (über 500, jedoch durchschnittlich fleine Gemeinden; 518 Geiftliche, wovon 402 aus ersterer Gemeinschaft herkommend: im J. 1860 betrug die Zahl der Gemeinden 537), und man gählte über 160,000 Communifanten; die firchlichen Beiträge bes vorigen Jahres beliefen fich auf 190,000 Bfd. Die Mehrgahl der Altlichtburgher (fie felbst nannten fich original burgher associate synod) trat 1839 in die Staatsfirche gurud. Bu den Altlichtantiburghern (fie nannten fich constitutional associate presbytery) kam 1827 eine Minorität der Neulichtantiburgher (sie hatte protestirt gegen die Union zur Unit. assoc. syn. 1820) und 1842 eine Minorität der Altlichtburgher; ihre Gemeinschaft hieß jetzt synod of united original
seceders; die große Mehrzahl derselben aber (mit dem Sohne jenes Mac Crie) schloß
sich 1853 an die Freie Kirche an. So steht jetzt nur noch Eine bedeutende presbyterianische Kirchengemeinschaft, die sogenannte unirte presbyterianische Kirche,
neben der Staatskirche und der Freien. In sehr schwacher Zahl übrigens haben
auch die Nachfolger der Cameronier, die "reformirte presbyterianische Kirche"
sich forterhalten (gegen 40 kleine Gemeinden).

Auf Eindringen auch bon Indebendentismus in Schottland ift bereits bin-Sinsichtlich einer sehr kleinen Gemeinschaft von independentistischem gedeutet worden. Rarafter haben wir indeffen noch weiter, bis auf's Jahr 1727, zurudzugehen. Damals nämlich mußte aus ber Staatsfirche ber Beiftliche Blag austreten, welcher jedes Nationalfirchenthum für im Neuen Testament unbegründet und darum verwerslich erklärte; er wollte nur einzelne Gemeinden ohne gesetzliche Berbindung untereinander; dem Staatsfirchenthum hielt er entgegen, daß Christi Königreich nicht von dieser Welt sen; er suchte überhaupt noch getreuer als die Presbyterianer ganz auf die Formen der apostolischen Rirche zurückzugehen. Die Lehren und Gigenthumlichkeiten von ihm und feinen Anhangern, der Glaffitengemeinschaft, murden weiter ausgebildet durch den Beiftlichen San= deman (nach 1755, + in Amerika 1772): allwöchentliche Feier des Abendmahls als eines Liebesmahls. Enthaltung bom Benuf bes Bluts und bes Erstickten, gegenseitiges Fugwaschen, auch Berbot einer zweiten Beirath für Beiftliche und Meltefte u. f. w. Auch ftellte Sandeman im Gegenfat gegen die Werthschätzung eigner Gefühle und Glaubenshandlungen einen Begriff des feligmachenden Glaubens auf, wonach diefer blok ein baffibes Aufnehmen des göttlichen Zeugniffes durch den Berftand fehn follte. Gemeinschaft hat fich, obwohl immer nur mit fehr geringer Zahl von Mitgliedern, doch forterhalten (val. d. Art. "Sandemanier").

Die eigentlichen Indehenbenten Schottlands stammen erst von jenen Bewegungen seit Ende des vorigen Jahrhunderts her: Stiftung einer Gemeinde in Edinburgh durch Mitglieder einer Gesellschaft für innere Mission (propagating the gospel
at home) unter dem Geistlichen Haldaue 1798; 1800 waren es schon 10 Gemeinden.
Ihre Grundsätze und Ordnungen sind dieselben wie die der englischen Indehendenten.
Ein Theil von ihnen ging zum Baptismus über (so auch Haldaue selbst), der betanntlich in England eben aus dem Indehendentismus hervorgegangen war und in dieser Gestalt vom letzteren nur durch eine dogmatisch nicht wesentlich verschiedene Auffassung von der Tause sich unterscheidet. Die Mehrzahl der Gemeinden hat sich seit 1812 zu einer "Congregationalisten-Union" vereinigt. Beim 50jähr. Indiläum des schottischen Independentismus war übrigens die Zahl der Gemeindeglieder (zu denen jedoch noch nicht Kinder, sondern nur die Communisanten gezählt werden) bloß auf 7—9000 anzuschlagen.

Im Gegensatz zum Presbyterianismus aber hat noch von der Stuart'schen Zeit her auch eine schottisch bischöfliche Kirche sich erhalten (vgl. oben: die Akte der Königin Anna sür dieselbe 1712). Der volle Genuß der bürgerlichen Rechte wurde den Bischösslichen, nachdem sie ausgehört hatten, wegen Anhänglichkeit an die Stuart'schen Prätendenten verdächtig zu sehn, seit 1792 eingeräumt. Sie hatten süns Bischöfe (Diöscese Dunblane mit Dunkeld und Fise; Aberdeen; Roß, Moray und Argyll; Edinburgh; Brechin); dazu sam dann noch ein eigener Bischof in Glaszow, und neuerdings wurden noch zwei weitere Diöcesen abgezweigt; es sind also seig 8 Bischöfe. Die höchste kirchsliche Gewalt ist bei der bischösslichen Generalsynode, in welcher übrigens neben der ersten aus den Bischöfen bestehenden Kammer eine zweite mit den Dechanten und Diöcesansabgeordneten steht; für ihren Zusammentritt ist eine regelmäßige Zeit nicht sestgesetzt jeder einzelne Bischof hält jährlich eine Diöcesanshynode. Was ihren inneren, in Lehre und Eultus sich ausdrägenden Karakter betrifft, so hat diese Kirche in ihrer Opposition gegen den Geist des schottischen Presbyterianismus und Puritanismus und als getreue

Nachfolgerin der Stuart'ichen, befonders durch Rarl I. geforderten Richtung einem ftarken. unverkennbaren Zuge zum Romanismus fich ergeben. In Hinsicht auf's Abendmahl begnügte fie fich nicht mit ben Worten der Laud'ichen Liturgie (der von 1636), sondern nahm Worte eines Weihgebets aus der morgenländischen Rirche auf, worin es heißt; "wir bitten dich, daß diese Gaben (die Elemente) werden mogen Leib und Blut deines Sohnes" (in der Laud'schen Liturgie, welche auf ber englischen von 1549 ruhte, hieß es: daß fie mogen fenn für uns Leib und Blut u. f. m.); auch auf die Obferidee ift hingedeutet in den Worten: "wir feiern — in diefen deinen heiligen Gaben — welche wir dir darbringen, das Gedachtniß, welches ju feiern dein Gohn uns geboten hat." Much fonst hat die Rirche in ihrem Cultus den Standpunkt eingenommen, welchen jetzt in England der Busehismus vertritt. Wegen der Strenge, womit fie denfelben geltend machte, fagten fich englische Gemeinden in Schottland, welche fich ihr angeschloffen hatten, seit 1842 weiter von ihr los und wollten unter englische Bischöfe treten. aber scheint auch unter ihren eigenen Bischöfen eine Reaktion gegen jene Richtung aus Furcht vor den gefährlichen Confequenzen des Bufpeismus eingetreten zu fenn; als Forbes. Bifchof von Brechin, jene Abendmahlslehre feiner Geiftlichkeit vortrug, dabei für die Clemente die höchste Anbetung fordernd und auf die Rirche der vier ersten öhumenischen Concilien als Autorität fich berufend, verwarfen feine Collegen auf einer Generalfynode 1858 feine Sate; eine große Zahl von Beiftlichen und auch von Laien ftimmte da= gegen biefen bei. Wegen romanisirender Abendmahlslehre wurde 1859 ein Beiftlicher, Chenne, durch die Synode fogar abgefett; dagegen beschränkten fich bei einer wiederholten Berhandlung über Sätze von Forbes die Bischöfe auf das (am 15. März 1860 erlassene) Urtheil: seine Lehre von der Identität des Abendmahlsopfers mit dem Opfer am Kreuz und von der Anbetung Chrifti unter den Abendmahlselementen feben durch bie Artikel und Agenden der Kirche nicht fanktionirt und in gewiffem Grade mit ihnen unbereinbar (die Anklage, daß Forbes ein wirkliches Genießen des Leibes Chrifti durch Ungläubige lehre, murde als nicht erwiesen angesehen); der Streit zieht fich noch jett fort. Sehr große Anziehungskraft hat die bischöfliche Rirche auf den schottischen Abel ausgeübt: es wirkten hierbei vornehmlich feine aristokratischen Reigungen im Gegensat zu dem ihm plebejisch dunkenden Presbyterianismus und fein Zusammenhang mit der englischen, dem Epistopalismus zugehörigen Aristofratie. Unter dem hohen Abel hat die alte Nationalfirche nur noch im Bergog von Argyll und dem Marquis von Breadalbane und in beren Familien Bertreter; jener ift Mitglied der Staatsfirche, diefer der Freien. Beim Bolk hat die bischöfliche Kirche auch in der neueren Zeit sehr wenig Gingang gefunden.

Nur unbedeutend ist in Schottland die Zahl der Methodisten, noch geringer die der Duäker, ferner der Swedenborgianer, Unitarier, Irvingianer

(obgleich Irving felbst ein Schotte mar, bgl. den Art. über ihn).

Dagegen rühmt sich der größte alte Feind der schottischen Presbyterianer, der Kastholicismus, neuerdings einer starken Zunahme, besonders seit der Katholisenschmanscipationsakte. Während man schon 1848 87 katholische Gotteshäuser und 107 Priester in Schottland zählte, waren es 1859 183 Kirchen und Kapellen, 154 Kleriker. Mit der Errichtung von Klöstern wurde in Edinburgh selbst der Ansang gemacht. Es kommt übrigens dei jener Zunahme sehr in Betracht das Hereinströmen irischer Bedölkerung, irischer Arbeiter, nach Schottland. Unter den Presbyterianern ist der antipapistische Eiser besonders stark in der Freien Kirche; die "unirte presbyterische" Kirche urtheilt über den Papismus an sich nicht minder streng, will aber doch auch den Katholiken ihre Grundsäte über Freiheit der Kirchen und der religiösen Ueberzengung von politisschem Zwang und politischen Unterstützung zu gut kommen lassen.

Wir sind in der bisher gegebenen geschichtlichen Uebersicht schon zur Darstellung des gegen wärtigen schottischen Kirchenwesens fortgeschritten. Es ist nur noch einiges Genauere zu bemerken über die gegenwärtige Bersassung und Gestaltung der presbh-

terianischen Hauptkirchen. Leider ist es mir jedoch nicht gelungen, aus neuester Zeit so spezielle statistische Angaben darüber zu erhalten, als ich hier mittheilen zu können wünschte.

Die Schriften, welche das Bekenntniß und die Kirchenordnung der Staatsskirche enthalten, stammen, wie gezeigt worden ist, aus der Zeit der schottischsenglischen Revolution und Ligue. Der Staat selbst übrigens hat (vgl. die Akte von 1690) bei der Wiederherstellung des Preschyterianismus nur eine derselben, das Glaubensbekenntniß, ausdrücklich ratissiert. Die Freie Kirche ist denselben treu geblieben. Die Ursachen, um deren willen die Reliessische und so dann auch die unirte preschyterianische dem Glaubensbekenntniß als einem Ganzen nicht mehr zustimmen konnte (Verhältniß des

Staats zur Rirche und Religion) find gleichfalls ichon angegeben worben.

Alle die presbyterianischen Gemeinschaften haben in ihrer Berfassung zunächst die Kirksessions und über ihnen die Presbyterien (vgl. die Reformationsgeschichte). Ueber diesen fteben in der Staatskirche Synoden und als hochfter firchlicher Sof die Generalaffembly (vgl. ebendaf.). Die unirte presbyterianische Kirche hat über den Bresbyterien nur eine allgemeine Synode. Die Nachfolger der Cameronier haben nur Ein Presbuterium, in diesem also ichon ihren höchsten firchlichen Sof. Die Zahl der staatsfirchlichen Presbyterien war vor der Disruption 82, die der Synoden 16; jene Bahl war 1848 um eins vermehrt, diese ift dieselbe geblieben; die Freie Rirche hat sich, wie gesagt, möglichst an diese Eintheilung angeschlossen, hatte übrigens 1848 schon eine Synode mehr; die Synoden versammeln fich jährlich zweimal, die Presbyterien in der Regel monatlich. Die beiden Affemblies, sowie die Synode der unirten presbyte= rianischen Kirche kommen regelmäßig im Mai zusammen; in der Zwischenzeit findet dreis mal der Zusammentritt der Affemblycommission statt (seit 1642, f. o.; so auch in der Freien Rirche), und für einzelne Bebiete der firchlichen Thätigkeit werden von der Affembly ftundige Comitees eingefest. Für die Zusammensetzung der Affembly befteht in der Staatstirche die Ordnung, daß neben den Presbyterien die 65 Ortschaften, welche die Burde von royal boroughs haben, und ferner die 5 Universitäten ihre Bertreter schicken, die Zahl der Bertreter von der Größe der Presbyterien abhängig ift, immer aber die Bahl der Beiftlichen um ein Beträchtliches die der Laienalteften (regie= renden, ruling elders) übersteigt. In der Freien Rirche fenden die Bresbyterien, gleich= falls im Berhältniß zu ihrer Mitgliederzahl, ebenfo viel Aelteste als Beiftliche. die Staatstirche ift es bei dem durch den burgerlichen Berichtshof behaupteten Brundfat geblieben, daß nur die ordentlichen Rirchfpiele (nicht die für bloß geiftliche Zwede organisirten Gemeinden, bgl. den Streit über die chapels) das Recht zur Bertretung auf den firchlichen Bofen haben. Daher hat die ftaatslirchliche Affembly weniger Mitglieder (etwa 360) als die freikirchliche (über 400). Die Affemblies und die Synode ber unirten presbyterianischen Rirche mahlen jedesmal einen Borstenden (Moderator). und zwar aus der Zahl der geiftlichen Mitglieder. Auf der ftaatsfirchlichen erscheint ein foniglicher Commiffar; dieser greift jedoch in die Berhandlungen nicht ein, auch wird für die Beschlüffe feine königliche Genehmigung eingeholt; der Termin für den Zusam= mentritt für die nächste Affembly wird jedesmal sowohl vom Moderator im Namen Chrifti, des Hauptes der Kirche, als vom Commiffar im Namen der Königin proklamirt (val. die alte Streitfrage über das felbstständige Recht der Kirche zu Berfammlungen), und zwar wird für jedes Jahr derselbe Termin eingehalten. Was das Verhältniß der Affemblies zu den Presbyterien anbelangt, fo fteht für beide Rirchen die Barrieratte (von 1697, f. oben) in Kraft. — Das Amt der Aeltesten war — wie es scheint schon bald nach der Stiftung deffelben - lebenslänglich geworden (bgl. hiegegen das 1. Difp.=Buch). Sodann war an die Stelle von Borschlägen, nach welchen die Bemeinde die neuen Aeltesten wählte, allmählich eine Erganzung der Aeltesten-Collegien durch einfache Cooptation getreten. Das Diakonat als eigenes Amt war eingegangen. Auch die Bedeutung und Thätigkeit des Aeltesteninstitutes kannte man in vielen Be=

meinden nicht mehr. Durch die ebangelische Richtung nun wurde dieses neu belebt, auch bor der Disruption noch bon der Affembly beschloffen, daß die Aeltesten fünftig bon den an der Communion theilnehmenden Gemeindegliedern gewählt werden follten. Die Freie Kirche hat auch das Umt der Diakonen wiederhergestellt, für welches fowohl die Nothwendigkeit, durch freie Betheiligung der Gemeindeglieder die aukeren Mittel für die Kirche aufzubringen, als namentlich die ausgedehnte freiwillige Armenpflege ein großes Gebiet der Wirksamkeit darbietet. In Betreff der Wahl kirchlicher Beamter hat sich in der Freien Kirche an manchen Orten lebhaft und noch bis auf die neueste Zeit die Idee geregt, daß im allgemeinen göttlichen Recht der Gemeinde alieder auch eine Theilnahme der weiblichen an folden Aften begründet fen (diefelbe ift ausgegangen bon den Independenten); die große Mehrzahl in der Kirche weift diefe Confequenz ab, scheint aber doch eine darauf eingehende Praxis, welche wenigstens hier und da bortommt, in der Stille gewähren zu laffen. Sinfichtlich der Pfarrmahlen, welche jett in der Freien wie in der unirten presbyterianischen Kirche den Gemeinden zustehen, ift der Uebergang eines, schon mit einer Pfarrei betrauten Beiftlichen auf eine andere, zu der er erwählt ift, in der Freien Kirche an die Genehmigung des Presbyte= riums, beziehungsweise ber höheren Gofe, gebunden. Der Gehalt der freifirchlichen Beiftlichen fließt aus einer allgemeinen Sammlung, je nach beren Betrag die Rirche denselben für die einzelnen bestimmt, auch wird mit Gründung eines Rapitalfonds dafür umgegangen; bazu geben aber einzelne Bemeinden für fich ihren Beiftlichen beträchtliche Bulagen, jum Theil mehrere hundert Pfd. Sterl.; aus der allgemeinen Sammlung erhielt neuestens jeder Beiftliche 135 Pfd. Sterl.; den Beiftlichen, welche noch aus der Zeit vor der Disruption im Amt stehen, sind 200 Pfd. Sterl. gesichert. presbyterianische Kirche ift grundsätlich gegen Firirung der Befoldungen.

Sehr groß ist die Thätigkeit der Kirchen für alle Arten firchlicher und religiöfer 3mede; und zwar ift auch die freie Wirksamkeit ber Gemeindeglieder für die Sauptgebiete derfelben unter die Leitung der firchlichen Organe und Bofe gestellt. In der Nationalfirche waren in dieser Sinsicht fünf sogenannte schemes, welche von den Affemblies betrieben werden, seit dem neuen Aufschwung innern Lebens theils in fruftige Wirksamkeit gesetzt, theils neu gestiftet worden: 1) die Gründung und Förderung bon Schulen, mit zwei Schullehrerseminarien; 2) die Beidenmiffion (befonders in Indien); 3) die Errichtung neuer Kirchen in Schottland; 4) die Unterftützung der Bresbyterianer in den Rolonieen, besonders in Canada; 5) die Judenmission. Nach der Disruption hat die Staatstirche diefe Unternehmungen fortgefett, mahrend die Freie ihrer= feits ebendieselben mit besonders großem Gifer auf fich nahm (ein Beispiel, wie diefe auch an einer in ihren Erfolgen kleinen, ja theilweife fehr zweifelhaften Unternehmung festhält, ift die Judenmission, für welche fie 1859 Stationen in Frankfurt, Amsterdam, Breslau, Befth, Galaz, Conftantinopel hatte, mahrend übrigens die Einnahmen für die= felben seit fünf Jahren fortwährend abnahmen). Die oben angegebene Summe kirch= licher Beiträge in der freien Kirche ift für alle jene schemes bestimmt; 1858 betrugen die Beiträge speziell für Beidenmiffion an 15,400 Pfd. Sterl.; Schulllehrerseminarien hat auch die Freie Kirche 2, Schulen 621. Für die Miffion ift besonders auch die unirte presbyterianische Rirche fehr thätig und freigebig. Ueber Anftalten für innere Miffion bergl. meinen Bericht in den Fliegenden Blattern des Rauhen Saufes 1849 Nr. 23. 24, 1850 Nr. 1. 2. 17 ff., und den Art. über Chalmers.

Der Gottesdienst der Presbyterianer hat seine große Einfachheit und Einförsmigkeit festgehalten: freie Gebete, Gesang fast bloß von (gereimten) übersetzten Psalmen, keine Feste, dabei strenge Sabbathseier u. f. w. Der regelmäßige Gang des Hauptsgottesdienstes ist: Gesang, Gebet, Bibelvorlesung, Gesang, Gebet, Predigt, Gesang, Gebet, Segen. Als übrigens neuerdings Dr. Lee in Schnburgh für seine vormittäglichen Gottesdienste (in großen Städten kann der nachmittägliche, d. h. der vor die Hauptsmahlzeit der höhern Stände fallende, gegenwärtig großentheils als Hauptgottesdienst

gelten) die Predigt abschaffte, jedoch alt= und neutestamentliche Vorlesungen mit Auslegung und sodann ein langes Gebet hielt, ferner einzelne Gebete aus einem von ihm
versaßten Gebetbuch vortrug, endlich Knieen beim Gebet einführte, verwehrte dies die
staatstirchliche Assembly von 1858 nicht geradezu, sondern warnte nur vor unüberlegten
Neuerungen und stellte die Entscheidung über solche zunächst den Preschterien anheim,
— Zuerst in independentischen, dann auch in unirt=preschterianischen und freisirchlichen
Gemeinden ist neuerdings die Einführung von Orgeln angeregt und theilweise vollzogen
worden. Die unirte preschterianische Synode gab sie 1858 wenigstens ausnahmsweise zu.
Die freisirchliche Assembly empfahl den Gemeinden keine mehr anzuschaffen; dies wurde
jedoch nicht damit, daß sie an sich verwerslich, sondern nur damit, daß sie für den
Zweck nicht genügend sehen, motivirt; gewichtige Mitglieder der Assembly waren dasür,
daß man es solle Lokalfrage sehn lassen. Offenbar sind in solchen Beziehungen doch die
alten Anschauungen theilweise gesockert.

Ihre theologischen Lehranstalten hat die Staatskirche auf den fünf Universitäten von Edinburgh, Glasgow, Aberdeen (wo zwei sogenannte Colleges sich befinden), St. Andrews. Die Freie Kirche hat eigene für sich an den drei erstgenannten Orten errichtet; darunter hat die in Glasgow jetzt eine feste Fundation; im Frühjahr 1860 hatte die Freie Kirche 102 Theologie Studirende in Schnburgh, 38 in Aberdeen, 87 in Glasgow. Die unirte preschterianische Kirche begnügt sich mit einer sogenannten theologischen Halle, wo Theologen, die sonst als Geistliche beschäftigt sind, nur ein

paar Monate jährlich Vorlesungen halten.

Der Inhalt der Bekenntnifichriften wird in allen bresbyterianischen Kirchen streng als Lehrnorm festgehalten; farakteristisch ift dabei besonders die Behauptung der ftrengsten Inspirationstheorie, sodann auch das Bestehen auf der Brädestinationslehre. lettere betrifft, so wurde seit 1840 unter Seceders, und dann in der unirten Kirche, zunächst durch den Geiftlichen Morison, eine zum Universalismus sich hinneigende Theorie vorgetragen, aber von den Synoden verurtheilt. In der Staatsfirche murde ichon 1831 wegen ähnlicher Lehren ein Geiftlicher, Campbell von Row, abgesett. Um meisten ber= schiedenartige Clemente, wie in anderer Hinsicht, so namentlich auch hinsichtlich der theologischen Richtungen und Bestrebungen schließt wohl fortwährend die Staatskirche in fich: neben den Reften des alt = rationaliftischen Geiftes auch Männer, die, auf dem Grunde acht evangelischen Glaubens feststehend, jugleich das Bedurfniß freierer miffenschaftlicher Entwicklung fühlen; auch hier aber durfte gegenwärtig von keiner Seite aus irgend ein direkter Widerspruch gegen Bestandtheile der Bekenntniffe eine Duldung durch Die firchlichen Bofe fich versprechen. Bei der Freien Rirche zeigt fich die geistige Regsamteit und das allgemeine religiöse und firchliche Interesse auch in der Werthschätzung und Förderung umfaffender und folider theologischer Bildung, mahrend andererseits gerade diefe Kirche auch ein strenges Salten auf das alte Dogma als ihre befondere Aufgabe und ihren befondern Ruhm anfieht. Als übrigens in neuester Zeit ein Glasgomer Professor, Gibson, verweisend einschritt gegen Studenten, welche gegen eine überspannte Auffaffung beffelben bon dem Berderbnif der natürlichen Bernunftfrafte (fo daß Eriftenz und Eigenschaften Gottes burch Schlüffe ber natürlichen Bernunft nicht bewiesen werden könnten) sich erklären zu müffen glaubten, hat die freikirchliche Affembly 1859 feiner Strenge nicht zugestimmt. Es wird fich fragen, wie weit die schottischen Rirchen, befonders die theils dirett, theils von England aus eindringenden Ginfluffe deutscher, fowohl rein auflösender, als gläubiger, aber freierer theologischer Richtungen theils von fich fern zu halten, theils mit ihrem Standpunkte zu vermitteln im Stande fehn werden.

Der Staat gewährt gemäß der gegenwärtigen englischen Berfaffung auch den Kirchen außer der Staatstirche volle Freiheit. Er selbst gibt auch den von diesen errichsteten Schulen, wenn sie gewisse Leistungen erfüllen, Unterstützung, und nimmt hierbei von seiner Inspektion den Religionsunterricht aus. Neuestens hat sich jedoch die wichstige Frage erhoben, wie weit bürgerliche Gerichtshöfe, wenn ein Geistlicher jener Kirchen

gegenüber von einem über ihn verhängten kirchlichen Urtheil (Suspension, Absetzung) mit dem Anspruch an sein vermeintliches Recht an sie sich wendet, gegen solche Urtheile einzuschreiten berechtigt sind; der oberste Gerichtshof ist 1859 auf die Appellation eines freikirchlichen Geistlichen (Mac Millian von Cardroß) eingegangen, ja es ist in demselben ausgesprochen worden, daß die Jurisdistion der Freien Kirche als eine ihr nicht vom Staate gewährte gar nicht anzuerkennen seh; die Freie Kirche hat hiergegen 1859 und 1860 eifrig sich verwahrt. Eine letzte Entscheidung über diese Fragen steht noch aus.

Bergl. für die Geschichte und die Berhältniffe der schottischen Kirche besonders: Knox, history of the reformation (bal, den Art, Rnor); Lorimer, P. Hamilton (f. oben); Calderwood, history of the Kirk of Scotland, bis 1625, in fürzerer Form schon 1678 herausg., vollständig durch die Wodrow Society 1842—1849 (streng firchlicher Standpunkt; besonders wichtig wegen der darin enthaltenen Urkunden); Row, († 1646), history of the Kirk of Scotland from 1558 to 1637, herausgeg. 1842; G. Cook, history of the reformation in Scotland 1811 (moderatistischer Karatter); Beber, Geschichte der Kirchenreformation in Großbritannien; Cook, history of the Ch. of Scotl. from the establishment of the reform, to the revolution. — "Die schottische Nationalfirche nach ihrer gegenwärtigen Berfaffung" von Bemberg 1828. - Sydow, die schottische Kirchenfrage 1845; Buchanan, the ten years (1834 bis 1843) conflict. — Zur Gesammtgeschichte bis auf die Gegenwart: Hetherington, history of the church of Scotland. - Für die Besammtgeschichte und befonders auch die neueren Zustände: Sack, die Kirche von Schottland 1844. Mein Buch: die schottische Kirche, ihr inneres Leben und ihr Berhältniß zum Staat 1852 (zusammen mit dem Auffatz: das Dogma und die relig. theol. Entwicklung ber schottischen Rirche, Deutsche Zeitschr. 1850 Nr. 17 f., Nr. 23 ff.). Juling Röftlin.

Schrift, heilige, f. Bibel.

Schriftanslegung, s. Hermeneutik.

Schriftgelehrte im Reuen Testament. Der Rame Schriftgelehrter שם, chald. השם Efra 7, 12. 21. und השם (nach Huhfeld part. denom. von השם, da אסס für schreiben nicht vorkommt; nach Meier, Wurzelw. S. 201 f. wie שמים, der in Ordnung stellende, baher sowohl Schriftsteller, als Anordner im Staat und Beer, wie Richt. 5, 14. Jef. 33, 19.), griechisch γοαμματεύς, literatus — kommt schon einige Male in jungeren Schriften des Alten Testaments bor, Jer. 8, 8. Efra 7, 6. 11., dort im fchlimmen Ginne, vielleicht bon den heuchlerischen Jungern der Wesetsereftauration des Josias, hier im guten Sinne von Efra als einem Schriftgelehrten nach bem Bergen Gottes. Am öftesten begegnet uns der Name im Reuen Testament, und zwar ebenfalls im guten, idealen (Matth. 13, 52. 23, 34.), doch noch öfter (Matth. 2, 4. 5, 20. 7, 29. 12, 38. u. b.) im schlimmen Sinne, und bezeichnet in letterem den gur Zeit Chrifti der Mehrzahl nach vom Wege der mahren Erkenntnig des Gesetzes und der Propheten abgefommenen und als blinde Blindenleiter auch den Juden diefen Weg verschließenden (Luk. 11, 52. Matth. 15, 14) Stand der Befetlehrer vouodidaoxaλοι, בבים, legis doctores Luk. 5, 17. Apg. 5, 34. vgl. 1 Tim. 1, 7.), überhaupt der Gesetzesgelehrten (vouno), legis periti Matth. 22, 35. Luk. 7, 30. 10, 25. 11, 45. ff. 14, 3., Joseph. Alt. 17, 6. 2.: εξηγηταὶ νόμων). Gin Unterschied awischen γραμματεύς, νομοδιδάσκαλος und νομικός, wie ihn in verschiedner Beise M. Chemn. C. 10. Pol. Leyser C. 105. J. Gerhard C. 156. in ihren Evang. Harmonieen, ferner Leusden, phil. hebr. diss. 23. p. 155. Lightf. Camero, Scaliger u. A. (vgf. Carpzov app. ant. II, 132 ff.) aufzustellen suchen, etwa γραμματείς wie στος\*) die Gelehrten oder Unterrichteten überhaupt, im Unterschied von בררים, לב הארץ, den מים מים, den מים הארץ, בררים

<sup>\*)</sup> Der Name ab murbe in fpaterer Zeit einerseits als Chrenname nur ausgezeichneten Gelehrten beigelegt (Rel. 13, 6.), andererseits bezeichnete er vorzugsweise eine niedere Klaffe bes Literatenstandes, Abschreiber, Notare, Kinderlehrer.

ίδιῶται (Apg. 4, 13. Joh. 7, 15. 49), die νομοδιδάσκαλοι, Lehrer, Brofessoren, Dot= toren, vouwoi, Praktiker - läßt sich nicht durchaus festhalten. Immerhin ift youuu. ber generelle Ausbruck (val. Matth. 22, 35. mit Mark. 12, 28.); doch könnte ja bei den paläftinenfischen Juden zur Zeit Chrifti faum bon anderer als bon Gefetesaelehr= famfeit die Rede fenn. Luk. 11, 44 f. werden von den Pharifäern als einer Bartei unterschieden die Schriftgelehrten als ein Stand, zu dem auch Blieder der fabducaifchen Bartei gehörten. Sonft gber werden fie häufig mit ben Bharifaern gufammengeftellt, nicht nur, weil die Conflitte Chrifti mit den pharifaifchen Schriftgelehrten der Natur der Sache nach die häufigeren waren (f. Bb. XIII, 292), sondern auch weil die bei weitem größere Menge bes Standes ber Schriftgelehrten ber unter ber Maffe bes Bolts einflufreicheren Pharifäerpartei zugethan war (Hertzfeld, Gefch. des Boltes Ifrael II, 359, 365 ff., val. Deyling obs. sacr. III, 28.). Sonst werden die Schriftgelehrten auch in Verbindung mit den άργιερεῖς (Matth. 2, 4, 20, 18, 21, 15, 27, 41. Mark. 14, 1. Luk. 22, 2. 23, 10.) und ποεσβύτεροι (Matth. 26, 57. Mark. 14, 43. 15, 1. Luk. 22, 66. Apg. 4, 5) genannt, als integrirende Glieder bes großen Synedriums, deffen rechtskundige Beisiger fie waren als die gelehrten Interpreten des Gesetzes nach feinen zwei Seiten, der theologischen und der juriftischen (wie früher die Priefter und Leviten im Obergericht 5 Mof. 17, 8.). Auch in den überall im Lande verbreiteten Sunggogen und Lokalfunedrien (סהדריך קשכה) fonnte man fchriftgelehrte Borftande und Mitalieder nicht entbehren und fo finden wir denn Schriftgelehrte nicht nur in Judaa und Galitaa (Luk. 5, 17), sondern auch überall unter der jüdischen Diaspora (Joseph. Mlt. 18, 3. 5. 20, 11. 2.) verbreitet. Namentlich zeichnete sich jederzeit die babylo= nifche Golah durch Schriftgelehrfamkeit aus, und einer ber größten Schriftgelehrten Berufalems, der berühmte Sillel zur Zeit Berodes des Gr. ift bon da ausgegangen. Die babylonische Golah ift nach Manchen die Geburtsstätte wie der Synagogen, so auch ber Schriftaelehrten als eines besonderen Standes. Bgl. Dr. Fürft, Cultur- und Literaturgefch. der Juden in Afien S. 3 ff., Hertsfeld a. a. D. II, 260 ff. 432 ff. Jost, Gesch. des Judenthums und seiner Sekten I, 336 ff. Ueber die Schriftgelehrsamkeit der judiichen Diaspora in Aegypten f. Bd. I, 237 ff. XI, 578. u. Bergfeld II, 464 ff. Joft. 344 ff. 367 ff.

Der Rame 355, younuareds bezeichnet den Schriftgelehrten gunachft feinem Bortfinn nach als Schreiber\*), weil eine Sauptbeschäftigung berselben bestand in punktlichem Abschreiben der heiligen Schriften, worüber später der Talmud im tr. Sopherim ftreng zu beobachtende Schreibregeln aufgestellt hat, weiterhin überhaupt aber als folche, Die fich mit der Schrift beschäftigen und zwar vorzugsweise mit dem Rern und Stern der heiligen Schrift Alten Teftam., der Thorah, diefelbe jum Gegenstande ihres Stu-Ein 755, von dem das in Wahrheit gefagt werden fonnte (und folche hat es wohl auch manche nach Efra noch gegeben Neh. 13, 13. Matth. 23, 34.), verdiente auch in Bahrheit den Ramen חבה, den fich, wie auch die Titel בח, רבר, רבר, רבר, (Matth. 23, 7 f.) die mehr oder weniger auf Irrmege gerathenen Schriftgelehrten gur Beit Chrifti und nachher mit Unrecht beilegten. Wir haben es hier jedoch zunächst nicht mit den Rabbanim (beren erster Gamaliel Apg. 5, 34. 22, 3. f. Bd. XII, 741.), den späteren mischnisch= talmudifchen Schriftgelehrten zu thun, fondern hauptfächlich mit dem Schriftgelehrtenftand zur Zeit Chrifti und fchiden, fo viel zum Berftandniß des Schriftgelehrtenthums im Reuen Testam. nöthig ift, von den Ursprüngen, der Entwicklungsgeschichte und den Inftituten beffelben boraus. Man fann biefe Beriode die Zeit ber ספרים ראשונים

<sup>\*)</sup> Eine andere Deutung gibt ber Talmud bem Borte babe; fie find die numeratores, entweder (Sekal. 5.) weil sie die Gesetze nach Zahlen ordneten, die Zahlen der zu einem Gesetz gehörigen Fälle bestimmten, oder (Kidd. 30, 1.) weil sie die Buchstaben der Thorah erst abzählten, ebe sie dieselben niederschrieben, s. Carpzov. app. II, 135 f. — nach Jost scholastische Bortspielerei.

nennen; prägnant, doch nicht umfassend genug ist die Bezeichnung von Zunz (Gottesd. Bortr. S. 36) als die Periode des Uebergangs vom Kanon des schriftlichen zum Kanon des mündlichen Gesetzes. Die weiteren und späteren Entwicklungen s. besonders in den Artt. "Rabbinismus", "Synagoge", "Talmud", "Midrasch", "Kabbala" u. s. w.

Efra ift der erfte, dem in der heiligen Schrift neben dem Namen 375, als ein ihn noch mehr auszeichnender, der Name ל דברי מצות (Gjra 7, 11. ברי מצות "ל מפר שמו ל בוהיר בתורה משה und zwar heißt er sensu eminenti, יְהוֹה וְחְקֵּיוּ דרא דר-אפה שבורא בבורד (Efra 7, 6, 12.) ein geschickter, vollfommener Schriftgelehrter, fofern er in feiner Birtfamteit in grundlegender Beife Alles concentrirte, mas fpater die verschiedenen Schriftgelehrten beschäftigte, d. h. sofern sich seine Thätigkeit ebenso= wohl auf die Interpretation des Gefetes, als auf die Ginführung deffelben in's Leben durch entsprechende Institute und endlich nach der jüdischen Tradition (vgl. 4 Efra 14. f. Bd. II, 146. VII, 245.) auf die Redaktion des alttestamentlichen Kanons richtete. 3hm und anderen mit ihm aus Babel zurudtehrenden Schriftgelehrten (בנברכום Gfra 8, 16.), mahricheinlich priefterlichen Stammes, verdankt die neue, bis dahin noch menig organisirte und wieder in Migbräuche zurückgefallene Gemeinde nicht nur einen beträcht= lichen Zuwachs an neuen und gesetzestreuen Gliedern, vorzugsweise priefterlichen, leviti= fchen und davidischen Stammes, fondern auch, wozu später Rehemia die Sand bot, die Abstellung eingeriffener Migbräuche und den Ausbau der Gemeinde = Organifation auf Grund des alten Gesetzes und mit Accommodation an die gang veränderten Zeit- und Reichsverhältniffe. Bur Einführung diefer "altneuen" Ordnung in's Gemeindeleben trug namentlich bei, daß nach seinem Borgang, wohl auch durch ihn unterwiesen (Efra 7, 25. Nehem. 8, 13.) und gesendet, nicht nur in Jerusalem (Neh. 8, 8. 12.), sondern auch an verschiedenen Orten des Landes dazu befähigte Männer, zuerst vorzugsweise aus dem Priefter- und Levitenstande (Mal. 2, 7. Sagg. 2, 12 ff.) lehrten und das Gefet in's Leben einzuführen suchten. So entstanden da und dort als die ersten Pflanzschulen der Schriftgelehrsamkeit unter dem Bolke, Synagogen, wie folche ichon borber unter den babylonischen Exulanten aufgekommen sehn sollen, in welchen theils an Festtagen und Sabbathen, theils am zweiten und fünften Tag der Woche, den zwei Markt= und Gerichtstagen auch gottesdienstliche Versammlungen gehalten murden mit Webet. Borlefung und Erklärung des Gesetzes (f. den Art. "Spnagogen"). Die ausgezeichnetsten unter diefen Synagogenlehrern oder geiftlichen Boltslehrern wurden nicht nur mit der Zeit in das Obergericht zu Jerufalem (f. den Art. "Synedrium") gezogen, fondern bildeten auch mehr in freier Beise eine Korperschaft, eine Art theologisch-juridische Fakultät ober oberftes geiftliches Raths = Collegium mit entscheidender Autorität in Gesetesfragen. über bie nach Stimmenmehrheit entschieden murde, die fogenannte große Spnagoge (f. den Art.), unter welchem Namen in späterer Zeit die hervorragenoften Schriftge= lehrten, insbesondere die vornehmsten Lehrer der jerusalemitischen Synagoge (oder ein Ausschuß der Abgeordneten aller Shnagogen? f. Jost a. a. D. I, 42 f. 271.) bis auf den Hohenpriefter Simon den Gerechten (nach B. Aboth. 1, 2. הגדולה) zusammengefaßt worden zu sehn scheinen. Mit Ausnahme Efra's und Zadof's zur Zeit bes Nehemia (13, 13.) und des Simon find uns feine and diefer Zeit dem Namen nach bekannt. Ueber die auffallende Erscheinung, daß die Schriftgelehrten diefer Beit bei ihrer weitverzweigten Thätigkeit nicht nur keine schriftliche Denkmale hinterlaffen haben, sondern daß auch die Namen der Einzelnen nicht überliefert worden find, bemerkt Joft: "Taft möchte es nicht fehr gewagt erscheinen, anzunehmen, daß die Männer ber großen Sunggoge fich's jum Grundfatz gemacht haben, Richts von ihren Erklärungen niederzuschreiben, um der heil. Schrift feine andere Schrift zur Seite zu setzen (worauf er Bred. 12, 12. bezieht), und um feinerlei Anspruch auf das Ansehen einer Berfonlichkeit zu gründen und um feine Schulftreitigkeiten zu veranlaffen. - Um der mindlichen Ueberlieferung feine Sinderniffe zu bereiten und dem Angehen der achten Reli= gionsichriften nicht nabe zu treten, enthielt fich der Gelehrtenftand Juda's jeder Schrift=

ftellerei" (Jost a. a. D. S. 96. 364). Den Schriftgelehrten biefer Beriode verdankt seine Entstehung das Midrasch, das Studium des Gesetzes (Bd. IX. 527) und als deffen Ergebniß bon ihnen aufgestellte und überlieferte gesetzliche Bestimmungen, Entscheis dungen und Anordnungen (הלכרת f. Bd. XII, 481), besonders in Beziehung auf Cultus (Opferdienst, Ginkunfte und Ausgaben des Tempels, Zehnten, Reinheit und Unreinheit. Ralenderwesen, Feier des Burim, liturgische Gebete, T'phillin u. f. w.), doch auch in Beziehung auf's burgerliche Leben, in welchem überdies in Folge der veranherten Landes = und Regierungs = Berhältniffe, namentlich in Betreff des Bestises, des Rechtsberfahrens u. f. w., Manches, was nicht mehr nach dem Buchstaben des Gefetzes festaehalten werden konnte, modificirt, accommodirt werden mußte (vgl. Jebam. 89, 6.). Eine Aufammenstellung folder הלכוח f. in Bergfeld II, 226 ff. Diefe Satungen wurden, da deren Ursbrung sich auf teine bestimmten Berfonlichkeiten zurückführen läßt, zu= ה חכמים, זקנים (aud) הברי לפרים fammengefakt unter dem gemeinfamen Namen griechisch παραδόσεις των πρεσβυτέρων, Matth. 12, 5. 15, 3 ff. Mart. 7, 2 ff., πατοικαί παραδόσεις Bal. 1, 14.). Durch die Schriftgelehrten dieser Periode muß wohl auch der Abschluß der Sammlung\*) der kanonischen Bücher des Alten Teftam. zu Stande gefommen ("fie haben uns hinterlaffen הורה רנביאים רכתובים und zwar מדובקים כאחד " Baba bathr. 13. b. 15. a. Bd. VII, 247 ff.) und der Unfang zur Firirung der ange, der firchlich = recipirten Lesart des Bibeltertes gemacht worden febn. כבראים die nacherilischen Träger der theokratischen Tradition, wie die כבראים in höherer lebendigerer Beise die vorexilischen Träger derfelben find (vgl. Aboth. 1, 1.). Jene freilich werden mehr und mehr nur die Trager und Knechte des todtenden Buchstabens, diese sind Träger und Organe des lebendig machenden Geiftes aus Gott. Wohl ift im erften 795 Efra und den ihm junachft Stehenden noch Etwas bom Beift und der Kraft der alten Propheten, in einer Zeit, wo dagegen nicht ohne Grund der Name in einen gemiffen Migkredit fam (Deh. 6, 9-14. Sach. 13, 2.) und es ift daher bezeichnend für die Migachtung diefes Namens, und die hohe Achtung, welche die Schrift= gelehrten, als waren fie die achten Sprößlinge des Prophetismus, beanspruchten, wenn in den Targumim נברא meist durch ספרא übersett wird. Go lautet auch ein rabbini= fcher Spruch: חכם עדים מנביא. Doch war es (vgl. 1 Maft. 4, 46. 9, 27. 14, 41.) andererseits auch rabbinisches Axiom, daß vom letten Propheten Maleachi an ber הרח bon Ifrael gewichen fen. "Die Stelle schöpferischer Hervorbringung nahm jett die Auslegung ein, den בך כבימים ersette der תלמיד (Bunz a. a. D. S. 36). dem Aufhören der Prophetie, dem Absterben der altteftam. Chochma und nach dem definitiven Abschluß der Sammlung der kanonischen Bücher war die nächste auf diese sich beziehende Thätigkeit eine allerdings auch dem Willen Gottes gemäße, nämlich die allgemeine Berbreitung der Renntnig der heil. Schriften, theils durch Bervielfältigung genauer Abschriften, theils durch Borlefen, früher bloß der Thorah, mit der Zeit auch anderer Bücher in den Synagogen, theils insbesondere durch die nothwendige Berdolmetschung \*\*), Erklärung und praktische Anwendung derselben, durch erläuternde Borträge darüber nach dem Borbild Efra's (Reh. 8, 4 ff.). Eben aus der Anwendung des Befetes auf einzelne Falle des firchlichen und burgerlichen Lebens entstanden als erfte Schichte der Halachoth die בברי לפרים , in Beziehung auf welche, fofern fie die fchriftmäßige Begrundung manchen Gebrauchs enthielten, auch auf Befeitigung und Befampfung von Migbräuchen, Migberftandniffen und falfden Interpretationen bes Gefetes abzweckten, der Talmud den paradoren Sat aufftellt, daß die Aussprüche der Sopherim

\*) R. N. Krochmal bezieht barauf Preb. 12, 11. בעלר אספרת, Meister ber Sammlung (nicht ber Bersammlung).

<sup>\*\*)</sup> Die Uebersetzung in ben unter bem Bolf allgemein herrschend geworbenen aramäischen Dialett (Dang; wogegen Wall, Reb. 8, 8. fälschlich von jub. und driftl. Gelehrten als Ueberssetzung in's Aram. erklärt wirb. S. Gesenius, Gesch. ber hebr. Spr. u. Schr. S. 45 f.).

wichtiger seben als die Thorah (Sanh. hier. f. 30. u. ö. im bab. Talmud). Diefer und manche ähnliche Aussprüche im Talmud (M. Sanh. 10, 3: gravius peccatur circa verba Scribarum, quam verba legis. Berach. hier. f. 3, 2: amabiliora sunt verba Scribarum verbis scripturae. Targ. זו שון, 84, 8.: fie gehen bom Tempel לבית als dem Höheren u. f. w.) sind Beläge zu Matth. 15, 1-9. Mark. 7, 8 ff., bgf. Carpzov. app. II. 120 ff. Die Bestrebungen dieser älteren Sopherim faßt P. Aboth 1. 1. in den Spruch gufammen: Die Manner ber großen Synagoge fagten drei שorte: הוד מתונים בדין והעמירו הלמידים הרבה ועשו סיג לתורה, fepd bedächtig im Bericht, ftellet viele Schüler auf und machet einen Zaun um das Befet. Bon dem Glauben, daß jedes Wort, auch der einzelnfte Buchftabe unmittelbare göttliche Eingebung fen, ausgehend, suchten fie nämlich für alles Auffällige, jeden scheinbaren Wider= fpruch, jede scheinbar unnöthige Wiederholung, ungewöhnliche Wendung und bergl. einen tiefern Grund auf. So glaubten fie auch für manche erft später bor oder nach dem Eril aufgefommene Gebräuche den Ursprung und die Begründung in der Thorah suchen und überhaubt die Grangen der Anwendungesphäre der mofaischen Borichriften einer= feits möglichst weit ausdehnen, andererseits möglichst genau bestimmen zu muffen. Das liegt in dem fopherischen dictum: Macht einen Zaun um das Gesetz. Wie die Anfänge der Halacha, so wurden auch die ersten Anfänge der Hagada (Amplification, freie Auslegung, neue, überraschende Anwendungen der Schrift, Erläuterung der Salacha durch Geschichte, Exempel, finnreiche Spruche, Gleichniffe\*) u. f, w.) sowohl in den Synagogalborträgen als in den Lehrftunden der unter bon biefen alteren Sopherim theils in Gloffen zur Schrift, theils in felbftftandigen zusammenhangenden Produkten ausgebildet (Sir. 39, 1-3, wo bereits das Wesen der Hagada deutlich karakterifirt ift. Schek. hier. 5, 1., vergl. Bergfeld II, 271). Einen Begriff von dem Befen diefer älteren Sagada können uns noch manche zum Theil aus derfelben gefloffenen abokryphischen Stude geben. Manches aus der apokryphischen und pseudepigraphischen Literatur des Alten Teftam. gehört ganz in diefe Kategorie (f. Bd. XII, 303. 317). ben hagadischen Vorträgen der Lehrhäuser entwickelte fich auch eine esoterische, philosophifchetheologische Schultradition über Weltschöpfung und Weltregierung, Angelologie und Dämonologie, Schechina und Logoslehre, Chriftologie und Cschatologie, die Reime ber Rabbala, eine Aftergestalt ber alttestamentlichen Chochma (f. Bo. VII, 194 ff. Bergfeld II, 275 - 355. Jost I, 300 ff.). Neben diefer mehr esoterischen, gnostisch-dogmatischen ging eine mehr populärsethische Richtung der Hagada her, von der besonders das Buch Sirach uns einen Begriff gibt.

<sup>\*)</sup> Auf die Hagada beutet auch das Wort des Herrn, wo er im Zusammenhange mit seinen Gleichnissen vom Reiche Gottes von dem Schriftgelehrten redet, der aus seinem Schatz Altes und Neues hervorträgt (Matth. 13, 52.).

und Reinigkeitsgesetze hinwirkten. Dies ift die αποιβεστέρα εξήγησις (30f. jud. Rr. 2, 8. 14. Alt. 17. 2. 4.), um deren Willen Paulus die Pharifüer die ακοιβεστάτη αίρεσις της ημετέρας θοησκείας heißt und fagt, er fen κατ' ακρίβειαν τοῦ πατρώου νόμου unterrichtet worden (Apg. 22, 3. 26, 5.). Besonders war man jetzt auch bemuht, den Arsprung von Ginrichtungen und Gebräuchen, die vielleicht faum einige Jahrhunderte alt waren und zu den ספרים gehörten, in die ältefte Beit zu feten, theilmeife schon in die patriarchalische Zeit (z. B. die Proselytentaufe Bd. XII, 244), das Meifte der mündlichen Tradition von Mofes her מסיני) הורה שבעל פה הלכות למשה מסיני f. Herzfeld II, 226 ff.) zuzuschreiben, die burgerlichen Ginrichtungen vorzugsweise von Josua, die bestehenden Synagogaleinrichtungen (Jost a. a. D. I, 41) bon Efra herzuleiten u. f. w. So entstand ein zweites, mündlich = überliefertes Gefetz (συσ. , δεντέοωσις in der Sprache der Kirchenbäter Epiph. hier. 13, 1. 15, 2.) neben dem gefchriebenen, der שבכתב . In diefer Beriode, in welcher das Gindringen heidnischer Anschauung, Wiffenschaft und Lebensweise, zuerst schon von dem alexandrinischen Judenthum her, hernach befonders in Folge der fprischen Bewaltherrschaft das Judenthum zu verunreinigen drohte, entstanden auch verschiedene, zu gegenfätzlichen Parteien fich confolidirende Anfichten barüber, wie bas Befets am forgfältigften folle und könne erfüllt und alles Fremdartige, demfelben Widersprechende ausgeschieden werden. Spuren biefer auf ftrenge Sonderung von allem Beidnischen auftrebenden Richtung zeigen fich hier und da (schon ziemlich früh Tob. 1, 12.) in den Apokryphen. Befonders in den Büchern der Maffabäer finden wir Andeutungen hierüber und die ftrengste Bartei durch den Chrennamen , Ασιδαίοι (1 Matt. 1, 62. 2, 29. 42. 7, 12 ff. 2 Matt. 14, 6.) ausgezeichnet. Bergi. über sie und die Entwicklung des Pharifaismus aus diefer Richtung, sowie über die parallele Entwicklung der sadducaischen Richtung der Schriftgelehrsamkeit Bd. II, 637. XI, 501. XII, 475. XIII, 289 ff. und besonders die Beichichtswerke von Emalo IV, 313 ff. 342. 415 ff. Jost I, 197 ff. Herzfeld II, 357 ff. 382 ff. 395. Der ohne Zweifel zu den Chafibim gehörige (fagenhafte) Schriftgelehrte Cleafar besiegelte in der makfabäischen Zeit seine Gesetzeue mit dem Marthrertode (f. 2 Maff. 6. 18. und das dem Joseph. zugeschriebene Buch de Maccab. s. de rationis imperio C. 5., val. Bd. III, 751. Herzfeld I, 237. II, 75). In der nächstfolgenden Beit find es besonders die beiden Jose - ben Joeger aus Zereda und ben Jochanan aus Jerufalem, Schüler des Antigonus von Socho (um 190 v. Chr.), der felbst noch Schüler Simon's des Gerechten gewesen sehn foll (B. Aboth 1, 1.), durch welche fich bie orthodore Tradition fortpflangte, und von denen besonders ftrenge Aussprüche über Sabbathfeier. Rein und Unrein, Berunreinigung durch Heiden u. f. w. (Schabb. 14, b. 15, a. Chagig, 16, a. 18, b., val. Matth. 15, 1 ff. Mark. 17, 3 ff. Joh. 18, 28.) überliefert find. Neber zwei andere Schüler von jenem Antigonus, deren einer Gründer des Sadducaismus gewefen fenn foll, vgl. Bb. XIII, 296. Auch Jose ben Joeger, Brafes des Synedriums, foll in der auf Anstiften des Apostaten Alkimos, feines Schweftersohns verhängten Berfolgung der Chafidim (vergl. 2 Makt. 14.) den Märthrertod am Kreuz erlitten haben. Diese beiden Jose, durch ihre ftrengen Ansichten über Absonderung (was) bon allem Unreinen und Gemeinen Borläufer des Pharifaismus und Gründer des Bundes der קברכם (f. Boft I, 201 ff.) find bas erfte Baar (ברכל jener fünf Schriftgelehrtenpaare oder Schulhäupterpaare, die als Trager der orthodoren Tradition in den letzten Jahrhunderten vor Chrifto fich auszeichneten. Ihnen folgten als Zeitgenoffen des Johannes Hurfanus zwischen 140 u. 110 b. Chr., Josua b. Perechja und Nithai aus Arbela in Balilaa, in deren Lehrfaten (B. Aboth 1, 6. 7.) zuerft der Gegenfatz gegen ben Sadducaismus hervortritt. Diesen folgten in der Zeit des Alexander Jannai und der Alexandra Simon ben Schetach, ein Beros bes Pharifaismus, ber zweimal ben Ginfluß ber Sadducaer im Synedrium vernichtete, und Juda ben Tabbai, deren Sprüche (B. Aboth 1. 8. 9.) auf das Berdienst hindeuten, das fie fich burch Wiederaufrichtung der in Berfall gerathenen Rechtspflege erworben haben. Dann in der Zeit der letzten Makfabaer

und in den ersten Zeiten der Joumäer-Herrschaft die beiden Proselhtensöhne Schemaja (Sameaß, Joseph. Alt. 14, 9. 4.) und Abtalion (Pollio), die "beiden Großen ihrer Zeit", deren Schulen von vielen außerpalästinensischen, namentlich babylonischen Juden besucht waren, während der einheimischen Schüler unter dem Druck der den Gelehrten seinheligen Regierung immer wenigere wurden, so daß nach ihnen keine fähigen einheismischen Schulhäupter sich fanden, weßhalb mit Beseitigung der unsähigen Söhne Besthiras der Fremdling Hillel als Schulhaupt auftrat und mit ihm zuerst Menahem, und als dieser in Herodis Dienste trat, Schammai. Ueber diese letzte der füns pradd, den ebenso gesehrten und scharssinnigen, als milden Rabbinenvater Hille und seinen rigorosen Rivalen Schammai, Borläufer der Zesotenpartei (Gräß Geschichte III, Nr. 23. und dagen Jost I, 327 Anm.) — ist Bd. VI, 96 ff. das Nothwendigste gesagt. Bgl. noch weiter Herzseld II, 246—260 und die dort angesührten talmudischen Sitate und Jost I, 125 f. 199 f. 236 ff. 250—270.

Bon berühmten Schriftgelehrten gur Zeit Chrifti und ber Apoftel find außer dem Joh. 3. genannten Dikodemus (f. Bd. X, 331 und Delitsich, Zeitschr. f. luth. Theol. 1854 S. 643) noch bekannt Hillel's Sohn Simon und Enkel Gamaliel; ferner Jochanan ben Zacchai und Jonathan ben Ufiel, ber Targumift; aus Schammai's Schule Baba ben Bota, Dosithai von Jethma und Zadok, ersterer eifriger Gegner des Berodes (Jost I, 320 f.), letzterer einer der Aufwiegler bei der Schatzung des Quirinus (Joseph. Alt. 18, 11.). Bom Beftehen einer in besonderem Ansehen ftehenden Schriftgelehrten-Bochschule zu Gerufalem zur Zeit Chrifti zeugt Mark. 3, 22. 7, 1. 3oh. 7, 15., auch Luk. 2, 46. Apg. 22, 3. Die Streitfragen, welche hier und ba einen Conflikt ber Schriftgelehrten und Pharifaer mit Jesu herbeiführten, über Chescheidung (Matth. 5, 31. 19, 3. Luk. 16, 15 u. ö.), Gid, Sabbathfeier, das vornehmfte Gebot im Gefet, die Lehrberechtigung u. f. w. - waren gerade auch diejenigen, welche in jener Zeit befonders im Gegensatz des בית שנואר und בית שנואר die Schriftgelehrten beschäftigten. Durch Hillel war namentlich auch der Anfang gemacht worden zur Klassistein der Gebote im Gefetz (Bd. XII, 477). Befonders aber war die Licenz zum Lehren, die Entstehung berschiedener Burbegrade im Stande ber Schriftgelehrten ein Gegenstand, ber damals ben Schriftgelehrtenstand beschäftigte. Wenn ichon früher ber Stand ber Schriftgelehrten als ein abgesonderter (vgl. Jef. Sirach 38, 24 ff.) herbortritt, gegenüber dem עם הארץ und felbst den Brieftern, mit denen zusammen fie ein שם קרוש bildeten, fich überordnend, indem diefe als bloge, auf das Bedürfnig und den Dienst des Seiligthums beschränkte Liturgen fich fogar von ihnen belehren laffen mußten, fo ift das noch mehr ber Fall, seit die במרבה, χειροθεσία, die Ordination oder Promotion der Schriftgelehrten mittelft Sandauflegung zu Gefeteslehrern und Beisitzern des Gerichts aufgekommen war, eben in der Zeit der arto (f. Bd. XII, 476). Die Licenz, als Rabbi oder Bolkslehrer und die Möglichkeit, in der Synagoge und im Synedrium eine amtliche Stellung einzunehmen und einem בית מדרש borzustehen, wurde nun davon abhängig, daß man durch die Schule berühmter Schriftgelehrten gegangen war und die orfalten hatte, woraus fich bann weiterhin zur Zeit Jefu berschiedene Abstufungen von Titeln oder akademischen Graden (הבר, רבי, רב, הלמיד חבם Rabbi, auch מובר) und die von ihm gerügte Titelsucht der Schriftgelehrten (Matth. 23, 7. f. Lightf. h. h. 3. d. St.) entwidelte. S. Carpz. app. ant. II, 137 sqq. 577 sqq. Buxtorf Lex. talm. F. 1498. Vitringa de syn. vet. III, 1. 15. Alting hist. prom. acad. ap. Hebr. opp. t. V. p. 247 sqq. Auf die bei der solennen och borgenommenen Ceremonieen der Stellung des Randidaten auf die 5000 cathedra, die Uebergabe des Schlüssels mann als Symbol ber Auslegung ber Schrift beziehen fich die Stellen Matth. 23, 2. Luk. 11, 52. In der That hatten fie sich auf den Stuhl Mosis gesetzt (excheroar, das Selbstermählte bezeichnend). Man fönnte fie die Theologen, Juriften, Legislatoren, Bolitifer, das factotum der Juden nennen, hinter denen das alte levitische Priefterthum mit seinem Tempelbienst soweit in den hintergrund tritt, als der altere Aaron hinter

Real-Encyflopadie für Theologie und Kirche. XIII.

den jungeren Moses. Und als nun endlich mit Zerftörung des Tempels das Briefterthum aanglich dem Schriftgelehrtenthum den Plat raumte, da überragte nicht mehr bloft, wie der Talmud fich ausdruckt, die Krone der Lehre die des Konigthums und des Briefterthums, fondern fie berichlang fie völlig. Mehr und mehr hatte fich alle geiftige Graft des Bolfes im Schriftgelehrtenftande concentrirt. Er ift die Seele des Judenthums geworden, die einflugreichste geiftige Macht im Bolte, daffelbe um fo mehr inner= lich mit dem gewaltigen Scepter feiner Satzungen beherrschend und mit festen Banden Bufammenhaltend, je mehr der Drud der Fremdherrichaft auf Brechung feiner augerlichen Macht, feiner politischen Bedeutung und nationalen Einheit hinarbeitet. Midrasch, Salacha und Sagada wird durch die Schriftgelehrten Centrum und Quelle aller höheren Bestrebungen, aller geistigen Thätigkeit im Bolke, alles Nationalgefühls, aller Nationalhoffnung, der Troft, der das Bolt in feinem Nationalunglud aufrecht erhalt und über daffelbe erhebt. Der Schriftgelehrte ichuf dem Bolfe gleichsam ein neues geistiges, an feinen geographischen Raum gebundenes Baterland, ein שמרם מלכברת שמרם. Aber das Simmelreich, in welchem Gefetz und Propheten erfüllt find, konnten fie dem Bolte nicht fchaffen, vielmehr, wie fie felbft nicht hineinkamen, hinderten fie das Bolt hineinzukom= men (Matth. 23, 13.); denn die Wirfung ihres 30 um das Gefet, ihrer Salacha ober Mischna war vielmehr ein καταλύειν und καταργείν des Gesetzes in einer δικαιοσύνη υποκοισίας, als ein πληφούν und ίσταναι, und ihre oft geistreich spielende, aber bom συσγηματίζεσθαι mit der heidnischen Welt durchdrungene und bei allem Schein tiefsinniger Gnosis doch für die βάθη τοῦ θεοῦ und den στανρός τοῦ χριστοῦ (1 Ror. 1. 2.) blinde und daran sich ärgernde Hagada war ebenfalls sowohl nach ihrer eroterisch = moralischen als ihrer esoterisch = gnostischen Richtung vielmehr ein καταλύειν der Bropheten, sowohl ihres strafenden Ernstes, als der troftreichen, in Jesu dem Befreuzigten Ja und Amen gewordenen und in dem von Ihm gestifteten himmelreich erfüllten Beiffagungen der Prophetie. — Die ichon in den oben angeführten Aussprüchen, der Schilderung der Thätigteit Efra's (Efra 7, 10: הכין לבבו לדרש את-תורת יהוה יהוה und in dem Spruch: fend bedächtig im Bericht u. f. w. angedeuteten drei Sauptichauplätze der einflugreichen Wirksamkeit der Schriftgelehrten find:

1) Das pri pri A. Richthaus, indem sie als rechtsverständige Exegeten des Gesesses nicht nur den sie privatim Consultirenden Rechtsbeistand leisteten und als Schiedsrichter sungirten, z. B. in Familien= und Erbschaftsangelegenheiten (Luk. 12, 14., vgl. Jost I, 126), sondern namentlich als die experten Beisitzer theils des hohen Synedriums (senastorische Schriftgelehrte), theils der Lokalspnedrien und Drei= oder Siebenmännergerichte eine entscheidende Stimme und einslußreiche Stellung behaupteten (Weiteres siehe unter "Synedrium"). Wer in den hohen Nath aufgenommen sehn wollte, mußte Richter- und Nathsstellen in den kleinern Synedrien auf dem Lande oder in Ierusalem (wo deren zwei waren, am Singang des Tempelbergs und am Singang des Vorhoses Sanh. 1, 6.) vorher durchsausen haben. Daß das dreisache Präsidium des hohen Naths (der Präses vorher durchsausen haben. Daß das dreisache Präsidium des hohen Naths (der Präses gelehrten verwaltet werden konnte, lag in der Natur der Sache. Bgl. Horaj. 3. Ketubh. 12. Friedlieb, Archäos. der Leidensgesch. S. 12 ff. Doch fragt sich, ob der hohe Nath in der Leidensgeschichte schon in dieser bestimmten Weise organisirt war.

feb ein Sammelplat ber Beisen. In Jerusalem dienten neben der geräumigen, auch אנ Sitzungen des hohen Raths dienenden Quaderhalle, לשכח הבדיח (Jost I, 145 f. 275, bergl. den Art. "Tempel") noch einige andere Zimmer in den Tembelvorhöfen (Sanh. 11, 2.) auch als Lehrhäuser. Richt nur Jünglinge (vom 16. oder 17. Jahr an, Baba bathra 21. a.), fondern öfters felbft verheirathete Manner murben in diefen Schulen unterrichtet und zu Rabbinern ausgebildet. Go Paulus in der Schule des pharifaiichen Rabbi Gamaliel (Apg. 5, 34 ff., f. Bd. IV, 656); den Judas Saphorai und Matthias Margalioth nennt als lehrende Schriftgelehrte (πατρίων έξηγηται νόμων, auch hellenisirend ooqiovai) Joseph. Alt. 17, 6. 2. Jud. Rr. 1, 33. 2., wo er ihren Märthrertod in den Flammen auf Befehl des fterbenden Butherichs Berodes erzählt. Aus ihrem Blut, fagt Jost I, 328, find die Zeloten als eine befondere Glaubensrichtung mit ftarker Lebenskraft hervorgewachsen. Die Lehrer ber Schriftgelehrsamkeit genoffen beim gangen Bolte große Berehrung, die fie oft wohl auch mit Anmagung beanspruchten (φιλούσι πρωτοκλισίαν εν τοῖς δείπνοις καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας εν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ἡαββὶ Matth. 23, 5 f. Suf. 20, 2, 46.). L. Lenz de privil. literat. in gente Hebr. Viteb. 1700. J. G. Wagner de rever. magistro deb. ex Rabb. plac. Lips. 1741), lebten aber nicht sowohl von den Gaben ihrer Schüler, als von dem Gewerbe, das fie betreiben mußten, wie Rabbi Gamaliel III in P. Aboth II, 2 fagt: es ift schön, mit bem Studium des Gesetzes ein landesübliches Geschäft zu verbinden, weil die Beschäftigung mit Beidem die Lafter berbannt; jedes Studium ohne Befchaftsbetrieb ift ohne Salt und zieht fogar Sünde nach fich (vgl. Bd. V, 516). Der große Hillel lebte bom Taglohn. Manche erheiratheten jedoch großes Bermogen, da es für eine Ehre galt, fich mit berühmten Gefeteslehrern zu verschwägern. Ihr größter Ruhm aber bestand barin, daß fie eine große Angahl bon Schülern um fich berfammelten. Die Schüler standen (Meg. f. 21, 1. Succ. f. 49, 1), saßen auch in späterer Zeit im Halbkreis παρά τούς πόδας des auf einem erhöhten Orte sitzenden Lehrers (Apg. 22, 3., wozu Schöttgen h. hebr. B. Aboth 1, 4: בעפר רגליהם und Ab. R. Nathan citirt: quo tempore vir doctus urbem ingreditur, noli dicere te illius opera non indigere, sed abi ad ipsum et cum ipso sede, non quidem in lecto neque sedili neque scamno, sed sede coram ipso in terra etc. cf. Ligtfoot ad Luc. 2, 46. Carpz. app. II, 146 sq.). Die Lehrart war mehr eine disputatorisch = katechetische, wobei auch Ruhörer und Schüler mitunter ben Lehrern Fragen borlegten (Luk. 2, 46.), als eine akroamatische. Bgl. die bon Lightf. h. h. p. 743 angeführten Beispiele. Auch erwirkten Schriftgelehrte, die jugleich Beisitzer des Synedriums waren, ihren Schülern die Erlaubnif, den Sitzungen des hohen Raths beizuwohnen, damit fie aus den dabei gelegentlich vorkommenden schriftgelehrten Erörterungen Ruten ziehen und vorbereitet werden möchten, dereinst felbst in das Collegium einzutreten. M. Sanh. 2, 4: tres ordines candidatorum coram illis sedebant. Horum quisque suum servabat locum. Ueber= diek hielten die Lehrer unter sich hier und da Conferenzen oder Disputationen, theils um fich felbst fortzubilden, theils um die folden Disputationen guhörenden Schüler gu fördern. Weil manche biefer Schüler unbemittelt, auch Familienväter maren, fo follten mit einem Drittel des Zehntens, sowie mit den heiligen Baben, die nicht in den Tempel gebracht werden mußten, folche bedürftige anna (Studiofen, Collegen) bedacht werden. Tosiph. Peah 4.

3) Den größten Einfluß aber auf das gesammte Bolf konnten sie üben durch ihre Wirksamkeit in den Bersammlungshäusern, Shnagogen, den nach an (auch ihre Wirksamkeit in den Bersammlungshäusern, Shnagogen, den Borsitz sührten byl. Vitringa de syn. vet.). Hier waren sie es vorzugsweise, die den Borsitz führten (Matth. 23, 6.) in den gottesdienstlichen Gemeindebersammlungen als ἀρχισυνάγωγοι ακτίτι της ακτίτι της της της της της πατικός της της πατικός της της καθηματικός καθηγητής Matth. 23, 8., byl. Carpzov. II, 313) oder πρόεδροι, die das Gesetz vorlasen, verdolmetschten (Bunz

a. a. D. S. 8) erklärten, erbauliche Auslegungen \*), Anwendungen und Betrachtungen hinzufügten (שֹר, ברוש, griechisch συζητείν, συζήτησις, weil nicht einer allein redete) und freie Bortrage über den Tert hielten (Apg. 15, 21. מום, daher הגרה, daher הגרה, daher הגרה, NJAN). Später, vielleicht erft feit dem makfabäischen Zeitalter (Zung a. a. D. S. 3ff.) famen zu der Thorahvorlesung auch prophetische Abschnitte, Lut. 4, 16 ff. Beten, Borlefen. Dolmetichen, Auslegen u. f. w. berfahen in der Regel verschiedene Berfonen, die בעל המדרש, מתרגמן, מתורגמן, שליח צבור u. j. w. hießen. Bergl. Runz S. 328 ff. J. B. Carpzov. introd. in theol. jud. 10, 9., und die Artt. "Synagogen", "Thorahlefen"). Auch fehlten in der Regel die Schriftgelehrten nicht bei der Feier frohlicher (Joh. 2, 1.) und trauriger Familienereignisse, wo sie die Segnungen und Erbftungen, ברכות וכחמות, redeten, bei Mahlzeiten, wo fie das Wort führten, weil es zur frommen Sitte gehörte. Tischgespräche über die Thorah zu halten (P. Aboth 3, 3., val. Matth. 23, 6.). Solche Gelegenheiten (Matth. 9, 10. Luk. 14, 1.) und die Berfammlungen in den Synagogen und Lehrhäusern namentlich benutten die Schriftgelehrten ju öffentlichen Rundgebungen ihrer Feindschaft und Opposition gegen Jesum. Lange genug hatten sie da und dort ihm bergeblich aufgelauert und alle möglichen Fallen aelegt (Matth. 9, 3. 12, 38. 22, 35. Luk. 5, 30. 6, 7. 10, 25. 11, 54. 15, 2. 20, 19 ff.), bis fie endlich ihren Zwed in feiner Berurtheilung und hinrichtung (Matth. 26, 57. 27, 41.) ju ihrem großen Triumph erreicht hatten. Der tiefere Grund ihres Conflitts mit Jefu liegt im innern Wefen und Karatter des Rabbinismus, wie derfelbe fich ichon in den Schriftgelehrten feiner Zeit in feinen wefentlichen Grundzugen (vgl. Bb. XII, 472 f.) ausgebildet hatte. Wie hatten fie, denen in ihrer Sattheit über ihrer herrlichen Schriftgelehrfamkeit und vollkommenen Gefetesgerechtigkeit das Bedurfnig eines bon Gott uns zur Beisheit, Gerechtigfeit, Beiligung und Erlösung gemachten Meffias fast gang entschwunden war, die ichon im Befet die verheißene Intarnation Gottes er= füllt faben und durch's Studium beffelben die Seligkeit erlangen ju konnen glaubten \*\*), und benen die Messiashoffnung zur Erwartung eines Erlösers im äußerlichsten Sinne des Wortes zusammengeschrumpft war, - wie hatten sie es vermocht, für den in Demuths= und Rnechtsgeberden unter ihnen wandelnden Rabbi aus Galilaa, dem nur das berfluchte, im Gefetz unwiffende עם הארץ nachlief (Joh. 7, 49. 52., vgl. B. Ab. 2, 5.), all' ihre Ehre, Beisheit und Gerechtigkeit, all' ihre hochmuthigen und fleischlichen Er= wartungen hinzugeben. Die Bahrheit aus feinem Munde mußte ihnen unerträglich fenn und fie jum giftigsten Saffe aufstacheln, und fo murde erfüllt, mas geschrieben fteht im Bropheten Jesajas 29, 10-14. und 33, 18 (ספרים LXX. γοαμματικοί, nach Andern eine militarische Charge, wie Jer. 52, 25), vgl. 1 Kor. 1, 19 ff., wo ge-

\*\*) Baruch 3. 37. 4, 1: μετὰ τοῦτο ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη καὶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη. Αὐτη ἡ βίβλος τῶν προςταγμάτων τοῦ θεοῦ καὶ ὁ νόμος ὁ ὑπάρχων ἐις τὸν ἀιῶνα. Πάντες οἱ κρατοῦντες αὐτὴν εἰς ζωὴν etc. Βgl. 30h. 5, 39. (ἐρευνᾶν = ゼラ) u. β. Άβοτh:

קנה לו דברי תורה קנה לו חיי שולם הבא

<sup>\*)</sup> Eine Anslegung nach unseren Begriffen war freilich die Exegese der Schriftgelehrten nicht, weber in den Gemeindeversammlungen, noch im Lehrhaus, sondern nur eine Anlehnung an die Schrift, eine sehr erfinderische, meist aber in sich unwahre und höchst gezwungene Entwicklung der Beweise für ihre Halachoth oder devressosses aus dem Buchstaben der Schrift. Das Entscheisdende war die Reception von den Männern der Ueberlieserungskette, die Berusung auf anerstante Autoritäten. Doch stellten sie bestimmte hermenentische Grundsätze (nied.) auf, indem sie unterschieden 1) den ursprünglichen Sinn des Autors Autors eigentlich genommen wissen will; d. ofern er einen sigürlichen Sinn bezweckt. 2) Den abzeleiteten Sinn, sensus illatus, a) die mit Berücksichtigung des ursprünglichen Sinns gemachte Anwendung der Schrift auf die Gegenwart, die sierliche Anwendung ohne Rücksicht auf den ursprünglichen Sinn des Autors, auf d. o. d. des Angedeutete, das Band, wodurch meist die Hagada an's Schriftwort geknüpst erscheint. Vergl. Washner, ant hehr. I. p. 358 sqq. Hirschseld, Geist der halach. Exeg. S. 114 ff. Ueber die hermeneut. Grundsätze Hillel's s. XII. 447.

mäß der allegorischen Anwendung der jesajanischen Stelle nach 2 Kor. 10, 14 f. 'd durch γραμματεύς und ήσω LXX. συμβουλεύοντες durch συζητής = wiedergegeben ift. Bergl. über die St. Carpzov. app. II, 119 f. Zenaß, der als Glied der ersten Christengemeinde (Tit. 4, 13.) noch den Beinamen νομικός trägt, ist wohl eben durch diesen Beinamen als eine seltene Außnahme von 1 Kor. 1, 23. 26. bezeichnet.

Literatur: Th. Chr. Lilienthal de νομικοῖς juris utriusque ap. Hebr. doctorib. priv. Hal. 1740. — Seb. Schmidt, diss. de cathedra Mosis. Matth. 23, 2. Jen. 1712. — M. Chladenius dissert. de Pharis. et Scribis in cath. sedent. Vit. 1718. — Heidegger, exerc. bibl. VIII. — Carpzov. app. ant. I, 15 sqq. II, 126 sqq. — Vitringa de synag. vetere l. V, C. 10. III, I. C. 5. — Dann die Schriften von Joft, Gesch. d. Indenth. u. s. Sesten I, 90 sf. 120 sf. 168 sf. 197. 310. 362 sf. — Herzsell, Gesch. des Bolses Israel I, 25 sf. II, 129 sf. 264 sf. 606. Ewald, Gesch. IV—VII Bb. — Reuß und Steinschneider in den Artt. "Indenthum und jüd. Lit. in der Ersch und Gruber'schen Enchslod. Winer s. v. Schriftsgelehrte im RWB. — Hirsch seist der talm. Ausl. der Bibel I. halach. Exeg. Berl. 1840. II. hagad. Exeg. 1847. — Junz, die gottesd. Vorträge der Inden. — Keil, Archäologie §. 132 sf. — De Wette, §. 273 sf. — Interessant ist die Versgleichung der Darstellungsweise des Apostel Paulus mit der rabbinischen in Biesenthal, epistola Pauli ad. Rom. cum rabbin. comm. 2. a. 1855.

Schleiermacher. Die Bedeutung dieses Mannes, die persönliche wie die wifsenschaftliche, ist so groß, daß sie in dem nachstehenden Artikel nur summarisch und unter beständiger Rücksichtnahme auf den nächsten Zweck dieses Werkes zur Anschauung gebracht werden kann. Von Schleiermacher hat die Philosophie und Philosogie, die Pädagogik und Politik und die deutsche Literaturgeschichte zu reden und zu rühmen. An diesem Orte redet die Theologie, und sie darf sich freuen, daß sie unter ihren Vertretern in diesem Jahrhundert Keinem eine höhere Stelle einzuräumen hat als demjenigen, der zugleich der Uebersetzer des Plato, der scharssinnige Forscher über Geraklit und Aristoteles, der glückliche Bearbeiter der Dialektik und Psychologie gewesen ist; sie darf an seinem wie früher an Herder's Beispiel nachweisen, daß der Beruf eines Predigers und theologischen Lehrers Kraft genug besitzt, um auch einen so reich begabten Geist, dem viele andere Gebiete der Erkenntniß offen standen, für immer am sich zu sessen, während wir uns in der solgenden Karakteristik meist auf das engere religiöse und theoslogische Gebiet seiner Wirksamkeit beschränken werden.

Schleiermacher's Leben steht noch im lebendigen Andenken der älteren Zeitgenossen. In Einzelnheiten sowie nach der Seite der innern Entwicklung ist es neuerlich durch die Briefsammlung: "Aus Schleiermacher's Leben", Berlin 1858, 2 Bde., theilweise auch schon früher durch den von mir edirten Briefwechsel mit J. Chr. Gaß, Berlin 1852, soweit aufgehellt worden, daß Jeder in den Stand gesetzt wird, das Bild dieser Persönlichkeit aus deren unmittelbarsten Zeugnissen sich selbst zusammenzusügen, und wir müssen namentlich die erstgenannte Sammlung den schönsten Denkmalen dieser Art zur Seite stellen. Für das erste Stadium ist die zuerst von Lommatsch in Niedner's Zeitschrift (1851 S. 435) mitgetheilte, im 26. Lebensjahre niedergeschriebene Selbstbiographie von Wichtigkeit.

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher war der Sohn eines reformirten schlessischen Feldpredigers und wurde am 21. November 1768 zu Breslau auf der Taschenstraße geboren. Seine Aeltern begaben sich später nach Pleß und nach der Koslonie Anhalt, brachten aber den körperlich schwachen Knaben, dessen bisherige Erziehung die Mutter, geb. Stubenrauch, mit Verstand und Frömmigkeit geleitet hatte, 1783 in die Erziehungsanstalt der Brüdergemeinde zu Niesth in der Oberlausitz und nach zwei Jahren in das Gymnassum zu Barby. So wurde Schleiermacher ein Zögling der

Berrnhuter, er entwickelte fich im Schoofe eines religiöfen Glaubens, ber ihn entweder bestimmen und beberrichen oder auf sich felbst verweisen und zur Bildung eigner Ansichten Seine Bedanken reichten schon damals weit wie feine Studien, er nöthigen mußte. verfiel auf gualende Zweifel befonders über die Genugthung Chrifti und die emigen Strafen, und bald entfernte er fich fo fehr bon dem überlieferten Syftem, bag die Dberen aufmerkfam wurden. Aber alle Bekehrungsversuche hatten nur den Erfolg, ihn gei= ftig herabzustimmen und der Hoffnung auf eine Anstellung innerhalb der Gemeinde zu berauben. Roch schmerzlicher war die Entzweiung mit seinem Bater. Er felbst gestand biesem in einer brieflichen Bergensergieffung (Aus Schleiermacher's Leben I, S. 44 ff.), daß er den Borgefetten feine beränderten Ansichten dargelegt: er konne nicht glauben, daß "derjenige emiger mahrer Gott war, der fich felbst nur den Menschensohn nannte", und daß sein "Tod eine stellvertretende Genugthuung war, weil er es felbft nie ausdrücklich gesagt hat, und weil er nicht glauben könne, daß sie nöthig gewesen." hingu, "der tiefe durchdringende Schmerg, den er bei dem Schreiben empfinde, hindere ihn, dem Bater die Geschichte feiner Seele und alle farten Grunde für feine Meinungen umftändlich zu erzählen." Der Bater antwortet: "D Du unverständiger Sohn, wer hat Dich bezaubert, daß Du der Wahrheit nicht gehorchest? welchem Jesus Chriftus bor die Augen gemalt war, ber nun bon Dir gekrenzigt wird." Die Borhaltungen waren fruchtlos. Diese und die folgenden Briefe, in welchen der Bater nach den dringenoften Ermahnungen boch ruhiger wird und zu dem ernften, aufrichtigen und hochbegabten Jüngling neues Bertrauen schöpft, dieser aber mit der kindlichsten Pietat boch ein ftilles Beharren bei dem Rechte eigener Ueberzengung verbindet, bis Beide fich wieder geistig und felbst religios naher treten und zulett verfohnen, - diefe Briefe gewinnen beiden Theilen unsere gröfte Achtung und Liebe und werden in den Gedenkblättern der neuesten Religionsgeschichte unvergeffen bleiben. Der Gohn, nachdem feine Stellung in der Bemeinde unhaltbar geworden, gab den geiftlichen Beruf nicht auf, wünschte aber als Studirender der Theologie nach Salle überzusiedeln und fette diefe Absicht durch. Wir durfen fagen, daß die bestimmten Glaubensfäte, bon benen er bamals ichied, nicht wieder die feinigen geworden find, mahrend in feiner fpateren Glaubensrichtung allerdings eine Bermandtschaft mit dem Aufgegebenen wieder erscheinen follte, fowie er auch ftets mit Unhänglichkeit nach der alten Beimath der Brudergemeinde qurudblidte und durch feine Schwefter Charlotte mit ihr in dauernder Berbindung blieb. In Salle lebte er im Sause feines Dheims, des Professors der Theologie, Stubenrauch, nicht als bunktlicher Collegienbesucher, fondern mit der Freiheit eines selbstständigen fich fühlenden Talents feine Bahn verfolgend. Er arbeitete mit Leidenschaft und ftoßweise. Er hörte Semler, studirte mit großem Gifer Bolf's, Rant's, Jakobi's Schriften und übte fich außerdem in neueren Sprachen und der Mathematik, wozu er vom Bater Söchst merkwürdig ist fein Bekenntniß aus dieser Zeit (a. a. D. I, angehalten murbe. S. 82. 83): "Ich glaube nicht, daß ich es jemals bis zu einem völlig ausgebildeten Syftem bringen werde, fo dag ich alle Fragen, die man aufwerfen kann, entscheibend und im Zusammenhange mit aller meiner übrigen Erkenntnig wurde beantworten konnen: aber ich habe von jeher geglaubt, daß das Prufen und Untersuchen, das geduldige Abhören aller Reugen und aller Barteien bas einzige Mittel fen, endlich zu einem hinlänglichen Gebiet von Gewigheit und bor allen Dingen zu einer festen Granze zwischen bem zu gelangen, worüber man nothwendig Partie nehmen muß -, und zwischen dem, mas man ohne Rachtheil feiner Rube und Glüdfeligkeit unentschieden laffen fann." In biefen Borten bes Junglings fpricht ber Beift bes Mannes. Denn bollfommene Abgeschlossenheit des Wissens ober der Anficht ift auch fpater nicht fein Biel gemesen, wohl aber hat er mit ebenso viel fritischer Umficht als raftlofer Energie nach jenem hinreichenden Maß der Gewißheit und nach der Erfenntniß über die Granzen des Bigs baren getrachtet. Bon Halle abgegangen wurde Schleiermacher 1790 nach bestandenem theologischen Examen und auf Berwendung des Sofpredigers Sad Sauslehrer bei dem

Grafen Dohna-Schlobitten in Preugen, aus welcher Stellung er in Folge eines Conflitts freiwillig wieder ausschied. Die Verbindung mit dem Bater erlitt keine weitere Störung, fondern wurde nur inniger und fester. Wenn er damals predigte, fo geschah es mitunter schon ohne vorherige Aufzeichnung, aber nach einer "entsetlich genauen" Difposition. Bon furzer Dauer waren seine ersten öffentlichen Beschäftigungen, als Mitglied bes Gebife'schen Seminars und Lehrer am Kornmeffer'schen Baisenhause in Berlin (1793) und als Bifar bei dem Prediger Schumann in Landsberg an der Warthe (1794), bis er 1796 als Charitebrediger nach Berlin berufen murde. Bon nun an nahm fein geistiges Leben einen bedeutenden Aufschwung. Während er feine wiffenschaftlichen und befonders feine philosophischen Studien mit Gifer fortsetzte, fah er fich durch Freunde, wie Guftab von Brinkmann, Scharnhorst, Alexander Dohna, durch Frauen wie henriette Berg und Dorothea Beit in die geiftig angeregteften Kreise der Berliner Geselligkeit hineingezogen. Runft, Literatur und moderne Bildung erschlossen sich ihm allseitig, und an der Sand Friedrichs von Schlegel, seines vertrauten Benossen, tauchte er fich in den Beift der Romantik. Es ift bekannt und es konnte kaum ausbleiben, daß dadurch bie fittliche Klarheit seines Bewuftsehns eine Weile getrübt wurde. Das beweisen die "Bertrauten Briefe über Schlegel's Lucinde" (1801), welche, obgleich bortrefflich geschrieben und von sittlicher Tiefe zeugend, doch ihren Ursprung nicht verläugnen als ein schöner Commentar zu einem schlechten Text. In denfelben Bufammenhang gehört feine ernste, jahrelang gepflegte und erft 1805 gänglich aufgegebene Neigung zu Eleonore Grunom, der finderlofen Gattin eines Berliner Geiftlichen; doch mag es für uns genügen, über biesen einzigen Schatten und zugleich tiefen Schmerz und bittern Rampf feines Lebens auf Die neuerlich (Aus Schleiermacher's Leben I, S. 146. 147 und Die folgenden Briefe) gegebenen Aufklärungen zu verweifen. Wer fein Gemuthsleben kennen will, wird in den Briefen an die Schwefter Charlotte, an Benr. Berg (val. das Buchlein von Fürst, Berl. 1851), an den Freund Chrenfr, b. Willich, Prediger auf Rügen, willfommenen Aufschluß finden. Uebrigens verlor Schleiermacher feine höheren Lebenszwecke auch da= mals nie aus den Augen; daher antwortete er dem Hofprediger Sad, als ihn diefer wegen seines Umganges und der mit den Pflichten eines Beiftlichen nicht wohl bertraglichen Studien bes Spinoza gur Rebe fette, mit mannlicher Rube und Entichiedenbeit und lehnte den Namen eines Spinozisten ab (vgl. Stud. u. Krit. 1850 S. 150-163). Mitten unter diesen Anregungen eines reizvollen Berkehrs und einer vielumfaffenden wiffenschaftlichen Beschäftigung haben wir fein Inneres ftetig und felbstbewußt fortschreitend und an dem Reime des tiefreligiöfen Gelbstaefühls erstarkend zu benten. Diefe Sammlung und Aufsparung der Kraft bis jum Zeitpunkt der Reife bildet einen Rarakterzug in feiner Entwicklung. Daraus erklärt es fich, daß Schleiermacher nach fo geringer literarischer Borübung, - benn nur fleinere Auffate und die Uebersetung ber Blair'schen und Fawcet'schen Predigten waren borangegangen, - mit Ginem Schlage und in folder Bollendung als Schriftsteller ber Nation auftreten konnte, wie es in den "Reden über die Religion" (1799) und in den "Monologen" (1800) geschehen ift. Die Reden, in welchen er dem Beifte, der ihn umgab, nicht huldigt, fondern mit Ruhnheit entgegentritt, hatten die nächsten Freunde entstehen sehen. Auch erschienen bamals einige anonyme Briefe (Werke V, S. 1), in denen ein öffentlicher Antrag, ben Juden ben Uebertritt zum Chriftenthum durch möglichste Ignorirung der religiöfen Unterschiede zu erleichtern, mit fpiten Bemerkungen von ihm gurudgewiesen murde. Dag Schleiermacher's Aufenthalt in Berlin bamals nicht länger dauerte, war ein Glüd für ihn. Durch feine Entfernung löfte fich die Freundschaft mit Schlegel, aus ber jedoch die Fragmente für das Athenäum und das Projekt der Uebersetzung des Plato hervorgegangen waren: er rettete aus dieser auf die Länge hemmenden Berbindung seine sittlich - protestantische Natur, wie er aus ber Bucht der Brüdergemeinde seine religiöse Beiftesfreiheit gerettet hatte. In Stolbe, wohin Schleiermacher 1802 als Hofprediger fich verfetzen ließ, verblieb er zwei arbeitsvolle Jahre; hier reifte der deutsche Plato, auch erschien 1803 das

erste Werk in streng philosophischer Form, die "Kritik aller bisherigen Sittenlehre". Doch folgen wir ihm fogleich nach Salle, wo er 1804 ber theologischen Kafultät als Extraordinarius zugesellt wurde. Der Uebergang in eine theologische Professur hatte gerade für Schleiermacher manche Schwierigfeit, benn wie er mit feiner Theologie noch nicht auf's Reine gekommen, fo fehlte es ihm auch nach eigenem Geständniff an der nöthigen Fachgelehrsamkeit. Rur so bedeutende Lehrgaben, wie sie ihm einwohnten, konnten diesen Mangel ausgleichen, weshalb er benn neben Steffens, der fich ihm innig anschloß, bald die Aufmerksamkeit der studirenden Jugend auf sich zog. felbstständigem Blan und in abweichender Art Eregese des Neuen Teftaments, außerdem Ethik und Dogmatik; auch recensirte er zuweilen als nendonolog, predigte häufig und stellte ben bortigen Universitätsgottesbienft wieder her. Doch erregten feine Schriften und Bortrage ichon damals fehr entgegengesetzte Urtheile, bald Atheismus und Spinogismus, bald Bietismus wollte man in ihnen entbedt haben. Auch war es natürlich, baß ein so eigenthümlich gearteter Beift zu der bortigen theologischen Fakultät, in die er zulett als Ordinarius eintrat, tein enges Berhältniß gewann; nur mit Riemeher und Bater befreundete er fich einigermaßen, Knapp und Röffelt standen ihm fern. In diese Beriode fällt die "Weihnachtsfeier" (1806) und die Schrift über ben Timotheus (1807). Nachdem durch die Auflösung der Universiiät Halle die dortige Thätigfeit abgebrochen worden, folgten mehrere für Schleiermacher fehr glückliche Ereigniffe. 3m Berbst 1807 nach Berlin zurudgekehrt, murbe er bald darauf Brediger an der Dreifaltigkeitskirche und verheirathete sich gleichzeitig (1808) mit henriette geb. bon Mühlenfels, der Wittme seines frühverftorbenen Freundes von Willich. Da nun die 1810 gestiftete Universität ihn fogleich in die Zahl der ordentlichen Lehrer der Theologie aufnahm, da er außerbem in der wiffenschaftlichen Gektion des Ministeriums des Innern mehrere Jahre beschäftigt, dann aber 1814 Mitglied und Sefretar ber Atademie der Wissenschaften wurde: fo waren jest Saus und Amt gegründet und ein höchst bedeutender und mehrseitiger Beruf fichergestellt. Welche Berdienfte fich Schleiermacher um die Gründung der Universität Berlin erworben, liegt uns eben jett in genauer Bufammenftellung aller Umftande des Unternehmens vor Augen (f. Rud. Röpte, Die Gründung der Königl. Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin, Berl. 1860). Er war Einer der fraftigften Förderer, er hatte in der Denkschrift: "Belegentliche Gedanken über Universitäten im Deutschen Sinn" (Berl. 1808) für die Sache Muth gemacht und bie wesentlichen Formen und höchsten 3mede einer deutschen Sochschule in liberaler Auffassung, aber fehr abweichend von Fichte erläutert. Ebenfo gehörte er dann neben Wolf und Fichte zu denen, welche die Regierung von vornherein für die neue Lehranstalt in's Auge faßte, um fo mehr, ba er gleich nach feinem Gintritt in Berlin öffentliche philofophische und theologische Borlesungen zu halten begonnen. Er wurde daher der erfte theologische Decan; bon feiner Sand find die Gutachten über Ginrichtung ber theologis ichen Fakultät und über Ertheilung akademischer Burden abgefaßt (Röpke S. 211. 221); ihm fiel die Leitung des akademischen Gottesdienstes zu. Nehmen wir hinzu, daß er jest (1810) jugleich feine Theologie in fustematischen Grundlinien dem Bublitum borlegen konnte: fo war hiermit die erste unruhige Hälfte feines Lebens abgeschlossen und eine Bahn eröffnet, auf welcher die 3 weite in steigender Rraftentwicklung fortschreiten follte. Aus dem frommen Bropheten der Religion ift ein positiver Theologe geworden, ber zu den umgebenden Parteien eine eigenthumliche Stellung einnimmt. Wir glauben, bag in feiner religiofen Denkart kein Bruch, fondern nur ein Uebergang ftattgefunden hat, und diefer murbe theils durch das Bredigtamt erleichtert, welches Schleiermacher fast auf allen Stadien seines Lebens begleitete und den Grundton feiner Frommigkeit ftets wirksam erhielt, nicht weniger aber durch die Stärke feiner Individualität, welche ihn in ben Stand fette, auch bei beranderter Anficht fich felber treu gu bleiben und Nichts von der eigensten Richtung feines Beiftes preiszugeben. Denn Schleiermacher ift in hohem Grade universell und individuell, eindringend und aneignend zugleich; er

konnte nicht eindringen, ohne aus fich felber zu gestalten und jedem aufgenommenen Stoff den Stempel feiner individuellen und subjektiven Aneignung aufzuprägen. Ueberall begleitete ihn diese von Innen heraus gestaltende Denkfraft, sie bewahrte ihn bei der Bielseitigkeit seiner Interessen bor Zerftreuung auf entlegene Gebiete, und damit ift schon gefagt, daß ihm das rein gelehrte und historisch forschende Arbeiten weniger zusagen founte. - Doch es ift nothig, daß wir auf die einzelnen Zweige feiner Wirksamkeit noch einen Blid werfen. Um mit dem Politischen zu beginnen: fo erlebte Schleiermacher die schweren Zeiten der preußischen und deutschen Erniedrigung und Erhebung und zeigte sich beiden Epochen gewachsen. Um sich Preugen nicht zu entziehen, lehnte er Berufungen, wie nach Würzburg und Bremen ab, und widerstand in Salle der Willführ bes neuen Regiments. Unter ben Stimmen ber Muthigen, welche ben großen Rampf voraussagten, aus dem Deutschland als der Kern von Europa in erneuerter Bestalt hervorgehen muffe, und die durch frommes Bertrauen auf eine gluckliche Zukunft fich über bas Elend ber Begenwart zu erheben fuchten, ist auch die seinige vielfach laut geworden (vergl. G. Baur's Rarafteristik, Stud. u. Krit. 1859 S. 779). Amede führten ihn 1808 nach Königsberg und 1811 durch Schlesien; dafür mußte er fich als unruhiger Ropf und Anhänger der Stein'schen Ideen eine Vorladung und Rüge bes Marichall Dapouft gefallen laffen. Bor Allem aber machte er bon dem ichonen Borrecht des Predigers Gebrauch, denn feine Rangelreden aus den Jahren 1807 und 1808 waren boll bon Sinweisungen auf die öffentliche Noth, von Ermahnungen zur Ergebung in das berhängte Leiden, aber auch zum rechten Gebrauch der Trubfal und zur Erhebung über falsche Furcht. In ber berühmten Predigt nach Abschluß des Tilsstier Friedens sprach er von dem heilsamen Rath des Apostels, zu haben als hätten wir nicht, indem er die Zuhörer geradezu auf den Ruf zum Kampfe für Alles, was uns werth fen, felbst für die heilige Sache der Bemiffensfreiheit und des Glaubens vorbereitete (Köpke a. a. D. S. 59. 60). Er hat gethan, was feines Amtes war. Als nachher die Dinge fich mendeten, als die bernichtende Kritik gegen Schmalz (1815) feine freiere politische Stellung offenbarte, hat er mit dem gesammten Freundeskreife, dem er angehörte, die Folgen der eintretenden Reaktion, wenn auch nur durch Berdacht und Mikgunft, empfinden muffen.

Un die politische Verwicklung knüpfte fich bald auch die kirchliche, aber wir mußten weit ausholen, wenn wir genau erzählen wollten, wie fich Schleiermacher zu diefen Zwistigkeiten verhielt. Amt und Gewiffen nöthigten ihn zur Theilnahme, die er aber nur in wichtigeren Fällen geubt hat. Die ichon 1803 gefnüpfte treue Freundschaft mit 3. Chr. Baft, damals Brofessor und Mitglied des Consistoriums in Breslau, erwies fich in diesen Zeiten für beide Theile fruchtbar; ihre firchlichen Beftrebungen waren dieselben, und der Gang der Dinge bot zu vertrauter Mittheilung und Berathung regel= mäßige Beranlaffung. Befanntlich ift die firchliche Bewegung von den Bersuchen, der Rirche eine repräsentative Berfassung zu geben, ausgegangen, - Bersuche, welche nur zu bald in Verfall geriethen, mahrend die innerlich mit ihnen zusammenhangende Union bon der Kirchenregierung aufrecht erhalten, die neue Agende aber unter den langwierigften Berhandlungen nach foniglichem Willen durchgefett murde. Wie Schleiermacher die Union grundfätlich fcuten und vertreten mußte; fo ift er auch, eine felbstständige Haltung der Rirche wünschend, der Synodalsache beigetreten, hat dagegen der Einführung der neuen Agende einen erst fpat nachlaffenden Widerstand entgegengefest. Er begrüßte bie Arbeiten der fogenannten liturgischen Commission mit einem "Glückwünschungsschreiben" (Werke V, S. 157), das durch fein ironisches Lob nicht heilsam, sondern abfühlend und lähmend auf die folgenden Schritte gewirkt hat. Er tadelte offen den 1817 erlaffenen "Entwurf einer Synodalordnung", weil er die berheißenen Synoden auf ein Minimum des Rechts und der Wirksamkeit herabsete (Werke V, S. 217). und war felbst ein besonnener Theilnehmer der Berliner Provinzialsynode von 1819, ohne jedoch allen bort gestellten Anträgen beizustimmen. Sein Verhältniß zur Union

fam icon in den Gutachten bon 1803 (Werke V, S. 41) und nachber in der 1817 bei Gelegenheit der ersten gemeinschaftlichen Abendmahlsfeier ebirten Abhandlung (Berte V. S. 295) zu Tage, in welcher ausgeführt wird, daß die Unterschiede der firchlichen Meinungen und Gebräuche nicht mehr von der Bedeutung feben, um eine Trennung ju Die hier gemeinte Union ift weder Auslöschung der Differenzen, noch äußerliche Friedensstiftung unter den Bekenntnissen, sondern geistige und wiffenschaftliche Erhebung zu einem gemeinschaftlichen höherer Einheit zuführenden Bachsthum. Das Berhältniß zu ben Bekenntnifichriften aber bestimmt fich nach bem Auffat im Reformationsalmanach von 1819 (Werke V, S. 423) bahin, daß deren nach Außen gerichtete Auttorität fortbefteben, ihre innere gefetzliche Norm aber aufhören oder doch fehr beschränkt werden muß, wenn nicht dem Besten in der Theologie der Untergang drohen und der Berband mit der wiffenschaftlichen Zeitbildung abgebrochen werden foll. dabon war er überzeugt, daß der Theologie nicht beschieden seh, einer "Aushungerung von aller Wiffenschaft, die dann nothwendig die Fahne des Unglaubens aufsteden muß". entgegenzugehen, und der "Anoten der Geschichte durfe", wie er an Lude schreibt, "nicht fo auseinander gehen, daß das Chriftenthum mit der Barbarei und die Wiffenichaft mit dem Unglauben" gemeinschaftliche Sache macht. In dem Agendenftreit finden wir ihn als Einen der eilf Geiftlichen Berlin's, die fich zu einem gemeinsamen Protest an das Ministerium Altenstein bereinigten Er erörterte als pacificus sincerus in der Schrift: "Ueber das liturgische Recht des Landesherrn" (Werke V, S. 477) den Sat, daß diefes Recht ursprünglich aus der Gemeinde stamme, von dem Landesherrn also nur als ein über= tragenes und unter der Bedingung ausgeübt werden dürfe, daß derfelbe den Weg eines freien Einvernehmens und billiger Mitwirfung bon Seiten ber Kirche innehalte. minder unverhohlen lautete feine Rritik in dem "Gefpräch zweier felbstüberlegender Chriften" (Berte V, S. 537), woselbst der Berfasser darauf anspielt, daß im Falle eines unlösbaren Conflitts die Rudtehr in die alte Beimath der Brudergemeinde für ihn übrig bleiben murde. Wir bemerfen dazu, dag er fich bei Belegenheit felbft noch einen herrnhuter nennen fonnte, obwohl bon einer "boberen Ordnung" (aus Schleiermacher's Leben II, S. 326). Deffenungeachtet hat auch diefer Widerspruch mit Rachgiebigkeit und zuletzt mit einer obgleich modificirten Annahme ber neuen Liturgie geendet. Die Ungunft, der fich der Berfaffer folder Rrititen auf's Neue aussette, ift zulet wieder der ehrenvollen Anerkennung von Seiten des Königs gewichen. Bon miffenschaftlicher Art waren einige andere Fehben. Die Harmsischen Thesen hatten bei Dr. Ammon, ber fie meist als alte Wahrheiten pries ("Bittere Arznei für die Glaubens= schwäche ber Zeit", Dresben 1817), unerwartete Anerkennung gefunden; über diefen Biderspruch mit seiner bisherigen Glaubensrichtung wurde er von Schleiermacher in dem "Sendschreiben" von 1818 und der "Erwiederung auf Ammon's Antwort" höchst empfindlich zur Rebe gesett, und Schleiermacher verhehlte nicht, daß er felber jene Thefen als berfehlte Erneuerung einer nicht mehr haltbaren Orthodoxie betrachten muffe (Werke V, S. 327). Der Eindrud diefer Zurechtweifung mar bedeutend (vgl. Briefwechsel mit Gaß, S. 144). Weit später fällt das Sendschreiben an die Herren Dr. v. Cölln und Schulz (1831, f. ebendaf. S. 226). In diefem wendet fich der Berfasser nach ber anderen Seite, er sucht die von jenen Männern geäußerte Besorgniß einer erneuerten Symbolverpflichtung innerhalb des akademifchen Unterrichts zu befeitigen, indem er feinerseits den Ramen eines Rationalisten ablehnt. Bergleichen wir diefe beiden öffentlichen Bermahrungen: fo ergibt fich die mittlere Stellung bes Schriftftellers zwischen den genannten Parteien. Dies Alles zusammengenommen hat Schleiermacher ziemlich häufige Gelegenheit gehabt, in Ginzelfragen polemisch oder apologetisch das Wort zu nehmen; fortdauernde Theilnahme an den Parteikämpfen lag nicht im Befen feiner Berfonlichfeit noch feines Standpunkts. Der Raratter der erwähnten Streitschriften ift ber einer gelaffenen und leibenschaftslofen Schärfe, nicht felten einer feinen oder schalkhaften Ironie. Man hat so oft etwas Weibliches in diesem Manne

finden wollen. Wenn garter Sinn und ichonende Behutsamkeit in der Behandlung schwieriger Berhältniffe diesen Namen verdienen: fo lagen in seiner Natur allerbings weibliche Eigenschaften: fein Raratter aber wird durch mannliche Rube. Stetigkeit und nachhaltige Rraft bezeichnet, sowie auch seine Sprache eine gleichmäßige Berrichaft bes Gedankens beweift und mit weichlicher Zerfloffenheit nichts gemein hat (val. Baur a. a. D. S. 561). - Wir kommen auf den engeren und wichtigsten Berufstreis. Daß bas bedeutenofte Werk, die Glaubenslehre, erft ibat und nach dem 50. Lebensjahre veröffentlicht wurde, haben wir uns wieder aus der Enthaltsamkeit des Verfassers, welcher den Zeitpunkt der Reife abwarten wollte, zu erklären. Bon diefer und andern Sauptarbeiten abgesehen, hat Schleiermacher in ben Jahren 1818 - 1822 mit be Wette und Lude die "theologische Zeitschrift" herausgegeben, welche badurch Bedeutung gewann, daß sie, die gewöhnlichen Unterschiede des Rationalismus und Supranaturalismus überschreitend, einen allgemeineren Standpunkt religiöser und wiffenschaftlicher Bediegenheit Bei der Gründung der "theologischen Studien und Kritiken" (1828) ftand er zwar nicht mit an der Sbite; aber es maren doch feine Beitrage, welche beren erfte Bande besonders auszeichneten und ihren Beift bestimmten. Mit diefen wiffenschaftlichen Arbeiten verband sich die Gerausgabe zahlreicher Bredigten, die theils selbstftandig erschienen, theils bem Magazin von Schuderoff und Röhr einverleibt wurden: ferner die Fortsetzung des Plato bis zum "Staat"; ferner eine Angahl philosophischer Abhandlungen, zu welchen die Mitgliedschaft bei der Atademie der Wiffenschaften Ber= Mit dieser schriftstellerischen Fruchtbarkeit, die übrigens weit hinter Schleiermacher's Bunfchen gurudblieb, mußte die mundliche Lehrthätigkeit Schritt halten. Gerade in unsern Tagen hat die Universität Berlin dabon Zeugniß abgelegt, daß fie neben Sichte, Savigny und Hegel nicht weniger Schleiermacher den großen Aufschwung ihrer ersten Decennien verdanke, und ebenso werden theologische Fakultäten selten eine folde Blüthe darftellen, wie fie damals durch de Bette, Schleiermacher, Neander und Marheineke hervorgebracht worden ist. Längere Zeit hat Schleiermacher den eigentlichen Mittelpunkt der Fakultät gebildet, und von ihm ging ein mehrfeitiger Einfluß aus, ein vertiefender auf de Wette, ein bildender auf Neander, welcher Letztere aus dieser colle= aialischen Berbindung großen Gewinn für seine Anschauungen des religiösen Lebens und Geiftes bavongetragen hat. Nur Marheinete ftellte fich feinem Collegen abgeschloffen und mit einiger herbigkeit, die bon diesem nicht in gleichem Grade erwiedert wurde, aegenüber. Der Unterschied ber philosophischen Schule und ber theologischen Eigenthumlichkeit bewirkte hier einen beträchtlichen Abstand, fo daß Schleiermacher auch mit Begel nicht zu einem freien Meinungsaustausch gelangt ift, von seiner Schule aber fagen konnte, es fen wohl ziemlich ficher, daß fie niemals "an's Bret kommen" werde (Briefwechsel mit Gaß, S. 227). Sehr bertraulich mar dagegen die Beziehung zu andern Collegen, ju Buttmann, Bodh, Beindorf, Better, Lachmann u. A., und lebhaft die Theilnahme an den gelehrten Gesellschaften dieser Manner; auch der freundschaftliche Umgang mit Steffens ift trot ber ftarten Meinungsverschiedenheit des Letteren seit feinem Uebergang nach Berlin niemals abgebrochen worden. Gin anderer Theil bes gefelligen Lebens war durch die Freundschaft mit seinem Berleger G. Reimer und durch die Wohnung in beffen Sause bedingt. Bon Schleiermacher's Berhaltniß zu ben Studirenden ift Beides gefagt worden, bald daß er fie liebeboll aufgenommen, bald daß er dem perfonlichen Umgang durch bornehme Strenge feines Betragens vorgebeugt habe. Und Beides hat gewiß im Einzelnen stattgefunden, auch war die Zahl derer, die als vertrautere Schüler bei ihm Gingang fanden, nicht gering; im Bangen aber hat er fich dem Berkehr und den Fragen und Anliegen der Studirenden niemals wie Neander hingegeben. Die Liebe und Berehrung alfo, die er gleichwohl genoß und die fich alljährlich an seinem Geburtstage aussprach, mar am wenigsten durch Leichtigkeit des perfonlichen Entgegenkommens erworben oder erhöht. Aehnliches dürfen wir über feine Lehrbortrage bemerken. Auch auf dem Katheder hat er fich seinem Bublikum nicht anbequemt, sondern

gefordert, daß es ihm und dem ftrengen Zusammenhange feiner Bortrage folgen lerne, was felbst den Fähigeren nicht ohne Schwierigkeit und längere Uebung gelang. Und wenn ich ohne perfönliche Erfahrung urtheilen darf: fo war es nicht der Inhalt für fich, sondern in Verbindung mit der reizvollen, geistesbildenden Form und dem lebendigen Eindruck der darin ausgeprägten Berfonlichkeit, was feine Bortrage zu dem gemacht hat. was fie ohne Zweifel gewesen find. Schleiermacher war ein achter Docent, weil er fein rebendes Buch fenn wollte, er faßte feine Aufgabe in engere Granzen, um fie besto vollkommener zu löfen. Statt mit dem gewöhnlichen Material der Lehrbücher hauszuhalten, verlegte er alle Kraft auf dasjenige, worin gleichsam eine Disciplin fich nach ihrer eigensten Methode und unter der täglichen Mühmaltung des Lehrers felber beftimmt und entfaltet, und diefes Berfahren ließ fich in infiftematischen Borträgen, in benen häufig auch Schleiermacher's eigene Lehrbücher zum Grunde gelegt murden, am beften durchführen. Der Umfang feiner Collegien war beträchtlich, er las täglich mit Ausnahme des Sonnabends 2-3 Stunden, und zwar Exegefe des R. T., Einleitung und Hermeneutik, Ethik und Dogmatik und praktische Theologie, einmal auch kirchliche Statistif und Rirchengeschichte, ungerechnet die regelmäßig wiederkehrenden philosophischen Borlefungen über Psychologie, Dialektik, philosophische Ethik und Politik. Am Sonn= abend wurde dann der "Zettel gemacht"; denn von der furzen oder längeren Medi= tation, aus welcher die nächfte Predigt hervorgehen follte, kamen nur wenige Zeilen zu Babiere (vgl. Baur a. a. D. S. 615). Es geschah häufig, daß fich Schleiermacher jum Zwed diefer Borbereitung bon der Gefellschaft, die ihn gerade umgab, auf eine halbe Stunde zurückzog oder nachdenklich an's Fenster trat. Seine Wirksamkeit als Ranzelredner ift allbekannt und unbestritten. Gewiß haben frühere oder fpatere Brebiger Berlins, um bon andern Sauptstädten zu schweigen, denfelben oder größeren Qu= lauf gehabt; feltener ift diefelbe Regelmäßigkeit des Rirchenbesuchs und zumal der Frühpredigt, noch feltener die tiefe und innige Anhänglichkeit, welche jene Gemeinde mit ihrem Prediger verband. Und es war eine Gemeinde, welche aus verschiedenen Ständen und Lebensaltern allmählich gesammelt, durch eine gemiffe Gleichstimmigkeit bes Sinnes auch bei abweichenden Ansichten verbunden wurde. Die Dreifaltigkeitskirche wurde zu einer theuern Bersammlungsftätte für Lehrer und Schüler, Manner und Frauen, und was fie dorthin zog, war die geistige Anziehungsfraft des Predigers, die andächtige Luft. feinen oft viel berichlungenen, aber ftets mit erhebender Aussicht endenden Gedankenwegen zu folgen, die fanfte Bewalt driftlicher Erkenntniß und der mit ihr gegebene fittlich vertiefende Einfluß auf die gesammte Lebensanficht. Es lag in der Natur Diefer Bredigten, daß sie zum Nachschreiben lodten, und aus folden Nachschriften, die bon Schleiermacher bann burchgesehen und erganzt wurden, ift ein großer Theil der gedruckten hervorgegangen. Nehmen wir nun noch den Confirmandenunterricht und die unvermeidlichen akademischen und firchlichen Rebengeschäfte bingu: fo entsteht die Frage, wie dieser Mann unter einem folden Gedränge vielartiger Arbeiten mit Zeit und Rraft hausgehalten habe. Es war feine Ruftigkeit, die ihm dabei zu Statten fam. Körper war schwach und von Jugend an manchen Beschwerden unterworfen: aber er hatte ihn zu rascher Beweglichkeit gewöhnt, und wie er - eine allerdings weibliche Eigenschaft - Schmerzen ohne Murren ertragen, ja burch Arbeiten bergeffen machen fonnte, fo erklärte er, überhaupt zum Rranksehn keine Zeit haben zu wollen, und der Erfolg fegnete diefen Willen. Bei jeder Arbeit war er ganz, ging aber auch leicht bon Ginem auf's Andere über, und die vieljährige Uebung fteigerte diefe Fähigkeit dergeftalt, daß er g. B. vor dem Confirmandenunterricht fo lange mit Schreiben fortfahren konnte, bis er alle Schüler um fich versammelt fah. In früheren Lebensjahren hat er oft die Racht zum Tage gemacht, in späteren die löbliche Bewohnheit des Frühaufstehens fest-Die häufige Geselligkeit erfrischte, statt zu ermuden; bazu tam bas Starfungsmittel größerer Reifen durch Deutschland bis Throl, nach Ropenhagen und Schweden, und fleinerer nach Schlesien und Pommern. In Gesellschaft war er nicht immer gefprächig: konnte es aber in hohem Grade fenn, und manche feiner gelegentlichen Bemerkungen find nebst Wigworten, Charaden, Anekboten durch die Tradition der Freundichaft bis heute fortgebflanzt worden. Der zweite Band der genannten Brieffammlung bewegt sich mehr im engeren Familienkreise, doch bersagen wir uns ungern, noch Einzelnes herauszuheben, z. B. feine Antwort auf einen Correspondenzartikel des Messager des chambres, welcher ihn in bomphaften Ausbruden als den Großen und den Bolts= freund bezeichnet hatte (Aus Schleiermacher's Leben II, S. 415, woselbst auch ein Brief an den König nach Verleihung des rothen Ablerordens 1831), oder literarische Urtheile über Göthe und Jean Paul. Die beränderten Zeitverhaltniffe betrachtete er mit Aufmerksamkeit, und schon in dem Briefe an Jacobi, welcher sein Berhaltniß zur Philosophie aufklaren foll, bemerkt er über die "jetzige Rudkehr zum Buchstaben im Chriftenthum": "Gine Zeit tragt die Schuld der andern, weiß fie aber felten andere zu lösen als durch eine neue Schuld" (II, S. 343). Bergleicht man die späteren Briefe mit den fruheren: fo wird man die Beiftesfrische dieser letzteren und die Freude am Thun und Schaffen auch in jenen wiederfinden, fo dag er fich wieder mit Beiterkeit ju faffen mufite, wenn ihm einmal ein fleinlautes Bekenntnif bes Altwerdens entichlüpft war. In diefe Zeit (1829) fällt auch feine Theilnahme an der Ausgarbeitung des neuen Berliner Gesangbuchs; er war nicht nur Einer der Redaktoren, welche bei der Bearbeitung des Liedertertes fehr ftrenge, vielleicht allgu ftrenge Grundfate der Correttheit befolgten, fondern rechtfertigte auch in dem Sendschreiben an Bischof Dr. Ritschl (Berte V, S. 627) das eingeschlagene Berfahren. Schleiermacher's Familienleben mar ein ungetrübt glückliches; nur der Tod des einzigen Sohnes Nathangel, welchem er jedoch felbst die Grabrede zu halten die Fassung besaß, traf ihn als ein überaus hartes Geschick; seitdem ging Alles langsamer und wurde schwerer. Doch hat er alle Aemter bis zulett verwalten können, wenngleich er bon manchen literarischen Vorfäten in der Stille Abschied nehmen mußte und es beklagte, nicht außer der Dogmatik von einigen andern Disciplinen wenigstens fürzere Entwürfe mittheilen zu können. Den früh ausgesprochenen Lebenswunsch, recht bei voller Befinnung zu fterben, hat ihm Gott gnädig gewährt. Er wurde zu Anfang Februar 1834 von einer Lungenentzundung befallen, welche schon nach wenigen Tagen eine gefährliche Wendung nahm. Er starb am 12. Februar nach dem Genuffe des heiligen Abendmahls, mit welcher driftlichen Ergebung und Beiftesklarheit, darüber wie über feine letten Worte besitzen wir den besten Bericht von der Hand seiner Gattin (vgl. am Schluß der Autobiographie a. a. D.). Unter der allgemeinsten Trauer wurde er auf dem Halle'schen Kirchhofe beigesetzt, und die bon Steffens, Strauß und Marheinete gehaltenen Gedächtniß und Grabreden find burch den Drud bekannt geworden. Der literarische Nachlag kam nach dem Willen des Beremigten in die Sande feines treuen Schulers und Freundes Jonas, welcher mit Buhülfenahme von Sandschriften der Studirenden denfelben theils selber für den Druck bearbeitet, theils andern fundigen Sänden anbertraut hat.

Auf diese Karasteristik der Persönsichkeit und des Lebensganges lassen wir nun eine übersichtliche Darstellung der Leistungen Schleiermachers, soweit sie unser Gebiet betresen, folgen und schließen uns dabei an die in Berlin seit 1834 erschienene Gesammt-ausgabe der Werke an. Die schriftstellerische Thätigkeit des Mannes zerfällt, wie schon anderwärts zu zeigen versucht worden, in drei Stadien, die freisich der Zeit nach nicht streng zu sondern sind. Das erste ist das grundlegende der Religionsphilosophie und Ethit; es stellt die Geistesrichtung und den religiösen Ausgangspunkt des Schriftstellers an's Licht. Das zweite umfaßt die speciell theologischen und kritisch en Beiträge, dient also dazu, ihm innerhalb der gelehrten Theologie seine Stellung zu sichern. Das dritte endlich weist auf das erste zurück und führt zu einer schlich matischen Gestaltung der Glaubenslehre als dem wichtigsten Resultat aller vorangegangenen Arbeiten. Der Leser muß in jede dieser Perioden kurz eingeführt werden.

I. Die "Reden über die Religion an die Gebildeten unter ihren Ber-

ächtern" (zuerft 1800, Guftab von Brinkmann gewidmet, Werke, zur Theologie 1) fteben in unferer Reihenfolge nothwendig voran. Sie gehören zu denienigen Erzeugniffen, in denen der deutsche Beift aus der Erschlaffung und Nüchternheit, in die er herabgefunken, fich fraftig zu erheben suchte; fie waren ein tief ergreifendes Wort zu feiner Die deutsche Bildung fuhr fort, fich an alle Richtungen der Wiffenschaft und Runft anzuschließen, nur den Berband mit der Religion drohte fie als unvereinbar mit bem eigenen Wefen preiszugeben ober ben Unmundigen zu überlaffen. In diesen tiefen Bruch des geistigen Lebens wirft sich der Redner; er spricht mit herrlicher Zuversicht. indem er fich fühn in die Reihe derer ftellt, denen das Priefterthum des Bochften anvertraut ift und welche den schlafenden Reim der besseren Menschheit zu wecken und die fast perichütteten Bforten ju bem Beheimnig bes Gelbitbewußtsehns ju öffnen berufen find. Der Gegensat bon Frommigkeit und Bildung, ruft er ben Berachtern zu, ift erlogen, und Ihr bringt ihn willfürlich hervor, indem ihr beide nur in ihrer Unwahrheit tennen und auf einander beziehen wollt. Was Ihr hochhaltet, ift nur eine enge Schulweißheit, was Ihr fo zubersichtlich verachtet, nur das durftige und unter Guern Sanden entstellte Abbild der Religion. Es ift die Gunde der Bebildeten, daß fie die Religion bald zu einem Bangelbande der burgerlichen Ordnung, bald zu einem bloffen Wertzeug und Untrieb der Moral, bald zu einem trivialen Ausdruck der Raturbetrachtung herabgewürdigt oder eine Sammlung oberflächlicher philosophisch = moralischer Bemeinpläte aus ihr gemacht haben; fie haben fie bald diefem, bald jenem angehangt, ftatt ihr inneres Wefen zu ehren und ftatt eine eigene Proving bes menfchlichen Gemuths ihr qu-Burud alfo von diesen trüben Rebenfluffen zur Quelle! Es ift nicht schwer, dem Redner bis in diefe subjektive Beburtsstätte der Religion zu folgen. Jedes lebendige Bemuftfehn weift Momente nach, die weder dem Erkennen noch dem Sandeln angehörend, über jede Scheidung hinausliegen, wo der Ginzelne fein besonderes Dafenn bon dem Ganzen und Allgemeinen ergriffen findet, ehe er fich aus diefer geheimnißpollen Berührung wieder zu einem einseitig bestimmten Berhältniß gurudgugiehen genbthiat ift. Tief unter ihm fliefit der Strom eines unendlichen Lebens, und doch muß er fich in daffelbe eintauchen. Jeder Menfch gehört als bewußtes Glied dem Universum, er wird von demselben innerlich bewegt, und erst nachdem dies geschehen ist, vermag er in einer gemiffen Richtung erkennend die Dinge in sich aufzunehmen oder handelnd auf fie zu wirken. Und biefes tieffte und unmittelbarfte Erregtwerden bes Bewuftfenns gieht sich wie eine Empfängniß des Ewigen durch alles Leben hindurch. Es ift, wie gefagt, nicht schwer, dem Berfaffer bis in die Tiefe zu folgen, ungleich schwieriger aber, mit dem Gefundenen emporzukommen und noch am hellen Tageslichte die leisen Grund= guge ber Religion wiederzuerkennen und festzuhalten. Religion ift Sinn, Geschmad, Befühl des Universums, in diefem Unendlichen haben wir unfere eigene Bestimmung der Unfterblichfeit, in ihm finden und fuhlen wir Gott felbst dann, wenn wir Anstand nehmen, den Begriff des hodiften Befens in die Schranken einer menschlich vorstellbaren Berfonlichkeit zu bannen. Es gilt baber eine Bekehrung, und ber Begeisterte will feine Borer gur Theilnahme an feiner eigenen Anschauung nothigen. Gie muffen bekennen, daß auch fie wider Willen Religion haben, daß diefe Religion in fich felbst nicht allein nothwendig mahr ift, sondern auch Allem, was sich weiter aus ihr entwickelt, von ihrer Wahrheit mittheilt. Ift das unsichtbare Paradies der Religion wiedergefunden, dann erst werden die Wege, die fie zu ihrer Geftaltung eingeschlagen, und die Mittel, deren fie bedarf, um als ein beftimmter Bedankeninhalt erwogen und angeeignet zu werben, auf's Reue Licht gewinnen. Ihr benket bei ber Religion immer nur an Lehren, Begriffe und Systeme; wohl, nur vergeffet die Grundstimmung der Frommigkeit nicht, welche ihnen allein Dasenn und Nahrung gibt. Ihr wendet Euch von allen Erscheinungen einer myftischen Ueberschwänglichkeit vornehm ab; so erkennet auch an, daß Ihr felbst die Berbildung des religiöfen Lebens verschuldet habt und daß der Zug nach dem Nebernatürlichen der Frömmigkeit unentbehrlich ift, zumal wenn sie in dieser Gulle Schutz

fucht gegen die kalte und Alles berflachende Luft der Berftandigkeit. Ihr geftattet einen andächtigen Naturgenuß; fo bedenket wenigstens, daß die Natur nur durch den immer gleichen Eindruck und die unendliche Wiederkehr ihrer innern Sarmonieen andachtig und erhebend wirkt, nicht dadurch, daß sie mechanisch zerlegt, zwedmäßig beurtheilt oder nach ihren Größenverhältnissen gemessen wird. Vor Allem aber fraget die Geschichte ber Menschheit, ob fie ohne den Glauben an die Macht der Religion verstanden werden kann: auch die Menschheit ist ein Universum, durch die Fülle ihrer Zeugnisse gieht sich bei allem Wechfel doch ein tiefer Ginklang und ficherer Grundton, und von der Wanberung durch die Reihe ihrer religiöfen Erscheinungen fehrt das fromme Gefühl gebil-Aus Allem ergibt sich die Frage an die Berächter: deter in das eigene Ich gurud. Sabt Ihr in diesem Wesen der Frommigkeit Etwas gefunden, mas Eurer und der hochften menfdelichen Bildung unwürdig mare? - Die drei erften Reden find der Darftellung des Wefens der Religion gewidmet, die beiden letten beschäftigen fich mit deren hiftorischer Wirklichkeit. Darauf liegt ein ftarker rhetorischer Rachdruck, dag ber Redner mit aller Kraft das religiöse Gefühl seinem Publikum einzuflößen sucht, mahrend er felber eingesteht, daß es sich gar nicht übertragen und einimpfen laffe. Religion ift nothwendig gesellig, je ursprünglicher fie fich selbst besitzt, desto mehr will fie durch Austausch ihres Inhalts gewiß werden; Tone und Worte muffen fich bermählen, um den Reichthum ihrer geistigen Erregungen Allen fühlbar zu machen. gefühlte Inhalt bedarf der Deutung, der Erflärung. Der Ginn ift gemeinsam, ungleich die Auffassung, ungleich die Kähigkeit der Darlegung. Daher verträgt sich die unbeschränkte Allgemeinheit des religiösen Sinnes doch mit mancherlei Abstufungen und innerhalb des weiteften Umfangs finden fich engere Wechfelbeziehungen; die Gemeinschaft nimmt gemiffe Unterschiede des Zustandes und der Verrichtung in sich auf und darf felbst das Berbortreten eines Priesterthums nicht scheuen, sobald dieser Abstand nur in ber lebendigen Berbindung der Frommen wieder ausgeglichen wird. So gestaltet sich bie Rirche von felbit: um die thätige Erscheinung der Religion zu senn, muß fie fich frei organisiren, Neugeborene aufnehmen, Lehrlinge heranziehen und selbst kleinere Benoffenschaften gestatten, wenn sie sich nur einem größeren Bangen noch einfügen laffen. Diefe Wirksamkeit der Kirche ift wohlberechtigt und bleibt es unbeschadet der Berderbniffe, welche fich durch Sierarchie und flerikalische Engherzigkeit, wie durch falsche Bebormundung des Staats an alle ihre Berrichtungen angeschloffen haben mögen. ber Leichtsinn fann die Rirche um ihrer Migbildungen willen verachten. Erhaben bleibt das Ziel religiöser Gemeinschaft, wenn Alle wie ein Chor bon Freunden sich wechselseitig erbauen und anregen; Jeder hat sein Bewußtsehn für fich und Jeder theilt das des Andern und in diefer Berschmelzung und Erhebung über sich felbst find fie auf dem Bege der wahren Unfterblichkeit und Ewigkeit. — Aehnlich verhält es fich mit der Mehrheit der Religionen; auch hier ift eben jenes das Bedeutende, was die moderne Bildung als leere Zuthat des Wahns beseitigen möchte; die Religion ift auf unendliche Weise bestimmbar, sie fordert die Bielheit, weil sie nur so als ein unendliches Werk des Beiftes gang erscheinen fann. Aus dem Beftimmbaren wird aber auch ein Bestimmtes; follen Geift und Kraft der Religion offenbar werden, fo kann es nur in positiver Gigenthumlichkeit gefchehen, und Diejenigen, welche bon biefer Pofitivität zu ber fogenannten natürlichen Religion fich zurüchwenden, behalten nur ein schwaches metaphyfischmoralisches Schema in Banden, bas wenig von dem lebendigen Rarafter ber Religion durchschimmern läßt. Zwar ist es an sich nicht nothwendig, daß Jeder sich einer historisch gegebenen Religion anschließt, aber die Meisten werden, ohne Nachtreter zu fenn, ihre religiöse Individualität in einer solchen befriedigt finden und keinen Grund haben, fich zu einem besonderen Mittelpunkte zu isoliren, da die religiöse Wirklichkeit ihnen höchft mannichfaltige Anziehungspunkte barbietet. Selbst die Bekenner der natürlichen Religion bleiben nicht ohne diefen Anschluß, ober fie halten fich nur, indem fie jede farafteristische Ausprägung des religiösen Bewußtsehns verläugnen und jede fromme Regung als leidige Schwärmerei von sich weisen. Religiöse Menschen sind durchaus historisch. Der religiöse Trieb führt zu liebevoller Betrachtung der historischen Offenbarungen. Der Redner endigt damit, daß er auf das kindlich-großartige Judenthum mit der Fülle seiner Zeugnisse und dann auf das erhabenere Christenthum einen Blick wirft. Das letztere hat seinen unterscheidenden Karakter darin, daß es überall ungöttliches Wesen voraussetzt und von diesem Standpunkt aus durch Sünde und Tod zum Leben und durch die Erlösung zur Seligkeit und unendlichen Vollendung fortschreitet. Und es stellt einen Mittler hin, welcher zwar nicht behauptet der Einzige zu sehn, in dem die Idee sich verwirklicht, der aber doch das Bewußtsehn der Mittlerschaft und das Wissen um Gott

und das Leben in ihm mit einer einzigen Urfprünglichkeit offenbart hat. Durch diese Reden zieht sich, wie durch alle mahre Beredtsamkeit, ein doppelter geistiger Att, der eine des Heranziehens, der andere des Wiederentlaffens. follen die Borer aus ihrem Standpunkte herausgerückt und für den Redner gewonnen, dann aber sich dergestalt zuruchgegeben werden, daß sie die empfangene Anschauung in ihre bisherige Betrachtungsweise einzuführen und an dieselbe anzuknüpfen im Stande find; fie follen Bebildete bleiben und zugleich aufhören, es in alter Beife zu fenn. Beide Akte sind mit gleicher Geisteskraft durchgeführt. Die Reden haben darin ihr höchstes Lob, daß sie in ihrer platonisch gedrungenen, zuweilen ironischen, aber niemals feindseligen Sprache nicht allein rhetorisch geschrieben, sondern bor Allem rhetorisch ge= dacht find. Rehmen wir hingu, daß das Wert nur bei aufmerkfamer Lefung verftanden wird, weil es mit allen feinen rhetorischen Rud- und Borgriffen doch überall im feinften Zusammenhang und in funftvoller Gedankenbewegung fortschreitet; fo gewinnen wir ichon hier einen Einblick in die innere Bortrefflichkeit der Schriften dieses Mannes, die Durchdringung aller Rede mit dem Gesetz dialektischer Reinheit und Stetigkeit. Denfer kann den Redner wohl bei Seite feten, umgekehrt aber berläugnet der Redner den Denker niemals, sondern nöthigt ihn jederzeit, die Bedingungen schriftstellerischer Runft und dialektischer Beherrschung zu erfüllen. Man hat gefragt, ob die Reden über die Religion firchlich und driftlich fegen. Sie find Beides nicht im gewöhnlichen Sinne, wie aus den Aeuferungen über die Idee Gottes und der Unfterblichkeit und aus andern Stellen hervorgeht, auch nicht nach dem fpateren Standpunkte des Berfaffers; maren fie es, sie wurden die beabsichtigte Wirkung gerade auf dieses Bublikum nicht hervorgebracht haben. Chriftlich und tief driftlich find fie aber boch, weil fie eben - religibs find, deutlicher gesprochen, weil fie den ganzen Raum des religiösen Lebens von der Unmit= telbarkeit des Gefühls bis zur concreten Darstellung der Religion im Christenthum mit Sicherheit durchmeffen, weil fie nicht gufrieden, die fubjektive Beimath der Frommigkeit gefunden zu haben, fich von diesem Allgemeinen aus fühn zu dem Besonderen und Eigenthümlichen, was als leere Gulle beseitigt zu werden pflegte, Bahn brechen und die hohe Bedeutung einer firchlichen Gemeinschaft und eines positiven driftlichen Reli= gionsfarafters zur Unerkennung bringen. Den schönsten Triumph erlebte der Berfaffer badurch, daß fein fechsmal aufgelegtes Buch noch zahlreiche Freunde und Lefer fand, auch als die Zeitverhältniffe, die es hervorgerufen, sich völlig verändert hatten, und schon im Vorwort zur 3. Aufl. (1821) durfte Schleiermacher fagen, daß es jest eher Zeit fen, Reden an Frommelnde und an Buchstabenknechte unter den Gebildeten als an Religionsverächter zu richten. Gleichzeitig fügte er auch, theils um "Migbeutungen" vorzubeugen, theils um die "Differenzen zwischen seiner jetzigen und damaligen Ansicht" anzugeben, die Erläuterungen hinzu, die nachmals von Strauß u. A. fo ftark getadelt worden. Wir räumen ein, daß es beffer und für die Erlangung eines reinen Urtheils dienlicher gewesen wäre, wenn er die Reden nicht commentirt, sondern den Inhalt der Unmer= fungen in irgend einer selbstftandigen Form verarbeitet hatte. Allein es find und blei= ben fehr lefenswerthe und lehrreiche Erläuterungen, und im Gangen muffen wir fie von dem Borwurf, als seinen fie entstanden, um jene Differenzen nicht darzulegen, sondern auszugleichen und zu verwischen, freisprechen.

Nicht gang fo hoch als das eben besprochene Werk ftellen wir die Monologen, mit welchen der Berfaffer den Morgen des neuen Jahrhunderts begrufte. Gie find leichter hingeworfen, mehr lyrifch als pathetisch geschrieben und unterscheiden fich durch einen musifalischen, hier und da versartigen Rhuthmus der Sprache. Aber auch diese Betrachtungen haben einen bedeutenden Mittelpunkt, fie dienen der Umschau und Ginkehr des Redenden in fich felbst und der Rechenschaft, die er fich über fein Gelbstbemußtsehn aeben will: eine bolemische Tendens hat ebenfalls mitgewirkt. Denn wenn Schleier= macher in den "Reden" die Berabsetzung der Religion zu einem Mittel für oberflächliche Amede der Moral oder der Wiffenschaft bekämpft hatte: fo tritt er hier gegen eine Lebensansicht auf, die sich mit jener religiösen Leerheit zu verbinden pflegt. Die Welt, indem sie dem Ziele des Menschenwohles und allseitigen Gedeihens nachjagt, ift in ein unabläffiges Gefchäftstreiben hineingerathen. Sie ift mit einer Menge bon Gingeln= heiten beschäftigt, und Jeder wird in diesem Drange mit fortgezogen; aber indem er für das Bange arbeitet, behalt er doch nur Einzelnes in Sanden; er verliert sich felbst, wenn er sein Streben nur an einzelne und äußerliche Zwecke anhefiet. Alle werden zu großen und thätigen Gefellichaften verbunden, und doch hängen sie nur lose unter sich aufammen; benn weil fie, ftatt als lebendige felbstbemußte Glieder einzugreifen, immer nur vielgeschäftig forgen, fehlt ihnen auch das Band einer mahren inneren Einheit. Alle werden Rnechte ber Zeit, deren Wechsel fie fürchten, deren Gesetzen fie widerftandslos gehorchen, und Knechte ihrer felbst, weil ihnen der natürliche Egoismus das nur in oberflächlicher Gestalt vorführt, was fie dem mahren Werthe nach täglich mehr preiszugeben Gefahr laufen. Woher biefe zunehmende Richtigkeit bei scheinbarem Bachsthum? Es ift nicht Rurgfichtigkeit, woher fie ftammt, nein, es ist Schwäche und sittliche Dhumacht. Dringt ber Mensch nicht in sein Wefen, so besitzt er nur ben vergänglichen Lebensstoff und bleibt allezeit den endlichen Zwecken und Bedürfnissen hingegeben. Es gibt eine Tiefe des Ich, wo es mit feiner Burgel aus dem Boden der Zeit in den des Emigen hinabreicht und aus dem Gangen des Menschenlebens seine Nahrung faugt. Wenige finden diese Tiefe, und fich felbst an dieser Stelle zu ergreifen und festzuhalten, ift ein Att der Freiheit. Die geheimnisvolle Innerlichkeit verbirgt fich dem alltaglichen Auge: nur ein tief bringender Aft der Sehfraft, nur ein inneres Sandeln der Selbstbestimmung, weit berichieden bon der zerstreuenden Wirtsamkeit nach Augen bin, vermag fie zu erschließen. Wir berühren hiermit das eigentliche Thema der Monologen. Der Redende feiert mit stolzem Selbstgefühl den Zeitpunkt, da er das Bewußtsehn der Menschheit gefunden und durch die freie That seines Geistes der besonderen und zugleich allgemeinen Bestimmung feines Dasehns fich bemächtigt habe, wie einen neuen Unfangspunkt und Geburtstag. Er macht fich klar, daß es nicht fein bloges nachtes 3ch fen, was er als freies Eigenthum fich gewonnen, sondern fein eigenthumliches Ich, in welchem er die Züge des menschlichen Wesens wie in eigenthümlicher Ausprägung erbliden, fich felbft alfo wie ein besonders gewolltes Berk der Schöpfung anerkennen barf. Und er gelobt fich, diese Eigenthümlichkeit badurch zu pflegen, daß er mit den allumfaffenden Organen des Sinnes und der Liebe das Reinste des ihn umgebenden Menschenlebens in sich aufnehmen will. So mit dem Befentlichen erfüllt und innerlich erweitert, will er über den Stoff, welchen die Zeit willfürlich modelt, erhaben fenn. Die Zukunft foll ihm nicht drohen; benn was fie auch Schweres bringen oder Glückliches verfagen mag: fie wird ihn nicht zwingen, fich felber zu verlieren oder zu zerftückeln, noch ihm die Hoffnung rauben, daß er mit der Jugendfrische des Geiftes einen Rern in fich retten merde, welcher gleich einer aus fich felbst ermachfenden Frucht dem Tode entgegenreift. Denken wir hier an den Schriftsteller der Monologen, fo dürfen wir ihn beim Worte nehmen, denn die eigenthümliche Innerlichkeit, die er preift, war ihm nicht allein verliehen, fondern er hat sie sich auch selbst gegeben und gebildet, und awar nicht durch engherzige Isolirung, sondern durch "Sinn und Liebe" und durch Singebung an die höchsten Beiftesangelegenheiten der Gemeinschaft. Wie übrigens ber Real-Encyflopadie fur Theologie und Rirche. XIII.

Grundgedanke der Reden über die Neligion sich zu dem der Monologen verhalte, ist bereits von Andern nachgewiesen worden. Es liegt für unseren Zweck nichts daran, in der ersteren Schrift einen etwanigen Einfluß des Spinozismus und in der anderen des Fichtianismus zu kennen und sestzustellen. Iedenfalls dürsen wir zu dem religiösen Inhalt der Reden die Monologen als ein ethisches Seitenstück betrachten, und genetisch angesehen, weisen uns die letzteren in den principiellen Ausgangspunkt der anderen zurück. Denn die Innnerlichkeit des Bewußtsehns, die zu welcher die Monologen vordringen, muß zugleich die Stätte sehn, wo die Religion in dem Gefühl des Unendelichen zu wirken beginnt; die Freiheit aber, welche jene subjektive Eigenthümlichseit des Wenschen aufschließen soll, muß sich in der Abhängigkeit von dem Absoluten, die als Religion erfaßt werden soll, wiedersinden und in ihr enthalten sehn.

Mit diesen beiden Werken — man nehme noch die Kritik aller Sittenlehre hinzu ift das erfte Stadium wefentlich beschloffen, und fie enthalten zugleich die Fingerzeige für spätere Darftellungen der Glaubens- und Sittenlehre. Die "Beihnachtsfeier" fteht vereinzelt und greift schon in das theologische Gebiet hinüber. Die dialogische Form lag in diesem Falle, wo verschiedene Ansichten abgehört und verglichen werden follten, für einen Uebersetzer des Plato doppelt nahe, und der Berfaffer beabsichtigte, auch die andern chriftlichen Feste in ähnlicher Weise zu bearbeiten. Die Form des Büchleins hat unzweifelhafte Schönheiten, ber Inhalt läft uns in die Befinnung des Schriftstellers einen intereffanten Blick thun. Der Weihnachtsabend hat einen befreundeten Rreis von Männern und Frauen, die ihre Gedanken unter einander austauschen, susammengeführt. Nachher bleiben die Männer allein; Leonhardt, Ernst, Eduard unterreden fich über die Bedeutung der Weihnachtsfeier und der Geburt Chrifti. Der Erfte erklärt fich als Moralist und fritischer Rationalist; er betrachtet das Christenthum als ein allmählich gewordenes, das in feiner gegenwärtigen Zwedmäßigkeit, wie es ben Berhältniffen fich angehaßt, fraftig wirken moge; die historisch unsichere Erscheinung Christi fomme dabei wenig in Betracht. Der Zweite will fich diese hiftorische Perfonlichkeit nicht rauben laffen. Rur durch Chriftus fann die Idee der Erlösung in's Leben getreten fenn, und fie ift doch die höchste und beglückenoste, und nichts geht über die Freude des Weihnachtsfestes, weil fie allein das Bewußtsehn eines neuen, ungetrübten und bon dem Zwiefpalt der menschlichen Entwicklung erlöften Lebens in uns erwedt. Der Dritte, anknüpfend an das Johannesebangelium, ftellt eine fritisch-fpekulative Anficht Nenne man doch lieber die Erscheinung Christi mit dem hochsten Namen des fleischaewordenen Wortes; sie ist alsdann das Offenbarwerden eines Gedankens und Er= fennens, das Hervortreten eines göttlichen Princips in der menschlichen Natur. Damit aber diefes Brincip oder die Erkenntnift des mahren Menschengeistes durch Ueberwindung aller Trübungen und Schwächen bom Werden zum Sehn emporkomme, damit es innerhalb der Gemeinschaft oder Kirche sich verwirkliche, deshalb war es nöthig, Einen aufzustellen als den Menschensohn schlechthin, der feiner Wiedergeburt bedurfte, sondern ursbrunglich aus Gott geboren war. "In Chrifto feben wir den Erdgeift zum Selbstbewußtsehn in dem Ginzelnen fich ursprünglich geftalten." Ruletzt kommt der Bierte, Joseph, hingu; doch will er feine Rede halten, fondern aus allem Gefagten einen freudigen Schluß ziehen; ihm genügt es, mit sprachloser Innigkeit jeden Ton der Freude und kindlichen Dankbarkeit, welchen bas Fest erweckt, in fich aufzunehmen, damit er sich neu geboren und wie in einer beffern Welt einheimisch fühle. Fragt man nun, welchem biefer Redner der Berfasser seine eigene Ansicht in den Mund gelegt habe: fo ift gu antworten, daß er in allen drei Auffassungen, zumal fie nicht mit exclusiver Schroffheit einander entgegentreten, mitspricht. Um Nächsten aber steht ihm der Zweite, welcher von den Ideen der Erlöfung und des Erlöfers ausgeht, und diefem hat er wohl nicht ohne Grund feinen eigenen Bornamen Ernft geliehen, fo daß unfer Gefprach in diefer Beziehung einen lebergang zu der fpater entwickelten dogmatischen Erlösungslehre bezeichnet. Aber auch der vierte Theilnehmer äußert fich in Schleiermacher's Sinn, da

er, jebe wissenschaftliche Erklärung des Gegenstandes für unzulänglich erachtend, nur in bem Genusse des andächtigen Gefühls Befriedigung findet.

II. In die gelehrte Theologie ift Schleiermacher als Ereget und Kritiker ein= getreten und diefen Studien bon Anfang bis Ende feines akademischen Lebens treu ge-Zahlreiche Zuhörer haben bezeugt, mas er als Lehrer der Eregese leiftete. Die Anhäufung des hiftorifch-antiquarischen Materials ift niemals feine Starte gemefen, fondern er verlegte sich auf diejenige hermeneutische Richtung, die ihm als gutem Philologen und ausgezeichnetem Uebersetzer nahe lag. Seine Erflärungsweife war individualisirender Art, fie beruhte auf der Runft des Berftehens und auf dem Grundfat, daß jebes Schriftstud in feiner Eigenheit erfaßt und aus fich felbft interpretirt merben muffe. Er verstand sich darauf, den schriftstellerischen Proces, aus welchem der Text hervorgegangen, bergeftalt zu reproduciren, daß kein Wort und keine Wendung beffelben überfluffig erschien; und gerade durch diese geistige und kunftlerische Ginführung in das Beschäft der Interpretation ichaffte er einen bedeutenden Ruten, mochten auch feine Erklärungen nicht immer natürlich und hiftorisch haltbar befunden werden. Gern mählte er, um sein Verfahren durchzuführen, schwierige Briefe, wie den zweiten an die Korinther. Sein Berhältniß zum Alten Testament blieb im Bangen fühl, nicht bloß weil er an ber Selbstftandigfeit des neuteftamentlichen Standpunktes ftreng fefthielt, fondern auch weil die religibje Borftellungs = und Redemeife des Alten Teftaments feinem Beifte wenig homogen war, fo daß er denen empfindlich antworten konnte, welche das Alte Teftament dem Neuen gleichstellten. Allbekannt find die gedruckten Beitrage zur bibliichen Rritif und Eregefe. Sehen wir von der Abhandlung über Rol. 1, 15 ff. ab (Werke zur Theol. Bd. II), nach welcher der πρωτότονος πάσης κτίσεως nur bom Range und im geistigen Sinn gedeutet, die nachftfolgenden Engelnamen aber bon den gottesbienstlichen Berhältniffen der Gemeinde verstanden werden sollen - womit eregetisch ein= für allemal nichts zu machen ift -: fo haben alle anderen Sypothesen mit Recht Epoche gemacht. Alle erheben fich über das Gefet der Inspiration, und wie Schleiermacher im Anschluß an die Lachmann'ichen Principien fich von der Auftorität des recipirten Textes lossagte: so vindicirte er auch der Kritik das Recht, von dem in sich gleichgestellten überlieferten Kanon zu dem kritisch gereinigten und abgestuften vor-Der Werth oder Unwerth fritischer Bermuthungen ergibt fich noch nicht aus ihrer unmittelbaren Saltbarkeit, sondern er ift daraus zu ermeffen, ob diefelben neue und fruchtbare Gesichtspunkte darbieten und durch Unregung wichtiger Untersuchungen über fich felbst hinaustreiben, was von den unfrigen in hohem Grade gilt. Sat doch Schleiermacher's Conftruttion ber platonischen Dialoge auch denen die größten Dienste geleistet, die sie in Saupthunkten verwerfen mußten. Das fritische Sendschreiben an 3. Chr. Gag über ben fogenannten erften Brief des Paulos an den Timotheos (Berl. 1807. Werke II) ift eine scharffinnige und mit lesenswerthen Abschweifungen gewürzte Aufammenstellung aller diefem Briefe anhaftenden sprachlichen und fachlichen Auffälligfeiten, welche die Annahme einer Baulinischen Abfaffung erschweren. Das negative Refultat fand nur theilweise Beistimmung; Spätere erkannten, daß Schleiermacher nicht objektiv genug verfahren fen, da er auf die mancherlei Seltsamkeiten des Briefes allzu rafch einen Schluß gegen die Authentie gebaut habe. Denn wenn er 3. B. ausführt, daß jenes Sendschreiben in keine Gattung der vertraulichen oder der Lehrbriefe recht hineingehöre: fo entscheiden folde Gründe noch nicht über ein Schriftstud, das nun einmal vorhanden ift, wir mögen es benennen und unterbringen, wie wir wollen. Doch verdaufen mir dem Berfaffer jedenfalls die erfte eindringende Untersuchung des Briefes und seines geistigen und sprachlichen Karakters, und als diese Prüfung auf die beiden andern Paftoralbriefe ausgedehnt wurde, überzeugte man fich auf's Neue von der inneren Bermandtichaft aller drei Sendschreiben und gelangte zu der Alternative, der fich heute Niemand entziehen wird, jene Zweifel gegen das erfte entweder zu überwinden oder auch auf die beiden andern fich erftrecken zu laffen. Roch bedeutender ift der unvollendet gebliebene "fritische Bersuch über die Schriften des Lukas" (Bd. I, Berl. 1821, de Wette dedicirt, Werke Bd. II), - in der That kein bequemes Buch, denn Niemand wird es lefen, ber die genaue Bergleichung des Textes und die Ueberlegung jeder Seite icheut. Abgefeben von gablreichen geiftreichen Nebenbemerkungen hat der Verfaffer auch hier. mas er beabsichtigte, nicht erreicht. Der Nachweis, daß das Lukasebangelium aus vielen einzelnen früher borhandenen Stücken zusammengefügt feb, war in den erften Rapiteln leicht zu führen, nachher konnte er nur durch die ungemein scharfblickenden Wahrnehmingen bes Rritifers annehmlich gemacht werden. Immer aber verlangte Schleiermacher zu viel, wenn er den Magftab einer freien und einheitlichen Bearbeitung überhaubt an das Evangelium anlegte, und wenn er die Regel aufstellte, daß überall, wo eine kleine Erzählung mit einer allgemeinen Schlufformel endigt, auf eine besondere Quelle geschloffen werden durfe. In dem projektirten zweiten Theil über die Aboftelgeschichte, den Schleiermacher schuldig geblieben ift, wurde sich diese Barcellirung noch weniger haben durchführen laffen, wiewohl fie in anderer Beife von Späteren berfucht worden ift. Deffenungeachtet ift aus dem genannten Buch eine doppelte Frucht in die nachfolgenden Studien übergegangen. Zunächft trug es dazu bei, den Blick in die Evangelienbildung überhaupt zu schärfen; man fah immer mehr ein, daß die synoptis ichen Evangelien teine schriftstellerischen Erzeugniffe im modernen Sinne feben, sondern mehr oder minder gebunden durch die traditionelle Ausprägung der bon ihnen aufgenommenen Bestandtheile, daß also Schleiermacher's Anficht in gewiffem Grade auf alle drei Sproptiker Anwendung erleide. Und ferner überzeugte man sich, daß im dritten Evangelium allerdings eine Zusammenleitung und Bearbeitung verschiedener Quellen mehr als in den beiden anderen vor Augen liege. Endlich erwähnen wir noch die Abhandlung über die Zeugnisse des Babias (Eus. III, 39); hier haben wir (Werke zur Theol. Bd. II) eine Spothese, die von Einigen durchaus gebilligt, von der Mehrzahl benutt, von Wenigen gang berschmäht wurde, und deren Folgen bis auf die gegenwärtige Auffassung der beiden ersten Evangelien berabgeben. Es war ein glücklicher Einfall. bei den Worten des Papias an die Eigenthümlichkeit des Matthäus in ähnlicher Beife zu denken, wie die anderen, den Markus betreffenden Worte an deffen Beschaffenheit hatten benten laffen. Zwar läugnet jest Riemand mehr, daß Schleiermacher sowohl die λόγια als auch das ήρμήνευσε — έκαστος unrichtig erklärt hat; aber desto treffender war die Anwendung auf das Matthäusebangelium und die Bemerkung, daß die Redesammlungen deffen eigentlichen Rern bilden, um welchen die hiftorischen Buthaten wie durch eine Bearbeitung herumgelegt erscheinen. Dies leuchtete ein, und so ift es gefommen, daß die Spruchsammlung im Matthäus als einer der älteften Faktoren in der Entstehung der synoptischen Evangelien unter mancherlei Modifikationen angesehen wurde, und soweit hier überhaupt eine Erfärung möglich ift, wird fie diesen Beftandtheil nicht entbehren fonnen. Somit nehmen Schleiermacher's Supothefen in der Entwicklung ber biblifchen Rritif eine organische Stelle ein. Uebrigens hat er jedoch biefem Jache fein gleichmäßiges Studium zugewendet, und die nach feinem Tode herausgegebenen Borlejungen, theils über Einleitung in's Neue Testament, theils über hermeneutik und Kritif (Nachlaß Bd. VII. VIII), haben den Erwartungen nicht entsprochen.

III. Bir gehen zu dem systematischen Theil seiner Werke über. Die "kurze Darsstellung des theologischen Studiums" erschien in gedrängter Paragraphensorm zuerst 1810 (dann mit Noten bereichert 1830), seit welcher Zeit nach unserer Meinung Schleiermacher's Ansichten sich nicht mehr wesentlich geändert haben. Sein Standspunkt legt sich uns hier in großen Zügen vor Augen. Die ersten Sätze schon bezeichnen den Sinn und die Tendenz des Ganzen. Der Verfasser gibt sich als ein Theologe zu ertennen, welcher die "Grundthatsache bes Ganzen. Der Verfasser Glaubens als eine "ausschließend ursprüngliche" anerkennt und entschlossen ist, der Erklärung aller religiösen Volgerungen und Thätigkeiten, die sich vom Standpunkte des Protestantismus aus von jener Thatsache hergeleitet haben, seine Kräste zu widmen. Jene Ueberzeugung gewinnt

er aber nicht auf philosophischem Wege noch aus der Nothwendigkeit der Idee, sondern empfängt fie aus einer andern Thatfache, aus dem in der Gemeinschaft vorhandenen driftlichen oder genauer protestantischen Bewufitsenn, er nimmt etwas faktisch Begebenes auf, um deffen Inhalt klar zu machen und wissenschaftlich zu verarbeiten. die Religion älter ist als jede Reflexion über sie: so wird auch von der Theologie das geschichtliche Gegebenfehn der protestantischen Gemeinschaft vorausgesett; ihr will fie dienen, ihrer Aufflärung und religiösen Förderung find alle Forschungen gewidmet, aus ihr und nicht aus der abstraften Wiffenschaft ftammen die Wahrheiten, deren Entwicklung oder Erläuterung ihr überlaffen bleibt. Hieraus ergibt fich die Definition: die Theologie ift eine positive Wiffenschaft, beren Theile burch die Beziehung auf das driftliche Gottesbewuftfenn und die mit ihm gegebene praktische Aufgabe der Kirchenleitung zu einem Bangen verbunden werden (vgl. R. Darft. S. 1 ff.). Diefe Begriffsbestimmung war nicht eigentlich neu, sie weist auf die altfirchliche zurück, nach welcher die Theologie als habitus practicus definirt und durch ihren praktischen Endzweck von allen reinen Wiffensongelegenheiten abgefondert wird, aber doch mit großem Unterschied. Damals wurde der praftische Sabitus doch wieder zu einem theoretischen und führte zu einer Beherrschung alles Wissens durch das theologische; hier aber soll die Theologie die allgemeine Wiffenschaft weder verdrängen oder bevormunden, noch fich von ihr bevormunden laffen, fondern nur in ihrer positiv - praktischen Selbstständigkeit anerkannt Diefer vielbestrittene Grundgedanke geht durch das ganze Buchlein ebenfo wie durch die Bearbeitung der Glaubenslehre, und wir rechnen es zu Schleiermacher's Berbienften, die hiftorische Natur und die praktischen Endzwede der Theologie wieder zur Geltung gebracht zu haben. Indeffen erkannte er zugleich, daß die letztere mit ihrer qualitativen Verschiedenheit nicht unvermittelt in den Complex der Wiffenschaften eintreten darf. Sie muß fich bor Allem ihrer Aufgabe frei bemächtigen, mas nur geschehen kann, indem sie, von Auken her und gleichsam von Dben herab an den Gegenstand herantretend, die driftliche Idee aus der Beschichte durch ein philosophisch-kritisches Berfahren heraushebt und deren Wahrheit unter Bergleichung anderer Religionserscheis nungen ficher zu ftellen fucht. Dies geschieht in dem erften Saupttheil oder der phis Losophisch en Theologie, welche zur Apologetit und Polemik leitet und, da fie die leitenden Grundfätze aller anderen Disciplinen enthält, von jedem Arbeiter felbstftandig hervorgebracht werden muß. Dem Princip nach ift dies ein philosophisch-kritisches, dem Resultate nach aber, da fein Theologe im Großen gegen das Christenthum Partei nehmen kann, ein apologetisches und polemisches Geschäft. Demnächst foll das Chriftenthum als historische Realität erkannt werden, zuerst in seiner Gründung, dann in seinem weiteren geschichtlichen Berlauf. Bon nun an befinden wir uns also im Strom der driftlichen Geschichte, welcher von dem Ursprung des Evangeliums durch alle Jahrhunderte bis zur Gegenwart herabreicht und mit der Aussicht in eine bevorstehende Beiterentwicklung für Leben und Lehre endigt. Diefes Siftorische umfaßt den gangen mittleren Körper der Theologie. Un letter Stelle aber ftehen diejenigen Disciplinen, welche aus dem Bebiete des gelehrten Studiums wieder in das der Unwendung übergehen und aus allem Erforschten Resultate für die Zwede des Rirchenregi= ments und Rirchendienstes herleiten follen. So ergeben fich drei Saupttheile, philofophifde, hiftorifde und prattifde Theologie. Diefe einfache Gintheilung zeichnet sich dadurch aus, daß die ganze theologische Wiffenschaft an das Intereffe des driftlichen Lebens gebunden wird, erscheint aber doch in einigen Buntten miglich. Denn wenn wir uns auch gefallen laffen, die Eregefe an die Spite der hiftorifchen Theologie gestellt zu sehen: so ift es doch ungenügend, wenn die Dogmatit nur beren lettes Stud bildet, und ebenso wenn fie mit der gang anders gearteten Statiftik aufammengeftellt wird, und felbft mit den Grundfagen des Berfaffers läßt es fich noch bereinigen, daß nur die Statistif der Geschichte unmittelbar zugewiesen, Dogmatif und Ethik aber im Zusammenhang mit dem zweiten und erften Theil an eigener dritter Stelle aufgeführt werden. Die kurze Darstellung steht übrigens ihrer Methode nach in der enchklopadischen Literatur völlig isolirt da, als ein Muster dialettischer Zeichenkunft. ift weder ein leeres Schema noch ein ausgeführtes Bild; fie bietet feine speziellen Unfichten und halt doch in allen Buntten Diefelbe Befammtrichtung feft. Statt einen encutlopabischen Unterricht zu geben, richtet die Schrift alle Aufmerksamkeit auf bas Formale, aber das geschieht mit solcher Geschicklichkeit, daß in der genauen Fortleitung des Formalen und Begrifflichen zugleich ber sachliche Inhalt angedeutet und der Umfang des Einzelnen sammt beffen theils nothwendiger theils mandelbarer Begränzung und Bliederung entworfen wird. Das Bange gleicht daber einer Zeichnung von fauber abgeftecten und sicher umschriebenen Feldern, gerade so weit ausgeführt, daß der Lefer oder portragende Lehrer die fehlenden Buge aus eigenem Bermögen hinzuzufügen aufgefordert wird. Diefe Methode murbe gemiß zur Nachahmung gelockt haben, wenn es nicht höchst ichmierig mare, neben einem fo ausgezeichneten Buchlein zu bestehen, weshalb denn auch die folgenden Enchklopäditer wie Sagenbach, der fich übrigens an Schleiermacher anichliefit, zu einer mehr ftoffhaltigen Behandlung zurudgefehrt find. - Uebersehen wir die einzelnen Abtheilungen: fo erkennen wir die scharffinnig gestaltende Sand des Berfaffers überall wieder. Mit besonderer Gewandtheit wird aus der Betrachtung des Urdriftenthums die Aufgabe der eregetischen Theologie entwickelt. Der Begriff des Ranons ergibt fich in feiner Bestimmtheit aber auch nicht völlig beseitigten Unbestimmtheit; aus ben verschiedenen gelehrten und fünftlerischen Weschäften erwächst ber gange Organismus ber hermeneutischen Thätigkeit, und am Schluft findet fich die treffende Bemerfung, daß jede fortgefette Beschäftigung mit dem neutestamentlichen Ranon ein eigenes Intereffe am Chriftenthum voraussetze, da die rein historische und philologische Ausbeute, welche der Kanon verspricht, nicht reich genug fen, um auf die Länge zur Forschung zu reigen. Die meiste Abrundung hat der lette Theil von der praktischen Theologie, welche in dieser begrifflichen Bollständigkeit noch nicht zur Anschauung gebracht mar. Weniger gelungen scheinen uns die Abschnitte über Kirchen = und Dogmengeschichte, und die S. 179 ff. gegebenen Winke reichen nicht aus, um fich über ben groffartigen Bang, die hemmungen, Bedingungen und Zielpunkte des dogmenhiftorischen Processes auch nur im Allgemeinen zu orientiren. Doch wir brechen ab, damit dem nächsten Gegenftande fein Recht werde.

Das reifste Stadium ber Schleiermacher'schen Schriften wird durch die Dogmatik nebst den zugehörigen Abhandlungen bezeichnet. Das Wert: der chriftl. Glaube nach ben Grundfäten der evang. Rirche im Bufammenhange dargeftellt, erichien in 2 Bänden zuerst 1821, dann 1831 in zweiter, formell fehr verbefferter Bearbeitung und eingeführt durch die beiden vortrefflichen Sendschreiben an Lude (zuerft Stud. u. Rrit. 1829); es ift ein Denkmal religiofer Begeifterung und miffenschaftlicher Denkkraft zugleich, gediegener und in sich vollendeter als alle früheren Leiftungen des Berfaffers, ein dialettisches Runftwerk, welches in der theologischen Literatur diefes Jahrhunderts feines= gleichen nicht hat, und mit dem aus der älteren etwa nur Calvin's Institutio verglichen werden kann. Es find kurze Paragraphen, welche durch ausführliche Ercurse mit ununterbrochener Stetigfeit zu einem Ganzen berbunden werden. Erfunden hat der Ber= faffer, wie er felbst fagt, die Eintheilung und häufig auch die Bezeichnung; aber indem er den ganzen übrigen Inhalt als einen empfangenen wiedergeben will, drückt er auch dem Bekannten und Oftgefagten den Stempel eines originalen Beiftes auf. matische Aufgabe wird hier bestimmter als in der Encyklopadie gefaßt. Die Dogmatik ift feine rein erkennende, fie ift eine reflektirende Wiffenschaft, fie ruht auf dem Begebenen und foll über Behalt und Busammenhang einer hiftorisch borhandenen Glaubensweise, hier also der evangelisch-driftlichen Frommigkeit eine kritisch geläuterte Rechenschaft geben, damit was die Frommigfeit als unmittelbares Selbstbewußtjegn in fich trägt, einer geordneten Lehrmittheilung und wiffenschaftlichen Aneignung fähig werde. Denn ihr Wefen hat die Frommigfeit eben im Gefühl, nicht im Wiffen oder Thun,

aber fie unterscheidet fich badurch von jedem andern Gefühl, daß fie fich eines allbestimmenden Berhältniffes nicht zum Einzelnen und Besonderen, sondern zum Absoluten bewußt wird. Um auszudrücken, daß die Frommigkeit um fo reiner ihr Wefen erfaßt, je mehr fie fich über die Sphare der Willfur und der irdifchen Bechfelwirfung erhebt und gang in jene göttliche Rothwendigkeit eingeht, befinirt er fie als "fchlechthinniges Abhängigkeitegefühl", welches erft der driftliche Monotheismus vollftändig offenbart habe. Schleiermacher wollte mit diesem Ausdruck das Tieffte im Menschen, nicht etwas Schwächliches und Untergeordnetes bezeichnen; die Mehrzahl hat ihm darin Recht gegeben, daß die Frommigkeit in der Unmittelbarkeit des Bewuftfenns ihren Sitz habe, auch darin, daß fie ein jede Gegenwirkung ausschließendes Abhangigkeitsgefühl, nur darin nicht, daß sie blokes Abhängigkeitsgefühl fen. Die Vermittelung dieses Brincips mit dem der Freiheit ift an dieser Stelle vermifit worden. Definition betrifft die eigenthümlich driftliche Frommigkeit; dieselbe ist ebenso qualitativ als hiftorisch zu bestimmen. In erfterer Beziehung ift alles Chriftliche ein Allgemeines, ein erlösender Eintritt aus dem fittlich en Zustande der Unluft in den der Seligkeit und Luft, in der letteren ein Besonderes, nämlich Wert und Wirkung der Erich einung Chrifti. Beide Richtungen muffen fich beden, fo lange feine Ablöfung des historischen von dem ideellen Bewuftsehn entstehen foll, und aus ihrer Berbindung ergeben sich die Granzen, aber auch die natürlichen Gefahren und Abwege, innerhalb deren die driftliche Glaubensweise sich bewegt. Die Erlösung wird angetaftet, sobald in der Beurtheilung der menschlichen Kräfte die Möglichkeit oder auch die Rothwendigkeit des Erlöstwerdens nicht mehr erhellt; Chriftus wird angetastet, sobald er dem menschlichen Leben zu wenig oder zu vollständig gleichstehend gedacht wird, um jene Wirkungen auszuüben. Go entstehen zwei christologische und zwei anthropologische Baresieen, die ebionitische und die doketische, die pelagianische und die manichäische, und der Berfasser hat es nicht für nöthig gehalten, aus der Auffassung des Gottesbegriffs zwei entgegenstehende Abweichungen etwa des Deiftischen und des Pantheistischen herzuleiten, weil er in dem absoluten Abhängigkeitsgefühl felber eine hinreidende Bürgschaft sieht sowohl gegen falsche Trennung wie gegen falsche Bermischung und Ibentificirung Gottes mit ber Welt. Gin britter Karaftergug tritt badurch bingu. daß jene erlösende Rraft nicht an das Medium der Kirche gebunden sehn, sondern frei und ohne Abhangigkeit firchlicher Dazwischenkunft von dem Einzelnen angeeignet werden foll; damit mare aber kein Baretisches gemeint, sondern nur ein Confessionelles treffend hervorgehoben, welches die Scheidemand der evangelischen Auffassung gegen die katholische bildet. Diese Grundfätze werden dem einzelnen Dogmatiker schon aus der ebangelischen Glaubensgemeinschaft zugeführt; was er felber zu leisten hat, ergibt fich aus der Natur des wiffenschaftlichen Bortrags, sowie aus dem Princip einer fortschreitenden Schrift = und Geschichtserkenntnift. Er hat an das historisch Ausgebrägte überall anguknüpfen, zunächst an die symbolischen Zeugniffe, welche selbst wieder auf die Schriftnorm, zumal des Neuen Teftaments (benn das Alte ift nur eine sekundare und im Grunde überflüffige Auftorität) zurudweisen; aber diese Abhangigkeit wird wieder zur Freiheit, und indem er aus der Bergangenheit und dem bisherigen Bange der Theologie auch deren Zukunft begreift und vermuthet, wird er diese auch feinerseits felbst= thätig herbeizuführen suchen. Die Prüfung und Sichtung des gegenwärtigen Standes ift zugleich Divination beffen, was die Zukunft bringen oder berichtigen foll. Dialettische Durchführung und spstematische Ordnung endlich sind das Feld, wo er sich mit völliger Selbstständigkeit bewegt. - Bekannt ift die Eintheilung des Werks. welche durch die kurz berührten Lehrsätze der Religionsphilosophie, der Ethik und Methodenlehre vorbereitet wird. Die Idee der Erlöfung bildet nach Schleiermacher den Mittelpunkt der evangelischen Frömmigkeit. Aber nicht alle Aussagen des chriftlichen Bewußtsehns enthalten diese Idee; einige gehen ihr nothwendig voran, während andere unmittelbar auf sie hingerichtet oder an sie angeknüpft werden muffen, weil fie mit dem

Gefühl ber Sunde und mit dem Bedurfnig der Wiederherftellung behaftet find. Bieraus ergibt fich eine bobbelte Reihe bogmatischer Erklärungen, fittlich ungetrübte und folche. die den Begenfat der Gunde als einen vorhandenen, aber durch die Erlösung übermunbenen ober noch zu überwindenden darftellen. Man fann fagen, daß hiermit eine rein freaturliche und eine Sündenfrommigkeit unterschieden wird, also eine Galfte des Allgemeinen und des Besonderen nach Inhalt und Abzweckung der dogmatischen Sate. Aber dabei allein konnte der Dogmatiker nicht ftehen bleiben, wenn er nicht gegen seine Principien ein bedeutendes Stud des driftlichen Wiffens dem Gebiet des bloß Natürlichen überweisen wollte; er mußte das Besondere wieder verallgemeinern und das Allgemeine specificiren, und dies geschieht durch den zweiten Gintheilungsgrund, nach welchem eine gleichartige Reihe von Beziehungen des chriftlichen Abhängigkeitsgefühls fich über beide haupttheile des Bangen erftrecken foll. Auf jedem Standpunkt der Frömmigkeit verbindet fich mit dem ersten unmittelbaren Ausdruck des Selbstbewuftsehns auch zweitens ein Wissen der Welt und drittens ein Wissen Gottes, d. h. der jenem Beltbemuftfenn entsprechenden höchsten Caufalität, alfo der göttlichen Eigenschaften. Dies angewendet auf jene Theile, bilden diefelben ebenfo ein Banges für fich, wie fie durch denfelben Rreislauf dogmatischer Aussagen einander correspondiren, und zwar so, daß der erfte, ftatt gegen den zweiten fich zu verschließen, für den Anschluß an diesen borbereitet und offen erhalten, das Allgemeinere also in seinem Nebergang auf das Eigenthumliche jur Anschauung gebracht wird. Diese Ordnung gerreifit allerdings den objettiven Zusammenhang und ist von feinem Späteren nachgeahmt worden; fie gewährt aber für die subjektive Entwicklung des religiosen Inhalts das höchste Interesse, weil sie zeigt, daß das driftliche Selbstbewußtsehn fich nicht entfalten fann, ohne bei jeder entscheidenden Wendung auch neue Buge des Bildes Gottes und der Welt in fich abzufbiegeln.

Soviel von der berühmten Ginleitung in die Glaubenslehre. Die Ausführung der beiden Saupttheile geftaltet fich fo, daß in dem erften und schwierigeren die kritische Reflexion, in dem zweiten die dogmatische Ausprägung und der freie Anschluß an die firchlichen Bestimmungen das Uebergewicht hat, Beides innerhalb der gesteckten Granzen. Schleiermacher hat zunächst die doppelte Absicht, theils die Selbstständigkeit des driftlichen Gottesbewuftfenns einer fpekulativen Bedankenentwicklung gegenüber in allen wesentlichen Richtungen zu mahren, theils die borhandenen dogmatischen Aussagen fritisch abzuklären und von scholaftischen Rebenbestimmungen oder unklaren und halbphilosophischen Diftinktionen zu befreien, und diefer Methode ift er, obgleich indirekt und im weiteren Sinne felber philosophirend, überall treu geblieben. Demgemäß werden die Beweise für das Dasenn Gottes aus der Dogmatit ausgewiesen, weil diese die Anerkennung des höchsten Wesens als religiöse Thatsache festzuhalten und nicht von der Haltbarteit der Demonstration abhängig zu machen habe, wobei wir bemerken, daß jene Argumente boch auch ein theologisches Analogon haben und daher um ihres Stoffes willen, nicht als eigentliche Beweismittel, Berücksichtigung innerhalb ber Glaubenslehre verdienen niöchten. Mit Necht wird behauptet, daß die Welterhaltung unmittelbare, die Weltschöpfung nur mittelbare Aussage bes Glaubens fen; ber Schriftfteller entwickelt an Diefer Stelle die reinsten Anschauungen, er berdient das Lob dogmatischer Enthaltsamkeit, indem er bafür forgt, die Dogmatit mit den Refultaten der Raturwiffenschaften weder zu belaften, noch in Conflitt zu bringen. Rein Borganger hat diefelbe Befcheidenheit genbt, und doch hat es fich nachmals ergeben und ergibt fich noch, daß nur fie der Theologie nach dieser Richtung zum Beile dienen kann. Sochst interessant ift bekanntlich die Kritik der Engel8= und Teufelslehre, und fie zeigt zugleich, daß der buchftäbliche Schriftbeweis keine zwingende Gewalt über den Berfaffer ausibte. Man hat eingewendet, wenn - wie Schleiermacher behauptet - gegenwärtig das fromme Gemuth von Engeln nichts zu fagen weiß: fo fen das noch fein Grund, ihr Dafenn als problematifch hinzustellen, da fie doch in der biblischen und altfirchlichen Frommigkeit eine wichtige Stelle einnehmen.

Allerdings ift es nicht die Frommigkeit schlechthin, sondern die neuere, welche sich von ienen Borftellungen zuruckgezogen hat. Darauf aber darf fich der Berfaffer berufen, daß felbst in der heiligen Schrift das Interesse an den Engeln nicht felbstständig, fonbern flets in Berbindung mit anderen Glaubenszwecken geltend gemacht wird. Gründe, mit denen Schleiermacher die Borftellung des Teufels als haltungslos beftreitet: daß der Fall der Engel undenkbar feh, weil er sein eigenes Motiv immer zur Boraus= setzung hat, daß die dem Satan beigelegte völlige Bosheit fich mit feiner angeblichen höchsten Rlugheit innerlich nicht vertrage, daß die Erklärung des Bofen durch ihn nicht erleichtert, sondern zurudaeschoben wird u. f. w.; - diese Brunde sind vielfach beantwortet worden. Sie mogen nicht alle unwiderleglich febn, fie haben aber doch eine gemeinsame und nicht widerlegte Wahrheit, denn fie führen zu dem Schluß, daß der Begriff des Bofen, welchen der driftliche Glaube unmittelbar fordert, nur auf ein Berdendes, nicht ein Sehendes und für immer Abgeschloffenes hinleitet, den Teufel als Ginzelmefen alfo nicht wirklich zu Stande bringt, sowie zweitens, daß die heilige Schrift den Teufel nicht als Gegenstand, fondern als Darftellungsmittel der Lehrverkundigung behandelt. In letterer Beziehung hatte der Berfaffer die Wichtigkeit diefer Borftellung noch beftimmter anerkennen können, da es offenbar ift, welche Gilfe dieselbe für die lebendige Unschanung des Rampfes des Reiches Gottes mit seinem Gegentheil, also für die prattif he Rede des Evangeliums leiftet, sowie fie fich auch im driftlichen Alterthum als unentbehrlich erwiesen hat. — Die Behandlung des Lehrstücks von der Belterhaltung verdient um ihrer fritischen Behntsamkeit willen Erwähnung. Die Diftinktionen von Mitwirfung und Regierung und die Annahme eines besonderen Einwirfens neben dem allgemeinen dürfen nur mit Borbehalt gelten. Die Erhaltung der Natur durch fich felbst, welche die Wissenschaft nachweift, darf die Religion weder läugnen noch zerreißen und zerftudeln wollen, sondern fie muß dabei stehen bleiben, daß der natürliche Zusammenhang sich mit der göttlichen Abhängigkeit vertrage und auf ihr ruhe. Die Schwankungen der natürlichen und religiöfen Anficht und die Uebergänge der einen in die andere find unvermeidlich und als Anregungsmittel wohlthätig, fo lange fie keine innerlich falschen Folgerungen erzeugen. Auch das Wunder wird von der Frömmigkeit nicht im absoluten Sinne, fo baf es ben Naturnerus aufhebt, gefordert; freie und natürliche Bewegung, Gutes und Uebel, alle Sebel der Geschichte und Naturwirkung bedingen eine Reihe von Gegenfätzen, welche von der Theologie ebenfo aufrichtig anerkannt, wie mit forglicher Dialektik behütet werden muffen, um den freien Ruckgang auf das alleinige göttliche Princip offen zu laffen. — Das dritte Bild, in welchem bie allgemeine Richtung der Frommigkeit sich ausprägen muß, entfernt fich nach Schleier= macher's Darftellung noch weiter von der populären Ansicht. Wenn das Gottesbewußt= sehn bon dem Umfang und der Art des Weltbestandes auf das Princip der Abhängig= feit zurücklicken und es aus den Formen des endlichen Dasenns erläutern und beleuchten will: fo entstehen göttliche Eigenschaften. Ihr logischer Grund ift bie Caufalität, weil Gott abfolute Wirkung ift; alle anderen Rategorieen haben nur ergangende Bedeutung. Die göttliche Canfalität ift dem Umfange nach der endlichen gleich, alfo Allmacht, der Art nach jeder zeitlichen Abfolge, an welche bie irbifchen Dinge gebunden find, entgegengefett, alfo Emigkeit. Sie fann aber auch als Allwiffenheit und Allgegenwart ausgesprochen werben, dieses um fie zugleich bon den räumlichen Schranken auszuschließen, jenes damit sie als eine absolut lebendige und bewußte gedacht werde. Abermals eine ausgezeichnete Gruppe von Definitionen, wie fie schwerlich von einem andern Dogmatiker mit gleicher Feinheit ausgeführt fenn möchte. Manche überlieferte Diftinktionen kommen badurch in Wegfall. Die Allmacht ift nach Schleiermacher die in dem Zusammenhang des Irdischen vollständig ausgeprägte göttliche Urfachlichkeit, und diefe führt nicht über das Wirkliche hinaus, also auch nicht auf die Borstellung eines abstratten Allestönnens. Aber follte nicht der Dogmatiter an diefer Stelle burch die Flucht vor der Scholaftit und das Streben nach Entmenschlichung des Göttlichen zu

weit geführt worden fehn? Das göttliche Ronnen hat keinen religiöfen Werth für fich, aber die angegebene Allwirksamkeit wird doch nicht vollständig befriedigen, wenn fie le= biglich ben gangen Umfang des Wirklichen bedt. ohne burch ihre Freiheit über bas Wirkliche hinauszuweisen und fich von der Naturmacht zu unterscheiden. Bortrefflich ift die Erklärung, daß die Allwiffenheit eigentlich die absolute Beiftigkeit des göttlichen Birtens bezeichne; fie ift bann felber eine Allmacht, eine Macht des Biffens, welche das Thun Gottes in seiner zweckvollen und betrachtenden Lebendigkeit veranschaulicht, ohne daß in diesem Procest Momente des Leeren Wiffens ausgesondert werden dürften, und eben damit hängt die fraftige Polemit gegen die fchon von den altreformirten Dog= matikern bestrittene Kategorie einer scientia media zusammen. Indem endlich das religiofe Bewußtsehn, von Dben nach Unten gurudlenkend, die Belt mit den hochften Endzweden vergleicht, erscheint fie geeignet, neben der absoluten Abhangigkeit einem unendlichen Beruf der Freiheit und Thätigkeit genugguthun, fie ift volltommen, weil fie unter der Sand des Menschen seh es zum Darstellungsmittel und Stoff oder zum Wertzeug sittlicher Thätigkeit in's Unendliche werden kann, der Mensch aber ift befähigt, auf dem Wege der Einwirkung auf die Welt und der Rudwirkung von diefer ju gottahnlicher Burde emporzufommen. Er repräsentirt eine gotteswürdige Stellung theils ber Berrichaft theils der Intelligenz und des sittlichen Bermögens; darin hat er das Ebenbild der Gottheit, aber er besitzt es nur als ein werdendes und anzueignendes, und die Borftellung einer justitia concreata gehört zu den Fiftionen, welche die dogmatische Betrachtung des Urzuftandes der älteren Theologie aufgenöthigt haben. Diefe Berichtigung des Dogma's, nach welcher die ursprüngliche Bollkommenheit des Menschen als botentielle, nicht als aktuelle anzusehen ift, rührt zwar nicht von Schleiermacher her, er hat aber viel gethan, sie einleuchtend zu machen.

Der zweite Saupttheil hat viele Berehrer gefunden, die dem erften weniger hold find, er unterscheidet fich durch bofitiveren Rarafter, durch liebevolle Singebung an die hiftorischen Erscheinungen, sowie er auch in zahlreichen Einschnitten und Ruhepunkten mehr Abwechselung gewährt. Sünden- und Erlösungelehre leihen von einander Schatten und Licht. Die Gunde tritt als eine höchft unwillfommene Erscheinung dem Betrachter entgegen, da fie das bis dahin ununterbrochene Continuum gottlicher Wirkungen gu durchbrechen droht. Wer kennt nicht Schleiermacher's Entwidlung, welche das dogmatische Mufterium von der Erbfunde zu einem psychologisch nachweisbaren und historisch anzuerkennenden Faktum umbildet! Zunächst bringt Schleiermacher die sogenannte Sinnlichfeitstheorie auf ein reines Facit. Nicht Sinnlichkeit ift Sunde, diese muß aber ftets in ber Form einer burch bas llebergreifen der niederen Seelenbermögen beranlaften, alfo hangartigen Störung auftreten; fie muß ein Raturliches darftellen, und doch wieder eine Abweichung von den normalen Berhältniffen, in denen der sittliche Organismus des Menschen fich bewegen foll, und dafür giebt es feine Bezeichnung ale die biblifch vorgeschriebene des Widerstreits zwischen Fleisch und Geift. In diefer ihrer abnormen Raturlichfeit ift die Gunde meder bloge Willfur, noch tritt fie jemals aus dem Gebiet des Bermeidlichen böllig heraus. Das ganze Agens der Sünde löft sich bei scharfer Untersuchung in aktuelle und habituelle Momente auf; die letzteren gehen voran und geben ber Gunde bor ihrer erscheinenden Birklichkeit ein inneres Dafenn, und diefes Continuum fundhafter Affektionen gewinnt burch Fortpflanzung von einem Gefchlecht auf's andere, durch individuelle und nationale Geftaltung einen erblichen Karakter. Das Sundigen felber behauptet auf diefe Beife eine Freiheit, welche den gott= und geift= gemäßen Willen bindet. Rach folchen Borbereitungen lautet die Erflärung der Erbfünde wörtlich orthodor, also auf vollkommene Unfähigkeit zum Guten; abgefehen bon der Fähigkeit die Erlösung in sich aufzunehmen, wird dem natürlichen Menichen jede mahre Gerechtigkeit abgesprochen und nur die burgerliche Engend zuerkannt, ja der Berfaffer raumt ein, daß die symbolischen Bucher Grund haben, die Erbfunde, weil fie fofort mit Momenten ber Berschuldung verwächst, jugleich als Erbschuld ju

betrachten. Dagegen fann die firchliche Annahme eines Gundenfalles durch Ratur= berberbung nur auf populare Wahrheit Unspruch machen. Denn ftreng genommen läßt fich bon einer einzelnen naturlich freigegebenen Sandlung teine Einwirfung herleiten, welche das sittliche Naturbermögen herabsetzt und verkehrt. Da nun weder das Einzelwesen die Natur, noch umgekehrt die bisher reine Natur das Einzelwesen durch die erfte That der Freiheit verderbt, noch endlich die Natur fich felber corrumpirt haben kann: fo tritt an die Stelle des orthodoren Begenfates von natürlicher Reinheit und Berdorbenheit vielmehr die eine Urfündlichkeit, und an die Stelle einer dobbelten, übertragenen und verdienten, eine einfache gemeinsame Schuld. Der Fall bezeichnet alsbann den erften Eintritt eines von nun an fich ftets wiederholenden Gundigens und Fallens, und die Erlösung fommt einer Erhebung zu dem göttlichen Princip des Guten gleich, welches fich vor Chriftus ohnehin nicht nachweisen läft. Das Berdienft dieser Auffassung finden wir wefentlich in der psychologischen Wahrheit und Tiefe, mit welcher auf den Sinn des Dogma's auch ohne deffen widerspruchsvolle Form eingegangen wird; fie führt aber dahin, daß der Unterschied des Sündlichen und Erbsündlichen nur relative, nicht unbebingte Geltung behält. Denn die Erbfünde ift nach dieser Ansicht feine reine Qualität, feine blofe Berberbtheit, fondern immer ichon ein inneres Thun und Werden ber Gunde felber. — Demnächst fordert auch das Gundenbewußtsehn einen Aufblid ju Gott und deffen Eigenschaften, und da Gott absolute Causalität ift, fo muß die Gunde auch gu dem, worin fie dem Wesen nach feine Stelle hat, ein Berhaltniß einnehmen. Bei einer paffiben Zulaffung ftehen zu bleiben, ift nach Schleiermacher vergeblich; da aber auch der Inhalt der Sünde nicht auf göttliche Mittheilung zuruckgeführt werden fann, fo ergibt fich lediglich die Auskunft, daß die Gunde von Gott geordnet fen, nicht für sich, sondern als Medium der Freiheit, also als ein zu Ueberwindendes und um der Erlösung willen. Gewiß wird jede gründliche Beantwortung der Frage den Weg einschlagen, daß fie das höchfte Bute zum mahren Begenftande des göttlichen Willens macht, und in diesem dann die Erlöfung bom Uebel, also die Freiheit enthalten febn läßt, welche nothwendig Bewegung ift und ohne Begenfätliches fich nicht verwirklichen Doch glauben wir, daß auch in der obigen Formel das Problem nicht vollständig ausgesprochen wird; benn die Sunde, die im Grofen geordnet erscheint, ift doch im einzelnen Falle wieder nicht geordnet, fondern vermeidlich und frei, über welche Antinomie der Anordnung und der blogen Zulaffung wir niemals hinauskommen. Nachdem nun, um wieder anzuknühfen, die göttliche Caufalität mit der gegenfätzlichen Entwidlung des Guten berknübft und gleichsam berwickelt worden, muß Gott wieder über jeden Begenfat hinausgerudt und feiner eigenen ethischen Erhabenheit zuruchgegeben werden, und dies geschieht durch Anerkennung zweier Eigenschaften, erstens der Beilig = feit, nach welcher Er immer nur als Widerfacher der Sunde im Bewußtsehn auftritt, weil er ihr im Gemissen einen unvertilgbaren Richter beigegeben, und zweitens der Berechtigkeit, als welche ben urfächlichen Zusammenhang zwischen der Sunde und bem ftrafenden Uebel, dem natürlichen sowohl als dem geselligen, gesetzt hat und erhält. Die erstere ift also subjektiv vorhanden, mährend die andere in der Welt- und Naturordnung ein objektives Darftellungsmittel befitt, und beide wurden ohne vorangegangene Berührung des Menschen mit der Sünde von diesem nicht qualitativ erkannt werden. - Auf diefem Bege geht die Betrachtung auf die Lichtfeite des driftlichen Bemuftfenns über, und der Bortrag gewinnt an Barme. Es liegt in der Anlage diefer Dogmatik, daß fie uns teine hiftorische Beweisführung bes driftlichen Beils vorführen, fondern nur den Inhalt der driftlichen Frommigfeit nachweisen will, in welcher der Glaube an die Erlöfung zur bestimmenden Macht geworden ift. Dagegen ift diese Frommigkeit selber eine hiftorisch erwachsene und subjettib angeeignete, und fie traut ihrem eigenen Zeugniß, fo lange es ohne fremdartige Zuthaten und ftorende Abwege rein auf fich felber ruht. Die Erlöfung oder das Aufgenommensehn in den Stand der unverdienten Seligkeit ift Thatfache einer gemeinsamen inneren Erfahrung, und diese tann weder zufällig ent=

standen sehn, noch ergibt sich eine andere Quelle, als welche die evangelische Runde bon jeher dargeboten hat. Sie hat fich also auf den Ginen Grund der Erscheinung Chrifti jurudzuführen, und diefer ift ein hiftorischer, gugleich aber auch ein überhiftorischer. weil er jede andere Beisteserregung an Allgemeinheit und Innerlichkeit überbietet, und weil er im Berlauf aller folgenden religiöfen Erfahrungen ftets dieselbe ursprüngliche Rraft bewahrt hat. Die Chriftologie kommt folglich zu Stande durch den Rudgang bon bem Gewirften auf das Wirfende, ober durch ben Nachweis ber Eigenschaften, welche fich in der Erscheinung Christi vereinigt finden muffen, um jene eigenthumliche Bestimmtheit des driftlichen Lebens und Glaubens hervorzubringen und beren Fortdauer ju erklären. Und ba im frommen Bewuftfenn der Erlöfer und der Erlöfte als auf einander bezügliche Gestalten hervortreten, so wird von der einen auf die Berson des Beilandes, bon der andern auf deffen Werk und Berdienft gnrudgewiesen. Senn und Thun Chrifti oder perfonliche Burde und grundlegende Birksamkeit find jede das Mag der andern; man darf also Christus nichts Soheres beilegen als die von ihm ausgehende Schöpfung des Gottesbemuftfenns fordert, aber auch nichts Beringeres, fo lange es unerweislich bleibt, daß diese Neubildung über ihren Urheber je hinausgegan= gen ober durch fpatere Erscheinungen ergangt und erhöht worden feh. Damit ift ichon gefagt, daß die Frommigkeit Recht hat, Göttliches und Menschliches, die beiden Taktoren des subjektiven Chriftusbildes, auch in dem geschichtlichen Chriftus vereinigt zu finden, bestimmter ausgedrückt, daß Chriftus vollkommen Mensch war, zugleich aber in einer übermenschlichen und unübertrefflichen Gemeinschaft mit Gott ftand, ohne welche der eigenthümliche Inhalt des Gottesbewußtsenns, das die Erlöften in fich tragen, nicht hätte entstanden noch in alleiniger Beziehung auf ihn fortgepflanzt sehn können. Denn eine ähnliche göttliche Angehörigkeit findet fich in dem frommen Bewußtsehn, folglich muß diefe in demjenigen, bon dem es allein getragen fehn will, auf primitive Beife ftattgefunden haben. Bon biefem Gefichtspunkte aus schlieft fich der Dogmatiker an die überlieferten symbolischen Bestimmungen in drei Lehrsätzen an: 1) Bereinigung ber menschlichen und göttlichen Natur zu der Ginen Berfon Chrifti, 2) Berhältniß der beiden Naturen zu einander, welches fich dahin beftimmt, daß bei der Bereinigung die göttliche Natur allein die thätige, mahrend des Bereintseyns aber die Thätigkeit beider eine gemeinsame war; 3) Unterschied Christi von den übrigen Menschen, bestehend in einer Sündlosigkeit, welche mit dem potuit non peccare zugleich ein non potuit peccare in fich fchließt, und religiofe Brrthumsfreiheit. Aus der Erklarung diefer Lehrfate ergibt fich ein Gottmensch im religiöfen Ginne, ein Schöpfer und Urbild bes driftlichen Bottesbewuftfenns, ein göttlicher Menschensohn von relativ übernatürlicher Erhabenheit und Wirkungefraft, ein zweiter Adam, welcher die Menfcheit ebenfowohl neu eröffnet, wie er auch das Ziel ihrer Vollendung durch sich selber offenbart hat. Aber den Sinn des firchlichen Dogma's, welchem diese Beftimmungen anbequemt werden, geben fie nicht wieder, wie auch der Berfaffer nicht verhehlt, daß die obigen Lehrfate, wenigstens die beiden erfteren, schwierig bleiben und die Brufung nicht gang bestehen. Der Schleiermacher'sche Christus - und der Dogmatiker war sich deffen fehr wohl bewußt - ift nicht mehr der fosmisch = metaphhsische Gottmensch, welchen die Kirchenlehre unter Bor= aussetzung der Trinität und Homousie behauptet; die "göttliche Natur" ift nur der paffendste Rame für die unbeschreibliche Stärke und Reinheit seiner Gottgemeinschaft, seine Berfonlichfeit zwar nicht den Mängeln, aber doch den Granzen der irdischen Erscheinungewelt zugewiesen. Gin bormenschliches Dasehn Chrifti im perfonlichen Ginne anzunehmen, ift feine religiöfe Röthigung vorhanden, noch fcheint das Schriftzeugniß durchgängig ein solches zu fordern. Das Unterscheidende des Wefens Chrifti, wobon der erlösende Beift ausgeht und worauf der Glaube ruht, ift aber felber ein Inner= liches und Beiftiges, darf alfo an äußere Mertmale, fen es nun hiftorifcher oder phy= fifcher Art, nicht nothwendig geheftet werden. Die übernatürliche Erzeugung ift fein Glaubensfat und das tritische Urtheil über die auf fie bezüglichen Bibelftellen muß frei bleiben, eine Ansicht, die auch auf Exegeten der ftreng positiven Richtung, wie Meyer, übergegangen ift. Auch die Thatsachen der Auferstehung, Simmeljahrt und Wiederkunft geben fein dogmatisches Resultat, da sie eben nur Thatsachen der Erscheinung, nicht Ausflüffe des lebendigen Chriftus find, wobei wir bennoch glauben, daß Schleiermacher auf die religible Bedeutung der Auferstehung mit Unrecht Bergicht geleiftet hat. Belche biblifchen Beweismittel er ju Gulfe nimmt, um feine Auffaffung ju ftuten, welche Erflörungen der Attribute Gottes- und Menschensohn gegeben werden, aus welchen Zügen das urbildliche Berhältniß zur Menschheit und das abbildliche zu Gott erhellen foll, bedarf feiner weitern Ausführung. Denfelben Rarafter hat das nächfte Lehrstück vom Geschäft Chrifti, denn es fann dem Bisherigen gemäß ja nur darthun wollen, wie aus dem furgen irbifchen Dafehn bes herrn ein gleichartiges aber dauerndes geiftiges Sehn in der Gemeinde geworden ift und werden foll. Chriftus nimmt die Gläubigen durch Einführung des neuen Lebensprincips in die Kraft feines Gottesbewuftfenns, und er nimmt fie ebenfo in feine ungetrübte Seligkeit auf, und Beides geschieht weder auf äußerlich empirische noch auf magische Beise, sondern vermöge eines religiösen Bergangs, der fich der genauen Definition entzieht und in deffen Beschreibung leicht schon der eine oder andere Abweg gefunden werden kann. Jenes ift Chrifti erlösende, dieses feine versöhnende Thätigkeit. Rach beiden Richtungen geht von Chriftus ein entsündigtes und in fich befriedigtes Leben der Gottberbundenheit auf die Gemeinschaft über, ein Rachleben Christi und Ginleben in ihn, deffen Proceg ahnliche Unterscheidungen und Wechselbeziehungen wie die Berfonlichkeit Chrifti felber guläßt. Bier befindet fich Schleier= macher im Mittelbunkte feines driftlichen Bewußtsehns, er fpricht im Namen derer, welche die Wirkungen einer personbildenden Gemeinschaft mit dem Erlöser in sich er= fahren haben, und indem er fich von jeder auf fich felbst ruhenden dialektischen Demonftration des Werkes Chrifti abwendet, legt er alles Gewicht auf die Summe der Eindrücke, welche den tiefften Inhalt des driftlichen Bewußtsenns bedingen. Beweise find an diefer Stelle nicht möglich, sondern nur Sinweisungen auf eine religiöfe Birklichkeit, Auslegungen ihrer Geftalt und Berkunft; wer diefen Erfahrungen fremd ift, auf den kann die dogmatische Darstellung nur indirekt wirken, indem sie ihm den Zugang gu benfelben erleichtert. - Die Lehre bom doppelten Stande Chrifti wird abgelehnt, weil fie nur bom orthodoren Standpuntte aus durchgeführt werden fann, die Aemterlehre dagegen unter Bermahrung gegen die altdogmatische Fassung derfelben angenommen. Sie enthält aber nur Folgerungen und Anwendungen des Borigen; unhaltbar ift die alte Scheidung eines doppelten Behorfams, migverftandlich die Borftellung eines Gundenerlaffes durch bloge Uebertragung des stellvertretenden Berdienstes. Nicht der Tod Chrifti hat durch sich selbst Genugthung geschaffen, sondern der ganze lebendige und sterbende Chriftus tritt in die Stelle ein, wo das friedensuchende Gemuth Stellbertretung und Genugthuung bedarf. Die Frage, wie fich die Theilnahme an Christi Bollfommenheit und Seligkeit in den einzelnen Seelen ausdrudt, führt zu dem Abschnitt von der "Beilsordnung", und diefer wird zugleich fritisch und conservativ entwickelt. Der Berfaffer, indem er das Eigenthümliche der Wiedergeburt und Beiligung zu mahren sucht, forgt für psychologische Haltbarkeit; mit dem bloß deklaratorischen Alt der Rechtfertigung, fofern diefer auf fich beruhen und von dem Werden des neuen Lebens durch Chriftus unabhängig febn will, kann er fich nicht einverstanden erklären; dann hatte Gott fich nur in dem einen Momente felber gefagt, was er in dem andern bewirken will. Auch Sündenvergebung und Rechtfertigung find erft völlig mahr, indem fie gewußt werden, also in den Proces ihrer subjektiven Berwirklichung eintreten. Dhne Berbinbung mit der durch Chriftus bewirkten Erneuerung ift der actus forensis leer und unfruchtbar, nicht aber mit ihr, denn der Aft der Bekehrung ift im Menschen selber zu= gleich eine Erklärung, daß Gott ihm bergebe, an welchen Gefichtspunkt fich die protestantische Ansicht anzuknüpfen hat. Auch gibt es nur einen allgemeinen Rathschluß der Rechtfertigung, nicht aber eine bestimmte Berfügung für jeden Ginzelnen. — Der Erwählungslehre hatte Schleiermacher befanntlich icon 1819 (Theolog, Beitichr. 1819) eine berühmt gewordene Abhandlung gewidmet, in welcher er Bretschneider's Aphorismen bestreitend und den Grundsat vom menschlichen Unvermögen festhaltend, der Calvinischen Lösung des Problems den Vorzug gab, zugleich aber die Theorie Calvin's von den gewöhnlichen Borwürfen zu befreien und durch geiftvolle Modifikationen zu veredeln und innerlich zu bewahrheiten suchte. Im Allgemeinen werden die Resultate dieser mufterhaft geschriebenen Abhandlung in der Glaubenslehre wieder aufgenommen. gibt, heift es hier, eine unabhängige göttliche Borherbestimmung, nach welcher aus ber Befammtmaffe des menschlichen Beschlechts, die gleichsam bisher keine bolle Existenz für Gott hatte, die Gesammtheit der Ermählten als neue Rreatur in's Dafenn gerufen Aber die erlösende Rraft Chrifti ift hinreichend, um das ganze menschliche Beschlecht zu erretten. Bu dem Ergebnif, daß die Erwählung als eine beschränkte zu denken und nicht aus dem beschränkten Erfolg eines allgemeinen Rathschluffes der Erlöfung herzuleiten fen, gelangt Schleiermacher nicht dadurch, daß er den Begenfat der Erwählten und Richterwählten in alter Schärfe aufrecht erhält; diefen fucht er auf alle Beife zu milbern, namentlich durch die Sinweifung auf einen endlichen Sieg ber Liebe und auf die Hoffnung, daß der Tod nicht das Ende der göttlichen Gnadenwirkungen Auch die dualistische Geschichtsanschauung des Augustinismus mar nicht die seinige, fo bestimmt er auch an der positiven Seite des driftlichen Beile festhielt. Aber er beurtheilte das Dogma als Ausdruck der göttlichen Wirksamkeit, also aus dem Befichtsbunkte ber Caufalität, und ba er fein leeres über den Umfang der Entscheidung hinausgehendes Vorherwiffen anerkennen wollte: folgte er hierin der Calvinischen Consequenz und erklärte die Unterscheidung von praeceptum und voluntas für haltbarer als die innerhalb der letteren oder zwischen ihr und der praescientia borgenommenen Sonderungen. Allein auch diefer Confequenz ift er nicht tren geblieben. Denn er ftellt den Satz auf: Sowie die Erwählung auf die göttliche Weltregierung einwirkt, ist sie begründet auf dem vorhergesehenen Glauben der Erwählten; wie fie aber auf jener ruht, ist sie allein durch das beneplacitum Dei bestimmt. In diesem Sat ist ein Bleichgewicht gegeben, welches der allein bedingenden Erwählung eine bedingte zur Seite ftellt und das Moment eines leitenden Biffens abermals in die Betrachtung der göttlichen Weltregierung einführt. Das Bange ift als eine mit Anlehnung an ben reformirten Grundgedanken unternommene aber unconfessionelle Beredlung des Dogma's bon der Ermählung zu betrachten. - Die folgenden Stude des Suftems berühren wir furg; fie zeigen, wie feinfühlend ber Schriftsteller nach ber Ratur bes Wegenstandes auch bie Art des dogmatischen Bortrages zu bemeffen mußte. Der heilige Beift ift die Bereinigung bes göttlichen Wefens mit ber menschlichen Ratur in ber Bestimmtheit eines bas Besammtleben der Bläubigen beseelenden Bemeingeistes. Die von diesem erfüllte Rirche ift das Abbild des Erlöfers, zu welchem jeder Ginzelne einen erganzenden Bug und Beitrag zu liefern hat, und fie befitt an dem Zeugnig der heiligen Schrift und an den Saframenten ihre unberäußerlichen Merfmale. Bei ber Brufung der Saframente halt fich Schleiermacher mit feiner aber ichonender Rritit über den Barteien, indem er den gemeinfirchlichen Sinn gegen die bloß symbolische Meugerlichkeit und magische Uebertreibung sicherstellt. Denn abschließend erklart er fich nicht, aber er zeichnet ein driftlich Rothwendiges, welches in jeder confessionellen Ansicht einseitig oder mangelhaft dargeftellt, die hoffnung neuer forderlicher Anfichten offen läßt. Großartig und acht protestantisch ift die Anschauung von der unsichtbaren und sichtbaren Rirche, von den Urfachen ihrer Spaltung und den Pflichten der Annaherung und Bechfelwirfung ihrer getrennten Theile und Bekenntniffe. Die geringfte Ausbeute liefern die prophetis Schen Lehrftude, doch feben wir ein Ergebniß ichon in dem Nachweis, daß abgefeben von den Ideen der Unfterblichkeit, des ewigen Lebens und der Bergeltung, welche bon Schleiermacher mit driftlich = positiven, nicht mit allgemein religiösen und wiffen= schaftlichen Beweismitteln begründet werden, — alle anderen Aussagen einen problema=

tijden Rarafter behalten; fie bilden einen Stoff driftlicher Soffnung, welcher fich mehr oder minder weigert, in eine klare Lehrform einzugehen. Nachdem in der Lehre von der Rirche fich die Betrachtung der Welt vom Standpunkte der Erlöfung ausgesprochen hat, ergeben fich von selbst noch zwei zugehörige Eigenschaften Gottes: Die Liebe, vermöge deren das göttliche Leben fich der Menschheit erlösend mittheilt, und die Weisheit als das Princip, welches die Welt für die in der Welt fich bethätigende göttliche Selbstmittheilung ordnet und bestimmt. Den Beschluß des Ganzen macht endlich die "göttliche Dreiheit". Diefe Stellung, aber auch die mit ihr gufammenhangende Auffassung der Trinität war für dieses Syftem nothwendig. nität keine unmittelbare Aussage des driftlichen Bewußtsehns darbietet, noch für sich allein ein Blied des ursprünglichen Glaubens bildete: fo fehlt ihr innerlich bas Wefen eines felbftftändigen Dogma's, welches ihr von der Rirche fpater beigelegt murde. verstanden fpricht diese Dreiheit nicht die Bottheit, fondern die driftliche Offenbarung aus und fie gehört an's Ende, weil in ihr die drei Ramen, auf welche die Offenbarung des Reiches Gottes zurudweift, und insofern der furze Inhalt alles zuvor Mitgetheilten ausammengefaßt werden. Schleiermacher entscheidet fich für einen veredelten Sabellianismus, denn die firchlich sicholaftische Conftruttion eines dreiperfönlichen Gottes ift für ihn ein undogmatif ches Philosophem, wie denn auch die einfachere alt-proteftantische Lehrform niemals über die in ihr liegenden Schwierigkeiten hinausgekommen ift. Demgemäß hatte er auch schon in der Abhandlung über den Gegenfat zwischen der athanafianischen und sabellianischen Borstellung von der Trinität (Theol. Zeitschrift Sft. 3.) nach scharffinniger Untersuchung der unitarischen Meinungen der alten Kirche die Berechtigung der fabellianischen Auffassung neben der anderen spekulativen und meta= physischen, welche kirchlich wurde, darzuthun gesucht. Wir muffen in der hauptsache ihm Recht geben, wenngleich wir feinen dogmen-hiftorischen Urtheilen nicht überall beitreten und überhaupt einräumen, daß er die hiftorifche Bedeutung biefer Lehre nicht übersah.

Als Ueberficht des Inhalts dieses Werks mag das Gesagte hinreichen; da sich aber in ihm das Wesen der Schleiermacher'schen Theologie am deutlichsten ausprägt: so berweilen wir noch, um einige Gefichtspunkte aufzustellen, bon denen die Wirdigung desfelben ausgehen muß. Denn wie jedes große Beiftesprodukt einen breiteren hiftorischen Boden einnimmt, so werden wir auch dieses nicht unter eine einzige Rategorie stellen Schleiermacher's Glaubenslehre und Theologie verbindet religiofe und wiffen= schaftliche Interessen, sie lehnt sich ebenso an die altere kirchlich - historische wie an die neuere wiffenschaftliche Entwicklung an. Indem wir das hiftorisch = firchliche Do= ment boranftellen, nennen wir fie 1) Gine Bereinigung bon Synkretismus und Bietismus. Unter Synkretismus wird hier die Ueberwindung der kirchlichen Erkln= fivität und das tiefere wiffenschaftliche Berftandniß der firchlichen Lehrbestimmungen, unter Pietismus die Pflege des subjektiv religiofen Organs, in welchem aller Glaube erwachsen und fich bewahrheiten foll, verstanden; der erstere Faktor weist in der älteren Theologie auf Calirt, der andere auf Spener gurud. Wenn aber diese Richtungen in der früheren Beriode einander fremd blieben oder fich nur oberflächlich berührten: so hat die neuere Zeit fie um fo mehr zusammengeleitet, als fie genothigt mar, der zunehmenden wiffenschaftlichen Freiheit durch religiöse Innerlichkeit ein Begengewicht zu geben. fein Anderer hat bisher diese Berbindung fraftiger vollzogen, Reiner die Gemuthsmahr= heit des driftlichen Glaubens mit mehr Zuversicht dargelegt und zugleich feiner begränzt, damit sie nicht in das Gebiet der neben ihr wirkenden fritischen Reflexion oder philofophischen Behauptung eingreife, noch von dieser unzeitig beseitigt werde. Der Zusammenhang zwischen Schleiermacher und ber Spener'schen Schule liegt in ber Beltend= machung gewiffer Thatsachen driftlicher Erfahrung, welche dem religiösen Bewuftfenn unmittelbar angehören und durch deffen Continuität verbreitet und fortgepflanzt werden. für die also nur eine Darlegung, kein eigentlicher Beweis möglich ift. Es ift nicht

dieses Orts, von der angegebenen historischen Bermandtschaft eine in's Einzelne gebende Nachweisung zu liefern; den historischen Sintergrund aber werden wir festhalten müffen. wenn nicht Schleiermacher als blog eklektische und individuelle Erscheinung betrachtet werden foll. — Dazu fommt in firchlicher Beziehung 2) der Unionsftandpunkt des Wenn der Dogmatiker alle wichtigeren Paragraphen mit Beleaftellen aus den Bekenntnifischriften beider Confessionen eröffnet: fo will er damit dem Princip der Bleich: ftellung der letteren genügen, und er hat dies confequenter als die meiften Borganger durchgeführt, da er eine confessionelle Differenz nirgends als scheidenden Gegenfat beftehen luft. Dem Beifte nach ift ein Bert wie dieses die beste Krucht und der ftartfte Bebel der Union, weil man, fo zu fagen, die Confession darüber vergift, und gerade diese Glaubenslehre ift von Bielen ohne alle Rudficht auf ein zum Grunde liegendes Sonderbekenntniß als Erzeugniß des evangelischen Protestantismus genoffen und ftudirt worden. Erft in der letten Zeit ift man im Zusammenhang mit andern Studien auch an diefe Schrift und ihren Berfaffer schärfer mit der confessionellen Frage herangetreten. Die Beantwortung berfelben scheint nabe zu liegen. Dag er von der reformirten Schule herkomme, bezeugt Schleiermacher felbft; es findet feine Beftätigung in mehreren Grundzügen seiner Theologie, in der Behandlung der Lehren bon der Borsehung und Erwählung und in der Zurudführung der göttlichen Eigenschaften auf den Ranon der Caufalitat. Auch ber Gottesbegriff gehort überwiegend auf diejenige Seite, auf welcher Gott als actus purus und absolutes Thun definirt wird. Die Uebergehung der Ständelehre in der Chriftologie hat wenigstens einen Anknüpfungspunkt in der alteren reformirten Literatur, in welcher fich auch noch andere Anklänge und Bergleichungspunkte nachweisen laffen. Deffenungeachtet erklaren wir es für falfch, wenn Schleiermacher ohne Beiteres als reformirter Dogmatifer klaffificirt wird, und es foll uns nicht irre machen, daß die ftrenglutherische Partei sich neuerlich mehrsach geneigt und bereit gezeigt hat, Diefen Theologen ber Schwesterfirche vollständig abzutreten. Ware damit ichon feine firchlich - hiftorifche Stellung bezeichnet, fo wurde fich ichwerlich erklaren, warum er in solchem Umfange auf die deutsche Theologie gewirkt hat, während die anfterdeutsche ihn wenig kennen und würdigen lernte. Wenn daher A. Schweizer, Giner ber berbientesten Schüler Schleiermacher's, Diefen als ben Wiederherfteller oder ben Schluftpunft der durch ein halbes Jahrhundert liegen gebliebenen reformirten Glaubenslebre hinstellt und nur das Difflungene feines Werts als nicht-reformirte Buthat gelten laffen will (Reform. Glaubenslehre I. S. 92), fo konnen wir ihm nicht Recht Die Beilslehre, fofern fie auf der befeligenden Gemeinschaft mit Chriftus, welche ben besten Beweis ihrer Wahrheit in fich felber trägt, beruhen foll, hat, wie wir fahen, andere historische Antecedentien als die der reformirten Lehrtradition; den nicht reformirten Raratter der Chriftologie hat Schweizer felbst eingeräumt. Die freie Auffassung und fritisch gereinigte Durchführung bes Schriftprincips hangt bei Schleiermacher bamit aufammen, daß er die Schrift als Urgeugnift des chriftlichen Bewuftfenns betrachtet, fbatere Standpuntte alfo nach Beift und Wefen auf jenes Bewußtfenn gurudführen und ohne Buchftäbelei mit ihm vergleichen muß. Diefer Zeugnigwerth der Schrift führt nur an einer mittelbaren Normativität des Worts, mahrend die Reformirten gerade die unmittelbare, wenn auch mit ungleicher Strenge, dogmatisch ausgebildet haben. Das Boranftellen der anthropologischen Sate bor den theologischen bezeichnet Schweizer gleich= falls als nicht-reformirte Gigenschaft; dies ift jedoch nichts Ginzelnes, sondern folgt aus feinem gangen Berfahren, da er von demjenigen, mas das driftliche Gefühl unmittelbar beftimmt, zu beffen entfernterem Dbjeft oder bem letten Wirkenden übergeht, alfo bon der Belt auf Gott, von dem Kirchlichen auf das Biblifche, ebenfo wie von der gegenwärtigen Gestalt des Glaubens oder Lebens auf die demnächst herbeizuführende. Diefe deducirende Methode nimmt den Weg von Unten herauf oder von Innen heraus, mahrend die reformirte einer Deduktion von Dben herab zu gleichen pflegt. Dazu kommt, daß die Idee der driftlichen Frommigteit, wie fie von Schleiermacher aufgestellt

und verwendet wird, auch aus der Literatur des Pietismus, nicht allein aus der reformirten hergeleitet werden kann. Sollen alle diese Eigenheiten, die doch eng mit dem Ganzen verweht sind, nur als Mißbildungen eines gegebenen Lehrthpus angesehen wers den? Wir glauben vielmehr, daß Schleiermacher's Theologie zur einen Hälfte resormirt, zur andern den Bewegungen des confessionell nicht zu spaltenden religiösen und wissenschaftlichen Protestantismus Deutschlands angehöre.

Diesen beiden Saltpunkten für die Beurtheilung der firchlichen Richtung unferes Werks mogen fich zwei andere bon wiffenschaftlicher Ratur zur Seite ftellen. Gemiffermagen ift aus bem alteren Synkretismus ber miffenschaftliche Rationa= lismus und aus dem Pietismus der Supranaturalismus hervorgegangen, doch fo, daß beide dadurch ein anderes Unsehen gewannen. Aus der religios = firchlichen Differenz wurde ein theologisch - wissenschaftlicher Begenfat. Schleiermacher aber fällt weder dem Subranaturalismus noch dem Rationalismus ausschlieflich zu; er erhebt fich 3) über diefen Begenfatz und will für diefen gangen Streit, der fich felbft eine zu unbedingte Gultigfeit beigelegt hatte, einen Ginigungspunkt darbieten. Rein Zweifel, daß ihm auf diefe Weise eine hochst wohlthuende Einwirkung auf die Theologie gelungen ift. In dem zweiten Sendschreiben an Lude nennt er fich einen "reellen Supranaturaliften", und mit Recht, da feine Sate von der Person Chrifti über das gewöhnliche System des Rationalismus weit hinausgehen. Aber das bon ihm behauptete Uebernatürliche wird boch nicht aus der Natur herausgerückt noch in metaphyfischer Strenge gefaßt; es ift ein Hiftorisches und Ueberhiftorisches, ja es wird felbst wieder zu einem Natürlichen, indem es in die Geschichte und das Leben der Menschheit eingeht. Auch den Bundern wird nur relativ, nicht schlechthin ein übernatürlicher Karakter beigelegt, und das unbedingt Uebernatürliche hat Schleiermacher entschieden zurückgewiesen. Undrerseits will er nicht zu den Rationaliften der Schule gezählt werden und erklart in dem Genbichreis ben an Schulz und Colln, daß felbst der Ausdrud "religiofes Erkenntniftvermögen" in seiner Auffassung keine Stelle habe. Und allerdings gebraucht diese Dogmatik nirgends eine folche Rategorie, es ift nicht Schleiermachers Methode, einen befonderen, fen es biblifchen oder symbolischen, Inhalt zuerst festzustellen und dann durch eine hinzutretende Vernunftfritif zu prüfen oder zu berichtigen, sondern aller Gehalt wird auf die Grundthatsache des Chriftenthums und die aus ihr abgeleitete religiöse Erfahrung bergeftalt gurudgeführt, daß die Reflexion benfelben nur in feiner Gigenthumlichkeit wie die Gemeinschaft ihn fich angebildet, wiedergeben und von anhaftenden Unklars heiten ober Abwegen befreien foll. Allein wir haben uns fchon oben überzeugt, daß die driftliche Erfahrung oder das Gelbftbewußtfehn teine ftabile noch unabhängige Größe ift, sondern als aneignendes Organ unter dem stillen Einfluß des Denkens fteht: fie hat die Bernunft und Kritit nicht außer sich, sondern trägt sie als bilbendes, beschränkendes oder befreiendes Maaf in sich, und diese darf mit um so größerer Entschiedenheit mitsprechen, je weniger unbedingt und unmittelbar ein gewisser Inhalt ber Krömmigkeit auftritt, je weniger nothwendig er aus der Grundstimmung derselben her= vorgeht. Der Unterschied besteht also darin, daß die Bernunft hier kein abgesondertes rein intellectuelles Forum bilbet, dem alles Chriftliche, nachdem es in biblifcher ober firchlicher Gestalt ermittelt worden, fich unterwerfen muß, fondern fo wie fie dem driftlichen Geift und Leben einwohnt, muß sie auch innerhalb ber dogmatischen Betrachtung ihren indiretten Ginfluß geltend machen. Schleiermacher's religiöfe Erfahrung, fobalt fie wiffenschaftlich dargelegt wird, ift auch ein Innewerden, ein erweitertes Ertennen, und diefe Mitwirfung des "religiöfen Erkenntnigvermögens", um diefen Ausbruck gu gebrauchen, zieht fich durch alle Theile der Glaubenslehre hindurch. Die Offenbarung felber, wie fie Schleiermacher dachte, ift nicht Sache bes blogen Biffens, aber auch nicht bestimmt, die Bernunftrechte einzuschränken oder zu fuspendiren; fie ift mit ihren geistigen oder sittlichen Wahrheiten früher vorhanden, ehe fich ihr eine abstratte Bernunft gegenüberstellen kann. Die einzelnen Lehrsätze bagegen, je mehr fie fich bon ihrem ur-

fprünglichen Mittelbunkt entfernen, besto mehr treten fie auch unter den Ginfluß ber Bernunft und werden deren Brufung geftatten muffen. Berhalt es fich fo. fo durfen wir fagen, daß Schleiermacher fachlich in beide Sufteme des Rationalismus und Subranaturalismus eingreift und mit beiden gemiffe Resultate gemein hat: der Idee nach aber möchte er dem Rationalismus näher als dem Subranaturalismus zu ftellen fenn. - Endlich muffen wir 4) noch eine lette Rategorie hinzufügen, nach welcher in Schleiermacher's Glaubenslehre eine Bereinigung religibfer und theologischer Selbftftan = dig feit mit philosophischer Bildung durchgeführt erscheint. Wir bedienen uns absichtlich diefes Ausdruck, gegen welchen Schleiermacher felber nicht wurde Ginfpruch thun fönnen. Gründliche philosophische Bildung leitet und begleitet vom Anfang bis zu Ende bie Ausführung des Suftems und erhebt fie wie über gahlreiche Erzeugniffe der Schulbhilosophie, so über ebenso viele theologische Schriften, in benen philosophische Definitionen oder Gemeinplätze ungewiß umberschwimmen. Ja ohne diefe Bildung wurde ihm nicht möglich gewesen sehn, was er von Anfang an bezweckte, nämlich sein theologisches Verfahren gegen das einer philosophischen Demonstration abzugränzen. Nicht ohne Philos sophie will fein Werk der Philosophie ebenbürtig sein, und mas es als objektive und auf fich felbst ruhende Beweisführung von seinen Granzen ausweift, hat es in der Form der Bertrautheit mit der Runft des philosophischen Denkens und mit den Mitteln und Bedingungen des Philosophirens in fich aufgenommen. Die Ausfagen des Glaubens und des religiösen Bewußtsehns treten in der Form der Behauptung auf, aber der reine Bedankenfaden, in welchen fie aufgenommen, die dialektische Stetigkeit, mit der fie berfnübst werden, gibt ihnen inneren Zusammenhang und wissenschaftliche Saltung. erklären wir uns ein Berhältniß zur Philosophie, das weder als ein völliges Abgelöftfebn, noch als Abhängigkeit richtig bezeichnet zu werden icheint. Dagegen aber, daß Schleiermacher fich überhaupt diese Aufgabe stellte, daß er fein Berfahren neben bem spelulativen verfelbstftandigen und vor dem willfürlichen Ginschießen des Philosophems schützen wollte, - bagegen möchten wir am wenigsten protestiren, weil es mit dem Berdienst seiner Wirksamkeit unauflöslich verbunden ift, und weil wir glauben, daß auf diefem Wege ein größerer Betteifer protestantischer Beistesthätigkeit angeregt worden, als ihn die vermischende Scholaftik oder die bloge Umkehrung der Scholaftik hatte herporbringen können. Selbst wenn es ihm nicht gelungen ift. das Beabsichtigte in allen Buntten zu erreichen, wenn namentlich im ersten Theile ber spekulative hintergrund durchschimmert, so bleibt immer noch ein höchst bedeutender Werth und Wahrheitsgehalt feines Berfahrens übrig, der fich nur in folder Ausführung ermeffen läft. Auch ift gu bedenfen, daß Schleiermacher mit feiner Unterscheidung des Theologischen und Philosophischen nicht eigentlich ein absolutes Princip anssprechen, sondern eine Methode aufftellen wollte, welche ein Begengewicht gegen den absoluten Anspruch des Wiffens darbieten foll.

Somit hat sich uns in vierfacher Beziehung nach kirchlichen und wissenjchaftlichen Gesichtspunkten ergeben, daß Schleiermacher's Glaubenslehre eine zufammenfassende Tendenz hat, und daß sie, indem sie von einer andern Wissenschaft bestimmt unterschieden sehn will, in der eigenen einen desto breiteren Boden einzunehmen und über alle religiösen und theologischen Interessen desto vollständiger sich
zu verbreiten sucht. Sie dient nicht der Partei, sondern demjenigen, was keine Partei
verlieren und preißgeben soll, sie zeigt daher einen verbindenden, nicht spaltenden
Kraratter und Sinn, indem sie zugleich durch ihre innere Originalität und Individualität hoch über den Standpunkt einer bloßen Vermittelung erhoben wird.

Eine genauere Kritik der Dogmatik im Einzelnen liegt außerhalb der Gränzen dieses Artikels. Die alte Anklage des Pantheismus wiederholen wir nicht, weil sie in der Allgemeinheit dieses Namens zu wohlseil und zu weitschichtig erscheint. Wir können uns, wie bereits angedeutet, aus der Gotteslehre nicht Alles aneignen, während wir uns der anthropologischen und soteriologischen Richtung, sowie dem allgemeinen Habitus

der hier vorgetragenen Frommigkeit befonders verwandt wiffen. Die Behandlung des Schriftprincips und die Ginführung eines in's Große gehenden Schriftgebrauchs, die geistige Anschauung der Offenbarung, die Bearbeitung der Gunden- und Erlösungslehre find bon anerkannter Bedeutung. Dag Schleiermacher ben Quellen werth bes Alten Testaments nicht genug gewürdigt, wird mit der Mehrzahl einzuräumen fenn. Doch durfen wir nicht verschweigen, daß wie jedes großartige Werk, so auch dieses zunächst aus fich felbst geprüft werden muß. Bergleicht man die dogmatischen Gate mit den Erläuterungen und Beweisführungen: fo wird man bei aller Vortrefflichkeit der Begrundung finden, daß fie nicht immer daffelbe Resultat erreichen, was in den vorangeftellten Paragraphen gefordert wird. Der Artikel von der heiligen Schrift behauptet einfach die Eingebung derselben durch den heiligen Beift und der Ercurs beweift fie, aber nicht in demfelben Sinne, welchen der dogmatische Ausdruck erwarten läßt. Der Abschnitt von der Erbfünde behauptet die vollfommene Unfähigkeit des natürlichen Menfchen zum Guten, ohne fie in den Excursen vollständig durchzusühren. Sbenso in der Lehre von der Person Chrifti, welcher wir dem Rerne nach beibflichten, muß gefragt werden, ob die von Schleiermacher gegebene Entwidlung in diesen Saten ihren adaquatesten Ausdruck ge= funden habe. Und daran knüpft fich die weitere Frage, ob überhaupt Alles, was der Berfasser in den Chriftus der inneren Erfahrung, als den Erzeuger und Erhalter des driftlichen Bewuftfeuns, verlegt, in die historische Verfönlichkeit als solche falle und nicht Etwas auch in das durch ihn gegründete Gnadenverhältniß zu Gott. Die Urtheile werden in diefen Buntten berichieden ausfallen, und es möchte möglich febn, Schleier= macher's Darstellung aus fich felber zu modificiren und hie und ba zu berichtigen. Im Allgemeinen finden wir in ihr der firchlichen Lehrform gegenüber den Borzug der Denkbarkeit, dem Rationalismus der Schule gegenüber die religiofe Tiefe und die Bolligkeit des Inhalts. Beides hängt mit demjenigen zusammen, was wir jett noch als bie allgemeinere Wahrheit und innere Rraft diefes Suftems bezeichnen möchten. Schleier= macher wollte entichieden die Religion als Chriftenthum, darum aber auch das Chriftenthum gang als Religion. Er fuchte es gang in die Tiefe des menschlichen Gemuths- und Beisteslebens hineinzuziehen, damit es den Mittelpunkt des Bewuftsehns einnehme nicht als ein vorgeschriebenes Wiffen, sondern als innerfte Regung und Wirffamkeit. Als lebendige Thatfache bes Geiftes foll es fich fortseten und in der Wiederholung seiner Wirkungen innerhalb der Gemeinschaft wahr machen. In dieser subjektiven Lebendigkeit legt es aber seine historische Natur nicht ab, sondern bringt fie mit fich, das ethische Brincip der Erlöfung und gottähnlichen Seligkeit kleidet fich in die perfonliche Gestalt Christi feines Berborbringers, welchen das Gemuth nicht in sich aufnehmen kann, ohne die Bildungskräfte eines neuen Lebens von ihm herzuleiten. Daraus ergibt sich ein dhnamisches Christenthum, ruhend auf der Erscheinung Chrifti, und die Bflege dieses Dynamischen, welches in alle Abern des religiösen Lebens hineingeleitet werden foll, halten wir für den Kern der Schleiermacher'ichen Theologie. In diesem mittleren Gebiet hat sie ihre Stärke und nach allen Seiten einflugreiche Wahrheit, welche ihr verbleibt, auch wenn die systematische Ausführung - denn das Syftem ift immer bas vergängliche - berschieden ausfallen kann und wird. In diefer Grundrichtung ift aber zugleich ein Gradmeffer für die dogmatische Schätzung des Gingelnen enthalten, fofern diejenigen Stoffe, denen fich keine religiofe Funktion mehr abgewinnen läßt, um fo entschiedener barauf angesehen werden muffen, ob sie nicht einem fremdartigen Wiffen oder einer vergänglichen Satzung angehören.

Ist die vorstehende Darstellung nur irgend gelungen: so muß sich aus ihr auch die Stellung erklären, welche Schleiermacher's Glaubenslehre in dem hinter uns liegenden Menschenalter eingenommen hat. Ein eigentliches Schul – oder Parteibuch wurde sie nicht und konnte sie nicht werden; eher ging in Erfüllung, was der Versasser von einem beabsichtigten, aber nicht zur Abfassung gekommenen kleineren Compendium gleichen In-halts gemeint hatte, es werde den Juden ein Aergerniß und den Heiden eine Thorheit

Die erste Aufnahme war die eines mehrseitigen Befremdens. Der Rationalismus der fritischen Bredigerbibliothek erklärte fich ungunftig, der erfte Band wurde zu spekulativ, der zweite zu pietistisch, das Ganze höchst auffallend gefunden. Beascheider fah in bem Werk eine gefühlsmäßig reproducirte und nur in wenigen Bunkten bestrittene Orthodoxie. Weit größere Anerkennung zollten Männer wie D. Schulz. Der firchlich= orthodore Standpunkt bezeugte im Einzelnen ein warmes Intereffe, aber ohne Befriedi= gung. Schon in Steffens' Buchlein von der falfchen Theologie fiel ein bedenkliches Licht nach dieser Seite. Aufmerksamkeit erregten die scharfen Kritiken von Branif und Delbrud, welcher Lettere erklarte, daß die vorliegende Glaubenslehre ihrem innerften Wefen nach mit den Grundfätzen des Protestantismus unvereinbar fen. Dennoch war schon zu Schleiermacher's Lebzeiten durch deffen Schüler und Freunde eine weitberbreitete Theilnahme sichergestellt. Männer wie Tweften, Lude, Nitsich, Ullmann, Baumgarten-Crufius, Schwarz und viele Andere (auch mein Bater gehört in diese Reihe) nahmen es in die Sand, suchten das Verständniß deffelben zu erleichtern und das Studium diefer Glaubensrichtung durch eigene Werke weiter zu führen. War auf folche Weife schon ein epochemachender Einfluß verbürgt: fo zeigte fich doch bald, daß die Anhängerschaft der genannten Männer einem freigewählten Sammelbunkte glich, alfo nicht bindender Art war, sondern für mancherlei wichtige Differenzen nach der firchlichen oder biblischen oder fritischen Seite Raum laffen follte. Confessionell ift dieser Anhang niemals beschränkt gewesen; Berehrer oder Beiftesverwandte Schleiermacher's fanden fich ebensowohl in Riel, Breslau, Jena, Halle, Bonn, wie in Marburg, Beidelberg, Zürich und Bafel. Mur wenige Bochfchulen, wie Leipzig, haben, foviel und bekannt, fein Element diefer Art gehegt. Befondere Vorlefungen über Schleiermacher's Glaubenslehre und Theologie wurden mehrfach gehalten, und unter den fähigeren Studirenden war es 3. B. in Tubingen eine Zeitlang Chrenfache, jenes Werk noch vor dem Abgange von der Univerfität gelefen zu haben. Aus der großen Menge der Erklärungsschriften, Abhandlungen und Bergleichungen ging allmählich eine allgemeine Bekanntschaft hervor, die fich felbst in der herrschenden theologischen Sprache berrieth; das Schlechthinnige, das driftliche Selbstbewußtsehn, die innere Erfahrung, die Lebensgemeinschaft mit Christus wurden geläufige Kategorieen. Aber bei der großen Verbreitung gemiffer Intereffen an diefer Theologie wurde zugleich offenbar, daß die von Schleiermacher gegebene Anregung sich nach berschiedenen Richtungen fortgesetzt hatte; Ginige hatten sich zum Kirchlichen, Andere zum Kritischen gewendet, indem fie für Beides Anknüpfungspunkte fanden; wieder Andere fuchten ungefähr dieselbe Saltung und Gefinnung zu behaupten. Zeitschriften von verichiedener Färbung stellten denfelben Unschluß an Schleiermacher an ihre Spite. Wenn daher von der Hegel'schen Schule gesagt worden, daß sie in eine linke und rechte Partei auseinandergegangen: so ließ sich etwas Aehnliches von der theologischen Gruppe der Schleiermacherianer ausfagen, aber nicht in gleichem Grade. Denn auf jener philosophischen Seite lag das Berbindende in der Gewalt des Suftems und der Methode als solcher, die in ihrem Rahmen entgegengesetzte Tendenzen aufkommen ließen und bon verschiedenen Beistern ergriffen wurden; dagegen lag es auf der andern in allgemeineren religiöfen Reigungen und wiffenschaftlichen Bestrebungen, und biese mußten auch ohne fustematischen Anschluß und bei verschiedener Specialansicht noch viel innerlich Gemeinfames übrig laffen. Die Schleiermacher'iche Schule, foweit von einer folchen zu reden ift, behielt fließende Granzen, welche scharf zu fixiren niemals in der Absicht des Meisters gelegen hatte. Denn Schleiermacher verbat fich, als Haupt einer theologi= Schule bezeichnet zu werden. Auch das Berhältniß der spekulativen Philosophie zu ihm ift nicht immer baffelbe geblieben. Bermöge des eigenthümlichen hier obwaltenden Gegensates fielen die ersten Urtheile bon dieser Seite fprode und felbst herabsehend aus. Bekannt sind Begel's eigene Aeußerungen, in benen das Abhängigkeits= gefühl, von welchem Schleiermacher ausgegangen mar, jum blogen Triebe erniedrigt wird; bei folder Auffassung konnte es nicht schwer werden, das ganze Princip als vor-

übergehende Meinung zu beseitigen. Auch Rosenkranz möchte zu den scharfen, obwohl nicht zu den mifdeutenden Beurtheilern zu gahlen fehn. Die philosophischen Krititer waren darüber uneinig, ob fie Schleiermacher auf der untergeordneten Stufe des reflettirenden Denkens, ja der bloffen Sophistif belaffen oder wider seinen eigenen Anspruch zu der höheren der Spekulation emporheben follten. Chr. Baur in dem Programm: Primae rationalismi - historiae capita, P. II (1827), legte der Chriftologie Schleier= macher's einen gnostischen, weil idealistischen Rarakter bei, wogegen sich dieser sträubte mit dem Bemerken, daß Marcion kein Gnoftiker gewesen und er ebenfalls nicht. felbe Belehrte, indem er den Begriff der Gnosis zu dem der Religionsphilosophie erweiterte, nahm in einem späteren Werk Schleiermacher nochmals unter die Gnoftiter auf und ließ ihn dadurch in eine wenigstens theilweife höchst fremdartige Gesellschaft eintreten. Denn wenn auch aus der alten Rirche Clemens und Drigenes als verwandt gelten dürfen: fo erscheint doch Jak. Böhme ganglich fremd, Schelling aber und seine Schule, auf die der Name "gnoftisch" weit beffer paßt, zeigen namentlich in ihrer fpateren Entwidlung zu Schleiermacher viel mehr ein Berhältniß ber Abstoftung als der Aehnlichkeit. Und wollten wir gar Theosophen wie Detinger mit Schleiermacher zusammenstellen: so wurde sich zwar in der Hochschätzung der Grundthatsache des Christenthums etwas Gemeinsames ergeben; aber befto greller mußte die beiderseitige Auffassung und Berwendung Dieses Siftorischen contrastirend erscheinen. Der theosophische Chriftus ift ein phyfifches und metaphyfisches Bunder, das durch seinen blogen Inhalt Leben und Tod durchdringt und bermandelt, der Schleiermacher'iche ein Ereignif des Beiftes, ein Licht des Gottesbewuftfenns, deffen Erscheinung und Wirkung gerade bon denjenigen faktischen Momenten wenig abhängt, auf welche die theosophische Ansicht das gröffte Gewicht legt. Wir glauben nicht, daß Schleiermacher auf den Namen eines Gnostikers, dem nun einmal eine historisch begränzte Signatur anhaftet, Anspruch Wenn Strauß späterhin Daub und Schleiermacher nebeneinander farakteri= hat. firte: so geschah es mit Anerkennung und großer Geschicklichkeit, aber ohne daß dem Letteren in diefer Barallele bolle Gerechtigkeit widerfahren wäre. Intereffant ift die Bergleichung, weil fie Schleiermacher's Berhaltnig zu ber conftruttib = dogmatischen und fpekulativen Methode in helles Licht fest. Uebrigens darf Strauß als Beleg dafür dienen, daß das Studium der Werke Schleiermacher's inzwischen auch für die spekulative Richtung wichtiger und folgenreicher geworden war. Denn nachdem sich dieselbe Unfangs in allgemein gehaltenen begrifflichen Entwicklungen bewegt hatte, hat fie nachher den Weg der historischen Kritit und Forschung eingeschlagen, und fie ift dazu, irren wir nicht, auch durch Schleiermacher angeregt worden; diefer wurde zu einem Reizmittel, um tiefer in theologische Untersuchungen einzuführen. Ginzelne Manner, wie Beifenborn und Uebermeg, beschäftigten fich mit den philosophischen Schriften, um den felbstftändigen Werth namentlich der Dialektik zu ermitteln, wobei sich ein enger Zusammenhang mit der Kantischen Philosophie ergeben mußte. Im Ganzen ift unläugbar, daß Schleiermacher's Unsehen unter den freieren theologischen Richtungen in neuester Zeit geftiegen ift, mahrend es für die entgegengesetzten fank, und davon lag der Grund in der allgemeinen Bendung der Dinge. Die Umlenkung zur ftreng kirchlichen und confeffionellen Theologie hatte auch die Folge, daß von Schleiermacher gefliffentlich abgefeben, feine Bedeutung verkleinert ober auf die miffenschaftlichen Leiftungen beschränkt wurde. Die Epoche feiner Wirtsamkeit wurde für ganglich abgeschloffen erklärt, er selbst follte nur als Brude erscheinen, und zwar als eine längst abgebrochene, die Niemand mehr ungefährdet betreten darf. Daher galt es auch für ein Merkmal eines corretten Theologen, mit dem aus der Schleiermacher'schen Schule vererbten "Subjektivismus" definitiv gebrochen zu haben. Bon der Gegenwart durfen wir fagen, daß fie der religibjen und miffenschaftlichen Perfonlichkeit Schleiermacher's auf's Reue eine liebebolle Aufmerksamkeit zuwendet, weshalb wir auch glauben, daß seine Theologie noch lange nicht unter uns ausgedient hat.

IV. Nach dieser langen Abschweifung nöthigt uns die Bflicht der Bollständigkeit nochmals und in anderer Beziehung auf unfern Gegenstand zurudzukommen. Sittenlehre - benn diefe meinen wir eben - hat fich Schleiermacher febr früh und dann immer wieder ernftlich beschäftigt, ohne daß es ihm vergonnt gemesen mare, auch diesen Theil seiner Forschungen in ausgebildeter Gestalt in die missenschaftliche Lis teratur einzuführen. Er begann mit einer fast radikalen Rritik aller bisherigen Sittenlehre (1803), - einer Rritit, welche, wie mit Recht bemerkt worden, ohne historische Methode zeitlich entlegene Erscheinungen zusammenstellt, und die von der gangen Tradition der Ethit nur Beniges, jumal Platonisches, unangefochten läft. Seine eigene Ansicht entwickelte er in den seit 1819 edirten höchst geistvollen Abhandlungen über die wiffenschaftliche Behandlung des Tugendbegriffs, des Pflichtbegriffs, über den Begriff des höchsten Gutes und des Erlaubten und über den Unterschied zwischen Raturund Sittengesetz (Werke z. Phil. II). Jede dieser Abhandlungen untersucht das Wesen der sittlichen Thatigkeit, indem diefelbe entweder als Rraft, alfo Tugend, oder als beftimmte Verfahrungsweise, also Pflicht, gedacht ober in den mittleren Raum deffen gestellt wird, was weder das Eine noch das Andere und somit nur ein Erlaubtes ift. Bon gröfter Wichtigkeit war es aber, daß Schleiermacher auf den lange vergeffenen altplatonischen Begriff des höchsten Gutes zurudwies, um von diefem aus die berichiedenen Erscheinungsformen des Sittlichen innerhalb des Naturlebens zur Anschauung zu bringen. Sein ganges Moralfustem, wie er es in Borlefungen mittheilte, lieat uns nur in der unvollfommenen Gestalt der Opera posthuma bor Augen, und zwar erstens als allgemeines und philosophisches (Entwurf der Sittenlehre, herausgeg. b. Schweizer, 1835; Werke 3. Phil. V, übersichtlicher in Twesten's Bearbeitung), zweitens als christliches (Die driftliche Sitte, herausgeg, b. Jonas, 1843; Werke z. Theol. XII, Nachlaft VII). Um die lettere Darftellung ift es uns hier zu thun, fie kann aber nicht verstanden werden, ohne daß wir den inneren Zusammenhang mit der philosophischen Ethik einerseits und mit der Dogmatik andererseits in kurzen Worten angeben (vergl. Schaller's Borlefungen über Schleiermacher S. 181 und Tweften's Borrede zu dem genannten Entwurf). Schleiermacher unterscheidet zwei Sauptgebiete der Wiffenschaft, das der Bernunft= und das der Naturwiffenschaft, und beide follen fich wieder also theilen, daß fie entweder in allgemeiner und Spekulatiber oder in embirischer Form durchgeführt werden können. Der erfahrungsmäßige Ausdruck ber Bernunft und ihrer Welt führt zur Beschichte, die beschauliche Erklärung des Bernünftigen ift Ethif: über ihnen ichwebt ohne felbstftandigen Antheil die Dia lektik. Die Ethik foll fich alfo über ben gangen Raum der Bernunftthätigkeit ausdehnen, und ihr Begriff ist weiter gefaßt als der gewöhnliche; das Sittliche entwickelt fich nicht erst innerhalb des Bernünftigen, fondern es ift in deffen allfeitiger Bewegung ichon enthalten. Ethit hat demnach ein Sandeln der Bernunft auf die Natur, ein Bernunftwerden der Natur zum Gegenstande. Die Thätigkeit der Bernunft macht zunächst die Natur zu ihrem Organ und ift geftaltender Art, fo entsteht ein organifirendes Sandeln, beffen Ziel niemals erreicht wird, da nie die gange Natur jum Wertzeug des Bernünftigen geworden ift. Mit diefem eigentlich bewegenden und zweckvollen Sanbeln verbindet fich ein zweites, welches fich auf die Bernunft zurudbezieht, fofern fie die Natur nicht bestimmen, fondern felber in ihr wie in einem finnlichen Darftellung &= mittel erfannt fenn will. In der erfteren Richtung herrscht der Zweck, in der andern die Willfur, in beiden ift die ganze fittliche Thatigkeit enthalten, und es kann kein Thun geben, worin nicht ein Natürliches durch die Bernunft gestaltet oder ein Bernünftiges durch die Natur erfennbar gemacht und zum Bewuftfenn gebracht wurde. Bu diesem ersten Gegensatz des sittlichen Processes kommt noch ein zweiter. Es ift in der Natur begründet und durch die fittliche Idee berechtigt, daß alles handeln ein ebenso Allgemeines und mit fich Ibentisches fen, wie es fich jugleich in ben handelnden Bersonen vereinzelt und eigenthümlich bestimmt. Daraus ergeben fich Universalität und In-

dividualität der sittlichen Bewegung in ihrer vernünftig = natürlichen Nothwendigkeit, und wenn diefer Gegenfat mit dem andern verknüpft wird, so stellt fich alle sittliche Realität dar als ein organifirendes und fymbolifirendes Sandeln in individueller und univerfeller Ausbrägung. Familie und Staat, Gefelligkeit, Wiffenschaft und Runft, nationale und firchliche Bemeinschaft find sittliche Größen, in jeder derselben herrscht eine gestaltende oder darstellende Thätigkeit, sen es nun in universeller oder mehr individualifirender Richtung. Das Suftem der Ethit hat daher diefes viertheilige Schema dergestalt auszuführen, daß es zeigt, nach welchem Antheil der einen oder andern Funktion fich der sittliche Brocef unter die genannten Erscheinungsformen des Lebens bertheilen und einem gemeinsamen Ziele zustreben muß. Der Gesammtertrag aus allen einzelnen Butern und Groffen ift bas bochfte But. Geten wir nun an die Stelle des allgemein gedachten Guten das driftlich Gute und an die Stelle der Bernunft die driftliche Frommigkeit, fo bleibt das Uebrige unverändert, dieselben Berhältniffe wiederholen fich und das erwähnte Eintheilungsnetz läßt fich von dem allgemeinen Bebiet auf das driftliche übertragen. In anderer Beziehung erleidet auch die Methode der Glaubenslehre auf die Ethif Anwendung. Für die Dogmatik gilt die Thatsache eines borhandenen ebangelischen Glaubensbemuftfenns als Boraussetzung; ebenfo wird die Ethit eine ichon gegebene hiftorische Realität des driftlichen Sandelns zur Unterlage haben, und wir werden hiernach in doppelter Beife auf die Anlage des Werks: "Die chriftliche Sitte nach den Grundfäten der evangelischen Rirche" hingeleitet. Was muß fenn, weil der religiofe Gemuthezustand ift? Und mas muß aus ihm dem driftlichen und durch daffelbe werden? Die erste Frage weist auf eine relative Ruhe der religibfen Borftellungen und bes driftlichen Beiftes, die zweite auf eine relative Bewegung und Thatigkeit hin; jene liegt der Dogmatik, diese der Ethik zu Beantwortung bor. Die lettere ift alfo eine fritische Beschreibung des driftlichen Lebens, wie es sich aus der Eigenthümlichkeit feiner Aufgaben und nach Maggabe der hiftorischen und natürlichen bereits entwickelt hat und weiterhin zu entwickeln verspricht. Das schon bekannte und aus dem Wefen alles vernünftigen Sandelns hergeleitete Schema der Eintheilung muß aber ber befondern Natur des Begenftandes angehaßt merden. Das geftaltende oder wirksame Sandeln bewegt fich erstens vorwärts und bezweckt den Fortfchritt zur driftlichen Volltommenheit durch immer größere Aufhebung des Gegenfates von Luft und Unluft; dann ift es reinigender ober wiederherftellender Art. Es muß aber auch zweitens - benn auch dies ist chriftlich nothwendig - in die Breite gehen und die Tendenz haben, den Ginzelnen in die Theilnahme an der Befammtheit hineinzuziehen und die Bemeinschaft für die fortgefette Aufnahme der Gingelnen zu befähigen; fo gedacht ift es ein verbreitendes, und beide Formen unterliegen wieder dem Begenfat der universellen und individuellen Bethätigung. gung und Berbreitung find die beiden Formen fittlicher Wirksamkeit und bilden den ersten Saubttheil. Da aber drittens zahlreiche Momente vorkommen, in denen der Wechfel der Luft und Unluft zur Ruhe kommt und das chriftliche Seyn als ein in sich befriedigtes zur Anschauung gelangen foll, so muß jenen beiden Handlungsweisen eine dritte Art, das darftellende Bandeln, im zweiten Baupttheil zur Seite treten. Fragt man aber, wie das driftliche Selbstbewuftfenn den Impuls jum Sandeln darbieten kann, fo erklärt fich dies aus deffen Inhalt. Die Frommigkeit trägt ein Werden des feligen Lebens in fich, fie enthält einen Unspruch an eine Gottesgemeinschaft, welche in jedem Augenblick in die Erscheinung überzugehen und die Bemnungen der Gunde zu überwinden trachtet; daher die unaufhörliche innere Nöthigung, diefen Anspruch praktifch zu verwirklichen. Raum find wir nun über die Entstehung der sittlichen Antriebe aus der Frommigkeit aufgeklart, fo zieht uns das Syftem fogleich in die Mitte des driftlichen Lebens hinein, und Schleiermacher bewährt feine alte Meifterschaft, wenn er die einzelnen Bebiete umschreibt und abtheilt, von den Erscheinungen auf das bildende Besetz, die Bedingungen und Gefahren eines reinen Fortschritts bindurchdringt und so die driftliche Welt mit dem sittlichen Magstab in der Sand durch-Mit dem reinigenden Sandeln ift Kirchenzucht und Rirchenverbefferung, im weiteren Sinne hauszucht und Staatsleitung gemeint. Als Regel ergibt fich bier, daß die Gefammtheit auf den Einzelnen reinigend wirken foll, indem fie ihn zugleich als Individuum gnerkennt, der Einzelne aber auf die Gefammtheit, wenn er eine neue Organisation in ihr hervorbringen will; denn sofern diese schon vorhanden ift, muß fie in ben Stand gefett werden, fich felber zu erhalten und herzustellen. Das Correttive. anfänglich von einem einzelnen Buntte ausgehend, empfängt in bem Repräsentativen seine naturgemäße Fortleitung. Gine sittlich-normale Rirchenberbefferung ift nur protestantisch möglich, und fie muß einen Uebergang darftellen, in welchem die umgeftaltenden Schritte wieder in den geordneten Weg allmählicher Läuterung zurücklenken. Ansicht darf fich weder wie ein Mufterium versteden, noch eher hervortreten, als bis fie ichon zu einiger Festigkeit gelangt ift. Die Ginführung ber neuen Idee in bas Banze unversucht zu laffen, ift Feigheit; der fittlich Starke gibt ihr vielmehr die nöthige Deffentlichkeit, und dazu muß die Kirche eine leichte Form und Methode an die Sand geben. Die freie Wechselwirfung protestantischer Confessionen dient der Union. shmbolischen Bucher", heifit es S. 436, "zu einer Auftorität stempeln für die Schriftauslegung und also auch für die Bestimmung des Lehrbegriffs, ähnlich der Tradition und anderen Auftoritäten in der katholischen Kirche, hieße gar nichts Anderes, als die ebangelische Rirche in eine andere Form der katholischen umschmelzen, und ein autes ebangelisches Bemiffen kann dabei nicht bestehen. Ja es ift klar, daß der Beift auf gemiffe Beife immer ichon getödtet ift, wenn man den Buchftaben glaubt zu feinem Suter stellen zu muffen." Alehnliche Kingerzeige muffen sich auch auf das allgemeinere bürger= liche Bebiet übertragen laffen. Die Staatszucht enthält vieles Bortreffliche und berbreitet fich jum Theil über schwierige Materien, über die fittlichen Wege der Staatsperbefferung, die Bflicht wechselseitiger Einwirtung unter ben Staaten, von denen keiner den Rudichritten des anderen gleichgultig zusehen darf; über die driftliche Sandhabung der Strafgerichtsbarkeit und das Recht des Ginzelnen, fie felbst in Brivatangelegenheiten zu Gulfe zu rufen. Schleiermacher verwirft die Todesftrafe und jede andere, welche den Karakter der Lieblosigkeit an sich trägt, die physischen Kräfte des Berbrechers fcmächt oder ihn aus der driftlichen Gemeinschaft ausschließt. In der Sauszucht ftatuirt der Berfaffer außer dem Unterricht, der häuslichen Andacht und den Mitteln zur Erwedung der Frommigkeit noch eine freie Gnunaftik, welche durch Rämpfe nnd Spiele aller Art den Beift aus feiner Dhumacht erheben, das Bemiffen anreaen. dabei aber jede unzeitige Diskuffion über die sittlichen Motive vermeiden foll. Er berührt hiermit einen Bunkt, der auch in seiner Badagogit und in den Predigten über den driftlichen Sausftand fehr ichon behandelt wird. Gewiß aber greift diefes Gymnaftische an der Erziehung ichon über den Begriff des reinigenden Sandelns hinaus; es ift ein bildendes, welches entweder der Berbreitung oder der Darftellung gufallt, woraus erhellt, daß die gange Eintheilung ihre Schwierigkeit hat und nur fo durchgeführt werden fann, daß diefelben Begenftande mehrmals und unter berichiedenen Besichtsbunkten gur Sprache tommen. Auch der folgende Abschnitt beweift dies. Die Berbreitung im driftlichen Sinne ift Mittheilung bes driftlichen Beiftes, alfo eine innerlich unbegränzte, mehr oder minder über alle Theile des Lebens auszudehnende Thätigfeit. Diefe Mittheilung des Beiftes ftiftet Bemeinschaft und fest fie voraus, fie erfolgt firchlich und burgerlich, intensiv und extensiv, und da alle socialen Bildungen der Verbreitung der Beiftestraft und Befinnung dienen follen, fo hangen an diefem Faben Schule, Erziehung und Lehre; aber auch Familie und Che werden zu Behiteln der hochsten Guter, die innerhalb der Bemeinschaft fortgepflanzt werden follen, erhoben. Soll die verbreitende Rraft nach protestantischem Gesetze sich bewegen, so muffen Alle an der fördernden Arbeit Theil nehmen, der Boden der Birksamkeit muß geebnet und von hierarchischer Bebormundung befreit und jedem Ginflug der guten Sitte und des Beifpiels, sowie ben Abstufungen der popularen ober wiffenschaftlichen Lehrform Recht und Spielraum offen erhalten fenn. Die extensive und firchliche Berbreitung ift die Miffion, fie ift eine natürliche und eine freie, oder - nach der hier gewählten Bezeichnung - fie erfolgt nach dem doppelten Gefet der Continuität und der Bahlangie hung. Schleier= macher ftellt die Ansicht hin, daß, je mehr die continuirliche Miffion fortschreitet, je mehr alfo die chriftliche Bildung und Frommigkeit auch an ihren Granzen nach Augen fich frei entfaltet und driftliche Bolfer oder Anfiedelungen an nichtdriftliche granzen, besto mehr die andere nach Wahlanziehung zu übende zurücktreten und in jene andere übergeben werde, fo daß fur die mitten unter Chriften lebenden Juden die Grundung befonderer Miffionsanstalten am wenigsten motivirt erscheint, - eine Ansicht, der wir im Allgemeinen beipflichten. Diefelbe Tendenz fittlicher Berbreitung hat auch der Staat in fich aufzunehmen, und er schlägt dabei hauptfächlich den Weg der Talent= und der Naturbildung ein. Diese Betrachtung ift nicht minder umfaffend, wenn alle Mittel des Berkehrs und alle Anstalten des Gemeinwohls fammt den politischen Organisationen darauf angesehen werden, wie und unter welcher Bedingung fie jenen Zweden fich anichließen. Reine der bestehenden Berfassungsformen steht an fich mit dem Grundwillen des Chriftenthums im Widerspruch, feine drudt ihn als folde ichon aus. - Endlich noch ein Wort über den zweiten und vielleicht intereffanteften Theil des Suftems, das darftellende Sandeln. Diefes ift das am wenigsten zweckvolle benn es trägt schon einen befriedigenden Inhalt in fich, welcher in fortschreitender Reinheit dem Bewußtsehn vergegenwärtigt werden foll. Im Darftellen will das innerlich vorhandene Beiftesleben als ein feliges zur Erscheinung tommen, und es bildet feine bloge Buthat noch eine abgefonderte Proving der fittlichen Thätigkeit, sondern Schleiermacher fieht darin ein Continuum, das fich durch alles Thun, wo nur immer zu freier Regfamkeit des Beiftes Belegenheit geboten ift, hindurchzieht. Wo aber muffen diefe darftellenden Funktionen am ftarkften und wo am fchwächsten ausgedrückt fenn? Um ftarkften im Cultus und in demjenigen, was als Aeußerung des sittlichen Benuffes und der Barmonie ihm zur Seite geftellt werden fann, am ichwächsten in den Angelegenheiten ber blogen Pflicht und des Geschäftslebens. Der Protestantismus fordert eine wefentlich gleichstehende, aber zugleich in fich abgeftufte Gemeinschaft, beren Befen also auch in den Formen der öffentlichen Andacht offenbar werden muß. Der Berfaffer liefert an dieser Stelle eine Theorie des Cultus vom moralischen Besichtspunkt, d. h. er beleuchtet das Berhaltniß, in welches Predigt, Liturgie und Gefang zu einander treten muffen, damit die freie Produktion der einzelnen Berfonlichkeit, das Element der Reprafentation und endlich der umfassende Ausdruck der Gefammtandacht fich zu einem innerlich berech= tigten Banzen zusammenfügen, ohne daß die offene Stelle, in welche die Privatandacht treten soll, verfürzt würde. Wie aber im Cultus das Geistige im Sinnlichen sich abspiegelt und über daffelbe erhebt, so muß auch im sittlichen Leben die Berrschaft des Beiftes über das Fleisch offenbar werden. Die Tugend felber ift Gottesdienft, und sie wird nicht eher frei, als bis fie von der blogen Uebung zur mahren Ausübung gelangt ift und die Schwierigkeiten des Rampfes und der Bersuchung hinter fich hat, und von dieser sittlichen Harmonie muß auch die wirklich vorhandene Tugend ein an-Unstreitig tritt, so gefaßt, die Tugend wie der sittliche näherndes Bild geben. Wandel selber in ein höchst ideales Licht; der Stoff sittlicher Handlungen wird weder geringgeachtet, noch barf er fich an die Stelle bes Wefens feten, fondern er bildet nur das Bewand, in welchem die Leichtigkeit der sittlichen Bewegung erkennbar werden foll. Das ganze Leben wird defto durchfichtiger, je mehr feine Stoffe in diefen Proceg aufgenommen werden und je williger alles Irdische der Offenbarung des einen Wesens sich fügt. Bei der Eintheilung der Tugenden folgt Schleiermacher abermals feiner Borliebe für die Biertheiligkeit. In der philosophischen Ethik gewinnt er durch Kreuzung zweier Eintheilungsgründe eine Pflichttafel, welche Rechts =, Berufe =, Liebes = und Bewiffenspflicht unterscheibet. Und diefer entspricht die Tafel der Tugenden mit den Namen: Beisheit (Gefinnung im Erkennen), Befonnenheit (das Erkennen als Fertigfeit oder unter die Zeitform geftellt) und Beharrlichteit (bas Darftellen als Fertigkeit). In der driftlichen Sittenlehre geht der Berfaffer davon aus, daß jede Tugend den, der sie übt, entweder in feinem Fürsichsenn oder als Glied der Gemeinichaft barftellt, und bak jede, in ben Gegenfat ber Luft ober Unluft geftellt, Die eine oder andere zu ertragen oder zu überwinden hat. Berknüpft man je zwei diefer Alternativen, fo ergeben fich vier driftliche Tugendblüthen: Reuf chheit als Berrichaft des Beiftes gegenüber der Luft, Beduld als Ausdauer bei der Unluft, Langmuth oder Sanftmuth als sittliche Schönheit bei Erregung der Unluft im Gemeingefühl, Demuth als sittliche Schönheit bei Erregung des Bemeingefühls in dem Ginzelnen als Luft. Diefe vier Erideinungsformen bes Sittlichen enthalten Alles, mas jum Gottesbienft im weiteren Sinne gehort. Die gewöhnlich genannten driftlichen Tugenden können auf dieser Tafel nicht vorkommen, weil sie in das Princip der Frömmigkeit selber fallen (vgl. die driftl. Sitte S. 607 - 615). Den weitesten Raum nimmt das darftellende Sandeln ein in den freiesten Formen des menschlichen Zusammensehns, welche die ftrenge Thätigkeit durch wohlthätige Unterbrechungen und Ruhepunkte in gesundem Flusse erhalten, also in der Befelligkeit und ihren Mitteln, dem Spiele und der Runft. Das Darstellen wird Benug und Freude; es ift die Leichtigkeit des Lebens, die in der Befelligkeit, es ift beffen Schönheit, welche in ber Runft offenbar werden foll. findet das Chriftenthum ichon bor, fann fie alfo nur feinem Beifte anbilden wollen, und dies geschieht, wenn fünftlerisches und geselliges Leben in die rechten Granzen zwischen falsche Freiheit und falsche ascetische Unfreiheit, und zwar ohne Störung bes einzelnen Bemiffens gestellt und dergestalt verwaltet werden, daß durch dieses darftellende Sandeln das eigentlich wirksame nur erfrischt, veredelt und vergeistigt und nicht gelähmt wird.

Beift, Driginalität und Methode biefer Sittenlehre werden aus diefen obwohl fehr furgen Mittheilungen aufchaulich geworden fenn, und man kann fich denken, welchen nachhaltigen Eindruck fie als Borlefung hinterlaffen haben mag. Der feine Tatt und die Schärfe der sittlichen Beobachtung wurden erft aus der Entwicklung des Einzelnen erhellen. Wiffenschaftlich angesehen scheint uns die Ethik allerdings gegen die Glaubenslehre, deren Gegenstud sie bildet, jurudzustehen. Denn wenn in der letteren bie dogmatischen Begriffe doch selbstständig zur Sprache tommen, so ift dies hier mit den ethischen weit weniger der Fall; Freiheit und Bille, Gefetz und Gunde und ähnliche Begriffe treten zwar bei jeder Belegenheit in Rraft, aber ohne zuvor an eigener Stelle erwogen zu fenn. Man vermißt einen grundlegenden Abschnitt, an welchen das hier eingeschlagene Berfahren anknupfen konnte. Die Gintheilung führt auf unsichere Brangpunfte und es ift schwierig, die Büge, welche fich nach und nach für die Betrachtung deffelben Begenftandes ergeben haben, in ein Banges zu fammeln. Dennoch tann über ben ausgezeichneten Berth des Berts fein Zweifel fenn. Zunächst reicht der Blid dieses Sittenlehrers viel weiter als der der früheren theologischen Moralichriftsteller; Schleiermacher liefert uns gleichsam eine Physiologie des driftlichen Lebens vom Standpunkt der Ethik, um nach allen Richtungen deffen Trieb und Bildungsgeset aufzuzeigen und bas Befunde von dem Rranthaften zu unterscheiden. Statt moralische Fragen ober einzelne Ericheinungen zu verfolgen, rollt der Darfteller bas gange Bild freier Thatiafeit in engeren und weiteren Rreifen bor uns auf, und jeder Theil ber Betrachtung hebt gleichsam neue Schriften mit neuen Geftalten von demfelben Boden ab. Mit biefer richtigen Erweiterung der Aufgabe verbindet fich ferner eine erhöhte Gelbstftandigkeit des Standpunftes. Die driftliche Sitte muß fich überall als eine driftliche ausweisen; ber Berfaffer bleibt fich treu, wenn er hier, wie in der Dogmatit, den Faden des chrift= lichen Interesses nirgends fallen läßt, auch da nicht, wo die christliche Moral in die allgemeine völlig zu verfließen scheint, und es gelang ihm um so mehr, je universeller er die sittliche Richtung des Chriftenthums erfaßte. In beiden Beziehungen ift in Schleiermacher's Beiträgen zur Ethik mit Recht etwas Schöpferisches auerkannt worden, welches denn auch auf die folgenden Bearbeiter dieser Disciplin, namentlich Rothe und

Chalpbaus, gewirft hat und fernerhin fruchtbar wirten wird.

Sollen noch einige Stude des Nachlasses Erwähnung finden, so hängt mit der Ethit am nächsten die Badagogit gufammen, für welche Schleiermacher fruhzeitig in Recensionen vorarbeitete; als Borlefung ift diese Disciplin in den Werken zur Philosophie Bd. VI herausgegeben worden. Ueber kirchliche Fragen, wie Union, Liturgie und Rirchenverfassung, liefern schon die oben citirten Abhandlungen (Berke Bd. V) ein reich= liches und noch immer beachtenswerthes Material. Das Bange ber " Braftisch en Theologie" hat Schleiermacher als Collegium bearbeitet, und wir rechnen diefen mit vieler Sorgfalt von Frerichs aus Nachschriften herausgegebenen Band ebenfalls zu ben werthvollsten des Nachlaffes. Die Eintheilung ift aus der Enchklopadie erinnerlich; Die Disciplin zerfällt in die Lehren bom Rirchendienft und Rircheuregiment. Der erfte Haupttheil enthält 1) ben Cultus, beffen Elemente und inneren Organismus, wozu gehörig die Theorieen der Liturgie, des Befanges, des Bebets und der religiöfen Rede, alfo Somiletif; 2) die Geschäfte des Geiftlichen außerhalb des Cultus, betreffend den Religionsunterricht der Jugend, die Behandlung der Convertenden, das Miffionswesen und die Seelforge, nebst einem Anhang über Paftoralflugheit. Der zweite Saupttheil handelt von der Berfaffung und den Gegenständen der Rirchenregierung nach berichiedenen Seiten, endlich bon den äuferen Berhaltniffen ber Rirche jum Staat, jur Biffenschaft und dem geselligen Leben. Der erste Theil ift mit Borliebe gearbeitet, weil dem Berfaffer das Dienstliche in der Kirche näher lag als das Regimentliche. Braktische Theologie ift nach ihm die Technik zur Erhaltung und Bervollkommnung der Rirche, und ihr Geschäft, die naus ben Ereigniffen der Rirche entstandenen Gemuthsbewegungen in die Ordnung einer besonnenen Thätigkeit zu bringen". Alle einzelnen Aufgaben, die in das Gebiet der praktischen Theologie fallen, haben den Zwed der Erbauung und Seelenleitung; die Kirche aber wird dabei weder ale bloße Lehranftalt vorausgesetzt, noch als ein dem Staate gegenüber entwickeltes Bemeinwesen, fondern fie ift die Gefammtheit derer, welche in ihrem Zusammenleben dem höchsten Urbild sich nähern wollen, deren Bemeinschaft also in der Cirkulation der religibsen Intereffen ihr Befen hat. Wie nun für Schleiermacher alle Theologie praktischer Natur ift: fo bemuht er fich um fo mehr, das vorzugsweise Braktische doch mit wiffenschaftlicher Strenge zu behandeln, damit es nicht in den Empirismus eines lofe verbundenen Aggregats übergehe. Seine Technik ift nirgends ohne Theorie und Methode, wie seine Theorie den Techniker und erfahrenen Sachkenner überall, besonders in der Homiletif und Ratechetit, durchbliden läßt. Ein zweites Intereffe diefer Bortrage hangt gleichfalls mit den Grundansichten des Lehrers zusammen, daß er nämlich die Nothwendigkeit firchlicher Ordnungen ftets in den rechten Grangen zu halten fucht, damit fie der einzelnen firchlichen Berfonlichkeit ihr unveräußerliches Recht freier Bewegung rauben muß. Um also etwas Einzelnes herauszugreifen, fo enthält die Liturgit den bekannten Sat, daß der Beiftliche in den liturgischen Vorträgen als Organ der Kirche fungirt; da er aber seine Ueberzeugung nicht aufgeben darf, fo entsteht hieraus das schwierige Rapitel eines Diffensus zwischen dem Beiftlichen und dem Rirchenregiment. In dem rein Symbolischen darf der Beiftliche nichts ändern, bagegen muß ihm in den beigefügten Unreden, Erklärungen und Zufätzen ein gewisser Spielraum gelassen fenn, damit er auch feinerseits darauf hinwirken kann, daß das Antiquirte entfernt oder das Auffallende in dem Neuen durch Annäherung an das Alte gemildert werbe. Denn niemals wird er glauben, seinem Berufe gu genugen, wenn nicht "die Totalität feiner Amtsführung auch die Totalität feiner ganzen religiöfen Selbstdarstellung ist" (Prakt. Theol. S. 205). Sehr treffend finden wir in der Theorie des Kirchenliedes die Bemerkung, daß jede kirchliche Liedersammlung symbolische, also das Allgemeine darstellende und individuelle Befänge enthalten' muffe; jene treten der Liturgie, diese der religiösen Rede näher, in jenen herrscht der profaische, in diesen der poetische Ton vor. "Die Bollständigkeit eines kirchlichen Gesangbuches besteht also in dem Neichthum individueller Lieder und in der Bollsommenheit symbolischer Gesänge" (ebendas. S. 183). Das Recht, Kirchenlieder mit möglichster Schonung des Ursprünglichen zu ändern, wird ausdrücklich gewahrt, ja Schleiermacher sagt geradezu, "daß dies die einzige Bedingung seh, unter der man Produktionen der verschiedenen Zeiten in eine Sammlung vereinigen kann" (S. 182). Andere ausgezeichnete Stellen betreffen die wissenschaftliche Bildung der Geistlichen, die Möglichkeit oder Nutharkeit eines allgemeinen edangelischen Concils, die gänzlich bestritten wird, und die Principien in Beziehung auf die Regelung des Lehrbegriffs. In der Verfassungslehre stellt sich Schleiermacher natürlich der presebhterialen Richtung näher als der episkopalen und der Conssistersassung, und er gelangt S. 670 zu dem Satz, daß die Kirche, wenn sie auf den Staat einwirken will, "sich durchwinden muß zwischen der kraftlosen Unabhängigkeit und der kraftgewährenden, aber in der Entwicklung hindernden Dienstdarkeit". Das Grundübel der herrschenden Berhältnisse sinder aber in dem Princip, "daß in unseren Staaten jeder Bürger gezwungen wird, sich zu einer Kirchengemeinschaft zu halten".

Bereinzelt stehen die Vorlesungen über Kirchen Seschichte. Wie sie im Nachlaß (Bd. VI, Werke zur Theol. XI), von Bonnel 1840 herausgegeben uns vorliegen, in fragmentarischer Gestalt und abnehmender Vollständigkeit dis in's 17. Jahrhundert. Die Darstellung wechselt zwischen springender Kürze und ziemlicher Aussiührlichkeit zumal in dem Dogmengeschichtlichen, welches Schleiermacher genauer aus den Quellen bekannt war. Den Anspruch selbstständiger Forschung macht dieser Vortrag nicht, aber er will Supplemente zu der gewöhnlichen kirchenhistorischen Lehrweise darbieten und die innere Seite, nach welcher der selbstständige Geist des Christenthums offenbar wird, hervorsheben. Für dieses Interesse verdienen sie verglichen zu werden, wie es denn an tress

fenden Bemerkungen und Urtheilen auch hier nicht fehlen kann.

V. Die Zeit, nicht der Raum drängt zum Schluß dieses Artikels. Indem wir einiges minder Wichtige übergehen, verweilen wir zuletzt und pflichtschuldig noch bei Schleiermacher's Bredigten. Die Gesammtausgabe umfaßt bis jest zehn Bande, deren erfte vier die von Schleiermacher felbst ebirten und redigirten, deren lette fechs die aus sehr wortgetreuen Nachschriften hergestellten und meift von Dr. Sydow herausgegebenen Predigten enthalten. Die verschiedenen Sammlungen, deren erfte schon 1801 erschien, liegen der Zeit nach weit auseinander, geben also Gelegenheit, den Berfaffer durch mehrere Stadien feiner Entwicklung zu begleiten. Im Nachlaß find auch Jugendpredigten von 1796 an mitgetheilt worden. Alle homiletischen Gattungen sind in ihnen vertreten, es find Fest- und Sonntagspredigten, Perikopen und freie Texte liegen ihnen jum Grunde. Die Mehrzahl find eigentlich funthetische und thematische Reden; doch hat Schleiermacher mehreren neutestamentlichen Schriften, wie dem zweiten und dem vierten Evangelium und den Briefen an die Kolosser und Philipper fortlaufende Predigtreihen gewidmet, und in diefen schließt er fich, kleinere oder größere Abschnitte zusammenfaffend, der homilienform an, ohne auf die innere Ginheit des Borgetragenen zu berzichten. Rleinere Sammlungen von Predigten, wie die über den driftlichen Sausstand, werden durch ihren Gegenstand zu einem Ganzen verbunden, und diese letteren, lehrreich, ernft und erquidlich wie fie find, verdienen um fo mehr Auszeichnung, da Schleier= macher übrigens felten auf specielle Lebensverhältniffe einzugehen pflegte. Belegenheits= reden find nicht viele jum Druck gekommen und Schleiermacher fagt felber, daß er für diefe Gattung wenig begabt fen; einige aber werden nie ohne Bewegung gelefen werden, wie die Reden an Saunier's und an des Sohnes Nathanael Grabe. Statt die Bortrefflichkeit biefer Bredigten im Allgemeinen, was nicht Noth thut, anzuerkennen, wollen wir vielmehr deren Art und Karakter zu verstehen suchen. Als religiöse und als geiftige Perfonlichteit kann Schleiermacher nirgends vollständiger als aus feinen Predigten erkannt werden, so vielseitig hat er fich in ihnen dargestellt. Der Glaubens= und Sit= tenlehrer und Badagoge, der Bibelkenner, der Denker und Dialektiker, der gebildete, feinfühlende, innige und innerlich erregte Mensch, der treue Freund seiner Gemeinde, -Alles, was diese Namen besagen, kommt zur Geltung, und die größte Allgemeinheit der Betrachtungen läßt doch den individuellen Rahmen niemals verschwinden. Homiletik (Brakt. Theolog. S. 201 ff.) gibt Schleiermacher der religiöfen Rede ftrenge Gefetze, da er bon den Forberungen innerer Ginheit und subjektiver Eigenheit in der Conception nichts nachläßt; aber er stedt ihr auch weite Granzen, indem er keinen Stoff ausschließen will, der überhaupt eine Beziehung zu dem Centrum der Predigt zuläßt; die Art der Benutzung, nicht das Materielle an sich ift das Bedingende. Der Zweck ift nicht Mittheilung eines gemiffen Inhalts, sondern Bervorbringung eines Complexes von religiöfen Borftellungen und Antrieben; das Siftorische muß didaktisch beleuchtet, das Didaktische historisch eingeführt werden. Und nicht minder bestimmt tritt ein anderes Princip hervor, nach welchem der Prediger fich mit feiner Gemeinde auf wefentlich gleichem Boden des driftlichen Bewuftsehns miffen foll; er hat also Nichts zu erzeugen, was nicht irgendwie in ihnen gegeben fenn mufte, aber er hat ebenfo festzuhalten, daß die Zuhörer nach allen Richtungen der Erweiterung, Berichtigung und Bertiefung ihrer religiösen Borftellungen und nicht der blogen Ermahnung bedürfe. Diefen Grundfaten ift Schleiermacher jederzeit treu geblieben. Seine Reden ftellen fich zwischen das rein Lehrhafte und das bloß Erbauliche oder sittlich Ermahnende; fie verbinden Beides, treten aber boch dem ersteren Standpuntte näher, ba in ihnen auch das Bewöhnliche auf eine unterrichtende und für das Berständniß fruchtbare Beise vorgetragen wird. tropersbredigten finden fich gar nicht, man mußte benn babin rechnen, baf Schleiermacher über abweichende Standpunkte und über benjenigen Rationalismus, welcher über Chriftus hinausführen will, fich einigemal erklärt. Was ben allgemeinen und intellettuellen Standpunkt betrifft, fo drudt fich ein Kritifer richtig dahin aus: "daß in Schleiermacher's Predigten eine durchgedrungene Bildung fo bemerkbar fen, daß fie auf jedem Buntte ein gemiffes Busammenfenn des Chriftenthums und der Beiftescultur reprafentiren." Er hat nicht die Trennbarkeit, sondern die Bereinbarkeit der chriftlichen Frommigkeit, wie früher der Religion, mit den Fortschritten der Beistesbildung nachweisen wollen. Alle besondern Eigenschaften seiner Reden aber werden wir leicht mit dem uns ichon Bekannten in Berbindung bringen können. Sehr häufig bildet der Erlöfer felber. immer aber etwas auf ihn, fein Wert oder Wort Bezügliches den Mittelpunkt, mahrend die Ausgänge und Zielpuntte in den Bewegungen der Frommigkeit gefunden werden. Schleiermacher ift unerschöpflich in den Beziehungen auf den Beiland, in den Bergleichungen und Berähnlichungen mit ihm, wie in der gangen Darstellung des gangen Brocesses, welcher von Chriftus aus das ganze fromme und gottähnliche Leben gestalten foll. Bier und nicht hier allein, fondern auch bei andern Entwicklungen aus dem Bebiete ber religiösen Erfahrung finden sich zuweilen gewagte, gesuchte und schwierige Wendungen, die man fich kaum zurechtlegen kann. Ginfache Themata führen auf ungewöhnliche und unborbergesehene Einwürfe oder Hinderniffe der Ausführung; aber freilich auch schwierige ober fpitz gestellte schreiten dann mit Leichtigkeit vorwarts und gewinnen eine überraschende Fülle des Inhalts. Denn der Redner findet doch aus jenen dialektischen Berschlingungen, bon welchen diese Predigten fast zum Uebermaß voll sind, stets wieder den Ausweg in's Allgemeine; er ift des Zieles gewiß, fo oft er auch unterweges ausbeugen Darin besteht die rhetorische Runft, darin aber auch die Stärke des religiösen Denkens, daß alles Allgemeine in das Gedränge mannichfaltiger Gefichtspunkte hinein= gezogen und gleichsam verdunkelt und verdichtet, oder umgekehrt ein Ginzelnes durch all= mablichen Anwuchs neuer Beziehungen gesteigert und erweitert wird. Gewöhnlich findet fich baher in der Mitte der Predigt einiges Fernliegende; nachher aber, wenn der Redner sich mit allen seinen Nebenbetrachtungen abgefunden, und wenn er dann die angefnübften Käden verbindet oder löft, um fie einem höheren Endpunkte zuzuleiten, dann entfaltet fich feine gange, freie Gemuths = und Beiftestraft, die Barme des Bortrags fteigt mit jedem Sate, bis wir uns auf eine Bohe gestellt feben, wo der Blid den

Bewinn eines Seilsgutes oder die Große einer fittlichen Aufgabe in ganger Ausbehnung überschauen, ja vielleicht über alle irdischen Schranken fich erheben fann. Und ein folder Angenblick fehlt nirgends. - Dogmatisch treten die Bredigten jederzeit milbe auf. in der früheren Beriode lager, in der fpateren nicht bindender, ale es Schleiermacher's Glaubenslehre verlangt. Nach Abzug beffen, was fich dem Befen der Bredigt gemäß anders geftalten muß, wird man die homiletische Behandlung gewiffer Fragen, wie von der Rraft des Gebets, bon der Erbfünde und den Wundern und besonders über die Berson Christi mit der wiffenschaftlichen in Uebereinstimmung finden, sowie auch aus der Erläuterung ichwieriger Bibelftellen, 3. B. Rol. 1, 13 ff. (vgl. Predigten VI. S. 232 ff.) hervorgeht, daß Schleiermacher auf der Rangel fich und feiner Meinung Nichts vergeben Bei aller Bartheit hat er daher in Predigten Biel ausgesprochen, auch ift der dogmatische Wehalt berfelben fo reich, daß fich alle Rapitel von den Gigenschaften Gottes an bis zur Efchatologie mit eingehenden Erörterungen belegen laffen, wekhalb die Bredigten vielfach gerade in diesem Interesse studirt worden find. Für die Christologie fommen haubtfächlich die Teftbredigten in Betracht, welche mit großem Gedankenreich= thum und in der gehobensten Stimmung bei den Höhepunkten der Erscheinung des herrn Das Ethische tritt nicht in der Geftalt der Sitten= und Tugendpredigt auf, findet fich aber in großem Umfange als Beschreibung der Charafterzuge driftlicher Gottfeligkeit und Sittlichkeit, und manche Reben handeln im Großen von der driftlichen Lebensanficht, von der mahren Schätzung des Lebens, von dem Berhältnig deffen, mas alle fromme Menschen miteinander gemein haben, zum eigenthümlich Christlichen, u. A. In Bezug auf die Schriftbenutzung ift früher bemerkt worden, daß Schleiermacher die heilige Schrift als muftergültiges und unerschöpfliches Urzeugnig des chriftlichen Bemuntfenns, nicht als für fich ftehende und unbedingte Norm des Bortes betrachtete, und diefelbe richtige Auffassung gibt fich auch in den Bredigten, wo fie nicht begrundet werden fann, zu erkennen. Saufung von Bibelftellen liebt er nicht, und ftatt feine Sprache der biblijchen anzubilden, mas unseres Erachtens nicht als allgemein gultiges homiletifches Befet gelten darf, halt er fie vielmehr im Unterschiede von jener feft. Daß und in welchem Grade er dennoch in biblischen Anschauungen lebte, ergibt sich deutlich aus der Freiheit und Fulle biblischer Bergleichungen, aus der Sicherheit und Rühnheit, mit welcher Bermandtes oder Entlegenes auf einander bezogen wird, aus ber liebevollen Empfänglichkeit für alle Seiten und Anwendungen des Bibelworts. Altteftamentliche Texte werden felten jum Grunde gelegt, und wenn es geschieht, fo find fie aus den prophetischen oder allgemein religiofen Bestandtheilen des Alten Testaments ent-Man hat Schleiermacher borgeworfen, daß er zuweilen auf unhaltbare Beife sumbolifire und allegorifire ober aus Schriftstellen etwas mache, was nicht barin liegt. Dag dies vortomme, läugnen wir feineswegs; aber es ift ein fehr weitschichtiger Borwurf, von welchen wohl nur fehr wenige Prediger möchten freizusprechen febn. - In der Sprache und Darftellung liegt Schleiermacher im Bangen nichts ferner als die Harmsifche Regel: der Redner feb incorreft! Aber er wußte doch - und dies scheint uns das Wahre an jener Regel - die rhetorifchehomiletische Correttheit von derjenigen, welche der Abhandlung zukommt, zu unterscheiden, und wer sonst auf Stylfehler Jagd machen will, wird auch bei ihm einige nicht corrette stylistische Angewöhnungen fammeln Seine Dialektik ift langathmig, die Rede fchreitet baher in Berioden, felten in furgen Gaten fort, noch feltener finden fich Springe, Antithefen oder plotpliche Gin-Dadurch erhält fein homi= fälle, welche das Continuum des Denkens unterbrechen. letischer Bortrag, zumal in den von ihm zum Drud redigirten Bredigten allerdings etwas Ginfeitiges und Gleichförmiges, mahrend er in fich felbft burch Steigen und Sinten, durch Ausruhen und Aufleben der rednerifden Rraft einen großen Reichthum entwickelt. Lefer haben häufig bezeugt, daß die oft feitenlangen Berioden fich verhalt= nigmäßig mit Leichtigkeit abspinnen und durch das Chenmaß ihrer Blieber überfichtlich werden.

Schleiermacher's Predigten find natürlich nicht für Alle, noch für jeden Fall und jedes Bedürfniß; ihr Publikum wird durch dogmatische Differenzen, zumal nach der ftreng orthodoren Seite durch den Bildungsgrad, den fie in Anspruch nehmen, aber auch durch ihren inneren geistigen Karakter begränzt. Denn es ift das Maaß, welches fie nach Inhalt, Form und Wirkung beherrscht, und in dieser durch Bildung und Befinnung bedingten maagvollen Saltung geben fie fich felbst die ihnen gebührende Stelle. Außerhalb des Gebietes, auf welchem Schleiermacher fo imponirend hervorragt, liegen andere Predigtweisen; wir meinen namentlich das Unvermittelte der religiösen Glaubens= fbrache, und zwar auf der einen Seite das Raibe und Rindliche, auf der andern das Grelle und Neberschmängliche oder Gewaltige und Schlagende. Damit hängt zusammen, daß Schleiermacher's Predigten nur als Banges, nicht durch Kraftstellen und Schlaglichter wirfen wollen und follen. Sie erschüttern nicht, fondern bewegen und erheben nur, fie lodern nicht auf, sondern unterhalten ein ruhiges Rohlenfeuer der Begeisterung. Das alttestamentliche Pathos fehlt ihnen. Sie wollen nicht Schlafende aufrütteln ober Widerwillige zwingen, sondern an Solchen, die schon zugeneigt find, üben fie ein liebevolles Amt der Ermahnung. Diese ihre Richtung aber ift jeder andern Richtung ebenbürtig, und in derselben sind sie bon keinem Späteren erreicht worden. Bochst bedeutend in ihrem Inhalt und meifterhaft in der Durchführung durfen viele, gehaltlos faum eine unter ben gedruckten heißen, und wenn ich unter anderen an die Bredigt über das Gleichniß vom Säemann denke, fo weiß ich nicht, wie diefes Thema in einem großartigeren Sinne ausgeführt werden foll. Schleiermacher's Predigten gehören dem deutichen brotestantischen Baterlande an, welches nicht zaudern wird, fie zu den schönften Blüthen ju gahlen, welche die geiftliche Beredtsamkeit in feiner Mitte getrieben hat.

Die Literatur theilen wir nach Aubriken. Ueber Schleiermacher's Leben und Bersfönlichkeit vergl. außer den beiden genannten Briefsammlungen und der Autobiographie: G. Baur's Karakteristik, Stud. u. Krit. 1859. Hft. 3. 4. — Auberlen, Schleiermacher ein Karakterbild, Basel 1859. — Kofack, Schleiermacher's Jugendleben (Borscheiermacher)

träge für das gebildete Publifum), Elberf. 1861.

Bur Dogmatik und Theologie: Branif, Ueber Schleiermacher's Glaubenslehre, Berlin 1822. — F. Delbrüd, Erörterungen einiger Sauptstude in Schleiermacher's Glaubenslehre, Bonn 1827. — Chr. Baur, Primae rationalismi et supranaturalismi historiae capita potiora, p. II. 1827. - Baumgarten - Crufius, Schleiermacher's Denkart und Berdienst, 1834. — Lücke, Erinnerungen an Schleiermacher, Stud. u. Rrit. 1834. — Sad, Borlefung jum Bedachtniffe Schleiermacher's, Stud. u. Rrit. 1835. — B. Schmid, Ueber Schleiermacher's Glaubenslehre, Leibzig 1835. — Rofentrang, Rritit ber Schleiermacher'ichen Glaubenslehre, 1836. — Fr. Strauß, Schleiermacher und Daub, in deffen Karafteristifen u. Kritifen, Leipzig 1839. — Chr. Baur, Die driftl. Gnofis, Tub. 1835. S. 626. Deff. Lehre von der driftl. Dreis einigkeit, Bd. IV. - Berrmann, Gefch. der prot. Dogm., Leipzig 1842. S. 213 ff. - Reich, Ueber Schleiermacher's Religionsgefühl, Stud. u. Rrit. 1846. - Beiffenborn, Darstell. und Rrit. der Schleiermacher'schen Glaubenslehre. 1849. — Aug. Reander, Das halbe verfloffene Sahrhundert zc. in Deutsche Zeitsch. für driftl. Wiffenfchaft, 1850. — Schaller, Borlef. über Schleiermacher, Halle 1844. — Dagu die zugehörigen Abschnitte in den dogmenhiftorischen Werken bon Chr. Baur, Meier. hagenbach und den dogmatischen von Strauß u. A. — Dorner, Entwicklungsgeschichte der Lehre von der Person Christi, II. S. 1155 ff.

Zur Ethik: Twesten in der Vorrede zu Schleiermacher's philos. Ethik. — Vorsländer, Schleierm. Sittensehre, 1851. — Hartenstein, De ethices a Schleierm. propos. fundamento, p. 1. 2. 1837. — Herzog, Ueber die Anwendung des ethischen Princips der Individualität in Schleiermacher's Theologie, Stud. u. Krit. 1848. — Reuter, Ueber Schleiermacher's System der Ethik, in Stud. u. Krit. 1844.

Bur prakt. Theologie: Jonas, Schleiermacher in feiner Wirksamkeit für Union,

Liturgie und Kirchenbersassung, Monatsschrift für die unirte eb. Kirche von Eltester, Jonas 2c. Bb. V. S. 334.

Ueber die Predigten: Rienader in Stud. u. Krit. 1831, derfelbe ebendaf. 1848.
— Sad, Ueber Schleiermacher's und Albertini's Predigten, ebendaf. 1831.

Eine vollständige Monographie über Schleiermacher ist noch nicht vorhanden, sollte auch nicht eher unternommen werden, als bis das Material, von welchem noch einige Bände in Aussicht stehen, ganz an's Licht gestellt sehn wird. B. Gaß.

### Druckfehler.

#### Band XIII.

Seite 32, Zeile 4 von oben lies ftatt "Primas": Brimats.

" 469, " 9 von unten lies ftatt "des jungern": der jungern.

, 513, " 13 von unten lies statt "sey": sie.

" 598, " 20 von unten lies ftatt "die": ber.

" 599, " 22 bon unten lies ftatt "Sefanhofis": Sefonchis.

" 753, " 17 von unten lies ftatt "Man": Mai.

" 753, " 12 von unten lies statt "1463": 1473.

#### Band XIII.

Seite 40, Zeile 28 von oben lies 2mal ftatt "ben": ber.

" 40, " 10 bon unten lies ftatt המלחר : המלהים: המלחרם.

40, " 3 von unten lies statt "nationalistische": rationalistische.

" 42, " 13 von oben lies ftatt "Eusab.": Euseb.

, 42, " 27 von oben lies ftatt Phellus: Phallus.

" 42, " 31 von oben lies ftatt הַבָּר : הַבָּר

" 213, " 16 bon unten lies statt កាភ្យុក្ក: កាភ្យុក.

" 285, " 2 von unten ftreiche: Gegen 8.

" 320, " 27 von oben lies statt "Tamagusta": Famagusta.

392, " 1 von oben lies statt "Tergyllion": Trogyllion.

" של בר : לפנר ילפנר unten lies ftatt לפנר: לפנר.

" 503. " 12 von oben lies ftatt "icheint": ericheint.

" 503, " 18 von oben lies ftatt "der": über die.

, 504, " 14 von oben streiche das Semikolon und setze ein Romma hinter "Zeitung".

" 505, " 11 von oben lies statt "1801": 1803.

" 505, " 2 und 3 von unten lies ftatt "der bebeutenben": Die bedeutende.

" 515, " 6 von oben lies ftatt "der Gegensatz": Den Gegensatz.

" 517, Anm. + lies ftatt "ben Abichnitt": im Abichnitt.

" 536, Zeile 2 von unten lies ftatt "ift ein": ift es ein.

" 541, " 8 von oben lies ftatt "fpater": fpatere.

" 543, " 35 von oben ftreiche: freie.

" 544, " 2 von oben setze bas Romma hinter "Processes".

545, " 15 von oben lies fatt "ber Gottentfremdung": Die Gottentfremdung.

" 547, " 34 von oben lies ftatt "ausgehen": aus gefehen werden.

" 550, " 3 von oben setze das vor "zugleich" befindliche Komma dahinter.

" 554, " 26 von unten setze hinzu: und besonders Movers, Phönizier III, 1. Handel und Schifffahrt.

# Verzeichniß

der im dreizehnten Bande enthaltenen Artikel.

## M.

| Rhegius, Urbanus                                                                | 1               | Ritschl, G. R. B                                  | 47  | Rose, goldene 125                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rhemoboth od. Sarabaiten                                                        | 9               | Ritter, Erasmus                                   | 52  | Rojenfranz 126                                                                                                               |
| Rhodus                                                                          | 9               | Ritterorden, geistl., f. Bd. IX.                  | =0  | Rosenfreuger                                                                                                                 |
| Rhynsburger, f. Collegian=                                                      | 40              | S. 681                                            | 53  | Rojenmuller, E. Fr. R 134                                                                                                    |
|                                                                                 | 12              | Rituale Romanum                                   | 53  | 3. 6 135                                                                                                                     |
| Rivadeneira                                                                     | 12              | Robinson, Stifter der Inde=                       |     | Roswend, Heribert 136                                                                                                        |
|                                                                                 | 13              | pendenten, s. Indepen=                            | F 9 | Roswitha, Konne 136<br>Rota Romana, s. Curie, rö-                                                                            |
| Ricci, Lorenz, Jesuitengene=                                                    | 4.4             | denten                                            | 53  | Rota Romana, J. Curie, ro=                                                                                                   |
|                                                                                 | 14              | Rochelle, Confession von La,                      |     | mische                                                                                                                       |
| " Matth., u. die kathol.                                                        | 41              | f. Französ. Glaubens=                             | E 9 | Rothad, Bischof v. Soifsons,                                                                                                 |
| 2000)(000000000000000000000000000000000                                         | 14              | befenntniß.                                       | 53  | f. Hinkmar, Erzbischof v.                                                                                                    |
| " Scipio, Bischof von                                                           | 18              | Rod, ber heilige, in Trier,<br>J. Trier.          | 53  | Rothmann, f. Münster, Wie-                                                                                                   |
| the classical section of                                                        | 10              | Dack Sah To & Gustuininto                         | 99  | ototomann, j. weunster, 20tes                                                                                                |
| Richard Simon, s. Simon,                                                        | 19              | Rock, Joh. Fr., f. Inspirirte<br>(Bd. VI. S. 702) | 53  | dertäufer in                                                                                                                 |
|                                                                                 | 19              | Pacturana ( Suffitan                              | 53  | Rouffeau, J. B 138                                                                                                           |
|                                                                                 | 22              | Rockyczana, s. Hussiten<br>Rodigast, M. S         |     | " 3. 3 140                                                                                                                   |
| Richter, Amt bei den He=                                                        | 24              | Währ Gob En                                       | 54  | Rouffel, Gerh 151<br>Royaards, H. 3 153                                                                                      |
| hräern                                                                          | 23              | Röhr, Joh. Fr                                     | 58  | Puban 154                                                                                                                    |
|                                                                                 | $\frac{29}{29}$ | Römerbrief, f. Paulus Rogationen, f. Bittgänge .  | 58  | Ruben 154<br>Ruchat, Abraham 156                                                                                             |
| Riculf, Erzbischof v. Mainz,                                                    | 20              | Rollonhagen (S)                                   | 58  | Ruedinger, Esrom 157                                                                                                         |
| Main                                                                            | 32              | Rollenhagen, G                                    | 61  | Rügen, Insel, Bekehrung z.                                                                                                   |
|                                                                                 | 32              | Rom                                               |     | Christenthum                                                                                                                 |
| Rieger                                                                          | 32              | Roman. Bibelübersetzungen                         | 91  | Riffitaa 163                                                                                                                 |
|                                                                                 | 36              | Romanus, der heilige                              | 111 | Rufinua Turannina 164                                                                                                        |
| Riesen im N T.                                                                  | 40              | " Pabst                                           | 112 | Rugier 165                                                                                                                   |
| Rimini, Synode in, f. Bb. I.                                                    |                 | Romuald, f. Camalbulenfer                         | 112 | Rüfttag . 163<br>Rufinus Thrannius . 164<br>Rugier . 165<br>Ruinart . 167<br>Rupert, der heilige . 167                       |
| ©. 498                                                                          | 41              | Ronge,f. Deutschfatholicism.                      | 112 | Rupert, der heilige 167                                                                                                      |
| Rimmon                                                                          | 41              | Roos, M. F.                                       | 112 | " von Deutz 168                                                                                                              |
| Rimmon                                                                          | $\overline{43}$ | Rosa von Linia 🗀                                  | 116 | Rugland, evangel. Kirche in 177                                                                                              |
| Ring u. Stab. f. Inbestitur                                                     | 45              | " " Literbo                                       | 116 | " fathol. Kirche in 185                                                                                                      |
| Ring u. Stab, s. Investitur &<br>Ringwaldt, Barthol.                            | 45              | Rosalia                                           | 116 | Ruth, das Buch 186                                                                                                           |
| Rinkart, Martin                                                                 | 46              | Roscelin                                          | 116 | Runsbroed 188                                                                                                                |
| · ·                                                                             |                 | · ·                                               | ,   | ,                                                                                                                            |
|                                                                                 |                 | <b>©.</b>                                         |     |                                                                                                                              |
| Saalim                                                                          | 92              | Sachien bas Phniareich                            | 917 | Sahalet Safah 997                                                                                                            |
| Sahäer i 985 I S 462 19                                                         | 92              | Mitenburg ) = 1                                   | 211 | Sadolet, Jakob 297<br>Säcularisation, s. Seculas                                                                             |
| Sahas Keilige bes Mamens 19                                                     | 92              | " = Soh = Sotha                                   |     | risation 301                                                                                                                 |
| Sahatati i Malbenser 19                                                         | 93              | " "Mein "hills (E                                 | 224 | Sänger bei ben Bebräern,                                                                                                     |
| Sabbath . 19                                                                    | 93              | burghausen (3)                                    |     | s. Musik bei den Hebr. 301                                                                                                   |
| Sabbath= und Sobeliabr . 20                                                     | 04              | " = Weim. Eisen.                                  |     | Säulenheilige, f. Styliten 301                                                                                               |
| Sabbatharier 2                                                                  | 13              | Sad. Trauerfleid ber Te-                          |     | Sagittarius, Caspar 301                                                                                                      |
|                                                                                 | 13              | bräer, f. Bd. VII. S. 732                         | 225 | Sailer und seine Schule . 305                                                                                                |
| Sabbatianer. Nebenzweig d.                                                      |                 | Sacramentalien                                    | 225 | Saint-Martin, &. C. be . 313                                                                                                 |
| Novatianer, f. Bd. X.                                                           | i               | Sacramentarium, f. 25b.                           |     | Saint-Simon u. d. Saint-                                                                                                     |
| ©. 483                                                                          | 14              | VIII. ©. 433                                      | 226 | Simonisten 317                                                                                                               |
| Oudbutter, 1. Mantiner . 4:                                                     | 14              | Sacramentarium, s. Bd. VIII. S. 433               | 226 | Salamia 390                                                                                                                  |
| Sabellius 21                                                                    | 14              | Sacramentstreitigfeiten, f.                       |     | Salbe bei ben Bebräern . 320                                                                                                 |
| Sahier, f Rahier 2                                                              | 16              | Mhendmahlastreitiafeiten                          | 286 | Salbe bei ben Hebräern 320<br>Salbung 323<br>Sales, Franz v., s. Franz v. Sales 323<br>Sales Franz v., s. Hranz v. Sales 323 |
| Sabina, Märthrin 21                                                             | 16              | Sacrificati                                       | 286 | Sales, Frang b., f. Frang                                                                                                    |
| Sabinian, Pabst 21                                                              | 17              | Sacrilegium (Gottesraub),                         |     | v. Sales 323                                                                                                                 |
| Sabtecha, 1 Mos. 10, 7., s.                                                     |                 | Sacrilegium (Gottesraub), f. Kirchenraub          | 287 | Salesianerinnen, f. Bisitan=                                                                                                 |
| Sabina, Märthrin                                                                | 17              | Sacy, Anton und Isaac le                          |     | 1111111                                                                                                                      |
| Sacchoni, Rainerius, f. Rais<br>nerio Sacchoni 27<br>Sachariah, f. Zacharias 27 | 4 75            | Maitre                                            | 287 | Saliger, Joh 323<br>Saliger, Joh 325                                                                                         |
| nerio Sacchoni 21                                                               | 17              | onlivestre de                                     | 287 | Saliger, Joh 325                                                                                                             |
| Sachariah, f. Racharias . 21                                                    | 17              | Sabbucäer                                         | 289 | Salim 326                                                                                                                    |

| Seite                                                       | e   Seite                                                                                                                          |                                                                                | Seite |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Salisburn, Job. v., f. Job.                                 | Satanianer, f. Meffalianer 428                                                                                                     | Schisma .                                                                      | 558   |
| n Salishuru 327                                             | Satisfactio vicaria, f. Er=                                                                                                        | Schlange charme                                                                | 569   |
| Salisbury, Joh. v., f. Joh. v. Salisbury 327 Salmanticenses | Value was Want house 408                                                                                                           | Schisma<br>Schlange, eherne                                                    | 504   |
| Salmanallar                                                 | lösung und Berföhnung 428                                                                                                          | Sapiana,                                                                       | 966   |
| Salmanticenses 327                                          | Saturnin, Gnostifer 428                                                                                                            | Schleiermacher, s. am Ende                                                     |       |
| Continuation in lating of Cours                             | Saturning Summar in                                                                                                                | bes Banbes                                                                     | 567   |
| maise 328<br>Salmeron, Alph 331                             | 3. Jahrhundert 428                                                                                                                 | @Alatian                                                                       | EC7   |
| ~ mult                                                      | 3. Sultipulibett 420                                                                                                               | Schlesien Schleen, f. Dä-                                                      | 901   |
| Salmeron, Alph 331                                          | Sauerteig 430                                                                                                                      | Schleswig-Politein, 1. Wä=                                                     |       |
|                                                             |                                                                                                                                    | nemark                                                                         | 577   |
| Salama 339                                                  | Saurin 437                                                                                                                         | Schleuber                                                                      | 577   |
| Catherine Trian Pub 227                                     | Canananala 111                                                                                                                     | Estantinan Och Tu                                                              | 577   |
| Sathurann, Atient. ging 33                                  | Sabbitatola 444                                                                                                                    | Schleußner, Joh. Ar                                                            | 377   |
| Salomo                                                      | Savonarola 444 Scaliger, Jos. Just. 455 Scepter 457 Shabbatäer 458 Schafal, J. Palästina (Bb.                                      | Schleußner, Joh. Fr Schlichting, f. Socinus .                                  | 579   |
| Salvian. Bischof. f. Bris-                                  | Scepter 457                                                                                                                        | Schlüffelgewalt<br>Schmalkalbische Artikel                                     | 579   |
| cillian 349                                                 | Schahhatäer 458                                                                                                                    | Schmalfalbiiche Mrtifel                                                        | 600   |
| ~ ~ (tituli                                                 | States t Marinina (Ma                                                                                                              | SAME YELL STATE OF THE STATE OF                                                | 000   |
| Saldianus                                                   | Schatat, 1. Patalitia (20.                                                                                                         | Schmalkalbischer Bund, f.                                                      |       |
| Salz                                                        | XI. ©. 29) 462                                                                                                                     | Bb. XI. S. 524 ff                                                              | 604   |
| Salz 348<br>Salzburger, evangelische, im                    | Schall Sah Maam Seluit u                                                                                                           | Schmid The Fr                                                                  | 604   |
| 18. und 19. Jahrhundert 346                                 | Missionar in China 469                                                                                                             | Rouran                                                                         | 606   |
| ~                                                           | artificial in equia . 402                                                                                                          | " Stolling                                                                     | 000   |
| Salzmeer, todtes Meer, s.                                   | Smallim 462                                                                                                                        | " Laurent., j. Lvert=                                                          |       |
| Bb. XI. S. 11 359                                           | Miffonär in China . 462<br>Shallum                                                                                                 | heimer Bibel .                                                                 | 607   |
| Samaria u. die Samari=                                      | Sahr der Kehrger 463                                                                                                               | Schminfe .                                                                     | 607   |
| 4                                                           | Exect San Marsiante Christi                                                                                                        | Comate Baniamin                                                                | 608   |
| taner                                                       | Schatz der Verdienste Christi<br>und der Heiligen, f. Opus                                                                         | Schuttit, Benjamin                                                             | 000   |
| Samos 391                                                   | und der Deutgen, 1. Opus                                                                                                           | Schnedenburger, Matth                                                          | 609   |
| Samojatenianer, Anhänger                                    | supererogationis 463                                                                                                               | Schnepf, Erhard                                                                | 618   |
| bes Raul n Samplata.                                        | supererogationis . 463 Schatzung . 463 Schatzung . 467 Schaubrode . 467 Schaubrodtich . 470                                        | Schönherr und feine Un-                                                        |       |
| s Sint West 200                                             | Schauhnana A67                                                                                                                     | hängan in Oliniashang                                                          | മാവ   |
| 1. Diel. 2111                                               | Suparitible                                                                                                                        | hänger in Königsberg .                                                         | 040   |
| Sampfäer, s. Elkesarten . 392                               | Schaubrodtisch                                                                                                                     | Schöpfung                                                                      | 647   |
| Samson, Bernhardin 392                                      | Schauen Gottes 472                                                                                                                 | Schöttgen. Chr                                                                 | 653   |
| Samuel, der Prophet 394                                     | Schaufäden, f. Arba = Ran=                                                                                                         | Scholastica, die beil. Schwe-                                                  |       |
| Samuelie Wilden 100                                         | Whath 176                                                                                                                          | fter d. Bened. v. Rurfia,                                                      |       |
| Samuelis, Bücher 400                                        | photh 476<br>Schauspiele, geistliche, s.<br>Geistliche Dramen 476                                                                  | fter d. Bened. v. Nursia,<br>J. Bd. II. S. 32<br>Scholasticus, i Scholastische | 05.4  |
| Sanballat 412                                               | Schaulpiele, geistliche, 1.                                                                                                        | 1. 250. 11. 9. 32                                                              | 604   |
| Sanchez, Thomas 418<br>Sanchuniathon 418                    | Geistliche Dramen 476                                                                                                              | Scholafticus, f. Scholaftische                                                 |       |
| Sanchuniathan 419                                           | Scheha, Saha, 1 Pland 1.                                                                                                           | Theologie .                                                                    | 654   |
| Sandemanier, Anhänger d.                                    | © 469 A76                                                                                                                          | Channas i                                                                      | -     |
| Sanbemanier, angunger v.                                    | S. 462 476<br>Schechina 476                                                                                                        | Theologie .<br>" Johannes, f.<br>Iohannes Scholasticus                         | 05.4  |
| 3. Glaß in Schottland 428                                   | Schechma 476                                                                                                                       | Johannes Scholafficus                                                          | 604   |
| Sandmeer, Jes. 35, 7., s.                                   | Geheffler (Angelus Silefius) 478                                                                                                   | Sohannes Scholapicus Scholapicus Scholapicus Ecologie                          | 654   |
| 28b. I. S. 460 424                                          | Scheidebrief, f. Che bei den                                                                                                       | Scholien                                                                       | 697   |
| Sankabain & Sunabaiam 191                                   | Hebräern 485                                                                                                                       | Codalta 5 98 1 Salland                                                         |       |
| Sanhedrin, f. Synedrium . 424                               | o sectueth                                                                                                                         | Onotic, 9. p., 1. Sommit                                                       | 000   |
| Sanherib, f. Bb. X. S. 370 424                              | Scheidung in d. christlichen                                                                                                       | (350. VI. S. 234)                                                              | 690   |
| Sanktion, pragmatische, s.                                  | Rirche, s. Che 485                                                                                                                 | Scholz, August, s. Bd. II.                                                     |       |
| Pragmatische Sanktion 424                                   | Scheidungsrecht, evangel 485                                                                                                       | S. 177                                                                         | 698   |
| Sanakaitan & Whamahath 191                                  | Schelhorn, Joh. Georg 501                                                                                                          | Contact 6 9                                                                    | 698   |
| Sarabaiten, j. Rhemoboth 424                                | e outerstill, 300. Octory                                                                                                          | © World, 59. 24                                                                | 000   |
| Sardes 424                                                  | Scheuing, F. With. Joj 503                                                                                                         | Schottische Consession, 1. o.                                                  |       |
| Sardica. Sunode 424                                         | Schelwig, Samuel 551                                                                                                               | folg. Art.                                                                     | 701   |
| Garanta 494                                                 | School & Rabes 552                                                                                                                 | Schottland                                                                     | 701   |
| Canage Odnia u Willumian                                    | Shidial & Statalismus 559                                                                                                          | Schrift hailige & Riher                                                        | 731   |
| ourgon, stoning v. allytten,                                | Eximistration 502                                                                                                                  | Schottische Confession, f. b. folg. Art. Schottland Schrift, heitige, f. Bibel | .01   |
| Jej. 20, 1 425                                              | Schifffahrt vei d. Debraern 552                                                                                                    |                                                                                |       |
| Saron, Ebene, f. Bb. XI.                                    | Schelling, F. Wilh. Fof. 503 Schelling, Famuel 551 Scheol, f. Habes 552 Schifffahrt bet d. Hebräern 552 Schiitten, f. Wuhammed 556 | neutif                                                                         | 731   |
| S 10 495                                                    | Smith 556                                                                                                                          | neutif                                                                         | 731   |
| Canni Carry 100                                             | Shifb                                                                                                                              |                                                                                |       |
| Outpt, Paul                                                 | Omittuteet, 1. micet, tothes 338                                                                                                   | ~ **                                                                           | 7/41  |
| Sartorius, E. W. Chr 426                                    | Schirmbogt der Rirche, s.                                                                                                          | Schleiermacher                                                                 | (41   |
| Satan, f. Teufel 428                                        | Advocatus 558                                                                                                                      |                                                                                |       |











